

V\_\_\_\_10564(12) E. w.G. I. (12)



## Allgemeine Encyclopabie der Wiffenschaften und Runfte

3. G. Erich und 3. G. Gruber.

#### ALLGEMEINE

# Enchelopädie

der

## WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE

in alphabetischer Tolge

von genannten Schriftftellern bearbeitet

und herausgegeben von

I.S. Ersch und J.G. Gruber,

PROFESSOREN ZU HALLE.

ZWÖLFTER THEIL

mit Hupfern und Charten .

BOOCHANPOOR bis BREZOW.

Leipzig bei Johann Friedrich Gleditsch. 1824.



重拉工模性1717111

Allgemeine

## Enchelopábie

D e 1

### Wiffenschaften und Rünste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftftellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber Professor ju hatte.

3 wolfter Theil

BOOCHANPOOR - BREZOW.

Leipzig, im Bertag von Johann Friebrich Glebitfc 1884.

AV= 27 A 6 Sect. 1 V. 12

#### Allgemeine

## Encyclopadie ber Biffenschaften und Runfie.

3 w b l f t e r E h e i l.

BOOCHANPOOR — BREZOW.

#### Verzeichniss der Kupfertaseln und Landcharten, welche mit dem Zwölsten Theile der Allgemeinen Encyclopädie, zu den nachsolgenden Artikeln gehörig, ausgegeben worden sind:

| ASHALTSCHE LARSDER (Charte von den     | Her   | rzog  | thún | nern | De  | ssau | , 1 | Ber | obo | rg   | und  | K   | őth  | en : | ) .  |      |    |      |      |   | Neue (  | Seographie.   |
|----------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|----|------|------|---|---------|---------------|
| Arcz (zu diesem Artikel mit einer be   | esond | lera  | gedi | rack | ten | Erk  | lär | ung | )   |      |      |     |      |      |      |      |    |      |      |   | Nature. | issenschaften |
| Bornnen (speciellere Charte als die is | n Ver | reini | gung | mit  | t M | ähre | n e | und | 0e  | ster | r. 8 | ich | lesi | en i | ber  | rits | ge | lief | erte | ) | None C  | Geographie.   |
| BRATESCHWEIG (das Herzogthum)          |       |       |      |      |     |      |     |     |     |      |      |     |      |      |      |      |    |      |      |   | Neue C  | deographie.   |
| Burnen (Gebiet der freien Stadt)       |       |       |      |      |     |      |     |     |     |      |      |     |      |      |      |      |    |      |      |   | Neue C  | cographie.    |
|                                        | Fi    | ür    | Zeh  | B    | On  | art  | - F | ·la | tte |      |      | r   | ec   | h n  | e n. |      |    |      |      |   |         |               |

Das Supplement-Kupserhest zu den Buchstaben A und B, welches unmittelbar nach dem 13ten Theile, welcher B beschliesst, erscheinen wird, enthält unter andern:

Вботим (топ К. О. Müller neu gezeichnet). Вскомуль (neù aufgenommen.) Восскаязыстатя (nach neuen Originalseichnungen). Виттания (Alt- und Neu-) in 4 è 5 Charten. Возыль.

Circa 20 à 24 Platten.

#### BOOCHANPOOR.

BOOCHANPOOR, Sauptftadt bes Diftr. Rhans belb auf Defan , ju bes Daba Raja Ginbiab Befigungen geborig. Gie liegt unter 21° 19' Br. und 93° 52' g. in einem fruchtbaren Thale am Lapti, nimt einen Raum von ? Meilen ein, ift ummauert und befiet eine anfehns liche Bolfemenge, Die fich mit Beberei und andern Gewerben und mit Sandel befchaftiget. In Diefer Stadt bat ber oberfte Mufti ber moblemifden Gefte Borah ben Gib. In ber Rabe liegt ber große Barten und Palaft Laul Baugh (Samilton). (Hassel.)

Boog, in ber Schiffahrtelunde Bogen, Krums mung, f. Bratspill und Heck. BOOM, Martift. in bem Rieberland. Begirf und

Prov. Antwerpen; er liegt am rechten Ufer ber Rupel, ber Dundung bes Bruffeler Ranals gegenüber, und jabit 1 Rirde, 550 Saufer und 3931 Einm., Die 2 Galgraffie nerien , 1 Camifchgerberei, 1 3opferei, 1 Fajances und 2 Startefabriten und gegen 50 Biegeleien unterhalten. Der Jahrmarft, welcher am 15. Muguft begint und 10 Sage bauert, wird fart befucht.

BOONA ( Bowra), ein ficherer, burch ein Raftell auf einer Landfpibe gefcutter Dafen mit gutem Untergrunde an der Rufte bes Pontos, 90 Stabien von Ros (pora \*) (Ricklefs.)

BOONDEE, Bundy, eine Rajafchaft in ber binboftanifchen Prov. Mimeere, von Gindiabs State, Jenpoor, Deeppoor und Stotab umgeben, nur 1164 [Deile groff, und von einem Raja beberricht, ber ein Rabebute aus bem Stamme Choban und Gefchlechte Stara ift und 6 Lad Rupien Ginfunfte giebt, aber feit 1818 an bie Geine Unterthanen find meiftens Briten Eribut jablt. Dichaten. Die gleichnamige Sauptftadt liegt unter 250 28' Br. und 93° 4' L. am Abbange einer Sugelfette, an welche fich ber Refibengpalaft lebnt; fie gilt fur einen ber vernehmiten Paffe jum obern hindostan, ift aber wenig befant (Camilton, Malcolm). Das Boondets oder Bun-bogebirge, ein Aft der mittlern hindostanischen Gebirge, erftredt fich tief in Gunbroana. att fich tief in Gundwana. (Hassel.) BOONE, eine Graffchaft im nordamerif. State

Rentudy, im 2B. und 9t. von bem Dhio, im Often an Grant, im G. und GBB. an Gallatin grangend. batte 1820. 6542 Einm., worunter 1296 Stlaven und 19 freie Farbige maren, und wird auffer bem Obio noch vom Bigbone bemaffert. Der Sauptort ift Burlington. (Hassel.)

BOONEN, 1) Mrnold, Maler, geb. ben 16. Dec. 1669 ju Dortrecht, geft. baf. b. 2. Ott. 1729, mar anfange ein Schuler von Arnold Berbuis, bann von Gotts fried Schalten, auf beffen Rath er feit feinem gmangige ften Jahre blod bie Ratur ftubirte. Schon funf Jahre barauf, mo er eine Reife nach Teutschland machte, und an die Bofe bes Rurfurften von Maing und bes Panbe grafen von Beffen : Darmftadt eingeladen murbe, batte er burch mehre mit großem Bleis ausgeführte Sabinetftude und Bilbniffe feinen Ruf begrundet, ben er jeboch ju erboben ftete bemubt mar. Bur fein Deifterftud wird bie Darftellung ber Dungbirettoren feiner Baterftabt gehals ten. Unter feinen Bilbniffen geichnet man aus Friedrich I. Ronig von Breufen, ben Cigar Deter, Die Cigarin, Darls borough, van Supfum, ber ibn mit einem prachtigen Einen Mann bei Rergenlicht les Blumenftud begablte. fend, in Schalfens Manier, Die man in allen feinen Ras binetftuden findet, befist von ihm bas Dufeum Rapoleon. Ban Salen, van Gunft, Berfolie, Soubrafen bas ben nach ihm geftochen. Bu feinen vorzüglichften Schus lern geboren Cornelius Trooft und ber fleine van Duf. - 2) Rafpar, fein Bruber und Gduler, geboren ju Dortrecht 1677 und geft. 1729, reichte gwar nicht an feis nen Bruber, mar jeboch ein gludlicher Bilbnifmaler. Bu Rotterbam bat er feine meiften Bilbniffe gemalt. (H.)

BOOPIS Juss., eine Pflanjengattung auf ber nas turlichen Familie ber Calpeereen Richarbs und ber neuns gebnten Linne'fden Rlaffe. Char. Gieben = bis achte theilige Blutbenbulle. Gleichformige Blutbden, Der Reld mit furgen Beben. Die Corolle glodenformig. Der Gas me, vom Relche gefront, enthalt ben Embryo, mit bem Wurgelchen nach oben gerichtet, gegen bie Regel ber Compositarum. Gine einzige Mrt ift befant: Boopis anthemoides Juss., mit fammformig balbgefieberten Blattern. In Buenos Apres. Abgebilbet in Annal. du mus. 2, t. 58, f. 2, und Memor. du mus. 6, t. 11. (Sprengel.)

BOOPS, bei Plinius Box, eine Sifchattung, welche Cuvice von Sparus trent, und mit biefem Has men belegt, ber einer Art Diefer feiner Gattung theils afe generifder, theils ale Trivial . Dame fcon bei frubern Spftematifern und ben alten 3drippologen jufomt, f. (Lichtenstein.)

BOOS, Fleden mit Golof, Sauptort einer bavon benannten Standesherrichaft im Buerfreife bes Ronigreichs

<sup>\*)</sup> Arr. Peripl. p. 17; Peripl. Anon. p. 11. 219. Encyclop. b. 29. n. R. XII.

Baiern, Die außer jenem Fleden mit 860 Ginm. noch 3 Dorfer begreift.

Booschaner, f. Buschwaner.

Booshater. f. Utica. BOOSKAJ (1. Botfcfan) de Kis Maria (Stephan), aus einem angesebenen eblen, bem Bathorifchen Burftenhaufe vermanbten Gefdlechte geboren 1556. mar einer ber gwolf Rathe, melde Chriftoph Bathori feis nem Cobne Gigmund bei beffen Erwahlung jum Gurften beigab, und leitete als Gefandter in Prag 1595 bie Unerfennung Gigmunde jum Furften ein , beforberte Die sweite Erwablung Giamunds jum Rurften (1598) und übernahm, um die Musfohnung mit Raifer Rubolph II. ju bemirten, eine wiederholte Gefandtichaft nach Prag, trat aber, erbittert über Gigmunde Wanfelmuth, ber ben Bergleid wieber brach, ba er faum gefchloffen mar, und baburd bie Berbaftung feiner Gefandten verurfachte, jur faiferlichen Partei uber, und murbe besmegen auf Stephan Cfafie Betrieb grachtet. Ungeachtet er aber bem Scheine nach auf feinen Gutern rubig lebte , unterhielt er boch fortmabrend Ginverftandniffe mit ben über Baftas ftrenge Landesverwaltung und bie Sugellofigfeit feiner Gols banten bochft mievergnugten Giebenburgern. nach ber Schlacht bei Lippa in ben erbeuteten Rleibern Babriel Bethlens beffen gange Correspondeng mit Boods fal gefunden worden, mußte biefer die Dlaste abgieben. Die Unterbrudung ber Protestanten beiber Konfessionen in Ungarn war die Ursache, welche er anführte, feinen Abfall vom Kaiser zu beschönigen, und dadurch verstärfte er auch ungemein die Sahl seiner Anhanger, indem fast ber gange protestantifche Abel gu ihm übertrat. Much er-theilte bie Pforte ben Pafchen von Belgrad , Temeswar, und Dfen ben Muftrag, ibn fraftigft ju unterftuben. Der taiferliche Relbberr Bafta, ber Unfangs ben Dievergnugten mit Glud begegnete, und Booblajen felbft in einem hartnadigen Treffen geschlagen hatte, mußte, geschwacht burch Die ftarte Defertion feiner Goldaten, welche ihn bes ausgebliebenen Goldes megen haufenweife verliefen, fich nach Oberungarn gurud gieben, und Boobfaf benubte Diefes gunftige Berbaltnif, fich eines großen Theile bes von Bertheidigern entbloften Ungarns ju bemaditigen. Er bielt ju Gjerente (17. Mpril 1605) eine Berfamlung feis ner Unbanger, auf welcher er fich jum Gurften von Ungarn erflaren, und fur bie augeburgifchen und belvetifden Ronfeffioneverwandten vollig gleiche Rechte mit den Ros mifdfatholifden fefifeben ließ. Er jog nun nach Gies benburgen, bemadstigte fich mit leichter Dube bes von ben Raiferlichen gang verlaffenen Landes, und ließ fich von ben Standen am 15. Muguft 1605 ju Dedias buls digen. Gigmund Rafogi, Boosfaje Rachfolger, murbe jum Statthalter von Giebenburgen ernant, ber gurft felbft jog jur Fortfebung bes Krieges nach Ungarn. Die Fortfdritte feiner 2Baffen maren reifend, er bemachtigte fich balb bes gangen Landes bis gegen Presburg, mit Muenahme meniger feften Plage, und ftreifte bis nach Dabren und Offreich, mobei feine Truppen fomol, als bie mit ibm verbundeten Zurfen an ben Ginwohnern Die unmenfdlichften Graufamteiten verübten. Mis Boosfai am 30. Rovember 1605 mit feinem Beere auf bem Rafofder Gelbe bei Peft gelagert mar, begrufte ibn ber

Grofvefier auf Befehl bes Gultans als Ronig von Ungarn, übergab ihm Grone, Seepter, Schwert und gabne, und ermabnte ibn, bes Saufes Oftreich unverfohnlicher Beind gu bleiben, mofur er ibm einen gebnjabrigen Eris butenachlaf und die fraftigfte Unterflugung von Geiten ber Pforte verfprach, bes Ronigstitels bediente fich jedoch Boostaj nie. Rubolph II., ber bei bem großen Unbange Boobtaje in Ungarn und ber bedeutenden Silfe, wels de biefem bie Pforte leiftete, ibn burch bie Gewalt ber Waffen nicht ju bezwingen vermochte, bediente fich ber Bermittlung Stephan Blichhagis um Friedenbunterbandlungen einzuleiten. Coon im Dovember 1605 begannen bie Unterbandlungen, aber lange fam es megen ber uberfpannten Foberungen Boostajs ju feinem Abichluß, bis endlich Michbagi ben Ergbertog Mathias, weldjer bas Friedenegefchaft leitete , ermabnte, alle Roberungen Boobs fajs fur fich und feine Rachtommen obne Edmierigs feiten jugugefteben, weil er ohnebin obne Leibeberben, und von ber Wafferfucht bereits angegriffen, Die Fruchte feines Chrgeites nicht lange genießen murbe. endlich am 23. Juni 1606 ber fogenannte Wiener Friede. ober ber ungarifde Religionofriebe ju Stande. Den Un-hangern ber augeburgifchen und helvetifchen Ronfession wurde gleiche Religionefreibeit mit ben Statholifen auges ftanden. Eribergog Mathias murbe Gouverneur von Uns garn; Boobfaje Chenfungen und Privilegien follten als giltig angefeben werben, er felbft wurde in ben Reiche-fürftenftant erhoben, erhielt fur fich und feine Erben Giebenburgen, Die ungarifden Gefpanfchaften Dittel = Giol= nof, Bigar, Arad, Sarond, Krasyna, Marmarch, Be-regh, Ugots, ben Distritt Aboar, nebst den Schlöffern Sjathmar und Tofaj, und den Titel: Transsilvaniae et partium regni Hungariae Princeps. Rach feinem Sode follte das gange Sand an ben Raifer jurud fallen. Boostaj febrte nach Giebenburgen jurud, feften Borfaje ges, nun bas Erworbene in Frieden ju geniefen, aber fdon am 29. December 1606 ereilte ibn ju Rafchau ber Tob. Er felbft batte fcon bei Unbeginn feiner Stranfbeit feinen Rangler Efatai im Berbacht, von ibm Gift erbals ten ju haben, und ließ ibn besmegen in enge Bermab= rung bringen. Rach bem Tobe bes Rurften murbe Gfas tai von ber Leibmache aus feinem Gefangniffe geriffen und in Ctude gerhauen. Booblaje Leiche murbe nach Siebenburgen gebracht, und in Beifenburg feierlich beis gefett.

BOOSNAH, Stadt in bem Diffrift Teffore ber brie tifden Prov. Bengalen, befant burd ibre fconen baums wollnen Gewebe, befontere Baftas, womit fie einen ans febnlichen Sandel treibt; fie liegt unter 23° 31' Br. am Burgebee. (Hassel.)

BOOT, ift ein jedes fleine Pabrieug, bas Gegel und Ruber führt und fich bei einem Seefchiffe befindet. Daber : Bootemann, ein Ded : ober Unterofisier auf einem Schiffe, bem vorzüglich alles, mas jur Safelage gebort, obliegt. Much bat er auf Die Stauung ber Guter ju achten, wo fie nicht, wie in ben meiften groffern Safen, von eigenen Runftverftanbigen (Stauern) beforgt wird. Unter feiner Auflicht find s. B. alle biefenigen, welche bas Latelwerf beforgen, die Segel mandoriren, bie Spillen winden u. f. w. Muf Kauffahrern findet ź

37

do

Cál

3

17

W

265

H :

Ebr

Eggr

br 3

écn.

buth

bs :

Ded:

Sar

di e

tol (

fémile Saffi

10 10

errifi

Edas

Uroo

man felten mehr als einen Bootsmann, auf Rriegsfchife fen bat er mehre Gehilfen, die Bootsmannsmaten beifen. (Braubach.)

Bootan und Booton, f. Bu-.

BOOTH (Barton), einer ber grofften englandifchen Schaufpieler, und auch ale Schriftsteller nicht ohne Berbienft. Er fammte aus einer alten, urfprunglich in ber Grafichaft Laneafter anfaffigen Familie, und fein Bater, John Booth, mar ein naber Bermanbter bes Grafen von Barrington. Obgleich beffen Bermbaenbumftans be feinesmeges glangend maren, fo fparte er boch feine Roften, feinem talentrollen britten Cobne Barton (geb. 1681), eine gute Erzichung und Bilbung geben gu laf-fen, und ichen in feinem neunten Jahre ichidte er ihn auf die Weftminfterfdule. Sier gewann Barton burch feinen leb haften Geift und burch feinen unermublichen Bleis bie befondere Gunft bes Dr. Bufbn, ber als gelehrter Schulmann und ale Plagosus berühmt ift. Die lateis nifche Poefie murbe fein Lieblingsftubium, und er ubte fich mit Glud, Die fconften Stellen ber alten Dichter ju beflamiren, unterftust burch eine flangreiche Stimme und einen angebornen Unftand in ben Bewegungen, fo, baß feine Reigung und fein Beruf jum Schaufpieler fich icon in Diefen Regitagionen bes Gomnafiaften ertennen liefen. Bufby, von feiner Jugend ber ein Liebhaber bes Schaufpiele, fcheint ben Sang bes jungen Barton genahrt zu baben, anffatt ibn, ale ftrenger Lebrer, ba-von abzulenten. Mus Bufbp's Mufficht und Leitung trat Barton in Die bes Dr. Knipe, unter bem er feine Schulftubien vollendete. Der allgemeine Beifall, welchen Barton einft bei ber Mufführung ber Andria bes Terens, burch bie man, nach befannter Gitte, eine Schulfeierlichfeit verherrlichte, einerntete, fcheint über bas Schidfal feines lebens entichieben gu haben. Er fpielte bie Rolle bes Dampbilus mit folder Unmuth und foldem Musbrude, baf alle Buichauer von ibm bingeriffen murben, und burch laute Beifallbezeugungen ben Funten bes funftlerifden Chraeices in ber Bruft bes Chulers Gein Bater batte ibn fur Die Rangel beftimt, Barton mablte bie Bubne, und verlieft um die Beit, ale er bie Universitat begieben follte, um ben Befehl feis nes Batere nicht abjumarten, beimlich die Beftminfterfoule, und flob, obne bestimmten Plan und obne fefte Mubficht, nach London. Er mar bamale etwa 18 3abre alt, und murbe von einem gemiffen Mifbburn, Direfe tor ber bubliner Bubne, ber auf Berbung nach London gereift war, mit offenen Mrmen aufgenommen und als Schaufpieler engagirt. Go fam er 1698 nach Irland. In Dublin trat er mit Beifall auf in ber Rolle bes Oroonoko, in ber gleichnamigen Tragobie von Hawks-

worth, und fein Ruf ale tragifder Schausvieler muche fo fcnell, baf er fcon gegen Enbe bes Jahrhunderts, nachdem er bie Bubnen Irlands ber Reibe nach mit ims mer fteigendem Beifalle betreten batte, ben Plan gu fafe fen magte, in ber hauptftabt feines Baterlandes feine Salente ju erproben. Geine Gonner und Freunde beforberten und erleichterten feine Berfebung nach London, und ibre Empfehlungen machten ibn querft mit Betterton, bem bamaligen beros ber englanbifchen Buhne, betant, ber fich fogleich feines jungen Schublings auf bas eifrigfte und liebevollfte annahm. 3m 3. 1701 erfdien Booth sum erften Dale auf ber londoner Bubne, in ber Rolle bes Maximus in Rocheftere Valentinian. und feine Mufnahme tonnte Die ebraeigigften Erwartungen überbies ten. In ber Folge glangte er befonbere ale Cato in bem Trauerfpiele von Abbifon, ju beffen Erfolg fein meifterbaftes Spiel nicht wenig beigetragen ju baben fcheint. Betterton blieb bis ju feinem Sobe (1710) ein vaters lider Freund und Rathgeber bes Mannes, ber feinen Ruhm ju verdunkeln anfing, und Booth ehrte bankbar feinen großen Borganger, als Lebrer und Mufter, auch nachdem die Stimme des Publikums diesen faum noch für feinen Debenbubler anerfennen mochte. Die Gunft bes Statefefretars, Lord Bolingbrote, verfchafte in ber Bolge bem Barton Booth ein Privilegium von ber Ronigin Mnna, welches ibm in Berein mit 2Bilfe, Cibber und Dogget Die Bermaltung bes neuen Theaters übergab. Diefe Stellung ficherte ibm ein reichliches Gintommen, welches feine gweite Frau fo gut gu vertheilen und gu berechnen verftand, daß Booth ein betrachtliches Bermogen fammeln fonnte, obgleich er viele Musgaben aub Liberalitat oder Galifreibeit ju machen pflegte, die ibn, bei schlechtert Ofonomie, leicht hatten ju Grunde richten tonnen. Er batte fich 1704 mit ber Tochtet eines Sir Bulliam Bartham auf Norfolt verheites thet, die nach einigen Sabren flarb; 1710 verebelichte er fich um spoeiten Walet, mit der sichenen und gestlerichen Wiff "Selfer, werde alle ein Multer libes Geschiechte gepresen voir den und mit der er die ju kinnen Tode in der glodtlichen einstade, bette. 3 m. 3. 1722 ergeffi fen ein bibiges Fieber, bas ibn bem Tobe nabe brachte, und feit biefer Beit bat er nie bas vollige Gefühl einer ruftis gen Gefundbeit wieder gewonnen. Er frantelte mit fangern und furgern Brifchenraumen von balbem Wohlfenn, in benen er auch, jeboch felten, bie Bubne betrat, bis gu feinem Sterbetage, ben 15. Jan. 1733. — Booth glangte namentlich in ber Tragbbie, und geborte, nach ben Beugniffen feiner Beitgenoffen , ju ben gebilbetften Schaufpielern feines Baterlanbes. Geine gludlichen Unlagen batte ein ununterbrochenes Studium befestigt und erhobt, und ein durch gelehrte Ergiebung gewonnener Ges fcmad leitete feine theatralifden Beftrebungen. fcone Charafteriftit feines Spiels gibt Maron Sill in ber Beitfdrift: The Prompter (auch abgebrudt bei Gibber und in Chetwood's History of the Stage). Geinen perfonlichen Charafter preift man ale liebenemurbig, munter, arglos und guthergig, und fo erfcheint er in feinem von ihm felbit verfaßten Teftament. London Magazine 1733. Er binterließ, außer einigen fleineren englandifchen und lateinifchen Gedichten ein Theaterftut:

BOOTES - (ber Barenbuter) - ein fchones Sternbild bee nordlichen Simmels mifchen bem 10. und 55. Geade nordl. Abw., und bem 200. und 232. ber ger. Aufft. gwifden ben Jagbhunden, ber Jungfrau, ber Schlange und ber nordlichen Krone. \_\_\_\_ In Bobe's Sternfatalog find in feinem Bilbe 419 Sterne aufgeführt, worunter einer von bee erften Grofe, ber bell, boch rothgelb glangende Meftur ift, b. b. ber Barenhuster, wegen ber Nachbarfchaft bes großen und fleinen 3m Teutschen bat man bem gangen Sternbilb biefe Benennung gegeben; Bootes bedeutet eigentlich ben Ochfentreiber. - Ubrigens teifft man noch barin 6 Sterne 3ter und 11 Sterne 4ter Große an. Bon biefen beift einer, mitten auf feinem Sorper ftebend, Dicar; ein anderer an feinem Stabe Alfalurops (welches 2Bort nichts anders, ale bas griechifdje xalavoow, mit vorges festem arab. Artifel ift, welches ben Birtenftab bes beitet); Die nordlichften Sterne biefes Bildes bleiben immer über unferm Sorijont; aber überhaupt ift une bas gange Bild ben groften Theil bes Jahre hindurch , bald am Morgen = balb am Abenbbimmet fichtbar. - 3fa = rus, ber Ochsenbirt, vom Baechus im Weinbau unterrichtet, gab von feinem Weine einft einigen Schafern gu trinten, Die beraufcht ibn tobt fcblugen. In einen Brunnen geworfen entbedte ibn fein treuer Sund, ber biefen Ort nicht verlaffen wollte, feiner Tochter Erigone, Die fich barüber tobt gramte, und mit ihrem Bater Ifarus. bem Ochsenbirten (Bowrne), ingleichen feinem Sunde (b. fleinen Sunde) in bem Bilbe ber Jungfrau unter bie Sterne verfett marb. - Dies ift bie mythifdhe Bebeus tung biefes Sternbilbes. (Fritsch.)

tung biefes Sternbildes. (Fritsch.)
Bootshake, fonft Teufeletlaue genant, f.

Strombus chiragra L.

BOPAUL, eine Rajafcaft in ber binboft. Brov. Dals mab, beren fubliden Theil fie ausmacht und von Ginbiabs Ctate, Allababab, Shandefb und Gundmana umgeben ift. 3hr Gladeninhalt beteagt gegenwartig, nachbem bas Land in ben neueften Beiten auf Roften von Solfar und Ginbiah bedeutend vergroßert ift, gegen 320 Dieilen, Die Boltemenge 650,000 Ginm. Das Land ift ftart gebirgig, und wird von der Rerbudda und beren Buftuffen bewaffert, bat auch die Quelle ber Betwa, und ift eeid an Reifie, Baumwolle, Indigo, bolg und Bieb. Der Raja ift ein Patan ober Afghan; feine Familie manberte ju Murengiebs Beiten in Diefe Gegenben mit einer Rolonie biefes Bolfe ein, und murbe von bem Raifer bamit belebnt. Bu Ende bes vorigen Jahrhunderte machten bie Dabaratten ibn ginbbar; ba er aber von ihrer Cache fich lobfagte und bem Coupe ber Briten untermarf, fo vergroferten biefe 1818 feine Befibungen mit verfcbiebenen Dabarattengebieten, und befreieten ibn von allem Eribut; bod) ift er verbunden, ben Briten 600 Reis ter und 400 Infanteeiften als Muxiliartruppen gu ftellen. Dan fchatt feine Gintunfte auf 15 Lads. Geine gleichs namige Refibeng liegt unter 23° 17' Br. und 95° 5' 2. an ber Betwa, Die in ihrer Rabe aus einem geringen Binnenfee jum Borfchein tomt. Gie ift von giemlichem Umfange, ummauert, und bat 1 Belfenfaftell und 1 Bots ftabt, treibt auch Gewerbe und handel. Die Berge in ber Nachbarschaft waren bie urfprunglichen Gise ber furchtbaren Vindaries, die fich in der Folge über gang Malwab verbreiteten Samilton, Gunter). (Hassel.)

BOPHIN, ein Kland im atlantischen Opsane, auf britischen Grafische Wayd voe Schniger. Areland gebeig. Se entbalt 1200 Arres dand, und hatte sonst ein Abret, die der Sage nach vom Mättpere Colman (+1674) gestische siegen foll. (Hassel.)

BOPFINGEN, Stadt im Jartfr. bes Ronigreichs Birtemberg , im Oberamte Reresbeim, an ber weltlichen Grange bes Rieß, in einem Thale gelegen, welches bie Eger burchflieft, mit ber fich in ber Rabe ber Stadt bie Sechtach vereinigt. Gie ift ber Gie eines Unteramte, und enthalt in 224 Sauf. 1414 groftentheils evangelifche Einwohner. Unter ben Gebauben findet fich fein ausges geichnetes. 3bre Flurmarfung enthalt 273 Lagwerfe 2Bics fen , 594 Morgen Mider und 592 Morgen 2Balbungen (Mordlinger Dag). Muffer ber Rabrung, welche bie Landwirthichaft gewährt, find Die Rothgerberei, Beugmas derei, Lodweberei die wichtigften Gewerbe. Der Bans bel befchranft fich auf Detailgeschafte. In ber Dabe ber Stadt erhebt fich ber buech feine Sobe ausgezeichnete Ipfberg (im gemeinen Leben ber Dipf genant), beffen einem eingefturgten Bulfane gleichenbe Spibe eine berelis de Mueficht über bas gange Rief und in bas weftliche Bopfingen mar ebemale eine ber Franfen gemabrt. unmittelbaren Stabte bes Reiche und batte auf bem Reichstage auf ber fcmabifden Stattebant bie 37fte und auf ben Rreibtagen Die 27fte Stelle. 3hr Datricularans fcblag mar 24 gl. Bu einem Rammergiele gab fie 17 Rthlr. 144 Er. 3hr Gebiet mar unbebeutenb. Die Regirung war in ben Sanben eines aus ben Burgern gewählten Dagiftrate; ein rechtsgelehrter Syndicus beforgte Die Rangleigeschafte. Da fich eine bie Buegerichaft bem Das giftrate gegen uber vertretenbe Reprafentation nie binreis dend ausgebildet batte, fo fam bas Stadtwefen, befons bere im Laufe bes 18. Jahrh., in großen Berfall; es entspann fich ein verberblicher Rechteftreit gwifchen bem Rathe und ben Burgern, und mabrend die Rachbarftabte Giengen und Malen ihr Ofonomiewefen gur trefflichften Bluthe brachten , baufte fich bier eine große Schulbenlaft, welche burch bie neuern , mit bem Unfange bes frangofis fchen Revolutionefrieges fur Schwaben beginnenben Drangfale immer brudenber murbe, und noch immer febr nachtheilig auf ben Woblftand ber Einwohner wirft. -Bon ben frubern Schidfalen von Bopfingen bat Die Gefchichte feine Runde. Much ift nicht befant, mann fle jut Reichefreiheit gelangte, in beren Befit fie jeboch erweiss lich feit dem Unfange bes 13. Jahrh. mar. Der Saupts fcbluß ber außerorbentlichen Reichsbeputation von 1803 theilte fie bem bamaligen Rurfurften von Baiern ale Ents fcabigung ju; burch ben Statevertrag vom 18. Dai 1810 aber murbe fie von Baiern an Birtemberg abgetreten. Das Wapen ber Stadt ift ein fdmarger Abler im filbernen Gelbe. (Pahl.)

BOPPARD, in der Romerzeit Baudobriga und ber Sie eines Prasseitus militum balistariorum, siegt am linten Rheinufer, 4 St. oberhalb Roblens, in eine anmutsigen und fruchtbaren Einfenfung. Die Stadt,

bufter und winflich gebauet, sablt etwa 2840 Menfchen, bie vom Weinbau, Rleinbandel und von Sandwerfen (10 Rothgerbereien, eine Pfeifenfabrit, nachbem bie übrigen mit ber frangofifchen Dauth eingegangen find) leben, und ift ber Sauptort einer Burgermeifterei von 5112 Gelen und eines Friedensgerichts, wie vormals eines wichtigen Trier-ichen Umtes, welches, ohne die ihm einverleibten fleinern Amter Delnift und Oberwefel, 41 Ortfchaften umfafte. Daß ber b. Stunibert fie, famt ben übrigen Erbgutern feis nes Saufes, Rhenfe, Beltingen zc., feiner Rirche guge-wendet habe, wie folnische Schriftsteller wollen, ift gu bemeifeln, vielmehr fcheint Boppard, ale eines ber menigen romifchen Municipien 1), welche ben Einfall ber Barbaren überlebten, ftete bem Kammergute ber frantifchen Ronige geblieben ju fenn. Dlebre berfelben, auch ber fpateen Raifer, baben ben biefigen Ronigebof ") bewoont, und vorublich bie Sobenfaufen idonien fich bier gefalten gu baben. Diete war et , auf einem Furftentage, 1234, baf ungetreue Mathgeber ben jungen Stonig Beinrich 1) auffos berten, ben Raifer Friedrich II., feinen Bater, bes Reiches ju entfeben, ein Rath, beffen willige Befolgung ben Uns tergang bes Saufes, fur ben verblenbeten Pringen lange wierige Gefangenichaft und gewaltsamen Lob berbeiführte.

Klofterftiftungen bauptfachlich batten ben Umfang bes einft febr ausgebebnten Rammergutes Bopparb ') ungemein verengt, um fo leichter mochten bie Burger, nach bem Borgange anderer, fich ber Reicheunmittelbarteit anmaffen. Bereits im 3. 1252 mar bie Stadt ju folder Bebeutung gelangt, baf felbft bas madtige Roln es nicht perfcmabete, mit ibr fich megen ber mechfelfeitigen Rechtes perbaltniffe reifender Rolner ober Bopparber ju vertragen. Spaterbin wird fie als eine berjenigen genant, welche ben Bund ber rheinifden Stabte begrunden balfen. 2Beniger bie fteigende Wichtigfeit Bopparde, ale vielmehr ber enge Berein, in welchen bie Stadt 1301 mit ben unrubis gen Roblengern getreten, icheint Die Trierfchen Erbifchofe auf fie aufmertfam gemacht ju baben. Der ftatefluge Balbuin ließ fich guerft von feinem Bruber, bem Raifer Beine rich VII. Die Bermaltung ber Ctabt, bann Die baffge 3ubenfteuer übertragen (1309). Drei Jabre frater perpfans bete ibm Beinrich Boppard und Obermefel fur 12,000 Df. Beller (Rome in Miliciis, 15. Kal. Augusti 1312); Balbuin mufite jeboch Gewalt und Lift anwenden, um fein Pfandrecht geltend ju machen, und murbe erft im 3. 1327 pon Rittern, Ochoffen und Burgern ju Boppart als ibr Oberberr anerfant 1). Balbuins Rachfolger, jufrieben, bas wichtige Pfant por fremben Sanben ju bewahren, begnugten fich mit einer groeifelhaften und folgenlofen Berrs fcaft, bie nicht felten burch bas Beftreben ber Burger, Die perforne Unmittelbarfeit mieber ju geminnen, unterbros

den wurde. Mle enblich Rurfurft Johann (von Baben) Unftalten traf, Die ebemalige Reichoftabt pollenbe in eine Lanbftabt umjumanbeln, ale er bie Breilaffung eines mis berrechtlich niedergeworfenen Trierfchen Sandelsberen, Die Schleifung ber neuen Berte, welche ben Leinenpfab be-berrichten, Bergichtung auf bas angemafte Recht, Die porbeifahrenten Schiffe ju unterfuchen, verlangte, ba duferte fid) in offener Emporung der lange verhaltene Grimm ber Bopparber. Querft versuchten fie, bas furfurftliche Bollhaus, mit weniger Mannichaft unter Emmerich von Raffau befebt, burch Ueberfall ju gewinnen, und als biefes misgludt, unternehmen fie bie formliche Belages rung ; jugleich merben bie bieberigen Borfteber abgefest, Die Feftungewerte verftartt, frembe Boller in Cold genommen. Umfonft fucht ber Rurfurft bie Berireten gu beruhigen , die felbft des Bannftrable nicht achten, er fiebt fich genothigt, ben ichwabischen Bund gu Silfe gu rufen, und ale biefer fie nur gogernb und sparlich leiftet, erswingt Johann von feinem fleinen State eine, feitbem nicht mehr erreichte Rraftauferung. Um Tage ber 10,000 Dartyrer (22. Jun.) 1497 ericheint er mit mehr benn 10,000 Mann por Boppart; alle Bugange werben fogleich befest, und fein Sauptquartier nimt ber Rurfurft in ber Abtei Marienberg, Die, auf bebeutenber Dobe gelegen, Stadt und Landichaft beberricht. Bu fpat merben Die Bopparder bee Fehlers gewahr, ben fie in Unfebung Das rienberas begangen ; fie meinen, Die Reinbe burch einen ras fchen Angriff von bemfelben ju verbrangen, und buffen fcmerglich bas vergebliche Unternehmen. Balb ift bie Stadt burch eine Reibe von Schangen eingefchloffen, von allen Geiten, hauptfachlich von bem rechten tifer aus, wird fie burch bas grobe Gefchus geangftigt. Brolf Tage batte bie Belagerung gebauert, ba erflaren bie Colbner, bie, aus Abgang anderer Lebensmittel, fich seither nur von Brod und Bein genabet, fie merben bie Stadt übergeben. Diefes ju verhuten, bringt ber vernunftigere Theil ber Burgerichaft nun felbit auf Unterhandlung , und uns ter bes Pfalgrafen Johann und Bertrams von Deffelrobe Bermittelung fomt ber Bergleich ju Stanbe. Bermbge beffelben mußte alles auf ben porigen Stand purtagebracht, ber Stadt gerorbenes Bolf entlaffen, ber Mheinfrabnen famt ben angebauten Weren abgebrochen werben, und Sobam bielt, unter mehrer Fürften und vieler Ebeln Begleitung, feinen feierlischen Einzug, empfing auch, nachbem er in ber Stifte-firche bie erfte Deffe gehort, bie feit bem Interbitt in Boppard gelefen worden, ben neuen Gulbigungseid ber Burger. Er fant auch in ben wenigen noch übrigen Jahren feines Bebens feine Urfache, Die an ihnen erwiefene Dilbe ju bereuen; fie blieben feine getreuen und folgfamen Unterthanen. Unter Johann's nachftem Rachfolger, in dem Bauernfriege, und felbft noch in den letten Beiten bes trierfchen Rurftates, erneuerten fich bie Unruben, baber Boppard immer mit befonberer Umficht behandelt werben mußte und feine eigenthumliche Berfaffung, und befondere neben bem Stadtrath einen Ritterrath und Rits terburgermeifter ") beibebielt. Roch wirflich unterscheibet

<sup>1)</sup> Db foldes, ale Raftell, von Drufus begrundet morben, ober 100 felder, ale Augus, von Atters von Atterburg, den eine ber nicht, fir wol glichgilftig. 2) An dem nichtlichken Ende ber Stadt, in der sogenannten Midderdung gefagen. Seit dem 3, 4497 Muine, ist er gagenwertig gespentigle in Geren umgeschaften. 3) Schring VII. neut er fich in einer Beflähigungs artande fil Wierinsberg, von 1224. 4) Soder tiels mehr hpareften Mittelatter bie gange Umgebnng bas Reich von Borpard. Befannter, nicht weitelaufiger, find bie Neiche von Cachen und Rimmegen. 5) tile fotder verrachtet er im 3. 1335 bas Unigelb auf 2 Jahre fur 713 Pf. Deter jabrlid.

<sup>6)</sup> Diefe bestere Einrichtung , Die fich in vielen Stabten ber Erierichen und Daingifden Dibcefe, in bem Mittelalter fogar in

fich ber Bopparber burch ein gewiffes reicheftabtifches Befen von feinen Rachbarn, am auffallenbften von bem burch einen hof gebilbeten Roblenger, und bem an milis

tarifche Formen gewöhnten Gt. Goarer.

In ber Berichreibung von 1312 batte Beinrich VII. bem Reiche ausbrudlich ben Rheinzoll als einen ber als teffen und eintraglichften, ber noch bagu erft von Rus bolph von Sabsburg erbobet worben, vorbehalten?); Ludwig ber Baier, ber feine Grone grofentheils bem Rurs fürften Balbuin verbanfte, übertrug biefem nun aus fchuls biger Erfentlichfeit ben Bopparber Boll, famt bem Gal-fcheiber Gerichte und erhobete bafur bie Pfanbfumme von Silber (Dec. 1314), welche Summe fpatrebin auf 50,000 Mart auf 26,000 Mart auf 26,000 Mart auf 26,000 Mart Silber (Dec. 1314), welche Summe fpatrebin auf 50,000 und unter Karl IV. (1377) auf 60,000 Mart Silber flieg. Demungeachtet find bie Surfurften niemals ju bem pollen Genuffe biefes Bolle gelangt; bie vor ihnen baran berechtigt gewefen, wie Ragenellenbogen (nachmale Defe fen), bie Baper von Bopparb (an beren Stelle nachber bas Domfapitel trat), Befferburg, nachmals bie von ber Pepen u. a. m. erhielten fich in ihrem Befige, ja Rurs fürft Otto (v. Biegenhann) ließ es gefcheben, baf Raifer Siegmund ben Albrecht von Sobenlobe noch im 3. 1423 mit einem Jurnof biefelbft begnabigte, ber bis auf bie neueften Beiten erhoben murbe. Dieburch wird es ers flarbar, bag ber gange wichtige Boll, in foweit ihn ber Surfurft von Trier befag, nach einem 10jahrigen Durchfchnitte, jabrlich nur reine 4855 Iblr. ertrug.

Das Chriftenthum fdeint in Boppard frubzeitig Eins

gang gefunden gu haben; wie bie Legende will, mare bas felbft bereitt im 3. 169 eine heftige Berfolgung ausges brochen, und bas Blut einer großen Babl belbenmutbiger Befenner gefloffen. Bei ber Pfarrfirche ju Gt. Geverus, welche Raifer Otto III. 991 an bas Gt. Martineftift su Worme vergabte, bestand in frubern Beiten ein fleines, ober fogenanntes Salbftift; neben ihr bat fich, ale Goms nafialtirche, Die Carmeliterfirche erhalten. In lebterer batten bie meiften abeligen Familien ber Radbarfchaft ibre Grabftatten, und fie war aud megen ibrer Glads malereien merfwurbig. Diefe find jeboch feit einigen Jaha ren verfauft, und follen tunftig bie in Dlusta gu erbauenbe Schloffapelle gieren. Das Frangistanerflofter ift, gleichs wie bas Ronnentlofterlein ju Ct. Martin, auferhalb ber Dauern, in eine burgerliche Wohnung umgeschaffen. Das ebemalige abelige Frauenflofter, Benebietinerorbens, Das rienberg, auch bas bobe Rlofter genannt, liegt unmittels bar neben ber Ctabt, auf einer Sobe. Es murbe von ber Ritters und Burgerfchaft von Boppard, an ber Stelle ber vormaligen Sapelle Marienbobenburg gestiftet, im 3. 1123 von Raifer Beinrich V. befidtigt, und von Friebs rich II. ansehnlich beschentt. Geine glangenbfte Periode batte bas Rlofter von 1437—1515; in lesterm Jahre lebten auf Darienberg noch 93 Ronnen, und fie batten Colonien ausgeschicht, um in Cumb, Dierftein, Lobens felb, Goonau, St. 2Balburg ju Gichftabt , St. 3rmina ju Erier, 2Baleborf und Gibleben , Die verfallene Stoftere jucht wieber berguftellen. Die 17te und lette Abtiffin (bis 1437 murbe bas Rlofter von Meifterinnen regirt), eine von Mauberoba, aus Thuringen, ermablt 1780, erlebte bie Mufbebung ber Ribfter. Marienberg murbe im 3. 1803 fur 9500 Fr. verlauft, und bie Gebaute bienen feitbem einer ber intereffanteften Unftalten bes Lanbes, einer Baumwollenmanufattur, welche über 100 Menfchen befchaftiat.

Richt minder reich, benn an Rirchen, mar Bopparb an abeligen Ramilien, Minifterialen bes biefigen Sibnigsbofe, beren Burghaufer jum Theile noch von ihren Rach= fommen befeffen werben. Borguglich bemerfenswerth find bie Geschlechter berer von Boppard, fpaterbin, nach einem benachbarten Schloffe, von Schoned genant, und ber Bayer von Boppard. Bolmer I. von Boppard lebte 1105, feine Gobne Urnold und Ronrad von Bepparb, auch von Schoned genant, murben um bas 3. 1131 bie Stifter des abeligen Pramonftratenfer-Monnenfloftere Das rienrobe. 3bre Hachtommen, welche auch bie Bogtei bes Pebernacher Rlofters erwarben, murben burch ben Befit ber Burgen Cooned, Beiffenberg, Olbrud, Buresbeim und Rampenid, ben Ergbifchofen von Erier felbft gefahrlich, welche boch endlich Mittel fanben, Die ubermutbigen Bafallen ju Grunde ju richten. Die Sauptlinie erlofch mit Georg v. G., ju Enbe bes 15. Jahrb., ein Debenaft aber, welcher fich burch ben Beinamen Gurth unterfchieb, und bas Erbmarichallamt bes Bergogthums Julich, bann im Bulichifden Ringebeim, Gurich, Rreugberg, Defch, Rlenthof, Lobenich, Efdmeiler, Durmeif, Ershoven, befaft, erft im 3. 1615 mit Emmerich Burth von Cobes ned. Die Baper von Boppart, eines Stammes mit ben Bayern von Liebenftein und Sternberg, und por anbern ein madhtiges und reiches Gefdlecht, wurden burch eine Doppelheirath im 14ten Jahrh. nach Lothringen verpflangt, mo fie Chateau-Brebain, Tontrou, Laonay, Las tour, auch Loffenich, Caftell und Dlalberg, in ber Gifel, erwarben. Theoborich Baver von Boppart mar Bifchof gu Worme von 1349-1365, und Raifer Raris IV. Range ler, nachber aber von 1365-1383, Bifchof ju Des, und einer ber ausgezeichnetften Pralaten ber Chriftenbeit. Rons rab B. mar ebenfalle Bifchof ju Dies, von 1416-1457. Georg Freibert Baper von Boppard, blieb por Dfen, im 3. 1598, ale lothringifcher Oberfter und ber lebte Dann feines Gefchlechtes, und wurde von feinem Schwager, bem von Rriedingen, beerbt. (v. Stramberg.)

BOPYRUS. Gine von Latreille aufgestellte Eruftas ceengattung aus Euvier's Ordnung Isopoda, an ber man feine Antennen, feine Augen, noch Frefiverfzeuge unter-icheiben fann. Ihr Norper ift oval, binten februal julaufent, faft nur hautartig, fehr glatt; bie Buffe find fehr flein, eingebogen; unter ihnen fiben fleine bautige Blattchen, beren swei leste fich mehr verlangern; ber Untertheil bes Comanies ift mit zwei Reiben fleiner bebaars ter Blattchen befest, bas Ende ohne Unbange. Gie les ben unter bem dufern Ranbe bes Gdilbes von Palaemon Squilla, mo fie ale fleine linfenformige Tuberfeln ericbeinen. (Lichtenstein.)

Darfern fand, bemelfet, baf fic bier Wel und Burgerftand nicht fo fcarf abgefontert, nicht fo feindlich gegenüberftanten, wie anfo ichart angeloberer, min is termann gen Guropa frembe bifte-bermaret, und beuter auf eine bem übrigen Europa frembe bifte-rifche Entwicklung. 7) Co hafteten jeboch bereite bedeutenbe Laften barauf; felbft Rubolph I. verichrieb 1282 bem Grafen Cberbard I. von Ragenellenbogen 12,000 Mart toln. Pfennige auf

BOR, BORRI (lat. Borries u. Borraeus) (Pieter Kristianszoon), ein Geschichtforfcher aus Utrecht, Cohn eines Apothefere bafelbft, geboren 1559. Bon Jus gend auf befchaftigte er fich mit Unterfuchungen über bie vaterlandifche Gefdichte, war Rotar bes Rentmeifters von Rordholland, erhielt 1622 ben Charafter eines Siftoriographen ber Generalftaten und ftarb su Sarlem ben 16. Didry 1635. Geinem unermubeten, vielfabrigen Forfcherfleife verbanft man bie genauefte, reichhaltigfte und vollftanbigfte Camlung von Daterialien ju einer Ges fchichte ber niederlandifchen Unruben, ju beren Bebuf ibm, nach einem Befdluffe ber Generalftaten vem 4. Febr. 1602, alle Archive gebiffnet werben mußten. Debr als Materialiensamlung ift aber fein QBert nicht, bas in Unfebung ber Anordnung, Des Bortrags und ber Sprache viel ju munichen ubrig laft: Oorsprong, begin ende verfolg der nederlandsche Oorlogen (1559-1619); jurit Leiden 1595; vollstandig 1621-1640. 8 Bbe. Rol.; neue, mit Originalurfunden u. Spf. verm. Muflage, Umfterb. 1679. 4 Bbe. Fol. Gin Mudjug in bollanbis fchen Reimen, ber ju Leiben 1617. 4. erfcbien, bat mes nig Werth, und zwei bramatifche Berfuche von Bor find ebenfalls vergeffen. Mußerbem bat man von ibm: Belegeringe en beschryvinge van s'Hertogenbosch. Haag 1630.4. und eine unbefriedigende Fortfebung der von feinem Obeim Wilhelm van Buplen van Illevelt (geft. 1608) überfetten Chronif von Carion : Arnbeim 1629; Mmft. 1632 Fol. Die Romer und Griechen fannte Bor nur aus Uberfebungen, und aufer feiner Dlutterfprache verftand er nur bie frangofifche").

BORA, eine Provins der Hobessinischen Landschaft Tigte, bstiich von Abergale an der Grange von Begens der, nach Lubolf. Salt, welcher deres diese Provins namentlich gebent, erwähnt (S. 314 der überliebung) der hoben Gebirge von Salwa und Bora. (Hartmann.)

Bora, Kathar. v., f. Luther. BORACIT. (Mineraleg.) Magnesie borate Hauv: Borate of Magnesia. Ochon por langer Beit erregten Die meift eubifden Rriftalle aus bem Gipfe bei Luneburg Mufmertfamfeit, und maren unter bem Ramen 2Burfels ftein ober eubifcher Quary befant; Beftrumb anas Infirte biefe 1788 und nannte bas Roffil Gedativfaus ren Bitter und Rafferdefpath. Werner gab ibm ben Ramen Boraeit und feste ibn juerft in bab Salithe gefdlecht, bann in bas Salfgefdlecht. 1791 fant Saun Die merfrourdigen eleftrifden Gigenfchaften beffelben. Dobs febt bas Boffil unter bem Ramen: oftaebrifder Bos racit unter bie Ordnung ber Gemmen, Breithaupt nent es tetraebrifden Ochbrl. - Der Boracit fomt nur friftallifirt vor; feine Rriftallformen gehoren bem Burfel- ober ifometrifchen Rriftallifationefifteme gu, am baufigften ericeint ber 2Barfel, aber felten vollfommen, meift an ben Eden und Ranten abgeftumpft, nachftbem bas Granatbobefaeber, und bas Tetraeber mit 3feitig jus gefpitten Eden. Die Farbe ift meift grau, ber Bruch uwollfommen mutschig in das Unebene; er ift übrigend meift durchschienen und dals hart im doben Grade, das fp. Gero. — 2,911. Vor dem Lötherobre fcimelit er für sich unter Aufbraufen gum gelidhen Email, durchd Erfa, warmen wird er fider und auf merfroürdig Art elektrisch

2Bestrumb fand bei feiner Unalpfis: 68,00 Borarfdure

13,50 Salferbe
11,00 Salferbe
1,00 Shonerbe
2,00 Kiefelerbe

0,75 Eifenoryd 96,25.

Spater fand Bauquelin in den reinsten Rriftallen gar teine Ralferde, so daß, wenn man die Spuren von Ralfs Thons und Riefelerde als jufällige Bestandtheile ansieht,

83,4 Borarfaure 16,6 Salferbe

als wefentliche Beftandtheile verbleiben; nach der neues ften Unalpfe von Stromeper, befteht er aus:

67, Borarfaute 33, Talferbe

Der Boreait fand fich bieber allein im Kalfberge bei Lunevurg in dem delfgen Gipfe, oder nur in einer Logs beschung, beife war so auch einer kanne beschung, der nur in einer Logs beschen, das faum noch erwas davon an Det und Ertele zu erhalten war, und das Folff het felten wurde; doch dat man einerlich wieder davon gefunden; ibnast dat man es auch, unter gleichen Werchlinissen, ibnast dat man es auch, unter gleichen Werchlinissen, ibnas der Genam Geschereg geterfeln. Uber die geranostischen Weisenungen, da man iht stells au ber Gernation des Alle perfoliefe, steheltnisse die die gernation etwarte. Weisenungen, da man ihn treist au der gernation etwarte. Keferstein, Ukerstein, Ukerstei

BORACIUM (Boron), Borium, Bore, nennen Gay=Ruffac und Thenard das von ihnen 1808 ents bedte brennbare Rabical ber Borarfaure, worauf Dann nach einigen galvanifden Berfuchen fcon fruber gefchloffen hatte. Diefer und Dobereiner halten es fur eine metallifche Cubftang. Es fomt immer nur ale Borarfaure vor, und wird aus biefer verglaften Caure, nache bem man ibr Pulver mit gleichviel gerfchnittenem Ralin in einer mit bem pneumatifden Apparati perbunbenen Robre aus Gifen , Rupfer , Platin ober Glas einige Dlis nuten lang roth geglubt , bie Daffe mit febr verbunnter Galifaure ausgefocht, mit 2Baffer ausgemafchen und bei gelinder Barme getrodnet bat, ale eine buntelgrunliche braune, undurchfichtige, gerreibliche, geruchlofe und gefcmadlofe Cubftang bargeftellt, welche Glas nicht rift, ein Richtleiter ber Eleftricitat ift, in ber heftigften Beißglubbise fich meder fcmelien noch verdampfen laft, aber, bei Luftauefchluft berfelben ausgefest, nachber fcnell in Bitrioldl nieberfinft. Dit etwas Roble vermifcht foll fich Boron nach Dobereiner vortheilhaft auch barftellen laffen, mas indeft Pleifch! vergebens verfuchte, wenn man ein Gemenge feinen Borarpulvers und bes 10ten Theils an Gemicht Lampenrufies in einem Glintenlaufe 2

<sup>\*)</sup> Pars index batavicus p. 258. Foppens bibl. balg. T. II, 95, G. Burmanni Traiset. erud. 30. Saurii onomast. Vol. IV. \*4. Biogr. univ. T. V. (von Orpping). Wachier's Gefch. d. bis. derigh. 1, 30. 2, 210th, 770.

Stunden lang weifiglubt ju einer graufchwargen compale ten Daffe, welche gepulvert und mit beißem Baffer, jus lest aber mit Califdure abgewafden, grunlichfcwarz wirb. Das Difchungegewicht bes Borons ift nach Berselius 75,275, ober 560-580. Es orpbirt fich in ber Luft und in Cauerftoffgas erft bei 300° C., verbrent bann bort mit rothlichem, bier mit glangenbem Lichte immer unter lebbaftem Funtenfpruben, und wird ju fublis mirter Boraffaure, und ju Boronorud, bas als ein fcmarier mit verglafter Borarfaure übergogener Sorper im Rudftanbe bleibt, und burch wieberboltes Abmafchen und Entrunden ebenfalls fich in Borarfaure vermandelt. Borgeium gerfett in ber Giebbibe nicht bas BBaffer, mol aber bas Bitriolbi, und in ber Ralte bie nur etwas concentrirte Calpeterfaure; gerlegt in ber Glubbige bas foblens fcwefels und fcweftigfaure Ratron, bas falpeters und falpetrigfaure Rali - jum Theil mit Feuerentwides lung - unter Abicbeibung von Roble ober von Gas, von Schroefel, und unter Bilbung eines borarfauren Galges. I. Boronorpb, eine fdmarge Gubftang, Die beim uns pollfommenen Berbrennen bes Boracium jum Borfchein fomt, jum Berbrennen mehr Dite, als biefes braucht, und nach Davy aus 75 Boracium und 25 Cauerftoff beftebt. Gan Quffac's Derornt bee Borium biente Thenard ju ber wichtigen Entbedung ber boperorpbirten Cauren, und feitbem auch bes orngenieten Waffers (f. Unnal. b. Chemie, Jul. 1818). Il. Borarfaure, f. unten. IIL Boronwafferftoffgas erbalt man, nach feinem Entbeder Davy, burch Einbringen bes Borontalin in Waffer ober nach g. Gmelin burch Mufibfung bes Boroneifens in Calgfaure, ale ein febr leichtes, wie Stintafant riechenbes Gas, bas wenig Boron in fich aufgeloft enthalt , unter benfelben Bedingungen , wie Wafferftoffgas, mit Cauerftoffgas ober Luft gemengt, mit rothlich gelber, bei langfamen Berbrennen mit grungefaumter gelber Blamme und ftarfer Berpuffung vers brent, und mit falpetriger Galpeterfaure und feuchtem Chloringas bide weife Rebel bilbet. - Ubrigens perbinbet fich bas Boracium mit Phospbor, Ochmefel, Comefelfdure, Bluorieum, Ralin, Ralien und mit Gifen, f. Diefe Untitel. (Th. Schreger.)

BORAH, Stadt in bem Dillt. Chanberret ber Pree. Madma, ju Einische Era gebrig. Sie liegt nur 24 Meile von Stronge, und ist dehein des Geringen, well bier die Zeite ber Borabe ben litelprung genommen hat. Diefer mostemische Seite wrich in manchen Studen vom Islam ab, und ist über bas gange welltige Detan vertreitet, wo iber Betenner meiltens fid mit dem Karavanenhankel abgeben: ihr oberster Mutti respirit isch zu Bood an poor (f. oben).

BORANG, ein Eiland im Reiche Palembang auf Sumatra. Es liegt in dem Atuffe Palembang, 8 Deie in von feiner Manbung, ist farb befeiligt und iset von ben Niederlandern besteht, bie baburch über Stadt und Dafen von Palembong gebieten.

ein fielter Zuscheinig, in ich vorfreigt und gebe ein Richtschaftern bestigte, die baburch über Stade und Dasen von Bolkenbang gebieten.

BORACO, ein "Annangantung aus ber nathrichen Tamille der Afgerischein, welche Juffein nach biefer Gattung die Breaginen neut. Se a. Radbriffernig Gerole, beren Röber mit ausgeranderen Gewöltschen geführt ist, Santerfreinig Anteren, wire künft, Santerfreinig Knateren, wire künft, Santerfreinig kenden, wire künft,

1. B. orientalis, mit bergformigen Blattern am untern Theile bes Ctamme, linienformigen Beben bes Caums, bie jurudgerollt und an ber Gpibe raub bebagtt finb. Um Konftantinopel. 2. B. cretica , mit beriformigen Blate tern am untern Theil bes Stamms, und linienformigen jurudgerollten gang glatten Beben beb Caumb. Muf Canbia und in Griechenland. 3. B. officinalis, mit umges febrt eiformigen an ber Bafie verbunnten Blattern und eiformigen jugefpitten platten Gaumfeben. 3m füblichen Europa wilb. Dies ift ber Boretich ber Stuchen, befe fen Blatter jum Galat genommen werben b). 4. B. crassifolia Vent. mit langetformigen jugefpisten fleifchis gen Blattern und ungleichen langetformigen platten Scheis benfesen. In Perffen. 5. B. loneifolia Dest. mit li-nien-lanktstruigen Blattern, und ciformigen platten Schebenfehen. Bei Algier. 6. B. laxisfora Horn. mit ablangen Blattern, absehenben Pluthensteilen und ftumpflichen aufgerichteten eiformigen Scheibenfegen. Corfica. (Sprengel.) Borak , Alborak, f. Muhammed.

BORAS, eine Stadt in Beftgothland, Statthals terfchaft (Ban) Elfeborg, im 3. 1815 mit 1947 Ginm.; Die Baufer find von Soly; boch bie fcone Rirde auf eis ner Unbobe am Darft und bas Datbbaus find fteinerne Gebaube. Die Stabt liegt unter 57° 30' Polbobe, 7 DR. von Gotheborg und 45 DR. von Stocholm entfernt, in einer malbigen und bergigen Gegent am Wiefa-Gluf. Sionig Guftav Abolph grundete fie 1619; Ctadtpriviles gien erhielt fie 1622. Dier (und in Ulrichhamn) find viele ber weftgotbifchen Landhandler, Die von Dftad bis ju ben Lappmarten mit ihren Waren umbergieben und Burus und Unfittlichfeit verbreiten , Burger ; eigentlich follten fie nur Landebergeugniffe auffaufen und verführen : badurch, daß fle Stredit geben, fchaben fie fich und Unberen; fie wohnen meift auf bem Panbe; fie laffen auch folde, Die nicht Burger find, in ihrem Muftrage reifen; boch ftebt biefes Sanbelerecht nur gewiffen Streifen gu; Die Ertheilung Diefes Rechtes marb urfprunglich burch ben fdmaden Rornbau biefer wenig fruchtbaren Gegenben, ber fich jest aber gebolen bat, veranlaft. - Die Ginm. ber Ctabt zeichnen fich burch bie mubfamfte Begebeitung ibrer magern Landereien aus; burch Oprengung ber Felfen und Abjapfen ber Cumpfe baben fie fcon viel Land urs bar gemacht; auch berricht unter ihnen große Gaftfreibeit und viel Ginn fure Gemeinnubige; Die Armenanftalten find portrefflich, burch Bermachtniffe und Bufammenfcuffe. Die Stadt bat eine Schule mit 2 Rlaffen und 2 Lebrern (Rector und Collegg). 1681 und 1727 marb

BORASSUS, eine Palmenart aus ber naturlichen Gruppe ber Corppbeen, und ber 22ften Linne'ichen Rlaffe. Die mannlichen Bluthen haben einen breiblattrigen Reld, die Corolle ift rohrig, mit breitheiliger Platte. Geche Staubfaben. Die weibliche Blume bat einen acht- bis neunblattrigen gefcuppten Relch, feine Corolle, acht in einen Enlinder verwachfene Ctaubfaben und fein Piftill. Dreifacherige breifamige Steinfrucht. Die einzige genau bestimmte Art ift B. flabelliformis, Die QBeinpalme, auch Lontarus domestica bei Rumpb. Gie madift in Offindien und auf ben Moluffen. Gie bat einen gieme lich biden Stamm, mit facherformigen Blattern und ben Bluthen in Randen. Befant ift Diefe Palme megen bes weinigen Cafte, ben man aus ben Blutbenfolben giebt , und aus bem man in Java Sprup und Buder (Jagara) focht. Die Blatter braucht man auf ber malabarifchen Rufte, um barauf ju fdyreiben. (Sprengel.)

BORAX, borax cruda, fomt in Sibet, Sapan, China, Perfien ze. unter bem Ramen Tinfal (Sinear, Pounra, Borech, Chrofocolla, Cmagab ze.) theilb ale fer ftes Mineral, theile in bem Gemaffer bes Gees Ros bal ber tibetanifchen Proving Cembul aufgeloft por. Der robe perfifche und tibetanifche, in fettigen, mit Mergel vermengten, granliden Maffen von fettigem Geruch, Die ibn theile ale rechtwintlige, gelbgrunliche, undurchfichtige Rhomben mit fcbarfen Endfpigen enthalten, wird, fo wie ber dinefifde in weißen ober weiße grauen Erdflumpen in Elephantenbaute ic. eingenaht, nach Europa gebracht und (fonst in Benedig) jeht in Frantreich, Danemarf und Solland von feinen erdigen Theilen gereinigt (f. Ferber's Beitr. jur Mineralgefch, verfc. Banber, Mitau 1778, I. G. 334 zc.). Um bem gemeis nen im Sandel gebrauchlichen Borar Die fette Daterie ju nehmen, Die ibn viel minder auflostid macht und, fich regelmößig gu froftallifiren, binbert, foll man nach Robiquet und Darchand beffen Arpftalle wiederholt mafchen, bis bas 2Baffer giemlich rein erfcheint, bann in 24 Theilen mit falgfaurem Stalt gefcharften Baffers auf-lofen, die Rluffigfeit filtriren, bis gu 18-20° concentris ren, und endlich in Rubeln von Solg ober Blei langfam abtublen und froftallifiren laffen. - Ja tob in Darfeille bat ibn neuerlich aus Borarfaure funftlich barges feult. Der raffinirte Borag, B. veneta s. depu-rata besteht aus gan hellen, glangenen, halbburchsich igen, großen, harten, farblefen, schesteigen, an der Luft langsom und nur oberflächlich weiß beschlagenden Caulenfroftallen von bitterlichefalifchem Gefchmad, Die an einander gerieben ober gefchlagen leuchten, fich bei 50° R. in 24 mal fo viel marmen Baffer gang und balb aufidfen, in gelinder Sige ichon in ihrem eignen, allmalig verbunftenben Baffer jergeben, ben Beilchenfaft grun

farben, im Feuer fich wie Mlaun verhalten, und burch gelindes Gluben in einen feichten, fcwammigen, fproben und murben Storper, in gebrannten ober calcinirten Borar, B. usta, fich vermanbeln laffen. Dit einer Muftofung von Dlimofengummi bilbet ber Borar eine voluminofe Gallerte, Die ju einer glabartigen Daffe aubs trodnet: benn bas Gummi verbalt fich wie eine Caus re gegen bas bafifche Borarfals, weil, wenn man biefer Berbindung eine Gaure jufest, bas Gummi uns verandert wieder hervortritt. - Rad 2Bestar wird bie Barnfaure von ber Borgrauftofung guferorbentlich leicht aufgeloft, medbalb man permittelft ber lettern erftere febr einfach und leicht aus ben Excrementen ber Bogel ze. ausgieben fann. - Dit Mlaun verfalfchter Borar fchmedt fliptifch, farbt ben Beildenfaft roth, fcmilit fchroer, und verglaft fich im Feuer. Much fclagt gerfloffenes Beinfteinfals aus ber Auflofung bie Mlauncebe nies ber. Dber man fattige Borar, in beftill. BBaffer aufgeloft, gang mit Califaure, und falle baraus burch juges tropfelte falif. Barntfolution Die Gdmefelfaure bes Mlauns ale unaufloslichen Schwerfpath. Das ihm jugefeste Steinfals ober falsf. Ratron fcmedt vor, fniftert im Beuer, und Bitriolol entwidelt baraus ben fafrandonlichen Geruch ber Galgfaure. - Benige Tropfen fals peterf. Gilberfolution fchlagen aus ber Borarauflofung hornfilber nieber. - Das Borarglas erhalt man burch Schmelgen bes Galges unter ber Muffel in magiger Glub. bibe gang mafferfrei, ale eine froftallhelle fprobe Glasmaffe, Die berb, etwas falifch fchmedt, nicht abend ift, fdmad falifd auf blaue Pflangenfarben reagirt, an ber Luft durch Ungieben von Baffer undurchfichtig, in ber Glubbine leicht pollfommen fluffig wird, und alle Erben mit fich in Tluf bringt. Dit Baffer bilbet es wieber, wie ber gebrannte Borar, froftallifirten Borar in durchfcheinenden, unregelmäßig Gfeitigen, mit 3 glachen unregelmäßig jugefpisten Caulen von 1,740 fp. Gewicht. Die an ber Luft nur oberflachlich verwittern, fich in 12 falten und in 4 fochenden Baffere auflofen, im Feuer unter Berluft ibres 2Baffers ju ealeinirtem Borar fich aufblaben, und endlich jum Borarglafe jufammenfliegen. Der froftallifirte Borar ift bafifch borarfaures Ratron, und beftebt aus 17,8, ober nach 2. 6 mel in 1 Difchungethl. Ratron, 35,6 ob. 1 Dithl. Borarfaure und 46,6 ober 9 Ditbl. Baffer. Er verbindet fich mit Sireon= Glpcin= u. a. Erben und Calien. - Wenn i. B. nach g. 6 mes lin eine Difchung von Borag = und Bitterfatjanflofung rubig bingeftellt wird, fo bilden fich freiwillig 2 Doppels falge, bie aub Borar und ichmefelfaurer Bittererbe in gwei verfchiebenen Berbaltniffen befteben. Mrineilich gebraucht man ben Borar megen feiner fpecififchen Birs fung auf ben Uterus in Pulver innerlich gu 4, 6 u. m. Granen mit Buder ic. bei ftodenbem ober fparfamen Dlos nateblutfluffe sumal vollblutiger Weiber, und jur Befors berung mabrer Geburtemeben bei Unthatigfeit bes literus, in Sbindeteot bei Faulstetern, mit Salbeiabsub bei Sehr fiebern, mit honig und einem Bruftsprup gegen Wurgen und Erbechen von ichem Schleim mic Solunde ze.; bei Sauglingen wirft er ju 1—3 Gran Saure tilgend. 2Beglar und 2Burger fclagen ibn, wegen feiner Rrafte Die Barnfaure febr leicht aufjulofen , ale Lithontripticum

gegen Stein und Gries por. - Mußerlich bient 1 Dr. bavon mit Rofenbonig bei Dundidmammden und gegen fdmerghafte Samorrhoidalfnoten, + Dr. in 1 Unge beftill. Baffere aufgeloft gegen leichte Bornbautflede, gegen barts nadige Lidtichen bei Mugenentjundungen. Much rath man ibn gegen Sautfleden, Muttermaler, Ercrebcengen ze., und mit Rofemmoffer, Bengostinetur zc. ale ein Commeticum an, bei Commerfproffen ze. - Jednifd mirb ber Borar vornehmlich jum Bufammenfdmeißen und Lothen ber Metalle, ju beren Reinigung mit Roblenftaub porguges meife bas Borarglas, jum Probiren ber Erge, jur Bafis ber meiften gefarbten Schmelge, als Rluf gu Emails, gu garten weißen Comelgen und Runftebelfteinen, jum weis fen Stroftallglas, jum Daniger Gluß und Pierre de Stras, ju meifen u. a. Glafuren auf Rupfer, Gifens blech, Topfergefchirr, jum Ginbrennen bes Golbes und mancher Farben auf Glas und Porgellan, ju einem fcios nen Grun auch auf Chagrin, jur Erbellung ber rotben Caffianfarbe, in QBeingeift aufgeloft ju farbigen Runftfeuern ic. benutt, fo wie jue funftlichen Darftellung ber Borarfaure. Endlich nach Gap : Buffac ift er eines ber beften Mittel, hanfene, leinene und baumwollene Beuge, unbefchabet ib= rer Eigenichaften unverbrennlich ju machen. G. über Borar überhaupt Engftrom in Erell's n. Entbed. in b. Cb. I. G. 84. 85. - Erommeborff in beffen Bourn. b. Pharm. I. 2. S. 155. Robiquet und Darchand i. Erommeb. neuem Journ. b. Pharm. III. 1. u. vgl. ben Mrt. Boraxsaure. (Th. Schreger.)

Boraxglas, f. Borax und Boraxsaure.

BORAXSÄURE. I. Mineralogisch. Die nathtliche Borarsäuse innbet sich am ber Anste Budean in einer Kelfenhöhlt, woraus beifte Quellen eine pringen; sie übersieht bie Diest und Bahnd ber Höhlt in intensich michtigen, ohn mehr gefoll flerten Legen. Diest Legen steht bestehen aus kleinen einzelen sehr lote lost unter einanber zusammenhangenen Blattern von Borasfaure, die ann zein ist, sie ihn weist, daben einen eigentsbundichen Perlmutersahn, erschienen mehr dere wenner duschändig, siehten sich sieht und seitzt und hönen sich leicht an die Kingen. Eber Aucur gestehen sie zusäch wie Zusäch wir die bei bei die für die für ihr die für zu einer Glasperte, die sich in Wolfen und king für die für die für die jund bei Kingen und die Angelen siehen siehen siehen die für zu einer Glasperte, die sich in Wolfen die die für die für sich ein mit die nur führen zeisigstünen Karbe. Erst gann neutzich ist bei erkarten über Anner nebet werben, ann neutzich ist die für der der nebet werben.

86 Berarfaure

11 fcmertlaures Magneflum mit etwas Gifen 3 fcmefelfauren Ralf

Reiner findet man bie Borarfaure in einigen Seen

von Toblana, besondere bei Cherfalo; diefes Waffer lies fert 2 Proc. Boraglaure, die graushuppig ist, und etwos d bitter schwerkt. Gegenwärtig bat man angesangen, diese in gediern Quantitaten ju gewinnen und in handel zu beinaen.

Die naturliche, Ratron baltenbe Borarfaure, ift uns ter bem Ramen von Eintal befant; ber Sauptfunbort bavon ift ein Gee in Tibet, ber ungefahr 15 Lagereifert nordlich von Teshou-Lombou liegt , 18 frangof. Deilen im Umfange bat und von allen Geiten burch bobes Ge= birge eingefchloffen wirb. Gein Baffer ift grunlich, fpielt auf ber Dberflache mit Regenbogenfarben, wenn es von ber Conne beichienen wird, und jeigt beim Aneinanders fcblagen ber Wellen eine Mrt von Blis. Der Tintal finbet fich bier im Grunde bes Gees froftallifirt, aus mels chem man ibn in geofen Studen berausgiebt, trodnet und sericblagt. Ungegebtet feit unbenflichen Beiten febr viel Borar aus diefem Gee gewonnen worben, bemertt man bod bis jest, ba er fich immer wieder von Reuem erzeugt , feine Berminberung beffelben ; ber fconfte foll ber fenn, ben man am lifer findet. Diefer naturliche Borar ift grunlich ober rothlich gefarbt, und auf diefen bat die Luft feine Ginwirfung. Er erfcbeint in Gfeitigen Prismen vollfommen ober an ben Endfanten abgeftumpft und an ben Enden jugefcharft, auch wol als Sfeitiges Prisma ober Detaeber, fonft auch in ungeformten Stuffen. Er ift im Bruche mufchlig, wachbartig glangend, halbdurchsichtig, in Waffer auftöblich, anfange sufflich, bann laugenhaft brennend schmedend, vor dem Lothrohre blabet er fich fart auf und fchmilit jur Glabfugel, Die nach einiger Beit an ber Luft jerfallt. Das fp. Gewicht = 1,569. Er entbalt nach Rlaproth:

37,0 Borarfaure 14,5 Natron 47,0 Baffer

98,5

II. Shemifch. — Boraf faure (Borenflure, Sebatissia, narchifches Airichish), neidum boracicum, acide borique ober boracique (sal sedativum Hombergii), ward yufdis von Beccher glünden, aber erft IV2D vurch homberg wire ber den genere sal volatis vitrioli parcoticum befannter. Sie fent im frein Zwstante natürlich vor u Saspo, als Sasfolis, auch

marb fie von Sofer 1778 im Baffer ber toefanifden Geen Cherfajo und Caftel nuovo, fo wie an ben Ufern berfelben in trodener Geftalt entbedt, nach Rlaproth beftebent aus 86 Borarfaure, 11 fcmefelf. eifenhaltigen Dangan und 3 Gipt. Das BBaffer liefert beim Mb= bunften 2 Broe. Caure, Die nach Robiquet von grauem fduppigen Unfeben, etwas bitterm Gefdmad ift, ein falifches fdwefelb. Galg, verschiedene erdige Gubftangen, und etwas Rupferornt enthalt. Seife Borarfaurequellen liegen auch im Zobfana'fden Thale von Monte eerboli\*). Sennant fand Die Caure in einer Belfenboble auf ber Infel Bulcano in einzelen froftallinifden, perlmutterglangenben, weißen, mehr ober weniger burchfichtigen Blattden, nach Stromever, mit nur wenigem ichichtweife eingemengten Schwefel, in gerfester Lava. Dit Galy bafen verbunden fomt fie vor im Boraeit, Sinfal, Datolith und Botrpolith, in gronlandifdem u. a. Zurmalin, wo fie an das Lithon gebunden ift, im Arinit, im trigonalen Schorl, Dioptas, Sphen, Ananith, nach Breithaupt auch im Belvin, worin fie aber M. Bogel nicht fand; ob im 2Bolfram, Unatas u. a. ift noch unentichieben. -Stanftlid lagt fie fich barftellen aus einer Muflofung von Borar (1), in fieb. QBaffer (3), Die nach bem Filtriren fo lange mit Schwefel- ober Galpeters ober Galgfaure verfest wird, bis bie Fluffigfeit Ladmus rothet; beim Erfalten fchiefit , fo wie burch ferneres Abbampfen und Abfühlen ber Rluffigfeit, Die Coure in Srpftallen baraus an, ale Borarfaurebperat ober froftallifirte Borarfaure (f. unten), Die in einem beffifden ober Platintiegel gefcmolgen, bis fle ruhig flieft, bann ausgegoffen, ale verglafte Borarfaure in wohlver-

Gie ift eine farblofe, burchfichtige, febr barte und fprobe, geruchlofe, fcmach fauerlich, etwas bitter fcmets fenbe, nicht abende Glasmaffe von 1,823 frec. und 273, 275, ober 760-780 Mifchungegewicht. Gie rothet Lads mus febr fdmach, und farbt, noch unrein, Curcuma und Rhabarber braun gelb, ja faft braun, und wenn eine andere Mineralfaure jugefest wird, roth, gleich ben Ralien wirft fie auch auf rothen Roblaufguß und auf Beile chenfaft, bas 2Baugelb farbt fie rothlich. Gie fcmilgt in ber Rothglubbige, ift aber gang feuerbeftanbig, und beftebt nach Bergelius aus 16,82 Boron und 75,18 Cauers ftoff, nach 2. Gmelin aber aus 74,4 Boron und 25,6 Sauerftoff, ober 1 Daffentheil von jenem und 2 von biefem. Angefeuchtet wird fie nach Davy fcwach burch bie Boltafaule, nach Gan Euffac und Thenard in ber hije burch Kalin mit, burch Natrin ohne Feuerents wickelung, ferner in ber Weifglubbige burch Gifen, aber weder durch Roble noch durch Phosphor mit Barpt in der Rothalubbise gerfest. Desfoffes bat neuerlich aus biefer

Die frnftallifirte Gaure ericeint in meifen . fduppenartigen, biegfamen, feibenglangenben, sab fettig

Saure und aus Flufifpath, Schwefelfaure und Alcohol einen Blufiborarather bereitet. anufühlenden, luft- und feuerbeftanbigen, taum mertlich 9 6. 66 meigger's Journ. b. Ch. u. Pharm. 1822, III. 1, fauerlichen Gfeitigen Blattden, Die bei Berunreinigung mit Comefelfaure viel grofer ausfallen, fich nicht gang in Weingeift auflofen, und in Baffer aufgeloft burch Barptwaffer getrubt werben. Das richtigfte Prufungs-mittel ihrer Reinheit bleibt indeg bas effigfaure Blei. Rach Davy baben fie 1,479-96, nach bem Gluben aber 1,808 frec, Gewicht, lofen fich in 34 falten, und in 13 fieb. Waffere auf, verlieren in ber Site unter Mufichaus men ihr Baffer, mit bem jugleich ein Theil ber Caure entweicht, und enthalten nach Bergelius 56 Gaure auf 44 Baffer. Ubrigens ift Die Borarfaure mittelft Barme in ber Colution von Orpjodine Ibelich, ohne bamit beim Erfalten Rroftalle ju bilben. Die beim Mbbunften erhaltene weifie, fefte Gubftang ift fcmerer gerfebbar. fen erhatten weige, feite Quofitum in jonate aufgen, ale die Drojobine felbft. Gerner loft fie fich in mehren fartern Guren, 3. B. in ber Schwefelfdure und in Blen auf. Ein Gemifch aus Borarfdure und aus Beingeift, fo wie aus ihr und aus Schwefel brent mit einer fcongrunen Blamme. Auch hat fie, nach Beife, bas Eigene, in einer gewiffen Menge gu einer Muflofung von fluffaur. Stali, Ratron ober Ammonium gefest, welche bas Ladmus rothet, erft eine neutrale, bann nach juges fetter mehrer Borarfaure eine falifch, und bei noch mebs rem Cauregufat eine wieber fauer reagirende Berbindung gu bilben. Ditbin geben bier gwei Storper, beren feber für fich fauer reagirt, eine falifche Bufammenfebung.

Mit ben falgfabigen Bafen, ju welchen fie weniger Ungiebung, ale die Roblenfaure, bat (aufer baf fie in ber Glubbibe alle fluchtige Gauren austreibt), werben von ibr bie borarfauren Galge gebilbet, ju beren Reutralifirung inbeg erft 3 Difcbungegewichte Gaure auf 1 Rali, mit Muenahme bee Ammonium, nothig ju feun fcheinen. Diefe Galge laffen fich meift ju einem burche fichtigen Glafe fcmelien, welches verfchiebene Detallorys be mit verfchiebener Farbe aufnimt, find, aufer bas boraff. Kali, Natron und Ammonium, alle in Baffer fdmerauftbelich, farben, mit Schwefelfaure und Beingeift erhibt, Die Weingeiftflamme grun, und merben in ber Glubbige weber burch Roble noch burch Phosphor gerfest. 1) Borarfaures Rali, ein burch Calcings tion bes Galpetere mit Borarfaure entftanbenes weißes, mit Rali überfattigt, in luftbeftanbigen vierfeitigen Prismen froftalliftrendes Gals, bas in ber Sige, wie der Borar veranbert wird. 2)Bf. Ratron: a) bafifdes (f. Borax); b) faures (neutrales) froftallifirt aus ber mit Berarfaure gang gefattigten Borarauflofung mit Baffer in Safeln, fcmedt fublent, wie Galpeter, und rege girt nicht talifc auf Pflangenfarben, ichmilgt im Feuer unter Auffchaumen und Berluft von Baffer mit etwas Caure ju einem flaren Glafe. Das Galy enthalt nach Q. Gmelin breimal fo viel Boronfaure, ale ber Borgr. 3) Bf. Mmmonium fchiefit aus ber gefattigten Mufics fung ber Caure in verbunntem mafrigen Ummonium beim Erfalten in Prismen, Gaulen und Safeln an, ift erft gefdmadlos, bann brennend bitterlich, luftbeftanbig, befchlagt nur etwas auf ber Dberflache, rengirt falifch loft fich in Baffer und Alcohol auf, und foll nach Lafju einem graulichen, burchfichtigen Glafe fcmelgen. Inbeg entweicht ichon burch Erhigen aus feiner magrigen

<sup>6. 73</sup> f. Eaf. 1, 3ig. 1.

Mufidjung alles Ammonium; eine ftarte Mufidjung bavon in ABaffer, womit man vegetabilifche Beuge ju wiebere bolten Dalen tranft, macht nach Gap = Luffac biefe unverbrennlich: a) mit uberwiegen ber Bafis ents balt es froftallifirt, nach Bergelius, 30,32 Ammon., 37,95 Coure und 31,73 Waffer; b) mit überwiegene ber Gaure aber nach 2. Gmelin, 5,9 aber 1 Ditbl. Mmmon., 63,4 ober 3 Dieble. Caure und 30,1 ober 10 Ditble. 2Baffer. 4) Bf. Lithion: a) neutrales, nach Bergeliub, eine gummiartige, vollig burchfichtige Daffe, bie in feuchter Luft 2Baffer angiebt, und fich in Waffer leicht aufloft; b) faures in theile Bfeitigen Pirampen, theils fornigen Rroftallen, Die leichter aufloblich, ale Borarfaure, find, im Reuer unter Aufblaben ibr Waffer perlieren, nachber w Glas ichmelsen, und fich übrigens, 1 vie Borar, verhalten. Durch jugefeste Effigfaure mirb au. ber Muflofung Diefes Calce fogleich Borarfaure gefallet; 5) Bf. Barpt: a) neutraler, ein graues, burchfichtiges, in ber Glubbite fcmelgbares Glas, bas auf Pflangenfarbe fcwach falifch wirft, und beim Bermifden von Borar mit einem liquiden Barptfalge, und burch Comelien bee erhaltenen, mobl ausgemafchenen Dieberichlage fich bilbet. Es entbalt nach Bergelius 55,8 Caure und 44,2 Bafis, ftellt fid, aus einer maßrigen Muftofung gefället, in weifen, voluminofen, fart gemafferten Floden bar, und loft fic in einigen 100 Ebeilen falten Wafferb auf; Die in ber Sibe bereitete Muflofung lagt beim Erfalten einen Theil bes Gales als weißes Pulver fallen, welches faft eben fo auftoblich ift im 2Baffer, wie ber schwefelf. Kalf, und nach L. Gme-Lin aus 5,387 Boronfaure und 6,534 Barpt bestebt; b) faurer marb von Bergelius erbalten burd Rallen des falgfaur. Barnte mittelft feines bf. Ummoniums mit überwiegenber Bafis, und beftebt aus 41,3 Barpt auf 58,07 Caure, enthalt alfo faft bie boppelte Dlenge Boraffaure; 6) Bf. Strontium, nach Sope ein weifes, ben Beildenfaft grunfarbenbes, in 130 foch. QBaffers aufloelides Pulver; 7) Bf. Ralf (Raltborar), ein im Baffer febr fcmer auflösliches, und baber bei ber Dlis fcung auf bem naffen Wege als Ctaub nieberfallenbes Gals, bae, in vielem 2Baffer aufgeloft, burch Berbams pfen ftrauchabnliche Floden gibt. Beingeift brent über ibm mit grunlicher Flamme ab. In ber Glubbise flieft er qu einer undurchlichtigen Glasmaffe; 8) Bf. Bitters erbe, in ber Ratur als Boracit, f. oben; wenn man Bittererbe mit Borgridure und 2Baffer bebanbelt, fo fals len aus ber verbunftenben Stuffigfeit fleine unregelmäßige Rroftalle nieber, vielleicht ein faures Galy, bas in ber Glubbibe ju einem burchfichtigen Glafe flieft. Papier, in beffen beife ftarte Muftofung getunft, brent nach bem Erodnen mit bunfelgruner glamme; 9) Bf. Mlaunerbe. ein weifes, unaufloeliches Pulver von berbem Gefcmad, bas fich burch Doppelaffinitat mit Borar bilbet, und in ber Glubbige ju einem glasartigen Rorper flieft; 10) 26. Riefelerde, eine burchfichtige Glasmaffe burch Bufammens fdmelgen in der Glubbige erhalten; 11) Bf.9 ttererbe, nach Gabolin ju einem weißen Edmely verfdmolgen, auch als Cals in mafriger Form burd Diifden bes Borares mit einem Dittererbefals barguftellen. 12) Bf. Qued filberorpbul, ein gelblichweifer Rieberfchlag von Borar mit falpeterfaurem

Quedfilberornbul gebilbet; mit falsf. Quedfilberornb ergeugt Borar einen rothen Nieberichlag (mol blokes Drub). 13) Bf. Rupferorpb, ein aus aufgeloftem fcmefelf. Rupferorne burch Borar gefälltes blafgrunes, in 2Baffer wenig auflosliches Pulver, bas fich ju einem buntelrothen Glafe fdmelgen laft. Grunes Rupferornb, mit trodner Caure gefdmolgen , gibt ein grunliches Glas. 14) bf. Gifen ory bul, ein blafgelbes unaufibbliches Pulver, welches vom Borar aus aufgeloftem fcwefelf. Eifenorobul niebergefchlagen wird, und vorm gotbrobre att einer Glastugel fdmilgt. 15) 2f. Sinnornbul in fleinen froftallinifden Sornern, Die in einer Muftofung bes Binns mit Silfe ber Giebbise in Borgridure fich bilben, und burch Gluben ju einer grauen Colade fliegen. 16) 25f. Bleiornb, ein weifes, ju einem farblofen Glafe fdmelibares Pulver, bas man beim Bermifden bes Borares mit einem Bleifalge in magriger Form erhalt. Bleiornb und Borarfaure fcmeljen gu Glafe, bas befto gelblicher ift, je mehr bas Blei betragt. 17) Bf. Bints ogno, ein, beim Bermifchen bes fchmefelf. Bintornos mit Borar in fluffiger Form, nieberfallendes weißes, unauflosliches Pulver, welches im Feuer gelb wirb, und fich verfcbladt. 18) Bf. Cabmium, aus feiner neutras len fdmefelf. Rabmiumauftofung burch Borar gefället, ift es in 2Baffer faum auftbelich, und enthalt, geglubt, nach Stromeper, 72,1153 Oryb und 27,8847 Caure. 19) Bf. 2Biemutbornd, ein weifes, unauftosliches Pulver. 20) Bf. Rideloryb, ein blaß apfelgrunes, in Baffer unauflosliches, in Schwefels Galgs und Galpes terfaure aufloeliches Pulver, bas vom Borar aus aufs geloftem Ridelfaly gefället wird. Borarfaure fcmilgt mit bem Ridelorph zu einem bpaeintbfarbenen Glafe que fammen; auf bas Detall wirft fie nicht. 21) Bf. So. baltorpb, ein rotblichweißes in Baffer taum losliches Pulver, burd Doppelaffinitat gebilbet, bas in ber Sibe ju einem bunfelblauen Glafe fcmilit. 22) Bf. Arfenit. ein, nach Reuß, aus gleichviel Caure und weißem Urfenif jufammengefdmolgenes Gemifch , bas im Baffer auflöblich ift.

Die Borafdure bient vor dem Lothrobee jur Berglasing mehrer Winneralien, um draus auf ibre Ratur ju fabirefen, vorcisssisch aber eine Antechang der Phobaphorsaure. Schwierig und truglich ist die Methode, burch sie das Kalin- und Valetinopud ausschiedung ich die wird fie um Arentsvorden angerender (f. Arfenie).

Als Arzneimittel gebrauchte man fie sonft mehr in allertei ashbenischen Fiebern, bei Krampfen, Zudungen, allgemeiner Schwache, Fallsucht, Manie 2c. zu 3 Gran bis zu 1 Drachme.

Technick gibt sie in Micobol aufgelbs, nach Davy, einen Austrobsten Boegerinis (f. divigend Borgy vergi, v. Erell in f. dem. Mnn. 1809, 11. — Gap Russen, vergi, v. Erell in f. dem. Mnn. 1809, 11. — Gap Russen, v. Erell in Senn. her 9k, XXX. S. 363 st. — Davp ebrahof, XXXV. S. 440 st. und vie Schweizigger II. S. 48 st. — Reisk net in Teommödorssen, sourn. b. 9barn. I. 2. 440 st. — Bernell het Schweizigger XV. S. 245 st. — Bertsitus ebrahof, XXVII. S. 130 st. — Breistius ebrahof, XXVII. S. 130 st. — Bussen, nord. Annab. b. Chamber, von A. Vic. Scheerer. Ter. Beterbung 1819. L)

Boraxsalmiak, f. Salzsäure.

Boraxweinstein. f. Weinsteinsäure.

BORBA, Billa in ber portug. Prov. Mentejo, Correigao be Billavicofa, mit Dlauern, 774 Bauf., 2740 Einm., einem alten Raftell, 2 Pfarrfirden, 3 Stoftern, hofpital, Armenbaus, Freimartt.

Borberek, f. Alviacz.

BORBONIA, eine Pflangengattung aus ber naturliden Familie ber Gulfenpflanien und ber 17ten Linnes fchen Rlaffe, welche Linn., nach Plumiers Borgang, bem Bergog Gafton von Orleans, aus bem Saufe Bour bon, bem Befchuter Morifone und Grunder eines botanifden Gartens in Blois, ju Ehren nannte. Char. funftheiliger Reld, mit fteifen Gpiten an ben Babnen. Der Riel gefpalten. Das Stigma ausgerandet. Ablange Sulfe mit borniger Spibe und wenigen Camen. Die folgenben Urten machfen alle am Rap.

1. B. ericaefolia, mit linienformigen jugespitten Enben, sottigen Blattern und ben Blutben in Anopfchen. 2. B. trinervia, mit langetformigen, breinervigen glattranbigen Blattern. 3. B. lanceolata, mit langetformigen vielnervigen glattranbigen Blattern. 4. B. perfoliata Thunb., mit glattrandigen nebformig geaberten Blattern, bie ben Stengel umfaffen. 5. B. alata W., mit unmerflich bergformigen vielnervigen gegabnelten mit frautartigem Stachel verfebenen Blattern und geflügelten Zweigen. 6. B. ciliata W., mit beriformigen ftumpfen, ben Stamm umfaffenden vielnervigen glattrandigen gewimperten Blat-tern. 7. B. ruscifolia Ker., mit herzformigen juges fpitten gewimperten Blattern, glatten Relden und Corols len und eiformigem an ben Geiten gurudgefchlagenen Wimpel. 8. B. cordata, mit herziermigen vielner-vigen platten glattranbigen Blattern, jottigen Relden und Corollen und umgefehrt beriformigem Wimpel. 9. B. crenata, mit berifbrmigen vielnervigen geschnelten Blattern. 10. B. undulata Thunb., mit wellenformig gebogenen Blattern, Die ben Stamm umfaffen und an ber Gpibe mit einem frautartigen jurudgefchlagenen Gtas del verfeben find. (Sprengel.)

BORBORIANER auch Borboriten (Bopfogirat) genant, eine anoftifche Reberpartei ber erften Sabrs bunberte, beren bie Rirchenvater Brenaus (Advers. Gnostic, Lib. I. cap. 33 sq. e)) Epiphanius (Panar. s. Advers. LXXX Haeres. Lib. I. Tom. 11. Haeres. 26.), Philaftrius (De Haeresib, Haeres, 26.), Mus guftinus (De Haeresib. cap. VI.) und Theoboret (De omnib. Haeres. Lib. I. Haeres. 13.) gebenfen; ficher find beibe Benennungen aber nur Schimpfnamen, mit welchen eine, ober, wie es wol feinen Bweifel leibet, mebre ber binfichtlich ibrer Lebren, Grundfabe und ber Lebeneweise ihrer Unbanger unter einander vermandten gnoftifden Parteien belegt murben, wie benn biefe Benennungen auf ben fittlichen Unflath (βόρβορος, Schlamm, Roth, Unflath) beuten, in welchem biefe Reber nach ben einftimmigen Rachrichten fich berummalsten; Epiph as

nius, Philaftrius und Muguftinus geben biefe Damen auch gang bestimt fur Schimpfnamen aus "6); ber erftgenannte biefer Gdriftfteller begiebt inbef bas, mas er von den Borborianern fagt, größtentheils auf die Gnoftifer überhaupt, von welchen er, überfebend, baf Diefes Wort eine allgemeine Benennung ift, irrig, faft burchgebenbe ale von einer abgefonberten Geete fpricht, wie auch ichen Roffler (Biblioth. ber Rirchenvater Th. 6. G. 81.) gang richtig bemerft bat. 2m umftandlichften über diefe Borborianer handelt Epiphas nius, beffen Bericht uber fie, jedoch mit ber fo eben genannten Musbebnung, mehre Blatter einnimt (Ed. Co-Ion. 1682. fol. T. I. p. 82-102), und er fpricht von ibnen ale ein Mugenzeuge, benn er fagt, bag er mit Dlebren von Diefer Reberpartei pormale befant gemefen fen, baf er ibre Bucher gelefen und nur mit Dlube vor ben Schlingen ber Berführung , welche ihm , namentlich auch burch Beiber von biefer Secte, gelegt worben fepen, fich babe fichern tonnen. Sinfichtlich ber Lebren biefer Bors borianer fagt er unter anbern, baf fie bie Daterie ber Beugung, wie benn biefe überhaupt in manchen gnoftis fchen Spftemen eine wichtige Rolle fpielt, fur ben Gis ber Gele bielten; acht himmel, jeben mit einem eigenen Fürften an ber Spige annahmen, und von Chriftus bes haupteten, daß er nur einen Scheinforper gehabt habe ; neben ben Schriften bes alten und neuen Seftaments batten fie noch manche andere Buder, Fragen ber DR aria, Offenbarungen Mbam's, Bucher Geth's und andere. Bas Epiphanius von den une moralifchen Grundfaben und von ben fcanblichen Dingen ergablt, welche biefe Borborianer, Dlanner und Beis ber, und felbft bie Priefter (Leviten, fagt er, biefen fie) theils überhaupt, theils bei ihren Bufammentunften begingen, ift von ber Art, bag es allen Glauben überfleigt und bier nicht genauer bezeichnet werben mag. Ubris gens behauptet er, und Muguftinus, ber fich ibm ubers baupt febr anschließt, ftimt ibm bierin bei, bag biefe Gecte von ber ber Dicolaiten ausgegangen fen (vergl. Haeres. 25. cap. 2. Nicol.) ober body mit biefer gufams menhange, und erwahnt ferner, bag bie Borborianer auch Robbianer (Koddeavol, von bem fprifchen Worte kodda, rapowis, rouglior, Rebenfchuffel, weil Ries mand mit ihnen gufammen effen tonne), in Mannten aber Stratiotifer ( Σερατιωτικοί) und Phibionisten ( Φιβιωνίται), fonft aber auch noch Batchder (Zangaroi) und Barbeliten (Bapanlirat, von bet Barbelo [m. f. bief. Mrt.] nach Theodoret, Barbelieten) genant murben. In ber Rosp, ad Epist. Acacii et Pauli vor bem Panario und in bem furgen Inder vor bem 2ten Ih. bes erften Buchs (G. 53 ber oben ang. Musg.) werben von Epiphanius bie Mitglieber biefer Gette auch Gecundianer (Sexourdiapoisss)) und an ber lestern Stelle auch Gofratiten

<sup>\*)</sup> Brenaus fpricht an blefer Stelle allerdings von biefer Sett, gebraucht-inden Gamen Borbertau er nicht; eber lift fich aus bem, was er fagt, auf die Benemung Barbefiren fallicken, Dies gur Berichtigung Rofter's in ber Bibl, ber Ricdens. Eb. 1. 6. 299.

<sup>\*)</sup> Daher auch die Uberfepung bee Ramens burch Coenosi, nienti. \*\*\*) Un andern Stellen feines Buche merben von Lutulenti. eben bicfem Schriftfteller bie Gecunbianer wieder ale eine beeben veiem Soprintuate it ein bei un bei bene ein eigener Bischnift findere Secte anigefibit, ja es wid ihnen ein eigener Bischnift (Haeren, 32 S. 208 fr. ber oben cititen Ausg.) gewöhmer, fo daß ich geneigt fenn möchte, bas Werten nung ber Borborianer flehr, wegaufteiden, An der erften

(Swegarirai) genant); und wenn er Haeres. 25. cap. , von Mitgliedern einer gnoftifden Gecte fpricht, melde Levitifer (Aererexoi) genant murben, fo bachte er ficher auch an biefe Borborianer. Der lebte Rame erflart fich aus ber Benennung, welche Die Priefter biefer Secte führten. Db biefe verfcbiebenen Ramen eine und biefelbe Partei bezeichneten, ift nicht auszumachen, fo wie es überhaupt eine vergebliche, wirflich auch ber Dube nicht werthe Arbeit fenn murbe, alle Theile ber alten Barefiologie aufbellen ju wollen. Dag aber, wie diefe und andere Ramen alter gnoftifcher Parteien langft untergegangen maren, in verfdiebenen Jahrhunberten und nicht blos in benen bes Mittelalters, manche ibrer Lebrmeinungen wieber aufgewarmt worden find, und baf auch fpatere Reperparteien abnliche unfittliche Dinge getrieben baben, wie die alten Sarefiologen von ben Berborianern und andern Gnoftifern ergablen, miffen Die Renner ber Rirchengefchichte. hier mag nur noch bes merft merben, baf eine Dennotifche Partei bes 16ten und 17ten Jahrh. in Solland, Die Baterlander, welche von ihren Gegnern einen abnlichen Spottnamen, ben ber Dredmagen erhielten, juweilen auch Borborianer ober Borboriten genant worben findsoon). (Mohnike.)

BORBORUS. Co nante Meigen i fine von Lastreise inter der Benennung Sphaerocera fichte aufgeführte Aliegensatung, die Austrii-i-i- Copromyzanent, wogu die Kabricische Calobata subsultans gehört. C. Sphaerocera. (Wiedemann.)

HORCHHORST, Borchorst, auch Borghorst, grafich Benteliem Steinfurtber Martifl., Amt Steinfurt, Reg. Beg. von Manfter mit 1100 Einw., die unter andern Leinweberei treiben. (H.)

Borchlonn, f. Loon.

BORCHOLTEN, Borcholdus (Johann von),
Proffsfo ber Rechte au Heimfalt, gebern ben 5. Mpril
1333 ju Ahnburg, wo sien Vater, et act ist e. Bore
ch ellten, Senator war. Auf bem Johannum seiner
Betreftadt zu verberritet, sing et in sienme 21. Jahre
nach Wittenberg, und verband, unter Melanchiben und
Biefinder, mit bem Etwisium ber Rechtswissignichsfort ein
etriegde Streben nach einer gründlichen philologischen Getelrfamtlet. Der Mult geb errühmten Zu. clusi schute
tin nach Loudung, mo er beffen hehralt fürf Jahre beduckt, worauf et noch fürf Jahre in anhem franglische
Gegleich nach seiner Räckfunft fem er 1566 als Profelfor ber Rechte und Symbilus nach Bestode; im stweise
ger Posten bei ber bamaligen beftigen Entweiung zwisstehen Machant und Büngerschaft, die der Borchelien

mit fluger Daffigung, sur Bufriebenheit beiber Parteien, beigulegen mußte "). 206 offentlicher Lebrer trug er jum wachsenden Glor ber Sochichule viel bei, und bas mar Urfache, baf ibn ber Bergog Julius von Braunfchmeig 1576 jum erften Rechtelebrer auf Die neugeftiftete Soche fcule ju Belmftabt berief. Much bier ftanb er in bobem Unfebn, und fein prachtig gebautes Saus glich einer fleinen hofbaltung, indem bie meiften bort ftubirenben fürftlichen und anbern Stanbeeperfonen in bemfelben eine Bohnung fanben. Biele Regirungen und Stabte bebienten fich feines Rathes; von Roftod bezog er in biefer Sinficht einen lebenelanglichen Gebalt, aber bie überbauf= ten Gefchafte gerftorten feine Rrafte por ber Beit, benn er ftarb ben 9. October 1593. Borcholten seichnete fich unter ben Rechtsgelehrten feiner Beit porgualich baburch aus, daß er mit tiefen und umfaffenden Ginfichten in feine Fafultatemiffenicaft eine grundliche philologifche Belebrfamfeit verband ; befonders liebte er Die griechifche Lie teratur, empfahl ibr Studium aufe angelegentlichfte, und rubmte Die wichtigen Dienfte, Die fie ibm bei Erorte rung ber fcmerften Rechtematerien geleiftet babe, movon man in feinen Schriften ichasbare Beweife findet. Bei feiner großen amtlichen Thatigfeit, mar er zugleich ein eben fo fruchtbarer als geschapter Schriftfteller, besonbere im Civilrechte, und fein Rommentar über die Inftitutios nen, der 16mal aufgelegt wurde, war gelehrter, ale man damale in Teutschland gewöhnlich fdrieb: In quatuor Institutionum iuris civilis libros commentaria. Helmst. 1590. 4.; in Paris, Lowen und Genf oftere nachgebrudt. Struct forito et: Commentaria in consustudines Feudorum, Helmst. 1581. 4.; ed. IV. Wittenb. 1608. 8. Commentaria in tit. D. de verborum obligationibus. Helmst. 1595. 4. Wittenb. 1613, 8. Disputationes. Helmst. 1597. Vol. II. 4. Consilia sive responsa iuris. Ib. 1600. Vol. II. Fol. u. a. m., mas bei Lipenius und Jugler nachzuseben ift. Danches ließ er nur auf wieberholtes bringenbes Bitten feiner Befannten bruden, benn bei feinen ausgezeichneten Berbienften blieb er immer befcheiben, wohlwollend, menfchenfreunds lich, und bediente fich gern feines Ginfluffes bei Gurften und Stabten gur Empfehlung bes Berbienftes, und jum ABobithun überhaupt \*\*). Er binterließ einen Cobn, Ctatius, ber ben 1. Dary 1569 ju Roftod geboren murbe, feit 1596 in Belmftabt ein juriftifches Lebramt befleibete. aber nach wenig Jahren in Die Juftigfanglei gu Gelle fam und gulebt Rangler ber Grubenbagifden Regirung mar. Er bat mehre Schriften feines Baters, und auch einige eigene (unerhebliche) berausgegeben and). (Baur.)

"9. S. Ru l. leffe Janub. Der medlenb. Cefch. 3. Rb. 1. Erbt. 18-16. 198. 201 u. Plag em am 'e Jounb. b. medlenb. Cefch. 18-2. Cefch. Erreisper J. Bercholde Leib. Cefch. 18-2. Cefch. Erreisper J. Bercholde Leib. Cefch. 18-2. Cefch. Erreisper J. Bercholde Leib. Cefch. 19-37. Cefch. Cefch. Erreisper Leib. Leib. Cefch. Cefch. 19-37. Cefch. 18-38. Leib. Cefch. Leib. Cefch. 19-37. Cefch. 18-38. Leib. Cefch. Leib. Cefch. 19-37. Cefch. 18-38. Leib. Cefch. Leib. Cefch. 19-38. Leib. Cefch. Cefch. 19-38. Cefch. Cefch. 19-38. Cefch. 19-38. Cefch. Cefch. 19-38. Cefch. 19-38.

<sup>+) 311</sup>iger 6 Magay. f. Infectentunbt II. 276. 89. ++)
3n (einer Hist, nat, des Crustae. et des Insect. XIV. 394. +++)
Specim, entom, novam Diptera disponendi methodum exhibensLundae 1610. 4, p. 19.

BORCHWARD (Ernst Sam, Jakob), auß Berein, 3ch. 1717, war fürftl. Frankend. Spefate um Bin spack Baireuth. 3ch. Legationstraß, auch Mcfient su Berlin, umb batte fein Australaum, wie er es nanntz, eine Meile von Berdeow in der Meaulis. Er flaat 1776. Er untrejielt mit Gellert einen freundschaftlichen Briefweckleft, den der Allerte der Mendell, der der Allerte innen freundschlichen der Richards Bam der gert zu Bertin 1780 ebrit dar, neue Auflage 1781. Auch bichtete er grüßliche Liebet j.

BORD hat in ben meiften Hallen mit Rant einer ist Bebetung. De fagt man nicht ble Bort beit Schiff, sondern auch Bort eines Kretes, Bort einer Pfann, dorb der Minge, u. f. w., daher: Borto der Annb ber Galsprannen und anderer grechen Pfannen verferigt wird. — Borth ale in über einer Pfannen verferigt wird. — Borth ale in find eileme halen, welche um den Rand ber Caliphonen berumgefor und jum delten berieben bienen, — Borth an gen nent man auf Salgwerten flarte höhren ober eilen haft ober Salmmenn, womit man ben verdogenen Rand ber Salgpfannen wieder gerateb bietet.

BORDA (Bordah), ober mit bem Artifel Al-borda. beift auf arabifch ein Stleib ober Dantel aus geftreiftem Beuge; vorzugeweife aber ift unter biefem Dlas men ber Dantel bes Propheten und ein banach verfertigtes arabifches Gebicht merfmurbig. Den Dantel, mels den Mobammet bem Dichter Rab Ben Gobair im 9. 3. b. S. fchentte, ben ber Chalife Moamia von ber gas milie bes Dichtere nach bem Gewichte um Golb faufte, ber von ber Familie Ommia auf Die Familie Abbas, bann auf Die ber Satimiten und nach ber Eroberung Mapptens auf bie ber osmanifchen Gultane fam, ift noch beute ein Rleinob im Chabe ju Ronftantinopel, mo berfelbe jabre lich am 15. bes gaftenmontes von bem Gultan in Begleitung bes gangen Sofftates feierlich befucht und verebrt, und bas 2Baffer, worin ein Sipfel beffelben getauchet worden, ale Reliquie vertheilet wirb. Das Gebicht Al-borda, worin fich alle Reime auf m ens bigen , eines ber berühmteften bes gangen Drientes, ift eine Raftibe von 162 Doppelverfen jum Lobe bes Pros pheten perfafit, vom Scheich Scherefebbin Chi Abbollab Ben Gaib 21 boffiri (geft. im 3. b. B. 694 n. Cbr. 1294). Die berühmteften Kommentatoren berfelben find ber Scheich Mli Ben Dobammed Ben MI = boftami Dof= fanifet (geft. im 3. b. S. 871 n. Chr. 1466); ber Scheich Mobajebbin Dobammed Ben Duftafa berühmt unter bem Ramen Scheichfabe (geft. im 3. b. S. 951 n. Chr. 1544) ber Dola Abbollah Ben Jafub MI-fenari (geft. i. 3. b. S. 946 n. Chr. 1539), Scherefebbin Mli MI-jesbi (geft. im 3. b. D. 850 n. Chr. 1446), Didemalebbin Abbols lab Ben Juffuf 3bn Befcham (geft. im 3. b. B. 762 n. Chr. 1360), Remaledbin hoffein Al-dowerrehmi (geft. im 3. b. S. 840 n. Chr. 1436), ber Schrich Seinebbin Chaleb Ben Abbollah Alectheri, ber feinen Commentar im 3. b. S. 930 n. Chr. 1523 verfafte; Diches lalebbin Dobammed Ben Mobammed Ben Abmed Mle mobichelli (geft. im 3. b. S. 864 n. Chr. 1459), Chairs ebbin Chifr Ben Omar 21 abufi (geft. im 3. b. D. 948 n. Chr. 1541), Geinebbin Mbul = mofafer Taber Ben Saffen befant unter bem Ramen 3bn Sabib (geft. im 3. b. S. 808 n. Chr. 1405), und viele andere. Gine nicht minder große Char verfertigte biem Tachmiss b. i. funfieilige Stropben, beren funfter Bere ber Borda ans gebort, Die vier vorbergebenben aber eine Erlauterung Deffelben find. Golde Tachmiss verfaften Ebu Mbbols lab Dlobammed Ben Abmed Ben Derfut (geft. im 3. b. S. 781 n. Chr. 1379), Abmed Ben Duftafa beruhmt unter bem Ramen Pali grabifd und turtifd (geft. im 3. b. S. 1001 n. Chr. 1592); Guleiman Ben Mil 21 : faramani (geft. im 3. b. S. 924 n. Chr. 1518), Cbul Fagi Abmed Ben Gibibefr 21 : merafchi (geft. im 3. b. 6. 872 n. Chr. 1407); Abdollah Ben Dlobammeb berühmt uns ter bem Ramen Rutichut Dabmub fabe (geft. im 3. b. S. 1042 n. Chr. 1632) und eine Dlenge anderer. Den arabifden Text mit ber lateinifden Uberfegung bat Uri (v. Hammer.) berausgegeben.

BORDA (Jean Charles), frangofifcher Schiffstas pitan, berühmt als Dathematiler und befonders burch feine Berbienfte um bas frangbfifde Geemefen, fammte aus einer feit alten Beiten im Dillitarftanbe mobibefanne ten Familie ab, und mar ben 4. Dlai 1733 gu Dar, eis nem Stadtden am Abourfluffe im Departement Landes, geboren. Er ftubirte bei ben Barnabiten an feinem Geburtborte und bei ben Jefuiten ju la Bleche. Die Dlas thematif befchaftigte ibn am meiften, und er machte in berfelben fo ungemeine Bortfchritte, baf er fcon 1756 gum Affocie ber Atabemie ber Biffenfchaften in Paris ers nant murbe, nachbem er berfelben ein Memoire aur le mouvement des projectiles vorgelesen batte. Er mar ingwifden in Diliarbienfte getreten, wohnte 1757 als Mojutant bes Darfchalls von Daillebois einem Gelbjuge in Teutschland bei, fam bann nach Paris gurud, und trat, feiner Reigung entfprechenber, in ben Geebienft. Bon ber Beit an richtete er feine Mufmertfamfeit und ben anbaltenoften Rleis auf alles , mas Chiffahrt und beren Berbefferung in ihrem weiteften Umfange betraf, und theilte feine Beobachtungen und Entbedungen ber Atabemie in einer Reibt gehaltvoller Demoiren mit. In ben 3. 1771 und 1772 machte er auf Befehl ber Regirung , als Chef D'Escabre von der fon. Marine ober ale tonigl. Schiffelieutenant, mit Berbun be la Erenne und Pingre, eine gelehrte Gees reife nach ben verfchiebenen Ruften von Europa, Afrifa und Guinea jur Erweiterung ber Erbs und Schiffahrtes funde, überhaupt, befonders aber jur Erprobung gemiffer Inftrumente bei Beftimmung ber Lange und Breite. Die Refultate Diefer Reife machten Die genannten brei gelebr. ten Reisenben gemeinschaftlich unter bem Litel befant: Voyage fait par ordre du roi, en 1771 et 1772 en diverses parties de l'Europe et de l'Amérique, pour vérifier l'utilité de plusieurs méthodes et instrumans servant à determiner la latitude et la longitude tant du vaisseau que des côtes, isles et écueils qu'on reconnait, suivi de recherches pour rectifier les cartes hydrographiques. 1778. Vol. II. 4. Eintram

Lineb. Patricier-Gefchier, in ber Borr, Jugler 247 u. but Rol 90, beibe a. a. D.

<sup>1)</sup> Bon feinen geiftt. Liebern f. heer mag en Literaturgeich, ber wangel. Kirchenlieber G. 297 u. Di. ich ier Blograph. Leziten ber geift. Lieberbichter E. 25. Sein Leben hat I. G. hoppe beschrieben. Salzwebel 1777, 8.

16

bern Reife, Die er 1776 unternabm, verbantt man feine fcone Rarte ber canarifden Infeln und ber Ruften von Afrifa. Bum Generalmajor bei ben Geetruppen ernant, wohnte er 1777 u. 78 unter bem Grafen D'Eftaing bem ameritanifchen Rriege bei, und bie gludlichen Resultate, welche baraus bervorgingen, waren jum Theil feinen tiefen Ginfidten in bas Geewefen jugufdreiben. Bei ber Rudfehr von einer gabrt nach Martinique, ale Chef Des Briegefchiffes Colitaire von 72 Ranonen, fiel er 1782, nach ber tapferften Ge-gemochr in die Sande ber Englander, Die ibn mit Mchtung bebanbelten, und auf fein Ebrenwort entliegen. Geine Gefundheit batte awar unter ben vielen und anbaltenben Unruben und Befdmerben febr gelitten, indeffen fubr er bod unermubet fort, fur die Biffenschaften und fein Baterland thatig ju fenn, bis eine Bruftwaffersucht ben 20. Febr. 1799 feinem Leben ju Paris ein Ende machte. Er war gulett Divifionechef im Dinifterium ber Darine und Mitalied bes Nationalinftitute. Borba's Genie umfafte bas gange Gebiet ber phyfifchen, mathematifchen und nautifden Biffenfchaften mit ungemeinem Scharffinn, und blieb nirgend bei bem Befannten fteben, fonbern fuchte überall neue Bahnen gu offnen, Die fchneller und ficherer zum Biele fuhrten. Uberall ging er mit wiffen-fchaftlicher Strenge und Genauigfeit im Beobachten und Bergleichen ju Berte, und fam auf Refultate, welche ber Renner mit Beifall beebrte, und Die Unwendung ale gwede maßig erprobte. Gine große Dlenge treflicher Abbands lungen, fagt einer feiner fundigen Biographen, in ben Demoiren ber Mabemie ber Wiffenfchaften und bes Dationalinftitute jeugen von ber Tiefe feiner wiffenfchafts lichen Rentniffe und von der Erhabenheit feines Salente; mebre Rationalanftalten von bem Umfange feiner verbienftlichen Bemubungen. Er ift ber Stifter ber frangofifchen Chiffsbaufchule; ein Ronig unterzeichnete bie Reglemente, ein Dlinifter batte die Ehre, fur den Urheber bes Entwurfs angeseben ju merben, aber Borba hatte Reglement und Entwurf verfertigt. 3hm verbantt bie frangbiiche Marine ben gleichen Lauf ibrer Schiffe, benn nach feinen Planen murbe eine gleichformige Bauart eins geführt; ein unermeflicher Bortheil, ber bei Ungriffes u. Bertheidigungemandupren große Ginbeit und Graft ges mabrt. Er ift ber Erfinder eines aftronomifden Inftrumente von einem febr fleinen Salbmeffer, ber bas Daff ber Bintel weit genauer angibt, ale man von Inftrus menten von einem weit großern Salbmeffer erwarten fonnte "). Dan hat fich beffelben jur Deffung ber Dittagelinie bedient. Much ift er ber Erfinder ber Dafiftabe su berfelben Operation, bei benen er burch Bereinigung ber bagu gebrauchten Detalle bem Ginfluffe ber Atmos fpbare vorbeugte. Roch rubrt von ibm bas neue Spftem ber Dafe und Gewichte ber; ein Gegenftand, mit bem er fich fcon lange beichaftigt batte, ale bie fonftituirenbe Berfamlung ibn in Betrachtung jog. Alle Infpector bes Schiffbaues brachte Borba bei bemfelben Die Gulerfchen

Grundfase gue Berbefferung ber Berbaltniffe ber einzelen Theile bes Schiffes in Unwendung, 1778 führte er in ber Aftronomie und bei ber Darine Tobias Dapers Spiegelfreise mit Berbefferungen ein, und 1792 erfand er Inftrumente und Methoden, Die Lange bes Penbele, mit einer bieber unbefannten Genquigfeit, su beobachten, und metallene Inftrumente gur Meffung ber Bafen, welche bie mahre Lange bes Meribians geben follten. Muf Die Gelehrten, mit welchen er in Berbindung Rand, batte er vielen Ginfluß, aber nie miebrauchte er benfelben und fein Ubergewicht; vielmehr ehrte er febes Berdienft, mar wohlwollend und bienftfertig , im Umgange unterhaltend, und beemegen, fo wie wegen ber Mannigfaltigfeit feiner Rentniffe und feiner erheiternden Scherze, überall gern gefeben, geliebt und geachtet bo). Mus feinem Rachlaffe ebirte Delambre: Tables trigonométriques, décimales etc., ou tables des logarithmes, des sinus, sécantes et tangentes, suivant la division du quart et du cercle en cent degrés. Paris an IX. (1801.) 4. 000)

(Baur.) BORDAZAR DE ARTAGU (Antonio), cin gelehrter fpanifder Buchbruder, geboren im November 1671 ju Artagu in Balencia, von Alteen, welche diefelbe Be-ichaftigung trieben. In Unwiffenheit erwachsen, wurde er fpater fein eigener Lebrer, befonders in der lateinifden Sprache und Mathematif, und ichrieb eine Ortografia espanola. Valencia 1728; verm. 1730, 8., einen oft gebrudten Musing aus berfelben, und eine Ortografia latina. Ib. 1730. 8., Die ben Beifall ber Kenner erhiel-ten. Rach bem Lobe feines Baters übernahm er beffen Budbruderei, Die bebeutenofte ju Balencia, und fuchte es burch eine Suschrift an den Stonig (Plantificacion de la imprenta de el Rezo sagrado. Val. 1732. Fol.) das bin ju bringen, baf bie jum firchlichen Gebrauche bies nenten Bucher, welche man vom Mustanbe fommen lief. im Stonigreiche gebrudt murben. Aber bie Donche pon Eeforial, welche ben Muleinhandel mit folden Buchern batten, vereitelten feine Plane, und feine Idea de una academia mathematica. Val. 1740. 4., bie er ju Bas fencia realifiren wollte, ging ebenfalls nicht ine Leben über. Bulest beichaftigte ibn eine Topographie bes Roniareiche Balencia; aber, immer ungludlich in feinen Uns ternehmungen, ftarb er, por Bollendung berfelben, im Rovember 1744. "Borbagar," fagt fein Freund Dapans p Cibcar, befaß ungemein viel Genie, ein febr richtiges Urtbeil, eine feltene Rechtschaffenbeit, einen nicht an

<sup>2).</sup> Eine Description et unge de corele de rellegion, 1976. & Code bet bereichte fiftenem Sob. Maaer bate biefe. Ster und beitig fit ben Gelebrert einer Ebber ben bet beite fit for Gelebrert bei ber ber ber ber ber 1976 in Cende gebrucht werbe. Zu von Berde erfriere De frument wird von allen verflächtigen Gefahrern gebrandigt, und fit von erprebrum Rugen.

<sup>\*\*)</sup> Gine feiner Chercher (E. Stert Ginaus, Whiglich bet 90ctionalingitums) (agin beiter) fulpids von thur "Borda were in man
granda variété de connoissanceur, les chiant las plas cloigenée
las uns das autras. Il n'y avoit pas de converation où il ne şistian mot saillant; pas de discussion où il n'epporté la lumisre. Le rectiéré de Borda étoit doncs et simable. Il avoit dans
res. Le rectiéré de Borda étoit doncs et simable. Il avoit dans
aux- paras et sax aproits devoite. \*\*\* ") Pougnituit, Pouc-Ci Staffeiger im Mangaburaus, biet tim ein Reigenreit; Durcut Schmust, la Cerci, it Sèrre (Binau und Mehrer (in Jounal de Paris an VII. Nr. 135), lighen Schrechen auf lib traden,
man Milleger and Holm girner Sool in sieue tarteniglem Geligher,
mair T. V. (son. Biet und Réfet). Erf 48 gét, Ginnir,
sair T. V. (son. Biet und Réfet).

ermubenben Gifer fur nubliche Unternehmungen, eine große Gefdidlichfeit in feiner Stunft, einen beiteren Ginn in gefellichaftlichen Unterhaltungen, und ale Gelehrter einen angenehmen Bortrag." Sanbidriftlich binterließ er eine fpanifche Oprachlebre und ein Worterbuch biefer Oprache und ber Runfte, mathematifche Erholungen, dronologische und aftronomifche Safeln u. a. m. Gebrudt murbe aus fer ben fcon genannten Schriften: Verdadero Resumen, romanca haroico. Valenc. 1731. 4. Ascendencia genealogica de Don Carlos de Barbon. Ib. fol. Raduccion de monedas antiguas i corientas de toda Europa. Ib. 1736. 4. Calendario perpetuo. Ib. fol. Anonyme Beitichriften u. a. m. ").

BORDE, oft aud de Laborde (Jean Beniamin de la), ein Frangofe, ber fich burch eine vielfeitige literas rifche und artiftifche Induftrie merfmurbig und verbient gemacht bat. Er mar ben 5. Geptember 1734 ju Paris von febr wohlhabenben Mitern geboren, von benen er bie Meigung zu einem froben Genuffe bes Lebens und bie Liebe ju ben Stunften erbte. Biele Jabre fand er als erfter Rammerbiener und Muffeber bee Louvre in Dienften Ludwigs XV., und genoß beffen befondere Gunft. Rach bem Lobe bes Monarchen erhielt er eine Generalpachters ftelle, und theilte feine Beit swifden ben Pflichten feines Umtes und ben Befchaftigungen mit ber Literatur und den Runften, bie Die Revolution fein Glud gertrummerte und ibn jum Gegenstande ber Verfolgung machte. Bergebens fludtete er fich, um unbemertt ju bleiben, nach ber Rormandie; er warb entbedt, gefangen nach Paris gebracht und bafelbft ben 22. Julius 1794 guillotinirt. Mit Duth und Entichloffenbeit batte er ber Entideibung feines Schidfale entgegen gefebn; ale ibm einer von Ros bespierre's Trabanten bei ber Gefangennehmung, von Mitleiden ergriffen , Die Didglichfeit ber Glucht bemerflich machte, fprach er: "Rein, ich habe mir nichts vorzumers fen, und barum auch nichts ju furchten." Done eine tiefgebenbe miffenschaftliche Bilbung, verband er mit eis nem gebilbeten Gefdmade einen reiden Chas mannigs faltiger Rentniffe, Die er gemeinnubig ju machen fuchte †), und fein Bermogen feste ibn in ben Stand, mehre toftbare QBerfe and Licht ju beforbern, von benen wir folgenbe als bie bemertenemertheften auszeichnen: Essai sur la musique ancienne et modarne. Vol. IV. Paris, chez Eugene Onfroy, 1780. 4.; ein reichhaltiges Wert, bas, nach feiner Berficherung, "bie Refultate einer breife figjabrigen Lefture und Die Frucht ber Musjuge enthalt, Die er fid) aus Budern gemacht batte." Ein betrachtlis der Theil beffelben bat aber ben Abbe Rouffier gum Bers faffer, befondere mas, mit Edarffinn und Gelehrfamfeit, über die musifalifche Theorie ber Griechen gefagt ift ++).

Ein Unbang ju biefem Berte find bie Memoires sur les proportions unusicales, la genre énarmonique des Grecs et celui des modernes. Par. 1781. 4. Diefer Unbang wurde burch eine fleine Schrift (Errata de l'essai sur la musique) veranlafit, Die von einer Dame ges fdrieben fenn foll, um ben vom Berf. getabelten 3. 3. Mouffeau gu rachen . Gin unvollendetes 2Berf ift fein Essai sur l'histoire chronol. de plus de 80 penplea de l'antiquité, composé pour l'éducation de Msgr. le Dauplin. T. I. Par. 1788; T. II. unter bem Litel; Abrégé chronol. des principaux faits arrivés depuis la naissance d'Henoch, l'an du monde 622, jusqu'à la naissance de Jesua Christ, Ib. 1789, gr. 4. Bon Diefem Werte, bas aus 8-10 Bben befteben follte, gibt es Gremplare auf Belinpapier (bei Dibot), auch eines auf Pergament. Bu ben Prachtwerten gebort bie von ibm unternommene, und von Debren fortgefeste Description générale et particulière de la France. Paris, Lamy, 1781-1796. Vol. XII. gr. Fol., Die auch unter bem Titel: Voyages pittoresques de la France befont ift. Das Gange besteht aus 6 Lieferungen Zert, 78 Lieferuns gen Rupfer, und die Lieferungen 52 und 60 greimal, es ift aber unvollendet, und die frubern Lieferungen haben Borguge vor ben fpatern. Beifall erhielt und verdiente seine Histoire abrégée de la mer de Sud, composée pour l'éducation de Mr. le Dauphin. l'ar. 1791. Vol. 111. 8., mit febr genauen Starten. Man findet barin eine Unalpfe ber meiften Reifen in Diefes Meer, pon Gomeville, ber im 15ten Jahrh. bis auf Riou, ber 1789 Schiffbruch litt, nebft Borfchlagen, Die Geereifen nach China abguturgen. Berbienftliche Unternehmungen find ferner die anonym erfdienenen Memoires hist. sur Raoul de Coucy, avec un recueil de ses chanaona en vieux langage, et la traduction de l'ancienne musique. Par. 1781. Vol. II. 18, mit Rupf. auch in ff. 8. auf bolland. Poftpap, und ein Eremplar auf Bergament; und die Tablaaux topographiques, géographiques, historiques, pittoresques, physiques, littéraires et moraux de la Suissa. 1780-88. Vol. IV. Fol. nouv. ed. Vol. XIII. 4.; Die mineralogifche Reife, welche bas Werf

ben fich 59 Geiten in Rupfer geftochene Mufit. Der erfte Band entbatt , in ber erften Abtheilung , nach einer turgen Befdichte bet Mufit überhaupt, die Beichaffenbeit derfeiben bei ben Juden, Agoprern, Griechen, Nomern, Chinefen, Ungarn, Perfern, Arabern, Gaulen r. 3n ber gweiten Abibeilung werben alle nur mögliche Inftrumente beschrieben, bie jemals gebraucht murben, neht ihrer Be-fchichte. Um bas Alter verschiedener Inftrumente bergutbun, bar ber Berf. gange mertwurdige Gematte aus verftoffenen Jabrbune berten fteden laffen, auf benen eins ober bas andere biefer In-ftrumente vorfomt. Der zweite Baub enthalt ben miffenschaftlichen Sheil ber Mufit, ben Unterricht vom Con, Intervallen, Melobic, Sarmonle ze., nebft einer Camlung von Compositionen großer Deifter aus bem 16. u. 17. Jabrb. 3m britten Banbe finbet man nach al-gerebet wirb. Die vollfiandige Ungabe bes Inhalte aller 4 Banbe gibt Reldarbt im 2, Stud feines Runftmagagins G. 80 und Bortet in feiner Literatur ber Mufit G. 28. \*) Journal en-\*) Journal eneyelop, Juillet 1781 p. 282-299.

<sup>\*)</sup> Maianeii Specimen biblioth. hispen. p. 148. Etbe-lung's Buf. jum Joder. Biograph. univ. T. V.

<sup>+)</sup> Bofraire, mit bem er einen vielfachen Bertebe batte, machte ju feinem Bitoniffe bie Berfe: Avec tous les talents le destin l'a fait naitre;

Il fait tous les plaisirs de la Société;

Il est ne pour la liberte; Mais il sima hien mieux son maltre. 11) Diefes foftbare, in Ceutichland giemlich fettene Wert, ift mit viden Rupfern und Bignerten gefconuder, Die nach ben beften Meiftern geftoden find, und bei jebem ber 3 legten Banbe befin-

eroffnet, ift von bem berühmten Mineralogen Beffon, ber biftorifche und politifche Theil großtentheils von bem Baron von Burlauben, Die Stupfer lieferte la Borbe, beffen fcon gebrudte Lettres sur la Suisse, par un voyageur françois en 1781. Par. 1783. Vol. II. 8. Ebel fur ein bochft fehlerhaftes Werf ertlart. Bemertenemerth find ferner feine Histoire de Marion de Lorme, wieder abgebt, bei ben Lettres de Ninon de Lenclos. 1806, Vol. III. 18., bit Relation de plusieurs voyages aux côtes d'Afrique etc. tirée des papiers de Mr. Saugnier; avec une carte. Par. 1791; 1799. 8. (lettere Musgabe mit einer Rachr. von la Borbe's Leben und Schriften); ferner bie Pièces du procès de Henr. de Tallerand, comte de Chalais, décapité en 1626, Par. 1781. 12., bie auch ben Titel baben : Recueil de pièces intéressantes pour servir à l'hist, des règnes de Louis XIII et de Louis XIV .: eine icone Musagbe ber bifterifden Romane bes 15. und 16. 3abrb. in 13 Bben in 12. (bei Dibot), ber Peintures antiques de Sante Bartoli, Uberfebungen von Swinburne's Reifen nach beiben Gigilien (Vol. V. 1785, 8.), und nach Gpanien (1787. 8.) u. e. a. Er geichnete auch mehre febr fcone Rarten fur ben Dauphin, Gobn Lubwigs XVI., und als Romponift verfertigte er fur Die Parifer Theater binnen 30 Jahren eine Menge Arbeiten"), Die binlange lich bewiefen, wie febr er es in feiner Gewalt hatte, fich eben fo leicht ben Beifall feines Publifums gu erhalten, als gu erwerben. Gine, wegen ber Rupfer pon 3. Dt. Moreau, noch immer gefuchte gefdmadvolle Gamlung, ist bit Choix des chansons mises en musique par de la Borde, Par. 1773. Vol. IV. gr. 8. u. 4. 00). (Baur.) Bon andern Frangofen, Die ben Ramen la Borbe führten, bemerten wir furglich noch:

Borde (Jean Bapitais de la) Erfinker des cleftirischen Slaviers. Er war ein Zesut, nach Husberung seines Diversais, wor et 1777 flatb. Bon seiner Ershaum gibt er Nachröck in Branfreich, Brebiger in Nüernais, wo et 2676; L. e. clavecin cleetrique, were une non-velle théorie du machanisme et des phénomènes de Pelectricies. Par. 1761. L. Enthétt userst swei von seine des parties de savanas. Magust und October 1799 abs getrudt? Briefe, worin bie Ershaum und Bressenstein beit des erwähnten Snitzuments beschrieben wird, und bann bie Entwicklung und Erstenstein des Erstensteins des Erstensteins.

Das eleftrifche Slavier wird burch eleftrifche Daterie, wie

etwa bie Orgel burch den Wind Kingend gemacht 1).

Zean Jolfeph de la Dorbe, ju Jaca in Spanien
geberen, war ion, frang, hefdanguier, machte von sein
en größen Richichtumen den ehelmächigssten Gebrauch,
besondert jur Besteherung der Ländie, und hehr, als
Desse der Besteherung der Ländie, und her, als
Desse der Besteherung der Ländie, und Bestehe
Ländisten, verloren ihr Leben in einem Golffunds zu Port
deh Français, ein deiter, François Louis Joseph
bel Aborde der Besteherung, Verfalser eines Borsstage und
fitzurinden Versammung, Verfalser eines Borsstage und
fitzurinden Versammung, Verfalser eines Borsstage und
fitzurinden Versammung, derend und versammung der
bestehe Versammung versammung, ve

BORDEAUX, Bonrdeanx, Die Sauptftadt bes frant. Dep. Gironbe und eines Begirfe, ber auf 77,04 Deilen in 18 Kantonen Mubence, Belin, Blanquefort, Borbeaur (6), la Brebe, Cabillat, Carbonblane, Caftels nau de Meboc, Ercon, Beffae, Pobenfae, St. Andre be Cubfac und la Sete de Buch 153 Gemeinden und 222,268 Einm. enthalt. - Diefe große Stadt breitet fich in eis ner weiten Ebene unter 44° 50' 14" Br. und 17° 5' 46" 2. am linten Ufer ber Garonne, in Geftalt eines halben Mondes aus; Die Garonne, beren Dunbung 94 Meile entfernt ift, mift bei ber Stadt 3600 guß und tragt bie gröften Sanbelofdiffe bis an ihre Raien. Alte, farte Mouren mit Hurman umgeben die Etabt, die keine re-gelmäßige Befestigung und blos 2 Korts haa und St. Louis zu ihrer Bertheibigung bat; das von Bauben an-gelegte Chateau Trompette ift feit 1785 bemoliet. 19 Thore, woron 12 nach bem Baffer geben, fubren aus ben Mauern , die auf ber Landfeite ringbum mit Borftabten, worunter Chartrons und St. Geurin Die vornehmften, und mit Gartenhaufern umfreifet find. Das In-nere ber Stadt beurfundet, baf fie nicht in neuern Bei ten angelegt fen; Die Straffen find enge, frumm und jum Theil nicht fonderlich gepflaftert, Die 6 Plage haben feinen angemeffenen Umfang, und blos ber Ronigsplat und Die Raien find mit maffiren und gefdmadvollen Saufern befest, auch findet man in ben Borftabten meiftens moberne und geraumige Gebaube, Die feit bem Enbe bes ameritanifden Rriegs entftanben finb. Der fconfte Theil ber Stadt ift bas Quartier chapeau rouge, bas auf ber einen Geite an ben Rai, auf ber anbern an ben mit Baumen beseten Cours St. Seurin floft. Unter ben offentlichen Gebauben geichnen fich aus: ber tonigliche Palaft, welcher feit 1810 von Rapos leon aufgeführt ift, ber alte Palaft ber Berjoge von Guienne, ben in ber Folge bas Parlament eingenommen hatte, bas alte Ctabthaus, bas fcone Borfengebaube, bas hotel bes fermes, bas Theater, ein duferft gefcmadvolles Gebaube, beffen Façabe mit einer imponis renden Rolonnade und mit Statuen gefchmudt ift; unter ben Rirden, beren man 46 fath. und 1 ref. Ronfiftorialfirche jablt, ftebt bie Rathebralfirde, ein febr altes

†) Ausführlich beschrieben in Bortel's Literatur bet Dufit 264. \*) Biogr, univ. T. V. (von Beuchot).

<sup>7)</sup> Die Titel (einer in Wiefft gefesten Oppretten find): Gillen, gereen peinter 1758; les boss min 1760; Anneute et Lubin 1760; Immene et liameiss 1750; I Anneute perdu et retreuvé 1760; I Anneute 1760; I

gothifdies Gebaube oben an; bie übrigen baben mabrenb ber Revolution ungemein gelitten; auch besteht bier eine Sonfifterialfpnagoge ber Juben; unter ben milben Stiftungen find 4 hofpitaler, 4 Kranten .. 2 Baifenhaufer und 1 Laubflummeninftitut. Die Babl ber Saufer mag fich auf 7900, die ber Einwohner 1823 auf 100,000, moruns ter 1500 Juben, belaufen (1802 murben 112,844, 1806. 92,374, 1816. 90,917 und 1820. 98,425 gegablt). Bors beaux ift ber Gib bes Prafetten und ber Departementals autoritaten , bes Stabs ber 11ten Militarbivifion, Die bie Dep. Landes , Gironbe und Rieberpprenden unter fich bat, ber 16. Forftfonfervation, moju bie Dep. Gironbe, Dors boane, Lot und Bot Garonne geboren, eines fonigl. Gerichtshofe, an welchen bie Berufungen von ben Eribunalen ber Dep. Gironde, Charente und Dordogne geben, einer Sanbelotarmmer, eines Sanbelbaerichte und eines Eribis fcofe, beffen Guffragane Die Bifchofe von Poitiers, la Rochelle , Mingouleme find und ju beffen Didcefe bas Dep. Gironde mit 450 Pfarreien gebort; es ift ber Gib einer Mademie, Die aus ber 1441 geftifteten Universitat ents ftanben ift , aber jest nur 1 theolog. Fatultat mit 1 Ref. ter und 3 Profefforen befist; es bat 1 tonigl. Rollegium mit 10 Rebrern; mebre Gecondars und Elementarfdyulen; 1 Sanbels = u. 1 Chiffabrtefchule; 1 Gefellichaft ber 2Biffenichaften und Runfte, 1 mebiginifche Gefellichaft, 1 Mfferbaugefellichaft . 1 bffentliche Bibliothet von 55,000 Banben; 1 Gemalbegalerie und 1 botanifchen Garten. Bu ben Bergnugungen ber Ginwohner geboren bas Theater, bas Baurball, Die offentlichen Gpagiergange, ber Cours be St. Geurin, ber Coure be Chartrone und Die Mace von Tourny. Dan findet alle Urten von Sandwerfern; uns ter ben Rabrifen seichnen fich aus bie Buderraffinerien, vor 1793 36 bis 40, 1809, als Remnich ba mar, nur noch 9, 1818 wieber 14, bie gegen 80,000 bis 90,000 Gentner liefern , Die Sabafefabriten , 50 an ber Babl mit 500 Mrb., Die gegen 23,000 Centn. Blatter verarbeiten, bie 5 Glasbutten, Die fast alle Bouteillen liefern, 8 Jaubrebereien , welche 6 bis 700 Arb. befchaftigen , und 40 Schiffemerfte, merauf jabrlich 20 bis 25 Schiffe von 200 bis 600 Sonnen und auferbem viele Barten und gerins gere Rabrjeuge aufgezimmert werben; bas bol; baju wirb aus ben benachbarten Departementen, bas Stupfer von ben Fabrifen ju Romilles und Touloufe bezogen, bas Sau . und Gifenwert ju Borbeaur felbft verfertigt , boch nimt man baju meiftens nordifden Sanf und Ibeer. Die Ruperei ift ein fehr betrachtlicher Breig bes Erwerbe; es werben alle Arbeiten von gafimert gemacht, auch die Rortichneiberei ift ungemein wichtig, ba fo vieler Bein auf Bouteillen verfendet wieb; vor allen aber bie Weinzubereitung; nirgends find wol die Beinfunfte bober getrieben, als ju Borbeaur. Die Beinlager bes finden fich famtlich in der Borftabt Chartrons, Die ihren Ramen von einer vormaligen fleinen Starthaufe erhalten bat, fich am Safen bin ausbehnt und ein volles Gechftel aller Bewohner, fo wie beren gefchmadvollfte Privats baufer faft. Man brennt vielen Brantwein , verfertigt bit berühmten Liqueurs von Borbeaur, porjuglich Unifette, woven in guten Jahren wol 400,000 Bouteillen ausgeben, brauet Effig aus weißem Weine, bereitet Drufens afche, Beingeift, feine Deble, Die auf ber großen Bas ronnemuble von 24 Gangen gemablen werben, und Faiance, webt wollne Beuge und floppelt Spiben. Berubmt find auch die Ronfituren, Die von biefer Stadt ben Ras men Borbeaurer Fruchte führen. Aberhaupt berrichte pon jeber in Bordeaur eine besondre Regfamteit, Die auf als les fpefulirte, mas nur irgend Gewinn fchaffen fonnte. Der Sandel ift, obgleich bas nicht mehr, mas er vor ber Revolution mar, boch von ungemeiner Wichtigfeit; Seefchiffe tonnen, ba bie Bluth 12 guf boch in ben Sas fen fteigt, bis an ibre Raien gelangen: 1806 flarirten 1629 Schiffe mit 151,295 Jonnen ein, 1999 mit 179,950 Tonnen aus, 1808 liefen 942, 1812 1077 und 1818 1713 Schiffe ein. Die Stadt befist fur fich 283 bis 300 Chiffe, womit fie ben Bestinbien- und Reufunds landbanbel betreibt. Die pornehmften Gegenftanbe ber Mubfubr find Bein und Brantwein, wovon jabrlich 100,000 Pipen Wein und 20,000 Pipen Brantwein verfendet werben , Papier, befonders Spielfartenpapier, Pflaumen , Bary, Ded, Terpentin und Rolonialprodufte; jahrlich geben von bier 30 bis 40 Chiffe nach Weftin= bien, 8 bis 10 nach Bourbon und Afrita, eben fo viele nach Rorbamerita, Die ubrigen auf ben Stodfifchfang nach Reufundland, nach bem Rorben und ben britifchen Much mit Spanien und Portugal ftebt Bors beaur im bireften Berfehre. Der Bechfelbanbel mit Lonbon, Samburg, Amfterdam, Antwerpen und Paris ift auferft bedeutenb. Uberhaupt fann man ben 2Berth ber Mubfuhr, wie vor ber Revolution, mol auf 50, ben ber Einfuhr auf 40 Dil. Gulben berechnen; fein Sanbels-plat in Franfreich, felbft Marfeille nicht, tann in biefer Binficht mit Borbeaur eine Parallele ausbalten : ber gange Gudweften von Franfreich und ein großer Theil bes Dorbweften jout ibm feine Probufte. Die beiben idbre lichen Deffen im Dars und Ottober beforbern vorzuglich ben Weinumfas. Das ganbden Borbelois, werin fich Borbeaux ausbreitet, ift nur 54 Meilen lang, 2 breit, ber Boben fandig, aber bochft tultivirt, Die Sugel über-all mit Reben bepflangt. — Boebeaur eriftirte icon gu ber Romer Beit unter bem Ramen Burbigala; im 5. Sabrhunderte bemachtigten fich feiner Die Weftaothen, im fiebenten litt es burch bie Plunberungeluft ber Dormans ner. Im Mittelalter wurde es bie Refiben, ber Bergoge von Guienne und theilte bie Schidfale biefes Landes. Sieber führte ber fdmarge Pring feinen tonigl. Gefangnen nach ber Schlacht bei Poitiers, und erhob es jur Saupts ftabt aller englandifchen Provingen auf bem Beftlanbe, feit welcher Beit es fich ungemein vergrößerte und feis nen Wohlftand grundete. In ben erften Beiten ber Re-volution mar es ber Sauptfit ber Girondiften, wofur bie Schredensmanner es bart gudtigten. 1814 mar es bie erfte Ctabt Franfreiche, Die fich am 12. Dary fur Die Cache ber Bourbone erflarte. In feinen Mauern ift aufer anbern Schriftstellern ber befannte lateinifche Dichter Mus fonius 393 geboren. Dan fieht bier noch mehre romis fche Alterthumer, befondere bie porte basse, bie ilberrefte eines Umphitheaters, einen fconen Brunnen, ben fdon Mufon befang u. a.

Borbeaurweine. Unter biefem Ramen verfteht man im handel nicht blot bie Beine, Die an ber Ga-

ronne, fontern auch bie Cabore, und bie Bergeracmeine, Die bem Lot angeboren. Die Borbeaurweine find fowol roth als weiß. Die rothen werben in Deboce, Graves, Palus und Cotes eingetheilt. Die Deborweine machfen swiften bem Djeane; fie gerfallen in 4 Staffen, gu beren erfter Lafite, Latour, Chateau Dlargaud und Sautbrion, jur greiten Dargaur, Gt. Julien und Pouillac geboren; beibe merben faft gang von ben Briten aufgetauft. Die britte Rlaffe gablt febr viele Eigenthumer, bie beffern bavon geben nach Samburg, Bremen, Lubed, Braunfdweig, Die geringern nach Solland. Die vierte Staffe umfaßt alles Bauerngut, womit fich fast allein Bolland verforgt. Die rothen Gravesmeine, Die auf fteis nigem Boten machfen, und wenige Gobr (seve), aber viele Blume (bouquet) baben, variiren ebenfalls in 4 Rlaffen: ber Gt. Emilion von Libourne ift barunter ber gefchattefte. Gie geben meiftens nach bem Rorden. Die Palus machien am rechten Ufer ber Garonne auf fcmerem fetten Boden; fie find von ftarter buntler Farbe, und vieler Rraft, und geben nach bem Rorben, vorzüglich aber nach ben Rolonien als Rargafongut. Der befte barunter ift ber Montferran. Die rothen Cotes machfen an ber Garonne auf mehr ober weniger fich erhebentem Boben; fie find niedriger von Qualitat, ale bie Palue, und geben faft gang nach Samburg und bem Horben. Die meis fen Borbeaurmeine fint in Unfebung ibrer Quantitat, Wichtigleit und Musfuhr viel geringer ale bie rothen; fie werben in Slaffen und Cotes, bann in alte und neue uns terfdieben. Die fdmerften liefern Die Rirdifviele Barfae. Preiange, Cauternes und Baumes, Die niedrigften Corten find die von Blane, Cubfae, Eronfac und Boura: etwas bober im Preife fteben bie vins entre deux mers, bie mifden ber Dorbogne und Garonne machfen. fdweren biden Weine von Cabore fubren in Teutschland gemeiniglich ben Ramen Pontac, aber ber eigentliche Pontae machft auf einem fleinen Diftrifte um bie Ctabt Pontac, ift buntel von Sarbe, vifant von Gefchmad, von fanftem Reuer und lieblichem Beildengeruche; er tomt blos in den toniglichen Reller. Der Bergerge machft an ber Dorbogne; er ift jung fuf, verliert aber mit bem Alter feinen Buder. Roch bringt man auf ben Darft ju Borbeaug Bermitage, Gaillac, Clairae, Picarban, Lunel, Frontignan und überhaupt alle Languebormeine, Die nicht Cette verfentet (nach Hemniche Driginglbeitrdgen 1. 3. 158 - 162). Borbeaur allein verfendet faft fo viele QBeine, ale bas gange übrige Franfreich in bas Musland; 1801 gab ber Minifter Die Mubfubr ber Borbeaure weine auf 8,065,024, Die ber übrigen frang, Beine auf 9,179,143 Gulben an, und 1818 Chaptal Die Mutfubr von ienen auf 14,370,618, von biefen auf 15,685,319 Gulben an, allein unter lettrer Berechnung maren auch ber Brantwein und bie Liqueure eingerechnet. Rach Deme nich foll bas Departement ber Gironbe 800,000 Orbofte ober 200,000 Tonneaur Wein am 2Berthe 19,303,000 Gulb. erzeugen. Die beften Brantweine liefert Lanques boe, mo bie meiften Weine megen ihrer geringen und folechten Qualitat nicht verfenbbar find , und bie Ctabt Marmante nad Borbeaur, auch fomt einiger Cognac in ben Sandel. (Hassel.)

BORDELL, abgeleitet von Borda, Bordellum, mas überhaupt ein fleines, fcblechtes Saus bedeutet, und fpater, weil meiftens nur Guren folde Saufer bewohnten, für hurenbaus genommen murbe a), fomt auch, infonderheit fruber, unter verfcbiednen andern Ramen vor, wie Brauenbaufer, arme Ebchterbaufer, Freibaufer, Dubmenbaufer, Burenbaufer, offenbare Saufer, f. Frauenhauser und Hure. (Mittermaier.)

BORDENAVE (Toussaint), ju Paris 1728 gt= boren, marb Profesior ber Physiologie bei bem College de St. Come und ftarb 1794. Er mar ein trefflicher praftifder Wundarit und ein nublider Cdriftfteller. Bes fant find feine Remarques sur l'insensibilité de quelques parties 1756, worin er Sallere Lebre von ber Reitbarfeit und ber Befchranfung berfelben auf Die musfulbfen Organe ju beftatigen fuchte. Much fein Essai sur la physiologie. Paris, 1764, 12. war eine Beitlang une gemein beliebt. (Sprengel.)

BORDENTOWN, Marttfleden in der Grafichaft Burlington bes norbamer. State Reujerfen; er liegt am Delaware, wo biefem Strome ber Erofiwid juflieft, und enthalt 3 Rirden, 1 Ctabthaus, 1 Darfthaus, 1 Pofts amt, 1 Mfabemie und etwa 150 Bauf., beren Einw. fich vom Gewerbe und Sandel nabren und Wochenmartte (Hassel.)

BORDES (Charles), geb. ju Lyon, 1731, geft. 1781, Mitglied ber Afademie ju Lyon, ift ber Berfaffer sweier Werte, Die man bei ihrem Erscheinen Boltairen gufchrieb, bes Tableau philosophique du genre humain depuis l'origine du monde jusqu' à Constantin 1767 und des Catechumene 1768, welches noch in bemfelben Jahr unter bem Titel bes Voyageur catechumene, und brei Jahre barauf unter bem Titel bes Secret de l'église trahi beraustam. Muferbem erschienen pon ibm Le Songe de Platon (als Anbana an bem lehtgenannten Berte), la l'apesse Jeanne, Gebicht in 10 Gefangen 1777 fg. und Parapilla, ein ets mas fcblupfriges Gebicht 1784, nachber mehrmals gebrudt. Ceine Oeuvres 2pon 1783, 4 Bbe. 8. enthalten jene Berfe nicht mit, fonbern Schaufpiele, Spridmorter und vermifchte Gebichte.

BORDESHOLM, 1) Amt in Solftein, 34 C.Dr. arcf., mit (1803) 5414 Einm. 2) ein Ort in biefem Amte, 2 Deilen von Riel und Reumunfter an einem Get. Wohnung bes Umtmanne und Amtidreibers, bat 1 Sirche und einige Erbpachtoftellen. Befant ift ber Ort burch bas 1332 von Heumunfter bieber verlegte Muguftinermondistlofter. Mis biefes nach ber Reformation 1566 gang aufgehoben murbe, entftand aus beffen Befibungen bas ebengenannte Mmt, und bier murbe eine Furftenicule errichtet, welche nach mancherlei wibrigen Schidfalen, befonbere im Bojabrigen Rriege, 1665 aufborte, indem Bergog Chriftian Albrecht Die Stoffereinfunfte ber von feinem Bater icon befcbloffenen, pon ibm wirflich gestifteten Universitat Riel anwies +). -

<sup>4)</sup> G. Dufreine ju Spinnille 6. 63.

<sup>1)</sup> H. Muhlii historia coenobii Bordish, Kil. 1714, 4. auch

In ber hiefigen Kirche find merfmulvig das Gradmal bet 
heregin Anna, Gemalin bes nachherigen Schigs von 
Jahrmard Friedrichs I. und bie von bem ihr regrenden 
färften von Libert feinen Altern gefelten Garchhaue 
mit Insfiriften von I. h. de ge. gefelten Garchhaue 
mit Insfiriften von I. h. de ge. Gebrald befand fich 
auch in biefer Lirche ber 1666 in ben Schletwiger Dem 
gebracht funftlich gefchnifte Alten + [h. (Dirfer.)]

BORDEU (Theoph. de), ein Schriftsteller, ber burch eigenthumliche 3been und eigenen Gang berfelben in bem Gebiete ber theoretifchen Dlebigin nicht allein großes Muffeben erregte , fonbern auch eine eigene Schule bilbete, welche fich rubmte, allein im Befit ber Wahrheit gu Borbeu mar 1722 ju Bfefte in Bearn geboren, mart Muffeber ber Mineralmaffer ju Much und Dau, Bas reges und Bagneres, und ftarb 1776. Geine erfte bes rubmte Schrift find bie Recherches sur la position des glandes et sur leur action, Paris, 1751. Daß bie Drufen ibr eigenes Peben und einen boben Grab von Gefühl baben, vermoge beffen fie fich bas Butragliche aneignem und bas Schabliche abftoffen, biefe Stee, ber offenbar bas Stabl'iche Suftem jum Grunde lag, marb von ibm auf die Absonderungen und andere Geschafte bes Rorpers angewandt; auch die Stabl'iche Lebre vom Son bergeftalt ausgebehnt, baf er biefen Ion als bie Grunds fraft bes Bellgewebes anfab. In feinen Recherches sur le tissu muqueux et sur l'organe cellulaire. Paris. 1766. ftellte er eine Spothefe über ben Bau bes Bellgewebes auf, welche, gang willfurlich, auf gar feis nen Beobachtungen beruht. Die urfprunglichen gafern bes Bellgewebes namlich feven von Mervenfaben fcheibens artig umgeben und ohne Gefaffe. Um fie ber gerinne bie Gallerte burch Ralte. Da bie Straft ber Gefaffe im Bellgewebe verloren gebe, fo trete bie abmechfelnbe Erfchlafs fung und Bufammengiebung ber Bellen an ihre Stelle, welche, burd ben Son bewirft, auch swiften ben eingelen Bellen einen gemiffen Untagonismus qulaffe. fiebt mol, baf Borben bie organifde Graft bee Bellgewebes geabnt, aber bag er fid burd Gtable Ion verleiten laffen, Die Wefete jener Rraft und ibr Berbaltnif ju ben bobern Straften ju vernachläffigen. In einem ans bern Wert, welches er mit feinem Bruber Frang, Argt ju Bareges, gemeinichaftlich berausgab: Recherches sur les maladies chroniques. 1775. fommen manche Unbeutungen bellerer Ginfichten , uber bas von chemifchen Beranberungen unabhangige Leben, über die thierifche und belebte Ratur ber Unitedungeftoffe vor. Aber bem Gangen fehlt es an organischem Bufammenbang. berühmt find ferner feine Recherches sur le pouls par rapport aux crises, 1768 geworben. Colano be Luque's Grundfage über die Bedeutung ber verschiedenen Mbans berungen bes Pulbichlages, brachten Borbeu auf ben Gebanten , baf febes Organ , megen eigenen Lebens , auch eigenthumlich auf ben Puls wirfe. Um aber bies ju unterfuchen, muffe man mit vier gingern an beiben Sands wurseln die pulfirende Gveichen- Arterien berühren, offenbar eine Erneuerung und Berfeinerung ber dinefifden Bulffunftelei. Dann fuble man ben Ginbrud, ben bas Leiben iebek einsteln Organs auf die Arterie mache. Wie er den Sopret in wei feitliche Hallten feitlich, deren Schiederbrand die weißt Linie ist, so ninnt er, um die Pulfe ju unterschieden, auch eine obere und unter Auflite des Seprers an, welche durch den Swerchmuskel geschieden sind. Der obere Pulfs, wordt der des Seben der obern Dergane anzigt, solliage growbnisch weimaal an, der untere Pulf sey meil ausleiend. Dann wurde der friefe Pulf von ibm genauer bestimt. Border er friist die Pulf von ibm genauer bestimt. Border er friist die Pulf von ibm genauer bestimt. Border er friist die Pulf von ibm genauer bestimt. Border unter hulbesten mit biefer neuen Pulfskebe volein Bestimt. Border unter frii met Welsch medicinal ex pulsu. Vienne 1770. 8. vorgetragen. Doch dat sich die Erschaum nicht Sprengel.)

Bordiren, f. Verbrämen. Bordoe, f. Färöer. Bordone, f. Scaliger.

Bordone, f. Scaliger. Bordoni (Faustina) f. Hasse.

Borduen und Bordun, f. Baryton und Orgels Regifter.

BORDUR, der Name eines Sees in dem Sandichat zamid, in weckern sich auch die Seen von Eger der und Samid besinden. An den tiften der einer sie gen gen die Orter Saraagadich und Guldiffar \*). Bor Ale tets bies der Gen Akanias \*\*).

Borea, (Jaspis.

Boreada, Cohne bes Boreas, Betes und Ralais, f. Boreas.

BOREAS, (von 373 niederreifen, fich gewalte fam verbreiten) bei Befiod Laumngonellev Jog, b. i. fturmifd im Unlauf) ber Rordwind, bei ben Romern Mquilo, nach Befiobos 1) ein Cobn bes Mftraios und Der Cos (bes Sternenhimmels und ber Morgenluft), Bruber bes Befperos, Bephpros und Rotos, in Ebrafien, b. i. im Rorblande einheimifch 2). Beftimmter gibt ibm Rallimachos ') eine Soble im thratifchen Samos jum Wohnfis, fo wie andere ibin benfelben am Meerbus fen Galmpbeffos anweifen .). Daburch, baf bie Toche ter bes Ronigs Erechtheus Drithpia, wie es fcheint, burch einen Sturm in ben Bliffos geworfen mart, und ertrant, perflocht man ibn in die Gefchichte von Athen und ere jablte: er babe biefelbe, ale fie am Blug 3liffos Reis gen anführte - nach Afufilaos ') gefchab es bei einem Festaufing von ber Afropolis - geraubt und nach Thras fien entführt, und mit ihr die berühmten Cobne, Statais und Betes, und die Gemalin bes Phineus, Aleopatra, ers jeugt "). Begen biefer Berfchmagerung entftand bei ibm eine mobimollende Gefinnung gegen die Atbender, und auf ibre Bitte verfentte er einen Theil von Berres Blotte, als diefer fie bebrobete ?). Bur Dantbarteit bafur batte er ju Athen eine Rapelle. Da er einmal als Dlabdenraus ber aufgetreten mar; fo fpann man bas leicht weiter aus, und machte ibn nun ju einem gewaltigen Dabdenjager. Much bie Tochter bes Arfturos Chloris raubte er fid, und Die Pitps, Die ibm ben Pan vorjog, fcmetterte er gegen

in (tinen Diss. hist, theol. — Diplomatarium in Westphalen Mon. ined. II. ††) Schiebw. Kunstbeite, 11.

Dachikannuma 641.
 Stroca, 279 R.
 Stefa U. Virg. Georg. IV, 463 u.
 Stroca, 279 R.
 Sefa U. Virg. Georg. IV, 463 u.
 Ji. in Dal. 63 fl.
 Schel. in Od. XIV, 533.
 Appelled. III., 15, 2;
 Plus. Placed. J. Ovid. Metam. VI, 678.
 Junced. VII, 199.

einen Stein, baff fie ftarb, worauf bie Gaa fie in eine Bidite verwandelte \*). Dit ben Stuten bee Erichthonios erzugte er, mahricheinlich in Bengftgeftalt, 12 guten \*), und in gleicher Geftalt mit ber Erinnye bes Ares Biergefpann, Lithen, Plogies, Ronabos und Phobos 10); mit ber Barppie Mellopus ben Sengft Kanthos und bie Stute Pobarge, Die er bem Erechtheus fur Die entführte Sochter ichentte 11). Bof will 11), baf bie Sagen burch ben Glauben ber Alten an Binbempfangniffe ber Roffe entitanden fint. 2Babricheinlich aber wollte man baburd nur die Conelligfeit ber ermabnten Roffe andeuten. Muferbem macht man Boreas jum Bater ber Tochter Apis, Loro, Befaerge 13), Chione, Chthonia 14), Sprpale, und ber Gohne Butes, Lyfurgos 14) und bes Samos 16). - Go mobimollend, ale er gegen bie Athender gefinnt mar, bezeugte er fich auch gegen bie Megalopoliter, und gerfchmetterte, ale fie von ben Gpars tanern belagert murben, Die Sturmmafdinen ber Feinde, wofür ibm in Degalopolis jabrlich ein Geft gefeiert marb 17). Paufanias 18) befchreibt ibn mit Golangens fußen, vermuthlich, weil man ibn fur einen Gobn bes Imphon bielt 19), Apollonios ber Rhobier lagt 20), ibn als ben Bringer fruchtbaren Regens beutend, auf feinen Blugeln goldene Eropfen liegen, und einen langen Schweif feines Gemanbes, bas ben Ctaub aufregt, ihm nadmes Muf bem Raften bes Sopfelos erfchien er guerft, vermuthlich, weil nicht Raum mar, ibn andere, ale in ber Luft fcmebenb, angubringen, Die Drithpia entfubrent, beflügelt 21). Bon nun an bilbete man auch Die Boreaden beflügelt 22), Die man fruber, wie es fcbeint, gleichfalls nicht beflügelt fannte 23). In dem Relief am Windthurm bes Undronitos Aperbeftes ju Athen ericeint Boreas als ein machtiger Damon, an Stirn, Sagrmuche und Bart bem Beue abnelnd, mit einer Eris tonemufdel, bas boble Gefaufe bes Windes angubeuten. Die Rufibefleibung, Die furge Jade mit Armeln über ber Sunita, und ber lange faltenreiche Dantel barüber, funbigen ibn ale ben winterlichen Sturmer an 10). (Ricklefs.)

BOREK, Diefen Ramen fubren 20 Ortichaften in Bobmen im Berauner, Bibfchower, Chrudimer, Ciale lauer , Bunglauer , Raurgimer , Rlattauer , Dilfner , Gagger und Saborer Rreife; und mehre andere in Dberfchles fien, in ber Prov. Pofen und Beftpreugen.

BOREL (Petr.), aus Languebor, 1620 geboren, marb frangofifder Leibargt, und farb 1678. ben pon ibm: Historiarum et observationum physico-medicarum centurias 4. Paris. 1656, bie amor mande feltene und nublide, aber auch viel aberglaubis fche Beobachtungen enthalten. Gur ben Alterthumbfors fchet find feine Antiquités de la ville de Castres en Albigeois 1649, und fur ben Sprachforscher fein Trésor des recherches et antiquités gauloises, 1655 in-(Sprengel.)

BORELLI (Joh. Alfons), einer ber benfenbften Ropfe unter ben theoretifden Arsten aller Beiten, Der Grunder einer neuen Schule, ber Enteder michtiger Bahrheiten, verdient vorzuglich in einem encyclopabifchen Berf ehrenvolle Erwahnung. Er war ju Reapel 1608 geboren, und ging, um fich in ben Wiffenichaften gu vervollfommnen nach Floreng, wo bamals Galilei's wohlthatiges Licht bie beffern Ropfe erhellte, Die fich ju einer gelehrten Gefellschaft (accademia del cimento), ber erften in ihrer Urt, Die 1657 geftiftet wurde, verbanden. Sier ward Benedift Caftelli, ber Apologet Galilei's, ber Lebrer Borelli's. Die eifrige Borliebe fur Dathematif und Phyfit brachte Borelli mit; fie marb burch Galilei's große Entbedungen und burch ben Geift, ber in jener Afademie lebte , noch mehr befeuert. Auch ehrte man bas ruhmliche Streben Borelli's bald burch Aufnahme in die Gefellichaft, und ber Grofbergog von Toscana burd die Berleibung einer Profeffur. Borelli ftand jeboch biefem Umte nicht lange vor : fcon 1668 verließ er Lobcana, um erft nach Deffina und bann nach Rom ju geben. Dit feinem Abgang lofete fich die Gefellichaft auf. Borelli fand in Rom an ber Ronigin Chriftine eine grofie Gonnerin, gwifden beren Umgang und ben Unbachtes ubungen in bem geiftlichen Orben, worein er getreten war, er bie Beit feiner lebten Lebenbjahre theilte. Er ftarb 1679. Chriftine mar auch die Beranlaffung, baf Borelli fein unfterbliches Werf: de motu animalium. Rom. 1680, 1681. 4. berausgab. Dies Buch wird feis nen Werth behalten, fo lange noch Wiffenschaft gefchatt wird und fo lange es noch eine Theorie ber Debigin gibt. Much marb bies 2Bert noch nach funfsig Jahren fo vers ebet, baf D. Chirac in feinem Teftamente 30,000 Livres Legat ausfeste, wovon in Montpellier grei Profefforen, ber eine fur vergleichende Unatomie, ber andere fur Borelli's Methode befoldet werden follten. (Fontenelle éloge de Mr. Chirac in Hist. de l'acad. de Paris. 1732. p. 129.) Borelli's Sauptverdienft beftebt barin, baf er die Gefebe ber Dedanit querft auf eine ungemein flare Beife auf bie Dustel Bewegung anwandte, ins bem er bie Anoden ale Bebel betrachtet, Die von ben Musteln bewegt werden und beren Ctuspuntt im Ges lent ift. Wie Die Ratur mit nicht ju berechnenbem Mufmande an Straft bie Dusteln bem Stuspunfte genabert habe, um die Unformlichfeit ju verbuten, welche aus ber entfernten Unlage ber Dusteln, als bewegenber Strafte, am andern Ende bes Debels, entftanden fenn murbe; wie ein gweiter Berluft an Rraft aus ber fchiefen Unlage ber Dluffeln entftebe; Dies alles zeigte er auf einleuchtenbe QBeife, und wie bergeftalt eine bobere Rraft bes Lebens que ungestehn, welche allen diese, hier hindernissen gewachten ist und alle diese Bertulke erset, dach interestant sind die diese Bertulke erset, dach interestant sind die Amerikaansen, die der große Gesse von diese Theorie auf den Mechanismus der Bewugungen aller Thierstoffen, des Gehringsbes August der Wegel und der Angele und der Angel mens ber Fifche und bes Rriechens ber Reptilien und ber Wurmer macht. In Diefer geiftreichen Arbeit fand Bos relli nur in Barthe; einen feiner murbigen Rachfols ger. Die Rraft bes Bergens, welches er mit Stenonis

<sup>8)</sup> Cenetant, Leop. II. 9) II. XX, 223, II. V (warn, viii, 243, II.) Venn, Dienye, XXXVII, 155, I2.) Virgg, Georg, III, 266, I. 3) Cellim, II. in Del, 292, Schol, in Apoll, Rh. I, 212, IS) Dried, V, 50, 161, and II. V. 19. 19) 834. Smyrn. VIII, 243. 

querft ale ein rein mustulbfes Organ barftellte, berechnete er nach bem Biberftanbe , ben biefer Dusfel angebangten Gewichten leifte, ohne ju gerreifen. Da biefer Berfuch fich nun mit bem Bergen nicht anftellen lieft, fo balf fich Borell bamit, baff er bas ber; mit ben Raus und Schlafenmusteln verglich, und baraus folof, bas berg tonne eine Laft von 3000 Pfund tragen; fo groß feb als fo auch feine Rraft. Gin Trugfchluff, ber aus ber Berwechselung bes Bufammenbangs mit ber lebenbigen Rraft entftand, ber aber von Borelli's Rachfolgern nicht einges feben murbe; benn auch Reill, Robinfon und Sabor ftell-ten gleiche Berechnungen an. Aber Borefli fchlug noch ben Biberftand an, ben ber Antrieb bes Blute vom Bergen aus in ben fleinern Arterien erleibe. Diefen nabm er willfurlich 60 Dal groffer an, als die Rraft bes bem jens, und feste alfo biefe gleich 180,000 Pfund. bleibt aber bas Muffteigen bes Blute in ben Benen ubrig. worauf das Derz feine Kraft duftert. Um biefe Erscheinung zu erklaren, nahm Borelli feine Buflucht zu der Sborie der Haarrobrichen. So wenig zureichend uns biefe Erflarung erfcheint; fo wichtig war Borelli's Mbnung ber Urfache, warum manche Benen ber Rlappen entbebren. Es find namlich folche, in benen burch beftanbig auf und absteigende Bewegung bas Blut vor ber Berberbnif gefcubt wird. Die nabern Urfachen ber Dustel = Beroegung feste Borelli in ben Ginfluß bes Dervenfaftes und in bas Unfdwellen ber Dustelfafern, wodurch bie Geftalt berfelben geanbert wirb: eine 3bee, welche 3ob. Bernoulli bochft fcarffinnig erweiterte (Bernoulli opp. 1. p. 114.). Obgleich Borelli in Diefem als len au weit ging und ber Dechanif mehr, ale billig ift, einraumte; fo muß man boch feinem Berbienft, Die Das thematif auf bie Theorie ber Bewegungen ber Thiere angemendet ju baben, volle Berechtigfeit mieberfabren laffen . (Sprengel.)

Borelos, f. Brulos. Boren Galla (bie biflicen Galla), f. Gallaer. BORERAY, 1) ein Eiland, ju der Gruppe ber Des

Boreisch , f. Borago. BOREUS, nent Latreilfe eine Infelten Gabe tung aus der Ordnung der Neuropteren. Ihre Kongie den im: berpeienge vielgleicheig Eddiet, der Kopf in inten langen Schnobel verlängert, das Männden mit inten Fidgen, das Weichen flägelfes um dem ici einem Lipstagel verfehen. Die einige befannte bei und einmiglie Artt. Boreus hyemadis Latt. kanorpa hysmalia Linn. Fabr. wird im Winter auf bem Schne erfiches gefengen.

BORGA, eine Stapelftabt in Finnland (Die aber nur Sandel nach ber Offfee treiben barf; besbalb meitere Seereifen unter ber Firma von Belfingfore unternommen werben), 54 DR. von Belfingfore entfernt, mit 2223 Einwohnern (im 3. 1815), worunter 1 Groffeur, 14 fleinere Raufleute (aufer 3 Griechifden), 18 Beamte, 3 Mrite :c. Die Stadt bilbet nebft mehren eingepfarrten Dorfern und den Filialgemeinden Affola und Pudila, und der Kapellgemeinde Borgnas, ein Paftorat (7 Meilen lang und 3 Meilen breit) mit etwa 10,000 Selen, meift Einnen; bie übrigen find Schweden. Die Statt ift Gig bes Bifchofe und bes Konfisteriums von Borgo Stift: fie bat 1 fcwebifde Rirche; ben fconen fteinernen Dom, mo fur die Stadt : und Die Landgemeinde Borga binter einander befonderer Gottebbienft gehalten wird; baneben febt eine fleine bolgerne finnifche Rirche; Die Einwohner ber Stadt find meift Schweben; Die Filiale haben ibre eigenen Rirchen; Die Beiftlichfeit bes Paftorate beftebt aufer bem Paftor (bem Dompropft) aus 5 Rapellanen, movon 2 in Borga mobnen; ber Borgafluß, an welchem die Stadt hochft anmuthig liegt, theilt das Pastorat in 2 halften: Die westliche gehort ju Ryland's (Tavastehus), Die bftliche ju Rymmenegards (Beinola) gan. Gine fcbe ne Lage bat ber 1799 auf ber Unbobe Rafebaden, auf ber Rolandifchen Geite angelegte Rirchbof. Muf ber ents gegengefetten Geite, ber Symmenegarbiden, umweit ber Dompropftei, erhebt fich eine bewalbete Unbbhe, Borgbaden genant, mo einft eine Burg fant, Die mabricheine lich ber Stadt ben Ramen gab; Balle und Graben find noch fichtbar: man bat pon bier eine berrliche Mublicht aber Stadt, Bluf und Umgenb. Die Stadt ift febr alt; Rarl IX. erneuerte ibre Privilegien 1602 und 1607. Gie liegt 1 (fdmeb.) Deile vom Deere entfernt; ber Safin, 1 Dt. von ber Stadt, liegt swiften Gvince und Pepol, ein eigentliches Werft eriffirt nicht. Der Banbel mirb baupte fachlich mit Solymaren, Diebl , Butter ic. getrieben , bat aber abgenommen (im 3. 1794, noch 24 Raufleute); auch bie 1784 eingerichtete Buderfabrit ift aufgeges ben worden. Die bei weitem meiften Saufer find von Sole: bas Rathbaus liegt am Marft, ber einen mafis gen Umfang bat. Gin Gefundbrunnen (entbedt und approbirt 1752) liegt außerhalb ber Stabt. Drei Dtal fabrlich wird Jahrmarft gehalten. Die fleine Stadt bat auch ein Chaufpielbaus, meldes ein Brivatmann erbauet bat, mo aber, bem Gefete gemaß, weil ein Gomnafium fich am Ort befindet, nur mabrend ber Schulferien (von einer manbernben Truppe) gespielt werben barf. Bei Borgs gebeiben noch Apfel, Birnen und Riefden; Die Polbobe berragt 62° 23' .- In bem fteinernen Gymnafialgebaube balt bas Stonfiftorium feine Geffionen; ber Bifchof bat feine Refibeng, mobl aber ein (wenig eintragliches) Gut Stromeberg, in einer malerifden Lage am Borgafluff, eine fleine teutfche Deile von ber Stabt: Die übrigen Ginfunfte biefer fcwach gelobnten Bifchofis ftelle befteben in einem geringen feften Gebalt und bem Ertrage breier Prabenbepaftorate Perno, Dienbeld und Sibbo, su beren Bermaltung ber Bifchof Bicepaftoren balt. Um Stifts Sommafium, welches, in 2 Rlaffen, toren und 1 Mbiunft : fie baben Sornlobn : ber alteite

Leftor auch eine Prabenbepforre: aufer ben Lebrsimmern und ben Bimmern des Konfiftoriums findet man im Gomnaffumgebaude einen iconen Reftivitatefagl mit berrlicher Mubfidit, ber im Commer auch jum Unterricht benutt wird: im Gebaude find auch die Bibliothet bes Gomnaffume von 3000 Banben und die meniger bebeutenben Mineralien ., Infeften ., Gemmen . und Dangfamlungen aufgestellt; jur Unterhaltung bes Enmnafiumgebaubes ift bas Gut Ands angefchlagen. Much eine Ctattfchule, Babagogium genant, beftebt, mit 2 (fcblecht befoldeten) Lebrern und 30 bis 40 Cdulern in einem eigenen bolgernen Schulhaufe. Der Bifchof ift Ephorus und Infpettor bes Comnafiums; ber Dompropft, Infpettor bes Babagogiums. Gine Druderei bat Borga noch nicht, wiemol oft barauf angetragen worben; bie nachften (auch noch nicht lange beliebenben) Drudereien find bie ju Belfingfors und bie ju Biborg. Gine Bibelgefellichaft beftebt. -Die Sabl ber Gebornen betrug im 3. 1819 in ber Stadt 68, worunter 12 unebeliche, in famtlicher Landgemeinde bes Pafterate Borga 265, worunter 15 unrheliche; Die Babl ber Tobesfalle in ber Ctabt 81, auf bem Lanbe 192. - In der Ctabt baben baufig Reuersbrunfte, Geuden und andere Kriegebrangfale gewüthet. (v. Schubert.)

Borga - Stift , das gweite Finnifche Bisthum, gegenmartig aus ben Lanbichaften Marelen und Garolar und faft gang Roland und Zavaftland ober ben gan Seis nola (Ammenegard), Biborg, Ruopio (Cavelar und Rarelene gan), dem grofiten Theil von Zavaftebus und einem Theil von 2Bafa : gan beftebent, mit 558.168 Gine wohnern (Abo : Stift bat nur 527,789) im 3. 1815 : man findet bier die Stadte: Borgo, Belfingfore, Bos vifa, Ruopio, Fredrifshamn, Biberg, Roflett, Gors Davala, Sterholm, Wilmanstrand, Die erfteren 4 in Reus, Die übrigen in Mit-Finnland. (Unter ben Gebornen mar im 3. 1817 auf bem Lande jebre 19te [im 3. 1818 jes bes 18te], in ben Stabten jedes 6tr [1818 jebes 7te] Rind unebelich; von ben ebelichen Rinbern ftarb im 3. 1818 jebes Ste, von unebelichen Rinbern febes 3te Rind). In Alt-Binnland wohnen viele Griechen, jumal in ben Stabten, und gibt es mehre griechifche Gemeinben. Das Ronfiftorium Des Stifte bat feinen Gis in Der Stiftes fabt Borga (f. Borga). Bis jur Bereinigung von Mits Rinnland mit Borga . Stift gab es in Alt . Finnland Rone fiftorien gu Biborg und Gredrifebamn, an beren Spige aber nur ein Dompropft, fein Bifchof ftanb und bie jest aufgehoben worben. Altflift Borga enthielt 10 Propfteien. 51 Mutterfirchen, 38 Rapellen, 2 Brufegemeinden, 1 Res fibenigemeinde (in ber Landebofdingrefibeng Beinolg, obne Stadtrechte) und einige Betbaufer; Reuftift Borad aber 6 Propfteien, 35 Mutterfirden, 11 Sapellen, 1 teutiche Gemeinde in Wiborg. - In Lebranftalten finbet man Officiale in Edward in Borga (f. Borga) und Bis borg, 3 Arviolóbulen in Heffingford, Luopio und Lovis [a, 4 Artisfóulen in Fredrifsbann, Possiots, Artholm und Sorbanala, 2 Pádagagien in Borga (f. Borga) und Heffingford, 2 Pádagagien in Borga (f. Borga) und Heffingford (j. Bistantia) (j. Bis manftrand und Fredrifebamn, 5 3ochterfcbulen ju Bibora (eine obere und eine niedere), Fredrifshamn, Ruflott und Sterbolm. (v. Schubert.)

BORGARUCCI, Borgarutius (Prosper), ein italianifcher Urst bes 16. Jabrb., befant burch einige anatomifche und andere mediginifche Werfe, Die vielen Beifall fanben und verbienten. Da fein anatomifches Ethtbud) (Della contemplazione anatomica sopra tutte le parti del corpo umano. Ven. 1564. S.) in allen italianifden Schulen als Borlefebuch gebraucht murbe, fo überfette er es nach einigen Jahren ine Lateinis fche, und bereicherte es mit ben Beobadytungen, Die er ale Lebrer ber Unatomie ju Pabua gemacht batte. In frinem Trattato de peste. Ven. 1565. 8. behauptete er, baß jeber bie mabre Art bie Deft ju beilen erfernen, und fich por berfelben vermahren tonne. In feinem Methodus de morbo gallico. Pad. 1566; Ven. 1567, empfiehlt er fcon Merfurial = Einreibungen, jedoch mit eis nigen Ginfchrantungen, bamit bie Mannheit nicht versloren gebe. 3m 3. 1567 madite er eine Reife nach Granfreich, und erhielt bafelbit ben Titel eines foniglichen Mrites; aber bas Manuscript ber Chirurgia magna bes Befalius, bas er ju Baris entbedt ju baben glaubte, und bas er 1568 ju Benedig in 8. druden lirft (wieder abgebrudt in ber Leibenichen Musaabe ber Befalichen Schrife ten) ift unecht, und bes großen Bergliederers gang unmurbig \*). Gin Beitgenoffe von Profper ift Borgarucs eio Borgarueci, vermuthlich rbenfalle ein Mrgt. Mus fer einigen mediginifden Gdriften bat man von ibm eine vermehrte Musgabe von Lrand. Albertis Descrizione d'Italia. Ven. 1581. 4., von Fabrini's italianifcher Uberfebung ber Briefe bee Gitero ad familiares. eb. 1582. fol. und von Muno's Fabbrica del mondo. cb. 1584. fol. \*\*). (Baur.)

Borgas, f. Borghas.

BORGENTREICH, Stadt in bem Kreife Barburg des preuß. Neg. Det. Minden. Sei liegt an einem Bodge, 14 Meile von Bärdburg, ilt ummauert, bat 3 kbore, 1 Marthylds, fölicht oder gar nicht gerhaftret, neur und winfelige Streßen, 1 Kirnen, 1 Codule mit 2 kebren, 1 Sonagogt, 1 Kopital, 1 Krmendauß, 1 Rathbud, 1 Brandauß, 1 Roverert der Doman Charebause, 1 Pochuren, and 1820, 1600 fatels. Silicht, von mehr fällicher Bauard, 19 Schauen, und 1820, 1600 fatels. Einw, woerunter gegen 90 Juhen. Die Radbung berudet auf dem Michaul und Erichudeh, Barauert, einiger bet auf dem Michaul und Erichudeh, Barauert, einiger Leinweckerei, dürgerlichen Gewerben, die 1810, 95 Krdmer und Handburgert keitrichen, und auf 4 Absprachten. Borgentreich ift eine alte Pertinen des hochfilts Pader-born.

BORGESYSSEL, eine Landichaft im fublichen Abeil von Chriftianiastift (Biethum) in Norwegen. Dier ift ber berühmte Wafferfall Carpefore bei Saffelund. Das Land ift febr fruchtbar. (v. Schubert.)

BORGHAS, aus dem griechtichen Neppog (Thurm) verfühmmell, der Name mehrer Orter in der europäischen und assatischen Zürfel. Der delannteste derschlein ist Lichard und alsatischen Zürfel. Der delannteste derschlein ist Lichard und gegeben bei i. Gabel ihner der in der keiten auf dem Wissen von Konstantinopel nach Merinopel. Gultan

<sup>\*)</sup> Bayle Dict. Mazzuckelli Soritt, d'Ital. Biogr. univ. T. V. Megger's Literarge(d. d. Med. 203. \*\*) Mazzuckelli I. c. Abelungs In[. jum Ischer.

Murab I. erhielt es im 3. b. S. 774 (1372) burch friedliche Ubergabe. Mit Dobammeb Pafcha erbauete bier Dlos fcheen, Schule und Armentuche. Durch Feuerebrunfte find Diefe berelichen, vom Architetten Ginan aufgeführten Ges baube größtentheils verwuftet; auch bas Karamanferai und bie Brude find von berfelben Meifterband und bems felben Stifter Mtit ober Gotalli Dobammeb Pafcha, bem Grofmefir breier Gultane (Gultan G., Gultan Ces lim's II. und Gultan Murab III.), unter ber Regirung bes Erften im 3. b. 6. 943 (1536) vollendet (Emlia III. und Sabidi Chalfas Rumeli). - Borgbas beift auch ber vier Stunden von Sonftantinopel und in aleicher Ents fernung von ben Ufern bes Bosporus und bes fcmars sen Deeres gelegene Bleden, mo ber Mittelpunft ber gro-Ben 2Bafferleitungen ift, von benen Sonftantinopel mit Baffer verfeben wird; endlich beifit auch Borgbas ber große Fleden in ber Bucht von Gifepolis am Ufer bes idmarien Diceres auf ber fubliden Geite bes Sas (v. Hammer.)

BORGHESE, romifches Burftenbaus, famt aus Siena ber, wo feine Abnberren einen bebeutenben Rang behaupteten. Ramentlich erwarb fich Muguftin B., als Unführer feiner Ditburger in einem ihrer jabllofen Rriege mit ben Rlorentinern, ben Titel eines Batere bes Baterlandes. Dare Unton, ein ausgezeichneter Rechtes gelehrter, verließ feine Baterftabt , um in Rom als Confiftorial-Advotat ju practigiren. Das Glud begunftigte ibn bergeftalt, bag er fur feinen Erftgebornen, Boras, bie Stelle eines Rammer-Mubitors um 70,000 gedinen erfaufen fonnte. Der junge Dann ftarb, nachbem er nur furge Beit fein Mmt befleibet batte. Elemens VIII. erbarmte fich bes tief betrübten Baters, und verlieb bie erledigte, pon Rechtemegen ber apoftolifden Sammer beimgefallene Stelle bem zweiten Cobne, Der neue Mubitor fand balb Gelegenheit, feine übrigens nicht eben ausgezeichneten Salente geltend gu machen: und namentlich murbe er in Spanien gebraucht, um fur ben Staifer von Philipp II. eine fraftige Zurtenhilfe gu erwirfen. Dem gunftigen Musgange biefer Cenbung verbantte Camill ben Carbinalebut, und bas Conclave, bas fich nach Leo XI. Tobe verfammelt batte, ermablte ibn, ber nur 53 Jahre jabite, unter bem Ramen Paul V., jum Papfte (16. Dai 1605). Paul V., ber als Papft in jeder Sinficht einen eigenen Artitel verdient, intereffirt und bier nur, in fo fern er fur bie Grofe feines Saufes mirfte, und man muß gefteben, baf er bierin nicht faumfelig gemefen. Geinen alteften Bruber, Frang, ernannte er jum Befehlebaber ber Galeeren, ben jungern, 30bann Baptift, jum Gonfaloniere und Dberfelbberen ber Rirche, mit welcher Stelle jugleich die Bewebruna ber Engeleburg verbunden mar, feiner Comefter Cobn, ben Gcipio Cafarelli'), beffen Leitung er Die Bes fchafte meift überließ, jum Carbinal. Dit gang befondes rer Corafalt aber mar Paul V. bemubt, bas Glud feis nes Reffen, Darc Anton Borghefe, bes einzigen

Cobnes von Jobann Baptift, ju begrunden. Er verbeis ratbete ibn mit Camilla Orfina, bes Beriogs von Brace eiano Toditer, verlieb ibm Die eingezogenen Guter ber ungludlichen Familie Cenci, benubte feinen Ginfluf an bem fpanifchen Sofe, um bem geliebten Repoten bab Gurs ftentbum Gulmona, in bem bieffeitigen Abrugo, famt ber Grandegga gu verfchaffen - furt, er überfchuttete ibn mit Reichthum aller Urt. Darc Unton, ber auch noch ben Carbinal Cafarelli beerbte, und bem es gegludt mar, fur feinen einzigen Cobn, Paul, eine ber reichften Erbinnen Italiens, die Pringeffin Olympia Albobrandina, ju freien, ftarb im 3. 1658. Geine ausgebreiteten Belibungen fies len, ba Paul fcon gwolf Jahre fruber bas Beitliche ges fegnet batte, an Johann Baptift II., ben alteffen von Paule Cobnen. Johann Baptift II., unter ben ros mifchen Baronen ber reidifte, nachbem er auch bie muts , terliche Erbichaft (unter anbern auch bas bebeutenbe Gurs ftenthum Roffano in bem bieffeitigen Calabrien) angetres ten , erzeugte mit Eleonore Buoncompagna , bes Bergogs von Gora Tochter, brei Cobne und eine Tochter: ber Sohne jungfter, Scipio, ftarb ju Padua, 26 Jahre alt - ber mittlere, Paul, Elericus ber apoftolifchen Sams mer und ber erfte romifche Borgbefe, ber fich feit Paul V., bem geiftlichen Stande wiemete, farb ebenfalls por ber Beit - ber altefte, Dare Unton III., geb. 1660, ftarb 1729, nachdem er burch feine Beicath mit Flaminia Gpis nola, bes Gurften Sarl von G. Ungelo, und ber Bios lanta Spinola, aus bem Saufe bes Gurften pon Saffaro. Tochter, feinem Gefchlechte neue Erwerbungen gefichert batte. Dare Unton III. wurde ein Bater von acht Rindern, von benen une nur & rang Scipio, geb. 1697, Carbinal 1729, bann Camill Unton Frang Sofeph Balthafar, ber Dajorateberr, intereffiren. Lebterer war mit Iberefia Mgnes Colonna, bes Gurften von Pals liano Tochter, verheirathet, und erzeugte mit ibr acht Sine ber. Der ditefte Cobn, Darc Anton IV. Frang, geb. 16. Cept. 1730, grofibersogl, toetanifder Oberftall-meifter, folgte feinem Bater ale gueft von Roffano und Gulmong, 16. Cept. 1763, beendigte im 3. 1769 ben beinabe bunbertjabeigen Projef mit ben Pamfili's, mes gen ber Erbichaft bes Saufes Albobranbini 2), murbe 1798 Mitglied Des Genats ber ephemeren romifchen Res publit und ftarb im April 1800. Gein altefter Cobn, Camill Philipp Lubwig, geb. 1775, vermalte fich am 6. November 1803 mit Maria Pauline Bonaparte, bes frangbfifden Generals Le Glere QBitme, erhielt am 10. Februar 1805 bas große Bant ber Ehrenlegien, am 27. Darg 1805 bas frangbfifde Burgerrecht, und am 30. Diary 1806, gemeinschaftlich mit feiner Gemalin, bas Bergogthum Guaffalla, welches er jeboch bereits am 24. Dai 1806, unter Borbehaltung bee Titele, gegen eine

<sup>1)</sup> Scipio Cafarelli, gewöhnlich ber Carbinal Borgbefe genant, ift ber Erbauer ber Billa Borgbefe, vor ber Porta Pinciana, und ber etfte Samfer der bott fo lange vermahrten Schae.

Mag. Encyclop. b. Biff. u. R. XII.

<sup>2).</sup> Die hiedung erworbenen Geter sielen febeg, nach ben 32milikansferen, an feines Gueres Amber, Pani Bergebert, ber auch Einet und Budern von Albebrauftinf annahmt. Die fein einigen Seden, ber faigt Paul Albebrauftinf annahmt, fünferte für hofolgte film Johann Boreith Fanu B., ged. 173.3, More Monosk (f. jangere Budere, und beitem, der unverhefetande bied. Fanu B., Marc Antons IV., jüngerer Sehn, der huntige Safri Albes

Abfindungefumme von 4,800000 Franten 1), an bas Ro-nigreid Stalien abtreten mußte. Um 13. Gebruar 1808 wurde et, ale Situlae einer Geofimurbe bes frangofifchen Reiche, Genecalgouverneur von Piemont, mit dem Peas bifat faiferliche Sobeit, auch im 3. 1809 Dberfommans bant ber 27. und 28. Diflitarbivifion; ale folder führte er im 3. 1814 ben Oberbefehl über bie bort gesammelte Refervearmer von Italien, bis ber Wechfel ber Dinge in Franfreid) feinem offentlichen Leben ein Enbe machte. Fruber ichon mae er eines Schabes veeluftig gewoeben, ber in mander Sinficht feines Gleichen in Europa nicht hatte; ee mar namlid, gegwungen worben, Die Camlungen ber Billa Borghefe an feinen Schwager, ben Raifer napoleon, ju verfaufen. 2Bas biefee bafue gegeben, ift nicht befant, mabricheinlich weil er meift in Infcriptionen auf bas große Buch beiablte, die ber Gurft, weife genug, auf der Stelle verauferte; Die Cage fpricht von gebn Dillionen Granten .). Da ber Furft Camil finberlos ift, fo wird ibm fein Bruder, Frang, geb. 1776, befant unter bem Ramen Gurft Albobeanbini, fuccebiren; berfelbe ift mit einer Bergogin von la Rochefoucault verbeis ratbet, und Bater mebree Rinber.

Die Bessungen des Sautes sind ungemein anschen icht auch ern äufelnteiburen Ressan um Sulmonn werden als solche textidenet, im Patrimonio di S. Pietro, la Lucchina, Vann Duckinnen, Woelupo, mit Werole, Etabbia, Angliane und Patremo, Invieslati, Precarete sina, mit S. Nicela, Zela. Moria in Rausevieu und Banta Greec, Solfel Sampanite — in Salvairei und Safrifenthum Kamenrana, Patombara, mit Gabina: das Ärglienthum Kamenrana, Patombara, mit Creteni, Castle Giodolo, Michael and Marcha Changara, Michael and Marcha Changara, Michael and Michael and Marcha Changara, Michael and Mic

3m 3. 1792 wurden bie Einfanfte bee Veimogenitut ju 100,000 Sechinen berechnet. Bon ben Nunflischen, bie sie bamale befaß, war bereits fichber die Reber ein ann berer Kamilienschap bestand in ben Diamanten, die saum bere Ramilienschap bestand in ben Diamanten, die saum ein Konig in der Wenge, von ber Kostbarfeit, ausweisen sonnte.

Das Wapen bes haufe Boegbefe ift ein von Gold und Blau quergetheilter Schild, im goldenn gelbe mit einem fowacgen einfachen Abler, im blauen Felbe mit einem golden Drachen. (v. Stramberg.)

BORGHETTO, Bleden in ber Deleg, Mailand bes tombarbifdsvenetianischen Reichs, am Mincio, wo 1796 bie Feangofen unter Bonaparte über bie Oftreicher fieg-

ten. Much fuhren biefen Ramen mehre andere Fleden in Italien. (Roder.)

BORGHINI (Vincenzo), Benedietiner, aus einer abeligen Familie ju Floreng ben 29. Oct. 1515 geboren, teat fcon voe feinem 16ten Jahre in ben Orben, und murbe megen feiner Gpeach = und philosophifden Rent= niffe balb bervorgezogen, ju verichiebenen Gefchaften gebraucht, und jum Prior eines Stoftees in Rlorens ernant. Das Ergbisthum Difa, welches ibm ber Großbergog Frang überteagen wollte, fcblug er aus, und blieb ein vielfach veebienter, allgemein verehrtee Borftebee bes Sofpitals St. Maria ju Aloreni, bis er ben 15. Mug. 1580 ftarb. Er fant mit ben gelehrteften Dannern feiner Beit (Saffo, ber ibn über feine Arbeiten ju Rathe jog , Bettoei, Barchi, Balori, Torelli, Calviati) in freundschaftlicher Berbinbung, und mar felbft einer bee geachterften Gelehrten, ein gefdmachvoller Stennee bes Alterthums, und um Erlauterung bee Bergangenheit von Floreng, auch um Bervolltommnung ber toefanifchen Speache, vielfach verbient. In ber lettern Begiebung gab er bie alteften Ergablungen in italianifchee Profe, mit veranderter Rechtschreibung, unter ber Aufschrift Libro di novelle, di bel parlar gentile. Fir. 1572. 4. beraus, auch ift er allein Berfaf fee bee Annotazioni e discorsi sopra alcuni luoghi del Decamerone di G. Boccaccio fatte da' deputati del Granduca sopra la correzione di esso Boccaocio. Ib. 1574. 4. Alle gefchmadvollee Runftfenner mar ee fo geachtet, baf bie gefchidteften Dtaler und Baumcis fter in Floreng ibre Beichnungen und Riffe feiner Prufung unterwarfen, bag viele Gebaube in Rlorens nach feinen eignen Diffen gebaut murben, und ber Beofiberioa Cobmus ibn jum Bieepeafibenten ber berühmten Afabemie del Disegno ernannte. Bemertensweeth find in biefer Binficht feine Lettere, abgebrudt in bet Prose Fiorentine T. IV., in Bottari's Raccolta di lettere sulla pittura u. a. D. Schabbare Erlauterungen über florentinifche Ramilien enthalt fein Discorso intorno al modo di fare gli alberi delle famiglie nobili Fiorentine. Fir. 1602. 4., und wegen ber fconen Gprache nicht nur, fondern auch megen mander grundlichen Erorterungen über Die Alterthumee von Rom und Floreng werben gefchast feine Discorsi, recati a luce da' deputati per suo testamento. Fir. Vol. II. 1584. 4. m. Spf.; nachlaffig nachgeer, Ib. 1755. Vol. II. 4., beffer Milano 1808. Vol. IV. 8. ju ber geofen Gamlung ber Classici italiani in 250 Bben geborig"). - Bineengo's Beitgenoffe und Befanntee ift Raffaele Borgbini gu Rlos reng, Berfaffer einigee Komobien und eines febr gefchans ten Beris unter bem Sitel: Il Riposa, in oni si tratta della pittura e della scultura, de' più illustri professori antichi e moderni. Fir. 1584. 4. riform. da Ant. Mar. Biscioni. Ib. 1730, 4., befte Muss gabe mit reichhaltigen Unmeefungen von Bottari. In ber Musgabe Giena 1783. Vol. III. 8. feblen Regifter



<sup>3)</sup> Cant tee baaren Geltes wurden meift Neallicium gegeben gunter aufen bie Erugnager Galinen. 4) Einschiefellich ber ein den Elferzienferreibet Wuchte, im Mennfrat, bie ber Jairt beit voor einigen Dieber mit aufertibbe MMG, Genaften verfanft beit wer finigen Dieber mit aufertibbe MMG, Genaften verfanft beit der beite der beiter bei der beiter bei der beiter bei der beiter bei der Befiger jahrtich 60,000 Gentle finishingt abmirft.

<sup>\*)</sup> Vita scritta da lui medesimo, in ten Osservazioni sopra i sigili antichi, da D. M. Manni. T. III, 80-90. Fir. 1740. 4. Zingelbauer hist. Iti, ord. S. Bened. Marxichelli Seriti d'Ital, Freitag analest. lit. 144. Clement, bibl, cur. T. V. 101. Biogr. univ, T. V.

und Ammertungen. In der erwöhnten Samtung der Glassiel italiani erfoßen des Buret Milan. 1807. Vol. III. 8. \*\*). — Maria Selvagia Vorgbini, ju His der Geschengen Vollegen Vollegen Vollegen von Gernadme bei vollegen Vollegen Vollegen von der eine Amsterden der italäsischen gelehrten Befellschaften, und flarb den 25. feck. If II unverspienzhet. In Zamtungen finket man viele Geböste von ibr; aus ihrem Nachlaffe gebeuft wurden Opere die Tertollians erhadotti. Rom. 1750. 4., weein sich 18 meralische Seriften des Zertullian befinnen.

BORGHOLM, ein altes fonigliches Coloft auf ber fcmebifchen Infel Oland; es mar einft febr bebeutenb; unter Sonig Birger Danffon ju Ende bes 13ten und Une fang bee 14ten Jahrhunderte, mar es in gutem Stan-be; 1361 eroberte es ber banifche Monig Walbemar; boch fam es mit Cland wieder an Schweden; auf bem Schloffe farb 1467 ber unrubige Erzbifchof Jone Bengtefon Drenftjerna, ber Dland und Borgbolm vom Ronig Sarl Snutfon gu Debn befommen batte; 1456 fam es in bie Sande ber Danen, marb aber 1510 vom Reichevorftes ber Smante Cture erobert und fiel an Die Grone Schmes ben jurud. Karl X. mobnte bier, bevor er Ronig murbe; er fing an es neu aufzubauen, boch ohne es ju volls Sabrlich wird bier Darft gehalten. Dieben bem Schloffe liegt bie Domane Borgbolm. Much ift bier ein guter Safen Borgebamn und bas Poftconitoir fur bie Infel. Bei bem Safen und Bleden Borghamn warb 1816 bie Unlegung einer Geeftabt befchloffen; ben Une fiedlern murbe auf 10 Jahre Eteuerfreibeit bewilligt, und die neue Stadt, welche Borgbolm beifen foll, unter Landgericht und Landpolizei gestellt, bie fie groß genug fenn wird . um einen eignen Dlagiftrat erbalten gu fone nen; eine Landftrede murbe ibr ale Ctabtland jugetheilt; bas tonigl. Reglement fur bie neue Ctabt erfcbien unterm 29. Oct. 1817; bieber batte Dland feine Ctabt. Much mard 1817 Die Unlegung einer Arbeites nnb Correctione-Unftalt ju Borgbolm befchloffen. (v. Schubert.)

BORGHOLZ, eine Stadt in dem Kreise Aberburg bei Preise, Nieg. Des, Minnen. Dei leigt an der Ber wer, 24 Meisen wen Elsarburg, dat verfallene Mauten, 3 abert, 1 Maurtplad, eine Glomung Erichen vollet. Mithysben und nur jum kleinern Beiele gepfallett, 1 Kride, 1 Zodut, 1 Ennagage, 1 Marchaub, 1 Erch bef, 1 Armiendauß, 169 nach werstsällich Kreise, 26 mit Zeicher, 160 nach werstsällich Kreise, 20 mit Zeicher, der Gelungen und Verdäufer, werunter in mässen, 73 mit Zeich in 160 kiefen, 6 Edgeunen und Parchaster und Sand in wolfe Zeichen, 6 Edgeunen und Parchaster und Sand kontroller der Schalen von der der der von der der von der der der der von der der der von der der der von der von der der von der v

bigen bolgreichen Gegent, 51 DR. von Minten und 1 DR. von Salle, ift ummauert, bat 4 Thore, 1 Stirche, 1 Schule, 1 Rathhaus, 146 nach weftfalifchem Gefdmatfe gebaute Baufer, wovon 139 mit Siegeln gebedt finb, 10 Scheunen, 64 Brunnen und 1820 1093 lutberifche Einm., Die Aderbau, Biebiucht, Brantweinbrennerei, cie nige Gemerbe, 1810 mit 99 Rramern und Sandwerfern, Leinweberei und Garnfpinnerei, auch 3 Jahrmarfte uns terbalten. 3m Leinenbantel feste man fonft 7000, im Garnhandel 7000 Rthir. um, allein Diefer Erwerbegweig ift fo blubend nicht mehr. Uberhaupt bat ber Ort, ba auch feine Polifrage burchführt, Mangel an Rabrung. Der Sanf und Blache feiner Feldmart ift gut. Es find bier 6 Bubenfamilien, aus 47 Perfonen beftebend, ans Die Stadt machte fonft mit 12 Bauerfchaften und 2 Ebelbofen eine Bogtei bes Amtes Ravensberg ber gleichn. Graffchaft aus. (Hassel.)

BORGIA, eine abelige Ramilie aus bem Ronigreich Baleneia in Spanien, von ber mehre Papfte, Karbinale, Bifchofe, Bergoge, Darfgrafen, Grafen, Barone und Rits ter abstammen, Die jum Theil achtungewertbe Berbienfte befagen, mabrent einige anbere unter bie größten moras lifchen Ungeheuer gegablt werben muffen, Die jemale eine bffentliche Rolle gefvielt baben. Der erfte Diefes Ramens, ber befant wurde, mar Dominitus, nach Unbern 300 hann Borgia, ber Bater folgender brei Rinder: 1) Mifone, ber 1455 unter bem Ramen Calirt III. (f. bief. Artifel) Papft murbe, und bei feinem Lobe 1455 einen naturlichen Cobn binterließ, Frang Borgia, ber 1511 als Sarbinal ftarb. 2) Ratharina jeugte mit Johann bel Dilla, einem Burger ju Balengia, einen Cobn Johann Ludwig, ber 1456 Kardinal murbe, und 1507 ftarb. 3) 3 fabella, bie altere Gdmefter, beiratbete einen entfernten Bermantten, Gottfrieb Borgia, und gebar ibm unter andern folgende brei Rinber: a) Veter Bubmig, ben Calirt III. jum Gouvers neur von Rom und Statthalter bes Rirchenstate erbob. b) Roberich, ber unter bem Ramen Mierander VI.. Papft wurde (f. im 3. Ib. biefer Enentl. G. 35.). c) Bobanna, Die mit Veter Wilhelm Bangal, Beren von Billalonga und Baron von Caftelnou vier Cobne jeugte. bie Merander VI. adoptirte; mei bavon, Johann und Peter Qubmig, maren Starbinale. Mlerander VI. felbft mar, noch ale Starbinal, Bater von 5 unehelichen Rinbern, einer Sochter und vier Gobnen, erzeugt mit einer berüchtigten Bublerin Julia Farnefe, Schwefter bes nachmaligen Papfte Paul III. Die Tochter Bucretia, eine Verfon von bem ichanblichften Charafter, mar guerft mit Johann Cforga, Furiten von Defaro, vermalt. 216 Diefer fie verließ, beirathete fie 1498 bes Stonigs Alfons 11. von Reapel naturliden Cobn, Alfons von Aragonien, Gurften v. Galerno und Berjog von Bifaglia, unb nad) ber Ermorbung beffelben (burch ibren eignen Bruber Cafar) 1501 Alfone von Efte, nachmaligen Bergog von Berrara; fie ftarb 1520, gerühmt von Dichtern und Lie teratoren megen ber Belohnungen, Die fie von ihr erbielten, aber mit Recht verabideut wegen ihrer unnaturlichen Musichweifungen und Lafter. Unter Alexanders VI. unebelichen Cobnen ift ber sweite ber beruchtigte

bes Preuß. Reg. Bez. Minden. Sie liegt in einer wals

"" Mazzuchelli u. Biogr. univ. l. c. †) Mazzuchelli
u. Biogr. univ. l. c.

Borgia (Casar), Rarbinal und nachber Bergog von Balentinois, in beffen Dienften Dacchiavelli Die Grunds fabe feines Buche vom Gurften fennen lernte. Beibe, Bater und Cobn, maren bie argiten Ungeheuer, beren Schandtbaten immer großer erfcbeinen, jemehr Die Ges fchichte ibrer Beit burd) neue Dladhrichten und neue Uns terfuchungen aufgeflart wird. Es wird nicht leicht ein Lafter genant merben tonnen, bas fie nicht, und gwar nicht einmal, fonbern wiederholt begangen batten. Befonbere maren Morbthaten , Bergiftungen , Raubereien ibre tagliden Befchaftigungen, fo bag man in Rom bffentlich fagte, bie Beiten ber Reronen und Domitiane fepen wieder gefommen '). Der Cobn übertraf ben Bater an Bobbeit und Chandtbaten; aber ber Bater bezeigte menigftens über jebes Bubenftud beffelben Die erofite Freute. Cafar Borgig mar efelbaft und baffe lich gebilbet, befonders burch gemiffe Gefdmure, Die mahrideinlich von feinen Musichmeifungen entftanben maren; überbies machte ibn feine Dreifligfeit verhaft, fo baf ibn Jedermann verabicheute; aber feine Berihaftige feit, fein lebhafter Geift, feine Graufamfeit und Berfchlagenheit, bahnten ibm burch Beibilfe feines Baters ben Weg ju ben bochften Chrenftufen. Er murbe von bies fem icon in fruber Jugend jum geiftlichen Stante bes ftimt, und er verfchaffte ibm, ba Cafar noch ju Difa bie Rechte ftubirte, bas Biethum Pampelona, 1493 aber (ein Jahr nach feiner eignen Erhebung auf ben papfiliden Ihron), ertheilte er ibm bie Rarbinalemurbe. 216 Cafar aber 1497 feinen altern Bruber Johann, Berjog von Canbia und Benevent, theilb aus Giferfucht wegen ibrer ichonen Schwefter Lucretia, mit melder beibe Bruber, fo wie auch ber Bater felbft, in lingucht lebten, hatte ermorben laffen, fo legte er 1498 bie ihm laftige Karbinalemurbe nieber, und begab fich ale papftlicher Pring mit befondern Muftragen an ben Sof Ludwigs XII. nach Granfreich. Diefer Sonia befchentte ibn mit ber Ctabt Balence in Dauphine nebft Landereien von anfehnlichem Ertrag, und gab ibm bavon ben Titel eines Berjogs von Balentinois, ber Papft felbft aber verichaffte ibm nach und nach bie Titel und ganber verschiedener Bergogthumer in Italien. Der Ubermuth Diefes Emportommlings ging nun fo weit, baf er eine neapolitanifche Pringeffin gur Gemalin begehrte, Die ibn aber ftanbbaft aubichlug, morauf er fich 1499 mit einer Tochter Mlans von Albret, Brubere bes Sonigs von Das parra und Bermandtin bes Sionige von Franfreid, vermalte. Die Pracht, Die er bei Diefer Gelegenbeit und fonft zeigte, mar außerordentlich. Mues Diefes Gelb mar theils burch Erpreffungen bes romifden Bolfe, theils burch Plunberungen ber Reichen, Die er umbringen ließ, (niemand, ber Gelb hatte, mar feines Lebens ficher), gu-

fammen gebracht. Um fcblimmften hatten es bie fleinen italianiften Ctaten, Die er ohne alle Urfache anfiel, eroberte und unterjochte, um fich, wo mbglich, gum herrn von gang Italien ju maden. Die gurften, Die fich ibm ergaben, ober ibm in bie Sante fielen, murben gegen Ereu und Glauben, beimlich ober bffentlich, umgebracht. Es mare unmoglich, alle Schandthaten Diefes Bofewichts ju ergablen. Dur eine von Saufenben : Gin venetianifcher General war mit einer jungen fconen Dame aus einem anbern italianifden State verlobt. Diefe reifte mit eis nem farten Gefolge burd eine Ctabt bes Berjogs Borgia, ber, ale er fie fabe, fich in fie verliebte, ihre Begleiter nieberbauen lief, und fie felbft auf Die fcbandlichfte Art miebrauchte. Gegen Die Benetigner, Die bebbalb Genugthuung begehrten, leugnete er bie That, und gab vor, fie fen von Strafenraubern entführt worben. Go trieb es Borgia, bis endlich mit bem Tobe feines Batere 2) Die emporenden Gemaltthaten bes Berbredjers fraftigern 2Biberftand fanden. Smar plunberte er ben Goat feis nes Baters, befehte ben vatifanifden Palaft mit 12000 Dann, befestigte bie Engeleburg, und fuchte bie Sarbis nale ju einer ibm gunftigen Papftmabl ju gwingen. 21le lein alle feine Beinde ergriffen gegen ibn bie 2Baffen, ein ehrfuchtiger und friegerifder Papft (Julius II.) plunberte ben Cohn Meranders VI., und vermehrte mit ben Be-figungen beffelben die Rirchenguter. Er verlor zugleich alles, mas ihm in Franfreich gefchentt ward, und fab, fich genothigt, heimlich nach Reapel ju fluchten. Bon ba ward er gefangen nach Gpanien gebracht, und auf Das Schloß la Mota be Medina gefest. Er entwifchte nach einer gweifahrigen Saft aus bem Gefangniffe und begab fich ju feinem Schmager, bem Ronige von Raparra, ber ibn gut aufnahm, und bei bem er fo lange blieb , bis er in einem Rriege , ben ber Ronig von Dlas parra fubrte, in einem Treffen, worin er febr tapfer focht, von einem Burffpiefe durchbobet murbe, wovon er fo-gleich tobt jur Erbe fiel. Dies gefchab ben 12. Dar 1507. Bei aller feiner moralifden Berborbenbeit liebte und befchubte er Die Wiffenfchaften, machte felbft Berfe, war im Striege tapfer und fo beredt, baf er felbft biejes nigen ju taufden wußte, Die feine Dante fannten und fich bavor in Acht nabmen 1). Er binterließ nur eine

<sup>1)</sup> Wen beiben, Waster unb Gobn, foat Gwickarfein (Interia d'Italia, vens, 1610, 4, Lib., 1, p. 5) Iurij unb treffente; Contami circanistini, non sinceriti, non vergogne, non verità, non feda, ano religione, avenitia inataibila, ambitino immoderate, contaminatore de la contaminatori de la contaminatori della contaminatori

Tochter, aber feine Bruber pflangten bas Gefchlecht fort, und von einem berfelben ftamt ab:

Borgia (Franz), Grand von Spanien , Bergog von Canbia und britter General bes Jefuiterorbens, geboren ben 20. Oct. 1510 ju Canbia, einer Ctabt im Sionigreich Balengia, ein Cohn bes Johann Borgia, britten Gergogs von Candia, von beffen erfter Gemalin Johanna von Aragonien. Diefe frommelnde Mutter flofite ibm frube eine Reigung ju Unbachtoubungen und einen fo überwiegenden Sang jum Klofterleben ein, daß feine Berwandten Muse batten, ibn bavon abwendig ju machen und ju bestimmen, fich 1528 an ben hof Karle V. su begeben. Diefer bewies bem befcheibenen jungen Manne viel Bobiwollen, und noch mehr beffen Gemas lin Ifabelle, Die ein Chebundniß gwifden ibm und einer Portugifin von hober Abfunft, Eleonora be Caftro, ftif-tere. Er befleibete an Rarle Bofe, ber ibn gum Dlatquis von Lombay und jum Ritter von Ct. Jafob ernannte, angefebene Bebienungen, murbe 1540 Bicefonig von Catalonien, und bewies feinen frommen Gifer burch Errichtung von Coulen, und feine Borliebe fur Die 3cfuiten burch Stiftung eines Collegiums ju Canbia, melches in ber Rolae ben Damen einer Universitat erbielt. 216 feine Gemalin gefterben mar, Die ibm acht Rinder binterlieft, trat er felbit 1548 in ben Sefuiterorben, und nach Laines Lobe murbe er 1565 britter General beffels ben. Er batte nichts von bem boben Geifte feines Borgangere, und fcbien fich gleichfam burch feine ftrengen Buffungen befto mehr bemuthigen gu wollen, je tiefer er berabgefliegen mar. Edglid pflegte er fid, ju Chren bes leidenden Erlofers, fo lange ju geifeln, bis Blut von ibm floß. Gein Gebet nabm beinabe fein Enbe, taglich beichtete er greimal, fiebenmal bezeigte er taglich ber gemeibten Softie feine Berehrung, und eben fo oft richtete er fie gegen die fieben Blutvergiefungen bes Erlofers. Indeffen verfaumte er nicht, ale General fur bas Ges beiben und bie Musbreitung bes Orbens nach beftem Wiffen gu forgen, und bas Deifterftud von Rlugbeit und Gefellichafteverfaffung, woru feine beiben Borganger (Janas, ber Stifter bes Orbens, und Laines) ben Grund gelegt batten, ber Bollenbung naber ju bringen. Er grundete ju Rom ein Noviciat, vermehrte und ordnete die Miffionen, verbefferte die Lehrmethode, und feine Schuld mar es nicht, wenn ichon jest über bie Sabs und herrichfucht mehrer Orbensglieber Slagen erhoben wurden. 2Benn es auf ihn angefommen mare, batte er am liebften eine eigentliche Urmuth unter feinen Ordensgenoffen eingeführt. Um bie driftlichen Furften gu bemes gen, ben Fortidritten ber Zurten Ginhalt gu thun, mußte Borgia, auf Befehl Papft Pius V., ben Rarbinal von Meffanbria an Die Sofe von Franfreich, Spanien und Portugal begleiten. Er fam frant nach Rom jurud und ftarb bafelbft in ber Racht jum 1. Det. 1572, nachbem er ben

Rardinalebut und mehre geiftliche Burben, Die man ibm wieberholt angetragen, ausgeschlagen batte. Da ibm nach feinem Lobe QBunber jugefdrieben murben, fo murbe er 1625 unter Die Beiligen verfett. Er bat in fpanifcher Sprache viele abeetifche Bucher gefdrieben, Die ber Jefuit Alfond Desa ind Pateinifche überfeste .). Unter feinen Cobnen mar ber altefte, Rarl Borgia, Beriog von Canbia, Marquis von Lomban und von Philipp II. jum Bieefonig von Portugal ernant. Er brachte burch feine Gemalin Margarethe von Centellos Die Grafichaft Dlis va, nebft anbern in Catalonien gelegenen Gutern, an fein Saus. Der gweite Cobn, Johann Borgia, geboren 1533, mar Graf v. Dajalbo und Ficallo im Stonigreich Reapel, Gefandter in Portugal und am Sofe bes Rais fere Marimilian . und Staterath Ronig Philippe III. von Spanien. Er fdrieb ein Buch von Emblemen une ter bem Titel: Empreses morales, bas er, mit einer Debifation an ben franifden Monarchen, 1581 in 4.

bruden ließ. Unter feinen Gobnen ift gu bemerten: Borgia, ofter Borja (Franz), ber jungere, bes vorigen Entel, Burft von Squillace im Sonigreich Reapel und Graf von Dajalto. Er mar ju Reapel geboren, lebte ale Rammerberr am fpanifchen Sofe, und fam 1614 als Bicetonia nach Peru. Durch feine Salente und pers fonlichen liebenemurbigen Eigenschaften trug er viel gur Gis vilifation diefer ichonen Proving bei, und gab 1618 feinen Ramen ber Ctabt Borja ober Borgia, ber Saupts fladt ber Proving Dannas, Die er ber fpanifchen Srone erwarb. Rach bem Tote Philipps III. 1621 fam er nach Spanien gurud, mibmete feine Dlufe ben Wiffenfchaften und ber Dichttunft, und flarb im boben Alter ben 26. Cept. 1658. Wit feiner Gemalin, einer Tochter bed Peter Bergig, britten Furfen von Cavillace, batte er bod gure ftenthum Cquillace und bie Beaffchaft Cimari befommen. Rit. Antonius jablt ibn in feiner Bibliotheca hispana unter Die vorzuglichften Iprifchen Dichter feiner Ration, und nent ihn suavis, urbanus, facilisque in paucis poeta, ut a lyricorum principatu non longe constiterit. Debre Gelehrte feiner Beit, Die fich feines Gousges und feiner Unterftabung ju erfreuen batten, nannten ibn ben Burften unter ben fpanifchen Dichtern. Diefe übertriebenen Lobfpruche rechtfertigen aber feine binterlaffenen Berfe nicht: Obras en verso. Madrid 1639; Antw. 1654 und 1663. 4. Napoles recuperata por el rey Don Alonzo. Zaragoza 1651. 4., ein epifches ober vielmehr hiftorifches Gebicht, an bem aber Befasques in scinem Origine de la poesie castillane nichts su loben weiß. Bur Ehre gereicht es biefem Dichter, baf er ben Schwulft und Die Unnatur feiner poetifchen Borganger und Beitgenoffen vermied, und nach bem Beifpiele ber Miten, Die er fannte und liebte, jur einfachen Ratur gu-

see Borgia, detto poi il Duce Valentino, in Montechiaro, 1670.
4. trana, untre true Ittle: Mem, pour servir à l'hist. de la vide de Ges. Borgia. Annt. 1739, 12. A. Gorden via du pape Almadre VI. et de son fila, Cés. Borg. trad. de l'Angl. 7. 1.
3-19. Burcardi Diar. p. 2159. Antelme hist. gansal, T. V.
521. Etchen Eet Édjar Borgia. Bett. 1732. 8.

<sup>4)</sup> A. Schetti de vita Fr. Bergias. Romae 1596. 4. Riladença Vida del P. Franc. de Borgia, in las Obras de Ribadença Vida del P. Franc. de Borgia, in las Obras de Ribadenças. Madr. 1005. fol. 7. I., intrinsifé ab Andr. Schette. Accessivant nunc primum Oppuscula Fr. Bergias. Antw. 1593. d. Y. Cryara Ristretto della vita di Fr. Borgia. Roma 1604. S. Y. Cryara Ristretto della vita di Fr. Borgia. Roma 1604. S. Quanti Biblioth. errjat. soc. Janu. pp. 116. Acta Sanct. Oct. T. Y. d. X. N. 16. Debret (elin's theol. Elbirith. 4. 20s. 504. 64) to 45 pp. 15 pp. 15 pp. 150. Soc. 64.

rudlehrte. Bon Ihomas be Kempis hat er einige Abhandlungen ins Spanische überseht "). Ein Abtommling von ibm ist:

Borgia (Alexander), Eribifchof von Fermo und bes beiligen romifden Bleiche Gurft, geboren ju Belletri, ber alten Sauptftatt ber Bolbter, menige Deilen von Rom, ben 6. November 1682. Er erhielt in Rom eine miffenfchaftliche Bilbung, und nachbem er in ber Gas pienia Doctor geworben mar, fam er 1706 ale Genes ralauditor su bem papftlichen Rungius Buffi nach Roln, und verwaltete, ale biefer 1712 Sarbinal geworben mar, bie Gefchafte eines Internungins bafelbft. Im folgenben Jahre tam er nach Rom gurud, und marb Gomerneur von Mfift, 1716 Bifchof von Hocera, 1724 Ergbifchof von Bermo, und farb bafelbft ben 14. Februar 1764. Er mar ein febr geachteter Pralat, beffen Gelehrfamfeit und Umtbeifer bie Beitgenoffen bedifchabten, und ber ale Schriftsteller vortheilhaft befant wurde burch feine Istoria della Chiesa e Città di Velletri. Nocera 1723. 4. Vita Benedicti XIII, Pontif. rom. Romae 1741, 4. Omelie, Fermo. Vol. III. 1749-59. 4. u. c. a. Biele geiftliche Gebaube bat er verfconert ober neu aufgeführt, und burch eine antiquarifche Camlung, Die er ju Belletri ftiftete, bat er ben erften Grund ju bem berubmten Mufeum Borgia gelegt. Gein Bruder & a bris eins, geboren ju Belletri 1689, geftorben ale Bifchof ju Rerentino und papftlicher Sauspralat 1754, bat einige theologifche Cdriften bruden laffen .). Gine Reffe biefer beiben mar:

Borgia (Stephan), Kardinal, berühmt burch feine Gelebrfamteit, fein vortrefliches Dufeum von Alterthus mern und feinen ebeln, liebensmurbigen Charafter. Er mar ben 3. December 1731 ju Belletri, mo fein Bater als Patrigier lebte, geboren, und bei feinem Ontel Me-ranber ju Bermo erzogen. Die antiquarifche Samlung beffelben flofte ibm frube Liebe gu ben Alterthumern und Midtung fur bie tlaffifche Borwelt ein, Die ibn burch fein gangeb Leben begleitete. In Rom ftubirte er baneben mit Gifer Sirchengeschichte und tanonisches Recht, und murbe nach einigen minber bebeutenben fimtern von bem miffenschaftliebenben Papft Benebiet XIV. 1759 jum Gouverneur von Benevent ernant, mo er einige gludliche Jahre verlebte, und fich burch feine weife Abminiftration allgemeine Achtung erwarb. Muf einer Reife burch bie vornehmften italianifchen Stabte machte er mit ben Berubmteften feiner Beitgenoffen Befanntichaft, und nachbem er feit 1764 in Rem einige wichtige Pralaturen verwaltet batte, ernannte ibn Clemens XIV. 1770 jum Gefretar ber Propaganda, ein Mmt, in welchem er, ba alle Diffs fionen in Europa, Mfien und Afrita unter feinem Befeble ftanben, fur eine gredmaffigere Berbreitung bes Chriftias niemus und ber ibn begleitenden Rultur im Drient verftanbige Gorge trug. Sugleich benutte er jebe Gelegens beit, Die ibm biefes Mmt in reichem Dage barbot, ju

Bereicherung ber antiquarifchen Ramilienfamlung gu Bels letri, die baburd, baf fie allen von ibm mit vieler bulb behandelten reifenden Gelehrten jum Gebrauche offen fand, jur Rentnif bes Drients febr wirffam murbe. Er grunbete in biefer Abficht einen Gelehrtenverein, ber unter bem Damen ber Afabemie ber Bolbfer befant ift, und beffen Borfteber er mar. Cebr verbient machte er fich auch um bie Druderei und Bibliothet ber Propaganda. Er ließ auf eigne Soften etrurifde Topen verfertigen, und forate bafur, baf Die treflichen Mittel, welche bie reiche Offiein ber Propaganda barbot, auch benutt murben. Unter feiner thati= gen Mitwirfung murben aus bem Schutte agoptifcher Silofter bedeutende Fragmente ber thebaifden Bibelverfion, einige Budher ber Sabier und febr viele agnptifche Alterthumer gerettet. Er mar auch Confultor ber Congregas tion fur ben romifchen Inder ber verbotenen Bucher und ber ehemals fo fchredlichen Inquisition, gweier gu feiner Beit mehr auf ben Glauben und die Gitten ber fatholifchen Geiftlichfeit, als auf die Regereien ber Richtfatholis ten aufmertfamen Unftalten und auch in biefen Amtern erwarb er fid Berbienfte. Allein fein liberaler Umgang mit protestantischen Gelehrten und Munftlern, feine freien Urtheile und feine erflarte Abneigung gegen Tesuiten und Befuitiomus waren Urfache, bag ibn Papft Pius VI. nicht nach Berbienft fcabte, und erft 1789 jum Sarbi nal erbob. Er führte auch fest noch einige Beit bas Cefretariat ber Propaganda fort, mar bann orbentliches Mitglied berfelben, fo wie mehrer andern Rollegien und Befellichaften, aber ju einem wichtigen Stateamte mochte ibn Dius um fo meniger gugieben, ba er in ben Streitige feiten mit Franfreich bie gewaltsamen Dagregeln, ju benen bie Surie binneigte, freimutbig und unummunden tabelte. Erft ba die Revolution immer weitere Fortfchritte machte und bie Gefahr brobenter murbe, übertrug ibm ber Papft nebft zwei andern Sarbinalen, Die Dictatur von Rom. Richt lange bernach (im Febr. 1798) murbe Die romifche Republit proelamirt, und nach ber Deportas tion bes Papftes mußte auch Borgia, wie andere Starbis nale, bas romifde Gebiet verlaffen. Geiner Guter bes raubt, lebte er gwei Jabre lang in einem Dondofflofter su Pabua von einer banifchen Penfion von jabrlich 800 Thalern, und fam bann nach Dom gurud, mo ibn Pius VII. jum Prafitenten eines ofenomifden Confeile und jum Reftor bes romifden Collegiums ernannte. Berufen ben Papft jur Saiferfronung nach Paris gu begleis ten, fam er frant in Loon an, und farb bafelbft ben 23. Dovember 1804. QBenige Danner murben fo allgemein verehrt, und maren biefer Berehrung fo murbig, als Borgia. Er blieb fich unter allen Umftanben gleich, mar fanft und liebenswurdig, buman gegen alle, guweilen jo-vialifch, aber immer mit 2Burbe, fern von allem Stolg und im bodiften Grabe bienftfertig. Gein Saus in Rom mar ber Bereinigungepunft fur Die Gelehrten und Runftler aller Rationen, benen er ihre Studien auf alle Art erleichterte. Er fant mit ben ausgezeichnetften Gelehrten Italiens und bes Muslandes in Briefmechfel und unterflutte mit feltener Liberalitat miffenfchaftliche Unterneb= mungen. Ein besonderes Bergnugen fand er barin, fein reiches Dufeum gu Belletri, bas fein Stoly und feine Greube mar, recht gemeinnusig ju machen, und biefenis

<sup>5)</sup> Artenius unb Felauquez 1. e. Biogr. univ. T. V. (von Billernot.) 6) Ben beiben f. Mazzucheld Serist. d'Iul. Vol. II. F. III. voc. Ben Mironder insbefendere Catalani de ecclesia Farmana. Ferno-1782. Der no ult'i 8 kulbs ju ben neußen Meijobefer, von Baltien. 2. Db. 387.

gen Gelebrten und Runftler ju unterftugen, welche eingele Theile bavon befdreiben wollten. Boega, Dlunter, Abler, Georgi, Fra Paolino u. a. haben biefes, befon-bers fur bas Religionsmefen aller Beiten und Bolfer wichtige Mufeum, mit fruchtbarem Gewinne fur Wiffenfcaft und Runft benust '). Bon bes Sarbinale eigener vielfeitigen gelehrten Bilbung legen feine Schriften ein ebrenvolles Beugnif ab. Die wichtigften find: Monumento di Giovanni XVI. sommo pontifice illustrato. Rom. 1750. 8. Breve istoria dell' antica città di Tadino, nell' Umbria. Ib. 1751. 8. Memorie istoriche della pontificia città di Benevento dal secolo VIII, al secolo XVIII. Ib. 1763. Vol. III. 4., ein fehr reichhaltis ges gelebrtes 2Bert, bas Borgig's Unfeben als Siftoris fer und Alterthumbforfcher begrundete, baber ibn Gpitts ler "ale ben beften aller neuern furialiftifden Cdriftfteller nicht nur über Benevent, fonbern auch über Entftes bung bes Rirchenftate überbaupt" charafterifirt. feiner polemifcher Discretion, und mit vorzuglicher Rud's ficht auf Die, Roms Unfpruche begrundende Urfunde R. heinriche I., abgefafit ift feine Breve istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle due Sicilie, descritta in tre libri. Rom. 1798. 4., eine Schrift, welcher aber ber neapolitanifde Sof erhebliche Ginmenbungen entgegenfeste \*). (Baur.)

BORGNE, eine Bai bes meistanischen Golfe, bie man bocht uneigentlich einen See nent: sie liegt weischen ben beiden nordameril. Staten Alabama und Louislama, ist werden 10 Meilen lang, 3 breit, und empfangt den Pratt und ber Muslich eine See Den Gehortein. Bet Buldung gegen den Golf ist siemlich breit; vor berfelben liegen jebod perfolieben liene Eilande, als Cat, S.

Mansel. S. Sefesh. Malbeureur u. a. Hassel.)
BONGO 1) in Finland, f. oben Borgät. 2) Def im Großführlth. Seisensbürgen, Dobofaet Gest, autren Kreis Zergere Beieft. Diese gesest walch in man der Seise der Geste der Stenke der Geste der G

von vorzüglicher Feinheit und Gute gegraben, und bie baraus verfertigten Tabatopfeifen werben baufig gefucht und verfendet. (Benigne.) 3) Borgo (Fleden) beifen in Italien viele Stabtchen, einige blos unter biefem eine fachen, andere mit Beinamen, wie Borgo bi Mles, in ber piemontefifchen Prov. Bereelli, mit 2500 E.; B. bi Ungelo, f. Valette. Borgo forte am Do, mit Cas ftelle, in der Deleg. Mantua bes lombarbifdy-venetian. Reiche mit 2000 E.; B. Danero am Gogna in ber farbinifd = mailanbifden Prov. Novara, eine gut gebaute Stadt mit 1 Collegiatfirche, 1 Sofp. und 5000 E.; Borgo G. Dalmagio, am Geffo in ber piemont. Prov. Cunco, mit 2800 E.; B. G. Domino, ein ebemale befeftigtes Stadtden, mit einem Bifcoffibe, 4 Pfarrs firchen und einigen Aloftern im State Pallavicino in Pars ma, mit 5000 E .; B. G. Sepolero, im Gebiete von Florens, Gis eines Bisthums mit 3 Pfarrfirchen, mebren Stoftern und 3300 Einw. B. bi Gefia, an ber Cefia und im Bal bi Gefia im Garb. Antheile von Dtgiland, mit einer Rollegiatfirde und einem Sofpitale; unter ben 5000 Einm. befchaftigen fich viele mit Geibes swirnen und Sandel; B. bi Bal @ugana, ober 2Bors chen, Martifl. im Tproler Rr. Trient, mit 2200 Einw. (Röder.)

Borgondio, f. Burgundio.

BORGUND, ein Pastorat im Norwegischen Stift Bergen, berühmt burch seine eintraglichen Gischereien, vieleleicht bie anschnlichten in gan; Norwegen. (v. Schubert.) Borhan edelin, f. am Ende des Bandes.

BORHASSIRA - (1997) ((((fittene Gira)), ein Ort m subiliden Palastina (2 Sam. 3, 26); nach 30fe p bus 1 lag eine Stabt protest, also wod 1772 272, etwa 20 Stabien von Hebron, welches mit Borbassica cinter (fron mochet.

(A.G. Hoffmann.)

BORICH (fpr. Boritich), BORIS (fpr. Borifd), fungerer Cobn bes ungrifden Ronige Colomann von feis ner zweiten Gemalin, ber ruffifden Prebelama, Die aber ber eiferfüchtige Ronig megen Berbachte bes Chebruche in ibrer Edmangerichaft verflief und nach ibrer beimath gurudfantte (1112), wo fie ben ungludlichen Pringen gebar, und (1116) ale Ronne ftarb. Dennoch erwarb fich ber junge Borid bie Buneigung feines Salbbruders, bes erblofen Ctephan II., ber ihm bie Tochter bes polnifden Furften Boleelam Grummaul gur Gemalin bestimmite, und ihn jum Obergefpan des Sipfer Comitates erhob (1120). Balb ernannte Stephan feinen Salbbruder jum Gurften von Salits und Perempel, welches lettere Gurs ftenthum ber Sonig ale Leibgebinge ber Gemalin Boriche, Judith, verfchrieb (1127). - Die Borliebe des Sionigs fur ben Pringen machte Die Großen beforgt. Gie erichras ten, ale ber Sionig ben Borich ju feinem Dachfolger beftimmite, und von ben Grofen beehalb einen Gib forberte. Bulett gab ber Sionig, ber besbalb fogar in Lebensgefahr gerieth, ber allgemeinen Abneigung gegen Borich nach, und der blinde Bela II. folgte ibm (1131). rich aber, von einigen Großen und feinem Ochwiegervas ter unterftust, magte es, fein Erbrecht gu behaupten. Geine Partei vergroßerte fich burch die Strenge ber Ro-

<sup>77</sup> Diefet berühute Mufeum bat ber Rönig von Neugel angefauft und mit tem ichn berbenlichen Mufeum vereinigen löfen, G. Gazenia di Minas vom 22. u. 24. der; 1522 u. Rundler, G. Gazenia di Minas vom 22. u. 24. der; 1522 u. Rundler, G. Gazenia di Minas vom 22. u. 24. der; 1522 u. Rundler, G. Gazenia unter andem son Heren in Bettiger's ümuften i Mufeum unter andem son Heren in Bettiger's ümuften i Magnacyclop. 1. La Vill mad L. Vill. Roditei ni, 11 Syn. Card. Sangh, Borgiss. Rom. 1805. 4. dit Musing derug im Magnacyclop. 1. La Vill mad L. Vill. Roditei ni, 11 Syn. Card. Sangh, 1504. Sangh, 1504. Sangh, 1504. Sangh, 1504. Sangh, 1504. Sangh, 1505. Senilig von Rerbeit ein neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. G. 15. d. Senie im neuen olgem Journ, für Eli. Sangh, 1805. Sangh, 1805. Sangh, 1805. Ungen, austr. Tel. V. (von Püller.)

<sup>\*)</sup> Antiquitt, Jud. VII, 1. 5. 5.

nigin Beleng, und Borich fdritt mit einem ftarten ruffifdepolnifden Beere vor, bie bie ungrifden Dagnaten mit ben polnifden Geofen und ruffifden Bojaren burch Unterredung bem Blutbabe juvorfamen, und burch Erflarung ber unebelichen Geburt bes Pringen ben Beinb um Rudug bewogen (1132). Coon im folgenben Sabre brach B. mit feinem Schwiegervater wieder in Uns garn ein, mar aber in feinem Berfuche ungludlich. und Die Enticheibung bes Raifers Lothar benahm ibm alle hoffnungen (1135). Gelbft in Salits tonnte fich B. nicht behaupten, und feine Bemubungen um Beiftand in Bobmen und Diftreich batten feinen gunftigern Erfolg (1146). Mis Ronia Lubmig VII. von Franfreich mit feinem Beere burch Ungarn nach bem gelobten Lanbe jog, folof fich B. feinem Gefolge an, marb aber verratben, und nur bie Grofimuth bes Sionige rettete ibn (1147). Gr entwich nach Griechenland und biente bei bem Beere Manuels gegen fein Baterland, ohne ben Ungern großen Schaben jufügen ju tonnen, Bufett ftarb er in ber Ber-bannung, und feine einzige Tochter Unna warb in ber Rolge mit einem ferbifden Furften vermalt ?). Rach Otto von Breifingen bufte B. burd einen über ben uns gludlichen Muegang bee Gelbjuge mievergnugten Cumaner bas Leben ein ++).

bas Leben ein +1). (Joh. Genersich.) BORIE, eigentlich BEAURIEU (Egid Valentin Felix, Freiherr von), ergbergoglich oftreichifcher Reiches tagegefanbter ju Regeneburg, aus einer abeligen Familie im Luttidifden abftamment, und ju Ctodad im Bors beroftreichifden, wo fein Bater als Landvogt ber Grafs fchaft Rellenburg lebte, ben 8. November 1719 geboren. Er ftubirte su Marburg, Ingolftabt und Burgburg, prafs tigirte einige Beit am Rammergericht ju Weblar, mo fein Bater feit 1729 Mffeffor mar, murbe 1739 Sofe u. Regis rungerath ju QBurgburg und 1743 gebeimer Referenbar. Go lange er biefes Mmt vermaltete, wendete er vorjuge liche Corgfalt auf Berbefferung ber Lanbesfultur und bes Fabrilmefens, befonders ber Wollen- und Leinenmanufafturen, und auf bas QBurgburgifche Buchte u. Arbeites baus. Berbrieflichteiten mit bem Domfapitel megen ber Cebisvacang bewogen ibn 1754, Die Burgburgifden Dienfte ju verlaffen, und ben Ruf ale faiferl. Reiches bofrath in Wien anzunehmen. In Diefer Stelle erlangte er burch feinen beharrlichen Bleis und feine ausgezeichnes ten Salente einen vorzüglichen Ruf, und eehielt bebmegen Die einträglichere Stelle eines Reichbreferenbars. Diefe periconfite ibm freien Butritt jum Raifer Frang I., mos burch er auch ber Saiferin Daria Therefia befant murbe, bie ibm fo großes Bertrauen ichentte, baf fie ibn in ihre unmittelbaren Dienfte jog, und jum oftreichifden States rath ernannte. Bei ber beutiden Schnigemabl Jofephe II. 1764 murbe ibm, ale britten furbobmifchen 2Bablbots fchafter, Die gebeime Inftruftion vom Sofe anvertraut, und ba er jur fcbleunigen Beendigung ber 2Bablfavitulas tion porjuglich beitrug, fo eehielt er bei feiner Rudtunft pon Grantfurt bas Sommanbeurfreut bes fonial. ungaris ichen St. Stephanborbens, und mart mirflicher faiferl.

gebeimer Rath. Geit 1770 befleibete er ju Regensburg Die ergbergoglichebftreichifde Direttorial-Gefanbtichaftftelle, führte baneben noch bie fürftlichen Stimmen von Bam= berg, Burgburg, Fulba, Dietrichftein und Thurn und Saris, und ftarb ben 29. Dari 1793 ploblich an einem Schlagfluffe in ber Muguftinerfirche in Regeneburg, in ber er auch begraben liegt. Er war einer ber großten Publiciften feiner Beit, und aus feiner Beber finb unglaublich viele, in bas teutiche Staterecht und bie Reicheverfaffung einschlagende Muffabe gefloffen, Die jeboch nicht alle gebrudt fint. 2m meiften befchaftigte er fich mit bem, mas in die Reichejuftig einschlagt, baber auch feine Borfdlage, Die Bifitation und bie Beforberung bes Juftimefens betreffenb. Regeneb. 1772 Fol., ber Rachtrag baju 1773; feine Beitrage jum tammergerichtlichen Bus flimefen. Cb. 10 Stude. 1787-1792. 4. u. v. a. feine Sientriffe und feinen patriotifden Gifer rubmlich beurfunben. Bei ben wichtigften Reichstageverbandlungen mar fein Matheil enticheibenb. Mis Befiber ber Guter Reus baus und Thurnhof mar er ber mobimollenbite Gutsberr, ber Runftler und Sandwerfer freigebig unterftubte. und fid um Berbefferung bes Schulmefens und ber Lans beefultur febr veebient machte "). (Baur.)

BORISLAWITZ, Martift, im Rofeler Kreife bes Reg. Bej. Oppeln, 2 M. von Kofel, erft im leben Biere tel beb vor. Jabrb, angelegt, mit 96 Einw. Ein gleichnamiges Dorf in bemselben Kreise mit 2 Borwerfen gabt betren 144.

BORISPOL., Aleden in bem Perejastaw'ichen Er Ber Liew'ichen Setattbalterichaft in Aufland, 6 M. von Perejastawi. Nach biefem Orte beift ber Koadjutor ber Liew'ichen Metropolie, Bischof von Perejastawl und Borispel. (J. C. Petri.)

BORISSOGLEBSK (57° 30° 91. 32°, und 57° 9'
4611. 2), 1) Ciabat in der umissione dienenterinder Jacobland, am erchten lifer, oder der sogenannten Bergstein der Weben, der Schaft Romanow auf dem ienseitigen lifer gegenüber, mit 43 meiltens bötzernen Schaf, mehr en Magaginen und Buden, 2 Kirchen und 2350 Einer, die teils von Ffischer in Jandwerfen und beschafte der Arbeiter und beschaften leben, iheils einen starten Kram und Produltenbander teriben, der sich auf 60 –70000 Rubel jädrlich beläuft. Sie verferigen vorsäglich gute eisen Kreft. Auf dem Pfingstimmtr sinden sich die benachteten Schaft. Mehre mit kleen und nur gegen die Webelge in Der ilmfreis ist meilten Sehen und nur gegen die Webelge in bergig, der Boden sandt hier in her der der kleen und nur gegen die Webelge in bergig, der Boden sandt hier der hier der kleen der k

<sup>+)</sup> Engel's Geschichte bes ungrifden Reichs. Ib. I. S. 218 -250. ++) Geb harbi's Gefch, bes Reiches hungarn und ber bamit perbundenen Staten, Ih, I. S. 518.

uber bas Bierfache fleigt +). 2) Stadt (59° 50' b. Br.), liegt in ber ruffifchen Statthalterfchaft Sambow, an ber Worong und ben Choper, 53 Dl. von Zambow, 91 Dl. pen Dlobeau und 201 Dt. von Betersburg, mit 418 meiftens bolgernen Saufern, 37 Buben, 2 Rirchen und ungefahr 2800 Ginm., welche größtentheils landliche Gemerbe treis ben; auch ift bier eine anfehnliche Brantweinbrennerei. Bon Often und Guben ift Die Stadt mit Steppen und pen ben übrigen Geiten mit Balb umgeben. Uber ibren Urfprung find die Meinungen verschieden; einige laffen fie unter bem Bar Mlerei Dichaelowitich, anbere von Veter bem Großen erbauet werben. Gie batte ebemals eine bolgeene Befestigung mit 5 Iburmen, welche aber jest verfallen ift. - Der umliegende Streib ift meis ftens eben, ber Boben fdymary. Die Getreibearten (Roggen, Birfe, Dobn, Erbfen, Safer, Budweigen) tragen 7 -Sfaltig. Un Goly ift Dlangel, an Biefen und Aderland bingegen fehlt es nicht. Muffer ben Ruffen wohnen in berfelben auch gegen 2000 Ifchertaffier; biefe treiben Mderbau und Biebjucht und verführen bas überfluffige Getreide in Die Stanisen (Dorfer) ber bon'ichen Rofaten ; bas Bieb aber vertaufen fie auf ben Jahrmaelten ben aus Dosfau und Rolemna fommenben Saufleuten, mels de es noch ben Sommer hindurch auf ben umliegenden Steppen weiben laffen und es erft im Berbft nach Dlosfau und Peterbburg treiben. In ber Sileibung und Les benbart gleichen die Einwohner fo ziemlich ihren Rach= barn, ben Donfden Rofaten ++). (J. C. Petri .. )

BORISSOW (Boryszow), eine fleine Recieftabt an ber Berefina in bem ruffifden Gouvernement Dlinet, mit 83 Sauf., 1 Rirche, 1 Streisfchule, einem neuen guts gebauten Gerichtebaufe und 390 Ginm. - Gin anderer leinerer Ort gleiches Damens liegt in dem Dofaistifden fir. ber Dobtaufden Ctatthalterichaft, an ber Quelle ber n Die Offa fallenden Protma. Das Mertwurbigfte in emfelben ift ein von Boris Godunow aus Steinen und peifen Biegeln erbautes Colog mit 6 Ihurmen, wovon ebody eine Mauer und ein Thurm eingefallen find. Bon rei Geiten ift ber Ort mit einem tiefen Geaben umgeen, und an ber vierten flieft bie Peotwa. Das gange Bebiet besteht aus 5 Dorfern, worunter auch bas nahe bei bem Bleden von ber Dofaistifden Geite ber gelegene Birchborf Boriffom mit einer bolgernen Rirche ift. Dier pirb fabrlich im Rovember ein Jahrmarft gehalten, auf veldem bie Saufleute von Bereja, Boraest und Dlos (J. C. Petri.)

BORJA, 1) Ciubabe in ber span. Proving Aragon und Hauptor bes Correjmiento de Borja (16° 2, 41° 50' 25) am Jueldon, mit Ciadelle, 3 Pfartfrichn, 4 Stoffern, 1 Hospital und 3200 Cinno., die den besten Hauptor auch de Britandelle de Brendelle de Brendell

handeln. (Stein.) 2) Borja di St. Francesco, die Jauptstadt der Provinz Mainad, wolche jest zu dem Hreiflate Columbia gehört. Sie liegt unter dem 4°28° S. 2r. und 301° v' L. an der Pastua, die dem Maanaion yugetet dat mehre Kirchen und Kildfer und 9000 Einne (Sie dat ihren Namen von Fr. Borgia (Borja) dem jüngern f. oden Horgia.)

BORK, abeliges Gefdlecht in Sinterpommern. Gine alte Cage leitet folches von ben wenbifchen Gurften bes Landes an ber Rega ber, und ber große, jufammenbangende Landftrich, ben bie Borten von jeber in ber baffe gen Wegend befafien, gibt diefer Gage ein vorzugliches Gewicht. Dian weiß auch, baf fie lange ihre Unabbangigfeit, jugleich mit bem Beibenthume gegen bie pommerfchen Groffurften vertheidigten, und bag biefe ibre endliche Unterwerfung burch manche Begunftigung erfaus fen mußten. Daber blieben ber Borten Guter, nach wie bor, freies Eigenthum, und felbft nachbem Raifer Friebe rich I., in bem Lager por Lubet, 1181, die pommerfchen Furften Bogislaus I. und Cafimir I. ju bes Beil. Rom. Deiche Bergogen erflart batte, und bie neuen Bergoge bierauf von ibren Lanbfaffen bie Bulbigung einnahmen, erhielt Diefes Gefdlecht feine uralte Berechtigfeit und Die Befreiung von bem Lebneeibe, welche es auch fo lange bes hauptete, bis es endlich, jur Beit bes Bergogs Johann Briedrich, fich genothigt fab, gleich ben ubrigen Coelleus ten, ben Lebneeib abjulegen. - Ein 2Bolf Bort foll im 3. 1114 ben Ginmobnern von Labes bie Stadtgerechtige feit verlieben haben. 3m 3. 1441 ertheilte Erich, Ronig von Danemart, und Bergog in Pommern, ben Borten Die Anwartichaft auf Die Guter ber Bibanten, wogu felbit ein Ibeil ber Stadt Regenwalbe geborte: ber mirte liche Anfall erfolgte 1447. Das Gefchlecht theilt fich in gwei Sauptlinien , in Die Regenwald . Strabmeblifche , und in Die Labes-2Bangerinifche.

Bu ber erftern geboren bie Borfen von Regenwalbe, Stramebl, Stargord, Doberis, Molftom, Bosenom, und in Preufen. Bon Diefer Linie lebten um bas 3. 1243. 2Bolf, Bergog Barnime I. Darichall und Landvogt ju Greifenberg, ingleichen Reichard, ber bei gebachtem berjoge in befondern Gnaben geftanben. Ein Bort, ben wir nicht ju nennen vermogen, ber aber Wulmesberg. jest Steamebl, befaß, verleibt famt feinen Gobnen, 300 bann und Jafob, 1288 ber Ctabt Regenwalde bas Greifemalbifche, b. b. Lubifche Recht. Claus mar 1346 bes Bergoge Bogielaus Rath, und Erasmus verfah 1420 bei bem Bergog Bogiblaus IX. bes Ranglere Stelle. Bens ning und Sans begleiteten 1496 ben Bergog Bogislaus X. auf ber Reife nad) Berufalem. Unton, Gurftl. preufifder Grofhofmeifter und Sauptmann ju Brandens burg, befehligte Die Flotte, welche Bergog Albrecht 1535 ben Lubedern, ober vielmehr bem entthronten und mishandelten Chriftian II., gegen Ronig Chriftian III. von Danemart ju Silfe fchidte; er balf bie Geefchlacht bei Bornbolm ichlagen, und trug mefentlich ju ber bartnate tigen Bertheibigung von Ropenhagen bei. Geine Dads tommen erwarben in Preugen Die Guter Babgine, wogu 12 Detfchaften geboren, und Tolfeborf, in bem Umte Raftenburg, Garbniden, im Mmte Lapiau, Gottichalts-borf, Mmt Riefenburg, Perluiden, Mmt Labiau, Quittai-

<sup>1)</sup> S. Malinowitz Slover geograf. Rosslitkego Gossadartwo, b. i. gregt. Wirterb. bes ruff. Reichs. + ††) Bigl. sebs vorther genannie Burf und Pallas Reifen, neht Georgi geograph, phofifal, und natubift. Peldyrib. bes ruff. Reichs. \*) S. later, i topogr. opianie gorodow Mackawskoi Gu-

<sup>\*)</sup> S. letar, i topogr. opisanie goradow Maskewskol Gubern, ischudjami, b. l. bift. u. tepegr. Beichreibung ber Siebte bei ficetauchen Gouvernements, Meelwa 1787 und Matin e- wiß gegrt. Worterb. bes ruff. Reichs.

eing. Encyclop. b. Wiff. u. R. XII.

nen, Mmt Breufifch . Bolland, Giner berfelben , Mchat , mar 1660 Sauptmann ju Preufifche Solland. Georg aber, ber ju Unfang bes 17ten Jahrb. als Obermarfchall von Preufen lebte, gebort nicht gu Diefer preufifchen Speciallinie: er befag Dolftom und Sojenom 1), bann bas Gut Eriente auf Ufebom. Bon ibm fammen ab: Das, bes letten Beriogs von Vommern Oberfammerer und Sauptmann ju Friedrichemalde, geft. 1642; Ernft Beinrich, auf Regenwalte, Etramebl, Bosenow und Rabrenbach (obne Sweifel ift Burg-Farrenbach bei Hurnberg gemeint), ber 1667 su Baireuth, ale Dber: hofmarichall, gebeimer Rathe-Dis reftor und Rammerprafibent geftorben. Georg Friedrich, auf Griente, ton. fcmeb. Sofgerichtsprafibent in Dommern, und Affeffor bes Tribunale ju Bismar, beffen Cobn , Paul Wedig, Oberidgermeifter in Dommern und Rugen, Erbbert auf Eriente und Altwigsbagen, im Unflamiden Sreife, mit einer Tochter bes ichwedischen Relbmarichalle Rhenefiblb vermalt mar, und 1700 bas Brits liche gefegnete. Um merfmurbigften ift jeboch, in ber neuern Seit, bas Saus Doberis geworben. Mbrian, eis ner feiner Ubnberren, Sammergerichtsaffeffor ju Speier, bat fein Undenten burch eine vierfache Stiftung vecewigt. Die erfte, rom 18. Jul. 1604, wibmet ein bedeutendes Capital, jum Beften ber Prebiger ber Regenwalbifden Spnobe. Ibre Bitmen, ftubirenbe ober nicht ftubirenbe Cobne, Tochter, wenn fle beirathen und gebrechliche Sinber, baben bie Sinfen bavon ju genießen. Die Stiftung wurde 1664, 1689 und 1711, von Abrians Rachfommen erweitert, und mar im 3. 1804 ju 5450 3blr. anges machfen. Die gweite Stiftung ift vom 10, Dai 1613; aus ben Binfen von 600 Gulben, Die fich im 3. 1804 bis gu 5250 Eblr. vermehrt batten, follen bie Eriminalprozeffe gemer Boeficher Unterthanen geführt werben. Die britte, vom 1. 3an. 1614, weifet 400 Gulben, im 3. 1804 bereits 1975 Ihlr., jum Beften ber Armuth auf ben Bortiden Gutern an. Die vierte Stiftung, vom 1. 3an. 1615, beträgt 500 Gulben , 3225 Ihlr. im 3. 1804; aus ben Binfen follen fremde, reifende Mrme, ale egulirende und vertriebene Prediger, Couldiener, Sandwerteleute, ges beechliche, abgebrannte und unvermogende Perfonen, ein Almofen in Gelbe, ober Speife, Aleider und Schube, erhalten. Unbreas Abrian, bes vorigen Enfel, furfachfis fcher Obrifthofmeister, und beffen Gemalin, Friederite Elisabeth von Liegesar, fügten am 44. Dai 1689 eine funfte Stiftung bingu. Bon 200 Gulben, 1450 Thte. im 3. 1804, follen bie Witwen und Baifen ber Prebis ger ber Regenwalbifchen Synobe bie Binfen begieben. -Abrian Bernhard, geb. ju Doberis, 21. Jul. 1668, mohnte ben Belbidgen ber Preufen in ben Rieberlanden bei , ging, nach bem Utrechter Frieden, als zweiter Bes fandter an ben Biener hof, wo er fich bes grofen Eugen Achtung gewann, ward von Friedrich Wilhelm I. jum Generalmajor ernant, auch 1713 Commanbant, bann Gouverneur von Stettin. In bem Gelbjuge von 1715 erwarb er fich befonbern Rubm, vorzüglich bei ber Rans bung auf Rugen, welche ben Fall von Stralfund ente fchieb; er half auch, Die Capitulation biefer wichtigen Beftung abichließen. 3m 3. 1717 murbe er Dompropft ju Savelberg, balb barauf Generallieutenant und Des fcmargen Ablerorbene Ritter, bann 1728, an bes von Bigen Stelle, Stateminifter, mit bem Departement ber aus. martigen Ungelegenheiten. 216 folder brachte er, 1732, ben wichtigen Bergleich mit bem Furften von Raffaus Diet, über bie Dranifche Erbichaft ju Stande. 3m 3. 1733 murbe er General ber Infanterie, und 1737 Felbe marfchall. Er befand fich bereite febr frant und fcwach, als Friedrich Wilhelm I. Die Welt verließ, erholte fic jebod wieber, nachbem ber neue Ronig ibn am 24. Jul. 1740, perfonlich befuchte, und, mit feinem gangen Saufe, in ben Grafenftand erhoben hatte, fo, bag er noch eine Sendung an ben Ronig von England übernehmen fonnte. Er ftarb endlich am 25. Dai 1741, gleich verbient um ben Stat und um fein Saus, welchem lettern er bie Guter Pomellen und Labentin, in bem Randow'ichen Kreife Pommeens, bann bas prachtige Laffehna in bem Fürftenthum Cammin erworben, auch bas fcone Ochleg in Stargord erbaut batte. Gein jungfter Gobn, bet Generalmajor Beinrich Abrian Graf von Boet, Dberbofe meifter und Ergieber bes Dringen von Preufen, nachmals Ronig Friedrich Wilhelms II., bat fich noch außerbem als bionomifcher Schriftfteller, bann ale Samler einer eben fo gablreichen als auserlefenen Bibliothet befant go madit; lettece entbielt, außer vielen andern Dierfmurbig feiten, mas vielleicht nirgends weiter in ber Welt gu fine ben, ben gangen Buchervorrath bes finnreichen und uns

überwindlichen Ritters von Mancha. Die Sauptlinie ju Labes 2Bangerin, moju bie Saufer Schonenwalbe, Panfin und Faltenburg geboeen, wurte pon Claus, bes Erasmus Cobne, gegrundet. Claufens Entel, Beinrich, ber fcmarge Ritter genant, erwarb Fallenburg, Stadt und Schloft "), fo lange berer von Webel gemefen, auch Panfin, Die Burg, in bem Gaw ger Breife, welche er, famt Barfewit und Gollin, von bem Johanniterorden ) ju Leben empfing. Wolf, Sofmarfchall ju Stettin, brachte 1545 bie Stadt Sachan, in bem Gagiger Rreife, von bem namlichen Orben taufe lich, boch als ein Dannleben , an fich. Der allju frub verftorbene Minifter, Caspar QBilbelm von B., einer ber ausgezeichnetften Statemanner feiner Beit, geb. 30, Muguft 1704, geft. 1747, gebort ebenfalls unter Die Dache fommen bes fcmargen Ritters .).

Welcher Linie bie ungludliche Gibonia von Borf ans geborte, tonnen wir nicht fagen : ibre Gefchichte ift fure lich biefe. Gibonia, fcon, reich und ftoly, glaubte, nut ein Furft fen murbig, fie jum Chebette ju fuhren. Es gelang ihr auch, nachbem fcon mancher Freier abgemie fen woeben, die Liebe eines pommerfden Pringen ju ge-

<sup>2)</sup> Befanntlich eines ber wichtigften Guter ber Reumart, mou an 15,000 Morgen Belg geboren. 3) Rict Gt. 3cbannie ga un 1900 mie man feit Aurgen in Berlin scheidt. Riemandem ift es noch eingefallen, ein Se. Benedictiner, St. Bernhardiner Sch. Buguftiner, St. hierennmiter ju feon. 4) Des Minifters schab-Dare Canlung von Santidriften, bie pommerfoe Cefchiefe be-terffend, befinder fic in Jalfenburg. Die von ibm ausgearbetere überfegung bes Lucan, in gebundener Rebe, erfcien nach feinem Tobe ju Dalle 1749. 8.



<sup>1)</sup> In bem Bortiden Rreife von hinterpommern, in welchem Rreife überhaupt alle Die Guter ju fuchen find, bon benen nicht ausbrudlich bas Gegentheil gefagt wirb.

minnen ; bavon wollten aber bie fürftlichen Altern nichts miffen , vielmehr murbe ber Pring gegwungen , fich eine ftanbesmäßige Gemalin antrauen ju laffen. Die verfcmabete Sibonia murbe Rlofterfrau ju Dtarienfließ, ibren Gram mußte fie ju meiftern, an feine Stelle trat in ibrem Gemuthe ber Durft nach Rache. Gie machte mit porgeblichen Schwarzfunftlerinnen Befantfchaft, und fuchte, von ihnen untereichtet, bem gangen Stamme ber poms merichen Bergoge ein Enbe, alle Chen in bem gablreichen Saufe unfruchtbar ju machen. Es fugte fich, baf alle feine Pringen, von benen eine gablreiche Rachtommenfchaft su ermarten fant, finterlos verftarben. Berfcbiebene ber Sauberei verbachtige Perfonen murben eingezogen, einbels lia geftanben fie ibren Umgang mit ber Gibonia. Hach ber Braris ber Berengerichte mußte biefe ebenfalls in Berbaft genommen merben. Gie befannte, und man verfprach ibr bas Leben, wenn fie bie Beiauberung aufbeben wolle. Gie erflarte, Dies fem unmöglich, indem fie bas Saubermittel in ben Bluf geworfen batte. Darauf murbe fie, im Soften Jahre ibres Alters, ju Stettin 1620 ente bauptet, und ihr Leidnam verbrant. Borber batte Bertog Bogiblaus XIV. fie burch feinen hofmaler abton= terfeien laffen; bas Bilbnif wird fich mabricheinlich noch in Stargord befinden. Much ber 1618 verftorbene Bersog Philipp II. foll burch ber Gibonia Bauberfunfte um bas Leben gefommen fenn.

3m 3. 1714 betleibeten 36 Borfen Sof= ober Rriege-

Der Borfice Rreit, unter bem, vor ber neuen Gins theilung, Die famtlichen Stammbefigungen bes Gefchlechts begriffen maren, enthielt im 3. 1798 brei Stabte, Las bes, Regenwalbe und Bangerin, 52 Dorfer, 78 Bors merte, 10 Deiereien, 3042 Menfchen und 593 Saufer in ben Stabten, 1273 Feuerftellen und 7676 Denfchen auf bem platten Sanbe, 17 Mutters, 24 Bilialtirchen, bann 17494 feuerbare Landbufen. Es gab eine Beit, baß ale es Diefes Bortifches Eigenthum mar, bis auf Die menis gen Guteantheile, Die andern Gefdlechtern, Die v. Lod's tebt, v. Dieferib u. f. m. ju Afterleben gereicht murben. Die Borfen batten namlich gebn abelige Lebenleute, messalb fie auch ju den pommerichen Colofe und Burgges effenen gerechnet werben. Gie führen im 2Bapen gwei iber einander gefehte rothe Bolfe im golbnen gelbe, und anterfcheiben fich badurch von ben Borten ju Brallentin n bem Ppribfcher Rreife. Lettere, Die von Mitere ber berer pon Webel Bafallen maren, fubren im filbeenen Schilde ein halbes Birfchgeweih von feche Enben, und funf in einem halben Rrange uber einander geftellte rothe Rofen. Die Gobepnbli in Polen, Die ihren Ramen von bem Gute Gobepee unweit Reafau und Iwanowice, entlebnen, follen mit ben Borfen ju Regenwalde von einers lei Serfunft fenn b). (v. Stramberg.) Borke, f. Rinde und Schorf. Borkenkafer, f.

Borrichus. BORKELO, eine fleine Stadt im Beg. Butphen ber nieberlandischen Proving Gelbern. Gie ift ber haupts

5) Bgl. Additaments u. Anmerfungen bei bem Stammbaum bes uratten abeligen Beichiechts ber Orn. Borten. Berlin, gebr. in ber San. Preuß. Defbuchruderei, 4. Bog. 5.

ort einer herrlichfeit, die julest bem Saule Blemming ges borte, liegt an ber Borfel und jablt in 200 Sauf. 916 Einw. (Hassel.)

BORKEN, 1) Stadt in bem Sandgerichte und Streife Somberg ber furbeff. Prov. Dieberbeffen. Gie liegt am Olmebache, 4; DR. von Berefeld, ift gang offen, bat aber 2 Ihore, 1 Marttplat, gepflafterte Strafen, 1 Rirche, 1 Knabens und 1 Mabdenfchule, 1 Sofpital, 1 Rathbaus, 2 Ebelbofe , 163 Sauf. und 1156 ref. Ginm. worunter 56 Juben und 62 Gewerbetreibenbe, Die 4 Jahrs martte balten, aber fich porjuglich mit bem Mderbau und ber Biebucht beichaftigen. - Borfen bat ein bobes 216 terthum: fcon 1373 murbe es unter ben Stabten genant, Die bem Rurfurften von Gadifen bulbigten. Aber es wurde im Bidbrigen Rriege gang gerftort und noch liegt ber beffere Theil bes Orts mufte. Er mar fonft ber Gis eines weitlaufigen Amts, bas bei ber neuen Orgas nifation bes Surftate eingezogen und unter andere Amter vertheilt ift. (Hassel.) 2) an ber Ma in ber Galme Galmifden Stanbesberrichaft, Rreibstadt im Reg. Beg. von Dunfter mit 2170 Einm., Die fich jum Theil von Suche, Rafche und Leinweberei nabren.

BORKHAUSEN (Moritz Balthasar), Großbergoge lich heffischer Rammerrath ju Darmftabt, geboren ju Giefen 1760. Er widmete fich auf ber Sochichule feiner Baterftabt bem Stubium ber Rechte, folgte aber baneben feiner überwiegenden Reigung ju naturbiftorifchen forfcungen, und befchaftigte fich , unter wibrigen Umftanben und nur von wenigen Silfemitteln unterftust, befonbere mit Botanit, Boologie, Phofit und Mineralogie. Dlebre Jahre praftigirte er in einer Umtoftube in Oberbeffen, mar bie 1788 Sofmeifter bei bem geb. Tribunales rath Bepfner in Darmfladt, und vollendete unter ber Leitung bes rubmlichft befannten Naturforichers Geriba, Rirchenrathe ju Arbeilige bei Darmftabt, feine wiffen-fchaftliche Ausbildung. Erft 1793, ba ibn bas Ausland wegen feiner Schriften ichon mit Achtung nannte, murbe er in Darmftabt Affeffor bei ber Landes-Ofonomie-Depus tation, fam 1796 in gleicher Eigenschaft jum Oberforfttolleginm, murbe 1800 Sammerrath bei bemfelben Rol-legium, hielt baneben Privatvorlefungen uber Forftbotanit und Forfttechnologie, und ftarb ben 30. November 1806. Achtungemerth ale Denfch in ben engern Bers baltniffen bes Lebens, mar Borthaufen in gang Deutschland rubmlich befant ale Maturforfder, inbem er in feis nen Schriften bas Befannte nicht nur in guter Debnung wiederholte, fondern auch mandes michtige Reue und Ein gene vortrug. Befonders rubmten feine Befannten, außer ber bewundernemurbigen Starte feines Gedachtniffes, ben Scharffinn , womit er , eben fo leicht ale gludlich , jebes Charafteriftifche ber Raturtorper auffaßte. Ochon fein erftes Bert: Naturgefchichte ber europ. Schmetterlinge, nach foftematifcher Ordnung. Brift. a. Dt. 5 36. 1788-1794. 8., zeichnete fich burch ben außerorbentlichen Bleis beim Beobachten, verbunden mit ber baju geborigen Cache fentnif, burch einen Reichthum ber Meten, Bunbigfeit ber Befchreibungen und Berichtigung ber Synonymen fo portbeilbaft aus, baf es ibm einen ehrenvollen Rang uns ter ben teutiden Entomologen erwarb. Gein Berfuch eis ner Erflarung ber joologifden Terminologie Eb. 1790. 8.

entspricht vollfommen ber Abficht, ber Bermirrung in ber Berichiebenbeit ber Musbrude abguhelfen, und gur Gelbits belehrung fur Forftbediente empfehlenewerth ift fein Bers fuch einer forftbotanifden Befdreibung ber in ben Beffen. Darmftabtifden ganben im Freien machfenben Solie arten. Cb. 1791. 8. Brauchbar fur Unfanger ift fein botanifches Borterbuch. Giefen 1797, 2 Bbe.; mit Bufaben und Berichtigungen bis auf die neuefte Beit, verm. v. G. F. Dietrich, 1816. 8.; feine teutfche Fauna. Brft. a. Dl. 1. Ib. 1797. 8., fo wie fein Sandbud ber Forfts botanif und Forfttechnologie. Giefen , 2. 36. 1800. 8. Deues findet man gwar in Diefen Schriften menig, aber ber Berfaffer bat boch bie Berfuche, Erfahrungen und Bemerfungen alterer und neuerer Raturforicher forafaltig ges fammelt, geborig gewurdigt, gepruft und berichtigt. Ein febr verbienftliches, nach einem gut angelegten Plane un-ternommenes Werf ift bie von ibm, in Berbinbung mit einigen andern Raturforichern, berausgegebene teutide Drnithologie, in naturgetreuen Abbilbungen und Befchreis bungen. Darmft. 1800 ff. 16 hefte gr. fol. Er felbft binterlief eine fcone Camlung meiftens felbft bearbeites ter ausgestopfter Bogel, Die bei weitem ben großten Theil teuticher Bogel enthalt. Dit Gr. 3. von Gunderobe fing er 1804 an, Die Pflaumen mit ausgemalten Rupfertafeln berauszugeben. Gein Tentamen dispositionis plantarum Germaniae seminiferarum, secundum novam methodum, a staminorum situ et proportione. Darmst. 1792; 1809. 8. scheint wenig beachtet worben ju fenn. In ber Frantfurter Encyflopabie bearbeis tete er ben erften Theil faft gang allein, und viele neue Beobachtungen theilte er in Geriba's Beitragen gur Infeftengefchichte; im erften Banbe von Romers neuem Daggagin fur Die Botanit aber reichhaltige Beitrage gur teutschen Flora mit. Geine Recensionen in ber Jenais fchen alla, Lit, Beit, find mit M. B-bs- unterzeichs net "). (Baur.)

BORKUM, eine oftfriefifche Infel, jum Umte Dems fum geborend, mit einer Sirche, etwa 175 Sauf. und 400 Ginm. reformirter Religion. Gie liegt von bem nachften Theil bes feften Banbes ungefahr 3 Meilen ents fernt, gegen Rorben an ber Rorbfee und fublich vor bem Musfluß ber Ems, Die fich bei berfelben in gwei Stros mungen theilt, welche bie Dft= und 2Beft = Ems genant merben, und bie Infel gegen Often und Beften einfcbliefen. Doch geht mitten burch biefe jur Beit ber Bluth auch bas 2Baffer, wodurch die Infel in zwei Theile ges theilt wirb, in bas fogenannte Dft . und 2Beft lanb. Beber Theil ift an ben Geiten gegen bie Gee mit Dus nen umgeben, in welden fich viele Raninden aufhals Das Banie ift nach Camps Charte von Dft= friedland 1 DM. groff, mahrideinlich aber noch ets was groffer; wenigstens ift Bortum unter ben oftfriefis fchen Infeln bie größte. Muf bem Oftlanbe fteben nur 5 Saufer; Die anbern befinden fich auf dem 2Beftlande. woo auch die Rirche und ein Thurm befindlich ift, ber, um ben Schiffern jum Leuchttburm ju bienen, im 3.

1576 auf Roften ber Stadt Emben erbauet murbe 1). Diefer Thurm ftebt nach Camp 1) auf 240 18' 49" 2. und 53° 35' 55" Br.; nach Grapenboff') aber auf 24° 20' 12" 2. und 53° 35' 20" Br. Mufferbem uns terhielt bie Stadt Emben unter ber pormaligen preufis fchen Regirung fur Die Schiffahrt, feit 1779, bafelbft eine fogenannte Beuerbate, auf welcher in jeber Racht 2000 Pfund Steinfohlen verbrant murben. Geit ber bannos verfchen Befinnahme von Oftfriebland unterhalt bie Regis rung auf bem Thurm eine gredmaffige Laterne, mit pas rabolifden Reflectoren. Der Boben beftebt aus Geefand, Aleierbe und mooriger Erbe. Die Ginwohner treiben Miterbau, Gartenbau und Biebjucht; fie faen Roden, Gerite, Saber und felbit Bohnen, und balten Pferbe, Sibbe und Chafe. Die meiften aber leben von ber Gees fabrt, und fabren als Schiffer und Matrofen auf oftfriefifden und bollanbifden Ediffen.

Die Infel Bortum mar in alter Beit viel grofer, fo bak fie fich mabriceinlich oftmarte bie nabe an bas fefte gand, und auch weft- und nordoftwarte viel weiter erftredte. Rad und nad wurde fie indeft fleiner, und gerif enblich, wahrscheinlich in einer großen Wafferstuch im 3. 1170°) in mehre fleine Inseln, von welchen jest ihr eigener Rest und die benachbarte Insel Juist noch ubrig ift. Es laft fich benten, bag burch biefe Rataftrophe ber Boben ber Infel eine große Beranberung erlitten habe; boch ift ohne Breifel ber bortige Kleiboben ichen uralt. Auch entstand bamals erft bie jehige bfiliche Ausftromung ber Ems, bie Dft-Ems genant, ba vorber nur Die jegige Beft Ems, ale ber einzige Muefluß gwifden Borfum und bem jebigen Groningerlande vorbanten mar.

Die Infel Borfum mar ichon ben Alten befant unter bem Ramen Boggares u. Burchania 1). Die Infel batte gur Beit ber Domer unftreitig noch ihre alte Grofe, bod auch fdon ihren jegigen Ramen. Die Bedeutung beffelben ift indeft buntel. Dan fchreibt ibn Borfum, fpricht aber Borfum; vielleicht fagte man gur Romergeit birghum, dies biefe in der altfriefifchen Gprache eine ber gige Gegend .). Mus Tacitus Annal. II. 24. erbels let jugleich, baf jur Beit ber Romer Die Rufte bes Chaufenlandes, woju bamale Borfum geborte, febr bod (J. Ch. H. Gittermann.) und bergig gewefen fen.

BORLACE, Borlase (William), Mitglied ber fon. Geseulschaft in London, geboren ben 2. Febr. 1696 gu Pondeen in Cornwalle. Er ftubirte gu Orford, erhielt 1722



<sup>&</sup>quot;) 3en. allg. Lit. Beit. Intell. 1807. Rr. 9. (Beders) Ratio-nalieit. 1807. G. 85. Die Biograph, 6, Bb, 531. Strieber's beff. Gel, Gefd. 18, 2b. 62-65.

<sup>1)</sup> Harkenroht Oostfriesche Oorsprongkel. Groning. 1731. p. 471. S. 18. 2) Freefe's Erlauterung ber Campicen Charte it. 3) Dufriefifche Monatefchrift, 1817. Upril. 6. 27. S. 18. 3) Diffriessiche Monarschafts, 1817. Upril. G. 227, 4) G. Outhop's Verhaal von alle hooge Watervloeden. Emden 1720. p. 265-275. 5) Strade Geogr. Lib. VII. und Piin. Histor. astur. IV. 13. 20c restret establisht, daß der römische Saldberr Drujus sie (emma 10 Jahr vor Edt. Geb.) mit Benust eingeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit: Trees et vigenati insengeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit: Trees et vigenati insengeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit: Trees et vigenati insengeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit: Trees et vigenati insengeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit: Trees et vigenati insengeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit: Trees et vigenati insengeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit: Trees et vigenati insengeneumen Jahr. Und Di lait us bemerfit insengeneum der vigenation versichen tingenemmen hate. Und P11811s bemeert: Tres et vegenti in-de insulse Romanorum armis cognitae. Esrum mobilissimaes, Burchania, Faberia nostris dicto, o frugis similiudine aponte proveniente. Zod Ernodoj, ben (molificen) Zodjant debnido, werken ble fegenanten Pferodob di en genefen font, die we-nigfente und ber Inglië Zortum, fassel node Musiqueb des Ethina 6, ale auch bes bafelbft noch jest vorhandenen Rleibobens, mol mith machien fonnten. 6) Biarba's Mitfrief. BBorterbuch ac. 6. 54.

Die Pfarre Lubavan in Cornwallie, moju 1732 noch die Bicarie ju St. Juft fam, murbe 1750 in die ton. Gefellichaft aufgenommen, und farb ben 31. Muguft 1772. Der Reichs thum ber Grafichaft Cornwallis an Altertbumern, an Sofilien, Mineralien und Metallen, wedte feinen Forfdungegeift, und biefem bantt man folgenbe gehaltreiche Werfe: Antiquities, historical and monumental, of the county of Cornwall, with a vocabulary of the cornu-british language. Oxf. 1754; Ed. II. augm. Lond. 1769. fol. mit 36 Rupf. und einer Rarte. The natural history of Cornwall, the air, climate, waters etc. Oxf. 1758. fol. mit 28 Rpf. und einer Rarte. Da er bem afbmotifchen Dlufeum ju Orford feine in beiben 2Berfen befchriebenen Fofilien und Alterthumer gum Gefchente machte, fo beehrte ihn die Bochicule bas felbft 1766 mit ber Burbe eines Doctore ber Rechte. Biele Abhandlungen , Beobachtungen und Briefe ließ er von 1750 bis 1772 in ben Transactions philos. Bb. 48 bis 62 abbruden \*).

BORLACH, irrig Borlacher (Joh. Gottfried), fon. polnifcher und furfachf. Bergrath und Direftor ber Calgwerte ju Rofen bei Raumburg, geb. ju Dresben ben 24. Dai 1687. Er lernte bas Tifchler-, ober, wie Undere behaupten, bas Dullerhandwert, legte fich aber baneben mit großem Bleife auf Mathematit, Dedjanif und Beichnentunft und fammelte auf feinen Reifen burch Dolland, England, Polen, Ungarn und Giebenburgen mannigfaltige Rentniffe, Die er jum Beften feines Baterlandes anmenbete. Musgezeichnete Berbienfte ermarb er fich um Berbefferung bes Dafchinenmefens bei bem fachfifchen Berg = und Calinenbau, und die Galgmerte in Polen fette er in einen fo blubenben Buftand, bag bieelben, ba fie vorber um 140,000 Thaler verpachtet mas ren, nunmehr auf 350,000 Thaler genubt werben fonnten. Er verfertigte auch über biefelben febr prachtige Rarten. In Cachfen verbefferte er befondere bie Galgmerte ju Mrs tern und Rofen, und entbedte 1762 bas ju Durrenberg. Cebr vortheilhafte Ginrichtungen traf er in Unfebung ber Kannepafbleichen und ber Weberftuble ju bamaftenen Beugen, und von mehren gelehrten Gefellichaften erhielt er Preife megen icharffinniger Muffabe über Gegenftanbe ber Medanit. Die Direttion ber Galgmerte ju Siofen, Die ibm jur Belobnung feiner Berbienfte übertragen morben mar, behielt er bis an feinen Job, welcher ben 4. Jul. 1768 erfolgte. Er bat Berichiebenes bruden laffen, 1. 2. bas Perpetuum mobile eines gemiffen Johann Ernft Elias Offrprus betreffend, von dem Strieber in der beff. Gel. Gefc. 3b. 10. G. 150-174 Radricht gibt. Die meiften feiner Schriften blieben Danuferipte, s. B. ein ausführliches, mabricheinlich unvollendetes 2Bert uber Die Afuftit, und febr ichabbare Briefe, Die er mit ben bes rubmteften Dathematifern in Teutschland medsfelte und bie viele wichtige Entbedungen und Rachrichten enthiels ten, befonders bas Dafdinenwefen beim Berabau betreffend+). (Baur.)

Borlase, f. Borlace.

BORMES, Martifteden in bem Bei. Toulon bek fran, Dep. Bar; er liegt unweit bem Meere, an dem sich eine schlichte Rebed befinder, und hat 1 altes Schloß und 1316 Einwohner, die doch einige Fischerei teit ben. (Hassel.)

BORMIDA, Bluf im Furftenth. Piemont', ber bei Bormi ba entspringt, und nach einem Laufe von 201 DR. unweit Aleffandria in ben Tanaro fallt. (Röder.)

Bormio, f. Worms. Bormio, f. Worms. BORMISKOS, nach Seteph. Byg, ber Ort in ber maledonischen Landickaft Albugdon in a, wo Euripides an dem Holgen eines haundbiffiel flact, nach Idumbe. IV. 103. der finn 20 rom ilst de nent, am Ger Bolde geften. 28abftchialich enfland aus ben Irummern biefes Artet das fehrten Merthusa.

Born, f. Brunnen; Bornfahrt u. Bornmeister, f. Salzwerke.

BORN, ber Rame einiger rubmlich befannten fachfis fchen Rechtegelehrten, beren Gefdlecht aus Dommern abftamt, wo es ichon im 14. Jahrh. ben Mbel hatte. Beit Born, aus biefem Gefdlechte, mar Offizier in fdwebis fchen Dienften, und ftarb in ber erften Salfte bes 16. Jahrh. in bem Dorfe Eutribid bei Leipzig, mo er fich angefauft batte. Gein Entel, Balentin, mar Rais fer Berbinand I. geheimer Gecretdr, ftand bei bemfelben in großer Gnade, und erhielt von ihm die Erneuerung feines Mbels. Ginige feiner Rachfommen bienten bei ber faiferl. Urmer, bie auf Johann Born, ber in Leipzig ben 7. Jul. 1600 geboren mar, und bafelbft ben 4. Mus guft 1660 als Profeffor ber Rechte und Decemvir ber Sochichule ftarb. Dan bat nur einige Differtationen von ibm 1). Unter feinen vielen Rinbern, von welchen Griebs rich Meichshofrath und Beinrich Profonful in Leipzig mar, ift Jatob unter ben Gelehrten am befannteften. Er mar ben 24. Jul. 1638 in Leipzig geboren, und nachs bem er bier, in Jena und Strasburg ben afabemifchen Eurfus vollendet batte, erhielt er 1663 in feiner Baters ftabt ben juriftifchen Dottortitel und balb barauf auch verschiedene Amter im Genat, Confiftorium und Dberhof. gericht und bei ber Sochichule, beren gefchabter Lebrer er mar, bis er 1695 ale wirflicher geheimer Rath nach Dreeben berufen murbe, und gwar mit Beibebaltung feis ner bieberigen Amter, Die ibn oft nach Leipzig riefen. Der hof gebrauchte ibn bei mehren wichtigen Stateverbandlungen, fandte ibn gweimal an ben teutschen Raiferbof, und überall entfprach er bem Bertrauen, bas man auf feine Ginfidten, feine Klugbeit und Rechtlichfeit febte. Uberhaupt galt er ju feiner Beit fur ben grofiten Rechtsgeleheten in Cachfen, und feine Deeifionen murben ben Gefeben gleich geachtet. Bur Berbefferung bes gerichtlichen Projeffes in feinem Baterlande trug er viel bei, an ber Leipziger Wechfelordnung, Die 1682 gebrudt ericbien, bat er großen Untheil, und einige ansehnliche

....

<sup>&#</sup>x27;) Biograph. beitan. Abelung's Buf. jum Becher. Biogr. naiv. T. V.

†) Jenaliche Beitung von gel. Sachen. 1768. G. 552-54.

3. D. heun's Borrebe ju Billiam Bremerigg's Rung, Ruchen.

falg punbereiten. Lpt. 1776. 8. S. XXIV—XXVI. Römer's Etalercht u. Starift. v. Sachien. 2. Th. 684. Hennid's Beiträge pun Jecher (chen Gel. Let. 1. Set. 59. 1) (Hier. Kronmeyerr) Progr. acad, in eins funden, Lips.

Stiftungen bei ber Sochfchule in Leipzig erhalten ibm ein ehrenvolles Unbenten. Geine Schriften befteben in Differtationen, Die 1705 gu Leipzig in 4., mit einem Res gifter ber vornehmften Gaden, jufammen gebrudt morben find. Die befanntefte unter benfelben ift bie Diss. de jure in re, actiones reales producente. Lips. 1662. 4., gegen Seinrich Sabne Diss. de jure rerum, et juris in re speciebus. Born balt bas Eigenthum fur bas einzigr bingliche Recht, woraus alle Realtlagen entftanben. Er ftarb ben 12. Jun. 1709 am Stein und binterlieft einen Cobn, Johann Frang, ber 1732 ale Profonful in Briptig und Canonitus ju Merfeburg ftarb 2). Unter feinen Rachfommen ift vorzüglich gu bemerten 3as fob Beinrich, Rangler bes Domftifte ju Deifen, furfürftl. fachfifder wirflicher Appellationerath, des Dberhofe gerichte und Schoppenftuble in Leipzig Beifiter, und ber Stadt Leipzig altefter Burgermeifter. Gein Bater mar ber um Cadifen vielfach verbiente Jafob Born ber jungere, tonigl. polnifder und furfachf. Bicefangler, bee Dberhofgerichte und Schoppenftuble Beifiger, und altefter Burgermeifter in Leipzig. Der Cobn mar ben 2. Januar 1717 in Leipzig geboren, vollendete bafelbft feine afabemifchen Ctubien, erhielt 1739 bie juriftifche Doftorwurde, wurde in eben bem Jahre Batheberr, erlangte nun allmalig die angegeigten Amter, uub ftarb ben 3. Dec. 1775 ju Drebben, wo er sich als Mogeorbarter auf bem Landtage befand. Er war ein grundlicher Gelehrter, ber mol nur burd, feine Amter verhindert murbe, fich groffern literarifden Ruhm ju erwerben. In jungern Sabren gab er mehre intereffantr, mit Beifall aufgenommene Schriften beraus, ale bie Differtationen De sortitione magistratuum Atticorum, contra Pythagoreos defensa. Lips. 1734. 4. De Delphino Atheniensium tribuneli. Ib. 1735. 4. De antestatione in jus vocantium apud Romanos. Ib. 1737. 4. und De posnis libertorum ingratorum apud Romanos. Ib. 1738. 4. Ferner De jure stapulae et nundinarum civitatis Lipsiae, dissertt, binae. 1b. Ed. II. auct. 1739. 4. Teutich mit Unm. von 3. 2. Beinholdt. Cb. 1741. 4. Da ein Ungenannter (ber Domanenrath Chriftoph Cellas riub ju Dageeburg) bagegen eine hiftorifche Radpricht von bem Ctapelrecht ber Ctabt Dagbeburg. Dlagbeb. 1741. 4. berausgab, fo fdrieb Born rine Abbandlung von brm Stapelrecht ber Ctabt Dlagbeb. Pript. 1742. 4. 1) Bu bemerten find noch Borns Animadversiones in J. Schwarzii Disquis. accdemicam: Utrum inre culpandus sit Tribonianus, quodin componendis pandectis ethnicorum hominum scripta compilaverit, Line. 1737. 4. und fein Untbeil an den Actis Eruditorum 4).

Mis Philosoph ber Rantifden Schule und als Phis

2) Bom Bater fiebe: 3af. Born's lestes Ehrengebachtn. 

Deufel's Ler, ber perft. Corifeft. 1. 20b.

foleg bat fich Berbienfte erworben Friedrich Gott lob Born, vermutblich von ber Familie ber vorigen, gebos ren in Leipzig 1743. Er mar bafelbft von 1785 bis 1802 außerorbentlicher Profeffor ber Philosophie, und fam von ba ale Schlofprediger bre Baron von Udermann nach Beefenftein bei Pirna. Da es fein Umt erlaubte, bielt er fich viel in Dreeben auf und ftarb ben 8. Dreember 1807. 216 bir Rantifche Philosophie fich ju verbreiten anfing, mar er einer ber reften und eifrigften Anbanger berfelben, gab mit 3. S. Abicht ein Reure philosophifchre Dlagagin, jur Erlauterung bes Rantifchen Spftems. Lps. 1789-91. 2 Bbe. 8. beraus, nachbem er porber gefchries ben batte: Berfuch über bir erften Grunde ber Ginnens lebre. Ebend. 1788. 8. und Berfuch ubre bie urfprunglis de Grundlage bes menichlichen Dentens und Die bavon abhangenden Schranfen unferer Erfentnif. Eb. 1791. 8 .; und, um auch ben Muslandern bie neur Philosophie befant gu machen, gab er fich bir Dube, nicht allrin Reinbolbe Berfuch einer neuen Theorie bes menfchlichen Bor ftellungevermogene, fondern auch Rante rigent Schriften, mit vieler Gorgfalt, Genauigfeit und in echt romifder Sprache ju uberfeten: J. Kantii opera ad philosophiam criticam, Lips. Vol. IV. 1796-98, 8. 1). Much Mbelungs teutsche Sprachlehre (Leips. 1789, 8. ) und Schrodbe Lebrbuch ber allgemeinen Beltgefchichte uberfebte rr (Prips. 1797. 8.) in gutes Latein, gab bes Mnas freon und ber Cappho Gebidite (Leipg. 1789. 8.) mit eis nem unbrfriedigenden Commentarius perpetuus brraus, perbefferte Kirschii cornu copiae (Leipt. 1790. 8.) gab einen Nomenclator graecus, seu Lexicon manuale linguae graecae. Ib. 1798; mit einem neuen Litefblatte 1817. 8., eine neue Musgabe von Brubers Institutt. bistoriae philosophicae mit Berbrfferungen und einer (febr mangelhaften ) Fortfegung. (Leips. 1790. 8.) beraus, u. c. a. 6). (Baur.)

Born (Ignatz Edler von), bes beil. rom. Reiche Ritter, herr auf Altreblitich, Inchau ic., faif. ton. wiell. Sofrath bei ber Softammer im Dunge und Bergroefen in 2Birn. Er mar ben 26. December 1742 ju Sarleburg in Giebenburgen von febr wohlhabenben Altern geboren, Die er aber fcon in ben erften Jahren ber Rindbeit verlor. Die Elementarfentniffr erlernte er in hermannftabt und nachdem er vom 11. bis 17. Jahr in Bien Sumaniera und Philosophie ftubirt batte, trat er in Die Gefellichaft Befu, verließ fir abrr nach 16 Monaten wieder, und begab fich auf bir bobe Schule gu Prag , wo er juriftifche Borlefungen borte. Dad Bollenbung bes afabemifchen Curfus bereifte er Teutschland, Solland, bir Riederlande und Granfreich, und ale er wieber in fein Baterland gurud gefommen mar, weihte er fich aubschliegenb bem

<sup>5)</sup> Der erfte Band enthalt eine überfegung ber Rritit ber reinen Bernunft; ber 2te begreift bie Prolegomena ju einer jeben tunftigen Metaphofit, bie Unfangegrunde ber Metaphofit ber Ratur, bie Grundlegung jur Metaphofit ber Gitten, und bie Retigion innerhalb ber Grangen ber blogen Bernunft; ber 3te bie Rrieit innergald der Grangen der vorgen vornunger, eer die die Rriter ber practifchigm Bernunft und bet Urbeilsfrigt; und ber 4te, au-fer einigen fleinern Cuffchen, bie Metophofft ber Sitten, b. i. bie metaphischen Miningafrunde ber Rechtes und Zugmblebra. 6) Meufel's gel. Deutschl. Sanmann Dresbens Schrifte. fteller. 253.

Studium ber Mineralogie, Raturlehre und ber Bergwertemiffenschaften, murbe 1770 Beifiber in bem oberften Dlunge und Bergmeifteramte in Prag, und unternahm in eben biefem Jahre eine mineralogifche Reife nach Riebers ungarn, Giebenburgen, Temesmarer Banat und Rrain. Die icharffinnigen Refultate biefer Reife enthalten feine an ben berühmten Mineralogen 3. 3. Beeber gefchriebes nen und von biefem berausgegebenen reichhaltigen Briefe uber mineralogische Gegenftande. Frantfurt und Leipzig 1774. 8. mit Rupfern, Die von R. E. Rafpe (London 1777. 8.) ins Englische, 1778 ju Benedig ins Italianis fche, und von Monnet (Paris 1780. 8.) mit einigen Uns merfungen ine Frangofifche überfest murben. Balb nach ber Rudfehr von feiner Reife erhielt er Die Stelle eines Bergrathe, allein eine dronifche Krantheit, Die er fich bei bem Befahren einer Grube in ben ungaeifchen Bergs ftabten jugejogen batte, nothigte ibn, biefe Stelle nieberjulegen, und fich auf fein Landgut Altzedlitich ju begeben, mo er vier Sabre lang von einer gartlichen Gattin ges pflegt, vergebens bie Bieberfebr feiner Gefundheit hoffte, benn von ber Beit an litt er bis an feinen Tob an chros nifchen Schmergen, Bleitolif und gulett an Labmung ber Rufe. Aber Die Ibatiafeit feines Beiftes murbe babuech fo wenig gebemt, baf er fich vielmehr eine ehrenvolle Stelle unter ben großten Mineralogen und Detallurgen feines Beitaltere in und außer Teutschland erwarb. Dache bem er bes Befuiten Ric. Doba Befdreibung ber bei bem Bergbau ju Chemnis in Nieberungarn errichteten Dafchinen (Prag 1771. 8. mit 35 Bignetten) berausgegeben batte, ericbien fein nach Eronftebt geordnetes, viele neue Mineralien enthaltenbes Lithophylacium Borpianum s. index fossilium, quae collegit, in classes et ordines digessit Ign. de B. Pragae 1772-75. Vol. II. 8. mit Sipf., und ichon bamale rechneten es fich die Matemien gu Stodbolm, Giena, Pabua und London que Fore, ibn unter ibee Mitalieber ju jablen. Obgleich Das urforfdung immer feine Sauptbefchaftigung blieb, fo nabm er boch auch an andeen literarifden Unternehmungen lebhaften Untheil, und forberte ibr Gedeiben. Die von &. DR. Pelgel und Unbern berausgegebenen) Abbilbungen bobmifder und mabrifder Gelehrten und Sunftler, nebft furgen Radrichten von ihrem Leben und 2Berfen. Prag, 4 3ble, 1773-1782. 8., bit Acta literaria Bohemiae et Moraviae, und bie Abbandlungen einer Privatgefells fchaft in Bobmen, jur Mufnahme ber Dathematit, bet vaterlandifchen Gefchichte und ber Raturgefchichte. Prag. 6 3ble. 1775-1784. 8. murben vielleicht obne ibn nicht poebanden fenn. Die lettere Gefellichaft banfte ibm ibre Stiftung, und er bereicherte Die Schriften berfelben, beren Berausgeber er mar, mit vielen gehaltvollen Muffaben. Gine Rolge Diefer ausgezeichneten Berbienfte mar es, baff ibn bie Raiferin Daria Iberefia 1776 nach Bien berief. um bas f. f. Raturalienfabinet neu ju orbnen. Er ents freach nicht nur biefem Befehle, fondern erwarb fich jus gleich ein neues Berbienft um Die Raturfunde burch Berautgabe bes Index rerum naturalium Musei Caesar. Vindob. P. I. Testacea. Viennae 1778. 8., neu gebrudt und aufs prachtigfte ausgestattet unter bem Litel: Testacea Musei Caesar. Vindob., quae jussu Mariae Theresiae disposuit et descr. Ign. a Born. Ib.

1780. gr. Fol. mit 18 iffum. Rupf. und vielen Bignets ten (Dr. 36 Iblr.); ein Bert, bas ju ben vorzüglichften in ber Rondpliologie gebort, befonbere megen ber vollig naturgetreuen, febe fein und genau illuminirten Abbil-bungen von folden Arten ober Abanderungen, die vorber entweber gar nicht, ober nicht richtig abgebilbet maren 1). Die Raiferin ernannte ibn 1779 jum wirflichen Sofrath bei ber hoffammer im Dang und Becamerfemefen, und ba er jest feinen beftanbigen Mufenthalt in 2Bien batte, fo fammelte er auch bier bie verbienftvollften Danner um fich, und benutte unter andern feine freimaurerifchen Beebindungen gu miffenichaftlichen 3meden burch Decausgabe eines Journals fur Freimaurer, bas nie in ben Buchbandel fam, und burch bie unter feiner wieffamften Theilnahme erfchienenen phyfitalifchen Arbeiten ber eintrachtigen Freunde 2) in Bien. Bien, 2 Jahrg. ober 7 Duartale 1783-91. 8. Durch alle Welttheile aber erfcoll feines Ramens Rubm ale Berbefferer ber Amalgas mation, ober bes Anquidens ber, eblere Detalle haltens ben, Mineralien, Die er 1784, nach Befiegung jahllofer Schwierigfeiten und nach einer Dienge gelungener Bers fuche, gludlich ju Stande brachte. 2Begen biefer Erfins bung gebubrt ibm qualeich eine Stelle unter ben 2Boblthateen bes menfchlichen Gefchlechte. Muenehmend bes teachtliche Solgersparung, Die baburch bemirtte Dioglichfeit, Bergmerfe in Gegenden ju treiben, in welchen fie fonft bes Solymangele megen unbearbeitet bleiben muße ten , und Schonung bes Lebens und ber Gefundheit vies ler Denfchen buech Ginführung einer weit gefundeen Urbeit ale bie von Bleirauch begleitete, find anertannte wichtige Borguge ber Bornichen Amalgamationemethobe, wenn man auch die Bermehrung ber Daffe ebler Dies talle, die Erfparung bes Bleies ze. nicht in Unichlag bringen wollte. Er felbft befdrieb feine Dethobe in ber, auf Befehl bes Raifees Jofeph II. berausgegebenen, jebem Renner und Freunde bes Berg = und Dlungmefens miche tigen Schrift: Uber bas Anquiden ber gold- und filbers baltigen Gere, Dobfteine, Schmarsfupfer und Suttenfpeis fe. 2Bien 1786. gr. 4. mit 21 Stpf. Frangofifch eb. 1788. 8. mit 21 Rof. unter bem Sitel : Methode d'extraire les métaux parfaits des minerais et autres substances métalliques, par le mercure, womit su verbinden find die Lettres de Mr. Rubin de Celis à MMrr. Duhamel et de Born, avec une réponse de Mr. de Born sur l'amalgamation des métaux en Allemagne. 1789. 8. Der Raifer, welcher bie neue Amalgamationsmethobe, Die anfangs vielen Biderfpeuch fand, in allen feinen Erb. ftaten einführte, und bie fich von ba nach Cachfen, Bobmen, Comeden und bis nach Derito verbreitete, bemile ligte bem Erfinder auf 10 Jabee ben britten Theil ber

<sup>1).</sup> Wan 191, die Beurtheltungen biefel Werts in den Comment. Lies, vol. XIV. p. 508 ag. in Socianan's dien. pbof. Bibl. 10, 20, 284. 11. 29, 53. u. in Schröter's Lier. I. 29. 35. u. in Schröter's Lier. I. 29. 35. u. in Schröter's Lier. Lie Kerriegung unterbiled, weil Kalfer Soleyb II. bemfelben ble midbly litterfighung entgeg. 2) vor Wanter-Copp ar Lier. 100 in 200 in 100 in 10

Summe, welche burch biefe Ginrichtung an ben Roften ber gembbnlichen Schmelgarbeit erfpart murbe, und auf Die 10 folgenden Jahre Die Binfen von eben Diefem brite ten Theile ber erfparten Gumme '). Ein neues Berbienft erwarb fich Born burch bie mit bem Bergbauptmann von Erebra gemeinschaftlich beforgte Berausgabe bes wichtigen Berfe: Bergbaufunde. Leipy, 2 Bbt. 1789, gr. 4.4) und burch bie Bearbeitung bes Catalogue methodique et raisonné de la collection des Fossiles de Mademoiselle Eleonore de Raab. Vienne, 1790. Vol. II. 8. m. Apf., teutich unter bee Bife. Mufficht, 1790. 8., ber in ber Mineralogie ju ben flaffifchen Arbeiten gegablt wird b). Un ber Bollenbung mehrer anbern Erfinduns gen und literarifden Arbeiten ") binberte ibn feine ans baltente Rranflichfeit und bie empfindlichften Sorpers fcmerien, die er mit bewundernemurbiger Gebuld ertrug, bis ber Job, am 24. Julius 1791, fein Leben endigte. Da er fein ganges Bermogen und alle feine Ginfunfte auf miffenfchaftliche Berfuche und literarifche Bedurfnife und ju mobitbatigen Sweden verwendete, benn er mar ein Menfchenfreund in 2Bort und Ibat, fo binterlief er ben Seinigen nichte ale ben Rubm feines Ramens. In Geis ftebfraft und angebornem allgemeinen Salente mar er unter ben Dannern feines Beitaltere einer ber größten, und bie Birfungen, bie fein thatiger Geift auf Die Bifs fenichaften und auf feine Mitmenfchen hatte, fichern feis

nem Ramen Die ehrenvollfte Unfterblichfeit. Muffer feis nem Sauptfache, ber Mineralogie, in ber er Epoche machte, befaß er auch in ben meiften übrigen Wiffenfchaften mehr ale gewohnliche Rentniffe, und mit Leichtigfeit fdrieb und fprach er bie befannteften europaifchen Gpras den. Bur Erwedung einer bellen Dentungbart in Dftreich, jur Entfraftung bes Fanatismus, jur Berbreis tung bes miffenfchaftlichen Gleifes überhaupt, trug er unendlich viel bei; nicht fowol burch gebrudte Corife ten, ale burch perfonlichen Umgang und burch lis terarische Gesellichaften. Gein Saus war gleichsam ber Cammelplat aller berer, Die auf Rultur Unfpruch machten, und felten tamen Frembe von Bebeutung, felbft fürftliche Perfonen, nach 2Bien, Die nicht feine Betanntichaft gefucht batten. Er mußte Mlen Much gu fenn, und eine nie verfiegente Quelle von Beiterfeit, 2Bis und guter Laune, verbunden mit einer großen Dannigfaltige feit von Rentniffen, machten feine Gefprache eben fo lebre reich als unterbaltenb. 2Bie fehr er es in feiner Gewalt hatte, gegen Thorheit, Aberglauben und Fanatismus bie Geifel ber Catpre ju fdywingen, jeigt eine, ohne fein Bormiffen und obne feinen Ramen gebrudte Ergablung : bie Stateperade. QBien 1772. 8., und bie nach feinem Plas ne und unter feiner Mitwirlung von brei teutiden Ges lehrten vertertigte Monachologie 7), eine ber beifenbften Catpren, Die feit Suffens und Grasmus Beiten auf Die Monde gebichtet worben find, worin mit unnachabmlich treffenbem Gpott, und in ber fconften flaffifchen Gpras che, alle Musbrude ber Haturforfcher gur Schilberung ber Dionde und Ronnen angewendet worten find. Geine wiffenichaftlichen Berbindungen maren bie ausgebreitetften, ba ibn bie meiften gelehrten Gefellichaften in Europa unier ibre Mitglieder ichlten, und mit eigener Mufopferung bediene te er fich feines Einfluffes ale ein mabrer Dlacen, um bem Bers Dienfte Anerfennung und Belobnung zu verschaffen"). (Baur.)

7) Der verflichtige Zittle brijfelben Br. Janualis Physiophis precisions Monchelogies, auchte Linuxessen, abhärden versich illustration, auchter der Linuxessen, abhärden versichtigen der Stephensung der Stephensung des Stephensungs auchter der vertexten stechte meteorophise P. F. P. Fan, Magistri kehrer Tasselogies ordinario, hand IV. post für auchter Alle Stephensungsbergen vertexten der Stephensungsbergen der Stephensungsbergen vertexten der Stephensungsbergen der Stephensungsbergen vertexten der Stephensungsbergen vertexten der Stephensungsbergen vertexten der Stephensungsbergen der Stephensungsbergen vertexten der S

<sup>3)</sup> Die Bortrefichteit ber von Born'fchen Amalgamationeme. thobe ift von ben fachtundigften Mineralogen anerfane u. bewiefen morben, wie aus folgenden beiben, von bem Oberbergrath 3. 3. Berber beranegegebenen Schriften echellet : 3ft ce vortheithafter, Die filberbaltigen Erge und Someigbuttenprodufte anguquiden, ale fie ju verschmeigen? Beantwortet von einigen ju Glaebitte bel Schemits in Rieberungern im Semmer und Berbft 1786 versammelten Berg. und Somelgwefeneverftanbigen (Charpentier , D'Ci. Bujar, Aceber, Samblins, Jentel, von Erebra u. Weber). Leipg. u. Bujen 1787. 8. Radriche von bem Anquiden ber goth- und fil-verausgegevenes) Loruniges worteroud, Seil. 1807, 3. 4) Bon ibm befinden fich barin folgende 2 Abbandingen: Sorolligen Gibere und Aupferichmelprosch, Bb. 1. über bas Berichmeigen ber Bieferg in Rammoten ju Bieberg in Karntben, Bb. 2. Auch ju Erelt's demifden Unnalen lieferte er mehre Beitrage. 5) Diefer Cataiog entbalt namilid nicht blos ein tradnes Ramens-perzeichnift einer jablreiden Menge Mineralprobutte, fondern vielverjeicinn einer jabitemen wienge witneraprocute, fonern biel-mebr eine mit groker Gelebrfamteit und ungemeinem Scharffinn abgefabte giemlich vollfandige Mineralogie, die, dei der gerühlten Unordnung ber Gegenftante, bei der Reichhaltigfeit und jum Sheit Seltenheit berfetben, und bei ihrer febr gut ausgeführten Beftime mung nad ben demilden Beftanbibeilen, verbunden mit ben du-fern Kenniciden, fich fewei an Reubeit als an Intereffe auf's vertbeilbaftefte auszeichnet. S. 20g. r. Bibt. 110, Bb. 159-167. Born batte biefes Bergeichniß einer ber reichften mineralogifden Privarfamlungen foen mehre Jahre por feiner offentliden Bedanntmachungen jugen mitget bundls aber nur 70 Gempfrare ab-bruden inffen, die er an feine Freunde vertheilte.
6) Er be-ledbftigte fich unter andern mit einer Erfindung, burch demifche Mittel in wenig Stunden bas Mache ju bleichen, und noch mit einer andern, namlich bei ben Salgfiebereien menigftene bie Balfte bee babei gewöhnlichen norbigen Soljes ju erfraren. Un wiffenichaftlichen Luffagen ließ er unvollendet eine Mineralogie und ein biftorifche Bert: Fasti Leopoldini, eine Regitungsgeschichte bes Raifers Leopold II, in flaffischem Latein.

BORNA, Mint im Leiniger Kreife bek Königreichs Gadien, liegt an ber Pliefie, Wohrd wie der hoften, enhöht 5 Schöte und 31 Obefer, jahlt gegen 23,000 Einne und baut besonders int Mediumaltauter. Die Stadt Bonna an ber Whyte (332 Paul. 2400 Einne), jid Die de Juftigung ted und einer Guperintenbentur und liefert Wödigunge, Töhfer und Schuhdware. In der baftigen Kachaninen fürche warb 1654 von berühmten Theologen ein Solloquium in Refigionschaften gehalten. (Engelhardt.)

BORNEO, 1) eine ber großten, aber auch augleich eine ber unbefannteften Infeln ber Erbe, indem blob ibre Rufte, und biefe noch lange nicht binlanglich befant, und in bas Innere noch nie ber guß eines Europaere gebrungen ift. Borneo ift von ben Portugifen in Die Geogras phie eingeführt, Die 1530 fie querft befucht und ibr ben Ramen gegeben baben. Bei ben Gingebornen beifit fie Baruni. Gie breitet fich im indifden Djean vom 1250 30' bis 138° bftl. g. und vom 5° 50' G. Br. bis 7° 10' 92. Br. aus: ber Mquator burchichneibet fie faft in ber Mitte. 3m 20. fieht man bas Meer von Minboro und Gulub, im D. Die Strafe von Dafaffar, Die Borneo von Celebes fcheibet, im Cuben bas Deer von Java ober Gunda, im GBB. Die Strafe von Roremata, bie Billiton von ihr fcheibet, im 28. und R2B. bas Dieer von China. Die Lange betragt 165, Die Breis te 135, ber Blacheninhalt nach Cramfurd 9893 geogr. Meilen. Die Geftalt murbe faft gang rund fenn, menn nicht im RD. ein horn fich gegen bie Gulubgruppe ftredte; die Rufte ift wenig gerriffen, die weitefte Bai im G. Die von Banjermaffing ; bas Innere mabricheinlich ein grofer Gebirgewald, aber noch gar nicht erforfcht; es fcheint, bag die Infel von einer doppelten Gebirgereihe burchfdnits ten fen, movon die eine von It. nach CD., Die andere von 91. nach @23. ftreicht, und bag swifden beiben weite Bodiebenen, jum Theil mit Geen und Moraften angefüllt, fich befinden. Dabin verfest man einen großen Gee Sies nie Ballub, aus welchem einige ber großern Fluffe ben Urs fprung nehmen. Lebende Bulfane find nicht mehr vorbanben , mol aber mebre ausgebrannte; die Ruften find 8 bis 10 Deilen landeinwarts moraftig. Unter ben Gluffen bat ber Banjermaffing Die ftartfte Quafferfulle; man fent aber blos feine Dlundung, fo wie bie bes Paffir, bes Bariche, bes Campela, ber Gueeabana, ber Lama und bes Borneo. Obgleich Die Infel unter bem lothrechten Stral ber Conne liegt, fo ift bas Klima boch gemäßigter, als man es erwarten fann. Die Regenzeit berricht auf ber Weftfufte vom Rov. bis Dai, ber Thermometer wechfelt von 20 bis 30° Megumur, Die Erbe leidet baufige Ericuttes rungen; Die Gegenden an ber Rufte find bochft ungefund. Borneo bat febr pielfache und außerft ichabbare Dros bufte: mas es bavon in ben Sandel bringt, ift Gold, bas porgualich im Berabiftrifte Montrabaf gwifden ben Bluffen Cambas und Pontianaf in 70 Dlinen, fonft aber auch auf ber Oftfufte gegraben wird. Eramfurb rechnet , baf bie Dinen von Montrabat jabrlich 88,362, gam Borneo aber 140,000 Ungen ober & von bem, mas aut ben Bergwerfen von gang Umerifa gewonnen wirb, ausbeuten; bann Pfeffer, 6 bis 8000 Etr., und Dias manten, wovon bie echten fich blos auf ber Gud- und ting. Enerctop. b. W. u. R. XII.

Beftfufte, Die fconften in Landaf finden "). Sonft find Borneofche Sandelbartifel Galanganennefter, Rampher, Bengoe, Damar (eine Mrt Barg), Bliang (ein fcmeres dauerhaftes Soli), Rotange (Ctublrobr), Bache, Cago und Elfenbein. Daß fich ubrigens auf Diefer groffen 3nfel bie meiften und ebelften Gemachte ber Tropenione fine ben , laft fich erwarten: es erzeugt Reis, fufe Pataten , Betel, Bimt, Ingmer, Bambubrobr, Baumwolle, Rels fen, Dustatnuffe, mehre Arten von Agrumen und Dals men, por allen bie Rotospalme, Die iconften Tifchlerund Farbehölger, es ernabrt ben Elephanten, ben Sionigetiger, ben Buffel, ben Orangutang, beffen eigentlis des Baterland Borneo ift, ben Gibbon, ben 2Bafferbirich (eine Mrt bes cervus axis), ben Sirfdeber, Die Geelub und eine unendliche Menge bes fconften Gefiebere; bas Deer ift reich an Fifchen, ber Strand an Schilbfroten, Muftern, Berlenmufcheln; ber Geibenwurm, Die Biene find einheimifch, und faft alle Arten von Detallen (mit Musnahme bes Gilbers) und vielerlei ichasbare Mineralien porbanden. Die Ginto., beren vielleicht nicht mehr als 3 Diff. auf ber Infel gerftreut fenn mogen, geboren gu 4 verschiedenen Bolferftammen : 1) ben Dtalaien, bas berrs fchende Bolf und die gebildetften, thatigften aller Bewohner, aber unter allen Dalaienftammen jugleich Die graus famften, barbarifchften und habfuchtigften. Gie wohnen meiftene in Saufern, Die auf Pfahlen fleben, treiben Aderbau auf Reis, wofur fich ihr Gumpfland vorzüglich eignet, auch Dais und hirfe, Biebjucht, Fifcherei und Schiffahrt, und befennen fich theils sum Islam, theils haben fie ihre altvaterliche Religion beibehalten. Unter benfelben findet man gefchidte Weber, Gifen- und Golbarbeiter, Rorbflechter, Topfer u. f. w. Bie bei allen Dalaien ift bas Lebnschfem unter ihnen vorberrichend, und fie theilen fid) in Gurften, Mbel und Bolf. 2) Die Danats, Die Bewohner bes Innern, ein Bolt, bas ebenfalls ju bem Dalaienftamm gebort, aber noch nicht ju ber Civilifation ber übrigen Stamme übergetreten ift. Sie mobnen in den Rluften ber Berge, auf Baumen: ibr Charafter ift fo wild, ale die fie umgebende Ratur; fie haben alle Zugenben, aber auch alle Bebler ber Raturpolfer. Gie leben gang unabbangig in einem nur lofen gefellichaftlichen Berbande. Ihre Religion ift unbefant; nur einige find jum 36lam übergetreten. Dan balt fie nicht mit Unrecht fur Unthropophagen. Bu ibren Stammen geboren bie eigentlichen Dapate, Die feine anbern Runfte bes Griebens, ale bas Diamantengraben fennen. und fich von bem Ertrage der Jagb und von ben Gruchten bes 2Balbes nabren, ibre Dolche aber mit bem Cafte eines Baums, der mabricheinlich der Bobon Upas ift, peraiften; Die Biabichuer an ben Ruften, Die vorzüglich Fifcherei treiben; Die Tebongs auf ber Morbweftfufte, welches gefürchtete Geerauber find, und Die Barafor:n, ebenfalls im Innern, buntelfarbig und burch bie Lange ber Ohren fich auszeichnend; 3) ben Schinefen, mol

<sup>200,000</sup> Rhpfe, die dem Berghauf auf Gold übernommen

\*) Der Rala von Matian, einer det herriger auf Borneo,
beste nag Ernofind einen der größen Dimminien, die es glitte
er ift nag red, mitglidigt, und matiet, gefägliffen, eine Bull, mitwell fein, einer ohl der Pille missen, mit 2,500,700 Gulden
wellt fein.

baben, aber eigentlich nicht als anfaffige Ginmobner gu betrachten find, inbem fie nach einem gewiffen Beitraum, wenn fie etwas erworben baben , nach ihrem Baterlande jurudlehren, boch immer burd neue Untommlinge erfest werben, und 4) ben Papuas, wol bas Stammvolf bes Innern, aber nur noch in ben unwegfamften wilbeften Gegenden angutreffen und auf ber unterften Stufe ber Rula tur ftebenb. Unter biefen Bolfern baben blos bie einilifirten Dalaien eigene Reiche auf ber Infel gestiftet, worunter gegenwartig bie von Banjermaffing, Succabana, Cambas, Borneo, bie machtigften find; bie Norboftfufte ftebt unter bem Gultan von Gulub, auf ber Oftfafte ift bas Reich Paffir bas bebeutenbite : fonft theilen fich mebr ale 100 verfdiebene Sauptlinge, Die theils unabbangig, theils einem ober bem anbern ber porgebachten Reiche tributbar find, in die Ruften, und bas Innere wird von ben wils ben Dapate und Papuas eingenommen. Die Rieberlans ber, bie einzigen, bie außer ben Schinefen und ben Dlas laien bes Ardipels mit Borneo verfehren, befigen bas Bort Pontianat und einige geringere, und baben fich meiftens von ben Furften bes Landes bas Pfeffermonovol ausbedungen: 1787 fofteten ihnen ihre Romtoire 64,498, ibr Gewinn und Ginfunfte betrugen bagegen nur 16,472 boll. Gulb. (Beckmann voy. to the Island of Borneo. Lond. 1788. 8. Sonnerat voy. aux Indes orientales und Raffles Radprichten von Borneo in ben R. Milg. Geogr. Epb. I. G. 378 u. f.) - 2) Ein Ronigreich auf ber gleichn. Infel, beren groferer Theil vormals bemfelben untertban gewefen ift. Es ift jest auf bie Rorbmeftfufte befchrantt, boch gebort fein Bebereicher noch immer unter bie machtiaften Rurften ber Infel. Die Regirung ift vollig bespotifch: bas Oberbaupt bes Ctats wird Cang be Patuan, ber greite nach ibm Gultan ges nant: 15 Panbicherare machen ben boben Mbel que, und Diefe baben fich fo giemlich in bas Land getheilt. Die Religion ift ber 36lam. - 3) Die Sauptftabt bes vorgebachten Ronigreichs. Gie liegt auf ber Horbmeftfufte uns ter 4º 56' 92. Br. und 132º 18' 2. und gwar an ber Dlundung bee Fluffes Borneo, ber fur Ranoes weit binauf fchiffbar ift und nur einen engen, burch eine Canb. bant verftopften Eingang bat. Der Ort foll an 3000 Sauf. baben; er treibt einen ausgebreiteten Sandel, befonbere mit ben Chinefen aus Sigmeb, Die bier Rotanas. Damar, Bliang, Schilbpatt und Rampber laben, und mit ben Dalaien bes Archipels. Die Briten, Die bier eine Faftorei batten, baben folche langft aufgegeben, und Die Rieberlander fenden felten ein Schiff bieber. Die in ber Stadt anfaffigen Schinefen befiben in ber Rabe grofe Pfefferplantagen und unterhalten Schiffbau (Elmere. Forreft).- 4) Ein Bluff, ber aus ben oftlichen Gebirgen jum Borfchein fommt, bas Reich Borneo bewaffert, und fich bei ber Sauptftabt in bas fdinefifche Dieer wirft. Gein oberer Lauf ift gang unbefant. (Hassel.)

BORNHEIMER BERG, auch BERGEN, Mmt in ber furbeff. Prov. Sanau, gwifden bem Dain und ber Ribba, enthielt 1817 in 1 Gtabt, 2 Martifleden und 10 Dorfern, 1302 Sauf. und 7397 Einm. Der gleichn. Marteft. ift jugleich Umtelis, liegt auf feiner Unbbe, bat 1 luther., 1 ref. Rieche, 1 Borwert, 245 Sauf. und nebft bem hofe Erfheim 1338 Einm., Die guten Wem bauen und 4 Darfte balten. Bei biefem Orte murben 1759 bie Muirten von ben Frangofen gefchlagen. (Hassel.) BORNHEM, ein großes Dorf in bem Beg. Des

cheln ber nieberland. Prov. Untwerpen unweit ber Gdels be. Es bat 3563 Ginm. und unterbalt viele Olmublen, 5 Brantweinbrennereien , 3 Effigbrauereien , 1 Fanences

(Hassel.)

fabrit und gemeine Iopfereien.

BORNHOVED, Rirdborf in Solftein im Umte Segeberg an einem Gee mifchen Gegeberg und Preet. Es ift auf mancherlei Weife in ber Lanbesgefchichte be= rubmt. Die Rirdje, vom Bifchof Gerold ju Olbenburg um 1140 erbauet, ift eine ber alteften im Lande. Muf ber Ebene vor bem Dorfe versammelten fich in altern Beis ten ber ichlesmia : boliteinifche Abel und Die Panbftanbe (wenigstens noch 1459). In Diefer Gegend fiel 1227 22. Bul. eine mertwurdige Colacht swiften ben Solfteinern unter ibrem Grafen Abolph IV. und ben Danen unter bem Ronige 2Balbemar II. vor, woburch ber erfte ben fichern Befis von Solftein und feiner Erblande, Die Dite marfer ihre Freiheit und Die Stadt Lubed ibre Reiches unmittelbarteit, Samburg aber, fo wie ein Theil von Solftein, mehre Albiter, Rirchen und andere geiftliche Stiftungen erhielt. 1813 7. Dec. fand bei und in bem Dorfe bei bem Rudinge ber Danen von Olbeblob nach Rendeburg gwifden ihnen und ben Schweben ein Gefecht (Dörfer.)

BORNHOLM, banifche, ju Geeland ale Umte-propflei geborige Infel in ber Offfee, billich von Geeland und fublich ber fcmebifchen Prov. Coonen, (30° 21' bis 32° 48' bftf. 2. und 50° 1' bie 50° 20' R. Br. ) 50 DDR, groff, mit ungefabr 19,000 Ginm, in einigen fleis nen Stabtchen und 900 Sofen. (Bufching gibt aufer 5 namentlich aufgeführten Stabtchen 100 Dorfer mit 16 Landfirden an, Die Infel bat Steintoblen, Cant- und Dublifteine, Thon; ber Aderbau liefert Roggen, Gerfte, Sulfenfruchte, Rartoffeln, Blache und etwas Sol; Die Biebucht ift bedeutend; außer 8400 Pferben merben an 19,000 Stud Rindvich, gegen 10,000 Schafe, 23,000 Schweine und viel Febervieh gebalten. Die Fifcherei be fchaftigt uber 500 Bote, Die Schiffahrt 60 Schiffe. Gie bat inbeffen nur einige fleine Bafen. Debengewerbe find 2Bollweberei und Ubrmacherei. - Die toniglichen Ginfunfte werben mit Inbegriff ber Bolle ju 50,000 Thaler

angegeben.

BORNHOVEN, ein Rlofter am Rheine, im herjogthum Daffau. Gin munbertbatiges Bilb ber Mutter Gottes, bas fich bier in einer Rapelle befant, und mogu fcon im 15. Jahrb. und vielleicht noch fruber febr gablreich gewallfahrtet wurde, gab bie Beranlaffung ju beffen Erbauung. Die Rapuginer in Bellmich, einem nicht weit entfernten Stabtchen , munichten fich bier nieberlaffen ju burfen. Auf die vom Rurfurft Johann Sugo von Trier baju erhaltene Erlaubnif jogen fie, nachbem fie manche Sinberniffe bei ihrem Unternehmen beffegt batten, 1679 nach Bornboven, querft in bes Definers Saus, und 1684 in bas vollendete neue Slofter. Diefes beftand bis in Die neuern Beiten, wo es aufgehoben, und fein Gebaube au ben Raffquifden Statebomanen gefchlagen murbe. Die 2Ballfahrten nach bem Gnabenbilbe aber bauern langer als bas Rlofter. (C. D. Vogel.)

BORNOS, Billa in ber fvanifchen Brov. Gevilla, Teforeria De Xeres, am Guabalete, mit 2800 Ginmo., eis nem alten Raftell, 1 Rirche und 1 Savelle. Die Gegenb bat viele Olbaume. (Stein.)

BORNSTADT, 1)fon. Dorf und Gut im preug. Deg. Beg. Potebam, ofthavellandifchem Str. unweit Potebam, mit 281 Ginm., Die vorzüglich Bierbrauerei u. Brantweinbrennes rei treiben. (Stein.) .- 2) ton. Dorf u. Rammeraut im preuf. Reg. B. Merfeburg, Sr. Gangerbaufen, mit 520 b., 1 Muts terfirche und ben Ruinen bes alten Schloffes gleiches Ramens. Die Einm. treiben vorzüglich Bierbrauerei.

BORNSTEDT, von, ober BORNSTÄDT, ein aus bem Dansfelbifchen ftammenbes und befonbere in ber Reutaart ausgebreitetes Gefchlecht, beffen Mitglieder fich jum Theil burch Rriegethaten befant gemacht haben. Thomas Friedrich von B., furfachfifcher Generallieus tenant und Inhaber Des Leibeuraffierregiments, geb. 1655, geft, ju Dresben 1697, batte fich in ben Felbjugen gegen bie Turfen in Ungarn 1695-96 burch gludliche Erefs fen ausgezeichnet. Bernbard Beinrich von B. (geft.

1752), fommanbirte in ber berühmten Schlacht bei Dos benfriedberg ober Striegau (1745) einen Theil ber preus Riichen Reiterei. Undere preufifche Relbberren Diefes Das mens findet man in Ronig's Legicon aufgeführt "). (Rese.) Bornu, f. Burnu. BORNUM, 1) ein Pfartborf im Rreibgericht Ros

nigelutter bes Braunidm. Elmbiftrifte an ber Dagbes burger Sunftftrafe, & Deilen von Ronigelutter, bat 1 landesberrliche Domane, Die pormale ein Mugenhof bes Rloftere Umelungborn mar, 85 Feuerftellen und 481 Einro. Muf ber Felbmart am Abhange bes Eime fieht man mehre Erbfalle. 2) Pfarrborf an ber nette im Breibgericht Geefen bes Braunfchm. harzbiftrifte, 14 Dt. von Grefen mit 66 Sauf. und 371 Ginto. Der Dhobener Zeich, vormale einer ber größten bes Bergogthume, ift jest größtentheils eingepolbert. Bormale mar bier ber Git eines Freigerichts. (Hassel.)

BORNUMHAUSEN, Pfarrborf an ber Chilbau und am norblichen Abbange bee Schilbbergs, in bem Rreibgerichte Geefen bes braunschweigischen Sarzbiftritts, nur 4 Meile von ber Umteftabt. Es hat 68 Sauf. und Die bieffae Domane mar bis auf Die 580 Einm. neueften Seiten ein Safelgut ber Mbtei Ganberebeim, mels des berfelben vom Raifer Otto I. gefchenft und bis 1701 von ber Familie von Steinberg ju Lebn getragen murbe. Muf ber Belbmart erntet man guten Ropftobl und finbet fich weißer Cant fur Die Porgellanfabriten. (Hassel.)

BOROBODO, Die Ruinen einer alten Stadt in ber Proving Rabu ber nieberlanbifden Infel Java. Gie liegen im 2B. vom Dorfe Bobicong ba, wo fich bie Rlaffe Elo und Praga vereinigen; unter benfelben ift befonders ein noch siemlich gut erhaltner Bubbhatempel, ber etwa um bas Jahr 1319 erbauet fein foll, wegen keines Umfangs, feiner fuhnen Unlage und feiner Inschrife ten febenemurbig (nach Raffles und Thorn). (Hassel.)

BOROCTRA, Gau Beftfalens im Rorben ber Lippe, bas Blufgebiet ber Stever begreifend, mo

bie Borfenberge an ihn ju erinnern fcheinen, und alfo von ben Gauen Dreni, Gubergau, (Gutracha) Gropins gen (bie andern Geiten liegen noch im Dunfeln), umfchloffen. Falfe 1) verfebte ibn im unfritifchen Berums tappen in bas Bergogthum Berg, aber ohne allen Grund, ba nach einer Urfunde Ludwig bes Teutschen von 865 1) Die Gauen Boroctra und Dreine mit einander granten. fo baf Gelibem ') in bem einen, Storfbeim ') in bem anbern lag. Der erftere Ort muß bem Boroctra ans gebort baben, weil er an einer ber Quellen ber Stever liegt und die Grange fonft gang unnaturlich gezogen ge-wefen fenn murbe. Der grofte Theil ber als Bubebos rung biefes Gau's in ben Urfunden genannten Ortichaften ift noch unerforicht, am beften bat Diefert 1) barüber gefprochen. Db biefer Gau auf einen brufterifchen Stamm himmeift, ober ber Gib eines eigenen Bunbes ber Boroftuarier mar, fann man unerortert laffen. ben letten Tagen bes teutschen Reiche umfaften ben Boben biefes Gau's bie Dunfterfchen Amter Dulmen, Werne und der fudlichfte Theil von Sorftmar; nach ben gegenwartigen Grangen, bas ftanbesberrliche Gebirt bes Bergegs von Eron und ein fleiner Theil bes fürftl. Galm : horftmarfchen, fo wie ber fubmeftl. Strich bes Furftenthums Dunfter, ober: ber fubliche Theil bes Kreifes Rockfelb, und ber weftliche bes Rreifes Lubinabaufen im Regis rungebegirt Dunfter ber preugifchen Proving Beftfas (Delius. )

BORODINO, Rirchborf im Dofbaiefifden Areife bes Gouv. Dostau, an ber Roloticha, berühmt burd bie folgenreiche Schlacht gegen die Frangofen unter Napoleon, am 24. 25. 26. Muguft a. St. 1812. (v. Wichmann.)

Das Rabere uber bie wichtige Schlacht bei Borobino am 7. Cept. n. St. 1812 ift folgenbes:

Die ruffifche Sauptarmee, auch nach bem Gintreffen ber vom General Milorabowitich berbeigeführten Berftare fungen faum 100,000 Mann ftart "), ju melden 15,000

<sup>\*)</sup> S. Gauben's Welfterien und Ebenb. Belbenierien Ert. Bernftat. (Ronig's) blogr. Lericon ber preuß. Delben und Millatrperfonen, Bb. 1, S. 184-190.

<sup>1)</sup> Tradit, Corbej. 318. 2) Schaten ann. Paderb. I, 157. (1. Musg.; I. S. 106 ber wetten). 3) Ceim bei Dipben. 4) Giodene bei Werne. 5) Mattin drobt nenefice Magain ber Geogr. - Beftfalene 1, B. 2. S. G. 131, 6) 6, Stare te von Wefifalen.

<sup>\*)</sup> Eintheilung terfelben: ameltes | Eorpe G. Baggobuf. wubt, 4re und 17te Infanteriebivifion, eine Ravalleriebrigabe; m ud 1, 464 ino 1/1/ Infomentecevipon, eint Austractivergauer, beitete Cerps D. Zur (fg. 674). It de Grandlere, Me Applanteits-beitete Cerps D. Zur (fg. 674). It de Grandlere, Me Applanteits-beitete Cerps D. La stein 2. Me Infomenteitseiffen, eine Konstleitsbeits, itt vollege Gerps D. East vom 1tt Gutter Janfanteitsbeits, itt kieftere bisjön, leighte Garbe-Konstleitbeit, fleghete Gerps D. D. 65 er ef 7t eur de 24ff Enfanteitbeitsbeit, met Konstleitsgabet; für eine Stein 2. Mehren 2 erftes Kanallericcorps G. Umarom; zweites Kanallericcorps G. Rorf; brittes Kanallericcorps G. Pahlen, Rofaten unter bem hetrman Platom. Diefe Eruppen bilberen bet bee erften Gin-Settman Platon. Diet Erupen viteren bei ver eren eine teilung in wei Weftarmeen, bie erfe unter Barflad be Tollo, - Gebentes Corps G. Rajefelo, lete und 26fte Infanteriebission; actes Corps G. Sarebla, 2te Gareine fanteries, 2te Referve. n. 27fte Infanteriebission; 2te Kuitoffierfanteries, 2te Referve. u. 27fe Infanteriedivifien, 2te Ruiraffier-bivifion; viertes Ravalleriecorps G. BBaffiltichitof. Diefe Eruppen bilbeten bie gweite Beftarmee unter G. Bagration. Die benannten Ubibeilungen mochten beim Musbrud ber Beinbfeligfeiten etwa 133,000 Mann betragen baben, maren aber burch ben bebeutenben Berluft in fo vielen Gefechten und Ereffen auf fortgefestem Radjuge, fo wie burch bie faft augemeine Deferrion ber Bolen, bermanen gefdmacht, baf fie nach bechft guvertaffigen Angaben, mit Einschuß ber 17,000 Retruten, melde G. Milorado-

BORODINO BORODINO

mit Langen bewaffnete Bauern (bie Dostwaer Milis) ftirfirn, war am 2. Grotember im Lager bri Borobino angefommen. Dan battr biefe Strllung ausgewählt, um in ihr jur Dedung von Doblau einr allgemrine Golacht angunehmen, welche eben fo febr in ben 2Bunfchen ber Urmee lag, ale von ber Stimme ber Ration wiber alle militarifche Rudficht gefobert murbe.

Der fteil abfallende rechte Thalrand ber Ro fo a ba, mels dr in verfchirdenen Srummungen aber nordweftlicher Sauptrichtung ber Dlobfma jufließt, bildete bis nabe beim Dors fr Borobino (am linten Ufrr ber Rologba gelegen) ben erchten Blugel ber Stellung. Gie verließ bann linte rudmarts gebogen bas Ufer, und lief binter bem Dorfe Grmin Be foe (etwa 1500 Schritt fubbfilich von Borobino) wra, bis an die bichten Waldungen (etwa 1500 Cdritt fubbftlich von Ceminetoe), welche fich ju beiben Ceiten ber alten Strafe von Smolrnet nach Doefau finden. Das Terrain auf Diefem Ebrile bes Schlachtfribes ift girmlich eben, nur von unbrtrachtlichen Erbbbungen und Schluch. ten unterbrochen. Dan batte begonnen bie Stellung ju verfchangen, namentlich maren mehre Werfr auf bem reche ten Blugt bis jum Dorfe Gorfa ( 1000 Schritt norbofts lich von Borodino) vollendet, welche nicht naber au bezeiche nen find, ba fie frinen Ginfluf auf ben Gang ber Schlacht Bor brm Dittelpunfte befand fich auf bebrerfchenben Soben (800 Schritt billich von Borobino, 1000 Schritt fublich Gorfa) einr großerr Reboute, von ben Ruffen Change von Rajefsti genant; brei anbre meniger bedrutende maren unmittrlbar von Geminetoe fo wir 800 und 1000 Schritt fubofflich biefre Dorfe erbaut (Ochangen von Bagration grnant). Um bemlinten Blugrt mehr Starfe ju geben, batte man noch rin 2Bert, weit vor die gemablte Schlachtlinie 500 Schritt fübmefts lich vom Dorfe Chemarine, 1100 Schritt füdweftlich Ges minefor gelegen) vorgrichoben und jugleich jur Mufnahme ber Mrriergarbe beftimt.

witich bei Ghjat jur Ermee brachte, Die Grarte von 100,000 DR. noch nicht errrichten.

Brangelijde Ermer: Gerben, ein Dielfen alte Garbe, mei Dielfen alte Garbe, mei Dielfenn innge Gobe, de Evigleijenie (\* Regimeier Disarteit), bei Scondiriebigoden. Geffet Armeeerpe Geraft ist Gerafte in Dielfen alle Geraft ist Gelich, de Empany mei Kondirieg fand. Die Geraft ist Gelich, de Empany mei Kondirieg fand. Die Geraft ist Gelich, de Empany mei Kondirieg fand. Die Geraft ist Gelich in Geraft ist Geraft ist Gelich in Geraft ist Geraft Brangofifde Urmee: Garben, eine Diviffen alte Garfelbe von Bereching genan auszumitrten, mögte unmeglich fenn Eine ungefähre mit Benugung aller Hiffmittel angelegte Berech-nung ergibt eines über 100,000 Mann Infanterie, erne 28,000 M. Kanallerie, wo jedech die dei Mobilion jurudgebliedem Divis fion Dombremeto (com Sten Urmeecorpe) und Die Divifion Dino (com 4ten Armeccorps), welche erft am Mbenbe auf bem Schlachte felbe eintraf, icon abgerechnet finb.

Bur Bertheibigung biefer Stellung befrite bas 2te und 4tr Corps, unter ben Grneral Miloradowitfch geftellt, bas Terrain auf bem rechten Flugel bis Gorfa; bas 6te Corpe ale Erntrum brtrachtet, fand mit bem rechten Glus gel rinigr bunbert Schritt binter birfem Dorfe, mit bem linfen binter ber Schange von Rajefffy; vom linfen Glugel unter gurft Bagration, mar bas 7te Corps binter grnannter Schange bis an Grminefoe, bas 8te von ba ab bis an ben Caum ber fcon remainten Balber aufgeftrut. Das 3te und 5te Corps nebft ber Ravallerie bildrten unter Groffurft Ronftantin Die Refreve, Genrral Barflai führte ben Befehl über alle jur erften Weftarmee geborenbe Eruppen.

Mm 5. Erptember marb bie ruffifche Urriergarbe vom Reinde bei bem Rollostifden Rlofter vertrirben und Irbbaft bis gegen bie Reboute von Chemarino gebrangt, mobin bas Ste Corps ju ibrer Mufnahme rudtr. Dir frangoffe fchr Borbut von ber Ravallerir unter Dlurat und ber Sten Divifion unterftust, entwideltr fich ihnen gegenüber, und eben fo trafrn bas bir Urmeecorps rechte, bas 4tr linfs Diefer Trupprnmaffe ein; Dapoleon, ber fich bei ber Mvantgarbe brfand, erfanntr bie Wichtigfeit bes Befibes jener Redoute und befabl fir ju nehmen. Die 5tr Divifion machte einen Angriff barauf, welcher abgefchlagen und mit nicht gunftigerem Erfolge wieberbolt murbe. Dir 2tr Divifion, von Abtheilungen bes bten Urmeecorps unterftust, jog fich barauf burch bie bortigen Gebufchr in bie linte Blante ber Ruffen; mabrent bes brftigen Gefrchts, bas fich bier engagirte, verfuchte bir 5tr Divifion rinen neuen Sturm, ber, wenn auch mit großem Berlufte, gelang. Die Reboute blieb nun in ben Ganben ber Rransofen, die 2tr Divifion fuchte gwar noch writer vorzubringen, marb aber von ben Ruffen gurudgewiefen, von benen bas Orbensfuiraffieregiment grei Bataillone nieberbieb und funf Ranonen eroberte.

Da fich auf dirfe Beife bie Abficht Rapolrons auf ben linten Blugel ber ruffifden Strllung ausgriprochen batte, fo murbr bas 3tr Corps babin abgefenbet und linfe von bem Sten in ben Walbungen ju beiben Ceiten ber alten Strafe aufgeftrut. Die Dillig von Dlobtau erhielt ihre Stellung noch binter bemfelben auf riner freien Bobe, und leiftete bier bie einzigen Dienfte, beren fir far big mar: bem Beinde vom weiten eine Truppenmaffr u geigen, welche ibm die Referer icheinen und von zu breis ftrm Borbringen in ber linfen Flante ber Armee abhalten mußte.

Der 6. Ceptember verging unter Borbereitungen gur Schlacht, welchr von Rapolron fo angrorbnet murben.

Der linte Rlugel unter bem Biertonig von Italien von bem 4ten Mermeecorpe ber Iften und 3ten Divifion (vom Iften M. C.) und bem 3ten Ravalleriecorps grbile bet, ftellte fich grarn Borobino auf; writer lints - alfo gegen ben gangen feindlichen rechten Blugel - murben nur fleinere Brobachtungeabtheilungen vorgefchoben, und einige leichte Bericonjungen aufgeführt, von ber Sauptmaffe aber rine Battreir von fechgig Gefchuben rtablirt.

3m Centrum rudtr Dt. Davouft mit ber 2ten . 4ten und Sten Divifion bis Chemarino vor bem linfen Glugel bri biefem Dorfe; binter ibm ftanden vorlaufig bab Ifte, 2te und 4te Ravalleriecorps, und hinter biefen bas 3ck Kimeteorps unter Rey, besten Beftsten für die Schlacht auch das Et Mimeteorde untergeofente und etwas links rüdwirts das 3rt aufgestellt warte; die Garben blieben links de Kenn Mimeteorde dem Dorft Malonien au (2000 Schrift steneflich von Borodino) in Referen ferben. Bei Gewanien wurden ehenfalls wie große Bade teiren jede von 60 Geschwieden etwaster. Mus dem reche frei füglen ferben flügel finden das ficht finden der fin

Mm 7. September fruh feche Uhr gab bie rechte von Chewarino ftebenbe große frangofifche Batterie burch ibr

Beuer bes Gignal jur Schlacht.

Muf bem außerften rechten Blugel rudte bas 5te Mrs meecorpe um ben Wald von Jelnig berum, auf bie alte Strafe von Mostau und gegen bie Stellung bes 3ten ruffifden Corps. Maricall Davouft lief bie 2te Divis fion bei Chewarino fteben, Die Ste gerade gegen Die linfe Flugel=Reboute ber Ruffen (1000 Schritt fubbiffich Sesminofoe), Die 4te in beren linte Seite vorruden, ihnen folgte eine balbe Stunde fpater bas 3te Mrmeecorps mit ber anfanglichen Bestimmung Diefe Angriffe ju unterflugen, und Diefem bas Ste Armeccorps. Das Ifte Ravalleries corps cotopirte bieft Brwegung rechts, bas 4te lints; bas 2te wurde noch weiter lints gegen Seminstoe vor-geschoben, um bie große tude ausgrufulen, weiche sich bier zwischen bem Centrum und linten Flügel fand. Die Garben rudten bis ju ber am 5ten eroberten Schange, wo Napoleon fein hauptquartier nahm, ihre Kavallerie ging etwas weiter bis links von Chemarino vor. Auf bem linten Blugel murbe General Ornano mit einer Abtheilung leichter Ravallerie etwa 1000 Coritt linte feite warte Borobino vorgefchoben und die 13te Divifion jum Ungriff biefes Dorfes in Bewegung gefest, mabrent fich bie übrigen Truppen anfchidten, oberhalb Borobino bie Rologha gu überfchreiten und gegen bie Schange von Rajefeti und bas 7te ruffifche Corps vorzugeben.

Das 5ie Armecorps traf, ohne bebeutenben Wiberflund gefunden us doben, der Settlung bes Generals Jutichlow gegendber ein, und begann gegen dieselbe eine Kanonade, welcher nach einigen Zunden ein unmittelbarer von den Auffin adspelingener Ungriff sofate; die um Mittag ward bier das Gefecht nur burch Trivilleurs um Geschüb forziefekt, ohne einen entschriebenden Spa-

rafter anjunehmen.

 behauptet wurde; auch die Kavallerie fampste fortwährend mit Erbitterung und mit abwechselndem Erfolge, und es war bei einem dieser Angriffe, wo sich Murat zu Buß in die mehretrodonte Redoute retten mußte.

Darfchall Davouft batte inbef auch die andre Reboute (800 Schritt fubbfilich von Seminefor) erobert und wieder verloren, Die 11te Divifion (vom 3ten Mrmeecorps), die ibm jur Unterftubung gefendet marb, nahm fie gegen Dittag wieber, und ber Daridiall menbete fich nun noch weiter lints gegen bas Dorf Semineloe felbft und bas babinter aufgeftellte 7te ruffifche Corps, welches mabrend bem fcon mehre Ungriffe ber frangbfifchen Reites rei ausgehalten batte. Er murbe babei von ber bisber in Referve gehaltenen Zten Division unterflust, welche Napoleon felbst gegen genanntes Dorf vorschiedte; baffel-be ward nebst ber bavor gelegenen Schanze genommen und die brei Divifionen bes Iften Armeccorps entwidels ten fich barauf jenfeits. Gine gablreiche Artillerie, welche fogleich bier und weiter rechts bei ben fcon fruber eros berten Redouten auf Die gewonnenen Punfte gebracht wurs-be, machte den Ruffen ihre Wiedereroberung faft unmege-lich, veranlafte hauptfachlich ben bedeutenben Berluft, den fie in Diefer Schlacht litten, und wirfte jugleich gegen ben linten glugel bes im Gefecht mit bem Bicetonig ftebenden 7ten ruffischen Corps. Das 8te war jest be-reits als aufgeloft ju betrachten und nach einem mehr-ftundigen heftigen Kampfe aller Waffen faum noch ju beffen Erneuerung fabig : Furft Bagration, Die Divifiones generale Bring von Dedlenburg und Graf Borongof mas ren wie faft alle Regimentstommanbeure verwundet und aufer Gefecht gefest. Coon etwas fruber hatte man bie ruffifche Garbe = Infanterie nach biefem fcmerbebrobten Puntte gezogen, wo fie feitwarts bes 7ten Corps aufge-ftellt, namentlich bem Borbringen ber frangbifchen Reiterei ein Biel feste und bas Gefecht wenigftens jum Steben brachte. Much bie auf bem rechten flugel gang bisponible gebliebenen 2ten und 4ten Corps maren (mit bins terlaffung ibrer 3agerregimenter in ben Berfchangungen ) berbeigerufen, und jur Unterftubung bes 7ten Corps per wendet worden, ju beffen Rampfe gegen die Truppen bes Bicefonige wir jest übergeben.

Die 13te Divilion batte am Morgen bas ruffifche Garbe . Jagerregiment aus Borobino vertrieben und baffelbe mit einer Brigate über bie Rologba gegen Gorta ju verfolgt, wo biefe von ber 7ten ruffifchen Divifion mit Berluft wieber über bas Baffer jurudgeworfen marb. Die Ifte frangofifche Divifion überfchritt baffelbe gleich nachber etwas oberhalb Borobino und fant nebft ber Sten, welche ihr balb folgte, langere Beit im beftigen Gefecht gegen ben linten Blugel bes oten und rechten bes 7ten ruffifchen Corps; fie unternahm bann. Ungriffe gegen bie Change von Ralefeli, von benen fich bei ben Biderfpruchen ber beiderfeitigen Angaben nur ber enblis de Erfolg angeben laft. Das Bert verblieb ben Ruften, beren 7tes Corps babei aber faft in benfelben Buftand ber Muflofung fam, in welchen beinabe gleichzeitig bas Bte verfest murbe; ber frangofifche Brigabegeneral Bonami mar in biefen Gefechten gefangen, ber Chef bes Generalftabes ber erften 2Beftarmee General Jermalof vermunbet. Der Chef ber Artillerie, General Rutaifof, ges

tobtet worben. Um biefe Beit war bas 2te und 4te Corps vom rechten Glugel eingeteoffen, und murbe jenes binter ber Change von Rajefeli und ben in ungeoebneten Dafe fen babei ftebenben Truppen, Die fie wiedergenommen, Diefes linfe baron in ben Luden aufgestellt, welche buech bas allmalige Bufammenfcmelgen bes 7ten und Sten Corps entstanden macen; beibe geeietben fogleich in bas beftigfte Gefdubfeuer, bas 4te Corps batte auferbem noch eine Menge Ravalleeieangriffe vom frangofifchen Centrum ber abjumeifen.

Es mar faft ber Mittag berangefommen, ale ber Bicefonig ju einem enticheibenben Schlage entichloffen, Die 14te Divifion über die Rologha jog und nebft 5 Bataillos nen ber 3ten Divifion gegen bie Schange von Rajefefi vorfchicte; gleichzeitig ließ Murat bas 2te Savalleriecorps (bas bis babin in feiner oben angegebenen Stellung nur buech Ranonenfeuer gelitten batte) mit ber 2Beifung vorructen, fich immer linte gu gieben, um bie Erfturmung jenes Werfe begunftigen ju fonnen. Die frane gofifden Suiraffiere machten mehre gludliche Attafen und faben fich endlich im Ruden ber Schange, in welche fie gwar einbeangen, aber fogleich mit großem Berluft wieber berausgeworfen murben; inden mar in Diefem Mugenblide Die Angriffotolonne ber Infanterie berangefommen und bemachtigte fich ber Schange, Die nun auch von ben Brangen gehalten wuede. Der Bieefonig jog alle bisponible Truppen feines Coeps berbei, und fette bas Gefecht hauptfachlich burch Gefchubfeuer u. Ravallerieangriffe fort, beren endliches Refultat mar, baf bie ibm gegenüberftebenbe ruffifche Linie eine rudwarts gelegene Stellung nabm, ben rechten Plugel noch immer an Gorta gelebnt.

3m Centrum ber Frangofen und gegen ben rechten Flugel bin, wo auch bas Ste Armeecoeps in Die Linie geteeten mar, fubete vorzüglich ibr gableriches Gefchus ben Rampf fort, jum großen Rachtheil ber Ruffen, mels de entweber vereinzelte und bebhalb eefolglofe Berfuche machten, Die verlornen Punfte wieber ju nehmen, ober fich auch in bichten Daffen Stundenlang bem verheerenbe ften Beuer aussehten, ohne etwas ju unternehmen. Muf bem außeeften rechten Glugel fonnte gueft Poniatomoffe gegen die indeft veeftartten Feinde nichts mefentliches erwirfen, fie veeliefen ihre Stellung am Rachmittage, als Die Lage ber Colacht ibnen eine rudgangige Bemegung empfabl, ohne bedeutenten Berluft.

Das Gefecht batte fcon auf ber gangen Schlachtlis nie einen fur die Ruffen febr ungunftigen Charafter ces balten, ale ber Furft Rutufom ben Berfuch machte, Die Fortichritte bes Feindes durch eine Diveefion gegen beffen linfen Glugel aufjubalten. Gedetquiend Pferbe unter Geneeal Umacom gingen unterhalb Borobino über bie Rologba und marfen die Ravallerie bes Geafen Ornano nach furgem Gefecht jurud; inbef bie 13te Divifion, welche mabrent bes gangen Lags in und bei Borobino ben frangofifden linten Blugel bedte, wieb alle Ungriffe jener Reiterei ftanbhaft ab, Die fich barauf wieber über bie Rologha jurudiog.

Co mar ber Abend berangefommen und bie ruffifche Urmee, unglaublich gefchmacht (ein Mugenzeuge berechnet ibre Ctarte mit Musichluß ber Diligen noch ju etwa

50,000 Dann unter ben Baffen) und jum Theil gang aufgeloft, trat ben Rudiug gegen Dajaist an, faft gar midt vom Feinde gedrangt, ba ibre Reiterei, welche weniger gelitten, Die Bewegung bedte. Unbegreiflich wird eb immer bleiben, baf Dapoleon feine fo theuer ertauften Bortbeile nicht benubte, fondern auf balbem 2Bege fteben blieb. Geine Ggeben - beinabe 30,000 Dann maren noch gang intaft, und fonnten gegen ben ermattes ten Beind, bee gar feine frifden Teuppen mehr batte, eis nen großen Colag fubeen, welcher auf ben fernern Gang bes Reiens enticheibenben Ginfluß baben mußte: welches immer ber Grund biefer Unthatigfeit gewefen fenn mag, gewiß ift's, bag man ruffifcher Geits einen fo entfcheis benben Schlag erwartete ober vielmehr befürchtete.

Der Beeluft auf beiben Geiten mar ungeheuer. Die frangofifche Urmee gablte einige und gwangig tobte und verwundete Genecale, und foll an 30,009 Dann aufer Gefecht gefest gehabt baben; bei ben Ruffen maren ebenfalls eine bebeutenbe Uniabl boberer Anfubeer getobtet ober verwundet; ibr Beeluft an Rombattanten ift fcon ermabnt, wobei nur ju bemerfen, bag in ben nache ften Sagen mehre Saufend Abgefommene fich wieder bei ber Urmee einfanden. (Schulz.)

Boroer, f. Kaffern. BOROHRATEK (Bornhradek), Martifieden im Roniggeaber Rr. bes Sibnigr. Bobmen, am Abler, mit 1 Sol. und 126 B.

Boron, f. Boracium. Boron - Eisen, f. Eisen.

BORONIA, eine Pflangen : Gattung aus ber naturlichen Familie ber Mutaceen und ber achten Linne'fchen Staffe. Smith fuchte burch biefen Damen bas Undenfen feines treuen Gehilfen Boroni, ju verewigen, mel chee, ba Smith ibn bem Dr. Gibthorp auf beffen Reife burch Griechenland , überlaffen batte, in Athen, an ben Bolgen eines ungludlichen Falles, ftarb. Char. ber Gattung : viertheiliger Reld: vierblatterige Corolle. Rrange formiges Reftarium. Mot behaarte, gefeummte Staubfaben tragen die Untheren auf befondeen Debenftielchen unter ber Gpige, vier jufammengewachsene Rapfeln.

1) B. pilosa Labill., mit ungepaart gefieberten lie nien- langetformigen baarigen Blattern und einzelen Blumen in ben Blattachfeln. Das nordliche Reu . Solland. 2) B. tetrandra Labill., mit ungepaget gefieberten fpathels formigen glatten Blattern und abmedifelnt feblichlagenben Staubfaben. Roebliches Reu : Solland. 3) B. pilonema Labill., mit ablangen glattranbigen Blattern, einblutbis gen Stielen und glatten Staubfaben. Rorbliches Reubolland. 4) B. pinnata Sm. mit ungepaart gefieberten linienformigen Blattern, gabelfdemig getheilten Blus thenftielen und brufigen Staubfaben. Reu . Sole land. (Sprengel.)

Boronkali und Boronkalin, f. Kali und Kalin. Boronoxyd, f. Boracium. Boronplatin, f. Platin.

Boronwasserstoffgas, f. Boracium. Bororos , f. Mosambik.

BOROS, Freffafer, nent Berbft (Raturf. ber Inf. 7. B.) eine Rafergattung aus ber Ramilie ber Senebrioniten, mit langgeftredtem fcmalen, mafig gewolbten Rorpern; furgen, fpibmarte verbidten und breitgebrudten Gublern und fabenformigen Saftern. Die mei bis jest befannten , im nordlichen Europa einheimifchen Arten find: Boros corticalis Gyllenh. (Boros elongatus Herbst, Hypophloeus Boros Fabr. Helops Schneideri Panzer) und Borosthoracicus Gyll. (Trogosita thoracica Fabric. Herbst) die unter ber Rinde abgeftorbener Baume gefunden werben.

Borosda, f. Terek.

BOROTOLA, Barantola, ein Wort, bas im Tibet und ber Mongolei ben ebnen grauen, mit Calge gefcmangerten Steppenboben bes Bochlandes bebeutet. Muf Arrowemithe Charte fuhrt ein Binnenfee und 'ein fich barein ergiefender Bluf in ber Mongolei biefen Das (Hassel.)

BOROUGHBRIDGE, ein Burgfleden im 2Beftris bing ber britifden Grafichaft Bort in England: er liegt am tire, über welchen gluß eine Brude führt, und jablt 747 Einwohner, Die 2 Reprafentanten jum Parlamente fenben und viele Gifenwaren verfertigen. In ber Mitte bes Orte ftebt ein 12 Ruft bober Dbelief. Bei bemfelben fiel 1322 ein blutiges Treffen gwifden ber rothen und weißen Rofe vor, worin Graf Lancafter in Die Sanbe R. Eduards II. fiel.

BOROWITSCHI (Borowizy), eine neue, lebs bafte und mobibabende Rreibstadt in ber ruffifden Stattbalterfchaft Romgerod (58° 16' Br. und 50° 50' 9.), an ber Difta und ber großen mostaufchen Beerftrage, in eis ner größtentheils bergigen und von Walbern umgebenen Gegend , 27 Dt. von Nowgorod , 65 von Dosfau und 51 von St. Betereburg , mit 700 meiftene bolgernen Saufern (aufer den fteinernen bffentl. Gebauben), 1 Staufbof mit 70 Buben und 50 Riederlagen, einigen Kronmagagis nen, 1 Sofpital, 1 Stadt - und Rreibichule, 1 Stlofter, 3 Rirchen und mit etwa 3700 Ginm., welche Landwirths fchaft, Produften = und Rrambanbel, auch etwas Chiffahrt treiben. Begen ber vielen Klippen und Wafferfalle in bem Bluffe Difta ift bier ein Lootfencomtoir. Der Ertrag bes gangen Santels belauft fich weit über 100,000 Rubel. Es merben 3 Jahrmarfte gehalten : auch fehlt es nicht an ben nothigen Sandwerten. In ber Ctabt find 3 Biegeleien. Der Boben ber Umgegend, fo wie beinabe bes gangen Rreifes ift thonig und fiefig. Der Rreis bat 141 fleine Geen und 73 Rluffe, unter benen bie Difta ber wichtigfte ift. Un Manufafturen und Fabriten entbalt ber Rreis: 3 Leberfabrifen, 3 Cagemublen, 3 Brants weinbrennereien, 26 Rornmublen, mehre Stampf = und Windmublen, einige Topfereien, Raltbrennereien und 2 Strumpfmanufafturen \*). (J. Ch. Petri.)

BOROWOI, Dorf im usmanichen Rr. ber rufs fifden Statthalterfchaft Sambow, mit einen wichtigen Gifenwerfe, einer Calpeterfiederei und Brantweinbren-(J. Ch. Petri.)

BOROWSK, eine febr gewerbfame Rreibstadt in ber ruffifden Statthalterfchaft Raluga an ber Protma (55° 14' Br. 53° 50' L.), 134 Mt. von Mostau und 12 Dt. von Raluga. Gie bat einen 2Ball, 730 Saufer (worunter aber nur 10 fteinerne), 125 Rrambuben, 10 Rirchen, an 6000 Ginm., einige Segeltudmanufafturen, mehre Berbereien , Talgidmelgereien , Geifenfiedereien, Biegeleien , Dalgbarren u. f. m., und treibt ftarten Gramund Produftenhandel, befondere mit Swiebeln und Anoblauch; auch ift bier ein großes Kronbrantweinmagagin, 1 Lagareth und 2 Armenbaufer. Die hiefigen Leinwands und Segeltuchfabrifen haben 70 Stuble, welche jahrlich gegen 1500 Ctude, bas Stud von 50 Arfchinen, lies fern, Die nach St. Petersburg verfauft werben. Muf ben Malgbarren werben an 5000 Ifchetwert (a 3 Scheffel) Roggen . und Gerftenmaly geborrt, welche jum Theil ver-3abrlich merben 2 Jahrmarfte gehalten. fauft merben. Ubrigens bandeln die biefigen ruffifchen Raufleute mit mehren aus St. Vetereburg, Dlosfau und anbern Stabten verfdriebenen Geibenwaren, Judern, Rattunen, Danfin , Sumatich (eine Mrt rothes baumwollenes Beug), vorjuglich aber mit glatter und geftreifter Leinwand, Glas, Buder, auch mit Bonig, Bache, Fruchten, Leber, Geis fe, Lichtern u. a. m.; & Dt. von ber Ctabt liegt bas febr fcon gebaute Donchoflofter bes Boromstifden 2Bunberthatere Paphnutius, bas er 1477 fliftete und mo er auch farb, baber bier feine Reliquien in einem toftbaren Garge aufbewahrt werben. Die bafige Sileiberfammer hat viele reiche, mit ebeln Steinen und Perlen befette Bewander, fo wie auch golbene mit Steinen befette Ges fafe von febr bobem Berthe. Bu biefem Rlofter geboren 2 anfehnliche Globoben, in welchen die ehemaligen Slofterbebienten , 800 an ber Sabl , wohnten. Die 11,000 Bauern, welche fonft su biefem Stlofter geborten, fteben jest unter ber Mufficht bes Bfonomie = Direftore, und ber Ardimanbrit mit ben Donden erhalten vom Ctate einen

ihnen bestimmten Gehalt +). (J. Ch. Petri.)
BOROWSKY (Georg Heinrich), Prosessor der Denomie und Kameralwisenschaft ju Frankfurt an ber Dber, mar ben 26. Juli 1746 ju Ronigeberg gebos ren, mo er auch bas Fribericianum und bie afabemifchen Sorfale befuchte, und Theologie, fpater aber bie phifis fchen und bionomifchen Biffenichaften ftubiete. Der Bunfch, in ben lettern weitere Fortidritte gu machen, war Urfache, bag er 1775, nachbem er ein Jahr lang Lebrer ber Raturgefchichte an bem Ritterfollegium gu Brandenburg gewesen war, nach Berlin ging, und wei Sabre lang ben Unterricht Bloche, Martini's, Glebitfch'e, Gerhard's, Bode's und anderer Raturforfder und Dlos nomen genof. Er fam nun ale lebrer ber Raturgefchichte an das von Bahrdt gestiftete Philanthropin ju Beidesbeim im Beiningiden, allein bie mibliden Umftanbe bies feb Inftitute bewogen ibn , feine Stelle balb wieber nice bergulegen, und bie vernehmften Gegenben Teutschlands ju befuchen. 3m Dai 1779 fam er nach Franffurt an ber Ober, wo er eine fonigliche Profeffur ber Raturgefchichte (bie erfte, welche auf einer preufifchen Universitat errichtet murbe) erhielt, 1789 bas Lebrant ber Stonomie

<sup>\*)</sup> Bgl. Pallas Kilfen, B. 2. Prosstrannojs Semleopis-saise Rossińskogo Goszudarstwa, b. l. ausführliche Erdeldyr, et um Riches, E., verteb 1767. d. zem alphab, Weiterb. kei um Riches, Gästingen, 1796. Georg i geggt, phil, nourb 18th. Beige. dec um Rudle no wij geggaph, Wolfe terb. bes ruff. Reiche.

<sup>+)</sup> Bal, Georgi, Vallas, Matinomia, Salt u.

und Rameralwiffenfchaften übernahm, und ben 26. Juli 1801 ftarb. In ben Bachern, Die er lehrte, mar er auch ein nublider Schriftfeller, am befannteften burch folgen-De Berte, Die jeboch wenig Eigenthumliches enthalten, und mebr ale nubliche Sompilationen ju betrachten find. Softematifche Sabellen über die allgemeine und befondere Raturgefdichte Berl. 1775. 2 36. 8. Gemeinnubige Ras turgefchichte bes Thierreichs (fortgef. von 3. 8. 28. Berbft). Berl, und Stralf. 1780 - 89. 8. 10 Bbe. mit 454 ils lum. Rupfern, Die wegen ihrer Ccoonheit und Genauigs feit bem Berfe gur befonbern Empfehlung gereichen. Mbs rif einer Raturgefdichte bes Elementarreiche. 1779. 8. (eigentlich ein Lebrbuch ber phofitalifden Erbs befchreibung). Abrif bes praftifchen Rameral = und Fis nangmefene, nach ben Grundfaten, Landeeverfaffungen und Lanbesgefeten in ben tonigl. preufifchen Sanben. Berl, 1793; 2te verb. Mufl. in 2 Bben. 1799. 8. (ein febr brauchbares Sandbuch fur Rameralbediente, nach bamals beftebenden Einrichtungen). 216 Erbs, Lebns und Ges richteberr auf Greeben begrundete er eine theoretifche und prattifche Lebranftalt fur Landwirthe ber bobern Stlaffe, Die Beifall verbiente, ba er felbft fchapbare landwirthe fcaftliche Rentniffe befaf \*). (Baur.)

biORREBY, eine Domann, jest militariider Untebei (Boftalle) in Schonen, einft bem Erzbischof in Lund geberg, mit einem Pasterate von 1134 Selen. Der Kirchtburm war in alten geiten beseifigt, wovon man nech Spuren siebt. (v. Schubert.)

Borrelisten, f. Wiedertäufer.

BORRERA, nent Acharius eine Piechte mit thervijgem griefeten Ballus, deffin Keien gewimpert unb meift unten geint find. Die Aberbeiten find schüfelber mie, und werben um Beil vom Hadlus gebietet. Es gehren zu biefte Gatung: Lichen ciliaris L., tenellas Scop, fartraceuns, Jeucomalas, chrysophthalmus und einige auskändische. Micharius benannte biefe Gatung nach Wills. Borter, ber mit Zunet ylammen men an ber dirikten Lichengeraphie arbeitete, woson aber bieber nicht erfehnen Lichengarbeit arbeitete, woson aber bieber nicht erfehren, und ber vierten Linneschen Staffe benfehr Namen.

tigem Kraffen Stamm, langtidemigen an ber Basis verdamnten Blättern, ben Blüthen in lugdigen Andefen
und Wirkelt, und pweichtigen Kelden. (Spermacoos
atricta L.?). 4) B. parriffora M., mit frautartis
gem äligen Stamm, vieretsigen Zweigen, ablangen yse
gespieten Blättern, ben Blüthen in Wirbeit und viertreiligen Kelden. In E. Domings. 5) B. umbellata, mit frautartigem äftigem Stamm, langtifremigen
yugspieten werden Blättern, borligen Blattanssen, den
Blüthen in Dolben, und viertheitigen Kelden. In Brafüten.

BORRI, BORRO (Cristofero), Sefuit auß Mais land, son abeliger Mbunft, trat 1001 in ben Orben, ging als Miffionde nach Chinbien, unb war einer ber erlten, bir nach Sociationia famen, wo er fünf Sahrt subendete. Rach feiner Michturalt lebete er bei Mathematif su Seimbra und Hiffaben, trat sulest (unter bem Namen Don On eft.) on hen einer michterienferoben, und flarb gemon ben 24. Mai 1632. Durch ibn erhielt man in Europa bie erten Naderichten won Sociation, die er in folgenbem Bierte mittbellte: Relazione della nuova massione della Pr. della compagnia di Giesa al regno della Cocincina. Rom. 1631, 8. Seitte übrigen Schriften führ unterbelüfe?

BORRI, BORRO, fat. Burrus, Burrhus (Giovanni Francesco), ein beruchtigter Schwarmer, Prophet und Aldemift, ber Caglioftro feiner Beit, aus einer alts abeligen Familie entsproffen, Die er von Afranius Bur-rhus, dem Ergieber bes Raifere Rero, ableiten wollte. Er war ben 4. Dlai 1674 ju Dlailand geboren, mo fein Bater Branda Borro ein geschähter Arst war, ber ben 18ten August 1660 ftarb, und eine Schrift de re medica hinterließ 1). Rachbem er feinen de re medica binterließ 1). Rachbem er feinen Lehrfurfus bei ben Zesuiten in Rom vollendet batte, widmete er fich bem Dienfte bes romifchen fofes, und ftubirte baneben aus Reigung Debigin und Chemie, ober vielmehr Aldemie. Gine Beit lang lebte er febr aubichweifend, veranderte aber 1654 ploblich feine Rebenbart, gab Offenbarungen vor, und behauptete: er fen von Gott berufen, Die fatholifche Religion über ben gangen Erbboben ju verbreiten, und bie Denfchen in eine heerbe ju vereinigen, Die unter ber Obbut bes Papftes ftande. Bu biefem Behufe habe ihm der Erzengel Michael vom himmel ein Schwert überbracht, auf welchem bie fleben 2Befen abgebilbet fepen. Da er, als ein from: mer, begeifterter Schwarmer 1) balb Unbanger fand, fo errichtete er eine gebeime Gefellfchaft, Die feine Abfichten unterftuben follte. Diefe Gefellichaft, welche feche Grabe batte, ward balb fo jablreid, bag fie bie Mufmertfame

<sup>.</sup> Golbbed's liter. Radr. v. Preugen 1. Bb. 145. 2Bb. 123. Reufel's gel. Teutidi.

<sup>&</sup>quot;) Arng, von Nat. de is Eroly, Life, 1631, 12. Souland, von Isc. Indian Santa, Island Santa, 1632. & La. von Isch. Succifien, Wien, 1633. Serich in G. We. der beften nad neueken Reifeleige, Bertin 1765. 8, und im 11. 35, von Spring eif anzen Beitr. ppr Taders und Beifert. 6. 27 - 110. Angelati blid. Mediolan. Mazenchell Scritt, d'ltal., College, Blog, paw 30der. Blogr. univ. T. V.

<sup>1)</sup> Mazuchelli Seritt. d'Ital. 2) Rach feiner Berficherung fonnte er bie Selen feiner Brüber feben, umgeben mit Gtrablem von verschiebenen Zarben; und ibren Schupgeift fab er auf ibrer Seitrus ichwebend, wie einen Lichffrahl.

feit ber Inquifition auf fich jog, welche von einigen fonberbaren Begriffen , Die Borri uber Die Jungfrau Daria duferte, Gelegenheit nabm, ibn gu verfolgen. flob nach Dailand, fant ba abermale einen großen Uns bang, und entwidelte bier allmalig rinen Plan, ber auf nichts geringeres ging, ale auf die gewaltsame Stiftung einer neuen Religion und Stateverfaffung, Die er auf ben Erummern ber alten gu grunden hoffte, und die er bas Reich Gottes nannte, welches in ben nadiften gwangia Jahren feinen Anfang nehmen, und beffen Oberhaupt er fenn murde. Bei aller Borficht, Die er anwendete, entbedte die Inquifition bennoch feine Abfichten, verurtheilte vier feiner Unbanger jum lebenblanglichen Gefangniffe, und lieft ibn fetbit 1661 in Rom und Dailand im Bildnife verbrennen, ba er fich burch bie Flucht nach Leutschland gerettet hatte. Dit vieler Bewandtheit wufite ber fchlaue Betrager fich an mehren Bofen Butritt gu perfchaffen, unterichtete bie Furften in ber Aldemie, ließ id von ihnen reichlich befchenten, und erwiederte ibre Freis rebiateit burch ein Glas von feinem Gottermaffer, bas er bnen verehrte. Das größte Muffeben ale 2Bunberboftor, benn von Stiftung einer neuen Rirche mar jest nicht nehr die Rede, machte er in Strasburg ") und Umfterbam, wo er eine febr glangenbe Rolle fpielte. Er hatte ine jablreiche Dienerschaft, prachtige Equipage, fubr mit Derben, lief fich Ercellen; nennen, und machte großen Aufwand. Mus fernen Gegenden ftromten Grante berbei, ind felbft aus Paris liefen fich Perfonen von bobem Stande in Tragfeffeln ju ibm bringen, um burch ibn ibre Benefung ju erlangen. Er mußte aber boch im Decems ber 1666 beimlich entweichen, und erft jest murbe ber Betrug offenbar, benn er nahm große Cummen an Gelb nd Diamanten, bie ihm anvertraut waren, mit, und egab fich nach Samburg, wo er bie Ronigin Chriftine on Schroeben, Die fich bamale bafelbft aufhielt, in ber Uchemie und ben geheimen Biffenfchaften unterrichtete. Da bas Laboriren, fatt die erfehnten Chabe bervorgus ufen, Die Raffe ber Sonigin erfchopfte, fo manbte fich Borri nach Ropenhagen, und mußte ben ichmachen Sibs nig Briedrich III. ber, wie die meiften gurften feiner Beit, in großer Berebrer ber Alchemie mar, fo einzunehmen, af er ibn ganglich beberrichte. Cogar eine Unweifung este er fur ben Ronig auf, wie Danemart ju regiren co .). Mis diefer aber, nachbem ibn ber fchlaue Betrus

3) Der frangofifche Refibent bafetbft, Johann Brifdmann, cricb ibm 14 Coren, cin Monumentum in laudem gantis Bur-horum, Calend. Jan. MDCLX Francisco Josepho Burrho me-vagliere G. Fr. Borri, col favor della quale si vedono varie lettere scientifiche, chimiche, e curiosissime, e molti segreti Mg. Encyclop. b. BB. u. S. XII.

ger jur Berichwendung von Millionen verleitet hatte, ben 9. Febr. 1670 ftarb, mußte Borri abermalb fich burch Die Blucht retten, weil ibn die Großen bes Reiche bagten, und ibm ben Untergang gebrobt batten. fchloß nunmehr fein Beil in Konftantinopel ju verfuden, wurde aber ben 18. April 1670 in Dabren verhaftet, und als verdachtig nach QBien gebracht. hier wollte er bem Staifer Leopold I. feltene Gebeimniffe, befondere miter bas Gift, entbeden, und einige Regimenter auf eigene Stoften jum Dienfte des Staifers werben und unterhalten. Er fand aber feinen Glauben, fondern wurde vielmebr, auf die Borftellung des papftlichen Nuneius in Wien, an ben Papit aubgeliefert, und unter einer Bebedung von 30 Dlann nach Rom gebracht, jeboch unter ber Bedingung. baf er nicht am Leben geftraft werben follte. Er fam in Die Gefangniffe ber Inquifition, mußte 1672 unter gros fem Geprange feine Rebereien offentl. abichworen, ohne jeboch feine Freiheit wieder ju erhalten. Da ber franide fifche Gefandte am romifden Sofe, Bergog D'Eftrees, in einer verzweifelten Rrantheit bei Borri Silfe fuchte, und bald barauf wieber genas, fo wurde er in eine leiblichere Saft auf bie Engeleburg gebracht, und bier ftarb er, wie fpater Caglioftro, ben 10. Muguft 1695. In feiner Gefangenichaft foll er die Schrift De vini generatione in acetum, decisio experimentalis (in ber Galleria di Minerva, T. II. 25.) gefchrieben haben 1). (Baur.) Borri, Borrius, f. oben Bor.

BORRIANA . Burriana (16º 48' 9, 29º 51' 28.). Billa in ber fpanifden Proving Balencia, Govierno be Caftello, an ber Dunbung bes Migares in bie Gre, mit 6300 Ginm., Die viel Sanf, Wein und Ol bauen, und eine Mlpargatesfabrif haben.

BORRICHIUS (Olaus), ober vielmehr Olaf Claudii, mar geboren ben 7. Mpril 1626 (nad) Paul Bin :

bellissimi, Col. (Gen.) 1681. 12.; ein feltenes, von ben Liebhabern gebeimer Weiebeit gesuchtes Bud, bas ohne Borri's Bere wiffen gebrudt murbe. G. bavon bie Acta Ernd, v. 3. 1682, Dag Borri bei aller feiner Charlatanerie, in ber Arineimiffenfchaft mehr ale bloger Empiriter gemefen fen, und befondere gute anatomifche Kentniffe beseifen babe, beweisen feine Epistolse duae: 1) de cerebri ortu et usu medico; 2) de artificio ocu-storum humores restituendi, ad Th. Bartholinum, Ilasn. 1669. 4. Bei feinen Untersuchungen über bie demifchen Beftanbtbeile bes Gebirns batte er entbett, bag ber vierte Zbeil aus Bett ober einer Wallratbabnlichen Maffe besiehe, meldes burch neuer Berefuche bestätigt worden ift. Barthofin begleitete biese Epistolas mit einer Bufchrift an ben Ronig, worin er ben Berfaffer berfel-ben ungemein rubmt. Bgl. Journal des Sav. Sept. 1669. und Sprengele Gefc. b. Erzneit. 4. Eb. 227. 5) Rurger Lebeneflauf bes Beren Burrt, abgefaßt in einer Missive aus Rom am 17. Jun. 1662. 4. Relatio fidei, actionum ac vitas Burrbia-nae, b. i. eine Ergablung bes Glaubens, Thaten und Leben Burrhi, bei ber Historia de tribus huius seculi famosis impostoribus etc. 1670. 8. Struvii Acta literaria. T. II. Fascic. I. 19 -31. Journal des Sav. 1683. T. XI. 261. La vita ed il processo dal Borri befindet fic am Ende der Ambasciata di Romolo a Roma-Borri schnorf in am welce of Ambassais di Rombio a Roma-ni, Brildit, 1955. 12. Liste Dict. It alloys hist, des pa-nish, Brildit, 1955. 12. Liste Dict. In Europe hist, des pa-chelli Seritt, d'Isl. Carrere Biblioth, de la Méd. Eley Dict. de la Méd. Schelkora monomista, liter. T. V. 144 — 165. Bere lin. Wonateffyr. 1787. Oct. 346 — 350. (Refungs) Geffs, ber menifolifichen Rortfelt it. 28, 77 — 113. Biogr. univi. T. V. (von Delaulnage). 7

bings Grabinichrift, nicht, wie ben eigenen Brrthum Do Ifer Cimbr, illustr. III. p. 56 verbeffert, ben 26. Mpril) ju Bord einem Dorfe im Stifte Ripen in Rorbiutland, wo fein Bater, gleichen Ramens, Dlaf Claubii, Prebiger mar. Er nahm, wie fein Bruber, von feinem Geburtes ort ben Namen Borridius an, nannte fich auch Dipens fie. Den erften Unterricht erhielt er im vaterlichen Saufe und durch die Lebrer ber Coulen ju Rolbing und Ripen, vorzüglich burch ben Reftor Deier. 3m 3. 1644 bezog er bie Universität ju Rovenbagen und widmete fich ben Stubien ber flaffifden Literatur und Philosophie, vorzuglich aber unter Dlaf Worm und Ihomas Bartholinus ber Mris neifunde und Chemie. Geine erfte Cdrift mar gegen ben Aberglauben ber Mmulete und Abraras : De Cabala caracterali. Hafn. 1649, 12. 3m 3. 1650 übernahm er bas Umt eines fechften Lebrers an ber Coule gu Ropenbagen und erwarb fich balb ausgezeichneten Beifall, fo baß ihm burd ben Bifchof Stafp. Eraem. Brochmann und ben Sangler Thomaus (ober Geefted) eine Chorberrnftelle ju Lunden verlieben wurde. Ginen Untrag ale Deftor nad Berlow ju geben, folug er 1654, um fich ber Armeimiffenicaft widmen und eine Reife unternehmen gu fonnen, aus; boch murbe er von ber Reife burch bie ba= male in Sopenbagen mutbente Peft abgehalten und ale prattifcher Mrst thatig ju fenn, genothigt. 3m Begriff abjureifen erhielt er ben Ruf ale Ergieber ber Sinber bes Ctateminiftere Gerftorph. Gunf Jahre lebte er in beffen Saufe und arbeitete jugleich in beffen chemifchem Laboratorium 1). 2Babrent ber Belagerung ber Ctabt 1658 und 1659 führte er bie Afabemifer ale tapferer Bertheis Diger an 2). Der Ronig Friedrich II. ernannte ibn ben 12, Jul. 1660 jum orbentlichen Profenor ber Philosophie und Poelle und jum außerorbentlichen ber Botanif und Chemie. Er vertheidigte beim Untritt de lexicorum latinorum ieiunitate Diatriben cum Auctariis Botanicis et Chemicis ben 27. Oft. 1660. In bemfelben Sabre aber trat er eine Reife burch Solland an. Bu Leis ben verweilte er ein 3abr, theile megen bes Studiums ber Urgneitunde, theile im Umgang mit Job. Fr. Gronov und andern Gelebrten. Unterbeffen farb ber Dinis fter Gerftorph und beffen Cobne murben B. jur Leitung übergeben. Dit benfelben reifte er 1663 burd bie Dies berlande, nach England und Franfreich, überall bas Dierfs wurdige ber Ratur und Runft mit großer Gorgfamfeit auffudent und fur feine Ctubien benutent 1). In Paris lebte er gwei Jahre, gefant und geehrt von ben Gelebrs Hadbem ibn feine Pfleglinge verlaffen ten jener Beit. batten, feste er allein feine Reife burch Franfreich, mo er bie Chemiter auffuchte, fort, erwarb fich in Angers bie medigin. Doftermurbe, und ging nach Italien. Die Bis bliothefen in Dailand und Rom, Die Alterthumer und Runftichabe, fo wie bie freundliche Mufnahme von ben ausgezeichnerften Dlannern, Die Burbigung feiner vielfas den Gelehrfamfeit burch Leo Matius, Atban, Rirder und ans bere Gelehrte in Rom, Die Achtung ber Konigin Chriftine, melde fich von ihm in ber Chemie belehren ließ, feffelten ibn fo febr, bag er ungern im Jahr 1666 Rom verließ. Er febrte burch Teutschland und bie Nieberlande nach Roven= hagen jurud, um bort bie verliebene vierfache Profefiur ju verwalten. Spater wurde er auch ordentlicher Profeffor ber Diebigin, und las ju gleicher Beit über theoretifche und praftifche Urgneifunde, über Botanif und Chemie, über Detallurgie und Sprachfunde, mit vorzüglichem Beis fall. Er marb balb Leibarit bes Ronigs, 1681 Univerfitatebibliothefar , 1686 Beifiter bes bochften Gerichts und 1689 erhielt er ben Titel eines tonigt. Kangleirathe. Swelf Jahre mar er Decan ber philosophischen Rafultat und gwei Dal Refter. Er verfichert felbft, baf er nicht gebeirathet babe, um in ben Studien nicht geftort ju werben. Gein großes Bermogen bestimmte er ju offent liden Stiftungen. Er grundete mit 26,300 Eblr. bas von ibm benannte Collegium Medicum, wo 16 Gtubirende aus allen Fafultaten freie Wohnung und Unterftubung erhielten .). Hud) Die Goule in Ripen erhielt eine anfebnliche Unterftabung. Er ftarb nach einer ungludlichen Operation bes Steinfdnitte ben 3. Oft. 1690, 64 3abre alt, megen feiner umfaffenben Kentnife boch ge ehrt, und wegen feiner Rechtschaffenbeit und Frommigleit allgemein geliebt. Er murbe in ber Marienfirche beares ben und ber nach bem Tobe von ibm genommene Stein, mit einer Infdrift verfeben, in bem Collegium aufte wahrt. Geine mediginifche Belebrfamteit und prattifct Bertinfeit wird von Bartbolinus .) und Andern bewurbert. In ber Botanif lebrte er vorzuglich ben Ruben und bie Umwendung inlandifder Pflangen "), und machte bie Erfindung Pflangen auß ber Mide mieder bervorgurufen'). In der Chemie, mo er fich Peter Geverinus jum Dinfter gewählt hatte "), verfolgte er die bamalige Erperimentie funft mit großem Gifer und man glaubte ibn fowel im Befis bee Steine ber Weifen ale auch in ber Golbma derei fo gefdidt, baf er fein Bermogen baburch gewonnen haben follte "). Die gur Chemie geborigen Schriften find: de ortu et progressu chemiae. Hafn. 1668, moburch er mit Conring in einen Streit gerieth, und baber fd)rieb: Hermetis, Aegyptiorum, et chemicorum sapientia vindicata. Hafn. 1674. Conspectus scri-ptorum chemic. illustr. 1697. 4. über biefe Schriften, . Molleri Cimbria literata T. III. p. 66. Elementa Chemiae universae hinterließ er im Manuscript. But Metallurgie gebort Docimastice Metallica, Hafn. 1677. 4. teutich : metallifde Probierfunft überfest von Gregor. Suf, Sopent, 1680, 8. De lapidum generatione in macrocosmo et microcosmo in Actis med. Hafn. T. V. 1680 und wiederholt in Bonet Medicina Septentr. Collatitia T. I. p. 748 und burd Lanzoni. Ferrar. 1687. 12. Diebiginifde Gegenftanbe bebanbelte er in Programmen, welche enthalten find in Dissertat. Aca-

<sup>1)</sup> S. Barthelinus in Epistol, p. 415. 424, f. 2) Conring, Apologetic, p. 442, und er felbt in Hermetis, Asgypt, et chemicorum sapientia vindic, tt, 8, p. 447. 3) Epistola ad Bertholin in beffen Epist. 32, p. 516.

<sup>4)</sup> Acts Ernditor 1894, Ian. p. 33. All. Thurce Idea hirt, lit. Dan. I. 5. p. 118. 5. Die medician Banarum Dist. II. p. 40. 6. De sus planterum indigenerum in medician. Hafn. 1983. 1690. tertify von 3. cf. N. cf. (r. 5. post. 1965. 7) Barthelin. in Vol. I. Act. Med. Hafn. Obs. 42. p. 78. Jo. Lad. Hannemanni Phoenix batanicus 18. 8. Kystales per diss., dortu etc. 9) Hannemanni Vult. p. 137.

demic. II. Vol. Hafn. 1714. 8. Bur Betanif lieferte er Bemerfungen in ben Actis Medicor. Hafniens. Vol. I - V. Den Mrst Unt. Deufing in Groningen, welcher anmagent gegen bie berühmteften Danner aufgetreten mar, juchtigte er unter bem Damen Benedift Blottefans baub (blofe 2Babrbeit) in einer franglifden Schrift, mels de ben Beifall aller Betheiligten auf fich jog : Deusingius Heautontimorumenos, Hambg. 1661. 4. Geine philologische Studien betrafen ben lateinifchen Gprachges brauch und die Wefchichte ber lateinifden Sprache. Bus erft behandelte er ben allgemeinen Unterfcbied ber Gpras den auf eine fur jene Beit neue und icharffinnige Beife, mit viel Belesenbeit und Umficht Diss, de causis diversitatis linguarum Hafn. 1675, 4. Jenae 1704. 8. Quedlinb. 1704. 8. Aber Die lateinifde Gprache vers reitete er fich in: Cogitationes de variis linguae latinae aetatibus et scripto G. I. Vossii de vitiis sermonis. Hafn. 1675, 4. Cotheni 1691, 4. vorguglich jur Bertheidigung ber von Boffius bezweifelten Worter und Phrafen. Cellarius fchrieb bieruber f. Curas de barparismis et idiotismis lat. sermonis. posteriores. Citae 1680, mogegen Borrichius fich vertheibigte: De Cuis posterioribus Cellarii, Hafn. 1682, 4, und vollstans iger: Analecta ad suas de L. L. cogitationes. Hafn. 1683. Den in aller Freundichaft geführten Streit feste Indreas Borrichius fort im: Appendix ad Cellarii uras post, recognitas, Hafn, 1687, 12. fiber bas Bange f. Walchit bist. crit. lat ling. p. 249. I. Ginen Inbang ju ben Anglectis machte bie Abbandl, aus: de quantitate penultimae denominativorum in inus et rerbalium in icis desinentium, welche icon 1682 bes onders ericbienen mar. Geringfugig ift: Conspectus praestantiorum scriptorum Latinae linguae. Hafn. 679, 1682. Doch nublich maren bie profodifchen Schrifs en Parnassus in nuce. Hafn. 1654 und 1668, 4. Linua l'harmacopoeorum, sive de accurata voabulorum in l'harmacopoliis usitatorum pronuuiatione, Hafn. 1670, 4. Chatbare Aberfichten gab er n Dissert. VII. de poetis Hafn. 1676 — 81. unb rancf. 1683 und in Diss. compendiaria de antiqua irbis Romae facie. Hafn. 1687. 4. aud) in Graevit Thesaur. Antiq. T. IV. Geine Gedichte fammelte Rofts ard in Deliciis poet, Danor. T. II. Er felbft ergabite ein Leben bis jum Jahr 1689; Diefe Gelbitbiographie inden wir in dem Conspectus Script. Chemicor. und n Roftgard's angeführtem Berte. Das Bollftandigfte iber ibn gibt Joh. Molleri Cimbria illustrata T. 111. . 56 f. - Gein Bruber, Claubius, mar feit 1646 Predis ier in Schonen und jeichnete fich ale Dichter aus. G. Rofig arb a. a. D. T. II. p. 414. (Hand.)

Borrichius (Andress), bäufig ermochtet mit einem Berwanten Dief claubi, melder sich Staus Berrichius nannte. Er war geboren zu Nombbal in Nerwegen, lebte zu Sopnehagen und vertausscher in-Bertheiten und der der der der der der der den neines Berwanten. Andreas Joari, mit dem angenommeen sienes Berwanten. Er verwaltete fisier bei Rifeterant an der Kathevolsschule zu Derentheim (Nitrossa). On von Diaf B. tegonnennen Tettei gegen Eelariie sieht er fort in Appendix ad Cellarii curas posteriores. Hass. 1657. 8, neu aufgestget als Observationes singulares circa Latinam linguam. Franci. 1694, 12. unb Janes 1700, 12. 2806 fibrito er v. lindiciae latinitatis purioris etc. Hafn. 1706, 8. gagm Ediarita Err wieberung, unb sigit ben 28hangt ber Egrica on 2420 23btren auß ben Sudfikaben P. R. S. De persico imperio et recta numerandarum 70 Danielis hebdomadum ratione. Hafn. 1688, 8. De cursa studiorum.

BORRIOL (16° 47' L. 39° 57' B.), Billa in der fran. Prov. Balentia, Govierno de Penifecia, mit 2340 Emw., die jährlich 200,000 Arroben Algarrobas ernten, und jum Theil vom Juhrwefen sich nähren. (Stein.)

Borro, f. Borri.

BORROMEI, italianifches Saus, bas, freilich ohne allen bifterifden Grund, feinen Urfprung von ben romis fchen Uniciern berleitet. Gewiß ift, bag ju Unfang bes 14. Jahrh. eine reichbeguterte Familie Borromeo in Tobs cana, ju Gan Miniato , anfaffig mar. 216 G. Minias to 1370 von ben Florentinern erobert, feiner Freiheit beraubt murde, ba entwich Philipp B., mit feiner Sausfrau Salba (einer Schwefter jener Beatrir von Tenba, welche, ale bes Faeino Cane Witme, von bem Beriog Philipp Daria Bisconti geehelichet murbe), und mit feis nen funf Rindern, Borromaus, Mlerander, Undreas, 30: bann, Margaretha, nach Mailand. Berromaus erwarb bas bafige Burgerrecht, murbe ber Bertraute bes hers jogs Johann Galeano, bann Bormund über beffen Ring ber; Die Dienfte, Die er, als folder, bem State geleisftet, belobnte ber Bergog Johann Maria 1403 mit bem Bal bi Zaro, und bem Stafiell Arguato, unmeit Gavi. Borromaus murbe ber Abnberr einer gablreichen Rachs fommenicaft, bie und nicht weiter intereffirt, nur baft Die gelehrte Paduanerin, Blanca Borroinea (+1577), bas ju geboren mag. Mlerander ftarb, wie es fcheint, Sins berlos, Undreas mit hinterlaffung einer einzigen Tochter. Robann blieb unverbeirathet. Der Gnabe bes Beriogs Philipp Maria, ber fein Dheim geworden, verbanfte er großen Reichthum; Diefen befchloß er bem Gobne feiner Schwefter Margaretha, bie an ben Pabuaner Jafotin Bitalliano verbeirathet mar, bem Bitalian Bitalliano susumenben. Er nabm ibn an Rindesftatt an, und ber Beriog erlaubte 1416 bem jungen Danne, fortan ber Borromder Ramen und 2Bapen ju fubren. Bitalian wurde fpaterbin bes Berjogs Chabmeifter und Gunfte ling , und von ibm mit Gnaben überfcuttet; fo erbielt er 1437 Cafteletto, an bem Tefino, welche Berrichaft mehrmals an eine Linie ber Bisconti gurud fiel, Paleftro, in Bigevanabeo, unweit Bereelli, 1439 Mrona, balb barauf Camairago, in bem Gebiete von Lobi. minder wichtig maren die Erwerbungen, Die Bitalian burch Rauf gemacht, und allgemach murbe beinabe bas aefammte Ufer bes Lago Dlaggiore, ber großte Theil ber alten Grafichaft Unghiera, fein Eigenthum. Arona felbft wurde 1445 fur ibn gu einer Grafichaft erhoben. Mublande machte fich Bitalian burch bie prachtvolle Bewirtbung bes Monigs Alfons von Aragonien befant, Rach bes Bergoge Philipp Maria Sobe mar er einer ber vier Genatoren, welchen Die Mububung ber bodiften Gemalt übertragen worben, und ber mantenbe Gtat murbe ge-raume Beit burch Bitalians Schate aufrecht erbalten.



endlich burch einen Bolfetumult aus ber Stadt vertries ben, ftarb er auf einem feiner Goloffer, an ber gewobns lichen, boch in unfern Sagen minter grfabrlichen, Rrants beit gefallener Dachtbaber, ben 4. Oft. 1449. Bitalians Entel, Johann, Graf von Arona und Anghiera, bes Bergoge Getrag Maria Cforga Math, eben fo ausgezeichs net burch feltene Geiftregaben, ale burch feltene Richt-lichfeit, gab, jum erften Dale, ben Schweizern Die Lich-re, baft fie nicht unüberwindlich maren (bei Domo b'Dfo fola 1487); bas Unbenten Diefer That ju erbalten, permehrte ber Bergog bas Borromaifche 2Baven burch ein neues Grib - roth, mit einem golbenen Baume. banne lette Lebensiabre murben burch Lubmig Gforia's Runftgriffe verbittert; ber Ipran veruneinigte ibn mit feis nem Bruber, Bitalian B., und beredete biefen, baf et ber Juftina B. Cobn, Ludwig Bisconti, an Rindres ftatt annabm. Radbem Cferia bas Saus Borromeo alfo arfdmadit, tonnte er mit ben Brubern nach Laune verfahren. Johann ftarb 1495. Gilbert I. als Erfiges borner, ber Saupterbe ber vaterlichen Befibungen, mußte, wie fein Bater, ben Saf bes Bergoge empfinben, ber ibm fogar Anghiera, Arona und Bogogna entriff, alles jebod) jurud gab, ale er fid felbft von ben Frangofen brerebt fab. Gilberte Gemalin, Dagbalena, mar bie Ichter bes Cavalier Frigio, ben bie Gage ale ben Cobn eines Marfgrafen von Brandenburg bezeichnet. Bon Gils berte Entrin bienten grei, beibe Frang genant, mit Rubm unter Raris V. Beeren, swei antere, Gilbert II., von allen ber altrfte, und Julius Cafar I., ftiftrten jeder eine befondere Linie. Gilbert II. brachte frinr meiftr Lebensgeit, in Rube und Andacht, auf bem Schloffe Arona bin, und nabm , nach einander , brei Brauen: Die erfte , Dlare garetha von Diebicis, eine Comefter Jatobe, bes bes rubmiten Felbberen, und bes Johann Angelus, nachma-ligen Papftes Pius IV., murde bie Mutter gweier Cobne. Der jungere, ber beilige Sarl Borromaus, mar ber Ctols und die Getter frince haufts (f. folg, Artiftt). Der ditter, Fritdrich II, wurde vom Papft Pius IV., frinen Deim, um Anfabre der pahflichen Truppen ernant, mit dem Falflentbum Oria, in Arra d'Otranto, be-fofentt, umd mit Krispinia della Woerte, des herzegs von Urbino Tochter, Die ibm ibre Rechte an Camerino que bradite, verheirathet. Er farb 1563, ohne Radifoms menfchaft; bas Allobialvermogen, namentlich bas Gur-ftenthum Oria, fiel an frinen Bruber, ben & Rarl, bas Ctammgut an feinen Obeim Julius Cafar, ben fungern von Friedriche I. Cobnen. - Julius Cafar I. mar urfprunglich bem geiftlichen Stande bestimt, und auf Die Familienpfrunden angewiesen. Er entfagte ihnen ju Guns ften frinre Reffen, bes S. Rarle, biente bem Raifer, in ben teutschen Striegen, und erhielt, ale ein vorzuglich ges fchidter Ingenieur, Die Oberauflicht über alle mailandis fche Beftungen. Margaretha Trivulga, Die Erbin von Bormigara, in bem Eremonrfiften, gebar ibm grei Cobs ne. Friedrich, ber jungere, trat in bes S. Rarls Ruftas pfen, ftubirte in bem Borromaifchen Rollegium, welches Diefer in Pavia gegrundet, erhielt Die Abtei Prarolo, in bem Gebiete von Berrelli, am 18. Dec. 1587 bie Rarbis nalemurbe, im 3. 1595 bas Erzbiethum Dailand. 216 Ersbifchof fliftete er bas Collegium Ambrosianum in Dailand, bas am 6. Dec. 1609 mit befonberm Dompe eröffnet wurde, babei bie Ambrofianifche Bibliothet, Die allein binreichen wurde, fein Undenten unfterblich ju mas den, und ein Mlumnat. Friedrich ftarb, nachbem er 36 Sahre lang ber Sirche eine Bierbe, frinem Eriftifte ein treuer Birt gewefen, ben 21. Gept. 1631, alt 77 Jahre; feine Cdriften: Sacra colloquia, l'rincipum favor, Divinae laudes, Sermones Synodales, de Episcopo concionante, Meditamenta literaria, de Christianae mentis jucunditate, de sacris nostrorum temporum Oratoribus, de vera et occulta Sanctitate, de Moribus B. Virginis u. f. m., fullen 10 Drud's Rengt I., bes Rarbingle alterer Bruber, Graf banbe. von Arona, herr von Angbiera, Driggio, Formigara, war mit Erfilia Farnefe, bes Berjogs Detavio von Pars ma naturlicher Tochter verbrirathet : Denats Cobne, Rarl L. und Julius Cafar II., batten beibe Rachfommenfchaft. Der jungere, Julius Cafar II., murbe 1638, ale Dberfter, por Bercelli getobtet, nachbrm ibm feine Gemalin, Johanna Cefi, des Berjoge Undreas von Ariano und Ceri Tochter, groblf Rinder grboren. Johann, ber altefte von acht Gohnen, Graf von Arona, Marfgraf (biefen Litel erwirfte ber Rarbinal Friedrich im 3. 1623) von Ungbiera, vertheibigte, ale ein Sungling von 20 Jahren, im 3. 1636 Ungbiera mit feltener Unerfdrodenbeit gegen ben frangofifden Marfchall von Erequi, erhielt, nach bet Baters Tobe, beffen Regiment, endlich bas Umt eines Beneral = Armeelommiffar fur Mailand und Piemont. Much ben Biffrnichaften mar Johann nicht fremb, baber bir Mademie dei Faticosi ibn ju ihrem erften Borftrber mabite. Er ftarb 1660, es beerbte ibn fein Bruber, Im ton Renat; benn Friedrich, ber biefem in Sabren por ging , batte , gleich Marl Daria und Unbreas, ben geiftlichen Stand ermablt, und ftarb 1673, ale Rarbinal und Statefeerrtar ber romifchen Rirche. Unton Renat, Berrog von Ceri, im Patrimonio bi G. Pirtro, ftarb Sinbertos, ben 7. Det. 1686, und Paul Armil, ber jungfte ber Bruber, ber noch am Leben mar, vereinigte bier burch bie famtlichen Befibungen feiner Linie. Durch bef fen Tob im Februar 1690, fielen Arona, Lefa, Intra, Canobbio, Begbeyo, Bogogno, Omegna, Lavena — ein jufammenhangenber Landftrich um ben Lago Daggiore, mit mehr benn 170 Ortfchaften - ferner Paleftro, Cas mairago, Formigara, Guardasona, in bem Parmesanis fchen, an ben Grafen Rarl II. B., von ber altern Linie.

Diefer Agnherr Sarl I., mar Water von beri Gobenn. Gilbert, ber mittlere, wurde von Napfl Annorma K. 1634 jum Sarbinal ernant, und flarb 1672; Bitalian, bed Schnig bom Spanien gebeimer Akth und Bergmiffler ber Mrüflerig, beffeibete zugleich bad Mint einer faiftel. Sommiffde im Jaclian, und flarb unverechtigt, ben 17. Oft. 1690. Renat 11. enhlich, ber ützelte von Sarle I. Schnen, Gem. Julia, bee Gerafen Bartholomalus Mrtil 2., flarb b. 1. Wal 1635. Ihm, und feinem Berufer Studian, verbenfen bie Bortom die flar Sieflen, John beflu und Sieflenbert, ihre Echepheitern. Studiens 1692. Sarbinal, Patriarch von Mintochie, enhstellen Siefler von Studien von Studien bei der Sieflen Studiens 1692. Sarbinal, Patriarch von Mintochie, enhlich Bischer und Sieflenberten Welt Durch frint Berteinfle um Viewenzugen ihr er gelebrten Welt Durch frint Berteinfle um bie Munbeschaffige Shelienbet befant. Det Larbinale alterer Bruber Rarl II., Grante von Cpa-nien, bes golbnen Blieges Ritter, faiferl. Rommiffar in Italien und Bicefonig von Reapel, nahm nach einander wei Frauen aus papftlichen Familien; bie eine, Jobans na Dbescalchi, mar bes Papftes Innocens XI. Richte, Die andere eine Barberini. Mus ber erften Che mar 30= bann Beneditt, geb. b. 1. Jul. 1679, ber mit gwei Frauen brei Cobne jeugte, von benen feboch bie Wefchichte ihrer Beit feine Runde nimt. Der jenige Graf foll in ben oftreichifden Fürftenftand erhoben worden fenn, ohne jedoch von Diefer Wurde Gebraud) ju machen "). Wie ausgebebnt und wichtig die Befitungen bes Saufes find, bas ben wir icon fruber angebeutet. Dierbin geboren befons bere ber größte Theil ber alten Grafichaft Ungbiera - bie Begirte von Arona und Lefa, Die Decanate Canobbio, Omegna , G. Martino und G. Maurigio , Intra, famt bem Ibal Intradea, bat Land Bergante, Die Borromais iden Infeln, Die Gerichtebarfrit Bogogna, Die Thaler Formaga und Begbego, bas Geleite und Die Fifcherei in einem große Theile bes Lago Maggiore, Ungbiera felbit. Lavena, Olgiate, Traverdona und Arcifate, alle funf auf ber oftreichifden Geite bes Gees gelegen - Linate, unweit Dailand, Gambarara und G. Angelo, in Lumelling, Caftellago, in bem Alexandrinifchen, Paleftro, Robecco, in Pavele, Gefola, in bem Mantugnifden, Guarbafong, Camairago, Formigara, Graffignano, im Patrimonio Di S. Pietro, S. Ilaria, Bojone el Bosco, Dieftre, La Ronche, Origgio, Cornatebo, Pifearia, und viele andere Guter in Toscana, in bem Pabuanifden, Eremonefifden, Eremasco, Bolognefifchen, Beronefifchen, Pimentinifchen, Mantuanifchen und Genuefifchen. Cogar auf Elba mas ren bie Borromei einft begutert. Bu Anfang bee 17. Jahrb. befagen fie nicht meniger ale 202 Guter, baf fie bemnach nur aus ihren Unterthanen ein giemliches Strieges beer aufbringen fonnten. Die Guter in Joscana allein

\*) Bu ber Zamilie gebort noch :

Bintonio Macia Geaf Borromco, geb. ben 12, Aug. 1724 gesterben ju Pabua ben 23. Januar 1813. Goon feine jugend-lichen Aebellen zeugten von einer gewiffen Meifterschaft im fcbriftliden Ausbeude. Dit gleicher Bewandtheit und Elegan; forieb er Bratidnifd und in ber pabuanifden Boltefprache. Es galt ibm gleich eine Rovelle in Profa aufzufegen ober in Stangen, Epiftein ober Sonette gu bichten. Die jabtreichen Baben feiner Mufe finb entweber einzeln ericbienen ober in Camlungen gerftreuet. Die beften fteben im Giornale dell' Italiana Letterstura. Tomo XXXV. p. 332. wieber abgebeudt. Ein bleibenberes Berbienft bat er fich um bie Geichichte ber italianifchen Literatur burch Inlegung einer Samlung von italidnifden Novellatori erwerben, bie er nicht obne betrurente Roften und vielfache Bemuhungen ju einem felden beben Grate von Bellftanbigleit brachte. Diefe in ibree Art einzige Reibefolge ift Italien nicht erbalten worben; benn icon 1817 marb fe von grei englifchen Buchbanblern, Die fie gefauft batten, in Conbon verfteigert ( Brunet. Manuel du libraire. 3. edition. Poris, 1820, I. p. 256.). 206 ein febr michtiger Beitrag au biefem 3meige ber italianifden Bibliographie und Literargeichichte ift bas bom verftorbenen Beftper verfertigte Bergeichnift über feine Caus-lung angufeben. Die erfte Auftage, bie ju Baffano 1794 heraus-tam, fubre ben Sitel: Notizie de'Novellieri italiani posseduti dal Conte Auton - Meria Borromeo gentiluomo pedovano con alcune novelle inedite; l'ic pretite brifit : Catalogo de Novellieri italiani posseduti dal Conte Anton - Maria Borromeo gentilmeno radovano, edizione seconda con aggiunte, ed una novolla inedita. und ericien ju Baffano 1805 ebenfalle in groß Df. (Grof Henckel von Donnersmarch.) 1.2m.

ertrugen damals 50,000 Seudi. In Arona lag in frübern Zeiten, eine Besabung von Kaustruppen, wie die fes der Lebenbrief des Herzogs Philipp Maria, vom I. 1439, ausdrücklich erlaubte. (v. Stramberg.)

BORROMEO (Karl), ber Beilige, geb. auf bem Schloffe ju Arona, ben 2. Oft. 1538, verrieth von fruber Jugend an, burch feinen Gefchmad an frommer Bes fcaftigung, noch mehr burch fein ernftes, in fich gefebrs tes Wefen, ben Beruf jum geiftlichen Stanbe. Erefflis de Lebrer bilbeten bas empfangliche Gemuth, und als Rarl mit bem Untritte bes 12. Jahres, jum Glerifer geweibet murbe, und qualeich von feiner Ramilienpfrunde, von der Bediftinerabtei ju ben S. S. Gratinian und Fes lin, in Arona (feit 1427 Rommende), Befit nabm, mar er nicht allein ein Wunder von Gelehrfamteit, fonbern auch bergeftalt von apostolifdem Geifte burchbrungen, baff er, ber Snabe, burdaus nicht julief, baf ber Ertrag ber Mbtei, wie bieber, in die Saustaffe floff; Die Gelber mußten gurudgelegt, und fur die Bedurfnife ber Mrmuth permenbet merben. Er traf auch fogleich Unftalten, um Die etwas verwilberten Dionche ju ihrer Regel gurudguführen. Dit 16 Jahren beiog Sarl die Universitat Pas via, die Rechte unter bem berühmten Mciato, ben bes Schulere Dantbarfeit nachmale jum Rarbinalat beforberte . ju erlernen. Doch moren feine Studien nicht vollendet, ale ber Rarbinal von Debieis ibm eine greite Mbtei, und ein bedeutendes Priorat jumandte, und ber Tod ibm ben Bater entrif. Er mußte fich, in bebentlichen Beitlauften, ben Ungelegenheiten ber verwaifeten Familie untergieben, und ber gewandtefte Gefchaftemann batte bierin nicht mehr Umficht an Sag legen fonnen. Diefe Pflicht erfult mar, nahm Rart 1559 in Pavia ben Dottorbue, und verließ eine Stadt, Die er gleich febr burch Wantel und Wiffen erbauet. Eben bestieg fein Obeim, ber Karbinal von Mebicie, unter bem Namen Pius IV. ben papftlichen Thron; Karl wurde von ibm gum Protonotarius, sum Referendarius utriusque si-gnaturae, ben 31. 3an. 1560 sum Rarbinal, Tit. St. Praxedis, acht Tage fpater ben 8. Februar, jum Eribis fchef von Mailand ernant. Daneben mußte ber 22jab. rige Jungling noch eine ungleich brudenbere Laft ubernehmen; alle Ungelegenbeiten ber Rirche und bes Rirchenftats gingen burch feine Sande, und fanden fichtlich Ge-

Mis Rarle einziger Bruber, ber Daforateberr, farb, riethen ibm Freunde und Bermandte, felbft Pius IV., feine geiftliche Quarben aufzugeben und gu beirathen. Er betrachtete biefe Mathichlage ale eine Berfuchung, und empfing , fatt aller Untwert , aus ben Sanben bes Rars binale Cefi, in ber Rirche von St. Daria Daggiore, Die Priefterweihe. Der Papft tonnte nicht umbin, bas Berbienft bes ungehorfamen Reffen burch neue Musteichnungen ju ehren, und verlieb ibm nun bas Ergprieftertbum von Gt. Dlaria Maggiore, Die Burbe eines Große Pos nitentiarius, vericbiebene Legationen, bas Protectorat über mehre gentliche und Ditterorden, 1. 3. ben ber Sumiliaten , ben Framiseanerorben u. f. m. Mittlerweile mar bes Sarbinals gange Mufmerffamfeit auf Die berühmte Rirchenversamlung ju Tribent gerichtet; an Die Abfaffung bes pon ibr berausacaebenen Statechismus bat er felbit

Sand gefegt, und ber endlich erfolgte Schluß bei Coneitiums war gam verschalft de Better Aufbeuer, und feiner appflolischen Bembungen. Schon verber hatte er, um burfo. Bestiefe un tehen, fein haub nach den Vorfariten bei Conciliums eingerichtet. Much wor er schon bannal Brillens, in einer Dibetet, ur erfbieren, er schon bannal Brillens, in einer Dibetet, ur erfbieren, er mußte febed auf biefen Wunste versichten, alles wod er erbalten fonnte, war die Entaflung von Regarungsheifehaften, wegegen er sich beste eitziger ben Angelegenbeiten ber Lirche vordmetz, und die Erlaubinft, als hapstlitister Least a latere sür gang Italien, Mailand im Sept. 1503 feschen un börfen.

Rarl murbe mit Jubel von ben Dailanbern ems pfangen, und erfannte ohne Dube, wie febr bas Bolf. welches feit 80 Jahren feinen Ergbifchof nicht gefeben batte, feiner bedurfte; er befcbloß, ibm fortan ganglich anzugeboren, ein Entichlufi, ben er jeboch erft nach bes Bauftes Dius IV. Tobe (1565) jur Musführung bringen Sael fand feinen Sprengel in einem fdmer gu befdreibenten Buftante von Unerbnung und Berwildes Gein erftes QBert, nachbem er vorber auf alle Beneficien , außer bem Eribisthum , versichtet , mar bie Befantmadung ber Berorbnungen bes Coneiliums, und fobann befuchte er perfonlich ben weiten Umfang feines Eriftiftes. Aller Orten verfundigte er bas Wort Gottes, fein Gifer entjundete bie Bergen, feine Berebfanteit ers griff bie Gemuther, fein Beifpiel, feine Sanftmuth, ubermand bie Bartnadigften, und allgemach bilbete fich um ben frommen Oberbirten eine neue und ausermablte Rirde, bie mehr und mehr befeftigt mard: burch feche Provincial . Concilien und eilf Sonoben , benen Rarl in Derfon vorftant, burd) feine treffliche Unftalten fur bie Bilbung angebender, ober bie Bervollfommnung wirflicher Geiftlichen - hierhin gehort bas Collegium Borromaeum u Baria, welches Starl, famt ber anftogenben Stirche sum b. Dafolus, ber Leitung ber Alerifer von Comasca übergab, bas Seminarium in Mailand, bas Collegium Helveticum bafelbft, worin eine bestimmte Sabl junger Schweizer fur ben Priefterftand gebilbet murbe, Die une gemein nubliche Rongregation ber Oblaten bes b. Ams broffus - burch feine Gorgfalt fur Die Erziehung ber Bus gend überhaupt - er querit entbedte, wie wichtig in Dies ter Sinfidit bas Inflitut ber Urfulinerinnen, Die er besbalb von Brebeig nach Mailand verpflangte, werben fonnte: auch ftiftete er bie Befuiten- Kollegien gu Mailand und Mrona - burch feine Bemubungen um bie Bervollfommnung und Berbreitung beftebenber, ober um bie Grun-bung nublicher Orben - was er mit ben humiliaten verfucht, ift befant, bie Statuten bes Barnabitenorbens murben burch ben B. Rarl gepruft und revibirt, fur bie Anaclicanerinnen entwarf er Die Regel, Die nachmals von Urban VIII. gutgebeißen worden; von feinen gabllofen Stiftungen wollen wir nur noch die gwei Mapucineffenfibfter in Dailand ermabnen - por allem aber burch bes Ergbifchofe firenges, apoftolifches, beiliges Leben. Doch hatte er auch Seitlebene mit vielen Wibermartigfeiten ju fanipfen. Geine Bemubungen um ben entarteten Sumiliatenorden follten ibm burch eines Meuchelmorders Sand vergolten werben; Die ichredliche Beft, welche fich in ben erften Sagen bes Mugufte 1576 in Mailand aus

ferte, und binnen feche Monaten 20,000 Menfchen tob= tete, mußte ein Gemuth, wie bas feine, tief verwunden, wenn fie ihm gleich Gelegenheit gab, alle bie Tugenben ju entwideln, ju benen allein bie erhabenfte Religiofitat begeiftern fann - bamale gefchab es, bag er, um ben unglaublichen Mufrand fur die Berpflegung von fo vies len taufend Ungludlichen gu beftreiten, bas ererbte Gur-ftenthum Dria, wogu auch Francavilla und Cafalnuovo geboren, um 100,000 Golbgulben an ben Genuefer 3m= periali verlaufte. Ale er frater gegen bie nachtlichen Uns ordnungen, Zanigefellichaften, Mummereien, Romobien eiferte, glaubte ber Statthalter bierin einen Gingriff in feine Gerechtfame ju finden. Es fam ju febr ernftbaften Streitigfeiten, in beren Gefolge Arong mit Gemalt eine genommen, und der ergbifchofliche Palaft mit 2Bachen umftellt wurde. Bulett fiegte bie Standhaftigfeit bes Dachfolgers bes b. Umbrofius, und fein Benehmen murbe in Mabrid, wie in Rom, gutgebeißen. 3m 3. 1582 befuchte Sarl nochmals bie Sauptitabt ber driftlichen Belt, und fodann unternahm er die außerft mubfame Reife gu ben Graubundnern, beren abgelegenfte Ebaler und fteilfte Gebirge feiner Mufmertfamfeit nicht entaingen, baber er auch beftanbig Steigeifen an ben Suffen trug.

Es nabete jebod bas Biel feines Lebens. Die fichte liche Abnahme feiner Arafte, Folge unglaublicher Unftrem gungen, Entbebrungen und Rafteiungen, beunrubigte alle, Die in ihm ben Bater verebrten, ihm felbft ericbien fie ale Borbote eines beffern Lebens. Bum letten Dale ber gab er fich nach bem Beiligthume auf bem Berge Ba rallo, in bem Gefiathale, wo er fo oft Eroft gefunden und Ctarte, um fich, burch verboppelte Unbacht und Bufabungen, jum Tobe gu bereiten. 216 bas Fieber fic mit erneuerter Beftigfeit einftellte, ließ er fich nach Das land jurud bringen, mit ben b. Gacramenten perfeben. auf ein barenes Aleib und Afche legen, und fo ftatb ber grofte Bifchof ber neuern Beit, ben 3. Nov. 1584, im 47. Jahre feines Alters. Papft Klemens VIII. verrvanbelte 1601 bas Tobtenamt, welches alliabelich fur bie Gele bee Berftorbenen in ber Rirche bes großen Sofpie tale ju Mailand gehalten murbe, in ein Umt vom beil. Beifte; feine Stiligsprechung folgte am 1. Nov. 1610, Der 4. Nov. ift ber Gebachtniftag bes S. Rarl Borres maus, beffen wohlerhaltner Leichnam ju Dailand auf bem Altar einer unterirbifchen Sapelle genau unter ber Sauptfuppel bes Doms rubet.

Die Werte bes h. Naris find in 5 Banben in Fesiochtut; die ambrofanische Bibliotieft bewahrt mobif Banbe Olischtionen zu ben Prethigten, die ber Seilige fischt vorgetragen hat. Des Monuments, welches ihm von ber Familie errichtet worben, ih bei Kona ges dacht. (v. Stramberz.)

Borromäische Inseln. Unter biefem gemeinschaftichen Bonnen fost man beei im Roge Naggiore gelegene Heine Infan wie mehren bei des Roge Naggiore gelegene Heine Infan wienumen, welche seit Sohrbundbetrei im Bestig ber gestlichen familie der Borromei find.
Bortugsweife begeist, man barunter auch wol nur die
Bortugsweife begeist, man barunter auch wol nur die
Bortugsweife begeist, man barunter auch ber in den der
Britisch Infan ber Infan ber Infan ber Infan, Infan der Infan ber Infan bet ingen alle bei
wor bem norbweistlichen Bufen beb Geeß, welchen ber

Bluß Toccia durch seinen Musselluß libtet, und welcher fich von Mecagone, we et in einer fehmelne Budet endst 1), bis zwischen Valamo und Cambine ausstrect, wo er fich mit dem Jaupsbette des Setes vereinigt. In der Gespro dieste biefel Sussmensfluße liegen die der Instell nie nem Arrife, eine von der andern ungefähr eine halbe Stude entsternt 1).

Ifola mabre, auch Ifola G. Bittore genant, liegt am nordlichen Ufer bes Gees, welches bier bie Erbfpise von Palanjo bilbet, und etwas weiter rom Lande ents fernt, ale bie beiden andern nad bem fubmeftlichen Ufer bin gelegenen Infeln. Gie erhebt fich wie ein grunes Luftgebufch aus bem Schofe bes BBaffers, und ba bie Baume, von benen fie bebedt ift, groftentheils immer grun find, fo bietet fie auch im Winter ein Bild bes Grublings bar. Muf ber Gubfeite fteigen fieben amphitheatralifche Terraffen empor, auf beren Bobe ein weit-laufiges, einfach gebautes Luftfchlof ftebt. Gine grofe, mit Reben bewachsene Laube bilbet ben Gingang gur In-Das Slima und Die Begetation Diefer Infel fcbeis nen einem füdlicheren Simmel anzugeboren, und aberras fchen ben aus ben Miven fommenden Reifenben auf bas Bunderbarfte. Mloe, Sppreffe, Lorbeer und Sarus mache fen bier in uppiger gulle, und die Drangenbaume merben im Binter nicht bebedt, mas boch auf ber Ifola bella gefcheben muß. Die Rafanerie Diefer Infel ift betráchtlich.

Ifola bella, die berühmtefte und prachtigfte ber brei borromaifden Infeln. Muf ber Hordwestfeite ber Infel liegt ber Sommerpalaft ber Befiger und baneben einige Bifcherwohnungen. Die jablreichen Gebaube bes Palas ftes find obne Ordnung jufammengeftellt, auch großtentheilb unvollendet '), und verfallen allmalig mit ihrem Blange. Die Grotte terrene, eine Reihe grottenformiger Sale im Erdgefchof, Die mit bunten Riefelfteinchen in abwechfelnden Felbern belegt find, laden burch ihre Rublung ein, aber ibre funftreichen Wafferwerte find faft alle verliegt. Den fublichen Ibeil ber Infel, welcher bem Ufer am nachften liegt, bebeden auf der einen Geite Pomerangen und Sitronen 2Balber, überragt von einem etwas bober liegenden Lorbeergebufch, das fich mit Sppreffen, Rofen, Jasminen, Morthen und andern Baus men und Geftrauchen des Gudens vermifcht; und bauvis ichen ichlingen fich bie Reben bes Weinftod's von Ctomm su Stamm und fdmuden die Breige mit ihren Laubgebangen. Muf ber anbern Geite thurmen fid) gebn Terraffen über einander auf, und geben ber Infel bas Unfebn einer großen Dirampbe, beren Spige ein foloffales Ginborn, bas Bapen ber Borromei, befront .). Die Mauern Diefer Terraffen find mit Spalieren von Sitronen., Orangen = und Granat = Baumen befleibet, und auf ben Abfaben mit Darmorftatuen und andern Bildwerfen. Diese bei Inteln woren nadte Kelfen, bis die Grafen Bitaliano und Unande Detromoc im Jahre 1671 anfingen, sie mit fruchtbarer Erde bededen ju laffen, und die Gränder der wunderbarften Gartendaue wurden, welde Jallien aufwerfen dat. Das Andenfen biefer bei den Brüder verewigen zwei Inschriften auf der Isla besta.

BORROMINI (Francesco), geb. 1599 ju Biffo: ne im Mailandifchen, geft. 1667, mar ber Cobn eines Urchiteften. In feinem 9. Jahre fendete ibn fein Bater nach Mailand, und bann nach Rom, um Die Bilbbauts rei ju erlernen. Gein Bermanbter, ber geachtete Bau-tunfiler Maberno, nahm ibn in feine Coule auf, und ließ ibm Unterricht in ber Geometrie ertbeilen. B. trieb nun jugleich die Baufunft, Die Bildbauerei und Die Diglerei, und ein recht gutes Gemalbe von ibm fieht man in ber, nachmals von ibm erbauten, Chiefa . Ruova ber Bater bes Oratoriums. Bernini mar fein Ditfichus ler, und beibe murben nach Daberno's Sote im 3. 1629 Debenbubler, nicht sum Bortbeil bes reinen Gefcmade, benn Borromini, um fich neu und originell ju seigen, verfiel in das Phantaftifche und Biggre, und perfolgte jum Theil gang widerfinnige Erfindungen mit bem bebarrlichften Gigenfinn. Dit bem Ramen borrominesco bezeichnete man baber einen Gefdmad an ausfcmeifenden Einfallen. Richte befto meniger fand er gro-Ben Beifall, ja man fand in feinen Berfunftelungen mol gar etwas Ginnreiches, wie g. B. in feiner neuen Caus lenordnung im Oratorio ber Chiefa = Ruova, mo frumme und gerade Linien auf Die feltfamfte Beife mit einander verbunden find. Die Ungabl der von ihm felbft aufge-führten und nach feinen Riffen verfertigten Gebaude ift febr groß. Fur bas befte feiner Werte erflart man bie Racade ber Rirche ber beil. Mgnes an ber Piagia Marona in Rom. Papft Urban VIII. ernannte ibn jum Mitter bes Sporne, ber Ronig von Spanien jum Ritter bes b. Jatob, allein meber folche Musseichnungen, noch fein bebeutenber Ruf tonnten Die Giferfucht bes leibenfchaftlichen Mannes gegen Bernini befdwichtigen, und uber bem Streben ber Erfte ju beifen, verfiel er in Spoodonbrie

<sup>1)</sup> Tiefe Heine Buckt wird auch mit einem eigenen Ammen Tagen it Mercepie genannt. 2) Josfan wober ist einem Bereiter von Islan bedia entfernt, als biefe von der Islan der Jestabert. 30. diene Abeitimma der Islan der Angele ein Mitten, auch der im Rinne getiltere nur Vosendung liefern die Kenkt er diene Weifen. 20. l. 2. 256, 4). Ere eine Speigen der Gereiter von Floden die Erroffen auch auf den die Angele eine Gereiter der die Verlage der der der die Angele die Verlage der die Verlage der

und Bahnfinn, in welchem er fich felbft mit feinem Des gen burchftief. 3m 3. 1727 erfcbien Fr. Borromini opus architectonicum opera Seb. Giannini.

Rom. fol. BORROWDALE, ein Dorf in ber britifden Graffchaft Cumberland bes Ronigr. England mit 319 Ginm. Es liegt in einer ber traurigften Gegenben, aber bier bff= nen fich bie merfmurbigen Reifibleigruben, mo bies Salbe metall am beften auf ber ganien Erbe gefunden wirb. Es ift baven ein fo großer Borrath vorbanden, baf bie Gruben nur von Beit ju Beit aubgebracht merben. (Hassel.)

BORROWSTOWNESS, im gemeinen Leben nur Boness, ein Martifl. in ber brit. Grafich. Linlithgow bes Ronigr, Geotland; er liegt am Borth, ber bier & Meile Breite bat, ift unregelmäßig gufammengebauer mit frummen, engen Strafen, und jablt etwa 2200 Einm., Die Galgraffinerien, Galmiaf = und Bitriolbrennereien uns terhalten, irbenes Gefchirr verfertigen, Schiffe bauen, in ben naben Rolonien arbeiten, und 2 Wochen = und 1 Jahrmarft balten. Der Safen ift einer ber beften am gangen Forth; Die Gluth fleigt 16 bis 18 guf in bemfelben berauf, allein ber Sanbel bat fich feit ber Eroffnung bes · Cinbe = und Borthfanals gan; meggezogen. Dloch 1794 ges borten 17 Brigge und 8 Cloops ju bemfelben , jest faum bie Salfte, worunter 5 Walfifchiager. Idhrlich werben nur noch 10,000 Sonnen Roblen und Galg verfendet. Es ift hier i Sollhaus. (Hassel.)
Borsdorf (und Borsdorfer Apfel), f. Porsch-

dorf.

BORSINSKISCHER Salzsee. Er liegt im Rer-tichinstischen Rreife bes großen 3:fistischen Gouverne-mente in Sibirien, 14 M. vom Borfaftufe. Rach Pallas beträgt fein Umfang 1 teutiche Deile, Die Lans ge aber 4 Dt. Der großte Theil beffelben ift troden und flach, und bie Bertiefung mar beftanbig mit einer 14 -2 Soll biden Rinde bes reinften Glauberfaljes bebedt, mels des beim Lautern in fcone und große Stroftalle anfchieft und nur eine geringe Beimifchung von Ctauberbe und Rudenfals bat, welches lettere fich auf ber Oberflache bes erftern froftallifirt. Das gewonnene Gals wird von gemietheten Ruffen und Tungufen nach Rertfchinet und (J. Ch. Petri.) in Die Gilberbatten verführt.

BORSIPPA, babplonifche Ctabt am Cuphrat, mit einer großen Linnenfabrit. Rach Strabo mar fie bem Apollon und ber Artemis geweißt, b. b. bod wol Gottheiten, welche ber Grieche burch biefe von ben feinigen erflarte. Benn berfelbe Geograph bingufagt, es babe bafelbit eine eigenthumliche Priefterflaffe aus bem Orben ber Chalbaer fich befunden, fo fann bieb als les auf Die Bermuthung fubren, baß bier eine Mrt von indifchem Priefterinftitut gemefen fen, und man wirb geneigt an Chiva und Parmadi ju benfen. Mis fonitis ge Mertwurdigfeit wird angeführt, bag man bier effbare (H.)

Rlebermaufe gefangen babe.

BORSKISCHE Festung. Gie fteht feit 1736 auf ber Camarifden Linie im Drenburgifden Gouvernement in Rufland, 46 teutiche Deilen von Orenburg, am Ufer ber Camara; auf ber anbern Geite umgibt biefelbe eine Rieberung. Den Ramen Borefi bat fie von eis nem 4 Di, bavon liegenden, aus Sichten, Linden, Gis chen, Birten ic. beftebenben Gebolge (bas im Ruffifchen Bor beift), bergleichen bei feiner einzigen Grangfeftung in Rufland ift. Die Befatung beftebt aus einer Dragoner-Rompagnie, einigen alten Rofaten und 50 Ruffen und Sataren. Gie bat 1 Mirche und 250 2Bobnbaufer. Da biefe Reftung an ber rechten Geite ber Samara, Die übrigen aber alle am linten Ufer liegen, und bie, welche nach ober von Orenburg fommen, Diefen Bluf paffiren muffen; fo halten bie biefigen Rofaten im Commer eine Gabre und im Binter eine Brade über benfelben. ben malbigen Umgegenben gibt es viele Elenthiere,

the bie Ginm. im Dary baufig erlegen "), (J. Ch. Petri.) BORSMONOSTRA. Eine noch vorhandene Gis ftergienfer Abtei in Ungarn, & Deile norblich von Gung, aud Stofter (Klastrom), fo wie chemale Darien= berg (Mons Mariae) genant. Gie murbe im 3. 1195 von bem Grafen Dominifus Bann, ale er bas Rreus genommen und bie Wallfabet ju bem Grabe bes Erlofere angelobt batte , geftiftet. Dit Ginwilligung feis nes Cobnes und feiner Gattin, und mit Genehmigung bes Ronigs, pergab er an Diefelbe 300 Darf Gilber jum Baue, 100 Ochfen, 50 Rube, 1000 Chafe, 10 Anechte, und 8 Dorfer. Graf Bors, bes Stiftere Bermanbter, vermehrte im 3. 1233 bie Befibungen ber Mbtei mit feis nen Gutern fo betrachtlich, baf fie nur ichlechtbin Bords Rlofter (Bors Monostra) genant wurde. Rad manderlei Schictfalen fam fie endlich im 3, 1680, ale ein Gefchent bee Grafen und nachmaligen Furften Paul Efterbagn, an bie Lilienfelber Abtei in Dieberoffreid, wurde mit berfelben im 3. 1789 aufgehoben, aber im fole genben Jahre wieber bergeftelit +). (Gamauf.)

BORSNA, fleine Streibstadt in bem ruffifchen Gouvernement Ifdernigom, an bem in Die Debna fallenben Gie ift erft im Werben begriffen , treibt geringen Sandel und legt fich baber größtentheils noch auf (J. Ch. Petri.)

landliche Gewerbe.

BORSTE (seta), nent man in ber Kunftsprache ber Botanit eine haarformige fteife Spibe, welche uber ber Oberhaut ober über bem Rande bes Organs verlangert ift. Genauer fchrantt Palifot . Beauvais bei ben Grafern Diefen Begriff fo ein, baf er bie Berlangerung ber Merven fo nent; bagegen Granne (arista) eine bage formige Spipe ift, welche unmittelbar am Ranbe ober am Enbe feftfist. Rad biefer Befdyrantung bat Bromus Grannen, Triticum, Hordeum und Secale aber Bor-(Sprengel.)

Borsten von Comeinen ic. enthalten ale Saupts bestandtheil eine eigene, bem trodnen geronnenen Gis weififtoff abnliche , gelbliche ober braunliche, verfchiebents lich burchicheinenbe, barte, elaftifche, in ber 2Barme fich erweichende Born fubftang (f. Haare und Hornsub-Bermoge ibrer auferft menigen Reuchtigleit trodnen fic, vom Rorper abgefonbert, ober an tobten Rors

<sup>\*)</sup> G. Patlas, Gmelins und anberer Mabemiler Reifen.

<sup>+)</sup> G. Beflere Gefdicte ber Ungern, 2, Ib. G. 320. Heimb de ortu et progressu Abbatiae ad S. Gotthardum (Viennae 1764, fol.); Paintneté Rede in Bitg; Katona, Hist. Reg. Hung, Tom, IV, G. 442,

Borsten ju Burften und Borstenpinsel, f. Bur-

BORSTENDORF, tonigl. fchof, Dorf im erigeb. Imte Augustusburg, liefert viel Holywaren, wie Schauien, Mulben ir. und viel taufend jener Kindergeigen und Pfeifen, die auf allen fach, Jahrmarten feil gehalten verben.

Borstenfäule d. Schweine, f. Bräune. BORSZEK, Cauerbrunnen im Groffurftentbum Ziebenburgen Ifchifer Stubl, obern Birfel, Gperguorbes irf. Diefer feines trefflichen Waffers megen mit Recht m In = und Mustande berühmte Gefundbrunnen, quilt n einem romantifchen engen Gebirgethale ungefahr 12 St. von bem Dorfe Dittro gegen bie molbauifche Grange error. Ein mefentlicher Borgug Diefes Cauerwaffers iegt barin, baf es weit verführt, und lange Beit aufbepahrt, febr wenig von feiner urfprunglichen Rraft veriert, wenn nur bie Rlafden geborig verfchloffen finb. fin Apotheferpfund biefes Cauermaffere enthalt nach ber amit vorgenommenen chemifchen Unalpfe über 30 Subits oll toblenfaures Gas, an feften Beftandtheilen aber 16 bran meift Goda nebft etwas in Galgfaure aufgeloftem tifen. Dit Wein vermifcht gibt es ein febr angenehm imedenbes fublenbes und gefundes Getrant. Gine eiges ie privilegirte Wefellichaft beforgt die Berfendung biefes Sauermanere ine Mueland.

BORT, eine Stadt am Chavanour im Beieft Uffel tek fran. Dep. Corrèse, sie hat 2 Kirchen, 274 Saufer and 1792 Einw., die sich besondere von der Handschubnacherei nähren. Dier ist der Dichter Marmontel (+1799) uberen.

BORTEN werben nicht fols gobene und filberne Treffen genant, welche um Befteung von Kleibungsbuden, Decken, Borbangen und allerlei Zeugen binen, inderem man verstebt auch alle farte, glatte und gedümet Bander barunter, welche der Borten wirfer macht. Diefer, auch Borten ma der, Bankfabrifant, Vosamenticer, fertigt bergleichen federe, floerteitene, deumwollene, wollene um leinen Banber, wie auch Schweren, Lien, Krangen umd chnicker Ware auf eisen Wickern, Lien, Krangen umd chnicker Ware auf eisen Webreiten der Berteiten, auch genem Banbern und Schnüten, nammtlich der feiber nich in eigene Anne fabriten, growdenich mittelft eigener Machenn (Banbe und Schnurmühlen) verfers 22s. Engele, d. m. u. R. XIII.

tigt werben, so ist das Handworf des Bosamentiers siemisch unbedunten democraten. Die meritien Bosamente ter bandeln nur noch mit Banbern und Schnüren, welsch sie auch gebrieben der Strütel Weben, Weberstühle, Webenaschine und Schnurzmühlen ertläten bie Berrichsungsdarten, wie sen Baren verfret ist werben; s. auch Bandsabriken (unter Band) und Weberstühlen (Poppe.)

BORTFELD, Pfareder in bem Areisgerichte Beimar bes braunschwe. Diftritte Wolfen buttel; es hat 92 Saufer und 634 Einwohner, und ist wegen einer eignen Art von Rüben, bie feine Feldmart hervofbrinat, ber fant. (Aussel.)

Borthari, f. Bructeri.

BORTSCHALO, ber mittelste Distritt bes georgis fom Armeniens ober Gomdetiens, bicht an ber Linter bes Sur, welcher ungefaber 2000 familien entbalt, bie sich der übetsichen, ober lattinischen Sprache im turtif, Dialett bedienn, f. Somehetien.
Bornetuari, f. Brueteri.

Boructuari, f. Bructeri. Borum, f. Elis.

Borya Labill. f. Baumgartenia.

BORYA Willd., cine Pflongen Gatung aus bet notafrlichen Ramilie ber Zademineen und ber Egften Line nichten Ramilie ber Zademineen und ber Egften Line, wie je der Betrigten Ramilie Eda . Bierblättriger corollinischen Ramilie, wei, auch mehr Staubstane beinsch benamte biefe Gatung nach dem berühmten Reise ben und Ratursoricher, Bory S. Sincent. Mich auf annte sie Adelia und Vorte Forestiere.

1) B. cassinoides W., mit ablangen, leberatigen, fumpfen gelielen am Bande sundäersellen, unten neise femig gederten glatten Blättern. Haft ben Antilien. 2) B. porulosa W., mit ablang langettfremienen, flumpfen, ungeflielten leberatigen, unten punftirten Blättern. In Blorba. 3) B. ligusziria W., mit citalnetformigen, ungeflielten båutigen Blättern. Porbamerita. 4) B. acuminata W., mit citalnetformigen, an beiden Enen verdinnten gelitelten film gefdagen båutgen Blättern. Ploebamerita. 3) B. distichophylla Nutt, mit langetfrörmigen, ungefpieten gelägeren ungeflieten Blättern, die in mei Beilen flehn. Zenneffec. 6) B. nittida W., mit ablangen, ungefpieten glägten glätgen ben Blättern. Ploebamerita. 7) B. retusa W., mit ungefehet glöfternigen ausgefanten, mit fautatigen ben Blättern.

Stachel versehenen blaulich grunen Blattern, und bornis gen Sweigen. Nordamerita. (Sprengel.)

Borysthenes Rluft, f. Dniepr. BORYSTHENES, Konig ber Scotben, Bater bes Thoas, ju bem Jobigenia gebracht ward \*). (Ricklefs.)

Borzen, Borczen, f. Biliner Stein. BORZONE, 1) Queiano, Dtaler, geb. in Genua 1590, mar juerft ein Couler bes Bertolotto, feines Dheime, nachmale bee Cefare Corte, ber ihn im Un-fange Stupferftiche nach ben groften Meiftern topiren lief und jum forgfaltigen Studium ber Unatomie anbielt. Dief verfchaffte feinen nachmaligen Werfen bie Wahrbeit, wos burd fie fich auszeichneten; und diefes gefchab fehr balb. Großen Beifall erwarb er fich juerft burch feinen Dioge-Carlo Doria, ber eben eine Gemalbefamlung anlegte, ließ ibn ju biefem Bebuf nach Dailand reifen, wo er die Bilbniffe bes Gouverneurs und bes Beriogs Detavio Piecolomini malte. Rach ber Rudfehr in feine Baterftabt malte er mehre Altarblatter. Wahrheit ber Ratur, gludliche Komposition, Einfachheit in ben Stellungen und Falten, lieblicher Farbenton vereinigen fich in feinen Werten. Unter feinen Bilbniffen zeichnen fich hauptfachlich aus bas bes Dichters Chiabrera, welches Papft Urban VIII. in feiner Gallerie aufftellen ließ, bes Kardinals Obestalchi, nachmals Innocenz XI., und des Jomaso da Arbbiano, eines Kapusiners, der, über bundert Jaher alt, im Geruch der Seilsseit state gestochen von Michel Lasne zu Pacis). Unter seinen bis ftorifden Gemalben zeichnet man ben beil. Sieronpmus aus, welches Chiabrera in einem eignen Gebichte befang, und Guito Reni fo bewunderte, baf er fich um bes Runftlere Freundschaft bewarb. Ale er in ber Kirche ber Familie Lomellino eine Geburt bes Beilandes malte, batte er bas linglud vom Geruft berabiufturgen, und ftarb an biefem Rall im 3. 1645. Diefes Gemalbe wurde von feinen Cobnen febr gludlich vollenbet. Diefe Cobne maren - 2) Giovanni Battifta und 3) Carlo, von benen ber erfte febr jung, ber anbre mabrend der Deft im 3. 1657 ftarb. Beibe arbeiteten volllig im Charafter ibres Baters. Der jungfte - 4) Francesco, geb. 1625, jeichnete fich in Lanbichaften und Seeftuden aus. Er fam in Die Dienfte Lubwigs XIV., fur ben er vieles in ben Bimmern bes Louvre malte. Fur Die fogenannten Baber ber Ronigin malte er in Ol neun grofe Lanbichaften, Die fich ungemein auszeichnen. Belfen und Baumichlag fint in ber Danier bes Calvator Rofa, feine Baffer find burchicheinend und flar, feis ne Luft und Luftperfpeltive find mit eben fo viel Ginficht ale 2Bahrheit behandelt. Er ftarb ju Genua 1679. Coels

BOS (Sol.), Eine Gottung aus bet Ordnung bet Briterfauer. Weiftentreiß ist fie gedbern, die Honer find bobl, im Algemeinen auf entsprechenben, gleichfolls boblen und unter en Einschollen im Augmennehange freiehenden Wertlangerungen bet Stimbeins aufflienen, balldward werden der eine der ein

Die vorzüglichsten Arten find folgende:

1. Bos taurus. B. taurus domesticus L. Der Och Gebet ber alten Abel an, ift aber feit ber Ents bedung von America auch in biefem Lande bebeutend ver wielfalitat und in arofer Mene wieber wife arworden.

Das Sauptmertmal Diefer Urt ift ein faft geraber Quervorfprung, ber bie rechtwinflige Stirn von bem Sinterhaupte fdeibet. Er bietet in Sinficht auf Grofe, Ges falt und Farbe bes gangen Rorpers, Grofe, Richtung, felbf Unwefenheit der Borner, eine febr beträchtliche Menge von Varietaten dar. Die auffallenbste Varietat bilben die Bebu's ober Bud'eloch fen. Allgemein femt ibnen eine mehr ober weniger betrachtliche, burch Unbaufung von Gett gebilbete Erhabenheit in ber Schulterges gend ju, die gewohnlich einfach, bieweilen boppelt ift, indem fich eine vorbere groffere und eine hintere fleinere findet. Diefe Barietat ift in Oftindien, Dadagasfar, ber Oftfufte von Afrita febr allgemein, und bietet befonbere bebeutenbe Bericbiebenbeiten in Binficht auf Grofe bes gangen Sorpers und Befdjaffenheit ber Sorner bar. Die größten baben bie Grofe eines gewöhnlichen Ochfen, Die fleinften find faum großer ale eine Biege ober Schwein. Dlebre baben gar feine Sorner, andere blos fleine, feis nen Stirnsapfen entsprechenbe, baber wie bie Ohren bes wegliche Bornden. Gie find weit fcneller ale bie gemobnliden Ddifen, und merben baber in ihrem Baterlante felbit gu fdnellen Reifen gebraucht. Mile angeges benen Bedingungen find befonbers in fo fern intereffant, ale burch fie biefe Thiere wirflich ale eine Ubergangebil bung von ber Ochfen= jur Rameelgattung erfcbeinen.

Die übrigen Macenverschiedenheiten sind entweder in Spinsicht auf die Abiergeschichte überdaupt, oder die Landwirthstaat insbesondere wichtig, und werden baher unter bielen Artisch gwestmäßiger als dier abgehandelt. Sie begatten sich mit den gredbnischen Schsen und nach ein nigen Generationen verschwieder ber Buest.

Der Ochs wird um das Ende, die Aub in der Mitte des zweiten Tahret fortpflanzungsklube. Die Brunftzeit findet verzüglich im Frühigdr und im Unsange bes Sommers Statt, die Träcktigkeit dauert neun Monate.

2. Bos urus, Bos tauras ferus L. Aueroche, Addit bem Etephanten und Röinecrech das greifte Cande fügethier. Er wurde lange und wird um Ihri noch fügethier. Er dummacte bes Ochfon geholten, oldein er unterscheitet sich von ibm durch au viele wichtige Wertmale, als dass biefe Unnahme flattbast wäre. Borgigs lich sinden sich biefe Unnahme flattbast wäre. Borgigs did sinden sich platt, sondern gewöhler. Gehr ih sie ver deltmigstaßig weit breiter. Der Lucroorsprung sinder sich zwar, sondern sie Solltinghandig wort breiter. Der Lucroorsprung sinder sich zwar, sondern eine Solltinghandig met beite nach binten. Der Och das um breiseln, bet Aueroche das zu der Beiten gehr ihm der füllen gehr der Auftreche der Verlegen. Die Obliebungen sind der eine der viererbn Nippenpaare. Die Gliebungen sind der este gehr der Kan Kopfe um der Verleusgenigs beher. Am Kopfe um

mane bat nach ihm geftechen.

und florf, der Kopf breit. In der untern Flache bes falfeb ift die haut bid, schaft herabbangend; der Schwanz, in einer langern oder treuem Stickel immer an feinem untern Ende mit einem Bickel berabhangender haute verschen. Diese Gattung ift seb aufgemein über Europa, Miten, Miria und Amerika verbreitet, tomt aber nicht in Kufftalfalfen von

<sup>\*)</sup> Ant, Lib. 27.

Salfe finden fich vornehmlich beim Mannchen fehr lange, ftarte, an ber Burgel wollige haare, die unten eine Art von Bart bilden.

Die Farbe bes Auerochfen ift braun, die Sorner find nach vorn und oben, bisweilen nach unten gewendet. Er ift furchtbar wild, und tann nie gezahmt werden. Seine Stimme ift mehr ein Grunen als ein Brufen.

Diefe Art war fruberbin über bas gange mittlere Europa verbreitet, ift aber jest nur auf bie Sarparben, ben Saulafus und bie bichteften Walter von Litthauen beidraftt und wahrschieinich ibrem Untergange nabe.

3. Bos bison I. B. americanus Gm. Wilbert am erit an ifther Dock er fielt bem Murcehfin fehre nabe und ift vielleicht eine Net mit ihm. Er unterfehre iber fich von ihm vurch erwod geringere Weite, antendie dere 30be bes Witerriftet, Schwäder bes hinterfektis, Sture bes Kopfet und Schwonze. Wie er, hot er aber am Kopf und Holde eine wollige Mahne. Sen fo femt er durch bie Gimme mit ihm überein. Die Farbe ihm dereinden ihm derein der mentelle.

4. Bos bubalus. Det Bå fifel und 5. Bos arnes. Der Urn i. Beide gehören wahrscheinlich zu derfelben Urt, und unterschieden sich von einander nur durch die Größe des Körpers und der hönner insbesondbere, wodurch der Urni den Ba fifel bedeuten übertagen.

Der Buffel bat einen bidern Kopf als ber Ochs, eine wie flattere gewöhler Eine, breitere Baul, noch binten und oben gerichtete, vom mit einem deutlichen Sängenvorstrunge verfehne hörnet, ist fehr labt, im Allgemeinen schwortstrum. Er ist ungefahr von der Größebed Ochsen. Sein Raterland ist Difindien; jeht ist er durch als gante fühlich Allen, einen Toll von Affila, llngarn, Griechenland und Italien verdreitet. Er lied besonder in Mindfig Gegenden

Aufer ben oben angegebenen Merfmalen unterfcheis bet fich ber Meni vom Buffel burch fcmarge garbe ber baare.

vorightich bei ben hortentetten, vorfomt.

7. Bos gerunienen. Der Och ober Buffel mit bem Pferdeschweif. Der Jat. Er hat fehr viel Antlichtet mit bem geneinen Birt., eben hat febr viel bine für dieftbe Urt bielt. Berghigtig unterfigietet er fich von ihm burd weit flatfete Behaattbeit bes gannen Sbewet, so bas be vorbrer Sheil the Eammens und bedern Gegenden ber Gliebmafen mit haaren von ber Lange eines Bufte bebedt find, befondert aber tee Echwanges. Die Bildbe von biefem ift nur an ber Grundhache fichtbes und die gerarben, feienartiene Gedwannsharb.

Muler Diefer Umftanbe megen bat bas Thier faft mebr Abnlichfeit mit einem farten Schafe, ale einem Ochsen und ift, fo fern es als eine Mittelbilbung angefeben merben fann, von Blainville ju einer eignen Gattung (Ovibos) erhoben worben. Indeffen maden bie Bebu's faft auf abnliche Beife ben Abergang ju ben Ramees len, ber Daf ju ben Pferben, und es fdeint alfo, bis man ben innern Bau bes Bifamochfen fent, grede maffiger, ibn nicht von ber Gattung Bos gu trennen. Geinen Ramen fuhrt er von bem, bei ibm befonbers ftarfen, bauptfachlich ben alten Diannden gufommenben Diofdubgeruch, ber porguglich von ber Borbautichmiere berrubrt, aber auch bas gange Bleifch burchbringt. Er lebt norblider ale ber ameritanifde Dos, in ben nordlichften Ibeilen von Hordamerifa, in ber Gegend ber Sudfonebai, Californien u. f. m.

Bos. Dieser bei Plinius, Gesner und ansern Alten vorlommende Name beeichgnet eine Art der Seschigfigstung Raja, wahrscheinich Oxyrhynchus major Rondel. ober Raja oxyrhynchus L. (Lichtenstein.)

Bos auch Bosch, Boss ober Boschi (Jeroninus), geb. ju herzogenbuich um die Mitte bes 15. Sabrb., einer ber erften Olmaler, ber fich aber von feinen Seitgenoffen barin unterscheibet, bag er in einer weniger harten

8\*

бo

wannen noch mehr durch ein gut gebaltenet Colorit. Der Grund feiner Leinwand ill weif; auf bieft erug et feine Farten nur einmal auf, wufte sie aber so schimmernd anzubeingen, daß sie eine vertrestlige Birtung bervore brachten. Seine Woletreien sind in den Richterlanden, in Stalien, Sponien und Seutsschan gestruckte ber beschreibt mehr derstellten; einen noch ausführlichern Zerich gibt kriscitilows berühret. Weise,

Bos, Bosius (Lambert), Profeffor ber griechifden Gprache ju Francfer, geb. 23. Nov. 1670 ju 2Borfum in Weftfriesland, mo fein Bater Rector mar. Er ftubirte auf ber Sochichule ju Franeter, murbe bafelbft 1697 außerordentlicher, 1704 ordentlicher Profeffor der griechis fchen Sprache und ftarb ben 6. Jan. 1717. Er mar ein gelehrter uud icharffichtiger Renner ber griechifden Sprache und Literatur, grundlich und unermubet im Rorfden, eben fo fart in ber biblifden ale in ber profanen Rritit, babei befcheiben, mabrhaft fromm und von liebendwurdigen Gitten. Rabricius nent ibn in ber Biblioth. gr.: virum paucis comparandum, et cum magno literarum detrimento extinctum," und Lib. hemsterbuid rubmt feine "excellentem graecarum literarum cognitionem egregiis ingenii monumentis immortalitati consecratam." Die Wahrheit Diefer ruhmliden Mufferung beftatigen feine, noch immer vielfach brauchbaren Schriften : Thomae Magistri dictionum atticarum eclogae, cum notis. Franeq. 1698. 8., beste Musgatt cura J. St. Bernard. Lugd. Bat. 1757. 8. Exercitatt. philologicae ad loca nonnulla novi foederis. Francq. 1700; auct. 1713, 8. Observatt. miscellaneae ad loca quaedam novi Test. Ib. 1707; Leovard, 1731. 8. (Beibe Schriften enthalten fchabbare Erlauterungen ber Schreibart bes neuen Seft. aus ben gried. Profanferibenten). Ellipses graecae. Franeq. 1702. 12., ein flaffifches, fur bas Stubium ber griechis fchen Grache unentbebrliches, oft gebrudtes, und von mehren Gelehrten (Ochottgen, Bernhold, Leis ner, Schwebel) vermehrtes und verbeffertes Buch: cum priorum editorum suisque observatt. ed. G. H. Schäfer. Lips. 1808. 8., nachgebrudt Oxon., ex typogr. Clarendon. 1813. 8. enthalt auch Weiske de pleonas, uno Hermann de ellipsi et pleonasmo. Eben fo beliebt murbe fein, in der Rurge febr reichhaltis \*) Eb. 1. G. 19. ") Siebe beffen Gefch. ber Malerci in Teutfol. Eb. 2. G. 333.

ges, vollstandiges aus ben beften Quellen gefconftes , nur die Beitalter und ben biftorifden Gang nicht genugfam berudfichtigendes Lehrbuch ber griechifden Alterthumer: Antiquitatum graecarum, praecipue Atticarum, de-scriptio brevis. Fran. 1714. 12. ftht oft: testimonia e fontibus et quasdam observatt, adjecit J. F. Leisner. Lips. 1749; ed. nov. auct. et emend. (cura Schoenknecht) 1767; ed. nov. auct. et emend. cura J. K. Zeune. ib. 1787. 8. Frangef. von la Grange. Paris 1769, 12. Animadversiones ad scriptor, quosdam graec.; accedit specimen animady. latinar. Fran. 1715. 8. Regulae praecipuae accentuum etc. Amst. 1715. 8. Seine Musgabe bet alexandrinischen Uberfebung bes aften Zeftamente (Vetus Test. ex versione LXX. interpretum cum variis lection. etc. Fran. 1709. 4.) empfiehlt fich burch ben großen Borrath von Barianten, Die vornehmlich aus ber Alexandrinifden Sanbidrift gefchopft, und in ber Surje ju einer frichten Aberficht gufammen geftellt find "). (Baur.)

Bios, du, f. Dubos, BioSA, (40° 11° b. Br. 26° 27' b. L.) eine alte Etadt auf der Weftfühlt der Infel Sardinien am gleich namigen Kulff. Sie inne Bischoff, mit 3 Kidden, Haffen und Caftell. Die Einwohner, 3000, treiben wekulfch Evordlenfischer im de Reinkohner, kulfch Evordlenfischer im M. Reinkandlen (H.)

BOSAU, ton. Rammergut im preuf. Reg. Bei. Merfeburg, Rreis Beit, & Gt. offlich von Beig, auf cie nem Berge, ber eine trefliche Mubficht über einen Theil bes fdbenen Elfterthale, bis Leipzig und Salle gemabrt. Die Ofonomie und trefliche Chaferei trugen ums I. 1800 jabrlid 2000 Thir. ein. Beachtenewerth find bie fdonen Obitbaumpflangungen, Die ber Pachter Deifing mit unermudetem Gifer um ben Berg berum angelegt bat. Diefes Gut mar ebemafe eine Benedictinerabtei, und per banft ibren Urfprung einer Sapelle, bie ber erfte merfc burgifche Bifchof, Bo fo (vorber Provifor der Rirche in Beis), erbaute, von bem auch bas neben ber Rapelle vom naumburgifden Bifchof Dietrich 1114 bis 1122 erbaut, und mit Donden aus bem Alofter Calm im Burtem bergifchen befeste Benedictinerflofter ben Damen erbielt. Papit Innocens bestätigte bas Stofter 1248 und Papit Alexander 1256. In Diefem Stlofter lebte ber gelehrte Diond, Paul Lang, bem man eine Chronit ber Bis fcbfe ju Beis und mehre Lebensbefdreibungen aus ben 3. 968-1515 verbanft. Die Mufbebung bes Rlofters fcbeint 1573 unter bem Rurfurften Muguft von Cachien Ctatt gefunden ju baben. Die Donde verliefen bas Klofter nach und nach, und die anfehnliche Bibliothet wurde ber ju Schulpforte einverleibt +). (Stein.) Bosburun, f. Modania.

BOSC (Pierre Thomines du), reformirter Prediger gu Rotterbam, ber Gobn eines Abvocaten beim Par-

<sup>\*)</sup> Ant. Schultens oratio fun, in obit. L. B. Fransey, 1718, fol. Frinner Athenae Frisise. 1723. Chamfrift Diet. T. II. Nouv. Diet. bitt. Biogr. univ. T. V. Bü ah [tr' & Grid]. bit. 361(h. 2. Ob. 1. Ulvh. 225. Saxii Onomast, P. V. 504. Mongetraferie. allgemen Woordenbook.

Mongetrafen e aligemen Woordenboek.

†) B.J. J. G. Leudfeld Chronologie abbatum hossunfensium etc. Heange von I. M. Sha mehl. Mannburg 1734.

4. und Codex diplomaticus bot Riefer Befau berrefend, im ber

3ten Samlung von D. Goben's Mertwurdigfeiten G. 233.

lement au Rouen . mar au Bapeur ben 21. Rebr. 1623 geboren. Er flubirte ju Montauban und Caumur, murbe icon in feinem 23ften Jahre Prediger ju Cgen in ber Rormandie, begab fich 1685, als die Aufbebung bes Ebiets von Rantes ibn jur Ausmanberung gwang, nach Solland, und faeb ale Peebiger ju Rotterbam ben 2. 216 Rangelrebner marb er, nach außeen Borgugen und innerm Gehalt, fur einen ber erften und großten unter feinen Beitgenoffen in Franfreich gebalten, und feine gebrudten Prebigten (Sermons Rotterd, 1692 und 1701. Vol. IV. 8 .. ) rechtfertigen bas allgemeine Lob, welches ibm beigelegt murbe, wenn gleich Wahl, Musfubrung und Sprache bin und wieber einige Berbef. ferung gulaffen. Gelbft am Sofe bes bigotten Lubmig XIV., wo er oftere bie Rechte feiner gehaften und verfolgten Glaubenegenoffen mit Burbe und großem Radbrud vertheibigte, mußte er fich Achtung ju verfchafe fen, fonnte aber freilich nicht verbindern, bag am Ende ber Fanatiemus fiegte und bie gerechte Cache unterlag e). (Baur.)

BOSC D'ANTIC (Paul), fon. Leibarit ju Baris, Rorrefpondent ber Afabemie ber Wiffenfchaften bafelbft, Ditalieb ber Mabemie su Dijon, Clermont-Ferrand, Turin, und der Gefellichaft ber Stunfte ju London. Er mar 1726 ju Pierre . Cepube in Langueboc aus einer alten protestantifden, aber eben beebalb berabgefommenen Familie geboren, und widmete fich, wie fein Bater und Grofvater, bem Studium ber Armeimiffenfchaft. Dach= bem er feinen Curfus ju Montpellier vollendet batte, nabm er gu Barbermyt bie Doftormurbe an, und ging bann nach Paris, wo Rollet in ber Popfif und Reaumur in ben Raturwiffenfchaften Die Lehrer bes eben fo talentvols len, als emfigen jungen Dannes maren. Much mit ber Chemie befchaftigte er fich fleifig; und Regumur lentte feine Reigung befonders auf Die Runfte, wobei bas Feuer ber Grund ift, und fubrte ibn baburch auf eine Babn, mo er mehr feinem Baterlande ale fich felbft nublich murbe. Rachbem er bie Gpiegelglasmanufactur ju Ct. Gobin burch feine Ratbicblage wieber in Mufnahme gebracht, und feine Rennerfchaft in Diefem Sache auch burch einige Abbandlungen aufer Smeifel gefebt batte, legte er felbit 1758 ju Rouelle und Gervier und fpater in ben Gebirgen von Muvergne, brei Glasbutten an, Die große Bortbeile verfprachen, aber burch die Could ber theils nehmenden Unternehmer bald wieber ju Grunde gingen. Inbrffen erwarb er fich um bas Glasbuttenwefen aners tannte große Berbienfte, und erhob biefen Rahrungsymeig w bem Grabe ber Bollfommenheit, auf bem er fich jest befindet. Bollgiltige Bemeife bavon und von feinen feltenen Rentniffen in ber Chemie überhaupt, enthalten unter andern gwei 1758 ber Atabemie ber Biffenfchaften gu Paris überreichte Abhandlungen, Die im vierten Banbe ibrer Demoiren abgebrudt find; in ber einen beantwortet er die Frage, mober es fomme, baf in bem Glafe Blas fen angetroffen merben, und in ber anbern banbelt er von ben Blafen und Soblen in ben Detallen, wenn es ju beif gegoffen mirb. Er emparb fich badurch bie Ebre, Rorrespondent ber Mademie ju merben, und 1760 ets tannte biefelbe feiner Abbandlung über Die Dittel, Die Glasmachertunft in Frantreich ju verbeffern, ben Preis au, bas Dinifterium aber fandte ibn nach England, um Die bortigen Reuerarbeiten fennen ju fernen. Geine Uns terfudbungen über biefen Gegenstand wurden nicht offents lich befant, aber nach feiner Mudtunft gab er wieber mebre phyfifalifche Abbandlungen beraus, Die als eine mabre Bereicherung ber Literatur Diefes Faches angufeben find. Gie ericbienen gesammelt unter bem Sitel: Oeuvres contenant plusieurs mémoires sur l'art de la verrerie, sur la fayencerie, la poterie, l'art des forges, la minéralogie, l'électricité et sur la médécine. Vol. II. 1780, 12. Er felbit batte, nachbem feine feus bern Unternehmungen gefdeitert maren, allen mercantilis fchen Spefulationen entfagt, trieb ju Paris mit Erfolg bie mediginifche Pragis und ftarb bafelbst im Juli 1784. Swei feiner Cobne baben fich ale Raturforfcher und Ches miter rubmlich befant gemacht ").

BOSCAN-ALMOGAVER (Juan), ftammte aus einer alten patrigifden Familie in Barcelona ab, und wuedt gegen Enbe bes 15. Jahrh., wenigstens vor 1500 in biefer Stadt geboren. Geine Altern gehorten nicht, wie einige Schriftsteller angeben, ju bem eigentlichen fa= talonifden Abel, aber fie genoffen ale Patrigier gleichen Ranges und gleicher Rechte mit biefem. Boscan empfing, ale ber Gobn beguterter und angefebener Altern, eine liberale Ergiebung, und widmete fich, ohne ein Ges werbstudium verfolgen ju muffen, allen literarifchen Bes fchaftigungen, ju benen fein Gefdmad ibn binjog. Geine wielfeitige Bilbung vollendette er burch Reifen , und auch im Leiegebienfte foll er fich in feiner Jugend, wenn auch nur auf turge Beit, versucht haben. Uber bie Richtung und Dauer feiner Reifen fehlen uns Rachrichten, jedoch ift gu vermuthen, bag er Stalien fcon bamale fennen fernte und auf bas Studium ber italianifden Sprache und Boefie burch ben Aufenthalt in Diefem Lande guerft bingelenft wurde. Indeffen jeigen fich in Bobean's erften poetifchen Berfuchen burchaus feine Gpuren eines Einfluffes ber italianiften Poeffe auf ben Geift und Die Worm ber eaffilianifchen, und ber junge Dichter balt fich treu und befcheiben in bem Jone ber alten Bieber feines Baterlandes, wie er namentlich feit Juan be Diena auf bem fpanifchen Parnaffe berrichend geworden mar. Bon feinen Reifen in fein Baterland jurudgefehrt, fcblog Bobcan fich eine Beit lang bem Sofe Rarls V. an, und wir finden ibn 1526 ju Granaba unter bem faiferlis chen Gefolge. Sier mar es, mo er mit bem venetianis fchen Gefandten Un brea Dapagero, einem gelehrten und fein gebilbeten Stalianer, ein vertrautes Freunds fchaftebundniß antnupfte, welches fur ibn, und burch ibn fur die fpanifche Poefie fo wichtig und einflugreich Ravagero führte ben talentvollen unb geworben ift.

<sup>\*)</sup> La vie de l'. du Bosc, enrichie de lettres, haranques, directations et autres pièces import. (per l'. le Gendre.) Rotterd. 1894; vere des augment. 1716. 8. Boyle Dict. Nouv. Diet. hist. Biegr. univ. Τ. V. Θφτόαβ' 6 Kirdengel (d. feit ber Ærferm. 8. 29. 633.

<sup>\*)</sup> Gmelin's Geich ber Chemie, bas Regifter beim lesten Bant. Nour. Diet. hist. Biogr, univ. T. V. Bon feinen noch lebenben Gobnen f. Er ich's gel. Frantr. Bb. 4. u. 5.

nach Belebrung begierigen Spanier in bie italianifche und lateinifde Poefie ein, welche biefem mar nicht neu und fremb mar, aber boch noch nicht lebenbig ju feinem Geifte gesprochen batte. Dem Italianer gelang es, Die natios nalen Boruetheile, welche ben Gefdmad Boscan's noch befangen bielten, burch bas Licht ju gerftreuen, welches er ibm aus ben Deifterwerfen bes Dante und Petrate a aufgeben lief, und nun erfdien ibm feine vaterlanbifche Poefie fteifer und eintoniger, ale fie einem Gpa-nier ericheinen tonnte, ber fie nicht burch bas Mittel bes italianifden veraleidenben Runfturtbeile betrachtete. Bosean fubite fich auch balb berufen, ber Reformator ber inrifden Poeffe in G panien ju merben und ju verfuchen. wie meit bie eastilianifde Gprache im Stante fen, fich ber Clegang und Rorrettheit ber antifen und italianifden Dichttunft ju nabern. Dit mabrem Selbenmuthe ging er an fein Wert, und teat querft mit Connetten in petrarchifchem Stole unter bas erftaunte Publifum, bas fogleich Partei fur und gegen ben Heuerer nabm. 9las turlich ftand bie Daffe ber Lefer gegen bie feembe Runft Bobean's, aber biefer, ein feiner QBeltmann, batte es auch weniger auf biefe Daffe angelegt, ale auf bie vornehme 2Belt, in welcher er balb Beifall und Unbang Die Form bes Sonetts mar allerbinas langft por Bosean in ber fpanifden Poeffe befant, aber er ift ber erfte, welcher Diefe Form in bem ihr entfprechenben Beifte bebanbelt bat, und in Diefem Ginne bat man ibn ben Bater bes fpanifchen Conette nennen fonnen. Gine greite Beebart, welche er in Die fpanifche Poefie einführte, ift Die Tergine, beren er fich namentlich in Epifteln und Elegien mit Glud bebiente. Ein Berthum grober Mrt ift es, baf man ibn auch jum Erfinder ber fegenannten Versos de arte mayor gemacht bat, bie bie in bas 13. 3abrb. binein verfolgt werben fonnen, fo wie auch bie Detavas feinesmeas erft burch Boscan's Reformation in Granien einbeimifch geworden find. Die Gegner ber neuen Coule, melde balb an bem gefühlvollen Gareilafo be la Begg einen eifrigen und gludlichen Junger gewann, marfen ibr Bermeichlichung bes alten fraftigen Rationals finls burch bie weibifchegierliche Danier ber Italianer vor. und fanden fcon im Stange ber caftilianifchen affonirenben Berfe und ber leicht fliefenben Coplas mehr poetis fchen Geift, ale in ber funftreichen Profa ber neuen Des tra und Reime. Un ber Gpibe biefer Berfechter ber Gbre bes alten Parnaffes ftebt Caftillejo, und Boscan bat und felbft in ber Bufchrift bes greiten Buche feiner Gebichte an bie herzogin von Coma mit ber Gefdichte feiner Reformation und bes 2Biberipruche, ben fie erregte, befant gemacht. Bosean ließ fich aber burch bas Gefdrei feiner Begner nicht irre machen, obgleich er ibre Einreben mol prufte, und feine Partei vermehrte fich in furser Beit fo bebeutenb, baf fie bie berrichenbe murbe, wenn auch nicht in bem Bolte, boch in bem Rreife ber

 ber Freundichaft gewibinet batte. Boscan bat gwar bie Camlung feiner Gebichte felbft beforgt, aber fie find erft nach feinem Jobe gebrudt morben, pereinigt mit benen feines Rreundes Garcilafo be la Wega, wie er es angeordnet batte. Gie fubren ben 3is tel: Las Obras de Boscan y algunas de Garcilasso de la Vega. Leon 1549. 12. \*). 28itterhelt Lisbon 1543. Venez, 1553. 8. Amberes 1569. 8. ib. 1597. 16. Gie gerfallen in vier Bucher. Das erfte enthalt feine Bugendgebichte in altem fpanifchen Rationalftple, welche Boscan, nach eigenem Geftanbnif, unterbrudt baben murbe, wenn nicht fein Freund Gareilafo be la Bega fur bie artigen Rinder eine Furbitte gethan batte. Das sweite Buch umfaft Cangonen und Conette in italidnifdem Stole, namentlich bem Petrardifden nache gebilbet, nur bag ber fpanifche Charafter fich burch ftar. fere Lichter und Schatten in ber Dalerei ber Leibenfchaft Das britte Buch liefert eine paras bemerflich macht. phrafirende Uberfesung bes Gebichts von ber Liebe Ses ro's und Leander's, bas ben Damen bes Dufaus tragt, in reimlofen Jamben, ben versi sciolti ber Stas lianer. Daran foliegen fich ein paar poetifche Epifteln und ein fegenanntes Sapitel (Capitolo) in Berginen. Das Sapitel ift eine Rachabmung ber vetrardifden Ge-Dichte unter Diefem Titel, und Die Epifteln vereinigen bos raiffden und tibullifchen Charafter. Gine allegerifche Befdreibung bes Reichs ber Liebe, in welchem Benus, Mmor und andere babin geborige QBefen eine feierliche Berfamlung balten, fcbließt bie Camlung ber poetifchen 2Berte Bosean's. Diefes Gebicht bat ben Titel Octava rima, von ber Berbart, in ber es gemacht ift, und teiche net fich burch glangenbe Dtalerei aus.

In ber Beurtbeilung ber Berbienfte Bosean's um bie Poefie feiner Dation fomt es febr auf ben Standpuntt an, ben wir fur bie Betrachtung berfelben mablen. Die Babn, welche bie fpanifche Poeffe nach ibm eingefclagen bat, ift burch feinen fubnen Borgang geoffnet und geebnet worben, und es ift nicht ju leugnen, baf auf Diefer Babn viel Schones in allen Gattungen ber Dichtfunft ereeicht worben ift. Aber man tann bennech fragen, ob nicht bie einfache, gerabe und breite Babn bes alten Rationalgeschmadt, ohne Bobean's Reformation, ficherer und leichter ju bem Biele ber Bollenbung geführt haben murbe, menn man bie Bollenbung nicht von fremben Duftern entlebnt batte, fonbern fie aus ben nationalen Unlagen fich frei und rein batte entwickeln laffen. Wenn man Boecan ben erften fla ffifden Dichter ber Gras nier nent, fo wird baburd jugleich angebeutet, baf er ber eefte mar, welcher bie flaffifche Musbilbung ber fpanifchen

Ricolas Untonio fubrt ale altefte Musgabe eine ju Mebina gebrudte von 1544 an, von ber ich fonft feine bibliographifche Grut finde.

Dichtfunft fremben Slafifern abfeben wollte. Dan rubmt mit Recht an feinen Berfen bie Elegang und Sorreftbeit bes Style, Die Gragie ber Empfindung , ben eblen Musbrud ber Gebanten, Die gludliche Difchung bes Starfen und Garten in ben Farben feiner Gemalbe; aber bas bochfte Lob, ju bem feine Beurtbeiler fich erbeben fonnen, bleibt bod) immer, baf er in mehren Conetten und Canjonen ben Detrarcha erreicht babe, alfo bas Lob eines Dachahmers. Bielleicht batte er mehr geleiftet, wenn er bem Zone treu geblieben mare, welchen er, freilich nicht voll und rein, in feinen Jugendgebichten anfchlagt. Bela ba ues fubrt ein von Boscan überfete tes Trauerfpiel bes Euripibes an, obne ben Sitel bes Stude ju nennen. Muferbem bat er ben Cortegiano bes Caftiglione bearbeitet"). (Wilhelm Müller.)

BOSCASTEL, BOTEREAUX, Martift. in der brit. Grafic. Cornwall des Schiger. England; er liegt am Briftofer Kanale, versendet Schiefer aus dem nachn Schieferbrucke und halt 1 Wochenmartt. (Hassel.)

BOSCH (Jeronymo de), aufgezeichneter bollandis fcber Gelebrter, und berubmt ale ein lateinifcher Dichter ber neueften Beit. Er mar geboren ju Amfterbam 1740 am 23. Diar, ber Cobn eines bortigen Apothefere und Entel eines erfahrnen Mrgtes. In feiner Jugend befuchte er bas Athendum feiner Baterftabt, und wibmete fich auf bemfelben, unter ber Unleitung bes Prof. Peter Burmann II. mit großem Gleiß ber alten lateinifchen Lites ratur, und inebefonbere ben lateinifden Dichtern, Die ibn jugleich fcon frub ju eignen poctifchen Arbeistert in ihrer Sprache reigten. Diefe feine literarifche Laufbabn murbe im Berfolg baburch abgebrochen, baff er nach bem Billen feines Grofivaters 1760 Mpothes fer werben mußte. Doch feste er nebenber bas Gtubiurre ber Miren fort, und richtete jugleich umer 2Byt-ten bach's Unleitung feine Aufmerfamfeit auf die griediffe Gprache und Literatur, worin er fich ebenfalls nicht gemeine Rentniffe erwarb. Mus Achtung fur feine Gelehrfamfeit und Salente, und um feine Liebe fur bie Biffenfchaften ju begunftigen, ertheilte ibm bie Regirung ber Ctabt Amfterbam 1773 ben eintraglichen Voften bes erften Stadt. Seeretare, worauf er feine Apothele verlaufte. Rebenber hatte er nun Zeit genug, auch sehle es ibm biedurch nicht an Mitteln, um fich mit ben Wif-fenschaften zu beschäftigen. Die Gegenstände feiner ge-lebten Forschungen und Arbeiten waren verechiebentlich, inebefondere bie neuere Gefchichte feines Baterlandes, Die fritifche Philosophie, Afthetit und auch noch bie Chemie; feine porgualicifte Beichaftigung aber blieb bas Studium ber alten Literatur und bie lateinifche Poefie, auch nahm er an mehren gelehrten Gefellichaften, felbit an eis act für ben Mderbau, thatigen Untheil. 216 Schriftftellet verfertigte er eine Preibfchrift ,, über bie Erfober-niffe einer guten Lobrebe," in lateinifcher Gprabe: bann eine bollanbifche Preisfchrift "über bie Res geln ber Dichtfunft," Saarlem 1783, und noch eine

.dbnlide "über bie Cobnheiten ber homerifden Blias," 1784. Gein gelehrtes Sauptwert, womit er fich uber 25 Jahre befchaftigte, mar bie griechifche Unthologie (Anthologia graeca, c. vers. lat. Grotii. Ultraj. 1794 etc. ) bie er mit feinen Unmerfungen, von 1794 bis 1810, nach und nach berausgab, und beren Berth fowol burch bie bollanbifchen, als auch burch frangofifche und teutsche Beitschriften nach Berbienft anertant murbe. Gine Gamlung feiner lateis nifden Gebichte erfchien 1803, und ein Unbang ju benfelben 1808. Co wie feine lateinifche Profa fich burch eine gierlide, echt romifche Diftion auszeichnet, fo berricht auch in feinen lateinifchen Gebichten überall Die reinfte Las tinitat. Diebre berfelben fanben nicht nur bollanbifche fonbern auch teutiche und frangofifche Uberfeber. De Bofch gilt in Solland fur ben erften lateinifden Dichter feiner Ration, und ale ber Wieberberfteller ber lateinifchen Dichtfunft in Solland, nach ben Beiten bes Douga, Beinflus, Bobannes Secundus und Grotius. Mud maren feine fateinischen Ctubien, Schriften und Poeffen nicht ohne eis nen befondern Einfluft fur fein Baterland, und bienten eben fo febr jur Berbefferung bes Gefcmade feiner Landsleute, ale fie jugleich ben Ginn fur bas flaffifche Alterthum, ber auch in Solland abjunehmen fcbien, wieber wedten. Er ftant in einem lebbaften literarifden Berfebr mit feinen gelehrten Lanbesgenoffen Rubntenius, Wyttenbach, van Beubbe, u. a., fo wie er auch mit verschiebenen auswartigen Gelehrten, unter andern mit hepne und Salobe, Briefwechfel fubrte. In feinem Baterlande wurden feine gelehrten Berbienfte baburch geehrt, baf man ibn 1798 jum Rurator ber Leibes ner Univerfitat ernannte, in welcher Begiebung er nichte unterließ, um ben alten Blor berfelben gu erbalten und ju vermehren. Rachber erhielt er ben bollandifchen Berbienfts, wie auch ben Unione. Orben bes Sionige Qubs mig Rapoleon. Unter biefem mar er jugleich, in Muftrag beffelben einer ber Stifter bes foniglichen Inftitute ber Biffenichaften und Runfte ju Amfterbam, und eine ber erften Ditglieder beffelben in ber britten Rlaffe. Obgleich feine politifche Dentungeart liberal mar, fo nahm er boch. abweichend von bem Benehmen anderer hollandifchen Gelehrten, an ben Statsangelegenheiten feines burch Par-teifucht und ben Bechfel ber Dinge bamals ftart bewegten Baterlandes feinen unmittelbaren Untheil. Doch befang er, aus Theilnobme feines Bergens und burch feine Setundisjelet, womit er bas Befle erwartete, Bona-parte's lob, im Jahr 1801, in einem zu Utrecht be-fonders erschienenen Gebicht: Laudes Bonapartii et Elegia ad Galliam. Er lebte unverbeirathet. Gein große tes Bergnugen, außer ber Befchaftigung mit ben Wiffenfchaften felbft, war feine Bibliothet, bie er nach und nach fammelte, und bie im Gach ber aften Literatur ju ben erften in Europa geborte. Er befaft barin bie fconften Musgaben, und auferbem eine große Dienge anberer, wichtiger auch feltener Werte aus mehren Sachern, und jugleich alle febr fcon gebunden, woran er ebenfalls ein befonberes 2Boblgefallen fant. Es ift zu bedauern, baff nach feinem Jobe biefe ichatbare Camlung, welcher an Schonbeit und Roftbarfeit, jumal in ber flaffifden Lites ratur. pielleicht noch feine Drivatbibliothet gleich fam.

Pin ber Boefen's Leben und Schriften f. aufer bem tritfel. Prin bei Ricelas Antonio, Belagurg und Diege's Anmerkungen baju, Gebano im achten Banbe be' Parnson Appnal und Bepercruc & Geschichte ber Poeffe und Beredsanteil. 3. B. G. 164 f.

burch einen bffentlichen Bertauf vereinzelt murbe, boch ungeachtet der ungunftigen Beitumftande fur bobe Preis fe"). De Bofd ftarb 1811 am 1. Juni. Er mar ein Mann von einem fanften Charafter, aufrichtig, offen und friedliebend, ein treuer Freund und jugleich ein sarter Berebrer bes Chriftenthums, insbefonbere ber prate tifden Lebren beffelben. Gein Freund und Lehrling, Der Profeffor D. 3. van Lennep, hielt auf ibn eine geeige nete Lobrede, in einer offentlichen Berfamlung der britten Rlaffe des fon. Inftitute ju Umfterbam, am 13. Dos vember 1817, die unter bem Titel Memoria Hieron. de Bosch, gebrudt ift. Cobann bat van Bennep ben 5. und letten Band ber von Bold berausgegebenen griechis fchen Unthologie, Utrecht 1822, geliefert. (J. Ch. H. Gittermann.)

Bosh, Boschi (Jeron.) f. Bos.

BOSCHIAVO, Poschlav, Pusclav, ein großer und wohlgebauter Fleden, Sauptort eines Sochgerichte im Gottesbausbunde bes belvetifchen Cantone Bunbeen mit ftarfem Eranfito.

BOSCHINI (Marco), Maler, Supferftecher und Dichter aus Benedig, ber um bie Mitte bes 17. 3abrb. lebte. Die offentlichen Gebaude und Rirchen feiner Bas terftabt enthalten viele Gemalbe von ibm, die Mubfichten von Randia+) und des Archipelagus++) bat er in Rupfer geftochen. Gein Werf La carta del navegar pittoresco 1658. 4. befchreibt in einem gereimten Dige log gwifden einem Genator und Runftliebhaber Die Stunft Benedigs. Bur Runftgefchichte feiner Baterftabt lieferte er noch Le Miniere della pittura, compendiosa informazione non solamente delle pitture publiche di Venezia, ma delle isole circonvicine (1664. 12. 1674. 12. febr vermehrt 1720. 2 Bbe. Fel.), mos von feine Giojelli pittoreschi (1676, 12.) ein Musiua find.

BOSCIA nannte Poiret eine Pflangengattung, meldie Perfoon icon Podoria genant batte. Thunberg aber batte jenen Ramen einer Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Terebinthaceen und aus ber vierten ginne'fden Klafie gegeben, beren Charafter in bem viers jahnigen Reich, ber vierblattrigen Corolle, ber vierfacheris gen Kapfel und drei Pistillen besteht. Die einzige betannte Art, B. undulata Thunb., ift ein flafterbobes Baumden am Sap, mit elliptifden glattrandigen wellen-formig gebogenen Blattern, fabenformigen Blattftielen und fleinen graulichen Blumen in Rifpen. (Sprengel.)

BOSCO 1) Bleden im farbinifden Untheile von Mailand gwifden ber Orba und Gerivia, mit einer Collegiatfirche und einem prachtigen Dominifanerflofter, befe fen reich vergierte Rirde bas Grabmal bes bier gebornen Papftes Dius V. enthalt. Der Bleden bat 2700 Ginm. 2) Grofice Dorf am Befuv in ber Ridbe von Reavel mit 11,000 Einw. und 4 Pfarrfirden. Much liegt ber Darfts

\*) Er felbft gab beraus : Brevis descriptio bibliothecas Hierde Bosch, quatenus in ea gracci et latini scriptores asservan-iur. Ultraj. 1809. 8. (H.)

fieden Bosco reale mit 3500 Ginm. in ber Proving Reavel. (Röder.)

BOSCOVICH (Roger Joseph), ein berühmter Mathematifer und Aftronom des vorigen Jahrh., wurde geboren ju Ragufa ben 18. Dlai 1711 und trat 1725 ju Rom in ben Sefuiterorben. hier legte er fich mit fo vielem Gifer auf Philosophie und Dlathematit, baf man ion, noch ebe er ben Curfus feiner Studien vollendet batte, jum Profeffor Diefer beiden 2Biffenfchaften am Collegio romano ernannte. Die Mannigfaltigfeit feiner Stentniffe, die glangenden Gigenfchaften feines Geiftes, Die Beftigfeit feiner Grundfabe erwarben ibm die Suneigung und Achtung Maer, Die ibn fannten. Much feblte es nicht an vielfachen Bemeifen bes Bertrauens, meldes man allgemein in ibn feste. Die papftliche Regirung beauftragte ibn mit ber Mufficht über Die Reparatur ber Deterefirche, beren Ruppel einzufturgen brobte, und ernannte ibn gum Ditalied ber Commiffion, welche Die Mittel gur Mustrod's nung der pontinifchen Gumpfe prufen follte. Da bie Republif Lucca mit Joscana in Granifreitigfeiten gerietb. fo mablte fie Boscovichen jum Bertbeibiger ihrer Une fpruche und fandte ibn ju dem Ende ale Deputirten nach Bien an ben Raifer von Offreich. Rach Beendigung Diefes Gefchafts durchreifte Bobeovich mebre gander Guropa's. - Coon im 3. 1736 batte er eine Differtation de maculis solaribus bruden laffen, worin er jum erften Male die geometrifche Auflofung der aftronomifchen Mufgabe portragt: ben Mquator eines Planeten aus 3 Beobachtungen eines Riedens ju bestimmen. In ben fole genden Jahren gab er mebre andere aftronomifche 216bandlungen beraus, s. B. Nova methodus adhibendi phasium observationes in eclipsibus lunaribus, Romae 1744. 4.; de lunae atmosphaera ib. 1753. Ende lich ließ er im 3. 1758 einen Abrif bes Remten'ichen Softems unter bem Titel: Philosophiae naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium ju Wien in 4. erscheinen, welches Wert nachber mehrmals (Benedig 1762, Wien 1764) aufgelegt wurde. Dieses Buch fand vielen Beifall und ift in footern Schriften über benfelben Gegenstand baufig benunt worden. - Die fon. Gocietat ju London, beren Dite glieb Boscovich mar, hatte ibn gewählt, um ben greiten Durchgang ber Benus por ber Connenideibe im 3. 1769 in Californien ju beobachten, aber bie Mufbebung feines Ordens ju jener Beit binderte ibn, ben ehrenvollen Muftrag angunehmen; fatt beffen folgte er bem Rufe Des herzogs von Tostana ju einer Profeffur an der Uni-verfitat ju Pavia. 3m 3. 1773 wurde er nach Paris berufen und erhielt Die Stelle ale Director ber Optif bei ber Marine mit 8000 Livres Gebalt. Borguglich legte er fich nun auf die Theorie ber achromatifchen Fernrobre und gab opera pertinentia ad opticam et astronomiam maxima ex parte, et omnia hucusque in-edita. Baffano b. Memondini 1785. 5 Bbc. 4. heraus. Muffer ben ermabnten Untersuchungen über Die Fernrobre find in diefem Berte noch mehre andere optifche, aftros nomifche und auch einige bie Erigonometrie und bobere Geometrie betreffende Abbandlungen enthalten. - Dans derlei Unannehmlichkeiten, wozu vorzuglich die unaufborlichen Unfeindungen d'alembert's, Diefes unverfohnlichen

<sup>11.</sup> It regno lutto di Candia delinesto a parta ed integlisio.

(51 Miditer.) Etn. 1651, Ethr (etten. ++) L'Arcipelago con lutte le isole, scogli, secche e bassi fondi, colla dichiarazione.

Ben. 1633. 4. 48 Editer.

Jefuitenfeindes \*), gehoren megen, bewogen Boseovich ein Amt niederzulegen, und fich nach Mailand gurudguieben, wo ibn ber Kaifer mit ber Meffung eines Meri-

nangrabes in ber Lombarbei beauftragte.

Boscovich genoß an feinem neuen Mufenthaltsorte alle, feinen Salenten und feinem Charafter gebubrende hochachtung und farb dort ben 12. Febr. 1787 .- Mus er ben fcon oben angeführten Abhandlungen und vieen andern, welche man in ben Memoires des savans trangers, in ben philosophical Transactions etc. indet, bat er mehre andre Werte verfaßt , worunter bie orguglichften folgende find: 1) Elementa universae natheseos. Romae 1754, 3 Voll. in 8. 2) De lenibus et telescopiis dioptricis. Romae 1755. in 4. teutich überfest von R. G. (Rarl Ocherfer) 2Bien 765. gr. 8. 3) Dissertatio physica de lumine. Bien 1766, in 8. 4) Dissertationes quinque ad lioptricam pertinentes, Vindobonae 1767, in 4, 5) de literaria expeditiona per pontificiam ditionem d dimetiendos duos meridiani gradus a P. P. Maire t Boscovich. Romae 1755 in 4., woven 1770 14 aris eine frangofifche Uberfebung mit Bufaben bes Bf. richien. Das lateinifche Original enthalt eine gute Charbes Rirdenftate in 3 Blattern, wovon bie frangofis be Uberfebung nur eine fdlechte Reduftion gibt. ndet biefe Charte oft einzeln. Die ermabnte Grabmef. ing murbe unter Beneditt XIV. im 3, 1750 auf Bebl bes Rardinals Balenti ausgeführt. 6) Journal 'un voyage de Constantinople en Pologne en 1762. aris 1772. 12. (Mud) ital. 2te Mubg. Baffano 1784. :utfch Leipzig 1779. in 12.).

Bokcovich, der vici Geschmad und Dichtertalent beife, gab in den Sahen 1755 und 1760 dos lateinische
ibidit: Philosophiae a Benedicto Stay Raguaino
eraibus traditae libri VI. Romae 2 voll. in 8, her
sé, und begleitete es mit gelebren Anmerlungen. Er
blit verschäte in schonel steinisches Geschöt über bie
sonnen- und Wondfinstenisch in 5 Geschagen unter dem
iet: De solis ac lunas defectibus. London 1764,
14, cine zweite Zubsade in 6 Geschagen unter dem
iet: De solis ac lunas defectibus. London 1764,
14 in 1767 in 8, nad weicher 1779 und 1784 au Was in 4, eine stenschische Uberschang des Werter des
heb de Bart und begehetet von dem latenischen Zierte
nb Zuschen der Schagen er Diese des
sieren Werte ten blüchende Telb seb höster und bas
ngewöhnliche Talent, mit weldem er Dinge, die zu
enstenschafte der Bischende er Bedbern, poetlich zu bekanein gewusst hat. Diese Wert und mehre andere Kleiner
zeinsische Geschäte voller Kammut und leichter Werscha

bient es, daß er bei aller Begeisterung bes Dichters sich doch feine Ubertreibung w Schulben fommen läft. In ber Interholutung war Boseowich eben si liebenswürchs als belehrend. Eine Lobidrift auf ihn, die Lelante jum Berfalfer bat, sindet man in dem Journal des savans. Kevrier 1792. (Gartz.)

BOSE, Bosius, eine burgerliche ') Familie, Die feit bem 17. Jahrb. in Cachfen, befonders in Leipzig blubte, und rubmliche Dentmale ihrer nublichen 2Birtfamfeit hinterlief. Der erfte biefes Gefdlechte, ber bes fant murbe, mar Rafpar Bofe, ber als Genator und Baubere in Leipuig 1630 in einem Alter von 73 Jahren ftarb. Er hinterließ brei Sobne, namlich: 1) Gotts fried Christian, Archibiatonus an der Ihomastirche in Leipzig, mo er ben 18. Febr. 1619 geboren mar, und ben 13. April 1671 ftarb. Er babilitirte fich 1638 mit einer Disputation de pluvia, schrieb einige theologische Differtationen, und fiftete nebft feiner Gattin bas noch bestehende Bofe fche Legat für einen Ihoologie ftubiren ben leipt. Prediger = ober Chullebrerefohn 1) .- 2) 30 b. Undre as, ber berühmtefte unter ben brei Brubern, geb. ju Leipzig ben 17. Jan. 1626. Raum 15 Jahre alt, murbe er Baecalaureus ber Philosophie, besuchte bann bie Sochichulen ju Bittenberg und Strasburg, und benubte vornehmlich Boelers Unterricht am letten Orte. Rad ber Rudfehr in feine Baterftabt murbe er Abjuntt ber philosophifchen Fafultat, ging aber fcon 1656 als Profeffor ber Gefchichte nach Zena, und ftarb bafelbft ben 29. April 1674. Unter feinem Reftorate murbe 1661 ber unvernünftige Bennalismus (Die bespotifche Berrichaft ber altern Stubenten über Reuangefommene) abgefchafft, und burch Reichs und Lanbesgefete verboten. Geine fcone und sablreiche Bibliothet macht einen Theil ber Jenaifchen Universitatebibliothet aus. Er mar ein gelehrter Renner ber Griechen und Domer, verftand bie frangofifche, itas lianifche, fpanifche und englifche Sprache, und in feiner Schule erhielten viele, fur ben Statebienft bestimmte, nachmals berühmte Dlanner , ibre Bilbung. Dach Conringe Borgange bielt er viel befuchte Borlefungen über Statistif, und fdrieb eine Introductio generalis in notitiam rerum publicarum orbis universi. Accedunt Dissertationes de statu Europae (1661); Jenae, cura G. Schubarti. 1676. 4. Ferner: Hispaniae, ducatus Mediolanensis et regni Neapolitani notitia, e museo J. A. Schmidtii, Helmst. 1702. 4. Discur-

Magem, Encyclop. b. 28. u. R. XII.

<sup>\*)</sup> D'éttembert's Sub gegen bie Riellem möder nicht men verfendiger Nachhoft fei fenn, menighen it Biet Ge anb e' 9 Meinung, bem au Geige eine Brange Beartbeilung ber vergließen Generfenheit biet Von anb e' 9 Meinung, bem au Geige eine Brange Beartbeilung ber verpließen Generfenheit ber vergließen ber vergließen ber vergließen ber vergließen ber vergließen der Schaffen der Scha

<sup>1)</sup> Ben den adeiljam Geldrichte Bele , einem der dierlen in Zentfeland, bed sein Beleinen abstemmen (ch. 100 bed in Beleinen abstemmen (ch. 100 bed in Beleinen Beleinen, Begeland und Aranten ausbreitet, f. Dietmarchenen Mersche Skänlig is Keitelsky, Beb. 36, 139—159 und bed als, blig Zenten, Krip, 1780 Zei, I. u. 5. u. v. — 3 eb an B de eber Beleinen Beleinen Beleinen Beleinen Beleinen Geleinen Beleinen Beleinen Geleinen Beleinen Geleinen Beleinen Geleinen Beleinen Geleinen Beleinen Geleinen Beleinen Beleinen Geleinen Beleinen Geleinen Beleinen Geleinen Ge

sus acad. de imperio Turcico. Jenae 1662. 4.; Ed. III. Lips. 1686. 8. ale Anhang su Drechsleri Chron. Saracen, et Turcicum, Schediasma de comparanda notitia scriptor, ecclesiast. Jen. 1673. 4. und in Crenii Tractatt. var. de eruditione comparanda. Lugd. Bat. 1699.4. Introductio in notitiam scriptor. ecclesiast, Kil. 1704, 8. Jen. 1723. 8. und andere Differtationen, welche 2Bald mit bes Berfaffere Leben gu= fammen druden ließ; von ben Differtationen findet man aud) 2 in Graevii Thes. antiq. rom. T. V. philologifche Gelehrfamfeit beurfundet vornehmlich fein Cornelius Nepos cum notis ampliss, ex diversis codd. emendatus. Lips. 1657; Jenae 1675. 8. mit einem bftere wieder abgedrudten Index locupletissimus omnium vocabulorum. Rad Bbeler und Lambin bat Bofe bas meifte Berbienft um den Tert Diefes Mutore. Bu bemerten find außerdem feine Musgaben von Taciti vita Agricolae cum comment. Boxhorn. Jen. 1664. 8. und Petronii Satyricon puritate donatum, e mscrpt. J. A. Bosii. Jen. 1701. 8. 3) .- 3) Paul mar ju Leipzig ben 15. Jun. 1630 geboren, ftubirte bafelbit und in Altborf, Wittenberg und Straeburg, und ftarb ben 2. Jan. 1694 ale Archibiatonus an ber Greusfirche in Dreeben. Bon ibm ift bas Lieb: Dun fich ber Sag geendet bat ze., auch ließ er Leichenabbantungen zc. bruden 4).

Bose (Kaspar und Georg Heinrich), Brüder, aus bem Gefdlechte ber vorigen abstammenb. Beide maren Raufleute und Ratheberren in Leipzig , verfchonerten Diefe Stadt burch neue Gebaube und fcone Gartenanlagen, und ftarben 1700, jener am 21. Mpril, Diefer am 28. Jul. Safpar Bofe legte ben fogenannten Grofbofifden Garten vor bem grimmaifchen Thore , Diefer ben Steine bofefchen vor bem Barfufpfortden an, welcher jest ber Enoch Richteriche beift. Unter ben Sunftgarten Leipzigs ift ber Groffbofefche ber altefte, an beffen Einriche tung ber Braunfdweigifche Architeft Cturm, von bem eine neue Caulenordnung ben Ramen führt, einigen Uns theil batte. Diefer Garten mar mit prachtigen Ctatuen gefchmudt, und befag einen großen Reichthum an feltes nen Gemachfen. Dit bem Garten mar auch ein anfebnliches Raturalienfabinet, eine reichhaltige Garten und Berbarienbibliothet, und eine Ruft = und Beugfammer verbunden .). Much Georg Beinrich legte eine Gemaldes famlung an, beforberte bie Berausgabe von Cturms Werten, und leitete, ale Borfteber bes Sofpitale ju Ct. Georgen ober bes Bucht = und Waifenhaufes, nicht allein ben neuen Bau biefes Gebaubes, fondern entwarf auch ben Plan baju. Er mar überhaupt ein um Leipzig viels

Bose (Adam Heinrich und Christoph Dietrich), Bruber, Cohne von Chriftoph Dietrich Bofe auf Frantleben, Dolbis und Nidern, ber 1708 als tonigl. polnifder und turfachfifder wirtl. geh. Rath und Stats minifter in einem Alter von 80 Jahren farb, nachbem er viele auswartige Gefandtichaften vermaltet batte '). Mbam Beinrid, ber vierte unter feche Brubern, murbe ben 3. Dary 1667 auf bem Bofefchen Ctammgute Frantleben bei Derfeburg geboren, und biente feit 1688 bei bem fachfifchen heere. Goon 1694 mar er Dajer und 1702 Oberfter eines neuerrichteten Regiments. dem nordifden Ariege gegen Rarl XII. und am Rhein that er feiner Pflicht Genuge, und 1713 gwang er alf fommanbirender General Die Feftung Stettin jur Uber-3m 3. 1716 tommanbirte er in Polen, fcblug Die Confoderirten und notbigte fie jum Grieben. 1723 mar er Gouverneur ber Ctabt und Geftung Bite tenberg, und 1745 mußte er Dreeben an Friedrich II. von Preufen mit Rapitulation übergeben. Er ging nach Wittenberg wrud, und ftarb ben 21. Dlai 1749, in fcie nem 83. Jahre auf feinen Gutern, ohne Rinber gu binterlaffen, nachdem er 28 Felbjugen in Ilngarn, Bolen, Stalien . Brabant und am Rhein beigewohnt batte. Er mar febr religios, ftreng im Dienfte, aber mobimollent, und barum von den Coldaten geliebt \*). Gein alterer Bruder Chriftoph Dietrich widmete fich bem Gtatis bienfte, und mar 1697 bevollmachtigter fachfifcher Dimi fter auf bem Friedenstongreß ju Rogwid, mo er das Die reftorium ber evangelifden Stande führte, und fich bo fonbere ber prajubicirlichen Maufel bes vierten Artifels nachbrudlich wiberfeste. Rach feiner Rudtunft übernabm er wichtige Gefandtichaften in Danemart, Gomeben und England, wurde bann wirflicher geb. Rath, jog fich aber nehrmale bie lingnade feine Softe ju, fam auf en Schnigftein, und farb ben 23. Root, 1741 als Gefanginer auf ber Gestung Pleifenburg. Er wor ein einstigtigt welle, gelechter Mann, und felbs der bedeütigen. Speawelle, gelechter Mann, und felbs der bedeütigen. Speawelle, gelechter Mann, und felbs der bedeütigen. Speawelle, gelechter Mann, und felbs der bedeütigen. de fundig. Bon feinen beiden jungern Brudern fach 2Belf Dietrich 1734 ale tonigl. und furfachfifcher Mr. pellatione und furftl. Derfeburgifcher geb. Rath, und Gottlieb Giegmund 1723 ale fonigl. und furfachf. Dberftlieutenant, beide ohne Erben ") .- Sarl Gotte fried Bofe, Erbherr auf Boden und Raundorf, fonial. und furfachf. Sof= und Appellationerath, ließ in ber er

fach verdienter Mann .). — In anderer hinficht bes mertenemerth aus biefem Gefcliechte fint:

<sup>3)</sup> Wittenii Memor. Philosophor. Dec. IX. p. 572. P. Homfeld Orsti fun. in obitum ej. Jense 1674. 4. Freheri Theatr. P. IV. 1557. Pobricii histor. Biblioth. P. V. 230. Zeumeri Vitas Freheris. Jeneni. C. 61 (lt. 3)fl. D. Giffelt, Saxri Okomass. T. V. 383. 4) Pipping Memor. Theolog.

<sup>5)</sup> Guntliche Borftelung bes schenswarden George (?) Beeichen Gartens in Leipijg, von I. at. Corvinus in Lugsburg. 9 Bi. in qu. Acl. P. Ammon Hortus Rosisaus., quoad exclice solum descriptus. Lips. 1986. 8. mit Auff. E. Delner Horculaus, br Boffce Garten, ober ein Bergeichniß ber sewe dann.

<sup>7)</sup> Eusspielich handelt von ihm bas allg. bift. Ler. Leipzig 1730, 1. B. s. v. 8) (Manfts) genealeg. bift. Nachr. 136 25, 316—347. 9) (Kanfts) genealeg. bifter. Nachr. 34 Th. 933.

ften Balfte bes 18. Jahrh. mehre erbauliche Schriften bruden 10). - Ein Cobn Rarl Friedrich Bofe's, furfacht. Oberauffebers ber Gaalfloge und Ritterfchaftes bireftore bes Freiburgifchen Diftritts, mar Starl Ernft, grb. ben 26. Dec. 1726 ju Branderobe im Weißenfelfis fchen. Er ftubirte gu Jena, trat 1745 in preugifche Dienfte, murbe 1760 Sauptmann, gulest 1787 Generals major, und farb 1790 ju Raftenburg. In ben Golache ten bei Reffeleborf (in fachfifden Dienften), Prag, Ran, Runeredorf, Rollin und Bornborf jeichnete er fich rubme lich aus, und 1778 verlieb ibm Friedrich II. ben Berbienftorben, megen feines im baierifchen Erbfolgefriege, in ber Affaire bei Weistirch , bewiefenen Dtutbes 11) .- 3n mirnichaftlicher Sinficht bemerten wir noch aus bem Bofeiden Gefchlechte

Bose (Georg Matthias), Profesor ber Phofit ju Bittenberg, geb. ben 22. Gept. 1710 ju Leipiig, mo fein Bater, Georg Beinrich, einer der angefrhenften Raufs cute mar. Muf ber Sochichule feiner Baterftabt ftubirte r bobere Dathematif, Naturfunde und Argneitunft, er= pielt 1727 bie Dagiftermurbe, las mit Brifall mathemas ifde und phyfitalifde Rollegien, murbe Beifiger ber phis ofophifchen Safultat und ging 1738 ale Profeffor bet Phofif nach Wittenberg. Dier erwarben ibm feine mifrnichaftlichen Bemubungen und Verdienfte ausgezeichnete ditung, allein die Drangsale, welche der Höbrige krieg iber Wittenberg brachte, seriforten fein Glad und ver-digten fein Edven. In dem Bombarbement vom 13. 2fe. 1760 verlor er sein ganges Eigenthum, und den 17. Beptember 1761 ftarb er ju Magbeburg, mobin ibn bie Breufen ale Beifel mitgenommen batten. Er mar ein tenner vieler alter und neuer Sprachen, ale Datheniaifer und Popfifer com In- und Mustande gefchast, felbit on ber parifer Atabemie ber Wiffenfchaften jum Storres conbenten angenommen, und von ben Gelehrten in fchmes en Gallen oftere jum Chieberichter aufgefobert, befoners uber Gegenstande ber Eleftrieitat, um die er fich urch gludliche Berfuche und Beobachtungen febr verbient tadite 10). Beweife bavon enthalten vornehmlich feine Centamina electrica, in Academiis regiis, Londiiensi et Parisiensi, primum habita, omni studio epetita, et novis accessionibus locupletata. Viteb. I. 1744; P. II. tandem aliquando Hydraulicae, Chymiae et vegetabilibus utilia. 1747. 4. Er fcbrieb ud ein Gebicht über bie Eleftrieitat (bie Eleftrieitat mit vertifcher Feber entworfen. 2Bitt. 1744. 4.), und uberibte es felbft in frangofifche Berfe unter bem Titel: L'électricité, son origine et ses progrès, poème en deux livres, traduit de l'allemand par Mr. l'Abbé Joseph Anton de Coos, Leipz. 1754. 12.; in chen bics fer Sprache fchrieb er: Recherches sur la cause et sur la véritable théorie de l'électricité. Witt. 1745. 4. und in englischer: On the electricity of glass that has been exposed to strong fires, abgebrudt in ben Philos. Transactions N. 492. Metre feiner Schriften und Abhandlungen besieben fich auf Gegenftans De der Mitronomie, s. B .: In eclypsin terrae diei 13 Maii 1733 commentatio. Lips. 1733. 4. Meteora heliaca, sive de maculis in sole deprehensis. Ib. 1744. 4. Observatt. astronom., quas ex praescripto Acad. Scient. Reg. Paris. habuit Wittenbergae, in ben Actis erud. a. 1753. p. 466 - 480 u. a. m. Much bie von ibm herausgegebenen Otia Witenbergensia critico-physic. Viteb. 1739, 4. entbalten pirl Lebrreis des 13). Er binterließ einen Cobn, Abolph Julian, ber 1742 ju Bittenberg geboren wurde, und bafribft am 1. Gept. 1770 ale auferorbentlicher Profeffor ber Armeis wiffenfchaft ftarb. Bemertenswerth find feine Abbands lungen: De motu humorum in plantis vernali tempore vividiore. Lips. 1764, 4. De disquirendo charactere plantarum essentiali singulari. Ib. 1765.24. und De differentia fibrae in corporibus trium naturae regnorum. Viteb. 1768. 4. Beitrage lieferte er ju Blad welle Reduterbud, und ju ben Comment. Lips. de rebus in scient, nat. etc. 14). - 306. Jafob Bofe, Oberhofgerichteabvofat in Leipzig, batte einen Gobn, ebenfalle 30b. Jafob, ber 1713 in Leipz sig geboren war, und bafelbft am 28. Dai 1775 als Mrs dibiatonus an der Thomastirche ftarb. In jungern Sabren ließ er mehre atademifche Schriften eregetiichen Inhalts bruden 10). — Der lette mannliche Rache tomme bes bofefden Gefdlechte, und ein Bruber bes jus lest genannten Johann Jatob mar

Bose (Ernst Gottlob), Profeffor ber Anatomie und Chirurgie in Leipzig, mo er ben 30. April 1723 ges boren mar. Geine wiffenschaftliche Bilbung erhielt er in feiner Baterftabt, in ben Ochulen QBalthers, Platners, Bebenftreite, Ludwigs u. a. Rachbem er 1748 bie mes Ditinifche Doftermurbe angenommen batte, wiemete er fich vornehmlich ber Botanit, erhielt 1755 ein auferors bentliches Lehramt berfelben, murbe 1763 Profeffor bee Physiologie, 1773 aber ber Anatomie und Chirurgie. Er ftarb am 22. Gept. 1788 ale beftanbiger Dechant ber mediginifden Fafultat. Achtungewerth ale einfichteroller und menichenfreundlicher Beraeber ber leibenben Menfchs beit, verbiente er aud ben Beifall ber Gelehrten ale rin auter Stenner ber Pflangen und ber übrigen Theile ber Argneiwiffenichaft. Unter feinen gablreichen fleinen Gdrife

t0) Abelungs Buf. j. 3oder, Uniduth. Radridten 1727, 12) Ginen Sang jum Genderbaren und etwas Citelfeit bat

man ibm mot nicht mit unrecht jur Laft gelegt. Go fanbre er j. 25. feine Larein, Die Cletericitat betr. Schriften mit einem itatianifch geforiebenen Briefe - an ben Dufti, von beffen Getretar er auch ine Untwort erhiett. Man febr von biefer Korresponden, bie Cit, gel. Beit. 1755. S. 377 - 79. Seinen Briefmechfet mit bem romifchen hofe rubmte er in öffentlichen Schriften auf eine urt, bie befrige Streit'gfeiten grofden ibm und ber theologischen Ratutat in Wittenberg veraniagieu. Man febe: ber theologischen Batutat ju Bittenberg grundliche und aftenmaßige Abiebnung ber miber biefelbe geither ausgestreueren Unmahrheiten. Bittenb. 1752, 4.

ten, meiftens Differtationen und Programmen, find bie wichtigsten: De nodis planterum. Lips. 1747. 4. De radicum in plantis ortu et directione. Ib. 1754. 4. De secretione humorum in plantis. Ib. 1754. 4. Decas librorum anatomicorum variorum. Ib. 1761. 4. Historia cordis villosi. Ib. 1771. 4. De munimentis viscerum. Ib. 1774. 4. Adversaria de apostematibus. Ib. 1775. 4. De generatione hybrida. Ib. 1777. 4. De febre λοιμικήι graecis epidemica. Ib. 1778. 8. De Scytharum νουφ θηλεια ad illustr. locum Herodoti. 1b. 1778. 4. De lacte uberrante. Ib. 1782, 4. De remediis ambiguis et suspectis. Ib. 1784, 4. De contagii natura. Ib. 1786. 4. De phantasia laesa, gravium morborum matre. Ib. 1788. 4. Diebre feiner Abhandlungen bat 3. C. I. Schlegel in friner Collectione opusculor, select, ad medicinam forensem spectanctium wieber abbruden lafe fen 16). (Baur.)

Bose, — Zalanker, — f. Bobse.
BOSEA. Ce benante Linnt, Kaspar Bofe ju Chern (f. biefen) eine Pflankengatung. Sie gehört ju ber natürlichen Kamilie der Gekenevebern und jur 22ften Linnt'schen Klasse. Die männliche Blume bat einen sünsch keitigen Alch, eine Gerolle und fünst Gebuschen. Die wibliche besteht aus füns deutschen. Die wibliche besteht aus füns deutschen. Die wibliche besteht aus fünst gekreichten besteht aus den der fiche grichtigen wie den der siehen der sie

Bosdscha, ber turf. name ber Infel Tenebos, f.

Tenedos.

BOSDSCHETAGH ist der Name eines Gebigs in Aurbitan im Canbssids Walasterd, das von Osten gegen Westen streich \*). (v. Hammer.) BOSENSTEIN, Bosonstein, ein merkwürziges,

febt verwuftetes Bergichlof, mit einer ebemaligen herrfchaft. 1 St. von Rappel unter Robed im babifchen Begirtbamte Achern, im Stappeler Thale auf einem raus ben Berge mit tiefen Felfengraben umringt. feinem Urfprunge nach fur ein Romifches Raftell gegen Die Ginfalle ber Mlemannen gehalten, auf welchem fich im 5. 3abrb. ein ebler Memanne niebergelaffen, und vom Stein genant baben foll. 216 bie Ungern unter Raifer Ronrad I. in Mlemannien mutbeten, murbe bas Schlof Bofenftein gerftort, worauf ber alte Ctamm ber vom Stein erlofch, und bie herrichaft bem Reiche anbeim fiel, mit welcher bernach R. Otto I. einen feiner Sapfern belehnte, ber von ben Bofonen vom Stein berftammte. Diefer baute im 3. 960 bas von ben Uns gern vermuftete Bofenftein wieber auf, und ftiftete bas neue Saus ber herren von Bofenftein , bas im blubenben Buftanbe mit mehren boben Saufern verwandt, Die mit vielen Borrechten begabte herrichaft bis in ben Uns fang bes 15. Jahrh, befag. 3m 3. 1405 trat aber 300

fang bes 15. Jahrh, befaß. 3m 3. 1405 trat aber 3016) Borner a. a. O. 3. Bb. 574, 608. Balbingere Crain, beffen 13. Well ael. Sadien 26, (Ede) Leien, cel. La-

Ergang, beffen 13. Beig gel. Sachien 26. (Ede) Leip, gel. Dageb. 1788, S. 62. Menfele Ler, b, verft. Schrifte, 1. 8b.

\*) Dschihannuma G. 426.

bann von Bofinstein wegen frindfliger Behandlung bak Schloß gegen eine Summe Geltek an andere Belletute ab, worauf Schloß und Hertfchaft zerkeilt, von meher er herten beiffen wurde, wahren weicher Seit et im Bautenstriege im 3. 1925 von den Kappfer und Schhader Bauten griffelt wurde. hierauf brache Editek ein Bautenstriege im 3. 1925 von den Kappfer und Schhader Bauten griffelt wurde. hierauf brache Edherauft ein m3. 1640 an einen von Lögkelburg. Bon diesen kan im Josephen Scher ehrsfalb durch Sauf an die Jeren von Beschstein gurde, dei henn ste auch bis zu Ludwig Kriedrich verblieb, besten 30 im 3.1773 bern Mannsfeldmunk der von Beschstein und die in ben Mannsfeldmunk der von Schosstein eine konten den und bei der auch der Mannsfeldung der Hersfahr ihre und bei der Auftrage der Auftrage der Legen.)

BOSHAM, Dorf in ber beit. Benficoft Guftz bet Ich. Genfacht an einem Cecarme mit 1 alten gethe ichen mich weit wie bei Der fich jurudgeisegn, ein michtiger Serplab und Sofen, wo Swen
mit ber adnifgen Flotte 1049 landete, um England zu erobern. (Hassel.)

BOSIO, lat. Bosins (Giacomo), Cefretar unb Mgent bes Dalteferorbens, in ber greiten Salfte bes 16. Jahrh. Er mar nach ber gewöhnlichen Dleinung aus Dailand, mahrideinlich aber aus Chivas in Piemont geburtig, und lebte unter Gregor XIII. in Rom. fammelte er mit vielem Bleis und nicht ohne Rritif bie Materialien ju einer Gefdichte bes Dalteferorbens, aus ber in ber Folge, ale ber juverlaffigften Quelle, baufig gefchopft wurde, ob fich gleich bas Bert weber burch Romposition noch Darftellung auszeichnet: Dell' istoria della sacra religione ed militia di San Giovanmi Gierosolimitano (biš 1571). Rom. 1594 — 1602. Vol. III. fol. Ib. 1630 u. 1678, und Napoli 1684. Vol. III. fol. Gine Fortfetung baron, ben Beitraum von 1571 bis 1688 umfaffend, lieferte Bartol. bel Deno in feiner Historia della relig, milit, di S. Giov. etc. Verona, 1703 — 1715, Vol. II, 4. Borber batte Bofio bruden laffen: La corona del Cavaliere Gierosolimitano. Rom. 1588. 4. und Statuti della sagra religione gierosolimitana. Ib. 1589; 1597. 4. Gein Tobele fabr ift unbefant +). - Ein Reffe von ibm, und Rache folger in bem Umte eines Gefretarb bes Dlafteferorbens war Untonio Bofio, geftorben 1629. Er befaf viele archaologifche Rentniffe, und mendete fie jur Unterfuchung und Befdreibung ber romifden Ratafomben an, in melden er bie letten Jahre feines Lebens, nicht immer ans gemeffen ber fchauerlichen Beiligfeit eines folden Mufentbalte, jubrachte. Gein Wert, bas erfte in feiner Mrt, erfchien erft nach bes Berfaffere Tobe, mit Bufdben von Biov. Ceverano, unter bem Sitel: Roma sotterranea, nella quale si tratta de' sacri cimeteri di Roma, del sito, forma ed uso antico di così, de' cubicoli oratorii, immagini ieroglifici, iscrizioni ed epitaffi. Rom. 1632. fol. m. Apf., nachgebrudt ib. 1650. 4. Lateinifd mit vielen Bufaben: Roma sub-

<sup>\*)</sup> Bgl. K c1b 's hift. Ler. von Baben I, 146, +) Freytog Anal, lit. 145. Saxii Onom. T. IV. 571. Biogr. univ. T. V. Wachter's Gefd. b. hift. Forfd. 1, Bb. 2. Cbth. 440.

terranea novissima, in qua post Bosium et alios antiqua Christianorum coemeteria etc. illustrantur. Romae 1651. Vol. II.; Colon. 1659. fol. mit Supf. 216 Supplement ju Bofio find ju betrachten Mar. Ant. Boldetti Osservazioni sopra i cimeteri de' SS. martiri ed antichi Christiani di Roma. Rom. 1720. Vol. Bergl. aud ben Artifel Bottari. II. fol. mit Apf. Bon Bofie bat man auch eine Historia passionis Caeciliae, Valeriani, Tiburtii et Maximi Martyrum. Romae 1600. 4. ††). BOSKOWITZ, gráfi. Dietrichsteinische Serschaft in Wabren, im nerdlichen Theile des Brünner Kr., mit

24 Dorfern, 1136 Sauf. und 9000 Einm., einer Mauns und Glabbutte. Die Ctadt gleiches Damens jablt 338 Saufer , 3600 Einm., bat ein neues Colof (Ruinen eis nes alteren fteben noch), Pfarre und anfebnliche Jubens

gemeinde von 300 Ramilien.

(André.) BOSKUNTSCHAK, ein 4 Dt. langer und gegen 2 Dt. breiter Califee im ruff. Gouv. Aftrachan, 24 Dt. von ber Adbtuba, einem parallel laufenben Geitenarme ber Bolga. Es febt fich in bemfelben nicht nur febr vieles, fondern auch gutes Ruchenfaly an , aber von ben Bewohnern noch nicht geborig benutt (J. Ch. Petri.)

BOSNA (Bosnien), Gialet und bas westliche Grangland ber europaischen Turtei, bat feinen Namen vom Blug Bosna, ber es in ber Mitte burchfließt 1), liegt 33° 31' - 33° 50' bfff. 2. 42° 44' - 45° 17' norbl. Br. grangt im Rorben an Glavonien, jum Theil burch Die Unna und Cave getrent, im Diten an Gervien, im Guben an Dalmatien und Brimorien (b. i. Die Stefte fte gwifchen ber Rarenta und Cjettina), im Beften an Croatien, und hat einen Glachenraum von 8391 Quas bratmeilen. Das Land ift gebirgig, ober mit einzelen Bergen und Sugeln bebedt, Die fich ju weitern ober ens gern Ibalern bffnen; eigentliche Ebenen finbet man nicht. Die Gebirge find Breige ber aus bem bftreichifden Ctat fich bineingiebenben bingrifden und julifden Alpen. Die binarifche Rette auf ber fublichen Grange bat uber 6000 Buß bobe Gipfel; ihre untern Stufen find oft nadt, Die mittlern mit Laub= und Dabelboly und fetten Weiben bes bedt: bas Sochgebirge beftebt aus meiftens tablen ober becht zur horfam mit wilbem Robmarin, Thomian und andern Gestrauchen bewachsenn Fessen, in benen man abstreiche Rüfter, Abgrude und hobten sindet. Die Dauptlette führt bie Namen: Uilagia Koffa, Egernagora, Belifi, Radacja, 3man Planina, Riffova gora, Baba und Torba . Planina, und von ihm trennen fich in fenfrechter Richtung 3 anbre, Die nach ber Cave abfals len, und bie 4 Sauptflufigebiete bes Landes bilben. Der Ruden ami fchen ber Unna und bem Berbas beift Liffis

11) Kinig Biblioth, vet. et nov, h.v. Clement bibl. cur. T. V. 110. Saxe I, c. 575, Bachler L. c. 435, Biogr. univ.

na . und feine bocifte Ruppe oberbalb Rlues Rragulieras da ; ber gwifden bem Berbas und ber Boena Rabovna, Oporgi, Lipila und Reening, und feine bochfte Ruppe bei Travnit Waffich; mo fich ber Gebirgejug gwifden ber Boena und Drinna vom Sauptruden trent, führt er ben Damen Ramem, bann Rapita, julest Bille . Glave. Bwis fchen ber Drinna und Morava erbebt fich ein Ramm, ber im Moremeften von Rovibagar fich in 2 3meige theilt, beren oftlicher unter ben Damen Bmerno, Tolice, Bausnit, Potumir und Galicge Die meftliche Morama und uns ter ben Benennungen Efenerno Cdeliana und Ropauneg ben 3bar, fo wie ber westliche unter ben Ramen Bafes linovoda, Gubar und Glatibor bie Drina begleitet. Often bes Sauptgebirgs fieht man in Berfet bie Liubuffa, ben Brabach und Roffelma; auch ber Raratag ober Montenegro ericheint an ber Grange. Der Saupifluf Des Landes, Die Gave, nimt an ber Grange Die Unna, und bann ben Berbas, Die Ofrina, Boena, Drinna auf, tritt baufig über ihre niedrigen Ufer, und verbreitet baber Morafte, unter benen ber im Weften von Bogurblen lies gende Schirma ber betrachtlichfte ift. Mufice Diefen flies fen bier bie Morava mit bem 3bar, und Die Morafa ober Bojana mit ber Marenta. Die größten Banbfeen find Moftareta Blato bei Doftar, Sufchfo Blato im Gebirge und Ratana bei Jaieja. Das Rlima ift milbe und gemäßigt; boch fallt im Binter noch Schnee, und auf ben Bergen berricht eine fcneibenbe Ralte. auffe und Wolfenbrude find baufig, und unterbrechen Die brennende Connenbite. Coon im Diare, in mile den Jahren fogar im Januar blubt ber Safelftrauch, um bie Salfte bes April das Obft, Anfangs Dai bie Reben; baber erntet und ber Roggen, im Anfang Juni bie Reben; baber erntet man im Anfange Juli bas Korn und im Muguft Die Trauben. Der Borra ober Norboftwind ift falt und troden; ben Sugo ober Gubweftwind halten bie MIpen vom groffern Theile bes Landes ab.

Rur langs ber Drinna und im Ganbichaf Rovibajar ift ber Boben febr fruchtbar , in ben übrigen Gegene ben eignet er fich mehr fur bie Biebjucht, als ben Mders Diefer liefert meiftens Beigen und Gerfte, wenig Roggen und Dais; boch wirb in Diefem Lanbe wenig Brot gebaden; und bas Korn meiftens als Mamaliga (Ruchen) genoffen. In groffer Menge baut man Sulfen-fruchte, Blache und Labat bei Swornit und Novibagar. Es gibt gange Walber von Apfels, Birnens, Pflaumens und Rufbaumen. Raftanien = und Daulbeerbaume finben fich überall; mit ben Saftanien futtert man bie Comeine; von ben Pflaumen wird der Brantwein Glis paviesa gebrant und meiftens im Banbe verbraucht; aus ben Birnen wird der bonigfuße Gaft Defmes gefocht. Der QBein ift feurig und ftart, muß aber wegen ber folechten Behandlung meiftens jung getrunten werben. Die Walbungen besteben meiftens aus Eichen, Buden, Bidten, Tannen und Linden, liefern gutes Bau-, Schiff- und Berennbol, Bed, Theer und Gaflaffel, und enthalten auch Birfde, Rebe, wilbe Schweine, Baren, 200ffe, Luchfe und Fuchfe. Die Pferdegudt ift gang vernachläffigt; Die beften fallen im Begirt Rliuce und in Glamece, und find fart und im Stande, große Laften su tragen. Das Rindvied wird in folder Denge gegos

<sup>1)</sup> Er entfpringt 3 Meilen fubl. von Bosna Garal auf bem 179 fr entferingt 3 Millien 1801. Den Wessen weren auf einem gemeine beim Alledon Erenla 3 Mr. von den Auchlen der Milliens, ammt roche die Milliens der Jahlen, Artivald, Dieserbla, wild Sperege mit der Turtia mid Jalla, finks die Milsen, Holliens der Artivald der Artivalde der Milliens auf in der Artivalde der Milliens auf in der Artivalde der Artiv

gen, baf bas Schlachtvieh einen Sauptausfuhrartifel bils Buffel find Sauethiere im Ganbichat Hovibafar. Die Chafe baben jum Theil aufwartoftebenbe, fdraus benartig gewundene Sorner; Die 2Bolle wird fur Die feins fte ber levantifchen Gorten gehalten. Biegen find überall, und gange heerben Comeine von 100 bis 1000 Cidd geben über bie Brange. Die Gubner und Rales tutengucht ift ftart; Gifche find im Uberfluß; bie Bienens jucht liefert viel Bonig , aber fchlechtes 2Bachs. Die Wes birge follen Gold enthalten; 1+ Deile von Travnif auf bem Weg nach Stobje fieht man noch die Salben bes Golbbergwerte Blatnista ( in ber Landesfprache f. v. a. Gold) in einem großen Wald unweit ber verfallenen Bes ftung Jorigan. Bernachläffigte Gilberminen find bei Greberniga an ber Drinna, bei Gruppa an ber Unna und bei Ramengrad unweit bes Berbas. Die Gifenmis nen unweit Bosnaferai bei ben Franseistanerfloftern Fois nicja, Guttiefa, Rrefforo und an anbern Orten werben von Sigeunern bearbeitet, welche Sufeifen, Ragel, Thurfcbloffer, Gifenplatten ic. liefern. Bei bem Rlofter Strefe fovo befinden fich unbenutte Quedfilberminen; eine Bleis mine ift unweit 3mornif eroffnet. Dan bat Quaber : und Mubliteinbruche, Marmor, Mlabafter, Steinfohlen und Galiquellen; boch bolt man alles Gal aus ber 2Bas Der Beilauellen find viele porbanden; Die bes rubmteften find die marmen Baber von Hovibafar und Bubimir an ber Diglegta, und ber Sauerbrunnen von Lepenicga ober Rifelint, von bem jahrlich einige 1000 Blafchen nach Dalmatien geben.

Die Bahl ber Einwohner wird gewöhnlich ju 850,000 Gelen angegeben. Gie befteben aus Boenias fen 2) swifden bem Berbas und ber Drinna; Gerben im Canbichat Rovibafar und auf ber Offfeite ber Drins na; Aroaten gwifden ber Unna und bem Berbas; Dlors laden und Montenegrinern im Canbichat Berfet; Turfen in allen Stabten und ausschließlich im Diftr. Rliucs; Urmeniern, Grieden und Juben. Der großere Theil berfelben beftebt aus griechifden Chriften; ein Theil ber Boeniaten ic. find Statholifen, beren Babl man ju 77,000 angibt; Die Turfen und viele Bosniafen find Dluhammes Der Runftfleis liefert Leber, grobes Jud, wollne Deden und Beuge; eine Rugelgiegerei ift in Stas mengrab, eine Galpeterfieberei in Jaicja, Bulvermublen in Bibace, Oftrovace und Banjalufa; Gemebre; Stingen und andre Gifenwaren merben in Bosna Geraf. Sepcie, Banjaluta, Doftar ic. verfertigt. Bur Muss fubr fommen: Chafwolle, Biegenhaare, Wilbhaute, Raudmaren, Soly und Solywaren, Sabalepfeifen, Sos nig und Wachs, Hakremoren, Speck, Talg, Seife, Soffian und andrek Eber, Apuplichen, Sattlere und Niementraten, wollne Veden, türliche Kleidungsflude, Pietre, Schafe, Minter, Siegen, Schweine, Truthühner, gederte Kilche, Sauerbeunnen z.; pur Ein'u de Leinmand, Lud, Sassimir, feiben Esuge, Baumwollwaren, Pofamentier, Stable, Sinne, Beite, Kupfere, Eifen und Globwaren, Optigen, Spirid, Mayler, Queffelber, Kleinir, Calq, Mlaun, Brasilienholg, Sudter, Sanke, Gerwürge, Indige, Vittigel, Methymolwaren, Schiefe, Seiner Soena Erral, Mwent, Baunwolle, Tulke, Linder Soena Erral, Mwent, Baunwolle, Tulke, Wedsandeller, Dervert und Bertief, die auch einen beträchtischen Durchgangsbentel mit machenischer Saumwolle, rother Seike, Wocklassifier, Direndl, Rieß, Saffan, Lubeben, Friger, Western, Western, Western, Western, Western, Western, Steiner, Steiner

Das Lant machte anfangs einen Theil Des flavonis fchen Reiche aus, und marb 1127 Ungarn unterworfen. hierauf machte 1359 ber fervifche Ronig Stephan fic baffelbe unterthanig; nach beffen Tobe marb es wieber frei, und ber Ban Tmarto nabm 1370 ben Ronigstitel an. Bon 1401 mart es ben Turfen ginebar, unt feit 1463 eine turfifche Proving. Gie bilbet jest eines ber 4 Gjalete bes turtifchen Europa, an beffen Spige ein Par fcha von 3 Rofifdweifen ftebt, ber feinen Gis ju Eramnif bat. Demfelben find 8 Canbichafbege ober Pafchal von 2 Roffdmeifen untergeordnet, von benen 3 ; Tramnit bei bem Pafcha find, und feine befonbern Canbfcafate vermalten, und bie übrigen gu Banjalufa, Smen nif, Grebernit, Rovibafar und Trebinie mobnen. Das Land bat, wie die übrige europaifche Turfei, feine Gias mete und Timare. Un ber Spibe jeber Gerichtebarfeit ftebt ber Rabi, Die erfte richterliche Perfon, ber auch bie Bobniaten und übrigen Dichtmubammebaner untergeordnet find, Die gewöhnlich auch ihre Dorfichulgen haben, fo baf felten ein Projef an ben Rabi gelangt. Much bat Die griechifche Geiftlichfeit einen großen Ginfluß. Einfunfte bes Landes werden ju 5 - 6 Millionen Piafter (ju 8 - 16 Grofden) berechnet, wovon faum 2 Millionen nach Ronftantinopel gefandt werben. Gie befteben in bem Rarabid, ben bie Turfen von jedem mannlichen Chriften vom 7ten Jahre fobern, und ber 3 - 12 Piafter betragt, in Grunde, Saus :, Gewerbe und Sans belefteuern, Sollen und Strafgelbern.



fatholifche Kirchfpiele. Die Sauptstadt ift Bosna Geraj 3). (Stein.)

BOSNA SERAJ, SERAVEJO (36º 15' 59" 2. 43° 31' 10" B.), Sauptftadt bes turfifden Gialet Bosna, an ber Dielasta ober Digliaga, über bie eine fteis nerne Brude fuhrt, und bie nicht weit bavon in bie Bosna fallt, ift offen, bat 15,000 größtentheils elende Saufer und 65,000 Ginm., worunter 3000 Statholifen, 900 Griechen, viele Juden zc.; auch liegen gewohnlich 10,000 Janiticharen ba. Die mit alten biden Mauern, Iburmen und Bafteien umgebene Citabelle liegt auf ber Oftfeite in einiger Entfernung von der Stadt, und bat SO Ranonen. Much find bier jein vom Gultan Dtubams med II. erbautes Geraf, wovon die Stadt ben Beinas men fubrt, 100 große und fleine Dlofcheen, worunter Die Dofchee Chofrevbeg mit einer Glodenubr, driftliche Rirchen, 3 Minoritenbaufer und eine Refidens berfelben, mehre Mebreffeb und Baber, 2 Bagart ie. Die Ein-vohner liefern Langen, Dolche, Cabel, Gewehre, Gifen-und Aupfergeschier, Luch, baumwollne Beuge, Sade von Roffbaaren jum Ginpaden von Reis, Baumwollere., Les ver, Papufden ze. und treiben einen lebhaften Sanbel. a bier der Ctapelplat fur die gange Proving und jugleich in bedeutender Raramanenbandel nach Theffalonich und Janina ift. Die Gintunfte von ber Ctabt begiebt bie Mutter Des regirenden Gultan. Die Gegend ift gebirgig ind falt, ba im Often 2 bobe Berge auffteigen, und Die Stadt am Abhange ber binariften Alpen liegt; boch geathen Wein und Obft gut. 3m Weften gieht fich bie ur Boena eine Cbene bin, in ber bas Ctrajevetobab iegt. (Stein.). - Die Stadt murbe 1270 unter bein famen Bard, Bosna gegrundet, 1415 von den Zurfen erftort, und 1697 von den f. f. Truppen in Brand geleckt. 3m 3. 1416 verloren die Ungern in der Rabe der Stadt eine Geblacht.

Bosniaken und Bosnien, f. Bosna.

BOSO, BOSON, Schig von Provence ober von Irles Schiffer beier Iury abuenben Monarchie, bie von inigen Geschöftscheibern auch das Eistprannische Schnigseich Burgund (Burgundia Cisjurana) genant wiede, fr war ein Sohn Burock, Grafen von Arbenne, und wurde von dem Schnige Sarl dem Sablen, der seine Sabrenter Richite nach dem Zode finne erfen Gemaßie.

871 beirathete, su boben Burben beforbert. Debre Jahre verwaltete er Die Provence, Die Grafichaft Bienne und andere Gebiete, und 876 erhob ibn fein Edmager jum Beriog ber Lombardie. Dach bem Tobe beffelben (ben 6. Oft. 878) fand er in Franfreich in großem Unfeben, und begleitete ben Papft Johann VIII., als berfelbe Lud= wig ben Stammler ju Eropes jum Raifer gefront batte, nad Pavia , ber ibn bafur aus Dantbarteit an Cobnesfatt annahm. Go groß fein Unfeben und feine Dacht, und fo glangvoll feine Bedienungen maren, fo genügte es bod weber feiner herrfchfucht noch feinem Chrgeige; et wollte Ronig fenn, ein Wunfch, in welchem ihn feine eben fo ehrfüchtige Gemalin Irmengard, eine Tochter Raifer Ludwige II., noch mehr beftartte. 11m feine 216= fid)t ju erreichen, benutte er nicht nur die Unruben nach bem Tobe Lubwige bee Ctammlere, fondern auch ben Einfluß feines geiftlichen Pflegevaters, Papft Johanns VIII., und ber Glerifei von Provenet. Die burgundis fchen Ctanbe, von ihm gewonnen, verfammelten fich ben 15. Oftober 879 gu Dantala unfern Gt. Pierre D'als bigni an einem Orte, ber feitbem ben Ramen Bourg Evefcal behalten hat 1). Die Bifchofe eröffneten bie Berfamlung mit bittern Klagen über ben Berfall bes burs gundifden Reiche, ber blos baber fomme, weil feit bem Tobe bes Raifere Ludwig niemand mit patriotifdem Gie fer fur bas 2Bobl beffelben geforgt batte. Das ficherfte Mittel, ber Unordnung und bem Berfalle gu fteuern, fen ein eigener Ronig, und biegu fen niemand tauglicher als Berjog Bofo. Er wurde baber fdriftlich erfucht, Die tos nigl. Wurde gu übernehmen. Bofo ließ fich gwar nicht lange bitten, doch verlangte er, baf vor volliger Enticheis dung der Cache brei Bettage gehalten murden, um der gottlichen Einwirfung besto gewiffer zu fein. Nach dies fer Seremonie wurde er einstimmig zum Konige gewählt, und ju Inon gefront. In einem noch porhandenen Cdreiben verfprach er, ale ein guter Regent fur bas Gemeinwohl ju forgen, auch unterfdrieb er eine Rapitus lation 2). Gein Reich begriff Die Franche Comte, Die Gebiete von Chalons und Dagon in Bourgogne, Bienne und Lyon, den füdlichen Theil von Languedoe von Bis vieres bis nach Hade und die Provence. Arles mar die Befideng , und bas Reich wird baber auch bas Arelatenfifche genant. Die übrigen farolingifchen Sonige jogen swar gegen Bofo, wegen grober Abertretung bes ihnen gefdiwornen Gibes ber Treue, mit vereinigter Dadit gu Belbe, und trieben ibn fo in die Enge, bag er in ungus ganglichen Gebirgen feine Buflucht fuchen mufite. Geine Gemalin Ermengard vertheidigte Die Ctadt Bienne aber fo ftandhaft, und ber Papft nahm fich feines Pflegefohns fo nachbrudlich an 1), bag biefer von ben weftfrantifchen Sionigen, welche mit den Mormannern fcon genug bes

<sup>3)</sup> Charten: 3. Rieht Charte von Gervien, Dechein mir bem größen Sebei em Morini, nach bieber noch untermign auf füglich nich wie der noch untermign Muffahmen harbeitet als Fortfehme for Ehner de Ferre v. Birthet, Millen, 1800, 4 20. — Mir. G ein nie C Gentr bet kingeriche Besteiten und der Lyurgemeine Junt den ungefahren Erklichte Gerten ber Greifen Auftragen ab der Gerten Berechte der Berechte der Berechte der Greifen Berechte der Berechte de

<sup>1)</sup> Dris nennen bie meiften Grichischferribet des Schleß Mantela der Mantelate junichen Bienen um Balinene als Em Arteniansten bist. de le Sarcie T. Ill. p. 302 um 404. 2 Der Glichischfer Ger. Trum. G. dei bl. 2 Der Glichischfer Grunzen. G. dei bl. 2 Der Glichischfer Grunzen. Gericht ertreichigen, in einem in den Sannber, nählichen Gemitungen D. 3. 1759. G. 315, ff. agsperadern fürffage; langend der Glichischen Glichisch

schligt waern, nicht weiter beumußget wurde. Bolo's Univerzeiten geb der andern deregeger ein schlimmte Beise spiel, indem auch diese filch in ihren Bezieten unabhängig um anchen indeten, umd deburd dem Tevene ker ker kards des Eresten den ersten Stoft versetzen. Ohne frenze beumußgt zu werden, ergiett Bolo die an seinen zoh, den 11. Jan. 888, werauf sein getigen mit der Er. Weristischer zu Bienne krigssetz werte, wo sich sein liss auf kinner Bei mit Gemagnat zwei Armete, der Son nur geben gemannte werden der Beiten geben Verlage der Beiten geben der Beiten geben der Verlage der Beiten gestellt gestellt geben der Teung bei angemaßten Reiche nachfolgte, und eine Techter Ingelterga , Gemalin Wischen fa. Gerein von Auspertant, Marquis son Macquis e. ). (Baur.)

Bosor, f. Bezer.

BOSPORUS (von Bous und roopes) oder Bospharts (von Bosy und pepas), bedeutet Ochfens fuhrt, und diefen Namen fuhren zwei Meezengen, die zur Unterschriedung nach den anwohnnehen Bollern benant wurden, 1) der the razifche und 2) der einmereische (kimmerische) Bosporus. Den Namen leitet die Olikung der Griechen bei dem ersten auf die 30 und fehren weiten auf die 30 und fehren weiten auf die 30 und fehren weiten und die fie in eine Auch verwandelt word

ben , burchfcmamm "). I. Thragifder Bosporus beift jest ber Ras nal von Ronftantinopel, auf turtifd Boghas, und ift bie Meerenge swifthen Europa und Mfien, welcht bas fcmarge Dieer mit bem von Marmora verbinbet, bei Konftantinopel beginnt, und bei ben Gelfen, welche the male bie fymplegabifden hießen, aufhort, an 20 italianifde Miglien in ber Lange und an ben engften Stellen nicht mehr als 500 Schritte in ber Breite bat. Er entftand nach aller Babricheinlichfeit und icon nach bem Beugniffe alter Cdriftsteller mittelft eines vulfanis fden Durchbruches bes fdmargen Dieeres, movon bie Spuren an ber Dlundung beffelben fichtbar find. macht 7 Srummungen, welde eben fo viele Stromungen und Gegenftromungen ergrugen. Stellen beffelben, namlid in ber Mitte und 4 Stunden innerhalb der Dunbung, find fefte Chloffer erbaut, melde man auch , wiewol uneigentlich , bie Darbanellen bes ich margen Meeres (jum Gegenfage von benen bes Sellesponts) ju nennen pflegt. Die in der Ditte, mo Darius mit feinem Beere aus Mfien nach Europa sog, wie Berres bei Geftos und Abybos, beigen Rus mili bigar und Anatoli bigar, b. i. bas europais fde und affatifde Schloft, bride von Dohammed II., jenes noch vor ber Eroberung von Ronftantinopel, Dirfes bald bernach erbauet. Die an der obern Enge gelegenen und fpater erbaueten Schloffer beifen Rumili Stamat und Anatoli Ramat, auf ber Salfte ber Entfernung berfelben vom Deere find auf beiben Geiten bes Sas nale bie von Sott angelegten Batterien und an ber Dunbung felbit bie beiben Schloffer Rumili fanari und Unatoli fanari, von bem auf jedem befindlichen Leuchttburme fo genant. Muf ber europaifchen Geitr lie gen die Dorfer und Bleden: Befchittafch (auf ber Stelle bes alten Jafonium), Ortafoi (Archius), Stu rutich efd me (bei ben Byjantinern Vicus Michaelis), bas Borgebirge Akindiburum, wo bie Stromung am ftarfften (μεγα δευμα), Bebet (Chelae), Rumili higar (Promontorium Hermaeum), Baltaliman (portus mulierum), Stenia (sinus Leosthenius), Sarabia (Charmacia), Bujut dere (Obathycol-pos), Rumili Samat (an der Stelle des alten Ge tapium), Bujufliman, bei ben Batterien Tott's (sinus myrleanus, mo Phinius und bie harppien baus ften). Die Relfen por ben beiden Schloffern Fanar von bit Mundung find die Symplegaden, dann folgt auf bar affatifden Geite von ber Munbung berunter bas Borgt birgt Filburun (promontorium coracium), Ana: toli Ramat (auf ber Stelle bes Sieron ber 12 Git ter). Der Riefenberg (joris taghi), mo ber Tempel tel Jupiter Urius ftand. Die Bucht von Begfoe (Sinus Amyous), Randlibide, Anatoli bifar, Rantilli von mo bie berrlichfte Musficht in bie beiben Deerr Beglerbeg bagbbichefi (b. i. ber Garten bes fin ften ber Burften), und endlich Ifavros unmittelbur vor Gfutari (Chrysapolis). Die altefte Brichreibung bes Bosporus lieferte Dionpfius von Bpfang, nod ibm und aus Gelbftanficht bie beiben Frangofen Gil les und Chevalier, ber Italianer Geffini, ber Tem fche Lowenflau, Die Armenier Momare, Carbe-niano und Ingigian (Description du Bospore par le Docteur Ingigian Paris 1813. Das neucht Bert von Unbreoffp erfchien im 3. 1818. Voyage à l'embouchure de la mer noire ou essai sur le Bos-

nem, gloriosum principem, per adoptionis gratiam, filium meum effeci... quapropter, contenti termino regni vastri, pacem et quietem habers studets: quia modo et deinceps excommunicamus omnes, qui contra praedictum filium nostrum

<sup>\*)</sup> Bgl. B. Cimmerius.

<sup>1)&#</sup>x27; Strabe lib. VII. 2) Gatterer, heeren und Mbe-

effatifch-hellenifchen Rulturmeg (bes Mderbaus), nur bag ter cimmerifche, ben 30 bie Tochter bes Inachus nach tem thraifden burchichmamm, bem Bang ber Erabition and ber Lage nach alter ju fenn fcheint 1). Die größte Breite bes eimmerifchen Bosporus betrug nach Strabo beim fublichen Gingang 70 Stabien, ber engfte Raum 20 Ctabien , 2500 Schritte nach Plinius .). Mis im 3. 1008 ber ruffifche Gurft Glieb ben Bosporus auf bem Eife von Emutarafan (auf Saman) bis nach Kertich an ber europaifchen Geite, ba, mo ebemals bie Ctabt Panitlandum, auch Bobporus genant \*), lag, ausmessen ließ, sand er 14,000 Saschinen, das beist 22 ruffische Werste und 375 Klastern Breite \*). Schon zu ben geiten der Scothen fror biefe Dieerenge ju und erleichterte ben Sans bel ber Centhen nach ber Abaffifchen Rufte (Inbite ober Sindite bei Berobot). Huch lieferte nach Strabo bie Reiterei bes Mithribates auf ber namlichen Stelle ber Meerenge eine Schlacht, wo im Sommer vorher ein Seetreffen Statt gefunden batte. Jest ift das Klima bier milber, und bas gurudgebende Meer bewirkt auch bier, wie anbermarte, eine groffere Breite ber Dleerenge. Much fann bas allgemeine Lob Strabo's ') von ben berrlis den Safen und Unterplaten biefer Rufte, fo wie ber gans jen Rrimm nicht mehr, feit ber Entftebung neuer Ros rallenbante, allenthalben noch Plat finben.

Um diefe Meerenge herum finden wir ein Reich der Bo Sporaner, welches die Aufmertfamteit der Forfcher verdient.

Radbem bas alte Bolf ber Rimmerier, welches in ben atteften Beiten vom fdymargen Dieer bie Jonien ftreifte ") burch bie Centhen vertrieben, fich nach Sileinafien und Guropa in mei Salften gerftreute (bier bie Rime bern ), mußten auch bie fentbifden Gieger ben feit bem Sten Jahrb. n. Chr. in mannigfaltigen Rolonien fich am fchemarien Deere ausbreitenben fleinafiatifden Grieden weichen. Die Grieden, unter benen fich eine Dynaftie ber Mrchanactiba erhob'), errichteten ben bosporis ichen Stat, beffen Gebiet jumeilen alle maotifche Bolfer bis jum Jangis umfaßte und feinen Sauptfis auf ber europaifchen Rufte bes Bosporus in ber neuerbauten Stadt Pantifapaum (aud Bosporus genant) hate te, ba wo jest Sertich liegt. Wegenuber errichteten bie bobporaniften Ronige Phanagoria auf ber Infel Jas man (jest Phanagori). Brangig Stabien fublich von Pantitapaum lag Dormeeium, unb 40 Stabien barunter Parthenium, welcher Ort mit bem gegenüber an ber affatifden Grange liegenben Mcbilleum, 20 Gtas bien Breite ber Meerenge gab 10). Diefer boeporanifche Eint marb balb ein ausgezeichneter Gis bes Sandels und

ber Ruftur. Mus Pantifapaum famen Gelaven , Belie. Saute und Wache nach Athen. Rifchfang und Weinbau gab innern Berfebr, und reiche Getreibefelber von Pans titapaum bis jur fubliden Grange Theodofia (unmeit Raffa), ba mo bie Bobnungen ber Laurier, Ureinmobs ner aus ber Beit ber Rimmerier, in fcmachen Uberreften begannen, machten endlich ben gangen Bosporus ur Sorne tammer ber Griechen. Die bosporanifchen Ronige befas men dafur griechifthe Matrofen und Colbaten und folugen bie abafifden Viraten (Mchaer, Beniochen, Spaen) aus ben Winfeln bes fdmargen Deeres, Bald nach Mles ranbere Lobe mar bie bosporanifche Flotte bie machtige fte auf bem ichmarien Deere 11). Schon ju ben Beiten ber Stimmerier, Die (nach Ritter) ben alten affatifchen Bubbhabienft mitgebracht hatten, maren Riefengraber, große Erbhugel, Grabmaler verftorbener Gelben, bier gewobnlich. Gie baben fich ju allen Beiten bier befonbers erhalten (wenn fie gleich nachber über alle fenthifchegermas nifde Gegenben fich verbreiteten). Saturos, ein ge-wohnlicher Chrenname bosporanifcher Konige 12), errichtete ein foldes Monument auf ber Infel Saman 13), welches noch jest bei Phanagori fichtbar ift. Ein antes rer bosporanischer Ronig Leufon II., welcher Die Ehre batte, Burger von Athen ju fenn, errichtete brei Gaulen, eine ju Athen, eine ju Pantifapdum und eine an ber affatifchen Grange feines State 14). Die Bosporaner hatten fich gegen bie nachften fentbifchen Steppenbewohner burch eine Landabgabe, eine Urt von grundzindlichem Tribut, erhalten. Ale fie biefen Tribut juructiogen, brangen bie Romaten wieber por. Parifates, ber lette bosporanifche Ronig, trat feine Couveranitat an ben großen Pontifden Ronig Mitbrabates ab 15). Da jeg ber alte Scothe Scilurus mit allen feinen Gobnen ben Rurgern. Der Cobn bes Ditbrabates marb ein von ben Romern abbangiger farft, fo wie alle feine Rachfolger bis gur Beit Balentinians. Aber ber romifche Rame bielt boch bis babin bie Barbaren ab; bis endlich ber Bosporus (beffen flaffifcher Boben auch jest mehr Schabung verbiente ) Die allgemeinen Schidfale ber gangen Balbinfel theilte (Bergl, Krimm).

Die Geschichte ber besperanischen Könige, welchen webe Jahrhuberte er und nach hie, Gib. ums saft, würde ganz dunkel kein, wenn nicht einige Eelden bek Died be, Eto den Polyan, ber griechtschener, und des Sonkantinus Porphyrogenneta Wüngen und Institution den Auflien des Sonkantinus Porphyrogenneta Weiters und hie Sonkantinus den Auflien des Sonkantinus Weiter auch und bestehen der Academie des Inscriptions. Tom. VI., Laife lant sin Academie des Inscriptions. Tom. VI., Laife lant sin Academie des Inscriptions. Tom. VI., Laife lant sin Academie des Angerium, von Leiter steine etwoonl. des Rois du Bospore), Carp besten berte filiatorie des Rois de Thrace st du Bospore), der des Vollfächtigste Bereichinfüsserie, Etols sin eine Festignische Experience filiatorie des Rois des Thraces et au Bospore), der des Vollfächtigste Bereichinfüsserie, Etols sin einer Vollfächtigste Bereichinfüsserie Greichte und werden der Vollfächtigste Bereichinfüsserie Greichte und von der Vollfächtigste Bereichinfüsserie und von der Vollfächtige vo

<sup>3)</sup> Ritter Berbatt ber eurodiffen Beltergeschift. 4) 17. 24. veral, pa Gerad p. Opfetin, par. 1812. 5) Piema IV. 24. 6) feite bie biberisch Unserfundung ber Lage
hatten Affentbewa Amustandan vom Grofen Alexis M. 26.
[19 Pa fc in 1734 und Geting, get. An, von beml. Iode, fo
wie der Grofen der unf, Granden vom Grofen in der ten 1722
ent der Intel Tamen gefundenn, gert Meffung angebenden Geien,
wie der Grofen der Grofen der Grofen der Grofen
der Grofen der Grofen der Grofen der Grofen
er Grofen der Grofen der Grofen der Grofen
erflähm gleiche Orter gibt Palias in ber fibt. Reife von Ausbaub wie Eine der

alla, Encoclop, b. 2B. u. R. XII.

<sup>11)</sup> Piodor, lib. XX. 12) Bergl. Koeler sur le monament de Comosarye und Guthère tour through the Teuridon.
25, 13) Serado lib. VII, 41) Die nahern Gröngbetins ummgen briefe State finden fid. fedirelib dei Eonfontinus
Dorphorogenneta.
15) Strobe lib. VII, Appiani Mithridat. 6, 64.

T. II. p. 360), Bisconti (Iconographie grecque P. 11.), Pallas (in frinen Rrifen burch bas fublide Rufland), Abler (in feiner Dissertation eur le monument de la reine Comosarye, fo wie in ben Actis acad. Petrop. I-XIV. und in feiner neueften Schrift Medailles grecques 1822), Leon be Barel (Recueil des antiquités trouvées sur les bords de la mer noir. Berl. 1803), Clarfe (Travels Vol. II.), Raoul : Ros chette (Antiquités grecques du Bosphore Cimmerien. 1822, mit bem Unbang bes herrn von Stemfovefp), P. v. Soppen in ben Biener Jahrbuchern 28. 20. Abth. 3., und im Intelligengblatt über Die ruffis fchen Dlungfamlungen, unter benen bie bes Generals von Suchtelen für bie Betereburg. Mabemie vor furgem angefchafft worben ift 16). Die Geschichte ber bosporanifden Sionige, welche viele jur Muftlarung bes Alterthume charafteriftifche Suge enthalt, begint mit ben Stotonien ber Milefier und anderer Griechen, Die man fur Milefier bielt, an ben Ruften bee Bosporus gur Beit bes Berres, und nach Diodors Berechnung 17) wenigftens mit bem Jahre 480 vor Chr. Grb. Die alteften Sauptlinge, welche 42 Jahre bis auf Spartofus regirten, biefen Archaanactiba (alte Gurften), in welchem allgemeinern Ramen man eine Dynaftie jenes Ardyanar von Mitplene bat finden wollen, ber jur Beit bes Pifis ftratus von ben Trummern Eroja's eine Ctabt, Gigeum, baute und bann von ben Athenern und Besbiern vertrieben, weiter, man weiß nicht wobin, jog 14). Der Rame Sonig wird biefen Sauptlingen icon frub gegeben, fie biefen aber auch sumeilen Ethnarden, ein Musbrud. ber befonders jur Beit Mugufte bem Mfanber por Erbaltung ber foniglichen Wurde beigelegt wird, und noch fruber Mrchonten, welches auf eine republifanifche Berfaffung binbeutet. 2Bo bie griechifchen Rebner fie Inrannen nennen, welches im Griechifden feine fo gurud. ftoffende Bedeutung bat, ale bei une, ba mar noch eine befondere Opposition im Sintergrunde 19). Denn biefe Rurften murben von ben Athenern megen ibres Getreibes und ihrer Sornvergunftigungen oft mehr geehrt, ale es einigen Bolferebnern lieb mar. Folgende gurften foms men nach Stellen ber Miten und auf Dungen nach bem tine tergang ber Mrchaanactiben vor (Diobor nent ben Gpartotus einen Dachfolger berfelben):

1. Spartofus I. (nach Mungen, nicht Spartafus) 442-433 vor Ch. G. Stifter ber groeiten bosporanifden Dunaftie.

2. Geleufus 434-429.

3. Spartofus II. 429-411. Bater bes Gatys

4. Satyrus I. 411-392. Er erlaubte ben Athenen vor allen andern Griechen ben Getreibelaf (Sfofentels). Nachdem er bei ber Belagerung von Speediglie (Kaffa), wo die Gefante ber Auurer anfing, gestorben war, sehlen ihm seine Unterthanen ein Denfmal am Bospoels (Strabe).

5. Beuton I., fein Cohn, 392-353. Er eroberte Theobofia, eine Stadt, die von ben Dilefiern ober ans bern Griechen, angelegt mar (Strabo), ungeachtet eine alte Radpricht (bei Ulpian) ihren Ramen einer Schwefter ober Tochter bes Leufon aufdreibt. Durch feine Rorns vergunftigungen an bie Athener erwarb er fich bas Burgerrecht und brei Statuen, moron eine an ben Bosporus gefret murbe. Polpan ergablt von ibm Folgenbes. Erufon erhielt in einem Rriege mit ben Berafleoten (ben von Beratlea abstammenten Cherfoniten an ber Gubweftfufte ber taurifden Salbinfe(20) ) Unjeige von ber Berratherei einiger feiner Flottenanführer (Die Marine mar Die Saupt ftarte ber Bosporaner). Unter bem Bormand fie gegen Berlaumbung ju fidern, rief er fie jurud, und brachte es babin, baf fie bie Unftellung ibret Rachfolger noch als eine Bobltbat anfaben. Erft nach geendigtem Rriege trat er mit ben beimlich gefammelten Beweifen iben Schuld bervor und brftrafte fie. Gin anderes Dial, all eine Berfdmorung gegen ibn im Werte mar, borgte et von den angefebenften Burgern unter bem Bormand, mit ihnen in einer frindlichen Stadt einen feindlichen Gdat ju erfampfen. Rachbem fie gang ibr Intereffe mit bem feinigen verfnupft batten, entbedte er ihnen feine Gefahr, und nothigte fie baburch, gemeinschaftlich ben innern geind ju befampfen, der auch befiegt murbe. Geine Dachfolget beifen bei Alian Leufonier, vermuthlich weil diefe Abla tung befondere ebrenvoll mar.

6. Spartofus III., altefter Cobn bes Leufen, 353-349.

7. 8. 9. Parifades I., Gatprus II. und Got gippus 349-311, auch noch Cobne und Erben bes Leufen, Die jur Beit Alleranders bes Großen lebten, obne feint Eifersucht ju reigen. Bermuthlich regirten fie alle brei # verfchiebenen Begirten. Mue 3 Bruber erhielten von ba Athenern, Die fich in ber Getreibenoth an fie gemant batten, eberne Statuen auf ben Borfdlag bes Demoftbe nes, welcher bafur von Dinarchus gefcholten wird, fe wie er bie Ronige Tyrannen nennt. Gatprus, ber ter muthlich an die affatifche Rufte gegen bie Didoten (Die ten) und Ginber fcmeifte, unterlag einer Konigin Set gatao. Bon Parifabes, ber ben Stamm fortfette, ergabit Bolpan: Er hielt fich 3 verschiedene Rleider, ein Gtatte und Felbfleib, wenn er in feiner gangen Burbe bir Trup pen in Chlachtorbnung ftellte, ein anderes im Gelbe wet geringerer Mrt, bas nur feine Felbobern fannten, und ein brittes Diemanden befanntes, wenn er die Blucht ergerie fen mußte. Geine Berbienfte beweifet die ibm gu Ibel geworbene Bergotterung (Strabo).

10. 11. 12. Sathyus III., Eumelus und Pretanis. So biffen die krei uneingen Sohne des skielichen Verischek. Nachbem wurft der unspfriedene Comelus gegen sienen ditem Deuber Sathyus 20,000 Sochen und noch mehr Theogier unter dem Könige Ariepdannes zusammenschach hatte, trieb im Sathyus in eine Krilung, wer der erder ibbilich verwundet wurde (der Pfeil tres anfangs nur eine Dambundleft). Dies gefode 311 vor 68, 69, 9 Wonate nach fried Vactor Lood. Aus fammelte Prytanis der Sathyus Truppan, worde der

<sup>16)</sup> Bgl. auch E. Ritre's Borhalt ber europ, Menichbeit. 2. Wbichn. über bie Bentmaler am Pontus. 17 J. Lib. AU, 18) Frade lib. Al. 19) Gerado fagt ausbrudtlich (lib. VII.), daß ihnen der Name Sprannen nicht gebuhre, indem die meiften gerecht regitte hatten.

<sup>20) 6.</sup> ben Mrt. Cherronesus.

75

on Eumelus beffegt und jum Bergicht gegwungen; ale er Dieber aufftand, bingerichtet 21). Enmelus, Mlleinregent, 111-307, brachte biefe Thaten burd, eine fanfte Regis ung in Bergeffenbeit. Er befehbete bie an ber abaffis then Rufte mobnenben Ceerauber (Achder, Beniecher, Strgen u. f. m., und beforberte bie alte Ctabt Pantitas saum, bas alte Bosporus 22), bie Mutter, und nach Strabo bas Saupt ber bosporanifden Stabte 23), von nun an die Refident, wohlbabend burch Fifchbanbel und vie Riederlage bes Rorns, Belimerts, ber Saute, bes Bachfes, ber Gelaven, welche bie Griechen bier bezogen. fumelus farb unter ben Rabern feines Wagens, als er ich in fein Schwert verwidelte, und er, wie fein Bruber Satyrus, erfullte baburch eine Beiffagung. Eumelus par por einem tragbaren Saufe gewarnt worden, Gatyus follte fich por einer Daus in Acht nehmen (Unfpies ung auf bie boppelte Bebeutung von µvg).

14. Cpartofus IV., Cobn bes Cumelus, 307-188. Bier ift eine Lude, welche fich aus ben verlornen Bus bern Diobore nur ergangen lief. Mus Lucian 24) und Dolpan 23) bat man folgende Ronige bis auf Parifa-

es II. ergangt 28).

14. Leuf anor, verratherifd ermorbet. 15. Cubiotus, fein unechter Bruber, und

16. Gatprus III.

17. Gorgippus, Erbauer von Gorgippia (Ofann) ind merfwurdig als Bater jener Ronigin Romofarpe, velche ale Gemalin Parifabes II. ein noch porbandenes Dentmal febte, aus welchem man fieht, baf bie bosper. Ebnige Damale Archonten binfichtlich ibres States bies jen , Theobofia erobert , bie Ginber und Dlaoten an ber

ifiatifchen Stufte beimungen batten 27). 18. Cpartofus V., Bater bes Parifabes II. Unser ibm naberte fich ber b. Stat einer Rrifis. Derfelbe ag auf altem Boben ber Gentben. Diefe erhielten feit ange eine jahrliche Abgabe, welche fie erhoht miffen wolls en. 216 ber Septhentonig Stilurus, welcher feinen 50 ber 80 Cohnen vor feinem Tobe jenen fombolifchen Bunbel von Pfeilen übergab (Plutarch), immer mehr orbrang, fonnten fich bie bosporanifden Sonige ber Barbaren nicht mehr obne auswartige Stube erwebren.

Epartofus Dachfolger

19. Parifabes II., übergab feine Berrichaft bem großen Mithrabates, ber aus biefem Lanbe nun 200 3as lente Gilbers und 180,000 Debimnen Getreibes jabrlich 10g, und bie Crothen mit ihren 80,000 verbundeten Dibos rolanen aus ber gangen Rrimm vertrieb 20).

20. Mitbrabates ber Grofe 20) regirte von 115 bis 63 por Ch. G. Er gab bie Regirung bes Boeporus

feinem Gobne

21. Dadhares, ber fich 14 Jahre bier bielt. 218

er aber im Intereffe feines Landes fich mit bem romifden Belbberen Lucullus einließ, und fein ergurnter Bater ges

gen ibn mit Beeresmacht anrudte, tobtete er fich felbft 10). Es folgte nun ein anberer Cobn bes Ditbrabates 22. Pharnafes, 63-48 vor Ch. G. Radybem er

ben Untergang feines Batere beforbert batte, beffen Refte Pompejus ju Ginope in feiner pontifchen Refiben; beis feben lieft (baber ber von ben Ginmohnern und felbft von Cumorom unter Ihranen und Stniebeugung verebrte Tus mulus unweit Rertich bem alten Pantifapaum nur ein Renotaphium fenn mag), erhielt er von bem romifchen Relbberen Die Regirung bes Bosporus mit Musnahme ber gefreiten Ctadt Phanagoria. Mile er aber von ben Ros mern abfallend ben Pontus befriegte und feinen Schroies gerfobn Mfander ale Statthalter binterließ, verlor er burch Diefen Rrone und Leben.

23. Mfanber I. 48-14 por Ch. G. Unfanas Mrs don und Ethnarch (Bolteregirer), bann Ronig burch Mus guftus; ale biefer einen gewiffen Scribonius ale Rrieges befehlehaber in ben Bosporus fandte, tobtete fich ber ebre geigige und noch ruftige Diabrige Greis burch Sunger 11).

24. Geribonius 14-13. Diefer Ufurpator nanns te fich einen Abtommling bes Mitbrabates, vermuthlich ale Gemal ber Donamie, ber Birme bes Mianber, ber Tochter bes Pharnafes, und Enfelin bes Mithrabates. Aber bie Bosporaner ftanben miber ibn auf und erfdlus gen ibn gur felbigen Beit, ale Mgrippa in Gprien gegen ibn einen Ronig von Pontus fandte. Diefer mar

25. Polemo I., ber Cobn eines Rheter Benon (12 vor Ch. G. -) ber nun burd Mgrippa ben Bosperanern aufgebrungen, und ber auch vom Muguft, ungeachtet er auf ber Geite bes Untonius geftanben batte, beftatigt wurde. Polemo beiratbete bie icon gemlich beighrte Dos namis; aber Erben erhielt er nur von feiner greiten Gemalin Pothodoris, welche nach ibm die herrichaft im Pontus fortfeste. Er farb in einem Strieg mit ben benachbarten Aspurgern ober Mepurgitanern, in benen man Bewohner der alten Mfaburg ju erfennen glaubt, swifthen Phanagoria und Gorgippia, in einem Mfia genannten Landftrid, ben fich Dithrabates ginebar gemacht batte. Die folgenden Befieger Diefes Bolfe nannten fich Mepurs ger, woraus man eine neue Dynaftie bat erfennen wollen.

26 und 27. Rheefuporis I. und fein Bruber Rotus I., ber Aspurger. Gewöhnlich nent man als Radfolger bes Polemo ben Cauromates I. Da aber Diefer ein Cohn bee Mheefuporis und von foniglicher Bers funft genant wird 32), fo geht mol ber Bater ober ber Dheim voran, fie mogen nun von ber thragifden Donas flie fenn, wie bie nachfolgenben Ramen 33) und bas nabere Berhaltniß jum romifden Reich, fo wie bas alte Band swifden Thragien und bem bosporanifden Ctat gu beweifen icheinen, ober von einer einheimifchen Familie. Muf jeden Rall fant bies neue Gefchlecht bei ben beftans

10 .

<sup>21)</sup> Diodor, lib. XX. 22) Plin. IV. 12. 23) Bal. auch Annian. Marcell. XII. 8. 24) Toxaris. 25) Stratagem 26) G. Osan Marmor. Elgin, 1823. Ill. Aroler Monument de la Reine Comosarye. 28) Appiani Mis-Mithratates als Mithribates. Clarke Travels Vol. II. P. 107.

<sup>30)</sup> Appian. Rad Dion und Orofins foll ibn ber Bater baben binrichten laffen. 31) Bon biefem Mfanber muß mol Die gegen bie Saurier gerichtete Canbmebr bergeleitet werben, beren Strabo ermabni und bie 360 Grabien in Die Lange batte (tib. VII). Gie reicht vom afemiden Meer nach Raffa ober Thece bofia bin. Bergt. Clarke Travels Vol. II. p. 140. 32) G. Raoul-Rochette. 33) Roths Rhoemetalios. Dagegen ber Rame Sauromates auf eine Sarmatifche Donaftie beutet.

bigen Gingriffen ber romifchen Raifer anfanas nur auf fcwachen Gugen. Rach Rhebfuporis und feinem Bruder

Rotpe, jur Beit Mugufte, erfcheint

28. Cauromates I. (Mepurgus), wirflider Rb-nig mit allen Infignien, als Mlient bes Raifers Tiberius mit bem Beinamen Liberius Julius, auch nannte er fich fcmeichlerifch gelonaisapa und gelopwiaior. Hach ibm ericeint feine 2Bitme Geppppris 1.) vermutblich ale Bormunberin

29. Rhebfuporis II. (I.). Muf feinen Dungen findet man nach einer nun einreißenben Gitte auf ber eis nen Geite ben Ropf bes Raifers (Libeeius bier noch) auf

ber anbern ben feinigen.

30. Polemo II., 38-42 nach Ch. G., ein Cobn Polemo's I., vom tollen Caligula eingefest. Bier Jabre nachber gab ibm Claudius, Diesmal vernunftig und von ben Alten gelobt (Dion), einen Theil Gilieiens, und feste einen Abtommling bes Mithrabates wieder auf den bo6poranifchen Ihron, von bem man nicht weiß, ob er nicht jur Familie bes Rhestuporis gebort , wie feines Brubers Rotpe Rame ju beweifen fcheint. Er bief

31. Mithrabates II., 42-49., beunruhigte aber Die benadhbarten Bolfer, obne bie Romer barum ju fras

gen, und maeb abgefest.

32. Rotys II. (I.), beffen Bruber, 49-83, jur Beit Rero's. Er blieb ben Romern auch nicht treu, fonbern wehrte fid, behauptete fich aber auch bei ben Unruben bes romifden Reiches 15

33. Rhestuporis III. (II.), ein Beitgenoffe Domitians, in beffen Gefellichaft er auf Diunien cefcheint.

34. Cauromates II. Er fchidte bem Raifer Eras fan eine bemuthige Gefanbtichaft, jur Beit als Plinius Statthalter in Bitbynien mar.

35. Rotys III. (II.) geft. 132 n. Ch. G. Sabrian feste ibn ein. Mus ber Urt wie Mrrian in feinem Peris plus dem Raifer feinen Sob melbet, fieht man, baf Ulnruben bevoeftanben, und baf ber romifche Staifer fich ganglich als Lebneberr Diefer Sonige anfab.

36. Rhoemetalfes 132-164 n. Ch. G. Bon ibm fagt Capitolin in dem Leben bes Raifers Antonin: Rhoemetalcem in regnum Bosporanum, audito inter ipsum et curatorem (vermuthlid) Eupatorem) negotio, remisit. Er batte alfo Anfpruche, Die ber Staifer anerfannte. Bielleicht mar Eupator fein Bruber, und er erbielt bas Borrecht.

37. Eupator, 164 n. Cb. G. Untonin feste ibn ein , ibm fanbte er Tribut (Queian). Muf einer Golbmunge beffelben findet man bas Saupt Dlaec Murele und Luc. Berut. Bermutblich ift er ber bosporanifche Ronig. von bem ber ju ben Beiten Darc Murel's lebenbe Philoftratus im Leben ber Cophiften ergablt, bag er aus Liebe jur griechifden Literatur Jonien und bie Copbiften in Smurna befucht, wo ibm nur ber Cophift Polemo feine Mufmartung maden wollte. Er mußte fich felbft ju bies fem Befud bequemen, und mard von Polemo fo einge= nommen, daß er ibn noch befchenfte.

38. Cauromates III.

39. Rhestuporis IV. (III.), beibe Beitgenoffen Caracalla's und Mlerander Geverus.

40. Rotys IV. (III), Beitgenoffe Marc Murels. 41. Ininthime vu 6, ber langer regirte, als man bieber angenommen, 235-239 n. Cb. G. 10).

42. Rheefuporis V. (IV.) 239 bis ungefahr 265 n. Ch. G. Bibber lief man auf Diefen Teiranes fole gen. Aber ber Entbedung Leon be Barel ju Rolge et

fcheint noch porber

43. Sauromates IV. (III.), ju ben Beiten 30: citus, Florian's und Probus, 276 n. Cb. G. Er fann aber nicht ber erfte ber brei Cauromaten fenn, von bem Conftantin Porphyrog. 37) ausbrudlich fagt, bag er ju ber Beit Diocletians gegen Rom, Lauta und bie Cherieniten Rrieg geführt babe (feit 264 n. Cb. G.) Es folgt

44. Zeiranes, ber ungefahr 2 bis 3 3abre regirte. 45. Thothorfes, beffen Regirung ben Dumm nach fast 25 Jahre umfaßt, alfo bis in die Mitte ba Regirung Diocletians reicht, beffen Bilb mit bem feine

gen gufammen ftebt. Um biefe Beit trat

46. Cauromates V. (IV.) nad Conftant. Perphor. auf, Cobn eines Rhestuporis; er mag nun mit Thothorfes eine Verfon fenn, ober beibe mogen qualeich te girt haben; obgleich auch er bis jum Abgang Diede tians feit 302-305 n. Ch. G. furge Beit allein regirt bu ben fann. Diefer, vereint mit Carmaten vom maotifchen Cee, brang in Lagita ein und bie jum Balpe; bie Die eletian ben Conftans gegen ibn fanbte, ber fich mit ben Cherfoniten verband, welche Pantifapaum (Boeverus) burch Lift einnahmen, mabrent Cauromates abmeint mar. Siedurch, und ba auch fein Sarem in Des Bein bes Banbe fiel, warb er genothigt, mit ben Romen Brieben ju machen. (Die Romer berrichten burch Uneinige feit, Die fie unter Radibarvoller faeten.) Die Gefangt: nen wurden gegenseitig ausgewechselt, und Die Cherfonie ten von ben Montern geehrt und befdenft; um bie Beit tam Conftans und Conftantin ber Grofe jur Regirung; Cauromates aber muß in Gefangenfchaft gerathen fent. Es folgt groar nach einigen Dinnien

47. Rhabemeabis 18) ober Rhabam pfis 19). von 311-319. Aber Conftantin Porphprogenneta laft

bagegen (nach einigen Jahren)

48. Cauromates VI. (V.) auftreten, einen Enfelbel porigen, ber feine Gefangenfchaft ju rachen ju ben Seiten Conftantine bes Geoßen aufftand (feit 306 n. Cb. G. bis etwa 320, wo Rhebfuporis auftritt). Diefer moffte fic an den Cherfoniten raden, wuebe aber bei Capba gte fdlagen, und mußte einen Bertrag, ber fein Gebiet verringerte, befdymbren. Dierauf erfdeint gulest auf Mungen

49. Rhestuporis VI. (V.), etwa von 320 bis 344 n. Ch. G., noch Beitgenoffe Conftantine bes Grofien: fatt beffen Conft. Porphprogenneta einige Jahre nach bem

Berteag von Capba

<sup>37)</sup> De administrando 36) G. v. Roppen a. a. D. Imperio cap. 53. wo flatt Eriscronas Rhestuporis ju lefen if. 38) Rach Stemtovsty. 39) Rach Koeler Modailles Greeques 1822,



<sup>34)</sup> Richt Peroporis wie Ethel und Bisconti glaub. 35 \ Taciti Annal XII. 10.

50. Sauromates VII. (VI.), bei ibm ber brits te, ber aufftant, ericbeinen laft (vielleicht fannte er ben Rhebfuporis unter biefem Ramen), ber bie Rataftrophe feines Reiches beforberte. Er wollte bie alte Grange wies ber erobern. Ee mar groß und ftart; fein Gegner Pharnarus, ber Anführer ber Cherfoniten, flein aber liftig, erlegte ibn in einem Breitampf im Ungeficht beiber Deere. (Sie batten fich fo gestellt, bag jeber fein heer im Ge-ficht batte; ale ber Kampf begann, borte Cauromates bas feindliche Beer 2! 2! fcbreien , er'drad und erhielt beim Umfebeen eine tobtliche Wunde im Haden.) Bosperus murbe von ben Cherfeniten abhangig, und um einen großen Theil feines Gebiets verringert. Die Stos nige boren auf, fowol auf Diungen, ale in ber Gefchichte. Conftantin nent gwar noch einen Mfanber; aber ber Bers fuch feines Cohnes, eines Schwiegerfohns bes Pharna-nus, in Cherronefus burch Ginfubrung feiner Landsleute eine Revolution ju bewirfen, und bas alte Reich baburch ju erobern , mislang (f. ben Art. Cherronesus). Sierauf brangen bie Barbaren (Mlanen, Sunnen, Gethen) ein. Phanagoria ward im Gten Jahrb. gerftort. - Smar erhielt Pantitapaum noch vom Raifer Juftinian neue Dlauern (Procopius). Aber alebann folgten Die erobernben Chagaren .- Dierfmurbig ift, baf bie bosporanifden Ronige einer eignen Mea ober Beitrednung fich bebienten, welche nach ben bisberigen Entbedungen mit bem Jabee 297 por Ch. G. ober 457 ber Erbauung Rom's begint, und jur Beit Conftantins bes Großen aufs bort +o). (Rommet.)

Bosquet, Bosket, f. Gartenkunst.

BOSQUET (François de), Bifchof von Mentrels lier, geboren ju Narbonne ben 28. Dai 1605. Er ftus birte gu Zouloufe bie Rechte, und ba ibn ber Sangler Cequier ale einen talentvollen jungen Mann fennen lerne te, fo beforberte er ibn jum Generalprofurater bes Pacs lements von Rouen, jum Intendanten von Guienne bann von Langueber, und verfchaffte ibm ben Sitel eines Staterathe. Recimillia legte er 1650 feine Amter nies ber, trat in ben geiftlichen Ctanb, murbe Bifchof von Lobeve, machte eine Gefandtichaftereife nach Rom, murbe 1657 Bifchof von Mentpellier, und farb ben 24. Juni 1676, megen feiner fittliden Borguge allgemein verebrt .. Much in ber gelehrten Welt bat er fich ein rubmliches Undenten gestiftet. Die firchlichen Alterthamer waren ber vornehmite Gegenstand feiner Ctubien, und er brachte jur Bearbeitung berfelben einen freien Blid, eine richtige Beurtheilung und einen gebildeten Gefchmad, aber nicht ben fritifchen Charffinn und bas umfaffenbe Quels lenftubium, bas überall auf befriedigende Refultate führt. Chasbar ale erfter Berfuch, und megen ber fconen ros mifchen Sprache, bleibt feine Gefchichte ber frangefifchen Sirdy: Ecclesiae Gallicanae historiarum lib. I. a primo evangelio usque ad Constantinum M. Par-1633. 8. Ed. II. in 4 Budern, ib. 1636. 4. und feine Gefchichte ber frangofifchen Papfte: Pontificum roma-

BOSSCHA (Hermann), ein ausgezeichneter bollans bifcher Gelehrter im Sache ber alten Literatur und Gefchichte und einer ber beften lateinifchen Dichter ber neues ften Beit, geb. ju Beeuwaeben ben 18. Dary 1755. Gein Bater Peter Bosicha mar Gefretar bei bem Gerichtehofe ber Proving Feiebland. Den erften gelehrten Unterricht erhielt er in feiner Baterfladt. Schon im 15. 3abr reif jum afabemifchen Stubium, begab er fich boch erft auf bas Opmnafium ju Deventer, und bann auf Die Univerfitat Francter, wo er mit bem Ctubium ber alten Lites ratur bas ber Rechtegelehrfamleit verband. Raum 20 Sabre alt wurde er Beeter ber lateinifchen Schule gu Granefer, und fchrieb bei biefer Gelegenheit eine Rebe: de causis praecipuis, quae historiam veterem incertam reddiderint et obscuram, motin febr treffende, tief gefcopfte Bemerfungen über Die alten Gefchichtichreiber enthalten find. Dieeauf murbe er 1780 Reftor ber Schule ju Deventer, und eroffnete bafelbft feine Laufbahn mit eis mer Rede: de muneris scholastici dignitate et primariis, quas idem postulat, virtutibus. Sier erhielt er inbeff im 3. 1787, ba er ju ber Partei ber Patrioten ges borte und feine Denfungbart nicht verhehlte, feine Entlaffung, und lebte ungefahr gwei Jahre bienftlos. Doch berief man ibn 1789 jum Lebrer an bas Gymnafium ju Barbermyt unter bem Titel eines Prorectors; einen Ruf von bort jum Peofeffor nach Lingen lebnte er ab, ems pfing aber bagegen von bem atabemifchen Genat ju Barbermyf Ehrenhalber bas Doftorat ber Rechte, und murbe bafelbit 1795 Profeffer ber Gefdichte, Alterthumer, Bes redfamteit und griedbifden Literatur. 3m 3. 1798 berief ibn die republifanifde Regirung feines Baterlandes jum Chef des erften Bureaus bei bem Minifterium bes offente lichen Unterrichte; er lebnte aber, ba bas fille Leben bes Gelehrten ihm angenehmer mar, biefen Untrag ab. Das gegen ging er 1804 als Peofeffer ber Gefchichte und 21f= terthumer nach Groningen, welche Stelle er antrat mit einer ichonen Rede: De Batavorum ingenio, cum ad morum humanitatem, tum ad doctrinae elegantiam, et mature et eximie composito. 3m 3. 1804 enblich wurde er Reftor ber lateinifchen Schule ju Umfteebam,

<sup>40)</sup> Elhel doctrina numor, vot. P. I. Vol. II. p. 38t.

') Mi feinem Grabmat fithen Die Worte: Gregem vero et exemplo sedulo pavil, lorgus erga pauperes, sibi parcissimus, omnibus benignus etc.





morum, qui e Callia oriundi in ea sederunt, historia, ab anno 1305 ad annum 1334. ex macpt. codd. nunc primum edita et notis illustr. Per, 1632. 8.; tint fêtr felterbate Swegade, baber Boluge rine correctore, um bic Salite Swegade, baber Boluge rine correctore, um bic Salite vermépte veranflaitert, ib. 1693. Vol. II. 4. Ilnter tinnen ubrigan Edwigten bemetten wie, als bic vorthglidiften: Mich. Pselli synopsis legum, gr. cum lat. vers. et notis. Par, 1632. 8., wicher dagbetudt in G. Meermanni novo thesauro juris. T. I. p. 37—86. Innocentii III. epistolsavum ib. IV. cum notis. To-los. 1635 fol.; auß Bosquet bintrefaffenn Manufcrüpten befrogtz Boluge 1682 cien encu vermépte Musgader Specimen iconis historicae cardinalis Mazarini. Par. 1660, 4.†)

wo er viele gleichbentenbe Freunde batte, und noch in bem namlichen Sabre Profeffor ber Gefchichte bes Dittelalters und feines Baterlandes an bem bortigen Athenaum. Mus ferbem mar er von Beit gu Beit Mitglied mehrer gelehrs ten Gefellichaften in feinem Baterlande geworben, und murbe julest auch Mitglied bes toniglich bollandifchen Inftitute ber Wiffenichaften ju Umfterbam. Bon feinen las teinifden Gebichten, Die ein wirflich poetifches Zas lent beurfunden und in echtem Latein abgefaft find, erfcbien 1786 eine Camlung unter bem Titel Musa Daventriaca. Dann gab er 1802 ein ausführliches Gebicht über ben Frieden von Amiens unter bem Titel : Pax Ambianensis, beraus, meldes er ju Sarbrempf im afabes mifden Borfaal offentlich reeitirte, und bas barauf ju Paris bei Dibot neu gebrudt murbe. Er jeigte fich barin ale ein icharfer und weitfebenber Politifer, fant es abre bod) in ber Folge gerathener, mit feinen politifden Unfichten an fich ju balten. 3m 3.1788 lieferte er eine bollandifche Uberfebung von Blair's Borlefungen über Die Rebefunft und fcone Literatur, mit gefchmadvollen Anmerfungen. Dann überfeste er in Berbindung mit 2Baffenbergh von 1789 bis 1809 Plut grch & Lebensbeidreibungen in mebren Banben, und fchrieb 1794 ein febr braudbares phis lologifches Sandbuch ber Dhthologie, Alterthumer und Gefchichte, unter bem Titel: Bibliotheca classica. Much überfette er mit befonberm Beranugen Denon's großes Werf über Manpten und Goillere Abfall ber Riebers lande. Roch befang er 1814 in rinem lateinischen Gebicht an ben nieberlandifchen Ronig 2Bilbelm I. Die Wiederherstellung feines Baterlandes, und fcbrieb jugleich in bollanbifder Sprache eine Befdichte ber letten bollanbifden Stateumwaljung im 3. 1813, von welcher, ob-gleich fir ben Renner nicht gang befriedigt, auch eine trutfder Aberfebung erfcbienen ift. Er farb 1819 am 12. Muguft. Groß mar fein Gifer fur bas grundliche Gtus bium ber Alten, ju beffen Beforberung er in feinem Baterlandr mit Gleis und Erfolg mirtfam mar, und ausges seidinet feine Befantichaft mit ber lateinifden und grirs difden Grade. Er mar ein Mann von rinem anfpruchlofen, boch feften Charafter, roll Enthufiaemus fur Die Breibeit feines Baterlandes und innig religios.

Bosschaert, f. Wilibrod. BOSSE (Abraham), geb. ju Joure 1611, geft. baf. 1678, ift achtungewerth ale Beichner , Rupferftecher und Schriftsteller über Die Sunft. Er liebte Die Darftels lungen in Callot's Manier, und mar fo fleifig, bag er gegen 800 Blatter geliefert bat. Dabei fam ibm feine eigne Manier, mit ber Rabirnabel in barten Birnif gu arbeiten, obne mit bem Grabftidel nachzubelfen, febr gu ftatten, und feine Blatter erhielten baburch Feinheit und einen guten Jon. Er mar ber Erfte, ber bei ber Mades mir ale Profeffor ber Verfpeftive angestellt murbe, und feine tiefen Rentniffe in ber Geometrie fchafften bier vielen Ruben, fo wir auch feine Edriften über Perfprftive und Architeftur. Much feine Cdriften über bie Sunft verbienten ben Beifall, ben fie fanten, feine Sentiments sur la distinction de diverses manières de peinture, dessein, gravure et des Originaux d'avec leurs Copies (Par. 1649), fein Peintre converti aux précises et univer-

(J. Ch. H. Gittermann.)

selles règles de son art. (Par. 1667.) Bornuglich fchatte man frince Traité de diverses manières de graver en taille douce (Par. 1645, 1701), nachmale vermehrt und verbeffert brrausgegeben von Cochin (1758). Bon fris nen Stiden ju Guidonis Brossaei icones posthumae, s. Reliquiae historiae plantarum find nur 24 Mbjuge gemacht. Dit Nicolas Robert und Louis Chatillon gemeinschaftlich arbeitete er an bem foftbaren Recueil d'estampes pour servir à l'histoire des plantes, executé par l'ordre de Louis XIV. 3 Bbt. Fol. - Grine Diedereien gegen ben bamale allmachtigen Erbrun batten jur Folge, bag er in der Lifte ber Ditglirber ber Atabemir geftrichen murbe, worauf er fich in feine Beis math jurudioa. (H.)

BOSSECK (Benjamin Gottlieb), Genior brs Schoppenftuble in Leipzig, geboren ben 3. Rev. 1676 in bem Dorfe Gausich bei Bripgig, mo fein Bater und Große pater Prediger maren. Er ftubirtr in Leipzig Die Rechte, machte ale Rubrer junger Ebelleutr große Reifen burch bie befannteften europaifden Reiche, tam 1709 nach Leipzig gue rud, erhielt bafelbit 1713 Die fogrnannte Supernumerarftelle im Choppenftuble, murbe 1740 Genior, und ftarb im Grbr. 1758. Obne fich ju nennen fcbrieber : Chauplas bes Krieges in Italien, ober aceurate Befchreibung ber Combarbri. 2pg. 1702. 8. mit Rupf., lieferte mehre Auffahr gu ben Actis eruditorum, und verfertigte mehr als 200 Bogen an bem Mugemeinen biftorifden Beriton ber erften Musgabr und bem Supplement beffelben. Connor's Be-Englischen (Ppg. 1700. 8.) und Erti's Erben Girtus V. aus bem 3tal. (Ebrnb. 1706 8.) \*). - Er binterließ 2 Cobne: Beinrich Otto (geb. in Leipzig 1726, geft. baf. 1776, ale praftifder Mrgt) und Johann Gotte lieb, geb. in Leipzig, ben 3. Mpril 1718. Diefer ftubirte bafelbft bie theologifchen Biffenfchaften, murbe 1745 außerordentlicher Profeffor ber bebraifden Sprache, und ftarb ben 7. Jun. 1798. Durch feinen mehr ale 50jabe rigen Unterricht in ben orientalifden Sprachen machte er fich um bie Sochichule febr verdient, und mar babei ein feltenes Mufter ber Frommigfeit, altteutichen Debliche feit, Befcheibenbeit und Wohlthatigfeit. Geine menigen Schriften betreffen bauptfachlich Die orientalifche Literas tur oo)

BOSSERVILLE, Dorfchen, und einer ber fcons ften Punfte in ber reigenben Umgebung von Manry, fchenfte Bergog Rarl IV. von Lothringen 1666 ben Rarthaufern, Die biebre Gt. Unne, bas Gut bes ungludlis then, ale Comarifunftler bingerichteten Delchior De la Ballee, bewohnt batten. Es erbob fich birrauf, über ben Ruinen bes Dorfes Bofferville, eine ber prachtvollften Rartbaufen, an welcher Gerard von Epinal, und Cafar Bagarb ibre Sunft vorzüglich an ben Jag gelegt baben. In ber Rirche fant Sarl IV. (geft. 1675), nachbem er bis jum Dai 1717 in ber Rirche bes Rapugineeflofters su Ehrenbreitstein beigefebt gewefen, endlich feine Rubes

<sup>\*)</sup> Bebler's Univerfatter. 4. Suppl. Bb. G. 293. nite's Beitrage jum Becherichen Gel. Per. 1. Ct. 62. \*\*) (Ed's) Leiry, gel. Sageb, 1798, C. 69-72. Mag. Litztg. 1798, Ontell. Gl. C. 924. Meufel's Ler. b. verft. Corifift. 1. 3b.

fatte, gleichwie fein Gobn, ber Pring von Baudemont. Die Repolution verwandelte Die Rarthaufe mit ihren weite laufigen Bubeborungen in ein Landgut, um welches fich bereits ein neues Dorfden gebilbet bat. (v. Stramberg.)

BOSSI, Bosso, fat. Bossius, Bossus, eine abelige Familie aus Dailand, bie im 15., 16. und 17. 3abrb. eine anfebnliche Reibe von Dtannern gablte, welche burgerliche und geiftliche Amter befleibeten, und gugleich als Schriftfteller auftraten. Der Beitfolge nach mochten bier nur folgende ju ermabnen fenn :

Bossi (Matteo), ju Berona 1428 geboren, ftubirte u Mailand, trat 1451 in die Congregation ber reguliren Chorherren von St. Johann vom Lateran, und mar iner ber berühmteften Rangelrebner feiner Beit. Lorengo on Dedieis, ber fo viele geiftvolle und gelehrte Dans ter um fich ber fammelte, mablte ibn gu feinem Beichts ater und nahm ibn in feine platonifche Atabemie auf. Daburch fam er mit Ungelo Poliziano, Johann Die von Mirandula und andern berühmten Gelehrten in vertraute Befantichaft, und nabm an ibren Bemubungen einen ebenvollen Untheil. Funfmal war er Bifitator, gweimal Beneralprofurator in Rom, beforgte in feiner Congregas ion die wichtigften Ungelegenheiten, und ftarb 1502 ju Dadua. Mle Philofoph, Redner und Literator find feine Berbienfte anertant, und unter feinen Schriften fchatt nan vorzuglich bie Briefe, beren vollftandige Samlung en Titel bat : Recuperationes Fesulanae'). Bonon. 1493. Vol. II. (in einem Bande) fol. und in eben bem Jahre aud in 4. Familiares et secundae Mth. Bossi pistolae. Mantuae 1498, fol. Tertia pars epistolaum. Ven. 1502. 4. Um feltenften ift ber tertia pars, ind auch in ber Samlung feiner Berte (Bossi Opp. Bonon, 1627. fol.) nicht ju finden. Mußer Diefen Brieen fdrieb er: De veris ac salutaribus animi gaudiis lialogus. Flor. 1491. 4., einen neuen Abbrud beforgte Rabillon in dem Museum Italicum p. 173; ins 3tas ianifche überf. von M. Pallavicini. Lugano 1755. De instituendo sapientia animo. Bonon, 1495, 4.1)

Bossi (Douato), ju Mailand ben 5. Didry 1436 jeboren, war bafelbit feit feinem 20. Jahre Rotar und Profurator, und ftarb ums Jahr 1500. Er ift Berfaffer er befannten Chronica Bossiana, Die ben Titel bat: Jestorum dictorumque memorabilium et temporum ic conditiouum et mutationum humanarum ab orsis initio usque ad nostra tempora (1492); historia piscoporum et archiepiscoporum Mediolanensium lesiners in Guidone Antonio Arcimbaldo (1489). Mediolan. 1492. fol. mit einem roth gebrudten Stamms aum ber Bisconti, ber aber oft fehlt. Die Gefchichte biefer Familie nicht nur, fonbern überhaupt bie mailanbifde, bantt Boffi's prufendem Rleis und feiner Gorafalt in Styl ift bei vielen harten einfach und angemeffen '). Bossi (Girolamo), ju Pavia 1588 geboren, lebrte 14 Jahre ju Mailand Die Beredfamfeit, folgte 1629 eis nem Rufe ale Lebrer ber alten Literatur nach Pavia, war Mitglird mehrer gelehrten Gefellichaften und ift als ges lehrter Alterthumeforfder in rubmlichem Unbenten geblieben burd) feine Abbandlungen: De toga romana, Pav. 1614. 4., Amst. 1671. 12. Isiacus s. de sistro. Mediol. 1612 -22. 4. De senatorum lato clavo observationes novantiquae. Pav. 1618. Iauotatius, sive de strena commentarius. Mediol. 1624; 1628. 8. samtlich wits ber abgebrucht in Sallengre's Nov. thesaur. antiquit. rom, T. II. p. 1305-1448. Lefenewerth find feine Epistolae, wovon er 3 Samlungen (1613, 1620 und 1623. 8.) herausgab, ferner: Encomiasticon, in quo mixtim sylvae, acclamationes et epigrammata etc. Mediol. 1620. 4. Diss. acad. de amore philologiae. Ib. 1627, 4, u. a. m. 4).

Bossi (Giovanni Angelo), tin Barnabit aus Mais land, um die Ditte bes 17. Jahrh., befleidete in feinem Orden mehre Ehrenftellen, murbe endlich General beffelben und farb ale Mfliftent in Rom 1665. Unter feinen Schriften find die befannteften: De effectibus contractus matrimonii. Ven. 1643. fol., verm. mit bem Tract. de peculiari effectu contr. matr. und mit bem Tract. posth. de effectu contr. matr. Lugd. 1655; 1658; 1662; 1667. Vol. III. fol. und Moralia varia ad usum utriusque fori, Lugd. 1649-51. Vol. III. fol. - Ein anderer Barnabit aus Dailand, Paolo Boffi, lebte in ber erften Balfte bes 18. Jabrb., bielt fich lange in Bologna auf, und mar ale Rangelrebner berubmt .).

Bossi (Giuseppe), geb. ju Mailand 1777, geft. ebend. im Dee. 1815 1). Rach einem fechejabrigen Mufenthalte in Dom febrte er in feine Baterfradt jurud, erhielteinen der von der damaligen eibalpinifchen Republit für Dtalerei ausgefesten Preife, und verwaltete mit umfichtis ger Thatigfeit das ibm übertragene Gefretariat ber wics ber auflebenden Sunftafademie. Bei berfelben als Pros feffor angestellt, eroffnete er fpaterbin eine eigene Scuola di principi generali dell' arte di disegno e delle grande teorie della composizione 1). Er befaß eine bedeutende Samlung feltener Berfe, worunter nas mentlich eine beinabe vollftanbige Reihefolge aller Musgaben des Dante 1), merfwurdige Sandidriften, 1. 3.

Erforichung ber Babrheit mannigfache Mufflarungen. Det

<sup>3)</sup> Fossius de hist, lat. p. 559. Fabicius I, c. T. II, 174.

Bo d'ict' Celde, biffi. Serige, 1, 28. 103.

d'omini letterati.

testro d'uomini letterati.

nens, T. III. Syllog, IV, 356. (Cemeri bibl. cur. T. V. 125.

Sazzi Onomest. Vol. IV. 220.

Sen blefen, unb ceffen tert filblich, eersptor. Medician undern biefes Mamens f. Argel-Lert filblich, eersptor. Medician und Nazunekelli Strintori al-talia; and Idagers Ort. Let. s. v. Doffi, and As et an g & Sa-fate ju demi. s. v. Doffio. Biogr. univ. T. V. (von Ginguca') s. v. Bosso. bieber gesannten, fo wie vielen anbern biefes Ramens f. Argel-

<sup>1)</sup> Biblioteca italiana, Milano 1816. II, p. 143. 2) Al-manaco e Guida di Milano per l'anno bisestile 1816. (Sonzogno) 3) Gie ift sach feinem Tobe von dem gelebrien 210. potaten and Bibliomasen Grancesco Reisa ju Mailand getasft morben.

<sup>1)</sup> Bofft mablte biefen Sitel, weil er bamale Director bes Canenitats bee beil. Bartholomass ju Biefole unfern Bloreng mar. executure ore gen. Dattspeeduns particles untern flotten mat. Whire then rifles Robil (felat Dirigi en shift bits) (Caminga and briffshieren Abhadtlangen, p. B. de talesandis sedversis; de gewada magistrati; 7 diffentillés Rôben u. a. m. 2) Grift Rôben ver (frient Berlein bos Bern. Brus etc. Bonon. 1627, fol. Fabric, bibl.] etc. med. T. I. 721. Moffer degli Scritt. Varonsop. 38. Meim. de Niceron T. XXVIII. 228.

80

von Fortiguerri, Bietro bella Francesca, Lomauo, ba Binei, foftbare Alterthumer, Gemalte, Rupferftiche und Sandzeichnungen, felbft von Rafael und Leonardo ba Binci \*). Wenige Daler mogen mehr Gelehrfamfeit mit tiefern Ginfichten in bas Wefen ber bilbenben Runfte und grundlichern Rentniffen ber Gefchichte ber Runft gepaart baben, feiner aber bat mehr Beit, mehr unverbroffenen Bleis auf bas eigentliche Studium ber Berlaffenfchaft Leonarbo's ba Binci verwendet. Bas von den im Gpeifes simmer ber Dominifaner im Rlofter G. Maria belle Gras sie befindlichen Abendmabl bes herrn noch ju retten mar, wurde auf feine amtliche Beranlaffung vor bem volligen Untergang gefichert. Much fertigte er nach bobern Orts erbaltenem Muftrag eine tief burchbachte Copie Diefes welts berühmten Wandgemalbes .). Das babei beobachtete echt funftlerifde Berfahren ift von ibm felbft in einem Prachtmerfe: Del Cenacolo di Leonardo da Vinci, libri IV. Milano (Stamperia reale 1810. groß Fol. m. R.) bes fchrieben; welches ibm bas Ritterfreug bes Orbens ber eis fernen Strone und Die Ehrenmitgliedfchaft bes italianifchen Instituto reale di scienze, lettere ed arti, fo mie mebs rer auswartigen Runftvereine verschaffte. Es fichert ibm ben Rubm eines eben fo gelehrten als benfenben und ges Schickten Runftlere. Bur nabern Burbigung beffelben und feiner eigenen Stunftleiftungen verweifen wir auf bie Urtheile von Berri'), Billin', Friedrich Maller') und Gothe'). Einen andern Beweis feiner gelehrten Runflentniffe liefert feine Heilnahme an der jur gro-fen Camlung der Classici italiani geherenden Ausgabe von Bafari's Vite de' più eccellenti architetti, pit-tori e scultori. Milano 1807. (Graf Henckel v. Donnersmarck.)

BOSSIAEA. Go benannte Bentenat eine Pflangens gattung nach bem Botanifer Boiffieu-Lamartiniere, ber Lavenroufe auf feiner Erpedition begleitete. Die Bats tung gebort jur naturlichen Familie ber Sulfenpflangen und jur fiebengehnten Linne'fdjen Rlaffe. Der Charafter beficht in einem greilippigen, von Bracteen unterftusten Stelch , in sweiblatterigem Riel und in einer vielfamigen an beiden Ranbern verbidten Gulfe. - Arten find: 1. B. scolopendrium R. Br., mit platten linienformigen blattlofen Sweigen, beren Sabne Bluthen tragen, aufrechtem Ctainm, gefcuppten Braeteen, bie fo lang find ale ber Blutbenftiel, ungefrangtem Riel und gang glatten Relden. Reuholland. (Platylobium scolopendrium Vent.) 2. B. rufa R. Br., mit platten linienformigen blattlofen Breigen, beren Babne Bluthen tragen, gefrangtem Riel und hinfalligen entfernt flebenben Bracteen. Reubolland. 3. B. heterophylla Vent., mit jufammen gebrud's ten blattreichen Sweigen, umgefehrt eiformigen und I's nienformigen Blattern und vielfacheriger Sulfe, beren Scheidemande fdywammig find. Deubolland. (Platylobium ovatum und lanceolatum Andr.) 4. B. linophylla R. Br., mit jufammen gebrudten blattreichen Breigen, linienformigen, am Rande jurudgefchlagenen Blate tern und einfacheriger Gulfe. Reuholland. 5. B. prostrata R. Br., mit fabenformigen blattreiden Smeigen. nieberliegendem Ctamm, ovalen glatten Blattern, Blatts anfagen, die furger als ber Blattftiel find, und einfaches riger Galfe. Reuholland. 6. B. cinerea R. Br., mit runs ben blattreichen Zweigen, aufrechtem febr aftigen Stamm, eirund-langetformigen unten behaarten Blattern, Die am Rande jurudgefclagen find. Diemens gant. microphylla Sm., mit runden blattreichen in Det nen übergebenden Smeigen und umgefehrt bergibrmigen Blattern. Reuholland. (Platylobium microphyllum Linn.) BOSSINEY, Burgfieden in der brit. Graffcaft

Cornwall bes Ronigr. England; ein unbedeutenber Dit. am briftoler Ranale, ber jum Sirchfpiel Sintagell gebort, aber mit bemfelben nur 793 Ginm. jablt. Er fenter 2 Deputirte jum Parlament, und mar im Alterthum bet Gip bes Bergogs von Cornwall. (Hassel.)

Bossiren, f. Poussiren. BOSSU, frangofifcher Seefapitan und Ritter beb St. Ludwigserbens, aus Baigneur les Juifs, in ber Dicefe von Autun. Er machte feit 1750 brei Reifen nach Louifiana, unterfuchte bas Innere bes Landes, und fernte Die wilben Rationen fennen, Die am Diffifippi Die Dadrichten, Die er von feinen Reifen ber fant machte (obgleich mandmal fabelhaft und nicht bine reichend beglaubigt), geboren ju ben beften, Die wir von Louifiana haben, und find aud in nautifder und met fantilifder Binficht beachtenemerth: Nouveaux vovages aux Indes occidentales de 1751 - 1762, Par. 1768. Vol. II. 12. Amst. 1769. Vol. II. 8. \*) unb Nouveaux voyages dans l'Amerique septentrionale en 1770 et 1771. Amst. et Par. 1777. 8. 00) (Baur.) Bossu, f. Lebossu.

BOSSUET (Jacques Benigne), Bifchef ju Mtast und foniglicher frangofifcher Ctatbrath, aus einer im but gundifchen Parlement angefebenen Familie entfproffen, und ben 27. Ceptember 1627 ju Dijon geboren, als ber funfte Cobn unter gebn Rindern eines Batere, ber als et fter Parlementerath ju Dies ftarb. Geine erften Bebrer maren Zefuiten , und ba er, bie Spiele ber Jugend perfdmabend, fid am liebften mit Budern befchaftigte, fo

<sup>4)</sup> A. L. Millin Voyage dans le Milanais. Paris 1817. L. p. 126. F. Fusi Bibliografia ad Elenco reggionato delle opere contenute nella collezione de' Classici italiani. Milane 1814, p. 5) Diefe trefliche Rachbilbung gierte einige Beit Die 79 u. 91. 3) Delet trefliche Vachvilung jerfte einige Seit die Bisa Delgioiefe im Malland und die jest, unfere Gwiffens, in Brera aufgestelt. Befantlich word sie auf öffentliche Kosten von Glacemo Kaffactli in Messal gelegt. Diese Seinabild ist, frines eelostaten Umsanges ungsachter, von Malland nach Wien in die t. f. Camlung in Belvebere gebracht worben. G. Jahr-bucher ter Literatur. Wien 1819, VIII. 3, B. C. 40. 6) C. docker er Liceaux, Will 1919, VIII. A. S. 49. 90. O. E. Forri Osserv. sul vol. initiolato: del Cenacolo di Leon. da Vinei, libri quattro di G. Bossi. Mil. 1812. 8. 7) a. a. C, l. p. 237 Nota. D. Hickleberger Inhrbüder der Liceatur. 1816. December. 91 Mort Aunft und Allecthum. Titiets heft. Crutgart 1817. 114-188.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Zeutich, Rennif. 1771. 2 Sh. 8. Errb. Xuich. Octupel. 1776. 2 Sh. 8. Declainb. Xmft. 1759. 8. Engl. cen S. Richb. Geffer: Travels etc., To which is added by the translator, a systematic catalogue of all the known plants of english North-America. Lend. 1771. Vol. 118. 60. and St. Geffer in 2 Sh. North-America. Lend. 1771. Vol. 118. 60. and St. Geffer in 2 Sh. North-America. Lend. 1771. Vol. 118. 60. and 1871. 60 1786. 8. Stud's Bergeichniß von Land. und Reifebeichr. 39, Erich's gel. Grantt. Biogr. univ. T. V. Meusel Bibl, hist. Vol. III. P. I. 305.

nannten ibn feine Mitfchaler Bos suetus gratro. Gine lateinifche Bibel, Die ibm jufallig in Die Sandr fiel, mar für ibn ichen bamale bir angiebenbfte Lefture. Raum acht Babre alt, erhielt er Die Tonfur, im breigehnten gu Des ein Ranonitat. 3m Rollegium von navarra ju Paris, welches er feit feinem funfiehnten Jabre befuchte, erwarb ee fich rine vertraute Befantichaft mit bem flaffifchen 211= tertbum überbaupt und ber griechifchen Literatur inebefonbere, ftubirte baneben bie bamals neuefte eartelifche Phis lofopbie, am meiften aber Theologie, biblifde Eregefe und Rirdenvater, befonders Muguftinus. Der lettere blieb unter ben altern Theologen geitlebens fein Lieblingsautor; er wußte ibn auswendig, fubrte ibn unaufborlich an, fant in ibm, wie er fagte, bie Untwort auf alles, und trug ibn immer auf feinen Reifen bei fich. Bei einer ofs fentlichen philofophifchen Disputation, in feinem 16ten Babre, geichnete er fich aufe rubmlichfte aus, und ichon in biefem fruben Alter bielt er, por einer glangenden Berfamlung von Gelehrten und Statemannern, nach eis ner gang furgen Borbereitung, burd eine 2Bette baju aufacfebert, über einen ibm aufgegebenen Gegenftanb Rachts um 11 Uhr eine Predigt, Die allgemein bewundert murs be, und von welcher ber in Wortfpielen unerfchopfliche Boiture fagte, er habe nie weber fo frub noch fo fpat predigen gebort. In feinem 21ften Jahre mar er Bace calaureus ber Theologie, wiemete bann gwei Jahre gu Des in ftiller Abgezogenbeit ber Fortfebung feiner Stubien, und murbe barauf in Paris querft Licentiat, in feis nem 25ften Jahre aber Doetor ber Theologie. Gein ges mobnlider Aufenthalt mar abermale Dies, mo er burch Bort und Beifpiel erbaute, und unter andern vor ber Abnigin Dlutter (Unna von Oftreich), Die auf feine Rednergaben aufmertfam gemacht worten mar, ben Muftrag erbielt, fur die Befehrung ber Protestanten in bem Gprenerl von Dies Corge ju tragen. Diefe Angelegenheit nos Bigte ibn mehrmale nach Paris ju fommen, mo er 1659 mabrend der Fastenzeit mit großem Beifall predigte. Er mufite nun auch por bem hofe auftreten, wo bie Ronigin Mutter ibm auszeichnende Mchtung bewies, und 1662 prebigte er jum erftenmale vor Lubwig XIV. Er übertraf bir bodgefpannte Erwartung fo febr, baf ber Ronig Boffuet's Bater ichreiben ließ, er muniche ihm Glud gu einem folden Cobne, und baff er bem lettern 1669 bas Biethum Corban übertrug, befonbere ba er burch bie Befebrung bes berühmten Diarfchalls Turenne, für ben er femr Exposition de la foi catholique fdrieb, eine glans jenbe Eroberung fur bie tatholifde Rirde gemacht batte. Die papftliche Beftatigung feiner Bifchofemurbe verjeg fich jufallig beinabe rin Jahr, und ba er eben fein Umt ale Bifchof antreten wollte, murbe er 1670 jum Lebrer bes Dauphin ernant. Er lebte am hofe gang einfach, mar febr geachtet, aber obne Ginflug, und nur barauf bebacht, Die Gele feines Boglings mit allen ben Rentnife fen au fchmuden, welche er fur tauglich bielt, einen eine fichtevollen und gerechten Monarchen aus ihm gu bilben. Um ungeftort feinem Berufe leben ju tonnen, legte er

fein Mmt ale Bifchof nieber, woburch er eine jabrliche

Ginnahme pon 40,000 Livres einbufte; eine Priore-Pras

benbe , bie ibm ber Ronig bafur ertheilte, gewährte nur

einen geringen Erfat, und fein Gehalt als Pringenlebrer

Mila, Encoclep, b. B. u. K. XII.

war auch nicht bedeutend, befonders ba er auch , mit fels tener Uneigennutigfeit, feine Pfrunden gu Des aufgeges ben batte. Die frangofifche Atabemie nabm ibn 1672 gu ibrem Mitgliede auf, und als fein Lebramt bei bem Daus phin ju Enbr ging, wurde er 1680 erfter Almofenier ber Dauphine, und ein Jahr barauf übertrug ibm ber Sonig bas Bisthum von Meaur. Bon neuem und mit ris nem nicht ju ermubenben Gifer widmete er fich nunmebr bem Dienfte und ber Bertheidigung feiner Rirche. fpielte eine Sauptrolle bei ber Berfamlung ber fatbolifden Beiftlichfeit, Die ber Ronig 1682 jufammenberufen batte. um bie fogenannten Regale gegen grei Bifchofe und ben Papit um fo beffer bebaupten ju fonnen. Muf biefer Rera famlung murben unter andern jene berühmten vier 2frtis fel feftgefest, benen gufolge bie Gurften in weltlichen Dine gen ichlechterbings unter feiner geiftlichen Dacht fteben: Artitel, auf die fich noch in unfern Sagen ber Raifer Rapoleon in feinen Streitigfeiten mit Dius VII. berief. Mm Ende bes Jahres 1695 murbe Boffuet von ber Soche foule ju Paris jum Bewahrer ibrer Privilegien (Conservateur de ses priviléges) ernant; ber Ronig ertheils te ibm im Juni 1697 bie QBurbe eines Staterathe, und im Ottober beffelben Jahres übertrug er ibm bas Umt rines erften Almofeniere bei ber Bergogin von Burgund. Un ben Graufamfeiten, Die bei bem 2Biberrufe bes Ebifts von Rantes gegen bie Protestanten verübt wurden, batte Boffuet feinen Untheil, vielmehr erhob er fich gegen bie gewalttbatigen Daffregeln bes berüchtigten Diniffere Loue vois ; befto thatiger bingegen mar er bei ber Berfamlung ber Geiftlichfeit ju Ct. Germain en Lape, im Juni 1700. wo einige neuere Schriften ber Janfeniften, und bie lofe Moral einiger Jesuiten cenfuriet murben. Um liebsten verweilte er bei berannabenbem Alter in feiner Dibcefe, wo er, ber QBelt und bes Dubme fatt, "ju ben Guffen feiner beiligen Borfabren begraben ju merben munfchte." Die Mufficht auf bas , Priefterfeminar feines Sprengels, Die Bifitationereifen und alles, mas in feinem Umte porfiel, beforgte er mit nie ju ermubenber Ibatigfeit. Dfe tere bestieg er noch bie Kangel, um bem Landvolle bies felbe Religion ju predigen, bie so lange burch feinen Mund bie Furften und Grofen ber Erbe erschreckt batte, und felbft ju Rinterlebren, befonbere fur bie Armen, ließ fich ber grofie Bifchof berab. Dabei ftanb feine Thur jebem Ungludlichen offen, ber Unterricht, Eroft ober Gilfe fuchte. Unter folden Befchaftigungen naberte er fich bem Jobe, welcher ju Paris am 12. April 1704, im 77ften Jahre feines Mitere, erfolgte. Gein Leidnam murbe in ber Ratbebraltirche ju Dleaur beigefest. Da er fich um bionomifche Ungelegenheiten wenig befummerte, überhaupt mit bem Gelbe nicht gut umjugeben mußte, und feine Leute fich biefe Ungefchidlichfeit wol ju Dluge machten, fo binterließ er 18,000 Lipres Chulben.

Unter ber behen Geüftichfeit Frankreichs befinden fich feit Jahrbunderten nur (che venige, die im i Boffiett verglichen werben ikhnen, sewol in hinfact auf den Bereinstellen und gelehete Kentniffe und bet Mereinstellen und mit betten Kentniffe und den Bereinstellen und gelehete Kentniffe und der werden und gestellten, med immer sortwarenden Einflugden er fich debauerd verschaffte. Sein lebbafter Beit soften der met bermachten und der mit bermachtenswirdiger Erchfesteit, und ein außerer mit bermachtenswirdiger Erchfesteit, und ein außerer

bentliches Gebachtnif bewahrte alles aufs treufte, mas er ibm anvertraute. Die Gelehrfamfeit, welche ibn auszeichnete, mar tein unfruchtbares Wiffen, fonbern alles, mas er vortrug, belebte ber feinfte Gefdmad, ein glangenber 2Bis und eine binreifente Beredfamfeit, und niemand ubte mit mehr Erfolg bie Runft, fid, beliebt ju machen und ju glangen, Mitmerber an Rubm ju verbunfeln, fich ein bobes Unfebn ju verfchaffen, und Beiten und Ums ftanbe meifterbaft ju benuben, ale er. Geiner Mutterfprache mar er gang machtig, und Berftant, Straft, Slarbeit und 2Burbe, fo wie Angemeffenbeit bes Musbrudes findet man überall in feinen Schriften. 216 Stans gelrebner fonnte ibm nur Bourbaloue, ber aber nach ibm auftrat, ben erften Rang ftreitig maden, und er ift mit diefem ber Urheber des beffern Rangelgefcmade in Franfreich. Chne nach Regeln und Dufter ju fragen, fouf er fich eine neue Sprache und Danier, vereinigte neue Dialettif mit erhabener Berebfamfeit, Dajeftat mit Simplieitat, fprach immer mit Rraft und bem Gefühl feis ner Burbe, oft im Tone eines Propheten, und mußte ben gludlichsten Gebrauch von ber Bibel ju machen. Done bas Erhabene ju fuchen, entbedte und fand er es, machte bie Buborer mit ihrem eigenen Bergen befant und offenbarte ihnen bas Innerfte ihrer Gebanten. Um glangenoften entfaltete fich fein groftes Salent in Leichenreben , morin ihm niemand gleich fam. Mue, bie er gebalten bat, tragen bas Geprage ber farten und erbabes nen Cele, aus ber fie bervorftromten, und mehr noch, als in feinen andern Prebigten, erhebt er ben Ion, und bes rubrt bie Grangen bes poetifchen Musbruds. Der Mffect ift aber boch jumeilen mehr ftubirt und angenommen. ale naturlid und aufrichtig; ber Ctul manchmal matt und incorrect, und bie 2Babl ber Gegenftanbe nicht immer gludlich; auch verbient es gerechten Sabel, baf er fein Unfeben und feine Berebfamfeit nicht gebrauchte, um die Berführer bes Ronigs jurudjubrangen, und lingerechtigfeit und Graufamfeit ju verbuten. Bon vielen feiner Predigten entwarf er blot furge Diepositionen, inbem er fid begnugte, feinen Begenftand reiflich ju burche benten. Gelbft Diejenigen Predigten, welche man gebrudt von ibm bat, find mehr Stigen eines großen Meifters, als pollenbete Gemalbe 1).

Ein ahnlicher rednerischer Schwung, Rraft, gulle und Rhythmus, wie die Kangelreden, geichnen auch Boffuere Abrig ber Beltgefchichte bis auf die Bei-

1) Man bat teit Guégaben von feinen Prebigten, brienbers ber den Reichererben, einsteln, in Samlungen, und bet feinen Betrfen. Die Nordenbers der Greinberteilen Berten. Die versightschließ find: Sermens et ornisons fannebres, Pras. 1772—1888; Vol. XLX. L2; 16 9 erften Badhet auf gleichte Berteilen Berteilen. Die der Betreilen Betreile

ten Raris bes Grofen aus 2). Er fcbrieb biefes berühmte ABert junachft fur ben Dauphin, ben er oftere barin anrebet, um ibm Achtung fur bas Dochfte und Beiligfte einzufibfien, und ben Glauben an eine gottliche Weltregirung in feinem Gemuthe ju befestigen. Inbem er bie Gefdichte ber Religion und Rirde jur Sauptfache macht. und alles auf fie jurudjufubren fucht, wird er grar bem editen Geifte, und ben mabren Triebfebern ber Begebenbeiten oftere untreu, aber überall ift boch bie Deifterband fichtbar, bie mit großer Stunft eine Reibe voller und fraftiger Gemalbe bem Muge bes Lefers vorbeis führt. Befonders bewundert man in Diefer großen Stine ben weitausfebenben und tiefbenfenden Geift, ber, obne fich mit unbedeutenden Rebenfachen abungeben, Die Gefets geber und die Eroberer, Die Ronige und Die Bolfer, bie Rafter und Die Jugenden ber Denichen mit einem einis gen Blid überfieht und beurtheilt, und die alles verfchlingende Beit, Die Sand Gottes über ben Ihronen, und tie Ronigreiche, Die wie ihre Beberricher fterben, mit ftate fem und rafchem Pinfel zeichnet. - Der aus Boffuet Rachlag erfchienene Mbrig ber frangofifchen Gefchichte ent bebrt war ber fritifchen Genauigfeit, empfiehlt fich baet gen burch ben leichten und angenehmen Ergablungeton, und durch manches freimuthige Urtheil über Die Grofen und ibre Beftrebungen 3).

Mie ftreng eenfequenter bogmatifcher Theolog, ftuge Polemifer und Sontroverfift war Boffurt dos Drafel fie ner Kirche und im Genug bes hodften Anfebens. Im mer befant er fild im handberenng mit ben Ungladis gen und fogenannten Kebern, balb trobte er ben eine

d'eloquemen, Per. 1890. und fe har je's in feinem Com de licetaters. 2. Discours aux librioties universeile Cépnis d'inécetaters. 2. Discours aux librioties universeile Cépnis de commencement du monode jusqu'à l'empire de Charles Magnis en commencement du monode jusqu'à l'empire de Charles Magnis 1900. 8, ib let reft Roségales lés lès egisderfes. Luner ber Deme 2000. 8, ib let reft Roségales lés lès egisderfes bis 3 vom liter 2010 et au 18 (Celengater Par. 1798. 4, (240 Cermol.); 1786. 10 let au 1800 cermol.); 1786. 10 let au 1800 cermol. 1786. 18 let au 1800 cermol. 1786. 10 let au 1800 cermol. 1800 cermol.



balb ben anbern, fuchte beibe gurudgutreiben, und bie Rirche miber biefen boppelten Beind mit feinem Schilbe m bebeden. Gelbft in Werfen ber Berebfamfeit verließ ibn feine friegerifche Reigung nicht, und bieweilen vergaß er, baß er Rebner mar, um fich feiner Luft am theologifchen Breitampfe ju überlaffen. Bei einer tiefen theologifden Gelebrfamteit ftanden ibm bie glangenbiten Gaben ju Gebote, um ben Dleinungen feiner Rirche bas blenbenbe Unfeben ber 2Bahrheit ju geben. Dialeftifche Runft, ein überichauenber und burchbringenber Blid und eine binreifenbe Berebfamteit febten ibn in ben Stant, die Lebren feiner Rirche fo vorzutragen, bag fie fich von ber Wahrheit fchwer unterfcheiben laffen. Dlit feltener Einficht und Gemandtheit mußte er Die fleinften Bortbeile über feinen Gegner aufjufaffen, und fein feuriger bilbenber Beift belebte fie fo febr, baß fie unter feinen Sans ben wichtig ju merben ichienen. In feinen richtigen und unrichtigen Lehren mar feine Beredfamfeit beinabe gleich erhaben; fle mar madtig und unuberwindlich, wenn fle Die BBabrbeit befchubte, und gefahrlich, wenn fie ben 3res thum vertheibigte. Gie murbe um fo gefahrlicher, je redlicher und aufrichtiger er mit ben Dienichen umzugeben fcbien. Uberall batte es bas Unfeben, ale ob er nur aus Menfchenliebe und reinem Gifer, bas 2Bobl Aller gu beforbern, bas Wort fubre. Er murbe jur Bertheibigung Des Satholicismus gegen Die Protestanten Wunder gethan baben, wenn bie Argumente, womit er gegen fie focht, immer fo bunbig und beweifent maren, ale fein Stil glangend, und feine Gefchidlichteit, Die Gache ber papftlichen Rirche immer aufs befte einzutleiben, auszeiche Bielen war es aber nicht moglich, burch fo pielen und blendenden Glang bindurch gu bringen, und bie perborgenen Schwachen, ben funftlich verbullten Gophiften, ben Rebner, ber Wortgeprange ftatt ber Grunbe gibt, ben ehrgeigen, berrichbegierigen Pralaten mitten unter bem Scheine ehrmurbiger Gitten und ebler Abfichten su entbeden. Der gute Ratbolit, ber fich in Glaubene fachen mit Berleugnung bes menichlichen Berftanbes bem allgemeinen Urtbeile ber Rirche unterwirft, Die Gchans be und die Ruchlofigfeit ber Reber bei ben Protestanten findet, fpricht fich in allen feinen Werfen aus. Die proteftantifden Rirden lief er gar nicht als eigentliche Rirs den gelten, benn bas Unfeben ber Erabition bielt er fur burchaus nothwendig, um eine Rirde gu tonftituiren, und ohne baffelbe fonnte er fich gar feine Ginheit, Geftigfeit und Gleichformigfeit als moglich benten. Richt mit Uns nicht bat man ibn baber einen hoftbeologen genant, ber mit feltener Gewandtheit und mit bem gefchmeibigften Schafter Stromenger und bein gehöntligten ercheren Gebarater fich nach dem Umflähen richtete. Co verschonte er um Besthiet die Jansensten, so vereigenet er den fitten kiede waren, weil er ibre vor abglichem Schriftlete schäfte, und ihnen manche von siener Biltong zu banfen datte. Er schrieb spiech liede lichen Rechte frines Ronigs und ber frangofifchen Rirche miber ben Papft; fur biefen aber wiber bie fogenannten Scharffinnige Gelehrte, Die er eine Beitlang gelobt und gefchatt batte, griff er ale Breglaubige an, fobalb fie mit einiger Freiheit ben von ibm vorgefchriches nen 2Beg verliefen. Geine polemifthe Gemuthoftimmung wuche mit ben Jahren : er betrachtete fich immter mehr ale

Rionsbochster, der sie zonse latbolisse Licche in dem Riss stehen zu mössen zielen das die wie von Gott dass derreiten detendietet, um iste Abweichung von der ein nen Leber zu rügen, und jeden Neuerer, und die sienen als die gestächtigern werft, zu befampsen. Die Sohl sied ner bieber gedeigen Schriften ist aber viel zu geoff, als das sie angesieder werden konnen, daber wie mit dan gestätel der die die die die die die die die mit einer summarischen Angeige der wichtigsten hier begnügen müssen.

Buerft fdrieb Boffuet gegen ben reformirten Pres biger Daul Ferri, ber einen Statechismus berausagb. worin unter anbern behauptet murbe: man babe gmar por ber Reformation in ber fatbolifchen Rirche felig merben fonnen, bies fem aber feitbem nicht mehr ber Gall. Boffuet bemertte bagegen, baf bie Reformation unnotbig gemefen fen, weil man, nach bem Geftanbniffe feines Gegnere, por berfelben in ber fatholifchen Rirche habe felig merben tonnen, und fuchte bann ju beweifen, baß Dies bei ber Reformation nicht moglich fen, weil fie eine Erennung von ber mabren Rirche geftiftet babe. Bugleich marf er feinem Gegner vor, baf er ben Ratboliten 3rethumer aufburde, Die fie verabicheuen, 3. 3. als ob fie Chrifto bei ber Erlofung Gehilfen an bie Geite festen, und ben Papit allein fur bas Oberbaupt ber Rirche biele ten .). Biel Lorbeern maren bei Diefer Controverfe nicht ju ernten, ba Rerri, ber auf feinem Jobbette felbit noch fatholifch murbe, feine Confession ziemlich ungeschickt vertheibigte. Um aber überhaupt ben Protestanten ju geigen, bag ibnen ein furger und leichter Rudweg jur fatholifden Rirde eroffnet fen, wenn fie nur ibre mabre Befchaffenheit und ihren mabren Lehrbegriff nicht nach ben Dleinungen ibrer Lebrer, fonbern nach ber Wahrheit bes urtheilen wollten, fchrieb Boffuet eine Darftellung Des tatholifden Lebrbegriffs .), die eine außerorbentliche Mufs

4) Refetation du cetrechtune de Paul Forry, Mett 1655, 4.
Pr. 1753, 12.

3) Reposition de la dectrine de l'églius cattellique 3.
Preposition de la dectrine de l'églius cattellique 3.

1 de mais partie de la dectrine de l'églius cattellique 3.

2 de juin par le mais partie de l'églius cattellique 3.

2 de juin par le mais partie de l'églius cattellique 3.

2 de juin par le la cattellique 3.

2 de juin par le 12 de l'églius cattellique 3.

2 de juin par le 12 de l'églius cattellique 3.

3 de juin par le 12 de l'églius 1.

4 de l'églius cattellique 3.

4 de l'églius cattellique 3.

5 de l'églius cattel

mertfamteit erregte, und wirflich nicht wenige, jum Theil angefebene Profeinten machte. Dan lernte aus biefem berühmten, burd bie feinfte und gefälligfte Darftellung ausgezeichneten Budje, gleichfam eine gang neue fatbolis fche Religion fennen, und mußte glauben, wenn ber Berfaffer fie richtig barftellte, bag nicht nur bie Reformatos ren in ihren Bormurfen gegen biefe Religion, fonbern auch bie Batee ber tribentinifden Rirchenversamlung in ihren Lebrenticheibungen, als ganglich verblenbete Leute gefprochen und mit Schatten gefampft batten. Biele eis frige Statholifen maren baber mit bem Berfaffer ungus frieden und ichrieben gegen ibn, und feine Nachgiebigfeit gegen die Protestanten murde an einem, nicht in fo erfprieslicher Abficht gefdriebenen Buche, bobecen Ortes nicht ungeahndet geblieben fenn.

gier, be la Bafilbe , Jurieu , Bruepe , Basnage , Spanbeim u. M. Man febe viel Intereffantes über biefes Buch und feine Literaturgrifo. In ter Haggiforn Biblioth. des sciences T. XVIII. 20.
Biblioth. critique per Mr. de Sanjore (R. Simon) T. IV. 299.
Walchii Hibliothece theol. sel. T. 11, 323. Eine Parfettung bee 3nh, gibt 6 de r è d'h in der derifti. Rirdeng, feit der Reform. 2d. 7. S. 269—280. 6) Defensio declarationis celeberrimae quam de potestate ecclesissica sanxit clerus gellicanus enno 1682, ex spe-ciali jussa Ludovici Magni scripta et elaborata. Luxemb. (Genev.) 1730. Vol. 11. 4. Moguntisei 1788. Vol. 11. 4. (unter bem Saupt. 1/30. Vol. 11. 4. Mogustuse: 1/25. Vol. 11. 4. (unter orm zjusye titlef: Gollectic pressuantiorum operum jus canon. illustrantium, Vel. XI et XII.) Rrant, mit Irum lat, Original jur Gelfe con Ø, E. Buffard (Paris) 1735. Vol. II. 4. 1, avec des motes (par lebbe le Roy) lb. 1745. Vol. III. 4.; 1774, Vol. II. 4. Žie Sachwalter bes remifchen Grubis baben vergebens noch in unfern Tagen Die Echibeit bes Buche verbachtig machen, und bem Bifchof von Meaur inebefonbere Die Mutorichaft ftreitig machen wolleu-S. die Abbanblung: De auctore libri, cui titulus: Defensio atc. im 2. 30c. btr Jure s. sedis rom, in SS, literis fundats. Colon, Agripp. 1797. 4. 7) Memoires concernant les dif-Colon. Agripp. 1797. 4. férentes méthodes, dont on peut se servir très-ntilement pour la conversion de ceux, qui font profession de la religion présen-due reformée, 1682. Egl. Semieré Richarges, 3. 9b. 574, 8) "Sie gingar, sagt Serie (Richarges, 13) ale dar auf binaus, daß man sudpen soller, die Protesianen mit Areund-ett binaus, daß man sudpen soller, die Protesianen mit Areundauf onaus, can man jugen joure, ete professionem mit greund-tigfeit ju geneimen, mit feinborne Mündern fei rier ju machen, ibnen die Einbelt der fasheiligen Rifche, die Wielbelt der abge-fonderten Parieten, und die greßere Edgerheit der Wege jur Se-ligfeit, den jene anweiser, occupificien, vornobmild, auch, nach Bostiuct Weise, ibnen die nach übereitäustig iber mit der fathe-Bostiuct Weise, ibnen die nach übereitäustig iber mit der fathelifden, burch bas Mittel ber Conberung mefentlicher und unme-fentlicher Dinge, einfeuchtenb ju machen." 9) Die Geschichte biefes Religionegefprache ift von Boffuet und Claube befchrieben worben. Die Schrift bes erftern bat ben Sitel: Conference aven Mr. Claude sur la matière de l'église. Per. 1682; 1687; 1727. 12. Claube forieb bagegen: Reponse au livre de Mr. de Meaux infinle conférence etc. Quévilly, 1683, 12, Bergl. Sorodb's Rirdengefch. 7, Bb. 356 f.

gwar feine Gache mit viel Gewandtheit und Scharffinn, aber bee Musgang war bee gewohnliche, fein Theil über-Bemeefendwerth ift bee von Boffuet um biefe Beit bers aubaegebene Statechismus von Dleaur 10), worin er mehr ale andere bie Schulmeinungen von Dogmen unterfcheis bet, und ber bem Catéchisme de l'empire français sur Grundlage biente. In bee Mbficht, Die Proteftanten que Rudfebr in ben Schof ber Rirde gleichfam ju no thigen, wenigstens ihnen Die Berweeflichfeit ihrer Lebre recht nabe ju legen, fcbrieb Boffuet feine berühmtefte Controverefdrift, feine Gefdichte bee Mbweichungen ber protes ftantifden Rirden untereinandee 11); ein 2Bert, bas von Geis ten bes Stile, bee Darftellung und Unordnung unverfennbare Berbienfte bat. Die nachfte Beranlaffung gur Abfaffung Diefee Schrift gab bem Bifchofe ein peotestantifcher Schrifts fteller, be la Baftibe, ber ibm Beranberlichfeit in ber Rebre vorgeworfen batte. Dagegen fuchte Boffuet aus ber Unbeftanbigfeit ber protestantischen Lebrer, und aus ben baufigen Beranderungen, Die ihre Rirche und ibee Lebren erlitten baben, Die Ralfcbeit ber von Luthern geftifteten Rirche, bingegen aus ber immermabrenben Beftanbigfeit bee romifchen Rirche ibre Wabrheit und ihren gottlichen Uefprung ju beweifen. Dan tonnte Die Betriebfamfeit, Rebler , Blofen , Biberfpeuche , Laderlichfeiten und Um gereimtheiten an ben Reformatoren ju entbeden, und ib nen feine Schwache ju verzeihen, nicht weiter treiben, ale es Boffuet in Diefem QBerte that. Uberall fuchte et uneble Beranlaffungen und Beforberungemittel ber Refor mation in ben verfchiebenen Sanbern auszuspaben, und mas ibm an Bahrbeit mangelte, erfeste er burch eine fchimmernbe Beredfamfeit und Runftgriffe, Die fich aber in bee Gefchichte leichtee aufbeden laffen, ale untee ben Spinngeweben theologifdee Sufteme. Luther befonberb erichien ihm im nachtheiligften Lichte, und bag er fich in feinem Glauben nicht gleich blieb, baf Delanchthen ron ihm abweicht und oft fo zweideutig lehrt und banbelt, wird fcon ale Beichen ber Bermerflichfeit bes Proteftam tiemus beteachtet. Daß in ben Lehrfaben ber fatheli fchen Rirche gleichfalls folche Beranderungen und Bibco fpruche eingetreten fepen, leugnet Boffuet Duechaus, go-ftebt bagegen, baf fein Buch eine Parteifchrift fem; at tonne abee nicht ben Reutralen, ben Gleichgiltigen frib

<sup>10)</sup> Catéchisme du diocèse de Mesux. Pr. 1637. 12, ifs tr; testigé : Sottéeisus für Kilstry. pes 5, Deronn. Binds. 1778. 8. Bgl. Wiest fairod. in hist. literar. theol. Ingelis. 1778. 6, une Brâul l'iné Gléb. b; telle. 1898. 2 28, 273. 11) l'intoire des variations des églises protesseure. Par. 1638. 1791. 11 l'intoire des variations des églises protesseure. Par. 1639. 1791 l'intoire des variations des églises protesseure. Par. 1639. 1791 l'intoire des variations des églises protesseure. Par. 1639. 1791 l'intoire des variations des églises protesseure. Par. 1639. 1792 l'intoire de Parla de Visit l'intoire de Parla de Parla de Visit l'intoire l'intoire de Visit l'intoire l'intoire de Visit l'intoire l'intoi

len, ober verhehlen, was alle Welt wiffe, und worauf er fiol, fep, daß er ber katholischen Kirche angehore, und eben so gut als jeber Andere ben Entscheibungen ber Kirs die sich unterwerfen muffe.

Bon einer feineswegs rubmlichen Geite geigte fich Boffuet in ben quietiftifden Streitigfeiten, ju welchen bie Minftiferin Beanne Marie Bouvieres be la Mothe Gunon Beranlaffung gab, welche Gelenrube, Bernichs tung bee Beiftebfrafte, uneigennubige reine Liebe predigte, und einen Saufen von Quietiften um fich fammelte. Boffuet unternahm es, fie gu wiberlegen, gerfiel aber bars über mit bem allgemein verebrten Ergbifchof Genelon von Cambran, ber bie Gupon und befonders ihren Cas: man muffe Gott ohne die mindefte Rudficht auf hoffnung eis niger Belohnung lieben , vertheibigte. Beibe mechfelten ine Menge von Streitschriften, unter benen Boffuets Des ation vont Quictismus und Fenelone Untwort Die trauigften Denfmaler einer Entzweiung swifthen gwei großen Diannern find. Bebe biefer Cdriften mar in ihrer Urt in Deifterftud, aber ber Streit felbft murbe aus einem nogmatischen mehr ein personlicher über Thatsachen, Pro-eduren und vertrauliche Erdfinungen. Der Papft ollte endlich entschein, und Ludwig XIV., bei dem sich Hinter entschulbigte, die Irrehamer feines Gegnete nicht ruber angezeigt zu baben, betrieb es auf eine unrubmliche Beife, bag bie Entideibung gegen Fenelon ausfalle. In-iocens XII. verbammte 1699 brei und gwangig Gage aus fenelons Buche uber bas innere Leben (Explication des naximes des saints sur la vie intérieure) als irrig, bne jedoch ben Ramen bes Urhebers ju nennen. en ehrenvollsten Gieg trug boch Fenelon bavon. Er be-famte feinen Gegner burch eble Unterwerfung unter bie bmifche Enticheibung, welche er feiner Gemeine von ber angel, und feiner Dieces burch einen hirtenbrief befant tachte. Dan fchatte ibn feitbem befto mehr, und felbft roteftanten bewiesen ibm ibre Sochachtung 12).

12) Der biefen Erreit werden ble Erritel Zenelon , Omnen ab Duirtstemen nochgießen frem Die rieften barüber geweichten Brieflichtiften find nagrüber in Affrecente Collectio jestierung den noch eine Arte in der Arte erreit Gellectio jestierung den nicht auf der Arte erreit Gellectio jestierung den Arte in der Arte erreit Gellectio jestierung der Arte in Art

Muffer ben bibber genannten, richtete Boffuet noch viele andere Bucher 13 auf bas Biel ber Burudbringung ber Protestanten in ben Coof ber tatholifden Rirche, und mit bem am bannoverifden Sofe vielgeltenben Mbt von Loceum Gerb. Balter Molanus unterhandelte er wegen einer Bereinigung ber Protestanten und Ratholifen. Der Bergog Johann Friedrich von Braunfdmeig mar fcon tatholifch geworben, und ber erfte Rurfurft von Sannover, Ernft Muguft, munfchte menigftens eine Bereinigung ber beiben Konfessionen, ob er fid gleich wes gen ber, bamals gwar noch entfernten, Musfidit auf ben englifden Ihron nicht entschließen fonnte, bem Beifpiele Johann Friedrichs ju folgen. Der bamalige Bifchof von Bienerifch = Reuftabt, Chriftoph Rojas be Spinola, und ber Abt Molanus unterhandelten in biefem Ginne 7 Dos nate lang, und bas Resultat ihrer Konferengen mar bie Schrift: Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam reunionem, beren Berfaffer Molanus ges mefen ju fenn fcheint 1. ). Der fatholifche Bifchof jog nun Boffuet über biefe Angelegenheit ju Rathe, und bies fer ließ fich mit Ginwilligung feines Ronigs in Diefelbe ein. Bermittlerin bes Briefwechfels mar bie Abtiffin von Daubuiffon, eine Schwester ber Bergogin Cophie von Sannover. Dit fclauer Sunft mußte Boffuet nicht nur ben fdwachen Molanus ju weiterem Dachgeben gu fuh: ren, ale ein protestantifcher Beiftlicher fich fubren laffen burfte, fondern fogar ber berühmte Beibnis, ber fich in bie Cache mifchte, ward ju einer weitgebenben Reis gung fur bie fatholische Lehre geleitet 1. 3. Balb aber entblofite er mit vieler Freimuthigfeit in feinen Muffaben über biefe Berbanblung bie fopbiftifden Rebnerfunfte, mit welchen Boffuet Die fromme Ginfalt ju fangen mufite, und gab im Laufe bes Briefwechfels immer meniger nach, baber Boffuet bemfelben ein Enbe madte, mol einfebend, baf er feine Abficht boch nicht erreichen murbe. Feuereifer erhob er fich aber gegen des gelehrten Richard Simone Uberfebung bes neuen Teftamente, nachbem er fcon porber gegen beffen Histoire critique de l'ancien testament bas Berbammungburtheil ausgesprochen batte.

695—500. theh Wei mann (Hin. seelne ver. XVII. 550 robben bei Berteil Berteil für erreifern.

3.) Tesis de be zu ben den eine Berteil Berteil



Im Grunde aber wolfte er biefem um biblisse Kriff umd fürdengefichte bedereibenten Gelebren midt viel mede fürdengefichte bedereibenten Gelebren midt viel mede entgegen zu sehen, als den Sels eines Detreiselres, Leufttreich, Preweigender, de ert des Bowerische deursten, "Keswilsbaumen des Klagianismus, des Secinianismus und der Emperung weber den fachlischen Glaus ben 18). Much mit Huge Grecius batte Bostuct eine theelegische Februar und felthe innen sichen gesterberen Kardinal, Spentrata, Abt von Et. Gallen, gade er dei vom Papp fit wegen einer nach seinem Zobe erstillennen Schrift an, weil er den Kneten ber Krechelination zu löfen verluchte, was ihm zur Vermefinschei gebrucht wart. Die Bachgantlei des Brischein gan aber dem Pappte umd den Kardinalen gan zu weit, um band koming Erchet.

Mile biefe , und viele andere Scheiften Boffuets : bis blifde Erflarungen, moralifde und bogmatifde Abbands lungen , Paftoralfdriften , Inftruttionen , afeetifde Buder, Briefe u. bgl. find mehrmale gefammelt, und jum Theil erft lange nach feinem Tobe gebrudt morben. Gine gute, aber bei weitem nicht vollständige Ausgabe ist; Oeuvres de Bossuet, Par. 1743 - 1753. Vol. XX. 4. Die 3 letten Bande enthalten die Oeuvres posthumes, und erfchienen 1753; beforgt wurde biefe Mutgabe von bem Abbe Perau und bein Groratorier Ch. Gr. le Roi; nachgebrudt Liege, 1766. Vol. XXII. 8. Der Bents Diftiner Dom Deforie unternahm 1772 Die Berausgabe einer neuen, vollftanbigen Ausgabe ber Ocuvr. de Boss., bie aus 36 Quartbanben besteben follte, von ber aber (1772 - 1788) nur 19 cefchienen, ale ber Musbruch ber Revolution die weitere Berausgabe bemmte. Diefe 19 Bande enthalten vieles, mas vorber ungebrudt mar, und tonnen in biefer Sinficht mit ber Musgabe von Berau und fe Roi verbunden merben. Die neuefte vollftanbige Musaafe ift: Oeuvres avec l'hist, de Bossuet par Mr. de Bausset, Versailles 1819, Vol. XXXXVI. 8. auf orb. und Sclimpapter. Enblid find noch ju bes metelen: Oeuvres choisies (par de Sauvigny) Ni-mes 1785 — 1790, Vol. X. 8. Pensées de B., ou choix de ce qu'il y a de plus édifiant, de plus éloquent, de plus sublime dans les écrits de cet orateur sur la religion et la morale. Bouillon. 1778. 12. Opuscules de B. Par. 1751. Vol. V. 12. l'Esprist de B. Bouill. 1771. 12. u. m. a. 17). (Baur.)

BOSSUET (Jacques Benigne), Bifchof von Eropes, ein Deffe bes Boeigen. Mis Licentiat ber Theologic hielt er fich mit feinem Lebrer, Dem Abbe Phelis peaur, in Rom auf, und mar bafelbft ber eifrigfte und leibenfchaftlichfte Agent feines Ontels in bem unrubmlis den Bemuben, von bem romifden Sofe ein Berbammungeurtheil über Fenelone Explication des maximes des Saints ju erlangen "). Dach ber Rudfebr in fein Baterland erhielt er Die Mbtei Gt. Queien von Beauvais, und 1716 bas Bisthum Tropes, welches er 1742 niederlegte, und ben 12. Juli 1743 ju Paris in fei nem 82. Lebendiabre farb. Er bat viele Berte aus bem Rachlaffe feines Obeims jum Drud beforbert, und felbit mebece gefderieben, Die firchlichen Angelegenbeiten feiner Beit betreffend, bas bier übergangen werben fann \*\*).

BOSSUT, Dorf im Begirf Mons ber niederlandischen Proving hennegau, nur 14 Meile von der Previngiglachauptstadt. hier wurden am 4. Nov. 1792 die Die reicher von ben Frangosen bestigt. (Hassel.)

und DOSSUT (Charles), Mitglich des Nationalims that yn Varis, fluvierte dei tetologischen Wissensteinen dass den den den den Arte eines Abbe an. Bald machte erst als Machteniter erstenlich offerant, und wurde flugle des Machteniter erstenlich offerant, und wurde flugle des Absteines des Mitsterens, wie auch Mitglieb der Absteine des Mitsterens, wie auch Mitglieb der Mitglieben, der Englische des Mitsterens, wie auch Mitglieben aus Gestellung, der Englische Stellung der Gestellung der eines Gestellung der Gestel

<sup>16)</sup> Oserv, posth, de Bouwet, T. II., p. 4. 6 junca i s Errebblangs ib ber Bläiche errique T. IV. beres XXXV— LII. p. 303 — 554. 6 sun let i stiglengelig. 2. 8b. 561. 6 fréd b. a. 0. 179. 17) Orision fan, de Bess, par le père de la Rue, Fer. 1704. 4, 1729. 12. Eloge im Journal des Sarvans, 1704, p. 160. 18 mit bre Messade l'revous. 1704, p. 1607. de Foligare 180 Discours pron. 18 mêms jour per l'abbié de Loiys in ten Recessifs de Leade. Eloge par d'Amberts in ter Hiit. des membres de l'acad. fr. T. I. 133. T. II. 221. traifé Schriven von Vistem, Schieg, 1736. 6. 132—172. Tousandpar Berigny, Beuzell. (Par.) 1761. 12. Mêm, de Niceron T. II. 243. T. X. 22. traifé im 3. 25. 199. Dur bis Blütch des aut ecclesiant. T. XVIII. 159.—176. Papilles Blüt. des aut de Bourgeage. T. I. 162.—2. Chesent blöt. cur. T. V. 1296. fei l'immagine del vescovo, represensate sells viria di morsig. Boss. Rom. 1705. (cl. Elege hist, de Bos, per Talbert,

Per, et Dijon, 1772, 8. Eloge de Boss, par Hérisson, Per, 1812 de, (chtfe tim Perifétififfen), Notice hist, sur les ayeut de Boss, par Giraul. Ausonne. 1903, 8. Elle angelübtrin Edd. Boss, par Giraul. Ausonne. 1903, 8. Elle angelübtrin Edd. Boss, par Giraul. Ausonne. 1903, 8. Elle angelübtrin Edd. Edd. Edd. 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 1904, 190

e) Sein Briefwechsel über diesen Eegenstand, mit zelaem Opten 13 – 15. Sand ber Geur, die legtern in der Quartausgabe aus.

") Se ift angegeigt in bern Dietsonsdas livres jansenistes; vgl. Biograph, univ. T. V. p. 26 and 47.

ber berühmteften, und auch vom Muslande bochgeachtets ften. Er begrbeitete in Schriften und Abbanblungen alle Theile ber Mathematif, und erwarb fich befonbere aufgezeichnete Berbienfte um Die Erperimental = Sybrobynas mit. Musgeruftet mit allen Salenten eines Denfers, Geos metere, Popfifere und Beobachtere, und von Gelehrten und Grofen durch einen befondern Fonde unterftust, uns ternahm er es, mit einem betrachtlichen Mufmanbe alle ur Prufung ber Theorie erfoberlichen Berfuche und Beebachtungen anzuftellen, ben Gefeben ber Hatur nachque fouren, nicht ibr melde porgufdreiben, nicht bopothetifde, fonbern wirfliche Sybrobynamif ju lebren, und bieburch biefer Biffenfchaft einen unichabbaren Dienft ju leiften. Muffer vielen Abbandlungen in ben Schriften ber Afabes mien, beren Mitglied er mar, bat man von ibm: Traité élémentaire de mécanique et de dynamique. Charleville 1763. 8. Recherches sur la construction la plus avantageuse des digues; ouvr. couronné (mit einer Mbhanblung von Bialet) par l'acad. de Tou-louse 1762. Par. 1764. 4.; n. ed. 1786. 4. Teutsch: Aber die beste Konftruttion ber Deiche, von E. Rronde. Frantf. a. Dt. 1798. 4. mit 7 Rupf. Cours de mathematiques 1771. ; ofter, neuefte Musgabe Par. 1800 - 1808. Vol. III. 8. Traité élément. d'Hydrody-namique 1771. Vol. II. 8. bfter, umgearbeitet: Traité théoret. et expérimental d'Hydrodyn. Par. an 4. (1796), 8. Vol. II. mit Stof. Italianifch von 3. Gras tognini. Pavia, 1786. 8. teutfc, mit 21nm. und Buf. von R. Ch. Langeborf. Frift. a. Dt. 1792. 2 Bbe. 8. Nouvelles experiences sur la resistance des fluides par MM. d'Alembert, le Marquis de Condorcet et l'Abbe Bossut (von letterem verfaft). 1777. 8. Traités de calcul différentiel et de calcal intégral. Par. an. 6 (1798). Vol. II. 8. mit Stpf. Essai sur l'histoire générale des mathématiques. 1802.; ed. II. Par. 1810. Vol. II. 8. Englift, Ponton 1803. 8. Ital. von Mogeni, mit Unmert. von Fontas 12. Mailand 1803. 3 26. 8. Teutich mit Unm. und Buf. on 92, 36. Reimer. Samb. 1804, 236.8. Es ift feine wuftanbige Gefchichte ber Dathematif, wie bie bes Mons ucla, fondern die Abficht des Berfaffers ging babin, in ibem Theile ber Dathematit bie Grunde anjugeben, und be pornebmften aus biefen fliefenben Rolgerungen burch ille Epochen bes Weltaltere biftorifch ju betrachten. Die trutfche Bearbeitung bat grofe Borguge por bem Drigis nal, von bem bie neue allgem. b. Bibl. Bb. 103. G. 138 - 358, einen Musug liefert. Mm ausführlichften tanbelt Boffut von Pafeal, beffen Oeuvres compl. er 1779 in 5 Bben. 8. herausgab, und bem er 1781 einen Discours sur la vie et les ouvr. de Pascal, la Haye (Paris ) folgen lief, wieber abgebrudt bei ben (von Des

BASCHI. Bostan ift der turfifche und ferbifche Rame ber Melonen, fo wie bes Delonen : Bartens felbft; Bos fant fchi find bienach eigentlich Delonen . Bartner. Die

neuard berausgegebenen) Pensées de Pascal. 1804 Vol. (Baur.) Bostagh, f. Bergi. BOSTAN, BOSTANDSCHI, BOSTANDSCHI Boftanbichi aber,' bie fich im Gergi bes Grofiberen befins ben, fint nicht fowol Gartner, ale Garten und Rubers fnechte bes Gultans, beffen Barte fie bebienen. Muffeber ift ber BoftanbidisBafdi, ber bas Steuers ruber biefer Barte fubrt. Ihre ebemals bis an 3000 Dann gesteigerte Sabl betragt jest noch an 600. Dies fer Bafchi bat nicht nur ben Garten bes Gerai, fonbern auch alle am Ranal gelegene faiferl. Palafte und Belufligungeorter unter feiner Mufficht. Unrichtig führt man Die Boftanbichi ale ein militarifches Corpe auf, wiewol fie ben Gultan, mit Surudlaffung ber notbigen Dannfchaft jur Bewachung bes Gerai und ber Garten, ins Relb begleiten. Mußer Diefen Boftanbichi in Sonftantis nopel gibt es bavon eine Abtheilung ju Abrianopel unter einem besondern Boflanbidit. In Sonstantinopel felbit find beren breifigi — Die Chaffefis, Innerften, — Die Bollfreder ber Blutbesehle des Sultans, den sie immer bei offentlichen Mufjugen begleiten. 3hr Gold ift bem ber Janitidaren gleich, ihre Uniform genauer bestimt als bei anbern Sofbebienten und Miligen; fie tragen alle ros the Oberfleiber, und rothe eplindrifche, fentrecht in Die Sobe fteigenbe, und bann auf Die Schultern fallenbe Duben, unterfcheiben fich aber burch ihre Gurtel in 9

Rlaffen nach Alter und Dienftftufen "). BOSTON, 1) ein Borough in bem Diftrift Bols land ber brit. Grafich. Lincoln bes Sonigreiche England. Er liegt unter 53° 10' Br. und 17° 59' g. am Bitham, ber fich 1 Deile von ber Stadt in ben Wafb munbet, ift gut gebauet, gepflaftert und erleuchtet, bat 1 anfebne lide Rirche mit einem 286 guf boben Thurme, ber ben Seefabrern weithin um Merfmale bient, 5 Bethaufer ber Diffenters, 5 Rreifchulen, morin in einer nach ganeafters, in einer andern nach Belle Detbobe unterrichtet wirb, 1 gutgebautes Theater, 2 bffentliche Lefefale, 1 Sofpital, 1252 meiftens ffeinerne Saufer und 1810. 8113 Ginw. Sandel und Schiffahrt find Die Sauptnahrungemeige; Die Munbung bes 2Bitham bilbet einen fichern und bes quemen Safen, beffen Gingang nur burch bie Bofton und Lyandeeps gefahrlich gemacht wirb. Der Ort verfehrt bauptfachlich mit ber Offfee, wober Sanf, Theer und Soly geholt wird. Es werben 4 Jahrmarfte gehalten; Die beiben Wochenmartte find überfluffig mit allen Arten von Biftualien verfeben. Die Fifcherei ift von großem Umfange; befonbere werben viele Garneelen gefangen, und blos die Mubfuhr von Garneelen nach London bat wol in einem Jahre 10,000 Gulben betragen. Bofton, bas 2 Deputirte in bas Parlament fenbet, galt ichon im Mittelalter fur einen erheblichen Sanbelsplat; Die Banfe befag bier 1 Fattorei, und ber Ort ftand in bireften Sandeleverbindungen mit Untwerpen, Brugge, Dpern und Calais; es mar reich an Rloftern und frommen Stife tungen, die bei ber Reformation famtlich eingingen, und wovon blos die große bem Martyrer Botolph geweihete Rirche, fonft eine Rloftertirche, ber Uberreft ift. Geit 1804 tragt ber Witham eine eiferne Brude.

2) B. Die Sauptftabt bes nordamerif. State Daffachufetts. Gie liegt unter 42° 23' 28" Br. und 306°

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Dammer: b. ofman. Reiche Stateverf. u. State. \*) Erfd's gel, Brantr. Chert's bibliogr. Perpermalt, 2r Eb.

30/ 9 in ber Biefe bes Boftonbafen, ber einen Theil ber Moffadufettebai bilbet, und unter mehren fie beberrichens ben Sugein, Bunferebill, Breebebill, Beaconbill und Dorchefterhill, auf einer Salbinfel, und bilbet die Figur eines Dreieds, beffen breite Geite bem Lande guartebet Rofton ift eine ber alteften Stabte in ber Union. und ift baber lange nicht fo regelmäßig gebauet, wie bies fenigen, Die fpatern Beiten ibren Uriprung perbanten: ihre 97 Strafen find meiftens enge und frumm . von 36 Gafiden ober Tweeten, 26 Gangen und 18 Sofen burche fchnitten und perbunden : unter benfelben weichnet fich pors shalich bie 800 Ruff lange, 60 breite Ctate = Etreet aus: ber offentlichen Plate find wenige, und barunter blos ber Dadl ron größerm Umfange. Ein großer Ibeil ber Stadt ben und auf biefer Sohe hat man auch bie pornehmiten Giebaute errichtet: bas Ganic jerfallt in 3 Theile: Rors berende, Guberende und 2Beftbofton, Die unter 12 Quar-Unter ben bffentlichen Gebauben tiere vertheilt finb. geichnen fich que: bae Statenhaus, 173 guf lana, bas eine Suppel traat, Die 50 Ruf in Durchmener bat, bas Mathbaue, 3 Marfthaufer, bae Gefangniß, bae allge-meine Gefellichafthaue, bie Kongerthalle, und bas feit 1817 aufgeführte Centralmagggin, ein icones 4 Stod's merte hohen Gebaube . bas 54 2Barenlager faft und über meldem eine gefdmadvolle Sternwarte erbauet ift: ber Rirchen find 28, worunter 11 fur bie Kengregationalisten, 4 fur bie Epistopalen, 4 fur bie Baptiften, 2 fur Die Dethobiften, 3 fur bie Univerfaliften, 1 fur bie Ratholiten, 1 fur bie Quater, bie Reujerufalemetirche und Die Datrofentapelle, einige barunter find gefchmadvoll, Die meiften Rirchen mit Ihurmen gegiert; an mobitbatis gen Unftalten findet man ein allgemeines Sofvital feit 1818. 1 Maifenhaus und 1 Mrmenbaus. Die Sabl ber Baufer, Die großtentbeils aus Badfteinen erbauet find, belief fich 1820 auf 4082, Die ber Einm. auf 43,298, 1810 erft auf 33,250, worunter 1683 Gewerbetreibenbe, 104 Schiffetapitane, 98 Schiffetigenthumer, 4 Lootfen, 11 Lichterfchiffer und 667 Sauf. und Sanbelbleute maren. 1800 auf 24,937 und 1790 auf 18,038. ift ber Gis bes Gouverneurs, ber Gefesgebung, und ale fer Centralbeborben bes Ctate und ber Grafichaft: es befitt 2 Mabemien, 7 Frei = und eine Menge anderer Schulen, 1 Stadtbibliothef mit 6000 bis 7000 Banben. 1 Athenaum mit einer Buderfamlung von 18,000 Banben, verfchiebene gelebrte Gefellichaften, ale bie ame-rit. Gef. ber Runfte und 2Biffenfchaften feit 1780 mit einer Bacherfamlung von 2500 Banben, Die Maffachus fette mediginifche Gefch., Die Aderbaugef., Die Gef. gur Beforberung ber Geschickstunde feit 1791 mit einer Bis bliothef von 3000 Ben, und bie Linneifche Gef., verfchiebene religible Bereine , wie bie Propaganba und bie Bibelgef., und noch mehre menfchenfreundliche Bereine, worunter Die Dafe fachufetts Dilbthatigfeitegef., Die Milbthatigfeiteg. ber Boftoner bifchoft. Rirde, Die Dilbthatigfeitegef. Der Sons gregationaliften , und ber Geoten und Iren , bie Gef. fur Die verungludten ober verarmten Geeleute, Die Feuerfoeietat, Die Sandwerfersoeietat, Die Cotietat gur Unter-ftubung armer bilfebeburftiger Einwandrer, Die Boftoner Societat jur Unterflugung armer Rranten und anderer. Die

Manufafturen beichaftigen fich vorwalich mit ber Berarbeitung pon Gifen, Leber, Papier und Glas, und in biefen Smeigen bes Runftfleifes bat man es auch ju einer gemiffen Bollfommenheit gebrocht : es gibt 10 Brennes babnen, man perfertigt bute, Cegeltuch, garten, Stie fe. Salaliditer (auch pon Spermaceti) und Mide, und betreibt einen betrachtlichen Schiffbau. Doch ift es nicht ber Sunftfleis, ber ben Boblftand pon Boften acarunbet bat, sondern vielmehr ber Sandel, fur welchen bie Stadt ungemein bequem liegt, wie fie benn von jeber einen bebeutenben Untheil an bem ausmartigen Berfebr ber Union genommen bat: ibr Sofen ift einer ber beften pon Rorbamerita, bat binlangliche Tiefe fur bie großten Schiffe . fann uber 500 berfelben faffen und ift ju allen Beiten bes Jabre quanglid, boch fein Gingang fo fcmal, baf nur 2 Schiffe auf einmal einlaufen fonnen. Bertbeibigung übernehmen bie Rorte Inbepenbence und Warren. Bu bemfelben gehorten 1815 nicht weniger ale 143.400 Jonnen. In bemfelben fieht man mehre Raien. worunter ber lange 2Berft 1743 Ruft weit in Die Bucht auslauft. 1795 flarirten obne 1200 Stuftenfabrer 725, 1798, 538, 1810, 1024 Steichiffe ein, 1795, 607, 1797. 412 und 1810, 921 Schiffe aus. Bon Sandelbanftale ten besteben 1 Sanbelefollegium . 5 Banfen , verfchiebene Mifefurangefellichaften und mehre Schauanstalten fur einbeimifche Probufte, ale Potofche, Johof, Peinen, Salt und Ragel, auch find bier 1 Sauptpoftamt und 1 Solls amt; eine Schnellpoft führt nach Remport. Es merben Wochen . und Sahrmarfte gehalten : fene find recht gut verforgt, indef ift Bofton nichts weniger, ale ein wohle feiler Ort und felbft theurer, ale in Altengland; burch ben Mitbleferfangl bat es eine Berbinbung mit bem Merrimaf und ben ju Diefem Strome geborigen Panbe fchaften, Die 1503 guf lange, 42 breite und auf 75 Stanbern rubenbe Charlesbrude verbinbet bie Stadt mit Charlestewn, Die 3433 Ruff lange, und auf 180 Pfeilern rubenbe 2Beftboftonbrude mit Cambribachaven, burch Eragiesbrude mit Cambribge felbft und feit 1818 ift auch über Die Weftfeite ber Bai eine neue Brude und Damm vergerichtet. Bu Bofton findet man 13 Buchbandlungen und 26 Drudereien, worin 18 Beitungen und Tageblat-ter ericheinen. — Bofton ift bie altefte Ortichaft in Danadufette und feit 1630 auf ber Salbinfel Chammut angelegt : fie bat viel burch Reuerebrunfte gelitten : 1773 brad bier bie Revolution, aus, 1798 zeigte fich guerft bas In ihren Mauern murbe ber große gelbe Rieber. Frantlin geboren, bem auf einem nach ibm benannten Plate ein prachtiges Denfmal errichtet ift. Bu Boften geboren 15 fleine Gilande, bie im Safen von Bofton bes legen find, und worunter wir nur Rafteel Governor, worauf die beiben Worts 2Barren und Independence beles gen find, und Lighthouse, worauf ber Leuchtthurm von Boston fteht, bemerten (Shaw description of Boston Boston 1817. 12. und the Americ. Gazetteer). (Hassel.) Bostra, f. Bozra.

BOSTRICHTHYS. Gine Bifchgattung, welche Qas cepebe unter bem Namen Bostrichus aufgestellt bat, welcher Name aber von Dumeril mit Recht in ben

obigen verwandelt murbe, weil icon fruber eine Infels tengattung mit lebterm Ramen belegt mar. Dan fent fie nur aus dinefifchen Beidnungen, welche bas parifer Mufeum befibt. Lacepebe ftellte fie unter bie Anochenfis fde mit vollftanbigen Riemen, welche bas gweite Bloffens paar unter ben Bruftfloffen haben, und bestimmte ibren Charafter fo: ein verlangerter, aalartiger Rorper; grei Rudenfloffen, von benen bie zweite von ber Gdimang= fioffe getrent ift; smei Bartfaben an ber obern Rinnlade; Die Mugen giemlich groß. - Er bat groei Arten : 1) B. sinensis. Braun, mit langetformigem Schwange. 2) B. maculaeus. Rleine grune Blede uber ben gangen Sorper.

Bon Diefer trent Dumeril eine andere Gattung Bostrychoides oder vielmehr Bostrichthoides, die er ebenfalls nur aus jenen dinefifden Beidnungen fent, weil fich bier nur eine Rudenftoffe, Die mit ber Schwangftoffe nicht vereinigt ift, vorfindet. Die einzige Art: 1) B. oculatus, bat eine lange, bide Afterfloffe, eine eben fols be Rudenfloffe, und einen grunen Bled, umringt von tinem rothen Streife, an beiben Geiten bes Comans (Lichtenstein.)

BOSTRICHUS (Borfenfafer, Budbruderfafer, Rindentafer, Solywurm, Gidtentrebb). Diefe Stafergatung, beren Arten vorzuglich im Comargholge leben, ift purch Die ungeheuern Bermuftungen, Die fie biemeilen bars n angerichtet, allgemein befant, und bat eine Denge Auffabe und Cdriften veranlaft "). Mus ben bieberis gen Beobachtungen über Die Haturgefchichte ber Bortens afer ergibt fich, bag bie Larven berfelben unter ber Rins e ber Rabelholibaume leben, bort in fcblangenformigen Robren fich weiter freffen und verpuppen. Der Rafer obrt fich nach ber Bermandlung beraus, und wird bann n ben Habelholimalbern theils herumfliegend, theile an en Ctammen fibend angetroffen. Die von ihm anges allenen Baume trodnen aus, und gange Balbftreden eben fauf biefe QBeife ju Grunde. Doch fcheint, nach tofibfens und anderer Beobachtungen, Diefe fogenannte Burmtrodniß mehr eine befonbere Granfbeit ber Baus ne, ale eine Folge ber Bermuftungen bes Rafere ju fenn, nbent berfelbe nur frante aber feine gefunden Ctamme ingebt, und ba, mo eine folche Grantheit eintritt, Ges egenheit ju ungewohnlicher Bermehrung finbet.

Die foftematifden Rennzeichen ber von Rabricius rrichteten Gattung Bostrichus find: viergliedrige Sars fen, furge neun ober gehngliedrige, in einen Anopf enbis gende Bubler, und ein malgiger, fleiner Sorper. Linne technete fie unter Dermestes, Degeer unter Ips, Las

") Ron biefen mogen nur folgenbe ausgezeichnet merten : Steb i f d fonten mogen nur forgene ausgefeinnet meten forte bit f de foftematifde Einleitung in bie neuer Forfwiffenschaft. Berlin 1775. Gmelin Abbandlung über die Wurmitrodnif, Leipzig 1787. v. Erebra in ben Schiffen ber bert. Geselfch, naturf.

fr. 4r 93b. v. Linter ber beforgte Aerftmann. Deimar 1796, Binte Raturgefcichte ber foablicen Nadetholginfelten. Weimar Binte Raturgequate er jagaciagen Nacreportiereren, accemut 1798. Ba aer Unterricht fur bin Kerfunann, jur Berhung b. Bualbertbeer. b. Inf. Eilangen 1801. Som ib Berfuch uber bie Inf. Gotha 1803. Dochtein und Scharfenberg vollt. Raturg, d. Ferftinf, Leip; 1804, im 1. Be. Becftein Korft-

Maturg, b. Berftinf, Leiry, 1804, im 1. Bbe. Beoffetin Rorft-infettologie. Gotba 1818. Rafchte in b. Schrift, u. Berhandt.

treille trug ben Ramen Bostrichus auf Apate über (f. Apate) und begreift die eigentlichen Bortentafer jest unter Scolytus, und Fabricius bat in feinen neuern Schriften, Die Gattung noch verschieben gefpalten, und mehre befonbere Gattungen baraus errichtet. Dan fann Die Borfentafer auf nadiftebenbe Weife abtheilen :

A. ber Bublerinopf fcheibenformig, bie Dedicibe binten fentrecht abgeplattet ober ausgehohlt und mit ftachlichen Babnen befest. ( Tomicus Latr. Bostrichus Fabr. Syst. Eleut.). 1) B. typographus: pechbraun, gelbs lich behaart, die Dedfchilde tief punftirt geftreift, an bet Spige rundlich ausgehöhlt, der Rand der Soblung an jebem Dedichilbe mit feche Sahnen befest. Borguglich an Riefern. Bechfte in befchreibt ibn ale Bostr. pi-mastri. 2) B. octodentatus: pechbraun, gelblich bes baart, die Dedichilbe punttiet gestreift, an der Spige rundlich ausgehohlt, ber Rand ober Sohlung an jedem Dedichilbe mit vier gabnen befest. Rur halb fo groß ale ber Borige. Borguglich an Sannen. - B. Fublers fnopf fcheibenformig, Die Dedichilbe hinten gewolbt. (Hylesinus Fabr. Latr.). 3) B. ater: langgeftredt, maltenformig, fdmars, unbehaart, bie Gubler roftroth, Ruffel und Stirn mit einem gangetiele verfeben. Un Riefern und Sannen. - C. Fühlerfnopf eiformig, gerins gelt, Die Dedichilde binten gewolbt. (Hylesinus Fabr. Hylurgus Latr.). 4) B. piniperda: pechbraun, furg behaart, Bubler und Sarfen roftroth, bie Dedichilbe fein punttirt geftreift, Die Swifthenraume runslich punttirt, bas Salbidbild fein gepunttet. Andert mit licht braunen Deds fcbilben ab, bieweilen burdaus rothgelb. Bumal an Pimus sylvestris. - D. Sublerinopf langgeftredt, jufams mengebrudt, einfach; Dedichilbe binten fenfrecht abges plattet und gegabnt, ber Storper febr langgeftredt. (Platypus Herbst. Latr.). 5) B. cylindricus: pechbraun, gelblich behaart, Fubler und Beine rothbraun, Dedfchils be punftirt, gerieft, binten am abgeflubten Ranbe ge-gabnelt. Un Giden. - E. Gublerinopf lang, febr jus fammengebrudt, einfach. Dedicibe hinten abgefchnitsten und flach aufliegend. (Scolytus Latr. Oliv. Eocoptoguster Herbst). 6) B. Scolytus: fcmart, glans send, Fubler und Sarfen roftroth, das Salefdilb fein punttirt, Die Dedichilbe rothlich, punttirt geftreift, mit fein punttirten Swifdenraumen. Sauptfachlich an Birs ten und Ruftern. - F. Gublertnopf aus brei linienfors migen langen Blattern jufammengefest. (Phloiotribus Latr.). 7) B. Oleae: fcmary, grau behaart, Beine 2(n Olivens braun, Gubler roth, Dedichilbe geftreift. (Germar.) baumen.

BOSTRYCHIA. Go benannte Fries eine Mrt von Bilten, Die bibber gur Nemaspora Pers. gerechnet morben. Er unterfchied bie neue Gattung burch fugelige Bes balter, aus benen ber gallertartige Gehalt in Eirrhen ausschwist. B. chrysosperma fomt unter ber Rinde schwarzer Pappeln vor, bat ein tegeliges Behöltnig und goldgeite Eirrhen. (Nemaspora chrysosperma Pers, obs. mycol. t. 5. f. 8.). B. leucosperma ist auf abgeftorbenen Sweigen, bat platt gebrudte Behalter und (Sprengel.) meifie Gireben.

Bostrychoides, Bostrichthoides, f. Bostrichthys.

ber fen, fachf. ofen. Befellich. von 1820. Mag. Encyclop. d. 20. u. R. XII.

BOSUC, ber Rame eines Cambifasts in der Cattebatterfichtet eines von ist grecht Weben (Siamet) und 731 tleinen (Timar). Dietes Cambifast liegt fübblit ilig von Alfourum und umfast die Greifriebestrieten Alfast), Emlar, Bubart, lift, Boghablajan, Guleimanli, Cijbir, Curtum, Semut, Afdividir, Kifft, Soche lar, Juffeinowa, Chan-discheit. (Dichipanuma S. 626.).

BOSWELL (James), Efquire, ein befannter fchots tifder Schriftsteller, altefter Cobn von Mler. Bosmell, Lord Mudinled, geb. ju Ebinburg ben 29. Oft. 1740. Muf ben Sochichulen feiner Baterftabt, ju Glasgow und Utrecht wiemete er fich bem Rechtsftubium, machte in London mit ben angefebenften Dannern Befantichaft, und bereifte in ben Jahren 1763 - 66 Teutschland, Die Schweis, Italien und Franfreich, mit offenem Sinne fur alles, mas einen beobactenben Reifenben angieben tann. In Berney lernte er Boltaire'n, in Neufchatel Rouffeau'n fennen, und auf Corfifa mobnte er mebre Wochen bei bem berühmten General Paoli. Rudfehr in fein fchottifches Baterland erwarb er fich als Rechteanwald viele Achtung, ließ fich 1785 in London nieder, und farb bafelbft ben 19. Dai 1795. Boemell war ein fein gebildeter Weltmann von mannigfaltigen Sentniffen, gutem Gefchmad und eblem Charafter, ein vertrauter Freund vieler gelehrten Dlanner, befondere Johnfons, ben er juerft 1763 fennen lernte, eine Befants fchaft, Die er ju ben gludlichften Ereigniffen feines Les bens rechnete. Ein fcones Denfmal Diefer freundfchafts lichen Berbindung ift Bosmelle Life of Sam. Johnson. Lond. 1787; 1791. Vol. II. 4.; 1799; 1811. Vol. IV. 8.; teutich, nach ber 2ten engl. Musaabe überf. (von Dos rothea Dargar. Liebesfind). Konigeb. 1797. 1. 26. 8.; ein Bert, bas, nach bem Beugniffe englischer Rrititer, ein treues Gemalbe von Deifterband entworfen, barftellt, das aber Richt : Englander fur eine ju meit ques gesponnene, und mit einem fleinlichen, nur fur bie Bes munberer Johnfons angiebenden, Detail überlabene Ergablung balten. Muffer Diefem Werte, und einigen publieiftifchen Abhandlungen, danft man ibm intereffante Beitrage jur naberen Sentnif von Corfifa und ber Bes briben, in folgenden 2 Reifebefchreibungen: An account of Corsica; the journal of a your to that island; and memoirs of Pascal Paoli. Glasgow 1768; Lond. 1768. 8. Ed. III. ib. 1769. 8. Teutich, nach ber 2ten Musg. (von E. M. Rlaufing), Leips. 1768; verb. 1769. 8. ein Mussug (von D. M. Mertens). Mugeb. 1769. 8. gweimal frang. von J. P. S. Dubois, à la Haye 1769. 8. und von Seigneur be Correvon. Londres (Lausanne) 1769. Vol. II. 12., auch italianisch und hollandisch. Journal of a tour to the Hebrides with (Sam.) Johnson. Lond. 1774; Dublin 1785, 8. mit Spf. teutid) (von 9. M. 2Bittenberg). Lubed 1787. 8. Bei mannigfaltigen lehrreichen, nur nicht immer unparteis fchen, Rachrichten, enthalten biefe beiben angenehm gefchriebenen Werte, boch auch viel Geringfügiges und Uns erhebliches, bas burch einen verfchwendeten Bortauf-wand noch beschwerlicher wird. Bur London hatte Boswell fo viel Borliebe, daß er es das irbifche Elpfium nannte "). (Baur.)

BOSWELLIA. Co benannte Colebroof eine Gate tung oftinbifder Baume nach einem Job. Bobwell, ber 1736 eine Diss. de Ambra in Lepten berausgab. Die Gattung gebort jur naturlichen Familie ber Teres binthaceen und jur gebnten Linne'fchen Rlaffe, Die nabe an Amyris, Schinus und Bursera granit, aber burd folgenben Charafter fich auszeichnet. Funfidbniger Reich. Runfblattrige Corolle. Geferbtes brufiges Reftarium; ein Diftill mit breilappigem Stigma, Dreifacherige Rapfel; in jebem Rad ein geflügelter Came. - B. serrata Roxb. ober turifera Colebr. ift bie einzige befannte Urt, welche in Oftindien und auf ben Infeln bes perfifden Deerba fene machit. Es ift ein Baum, ben Eberefchen abnlich, mit gefieberten geferbten Blattern und ben Blutben is Trauben. Er liefert ben indifden Weihrauch. Dadurd wird bie Radricht im Theophraft ( hist. 9, 4.) erlauten, ber ben Weibrauchbaum, nach einigen Berichten, mit ben Maftirbaum vergleicht, und ausbrudlich fagt, er mache auf ben Infeln bes perfifchen Dleerbufens und jenfet Carbis, alfo in Rarmanien. hier und auf jenen 30 feln fanben auch Rearchus (Strabo 16, p. 387.) Er merus ( Diod. 5, 42.) Marco Polo (travels by Marsden p. 728.) und Chardin (vov. en Perse 4, p. 28.) ben Beibrauchbaum. Ubrigens muß bievon ber arabifce und afrifanifche Weibrauch noch unterfcbieben merten. Bener fam aus Rattabamie (Strabo 16, p. 393.), biefer aus der bitlichen Rufte vom Borgebirge Des Potholart an bis jum fublichen born (Rap Guarbafui. mar. erythr. p. 9. 10.). Babrichtinlich fomt biefer res einer Amyria, und, wie Lamard meint (enc. 2. p. 626.) pon Am. Kafal Forsk. (Sprengel)

BOSWORTH, Marfifl. in der beit. Gearfig. Les ectter des Kon. England; er erbeit sig auf einer mitbe, und enthelt Lankbuliche Lieder, 120 Saufer und 791 Einwe, die I Wedene und D Tabenhafte beiter heire wurde auf dem 4 Meilen entfernten Redworfelt 1485 die berühmte Goldacht geliefert, die Richard Index und Leben fostet und dem haufe Tudor die istige Koren auch Lankbulich eine Kontante istige Koren auch Lankbulich eine Kontante

BOSZNI, Stadt in der Beglerbegichaft Difful tot franischen Proving Rhufisten. Gie liegt am Zuschiel oder kleinen Lige, hat ein festes Schloft und it wegen Berfertigung ber wollnen Beuge Gof befant. (Hassel)

<sup>\*)</sup> Reuf gel. England, Biogr, univ. T. V. (pon Suard). Meusel Bibl, hist. Vol. X. P. 1. 153,

nif bes Blute abjubelfen. Done Unterfchied bes Miters, es Gefchlechte und ber Lebenbart gapfte Botalli in allen Erantheiten bie jur Ohnmacht Blut meg, und es ift piefe verfehrte Dethobe ein giltiger Beweiß fur bie moble batige Wirffamfeit ber Ratur trop aller fchlechten Bts jandlung ber Megte. Das Buch erregte grofice Muffebn; nicht blos Bonav. Granger fdrieb bagegen: de cautionibus in sanguinis missione adhibendis. Paris. 1578, fendern Die parifer gafultat verbammte biefe Dles bode ale bochft feberifch und verberblich. Dagegen fdrieb Seera Cafpius (ad indoctam Grangerii animadveruonem responsio, Basil. 1579) und Pasquier (lettres 2, 29.) fur Botalli, und Diefe Dethobe mar noch ju Dlo= iere's Beiten fo febr in Franfreid in Gebrauch, bag feine Spottreben: Vivat novus doctor, qui tam bene par-at, mille annis et manget et bibat, et seignet et nat, febr an ihrer Beit maren. Aber Botalli ermarb ich mabres Berbienft burch feine Untersuchungen über bie Ratur ber Coufmunden, welche Bigo und Ferri als Siftmunden angefehn und behandelt batten. Botalli jeige e mit Daggi, baf biefe Wunden blos ale Quetfchwuns en ju behandeln fenen. (de sclopetar. vulneribus in Opp. d. Hoorn. 1660.) (Sprengel.)

Botanik, f. Pflanzenkunde. BOTANYBAI, eine ber befannteften und geraus nigften Baien an ber Oftfufte bes Muftralfontinents in er brit. Prov. Gibney. Gie liegt unter 33° 35' fubl. Br., bat swifden ben Borgebirgen Bant und Golanter inen leichten Eingang, ift fo breit, baf fie bie gange ritifche Flotte faffen tonnte, wenn es ihr nicht an geibriger Liefe fehlte, und nimt bie beiden Bluffe Coofe ind G. George auf. Coof mar es, ber 1770 biefe Bai uerft entbedte und die Umgegend fo anmuthig fchilberte, af die britifche Regirung fich entfolog, bier eine Stolos ie ju grunden, und ju beren Unlegung die famtlichen Berbredjer im Reiche bestimmte; Botanybai follte bas ritifche Giberien werben, aber man fand balb, bag bie Bai gu feinem Safen tauglich mar und verlegte nun bie tolonie bober nach Dl. binauf an ben Port Jadfon , mo pie neue Stadt Gibnen fich erhoben bat. Doch ift ber Rame Botanybai ber Schreden fur alle Berbrecher Enge (Hassel ands geblieben!

BOTANYBALZUCKER, eine schnerwise, tredne Masse, bei in einem flüssten Sulfande von einem nech unbefannten Genachs auf Verlangten Geracht und der Auflicken beurch ihren Benach unterschiebet sie sich binerichend burch ihren Bekannach, und von bem gerbehnlichen Robenuter, nach 2 ho m fon, durch bekuttnebere Lundbelichfeit in Ale febel, auß wecken sie beim Erfalten in, ben auß ber Manna erhaltenen, beinahe abnichen Krissallen ans einer Aufle führ geracht der Benach und der Manna erhaltenen, beinahe abnichen Krissallen ans einer Benach und der Manna erhaltenen, beinahe abnicht wir fan Schreger).

(Th. Schreger.)

(BOTANY ISLAND, ein Eiland im Kultralegenatim S, von Neucaledonia unter 22° 20' fibl. Br. umb 185°

50' Ly. erft in eruern Zeiten entbedt. Es ift flach, fandig und balt taum 4 Neile im Durchmeffer, ift aber burchaus mit boben Zahumen befeht; man findet Highten bei 60 bis 100 Auf Arbe baben und 20 20 all bis finds.

\*) S. A System of chimistry etc.; by Th. Thomson, 5. Edit, Lond. 1817, 8. IV. 1 Rap. Rt. 2.

ben Stoabaum von Tabiti und andre Forstbaume; viele jum Theile noch gar nicht beschriebene Bogel beteben ben Walb, und das Weer ift reich an Fischen und jahllofen Bafferschlangen. (Hassel.)

BOTAO, Billa ber portugififchen Proving Beira, Correiçao be Coimbra, mit 208 haufern, 1200 Einw., bie halbwollenzeuge und Etamin weben. (Seein.)

BOTARGUM, eingesalener und geräusseter Sichrogen, welcher von dem Griechen als Faltenspeise genosen welcher von dem Griechen als Faltenspeise genosunfgreide, der dei den Griechen wiel hausgen ist als dei den unter ihnen iebenden Auftra ). (Schnurger.)

BOTAS, nent man in Spanien die aus Bodfellen gemachten Schläude, deren man fich bedient, um ben Bekein auf Waluelfeln und Saumeröffen, ur erführen. Er halt sich barin sehr gut, indem dies Bete flüchtigung der wässerigen Bestandteheite gestatten 4). (Graf Henckel w. Donnersmarck.)

Botaurus, f. Ardea stellaris, A. Nycticorax und A. minuta.

Botenwein, Botwein, f. Bodenwein.

BOTENWESEN (Vorfenmefen), Itefpringlich unb lang, nachen Taufchlanb nich blob mehr aus Gemien nang, inachen Taufchlanb nich tolse mehr aus Gemien eine freier Bauten bestand, bit gesamten warten und tagten, auch auf solden Warte und Vontagen 1 eine ander beschiedten, bießen die Gesandten Boten umd der Vormabmiten unter ihnen ist die auf den beutigen Lag ber Name Wolffahler, estelleben. Bus diese gestalten. Bus diese stelle frankt der Vontagen und der Vontagen und der Vontagen und der Vorgen und der Vontagen und der Vontagen und der Vorgen und der Vontagen und de

<sup>\*)</sup> G. Gavarn's Briefe uber Griechenland, 7. Brief.

<sup>†) 6.</sup> Van Mons sur la perméabilité à l'eau des vessies et autres membranes animales in Annales générales des sciences physiques. Bruxelles 1819. I. p. 79.

<sup>4)</sup> Bal. n. Boffe's Darfeting bei flatenirthfacht. Buflandes in der teutigen Dundsparen. 6. 30. und Dirtrigs Dambei in altern Zeien von Nurt, 6.4. 2) Erbm an n' Spranie en Gerier ob, wenn Mirmeller bat er Man ibritig erten Gerier ob, wenn Mirmeller bat er Man ibritig erKnichefalt- und antere Zage gebraucht und je sie nieber beimfenn ben nicht gage bei der der beimfen, ibre Bathfacht ermelten, und aber bie Koften, so innge
fe ausgeweigen, Michanny feine

und Die Straffen unficher maren. Da die Welchafte fich wermehrten und die Unficherheit der Meace fich nerminderte mark bat flattifde Botenmefen blobes Boftmefen, Die Boten . ace mobnlich ichmerbenadte Bufaanger ftanben unter einem Botenmeifter, und bie ganie Anfalt, bas Botenomt, ach ber Same merei auten Ertrag. Es icheint aber baraus fein ausichließlis dies Sammereiredt und fein Smanasmelen gemacht , fone bern bie Ginrichtung eines Botenwefens freies Gemerbe geblieben ju fenn. mie 1. 23. Die Denger baufig es tries ben bis Die Pollen bingutamen und ind States u. Pehns recht traten. Die Poften gerietben mit bem fichtifchen Botenwefen in Streit, weil fie fich wegen ihres Utefprungs aus ber Statebobeit, wegen ihres Statebienftes jur Berfendung ber Gaden bes States, und megen ber Stategemabr fur bas ihnen anvertraute Gigentbum ber Burger ein aufichliefliches 3mangerecht fur alles bas beis legten, womit fie ju thun hatten. Das fabtifche Bound bei ben Reicheftabten fonnte vollende uber fein Recht neben ben landesberrlichen Boften miber Die Reichepoft fein Sweifel fenn; boch gab es endlofe Rechtemeiterum gen, am meiften nit ber Stadt Nurnberg '). Beibe ju feiner allgemeinen teutiden Poftanftalt, aber beibe Unftals ten bemmten fich und unterbrudten in ihrem Giebiet bag Botempefen ale burgerliches Gemerbe foviel fie tonnten. Gelbit Die faif. 2Bablfavitulation bestimmte Mrt 29. f. 3, ben gemeinen Land und Reicheftabtifden Boten foll uns terwegs und swifchen ben Orten, wo aus und bin ein Bote feine Rommiffion bat, die Mitbringung und Samlung ber Briefe, Wechselung ber Pferbe und Mufnehmung ber Verfonen und Palete nicht quaelaffen fenn. burch marb alfo bas landesherrliche und reicheftabtifche Recht bes Botenwefens neben ben Reichevoften anerfant, aber befchrantt; bas fogen. Rebenpoftiren verboten. Des Botenwefens ale freien Gewerbes mar nicht ausbrudlich ermabnt, und nach ber gemeinen Rechtelebre fonnte es in ben einzelen Santen gur Bervollfommnung bes Bofts mefens befdrantt werben, nur bemertt Runbe in feinem teutiden Recht 1. 138, beilaufig, eine Ertragevermebrung fem noch feine Bervollfommnung ber Poften. Die Bers orbnungen gingen weiter ale bie Rechtslehre. Der Argwohn bes beimlichen Briefumtragens bat in monden Landen bas Berbot bei Rarrenftrafe peranlafit, baf fein perichloffenes Schreiben über Die Grange eingebracht mere ben barf; gerobbnlich ift inbeft nur verboten, baf Dies mand Briefe und Vadden fammeln und aus beren Bes forberung ein Gemerbe moden barf. Die ftreng ober milbe bas Boftrecht geubt wirb. fo muß es boch bem Botenwefen einen großen Spielraum laffen: es fann fich baffelbe nur smifden ben Ortichaften aneignen, mo ber Berfebr lebhaft genug ift, um einen geordneten Botens gang ju befchaftigen und ju belohnen; ibn weiter ausjus bebnen, alle Ortichaften bes Landes mochentlich beneben au loffen , wurde unnus und eine Berfcmenbung feon, melde von feiner Boftvermaltung su befürchten ift. Da nun bas allgemeine Recht eintritt, wo bas befonbere

aufhort. fo muß bos Rotenmelen aufferhalb ber Boftftraffen freies Giemerhe Cenn es muf alfa hier bas Game meln von Briefen und Dadden jur Beforberung erlaubt fenn , menn unterwege auch bie Doftftrafe berührt mirb. und es wird nicht gefodert werben fonnen , Die Cachen auf ber nachften Voft abqueben, obne bas ganje Land in Poftbannfreife abutheilen. Muf ber Doftfrage, felbft pon einem Bofforte jum onbern fann man Niemanben mehren . feine eigene Cachen burch einen eigenen Boten au perfenden, und es icheint auch erfolalos, feine Beftels lung von mehren burch Ginen Boten gu bulben. Der Grund von Diefem Berbote tonnte neben Berbinberung Des Poftgeleverluftes fenn, burch bas Unbalten ber Boten, Die Radficht ihrer Briefichaften, und burch weitere Machfrage ben geheimen Brieftragereien leichter auf Die Cour ju fommen. Laft fich inden bas Botenfenber überhaurt nicht verbieten, fo mirb eben ber gebeime Bote am weniaften wiber bas Berbot bes Tragens von mebren Briefen feblen, und es mirb eber feine Ontbedung erichweren ale erleichtern, wenn die auffebende Beborbe nicht wirffamere Mittel bat, woran es ihr jedoch nicht Das Berbot ferner, daß die Frachtfuhren Sandpadden beforbern burfen , bat feinen anbern Grund ale Die Bermebrung bes Poftertrags, und wirft als Befteurung fur Die Abfender, Empfanger und Bubrleute. Durch Diefes und alle Smangemittel ber Poftanftalt miber ben Berfehr behindert fie ihren Swed, Die Erleichterung Des Berfebre. Mis Die vollfommenere Anftalt nimt fie burch ibre eigene Straft bie unvollfommenere, bas Botenwefen in ihrem Gebiete in fich auf, und Diemand verfendet bas Minbefte burch Boten, wenn es die Poft guverlaffiger, foneller und wohlfeiler beforgt; thut fie bas nicht, fo fcheint es nicht rechtebegrundet ju fenn, baf fie fich ju bem aufbringt, mas fie nicht zu leiften permag; und es fcheint nicht wirthlich ju fenn , baf fie bem Berfebr bie beffere Silfe entgiebt, und bem Gewerbe bes Botenmes fens ohne Erfat icobet. 3m Ronigreiche Wittemberg ift unterm 2. Jun. 1817 Die Freiheit bes Botenwefens wieder bergeftellt, und wenn fie auch nicht Grundfab, wenn vielmehr die Befchrantung bes Botenwefens im Sobeiterechte uber bas Doftwefen gegrundet mare, fo wurde fie boch in Rudficht auf ihren Ertrag fur bie Doft nur wenigen Berth haben, und ber vielen Pladereien nicht werth fenn, woju fie Unlaf gibt. Der Mubfall bicfes Ertrages mochte fich fcmerlich in irgent einer Sounte poftrednung bemerflich machen .). (v. Bosse.)

Boterais . f. Boutrays.

Botereux, f. Boscastel. BOTERO (Giovanni), lat. Joh. Boterus, mit bem Bunamen Benisius, weil er 1540 ju Bena im Diemontefifchen geboren mar. Er trat in ben Sefuiterorben, pers lief ibn aber 1581 wieber, ebe er bie Gelubbe abgelegt batte, und wurde Gefretar bes Rarbinals Rarl Borros mao, Ersbifchofe von Dailand. Rach bem Tobe beffelben (1584) fanbte ibn ber Bergog von Sapopen in of-

<sup>3)</sup> Padner, Gefdichterzablung bes Durnberger Botenme. fens. Belendrung und Wiberlegung ber Gefdichterzablung.

<sup>4)</sup> Bgl. Beleuchtung ber patriotifden Bunfde bas Poftwe-fen in Teutichland betr. 1814 (von bem greiberen Imbof von Spiegelberg) G. 87 fl. und bie Sauptichrift über ,,bas Poftwefen in Zeutichiand von Kluber."

fentlichen Ungelegenheiten nach Paris; von ba gurudgetommen, unternahm er, auf Befehl ber Rongregation de propaganda fide, eine lange Reife, um Rachrichten über ben Buftand ber driftlichen Religion in verschiedenen gan-Der Bergog Rarl Emanuel von Gas bern ju fammeln. popen rief ibn 1599 an feinen Sof nach Zurin, übertrug ibm ben Unterricht feiner Stinder, und fandte ibn mit benfelben nach Spanien , mo er uber Die Bermaltung biefes Meiche ju Rathe gezogen murbe. Bulebt mar er 21bt gu Ct. Michel be la Chiufa in Piemont, und ftarb gu Eurin ben 27. Juni 1617. Alle ein Mann von Souf und Salenten, als Renner ber Gefchichte und Philosophie, als benfender Beobachter und forfchender Gelehrter hatte B. Die gunftigen Berbaltniffe, in welchen er lebte, benutt, um fich mit ber politifchen Berfaffung und Ctatefunft vieler gander eine vertraute Befantichaft ju erwerben, und er ift ale einer ber erften Bearbeiter ber fpater fogenanns ten Statiftif allgemein und febr rubmlid befant gewore ben burch fein reichbaltiges, mit großem Gleiß und riche tigem Urtheil verfafites Werf von ben Statefraften ber turopaifchen Reiche "), worin er von Land und Bolf, Nationalreichthum, Ginfunften, Berfaffung und Bermals tung , Dacht und Stateintereffe viele neue Radprichten mittbeilte, Die fur biplomatifche Gefchaftemanner und bas jefamnite foemopolitifche Publitum von entichiebener Bichtigfeit maren, baber bas Werf allgemein als Sanbs Eben fo berühmt und verbreitet buch gebraucht murbe. purde fein 2Bert über bie Regirungefunft 00), morin et uerft als Gegner bes Dlacchiavelli auftrat und bewies, af in ber Regirungsfunft bas Ehrenvolle nie vom Rusiden getrent ift, und bag bas Ungeredite niemals pors beilbaft fenn fann. 3m Stil ben Boceaceio nachabmend, ift ein Bortrag im Gangen flar, naturlid und leicht. Bon steinen Ebrigen Schriften bemerken wir noch die Vile de' principi christiani. Torino 1601. 4, ein Lecharchist in 6 Glängen (la Frimavera. Tor. 1609; Mil, 1611. 8.), ein kleines lateinische Gebeid unter bem Litel: Diem honoratum, und eine Zomlung von Briefen, die er im Ramen des Kardinals Borromdus geschrieben batte, Par et 1356. 12, 2001.

BOTETOURT, eine Graffic, in dem nordametit. Exte Sirginia. Die glote trum westlichen Beignia, fehrt im 20. an Nordwiger, im D. an Bebford, im 20. an Nordwiger, im D. an Bebford, im 20. an Wonroe und 160 to 180 to

Bothereius, f. Boutrays. BOTH (Johann und Andreas), smei ausgezeiche nete niederlandifde Daler, geboren gu Utrecht um 1610. Gie lernten die Unfangegrunde ihrer Runft erft bei ibrem Bater, ber ein Glasmaler mar, und bann bei Abraham Bloemaart. Johann murbe ein Lanbichaftsmaler und fuchte fich nach Claube Porrain ju bilben, welches ibm befonders gelang; fein Bruder bingegen mar vorzuglich gefchieft, um Thiere und Bilbniffe ju malen, mobei er ber Manier Bamboecio's folgte. Dlan findet ju Rom und Benedig, wo beide Bruder fich eine Beit lang aufhielten, viele ihrer Stude bei Sunftfennern und Runfthandlern. Die meiften biefer Stude find grofi, und auf vielen fieht man burch Baume auf Bergen bie aufgebenbe Sonne, wie fie uber die Belber ftrabit, Die mit bem Thau bes Morgens bebedt gu fenn fcheinen, indem alles, mas in ber Entfernung liegt, fich im Schatten jeigt. Die 216s theilungen bes Tages laffen fich auf ihren Gemalben beute Man fieht in ber Morgenftunde bie lich unterscheiben. Belber mit einem blauen Flor bebedt; bes Dittags bie Gegenstande in ein belleres Licht gestellt, und bes Abends Die Felder und Baume in eine fafranfarbige Gluth getaucht. Das Bruberpaar ging erft nach Franfreich, und lebte bann viele Jahre gufammen in Italien in ber fcons ften harmonie und Freundschaft. Gie maren einander in ihrer Runft febr behilflich und vereinigten nicht felten ihre Pinfel ju gemeinschaftlichen Arbeiten, fo, bag Johann Die Landschaften und Andreas Die Figuren auf denfelben malte. Gie mußten babei ihre beiberfeitigen Salente und ibre Runft fo ju verbinden, baf auf ihren Gemals den feine Berfchiedenheit ber Sand ju bemerfen mar. Uns dreas indefi hatte bas Unglud', im 3. 1650, ba er in einer finftern Racht nach Saufe ging , ju Benebig ju er-Gein Bruber Johann mar troftlos über biefen

<sup>\*)</sup> Le relazioni (universell) di G. Botaro, divise in quanoparti (cinn Sicn Zeich bat B. chernfale ausgarabeiter, er file ber nie gedrach worden, und befinder fich den Moderfillich unter m?ams[artipen der Bleiterfal ju Zerin); com is figure a die er m?ams[artipen der Bleiterfal ju Zerin); com is figure a die er. 1506, 4. Rom. 1597, 4. (tem Zific juriejge term., obre bleter. 1506, 4. Rom. 1597, 4. (tem Zific juriejge term., obre bleter. 1506, 4. Rom. 1597, 4. (tem Zific juriejge term., obre bleter. 1506, 4. Rom. 1597, 4. (tem Zific juriejge term., obre bleter. 1506, 4. Rom. 1597, 4. (tem Zific juriejge term., obre bleter. 1506, 4. Rom. 1597, 4. (tem Zific juriejge term., obre bleter. 1506, 4. Rom. 1597, 4. (tem Zific juriejge term., obre bleter.) 1601, 4. (cinc colivite tiuspaby). Earlenich partir von 2010, bl Dr. cg \*\*, anter ben Zific! Mandau imperiorem totica free undd. Colon. 1613, 6.; umgonteitet ind mit 364, bern. von 3011, RCf | an terr ben Zific! Mandau imperiorem totica free undd. Colon. 1613, 6.; umgonteitet ind mit 364, bern. von 3011, RCf | an terr ben Zific! Relationse de praecipuis rebbus palicie. & price und de intell. Dierri, nutre ben Zifel angipbirt. Amphithesteridion, sive parvens thestvem mund; az Ilal., cum mangin. Colon. 1597, 6.; Lubeses 1600, 4. (ben blefm Birtel partir Dierriph). Polonise bil bre Griff; Respublica Pollenies etc. Legil. Bas. 1577 ab Amat. 1516, 2. s. etc. 1592; 1598, 8.; [driven off, in his meillen ietebarte Gruden interies; in bei delle cause delle genedaze delle citik. Venze. 1592, 1598, 8.; [driven off, in his meillen ietebarte Gruden interies. 1509, 4. (driven millen en pol. Partir Dierrich von te kirch delle cause delle genedaze delle citik. Venze. 1592, 1598, 8.; [driven off, in his meillen ietebarte Gruden interies. 1509, 4. (driven millen en pol. Partir Dierrich von delle cumber delle genedaze delle citik. Venze. 1508, 6. (driven off, in his meillen ietebarte Gruden interies. 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001,

<sup>&</sup>quot;
"Moreri und Bayle Dict. Mém. de Niceron T. XXXIV.
305. Mazzuchelli Scrittor, d'Ital. Napione Piemontesi illustri.
Biogr. univ. T. V. Badter' & Orlén b. 161. 30fd. 1. 30b.
2. Abth. 415. Meu [c1' & Ita. b. Statift. 1. Nacht. 1.

Rerfuft, fehrte nach Utrecht jurad, und befchloft bafelbit. me ibm fant feine Cunft febr eintraglich murbe, in fure per Beit feine irbifche Laufbabn. Bon beiben Brubern erhielt und verbiente übrigens Johann ben meisten Ruf, ben auch bie Seit bewährte. Sowol burch bie Schönbeit feiner gunftmerfe, als auch burch feinen Mufenthalt in Rom und Benebig erhielt er ben befonbern Ramen Both aus Bealien Gint Giner Stude, bas fur fein fchone fteb gehalten murbe, nannte man fein Teftament, ale befonberes Denfmal feiner Runft und feines Rubms. Es reichnete fich burch Clarbeit , Reinbeit , Mubführlichfeit und Datur nor allen anbern aus. De mar 6 Rut boch. und fellte Die Robel von Arque und Merfurius por, beren Bilber siemlich groß, brav gemalt und geseichnet maren. Cobann mar bie gante Lanbichaft belle, bas Grun pon frifder Rarbe und meniger geborrt ober verfarbt, ale auf einigen feiner anbern Stude. Bielleicht ift biefes Gemals be. Das fich im Unfange bes porigen Sabrbunberte in einer Camlung im Saag befant, noch iest in ben Dies berlanten verbanben. Gin anberes fcones Stud von Tobann Both, bas eine Lanbichaft mit einem Trupp belabener Efel porftellt, toftete bei einem offentlichen Berfauf bes Johann Broamfamp ju Mmfterbam im 3. 1771 Die Summe von 450 Gulben, und noch 2 anbere Stude beffelben, Die Morgen = und Die Abenbftunbe, 1100 Gulben. 3mei Ctude von Undreas Both, von welchen bas eine einen fechtenben Bauer und bas andre eine Ge-Gellichaft von Cartenfpielern barftellt . murbe 1740 bei ein nem bffentlichen Bertauf fur 70 Gulben veraufert, und noch ein anderes von ibm, einen Darfetender vorftellend, murbe 1744 su Amfterbam fur 245 Gulben (hollanbifch) (J. Ch. H. Gittermann.)

BOTHEA, ein Baftorat in ber fcwebifden Proving Angermaniand, in ber reigenten und fruchtbaren Ebene, burch welche ber Angerman ftromt (auch Bergbiftrifte gehoren jum Pafterat). Das Paftorat enthalt 5 Rirchen, Die Mutterlirche Bothen, Die Bilialfirche Stornas, Ofper . Lands und Ganga (mit einer einft berubme ten, jest verfchatteten Qunterquelle, ju welcher man me foll bie uralte Rirche erbaut worben fenn), und bie Brufe (Battan) a Rirche Balfio; famtliche 5 Gemeinten sablen nur etma 2000 Ginm. Botbea bat auf ber Geite nach bem Paftorat Gibenfid gu, viele Gennbutten. Biele Bauern fabren aber auch ale Chiffer fur bie Raufleute ber Stadt Bernofand : Bauerfohne und Anechte als Dias trofen; auf ihren Geereifen treiben fie Sanbel; fur ine lanbifche Probutte taufen fie Sabat, Cals, Buder, Rafe In ber alten. fee , Sattun ic.; es berricht viel gurus. por etma 10 Sabren erneuerten Rirde Bothen finbet man an Altar unt Rangel fcone Bilbhauerarbeiten eines eine fachen Angermanlandischen Bauern Dalquift. + Deile (v. Schubert.)

\*) Rach A. Houbrakens Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders etc. Amst, 1719, II. Deel, p. 114. und andern bellandifden Radridten.

von ber Rirche Bothen liegt ber Sof Juntbp mit einem merfwurbigen alten Grabbugel (attebag), wie man beren mebre in Angermanland trifft. BOTHENHEILINGEN, eine fonft jum fcmarje burg : fonberebaufifchen Umte Cheleben geboriges , burch

ben Statevertrag v. 15. Jun. 1816 aber an Preuffen abgetretenes Dorf, bas im 3. 1673 burch ein angebliches 2Bunber befant murbe, indem am 28. Jul., frub 4 Uhr in einem Saufe bafelbit auf bem Lebm - Eftrich , in ber Stube por einer Bettitelle, por ber Stube, auf ben Trepe pen, und unten im Soufe Blut hernorgetreten, und forte gefloffen fenn foll . mo Diemand porber bergleichen gefes ben . und moruber 8 Derfonen gerichtlich vernommen, auch barauf bie Beiftlichfeit in ber gangen Berrichaft befehligt worden, auf ben balb barauf folgenben Bultag biefes Blutteichen bem Bolle gebbeig vorzuftellen, und baffelbe jur mabren Bufe ju ermeden. Much ericien pon bem Beiftlichen befielben Orth eine eigene fleine Schrift baruber . Die nachber Dle ar in bas S. R. Thuring, II. 36. 6.1-5 aufnahm. (v. Hellbach.)

BOTHMER. Rirchborf in ber Mmtepogtei Gfiel ber bannborfichen Prov. Laneburg, ba, wo bie Leine ber Maer guftromt, & DR. von hubemublen, bat 1 Ebelbof, bas Ctammaut ber gleichn, abeligen Ramilie, 30 Sauf. und 258 Ginm.

BOTHNIEN, BOTTEN, West- und Ostbothnien, eine ebemale Gomeben allein quaeborige, feit ber nien, eine cormale Converen auem puggorige, jen err enfischen Befthnahme von Finnland zwifden jenem und biefem Reiche getheilte Landichaft, f. West- und Ost-bothnien. Der davon benannte Bothnifche Mecebufen bilbet ben nordlichen Theil ber Offfee, ber Gomes ben und Rinnland im Horben ber Mantes Infeln fcbeis bet, ift 80 Mt. lang und 25 - 32 Mt. breit, und bat eine Liefe von 10-55 Rlafter. Bei ber Ginfabrt, in ber Gegend ber Mante Infeln bat er unichlige Gline pen, welche man bort Ocheeren nent, welche Die Schiffabrt außerft gefabrlich machen. Dabei entfteben nicht felten beim Steigen und Fallen bes Waffere, wie im fine nifchen Meerbufen, fo beftige Stromungen, baf alle Hufmertfamteit und Runftgriffe bes erfahrenften Geemanns vergeblich find, wenn jumal Dunfelbeit einbricht. Dos BBaffer bes Dieerbufens bat eine geringe Galsigfeit, bas ber er auch faft alle Jahre gufriert und, jumal bei barten Bintern, baltbares Gis bat. Geine Rifche find bie ber Offfee und bee finnifden Bufene; Die Schiffabrt auf bemfelben ift aber nicht febr lebbaft 0). (J. Ch. Petri )

BOTHRIOCEPHALUS 1), Grubenfopf, Banbe wurm. Gine Gattung ber Binnenwurmer (Gingemeibes murmer), aus ber Ramilie ber Reftelmurmer) ( Centoidea), bie ehebem mit ben Rettenmurmern ober 3as nien vereinigt, burch Beber querft pon biefen gefonbert und Rhytelminthus Rungelwurm, fodann Rhytis genant, von Rubolpbi aber mit obigem Ramen ben legt, jugleich richtiger und genauer bestimt und mit vielen Arten vermehrt warb. Beber nahm bie, burch Rus bolubi fruber von ben Tanien getrennte und ftete ges fonbert gehaltene, Gattung Tricuspidaria ober Trinenophorus noch bingu, worin ibm neuerlich Beudart 2)

<sup>&</sup>quot;) Musfahrlichere Dadrichten von ibm findet man in Rabe Ainnland.

<sup>1)</sup> Der Rame biefer Gattung wird von Ofen und Lamare unridig Botryocephalus geidrieben, mas Eraubenfopf bei-fen murbe. 2) G. Deffen geologifde Bruchftude (Delmfidbe 1819 in 4. mit 2 Rupfertafein), welche eine febr gute, burch

efolgt ift, indem berfelbe außerbem noch die Gattungen etrarhynchus und Gymnorhynchus Rud. bamit vers

Die Kennzeichen ber Gattung Bothriocephalus Rus

olphis laffen fich folgendermaßen bestimmen: Der Rorper flachgebrudt, banbformig, je gliebert; ber Ropf mit2, feltener mit 4 leicht ingebrudten Gruben, meift unbewehrt, fels en mit einielen Safen ober mit 4 mit Safen efesten Gublern (Ruffeln), nie mit voll-ommenem bichtem hatenfrang. - Bei ber als erdings bedeutenben, in biefer Gattung berrichenben Bers biebenbeit ber Bilbungen find bie Ropfgruben (bohria s. fovene) bas Sauptmertmal, wodurch biefe Binnenwurmer von ben Rettenwurmern, welche Saugmunungen ( oscula suctoria) haben, unterfchieben merben. Bene Gruben find, wie ber Rame andeutet, nur blinbe, neift leicht eingebrudte, Cauggruben; mabrent bie soula ber Ianien in Rabrungegefafe übergebende Duns ungen ober Dauler find. Es ift freilich fdmer, biefen Intericied immer mirtlich mabriunebmen; meift aber fomnen noch Debenverhaltniffe bingu, welche enticheibend verben. Theils find namlich bei ben Bothriocephalen neift nur 2 Ropfgruben ba , mabrend bie Idnien fiets 4 Baugmundungen baben ; theile find die Gruben langich , bieweilen febr langlich ober gar fchlipformig; bei Eis igen bilben fie fogar grofentbeils freie , in ihrer Geftalt the peranderliche Blattden, wodurd ber Sopf bas Unfes jen einer Blume befomt; auch haben mehre bie Grube nicht in ber Richtung ber beiben Rlachen bes Rorpers, ondern am Geitenrande; welche Berbaltniffe famtlich fich uicht an ben Caugmundungen ber Rettenwurmer vorfinen. Der übrigens verfcbieben geftaltete, oft febr langiche Ropf ber Grubentopfe ift allermeift gang unbewehrt nd jugleich obne Ruffel ober Reule; nur menige haben orn einige gabelige Safen baran ober 4 lange, bunne, berall mit Safen befeste Bubler (aud) Ruffel genant). in Diefe lettern fcbliefen fich Die Tetrarbunden febe abe an. Gine Met Dunboffnung glaubten Bremfer und leudart bei einigen Arten porn am Ropfe gefeben ju bas en , es ift aber folde noch febr preifelhaft. Der Stors per ift banbformig, langlich, bisweilen enorm lang, bem ber Tanien febr abnlich; es entwideln fich auch die bintern Glieber meift guerft, nach ihnen bie vorbern, und es werben neue Glieber von vorn ber ausgebildet. Indeffen fceinen bei Einigen alle Glieber faft gleichzeitig ausgebils bet ju merben. Die reifen Glieber find auch gwitterbaft und jebes berfelben entbalt weibliche und mannliche Genitalien : Beboch find bie lettern nur aus ben Ruthen ertant. Die Gibalter find fnaulformig, laubformig, ober benbeitifch u. f. w., fie liegen meift gerabe in ber Dlitte ber Glieber. Die Gefchlechtebffnungen befinden fich bei manchen Arten, fo wie bei allen Sanien, am Geitenrande und grar, wie bort, entweder immer an bemfelben Ranbe, ober unbeftimt alternirend, balb an bem einen balb an bem ambern: bei mehren aber find biefe Offnungen famtlich auf einer und berfelben glache ber Glieber,

treffliche Abbilbungen erlauterte Monographie ber Gattung Bothriocophalus enthalten.

woburch eine Bauch - und Rudenflache unterfcheibbar wird, welche Anordnung auch bei ber Gattung Ligula, aber bei feiner Taenia Statt finbet. Die Rutben fieht man biemeilen in Geftalt fleiner Bapfchen ober gaben aus ben Gefchlechtsmundungen hervorragen. - Die Figur und Grofe ber Glieber ift eben fo mannigfaltig nach Ber-Schiebenheit der Arten und der Strede bes Siorpers, wie bei ben Rettenwurmern. Die vorbere Strede bes Sor-pere lauft oft febr bunn gu, bie Glieber find bier gewohnlich auch am furgeften. Die vorberfte glieberlofe Strede wird hals genant, und bei ber Beftimmung ber Arten berudfichtigt; allein es fehlt ber Sals felbft individuell, und verfdmindet vielleicht burch die fortidreis tenbe Musbilbung neuer Glieber. Das lette Glieb bes Storpers ift, wenn nicht fcon Glieber abgefest worben, immer abgerundet. Die Unatomie ber Grubentopfe geigt, wie bie anderer Cestoiden, weber Rahrungsfanal noch Leibhoble. Der gange Rorper ift mit einem Parenchym gefüllt, in welchem man nur bie Genitalien und etwa wei, in ber Rabe ber Seitenranber bes Storpers binlaus

fende Dabrungsgefafe unterfcheibet.

Diefe Binnenwurmer leben bauptfachlich im Darme fanal, felten in ber Bauchboble ober anbern Theilen ber Bifche; einige tommen auch in Waffervogeln, eine Mrt im Denfchen por. Mukerbem find noch bei feinem Caugaussetzingen vo. aussetzin, welche gesunden worden.
Shee Bewegungen bestehen in Stredungen, Busammensetzungen und Windungen, wobei oft die Korm des Kopfs und der Elieder gar sehr verändert wied. Sie faugen fid) mit ben Ropfgruben wie bie Tanien mit ben Caugmundungen feft. Ihre Fortpflangung gefchieht burch Gier, indem die reifen, trachtigen Glieder gerreifen, Die Eibalter berausfallen und berften. Die Gier find meift flein, rundlich, elliptifch ober eirund ohne fichtbaren Uns terfchied auferer und innerer Sulle. Go fonderbare Geftalten, g. B. fo febr langgefdmanite Gier, wie ich bei einigen Ianien und auch beim Monostomum verrucosum gefunden, find bier noch nicht mabrgenommen morben. - Rubolphi soblt in ber Synopsis Entozoorum 34 Mrten Grubentopfe, von benen aber 10 unbeftimt und zweifelhaft find. 3d babe Gelegenbeit gefunden, Die Babl ber befannten Arten noch mit 2 neuen gu vermebs ren. Die Berichiebenbeit in ber Bilbung ber Bothrioces phalen ift jum Theil febr groß, fo baf man leicht mebre Gattungen aus benfelben bilben fonnte, bergleichen auch Rubolphi burch bie, von ibm aufgestellten Unterabtheilungen ober Untergattungen Dibothrius, Tetrabothrius, Onehobothrius und Rhynchobothrius, welche wir bier beibebalten werben, porlaufig angebeutet

Erfte Unteraattung, Dibothrius, Grubenfopfe, welche am Ropfe nur 2 Gruben und vorn weber einzele Baten, noch gabler ober Ruffel baben. Dieber geboren bie mehrften befannten Arten, 1. B.

Bothriocephalus latus Bremfers und Rubols phi's — Taenia lata Linne's, Pallas's, Bloch's, Batfch's und Rudolphi's, T. grisea Pallas's, T. membranacea Batfch's, T. vulgaris Gmclin's, Halysis lata und membranacea Beder's find famtlich

Spnonpmen biefer Urt, welche im Teutschen gewöhnlich breiter ober breitgliederiger Bandwurm, im Braniblifchen le Ténia, Ténia à anneaux courts, à epine, English the broad Tape - worm genant, in ber Bolfefprache aber überall nicht genau von bem Sets tempurm bes Menfchen (Taenia Solium) unterschieben mirb. - Bremfer mar ber erfte, ber biefe beruchtigte und ju febr gefürchtete QBurmart von ben Rettenmurmern fonberte, und nach genauer Beobachtung bes Sopfe bieber ftelle 3). Beboch fab fcon Bonnet ten Sopf bies fes Bandwurms und bilbete ibn (in Rozier's Observations sur la physique. Paris 1777. tom. IX.) gut ab, nachtem er fruber (in ben Memoires de mathem. et physiqu. de l'Acad. roy. Par. 1750. tom. I.) nur cis nen unbewaffneten Ropf ber Taenia Solium bafur ausgegeben batte. - Der Ropf ift langlich, mit 2 febr fdmalen linienformigen Gruben, welche am Ceitenranbe fteben. Der Sals fehlt ober ift fehr turi. Die Glieber ber vorbern, febr bunnen und ichmalen Strede find run-gelartig, Die übrigen groftentheils furt, breit vieredig, Die binteriten langlid. Die Gibalter in ber Dlitte ber Glieber: Die Gefchlechtebffnungen eben ba, alle auf berfelben Mlache bes Storpers.

Diefer Einkenfeof lett im bannen Gedatm bes Menschore, weicher allein unter ben Mammalien ein Art biefer Gattung beberbergt. Wer dos Verfemmen bes Wums ist, wie do ber Pilaria medinensis, merfe würdiger Weife, mur auf gewiste Inder thechtenfent. Er sinder sich gewöhnlich in Auf fland, Volen, ber Geweit und in einigen Gegenten Krantreich ; in andere eureschische Ansent, wo baggen die Tasnis Solium betrickt, fomt er bechiff letten und fast nur bei solichen Personen ver, weiche in der einfage zu feiner Fentwicklung mittoachen. Bei Aussig, dewigten u.k. siegt er sich bisweisen wiel Jahre, andehen sie Unien, seigt er sich bisweisen wiel Jahre, andehen sie Unien, seigt er sich bisweisen wiel Jahre, andehen sie in weite Federn und ben de Wumsch Stattland verlassen der fich biene ihr und bet Wumsch Zuterland verlassen der fich langere Seit in Mussam der haberteit der femmen ihn 1, B. Lautsche, wenn sie sich langere Seit in Mussam der gehoteten.

Der breite Bandwurm fann, wie ber Rettenwurm, im Menfchen vorhanden fein, ohne demfelben erbebliche, ja ohne ibm bie geringsten Befcmverben zu verursachen. Es ift bann unnethig etwas gegen ibn ju thun, und unverantwortlich ift es, ben gangen gefunden Beberberga eines folden Wurms burd angreifenbe Arineien frant a maden, wie bei ber fonft herrichenben irrigen Unfidet, baf bie Reftelmarmer ichlechterbings fcoablich fenn mus ten, nicht felten gefcheben ift. Mlein unter Umftanben, jumal bei febr fdmachlicher und reigbarer Sonftitution bes Siorpere werben burch biefen, wie burch andere Darm murmer mancherlei Befdymerten und Bufalle von wm Theil febr fonberbarer Urt veranlafit, welche bie Entim nung beffelben nothig machen. Die gablreichen und ret fdiebenen Mittel und Rurmethoben, welche, ba bit gte mobnlichen Burmmittel bier oft nicht ausreichen, befonbere gegen ben Bothriocephalus und bie Taenia bes Dienichen (auf ben Unterfchied beiber 2Burmer marb name lich gewohnlich feine Rudficht genommen) empfoblen und angewendet worben, find in Bremfere Schrift, auf bie wir bier verweifen muffen, febr aufführlich und vollftam big abgehandelt. Ein Sauptbestandtheil mehrer jener Mittel, namentlich bes Mufferiden, welches nebft bem Gerrenfdwanbiden fruber in großem Rufe ftanb, ift bie Farnfrautmurgel, bie auch bis auf ben beutigen Jag fich gegen ben breiten Bandwurm gang vorguglich bewabrt bat. Dicht minter wirtfam bat fich feit Rubolpbi's

Bothriocephalus febr leicht von benen ber Taenia Solium unterfcheiben, und fo fich vor einem Berthum bus ten , ben untunbige Mrste nicht felten begeben , indem fie breitgliederige Stude ber Taenia Solium fur folche ber Taenia lata Linn. erflaren. - Die Gibalter ober Dras rien (welche an ben Ctuden, Die ich Rudolphi's Gute verbante, wenn biefe gegen bas Licht gehalten werben, febr gut mit blogen Mugen ju feben finb), find laubformig ober einigermaßen benbritifch. Gerabe im Mits telpuntt berfelben liegt bie Gefchledziebffnung , welche que fallig und abnorm ju gweien, neben ober auch hinter einanter ftebenben, ober gar ju vieren in gangen Glieber ftreden vervielfaltigt vorfomt. Die Gier find eiformig-elliptifc, inmenbig fornig. Die Rutben ragen gumeilen in Geftalt tleiner fonifcher Bapfchen bervor. andern gegliederten Cestoideis, fo merben bie trachtigen, reifen Glieber einzeln ober in gangen Streden (bier gewöhnlich auf Die lebte Art) abgefest. Gie berften bann um Theil in ber Mitte und befommen ba burch Becaubfallen ber Gibalter ein Loch, ober es theilt fich auch mol eine gange Reibe gufammenhangender Glieber in gwei Streifen. Dan fin bet in Bremfere Berfe alle berührten Bilbungeverbalt niffe und Theile bes Bothr. latus, jumal auch ben Ropf, febr genau und icon abgebilbet. In einigen ib tern Abbilbungen wird ber Ropf breit und maulartig eingefdnitten, faft wie ein Bogelichnabel, bargeftellt, inbem man bas gefpaltene Sinterenbe einer Glieberftrede imi fur ben Ropf nabm .).

<sup>3)</sup> S. Bremfer uber lebenbe Burmer im lebenben Menfchen, Bien 1819.

<sup>4)</sup> Bu ben alteften Darftellungen bes Botheioe. latus gebot bie, von ben Scheimintbelegen nicht eitirte Abeilbung, welche auf ber iegten Safet von Angieri Theatrum insectorum von einem lopftofen Giude biefes Murme gegebn ift.

und Bremfer's Empfeblung und nach bes lettern Berordnung bas Oleum empyreumaticum Chaberti gegen beiberlei Reffelmurmer ermiefen. Bon ben englifden Arsten wird hauptfachlich bas Terpentinol mit febr que tem Erfolg ju gleichem Broed benubt. Mußerbem find gang neueelich noch fo manche andere theils neue, theils nur wieder ans Licht gezogene Mittel gegen Die Taenia ober ben Bothriocephalus empfohlen merten, j. B. bie Brayera anthelminthica Kunth., ein fleines fleauchs artiges Gemache aus ber Familie ber Rofaceen, welches in Abpffinien einbeimifch ift, und ba langft wider ben Bandwurm (ob Taenia ober Bothriocephalus?) im Gebrauch fenn foll .), ferner Blaufaure nach Omodei's Boefdrift bereitet; juderreidje Fruchte, in Dienge genoffen; febr fufe Beine, jumal Pedro Ximenes (eine Blas fche fcnell bintereinander getrunten), ferner Dlivenol "); fogar Pferbemild u. a. m. Es ift aut, bei bee Unmenbung ber anthelminthica mit abführenben Mitteln abjumedfeln und Die Rur überhaupt eine Beitlang fortgufeben ober folde ju wies berbolen, theile weil ber Wurm nicht immer gleich und sumal nicht immer gleich vollftanbig abgebt, theile weil mehre Bandwurmer verhanden fenn tonnen, auch ber anges baufte Darmidleim weggeichafft, und die Difposition jur Erzeugung neuer Wurmer moglichft befeitigt werden muß. - Das Sopfende wirb, ba es leicht abreifit, an bem abgegangenen Bandwurme oft nicht mehr gefunden, more aus aber feinesmens nothwendig folgt, baf baffelbe im Rorper gurudgeblieben fen und noch lebe. Gefest aber auch, baf ein lebenbes Borberenbe eines großen abges gangenen Burme im Storper gurudgeblieben ift, fo wird biefes bod, bafern es nur fury ift, fcmerlich lange bauern und mahrideinlich nicht mehre Glieber entwideln als icon Glieberanlagen vorbanden maren.

Roch geboren ju ben Bothriocephalis dibothriis: Bothriocephalus dendriticus Nitzsch. Sopf eis rund , mit einer fchmalen gleichbreiten furchenartigen Grus be an jebem Geitenrande; ber Sale furg; bie vorberften Glieber febr fury, Die folgenben quabratformig, furier ale breit, Die letten langer ale breit; Die ausgebilbeten Gierbalter fcon benbritifd, in ber Ditte ber Glieber. -3d fand 8 Eremplare Diefes Grubentoufs im Dare bes abres 1817 im Darmfanal einer Wintermove (Larus tridactylus), bann noch im Dai beffelben Jahres ein einzeles junges Eremplar in einem Larus ridibundus unter Taeniis und Ligulis. Die mebreften, vermutblich unvollftanbigen Individuen maren 5 bis 6, eines aber 18 Bell par. Dlag lang, und in ber geoften Breite mol 3 Linien breit. -Stopf eirund ober langlich = rund, Die fcmale tiefe Grube an jebem Ceitenrante binten rundlich gefchloffen, gang nach voen laufend, und ba mit ber Grube ber anbern Crite fich pollig verbindent, fo baf ber Sopf gleichfam ein, ju beiben Geiten bingebentes Daul unt zwei fcharfe Lippen von gleicher Erftredung befommt. Der Sale un= gefahr 2 bis 3 Dal fo lang ale ber Ropf. Die vorberBotheiseisphelms claviceps Rud. Lauckart. Sopf singlich, foll vieterlig, vom fumpf abgenunder; eine indignische follwachte, der im eine Gefreienunder; ber challe felt; sie vorteen Glieber turz, bie mittern infaglich, bei übrigen quadratformig, ber bintere Rand aufgetrieben; bie fadformigen Gefehlter in ber Mitte ber Glieber, bie Geschichtemundungen meter von Berdern best gemeinen Mals iemilich gemein, mober 201 bis 4 Amfalan; abgebilder bei Geeget. 35 f. 6 — 8. und Laugtart. 11. fig. 28.

Boitriocephalus proboscideus Rud. Leuckart. t. 1. 4. 48. 690 flanglich, vern summt une mit feilich bet verstehenden Randeden, auf jeder Aldde eine langliche, binten adgerundete Grude, mit dinten und an dem eine formandet bet bei bei die Geber fehr turz, auf dem Aldden eine schwache Längsfurche. Gemein mit Ande, ummel in dem polecischen Slindbarmen. Ift mehrmals, aber meist schlichet abgebildet, gut dei Leufe Lort.

Bothriocephalus Rectangulum Rud. Leuckart t. II. 1. 22—25. Kopf fet recimetid, bir Erüben auf ben Kladien, tief, rundlich: der Sals fehlt; die verdern Glieder tur, die folgenden allmällig gehert, die lehten fall vollfommen quaderalfemig; die Glieflichtebingungan auf der einen Kladie. — Im Gedarm des Cyprinus Barbus, 8 bis 12 Kimiel nage, 1 Linie berüh.

Bothriocephalus punciatus Rud. Leuck. t. 1. f. 16. t. 11. f. 40. Sopt verahretlid, meit långlid eber lang, idditid, bie Gruben siemlid tief, so lang wie ber Stopf, auf ben flåden bintem spis ulaulenne, voen breitet und flåder: ber Halb seiner bei verberfilm Glieber lang, bie solgamben lurg. ble lebten siemlid quadratfremig; bie Geschlechtembungen auf der flåde ber Glieber. Im Gebrahm verspischerer Zessisch, besonder Geschlen (Pleuromectes) auch in Cottas Scorpius u. M. Vånge bie 2 Ruf. Brittet 14 Pinie.

Bothriocephalus crassiceps Rud. (B. Pilela Lenck. 1.1, 1.25.). Sorf greß fügifermig; bie Give ben tief, långlich, im Leben geoß, im Zobe fehr tlein; tien "Solfs bie Giliere ungelich, luru, mit berwerfeben ben bintern Eden. — Diefe burch bie Stepfrem beson best ausstzeindentet Euf fanh Rub olyb i im Duodennu best Gadus Merluccius, bis 2 Zoll lang und 1 Linie breit, meiß mit befunifieden Dwarten.

Bothriocephalus nodosus und solidus Rud. Leuck. Seof fur, berit, flumpf-deciedig, wie voeterste Glico (angeblich mit einet, burch eine Langerippe getheilten Grube auf jeber Jilage); Sebrer langerstrang, bei jüngern

ften Glieber febr furt, etwos tropzisch, die solgenhen allmälig länger und ausbardformige, nach und harch diere wiest der Köngendurchmesser der Leuteurchmesser. Die Eichölter fannen etwo mit dem hunderlien Gliebe an beutsich un werden; sie baden juerft die Korm eines unregelmässign. Durchtisch best zwieter lienen, durch eine Grundwauer verbunkenen Indemenden, bilden aber auf den teiten Glieber nien fehden kenderfich köung; im Seben sinds sie die einer die glowen. Die Eige find unwähig elliptisch, oder linterschied einer dussern und innern Hulle, inwendig konden.

Bulletin de la Société philometique de Paris, 1822.
 Octobre p. 154.
 Bulletin de la Société médicale de Paris, Octobre 1822.
 p. 174.
 Mon fell alte Bierreffunden ein balbes (la seuf charmen en cui balbes Mittel bale nie fell gerifologen.

Mug. Encectop. b. 29. u. St. XII.

mit einer Panasfurche auf ben Rlachen; obne Bale: Blies ber alle febr fury, Die Gefchlechtsmundungen auf ber eis nen Flache. Diefe ber Gattung nach, meines Eradys tene, noch greifelhafte Urt findet fich im nicht vollig entmidelten Buftanbe (ale Taenia solida ober Bothrios solidus auctorum) in ber Bauchboble bes gemeinen Stichlings (Gasterosteus aculeatus), fiedelt aber, inbem biefer fleine Rifch von 2Baffervogeln gefreffen wird, in ben Darmfangl ber letten über und wird nun, indem nun erst fich feine Genitalien ausbilden, jum Bothrioc. nodosus Rud. Diefes mertwurdige, bei ber Gattung Ligula wieder vortommende Berhaltnif halte ich für vollig erwiefen; benn erftlich ift swifden bem B. soli-dus, welcher in Stichlingen, und B. nodosus, welcher in Baffervogeln gefunden wird, ichlechterbinge fein Un-terfchied aufer in Sinficht ber Genitalien; zweitene bat Abilgaard bireft beobachtet, baf Enten, bie mit Stich-lingen gefuttert wurden, ben B. solidus fich aneigneten und folden jum Darmidmaroger befamen "); brittens habe id) in einem Colymbus rubricollis (Podiceps rubric. Temminck.) den fogenannten B. solidus und B. nodosus in verfdiedenen Graben ber Mubbilbung beis fammen gefunden, und den Ubergang jenes in biefen gang deutlich gefeben. - Die Individuen, welche fich in bem genannten Lappentaucher in großer Menge porfanden (es mar ber Darmfanal fast bamit ausgestopit), maren 14 bis 2 Boll und etwas barüber lang und in ber breiteften Strede etwa 3 Linien breit; meift rein weiß, eis nige graulich. Der Ropf abgerundet : breiedig, gang wie porderftes Glied und an allen Eremplaren obne Die mindefte Cpur von Gruben !!. - Die ges fammte Gliedergabl betrug 67 ober 68; bei Danden maren einige Glieberabtbeilungen unvollenbet ober 2 Glieber bie und ba in ber einen Salfte vollig verfdymolien (wie Dies auch bei andern gegliederten Ceftoideen nicht felten porfomt). Die fnaulformigen, fcmaribraunen Gibalter fingen etwa auf bem achten, neunten ober gebnten Gliebe an und folgten bann bis ju Ende. Die Gefchlechtemunbungen maren nur bei gwei Individuen, mo bie conifch eplindrifden Ruthen aus benfelben bervorragten, recht beutlich; fie liegen auf ber einen Sorperflache in ber Ditte ber Glieder. Die Gibalter liefen fich leicht aus dem Pas renchom lofen; Die Gier in geringer Ungabl, fcmargbraun, immendig mit einigen großen Rornern gefüllt, von elliptifcher Geftalt. Radbem ich Brantwein auf Diefe Gier gegoffen, befamen fie augenblidlich auf ber einen Seite eine merlich ausgebhhlte, balb größere, balb flei-nere Vertiefung, so baß sie zum Theil nur wie Hifte aussahen. Durch biese sonderbare Ericheinung ist Ru-dolphi ") getauscht und verleitet worden ein Serspringen diefer Gier in gwei Salften angunehmen, mas nach meinen genaueften Unterfuchungen durchaus nicht Statt findet. - Mufer bem Stichling ift biefer 2Burm nur im Rabrungstanal fifch freffender Thiere, in welche er offenbar aus vergebrten Stichlingen fam, gefunden worben, namlich unentwidelt ale B. solidus s. B. in Cottus Scorpins. Salmo Salar und Phoca vitulina, meift entwits

1 u. 2.). Bothriocephalus Semiligula, Nitzsch. breiedig, wie vorberftes Glied, mit einer fdmalen limienlangetformigen Grube auf feber Rlade; obne Sale; Son per nur in ber vorberften Strede fury gegliebert, in ber hintern ohne alle Gliederung; die Eihalter meift Inaulformig, im Mittelftrich. — 3ch fand von diefer felte famen, unbeschriebenen Mrt im April des Jahres 1822 ein einziges Eremplar im Darmfanal des Colymbus rubricollis (Podiceps rubric. Temm.). Diefer Burm ftellt eine feltfame Bereinigung ber Gattungen Bothriocephalus und Ligula bar, indem die vordere, geglieberte Strede in Bilbung mit ber erften, Die bintere mit ber letten Gattung auf bas Bollfommenfte übereinftimt. Er ift 10 Boll parif. Dt. lang, rorn 3 bis 4 Linien , in ber bintern, ungegliederten Strede 2, endlich nur 14 Linie bruit. Die Glieberfrede ift etwa 2 Boll lang und macht ben fiben gang jur gliederlofen, bintern, grofeften Strede burd jud Glieber , welche in ber Mitte gufammenfließen , inbem to ihre Theilungelinie fehlt. Die Stopfgruben erftreden fid noch ind zweite Glied, infofern man ben Ropf ale bet erfte betrachtet. Die Ovarien nehmen bie Mittellinie bei Siotpere in einer langen, fcon in ber Glieberftrede an fangenden und bis ju Ende des 2Burms fortgebenter Reibe ein; fie find von duntler, fcmarglicher Farbe. Die Gefchlechteoffnungen befinden fich alle auf berfelben 31a the des Sibrpers, und fint in ber gliederlofen Stred, jumal wegen ihres erbobten Randes, febr beutlich. Du Ruthen waren nicht fichtbar.

28ir übergeben die noch ju dieser Untergatung se börigen B. plicatus R. (truncatus Leuck.) B. insudibuliformis, B. rugosus. B. microcephalus (sgittatus Leuck.) B. fragilis und B. granularis.

Bweite Untergattung: Tetrabothrius Rud. Grubenfopfe, weiche am Ropfe vier Gruben (2 auf feder glache), und meder einzele Sates

noch Gubler baben. 3. 28.

Bothriocephalus macrocephalus Rad. Leuck. t. 1. 1.2. (Taenia Immerina Abilgaard.). Sopf idt tubifd, groß; die Zeituken iehre Ropfläche bidt gusemmenseinen um mit lofen Rahbern; die Zeitentandber teh Sopfläche bidt gusemmenseinen um die tofen Rahbern; die Zeitentandber die Sopfläche in die Betrach und vor einen Lappen über ist Große febr dervoertagend und vorm einen Lappen über ist Große die Amerikand bei der Große die Amerikand bei der Große die Amerikand bei der Große der Amerikand bei der Große der

Bothriocephalus Plos. Leuckart t. I. f. 8- 11.

felt als B. nodosus, in Colymbus cristatus, rubricollis, Endytes sopientrionalis, Uris Troile, Mergus albellus, Merganser, Serrator, Sterna Hirundo, und Ardea cinerea. — Die in bifen Bhelon gefundenne ausgehichten Erumplare waren uum Beil viel längert als bie dehn beihertenen, mänlich 3 bie 6 Seul, ja bie 18 gus lang. Magdelitet von 28 loch (Mbhambl. von der Er teug. b. Eingeweichen. t. I. f. 9.) und Whilg arb (Schrift, d. naturf. Gef. yu Sopenhog. I. 1. t. V.

<sup>7)</sup> S. Schriften ber naturf. Geich, ju Ropenbagen, I. 1. p. 52. 8) S. Hist, natur. Entozoorum. III. p. 56

L. II. 6. 39. (B. auriculatus Rud.). Die 4 Sopfgruben illen eben speile große oblichende Altiter; Sals fur; bei vorterfine Gliekter gan turz, die solgente nachter gener der die die Verlegen der der die Verlegen der die Verlegen

Boldviesenschalte Scheneis, Leuckart t. I. f. 4—11. II. f. 33.— B. tumidalus Bud. Sopf mit 4, 1986, fritz, ablichene, bödit veräherlicht Lappen bilten meruhen, beren Aldas mit einer Edgefeiner und 2 Sohen Querrippen bezichnet ist. — Im Gedarm ber hig Panis Panis nach und Torpedo ocellata, Istin, nut eine Kinfein lang. Die Grubenlappen bed Stopfe nebmen nie Kinfein lang. Die Grubenlappen bed Stopfe nebmen nie fenterberaften Gridalten an, böblen fide, wenden fich un, theilen fich wieder, so bei nie Stappen entitteben u. f. vo. Togle lang, ab te Glieber vereichieden, bie leigten meist

langer als breit.

Dritte Untergattung: Onchobothrius Rud. Grubentopfe, deren Sopf 4 Sauggruben und vern einige gabelige haten, aber feine halis if Rubler bat.

Boldriosephalus coronatus Rud. (hifureatus Luck, t. 1, f. 3). Die 4 Sepfgruben långlid vool, auf hinten freien Rappen, jebe vom mit 2 gabeligen Lawin; halb Jang, die effen Glieber unustartig, die folgenen folgt quaberafterling, die legten länger als breit, die hinten folgt quaberafterling, die legten länger als breit, die hinten folgten. — B. uncinatus Rud. ist micket nicht verschieben.

Bother ocephalus verticillatus Rud. Leuckart t. II.
141. Stopf flein; ver ben 4 Sauggarben Gestlesten
(48, ober 4 bespelte?); obne Salet die Glieber am Jinstrande getäbnelt. Im Gedanne des Squalus Galeus,
386 4 Sall lang. Sebr ausgezeichnet durch den jahnig
der lawie artheilten hinterand der Glieben.

Bierte Untergattung: Rynchobathrius Rud. Grubentopfe, beren Ropf vier Cauggeuben und vorn vier, überall mit rudwarts gefehre in, einfachen haten befehte, Fubler ober Rifelbat.

Die Arten Dieser ausgezeichneten Untergattung find nicht gehörig bestimt. Gie unterscheiden fich von in Tetrarhynchis Rud. nur burch ben geglieberten Arver.

Bothriocephalus corollatus Rud, Entoz. III. t. IX. 122.). Kopf fladgebrüdt, die Gruben vool auf jiems ich feiem Bolandens, die 4 gübtler febt lang, vierfantig; die furs; Glitere Idanglich, Grichlichkenindoungen uns rollint alternitend am Eettennaab ber Gliteret. Im Benarier in Stocken und Saiffliche. B. planierps Luckart (t. I. f. 2.) jiel vielfacht beijelde Krt. (Mitzech.)

Bothschafter, f. Gesandter.

BOTHWEIL, Dorf und Ritchief on 3743 Einwohnten, am Elphe in der beit, Greifft, Nanart des 836niar. Ecelland. Die Sirche ist eines ber altesten Gebude biefed Richies von dem vormaliane meistlussigen. Schoffe stehen blos noch Aumen. 1659 sied bier ein blus igte Tersten wissten ber Derenge von Menmeuth und ben steitlichen Gesenanters vor, worin die lesten vollig bestigt wurden.

Bothwell . Graf f. Maria Stuart. BOTIN (Anders over Andreas von ), ein rubme lich befannter fcmebifcher Gefchichtichreiber, aus Gmas land geburtig , und 1724 geboren. Er war tonigl. fcmeund Mitalied fomol ber fdmebifden ale auch ber tonial. Biffenfchafte = und ber tonial. fconen Biffenfchaften Atademien, und ftarb ju Stodbolm ben 22. Gept. 1790. In ber Gefdichte ber fdmebifden National Biteratur bes 18. Jabrb. wied fein Rame immer mit Musjeidnung genant merben. Musgeruftet mit gelehrten Gentniffen monniafacher Urt. mit Genie und nicht gemeinen Salenten ber Darftellung und Entwicklung feiner Ibeen . fdrieb er merit ein floffif. Berf Om svenska Hemman, Stock b. 1755. Vol. II. 4.: neuer Mbbrud 1798. (ein perfproches ner britter Band ift nicht erfcbienen), worin er uber bie Ratur und Befchaffenbeit bes Lanbeigenthums, als Grundlage ber gangen Statewirthichaft, und besonders ber Rammers und Kinangeinrichtungen in Schweben, por treffliche Refultate befant machte. Dann unternahm er ef. eine Uberlicht ber fcmebifden Gefdichte nach ihren Saunte momenten ju entwerfen , in ber Abficit , einen eblern und beffern Beift in Diefelbe gu bringen, als es feinen Borgan= gern gelungen war. So entstand seine Utkast til Svenska Folkers Historia, Stockh. I — VI. Tidehvarf vet 1757-1764. S., woron jedes Bandchen eis ne Periode ber Geschichte enthalt bie 1520; teutsch: Gefdidte ber fdwedifden Ration im Grundrif, von S. 2. E. Badmeifter. Riga und Leipt. 2 3ble. 1767. 8. Beit entfernt, blofe Biographien ber fcmebifchen Ben berricher gu liefern, bat vielmehr Botin fein Sauptaugen= mert auf eine Darftellung und Entwidelung ber ftatiftis fcen Beranderungen ") gerichtet. In Diefem Stude nicht nur, fondern überbaupt in Unfebung ber freien Unfichten. geiftreichen Undeutungen und bes rubmlichen Strebens. ber beimatlichen Gefchichte einen Runftcharatter ju geben und fie in ben Breis einer gemifchten Befemelt eintuführ ren, laft er alle fruberen Bearbeiter ber fdmebifchen Gefchichte weit binter fich jurud. Mlein , burch frangofifche Mufter verführt, bat er die eble Ginfalt des biftos rifden Stile einem rhetorifden Glang aufgeorfert. Dabe fam abgemeffene Perioden, ein affeftirter anaftlicher 2Bis. frangofifde Wenbungen, unaufborliche Untitbefen, Die balb

<sup>&</sup>quot;) 3ch Perick bat baber folgende 10 Michaitte: 1) wen ber Pericke überhauft, 2) won den Kainer, ihe bant tegitert, a) wan ben Rainer, wie bant tegitert, a) wan ben Bengalbant bes schwebischen Welte, 4) von der Restigion und ber Rechter von der Rechter vo

bie genauefte Begiebung auf einander haben, balb einen unmerfliden Unterfchied ausbruden follen, find bas Chas rafteriftifche feiner Schreibart. Much feblt ce oft an ftrenger Sritit, tieferem Quellenftubium, unb:fangener Prus fung, und gerechter Wurdigung ber Verfonen und Caden. Gebr oft geht er von allen feinen Borgangern, befondere von Dalin, ab, allein bie Bemeife fur Die abs weichende Borftellung bringt er nirgende bei, und gegen alles, mas Danifch ift, betlamirt er fo fichtbar parteiifch, baf: icon ber blofe Jon bem Lefer bas Butrauen gur 2Babrbeiteliebe bee Gefdichtidreibere entricben muß. In einer gweiten Muflage biefes Werts, von bem 1789 und 1792 2 Bbe. erichienen, werben gwar Scugniffe und Be-lege beigebracht, auch ift ber Stil verbeffert, allrin biefe Musaabe arbt nur bis auf bas Gefdlecht ber Folfunger, und ift nicht fortgefest worden. Muffer biefem Werle bat man von Botin Anmärkninger vid Dalin's Historia. Stockh, 1771. 8. Jaemförelse emellan Mynts och Warars Warda i Swerige uti förskilda Tidewhart, und mehre Biographien obne auszeichnenben

Botocuden, f. Brasilien.
BOTOL TABAGO SIMA, ein Giland im Mus-firalogeane unter 141° 40' L. und 21° 50' nordl. Br. im @2B. ber Dobicbifofimabgruppe ber Lifcios, und im CD. von Saiwan. Es ift von Dampier befucht und von Penrouse und Broughton gefrhen, bat etwa 3 bis 4 DR. im Umfange, ragt boch über bem Meere bervor, und wird von einem barmlofen gaftfreundlichen Bolfden bemobnt, bas mabricheinlich mit benen ber Bafbee- Infeln von gleicher Abstammung ift. Dabei liegt Rlein Botol Jabago Gima und weiterbin ber Relfen Bele Rete. Ginige Geefahrer rechnen biefe Gilande ju ben Bafbee : Infeln. (Hassel.)

BOTON, DE, nicht Botin (Abraham Ben Moses), blubte im Unfange bes 17. Jahrb., baber ihn Imman. Aboab in der Nomologie, G. 311 als feinen Leitgenoffen anfuhrt. Gegen bas Ende feines Lebens nannte er fich Chaja Mbrabam. Er fcbrieb 1) einen trefflichen Commentar über Maimonibes Mifchna Jora ober Jad chafata, in zwei Theilen \*). 2) Einen Band Confultationen an Eris betitelt; enthalt Antworten auf 203 Unfragen; Emprna 420 (Chr. 1660) Fol. Der Bers ausgeber ift R. Mbrabam Ben Maron be Boton,

Enfel bes Berfaffere. R. Chajim Benbenifta eitirt einen gwriten Bant, ber aber nie im Drud erfchienen. - Ein R. Abraham Ben Jafob be Boton, ein Beitges noffe des R. Maron Ben Chafim Ben Abraham, wirt in beffen Unfragen und Untworten Ibeil 1. Geite 110. 150. und Theil II. G. 8. angrführt und von ibm eine Approbation eines Refponft bes lestgenannten abge brudt. (J. M. Hartmann.)

Botoczani, f. Bottuschan.

Botreus, f. Boutrayo. BOTRIL (Moses), einer von ben funf Commentatoren bes dem Patriarden Abraham jugeschriebenen (ביצירה \*). Wolf (B. H. III. p. 742) ift nicht abge neigt anzunehmen; daß der Arkt Moses Botaril, der Uberfeber ber Schrift und Conftantinopel obne Bahrebangabe 28 G. 8), welche ber Borrede gufolgt einen Ebriften Dich act (Roftradamus?) jum Ber faffer baben foll, mit biefem Commentator eine und die felbe Perfon fen. (J. M. Hartmann.)

BOTRYCERAS, nannte Willbenow eine Pflangen . Gattung aus ber naturlichen Ramilie ber Proteacen und der virrten Linne'fchen Stlaffe, beren Charafter von Deftler (Berl. Dlag. 5. S. 306.) entwidelt, es noch meifelhaft lafit, ob man biefe Gattung nicht mit Persoonia Sm. obrr Cenarrhenes Labill, verbinden fam. Die Frucht ift nicht genau befant, die Reftarbrufen men ben nicht erwahnt. Das übrige ftimt mit ben beiben genannten Gattungen überein. Die einzige befannte Mr: B. laurinum W. ftammt aus frangofifden Garten: th ift ein Baumden mit leberartigen gefägten Blattern und gebrangter Rifpe. Dan glaubt baf es aus Deu-Sollant ftamme. (Sprenzel.)

BOTRYCHIUM, Sw., ift eine Gattung Pteroiten, welche ju ber Abtheilung ber Stachnopteriben geborm. Diefe Gattung geichnet fich burch jufammengefehte Abern aus, beren fugrlige Fruchte in die Quere auffpringen. Ophioglossum unterscheidet fich burch einfache Aben. - Urten find: 1) B. Lunaria Sw., mit halbgefieben tem 2Bebrl und entweber glattranbigen ober geferbten mit eingefchnittenen geben, woburch fie in B. rutaceum W. übergeht. Es machft auf trodenen Anbeben und trett aus ber Burgelinolle fenfrecht nach oben bie junge Bru-Da bir Blattfeben gewöhnlich halbmondformig find, fo bat daber die Pflange ben Ramen Lunaria, Monbraut. 2) B. matricarioides W., mit nadtem Chaft, beppelt gefiedertem breitheiligen Bebel aus ber 2Burgel und ablangen ftumpfen gegabntem Blattern. 2Bachft in Sainen bes nordlichen Europa. 3) B. fumarioides W., mit nadtem Schaft, boppelt gefiedertem breitheiligen Betel aus ber Burgel und halbmonbformigen geferbten Blattern. Rarolina. 4) B. obliquum W., mit gwei-mal gebrittem QBebel aus bem Schaft, ungleich bergfermigen ablang langetformigen gefägten Blattern. Benfols vanien. 5) B. ternatum Sw., mit breifad, getheiltem

<sup>\*\*)</sup> Strandts Lefvernesbeskrifning (in Kong. Witterh. Hist. och Antiq. Acad. Handlingar, Vol. VI. 453 - 469.) Zibets in-iradestal hållit uti. Svenska academien, d. X. Dec. 1790. Stockh. Profesta natur u. 34cm. 34cm. 6. Cometen (Zortichung ber allg. Weltbift. 63. Tb.), 1. Tb. Seite XVIII. Wachter vorla. bift. 3crfd. 2. Bb. 3. Abtb. 1034. Biogr. univ. T. V. Reich. fift, gerich 2. 20. 3. 2010. 1034. 1039. univ. 1. V. Riche baltige Beurtheilungen feiner schwedischen Gesch, nach ber teutschen übert,, in der allgem. d. 31bl. 9. 8d. 1. St. 174 — 165 (vermuthlich von Schlöger) und Getting, gel. Ang. 1778. S. 266

fell.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Mantuanifde Ausgabe ber gebachten Schrift; und Athanas. Rircher Oedip. Asgypt. T. II. bie Abhandl. von ber Rabbata. Uber bat, mas in tem gedachten Kommentare S. 28 f. über die Erinitat gefagt wird, rgl. Joh. Steudner jubifge Er Schule S. 29.

boppelt gefiederten Bebel aus bem Schaft und balb ges Teberten an ber innern Geite gefagten Blattern. Japan. Osmunda ternata Thunb.) 6) B. dissectum Mühl., nit breitheiligem boppelt balb gefieberten 2Bebel aus bem Edaft, beffen Reben linienformig zweitheilig und zweis jabnig find. Penfolvanien. 7) B. virginicum Sw., mit breitheiligem boppelt balb gefieberten Webel mitten aus bem Chaft, balbgefieberten eingefchnittenen Blattern und ftumpfen breigabnigen Beten. Nordamerifa. (Osmunda virginica L.) S) B. cicutarium Sw., mit bops velt gefiedertem Webel aus bem Schaft, balbgefieberten tumpfen eingefchnittenen feingefagten Blattern , Die oberten aber find quaefpitt und laufen berab. G. Domingo. Osmunda cicutaria Lam.) 9) B. zeylanicum Sw., nit breitheiligem balbgefieberten Bebel aus bem Schaft. angetformigen jugefpihten ausgeschweiften geben und guainmengebrangter Abre. Beilan, (Osmunda zevlanica L.) Die jungen Eriebe merben auf Beplan wie Spargel jegeffen. 10) B. australe R. Br., mit gebrittem 2Bes el, boppelt gefieberten Blattern, jufammenflickenben einjefdnittenen Blattchen. Reubolland. (Sprengel.)

Botryites, f. Cadmia. Botryocephalus, f. Bothriocephalus.

Botryolith, f. Datholith.

BOTRYS, eine Stadt in Phonifien 9) auf der Tab. ent. Botrut, 12 Mill. nördig von Byblos, nach btol. V, 15, unter 67, 30: 35, 40. Sie war nach btol. V, 15, unter 67, 30: 35, 40. Sie war nach straße 1. c. ein felter Ort der einberischen Bergebenweber ber Phonon. Vad M ala la II. p. 229. date fie inen Hafen. Bei Stylag p. 42, somt sie wohrscheinig unter dem Ramen Erose ver.

BOTRYTIS nannte Perfoon einen Staubschenpil, er sonst jum schwantenben Nucor ober Schimmet gesistt worden. Seine genauere Bestimmung ist: ein aufsches schiges Stammden, mit gestieten Bischen der einer Iteinen Zeaube ober in Wischen sich an gen. Retterbings erdnet Person (mycolog, europ. I. 32—353), auch Cladobotryum Nees, Virgaria und tachylidium Linn. dagu. Daß die Spotulen bismein mit einer Gestietenan vorommen, sicht man an der dort und der Gestietenan vorommen, sicht man an der dortytis didyma Kunz. Es wachsen bischen, Spornet, den werden Phangen und daspferbenen Swigani, Spornet, der

BOTTANI, Giuseppe, geb. ju Cremona 1717, geft. 1784, und beffen jungerer Bruber Giovanni, Daler. Fiorillo, melder Giufeppe's Couler mar, bat pon bemfelben boch nur fparfame Radrichten. "Er lernte Die Unfangegrunde ber Beichenfunft ju Glorens, ging 1740 nach Rom, und blieb eine Beit lang in ber Chule bes Pompco Batoni. Gegen bas Jahr 1760 batte er fich fcon einen fo ausgezeichneten Ramen erworben, bag man ibn nach Batoni fur ben beften Daler in Rom bielt; er eroffnete auch eine Schule ju Erinita ba Dionti, und fab fich mit vielen Boglingen umgeben. Er hatte fcon mehre Altarblatter fur verfchiebene italianifde, vorzüglich romis fice Rirchen, unter anbern ein Bild, welches bie Gefchichte ber beil. Unna barftellt, und in ber Rirche bes beil. Uns breas belle Fratte aufbewahrt wird, verfertigt, als er im 3. 1769 ben Ruf ale Direttor ber Mabemie von Dans tua erhielt." 3hm folgte nach feinem Jobe in biefer Stelle fein Bruber. Fur eine ber vorzüglichften Gemalbe

Giufeppe's balt man einen b. Paulus ju Mailand. (H.) BOTTARI (Giovanni Gaetano), ein gelehrter ebe mifder Pralat, Literator und Archaolog, geb. ju Floreng 15, Jan. 1689, Bon bem gelehrten Bibeioni und fpater von Galvini in bas Studium ber alten Literatur einges weibt, widmete er baneben feinen Bleis ber Philosophie, Abeologie und Mathematif, und erhielt 1716 in feiner Baterftadt die theologische Doctormurbe, und eine Eras mingtoreffelle bei ber Sochichule bafelbit. Die Atabemie bella Erubea, feine literarifche Thatigfeit und vielfeitigen Rentniffe ehrend, übertrug ibm die Beforgung einer neuen Ausgabe ibres Uberterbuchs, bas er, in Berbindung mit einigen andern Sprachgelebrten, vollig umarbeitete und neu berausgab: Vocabolario degli academici della Crusca, Flor, Vol. IV, 1729-1735. 4. Der Großbers jog von Tostana batte ibm Die Mufficht über Die große bervogliche Druderei übergeben, und unter feiner Leitung erfdienen in Rurtem mehre bebeutenbe miffenfchaftliche Werte. Geit 1730 lebte er in Rom, wo Elemens XII. ibm ein Kanonifat und ben Lehrftuhl ber Rirchengeschichte und ber polemifchen Theologie an ber Capienga übergab, und ibn balb barouf jum Pralaten erbob. Um bie Chiff-

Cavona 1613, geft. 1644 ju Dailand. 218 Jungling begab er fich nach Rom, mo er fo gludlich mar, in ben Rarbindlen Giulio Gacchetti und Barberini Gonner gu finden. Der Erfte brachte ibn in Die Schule bes Vietro ba Cortona, in welcher er balb fo bebeutenbe Fortidritte machte, baf ber Deifter ibm ben Beinamen bes fle is nen Rafael (Rafaellino) gab, ben er bann lebense langlich bebielt. Das erfte Wert, womit er feinen Ruf begrundete, Die Berfohnung Jafobe mit Efau, fiebt man jest in ber Galerie bes Rapitole. Rachber verfertigte er ju Reapel mehre große Frestogemalbe. Ein ungludliches Liebesabenteuer trieb ibn von ba nach Genua, mo man Deutation und Porrba von ibm fiebt. Da ibm bier die Luft nicht jufagte, wollte er fich in Die Lombarbei beats ben, ftarb aber unterwegs. Neue und eble Erfindung, Richtigfeit ber Beidnung, Reis ber Farben uud Die anges nehmen Birfungen eines milben Bellbunfels geichnen feis ne Darftellungen aus. Bu Genua hat man trefiiche Sandzeichnungen von ibm. (H.)

<sup>\*)</sup> Strab. XVI, 2, 18, Plin. V, 17. Polyb. V, 68.

102

barmadung ber Siber ju untersuchen, unternahm er mit Danfeedi febr mubfame Nivellationen, und muebe bar-auf Eufteb ber vatifanifchen Bibliothet. Much bie folgenben Papfte eefannten und ebeten feine Beebienfte, und batten ibn ju bobern Querben befoebert, wenn er nicht freiwillig bie ftille Befchaftigung mit ben Wiffenfchaften einem glangenbern Ctanbe vorgezogen batte. Go eereichte er ein Alter von 86 Jahren und farb in Rom ben 3. Jun. 1775, betrauert von ben vornehmften italianifden Alfabemien, beren Mitglied er mae. Geine miffenfchafts liche Thatigfeit mar groß, ausgebreitet und verbienftlich, und bie Gelebeten aller ganber ehrten bie nublichen Diens fte, bie er ben Wiffenschaften leiftete, nicht nur burch eis gene Cdriften, fontern vielleicht noch mehr buech bie Berausgabe febr vieler befannter miffenfchaftlicher QBerte, bie er mit Erlauterungen, Unmerfungen und gelehrten Borreben verfab. Bon feinen eigenen Mebeiten find bie bemeetenemertheften: Lezioni tre sopra il tremoto. Rom. 1733; 1748. 8., aud) in ber Raccolta Calog. T. VIII. Del Museo Capitolino, tomo primo contenente imagini di uomini illustri. Rom. 1714; ber 2te 3beil lateinisch : Musei Capitolini Tom. II. Augustorum et Augustarum hermas continens cum observatt. Ib. 1750. fol., neue Musgabe: Museum Capitolinum etc. Ib. 1750-1783. Vol. IV. fol. m. Spf. Sculture e pitture sacre estratte da cimiteri di Roma. Ib. Vol. III. 1737-1753. fol ; jue Grundlage biente ibm bas Wert bes Bofio, f. biefen Artitel. Lezioni dne sopra il Boccaccio, in Mannis Istor, di Decamerone di Boccaccio. Lezioni due in difesa di Tito Livio che narra vari prodigi nella sua storia, in ten Memorie della società Columb. Vol. I. p. 97 sq. Dialoghi sopra le tre arti del disegno. Luc. 1754. 4. Flor. 1770. 8. (5 Gefpeache gwifden G. D. Bellori und C. Marotta; fie banbeln groftentheils von ben, fur bie Sunftler femol ale fur Die Runft, baraus entfpringens ben Unannehmlichfeiten und Befdrantungen, baf ein aros fer Theil berjenigen, fur welche bie erftern aebeiten, mit ben lettern unbefant, und jugleich voller Eigenbunfel, Eigenfinn und Eigennub find. - Dit celduternben Unmeetungen, Sufaben nnb Beebefferungen gab er beraub: B. Averani Dissertatt. Flor. 1716. Vol. III. fol. Opere di Gal. Galilei. Ib. 1718. Vol. III. 4. Carmina illustrium poetarum italorum. Ib. 1719-24. Vol. X. 8. Th. Dempsteri de Etruria regali lib. VIII., cur. Th. Coke. Ib. 1723. 4. Opera di Torq. Tasso colle controverse sopra la Gerusalemme liberata. Ib. 1724. Vol. VI. fol. Le novelle di Fr. Sachetti. 1b. 1724. 8., mit beffen L'Ercolano, dialogo di M. B. Varchi. Ib. 1730. Pad. 1744. 8., mit beffen Schen. Antiquissimi Virgiliani codicis fragmenta et picturae ex Vatic, biblioth, ad priscas imaginum formas a P. Sarrite Bartoli incisae. Rom. 1741. fol., ein febr gelehrtes 2Bert f. Journ. des Sav. 1742, p. 238. Lettere di F. Guitton d'Arezzo, con le note. Rom. 1745.4. Descrizione di palazzo apostolico vaticano, opera postuma di A. Taia, revista ed accresciuta. Ib. 1750, 12. Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed erchitettura scritte da' più celebri professori che in. dette arti fiorirono dal secolo XV al XVII, lb. 175459. Vol. III. 4. (mthálfrauch bri Briefe von 16m., und mehr an 16m.) Vite de phi eccel, pittori, scultori e architetti scritte da G. Vasari, corrette da molti errori e illustr. con note. Ib. 1759. Vol. III. 4. mit neuen 35 faber von 2. Gentil, Liveene und Bler. 1767—72. 72bc. 4. (Orr eigentidern Schenberdeichungen find üter baupt 223 und ber 21 febilbungen 154). Vite de pittori, scult. et archit. che hanno lavorato in Roma, mori dal 1641 sino al 1673 da G. Fasseri. Ib. 1772. 4. 2utify von 3. M. Schninger. Orrében 1786. 8. u. m. a. 7).

Botten, f. Distomum hepaticum. BOTTENAU, Ihalgemeinde in der Ortenau im größerzogl. badischen Bezielsamte Oberlirch, wegen der Produstion ihres guten Weines befannt. (Leger.)

BOTTENDORF, Amteborf bee Grafen von Einfiebel, im preuf. Reg. Bej. Merfeburg, Str. Querfurt, 1 Ct. nordlich von Wiebe, am linten Ufer ber Unftrut, mit 176 Sauf., 889 Ginm., einer ton. Ochaferei unt Ricebau. Sier ift ber Gis eines Bergamtes ber grafic einfiedelichen Familie, ber bie Betreibung bes Bergbauch im Amte Wenbelftein überlaffen ift. Dande Gegenten bes Umtes find namlich reichhaltig an Supferfchiefet, ber in Globgebirgen fich finbet, aber wenig benust mit, weil jest die meiften Gruben erfoffen find und obne Reute mafdinen nicht geloft weeben fonnen. Das Geblafe ju ben3 Schmelgofen ber biefigen Stupfeefchmelgbutte auf Dem rechten Ufer ber Unftrut wied burch einen aus ber Unftrut abgeleiteten Ranal in Bewegung gefebt. Sonft hielt ber Centner hieligeb Schwarzfupfee 6—12 Loth Silber; allein die in fpatern Jab ren geforberten Rupfericbiefer macen faum fcmelamurbie. weil man wegen ber überhand genommenen 2Baffer in ben Sauptichachten, Die man burch gewohnliche Sebeutugt nicht mehr gewältigen fonnte, nicht weiter in bie Zeute gu fabren vermochte; baber ift feit mebren Sabren weber bas Beegwert befahren, noch bie Schmelghutte ju biefem Behufe gebraucht weeben. (Stein.)

BOTTIAA aud, Bottiaeis und Bottia, eine Sandichoft im duserften Suben von Mackeonien, noedelidid dieter ker Landichoff vierin, mit welchee fig erwedenlich sammen gerechnet wird. Die Umgefanung geben die Menning gerechnet wird, was der die fie bet nicht an. Wahrscheinlich schied sie der Erigen von Pararin.

BOTTLAI, ein ursprünglich etvalisches Belt, eis jurch an ber Wesselstiete bes Merenbens von Berma fist und nach seiner Vertreibung duch die Maletonier sie niedlich über Eballeton niederlich ". Ihre Stabte weren Selose") und Spartolose") niedlich niedlich der Eballeton niederlich ". Ihre Stabte weren Selose") und Spartolose") niedlich niedlich ein Studies, die aber früh untergingen. (Rickleft.) Bottich, Butte, f. Rashinder.

BOTTINGEN, ein fleiner Ort im Grofibergegebum Baben, Bet, Amt Emmenbingen, ber feines boben Alterthums wegen mertwürdig ift, inbem er unter bem Ramen Bobindova foon in einem Schenfungsbeiefe

<sup>†)</sup> Mazzuchelli Szrit. d'Ital. Vol. II. P. III. voc. Saxă Onnaiv. Vol. VI. 690. % b c'i u n j' 6 Snf. juu Scopr. Biogr. univ. T. V. (von Oringuer.) †) Herod. VII. 123, VIII, 127. Thucyd. II, 90. \*\*) Id. V, 13. \*\*\* jul. II. 79.

Soo's und feiner Gemalin Obalfinde fur bas Riofter St. Gallen vom 3. 670 vorfomt .). (Leger.)

MOTTUSCHAN. MOTOCZANI, Stadt in der cutificien Molanu, nach Golari und Roman der beträchte lichtie Dre berieben, dus eine hobe und gefunde Lage und dier 1000 Schiefe. Der berächtliche und lebberte Sanbel beisch Orte, meistend durch betriebenne Armenier und Suden gerieben, erstreckt fich die Leispi und Strobe, und beltekt in Goloniale, sächssichen Manufalture, ruflischen Affiparent, Masch und Cabel.

BOTWAR, Grossbotwar, Ctobt im Nedarfreise bei Abnige. Wietenberg, Derrants Gyarda, 4 Nr. von Stuttgart, in einem sichnen weinreichen Thele, an Williams den Greiten Abele, an bem Flügende Bameralamts und vermals auch Sie eine Sameralamts und vermals auch Sie eine feigen Derrants. Die Eadra gebrite früher von Ferrants on bie Etalt gebrite früher von Ferrants on bie Etalmung Listenberg ligt in ern Arten von bie etammung Listenberg ligt in ern Albe von Bedar uber sichnen Wickenberg, welche einen ber bestar über sichnen Bedarfte fiesten. Pickt weit von ber Etalt igt Kleinberg und eine ber besten ber den betwart gestellt bei der Bedarf wie der Bedarfte fiesten. Pickt weit von ber Etalt igt Kleinberg und eine Bedarfte fiesten. Dicht wie der Bedarfte fiesten der Bedarfte fiesten.

iner ber gefchatteften Landweine. (Memminger.) BOTYS. In ber Infeftentunde. Gine neue von Lareille gebilbete, aus ber Gattung Phalaena Linnei und mar aus beffen Samilie ber Spannenmeffer, Phalaena geonetra, und ber Suneler Phalaena pyralis, gefonderte Battung .). - Latreille gibt folgende Gattungemertmale in. Die Raupe fechbjebnfufig. Die Glugel find breis dig und bilben in ber Rube mit bem Rorper bes Infets es ein faft magerechtes Dreied. Bier vorftebenbe Safter nd eine fichtbare Bunge. Die von ihm aufgeführten Arin find: Phalaena geometra purpuraria Linn., Phal. ata Linn., Phal. geom. urticata Linn., Phal. pyral. erticalis, forficalis et farinalis Linn. Dit Phal, eom. purpuraria Linn. ift jeboch ein mabrer Gpans enmeffer mit einer gebnfufigen Raupe und fann mitbin uf feinen gall bieber geboren. - Gdranf \*\*) bat biefe Battung Nymphula genant, fest jeboch nur bie beiben irten Phal. geom. potamogata unt nymphaeata in olde binein. Dag ubrigens bie l'hal. geom. potanogata, nymphaeata, stratiota, lemnata unb urtiata Linn, nicht ju ben Spannenmeffern, wobin Linne ie ordnete, geboren fonnten, erfannten icon bie bellfes genben Berfaffer bes foftematifchen Bergeichniffes ber Echmetterlinge ber Wiener Gegend und verfesten fie bas er ibrer Beit mit mehrem Recht ju ben Bunblern (Phal. pyralis Linn. +). (Zincken genant Sommer.)

+) Rolb. bift. Ber. v. Baben I. 147.

Botzen, f. Bozzen.

BOTZEN, Kreis in ber oftreichifden Graffchaft Lie rol (Rreis an ber Etich, fonft Bintichgau und Burge graftbum), liegt in der Mitte bes Landes, begrant im Rorben vom Unter-Innthaler, gegen Nordoften vom Pus fterthaler, gegen Gud- und Gudwesten vom Trienter, gegen Weften und Horbmeften vom Ober-Innthaler Kreife; er wird in 23 Gerichtebes, getheilt und enthalt auf 65 [D. 3 Stabte, 3 Marftfleden, 310 Dorfer, 12,094 Saufer mit 99,782 Ginm., welche ber Debrgabl nach Teutsche find. Muffer ben Teutschen wohnen, befonbere im fublis dern Theile, viele Italianer, beren Sprache bier ichon febr gewöhnlich ju werben anfangt. Diefer Streis ift, wie alle Theile Tirole, Alpenland, bas bier, an ber meftlichen Grante in bem Ortles, beffen beeifete Gribe fich 14,416 Par. Ruft über bem Deere erhebt, feine grofte Sobe erreicht. Der Sauptfluß bes Sreifes ift Die Etfc (Athesis, Adige). Gie entfpringt aus bem Refcher Gee, nimt bei Dieranten Paffeper und weiter fublich ben Faltichauer Bluft auf, verbindet fich, fublid von Boben, mit bem gleichfalls anfehnlichen am Brenner entfpringenden Gifad's ober Gifachfluß und wird 2 Stunden unter Boben fchiffbar. Die Rebenfluffe ber Gifadt find: ber Grobenbad, und ber Salfer. Diefe Rluffe bilben und bemaffern bie fruchtbarften Ibaler, bas Eifad's und Etfchthal, ben groften Theil bes Bintfchgau und mehre Rebentbaler: bas Paffeper, Ultens, Grobens thal u. a. Diefe Thaler baben eine febr reiche Begetas tion. Dlan erbauet Getreibe aller Mrt, Glache, Sanf und porguglich guten 2Bein. Das QBeingemache um Deran (Ruchelberger) und um Boben (Leitader) wird befonbers gefchatt. Die Rultur ber eblern Obftarten in ben 2Beine gebirgen, Die Dbitbaumjucht überhaupt ift von Wichtige feit. Die Gegend von Meran und Boben liefert bem Mustante eine große Dienge Dbft, frifch und geborrt, und bas lettere vorzüglich bie fogenannten Bobner Stafe in eigenen gierlichen Formen. Die Biebgucht ift bedeutend; auch Die Geibenmurmergucht beidaftigt viele Sanbe und man gewinnt in ben fublichen Theilen bes Rreifes viele Ceide von vorzüglicher Gute. Im Bintichgau brechen an verfchiedenen Orten Supfererge, und es find noch Spuren porbanden, baf in frubern Beiten bier ber Bergbau ftart betrieben murbe. Bu ben übrigen Gemerben geboren: Die Geibenfpinnerei, Leberbereitung und Lebermarenfabris fation, Leinwand- und Baumwollenweberei, bas Gribenfloppeln und bas Coniben bolgerner Bilber, womit fich im Grobenthale über 1600 Ginmobner befchaftigen und mit biefen Waren einen ausgebreiteten Sanbel treiben.

Boixen (Bolzano)\*), Striftbat im gleichnamigen Krife, ober im Krife an ber Etich, in ber öftrich giber Graffbaft Tiel, 48 47 30" Br., 29\* 48' L, am Susammenfluf der Taffer und bes Etick. Eit ift wader scheinlich an die Ette der römischen Cassette Drusama-gus, Pons et Turris Drus und Prassidium Tiberi von den Stigetben erbauct worden und noch jetst ein wicktiger handelspla, Schof im 13. Jabeh. nahmen die der Anntelspla, Schof im 13. Jabeh. nahmen die der

9) 3m Miterthum Balzenum, bas nach Paulus Dinc. (V, 36.) fcon im 6. Jahrh, als Beste unter baierfchen Grafen fand.

<sup>19</sup> C. Laterelle grants crustscrown et insectorum. T. IV.
P. 28 Genas 618. ") Fram Boier J. II. 2. p. 162. "")
P. I. flemont. Bergidmiß for Gometterling for Whene Gegen?
P. I. flemont. Bergidmiß for Gometterling for Whene Gegen?
R. C. L. Jans. Bergidmiß for Gometterling for Whene Gegen?
R. C. L. Jans. Bergidmiß for Gometterling for the Company of the

rubmten Dleffen ihren Unfang, wogu bie bequeme Banbeleftrafe aus Italien nach Teutschland Die Gelegenbeit nab. In neuern Beiten bat gwar ber Berfebr von feis nem ebemaligen großen Glor, befonders mit ber Abnabme bes venetianifden Sanbels, verloren; aber immer werben bie Bobner 4 Dleffen von Teutfchen, Schweigern und Italianern baufig befucht, die bier anfehmliche Bes fchafte in baumwollenen, wollenen, feibenen, linnenen, mit Rurnbergers, Speeereis, Stable und andern Waren machen. Boben ift auch ber Ctapelplas bes gangen Sans bels, melder swiften Teutschland und Italien über Tirol getrieben wirb. Die Ctabt wurde im Kriege 1809 mit fturmender Sand erobert und febr vermuftet, ift aber neu und gut wieder aufgebauet. Die Strafen und Plate ber Statt find uneben und enge. Die Saufer baben von aufen und innen ichon viel Italianifches, s. B. baufige Balfone, meniger Fenfter ale bie teutschen Stabte und auf bem Dache mehrentheils Altane. Gie bat 1 Colof, 1 Stollegiatftift, 1 Franciseaners und 1 Rapuginerflofter, 1 Gomnafium, 1 Rathe unt Raufbaus; ift ber Gib eis nes Areibamtes, eines Eriminals und befondern Sandeles gerichts. Much findet man bier bedeutenbe Manufafturen in Geibenzeugen, Strumpfen, aud) Geibenspinnereien. Der Beine und Obitbau ift ein Sauptnabrungsmeig von Boben. Das Gebiet ber Ctabt ift gan; mit Reben bes bedt. Die umliegenben Ortichaften find reichlich bamit perfeben und liefern ibre Dlofte und Weine meift an bie Bobner Weinbandler. (Haan.)

Bouan Sima, f. Bien Son.

BOUC, staine Kelfenciand an ber Mündung bes kanals enn Martiguse in des mittelfanbisch Meer, um Bez, Nig bes frant. Der. Menerumbung gebeig. Auf bemfelten flett unter 43° 23' 3'1' Ber, umb 22° 3'2' L ein beder beschigter Kburm, werin das im See Barre gewennene Sel, intergeglere wer, bei einem kleinen Das fen, werin die Schiffe guweilen bei Stürmen eine Suflucht fuhren.

Boucapier, f. Flibustier.

BOUCHAIN, Stadt im Beieff Doudy im fenn, Ten, 30-een (59 17 95. und 20 58 2.), an der Sen, 30-een (59 17 95. und 20 58 2.), an der Sedelke, gift für eine Keffung vom vierten Bang, wird in die Chre und Unterfalle degetheif, wowen inen auf einer Andelse flett, diese aber durch Sedelufen inumbit werden fann, icht abei in der in deiten nur 130 34uf. und 1102 sinw, die 1 Saliskebreiunterholten. Beudsainwar vormals der Haupen bei Seffung 1676 und behieften sie im Frieden von Minmegen. 1711 erobetren sie de Specialisten die im Frieden von Stimmegen. 1711 erobetren sie de Specialisten die im Brieden von sie Saliskebrei geden im Frieden von Uttreds gurdet. 1793 und 1794 war sie Sauge von mehren bleigen Befesten. (Hassel.)

BOUCHAAD (Amauly), (Almaricus Bouchardus), trifin Gébutés um Zockisho unbefant ilt, wor Pacificent ju Cointés, nachét Mistre des Requees, und entidis Amarite des Singierides Paragrate. Leit ver danfen ihm die Editio princeps etr Infitutionen des Gajués, umb der receptace sententiale des Paulus, nach der wespachtigen Perafectung; erspienen ju Paris 1523, apud Petrum Vidovaeum, impensis Conradi

Reschi 4.; indeffen bat er, nach ber Borrebe bes Berlegert, wenig fur die Ausgabe gethan \*). (Spangenberg.)
BOUCHARDON (Edme), ein ruhmwurdiger frangofifcher Bildhauer und Baumeifter, mard geboren ju Cham mont 1698, und ftarb 1762 ju Paris. Den erften Unterricht erhielt er von feinem Bater, ber ebenfalls Bilb hauer und Baumeifter mar, und ben eben fo talentvollen ale eifrig fleifigen Cobn gartlich liebte; nachber begab a fich nach Paris in Die Schule bes jungern Couftou. Balt erhielt er ben erften Preis, und ging als ton. Penfionat nad Rom, wo er nicht nur die fconften Aberrefte alter Stunft zeichnete, fonbern auch Rafael und Dominichine ju feinen Ctubien machte. Unter mehren Buften, Die a bier verfertigte, seichnen fich bie von Stemens XII. unt ber Starbinale Polignae und Roban aus. Er follte but Grabmal Clemens XI. ausführen, mard aber nach fo ris jurud berufen, mo er Unwartichaft auf eine Stelle it ber Afabemie erhielt, in bie er jeboch erft 1744 aufge nommen murbe. Unter feinen erften Parifer Arbeiten geichnen fich aus: ber einen Baren banbigenbe Athlit. welche Gruppe lange Beit in bem Garten von Grotteil ftand, und ein Theil ber Figuren an ber Sontaine Berfailles. Borguglicher als feine Statuen auf bem Gber ber Rirche Ct. Gulvice ift bafelbit Die weibliche Riam am Grabmal ber Bergogin von Lauraquais. Bu feinen vertreflichften Berfen gebort ber Brunnen in ber Guafe Grenelle, welcher gang fein Berf ift. Gin nicht minter berühmtes Werf von ibm ift die Mitterftatue Lubmias XV. beren vollige Aufführung nach feinem Entwurf er jebeb nicht erlebte. B. mar ein genauer und großer Beiden. wie alle feine Werfe bezeugen, aber auch im Stleinen be Beichnungen, Die er fur Dariette ju beffen Wert iba Die gefdnittenen Steine verfertigte. Caplus fcbrieb tu Biographie Boudarbons Par. 1762. Dan bre Bab bon gab Unefdoten über feinen Sob beraus, 1764. 30m bleibt der Rubm, jur Beit Ludwige XV. ben eblen Et feiner Stunft erhalten ju baben.

BOUCHAUD (Matthieu Antoine), geboren su the ris am 16. April 1719; murbe bafelbft 1747 Dect. be Rechte, 1774 Profeffor bes Bolterrechte, 1785 Ctatie rath, und war auch Mitglied ber Academie des lascriptions. Er murbe abgefest, weil er, sum Mrgemit ber Geiftlichfeit, su b'alembert's Enencloplabie bit In tifel Concile, Decrèt de Gratien, Decrétales unt Fausses Decrétales ausgearbeitet batte. 2Babrent ba Revolution erhielt er feine Stelle als Lebrer bes Bollen rechts wieder, und ward Mitglied bes Inftitute. Er ftarb ju Paris am 2. Febr. 1804. Geine Schriften find: 1) Quaestio triplex, de lege Celebrandis, de paragrapho Duorum fratrum, de Codice Alarici regis. Paris 1792.8. 2) Essais historiques sur les lois, traduits de l'anglais. Paris 1766. 12,3) Traité de l'impôt devingtième sur les successions et de l'impôt sur les marchandises chez les Romains. Paris 1766. mitber abgebrudt 1772, 4) Théorie des traités de commerce entre les nations, 1777. 5) Recherches sur la police des Romains, concernant les grands chemins,

<sup>\*)</sup> G. Prosp. Marchand Diet. hist, T. I. p. 120. Sug: ciplift, Magaj. Bb. II, C. 252,



es rues et les marches. Par. 1784; wieder aufgelegt 800, 8, 6) Commentaire sur la loi des douze tales. Par. 1787. 4., febr vermehrt 1803 in gwei Quarts Endlich mebre Abbandlungen in ben Memoies de l'Institut, j. B. über bas Breviarium bes Ros tigs Marich, über bas Ebiet bes Bratore u. f. m , wie nuch Uberfebungen englifcher und italianifcher Dichtermerte. Benn gleich Bouchaub ber einzige mar, ber mabrent ber Revolution bas romifche Recht und beffen Gefchichte mit liebe bearbeitete, fo find boch alle biefe Arbeiten nichts veniger als gut gerathen. Gein hauptwerf uber bie wolf Safeln ift lebiglich aus teutschen Schriftftels em compilirt, und enthalt nicht eine einzige eigene ibee +). (Spangenberg.)

BOUCHE

BOUCHE (Honore), Doftor ber Theologie und bropft gu St. Jacques les Bareme in ber Dibces Gees, geboren ju Mir 1598 aus einer alten Familie, Die ub Tobfana abstammte, gestorben an feinem Geburtes rte ben 25. Date 1671. Außer wenigen unerheblichen Schriften und lateinischen Gebichten fcbrieb er: La choographie ou description de la Provence, et l'hispire chronologique du même pays. Aix 1664. ol. II. fol. mit fpater berausgefommenen Additions et orrections, die aber bei vielen Eremplaren fehlen und tit einem neuen Litel: Paris 1736. Diefes QBert ents alt bie Defuttate vieljabriger gelehrter und forgfaltiger forfdungen und literarifder Reifen, mitgetheilt ohne Ges hmad und Aritif und mit Einmifchung vieler frembar-gen Dinge, besonbere im biftorifchen Theile, aber boch n Gangen fcabbar, und unter ben altern Befchreibuns en frangofifder Provingen, vielleicht Die befte. - Bon inem Bruber Balthagar, Profurator ber Ctante von brovence, bat man eine gehaltvolle publiciftifche Unterfus jung unter bem Titel: la Provence considérée comse pays d'état "). - Charles François Bouche bar Abvofat beim Parlement ju Mir, fam 1789 ale Deputirter ber Stanbeversamlung nach Paris, mar 1791 Brafibent ber Jafobiner, verband fich bann mit ben Feuils ante, und farb 1794 ale Mitglied bee Raffationetris unate. Die Freiheit ber Reger und Die Bereinigung von lvignon mit Franfreich maren bie Gegenftanbe, fur bie r in ber Revolutionsperiode am thatigften mirtte. 216 jefdmadvollen und gelehrten Forfder tent man ibn aus cinem Essai sur l'histoire de Provence, suivi d'une notice des Provençaux célèbres, Marseille 1785. Vol. II. 4., bie Notice auch befonbers, welche viel Treffiches, vornehmlich in Begiebung auf Gefchichte ber poetifchen Li= teratur, enthalt. Er fcbrieb auch ein Droit public de la Provence sur la contribution aux impositions. Aix et Par. Ed. II. 1788. 8., batte Untbeil an El. Rr. Acharbs, fur Gprache und Literaturfunde wichtigem Dict.

Vol. IV. 4. und binterließ bandfdriftlich eine Gefchichte von Marfeille 00) (Baur.)

BOUCHER (Bucherus) (Jean), Dr. ber Ebeol. ju Paris aus einer abeligen Familie um 1550 geboren . ftubirte bei ben Tesuiten und lehrte barauf gu Rheims Sumaniora und Philosophie. Bon ba tam er 1575 nach Paris jurud, und mar bafelbft nach einander Rector ber Sochichule, Prior ber Gorbonne, Doeter und Prediger von Ct. Benedict. 3m 2Biberfpruche mit feiner Beftims mung, in einer vielbewegten Beit Frieden und Gintracht ju beforbern, predigte er 3mietracht und Streit, und mar einer ber beftigften Beforberer ber Lique mit bem Munte Die erfte Berfamlung ber Ligis und mit ber Reber. ften wurde 1585 in feiner 2Bohnung gehalten, und von bem Sage an mar er ibr eifrigfter Apoftel. Er lieft ben 2. Gept. 1587 in feiner Rirche Die Sturmglode lauten , predigte gegen Beinrich III. mit fangtifcher 2Buth, und fdrieb, außer vielen antern Blugfdriften unter feinem eis genen Ramen bas beruchtigte Buch: De justa Henrici III. abdicatione e Francorum regno, libri quatuor. Paris. 1589. 8.+), Die grobfte Catyre, ober viels mehr bas rudlofefte Pasquill, bas wiber Seinrich III. erichienen ift. Daß Boucher an ber Ermorbung biefes Ronigs burch Jacques Clement Antheil hatte, ift nicht unwahrscheinlich, wenigstens verfundigte er biefe That von feiner Rangel an bemfelben Sage, ba fie vers ubt marb, und price fie ale verbienftlich. Much gegen ben Rachfolger bes ermorbeten Ronigs, ben ebelmutbigen und humanen Beinrich IV. gab er 9 Predigten ++) ber= aus, ob fich gleich ber Ronig jur fatholifchen Religion befant batte, indem er porgab, Die Befebrung fen blofe Berftellung, und bie Abfolution ungiltig. Diefe Pres bigten wurden fogleich nach bem Ginjuge Beinrichs IV. in Paris burd ben Scharfrichter verbrant, und Boucher. um ber verbienten Beftrafung ju entgeben , fluchtete nach Blanbern, wo er ju Lournay ein Canonitat erhielt, und gulett Archibiafonus an ber Rathebralfirche murbe. Much bier fuhr er fort mit fanatifder Buth ju reben und ju fcreiben +++) und nur ber Gnabe bes guten Beinriche IV.

+) Es gibt auch eine Ausgabe ohne ben Ramen bes Berfaf-fere von bemfelben Jahre, und ein Rachbrud ericbien 1590 ju Lyon, in welchem bie Orbnung ber Rapitel verandert ift. Man

\*\*) Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. V.

and an

Yon, in meidem bie Dehmun der Kopiel verlandert iß. Man I, von Nielm verhäftigten Unde ble Stayte Menspeke T. II. p. 49 u. 332. Indaen hist universitäte Feria, T. 11, 949. Zenden Leit und der State Menspeke T. II. p. 49 u. 332. Indaen hist universitäte Feria, T. 11, 949. Zenden Leit un monagen verienne p. 10 sog. Supplement suu Minn. de Condie. P. IV. 56, 199 u. 115. (964) Metründeligiten bet Zerebber 2014. 1, 25, 95. Chement bild. unr. T. V. 145. Chanquettill. Engrit de la Lieue p. XXIX. Ferret de Fonterte Bild. hist. de la France T. I. 315. T. IV. 401. Amenst Bild. hist. Vol. VIII, P. I. 97. ††) Sermone de la simulée conversion, et nullité de la pretendue ebsolution de Henri de Bourbon, prince de Beern, à S. Denys en France, le diman-che 25. Juillet 1593 sur le sujet de l'evangile da mesme jour. Attendite a falsis prophetis etc. Matth. 7. prononcés en l'église S. Mercy à Paris, depuis le premier jour d'Aoust prochain Mercy e Faris, depuis le premièr jour d'Aoust prochainement suivant jusques eus neuvième dudit mois (Per. 1933,)
 Housy 1994.
 E. Lenglet T. X.II. 229, d'Actigny nouv. Minn. T. I. 455. Clement T. V. 144. Forert de Fontiets T. II. 350.
 †††) B. D. Apologie pour Jeen Chastel et pour les prées de Jesus (unitt Deun aggenementen Bomen Fampois de les péres de Jesus (unitt Deun aggenementen Bomen Fampois de

de la Provence et du comté Venaissin. Par. 1785. 1) Saxii Onomast. T. VIII. p. 291 und Notice historique willin Magsein encyclopedique. Avril 1805. p. 318-332, auch Biogr. univ. T. V.

Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. V. Clement Bibl. cur. T. V. 143. 815clung 8 Buf. jum 26der.

Mag. Encyclop. b. BB. u. R. XII.

hatte er es us banken, bas er 1644 ober 46 ju Tournay eines natürlichen Zoeks flach. Denn als er einst nach Krontreich jurüdkom, und ber Generalprokurator ihn ben Process machen wolkte, befahr ber dhönj sihn in Kreibiet, ju festen mit den Worten: "Ad hatte nicht Währer genug in meinem Reiche, wenn ich für alle beitenigen Gelagen errichten lassen wellte, die gegen mich geschierten haben; ich will aus der bergessten und verzeichen!". (Bauer.)

BOUCHER (Franz), geb. ju Paris 1704. Er ternte bie Malerei bei le Moine, und wurde in ber Solge ber Runftler, welcher einen bodift verberblichen Einfluß auf bie frangbfifche Malerei erhielt, indem er feine Runft benubte, auf Die Ginne ber Parifer ju wirfen. Er erhielt baber icon in feinem 19ten Jahre einen Preis von ber Afabemie, mußte aber bod aus eignen Mitteln nad Stalien reifen, wohin ibn Sarl Banloo begleitete. -Gein Aufenthalt in Rem mabrte nur 18 Monate, und feine Ctubien bafelbft bestanden in einigen Ropien im niederlandifden Gefchmad. Ceine erfte Arbeit nach feis ner Rudfehr ju Paris mar ein Gaal, in welchem er Liebesgotter in fcblupfrigen Stellungen barftellte; Diefe Arbeit wurde mit vielem Beifall aufgenommen , und Die Atademie nahm ibn fogar ju ibrem Ditgliebe auf. Rachbem er in biefem Gefdmack auch Beidnungen fur bie 3apetenfabrif ju Beauvais verfertigt batte, bie ben Enthuflasmus fur ibn noch mehr erhoben, erhielt er ben Beis namen ber Daler ber Gragien. Bom Sonia gefchabt. und von ber Pompadour begunftigt, beren Boudoirs er mit Chaferfcenen vergierte, betleibete er faft alle Burben ber Afabemie, und erhielt nach Banloo's Jobe Die Stelle ale erfter hofmaler bes Ronigs, in welchem Poften er im 3. 1770 ftarb. Ereffend charafterifirte Bouchere Stol und Berte Diderot+). "Ich weiß nicht," fagt er, mas ich von biefem Danne fagen foll. Berabgemurbigter Gefdmad in Farbe, in Composition, in Charafs teren, im Musbrud, ift bei ihm Schritt vor Schritt auf fein Gittenverberbnif gefolgt. Und mas follte auch bies fer Runftler auf feine Leinwand bringen? 2Bas anbere, ale mas er in feiner Ginbilbungefraft bat? Und mas fann ein Dann in feiner Ginbilbungefraft baben . ber fein Leben mit ben Deben von ber niedrigften Rlaffe verlebt? - 3ch forbre fie auf, auf einer Blur einen eins gigen Grasbalm feiner Lanbichaften ju finden; und bann eine folche Bermirrung von einem auf Die andern gebaufe ten, fo wenig an ibrer rechten Stelle ftebenben, fo mes nig jufammenftimmenten Gegenftanten, baf feine Arbeis ten weniger Gemalbe eines Berftanbigen, ate Traumes reien eines Wabnfinnigen find. - Unter ber Denge von Danner: und Beibergeftalten, Die er gemalt, findet man nicht viere fur's Basrelief, noch weniger fur Die Statue taugliche Charaftere. Es find ju viele Dienen, fleine Mienen, ju viele Biererei fur eine ftrenge Runft barin. Er teige fic mit nacht, wie er will, ich fice immer Schmintle, Schwissläckenden und allen gielteing best Pubertiches an ihnen. — In feinen Landschaften herricht ein Brau und eine Einsbrmigkeit bei Tons, das fran feine Leinband in der Einstrumg von mei Juff für einen Rafen, oder ein vierediges Vetersliftenbert halten follte" u. f. m. (Weise,

Boucher d'Argis, Bater und Cobn , frangefifde Rechtegelebrte, als Cdriftfteller rubmlich befant. In toine Gaspard, ber Bater, mar 1708 ju Paris ger boren, mo fein Bater Parlamentsabrofat mar. Cobn mablte bie namliche Laufbahn, wurde 1753 Rath bei der Regirung ju Dombes, bann beim Chatelet ju Paris, und farb bafelbft um 1780. Uber viel und vielerla Rechtematerien fcbrieb er mit Ginficht Abbandlungen um Theil einzeln, jum Ibeil in Journalen abgebruckt, bir wegen mander biftoriften Mufilarungen ichabbar bleiben. Bon mehren juriftifden Werten beforgte er neue perbefe ferte Mubgaben, j. B. von Ferrieres Dictionnaire de droit, Bretonnier's Recueil des principales questions de droit, Fleuri's Institution au droit ecclesiastique u. a. m. Bu ber altern frangbfifcen Encyclopabie lieferte er vom britten Banbe an bie in bas Rad ber Rechtegelebrfamfeit einfdlagenben Urtifel . unt in ber neueften Musgabe bes Do reri find von ibm bit Artifel von berühmten Abvofaten \*) .- Gein Cobn 3 ... 3 ... Bouder d'argis, geb. ju Paris 1750, mar an fange Abvotat, feit 1772 Rath beim Chatelet, und fath ben 23. Jun. 1794 unter ber Guillotine im freimurbigen Rampfe gegen Ufurpation und Eprannei, und als Ser theibiger bes Dechte gegen Orleans, Mirabeau, Marat u. 2. eines rubmlichen Unbenfens werth. Much pon ibn bat man mehre juriftifche Schriften: Observations sur les loix criminelles de France. 1781. 8. La bienfaisance de l'ordre judiciaire. 1788. 8., sin Recueil d'ordonnances in 18 Iblen. in 32, u. e. a. a. ). (Baur.)

Bouches du Rhone, f. Rhone-Mindungen. BOUCHET (Jean), Profurator ju Poitiere, mo a 1476 geboren mar, und vermuthlich 1555 farb. 211 fleifiger Gefdichtforfcher und als Dichter bat er fich bei feinen Beitgenoffen achtungewerth und beliebt gemacht. und ift es auch ber Radhwelt geblieben. Geine Unterfo dungen über einen Theil ber altern frangbfifchen Go fdichte zeugen (bie grundlofe Ableitung ber Frangofen von ben Trojanern und andere fabelhafte Boraubfebungen abgerechnet) von Gorgfalt in Erforschung ber Wahrheit und bedachtfamer Benugung ber vorhandenen Urfunden unt Denfmaler, und der Bortrag empfiehlt fich burch treubergige Ginfalt und Freimuthigfeit. Den meiften Werth baben in Diefer hinficht feine Annales d'Aquitaine, faits et gestes des rois de France et d'Angleterre. Poitiers 1524. fol.; beste und vollstandigfte Musgabe, vermehrt von 3. Mourin, ib. 1644. fol.; weit unbefriebis gender, oftere fabelhaft und ohne eigene Drufung Uns bern nachergablt, find feine Anciennes et modernes généalogies des rois de France et mesmement du

<sup>\*)</sup> Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. V. Erich gel. Frant. Meusel bibl. hist, bas Regifter beim 11. Bbe.



Fernary 1995. 8. nadoptimut 1810. Instinktig unter bem Sint-Leunius Sierius. Lugut 1811. 8. Vie de Henry de Valois, voe la mertve de Jacques Clement. Tropes s. s. 8. Le mystice d'infidelité, commercé par Judes Learioite éte, (unter t'un Momme Pampée de Ribbenar). Chilona 1814. 8. n. m. a. ? Payle Litt. Nour. Diet. hist. Biogr. mint 7. 17. (con 280-table 1811. 1811. 1811. 1812. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811. 1811

ol Pharamond avec leurs epitaphes et effigies, et lusieurs autres opuscules. 1b. 1527. S. foft; mit Solje dnitten, Paris 1536. 16; ib. 1636. 12. Bur ben Ges chidotforsider nicht ohne Interesse sind seine Histoire et ihronique de Clotaire I., roy de France et de sainte Radegonde, son épouse, fondatrice du monastère de St. Croix à Poitiers. Poit. 1524. 4., und fein frafe tig warmer Panegyrique du chevalier sans reproche, contenant les gestes de Louis de la Trimoille, Amiral de Guyenne, Poit, 1527, 4, und in der Hist, de Charles VIII. par G. de Jaligny , p. 168. - Ceine voerifden Erzeugniffe , Die jur Beit ihrer Erscheinung viel luffebn machten, weil fie manche Ungebuhr mit gelunjener Cature juditigten, werben jest gwar nicht mehr ges efen, find aber in literarifder, topographifder und bis liegraphifder Sinfict noch immer wichtig, und es verienen baber auch bier bie wichtigften eine Ungeige, mos ei ju bemerten ift, baf fie faft alle anonom, unter ber Sescionung du traverseur des voies périlleuses, ers dienen : Les renards traversant les périlleuses royes des folles fiances du monde, composés par Beb. Brandt, Paris s. a. (1500) fl. Fol. geth. m. Solje dnitten. Der Budbruder Berard lieft blos bes Abfaje es megen ben Ramen G. Brandt auf ben Titel feben, veil beffen Alopekiomachia, de spectaculo conflictuque vulpium. Argent. 1498. 4., viel Auffeben machte. Bouchet fatprifirt über alles, befonbere über Donde und as weibliche Gefchlecht. L'amoureux transy sans espoir. Par. s. a. 4.; 1507. 4., goth.; eine Foetfebung aven ift: Angoisses et remèdes d'amour du travereur en son adolescence. l'oitiers, 1536. 4. ôfter, La léploration de l'église militante sur les persecuions en 1510 et 11. Par. 1512. 8. goth. (baf Bous bet bem alten Glauben anbing, aufert er bier u. a. a. 5.). Opuscules, oftere, befte Ausgabe Poitiers 1526. l. goth. (bemerfenswerth ift besonders in Diefer Sams ung bas aud fonft gebrudte originelle Gebicht: le canelet des princes). Les triumphes de la noble et imoureuse dame et l'art de honestement aymer. Par. 1535. fol. geth. oft, Louvain 1563. 8. (bie noble dame ift Die Gele, welche ben Rorper beberricht). Epitres morales et familières. Poit. 1545. fol. (gebert ju ben Bebrgebichten, und ift wegen vieler hiftorifchen Erlauterungen fchatbar). Sottie à huit personnages; c'est à scavoir : le monde abuz, sot dissolu, sot glorieux etc. Par. s. a. 8. goth. 38 Blatter (vielleicht nicht von ibm). Le nouveau monde avec l'estrif. (Moralité à 14 personnag.) Par. s. a. 8. goth. 102 Blatter u. a. m. 4) - Dicht ju verwedifeln ift er mit

Bouchet (Jean du), aus Murregne, war Ritter bein, Orbens, fein. Rach und Sausbosmisster, und flat 1684 in feinem 85. Jahre. Mit stittner Genauige leit und beharrlichen Fleis flubrite er alte Urlunben und Sentmäser, und erstäuterte auß benstelben die alte französen.

fifche Gefchichte, befondere Die Genealogie Rarl Martels und anderer berühmten Familien in mehren Gdriften: La veritable origine de la seconde et troisième lignées de la maison de France. Par. 1646; 1661. fol. Histoire généalogique de la maison de Courtenay. Ib. 1661. fol. Preuves de l'hist, généal, de la maison de Coligny. Ib. 1662. fol. Table généal, des comtes d'Auvergne, 1665, fol. Table généal, et hist. des anciens comtes de la Marche seigneurs d'Aubusson. Par. 1682. fol. Gur fein Beitalter fcbrieb Bous chet, bei aller Erodenheit feines Stoffes, nicht folecht +). - Bon Guillaume Bouchet, Gieur be Brocourt geb. ju Poitiers 1526, geft. um 1606, bat man eine oft gebrudte und von Bielen geplunderte Camlung profais fcher Ergablungen und Anetboten: Les Serees (Soirees) de Guil. Bouchet; beste Musgabe Rouen 1634. Vol. 111. 8. ++) - Ren't Bouchet, Gieur b'Ambilleu, aus Poitiers im 16. Jahrh., übertraf, wie Goujet behaups tet, als Dichter feine meiften Beitgenoffen. Geine Gebichte murben gesammelt und erfcbienen ju Paris bei Rob. Eftienne, 1609 in 6 Detarbanben +++). Boucquet, f. Bouquet.

BOUDARD (Jean Baptiste). Gein entichiedener Sang ju ben iconen Runften veranlafte feinen bei ber Dunge gu Paris angestellten Bater, ibn nach Rom ju fchiden, wo er schn Jabre verweilte. Rad vollendes ten Ctubien begab er fich nach Benedig, um von Rofalba Carriera Die Paftellmalerei gu erlernen. Grater legte et fich auf die Bilbhauertunft und marb hofbildbauer in Parma. Unter ben Bilbfaulen bes bergoglichen Gartens find mehre von ibm, auch bat er bebeutente Arbeiten gu Ct. Domenico in Bologna geliefert. Die parmefanifche Afademie ber Stunfte, beren Mitglied er war, ließ ihn in der Kirche gu Gola, wo er 1778 im 58. Jabre feis nes Alters an ber 2Baffersucht ftarb, ein Denfmal errichs ten, beffen Infchrift von bem berubmten Pater Paciaudi herrührt. Bon feinen Rindern, Die ebenfalls Sunftler find, finden fich Nachrichten in dem Giornale dell' Italiana Letteratura. Padova 1819. Tomo Lll. p. 153. Erft neuerlich bat ber Cobn bas gefchatte Wert bes Bas . teré: Iconologie tirée de divers auteurs, ouvrage utile aux gens de lettres, aux poetes, aux artistes et généralement à tous les amateurs des beaux arts. Parme et l'ar, 1759, 3 Bbe. Rol., wieber in ben Buchbandel gebracht. Da die Erflarung ber Stupfer auch in italias nifcher Gprache geliefert ift, fo lautet ber greite Sitel: Iconologia tirata da' vari autori antichi. Brunet im Manuel du Libraire. 3. édition. Paris 1820. I. S. 263 erwähnt einer Ausgabe Vienne 1766, 3 tomes 8, 28b. IV. Dr. 6245 fubrt er bas Werf unter bem uns richtigen Titel "Iconographia" nochmale auf.

Graf Henckel von Donnersmarck.)
BOUDEUSE, la, ein Siland im Multcalcetane, im Besten ber Admiralitätsgruppe unter 1° 28' S. Br. u. 162° 12' L.; Itein, aber bewohnt. Es if 1768 von Bougainville entbett und von Bentecessteau 1793 wie

<sup>\*)</sup> Bayle Diet, Mém. de Niceron T. XXVII, 1 sq. Clement, bibl, cur. T. V. 146, Goujet Biblioth, franç, T. X. 124; Nava, Diet, hist, Biogranie, T. V. (yen Eyité), Meuel bibl, bist, Rigiff, Saxii Onomest, T. III, 113 u. 598. Chrít bibliograph, Priction, Wadyltrá b. Críphighe ter hjörn, Berfeb. 1

<sup>†)</sup> Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. Meusel l. c. @achler 1. Bb. 2. 9bth. 597. ††) Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. †††) Bibl. du Theatre. Vol. 1, 432. Biogr. univ.

108 ---

bee gefunden, aber von feinem ber beiden Geefahrer bes

BOUDEVILLIERS, ein Dorf in bem fcmeiserie fcben Santon Reuenburg. Es geborte ju ben Befigungen Des Saufes Balangin, eines jungern Zweiges bes Saus fee Reuchatel. Johann und Dietrich (Thierrn) von Bas langin weigerten fich, ihrem Better Rubolph ober Role lin V. Grafen von Neuchatel ben gewohnlichen Sulbie gungeeib gu leiften und erflarten fich ju Lebnetragern bes Bifchofe ju Bafel. Rubolph befchbete fie, fchlug fie 1295 bei Coffrane, mo beide gefangen wurden, und gwang fie, ju ibrer Pflicht jurudjutebren. Fur bie Rriegstoften tras ten fie ibm Boubevilliers ab 1), bas als eigne Dairie ber Graffchaft Neuchatel einverleibt warb. Erft unter ber Regirung bes Furften Mlexander Bertbier ift fie mit ber Daieie Balangin vereiniget worben. 2Babrend ibrer Gelbs ftanbigfeit begriff fie: 1. bas Dorf Boubevilliers felbft. Obgleich ber Boben fur ben beften im Bal be Rus gilt, fo rechnet man feine Ginwohner nicht ju ben wohlhabenben , weil burd frubere unoebentliche 2Birtha fcaft fie jest mebeentheils nur Pachter ber ganbereien find, bie ihnen ebemale eigenthumlich geborten 2). Die reformirte Kirche ift ein Filial von ber Pfarrfirche bes Bleden Balangin. 2. la Jon chere, ein wohlhabendes, babiches, gut gelegenes Dorfden. 3. Malvilliers auch Berufalem ober Chez les Billes genant, ein 2Beis ler von wenigen Saufeen, am Buffe bes Gebirges. Die baufigen Quellen und fleinen Bache, Die in ber Umge-gent entipringen, bilben bin und wieder einen sumpfigen Grund, der mit bagu beiträgt, die Wege ichlecht zu maden "). In neuern Beiten find fie namentlich burch ben Bau der Aunfiftrafte, die von der Sauptstadt nach la Chaup be Gonde führt, febr verbeffert. Alle der gebennnte Ortschaften, welche nach ben neueften Sählungen an 500 Menschen in etwa 100 Saufern befossen, leben vom Aderbau. (Graf Henckel von Donnersmarck.)

BOUDEWYNS (Anton Franz), Londfchaftmaler, muthmößich in Bedigin nun weißt nicht, in weichme Zahre geberen, und im I. 1700 geftorben. Das angenehm Koleich ichner febene Londfchaften. Das ange nehmt Koleich ichne fichen Londfchaften. Das ange nichm koleich ichne febene bei Monngaftligieit ber Gegenflahee, die er gefchaft zusammeister, das Sebarafterilische er Badme, und die Annehmischter Wegerande, in benen er eine Menge Pflangen ans brachte, machten fie von ben Liebhabern eibe gelücht, ließen aber den Kahlfer nicht befor weniger arm. Seine Zandschaften find professert den Kahlfer lebten in ber größen, der Badmein der wieder und bieren von Franz Deut ftaffier; beite Künftler lebten in ber größen Freunklösft, und Bauchtwops motte wiederum ohrers feinem Freunde zu feinen Gefalfchaftsfilden die Finterganden. Währe fines Mufenhalte un Varie arbeitet Bouderungen innter Vandermutlen, für den er auch einen angen Dele Technick undernatien geben der bei eine Mufenhalte un Varie

geistreichen Nabel in Aupfer abte. (Descamps Ih. 4. S. 25.) (Weise.)

BOUDOT (Jean), Nater und Sogn, fransbilde Bucheruder, wurd willenschaftlich Sennifie ich bindid anegistignet. Der Nater wer löniglicher und scharmische Bucheruder un Paris, und hier derfelft 1706. Musier mehren akteitigen und meralischen Schriften gab er ein Dietionnaire latin – Irangala 1704. 8. berußt, de lange Seit in den meilten franhöllichen Schulen gebraucht und sehr die getrucht wurder. Sein Sohn, ebenfalle Lean und föniglicher und oldernischer Bucheruder zu Paris, geb. den 9. Olteker 1685. gelt, den 10. Mich 1734, defaß sehr ausgegebenen Casalogues raisonés (vorüglich der de Mr. de Boze. Par. 1745, sol.) sehr seit werden. Ein Burder vor im war

Boudot (Pierre Jean), Abbe, fonigl. Cenfor unt einer von ben Muffebern ber ton. Bibliothet, geboren # Paris 1689, geftorben bafelbft ben 6. Ceptember 1771. Ge ftand mit ben gelehrteften Dannern feiner Beit in Ber febe, und genog ibre Mdytung ale ein ungemein genaut und forgfaltiger Literator, Bibliograph und Gefchichtfen fder. Daß ihm biefes ehrende Beugniß mit Recht go bubrte, beweifen bie von ibm berausgegebenen reichbaltis gen Literaturmerfe: Catalogue des livres imprimés de la bibliotheque du roi. Par. 1739-1742. Vol. III. fol. (ohne Namen, gemeinschaftlich mit bem Abbe Collier), Catal. de la bibl. du grand conseil. Ib. 1739. 8. (chenfalls ohne Namen), Cat. des livres du comte de Pontchartrain. 1747. 8. Cat. des liv. de Mr. Gluc de St. Port. 1749. 8. Bibliothèque du théatre français. Dresde (Peris) 1768. Vol. III. 8. (gemeinschaftlich mit R. F. C. Marin), und bie burch b'argenfon, Mar quib be Paulmy, veeanftalteten, von Boubot aber redigirten und von M. G. Conftantb'Drville beraufgegebenen Mélanges tirés d'une grande bibliothèque. Par. 1779-1788. Vol. LXX. 8. Bon feiner tiefer Rentniß ber frangofifchen Gefchichte zeugen fein Essai bistor. sur l'Aquitaine. 1753. 8. (nur 32 Geiten) unt bas Examen des objections faites à l'abrégé chronol. de l'hist. de France (par Hénault). l'ar. 1764. 8. Daß aber er, nicht henault, ber eigentliche Berfaffer bei Abrege chron. fen, mochte nicht bewiefen werben fon nen, und blos barauf ju befcheanten fenn, bag Boubot ben Prafibenten henault bei biefem Berfe unter ftuste ").

BOUDRY, eine Chatellenie im sibweflicien Sheile bet galtentwim im Santonen Leuchatt in der Schweiz. Sie liegt wischen dem Neuchattelre See und dem Ben Rait eine Selembine, Nechschert, Berait und Selembine, Nechschert, Berait und Ertalliche auf dem flütligen Abhange des Jura und bieter die Minnichten flagen Abhupan der Jura und netter die Minnichten flagen Abhupan der Jura von Antielle Berait angedeute film. Die trich bewährte Ben, ein hehl ber ein hehl ber

<sup>1)</sup> Recueil hinorique des Droits etc. eccordés aux Bourgoois de Falangia. Veriferes-Suisses 1790 4. p. 199. 2 (Annuel de Chambiro) Description topographique de la Mairie de Valangia, Neuchael MDGXCV p. 10. 11. 3) Bourde La Mémoire sur l'amélioretion et l'entédien des chemins dess de la Mairie de Neuchael av Valangia, Neuchael MDG, 94-97, 102.

<sup>\*)</sup> Was fur die guerst angeführte Meinung zeugt, sagt Amguls in ber diege, mit, T. V. z. v. Boudot; das miber reisert Waldenaer ebend. T. A.A. v. t. tinault. Bgl. Wacht let's Geich. d. bift. Ferfch. 2. Bb. 1. Abih, 149. Nouv. Dien. hit. Erich's sen. Arnt.

ogenannten pleine d'Areuse, bat die fruchtbarften Muen aufzurveifen; bober gebeiben ber eigentliche Aderbau, Die Dbftzucht und die vielen Beinberge, Die mit die beften iothen Beine im Lande liefern; noch bober ift die bicht bewaldete Montagne be Boudry. Die Gemaffer find aus fer bem neuenburger Gee, Die außerft fifchreiche Reufe init einer Brude in der Stadt Boudry und feit 1812 einer greiten gwifden les 3eles und Grand. Champ; le Derocheur, le Bieb, la Tuillerie, le Ruiffeau te Gagne, vier fleine Bache, von welchen ber erfte bie Grange mit der Mairie Cortaillobe bildet, und mehee andere Quel-en, wovon eine zur Zeit des Erdbebens zu Liffabon im 3. 1755 ploblich zu fließen aufhörte, spater jedoch mit rneuerter Straft, aber getrubt aus bem Gelfen bervor-|uoll '). Bu ben mineralogifden Eigenthuntlichfeiten georen bie bei Trois-Robs von Idgern im 3. 1768 entsecte anfehnliche Tropffteinhohle und bie Lager von verichent, murben Sandftein (Molasse, Gres tendre), er mit Mergel wechfelt. In biefen in ber Graffchaft eltenen Sandfteingebilden ffreichen bunne Schickten von Diefer lette bricht entweder ale grauer berber Sips. Diefer leste bricht entweder als grauer berber Bips (Platre) in machtigern Abern ober als ichoner Strabigipe von minberer Diddtigfeit !) ju Tage. Die Einwohner, gegen 1750 an ber Bahl in 221 Saufern, rnabren fich vom Land. und Beinbau, ber Bifderei und en Arbeiten in ben Rattunbrudereien. In ber Chatelles tie, beren Umfang auf 14 Beieue angenommen werden ann, find bemeefendwerth: 1. Boudry, eine fleine Bradt an der in der Rabe erft furglich mit Pappeln beetten Landftrafe, die von Reuenburg nach Dverbon fuhrt, nit einer Pfarrfirche und einer Brude uber Die Reufe. Diefe Brude, verbunden mit ber Lage bes Stabtdens tuf einer Unbobe, machte ben Ort in alten Beiten ju eitem wichtigen Pag: barum marb er fcon 1343 befeftis jet und beffen Ginmobner murben mittelft einer Urfunde om 12. Cept. beffelben 3. gu freien Leuten ertlatt, jesoch mit ber Berpflichtung, ibren Wohnfit zu vertheibigen und benfelben nicht ohne besondere Erlaubnif zu veraffen. Die Nachfommen biefer freien Leute bilben bie eicht zahlreiche Burgerichaft von Bouden, einer der vier Bourgeoifies bes Furftenthums. Gie beforgt ihre Angeegenheiten burch einen Rath, an beffen Gpipe gwei Burgermeifter fteben ober in ihren Generalverfamlungen. Bom Bache Biede bis jum Balbftrom la Zuillerie erhebt fie einen Boll von allen fremden Gutern und erhielt bis ju ber im 3. 1812 erfolgten Ablbfung von bem Dorfe Cortaillobs eine Raturalabgabe, unter bem Ramen l'emine de la porte, fur bie demfelben obliegende Miterhaltung ber Reufebrude und der Stadtthore'). Erft 1526 ges

ftatteten bie Schweigerfantone, welche bamals bas Land befett batten, ben Burgern, auch auf bem linten Ufer ber Reufe Saufer ju bauen, wodurch der neuere und fleis nere Theil ber Ctabt entftand. Much befindet fich bafelbit eine bem herrn Bovet und Comp. geborende Rattunbrufs ferei, die erfte Reuchateller, in welcher ber von den Enge landern erfundene Eplinderdrud verfucht worden. Ctadt bat gmei Jahrmartte; fie gibt ihren Ramen einem ber funf Colloquien ber Reuchateller reformirten Geiftliche feit. Roch im 3. 1532 waren bie Ginwohner eifrige Ras tholiten, vier Jabre fpater, 1536 nahmen fie bie Reformation an .). Boudry ift ber Gis ber Chatellenie, b.i. eines aus 14 Mitgliedern bestehenden Gerichtebofe, ber unter bem Borfit bes vom Furften ernannten Chatelain Die Civile und Kriminalgerichtebarfeit ausubt. Das alte Schloß bient nur noch jum Gefangniffe. - In Boubry ift ber in ber frangofifchen Stateummaljung fo befant geworbene, von Charlotte Cordan am 14. Juli 1793 er-morbete Jean Paul Marat im 3. 1744 geboren. Das fur jablt es unter feinen Burgern ben fcweigerifchen Sandelsconful ju Borbeaur, Berrn Berbonnet, ber feine lette Unwefenheit in feiner Baterfladt (1819) burch die Errichtung einer Schule bes gegenseitigen Unterrichte und bie Bergabe eines Fonds jur nachtlichen Straftenbeleuch-tung bezeichnete .). — 2. La Plaine bes Efferte,), biftorifd wichtig, weil feit Jahrhunderten auf berfelben bie Sulbigungefeierlichfeit in biefem Theile bes Landes Statt findet. - 3. La Fabrique bes 36les, funf Minuten von ber Ctabt entfernt. Diefe Sattunbruderei bat feit 1809 eine chemifche Bleichanftalt. - 4. La fabrique de Grands Champ, ebenfalle eine Indiens nenmanufattur, mit welcher ber verftorbene Befiger Louis Bovet : Bonbote 1807 eine Rupferftecherei (attelier de gravures) verband, jum Stiche und jur Musbefferung ber bei bem Enlinderbrude erfoderlichen Rupferplatten ?). - 5. Pontareufe (Pont à Reuse). Sier fant ebes male eine alte Rirche, von ber Bole und Rochefort Toche terfirchen waren"). Jest find nur noch einige wenige Dau-fer vorbanden, auf welche Die im Artifel Bevair erwähnte altromifche Strafe By be l'Eftrag floft ). Wahrichein-lich fuhrte unter ben Romern bier eine Brude uber die Reufe. - 6. Erois-Robs, ein Weiler mit einem fcb. nen berrichaftlichen Gute in einer treflichen Lage. Der leichte Boben tragt Reben, beren weißer Bein gu ben borguglichften Gemachfen gerechnet wird. Rach ber Reufe ju fehlt es an leichten Berbindungen mit ben benachbars ten Orticalen 10). - 7. Bole, ein reformitte Pfarts borf mit 320 Einv. und 50 Sauf. Es bilbet eine eis gene Gemeinde (Communaute). Sein Entfleten vers banft es mabriceinlich ber von Dverdon (Ebrodunum) nach Rauragien führenden romifchen Strafe (via dextra). Erft 1654 murbe es ber Gis eines Rirchfpiels, ju



<sup>4)</sup> A. Ruchar Hitt, de la Riferrantion de la Sutisse. (Gendve MDCCX XVIII) Tem. IV. p. 107. 174, 100 ung hit Geldber Mcierrantion in Bôte explit mith. 5) Messager botieux de Neuchard 1807, 1810. 6) Fet. 8. bôte in 1 si (res 2 ub m 1) Preuß. Ruburg (Certifornial 1709) Se. 425, 77 Metthy-Derell. e. p. 40. 100. 100 Se. 425, 17 Faust institution sur la Gaston de Neuchaist. (Zurisch 1818.) p. 57, 9) Bequillen 1. e. p. 78. 40 Beguiden 1. e. p. 88.

110

BOUFFLERS ift ber Rame eines ber ebelften und alteften Gefchlechter Franfreiche, von beffen Mitgliebern fich viele ale Strieger auszeichneten. Mus bem 16. Jahrb. werben vorzüglich zwei Bruber genant: Louis be B. ber fich burch ungewöhnliche Storperfraft und Bebendigfeit auszeichnete, aber bereits bei ber Belagerung von Pont fur Bonne von Berian be B., ber von heinrid III. fur feine Treue jum Grand-Bailli von Beauvais ernant murbe, von ben Ligiften aber feine Baufer und Landereien gerftort fab. Diefer lettere, ber aud Considérations sur les ouvrages du créateur unt mélanges histor. (1608) fdrieb, und am 28. Dtt. 1622, 90 Jahr alt ftarb, mar ber Altervater bes berühmten Bertheidigers von Lille, bes Marfchall Louis Franc. Duc de B., fruber als Ches valier be B. befant. Diefer Grieger, geb. am 10. Jan. 1644, nahm ale Bogling von Conbe, Zurenne, Erequi, Lurembourg und Catinat, Theil an beren Thaten. Bermunbet in ben Gefechten von 2Boerben (1672) und Ende beim (1674), wo er jum Giege beitrug, nahm er 1688 Raiferblautern, Breuinach und Opvenbeim, und trug 1690 sum Geminne ber Chlacht von Fleury bei, und nache male (1691) bei ber Belagerung von Mone verwundet, bombarbirte er Luttich, nabm 1693 Furnes, und warf fid, unterbeffen jum Darfchall von Franfreich ernant, 1695 nach Ramur, bas er erft nach viermaligem Sturme übergab. Die Berbunbeten bebielten ibn als Gefangenen jurud, unter nichtigem Bormande, aber in ber 216. ficht, Friedeneunterbandlungen burch ibn einzuleiten, Die bann auch ben Frieden von Robwit (1697) berbeifubrten. 3m 3. 1698 befehligte er bas von Ludwig XIV. jur Belehrung feines Enfele, bes Bergogs von Burgund, angeordnete Lager von Compiegne, 1702 die flandrifde megen und fiegte im Juni bei Eteren. 3m 3, 1708 übernahm er bei bem Borruden bes Feinbes bie Bertheis Digung von Lille, bas ber Pring Gugen am 12, Muguft au belagern anfing. Schon am 22. maren Die Laufgras ben erofinet; ebe aber Eugen ben Cturm unternabm, that er bem Darichall ben Borfdlag jur übergabe auf ibm gefällige Bedingungen. Aber erft, nachdem Die Laufgras ben grei Monate lang geoffnet und über funfgebn fur ibn portheilbafte Gefechte vorgefallen maren, fapitulirte ber Marichall auf wiederholte Befehle bes Sibnigs, fur Die Stadt am 25. Oct. und jog fich in die Citabelle jus rud. Erichopft von Unftrengungen und Wachen, und faft obne Lebensmittel und Striegebedurfniffe, verbarg er einen ton. Befehl, fich ju ergeben, noch einige Sage, und auf eine neue ehrenvolle Muffoberung baju vom Pringen Eugen antwortete er: "Dichts brangt mich, erlauben Gie

mir, mich, fo lange ich fann, ju vertheibigen; es bleiben mir noch Berte genug ubrig, um Die Mchtung bes Dians nes, ben ich aufe Sochfte verebre, ju verbienen." Eugen, ber bies felbit in feinem Leben ergablt, fugt bingu: "Im 8. Dee. 1708 fendete mir Boufflers alle Artifel, Die id unterzeichnen follte, und ich that es unbefchranft." Durch biefe Bertheibigung erwarb er fich bie Burbe eines bet joge und Paire von Franfreich und die Unwartichaft auf bas Gouvernement von Flandern für feinen bamals gebns fabrigen Cobn. Bermoge feines Mitere und Dubmes tonnte er jest Unfpruch auf Rube machen; aber fcon im folgenden Jahre nahm er - wiewol von ber Gicht ers griffen - wiederum Ibeil an bem Relbjuge in Rlandern, und gwar unter bem, ber Uneiennetat nach jungern Der fcall von Billare, ber vergebent in ibn brang, ben Obere befehl ju übernehmen, fo baf biefem nur bas Complis ment übrig blieb, Louis François und Lille gur Po-role ju mablen. Bei ber Niederlage von Malplaguet (1709, wo bie Gieger 30,000, bie Befiegten 8000 Mann (?) verloren) veranftaltete B. feinen Rudigug fo meiffets baft, baft er weber Stanonen, noch Gefangene verlor unb über 30 feindliche Rabnen gurudbrachte. - Richt lange nach feiner Rudfebr ftarb ber Darfchall ju Fontainebleau am 22. Mug. 1711 im 68. 3. f. M., mehr verehrt wegen feiner Bravheit und Jugenben (Befcheibenheit und Gu

rabbeit), ale wegen feines Genies. Gein nadigeborner Cobn, Jof. Darie, Due be 28., ber Erbe feiner Sapferfeit und Jugenben, geb. 1706, erhielt bei bem Jobe feines altern Brubers, Die Unmart fchaft auf bas Gouvernement von Flanbern, wurde bo reite 1720 Oberft, im 20. Jahre Bergog und Plait, und im 34. Marechal be eamp, biente alefolder in Baiern und Bohmen, befand fich 1742 mit bem Mabichall Belleiele vor Prag und wohnte bem mielichen Mudinge aus Bobmen bei: zeichnete fich 1743 in ber me aludlichen Schlacht bei Dettingen aus, und lemete Silfe bei ber Begnabme von Menin und Apern. 130 16 Stunden nahm er bas Fort Anofe.) 216 General lieutenant befand er fich bei ben Schlachten von Ronte nan und Rocour, und begab fich 1747 mit einer Gilfmacht nad Genua jum Chube ber Republit gegen bit Truppen bes Raifere und bes Ronigs von Carbinica. Much brangte er bie Reinte von bort jurud : aber bie auf feine Unternehmung verwendere Thatigfeit batte fein Blut erbibt; er ftarb am 2. Jul. 1747 an ben Blattern; gleich bebauert von ben Frangofen und Genuefern, Die ibn in bas Regifter ihrer Abeligen eintrugen und ibm in ber Rirde, mo er begraben murbe, ein marmornes Denfmal festen ").

Bousslere (Stanislaus, Marquis von), noch befannter als Ebe va lier be Boufflere, einer ber beliebtesten senschlichen Dichter in ber leichtem Gastung, wurde zu Einervielle im 3. 1737 geboren. Seine Muster, die burch Geist und Grazie außgezeichnete Marquiste von Boussliret (gest. 1875). Lebt auß Bourrite des Sonigh Stanislaus von Polen an dem bertigen Dese, und trug viel doyu bei, joh zu einem der heitersten und ange-

<sup>11)</sup> Messager boiteux de Neuchâtel 1805.

<sup>\*)</sup> Muffer frubern Rodrichten in andern biege, Samlungen ift uber biefe 28. ju vergleichen bie Biogr, univ. T. V.

nehmften in Europa ju machen. 36r Cobn batte ben Abbe Pacquet, einen unterrichteten Dann, sum Pehrer. Dian batte ibn fur ben geiftlichen Ctant beftimt, und feine Weburt agb ibm Unfpruche auf bie bobern geiftlichen Burben: aber er bachte aufrichtig genug, einer Baufbahn ju entfagen, für welche er, megen feines lebhaften Sone ate ju ben Beranugungen, nicht geeignet mar. Inbeffen murbe er Malteserritter. 216 Susarenfanitan machte er einige Relbinge best fiebenichrigen Gejeges mit und murbe febann auf Betrieb bes Marichall Caftries militarifder Befehlshaber ber afrifanifden Colonien Genegal und Goree. wo er nur fuete Seit blieb, aber bod mande mobilthatige Anordnung machte. Den übrigen gludlichern Theil feines Pebene bis jum Muebruch ber Revolution. mitmete er im Greife reitenber Grauen und iconer Geie fter feines Baterlandes ben Bergnugungen, gesucht am Sofe und in ber Sauptftabt, und nebenbei ben leichtern Mufen bulbigent, mobuech er fchon frut bie Mufmertfame feit auf fich gerichtet batte. Geine anmuthige Gridblung in Profe. la Reine de Golconde (1761. 8.), murte pon Cebaine su einer febr beliebten Oper (Mline, Sibe nigin pon Goleonda) umgegeheitet und von Don fig no fomponirt, auch von Burger ine Teutiche übertragen. Scinc Poesies et Pièces fugitives diverses murben nach mebeen frubern Musgaben, vollftanbiger ju Paris 1782 gr. 8. gebrudt, und in eben bem Johre feine Oenvres ju London in 18., auch fpater 1786, 1792, 1795 ies Desmal in 12. Gie enthalten Lieber, gabeln, Epigrame me. 3mpromtu's. Gelegenheiteftude, einige Gridblungen. auch Reifeberichte, in Briefen mit Berfen untermifcht, und Uberfehungen aus horas, Martial, Arioftu. a. Die Anmuth und Gragie ber Mutter ichien fich auch auf Die Erzeugniffe bes Cobnes vererbt ju baben, Die von feinen Sanbaleuten mit Borliebe aufgenommen murben. Gie babnten ibm, turg vor ber Revolution, ben Weg jur Afabemie, und er biele am 29. Dec. 1788 feine Antritterebe in berfelben. Im folgenden Jahre mablte ibn ber Mbel ju Ranen . mo er Die 2Burbe eines Grant-Bailli befaft, su feinen Abaeordneten in ber Standeverfamlung (Etats generaux). Um auf ber politifchen Rednerbubne ju glangen, maren andere Rentniffe und eine fraftigere Rebneragbe erfobers lich, ale Boufflere befaß; inbef unterftuste er, aus geen freisinnige Borfchlage. Insbesonbere verdanfte man ibm im 3. 1791 bas Gefeh, welches den Erfindern das Eigenthum ibrer Erfindungen fichert, und ihnen ein Das tent bewilliget"), so wie ein anderes, betreffend die Auf-munterung nublicher Runte. Im Berein mit Malouet grundete er den sogenannten Club des impartiaux. Zwei Sufaren, die vom Bolle verfolgt murben, rettete er bas Leben. Rach bem 10. Muguft 1792 verließ er Franfreich, und begab fich in Die Daef Branbenburg, wo er an bem Pringen Beinrich von Preufen einen Beichüber fanb. burch welden er auch Mitglied ber Berliner Alfabemie wurde. Doch foll er fich in feinem Berbaltnif ju bem Pringen nicht immer gludlich gefühlt baben. Der Ronig Briedrich Wilbelm verlieb ibm eine ausgebebnte Befibung

in bem neuermorbenen Rolen . um bort eine Colonie von aufaemanberten Graniofen anjulegen, maß aber, ber pers anderten nolitifden Umftande megen . unterblieb. Unter Bonaparte's Confulat , febrte er, nach erhaltener Erlaube nif., im Mpril 1800, in fein Baterland wrud, mo er eine neue, vollftanbigere, mit vielen ungebrudten Studen bereicherte Musagbe feiner Weefe (Paris An XI.) perane Unerwartet mar es, bag er fich burch eine Schrift über Die Miffenefreiheit (libre Arbiten) auf bem Relbe ber Mbilosophie geinte: er mocht hier mehr ben Des ferenten periciebener Meinungen ale ben enticheibenben Urtheiler. 3m 3, 1804 murbe er in bas Nationalinftis tut aufgenommen, und in ben beiben folgenben Jahren bielt er Pobreben auf ben Maridiall pon Beaupau. feinen Dheim. und ben Mbt Bartbelemp, von benen befonders bie erfte burd Geift . Philosophie und Gefühl ju ben vorzuglichiften Arbeiten biefer Mrt geboet. Daft ber Graf Cabran, ben er ale feinen angenommenen Cobn betrachtete und liebte - er batte in fpatern Sabren eine Grafin Gabran geheirathet - im 3. 1813 auf Befehl bes Raifere nach Bincennes gebeacht wurde, wirfte nachs theilig auf fein bobes Alter. Er faeb am 18. Januar 1815 und murbe neben bem 2bt Delille bearaben. In eben bem 3. 1815 ericbien ju Paris eine Camlung feis ner Berfe, 8 Bbe, 12., Die manches enthalt, mas feinen Rubm nicht vermehrt. Boufflers mar ein gefconteibiger Weltmann, boch wohlwollend und frei von gebaffigen Leibenschen. Dan bat fein Bild in folgenden Werten gegeben: Abbe libertin, militaire philosophe, diplomate chansonnier, émigré patriote, républicain courtisan \*). (Rese.)

\*) S. Biographie nouv. des contemporains. Tom. 14. p. 335-338. Gruber's Werterbuch jum Behuf ber aftheilt. S. 726. Erfc's gel. Frantreich.

<sup>&</sup>quot;) Er hat über birfen Gegenftanb eine Schrift 1791. 8. beransgegeben. G. Erfc'6 gel. Frantr. 1. Bb.

Riffenichaften. Beftimt feboch zur praftifchen Rechtfige. labrtheit. ließ er fich biefe angelegen fenn, und murbe Bars lementbabvofat, ohne jeboch feine Lieblingeftubien gufus geben. Debenber bem Dillitarftanbe geneigt . lieft er fich unter bie fogenannten fcmarien Dubfetiere aufnehmen und ach vieriebn Sage barauf feinen Traite du calcul intégral p. s. de suite à l'analyse des infiniment petita du Mg. de l'Hopital (Paris 1752, 2 Vol. 4.) bers aus. 3m folgenden Jabre 1753 (man wird bier nicht einen manniafaltigen Lebenewechfel verfennen) aina er in Das Braningafhataillan ber Diegrbie über, und murbe im 3. 1754 Abjutant bes Befehlebabers bes Lagers von Sarre-Louis, 2. v. Chevert, aber noch in bem Binter beffelben Sabres ging er als Gefanbtichaftsfefretar nach Lenden, wo er, bei feinem furien Mufentbalte . als Mits alieb ber fon. Societat ber 2Biff, aufaenommen murbe. 3m Cept. 1755, ju Chevert jurudgefebrt, trat er von neuem feinen vorigen Dienft im Lager von Richemont an. und feste ibn im Lager von Des fort. - 3m 3. 1756 murbe er Mejutant bes mit ber Bertbeibigung von Cas noba beauftragten Dig. be Montcalm, ale Dragonereas pitan. Im folgenden Winter brang er, an ber Gpibe eines auserlefenen Detafchemente, burch undurchbringliche Ralber und uber Schnet und Gis, bis an ben Gee Gaint Gorement por, und perbrannte bier eine enalifde Rlotille unter bem fcubenben Fort. 2m 6. Jun. 1758 mit eis nem Corps von 5000 Rraniofen von einer enalifden Mrmee von 24,000 Dann bart verfolgt, bielt er fich ges gen biefe fo fraftig, baß fie fich nach einem Berlufte von friel überall porleuchtenb. murbe babei vermunitt. - Mle tem Unideine nach jebod ju meiterer Bertbeibigung uns permbaend, beauftragte ibn bie Rolonie (Canada), in Rrants reich um Unterflugung nachjufuchen. Bei feiner Rudfebr im 3an, 1759 ale Oberfter und Lubwigeritter murbe er pom Dig. v. Montcalm sum Befehlsbaber ber Grenadiere und Bolontaire ernant und jur Dedung bee Rudjuas ber frani. Armee nach Quebet gebraucht. Die Schlacht am 10. Cept. 1759, in welcher Montcalm feinen Tob fanb, entichieb uber bas Chidfal ber Rolonie und unfere Rries gerb in biefen fernen Gegenben. Burudgefehrt nach Gu-ropa, fanb er einen neuen Gcauplab feiner Thatiafeit in ben Rriegen Europa's. 3m 3. 1761 bei ber teutiden Armee ale Mojutant von Choifeul Ctainville angeftellt. seichnete er fich fo aus, baf ibn ber Sienig mit wei Biers pfundern befchentte, Die er auf feinem Landfige in ber Der nachherige Briebe fuhrte anbere Begenftante feiner Thatigfeit berbei. Durch feine Reifen aus und nach Canaba mit ben Sanbelbleuten au St. Dalo befant , burch beren Capereien icon bie Dus gais Touin und 3. Bart fich gebildet batten , wufite er fie leicht ju überzeugen, wie vortheilhaft ihnen eine Riebers laffung auf ben Dalouinen werben fonnte. 3. ubernahm bie Mubfubrung unter Genehmigung bes Ronigs, ber ibn sum Schiffstapitan mit ber Erlaubnif gu biefer Dieberlaffung ernannte. Co fegelte er 1763 mit feiner fleis nen Blotte ab. Inbeffen befchmerten fich baruber bie Epanier, und bie Infeln murben an biefe Dacht gurud's gegeben, gegen Entichabigung ber auf Die Erpedition vermendeten Moften. Bebt aber unternahm 28. mit ber Arts

antte Baubene und bem Rlatifeiffe Gtoile von St. Malo aus feine Enthedungfreife um bie Melt . beren Befdreis bung feinen Damen als Gerfahrer unfterblich gemacht bat. Bu Montevibeo gerabe ju bem intereffanten Beits punfte ber Bertreibung der Zeluiten angefommen, ging er von bort burch bie Magelhanische Meerenge in bas Cubmeer, ale ber erfte Frangofe, ber biefe Rabrt magte ; fant bier ben gefahrlichen Ardirel, landete bann auf Zaiti, entbedte bie Schifferinfeln, fant bie von Quiros fruber, und fpater von Coof befuchten neuen Sebriben . und fegelte bann nach Beffen : que Dangel an Rebenamitteln aber und burch Beforeniffe por ju großen Gefahren bewogen . mentete er fich nach bem Rorben . um ben nordlichen Theil von Renguineg ju unterfuchen und gelangte endlich nach einer gefahrlichen Rahrt von 14 Jagen an bas bifliche Borgebirge (Cap de Deliwrance), feste von bort aus feine Sohrt nordlich fort in Die nach ihm genannte Meerenge, und fam bann an ben Safen Pralin am Ente von Remirland. Bon bier aus nach ber Rorbfufte von Reuguineg fegelnb. entbedte er eine große Menge von Infeln. Enblich fam er nach ben Dos luften, landete im Safen Caieli auf ber Infel Buru und begab fich von bort nach Batavia, ron bier aber nach Franfreich. mo er am 16. Mari 1769 in St. Malo antam. Dach feiner Mudfehr beichaftigte er fich mit ber Befdreibung feiner Voyage autopr du monde, bie in Paris 1771 in einem Quartbanbe und 1772 in 2 Octave banben mit Supfern berauftam und in mehre Sprachen überfest ift. - Sier ift fein Charafter ber Ratur nach gefdilbert; man erfent in ibm ben unerfdrodenen und beitern Seemann, ber feine Schiffmannichaft immer bei auter Laune su erhalten mußte. Er batte auf feiner Reife nur 7 Dann verloren, und batte fich leicht bie Freunds fcaft ber Bilben zu verichaffen gewufit. - Dit biefer Reife ging jeboch feine Thatigfeit noch nicht gu Enbe. In bem ameritanifchen Rriege befehligte er auf aubgezeichnete Beife mehre Linienfchiffe. 3m 3. 1799 jum Chef D'Etcabre und balb barauf sum Darechal be Camp bei ber Landarmee beforbert, fdien er geeignet, bie Unruben auf ber Brefter Blotte befdmidtigen ju tonnen; boch gelang ibm bies bei ber bamaligen Stimmung nicht; und ba auch ein neuer Entwurf ju einer Reife nach bem Pole vom Ministerium vermorfen murbe, jog er fich nach viersigiabrigen Dienften gurud, und mibmete fich miffenfchaftlichen Studien. 3m 3. 1796 jum Mitgliebe bes Dat. Inftis tute für bie geographifde Abtheilung und fpater jum Mitglied bes Langenbureau's ermablt, nahm er thatigen Untheil an ben Arbeiten biefer Gefellichaften. - Cengtor warb er bei ber erften Stiftung bes Genats .- Er ftarb am 31. Mug. 1811. Beiterfeit mar ein auszeichnenber Charafterzug bes Weltumfeglers; fein Buchs ging über bas Mittelmäßige, feine Saltung war ebel, feine Gefundheit feft. Immer bienftfertig mar er mol jumeilen verfchwenderifch, fo baffein Ontel von ihm mit Recht fagte : er fen ihm ein the u= r er Reffe .- Er binterließ 3 in verfchiebenen Statebienften an= geftellte Gobne. - Commerfon, beribn auf feiner Entbel's fungereife begleitete, benannte nach ibm eine Pflange ; Die nach ibm genannten Infeln und Strafen f. im folg. Urt. "). (H.)

<sup>\*)</sup> Bal. Biogr. univ. T. V.

BOUGAINVILLE, 1) ein großes Eiland im Aufteletaen, zur Salamongsquper gehörg und durch einer schwaften Sanal von Boufa getrent. Sie erftreif sich von 172° 31′ 15″ 16 17.3° 25′ 15″ 26. Jud von 5.3° 31′ 30′ bis 6° 55′ n. Br.; ihre Wesfliete ist ausgrichweift und grmöhrt dem Abbid einige Beres schwiere in die hie eine bedeutenden Hohe under einige Beres schwiere in die hu einer bedeutenden Hohe urchen. Das Eiland ist berechten Die nichtliche einige Banate Bougainville, der bewaltet zie kulten fart dewognt, wie man aus ben Pflanungan und Keuern schließen einen in ber flanden der Bougainville bier so vering, als daß er mit ben Bewohen im Werfeber getreten wäre. 2) Eine Etraße, die sich wilden kart sie in die Wegenstein der Schwissen der Sc

fährlicher Archivel f. gefährlicher Archipel. (Hassel.) BOUGEANT (Gnill. Hyacinthe), unter und vors uglich burch feine von Rambach überfeste Gefchichte bes Diabrigen Kriege und bes barauf erfolgten meftphalifden friedens befant, - geb. gu Quimper am 4. Rov. 1690, purbe febr seitig Jefuit und Lebrer in ihren Rollegien. 3m 3. 1729 nach Paris verfest, lieferte er ein fcherghaftes Berfchen: Amusement philosoph, sur le langage des setes, bas in mehre Sprachen überfest murbe, ibm aber ine Berweifung jujog und ju einer Urt von Widerruf nos bigte "). Aber bald barauf lieferte er feine Histoire du Traité de Westphalie (1744. 2 V. 4. 4 V. 12.) ellmachtigten, nadbem er fcon fruber (1727) feine Hisoire des guerres et des négociations qui précelerent le Traite de Westph. 4. (2 V. 12.) berausges jeben batte, die 1751 gufammen in 6 Duobegbanden mies er aufgelegt (und bann 1758 - 60 ind Teutsche überest) murben. Bei manden Reblern ber Gingelbeiten gilt 6 in Frantreid fur eines ber beften biftorifden Erzeuge iffe ber Jefuiten. Mugerbem fcbrieb er mehre polemifche Schriften, unter andern auch in der Streitigfeit der Bulle Inigenitus und andere Odriften, Die nicht mehr nens ienewerth find, und einige Luftfpiele fur Schuler, Die ion Salent jeugen. Er ftarb ju Paris am 7. Juni (743 aa).

Bougie, f. Kerze.

 BOUGUER (Pierre), ein berühmter Mathematifer und Obylier, geberne hat 16, gebraus 1698 zu Esoifte im Ritterbetrtagne, wo fein Satte Zean Profifier bet Spherographie war, von beim Manten Zean Profifier bet Spherographie war, von beim man einen gefächgten Traité de navigation. 1699, 1706, 4, hat. Der Sohn flubiter im Zeituretoflegium zu Sannes, und ermorb fich unter feines States Lettung so wiel mathematische Stentische Stentische Auftretoflegische Spheromatische Stentische Stentis

-

15

Borlefungen bei ben Eremten. 3m 3. 1793 ernannte man ibn jum Profeffor ber Theologie. Er ftarb am 29. Dai 1797. Geine vorzüglichen Kentniffe in ben alten Sprachen und feine fanfte Gemutheart machten ibn qu eis nem guten Lehrer. Schriften: Seyboldi phraseologia lat. vermehrt und verbeffert, Tubingae 1762. 8. — Adagia, mit Erflarungen. Ib. eod. — Eine lat. Ubers febung von Gesneri chrestomathia graeca. Caroler. 1773. 8. - Debre Programme. - Gein Sauptwerf bleibt bas Sandbuch ber allgemeinen Literargefchichte nach Seumann's Grundrift. Surich 1789 - 1792. 5 20be. gr. 8., wogu fein Cobn (gegenwartig grofibergogl. babis fcher Legationerath in Wien) in ben 3. 1800 und 1802, ben ften ober Guppl. Band in zwei Theilen, aus feines Baters bandidriftlidem Radlaffe, mit eigenen Bufaben berausgab. Den vorzuglichften Theil bes 2Berte machen Die Biographien ber Gelehrten und Die Bergeichniffe ibe rer Coriften, mit untergefesten Rachweifungen ber Quels len, aus benen B. gefcopft batte, und in benen man weitere Belehrung fuchen fann. In Der Muswahl und Prufung folgte er feinen individuellen Unfichten, wie es fedem Schriftfteller erlaubt fenn muß. Diinder ausfuhrlich ift bie Gefchichte ber Gelebrfamteit und ber einzelen Wiffenichaften ausgegebeitet ; übrigens murbe ber Bf. bei feinem unermubeten Bleifie und Streben nach Bollfome menbeit auch bier mehr gefeiftet baben, wenn er bie erft fpaterbin burch ben Berein mehrer teutiden Gelehrten gegebenen, und nur auf biefem 2Bege moglichen Mufflarungen in ber Gefchichte ber Wiffenschaften felbft batte benugen fonnen. Das Wert, wie es ift, bleibt immerbin ein nubliches und vertienftliches Repertorium nicht allein für folde, benen die vielen vom 2f. gebrauchten Silfemittel nicht ju Gebote fteben, fondern felbft fur ben Gelehrten, weil er bier gufammengestellt findet, mas er fonft aus vielen Buchern felbft fammeln mußte "). (F. Molter.)

<sup>\*) 3</sup>r. Ree be la Rochelle beforgte bavon 1803 eine neue Ausgabe mit einer Lebensbeichreibung bes Bf., nebft einer Rritif bes Bertchens und bem Wiberrufe. \*\*) Bgl. Biogr. univ.

Mag. Eneoctop. b, BB, u. R. XII.

<sup>&</sup>quot;Bgl. feine Eriftbiegarbien in feinen Gebanten von ben Guten, nebft einigen biegarablicen Zachtigten file Indechteiterbeite Durich feiter ber (Karteruber) gürftenfahrt. Durlad 1797. G. 52; in D ach's und Mr efre's Gault. w. Milniffen Geleberte und Kanft. ter, 8. heft, und in feinem Daubund b. Lit. Gefch, 30. 3. G. 674 und Gupel. Db. 26.1. 6. Db. 25.1.

publide per la Caille. Ib. 1760. 4. mit Cuf.), enthôlt niel Reues und Durchbachtes, baber perlieh ihm 1731 bie genannte Afabemie Die Stelle eines Associé Géometre und 1735 fandte ihn biefelbe mit Ginbin und be la Contamine nach Beru, um in ber Rabe bes Houas tors ben Meribianarah zu meffen und bie Geftalt ber Gebe au beitimmen. Bouquer mar bie Gele ber ganien Erpebition , und außer bem eigentlichen Obiefte berfelben beichaftigte er fich mit vielen nermanbten Unterfuchungen über Gegenftanbe ber Mfronomie. Phofit . Geographie und Raturgefchichte, burch bie er fich um bie 2Biffen-Schaften vielleitig nerhient machte Grft nach sehn Tabe ren fam er, nach Erbulbung jabllofer Beichwerben . wies ber in fein Baterland jurud, und fcbrieb feine Theorie de la figure de la terre, Par. 1749, 4, cin fur Donfis ter und Aftronomen michtiges Wert und ein vollfommes nes Mufter in ber Runft ju beobachten. Geine fehren Lebenstahre trubten eine literarifche Rebbe mit feinem ges febrten Reifegefahrten be la Conbamine, ben er obne binreichenden Grund befdulbigte, baf er fich bas Berbienft ber gemachten Entbedungen allein ober boch bauptfachlich zueigne. 3mmer in feine Spefulationen vertieft, befag er menig gefellige Tugenben, mar mietrauifch und eigenliebig , und fein unbiegfamer Ginn fo wie fein Dane gel an Denichenfentniß machten ibm nicht nur vielen Berbruff, fonbern beichleunigten mabriceinlich auch feinen Sob . ber am 16. Muguft 1758 ju Paris erfolgte. Diebre Mabemien, unter anbern bie tonial. Gocietat ju Bonbon , idblten ibn unter ibre Mitglieder, und er verbiente biefe Musteichnung megen ber gnerfannten großen Berbienfte, Die er fich um Rautif, Aftronomie, Geometrie und bie phofifden Biffenfcaften überbaupt erwarb. Unter die Antbedungen und Beobachzungen, die ihm befon-bere eigen find, gehdren: die Bersuche über die Bertan-gerung und Berturgung der Metalle, die durch die Wad-me und Kalte verurfacht wird, siene Beobachtungen über Die Strablenbrechungen, Die er megen ber erstaunlichen Sobe ber Berge in Amerifa que ben Beobachtungen felbft berleiten fonnte : bas befonbere Phanomen ber ploblis den Beranberung in ber Strablenbrechung, wenn man ben Stern ober bie Sonne unter bem Sprisonte feben tann : Die Gefete von ber Mbnahme ber Dichtigfeit ber Luft bei vericbiebenen Boben; Die Bestimmung ber Berthumer. welche Diloten in ber Codsung bes 2Beas beachen fone weige priven in det Suysbung ete Loge von gerin von nen u. a. m. 3m 3abr 1748 erfand er ben heimeter (Sonnenmesser), ein Wertzug, das, on ein Fernrob angebrocht, dogu bienen fann, ben scheinden Durchmesser ber Sonne (ober des Mondes) zu messen. Miches . ben icon angeführten Schriften fchrieb er: Traite du navire, de sa construction et de ses mouvements. Par. 1746. 4. mit Spf. Entretiens sur la cause de l'inclinaison des orbites des planètes. Ib. 1748. 4. Nouveau traité de navigation et de pilotage. 1b. 1753, 4.; revu et abrégé par la Caille, 1761. 8.; ed. III. augm. par de la Lande. 1792, 8, mit Spf. De la manoeuvre des vaisseaux, ou traité de mécanique et de dynamique. Par. 1757, 4, mit Spf. Er batte auch Antheil an ben Observations faites par ordre de l'acad. Par. 1757. 8. gemeinschaftlich mit Pingre, Camus und Caffini wegen Dleffung eines Dleridiangrabes, are

beitete fleißig an dem Journal des Savans, deffen hers ausgeber er vom 27. Sept. 1752 bis 25. Jun. 1755 war, und viele alfronom. Beobachtungen und mathemat. Abbanblungen von ihm flehen in den Mém, de l'acad. de Paris \*).

BOUHIER, fot Rubering (Jean), Wroffbent hes Parlemente su Dijon . mo er ben 16. Dlars 1673 gebos ren mar. Abfommling einer Ramilie, Die feit 1312 Die erften Ghrenamter im Barlemente non Burgund hetleibet Geine Rejaung ju ben Sprachen und Miffenfchaften außerte fich febr frub, und nach Bollenbung feis ner Schulftubien mibmete er, bepor er ben Rechtaturfied begann , zwei Jahre bem Studium ber Griechen , und erfernte ju gleicher Beit bie bebraifche, italianifche und fpanifche Grache. Rachbem er bie berühmteften Rechtelebrer zu Paris und Orleans gebort batte, murbe er 1692 Parlementerath in feiner Baterftabt unb 1704 Braffbent . und blieb es bis an feinen 3ob , welcher ben 17. Darg 1746 erfolgte. Er geborte unter Die feltenen Rechtbaclebrten und Geschaftemanner, Die mit einer mubfamen Untersudung ber Gefebe und aufgebreiteten amte lichen Mirffamfeit einen raftlosthatigen, vielleitigen mile fenichaftlichen Roridungegeift perbinben. Muger ber Rechtegelehrfamfeit befchaftigte er fich geitlebens mit ber Philologie, Rritit, alten und neuen Gprachen, alter und neuer Gefchichte, Literarbiftorie, mit Uberfebung aus ben Miten, mit Beredfamteit und Dichtfunft, und mar in allen biefen Sachern ein geachteter Schriftsteller, bem es weniger an Belebrfamfeit ale an Gefcmat feblte, baber feine geistreiche Gattin guweilen gu ibm fagte: "Bleib bu beim Denfen und überlaff mir bas Schreiben." Unter ben Miten ichaste er porguglich ben Berobot, über ben er viele gelehrte Abbandlungen fchrieb 1), und von bem er eine fritifche Musgabe beforgt batte, wenn ibm nicht Groden Kriege 2) und Gieero's tusfulanische Untersuchuns gen 3), lettere gemeinschaftlich mit Olivet, bemertt gu werben. Anertannten Werth haben ferner feine (burch eine Menge Drudfehler verunftaltete) Explication de quelques marbres antiques. Aix 1733, 4. m. Spf .: eine Abbandlung de priscis Graecorum ac Latinorum litteris (worin er gu beweifen fucht, bag bie griechifden Budiftaben noch vor Cabmus von ben Belasgern nach Griechenland gebracht worben feven), in Diontfaucon Palaeographia graeca, feine Beitrage su Maffei's Gal-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Hist. de l'aced, roy. des sciences. Per. 1763. Relation de la conversion et de la mort de Mr. Bouguer, par le P. Laberthonie, dominicain. Par. 1784. 21. Nouv. Diet, hist. Biogr. uaiv. T. V. (uon Edol). Qoff's Biograph. 1. 20-53-57.

<sup>1)</sup> Recherches et Dissectations ser Hérodote. 1746. 4 ferantégagéte nen Oultin, mit bem Péter het Sprinjerté. 2)
Poims de Pérones sur les guerre civile entre César et Pompée evec deux spiries d'Ovide et les percipilions Veneris. Le tout trad. en vers frança avec des remarques et des conjectuers cur le peime, inituali Ferrigi, ven. Amet. 1756, gr. 4. 204 ougbenne, fairules rieges et Defende et de l'englement ser le bantjoirien serbefierte Driginal fielt ber übertjennig sur Géter; job te temertiment rieges et Defende et met de prophetique. Jenneyene. Par. Vol. III. 1737. 12-; Amst. 1739. 8. Par. 1796. Vol. II. 12.

line Antiq. sel. p. 161, ju Muratori's Nov. thes. T. 1. 146, sq., und viele andere antiquarifche, numismatis iche, biftor, literarifche u. a. Muffabe, Die im Journal de trevoux, im Mercure, Schelhoens Amoenitat. lit., der Biblioth. raisonnée, Bibl. italique, u. v. a. O. abgebrudt find. Auch die Memoiren der Afademie der Infdriften, beren Mitglied er feit 1727 mar, bereicherte er mit ichabbaren Beitragen , und unter feinen juriftifden Schriften verbient als die vorzüglichste bemerkt zu wer-ben: Coutumes generales du duche de Bourgogne, avec des observatt. nouv, et la vie des précédents commentateurs. 1742. Vol. II. fol.; neu gebrudt und berausg. von Soly de Bery 1787 unter bem Litel: Oeuvres de jurisprudence de Bouhier. Vol. II. fol., wovon aber die verfprochene Fortfebung nicht erfcbienen ift. Endlich bemerten wir noch feine Vie de Mich. de Montaigne. Londr. 1741. 4., auch bei ben Essais de Mont. (Londr. vielmehr Trévoux 1739, 12.) und in bem Recueil d Eloges de quelques auteurs franç. Dijon 1741. 8. Die von feinen Borfahren gefammelte anfebnliche Bibliothet vermehrte er bestanbig, und machte fie geneinnubig, und ber Ronig befahl 1722, bag man ibm on allen im Louvre gebrudten Budern ein Eremplar jus enden follte. Bon ber boben Achtung, in ber er bei feis ten Beitgenoffen ftant, jeugt unter andern bies, bag bm 1725 eine Gefellichaft von Buchbandlern eine Musjabe bes Montaigne bebieirte, und baf biefe Debifation, juffer bem Ramen bes Prafibenten, blos bie Worte ents idlt : Sapienti sat est. In ber Alademie mar Boltaire ein Rachfolger .).

 aber auch viel Beachtenswerthes enthalten feine Doutes sur la langue française, proposés à MM. de l'académie, par un gentilhomme de province. 1674. 12. Nouvelles remarques sur la langue franç. 1675. 4. Suites des rem. 1692, 12. Geine Rritifen und feine für einen Geiftlichen ziemlich freie Lebensweife, jogen ibm grar viele Berunglimpfungen ju, er fant aber boch auch Bertheidiger , Die feine Rentniffe und feinen Charafter in Cout nahmen. Unter feinen biftorifden Schriften fint bie beften: Histoire de Pierre d'Aubusson, grand - maître de Rhodes. Par. 1676, 4., ôfter, avec une préface et des additions de Mr. l'abbé de Billy, 1806. 4. auch ine Englische und Teutsche überfest, und die jest seltene Relation de la sortie d'Espagne de P. Everard Nitard, Jesuite, confesseur de la reine, en Espagnol et en François. Par. 1669, 12; bic schlechtesten, seine Vies de S. Ignace. Par. 1679. 4. u. 12. und de S. François Xavier. Ib. 1682, 4, und 12., worin er ben erftern mit Cafar und ben andern mit Alexander verglich, und feine Partei befriedigte. l'ensées ingénieuses des anciens et des modernes. Par. 1689, 12. unt l'ens, ing. des pères de l'église. Ib. 1700. 12. find mittelmafige Rompilationen, und feine frangofifche Uberfebung bes neuen Teftamente (Le nouv. Test., trad. en franç. selon la Vulgate. Vol. II, 1697 - 1703. 12.) fand und verdiente feinen Beifall, ob et gleich biefer letten literarifden Befchaftigung, an ber auch die Jesuiten le Tellier und Bernier Untbeil hatten, einen 15jabrigen Fleis midmete. Richard Gimon machte ibm, bem Uberfeber, ben Borwurf "d'y faire parler les Evangelistes à la Rabatine." Boubours ubriat Odriften fonnen, als unerheblich, bier übergangen werben. In allen ift ber Stil rein und angenehm. (Baur.)

BOULLART (Jacques). Benteittiner der Songregation von Et. Maur, geb. 1669 auf der Instelleulan in der Dideke von Charreke, legte 1687 im Meanudaß Drendgelidde ab, und flard den 11. Det. 1726 in
dem Klofter Et. Cermain der Breis im Paris. Man hat von diefem frommen Erdensmanne eine mit Gits und Entigde befoget Sulegade von Usuardi. In antyrologium. Paris. 1718. 4., und eine richdisch ausgestattete,
wegen forgfästiger Unterfudungen schödbare Histoire de
l'abbaye de St. Germain des Frez. Par. 1724, fol. m.

\*\*Spf. \*\*\*). (Baur.)

(Baur.)

BOUILAUD, Boulliau, Bouilleaud, fat. Buflialdus (Israel), cin geleptre Matchmatifer, Abedgand Gefdidhforfder, geb. 1603 ju Leubun, von reformitten Alten, trat in finem 21, Sapre jur fatbolifden Siedie über, und wurde im 25, Priefter. Me Agent Ved Schnide Schimie von Poleton machte er Meife Duck Sta-Schnide Schimie von Poleton machte er Meifen Duck Sta-

15 €

<sup>4)</sup> Fr. Oudini Commentar, de vita et script, Job. Buherii.
187, (1746). 8., onsége, in ter Étrip, gell. Edit. 1747. 8., 731.
1871/1871. 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 731.
1871. 1871. 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871.
1871. 1871. 8., 1881. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871.
1871. 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871.
1871. 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8., 1871. 8.

Recht gerügte Arage aufgeworfen: "Si un Allemand poul eine un bei sprit?" Er fribst wendet eft mehr Sorgalt auf Worte ols auf Sachen, dahr ein franzischier kniller von ihm fagte: "qu'il ne manquoit au pers Bouhours pour écrire parfeitement, que de sevoir penser,"

<sup>&</sup>quot;) Ufuard mar ein Mend im Alefter St. Germain bes Pres, ber auf Befeld König Aufs bes Aublen ein Matroerebud ichrieb, und wer 877 farb. ") Zaffin's Gel. Geld, d. Congr. v. Et. Maur 2 Bbe, 131, Nouv. Diet. hist, Bioge,

lien. Teutichland, Bolen und nach ber Levante, unterbielt mit ben Gelebrten biefer ganber einen ununterbros denen Briefwechfel, und farb in ber Abtei Gt. Bictor su Paris ben 25. Rov. 1694. Dit großer Befcheibenbeit verband er ausgebreitete gelehrte Sentniffe, und une gemeine literarifche Thatigfeit, wovon nicht nur feine gebrudten Schriften jeugen, fondern auch fein banbichrifts licher Briefwechfel in ber tonigl. Bibliothef ju Paris. Geine meiften Schriften baben Dathematif und befonbere Aftronomie jum Gegenstante, enthalten grar mandes tiefgebachte Reue , aber auch viel Unrichtiges , befonbere im Biberfpruche gegen ben icharffinnigeren Sepler "). Chatbar ift fein wiffenfchaftlich geordneter Statalog ber Bibliothet bes Prafibenten be Ibou (Catal. bibliothecae Thuanae. Par. 1679. Vol. II. 8.), in beffen Saus er langere Beit jubrachte, und ben er auch nach Solland begleitete , ale berfelbe bafelbft Gefanbter mar. 216 Geg= ner papftl. Anmagungen fchrieb er Pro ecclesiis Lusitanicis ad clerum gallicanum lib. II. Argyropolis (Argentorati) 1656.8.; Helinst. 1700, cum praefat, Cypriani; eine grundliche Schubschrift fur Die verwaiften Rirchen in Portugal, Die bas beilige Officium verbammte 00). (Baur.)

BOUILLE, la, ein Martefl. im Beg. Rouen bes fran. Dep. Rieberfeine an ber Seine, unweit bet Bale bei la Sonde; er gafte 14 Saufer und 90 Cimm., bie Buder in ber Façon d'Elbeuf und baumwollne Seuge weben. Bon hier fahren täglich berimal Martifchiffe nach Bourn.

BOUILLE (François Claude Amour, Marquis von ), Diefer in ber neueften Geidichte ausgezeichnete Rrieger wurde am 9. Rov. 1739 auf bem Schloffe Glus gel in Muvergne geboren, wo feine aus ber Lanbichaft Danie herstammente Familie feit bem Unfange bes 12. Jahrh. fich anfaffig gemacht batte. Rach bem fruben Tobe feiner Altern wurde er unter Aufficht feines Obeims Rifolas be Bouille, ber erfter Almofenier Ludwigs XV., Bifchof von Autun und Staterath mar, im Sollegium Lubwige bee Grofen ju Paris von ben Jefuiten erzogen. Biergebn Jahr alt trat er in Griegebienfte, anfange bei bem Regiment Roban = Rochefort, bann bei ben fcmar= gen Mustetieren, und im Alter von 16 Jahren erhielt er eine Rompagnie im Dragonerregiment la Feronnans, mit welchem er 1758 gur Armee in Teutschland fließ und bier bem 7idbrigen Rriege beimobnte. Er zeichnete fich bef mebren Gelegenheiten ungemein aus, unter anbern in ber Schlacht bei Bergen am 13. April 1659, bei Langenfalja im Rebr. 1761, und vornemlich in bem Ereffen bei

garbe von Dragonern ein feindliches Corps unter bem bamaligen Erbpringen von Braunfdweig marf, eilf Ranonen und neungebn Sahnen ober Stanbarten eroberte, und alle bieberigen Fortidritte bes Reindes bemmte. Er batte bie Ebre, Die eroberten Rabnen bem Ronige au übers bringen und Ludwig XV. überhaufte ibn mit Lobfpruchen, ernannte ibn jum Oberften und verfprach ibm bas erfte erledigte Regiment 1). Rach feiner Rudtebr, mabrend er porerft noch beim Regimente la Feronnans biente, griff er mit 500 Dann bie Rachbut bes Generals Ludiner bei Eimbed an, bemachtigte fich biefer Stadt und machte viele Gefangne. 2m 13. Rov. 1761 murbr er bei Quebe linburg burch einen Gabelbieb über ben Ropf verwundet, vom Pferde geworfen und gefangen, aber nach wenig Monaten ausgewechfelt, worauf er bas Infanterierege ment Baftan erhielt, welches bis jum Brieben feinen 2la men führte. 3m 3. 1768 murbe er jum Gouverneur ber Infel Guabeloupe ernant, wohin fein Regiment, welche nun Berin bieß, jur Befabung abging. Er vermaltete Diefen Poften bis jum 3. 1771 mit folder Ginficht, bif er bei ber Unnaberung bes Rrieges mit England , im 3. 1777, ale Generalgouverneur von Martinique und Gt. Lucie nach Amerita gefchieft murbe, mit ber Bollmodt, beim Musbruche ber Reinbfeligfeiten auch ben Dberbeich über bie anbern Infeln unter bem Binbe gu überneb men. Bu gleicher Beit murbe er jum Darechal br Camp beforbert. Beim mirflichen Musbruche bes Krieges 1778 nahm er gleich anfangs bie Infel Dominiea weg, de fich bie Englander bafelbft recht in Bertheibigungeftant feben fonnten, machte bie Befabung von 500 Dann friegsgefangen und eroberte bafelbit 164 Ranonen und 24 Dorfer. Die Ginnabme biefer, burch ibre Lage gwie fchen Martinique und Guadeloupe febr wichtigen Infel, gefchab am Tage bes Bollmonds im Sept. (7. Sept. 1778), ber als einer ber gefahrlichsten fur bie Schiffahr betrachtet wird. Bei bem ungludlichen Ungriff bes Grafen D'Eftaing auf St. Lucie, welches bie Englander befest hatten, fammelte und rettete Bouille bie Erummer ber unverfichtig blosgeftellten Urmee (Dec. 1778); D'Eftaing erfette jenen Berluft burch bie Eroberung von Gt. Bincent und Grenaba und verlieft barauf am 20. Juli 1779 Die Untillen, um ben Umerifanern auf bem Festiante beigufteben. Giferfüchtig auf Bouilles Ruf nahm er ibn ben gröften Theil feiner Truppen, alle gu Martinique ber findliche Munition, fo wie alles Gelb und ließ ibm nicht ein einziges Schiff jum Schut ber frangofifchen Infein jurud. Go von allen Bertheibigungsmitteln entbleft und blod auf feinen Dtuth angewiefen, blieb Bouille bennoch vom Beinde unangegriffen, bis bie Unfunft bes Grafen be Guiden mit einem Gefdmaber ibn aus biefer fritifden Lage rif. Er führte nun wieber angriffemeife Srien, und beunruhigte ben Beind burch verschiedene Unternrhmungen, bie nicht immer gelangen. Gebr ebel benahm fich Bouils le gegen bie Dannfchaft greier am 12 Oft. 1780 an ben Ruften von Martinique gefcheiterter englischer Rregat ten, bie er fleibete, mit Gelbe verfab und grofmutbia

mebern Geltgenbeiten ungemein auß, unter anbern in der Gelfacht bei Zeren em 13. April 1659, de Sangenfela so im Arbr. 1761, und vornemlich in dem Terfien bei Gruhderg am 21. Meitz 1761, mo er mit feiner Monnt-") Su bemerten find: Astronomie philolaice. Per. 1663, fol. Astronomies philolaices fundamenta explicate. Ib. 1674, d. und D Opus newum ad arithmeticum infatioreum. Ib. 1682, fol., und unter (titus übrigen Gefriften die Guegade von Polekmari vereit die jedeussehl fiscultates et smitg principatus. Gr. et lat. Par. Tekents. Swyrmeir mathematica. Gr. et alt. Par. 1664, 4, und Michaelis Dezen bitton, byzandta. Gr. et lat. Par. 1664, 4, und Michaelis Dezen bitton, byzandta. Gr. et lat. Par. 1664, 4, und Michaelis Dezen bitton, byzandta. Gr. et alt. Par. 1664, 51, und 1783. In Par bitt. des unt exclusi. T. x.VIII. 105. Figurent de 189. In Par bitt. des unt exclus. T. x.VIII. 105. Figurent de Bibl. P. VVI. 524. Forter et de lit. T. III. 214. Fabrerii bitt. Bibl. P. vVI. 524. Forter et de lit. T. III. 214. Fabrerii bitt. Bibl. P. vVI. 524. Forter et de lit. T. III. 214. Fabrerii bitt. Bibl. P. vVI. 524. Forter et de lit. T. III. 214. Fabrerii bitt. Bibl. P. vVI. 524. Forter et de lit. T. III. 214. Fabrerii bitt. Bibl. P. vVI. 524. Forter et de lit. T. III. 214. Fabrerii bitt. Bibl. P. vVI. 524. Forter et de lit. T. III. 214. Fabrerii bitt. Bibl. P. vVI. 524. Fabrerii bitt

<sup>1)</sup> Gleichwol wird Bouilles Rame in ten bamals befant gemachten frang. Urmeebrichten nicht genant. G. Beiträge jut neuern State - und Rriegegefchichte Bb. XIV, G. 573 - 74.

bent englischen Abmiral guradfanbte. Um 5. Mai 1781 tam ber Mhmiral be Groffe mit einer beheutenben Macht Bartinique an . mo er aber nur furte Beit permeilen burfte, meil er nach bem Geftlande Dorhamerita's bes fimt mar. Bouille benunte biefe furse Brift jur Grobes rung ber Infel Tabago, wo er am 30. Mai mit 4000 Mann landete, und bie Feinde, welche fich ins Innere juradgezogen hatten, am 2. Juni fich ju ergeben nothigs-te. 3bre Umabl betrug 900 Mann, mit benen fich viele bemaffnete Reger vereinigt hotten und man fant in ben befestigten Magen ber Infel 59 Cononen ben Frangofen im Frieden von 1783. Rach Graffe's Mbe fabrt (5, Juli) behielt Bouiffe jur Bertheibigung ber Une tillen 10,000 Dann nebft 3 Rreaatten und einigen Rors vetten. Immer barauf bebacht, bem Feinde Abbruch gu thun alaubte er bie Giderheit bes Gouverneurs von Et. Guftach , welche Infel ber Abmiral Robnen im Gebruar 1781 ben Bollandern genommen batte , benuben ju mile fen. In ber großten Stille ichiffte er am 15. Rovember 1781 au Martinique 1200 Mann auf 3 Rregatten, einer Korvette und einigen bemaffneten Rabrieugen ein und fam nach einer fcmierigen Gahrt am 25. Den, por Gt. Gue fach an. Die Mubichiffung, welche in ber folgenben Racht gefcab, war noch ungludlicher: mebre Schalupe pen , worunter bie bes Unführers Bouille felber, murben gegen die gelfen geworfen und man fonnte faum 400 90? ans Pant bringen. Gid gurud'swieben mar unmbalid. Bouile le ging auf ben Reind los und tom om folgenben More le gang auf ben Geind los und fam am folgenden Mor-gen um 6 libe vor ben Schrenen an, two bei engisifche Befahung ibre ilbungen machte. Diese, gestäussich burch bie Unisjona ber eistambischen Sadger von Diann, weiche bie kreinsbische Wonstgarbe bilbeten, ließ sich vollig übere-nichten, bei General Geoffeurn, Gewerzeur ber Insist, wurde gesangen, bie Krompsen bevangen zugleich mit ber Sestabung in das Bore im und notibigten fiet, die Wals-Sestabung in das Bore im und notibigten fiet, die Walsin zu freden, wobei die Englander bedeutenben, jene aber fast gar keinen Berluft erlitten. Go gelang es Bouille mit 400 Mann die wichtige Infel zu erobern. Buffer ber 700 Dann ftarten Befabung fielen 68 Ranos nen, 4 Fahnen und 6 handelbsichiffe in feine hande, auch wourden wenige Tage nachber bie Infel Saba und Se. Martin eingenommen. Bouille verberrlichte biefen alanienden Gieg noch burch bie uneigennübige Grofimuth, womit er ben Sollanbern 2 Millionen jurudgab, welche ihnen ber Abmiral Robnen genommen hatte unb Die ale Robn bee Giegere betrachtet werben fonnten; nicht minder ftellte er bem Gouverneur Codburn auf befe fen Reflamation 274,000 Franten jurud. 2Babrent bies fer Unternehmung mar ber Momiral Graffe mit 30 Lis nienfchiffen und neuen Eruppen ju Dtartinique wieder ans getommen. Er und Bouille befchloffen gemeinschaftlich bie Infel St, Chriftoph angugreifen. Bouill' fchiffte am 5. Jan. 1782, 6000 Dlann ein, landete gu Gt. Chriftoph am 11. und berennte am 13. die fur unüberwindlich gebaltene Beftung Brimftone . Dill, bas Gibraltar ber Untillen , wobin fich bie Englander bei feiner Untunft, 1500 Dann ftart, jurudgezogen batten. Kaum hatte bie Be-lagerung am 17. Januar angefangen, als ber englische Abmiral Boob, ber mit 20 Linienfchiffen und einigen gans bungetruppen angelangt war, Die Berbinbung smifchen

ber frambfifchen Urmee und Rlatte abifchnitt. Rauille blieb gans fich felbit überlaffen. Der Reind perfuchte am 28. Januar ibn burch eine Panbung jur Mufhebung ber Belagerung ju zwingen und auf einem andern Puntte pereitelt. Bouille febte bie Belggerung im Ungeficht ber englifchen Rlotte mit Gifer fort und nothigte Die Weltung am 12. Rebruar. 28 Jage nach erbffneten Paufaraben, jur Ubergabe, mobei bie noch 1100 Dann farte Befatung gefangen und 173 Ranonen erobert murben. Die Infel Nenis murke am 22. Tehr, in die Conitulation von St. Chriftoph eingefchloffen und Die Infel Montferrat ebenfolls genommen. Bouille erhielt jur Belohnung biefer ausaereichneten Thaten ben Generallieutenants . Rang. Die Sofe pon Boris und Mabrit hatten ben Angriff pon Jamaiea beichloffen . und übertrugen bem Marquis Bouille ben Oberbefehl ber ju biefer Unternehmung bestimmten 10 000 Monn auf ber Glotte bes Mbmirals be Giraffe ein bie fich ju St. Domingo mit einer gleichen Babl fpanisifter Truppen und ber fpaniffen Glotte vereinigen folle ten. Gr mare aber lieber mit biefen 20,000 Dann und ben 47 Schiffen , welche bie Geemacht beiber Rationen bilbeten, nach England gefegelt, um bort gu lanben und Plomouth anwareifen. Doch ber 12. Mpril 1782, an meldem Robnen bie frangbiifche Rlotte vernichtete, sers forte biefe Plane. Bouille begab fich bierauf nach Grantreich, immer noch mit bem Gebanten an eine Landuna in England beichaftigt, aber bie frangbiifche Regirung batte bamale ibre ganie Mufmertfamteit auf Die Belages rung von Gibraltar gerichtet. Auf ben Antillen ereignete fich in biefem Rriege weiter nichts Bedeutenbes. Rach bem Brieben von 1783 batte Bouille Ibeil an ber Des benspromotion, welche ber Ronig in bemfelben Jahre pornabm und erhielt als eigenthumliche Musteichnung smei enalifche Ranonen, um fle im Schloffe Drip, nabe bei Paris . aufauftellen. Much wollte ber Ronig Die Ochulben bezahlen, Die er in feinem Dienft mabrent bes Rries Den bejabien, Die er in jeinem Dieni wageen bes Rieg ges gemacht hatte, was aber B. mit uneigennuhigem Sinne verbat. Im J. 1784 begab er fich nach Enge land, und empfing bier bie ehrenvollten Beweise ber Achtung und Erfentlichfeit, Die fein Betragen mabrend bes Rriege in ber Mation erwedt batte: ber Londner Sanbelds ftanb verehrte ibm einen toftbaren Degen. In eben bem Jahre befuchte er Solland und Teutschland. ernannte ibn ber Stonig jum Ditgliebe ber beiben Berfamlungen ber Rotabeln, welche 1787 und 1788 gus fammen berufen wurden. Er zeigte fich eifrig beforgt fur bas offentliche 2Bobl und geneigt ju Opfern, welche bas Reich aus feiner Rrife retten fonnten, boch mit Musnabme folder, bie ibm mit ben Grundgefeben ber Dlonarchie im Biberfpruch fchienen. 1787 murbe er gweiter und 1789 erfter Befehlebaber in ben brei Bisthumern, bald auch im Elfag, in Lothringen und in ber Franche Comte 2) und 1790 General en Chef ber Urmee von bet

<sup>2)</sup> Das lehtere Kommando erhielt er, mu bie Plane bes Ronicht beifer unterfluben ju tonnen, ber eine Beitlang bie Abficht batte, von Paris nach Belançon in ber Franche Comte ju flichen, ficter aber fich fur Montmedy entschiebe.

bes Sonias. benen er 670,000 Livres übergab, welche

von ber Million 1), die ibm ber Ronig gu ben Unftal-ten feiner Rlucht überfthidt batte, übrig waren. Bon

Roblens ging er mit einer Bollmadit bes Grafen von

Provence, Brubere bes Ronigs, nach Pillnis, um mit bem Saifer Leopolb und bem Sonige von Preufien über

bie Lage bes Stonigs und bie Angelegenheiten Frantreichs zu berathichlagen (Mug. 1791). In bemfelben Jabre noch

trat er in Die Dienfte bes Sonias Guftap III. ron Schmes

ben, um unter beffen unmittelbarem Oberbefehl ein Corps

von 32,000 Comeben und Ruffen anguführen, welches in ber Rormanbie jur Befreiung Ludwigs XVI. lanben

follte. Die Ermorbung Guftape am 29. Dar: 1792 per-

hinderte Die Mufführung Diefes Dlong und lofte feine Berbindung mit Schweben. Er wurde jum Ronig von Preufen nach Dagbeburg berufen, ber ibm bas Rom-

manbo über 6000 Mann Benenbarmftabtifder und Dains

sifder Truppen bestimmte, beren Stellung febod unters

blieb, weil fich megen ber Befoldung Schwierigfeiten erboben. Er biente bierauf mabrend bes Relbiugs von

1792 bei bem Corps bes Pringen pon Conbe. ber ibm

febr gewogen mar. 3m folgenden Jabre jog ibn ber

Beriog pon Borf , melder die Englander und Sollander in ben Rieberlanden befehligte , in feine Umgebung , um fich feines Rathes ju bedienen; er empfant aber bier bie

Birfungen ber Giferfucht, welche ein frember General in

einem beer febergeit erregt. Er verfagte fich bem Untras

ge , melden ibm bie frangofifden Bringen am 8. Oftober

1793 machten, ben Oberbefehl in ber Benbee ju uber= nehmen, und ließ fich in England nieber, wo ibn bie Regirung in Angelegenheiten ber westindischen Solonien

oft ju Rathe jog. Ein Borfchlag, ibm bie oberfte Givil-und Militargewalt in bem frangoficen Antheil von St.

Domingo ju übertragen (1796) tam nicht jur Musfub-

rung , meil feine Rettigfeit und Reditichaffenbeit nicht Ses

bermann angenehm mar. In ber Burudgejogenheit von Gefchaften und bei junehmenben Abroerfcmachen ichrieb er feine Memoires sur la Revolution françoise, querft

englifd gebrudt London 1797. 8., frangofifd nach bem

Drig. Manufcript Paris 1801, 2 Vols. 12, und gang fury-

Maas. Caar und Dofel. Durch feine Reffialeit erhielt er in ben bamaligen Seiten bre Mufrubre und ber Bere mirrung . um fich ber Debnung und Difeiplin. Gr ftillte den Mutikand ber Garnifon von Des und ben meit ges Sabelideen Mufruhr ber brei Regimenter ju Danen, mels des er am 31. Muguft 1790 mit einer perbaltnifimafia fomachen Dacht eroberte, und mo er bie Rebellen mit Strenge guchtigte. Durch Diefes fraftige Ginfebreiten murbe bie adneliche Muflofung ber Armee und ein Burs gerfrieg verbinbert, Die Rationalversamlung votirte ibm ibren Dant und ber Sonia fdrieb ibm, baft er am 31. Muauft Granfreid gerettet und fich ein emiges Mecht auf feine Mehtung und Freundichaft erworben babe. Much bot ibm ber Ronia ben Darichalleftab an, ben er ausichlua. um ihn nicht einem Giege über feine Ditburger ju vers banten. Geine Stellung ale Befehlebaber einer bebeus tenben Briegemacht an ben Granien bee Reiche, und feis ne Ergebenheit gegen ben Ronig machten ibn ju einer Sauptfibbe beffelben und Lubwig XVI. wendete fich bes balb an ibn, ale er im Oft. 1790 ben Befdluft, aus Paris zu flieben, gefaft batte. B. ging mit voller Ers am Ente bes 3. 1790 feinen 21jabrigen Cobn Lubwig nach Paris, welcher mit bem fdwebifden Grafen Rerfen nach Paris, weitwer mit eem igweenigen Grafen gerein das Adbere über diesen Schritt, anfangs mundlich und spater schriftlich, veradredete 1). Nach bem Wunsche bes Königs versammelte B. zu Montmedy, wohin Ludwig XVI. fich begeben wollte, 12 Bataillone und 23 Cofabrone, auf melde man fich noch verlaffen gu fonnen glaubte und ftellte an mehren Orten, welche ber Ronig auf bem Wege babin gu paffiren hatte, Abtheilungen ber mig XVI., welcher am 20. Juni 1791 gegen Mitternacht Paris verlaffen batte, in ber folgenden Racht ju Barens neb angebalten. Muf bie Rachricht bieven eilte B., melcher ju Stenan , neun ftarte Lieues von Barennes, ben Ronig erwartete, mit bem Dragonerregiment Roval Mle lemand ') ju feiner Rettung berbei, fam aber ju fpat, und entflob, da er alles verloren fab, noch an demfel-ben Tage (22. Juni) in die bitreichifden Niederlande. Bon Buremburg richtete er am 26. Juni ein Schreiben an Die Rationalverfamlung, worin er, um die 2Buth bes Bolfe von bem Ronige und feiner Ramilie abgulenten, fich felbit als ben Urbeber feiner Rlucht barftellte. Dan fcbien in Diefe Borftellung einzugeben, indem man bie Rlucht bes Sibnigs eine Entführung nannte. Bufolge eines Des frete ber Nationalversamlung vom 15, Juli 1791 wurde bem Marquis von Bouille, fo wie ben mit ibm entflobes nen Generalen ") und Offigieren von bem Gerichtebofe gu

lich von neuem gebrudt in ber Collection des Memoires relatifs à la Révolution françoise, Paris 1822. or. 8. Gie find auch ine Teutide überfest Samb. 1798. gr. 8. und verbreiten, in ber einfachen Gprache bes Wahrbeitliebenben Dannes, viel Licht uber Die Begebenbeiten jener Epoche und ben Untheil, welchen ibr Berfaffer bar= an nahm. B. farb ju London am 14. November 1800, 61 Sabr aft, an ben Folgen einer Labmung und binter= ließ einige Cobne, von benen ber eine, Ludwig, frangos fifcher Generallieutenant und erblindet ift "). 7) Eigentlich 993,000 Livres in Milignaten. 8) S. Bio-graphie nouvelle des Contemporains Tom. III. (Paris 1821) pag. 343-353. Nouv. Dictionn. bistor. — Collection des Memoires relatifs à la Revolution françoise (beren 11te licterung (Paris 1823) Memoires sur l'Affaire de Varennes pon bem jungern Boulle, ben Grafen Raigecourt, Damas, Baloro u. a. ent-batt, und andere Quellen ber frang. Revolutionegeichichte, fo wie Bouilles eigne Schrift.

Orleans ber Projef gemacht und ein Breis auf feinen 3) Irrigermeise murbe Bouissé fraber oft für ben Anftifter ber Aucht bes Sonigs gehalten, seiterm aber ift befant, daß ber gewosene Minister, Baren von Verterall, burch Agoult, Bilden warmen wir ben bei bes bes bes bes Bourden ich bei bes weigne Minister, Saten den Streetun, euro us geuut, Sindige ven Pamitres, den erfen Kordfolg dun moden itst. 3 G. des jängern Beulle Memolte ser le départ de Louis XVI., jum et-fen Mild gotrauft in der Collection des Mémoires relatible à la Revolucion de France. 5) 2016 Regiment übertref die februarie andret Tempera on martifalitertilder Teure gegen den König. Es maren bie Marechaux be Camp b'hoffelige, Rlinglin und Sepmann.

(Rese.)

BOUILLET (Jean), ein einfichtevoller frangbfie foer Urst, geb. ju Gervian unfern Begiere ben 6. Darg (ober 14. Dlai) 1690, Cobn eines Landmannes. Er ftubirte ju Montpellier, und trieb Die mediginifde Praris gu Beiters von 1715 bis an feinen Job, ber ben 13. Mug. 1777 erfolgte. Er mar Korrespondent ber Afabemie ber 2Biffenichaften ju Paris, in beren Schriften man mehre Abbandlungen von ibm findet; Mitglied ber fonigl. Coeietat su Montpellier und ber Atabemie ber 2Biffenfchafs ten ju Borbeaur, Die gwei Abbandlungen von ibm (Sur la cause de la multiplication des ferments. 1719. 8. und Sur la cause de la pesanteur. 1720. 12.) den Preis gertannte ; und (gemeinschaftlich mit herrn von Mairan) Stifter einer Atabemie ju Begiers, bei ber er uber 50 Jahre lang bas Mmt eines Gefretare verwaltete, und beren erfte Demoiren er 1736 berausgab, nebft einem Recueil de lettres, mémoires et autres pièces pour servir à l'hist. de l'acad, des sciences et belles lett. de Beziers. Bez. 1736, 4. Außerbem fcbrieb er: Eléments de la médecine pratique, tirés des écrits d'Hippocrate, et de quelques autres médecins anciens et modernes. Bez. Vol. II. 1744. 4. Mémoires sur l'huile de pétrole et les eaux minérales de Gabian. Ib. 1752.4. Observations relatives à l'anasarque. Ib. 1765. 4. (gemeinschaftlich mit feinem Cohne Bean Benri Rifolas, Mrgt gu Montpellier, geboren 1729), mehre Artifel im 6. Bbe. ber b'alembert = Dibes rotiden Encoflopabie u. e. a. Mles, mas er fdrieb, bes urfundet ben geubten Beobachter und erfahrnen Praftister. Much ale Geometer und Aftronom erwarb er fich Berbienfte, und machte unter andern 1772 uber die 3m= merfion bes Gaturn eine feltene Beobachtung "). (Baur.)

Bouillon, Bleifchbrube, und Bouillon - Tafeln, f. Fleisch.

BOUILLON, eine Stadt in bem Beg. Reufchateau ber nieberland. Prov. Luremburg (49° 45' Br. und 22° 55' Q.), an ber Gemois und einem fcmer juganglichen Felfen, auf beffen Gpite fich bas Schlof erhebt, bat 2 Rirchen, 1 Sofpital, 450 Sauf. und 2537 Einm., Die fich von ber Landwirthichaft und burgerlichen Gewerben nabren, auch Jahrmarfte halten. - Bouillon mar vormale ber Sauptort eines Furftenthums, welches ju ben Beiten ber Rreugige mit Hieberlothringen vereinigt mar. Ale Gottfried von Bouillon im 3. 1096 ausjog, um Die beilige Stadt ben Sanden ber Unglaubigen ju entreifen, verfeste er fein Erbe Bouillon fur 1500 Mart Gilber bem Sochftifte Luttich, bas auch, ba ber Bergog im Driente ftarb und bie Biebereinlofung nicht erfolgte, im rubigen 1483 erhielt bie Familie ber Grafen von Befite blieb. ber Mart bas Lanbeben , aber Rarl V. gab es 1529 bem Cochftifte gurud. In ber Mitte bes 17. Jahrh. reflamirte es gwar bas, Saus ta Tour d'Muvergne, welches von ben Grafen von ber Dart abstammte, ließ fich feboch 1641 mit 150,000 brabanter Gulb. abfinben. 3m Rriege von 1672 eroberte Lubmig XIV. bas Land, und gab es als frangofifches Lebn bem Saufe la Zour b'Muvergne gurud, welches bis 1791 es auch behielt; in biefem Jahre aber wurde es mit ber Republit Franfreich vereinigt und in Die Depart. ber Forfte und Arbennen vertheilt. Saus la Zour D'Auvergne ftarb 1812 aus; ber miener Rongrefi fprach es, ale Franfreich bas Land im 2. paris fer Frieden abgetreten batte, unter ben verschiednen Erb. tompetenten bem Gurften Charles Alain Gabriel von Dos ban Guemenee ju, welcher es ale teutscher Stanbesberr unter der Oberbobeit bes Monigs der Riederlande ale Großs bergoge von Luremburg befigen follte. Diefer verlaufte es indef 1821 an Die Riederlande, morauf es gam mit Que remburg vereinigt ift. Es liegt an ber Cemois, ift etma 7 Dieilen groff, poller Berge und Walbungen, und enthielt in 1 Stadt und 21 fonftigen Ortichaften gegen 16,000 Einm.

BOUILLON (Gottfried von, auch Godefroy, Joffroy, Goldredus), Serieg von Niederfroy, Goldredus, Geffredus), Serieg von Niebreichtingen, bet angeschenfte und berühmtefte Unstübere 
bet erften Areutugage jur Erreberung bes holl. Grades
Uld soldger bilbet er auch bie Hauptfigur in Vorquate
Anflos unfterhöfter Expose, der Gierunalema liberata; und in der Hat tritt bier der feltene gul ein, daß 
bet Dicker nur treu bie Geffichte befragen burffe, um 
feinen Selben in Gessinnung und Thaten so, wie er seiner 
beburfte, auskundaten.

Gottfried, in ber Reibe ber Bergoge von Rieberloth= ringen feines Ramens ber Gechote, mar ber Dritte unster ben vier Gobnen Guftachius II., Grafen von Bouloane, und im 3abr 1061 geboren. Geinen Beinamen erhielt er von bem Stammichloffe feiner Mutter, 3ba von Bouillon, beren Lobes Die Beitgefcbichte voll ift, und Die nach ihrem Tobe auch jur Beiligen erflart murbe. MIS Radgeborner feines Saufes fdien Gottfried nicht beffimt, einen ausgezeichneten Rang unter feinen Beitgenoffen einzunehmen; allein die feltenen Gigenichaften feines ritterlichen Geiftes und trefflichen Bergens gewannen ibm fcon frubgeitig Die Buneigung feines mutterlichen Dheims, Gottfried's mit bem Soder, in bem Dafe, baf biefer ibn, in Ermangelung eigener Gobne, fich ans findete und ju feinem Erben einfeste. Rach beffen Tobe (1076) fand indeft ber Raifer Beinrich IV. es um fo ans gemeffener, Gottfriede Anfpruche nur auf Die Muobial=Bes fibungen bes Erblaffere ju befchranten, ale fich bier bie ermunfchte Gelegenheit barbot , feinen eignen Gebn Sonrab mit bem Bergogthum Rieberlothringen gu belebnen. Der 15idbrige Jungling mußte fich ber Ubermacht beugen; aber fein großmutbiger Ginn gewann es fich fogar ab, feinem Bedranger feine Dienfte im Belbe auf teutfcher, wie auf welfcher Erbe, mit einem Gifer und einer Sapferfeit ju midmen, die ibn bald jedes, auch bes große ten Lobnes murbig machen follten. Daf er aber gleiche wol nicht gefonnen fen, je bes ibm jugefügte Ilnrecht unmannlich ju bulben, bewieß er, indem er, beeintrachtigt in bem Refte feiner Befigungen burch ben Grafen Mla brecht von Damur, Diefen nach Gitte ber bamaligen Beit, in einem gerichtlichen, obwol bochft ungleichen Breifampf, felbft nachbem bereits fein rigenes Schwert ibm in ber Rauft geriprungen, entwaffnete, obne weiter bas Leben bes Befiegten ju gefahrben.

<sup>\*)</sup> Carrere bibl. de la Med. Eloy Dict, de la Med. Stuntr's Almanach für Arzte und Richiergte a. d. 3, 1783. Abes lung 6 Suf. jum Ichger. Erfch's gel. Frantr. Biogr, univ. T. V. (von Chausier und Abelon).

Raum noch jum Jungling aufgeblabt, batte bem jungen Belben fein icon bemabrter Duth ben Borun maetheilt, bem faiferlichen Beere in bee blutigen Schlacht an ber Elfter, mo Beinrichs Steone von bem Gegentonige Rubolph von Schwaben angetaftet murbe. Die große Er felbit traf im milben Ges Reichstohne vorutragen. edmmel ben Emporer mit bee Gnife feines Raniers jum Johr: benn menige Jage nachber farb Mubolph ju Dere feburg, und babued noch mehr, als burch bie greifelbaft gebliebne Schlacht, marb bie Rebbe gu Beinriche Bortbeil entichieben. Allein felbit nach einem fo michtigen Dienfte faumte bes Raifers Dantbarfeit noch fieben Jabre, bevor er fich entichließen fonnte, gegen bie mader Stube feis nes Ihrones Berechtigfeit ju uben, und erft als fein Cobn Conrad von ben Teutiden jum romifden Ronia angenommen moeden und bem sufolge fein bisher befeffes nes Reichelebn aufgeben mußte, gefiel es Beinrich (1087) Gottfried in bas volle Grbe von Pothringen einzufegen.

jenem großen Berufe zu wiemen.

2Bar bemnach irgend ein bers in ber Chriftenbeit aus mabrem ungebeuchelten Gifer fabig, ber Muffobes rung, welche in biefem namlichen Beitverlauf (1095) pon Peter bem Ginfiedler und bem Papft Urban II. ausaina. tiefen Einbrud ju gestatten; fo mufite por Maen Gott-fried pon bem Rufe ju ben Maffen graen bie Bebranger bes driftlichen Namens tief ergriffen merben. Rreus big nabm er bas Streue, befeitigte grofimutbig eine fiege reide Rebbe aegen ben Bifchof von Berbun; verpfanbete ober veräußerte alle feine, ibm eigenthumliche habe, und felbit feine Stammburg Bouillon, um die bebeutenden Roften der ftandebmaffigen Mubeuftung zu Diesem heilb gen Suge su geminnen. Richt nur feine beiben Bruber. Euftach und Balbuin, gefellten fich, burch ibn ermuntert. ibm ju , mabrend nur ber altefte berfelben , 2Bilbelm IV. jum Teofte ber alten Altern babeim blieb, fonbern auch aus bem westlichen Teutschland, wie aus Frankerich, fammelte fich, von einer mehr ober minder reinen Begeiftes rung getrieben, eine bedeutenbe Ungahl ber ebelften Rits ter unter feine Recujesfahne. Beiben Rationen geborte er burch feine Abstammung an; ihrer Beiber Sprachen war er madtig; und fo mußte fein Unfeben um fo ges wiffer bei ihnen vorwalten, mare er ihnen nicht auch burch feinen boben Rang, burch feinen glangenden Ruf als Krieger, und durch bie ftrablenden Tugenden feines Chaeaftere in gleichem Dafe werth geworben.

Gottfriede Theilnahme an dem heiligen Buge verlieb bemfelben vornemlich bie Buche und ben festen Beftant,

heren berfelhe pur Mhalichfeit feines Gielingens heburfte Schon por ibm maren sablreiche, aber ungeregelte Scharen lofen Gefindels bem Drient entgegen gefturmt, aber ale Opfer ibrer greuelvollen Musichmeifungen gefallen, obne noch, bem groften Theile nach, einen Glaubenbe feind gefeben ju baben. Grit Gottfriebe Dece verbiente burch die Sahl feiner Reifigen , Die ben Rern beffelben bile beten . burch bie Gute feiner Mubruftung und burch bie ftrenge Lageraucht, Die es beobachtete, Diefen Ramen, und fanh, old ed (am 15 Muguft 1086) non ben lifern ber Dlaas aufbrach, mittenbin burch Teutschland, Ungarn und Bulgarien , ungebinderte Babn bis unter die Mauern von Monitantinopel, mo es raftete, um bier bie Bereinis aung mit andermeitigen Abtheilungen ber Greufahrer. welche aus ber Rormanbie. Franfreid, ber Provence und ben melichen Staten in verfchiebenen Richtungen bere beiflutbeten . ju ermarten.

Obgleich aber ber griechische Raifer. Merius Roms nenes , felbit burch feine bringenben Bitten um gemaffnes ten Beiftand gegen ben felbichudifden Gultan von Dicag. Milibae = Arelan, ber ibn nabe an feiner Sauptftabt bebrangte, bas Mbendland gegen ben Drient aufgeboten batte, fo ermachten boch fein Distrauen und feine Rurcht. ale er nunmehr mabrnabm , in welcher Uniahl biefe berannahenden freimilligen Streiter fein Gebiet überbedten und junddift unter feinen Mugen ibren Cammelpunft auffolugen. Dit ber Mralift ber Schmache fuchte er entmes ber iene einzelen Abtheilungen auf ibrem Bege aufzureis ben . ober fich ber Berfon ibrer Unführer ju bemachtigen . ober, ba ibm beibes nue theilweise gelang, fie burch eis nen ibm geleifteten Treueid in feine Bafallen ju vermanbeln, und foldeegeftalt ibr brobendes Gdwert in ber Scheibe ju feffeln, oder auch wol, ale Dberlebneberr, von ibeen funftigen Geoberungen auf feindlichem Boben

ben alleinigen Gewinn zu gieben.

Much Gottfried erfuhr bie Mirfungen biefer überfeis nen Politif , Die bald ibn buech Schmeicheleien und alate ten Bortprunt ju bethoren, bald burch binterliftig gebeauchte Stunfte ber Musbungerung ober bes beimtudifchen Uberfalle in offner Baffenmacht ibm Rallfride ju legen versuchte, anstatt fich offen und gecabe an feinen Cbel-muth zu wenden. Der Areugurft mar aber gleich ungus adnalich für bas Gine, wie fur bas Undere, und bes bauptete fich felbft mit bem Comert in ber band gegen bie Unmagungen bes Bpiantiners fo ernft und fo fraftig. baff auch Alexius fich gegwungen fab, ibn ju achten, und fich su perfobnenden Schritten gu bequemen. Gettfrieb. ber bes ehrfuchtigen Normannen Bobemunbe Borichiag. fich Konftantinopele ju bemachtigen und ber Plunberung preis ju geben, mit bem verbienten Umwillen jurudgewies fen batte, gab nunmehr ber Uberrebung biefes namlichen. fdmell feine Entwurfe anbernden Schlautopfe und ben Grunden bee übrigen Rreugfürften nach, welche es ibm flar machten, bag bas geofe Biel, um beffen Erreichung es feiner frommen Gele allein ju thun fen - Jerufalems Ceoberung - nimmer erreicht, ja, Mfiens Boben nicht einmal betreten meeben tonne, mofern nicht Mlerius bie Sand baju biete. Der Treueid marb abgeleitet, indem Alerius ben Bergog feierlich ju feinem Cobne aboptirte und fein Reich bem Schube feines Mrme übertrug. Much Die ührigen Beerfihrer leifteten nach eine abnliche Sulbig aung: und Alerius, nunmehr beruhigt , beeilte fich , biefe furchtharen Galte, reichlich beichentt, mit feinen Rabra

jeugen über die Meerenge ju feten.

Einerlei Smed, aber nicht immer einerlei Ginn und Meinung, vereinigte bie Kreuffrften, melde bie jablreis den . aus fo verichiebenartigen Rationen beffebenben Dees treabtbeilungen befehligten. In ihrem Rath berrichte eine republifanifche Berfoffung, morin feber Gingele in bem Dafe, ale Dacht , Reichthum , Sapferfeit ober aciftiges Ubergewicht ibn baju berechtigten, fich geltenb machte. Dennoch mar es die ftille 2Burbe und Diilde des Charaftere. ber unmeifelbafte fromme Ginn, bas unmans belbare Gefühl fur bas Rechte und Schidliche, Die laus terfte Uneigennühigfeit ber Abfiditen, bas erprobte frieges riffe Jalent und Die nuchterne Befonnenbeit ber Rathe foldage, moburch fich Gottfried febr balb ein fo enticheis bendes ilbergewicht errang, baf er, gleichwie aus fills femeigenber ilbereinfunft, fur ben Erften in ihrem Kreift galt, beffen Ctimme von ibnen ftets mit Achtung vernommen, menn auch nicht immer befolat marb, und bie bennoch , menn es galt, ben Musichlag gab. Geine Beise beit eben fo febr, als fein ftarfer Urm, babnten bem Seere burch taufend Dubfal und Gefahr ben 2Bea zu bes Ere fefere Grabe, und mit aludlicher Gleichftellung bat ibn eine fpatere Stimme ben Mgamemnon bes Rreuibeeres emant.

Einer Beeresmacht, wie Die Greufabrer, auf Miene Boben angelangt, gegen ben Gultan Silibae-Mrelan entwidelten, vermochte biefer nicht im offenen Relbe m miberfteben: allein er überließ es ben feften Mauern finer Sauptftabt Rieda, Die Straft berfelben in fruchtlos im Angriff ju brechen, mabrent er felbft fich mit einer bergenben Dadit in ber Rabe bielt, um im gelegenen Ingenblid über bie Belagerer bergufallen. Doch bie Sas perfeit und Bebarrlichfeit ber Lestern taufchte feine Bes mbnungen. Er fab fich felbft jurudgefchlagen ; und Dis da, Die Greuel eines in feinem Erfolge nicht mehr meis fichaften Sturmes fürchtend, ergab fich in Mlerius Sande, beffen Sinterlift fich bier auf Roften feiner Berbunbeten m bereichern verftanb. Bottfriebe Sapferfeit batte inbeft einen wefentlichen Untbeil an bem Musgange biefes Sams ofes genommen, Aberall ben Geinen mit bem Glange feines Schwertes vorleuchtenb, ermutbigte er auch bie Barte fich wiederholt auf ber Mauer bliden ließ, um fine Giegner fomol burd Spottreben, ale burch Gefchof, fomeralich ju verwunden, mabrent bie Pfeile berfelben fraftloß an feiner Ruftung jurudprafiten, war es enblich bes Bergogs eigene nervige Sant , welche ben Prabler burch einen Bolien von feiner machtigen Armbruft ju Bos ben ftredte.

Sicherer ichien bem Gultan bas Berberben bes Rreuts berred gelingen ju mollen, ale er, balb nachber, eine Abtheilung beffelben, bie fich, unter Bobemunde Gubrung, su forglos von ben Ubrigen abgetrent batte, in bem engen Thale von Dorplaum überfiel und burch bas Ubergewicht feiner leichten Reiterei fcbier aufe Mufferfte bradite. Da aber mar es Gottfrieb, ber, von ber Ges fabr ber Geinigen unterrichtet, mit bem frifchen Deeres.

Mug. Encyclop. b. Biff. u. R. XII.

rofte im gelegenften Mugenbliff auf ben Campfplat berbeieilte und bem Gefechte einen Muefchlag aab , melder in Gilibae Mrstant vollftanbiafter Dieberlage und Bere fremma endiate. Munmehr lag gant AleineMffen, bis in ben Granien Onriens, mehrles per ben Areusfahrern ote fen . und fie burchiogen biefe meiten Befilbe, faft ohne ire gent einen anbern Wieberftand ju finben, ale ben ihnen ber glubenbe himmel und bie meiten mafferlafen Bergebenen bes inneren Lanbes bereiteten. Leicht jeboch maren fie bier . ju Untiochetta . burch einen Unfaff in riefe Trauer gefent morben , ber unmittelbar Gottfriebe Beben bebrobte. Denn im Begriff, auf einem angestellten Jag gen einem um Bilfe rufenben Rranten Beiftand ju feie ften, fab ber Beriog fich felbft von einem gemoftigen Baren anaefallen und faft in feinen Jaben erbruct. bes por er bemfelben ben Rang mit feinem Gdmerte an geben vermochte. 216 aber bie 2Bunde nicht fofort tobtlich ate morben, entifant ein muthenber Campf mit bem Ungethum. beffen Musgang immer meifelbafter marb. bis endlich ein berbeigeeilter Ritter ju Giffe fam und ben hartvermundeten und der Obnmacht naben Gelben burch Erleaung ber Beftie befreite. Es bedurfte nun eines lane gern Bermaes in Diefer Gegend, bepor fich Gottfried non

feiner Erichopfung mieber erholte.

Endlich brach bas heer von neuem' auf, um feine mar ichen vielfach gefdmunbenen Rrafte gegen Untiochia. bas feftefte Bollmert Borber-Mfiens, ju verluchen, meldes nicht umgangen merben burfte, wenn ber 2Beg nach Berufalem für eröffnet aelten follte. Mcht Mongte binburch icheiterte inden bie Belagerungefunft ber Areusfahrer an bem ente Schloffenen und autgeleiteten Wiberftanbe ber joblreichen turlifden Befabung und an ben manniafachen Erfdmere niffen . welche bas feindliche Gowert, ber Sunger und bie aufgelofte Lagergucht berbeifuhrten, ohne jedoch ben Duth und die Bebarrlichfeit ihrer Saupter ju ermaben ober ben barten Gludewechfeln im tagliden Sanbace menge ju weichen. Gottfried, ftete ber Befonnenfte, wie ber Schlagfertigfte unter ibnen, leitete ebenfomol Die Bere handlungen mit ben Mbgefandten bes aguptifchen Guls tans. welche bier eingetroffen maren, um fich mit ben Branten, beren Unnaberung fie furchteten, in gutlicher Weife zu einigen, ale fein Schwert fich vor ben Riff fellte, wenn bie Belagerten, im fubnen Ausfall, bie Seinen bebrangten. Ritterliche Thaten gefchaben bier im wuthenben Sandgemenge, wie fie faum von ben fabels haften Balabinen ber Tafelrunde gemelbet merben, und bie und ben bochften Begriff von ber Storperfraft, mie von dem unverjagten Duthe Gottfrieds und feiner Ges fåbrten geben.

In bem Urtifel "Bobemund" ift berichtet morten. wie Antiochia julest burch ein, von biefem Pringen in bem Plate angesponnenes beimliches Berftanbnif in Die Gewalt bes Kreuibeeres gefommen ; wie aber biefes auch bereite, nach wenig Tagen bes Befibes, fich por bem beranflutbenden großen Entfabbeere ber Turfen, unter Unführung bes Gurften Rorboga von Moful, feinerfeits in ber Befte aufe engfte eingefchloffen und burch Schwert und Sunger faft jur Bergweiflung gebracht gefeben. Dur Die wenigen farten Gelen, Die, wie fener Bobes mund, jebe lette Rraft an bie Erreichung ihrer ehrgeigie

gen Ablichten fredten, ober mie Gottfrieb . im glaubige frommen Restrouen auf ben abttlichen Beiftanb in biefem beiligen Sampfe beharrten, vermochten fich in biefer Scheedlichen Loge aufrecht zu halten. In der frundlich bober fleigenben Roth bes Sungers mar es allmalia fo weit gebieben , baf Gottfried fein Brob allein nur noch mit feinem Breunde, Beinrich von Sache, und noch eis nem teutiden Ritter theilte, Die obne ibn Sungere geftorben fenn murben : aber eben biefe Grofmuth führte . nur um fo feuber . ibn felbit fo meit, bat er enblich fein Pferd und auch fein Gelb mehr bebielt , ein anberes gu tauten. Dennoch, ale fcon bie Saupter berathichlage ten, ob man nicht beimlich ben Dlas verlaffen, und ben gemeinen Saufen feinem Schidfale babingeben folle. mar, mas fie ju einer beffern Befinnung brachte, vornehmlich Gottfrieds großmutbige und mit einem feierlichen Gibe bes fratiget Erflarung, Antiochia nicht lebendig ju raumen ober überbaupt ben beiligen Bug, bis ju feiner Bollenbung, jemale aufgugeben.

bie Babn brach

Doch bie außgeflankenen gestigen und eislichen Denage ber wieben eine Seiteum ber Wibbe und Beholung gesente betwein der men Seiteum ber Wibbe und Beholung gesente bei der gest der Beholung gestellt gestellt. Die Beholung der Gestellt gestellt der Gestellt gestellt. Wiele unt ich gestellt g

Dickfernd man vor Antichja lampfte, batte Bala buin, des Fercags füngerte Fravet, durch Stirtel, die feinem Charatter ju feiner Loberde bienen, fich das Fürfeinem Schaffe jenfeit des Euphrats gervonnen; und berittieb, um ibn in beitem Dessitation felter ju grünben, benutet die Wesfenrude biefes Winters (von 1908) is (1909) ju gildlichen Tertifighern aggen ben Gultan von Halb und anderer Grännnachbarn; bis endlich ver mubfen geschlichtet Zwiefpalt in den feinfelten Kunbruck mod Baldfind ein Zanuar (1909) gestätzert. Aut esenach Balassie im Zanuar (1909) gestätzert. Aut eseringen Miberftant vermochten einige Blate an ber fprie ichen Gufte entgegenzuseben Gnblich betrat man bie Giranie bed heiligen Conbed und non ben fichen nan Monfufo berah ichimmerten ben begeifterten Greuifchoren queeft bie ftolgen Suppeln und Mingrete Terufglems ente gegen'. Aller Bergen mit neuem Berlangen erfüllenb. biefe geweihte Statte ben Saragenen, welche fie burch ibre Gegenwart befubelten, ju entwinden. Aber auch Berufalem , burch feine Lage auf fcbroffen Relfenabbangen, burch feine miefach binter einander aufgethurmten Mauern . burch eine sablreiche mufelmannifche Befatung und burch iebe erbentliche friegerische Borbeeeitung ichon feit Sabren ber faft unüberwindlich geworben, bot nunmehr, am Biele felbit, eine Mufagbe ju lofen bar, ber bie Sreusfahrer, melde fich an Sahl taum noch ben ju Bes lagernden vergleichen fonnten, fcwerlich gemachfen fcbies nen. Allein bergleichen Beredinungen ber Slugbeit pers fcmanben por bem ungeftumen Glaubenfeifer ber Grites ren, und ichon am funften Jage ibrer Ericheinung magten fie einen rafden furmenben Unfauf, in meldem fie fich ber Bormauer bemachtigten und auch Die innere Saupts mauer erfliegen baben murben, menn es ihnen nicht an Sturmleitern und jeber andern Geratbichaft gemangelt Dan mußte fich bemnach ju einer formlichen Belagerung - in beren Gefolge aber auch ju allen Drangfalen entichliefen, welche mit biefem weitausfebenben Unternehmen unter einem fo brudenb beis Ben Simmel und in einem ebenfomol von Notur une fruchtbaren, ale burch Reinbesband vollends verobeten Lande unausweichlich verbunden maren. In ber That alles, mas Duth, Gebuld und Musbarren unter ben abfcbredenbften binberniffen ju leiften vermogen. Gelbft ale endlich Mues ju bem entideibenben Sauptfturme porbereitet und auch jebe religibfe Straft aufgeboten worben , Diefen lebten Streich ju fubren, fand es, unter Stromen vergoffenen Blutes und noch am gweiten Sage bes erbitterten Rampfes, auf smeifelbafter 2Bage, mobin ber Musichlag fich wenden werde. Gottfried, ber mit feinen Scharen ben Standpuntt auf bem Ralvarienberge eingenommen, und auf beffen funftlich an bie Dauern bes Plates beranbewegtem boben Belagerungetburme die Soffs nung bes Erfolas vornehmlich berubte, fampft überall unter ben Borberften. Enblich gelingt es, Die Fallbrude bes Iburms auf Die Mauersinne niebergulaffen; poran frurmt ber Bergog - ibm nach fein Bruber Guftach und bie gefamte tas pfere Befabung bes Thurms; fie faffen Ruf auf ber Mauer und merfen jeben Wiberftand por fich nieber. Une bere Belben baben gleichzeitig fich auf bas Stepbansthor geworfen, welches nunmehr Gottfried ihnen von innen entriegelt, und berein flutben, Die Mauern von allen Geis ten überflimmenb, Die fiegestruntenen Chriftenfcharen und maljen fich von Gaffe ju Gaffe ; "Gott will es baben!" ertont jubelnb bas gewohnte Relbgefchrei burch bie Lufte: bas Kreus triumpbirt und Berufalem ift endlich gemons nen! (15, 3ul. 1099.) Aber blutiger und grauelpoller, im mabniuchtigen

Aber blutiger und grauevoller, im wahnschigen Menschenmeheln gur vermeinten Shre und Rache bes Erlbfere, war von bifen entjägelten Schwärmern auch nie ein Sieg geseiert worden. Die Leichen ber Erschlagenen

Mber biefer Jufiand war ju unardrelich, um nicht, in ber plahifchen Erinnerung, Doft ab be Tei for est Wach fer, bed wie ben bei for ein bei bei bei Ummandelich um berfrietten, eine eben so vielle Immandeling ber Effelhie uf innen Gertfrieb, mit dem Bezipiel feiner Erdminigfeit voranleudstend, entsiebt fich jurchl friem von Raub um Werb noch nicht gefätigten Gefähren um bwendet fich, nur von Wenigen gefeigt, underwanfint, im weldenen Buferbembe umd bare falt, um Kirche beb beiligen Gendeb, fich erturvoll vor Gert zu bemüttigen um in flummer Andod fich feines erfüllten Geführbes ju erfreuen. Die Norbild finde erfüllten Geführbes jurchen, mit gereinigten Schaben und Steiebern, unter Eufgern umd Botene, och er fich in eine fiertliche Perceifion zur Auferleibungsfliede und überredet fich, entflanisht um das gemeine einfliches Bereifin um Auferfelbungsfliede und überredet fich, entflanisht um das gemeine einflichte Bereifin um Unterfettungsfliede und überredet fich, entflanisht um das ereinstelliches Bereifing um das ereinstelliches Bereifing um das ereinstelliches Bereifung er Bereinstelliches

Mer unserweit follte auch Getfrieb ben übernommenn boben Beruf gegen ein pablofet doppritifieb ere rrütten, welches Errufalem zu entfeben, nur um wenigt Zage zu fehr, durch die Zöblie im Mnyage begriffen vor-Genell und mit beder Glaubenöferwägleit zog bas noch belammen gebitbene Ittens Errughter ben Genagnen bis Bäralen entgegen. So ungleich auch die beiterfeitigen Errittfräfte fon mochten, for ware bier boch durch frianfischen "Seltemmut, um feindemterfich-frommer Springabe findet und mit geringem Berüffer ein ungen Magrofiel Berufallem rettett, sondern auch das übergewicht er derille lichen Bischen ber auf lange Seit binaus begründert. Jur Mefalon, die nachte und und und und bestätten. Zur Mefalon, die nachte und und und seit der State unwurdigen Reid bes Grafen von Touloufe, ber in allen Grofitbaten biefes Rreuguges durch Sabgier und Rantes fucht überall Die gehaffigfte Rolle feielt.

Bald eilte nunmehr auch der aroffere Theil ber Rreutfürften und ihrer Begleiter, von rinem lang unters brudten Beimmeb getrieben, nach bem fo rubmlich erfullten Gelubbe, wirberum bem Abendlande que und ber surudbleibenbe Gottfried, auf eine perbaltnifmaffig geringe Sabl feiner Getreuen befdranft, botte nun bie viele fach femierige Hufaghe zu fofen, feinen fleinen Stat nan innen mie nan aufen aufzuhilden Alles mufte gleiche fam neu erfchaffen werben, wenn es in feinen firchlichen und meltlichen Ginrichtungen ben gemobnten Formen ber Deimoth entsprechen follte. 2Bo bieber bie befnotifche Billfur geberricht, follte fich ein Feubalftat in reinfter Geftalt entmideln: Bebne moren ju vertheilen, Die Beere folge su ordnen, Die organifden Gefebe bes States bem eigenthumlichen Baben Ralafting's und ben neuen Berbaltniffen ansupaffen. Dian erstaunt, wenn man fiebt. wie ber Regent binnen meniger, ale einem Jahre, nicht nur bie Angelegenheiten bes neuen Alrrus, unter ben une gebeuerften Unmagungen beffelben, mit weifer Daffigung beleitigt, fonbern aud aus bem Beften, mas bie bamas line Penistatur bes Occibente bargubieten vermag, ein Gefesbuch - Die Mfifen von Terufalem, ober Die Briefe bes beiligen Grabes - sufammen tragen laft, bas in alle Berhaltniffe bes politifden und burgerlichen Prbens eingreift, baneben aber auch bie Beit gemint, ben Unbau bes Panbes ju forbern, ben Umfang biefes fleinen States mbalichit von ben manderlri Meften niufelmanifder Berra fchaft in feften Stadten und Goloffern ju reinigen und Bufammenbang in feine Befigungen gu bringen, ober fich bie arabifden Emire ginebar ju maden. Des franti-fden Gurften Sapferfeit, Die fich überall erprobte, grang ibnen eben fo große Cheu und Bewundrrung ab. als fir fich burch feine bobe Tugend, burch feine fcblichte Ginfalt und Entfernung von allem eitlen Brunt gur Chrinrit und jum Bertrauen bingezogen füblten.

Eben lehrte ber fidert von einer frigerischen Unternehmung, die fein Gebeit aggen die Geite von Damastub bin gesichert batte, jurud, als er, auf größert Ihnterachmungen finnen, aber den Einwickungen bei ungünligen Silma's ettligend, in Zaffa erfrankte und Zaum noch Zerufalen zu erreichen vermodete. Bind Wieden fampfre die florte Diatur gegen das junchmende Liber bann aber bauder bet zeit bil Mann, in her Zaliathe eine erkt versiglikvisan Witter, leine geofte Geite aus für erkt versiglikvisan Witter, leine geofte Geite aus für in feinen Nichtlich armetern.

Reiner, gottensteiner und von grofantigerer Geffinnung, als Gottfried von Bouildon, feilt sich und fein Scharlter in der ganten Zeitolgte der Kreuzige dar. Er theilte die Worurtheile und Schwachheiten seiner Zeitzenossen auf ihr ritterlichen Augendern und Mick, was den Namen eines Kreuzisch bered bermütrig machen fann, vertingt sich in ibm, als dem Mittelpunft ber grofen wolfhistorischen Erscheinung der Reuzistage"). (J. C. L. Haken.)

<sup>\*)</sup> S. Gr. Bill en's Befdichte ber Rreugingr. Erfter unb

2.24

Muffer biefem berühmten Gottfried von Bouillon fahren biefen Nomen noch folgende bemerfensmerthe Danner :

I Bonillon (Robert de la Marck, Marschall von). Giraf von Braine und Mauleprier, Berr von Ceban to. einziger Cohn Roberts belo Mard. Marfdolls von Granfreich unter Grang I., geftorben 1537. Der Cobn bieß in ber Jugend Berr von Rleuranges, bann Darfchaff be la Maret und endlich Marfchaff non Bouillon. Unter Seinrich II., ber ibm 1547 ben Darichalleftab gab. tomnfte er muthnoll gegen bie Beinde feines Conies. nahm 1552 bas Schloft ju Bouillon ein , welches bie Saiferlichen lange Beit inne gebabt batten , gerieth im folgenden Jahre in Die Giefangenichaft ber Snanier und

ftarb im Rebruar 1556.

II. Bouillon (Henri de la Tonz d'Anverene. Herzog von), Gurff von Geban, James und Raucourt, Bicomte von Jurenne, Coffillon und Panaugis, Graf von Montfort und Regrepeliffe zt., gewohnlich ber Darfcall von Bouillon genant, murbe ben 28. Cept. 1555 ju Joie in Muverane geboren. Schon 1573 erhielt er eine Compagnie. Die er jur Belggerung von Rochelle führte, und biente mit Musicichnung unter Sarl IX, und Beinrich III. Er nahm 1575 bie reformirte Bebre an. ward eine Sauptftube bes Sonige Beinrich von Davarra, und eroberte fur benfelben 1580 in Langueboc viele Stabte. Mie er fich im folgenden Sabre in Die, vom Berioge von Parma belagerte Stadt Cambrai merfen wollte, murbe er vermundet und gefangen genommen, und erhielt erft nach 3 Johren für ein Pofegelb von 35.000 Thaler, feine Freiheit wieder. Der Ronig von Navarra gebrauchte ibn barauf in Guienne, und ale berfelbe 1590 unter bem Romen Beinrich IV. ben frangefifchen Ibron beffiegen batte, ernannte er ibn ju feinem erften Sammerberen, und 1592 jum Darichall von Branfreid. In allen friegerifden Unternehmungen biefes Sonias batte er einen ehrenvollen Untheil, und auf verschiebenen Gefandte fchaften in England und bei einigen protestantifchen Bar-ften Teuticilands, beforberte er bas Intereffe feines Beren mit fluger Ibatigfeit. Unter anbern fcblof er im Ramen beffelben, am 26. Dai 1596, mit ber Ronigin Glifabeth pon England ein Offenfive und Defenfive Bundniff. Dens noch entaina er bem Berbachte nicht, Die Partei bes Dlarichalls von Biron genommen ju haben. Ronia befahl ibm, fich ju rechtfertigen, er begab fich aber nach ber Pfals, und blieb bafelbft, bis er fich mit bem Ronige ausgefohnt batte. Rach bem Tobe beffelben fanb er bei ber Regentin in bobem Unfebn, Die ibn 1612 an ben englifden Sof fanbte, um bemfelben Die Beirath Lude wige XIII. mit ber Infantin von Spanien befant ju machen. Er farb ben 25. Dar; 1623 ju Geban im Betentniffe bes reformirten Glaubens. Beinrich IV. mar ber Stifter feiner Che mit Charlotte be la Dard, fouveraner Furftin von Ceban, Die 1594 ftarb. Gin Cobn, ben er mit ibr zeugte, ftarb frubzeitig, aber er blieb im Befis von Ceban. Bum greitenmal beiratbete er Glifabeth von Raffau, eine Sochter bes Pringen Bilbelm von Dranien und ber Charlotte von Bourbon. Diefe boben Berbins

bungen, feine Sapferfeit, militarifchen Salente und feine Gefandtichaften erhoben ibn ju einem ber angefebenften Monner im State. Maria pon Mehicis. Beinrichs IV. Giemalin, fürchtete und ichante ihn und bedurfte oft feie nes Beiffandes. Er jog fich aber julett von Stateges fchaften gurud, und fant fein Rerandgen an ber Berichas nerung und Befestigung ber Stadt Geban. mo er eine Mfabemie errichtet hatte, die von jungen franglifden und teutiden reformirten Chelleuten soblreich befucht murbe. Er befag eine ansehnliche Bibliothet, und ob er gleich ohne miffenfchaftliche Bilbung aufgemachfen mar, fo liebte er bennoch bie Gelehrten und fuchte ihren Umgang, Biel Denfmurbiges über bie Greigniffe in Granfreich in ben Sabren 1560 bis 1586, enthalten bie von ibm 1609 ace fdriebenen und von Paul le Frane (unvollftanbig) berousacerbenent Mémoires de Henry de la Tonz d'Anvergne, souverain duc de Bouillon, Par. 1666, 12. Bon feiner zweiten Gemalin batte er mei Gobne, une ter benen ber große Surenne (f. biefen Mrt.) ber june gere mare). Der altere ift

III. Bonillon (Frederic Manrice de la Tone d'Auvergne, Herzog von), Rurft von Seban, James und Maueourt te., geboren ju Ceban ben 22. October 1605. Er biente werft in Solland, unter feinem Ontel. bem Bringen von Oranien, und entwidelte balb militaris fche Salente, Die ibm Ebre machten. Er balf 1629 Bois le Duc und 1632 Daffricht belagern, und batte mefente lichen Untbeil an bem aludlichen Erfola biefer Unternebe mungen. Mis Bouverneur von Maftricht pertheibigte er 1634 Diefen Ort gegen Die fpanifchen und faifert. Boller mit vieler Sapferfeit, mang fie bie Belggerung aufgubes ben, und erhielt barauf vom Sonige von Granfreich bei ber Urmee in Rlandern bas Commando über Die Ravals lerie. Bei ber Belagerung von Breba 1637 fommanbirte er einen Theil ber bollanbifden Truppen, und nabm in eben bem Sabre Die fatholifche Religion an. Gioni Grante reich mar bamale aufgebracht über ben Rarbing! Riches lieu, ber mit eifernem Scepter berrichte, und Bouillon, ber fich auf bie Geite ber Ungufriebenen fchlug, focht ben 6. Jul. 1641 in ber Schlacht bei Geban auf faiferlicher Seite, trat aber gleich barauf wieber in frangofifche Diene fte, und murbe von Ludwig XIII, jum Generallieutenant uber bie in Stalien ftebenbe Urmee ernant. Da er aber in ben Berbacht fiel, an ber Berfchworung bee Ging-Dlars gegen ben Rarbinal Richelieu Theil ju baben, fo wurde er verhaftet, und erhielt feine Rreibeit erft bann wieber, als er in Die Stadt Geban fonigliche Befahung aufgenommen batte. Bon neuem mit bem Sofe entameit, verließ er 1644 Branfreich, ging nach Italien und fom-manbirte bie papitlichen Truppen. Er fam 1650 in fein Baterland jurud, mar bie Gele ber Fronde, verfohnte fich aber im folgenden Jahre mit bem Sonige, trat ibm bas Gurftenthum Geban ab, und empfing bafur bie bersogthumer Albret und Chateau-Thierri, Die Grafichaften

ameiter Ebeil und 3. C. L. Gaten Gemafbe ber Rreugguge, Er-fter und gweiter Eheil.

<sup>\*)</sup> Histoire de Henri de la Tour d'Auverene, duc de Bouillon, où l'on trouve ce qui s'est passé de plus remarquable sous les regnes de François II., Charles IX., Hanri III. et Henri IV. et les premières sonées du regne de Louis XIII. par J. de Mar-sollier. Par. 1719. 4. Amst. (Par.) 1726, Vol. III. 12., cin sebr reichhaltiges und freimurbiges Wert.

swergne und Sveruz, und mehre andere Diftrifte. Er leard ben 9. Bug, 1652 gu Ventroffe, mit dem wobldepranderen Rudme eines einsigtwellen und tapfern Monrets "9. Er dout fich 1634 mit Eleonere Sadarine Keveronie von Bergd verteienthet, mit welcher er 5 Sebben and 5 Abgter tugste. Inter den Schmen find am belanntesfen: Goberfroi Maurice de la Tour, Hertog von Bouissen, Gorffannier von Franfrich, gesteben 1721 im 82, Jahr, Kreberie Maurice, Generalieutenant, gesteben 1707 im 68, Johr, wie

IV. Bouillon (Emanuel Toodose de la Tour, Kardinal von), Defan bes beil. Suciquims, Genabe kardinal von), Defan bes beil. Suciquims, Genabe une meier von Granfreich, Bischof von Olito uns Recteri, bet und General bed Dechae von Elugnu zu, gebern u Turenne ben 24. Muguft 1643. Seine Geburt und eine Talente bahnten ihm ben Weg au ben genannten nb andern Währten, und soon 1669 verschafte ich undreig XIV. unf bei Wortproche seines Deeims, bed zogen Turenne, den Kardinalsbut. Er verscherte aber in spätern Sahren bie Gunft des Königs burd seine Mindelsteit, seinen Etols und eine beleibigende Freimdebigfeit, Daber verlote er siene meisten Währen und Eine ünstellt im Kranfreich, wurde verbant, und fach in Rom et 2. Mar 1715. †).

Boujeiah, f. Bugia.

BOUKA, aud Verb Anson Anfel, ein Eisab n Auftralogean, pur Calomondgruppe gebeig. Sie ist, senn sie mit Ansond Instel einereit ist, 1767 von Care tett querst geschen, und unter 36 32 S. Be. und 1728 von School 1728 von Land 17

BOULAINVILLIERS (Henry, Comte de), aus einer alten Familie in ber Picarbie, geb. ben 11. Oft. 1658, legte fich hauptfachlich auf bas Studium ber vaterlandifchen Gefdichte, in welchem ibn vorzuglich ber Hrfprung ber alten Ginrichtungen und alten Familien intereffirte; er befaß viel Gelebrfamfeit, 2Bis und einen Sang sum Paraboren. Co betrachtete er bas Reubalmefen als ein Deifterftud bes menfchlichen Geiftes, und bie Beiten bes Mittelalters, eben biefer Ginrichtung megen, ale bas goldne Beitalter ber Freiheit. Fur Dlobammed und Die von ihm gestiftete Religion batte er beinabe biefelbe Borliebe, ale fur Die Feubalverfaffung. Die Aftrologie und alle fogenannte gebeimen 2Biffenfchaften batten ebenfalls fein befonderes Intereffe auf fich gezogen. In ber Muction ber Bibliothet bes Jariel be Rorge, melde bauptfache lich aus ber bes Boulainvilliers entftanben mar, fanb man mehr als 2000 Banbe uber bie hermetifche Philoforbie und bie gebeimen Wiffenschaften. Er bat mehre Berte fur fich und feine Familie ausgearbeitet, welche jum Theil nach Abidriften, Die er gern verftattete, gebrudt worben find. Die meiften Schriften find bifforifc und politifc, und mehre bavon find noch ungebrudt. Bu ben politifden geboren bie Memoires presentes au Duc d'Orléans, Régent de France, contenant les moyens de rendre ce royaume très puissant et d'augmenter considérablement les revenus du roi et du peuple, à la Haye 1727, 12, 2 Vol. Mémoire pour la noblesse de France contre les ducs et pairs. Amsterdam 1732, 8. Die bifterifden find: Histoire de l'ancien gouvernement de France, avec quatorze lettres historiques sur les parlements, ou états géperaux, à la Haye 1727. 8. 3 Vol. Die Briefe find befondere abgebrudt: Londres (Rouen) 1753. 12. 3 Part. Etat de la France, geschopft auß ben Berichten der Intendanten, Londres 1727. fol. 3 Bec. Londres (Rouen) 1737. 12. 6 Vol. Londres 1752, 12. 8 Vol. Ein Theil bavon besonbers abgebrudt unter bem Sitel: Abregé chronologique de l'histoire de France, à la Haye (Paris) 1733. 12. 3 Vol. Histoire de la pairie de France et du parlement de Paris. Londres 1753. 12. 2 Vol. Abregé de l'histoire universelle. La vie de Mahomet, Londres et Amst. 1730. 2. Ed. 1731. auch in bas Leutsche überfett. Histoire des Arabes. Amst. (Paris) 1731. 12. 2 Vol. Much uber Gpinoja's

<sup>&</sup>quot;) Mon fels die jum Zehl aus feinen Parleren beruntegesteren Meinotes de la vie de Fr. Manr, d. la Tour d'Auvergas, due de Benüllen; avec gueleng pericularités de la vie et des mouvais de Henri de la Tour d'Auv., vicemt de Travergas, due de Benüllen; avec gueleng particularités de la vie et des mouvais de Henri de la Tour d'Auv., vicemt de Travergas de Seiden, Amst. 1731, 122.

17. 1976, 12., perbunben mit Mém. de F. M. de la Tour, prince de Seiden, Amst. 1731, 122.

17. 17. 18. 1976, 12. perbunben mit Mém. de F. M. de la Tour, prince de Seiden, Amst. 1731, 122.

17. 19. 19. 2011, 12. per la Comption de France de Benüllen (1922, pt.) ferrer ble Apolgie de Geord, de Bouillen, Conlega, (Amst.) 1706, 12. und Recueil des letters concern. la Card. de B. a. l. et a. 4.— Elen ter quapte Samille Scullten f. m. v. 718rd und la Seiden, de Newer, Dies, hist und ble Bengr. v. v. 718rd und la Seiden, de Newer, Dies, hist und ble Bengr. v. v. 718rd und la Seiden, de Newer, Dies, hist und ble Bengr.

120 -

Philosophie bat er ein populares Bert gefchrieben, wels des ben Swed vorfpiegelt, Die Lebrfage beffelben von Bott ale ber einzigen Gubftang fafilider barguftellen, und baburch eine Biberlegung berfelben, welche er feines Mis tere balber nicht felbit unternehmen fonne, ju veranlafs fen, aber mabricheinlich ben Spinogismus ausbreiten follte. Dagu bat bie Schrift auch viel beigetragen. Gie circulirte erft banbfcbriftlich unter bem Titel: Essai de metaphysique dans les principes de B. de Sp. Mufs genommen wurde fie unter die Wiberlegungbichriften von Renelon und Lamp, welche ju Bruffel 1731. 12. ers fcbienen, auch ben Doutes sur la religion. Londres 1767. 12. unter bem Sitel: analyse theologipolitique de Spinosa angebangt. (Tennemann.)

BOULANGER, Boulenger, lat. Bulengerus (Jules Cesar), Jefuit, geb. ju Loudun in Poitou 1558, Cobn bes gelehrten Grammatifere Dierre Boulanger aus Trones in Champagne, ber ale Prof. ber Theol. ju Pifa 1598 ftarb, und einige fur ihr Beitalter braudbare grammatifalifche Edriften binterlief. Jules Cefar trat 1582 in ben Befuiterorben, verließ ibn nach 12 3abren mit Bewilligung feiner Obern, lehrte ju Paris, Tous loufe und Difa, murbe nad) 20 Jahren abermale Sefuit und ftarb ju Cabore ben 3. Muguft 1628. Much er ers marb fid Berbienfte um bas Studium ber alten Literas tur, burd viele antiquarifche Abbandlungen, Die guerft einzeln erfchienen, bann aber groftentheils in Graevit thesaur, antiquit. rom. und in Gronov. thesaur. antig. graecar. wieber abgebrudt murben, aud gefammelt unter bem Titel: Opusculorum philologicorum Systema, Lugd, Vol. II. 1621, fol. Gie handeln de sortibus, de auguriis et auspiciis, de ominibus, de prodigiis, de terrae motu et fulminibus; de tributis et vectigalibus populi romani; de circo ludisque circensibus, de conviviis veterum; de oraculis et vatibus; de pictura plastica et statuaria; de apoliis bellicis etc. Eine art Statistit des romischen Reichs, aber ohne die notbige Kritit, die überhaupt bei allen feinen Arbeiten vermifit wird, enthalt bie feltenfte feiner Schriften: De imperatore et imperio romano lib. XII. Par. 1614. 4.; Lugd. 1618. fol. Dur mit Borficht ju gebrauchen ift feine, ben Seitraum von 1560 - 1612 umfaffende, feinemege unparteifche Historiarum sui temporis lib. XIII. Lugd. fol. \*). (Baur.)

BOULANGER (Johann), 1) Supferftecher geb. ju Tropes, in ber Proving Champagne um 1613. achtet er nicht ju ben Deiftern erfter Staffe gebort, fo werben feine Berte boch febr gefchatt, inbem er richtig geichnete, und fich im Steden feine eigne Danier bils bete. Er fuchte bie Bleifchtinten burch Puntte mit bem Grabftichel auszubrucken, verfehlte aber bie malerifche Quirfung baburd, baß er bie ubrige Umgebung mit fraftigen Striden bebandelte. Geine Bilbniffe, und Die Dlas

BOULANGER (Nicolas Antoine), Muffeber da Straften, Bruden und Damme, ein beruchtigter Beftrieter bes Chriftenthums, ber Gobn eines Raufmanns u Paris, wo er 1722 geboren war. Er besuchte, ohn viel zu lernen, bis ins 17. Jahr, bas Rollegium von Beauvais, legte fich bann mit befferem Erfolg auf Mo thematif und Baufunft, fam nach einigen Jahren ale Ingenieur gur Urmee, und erhielt balb eine Unftellung beim Strafen = und Brudenbau. In Champagne, Bent gogne und Lothringen inebefonbere mar er Gebilfe bei Musfubrung ber großen Unlagen von Seerftraffen, Brits fen und Dammen, burch welche Ludwig XV. gan; Frante reich in Bufammenhang brachte. Diefe Befchaftigungen leiteten ihn auf geologifche Unterfuchungen und allerin feltfame Sppothefen über Die urfprungliche Befchaffenbeit bes Erbforpers, und biefe auf noch feltfamere Dleinungen über ben Urfprung ber verfdbiebenen Religionebegrifft, Gitten und Gebrauche. Sitten und Gebrauche. Best erft fing er an die Gpear den ber Griechen und Romer und ber alten Gebraer mit Gifer ju ftubiren, und baute auf biefe feinesmeas grund lichen Rentniffe ein gang unbaltbares Goftem , nach mel chem er alle ehemaligen und noch berrichenden Deinuns gen und Gebrauche, und befondere ben Aberglauben in Religiones und burgerlichen Gachen auf einige allgemte ne Grunde und urfprungliche Beranlaffungen jurudführte, und fie baraus begreiflich ju machen mabnte. ner Behauptung hatte die Gunbfluth, Die er ale eine alle gemeine Uberfchwemmung anfah, nicht nur ben pople fchen Suftand ber Erbe verwuftet, fonbern auch Die ubrig gebliebenen Menfchen felbft in vier Sahrbunderte burch Dauernde Delancholie und fchredenvolle Beangftigung verfest. Mus biefer Ungft uber bie Gunbfluth, ale einem bodiften Grundfat, und aus einer romanbaften Bufame menftellung von mabren und erbichteten biftorifchen Rade richten und Umftanben, fuchte er bie ungludlichen gelgen der alteften Religionebegriffe und ihren fchabliden Einfluß auf Aberglauben, Defpotismus, Priefterberricaft und andere Ubel, burch alle Jahrhunderte, su bemeifen und begreiflich ju machen. Es fehlte ibm meber an Belefenheit noch an Bis, um feinen Supothefen einigen Schein zu geben; man murbe ihm aber zu viel aufbur ben , wenn man ibn nach ben Schriften beurtheilen woll

rientopfe nach feinen Beichnungen fteben im Werth. Er ftarb ju Paris im boben Plter. 2) Gleichnamiacr Daler aus Tropes, vermuthlich Bermandter bes Boris gen, bilbete fich in ber Schule bes Guibo Reni ju ein nem gefchidten Runftler, und ließ fich bann ju Dobena nieber, wo er hofmaler bes Bergas murbe. Somol in Rirden, ale in ben Palaften bes Bergoge verfertigte a Werfe in Ol und Frebeo. Der Stil Diefes Runftleri ift leicht und geiftreich, aber nicht groß; Licht u. Schate ten find gut vertheilt, und wenn fein Colorit auch feine große Berichiebenheit ber Tinten jeigt, fo ift es bod ans genehm behandelt. Geine Gemalbe vom fleinern Ilm fang merben febr gefchast. Er ftarb im 3. 1660 im 54. Jahre ").

<sup>\*)</sup> Molleri Diss. de Bulengero. Altdorf. 1691.4. Alegambe biblioth, scriptor, J. S. Magiri Eponymolog, voc. Bilen-geria, Hanchius de script. ver. vom. 281, 401. Baillet juge-mens T. III. 55. Ferstyg adpar. li. T. III. 291. Clement bibl. cur. T. V. 402. Saxii Onomist, T, IV. 86.

<sup>\*) 3</sup> defil's Runftl. Per. G. 101. und Storitte's Befd ber jeiden. Ranfte, Eb. 2. G. 596. Duber und Roft's Danth. f. Runft, Eb. 7. G. 161.

te, bie feinen Ramen fubren. Er fand in Berbindung mit mehren fogenannten Philofophen, Die an bem Um= fturg alles politiven Glaubens arbeiteten, nabm ibre Dleis nungen an, und erft nachbem er am 16. Gept. 1759 gu Paris geftorben mar, ericbienen unter feinem Damen Die Schriften, in welchen bie ermabnten und andere febe ire religible Meinungen enthalten find. Es ift aber ermiefen, baf er an mehren biefer Schriften wenig ober gar teinen Untbeil batte. Buerft erichien, vom Baron von Sols bad berausgegeben, und mabricheinlich von Boulanger felbit verfaßt: l'Antiquité devoilée par les usages; ou examen critique des principales opinions, céremonies et institutions religieuses et politiques des différens peuples de la terre. Amsterd. 1766. 4. u. III. Vol. 12. teutsch mit Unmerfungen verm. (und bem Beben bes Berf.) von 3. C. Dabnert. Greifem. 1767.4. Coon frubee mar ein Theil Diefes 2Berts befonders uns ter ber Muffdrift gebrudt worben : Recherches sur l'origine du despotisma oriental. Genève 1761, 1766, 12. teutich, ohne Ungabe bes Drudorts 1794. 8. 3n beiden Schriften ftellt Boulanger alle positiven Religios nen als auf Betrug und Aberglauben gegrundet bar, leitet ben Defpotismus von ben alteften theofratifchen Relie gionebegriffen ber, und fucht alles, mas fich in dee Gefchichte des Menfchengefchlechte von ben alteften Beiten an als innern fittlichen Srafttrieb anfundigt, auf ein Odrefs ensfoftem gurudjufubren, bas in ber Gunbfluth feinen Grund bat. Das Unfeben von gelehrtem Reichthum, altblutiger Prufung und einee gewiffen Rlarbeit, Leichs igfeit und Ubereinstimmung ber Gebanten, verichaffte bieem Erzeugniffe mufter Belafenheit und ausgelaffener willurlicher Deutungefunft, einige Beit vielen Beifall. Die lieblingsgrille von ber Gunbfluth verfolgt er in einee 765 erfchienenen Dissertation sur Elie et Enoch. vorin er bie Gefchichte von Senoch fur eine Legende erart, Die fich in andern Geftalten bei mehren Bolfern nde, und in bem Examen critique de la vie et des uvrages de St. Paul, avec una dissertation sur St. ierre. Londres 1770.8., beffen Berfaffee er aber mabre beinlich nicht ift, obgleich fein Rame auf bem Titel ebt, wird Paulus fue ben eigentlichen Urbeber bes Lebra ebaubes bee Chriften, und fur einen breiften und glude den Lugnee ertlart, bee feinen Rubm blos ber Berlendung und Abertaubung leichtglaubiger Denfchen ju anten habe. Die grobften Schmabungen gegen Die Gits nlebre Des Chriftenthums und ihre Wirfungen enthalt: christianisme dévoilé, ou examen des principes t des effets de la religion chrétienne. Londres 767. 8., ein verrufenes Buch, bas mabricbeinlich ben Sacon von Solbad jum Berfaffer batte. Roch menis tr Untheil batte Boulanger an ber Histoire critique e la vie de Jesus Christ, ou analyse raisonnée es evangiles. 1770, morin biefe Gefchichte wie ein iorgenlandifcher Roman behandelt wird, ber blos ber underglaubigen Unwiffenbeit gefallen tonne. Unbebeus nd find eine von ihm berruhrende Dissertation aur sope, und eine Histoire d'Alaxandre, und unter feis en jur D'alembert = Diberotichen Encoflopabie gelieferten ttifeln Corvée, Guebres, Déluge, Economie potique, und Langue hebraique enthalt ber lette bas

meifte neue. Sei ben Oenvras complètes de Boulanger. Par. 1792. Vol. VIII. 8. Amst. (Par.) 1794. Vol. VI. 8. findet man, statt einer unparteissifden Biographie, eine pomphaste Lobrede auf den Berfase str. †). (Baur.)

BOULAY, trutth BOLCHEN, eine Sabt im Bet, Meh pek fram, Dep. Mofel. Sie liegt am Kaltenbache, hat 1 Schloß, 1 Kirche, 1 Sopnagoge, 200 Hauf, non 2321 Eines, die Gerbereien und Hamforbeteri unterhalten und wochentlich korns und Gemissenkte, sont aber 3 Tahrmaktte balten. Man sieht um die Leab ber viele Kirchen und wachte 3 Tahrmaktte balten. Man sieht um die Leab ber viele Kirchen und waldige Juffer.

BOULAY, lat. Bulaeus (César Egasse du), Sondifus ber Universitat Paris, in bem Dorfe St. Ellier in Dieber - Daine im Unfange bes 17. Jahrhunderts geboren, lebrte im Rollegium pon Raparra ju Daris Bus maniora und Rhetorif, mar Reftor, Condifus und Die ftoriograph ber Universitat, und ftarb ben 16. Oft. 1678. Gein Sauptwert ift eine aus Urfunden geschöpfte, reiche baltige und genque, boch mehr Materialien zu einer Ges fcbichte enthaltenbe, ale ben Ramen einer eigentlichen woblgeordneten biftorifden Somposition verdienenbe Historia universitatis Parisiensis. Par. 1665 - 1673. Vol. VI. fol. Gie umfaßt ben Beitraum von 800 -1600, und es geboren baju auch noch folgende von bu Boulan berausgegebene Erlauterungefchriften: De patronis quatuor nationum universitatis. Par. 1662. 8. De decanatu nationis gallicae. Ib. 1662. 8. Remarques sur la dignité, le rang etc. du recteur de l'université. Ib. 1668. 4. Receuil des priviléges de l'université. Ib. 1674. 4. Fondation de l'université. Ib. 1675. 4. Ale ein Mussug aus allen Diefen Schriften ift ju betrachten, Ereviers Hist. de l'univ. de Paris. Par. 1761. Vol. VII. 12. brauchbar fur ihr Beits alter maren bu Bouland Speculum aloquentiae, 1658. 12. und fein Trésor des autiquités romaines, où sont contenues et décrites par ordre toutes les cérémonies des romains. Par. 1650, fol. mit Spf., cis gentlich eine Uberfebung von Rofin. Huch unter ben beffern lateinifden Dichtern verbient ee eine Stelle "). -Ebmond bu Boulan, genant Elermont, BBaffenberold ber Bergoge von Lothringen, geftorben um 1560, fdrieb viel in Profa und Berfen, meiftens über biftoris fche Gegenftanbe, mar aber weber ein auter Dichter noch Biftorifer; boch liefern feine Schriften jur Gefchichte von Lothringen brauchbare Dlateeialien so ).

BOULEE (Lienne Louis), geb. 1718 ju Paris und gest. baf. 1795, ein Architelt von Erfindungsgeist u. Beschmad. 216 er auftrat, herrichte noch gang der Ungeschmad feiner Seit, bee fich in wunderlichen Formen

<sup>†)</sup> Seit Echen (1902 Zilbrirt) bei l'Ast. dev. Michan giben rifte (2 Zibrir 1868 a. 1860 k. 186

<sup>\*)</sup> Bayle Dictions. Baillet jugemens T. II, 51. Clement bibl. cur. T. V. 401. Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. V. \*\*) Calmet bibl. des écrivains de Lorraine, Nouv. Dict. hist. Biogr. univ.

gefiel; B. ftrebte nach ben eblen Formen bes Alterthums. Das juerft von ibm aufgeführte Sotel Brunop in ben Elpfeifden Felbern, einfach in feinen Daffen, reich und bod gefällig vergiert, macht Epoche in ber Wefchichte ber frangofifden Baufunft. Denfelben Geift und Gefdimad seigten immer mehr feine nachfolgenden gablreichen Baue, Coloffer , 2Bobn : und Landbaufer; feinen reichen Erfinbungegeift aber erfent man erft gang burd bie von ibm entworfenen Plane, beren Berausgabe fein Reffe und Couler Benard übernommen bat. Alle feine Plane find finnreich, groß und ebel gebacht, und alle feine Gebaube baben ben Charafter, ber fich fur ihre Bestimmung Er mar ein trefflicher Beidner, nicht blos archis teftonifder, fondern auch Figurengeichner, bennoch find alle Figuren, die er anbrachte, ron bem jungeren Dtos reau, feinem innigen Freund, entworfen. Fruber mar er Architeft bes Sonige und Mitglied ber Atabemie gemefen, im Dec. 1795 murbe er Mitglied bes Rationals Inftitute. Bu feinen Cdullern geboren Chalgrin, Broganard, Durand, Gifore und ber altere Dureme, Die in feinem Ginn und Geifte fortwirten.

Boulen, Boleyn, f. Heinrich VIII. v. Engs Ianb.

BOULLANGER (Andreas), Muguftiner unter bem Ramen ber fleine Pater Andres befant, aus einer angefebenen parifer Familie fammend, und geftorben gu Daris 1657, erwarb fich einen bedeutenden Ruf burch feine eigentbumliche Danier ju predigen, in ber er uber ein balbes Jahrhundert gefiel. Er mifchte, um die Mufmerffamfeit rege ju erhalten, Comante ein, und viele Wortfviele und Plaifanterien, die in ber Gefellichaft beis mifd geworben find, follen fich von ihm berfdreiben. Co verglich er einft vier Sirdenvater mit ben vier Sartentonigen. Der S. Muguftin mar Coeur : Ronig megen feiner großen Dilbe; ber S. Ambrofius Erefte = Sionia. megen ber Blumen feiner Beredfamteit; ber S. Sieronn= mus Pique - Sionig, wegen feines ftachelnden Gtilb; ber S. Gregorius Carreau : Sonig, weil es ihm an Erbe= bung fehlt. Die Sonigin Mutter und ber große Conde ergobten fich febr an feiner Manier, und bies trug noch mehr bei, fie in bie Dobe ju bringen. Bon Geiten feis nes Charaftere und Lebens mar er febr achtungemerth. Gebrudt ift von ibm blos eine mittelmäßige Leichenrebe; feine Sanbidriften aber bemahrt bas Dargarethen : Silos fter in ber Borftatt Ct. Germain.

BOULLIER (David Renaud), resemieter Pretis ger in Senden, auß dwergang eidurig, und den 24, Wist, 1699 ju Utrecht gedoren, wohn seine Altern nach Aufbebung des Edits von Nantes gesthehm waren. Placks dem er lange Beit das Ant eines resemieten Predigers in Amsterdam bestiebt hatte, sam er in beresten Eigenschaft nach Jenken, und flart destfelb dem 23. Dec. 1759. Ein tentassiscider Gettekgelebeter und eistiger Sertheidiger des possiben und solauben in vielen Schriften, in denn aber der Sertrag dunkt und weisschweisig ist. Außesschung erkeinen. Essai philosophique sur l'anne des betes. Amst. 1737. Vol. II. 12. Observationes missellanese in lübrum Jobi. b. 1758. 8. Pièces philosophiques et litéraires. Ib. 1759. Vol. II. 12. °). (Baur.)

Boullian , f. Bouilland.

BOULLONGNE cher Boulogne, 1) Quemiq. geb. 1609, geft. 1674, ftammte aus einer angefebenen & milie in der Picardie. Durch feine Gefchidlichfeit erbicht er ben Rang eines foniglichen Sofmalers und Profeners ber Mademie. Durch bie brei fconen Gemalbe, welche fich in der Rotre Dame Rirche ju Paris befinden, in be nen man bas Grofartige ber italianifden Schule erblidt, und burch fein Dedengemalbe in bem Gebaube bes Coal meiftere ber Jabriten, grundete er fich einen bleibenen Rubm. Jene brei Gemalde in Dotre Dame, und noch eine ge andre find von ihm rabirt. - 2) Bon, ju Paris geb. 1649, und geft. 1717, ber Cobn bes Bori gen, bilbete fich nach feinem Bater, und reifte bann, ren Colbert unterftust, nach Italien. 2Bahrend feines Siabrigen Mufenthalts in Rom, flubirte er bie vorzüglichim Dieifter, und mablte bei feiner Rudfebr burch bie gom bardei hauptfachlich ben Guibo und Dominichino ju fci nem Sauptftubium. Rad) feiner Untunft ju Paris im 3. 1677 murbe er Mitglied ber Malerafabemie, und in ber Bolge Profeffor. Durch feinen biegfamen und gefälligen Charafter erwarb er fich die Gunft bes le Brun, ber ibn als Mitarbeiter bei ber Treppe ju Berfailles gebrauchte. 3m 3. 1702 erhielt er ben Muftrag, Die Rapelle bes b. Dieronymus ju malen; in biefer Arbeit auf noffen Stalt, wo er ungebunden fich feinem eignen Genie bem laffen tonnte, entwickelten fich feine Salente in großen Nompositionen. Diefe Arbeit und Die Dalereien in ba Rapelle bes Beil. Ambrofius, befeftigten feinen Rubm. Da er fich nach bem Beitgefdmad ju richten wußte, tonnte es ibm an Muftragen nicht fehlen, aber bie uberbauften Arbeiten fchabeten feiner Stunft, benn er gewohnte fid an eine fluchtige Manier, und murbe endlich gar Manierift. Geine Malereien von großem Unifang gieren die Schloffer gu Berfailles, Trianon, und bie Denagerit. Geine Beidnung in ben frubern Berfen ift aut. bie Somposition vollftandig geordnet, bas Solorit meifterbat, fowol in den bifterifchen Darftellungen ale Bilbniffen, Die Beleuchtung ift flug vertheilt, Die Partien find groß und die Schatten fraftig. Bu biefen Borgugen gefellte fich noch bas eigne Salent, Die Mauieren andrer Die fter auf bas taufdenbite nadhjuabmen, wodurch er felbft Die größten Meifter feiner Beit binterging. Debre Blattet bat er auf eine geiftreiche Mrt felbft rabirt, bas Bergeiche niß von ben nach feinen Gemalben geftochnen Blattern f. bei Beinefe Dict. des Artistes. - 3) Genevicot und Da belaine, gwei Comeftern von Bon; Die erfte geb. 1645 und geft. 1708, bie andere geb. 1646 und geft. 1710. Beibe jeichneten fich ale gefchidte Dalerins nen aus, und wurden im 3. 1665 in bie Malerafabes mie aufgenommen. Mußer ber Gefchichtemalerei, worin fic viel Salent zeigten, malten fie auch Blumen und Fruche te, und führten mit ihrem Bater gefdmadvolle Deforgs

<sup>\*)</sup> Nouv. Diet. bist. Biogr. univ. T. V. Abelungs Buf.

tionen aus. - 4) Bubmig, ber fungeer Bruber von Bon. aeb. 1654 ju Paris, machte fo erigende Forts ichritte in ber Cunft. boff ee in feinem 18. Jahre ben grotten Breis bei ber Afgbemie ermarb, welcher ibm ben Bortheil gemahrte, auf tonial, Soften nach Nom ju reifen. mo er nicht nur bie 2Berte Rafgels mit allem Gifee ftus birte, fondern auch bie Schule von Athen und bas Abendmabl in ber Grofe ber Drigingle fopirte. Lopien mueben nach Poris gefchieft, um Japeten banach w mieten. Rach Sidhrigem Mufenthalte, nachbem er porber Die anbern italianifchen Schulen befucht batte, febrte er nach Paris jurud, mo feine Arbeiten vielen Beifall erhielten, und er Mitalieb ber fonial. Mabemie murbe. Er lebte mit feinem Brubee in bee groften Eintracht, und fie batten nur einen Billen; und ob gleich einee ben anbern in ber Runft ju übertreffen fuchte, fo mar boch alle fleinliche Giferfucht ihnen fremt; ihre Buneigung ju einander ging fo weit, baf fie alles gemeinschaftlich theile ten, und ibre Gemiffenhaftlichtel ließ bei gweifelbaften Rallen bas Loos entfdeiben. Diefes jorte Berbaltnif mabrte fo lange, bis fich fein Brubee verbeiratbete: abee auch negen feine Schuler beobachtete ee eine gleiche Dtils be, und mußte burch fein Benehmen fich bie affgemeine Liebe ju erwerben. Durch zwei Bematte fue bie Rirche Rotre Dame, Die er in ben Sabren 1686 und 1695 verfertigte, grundete er feinen Rubm fo febr, bag ee mit Muftragen überbauft murbe. - Unter allen trefflichen Arbeiten feines Pinfels. fteben Die feche Gemalbe auf naffem Ralf aus bem leben bes S. Muguftin, melde ce fur Die Ravelle gleiches Hamens verfertigte. oben an: fie find fowol in Einfachbeit ber Anordnung, ale technifdee Bebanblung, Deifterwerfe. Dian mablte ibn babee auch sur Musichmudung ber tonial. Schloffee, und nachdem er im 3. 1721 von bee Mabemie bie Direftormurbe erbolten . aab ibm bee Sonia nicht nur in feinee Rabe eine Bobnung und Penfion, fondern er erhielt auch im 3. 1722 ben Orden bes Beil. Dichaels, und im 3. 1725 muebe ce in ben Mbelftand erhoben, und gum fonigl. Sofmaler ernant. Er ftarb 1733. - In feinen 2Berlen auf naffem Ralf herricht eine große Leichtiafeit. Gein frubes res Studium feste ibn in Stand, feine 3been gu vervielfaltigen, welche ce mit einem leichten und fraftigen Dinfel aubführte. Richtig in bee Beichnung, mabr im Musbrud, im Rolorit angenehm, und in ber Beleuchtung verftanbig , perbient ce mit Recht , neben ben erften Das lern Franfreiche ju fteben. Dan bat von feiner Sand acht rabirte Blatter; unter ben Rupferftedern, Die nach ibm gebeiteten, verbient Drevet befonbere bemerft gu

werken \*). (Friec.)
BOULOGNE, 1) Stadt und Districtebauprort im fran. Den, Bas de Calais (30° 43' 33' 28', und 19° 16' 33" 21, und 19° 16' 33" 21, und 19° 16' 33' 21, und 19° 16' 33' 21, und 19° 16' 33' 21, und 19° 16' 35' 21, und 19° 35'

ben Mont Pambert, ift aut gehauet und enthalt zwei große Dlate, auf beren jedem ein Springbrunnen fleht. bie fie und die Unterftabt mit autem Boffer verforgen : von ben Ballen erblidt man bie Suften bes etma 24 Dleilen entfernten Englands, Die Unterftabt am Gluffe Pianne . bilbet ein Dreied, bat breite aut gepflafterte und gerabe Strafen , aber nicht fo elegante Gebaube , mie Die Dberftadt, mofue fie ber Gis ber Gemerbe und bes Sanbels ift. In beiben Theilen fteben 6 Riechen. 1 Sofbital und 1600 Sauf., worin nach bem Alm. roy, von 1821. 16,607 Ginm. gesablt merben. Die Stadt ift ber Gis einer Gefellichaft bes Mderbaues und bee Sunfte, bat 1 Siollegium, bas abee nicht ju bem Range eines fonigt. 1 bffentl. Bibliothet, 1 Borfe, 1 Sandelefammer, 1 Sandeles gericht und 1 Doftamt. Die Ginwohner unterhalten 3 Buders fiebereien . 1 Buchmanufaftur . Leinmeberei und Ionferei. aber mas fie porgualich nabet, ift ibre Rifcherei und ibr Sanbel mit Geefifchen, Sud, Fajance, Brantwein, Fis fcherneben und Steinfohlen. Boulgane ift einee von ben frangofiften Ceeplaben, ber fich mit bee Saringes und Matrelenfischerei beschäftigen : 1799 murben 5164. 1819 6024 Laft Baringe eingebracht und von bice burch Frants reich pertrieben. Der Sanbel mit England ift nicht uns bebeutend . befonderft geben babin Champagner und Baurgognerveine. Der Safen bee Stadt mar fonft einer ber beiten an bee gamen Sufte, ift jest gewaltig verfandet: eine Mulie, Die 1739 porgerichtet murbe, aab ibm amar auf eine Beitlang Die geborige Tiefe wieber, inbef bat ber Cand bermagen wieber quaenommen, baf Sanbelefchiffe nur mit ber Bluth eintlariren, Rriegofchiffe abce 1 Deile von ber Ctabt auf bee Ribebe St. Jean anfern muffen. Doch geben von bier beftanbig Pafetboote nach Dovee. bie bei gunftigem QBinbe nur 2 bis 3 Stunden jur ilberfahrt beauchen. Die Ctabt balt am 22. Juli einen 8, am 11. Nov. einen 15tagigen Jahrmaelt, woeauf be-trachtliche Warenumfabe gemacht werben. Die angenebe me und gefunde Lage ber Stadt und bie Rabe bee Ins fel giebt immer eine Menge Briten bieber, beren in Rries benegeiten gewohnlich gegen 8000 Individuen fich bier aufe balten. Muf bee Beerftrafe nach Calgis, 2 Stunden von ber Ctabt, bfinet fich eine unter bem Ramen Kontaine be Rer befannte Beilauelle "). - Boulogne ift eine alte Ctabt; wenn es auch nicht bee Portus Jeius ift, woraus Julius Cafar feine Legionen nach Britannia führte (Senry in feinem essai hist, et topogr. du Boulonnais 1809 balt Wiffant gwifden Calgie und Umbles teufe, und Poultice Montreuil fur ben Ort, mo biefee Safen lag), fo murben bod von biceaus die meiften Uns ternehmungen gegen bie Briten begonnen; noch 1805 wollte von bieraus Rapoleon feine Rache nach England übertragen, und icon ftant eine furchtbare Rlotte mit 150,000 Dann Landungstruppen bereit, als bee offreichis fche Reieg ben Plan auf immee gerftorte. Boulogne führte

<sup>&</sup>quot; Argeneville, und Siorillo's Geid. ber jeichnenten

Mag. Encoclep. b. 23. u. R. XII.

unter ten Momern ten Mamen Bononia oceanensis;

\*) Ele gedert ju ben talifa-falinifern Grabinosffern (f. Observ. snnal. sur Iss seux mortisl. froides de Beulogue etc. paper Souquet et Befenkeneuri. f. Bar. 1878. 8. ubb. 91 gf. la nb'r neafte Annal. ter franj. Z. S. I. 6.394 v. (7th. Scherger.)

130

es fant bier ein Leuchtthurm , ber mehre Jabebunderte binburd ben Mamen Turris grelans führte. Er murbe von ben Darmannen jertrummert als Diese 888 Die Stadt überfoffen und gerftort botten. 3m 3. 1550 murbe bier Briche milden Gnaland und Tranfreid gefchloffen. -Der Diftrift, movon fie ber hauptort ift, enthalt auf 18 16 Milleilen in G Kantonen 100 Giemeinben . unb 76.023 Ginm - 2) & fleine Stadt im Bet St. Gigubens, bes from, Denart, Dhergaronne, smifthen Ges mone und Geffe, bat mit bem Sirdio, 1618 Ginm. . Die (Hassel) 13 Gierhereien unterhalten.

Boulogne (Balduin, Graf von), f. Balduin I.

Ronia von Terufalem.

BOULOGNE (Enstaching III, Graf von ). ber altere Bruber bes berühmteren Gottfrieb von Bouillon. und Cobn Guftachius II., bem er auch in ber Regirung Der Grafichaft folate. Gottfrieds Beifviel und Ermunterung bemog fomol ibn. ale ben jungern Bruber Balbuin. bas Streug ju nehmen und fich bemfelben in ber erften arofen Unteenehmung jur Befreiung bes beiligen Grabes anuschließen (1006). Ron biefer Zeit an ericheint er uns tee ben Saurtern Diefes Buges mit rubmlicher Musicichnung und ohne bag ibn irgend ein Jabel von felbitfuche tigen Entwurfen und unritterlichen Ibaten trifft, wovon nur menige berfelben fich pollig rein gu erhalten mufiten. Gleich feinem Bruder Gottfried , meinte er es treu und fromm mit feinem Gelubbe: und wir finden ibn überall im Gefolge jenes heerführers, ohne fich imenbipo porgubrangen, genant, wo Preismurbiges ju berathen ober zu vollbeingen mar. Alle er, einer ber Erften, Die ihren Buf fiegreich in Berufalem fetten, jenem Gelubbe nunmehr genugt ju baben glaubte, und Berufalems Sibnigefrone feinem eblen Bruber Gottfrieb gubeilen ge-bolfen, wiberftanb er bem Berlangen nicht, fein ibm theuer gebliebenes Geburteland mieter aufufuchen . und bort bie Unfpruche feines Saufes (benn auch Balbuin blieb im Orient) in feiner Verfon ju bemabren. In ber Erbfolge ber paterlichen und bruberlichen Berlaffenichaft offenbarte er fortbauernb bie Dilbe feines Charafters. Erft ale Balbuin, Gottfriede Erbe auf bem Ihrone von Berufalem, nach 18jabriger Regirung (1118) finberlos binichieb, finben wir Guffach aufe neue in ber Geschichte feiner Beit genant. Balbuine Rachfolger tonnte, nach bem Buchftaben bes Reichsgefebes, feinen Mugenblid zweifels baft fenn, ba fich biefer fein Bruber noch am Leben bes Millein Diefer Erbe weitte im fernen Deeibent, mabeend bie Wohlfabet bes Landes nicht ju geftatten fdien, feine vielleicht noch lange binausgefeste Unfunft su cemarten. Balbuin felbft batte, als feine Getreuen ibn, fury vor feinem hintritt, wegen ber Ehronfolge bes fragten, gwar Euftache Ramen, ale des Burdigften, beftimt ausgefprochen, aber jugleich auch gezweifelt, ob bies fer, ber jest ichen 60 Jahre gablte, ber erlebigten Rrone auch begehren werbe, und in foldem Falle feine Stimme fur feinen Better Balbuin von Bourg, ben bamalis gen Beberricher von Ebeffa, ober irgend einen anbern, madern Ritter, abgegeben.

Die versammelten Groffen bes beiligen Landes vers einigten fich auch wirflich, ber Dringlichfeit ber Umftans be wegen, fur bie Babl Balbuine; boch ebe biefer Ents fcbluft noch gefaßt morben, maren bereits einige Barone nach Guropa abgegangen ben Grafen von Boulogne jur Empfangnahme feines thrial Grhes im Orient einzulas Guftach . unr Graebung in ihre bringenben Buns fiche meniger mal bestimt burch Girunde bes Chracices. ale ber unverminderten Grommiafeit und bes regegemachs ten Pflichtgefühlft. für bie Gadie ber Chriftenheit gu handeln machte fich alebald mit ihnen auf ben Mea. Schon mar er in Mpulien angelangt, ale ibn bie juvers Liffige Cunbe non ber in ber 3mifchengeit erfolgten Gra mablung und Rronung feines Betters Balbuin erreichte. Bergeblich foberten feine entbrannten Begleiter ibn auf. nur um fo mehr ju eilen und fein nabereecht ju bebaups ten. "Da fep Gott for," gab er ihnen jur Untwort "baf ich mich bem aubfebte, ben Boben, wo Chriftus gewandelt und meine Bruder geherfcht haben, mit Christen und Beuberblut ju tranten !" Sofort auch fams melte er feine Dienericaft um fich ber und febrte. ohne Reue, in feine verlaffene Graffchaft und zu ber, mit taus fent lieb gewonnenen Gewobnbeiten ibn vertraulich anforce denben Beimath gurud \*). (J. C. L. Haken.)

BOULOU (le). Marftfleden im Bes, Ceret bes frant. Dep. Oftpprenden am Sech mit 127 Sauf. und 480 Ginm. Die Balber ber Umgegend befteben fait gang aus Rorfeichen, und bas Bubereiten bes Pantoffels bolies macht auch die pornehmfte Rabrung ber Ginmobner que. (Hassel.)

BOULTON (Mathew). Diefer berühmte Dechas nifer geb. 1728 und geft, im Mug. 1809, mar ber Cobn moblbabenber Altern . au Birmingham . Die bort eine Dlas nufaltur von Stablmaren befagen. - Rach bem Jobe feines Batere (1749) machte er fich burch neue Erfinduns gen in Stablarbeiten befant, und legte febr balb gu Cobo bei Birmingham eine große Fabrif fur Stablarbeiten an, bie gang England mit Bafen, Leuchten i.c. verforgte. 3m 3. 1767 errichtete er mit bem Mechaniter 2Batt eine Dampfmafchine, burch die Preiviertheile der Feuerung erfpart wurden, und bann fo viel Beifall fanb, baf er eine Fabrif fur biefelbe anlegte. 3m 3. 1788 wendete er Die Dampfmafdine mit Glud auf Die Dunte funft an, und verfertigte eine Dable, Die 4 befondere Dafchis nen treibt, beren febe 70 bis 90 Grud Dungen, blos mit Silfe eines Rinbes, praat, Rur Die Gierra Leone und Die oftindifche Kompagnie lieferte fie viel fupferne und filberne Dungen. Much fenbete B. Die notbigen Gegenftanbe ju gwei Dungfatten nach St. Petersburg, nachbem er ichon fruber von Paul I. nach Uberfchidung feltener Produtte feiner Rabrit ein Dantfagungefdreiben mit einer bereliden Camlung fibirifder Mineralien und neuer Dangen und Diebaillen Ruflande erbalten batte. - Much erriche teten B. und Batt ju Smethwid eine Gieferei fur bas au ben Dampfmafchinen notbige Gifenwert. Geine lette Erfindung mar Die verbefferte Wibiteburftiche Dafcbine, Dafs fer und anbere Fluffigfeiten in Die Bobe gu treiben. -Bon feiner wohltbatigen Birtfamteit weugt auch ber Umfant, baf feine Leiche von 600 Rabritarbeitern gu Grabe

<sup>\*)</sup> gr. Billen Gefcichte ber Rrengidge, Erfter und zwei-ter Theil. 3. C. 2, haten Gemalbe ber Rrenginge. Erfter und proeiter Ebell.

bealeitet murbe. - Er mar Mitglied ber ton. Gefellfchaft

ju Benbon umb mebrer anbrer +).

BOUNTY, eine Gruppe von 13 fleinen Infeln im Muftralogeane in GD. von Bleufeeland unter 1970 g. und 1470 30' Br.; von Bligb auf feinem Schiffe Bounty entbedt, aber nicht unterfucht. (Hassel.)

Bouquenon, Bockenheim, f. Saar-Union. BOUQUET, BOUCQUET (Martin), Benebiftis ner von Ct. Maur, geboren ju Mmiens, ben 6. Muguft 1685 von Altern, Die wegen ibrer ftrengen Rechtlichfeit in Mditung ftanben. Er legte 1706 in ber Mbtei St. Ras ron ju Dleaur Die Gelubde ab, wurde Bibliothefar in ber Mbtei Ct. Germain bes Pres, und farb ben 6. April 1754 in bem Rlofter Blanesmarteaur ju Paris, wo er bie letten 19 Jabre feines Lebens jugebracht batte. Mile Muffestunden Diefes gelehrten Orbensmannes maren lites tarifden und bifterifden Forfdungen gewibmet, und er muarb fich anerfannte Berbienfte um Die Literatur . que :rft ale Gebilfe Montfaucone bei feinen vielfeitigen lites arifden Camfungen, und burch einen mehriabrigen Rleis, ben er auf Bearbeitung bes Jofephus mentete, movon r aber feinen gefammelten Apparat bem gelehrten Giges tert Savercamp überließ, ber ibn bei feiner Musgabe Dies th Gefdichtichreibers (Amst. 1726, Vol. II. fol.) bes unte. Im langften befchaftigte ibn Die Berausgabe ber, einen Ramen führenden, Rerum gallicarum et francarum scriptores: Recueil des historiens des Gaules et de la France. l'ar. 1738-1818. Vol. XVII. ol. Coon Colbert batte 1676 ben Man gu einer Came ung ber Gefdichtidreiber von Gallien und Granfreich ntworfen, er gebieb aber erft unter bem Rander D'Mquebs cau gur Deife, und bie Mubfuhrung murbe 1723 bem Dom Martin übertragen. Er beforgte aber nur ben Drud ber erften 8 Banbe; ber 9. und 10. ift von 3. B. Saudiquier (geft. 1775) und von feinem Bruber Charl. audiquier; ber 11. von Poirier und Precieur; ber 12. nd 13. von Clement und Brial, und bie folgenden be-regte Brial allein. Der leste Band geht aber erft bis im Jahr 1226. Diefe reichhaltige, fur Die franibifiche befchichte bochft wichtige Camlung' begint mit Musiuen aus ben griechifden und romifchen Schriftftellern in Begiebung auf Gallien , und liefert , nach ber Regirungs. rit ber Ronige, Urfunden, Briefe, Gefebe, Chroniten, lusguge aus ben Aften ber Rirchenversamlungen ic., gwar nit unverfennbarer Genauigfeit, aber nicht überall mit er nothigen fritifchen Corgfalt. Jeber Bant ift mit eis ter lateinifden und frangofifden bifterifche fritifden Bers che verfeben, und mit einem febr nutlichen chronologis then Bergeichniß "). - Ein Reffe von ibm mar Pierre Sou quet, Abrofat ju Paris, und Bibliothefar ber Stadt für bie Sanbichriften, geftorben ben 2. Meril 1781: in Dann von Rentniffen und Forfdungegeift, wie fein

Droit public de France, éclairci par les monumens de l'antiquité. Par. 1756. 4. bereift, moron aber nur ein Theil ericbien. Cone fich ju nennen fcbrieb er Lettres provinciales ou examen impartial de l'origine, de la constitution et des revolutions de la monarchie franç. Haye 1772. 8. unb Mémoire hist, sur la Topographie de Paris, 1772, 4. 00).

Bouquier, f. Abukir.

Bourb Jolof, f. Burb Joloffs.

BOURBON, bas Saus ober bie Dynaftie ber Bourbonifden Dadbte, welche nach bem Princip ber Legitimitat in Frantreich, Spanien, beiben Gicilien und funftig wieber in Parma, einftweilen in Lucca, regirt, ift ein Sweig bes alten Stammes ber Capetinger. Der Stammvater bes jungeren Saufes Bourben, Robert, Graf von Clermont mar ber gweite, mit Beatrir, ber Erbin von Bourbon, um bas 3. 1272, vermalte Cofin Ludwigs IX., bes heiligen, Ronigs von Franfreich, bes achten Abtomlings von Sugo Capet in geraber Linie. Die Gefchichte bes alteren Saufes Bourbon, bes Stammbaufes ber Beatrir, laft fich nicht weiter ale bis auf Die Beiten Ronigs Start bes Einfaltigen (+ 929) que rudführen, wo bie Urfunden bes Aleftere Glugny, burch Die Schentungen, welche von ben herrn von Bours bonnais an biefes Stoffer gemacht wurden, bas erfte Licht über ienes altere Sous verbreiten. 216 ber erfte in ber Reibe ber Berren von Bourbonngis wird bort um bas 3. 923 ein gewiffer Mb be mar genant, beffen Rache fommen ben Ramen Ardibald (Archambeau) führten. Dit bem fiebenten biefes Ramens farb im 3. 1187 ber Dannftamm aus. 3bm folgte feine Erbtochter Diabant, Die in gweiter Che mit Gin de Dampierre, herrn von Ct. Juft und Gt. Digier, ber 1215 ftarb, einen Cobn Mrchibalb VIII. erzeugte, ber von ber Mutter ben Ras men und bas Wapen ber Barone von Bourbon ans nabm. Gein Cobn Ardibald IX. begleitete ben beil. Lubwig auf feinem Rreusinge nach Agopten, wo er feis nen Job fanb, und binterlief gwei Tochter: Dabaub u. Manes, wovon bie jungere, nach bem Lobe ber alteren Die Erbtochter, fich mit Jean be Beurgogne, Grafen D. Charolais verheirasbete, und bie Mutter ber Beatrig, Gemalin von Robert, bem jungern Gebne Lubwias IX., marb, bem fie Bourbonnais Ceine Lanbichaft, Die fest beinabe bas gange Departement Mulier begreift), Charolais (eine ebemalige Graffchaft, Die in bem jebigen Begirte von Charolles, Stadt im Departement Gaene und Loire, lag) und St. Juft (ebemalige Berrichaft, jest ein Martefleden im Dep. Aveiren) gubrachte. 36r Gebn Budwig I., ber 1341 farb, bief ven ber Ctabt Bours bon l'Ardambaud, welche feitbem ben Titel einer bergof. Pairie führte, ju ber bie Erbguter feiner Mutter geborten, Due be Bourbon und ift ber Erfte biefes Ramens in ber Gefdichte. Die Cobne Ludwigs I., und Roberte Enfel. Deter I. (ft. 1356) und Jafob von Bourbon, Graf p. la Marche (eine Grafichaft, welche fest Theile ber Des partemente Ereufe und Obervienne bilbet) grundeten grei Linien. Die altere, welche ben Titel: Duch be Bours

<sup>+)</sup> Bgl. Dampfmafdinen und Rungfunft.

<sup>\*)</sup> Musfibriide Radricht von biefem Werte fintet men in en Act, Erud. 1739. p. 568 - 576. in ber Relat, de libris nov. 18. Vol. VI. P. II. 279 — 364, we der Indie fie erfen is der noggeben ift. Gew Bf. f. Taffin '6 Gelebringeft, ven St. Maur 2, 28. 465 – 473. Now. Piet, ibst. fibor, may T. V. Wa after 6 Cefa, b. bift, Zerfs, 2, 28, 1, 3bis, 108.

<sup>\*\*)</sup> Biogr. univ, Erfch's gel. Fronfr,

bon fahrte, erlofch mit bem berühmten Connetable Chare les be Bourbon, als biefer im 3. 1527 bei ber Erfturs mung von Rom blieb. Co wurde Jafob v. Bourbon, Comte be la Marde, ber Stammpater bes ieht regirene ben tonigl, frangofischen Saufes. Er ftarb im 3. 1302. Die Souneftadt eines Begirfs im Denartement Poir und Cher. fonft ber Proping Bentomois). Er farb 1446. Der Urentel biefes Lubmig, Charles, melder fich Duc be Benbome nannte und 1537 farb, binterlien smei Cobne. Der altere Untoine vermalte fich mit Reanne b'Albeet . Erbin bes Sonigreiche Havarra . und farb 1562: ber inngere Louis I. murbe ber Stifter bes Saue fes Conte (von einer fleinen Berrichaft biefes Ramens, Die burch Beirath ibm jufiel) , bas fich unter feinen Ene feln in Die Smeige Conte und Contn theilte. Der lebe tere, geftiftet von Mrmanb Prince be Conto (ebemale ein Barftenthum , ieht Canton und Stadt im Den, Comme) ber 1666 farh . erlofd mit Pouis Grancois Tofenh be Bourbon. Beince be Contn. Bair pon Rranfreid. mels der ben 13. Mort 1814 ftorb. Doch verlieb Bubmig XVIII. ben naturlichen Cobnen beffelben, ben Berren von Sattonville und von Remonville, im Nov. 1815 bie Befugniff. ben Ramen und bas 2Bapen von Bourbone Conty su fubren. Der erftere, vom Pringen Louis II. (ft. 1686) geftiftete altere Sweig ber Conbeichen Saupte linie bes Soufes Bourbon , mirb erlofchen mit bem eine gigen noch lebenben Abtomling beffelben, Louis Benri Jofeph Due be Bourbon, welcher nach bem Borgange feines Grofe und feines Urarofipatere , fich bloe Due be Bourbon, nicht Prince be Conbe nent. Er ift geboren 1756, ein Cobn bes 1818 ju Daris verftorbenen Prine sen Louis Jofeph be Conde, und Bruber ber Pringeffin Louife be Conte, welche im Dee. 1816 bie Borfteberin ber Comeftericaft in bem ju einem Rlofter umgefchaffenen Zempelthurm ju Paris murbe. Gein einziger Gobn mar ber 1804 ju Bineennes erichoffene Pring Louis Mintoine Benri Duc D'Engbien.

Die Sohn von Antoine be Bendome und Kanne Bulbete, beinrich IV. wurde Uchnig von Navarat 1572, und der eine feld big von Arbarta 1572, und der eine feld die generation der Angele Burden, im S. 1589. Er ist der Eistfer der regirenden der Bonig von Arnarta 1589. Er ist der Eistfer der regirenden der Bonig von Arten der Stenden. Denn fine Entel E voi & XIV. und Bistlipp I. (geb. 1640, geft. 1701, Bater bet Regenten), teitet der ergirende Daus in der Noglie Mit web den die 1589 beigh. Anner theilte sich burch die Entel Ludwigs XIV., Paul der der Bonigson der Bonig von Spanien, ft. 1749, in das fönsligke State 1712) und Philipp der Ander Ludwigs XV. ft. der State Bonig von Spanien, ft. 1749, in das fönsligke Spanien. Bispot V. state frankteit der der Bonig von Spanien, ft. 1749, in das fönsligke Spanier und Philipp Freisq von Parma und Phiaren eine Spanien. Bispot V. schnigt den Spanien, debter generate (ft. 1756) stittetten, jener durch einem zweiten Schaff er der in and fieter freihen and fieter freihen and fieter freihen und beitig paus

regiernde Hauf Bourbon. Es det namisch, in Holge bes Hertrogs wirden Christ om de Spanien un Paris 10.

Juni 1817, die Anfantin Marie Luis für ihren Sohn, D. Carlob, ben Iteralt des Infanten Philipps, des ess fün Hertrogs von Parma (siet I748) auß dem spanischbeurbonischen Jaule, und für desten abnische Nachtomunen der Artis von Parma und Pharma, nach dem Jober tießig von Parma und Pharma, nach dem Jobe der ießigen Wessen, der Erstergem Marie Luise, jugeslächert erhalten, und bis dahin des Freisglichum Lucca als Freischäubung angenomen.

Die Schidfale bes Saufes Bourbon in ber neues ften Beit geboren in Die Specialgefdichte Rranfreiche. Spaniens . Meavels und Parnias. 2Bir foffen fie bier nur in einem Uberblid sufammen. Die frangbiifche Repolution frurite bas Saus Bourbon pon feinen Ihronen. in Frantreich und Manarra 1792 bis 1814: hierauf burch Mapoleone Berarofterungeplane . in Spanien von 1808 bis 1814, in Reapel pon 1806 - 15, mabrent biefer Beit behaum tete fich ber fran Bourbonibe Gerbinant IV. burch Gnalanba Beiftand auf bem Ihrone von Gieilien: in Parma von 1801 bis auf ben im 3. 1817 festaefesten Rudfall. Dagegen res girte burch Navolcons Bestimmung ein fpanifcher Bourbon ber Infant und chemalige Geboring von Barma, D. Lubwig ale Sonia in Etrurien von 1801 bis 1803, hiere auf beffen unmundiger Cobn D. Garlos, unter ber Res gentichaft feiner Mutter, ber Infantin Luife bis jum 10. Dec. 1807. In ber Swifdengeit fanten bie übrigen Mitglieder bes haufes Bourbon, bie nicht in Frankreich Leben ober Greibeit verloren batten, in Rufland, bann in England, Spanien und Sieilien, ber Ertonig von Spanien, Rarl IV. aber und bie tonigl, etrurifde familie in bem faiferlich frangofifchen Reiche, ju Rom, ein nen Sufluditeort.

Bloch Rapoleone Rall im 7, 1814, perfohnte fich bas Chidfal mit einem Gefdlechte, beffen Gefdichte mit ber bes aangen Europa eng verlettet ift. Dan nent bies Die burd ben parifer Frieden am 30. Dai 1814 bemirfte erfte, und bie burch bie Ginnahme von Paris, am 9. Julius 1815 factifch erneuerte, ober meite Reftauration bes Saufes Bourbon in Franfreid, in ber Perfon Lubmias XVIII., bes 35. Ronias aus bem Gefchlechte Can pets und bes fiebenten Sonigs aus bem Saufe Bourbon in Rranfreich. Dit ibm und nach ibm fehrten gurud': 1) die Pringen der tonigl. Familie: Charles, Comte b'Artois, jest Monsieur, und beffen Sobne: Louis Duc D'Ungouleme; vermalt mit Lubwigs XVI. Tochter Darie Berefe Charlotte, Madame, und Charles Ferdinand, Due be Berry (f. bief. Art.); 2) bas haus Orlean 6, in ber Perfon des erften Peringer vom Geblüte, 20 ut is Philippe Due b' Orleans (Gobn bes 1793 guillotis nirten Philippe Caalite, f. b. M.), welcher mit feiner Ras milie im April 1817 nach Paris jurudfehrte; 3) bie Glies ber ber Conbe'iden Saufer: Bourbon . Conbe und Bourbon. Contp. - Eben fo tebrte ber fpan, Bourbon, Rerbing nb VII., mit feinen Brubern, aus Balencap in Franfreich, im 3. 1814 nach Spanien jurud, mabrent feine Altern und Die tonigl. Strurifthe Familie in Rom tlieb:n. nabm erft im Hov. 1817 ibren Gis in Lucea, bas gu einem Bergogthum erhoben, ibr in Folge ber Befchluffe bes wiener Rongreffes, von Oftreich, ale einftweilige Ente icabiauna megen Parma, übergeben marb. Rerbinanbs VII. Dheim . Sonia Rerbinand IV. (feit 1816 . Rera binand I. . Sonia von beiben Gicilien), febrte nebft fein

ner Familie von Balermo. mo er feit 1806 regirt hatte. in Roler von Murgt's Bellegung burch bie Offreider. b. 17. Jun. 1815 nach Reavel wend b). (Hasse.)

## Bier man noch eine geneglogifche Sabelle bes Saufes Bourbon folgen : Lubmia IX. Sonia von Franfreich aus

| St. Philipp III. + 1285<br>St. Philipp IV. + 1314 Sarl v. Balois + 1325                                                          |                                                                                         | Robert Graf von Clermont + 1317<br>Lubwig Herzog von Bourbon + 1341                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R. Lubwig St. Phis St. Starl<br>X + 1316 lipp V. IV. +<br>chne Erben. + 1321<br>ohne Ers<br>ben. Erben.                          | K. Philipp VI. † 1350<br>K. Johann † 1348                                               | Peter D. v. Bourbon + 1356  Ludwig II. + 1416                                                                                           | Jafob, Graf<br>Marche + 1<br>Johann +                                                                | 1362                                                                                                                               |
| R. Starl VI.†1422 Lubre<br>R. Sarl VII.†1461 Sarl v.<br>E. Lubwig XI. †1483 g.<br>Lubwig XI. †1483 g.<br>Lubwig XI. †1497 ohne € | 1465 gouleme † 1467  dwig Karl † 1496  1515    bhne. K. Fran I. †  1547  K. Hanrich II. | Sohann I. † 1434 Sarl I. Lubroig v. Wients† 1436 Schann II. Gilbert† † 1483 Schann Rarl II. † 1527 Grbin v. ohne Erben. Sourcon † 1521. | Jatob II.<br>† 1438<br>Eleonore,<br>Erbin v.<br>ta Marche.<br>Frang † 1495<br>Karl Herzeg<br>† 1537. | Rubwig Graf<br>v. Andome<br>† 1446<br>30bann † 1477.<br>Lubwig von Ro-<br>che Eur Yon<br>Ctammvaterdes<br>Haufes Monte<br>pensier. |
| + 1560 ohne + 157                                                                                                                | + 1559.<br>art IX. St. Keinrich III.<br>4 ohne † 1589 ohne<br>irben. Erben.             | Anton, Herzog von Beni<br>König von Navarra †<br>Deinrich IV. Erbe von Ereich † 1610.                                                   | 1562 G                                                                                               | idwig, Pring von<br>onde, Stammva-<br>e des Hauses Con-<br>und Conty.<br>(Hassel                                                   |

BOURBON, Infel im indifchen Diean auf ber Offeite von Afrifa , Die ju ben Dascarenhas gehort. Gie murbe 1502 von ben Portugifen entbedt, bie ibr ben Das men Dascarenba beilegten und Diefen auf Die famtlichen um fie ber belegnen Gilande übertrugen , boch nabmen fie folde nicht in Befis. Dies that ein Jabrhundert fpater ber Mgent ber frangofifch oftinbifden Gefellichaft ju Das bagabrar, er grundete eine Rieberlaffung bafelbft 1642, und 1649 leate ber frangbilide Gouverneur ju Dabagabear be Rlacourt, ju Ehren ber regirenben Donaftie ber Infel ben Ramen Bourbon bei. 2Babrent ber Revolution mußte fie folden mit Reunion, bann mit dem von Rapo-le on vertaufden; 1811 nahmen fie die Briten, gaben fie jedoch im Frieden von Paris 1814 jurud. — Bourbon liegt swiften 72° 58' bis 73° 42' bftl. g. und 20° 55' bis 21. 39' fubl. Br., etwa 20 Deilen im 2B. von Mauris tius und swifden biefer Infel und Dabagastar, ift beis nabe girtelrund und bat einen Umfang von 36, einen Rlacheninhalt von 112 DMeilen. Auf allen Seiten et bebt fie fich vom Geftabe ab jablings ju einer anfebnlichen Dobe, indem Sugel auf Sugel gethurmt, nach und nach auffleigen, Die fcheinbar getrennt, boch unter einander verbunden find; in einiger Entfernung gleicht fie einem gro-fien abgestumpften Regel, beffen Wolbung bie und ba burch schmale und tiefe Thaler, jabe Abgrunde, wenige

bervorfturgenbe Bache, und vormals burch bide unburchbringliche Balber burchfchnitten ift, welche lettee Die Rultur aber vollig vernichtet bat. Der Gipfel ift burch 3 Einschnitte in eben fo viele Spigen getheilt, Die ben Ras men Galaffes fubren, und wovon die bochfte nach Brior mit 9600 guf abfoluter Sobe unwagnabar ift. Ilberres fte eines unterirbifden Feuers finbet man auf ber gangen Infel: ber eigentliche Bulfan aber, ber von Beit ju Beit Rauch und Flamme ausftoft, aber boch feine tiefen La-vaftrome ausschuttet und noch feine großen Bermuftungen anaerichtet bat, ift feine Gpibe ber Galaffes, fonbern

<sup>\*)</sup> Uber bie altere Geschichte bes Saufes Bourbon ift bas Saupiwert : Desormaux : Histoire des Bourbons, aus welcher ich ein Aufgug in ber Histoire du Bourbonnais et des Bour-bons, qui l'ont possedé, par Ms. de Coffier Demoret, Mem-bre de la chambre des Deputés de 1818 (il. T. 8. Paris 1815), befindet. Der flatiflise gegraphische Steil bleie Merfs, bat vollen Werth; auch ber bifferische, da er bie Grichigte ber Inn-chaft Gourdonnele enthalt, werder bie jest nech nicht erfahe-nen war. Der Bf, dat dadel bie ibm mitgefteilten Samiungen web damaligen Bibliochetate von Mottling, bern Ledmortlin bedes dematigen Bibliothefars ben Wouttins, poren Cremorium vo-nut, obne fie jebod, so wenig als die übrigen von ibm genann-ten Quellen seiner Schalche, fritisch ju werbigen. Bgl. herrn in d. Gelt. G. A. 151. 1819. Eine ansfehrliche Geschlechtstafe am Ende des 1. Bandes gibt über die Benealogie des hause Bonrbon eine beutliche Uberficht.

liegt auf ber Gubleite . nur 21 Meilen non bem Geftabe. Der Boben in ben Umarbungen ber Rufte und an ben Berraffen bes Gebiras, mo man, um gand fur ben Uns bau ju geminnen, Die Walber ausgerottet bat, ift, wie in allen Giegenben, Die ein unterirbifdes Greibhaus beffte jen, uppig: ba fle irbed einen großen Berg bilbet , fo fuhren bie Regen, bie die Gipfel angieben, gegen ibre Diebermaen bie leichtern Beftanbtheile bes Bobens, bie aus ber animalifden und vegetabilifden Beritorung fich erieugen. fo baf ber Gipfel ale nadter ober Relfen ba fieht, mabrent ber Ruftenfaum und bie niebern Ibaler alle fruchtbaren Theile ber Infel fammeln. Doch findet man auf ben mittlern Terraffen, bie Baffer baben, vorgar nicht, und bie Bache und Quellen, bie es tranten, fubren nicht immer reichliches 2Baffer: ber babert ift barunter ber betrachtlichifte. Das Silima ift unvergleiche lich fcon, Die Sibe mirb burd bie Geeluft mertlich gemilbert , aber bie Orfane , bie ju gemiffen Beiten an ibe ren Ruffen mutben, find furchtbar, Erberfchutterungen baufig. Die Probutte, bie bas Land berverbrinat, find meiftens eratifch : ale Getreibe, Sulfenfruchte, Cartoffeln. Staffee, Gewürznelfen, Dustatnuffe, Pataten, Safao. Buder , Pfeffer , Baummolle und Indigo , fo mie bie eue ropaifchen Saustbieres einbeimifc maren por Unfunft ber Eurovaer bles Ebenboly, Palmen, Cago, Sampber, Marumen: ber Strant bat Schilbfroten. Sorallen. Ceemuideln und 2imbra , bas Dieer wimmelt von Ris fden und Die Berge enthalten einige Mineralien, Die man jebed nicht benutt. Die Babl ber Ginm. mag fich gegenwartig wol auf 85,000 bis 90,000 Individuen be-Dieife von frangblider Eprade und Abfunft und fathos fifder Religion . 3496 freie Rarbige und 60.450 Diegerfelas ven; ber milbe Simmeloftrich, Die überfluffigen Lebens-mittel, ibr rubiger Genug und bie fofibaren Sanbeleaegenftande, bie Die Infel bervorbringt, machen. baf ibre Sabl fich fchnell vermebrt. Die Rabrumasimeige beruben auf Mider : und Plantagenbau; ber Staffeebau bilbet ben hauntgegenftant ben Plantagenhaues : in iebem Biertel trifft man eigen baju angemiefene Rleden. Aber biefe Staube bat bier wei gefahrliche Feinde : bie Ameife und bie Schnede, Die man bis jest umfonft ju pertilaen verfucht bot. Die Stultur ber Gemurmelte fiebt megen ibres 11me fanas ber bee Staffee am nachften , ift aber febr prefar, und man bat Jahre gebabt, wo 300,000, anbre, wo faum 10(0) Dit, geerntet morben find ; bas Probutt ift que lange fo aut nicht , ale bas, mas ber mutterliche Boben ersenet. Baumwolle mar pormale bas Sauptproduft. boch bie baufige Durre und Die burch Infeften angerichteten Berbeerungen ber Pftange baben ihren Unbau mehr eingefchranft. Der Mustatennufibaum ift pollig ausgeartet, und bie Diuffe , bie man bier gewinnt, baben bas Aroma ber ofte indifden bei weitem nicht; noch weniger ber Simmt, befe fen Rinde nur wenigen Gefdmod bat, und ber Pfeffer. Weiten und Dlais merben gur Mubfubr und Sonfumtion, Raffave und Dams fur Die Gflaven gebauet. Die Garten fint mit Orangen, Bananen, Pifang, Rotospalmen, Grangtapfeln, Ananas, Dirlonen und Dimbeeren angefullt; ber Biefen und Weiben aber fo meniae , baf man

nur einiges Sarnnich und Liegen halten tann, ben Gleiffe. bebarf aber faft gont auf Dabagagear begieben muß. Dafür entichabigen Die Rifche und Schaltbiere, moren bas Meer wimmelt, einigermaßen. 3m Durchichnitte eas Meer wimmelt, einigermagen. Im Durdschutte erntet man jährlich 185,000 Etr. Beizen, wovon etwa z auf der Instit verbraucht, daß übrige ausgesührt wird, 25,000 Etr. Mais, 2000 Etr. Erbsen oder Kalawansos, und 2800 Ger. Kartoffeln, Die jur Sonfumtion bienen, und 73,200 Etr. Raffee, 1800 Etr. Gemuranellen, 30 Etr. Dlustatennune und 2400 Ctr. Baumwolle, woron faft alles in bas Muslant gebt. 2Bas ber Infel feblt. ift pormalich ein auter Safen : fie bat blod zwei gegen bie 2Buth ber Winde und Orfane folecht gefchunte Dheben. und baber nur eine unbedeutenbe eigene Ochiffahrt: ber Uberfluß ibrer Ergunniffe gebt großtentheile nach Grants reich, wober fie auch ihren Bebarf an Manufatten. Gie fen , Gali . Dien und Dileinen empfangt. Doch ficht fie icht im unmittelbaren Bertebr mit Dabagagbear . Mouria tius, meldes fonit ben groften Theil ihret Dieigens nahm. und mit einigen oftindifden Safen. Gie ift in 9 Rirde friele getheilt : Et. Denis ihre Sauptitabt . bier und gie Dort G. Poul Die beiben Mbeben. In ber Gpise bes Gouvernements, bem auch bie Hieberlaffung auf Mabas ageer untergeorbnet ift. fteht ber Gouverneur. ber que gleich Sommanbant ber Truppen ift, und eine nach frang gofifdem Borbilde eingerichtete Bermaltungetommilion une ter fich hat bie Gierichte bestehen aus 1 fonial Gierichtabofe, 1 Bribungt ber erften Inftons und fo vielen Briebenegerichten, ale es Sirchfviele gibt. Die Ginfunfte werben auf 260,000 Gulben, nach Born Ct. Bineent auf 230,000 Diafter gefchatt; fie fliefen aus bem Sopfe aclbe ber Reger, aus bem Enregistrement, aus Muflagen auf Luxusartifel und Araf, und aus ben Bollen. Militar bestand 1811 aus 4193 DR., merunter 576 Bis nientruppen, fest bas Bat. Bourbon, 417 Streolenfchuse sen. 900 Baracraarben und 2300 freolifde Milisen (an account of the conquest of the island of Bourbon etc. by an Officer. Lond. 1811, 8, Prior's Reife in has indifde Dieer nach ber 2Beim. Uberf. 1819, und ber (Hassel.) Alm. rov. 1821).

BOURBON (Karl III. Herzeg von), Gennetakle von Grontroll, war am 27. Gerburn 1489 gebern, bet sweite Sohn Gilbert's von Bourbon, bitafen von Montroller, Stieferhigs von Reagel (geflorten up Unguelo ben 5. Okt. 1496), um Glara's von Gena-soa. Sein Grofferter um twebreig der gutt, Graf um Mengenfütz, Glerment und Sanetert (geft. um 1482), fin Allteroller Zohann ber erfet. Dernoe von Beurbon, rin Naddomme Schnigs Undwigs des Stieffen, der 1415 in der Geldacht von Minerauf gefangen, in Reglant 1434. Rarb umb burch feine beiben Schme Start ben erfehn und Zudwig der behen Zeinen der Gerage von Seurbon und ber der Schweig der behen Zeinen der Gerage von Seurbon und ber der Schweig der behen Zeinen der Schweig der Geben Zeinen der Schweig der Geben Zeinen der Gerage von Seurbon und ber der Schweig der Behen Zeinen der Schweig der Gerage von Seurbon und der Schweig der Gerage von Seurbon und der Schweig der Schweige der Schweige der Schweig der Schweige der Schweige

ROUBBON

falifchen Gefetes, meldes, mie befant, bas meibliche Gefchlecht von ber Erbfolge auffchlieft. auf bas reiche Befisthum ber Sauptlinie rechnen; benn ber damalige Bergog von Bourbon, Beter ber zweite, ein Gohn Raris bes Ersten und Entel Johanns bes Erften (f. oben) hatte von feiner Gemalin Unng . Jodter Konias Lubmig XI. von Rranfreich ') nur eine Jochter, Gufanna, am Leben bebalten, melde überbies pon ber Ratur vernachlaffigt und franflich mar. 11m fo arbfier aber mar bie Liebe bes Baters ju ihr und er bemirtte es bei bem Conige Ludwig XII., der, felbst ohne mannliche Erben, ben Schmerg bes Batere zu murbigen wufite, baf mit Befeitigung ber beftebenben Ramilienvertrage und vermittelft Bourbon und Auvergne, fo wie ber Gerfogthuner erflart murbe, ein ungerechtes Gefes, beffen Registrirung auch bas Parlement anfangs verweigerte. Bugleich verforach Deter ben Beriog von Mencon, gweiten Pringen, von Gebiat . jum Libam anunehmen. Go fcbien fur Sarl von Montpenfier, ber noch allgujung war, um feine Rechte au behaupten, jede Soffnung verfdmunben. mar inbeff, nach bamaliger Gitte, von Rindheit an mit geofiter Gorafalt jum Grieger gebildet morben. Frubicis tia fundiate fich in ibm ber einftige Gelb an, und bies blieb nicht unbemerft, ale er feine Bermanbten . Die bere jogl. bourbonifche Gamilie, auf ihrem prachtigen Luftsichloffe la Chauffiere in ber Rabe ihrer Sauptftabt Douline befuchte. Balb barauf ftarb Deter von Bourbon am 10. Oct. 1503, und nun machte feine Bitme, Unna von Franfeeich, Comierigfeiten, bas bem Berioa von Mlenson von ihrem Manne gegebene Wort ju erfullen "). Mube bes Bergugs ließ er fich juleht mit ber fur biefen Fall festgesehten Summe von 100,000 Franken abfinben ; balb barauf machte Sarl von Montpenfier por bem oberften Gerichtshofe feine Rechte geltend, ohne baf Un-ng fich irgend widerfebte, Die Bourbonifche Erbichaft murbe ibm quaefprochen und um alle Streitigfeiten qu befeitigen, beiratbete er bie Peingeffin Gufanne. Die Rolge wird geigen, baf ungrachtet bes Unfcheins gantlicher Musgleichung, biefe Erbichaft bennoch fein Unglud berbeisfubete. Er mar jest durch biefelbe ber reichfte Rurft in Frankreich geworben, felbft ben Ronig nicht ausgefchloffen, ber nach Abjug ber Roften fur ben Sofflat und bie Truppen, weniger ubrig behielt. Bu Moulins, ber Caupte fabt bes Bergegthums Bourbon, umgab er fich mit ein nem bieber nicht erblidten Glange und versammelte um fich bie Bornehmen bes Lanbes. Much machte er in Bealeitung feiner Schwiegermutter eine Reife in Die entferne tern Theile feines Erbes und gewann fich burch feinen ebeln Anftonb , feine Rreundlichfeit und Dilbe bie Berien. Einige Babre maren fo auf Die angenehmfte Beife pers

fdmunben . als Lubmig XII. im Tabr 1507 einen Krieges sua acaen Genug machte. Sarl von Bourbon bealeis tete ihn und legte in biefem gludlichen Relbiuge ben Girund au feinem nochberigen Rubine. Er übertraf alle andere Girofen an Richegierbe und an Gifer fich aufque seichnen. La Tremouille, la Paliffe, Bopart und anbere aufgezeichnete Relbheren murben feine Greunde und Beha Der bes Sonias gegen bie Renetioner und entidied burch feine Sapferfeit großentbeile ben Gieg bei Manabello (14. Dai). Das gange heer erfannte fein Berbienft, ober Mai). Das gange Herr erkannte fein Berveini, wert Pudwig All, der seinen Ressen, dem deres von Ne-mourd, Gaston de Fair, lieber versterrlicht gesehen hatte, bewies ihm Kalte. Er blieb sogar einige Jahre vom Kriegkschupfale entfernt, während die Frangesen unter ben Marfdidlen von Chaumont und Trivulge, und fpås ter unter Gafton de Foir ben Rampf gegen Die Benetias ner und ben Papft Julius II. forfesten (1510—1512). Erft im Jahr 1512, nachdem Gafton bei Ravenna ge-fallen war , entschlof fich ber Ronig , ibn gegen die Gpanier ju fenden, welche bas mit Franfreich verbundete Sionigreich Navarea erobert hatten. Ale Pring von Geblut wollte er nicht unter bem Bergog von Longueville, bem Gouverneur bes Landes, bienen und ber Ronig mar, um ben Streit zu endigen, genothigt, feinem Thronerben, bem bamals 18jabrigen Grafen von Angouleme, nachberigem Ronig Frang I. ben Oberbefehl ju übertragen. Rarl von Bourbon biente unter ibm und mar berjenige, melder in Diefem ungludlichen Relbiuge Die meifte Chre er-Der Stonig gab ibm bierauf bas Gouvernement von Languedoe. Den Oberbefehl fur ben nachften Geld-jug in Italien (1513) lebnte er ab, weil er bie bagu beftimmte Urmee nicht ftart genug bielt, und ber unglud's liche Musgang ber Unternehmungen bes Darfchalls von Remouille rechtserigte feine Beigerung; Franfreich fab fich balb barauf von England, bem Raifer und ben Schweitern angegriffen. Es fam barauf an, bas herjogthum Burgund (Bourgogne) gegen bie lebtern ju vertheibigen. Sarl von Bourbon murbe babin aefanbt, und fa Errmouille, ber vorber bier befehligte, unterwarf fich ihm ohne Murren. Rarle Erfcheinen begeifterte Mueb, Dobe und Diebere, wetteiferten feine Befehle gu erfullen und nach wenig Monaten war die offene, von einem vorbergegangenen Ginfall ber Reinde noch befturste Proving im mehrhaften Buffanbe. Lubwig XII., ber in ben less ten Beiten Raris Berbienft gang erfant batte, ftarb am Iften Januar 1515, und ber junge feurige Bergog von Angouleme beflieg als Frang I. ben Ihron. Gine feiner erften Sandlungen mar, ben fest 26jabrigen Rarl von Bourbon jum Connetable von Franfreich ju erheben. 2Benn, wie man glaubt, ber Ronig fcon bamals feine perfonliche Reigung fur ibn empfand, fo bulbigte er burch biefe Erbebung großfinnig bem Berbienft. Sarl begleitete ben Ronig jur Calbung nach Rheims und wibmete fich bann eifrig feinem Beruf; er bemubte fich im Berein mit la Eremouille, Bapard, Chabannes (vorber la Paliffe), Lubwig b'are und andern Seerführern, ben friegerifden Geift ber Ration berguftellen und ju erboben. Geine Reglemente find noch vorbanden, und burch Glarbeit und Beftimtheit ausgezeichnet. Er bielt mit Strenge auf beren

<sup>1)</sup> Befant unter bem Ramen Unna von Frantreld und 

Refolaung und murbe von feinen Golbaten balb mehr als ber Reind gefürchtet. Frant I. son 1515 mit 60 000 Mann, pon acht permanten Dringen, pier Darichallen und bem gangen Abel Rranfreiche bealeitet, nach Gralien. um Mailand bem Darimilian Gforia ju entreifen . ber ben Raifer, ben Ronig von Spanien, ben Pauft und Die Schmeiger ju Bunbesgenoffen batte. Der Connetable führte ben Bortrab. Die Alpenpaffe maren von ben Schweigern befebt, Die Kramofen babnten fic baber eis nen neuen 2Beg burch bas Thal Bargelonetta und erfchies nen fo unerwartet in Italien , baf ber fpanifche General Profiner Colonna su Billa franca an ber Dittaastafel aufgehoben murbe. Fram I., welcher Die bieber unbeffeas ten Schweiger furchtete, fuchte fie burch Unterbandlungen und Gelbfummen ju entfernen, und fein 3med ichien eben erreicht ale Matthias Schreiner , papftlicher Legat, Kare binal und Bifchof von Gitten , ein unverfobnlicher Reind ber Frangen. feine Panbeleute burch bie Dlacht feiner Berebfamfeit umftimmte, und fie ju einem plotlichen Uns ariff bes frangofifden Pagere bei Darianano bemog. Der Connetable noll Mistrauen gegen bie Edmeiner . batte ungegetet bes friedlichen Unicheins, feine Dagfregel ber Borficht und Madifamfeit unterlaffen. Die Unrudenben fanben ihre Geaner um Sampfe bereit (13. Gert.) Die Schlacht begann und mart mit grouter Sartnadigfeit fortgeführt. Gin Theil bes frangbiifden Rukvolls murbe gefchlagen und bas Gefdus ber Graniofen abmechfelnb ges nommen und mieber erobert. Der Connetable bieb mit ber Capallerie ein , murbe umringt , pom Pferbe gefturst. und nur burch smolf feiner ritterlichen Greunde und Das fallen, melde einen 2Ball um ibn bilbeten, gerettet. Gein funafter und fest einziger Bruber. ber Bergog von Chas telleraut, mart getobtet. Dan fampfte bis in Die Racht und rubte endlich aus Ermattung, ohne von beiben Geis ten bas Chlachtfeld ju verlaffen. Um folgenden Dorgen begann ber Rampf mit neuer Seftigfeit. Much fest erlitten bie Graniofen große Unfalle. Die fogenannten fdmarien Banten (teutide Bilfevoller mit fdmarien Rabe nen) auf bem rechten Flugel, und ber linte Glugel murben gefchlagen. Dort ftellte ber Connetable mit feiner Geneb'armerie und bier ber venetignifche Relbberr Mpiano Die Odladit wieder ber. Frang I. ftritt flegreich im Mies teltreffen. Die Comeiner faben fich enblich übermunden. aber von einem boppelt fartern Reinde, ber fle auf ihrem Rudiuge nicht ju verfolgen magte. Inbeft mar ber Ruf ibrer Unbeliegbarleit babin. Frani I. empfing ben Ritterichlag burch Banard, ben Mitter fonber gurcht und Jabel, und Bours bon murbe fur Franfreiche großten Relbberen gnerfant. Doch mar er feiner von benen, bie alles mit ben Waffen allein ergwingen wollen. Das fefte Coloft von Dailand brachte er burch Bestechung bes Commandanten, Johann von Conjaga, in feine Gewalt. Die Stadt wurde, obwol bas beer fur einige vor ber Schlacht treulos ermordete Colbaten gewaltthatige Rache foberte, nur an Gelb ge-ftraft, benn ber Connetable wollte felbft burch eine an-Scheinend gerechte Beranlaffung Die Dieciplin nicht er-Schuttern laffen. Der Ronig hielt feinen triumphirenden Einzue, befprach fich zu Bologna mit bem Papft und ging nach Franfreich gurud (3an. 1516), ber Connecable blieb mit 7 ober 8000 Dann ale Generallieutenant ju Dlais land. In biefem Boften beforberte er aus allen Rraften bie DRieberaufnahme ber burch amanualabrige Briege und Umwaljungen erichbysten Lombardei; fein Palaft ftand jes bem Unterthan zu jeber Beit offen. Roch lange aber war bem ungludlichen Lanbe teine Rube beschieben. Kaiser Marimilian I. rudte mit einer ftarfen Dacht jur Bies bereroberung befielben beran. Der Connetable mar in großer Berlegenheit, weil Die Comeiter, auf beren Silfe er fich am meiften verlaffen mußte, nicht erfcbienen. Un ber Gpibe bes venetignifden Seeres mufite er ben Rais fer fo lange ju belchaftigen, bis bie Feftungewerte von Mailand bergefiellt und bie Maggaine gefüllt maren. Jebt langte ein Theil ber Schweiser an, aber fie wollten nicht gegen ihre Panbaleute im Dienft bes Saifers fechten und ber Connetable mußte fie julest entlaffen. Die Gefahr für Mailand wurde bringend, ber Maifer foberte Die Stadt brobend jur Ubergabe auf. Bum Glud fur Bourbon murben eben jeut bie unbeighlten Schmeiger im Dienft bes Raifere fdmieria, ber Raifer entwich beimlich aus bem Pager und balb lofte fich ber grofte Theil bes verlaffenen Deeres auf. Mailand mar gerettet und ber Connetable batte ben Rubm, eine neue Befigung bebaupe tet ju haben, melde bie Granjofen noch gegen feinen Une ariff ju pertheibigen vermocht hatten. Schon bachte Carl von Bourbon an die oft perfudite Groberung Reapels, als ber Ronie ihn unermartet gurudrief und feinen hicherigen Unterfelbe beren (Lieutenant) Paut rec an feine Stelle fente. Daf Die Dieberlegung Diefes Poftens nicht, wie viele franglis fche Schriftiteller behaupten, freiwillia, fondern geswung gen gefchab, bezeugt Bourbon's Gecretar und Biograph Morillac. Diefe Burudberufung leitet Die lebte und merfmurbiafte Groche in Bourbons Leben ein und es ift bier Beit , eines Berbaltniffes in ermabnen , welches lange fcon auf fein Schidfal eingemirft batte. Die permits wete Hersegin von Angouleme, Luife von Savopen, Mutter Königs Fram I., damals (1516) etwa 40 Jahr alt und dreischn Sahr alter als der Connetable, aber mit noch wohlerhaltenen Reisen, üppig, derreschischigt, sie flig und von großem Ginfluß auf ben Ronig ibren Cobn. begte für jenen eine Leibenicaft, welche er nicht erwies bern mochte. Um bieb Berhaltnif noch fcwieriger ju mas chen , war Luife, nach ber Gemalin bes Connetable, Die nachite Erbin ber Guter bes Bourbon'iden Sauptftams mes. fobalb nach Lubmig XII. fruberer Reftiebung bie weibliche Erbfolge in biefem Saufe für giltig erfant murbe. Es ift nicht unwahrscheinlich, baf ber Beriog, um ihre Reigung gu feinem Bortbeil ju benuben, eine Beit-lang gunftige Gefinnungen fur fie gebeuchelt bat. Ihr Einfluß auf ben Monig und nicht Bourbone Kriegerthas ten allein , batten ibm ben Rang bes Connetable verfcafft, und jest batte fie auf feine Burudberufung binges arbeitet, um ibn gu gleicher Beit wiebergufebn und ibm ibre Dacht fublen ju laffen, vielleicht ibn baburch ibren Bunfchen geneigt ju machen. Der Stoly bes Connetas ble vereitelte biefe Erwartung. Done fich am Sofe bes Sionigs su verweilen, eilte er nach Moulins gu feiner Ras milie. Run ging bie Konigin mit ihrer Partei, wogu befondere ber Rangler bu Drat, einer ber ichlechteften Dienfchen , ber Abmiral Bonnivet und ber Daricall von Chatillon, ein Reiber Bourbons, geborten, weiter. Der

Connetable hatte ur Rettung Mailanbs aus feinem eine nen Reemboen große Gummen bergefchoffen Mon vers meigerte ibm bie Rudichlung und nahm ibm qualeich. angeblich wegen gantlicher Erfcopfung ber Ctatetaffen. bie bebeutenben Gehalte, Die er von feinen Warben und Amtern bezog 3). Der Bertog beobachtete ein ftolies Schmeigen, nur feine Schmiegermutter, Unna von Frante reich, führte über biefe Ungerechtigfeit laute Beichmerben . fo baf man fie mit Sufggen berubigte, Die nicht gebals ten murben. Mis ber Beriog von feiner fdmadlichen Gemalin einen Cobn erhielt, bat er ben Ronig jum Taufgeugen und bemirtbete ibn gu Mouling langer als viergebn Tage mit folder Pracht, baf ber Sonig julebt feine Giferfucht nicht perbergen fonnte. Des Beriogs Greude über feinen Erben mar nicht von Dauer; fowol Diefer erfte Cobn, Rrang genant, ale Die Smillinge, mels de ibm feine Gemalin noch gebar, melten fonell babin. und die tief gebeugte Mutter folgte ibnen bald nach, ju Chatelleraut am 28. April 1521, nachbem fie ihren Gemal in einem Seltamente nochmals jum Grben ihrer vas terlichen Guter erflart batte. Obmol es bei bem gegruns beten Recht bes Connetable Diefer Erffarung nicht einmal bedurfte, fo murbe feine Lage burch biefen Sobeefall boch febr miglich, benn bie Mutter bes Sonias batte nun freie band, ibre Unfpruche geltent ju machen, und fo menig fie auch bas Recht fur fich batte, fo gefahrlich mar fie burch ibre Stellung ale erfte Frau bee Conjareiche. Durch eine Beirath mit ihr hatte Bourbon ben Sturm befdmoren tonnen, biefe Wendung ber Cache murbe obne Smeifel von Unifen febnlich gewünscht, und man glaubt allgemein, baf pon ibrer Seite barauf hinbeutenbe Schritte gefchaben, obmol Die Odwiftsteller in ber Angabe ber Umftanbe nicht übere einstrimmen .). Mulein ber Connetable, beffen Charafter nichte meniger, ale eine Burudfebung ertrug, mar burch Die erlittenen Granfungen ju gereist, um auch nur eine iconende Rudficht ju nebmen und wies bie Unnaberung mie Berachtung von fich. Abneigung gegen eine meite The las biebei nicht sum Grunde, benn er bewarb fich m gleicher Beit um bie Band ber Pringeffin Menata, mein ten Jodter Lubmigs XII. von Unna von Bretagne, bes ren altere Schweffer Claubia mit Reans I. vermablt mar. Die Rolgen feiner Beigerung maren, wie fie bei einem Beibe von gewobnlicher Mrt fepn muften. Gin formlis der Projeft megen ber bourbonifden Erbichaft murbe am 11. Muguft 1521 bei bem Parlement gegen ben Seesog eingeleitet. Der Sonig und feine Mutter auf ber einen. ber Bergog und feine Schwiegermutter auf ber anbeen Seite, ericbienen felbit vor ben Schranfen. Lebtere sog burch bie Ctanbhaftigfeit, womit fie bie Rechte ibres Schwiegerfobnes vertheibigte, aller Mugen auf fich. 216 Sochter Ronias Lubwig XI. mar fie burch bas falifche Gefeb von bem frangofifchen Throne ausgefchloffen wors ben, um fo mehr wollte fie biefes Gefeb, jest ba es jum Beften ihres Eibams fprach, aufrecht erhalten miffen. Der

anne Broseft mar von ber bochften Michtigfeit. benn es handelte fich um ben Befig pon brei Bergogthumern . Bourbon, Muvergne und Chatelleraut, und noch eine Dienge großerre und fleinerer Befigungen. Much mar bie Theilnahme burch gant Reanfreid allgemein und Die Nas men ber Cadmalter find auf bie Nachwelt gefommen . in Schlecht es um Die gerichtliche Beredfamteit überhaume und wol auch um bie ihrige bestellt mar. Gur bie Bers sogin fprach Popt, fur ben Connetable Mont bofon. beibe gelangten in bee Rolge ju hoben Statfamtern. Der Generalabrocat Liget trat smifden beibe mit ber Ben bauptung, bag ber Sonia allein ber mabre Gebe bes Saufes Bourbon fen. Dies mar fo giemlich im Ginne ber Beriogin von Angouleme, ber es nicht fomol um ben Befit ber Guter, ale barum ju thun mar, baf fie bem Connetable genommen murben. Das Varlement gerieth bier , mo bie erften Berfonen bes Statt und ber Wonig felbft Partei nabmen, in eine febr fritifche Lage und es fdeint nicht, bag bas Pflichtgefubl über bie dufern Ginfluffe geffegt babe. Die sablreichen Befigungen bes Sous fes Bourbon maren nicht alle unter gleichen Berbaltnife fen und zu einer Beit erworben worben, und murben boe ber auch einzeln in Unfpruch genommen. Die Grafichaft la Marche und Die Berrichaft Montaige, melde Lubmig XI. ale Raub von bem ungludlichen Beriog von Dies moure an fich geriffen und feinem Schwiegerfohn . Deter von Bourbon , gefdenft batte, wurden fogleich bem Stos nige querfant, Die andern Bourbon'iden Lander aber pors laufig mit Cequefter belegt. Unng von Granfreich , bie Comiegermutter bes Connetable, farb aus Comer über ben Job ibrer Jochter, ibrer Enfel und biefen neuen Une fall am 14. Dov. 1522, und in ber Gele bes Connetas ble felbit wurde burch biefes fibermaf von Unrecht ein entideibenber Entidluf jur Reife gebracht. Er batte im 3. 1521, wo bie Giferfucht gwijden Gran; I. und Rarl. bem neu ermablten teutiden Saifer, Die Rriegeffamme beftiger benn je entjundete, jum lesten Dale fur Frant-reich gefampft. Doch voll Schmerg über ben Job ber Geinigen marb er bamale in feinem ausgebehnten Ges biet 6000 Mann ju Ruft und 800 Panien und führte fie aum frangbiifden beer in ben Dieberlanden. Sier mare tete feiner eine neue Stranfung; ber Sibnig entigg ibm bie Anführung ber Borbut, Die ibm ale Connetable geborte. und gab fie bem Bergog von Allencon. Hur mit Dlube tonnten ibn feine Bertrauten bewegen, beim Beer zu bleis ben und oft wiederholte er in feinem Unmuth bie 2Borte. welche einft ein Ebelmann auf Die Frage, ob Etwas feine Ereue w ericuttern vermoge, jur Untwort gegeben batte: "Richt brei Sonigreiche, mol aber eine Beidbimpfung," Die Eroberung von Bouchgin und Begbin in Diefem men nig gludlichen Relbiuge mar ber lebte Dienft, ben er Frantreich leiftete, benn im folgenben Jabre 1522 blieb er in ber Burudgezogenheit zu Moulins, obne Untbeil am Rriege, ber befonbere in Italien fur bie Frangofen ungludlich geführt murbe. Die Hachricht von ber Unterbructung bes Connetable batte bie befonbere Mufmertfamfeit Starle V. erregt. Durch eine nieberlandifche Graffin von Moeur, eine Freundin bes Bergoge, erfuhr er querft, baf berfelbe jum Abfall reif fet, Er fcidte ben Sohn biefer Grafin, einen herrn von Beauvain, ale Unters

<sup>3) 216</sup> Connetable 24,000 Livres , ale Chambrier von Frantreid 14,000, ale Gomerneur von Langueber eben fo viel, nad. Da eg nier's Recherches sur la France.

<sup>4)</sup> Rad einigen nicht allin mabrideinlichen Berichten bat ber Ronia felbit feine Mutter bem Connerable angetragen. tillg. Encyclep. b. fib. u. R. XII.

banbler an ibn ab und biefer brachte ein beimliches Bunbe nift ') swifden bem Beriog und ben beiben Geanern Granfreiche, Korl V. und Ceinrich VIII. von England ju Ctonbe (1523), welches bie gangliche Bernichtung und Sheilung ber frangifiden Monardie bemedte. Mari V. perforach bem Beriog feine Schwefter Eleonore, verwits mete Monigin von Portugal, mit einer Mitgift von 200,000 Thalern und 20 (100 Thalern jahrlicher Menten gur Che und erflatte fie fur bie Erbin feiner ganber, wenn er und fein Bruber, ber nachmaliae Raifer Gerbinanb. obne mannliche Erben bleiben follten. Dagegen vermachte ber bersog ibr feine herrichaft Bequiplois pon 20.000 Thaler idbrlidem Getrag jum Witmenfis. Karl follte von ben Porenden ber und Beinrich VIII. in ber Picardie ju gleis cher Srit angreifen und ber Connetable mit 6000 Dann im Innern Franfreiche ibre Unternehmungen unterftuben. Die Mueführung Diefes Plans follte geicheben, menn Frang I., ber fich eben bamale jur Biebereroberung Dlais lanbe anfdridte, mit bem frangofifden heer ienfeit ber Alben fenn murbe. Do Frang I., um feine Giege nicht mit bem Connetable zu theilen, eben bamale ibn ale Ges nerallieutenant bes Conjareiche gurudgulaffen beabfichtigte. fo fchien ber Untergang Rranfreiche ficher. Inbef erbielt ber Sionig noch ju rechter Seit Winte über Diefe geheimen Unichlage und beichloß nun, ben bergog mit nach 3tas lien ju nehnien. Er befuchte ibn auch ju Mouline, mo er fich frant befand, und theilte ibm bie laufenben Geruchte mit, ber Beriog aber mußte burch anfcheinenbe Dis fenbeit und Berficherungen feiner Treue ben Sionig au bes rubigen, fo baf biefer, gegen ben Rath feiner Minifter . ibn in Greibeit lief. Er verfprach, fich bei bem Deer bes Conias einzuftellen . fo balb es feine Gefundbeit geftate tete. Birflich brach er auch nach Luon auf, mo Frang I., ber fluglich ben Sug nach Stalien bis nach feiner Une funft vericob, ibn erwartete, unterwege aber mußte er ben vom Stonige als Muffeber bei ibm angestellten Beren pon Martn zu hintergeben und entflob nach Chantelle. einer Reftung an ben Granien von Bourbonnais und Mus perane, mo er Unftalten jur Bertbeibigung machte. Der Sonig, ber an feinem Berrath nicht langer imeifeln fonnte, gab bem Daricall von Chabannes und bem Baftarb von Gavopen Befehl, ibn mit 4 Kompagnien Geneb'armerie aufufuchen und tobt ober lebendig berbeis aufchaffen. Aluglich ergriff ber Bergog ben Mubmeg, fich nicht in ber Ditte von Franfreich einschließen au laffen er entfeente fich von Chantelle in Begleitung eines gemiffen Domperant, ber, von Grang I, verfolgt, ibm ganglich ergeben mar, und entlam unter großen Gefahren burch Die Gebirge von Muvergne, Gevaudan und Dauphine, über den Rhone nach Et. Claude in der Damais fvanis nifden Franche Comte. Muger bem Leben batte er nur Beiftand, ale ben feiner Perfon. Aber biefe mar wichtig genug, um in Frang I. Die bangften Beforgniffe und

einige Roftbarfeiten gerettet und einigen feiner Leute aelang es, ibn gu erreichen. Geine Befitungen maren vertoren und er brachte feinen Bunbebgenoffen feinen andern fdmergliche Bereuung feines Berfahrens ju weden. Er 5) Beldes, fo viel man weiß, nicht fdriftlich, fonbern nur mintlid abacidleffen murte.

Schiefte einen Mhaeordneten, Imbaut, an ben feinen Dache ftellungen entagngenen Beriog , ber ibn burch bas Bere fprechen angenblidlicher Burudagbe aller feiner Befigune gen, poller Befriedigung aller Goberungen und ber Umnes fie fur alle Mitveridmornen jur Rudtebr bemegen follte. ober jenem erlaubte fein Wistrouen nicht. bas Anerbies ten ju benuten Der Gefandte faberte bierauf bas Cannetable Schwert und ben St. Dlichaeliborten gurud. Ses nes, erwieberte ber Bergog, bat mir ber Ronig auf bem Marfiche nach Baleneiennes (wo Allencon Die Borbut führte) genommen: biefen mirb man unter meinem Confe finen ju Chantelle finben. Frang I. that fein Doaliche ftes. um ben Rolgen einer Berichmorung, beren Umfang er noch nicht fannte , porgubeugen. Um notbigenfalls in ber Rabe ju fenn, entfagte er bem Borfat, felbft nach, Stolien ju geben und überließ bem Momiral Bonnipet, einem Gunftling feiner Dlutter, ben Oberbefehl uber bas beer, wobei ibn ber tapfere Bapard unterftuben follte. Er befeste alle bem Connetable angeborenbe fefte Dlate. und ließ alle Gble, auf melde einiger Berbacht bes Gine verftandniffes fiel, gefangen nehmen. Der Graf pon St. Bollier . ein Bertrauter Bourbons und Mitmiffenber fein nes Plane, von beffen Mubführung er jeboch abgerathen batte, murbe sum Sobe perurtheilt. Co gelang es, biefen Abiall meniaftens fur Die inneen Berhaltniffe Granfreiche unichablich zu machen, fo nachtheilig er auch, wie bie Rolae seigen wird, von außen ber auf bas Reich mirfte. Der Beriog batte fich von Befancon in ber Rranche Comte, burch einen Theil Teutschlanbe, über Mantug und Diacenia, jum Saifer nach Genua begeben. Da ber Musgang feiner Berichmorung ben Erwartungen bes Raifers fo wenig gemag mar, fo unterblieb porerft bie aenaue Erfullung bes Tractate und inebefonbere bie Beirath Bourbons mit ber Sonigin von Portugal : übrigens mufite ber Saifer fein Diffveranugen ju verbergen und er machte ben Bergeg porlaufig ju feinem Generallieutenant in Stalien. Deben ibm befehligte Lannoi, ber Bicefonig pon Deapel, bas faiferliche Beer, Bonnivet, melder am Enbe bes 3abre 1523 burch feine Ubermacht einen Theil bes mailandifchen Gebiete erobert batte, mußte im Grubling bes folgenden Sabre 1524 por Bourbon nach Granfreide gurudweichen. Muf Diefem Rudjuge fiel ber tapfere Baparb tobtlich verwundet in die Sande feiner Feinde, ber noch fterbend bem Connetable feinen Mbfall ju Gewiffen führte. (G. ben Mrt. Bayard.) Rad ber Bertreibung ber Fransofen aus Italien bachte man nun von Reuem ernftlich barauf, Frang I. in feinem Lande anzugreifen. Much bie Theilungeplane murben erneuert und imor follte ber Connetable mit feinen frubern Befitungen Die Peopence und Dauphine unter bem Titel eines Sonigreichs vereinigen. Dian rechnete noch immer auf ben Beiftand eines Theils von Franfreich felber, und in biefer Abficht wollte ber Connetable nach Inon vorbringen, wo er in ber Rabe feiner Freunde und Unterthanen gewefen mare. Aber ber Raifer, ber einen frangofifchen Safen ju befigen munfcite. bestand auf ber Belagerung von Darfeille und Bourbon mufite gegen feine Uberzeugung bierin nachgeben. Ubers bies blieb ein Theil bes faiferlichen Seeres unter gannoi in Italien gurud und Bourbon rudte nur mit einer fcmog: den Macht von 16 bis 15,000 Mann in Franfreich ein

(Tuni 1504) healeitet non bem failerlichen Gelbheren Mare quis von Defrara, fonft befant unter bem Mamen M valos (f. Diefen Art.), ber gerabe nicht Die freundlichsten Gefins nungen gegen ibn jeigte. Marfeille murbe von bem Connetable mit gemobnter Sapferfeit und Musbauer angegrife fen aber von ber Befahung und ben Ginmobnern felber auf bas Rubmlichfte und Entichloffenfte vertheibigt. Frant I. gewann Beit, unter ben Mauern von Mvignon ein ftar-tes Seer ju verfammeln, bei beffen Aufbruch ber Connetable fich mit großem Berluft nach Italien gurudieben mufite (Gest, 1524), ohne bei feinen Landbleuten Unterftugung ober einen Unbang gefunden ju haben. Durch biefen Erfolg aufgemuntert, befchloff Frang I, von Neuem bie Eroberung pon Dlailand und brang fo rafch nach bet Eroberung von Matiano und erung in cam nach Ralien vor, baß er mit der weichenden flaiferlichen Ar-mee zugleich antam. Karl von Bouebon, welcher sich mit dem jurudgebliebenen Lannoi vereinigt batte, mußte Mailand ben Grangofen überlaffen ; feine Urmee feste fich bei Lobi, ber Monig aber, anflatt fie von bort ju ver-treiben, belagerte auf ben Rath Bonnivets Die Stadt Pavia (Enbe Det.), welche von bem berühmten Belbherrn Anton be Leva belbenmuthia vertheibigt murbe. Muf bie Gemifibeit, baf bie Stadt fich lange balten merbe. baute ber Connetable feinen Plan, Die Lombarbei gu retten. Er beagt fich vertleibet nach Zuein, wo er von bem herzog Rarl von Savonen mit bagrem Gelbe und Rofts barfeiten unterftust murbe und eilte fobann nach Seutiche land . um Truppen angurperben. Gin gleiches that ber tapfere teutiche Relbberr, Georg von grundeberg, ber gu Diefem Smed feine herrichaft Minbelbeim perfette. Binnen meniger ale brei Mongten febrte Bourbon an ber Spite von 13,000 Kriegern nach Italien gurud. Pavia pertheibigte fich noch immer, bedurfte aber ichleuniger Silfe. Die faiferliche Urmee mar jest 22,000 Mann fart, theile ausgerubte, theile gang frifche Truppen. Das frangofifche Seer, burch ben Gelbjug, ben barten Binter und mebre abgefchidte Saufen gefchwacht, mar nicht viel whireicher und abgemattet. Rach langern Borbereitungen eriff bas faiferliche Beer - Teutiche, Italianer und Gras mier unter Bourbon, Rannoi und Pescara - unterflagt von ber Befagung Pavia's unter Unton be Leva, am 24. Februar 1525 bas fefte Lager ber Frangofen an und ers gerrang einen fast beispiellofen Sieg. In diefer Schlacht wurden zwei Abnige (Frang 1. und heinsich von Ranvarra) gefangen genommen und beei Marschalle Frants reiche, Chabannes, la Eremonille und Lautrec 6) verloren, nebft bem Oberfelbberen Bonnivet und einer Denge ber tapferften Anführer, wie Ludwig b'Are, Clermont b'Ams beife , ber Baftarb von Gavopen u. a. bas Leben. Bon bem frangofifden heere entfamen faum einige Saufenbe. und von ben Unführern faft nur Grang von Mlencon (f. bie Rote 2.). Peteara, be Leva und ber Marquis von Guat hatten ju biefem Siege viel beigetragen. Der Connetable batte an ber Spibe ber teutichen Truppen bem Gefecht ben letten Musfchlag gegeben. Gein Bealeiter Pomperant erfannte Frang I., welcher umringt und ver-wundet, fich ju fuß mit Dabe gegen bie Buth einiger franifden Golbaten vertheibigte, und rettete fein Leben.

Doch wollte fich Grang I. nicht bem Connetable ergeben und ber Bicefonia Lannoi empfing fniend feinen Degen. Bourbon fabe bem Schaufpiel in befcheibener Entfernung su, und muebe noch an biefem Abend bem Stonige nora geftellt, ber ibn, ben Umftanben gemaß, mit gutiger Diene empfing. Die Lage ber Dinge fchien jest fur ibn aunftiger, ale er fie je batte ermarten tonnen, und boch blieb er noch weit von ber Bieberberftellung feines Gluffes entfernt. Obgleich Franfreich burch ben Berluft feiner Urmee wehrlos mar, fo bachten die faiferlichen Relbbereen boch nicht baran, es mit Gemalt zu nehmen. vielmehr borten bie Reindseligfeiten von beiben Geiten auf. Unter ben Bedingungen, melde Rarl V. bem ges fangenen Sonig vorlegte, mar allerbinge auch bie, bie Provence und Daupbine an ben Connetable abgutreten, um in Berein mit feinen frubern Belibungen ein unobe bangiges Ronigreich fur ibn ju bilben, allein bie Ents fchloffenheit, womit ber Abnig fich ber Theilung feines Reiches wiberfeste, machte, baf man von biefer Bebingung ablieft. 3m Berlauf ber Unterbandlungen that ber Chose ber nicht lange norber burch ben 30h Giner Giemalin Claubia Bitmer gemorben mar. felbft ben Bors fcblag, Die Ronigin Eleonore, Schwefter bes Raifers, in beirathen. Da Sarl V. bies annehmlich fant, und auch Eleonore mehr Reigung fur ben Ronia, ale fur feinen perbannten Unterthan bliden lieft, fo mußte ber Connes table, nach bem Dunich und Antrag bes Saifers, bem Recht, welches er bufd eine formliche Berlobung mit ber Stonigin erlangt batte, entfagen. Bur Entichabigung bas für erhielt er vom Staifer bie Belebnung mit bent Bersoathum Dailand, meldes ber bisberige Berien Grans Cforga wegen einer Beridiwdeung gegen ben Raffer ver-lieren follte, und bie Obeebefebisbaberftelle in Italien. Der Connetable batte fich gegen Enbe bes 3. 1525 nach Spanien begeben. um bei ben Berbandlungen gmifden bem Staifer und bem gefangenen Ronig von Franfreich feinen Bortheil mabrunehmen. Er murbe vom Raifer mit befondern Ebrenbezeigungen empfangen; an ben Grofen feines Sofes aber fant ber fich feines Berthes bewufte, unabbangige Dlann Reinde und QBiberfacher. Bum Theil mar es gewift auch ftrenges Chre und Bflichte aefubl . mas bie Gpanier fo allgemein gegen ibn einnabm, und Gefinnungen folder Mrt bewirften Die Unts wort bes Marquis von Billano an ben Raifer: "Mues Meinige ift gwar ju Em. Dienften, aber wenn ber Beriog in meinem Saufe mobnen foll, fo merbe ich es wie einen angestedten Det verbrennen, fo balb er es verlaffen bat." Richt ungern mochte baber ber Demog verlagen bat." Ducht ungern mochte baber ber Persog qu Ansang bes 3. 1526 nach Italien gurudlehren, wo feine Gegenwart bringend netbig war. Ein Furstendund hatte sich baselbst gegen den Kaiser gebildet und ein ftarfes beer von venetianifchen und papftlichen Truppen uns ter bem Bergog von Urbino radte beran, um Mailand von ben Kaiferlichen zu befeeien. Die Mailander felbst hatten bas Joch ber lettern abzuschütteln versucht, waren aber unterlegen. 3br Berjog Frang Gforja murbe in ber Citabelle von Dailanb von Anton be Leva und bem Marquis von Guat, melde nach Descara's frubem Jobe das taiferliche Deer befehligten , belagert , und bie jugellofen unbezahlten Eruppen übten in ber unterjochten Stadt

<sup>6)</sup> Diefer legtere ftarb an feinen Bunten nach ber Schladt.

Monate lang alle Grauel , welche fonft furiere Beit eine Griffirmung ju begleiten pflegen, Unter biefen Umftanben mar bes herrage Pandung au Genug für bas heer mie für bie Burger von Dailand gleich erfreulich. Gr ers Schien und perfprach bie Leiben ber letteen, melde in Erquerfleidern por ibm auftraten, und um Abbilfe ober einen fcnellen 3ob flehten, ju enbigen, aber er vermochte felbit nicht bie Duth ber ungernaelten Golbaten ju bes swingen und bie Bermeiffung nabm in Mailand fo aberband, bag ber Gelbitmord nerhoten meeben mußte. Inbeffen trieb ber Connetable ben unfriegeriften Berige pon Urbing jurud, eenberte bie Geffung von Mailand, entlieft ben gefangenen Derieg und betrachtete fich nun ale Gebieter ber Lombarbei. Doch mar feine Page mit einem fcmachen aufgeloften Geer in einem erfconften Panbe. obne Welb, obne Borrathe, jahlreichen Reinben gegenüber. beneibet und gehaft von ben taiferlichen Generalen felbft. überaus miflich Gr menbete fich an Grundshere . ber reich burch erbeutete Schate in feiner Beimath lebte, und einen Cobn unter Bourbon's Truppen batte. Dem als ten versuchten Striegeoberften mar es leicht, eine farte Mannichaft in Teutichland aufammenuthringen . es beburfte nur eines Thalers an Banbaelb fur Geben. Rrunbebera eilte. Des Bintere ungegebtet, nach Stalien und Bourbon son ibm nach Digeenig entgegen. nachbem er. um fein unrubiges, fcmeieriges beer ju befriedigen . ben Dailanbern burch bie Roth gezwungen, ben lebten Reft ibret Sabt genommen hatte. Balb fab er fich mit Frunds-berg an ber Spibe von 20,000 Mann. Maes war an Diefem jufammengebrachten Saufen verfchieben, Sprache, Gitten, Religion; nur Bourbon's Unfeben und Die Musficht auf Beute bielt fie gufammen. Regelmoffigen Gold fonnte ber Relbbeer nicht jablen . aber reiche Beute perbief er, und Die roben Scharen erflarten fich bereit, ibm bis in bie Solle ju folgen. Ente Februars 1527 brach er nach Rom auf, bem Biel feiner Bunfche. Der Weg über bie Gisbebedten Apenninen mar weit und fcmies rig : Unsufriebenbeit bemachtigte fich pon Neuem ber uns bezahlten Truppen. Im Bolognefifden emporten fich bie Teutschen und leicht machten bie Spanier gemeinschaftliche Coche mit ihnen. Der Connetoble mufite entflieben. einer feiner Chelleute murbe ermorbet und fein Belt gepundert, fo bag er nur fein Streitroff, eine Ruftung und einen Mantel bebielt. Der herrog von Ferrary, einziger Bunbesgenoff bes Kaifers in Italien, verschaffte ibm etwas Gelb und es gelang ibm , nochmals bie Golbaten ju befriedigen, mit benen er auf Die vertraulichfte Weife umging, jebe Gefahr und jedes Elend theilenb. Der Papit Clemens VII., erfchredt burch bie Mnnabes rung bes furchtbaren Bourbon, hatte fich baburch ju fchuje gen gesucht, daß er mit bem Bieetonig Lannoi einen Baffenftillfand abichlof. Im Bertrauen auf benfelben vernachlaffigte er Die Bertbeibigungemafregeln, mabrend ber unaufhaltsame Bourbon Miles anwendete, um ibn ficher ju machen und Lannoi ju taufden. Erft ale es ju fpat war und felbit ber gegen Bourbon und fein Deer gefchleuberte Bannftrabl ben Borbringenben nicht aufbielt, erfannte ber Papft feinen Brrthum. In wilber bringenber Baft bereitete man fich jur Bertheibigung, als Bourbon am Abend bes 5. Dai 1527 vor Rom ericbien.

Rom Mangel an Bebensmitteln bedrangt und von einem feindlichen Beere verfolgt. Durfte er feine Beit verlieren. Er fuchte bie allgemeine Befturiung ju benuben und lieft ben Papit um ben freien Durching nach Reapel erfuchen, aber biefer murbe permeigert, und bag faiferliche Lager gerieth in 2Buth. Mm 6. Digi in ber Grube begann Bourbon unter Begunftigung eines Debels ben Sturm. Eben im Beariff auf einer Beiter Die Mauer zu erfteigen, murbe er burch einen Rlintenichuft in ben Graben gurud gefturst "). Sterbend bat er ben Sauntmann Jonag, ibn mit feinem Montel ju bebeden bamit fein Sob nerhargen bleibe 1). Gr murbe erft befant . ale bie Berichangungen überftiegen maren und nermanbelte ben Giegefrauft ber Erieger in furchtbare Rachaier, morin Rom auf unmenichliche Beife verheert murbe. Mis bas faiferliche Deer fodterbin von Rom nach Wegnel aufbrach nahm es ben Beichnam Bourbond um ihn por Dichondlungen bes romifchen Bolfs ju ficheen, mit fich nach Gaeta, mo er in ber Capelle ber Reftung beigefest murbe. bier ift er in ber folge ben Reifenden gezeigt morben. Carl V. ließ bem Connetable ein Denfmal errichten . meldes aber nach ber Eribentinis fchen Riechenversamlung gerftort worben ift "). Bourbon farb, ohne fein Glad in Granfreich wieber aufgerichtet gu haben. Zwar mar in bem Frieden ju Mabrit zwischen Rarl V. und Frang I. (14. Jan. 1526) festgesett worben . baf Grant feche Mochen nach feiner Befreiung . ben Connetable fo wie alle Theilnehmer feines Mufftanbes in alle ihre Befisungen wieder einfeben . fie fur ieben burch bie Beidilagnahme ihrer Guter entftanbenen Rachtbeil entichabigen . und Die Berhafteten in Greibeit feben folle, auch murbe bem Connetable fein Recht auf Die Provence ju funftiger Enticheibung porbebalten. 201lein Brang erfullte nach erhaltener Breibeit bie Bebingung aen bes Griebens nicht, und es entftand gwifden ibm und bem Raifer ein neuer Krieg, ber erft nach Bourbon's Sobe 1529 burch ben Frieden ju Cambrai geendigt murbe. In Diefem Brieden mußte fich Frang verpflichten, bas Unbenten bes vom Parlement verurtheilten Connetable in Ebren berguftellen, feine confiseirten Befibungen ben nachften Erben ju übergeben und feine Unbanger ju entichabigen. Aber auch Diesmal murbe Die Bufgge fcblecht gebalten und nur ein fleiner Theil ber Guter gelangte an Lubmig von Bourbon. Bringen von la Roche fur Bon. Da ber Raifer fo bas Undenfen bes Connetable im Tobe ehrte, ber frangbfifche Sof hingegen fich feines Untergangs freute und fogar ben Pobel von Paris veranlagte, Die Thuren feines Palaftes, als bes eines Berrathers, gelb qu bemalen, fo ift bas Borgeben ober bie Bermutbung Giniger, ber Connetable babe am Enbe feines Lebens im gebeimen Ginverftanbnif mit Rrang gebandelt und fur ibn bas Sidnigreich Reavel erobern mol-

<sup>7)</sup> Er fiel, faft allen Berichten jufolge, von ber Sand eines Prieftere, ber jum erftenmale ein Gewehr abicof. Rach ber Er-jablung bes befannten Benvenuto Cellini bat er, ober einer feiner Freunde ben Connetable gerobret. G. Gothe's Berte 15. feiner Freunde ben vonnetabte gerobtet. B. Golbro wurte 13. Band. (Tabbingen 1818) 6. 99. 100. 6) Er hatte fich an biefem Tage weiß gefleider, um als Anfibere fentlich ju fern. 9) Go verschert wenigstene das nouveau Dictionnaire historique von Chaudon und Detanbine. Be Edit. (Lyan 1804) Tom. 11. p. 461. Gefchah es ciwa, weil Bourbon im papftlicen Banne perfarb?

fen, an fich nicht mabriceinlich. Dagegen ift es nicht ju leugnen , baf Bourbon , beffen Truppen ber Paifer nicht bezahlen fonnte ober wollte, sulest ben Rrieg gewiffers maften auf eigne Rechnung führte. Wer fann fagen, wohin ihn bei langerm gludlichen Erfolg fein Ehrgeig geführt baben murbe? Benn Bourbon fein Intereffe von bem bes Raifers trennen wollte, fo fonnte Rarl V., ber bamale gant Italien gegen fich batte, ibn nicht binbern. - - Bourbon's Charafter, feine Geiftesgrofe, Delbenfraft. Rubmbegierbe und Prachtliebe ergeben fich aus bem bisber Gefagten ju beutlich , um noch befonbers bavon ju reben. Bon Geftalt war er groß und wohlges baut, und feine Buge frachen Stoly, Duth und Beftigfeit bes Charaftere aus. Er mar im Umgang leutfelig und berablaffend, boch fan in feiner Gemuthbart ein Ernft, ber ibn von vielen feiner Beitgenoffen und inebefondere von Rrang I. felbit untericieb und ber Grund feiner Große murbe. Rach einem gleichzeitigen Schriftfteller (Bequeaire) foll er außer feiner Giemalin nie ein Deib (Beduratre) jou tr auger feiner Seinaum ine eine gewiffen Einseinrang zu verfteben, benn Bourbon, beffen ebeliche Kinder, wie oben bemerte, ibn nicht überlebten, binterließ eine naturliche Tochter, welche Bertrand be Gals mart, berr von Reffis beiratbete 10). (Rese.)

BOURBON-LANCI (L'ANCY), in ben Tinerarien Aquae Nisineii, aquae Borvonis, im Mittelaster Burbo Anselli, in der Revolutionsperiode Bellevue-les-Bains (wirflich ift bie Musficht von bem Schlofiberge unveraleichlich), Stabtden bes frambf, Saones und Poires Des partements, 1 Stunde von ber Loire (46° 37'8" Br. u. 20° 43' 29" g.), verdantt Ramen und Urfprung feinen marmen Babern, Die icon ben Galliern befant, und von ben Romern auf bas fleifigfte benust wurden. Unter Lettern fdeint ber Ort fogar bebeutend gewesen ju fepn', wie Umfang und Bichtiefeit ber Ruinen - feine Ctabt in Burgund, bas einzige Mutin ausgenommen, bat ber-gleichen aufzuweisen — bezeugen. 3m 12. Jabrb, wurden bie heilquellen baufig von Fremben befucht; Chaffeneug, ber unter Grang I. fcbrieb, weiß fie nicht genug ju preis fen. In ben Religionefriegen geriethen fie in Bergeffens beit: wahrscheinlich murbe bamale bas Darmorbab, ein ner ber berrlichften Uberrefte ber Romergeit, burch Reuer und Uberfdmemmungen vernichtet. Bom 3. 1580 an wourde an Bieberberffellung ber Baber gegrbeitet, und babei, unter bem Schutte ober in ben Candlen, manches Deifterwerf alter Runft, Dungen ohne Babl, einige Stude Diofait su Jage geforbert. Der Quellen , beren

2) Ben ben floben Quetten ift nur eine einige tott; eine ber eitere, ne gemad puis genant, has te pfacht 36 9000 Börden, and walt immermöhrend auf, her Quett la Reise ift menjatr mörter, gernigde und bei. Roch 26 a.g. au en nr en einbein 10 Bitter den bei eine Mittersteller i Ostfröst. Gest, weider aus technik. Ost, Staffpan einstellt feigande Galf; i 1,600 feigli. Natren mi venigr (alsf. Distrectée, 0,480 femerfel, Raten, 0,550 feblenf. Salt, 0,108 feiglienerd), 4,080 femerfel, Raten o,050 feblenf. Salt, 0,108 feiglienerd, 0,480 femerfel, Raten on Diete Quette ferend gau Teinfen, als gum Boben gebreucher; if felten Gerfreybungen ver Eingereche, den die gelichte Geschen (sg. flower, der Kenner, der Kenner, Oligie nich Merseldigen Geschen (sg. flower, out eine meden, elbir, phärm, ver, vol. por MM. Helend, Chawel etc. T. 1, 4 krs., 1818 f. K. 5.)

Temperatur von 30 ju 46 Grab fteigt , find fieben. Das Baffer ift geruche und geschmadlos, mit Rochsaly und absorbirenber Erbe geschwangert, und wird sowol jum Erinten, ale sum Baben baufig und mit Erfolg gebraucht. Unter ben Babern ift fest bas Conioshab bas mertmure biafte: es ift ein Opal, beinabe in ber Gestalt bes 2m. bilite ter gu Rimes, von ungeheuern Quabern erbauet, und balt 27 Alafter im Umfange. Bei bem Armenbabe besteht ein 1697 gestiftetes hofital, worin arme Aurgafte in allen Dingen freies Unterfommen finben . Das Stabtden gabit 2300 Ginm. in 390 Sauf. , und entbielt porbem ein fleines Collegiotflift ju 11. 9. Frauen . 1488 von Guido von Salins, herrn von la Rocle, geftiftet, und badurch merfmurbig, bag ein Urtheil von 1656 ben Marquis von la Rocle, einen hugenotten, in dem Rechte Marquis von la Boele, einen Sygenotten, in bem Recht bir Pfinishen zu vergeben, befügket, beit Pfartfrichen, zwie Pforfrichen, zwie Pforfrichen, zwie Pforfrichen, zwie Arten eine Pforfrichen, zwie Arbeit und beit der Berflade Et. Leger tug cheben eine genoblige Kefte, die 1775 mit unshglicher Mühr niedergeligt werden. Diese Kefte word der Gie Machtige Kreiteren, denen die nahe der ganne l'agus Burdunannais, auch ein großer Zandltrich innfeit der Leiter, geborcher, Aymard, Sirte von Bourdon, flittet 2021 die Alter, heckerish Krievat, Couvigny, in der Landichaft Bourbonnais jenfeit ber Loire, wofelbit nachmals bie Gerren von Bourbon Parchambaub ibre Rubeflatte mabiten. Geiner Gobne altes manwaus iper ausgestart wagtern. Seiner Sogie aufer, Anfelm I. (Anet, daher Bourbon Lanei) solgte bem Vater in dem Besige der Stammburg, wahrend der süngere, Archibald, der Ahnberr der Sirek von Bourdonn-Anchambaud wurde. Anfelms I. Nachsommen fent die Gefchichte nur aus Klofterfirftungen. Co gruns beten fie 977 bas Briorat Parap-le-Fratry in bet Lands beten fie 9// das Priorat Parapitesgraten in Det Anne-fchaft Bourbonnaib jenfeit der Loire, 1030 das Priorat Se. Ragaire ju Bourbon-Lanei (Anfelm III.), 1132 Bichard und Wilhelm die Cifterzienserabtei Septsons, jenfeit der Loire, welche eine Ordnung, ftrenger ale die von la Trappe, berühmt gemacht bat, die Priorate Umangy ju Bourbon-Lanei, und Jangp gu St. Ugnan. Diefe Stiftungen, noch mehr aber bie beftanbig fortges festen Theilungen, bein bie langft erloschenen Barone von Montmor, Clasty, Montperroup, la Boulave und Bitry, waren bie Nachsommen abgefundener Bruder, brachten bas Saus bermafen berunter, baf wir nicht einmal wiffen, wie und wann foldes geendet hat. 3m 3. 1215 befag Dathilbe von Courtenay, Grafin von De-

<sup>10)</sup> S. Marillae Rinoire du Canstelle du Bombon. Belewir (Susciario): Comment. rev. gall. de Belley Min. Thannes, Guicciardini. Jouins. Mexercy. Daniel Hist. de France, Peaquier Rechreches un le France. Beartone Momisse. India Ganzel. Gall. Die Grighifdischer Kaitst Karls V. und Brangl. Ganzel. Gall. Die Grighifdischer Kaitst Karls V. und Brangl. Ganzel. Gall. Die Grighifdischer Kaitst Karls V. und Brangl. Ganzel. Gall. Die Grighifdischer Kaitst Karls V. und Brangl. Ganzel. Gall. Ga

bere, Murerre und Tonnerre, Beriberte IV. von Donip gefchiedene Gemalin, im 3. 1259 Doo, Graf von Des pers, auch bie Baronie B. g., als ein Leben ber Gras fen von Chalon. Gpaterbin gebieb folde an bie herren von Cemuren-Brionnais; Johanna, Simons von Cemur einige Tochter, mar an Johann I. von Chateauvis lain perbeiratbet , bem fie Cemur, Bourbonig. , Lum in Rivernais, Til-fur-Arrour bei Lugo, und Uden bei Dlonts cenie, gubrachte. Ihr greiter Cobn, Guibo von Cha-teauvilain, erhielt in ber Iheilung bie mutterlichen Gutee, und wurde ber Uhnbere ber Nebenlinie von Lun, welche, nachdem fie jum Theile noch die Sauptlinie beerbt, mit Johann II. von Cb. 1361, ju Grabe getragen wurde. 3bn beerbte feiner Sante, Marie von Cb., Entel, Guibebald von Dello, herr von Epoiffes, welchee 1369 von Bergog Philipp ron Burgund Die Lebne uber Bouts bonig. empfing. Da Guidobald finderlos, fo verfügte er ubee B., Udon und Epoifies, ju Gunften feiner an ben Marfchall von Burgunt, Wilhelm von la Tremouille, Retrn von Antigny, bei Arnapiel-Duc, verbeiratheten Ridte, Marie von Mello. Wilhelm, ben ber Durft nach Ihaten in die Ebene von Nicovolie geführt, ftarb in turlifcher Gefangenichaft ju Bruffa 1357. Geine En-felin Claudia von la Tremouille, Frau auf Untigny und Bouebonig., murbe 1434 an ben Genefchall von Burgund, Sarl von Bergy auf Mutrey Baugrenant, Fouvant, Schamplitte verbeirathet, und flate 1488. Ihre Entelin Wargaretha von Bergy Gemal, Wishelm IV. von Bergy, ist der keteutenhite Wann, den biefe große House (Preux de Vergy, fagt das Sprickwort) hervorgebracht. Er befaß Champlitte, Autren, Fouvans, Rignen, Monte-not in Sochburgund, Champuant in ber 2Baabt, auch, von wegen feiner Gemalin, Bourbon-2. Bei Murten und Manen focht er an bes fubnen Starte Geite, und unbefummert um bab, mas er in ben beiben Burgunben verfor, biente ee ber verlaffenen Bergogin Darie in ben Dieberlanden. 216 er fich in bas von ben Frangofen bart bebrangte Arras werfen wollte, gerieth er in feindliche Befangenschaft. Die Beriogin ichien ibn ju vergeffen, mabrend Ludwig XI. alles anwendete, fich einen Diener von folder Wichtigfeit ju gewinnen. Er gab ibm Beran, bas uralte Stammichlof bei Runs, und St. Digier in ber Champagne. Goldem Reig fonnte Wilhelm nicht miderfteben, er trat in Ludwigs Dienfte, und bat nicht wenig beigetragen, Diefem Die beiben Burgunde ju untees merfen. Cpaterbin ale bem flugen Ronig ber unerfahrne Sarl VIII. folgte, ba erfannte Wilhelm, wie thoricht er gethan, baf er fich und fein Baterland bem eifernen Scepter ber Balefen unterworfen. Er ergriff bes Eribers jogs Maximilian Partei, nachbem ee vorbee, um ben Ruden frei ju haben, Bouebon-Lanei an ben bergog Peter von Bourbon um 36,000 Livr. verlauft (1488). Co murben die beiben Bourbons neuerdings, boch nur auf furge Beit, unter einer Berrichaft vereinigt. 218 bas confiscirte Gigentbum bes Connetable von Bourbon, nach Jahren, feinen Erben gurudfgegeben murbe, blieb B. L. ben fon. Domanen. 3m 3. 1718 murbe bie Baronie, mieberfauflich, an einen Legenbre be Gt. Mubin, endlich 1771, taufdweise, an ben Prafibenten bes Galois be la Tour, veraugert. Gie hatte ausgezeichnete Rechte, einen

flarfen Ethenhof, das Begnadigungsbrecht, der Bestieter tonnte abein, beerdte die Bassare u. f. w., in frühern Seiten bilbeten die Kassare der Bassare u. f. w., in frühern Furthern der Kassare der Verlenden der Anderen der Anderen der Der Verlenden der an das Partement zu Dissie appetitie werden sonnte. Diest grands jours verwandelten sich 1544 in ein ton. Unter, der Westen der der Verein Burgund werungen der Verlenden der Verlenden der Verlenden der Verlenden der Vertramberg. Debtet.

BOURBONNAIS, Proving bes alten Franfreich, feit bee Revolution ungefahr bas beutige Allier-Depart. grangt nordlich mit Rivernais und Berry, fublich mit Muvergne, bftlich mit Dieberburgund und Fores, weftlich mit Berry. Gie enthalt etwa 404 Queues Blachenraum, worauf im 3. 1789 über 282,000 Denfchen lebten. Das Land wird von bee Loire, bem tudifden Mis lier, dem Cher, Deil und Aron, und der Brebore ge maffert, und ift meift eben und fruchtbar, nur baf fich einige Gebiege im Often erheben. Die Temperatur ift im Mugemeinen gemäßigt, fubl , boch nicht unfreundlich, an ben Grangen bes Muveranifchen Sochlandes, mo Ungemit ter und Sagelichauer nicht felten find, vorzüglich milb in bee Umgebung von Moulind. Saupterzeugniffe: Getreibe - es wird mehr Moggen ale Beigen, mehr Safer als Gerfte erbauet, im Gangen bleibt ungefahr ein Drittel ber Ernte jur Musfuhr ubrig, bin und wieder behilft man fich mit Gerftenbrod - Wein, meift weiß und von mittelmäßiger Qualitat - faft alle Sugel find mit Reben bebedt - Soly - 32,200 Seftaren bomanirte, 90,000 Beftaren Privatmalbungen liefern bas Materiale gu einem bedeutenden Soljbandel - Sanf, Dbft, Daftvieb, wie benn bie vielen, mit Gorafalt bebanbelten Wiefen ber Biebjucht ungemein forberlich find. Geftugel, Bilbpret, Bifche - Die Leichfischerei ift ungemein bedeutend - Gie fen - 7 Gifenwerfe, mit einer Produftion von 40,000 Centnern - Brauntoblen, Die grofentheils nach Paris verfchifft werben, geringer Darmoe, Granit, unechte Dias

<sup>\*)</sup> Sie gehoren ju ben falinifd fomefichen Stabimaffern (f. Briaude's Obs, aur les eaux min. de Bourbon l'Arch. Paris 1789.)

manten in ber Rabe pon Bourbon : Mrchambaub. Dines ralmaffer . in Bourbons l'Archambaub . Barbou . Neris . Bidm. Caint Parbour, la Trouliere u. f. m. - Die Einwohner find ein autes milbes Bolflein, bem Beranus gen vorzüglich jugethan, geiftreich, aber laffig, mas vielbag innere Rranfreich feit ber Mitte bes 17ten Jahrh. befand. - Die Panbichaft batte feinen eigenen Bifchaf . ein Bemeis. bof fie noch und noch ausommen gebrocht morben . aber 3 Abteien, 23 Priorate , 7 Stiftetirden . 18 Mannes und 19 Grouentibiter In Juftignaelegene beiten murbe fie burch ben Groft. Genefchall und bas Bres fibial regirt : unter bem Geneichaft fanben aufer bem Mmte Moulins, Die 19 Caftellaneien, ale erfte Inftanis gerichte. Die Appellationen gingen an bas Parlement su Paris : Die Proving batte ibr eigenes Panbrecht, mels des Unna von Franfreich, Die Bitme Betere von Bourbon-Bequieu. im 3, 1520 gufammen tragen lieft. Camte liche Juftisftellen batte ber Bring von Conbe, ale Apanas gebefiber von Bourbonnais, ju pergeben ; Die Juffisbeams ten maren aber bemungeachtet fonigliche Beamte. In Unfebung bes Finanimefens geborte ber grofite Theil bes Panbes unter Die Generalitat von Moulins . nur ein fleis ner Theil unter Die Generalitat von Bourges. Der Generalgouverneur , unter beffen Bereich alle Militarongeles genbeiten geborten . mar qualeich Große Cenefchall . ges woonlich auch Gouverneur von Mouline und Bourbon-L'Ardambaub, und foftete bem Panbe tabelich 35.000 9. Mouline mar bie Sauptstadt von Bourbonngis. (v. Stramberg.) - B. war in altern Beiten ein Eigenthum ber Berioge von Sourbon, beren Abnbert Robert Graf pon Clermont es von feiner Mutter ererbt batte. Des tere II. Erbtochter Gufanne brachte es 1505 ibrem Cous fin Rarl III., Grafen von Montvenfier ju. ber 1527 por Rom ericoffen wurde, obne Erben nachjulaffen. Das Pand batte nun grar an bie Gefundogenitur bes Saufes Bourbon, an bie Grafen be la Darche fallen follen, aber Die Strone sog es ein ").

BOURBONNE LES BAINS, Stadt in bem Bes. Langres bes frang, Dep. Obermarne (47° 54' Br. und 23° 20' 9.), an ber Mpance, enthalt 1 Rirche, 1 Sofe pital, 1 Urfulinernonnentlofter, 472 Sauf. und 3329 Einm., Die fich pormalich von ihren Beilauellen nabren. und 5 befuchte Strame und Diehmarfte balten. Die bier bervorfprubelnben Quellen, movon bie Ctabt ben Ramen tragt, find fcmefeliger Ratur und jum Theil fo beiß, baf ein Denich nur ein paar Gefunden Die Sande bars in balten fann; fie muffen por bem Erinten jebesmal abaefublt merben, und fteben in fo großem Rufe, baf bie Regirung fur Die franten Militare ein eigenes prachtiges Babebaus und Sofpital errichten laffen. Die Sauptquelle, Die Fontaine, balt auf ber Oberflache 43° Reaumur, anbere Quellen wechseln von 30 bis 400+). Dan findet bier alle Bequemlichfeit jum Baben, und jabrlich ems

uffnat bie Stadt 1500 bis 2500 Gidfte aus affen Gies genten Granfreiche, Die von biefen Quellen Beilung gegen Mernenidmade und Labmungen ermarten - Bourbonne les Boing ift bas alte Beevong. Die Romer fannten Die Beilaueffen unter bem Ramen Agnae barvonis. 1785. ald man bie Raber bes Militarhamitals aushenerte fliet man auf einen Romergaugbutt. Der aus ben Beiten ber Refnaliane herrührt (Hassel.)

216 ber Erbauer ber alten Burg, von ber noch eis nige Trummer ju feben, wird ein Ronig von Muftrafien genant. 3m 13. Jahrh, refcheinen Die Choifeul, benen ichon fruber bie conce Giegent unterthanig, ale Befiber von 3. : mabricheinlich bat Johann I. von Choifeul fols dies mit Mir von Migremont erbeirathet. Geine Enfelin, Mabelle, brachte B. und Migremont an bie Bergu, und Diefer Entelin, Johanna von Bergy, Frau auf Mirebeau und Charni, an Die Beaufremont. Antonie von Beaus fremont . Frau auf Charni . Direbeau und Migremont , mar an Minton von Burenburge Piann verbeirathet . und erzenate mit ibm amei Ibditer. Claubig, Die altere, ftarb finberlos, Die andere, Philiberte von gurenburg, murbe bes Gurften von Oranien, Johann's IV. von Chalon Cobnes bes letten Mannes bes Damens von Chalon . Die lebenslangliche Runnieffung feiner famtlichen Guter. Sierin murbe fie aber burch bie Bormunber ibres Entels, Renath von Raffau, geftort, auch genotbigt, fich mit ibnen . 1531 . auf eine bochft nachtheilige Beife gu vergleis den. Boll Unmillen bieruber, errichtete fie nun ibrerfeite ein Lestament, woburch fie Charni und Mirebeau bem Saufe Ebabot, Die fouverane Baronie Aigermont, mit allem Subebor, bem Gobne ihres Stiefbrubers, Anton II. pon Lurenburg-Liann, jumanbte. Daragrethe Chare lotte von Lurenburg, Die lette Tochter bes Raiferbaufes, ftarb im November 1680. Ben ibrem sweiten Gemal, Rarl Beineich von Glermont . Tonnerre, binterlieft fie eine Sochter, welche an ben weltberühmten Budlichten, ben Marichall von Montmorenei Bouteville, nachber gurens burg, verbeiratbet murbe, und biefem bas gange Bermds gen ibres Saufes jubrachte. Go gelangte Migremont . meldes von nun on ein Rurftentbum beint, vermutblich um bie ibm antlebenbe Couperanetat ausjubruden, an Die Montmorenei. Bourbonne mar feboch fruber bereits unmittelbar geworben, und murbe burch einen toniglichen Daire regirt, neben welchem Die Montmorenci feboch, bis auf Die Beiten ber Merolution, manche Rechte auszuuben batten. (v. Stramberg.)

BOURBON-VENDEE, Die Sauptftabt bes frang. Dep. Bendee, und eines Begirte, ber auf 34.6 DD. in 8 Cantonen Bourbon-Benbie, les Effarts, G. Bulgent, les herbiers, Montaigu, Mortagne, Poire und Roches Gerviere 73 Gemeinden und 65,171 Einw. gablt. Gie liegt am Don und bief vor ber Revolution la Roche fur Don; ba fie aber nach ber Berubigung ber Benbee jum Sauptorte bes Departements erwahlt murbe, fo ers laubte ibr ber Raifer feinen Damen angunehmen, und wies jur Mufbauung offentlicher Gebaube, Promenaben

<sup>\*)</sup> Bgl. Bourbon und Bourbon - I'Archambeutt.

<sup>)</sup> Rad ber neueften demifden Mualofe von Mthenas (in bem Recueil des mem. de med. chir. et pharm. mil. red. per Fournier Pescay T. XII. (1822) G. 1-60) findet fich in bielem Baffer : Roblenf. Gas 0,36000 Grammen , fohlenf. Eifen 0,03125, famefeif. Dlagnefia 0,35775, fdmefelf. Ralt 1,02750, hobrechtorf.

Magnefia 0,13925, bobrechierf. Ralt 0,81075, bobrochierf, Ratrum 4,76325, Berluft 0,02650 Gr. im Litre.

u. f. m. 3 Mill. Fr. an, bie 1815 verbaut fenn follten. Durch Diefe Unterftubung ift nun eine niedliche, regelmas flige und gut gebaute Stadt entftanden, Die ber Gis bes Prafetten und bee Departementalautoritaten ift, 1 Stirche, 1 Secondarichule, und 1818 498 Sauf. und 2741 Einm. batte. Den Ramen Bille Rapoleon bat fie nunmehr mit Bourbon Benbee vertaufcht. Bormals fand bier ein außerordentlich feftes Schlofi, bas ber Berrather Blonbeau 1369 ben Briten überlieferte; es ift in fpatern Beiten gefchleift.

BOURBOURG, Ctabt in bem Beg. Dunterque bes frang. Dep. Dorben. Gie liegt unter 50° 55' Be. unb 19° 20' &. in einer moraftigen Gegend am Ranale Colme, ber fie mit Calais, G. Dmer, Dunferque, Gravelis nes in Berbindung fest, ift offen und jablt 260 Bauf. und 2006 Einm., Die 1 Sabatofabrif und 2 Jahrmarfte

unterhalten.

BOURCET (Pierre Joseph de), frangefifcher Ges nerallicutenant, geb. 1700 ju Uffcaur, einem Fleden im Ibal Pragelas. In feinem 18. Jahre fam er jur Urs mee, bei welcher er fich burch feine Salente jum Generals lieutenant emporfcmang. Er biente 1733 und 1741 in Italien, mar im fiebenjahrigen Rriege feit 1757 Anfube ter ber Artiflerie und bes Geniecorps, murbe vom Sofe oftere über ben Plan ber Gelbinge ju Rathe gezogen, ers bielt bas Lubwigefreug und 1762 bas Rommando in bee Dauphine und ftarb 1780 ju Grenoble. Man bat von ibm eine mufterhaft genaue topographische Rarte von Dber Dauphine in 9 großen Blattern, und aus feinem Radlaffe ericbienen (gwar fragmentarifde, aber anfpruche los mit Wahrheiteliebe und Ginficht gefchriebene) Memoires hist. de la guerre, que les François ont soutenue en Allemagne de 1757 jusqu'en 1762. Par. 1792, Vol. III. 8. (ber 3. Theil von Devaur) und Memoires militaires sur les frontières de la France. Berl. 1802, 8. \*).

BOURCHENU (Jean Pierre Moret de), Marquis von Balbonnais, ein Cobn bes Pierre be Bours denn, Dechanten bes Parlements von Dauphine, mae ben 23. Jun. 1651 ju Grenoble geboren. Er ftubirte bei ben Batern vom Oratorium, madite fdon nach jurud's gelegtem 14. Jahre unter fluger Leitung, und von leb-bafter Bifbegierbe getrieben, Reifen nach Italien, Solland und England, und fing erft 1672 nach feiner Rud's tunft an, in Paris bie Dechte ju ftubiren, und fich mit ber Praris ber Berichtebofe befant ju machen. Bereichert mit vielen Rentniffen tam er nach Grenoble gurud, wo ibm fein Bater 1677 bie Stelle eines Rathe beim Parlement abtrat. Richt lange nachber murbe er Dberprafis bent ber Rechnungefammer von Daupbine, und 1696 erbielt er ben Charafter eines Staterathe. Die Atabemie ber Infdriften und fdenen Wiffenfchaften gu Paris nahm ibn 1728 unter ibre Ditglieder auf, und ben 2. Dlarg 1730 ftarb er unverheiratbet. Mis ein einfichtevoller, thas tiger und patriotifder Diener bes Ctate, und ale ein Dann von berverftechenten Salenten, vielfachen gelehrten Stentniffen, einer fruchtbaren Ginbilbunge und ungemeis nen Gebachtniffraft, ber i. B. ben Bora; auswendig

mußte, jebe Gefellicaft burch feine geiftreiche Unterhals tung belebte, und gern mit Gelehrten umging, genof er einer allgemeinen Sochachtung. Obgleich feit feinem 50. Sahre blind , wurde er nie mude, fich mit wiffenfchaftlis den Gegenstanden ju befchaftigen, und befondere mar Die Gefchichte feines Baterlandes der Gegenftand feiner Fors fcungen. Die Refultate bavon findet man in feinen Memoires pour servir à l'histoire de Dauphiné, sous les Dauphins de la Tour-du-Pin. Par. 1711. fol., vollig umgearbeitet und febr vermehrt, unter bem Titel: Histoire de Dauphiné et des princes qui ont porté le nom de Dauphin, particulièrement de ceux de la troisième race descendus de la Tour-du-Pin, Genev. 1722. Vol. II. fol. Diefes icon burch Sprache und Anordnung fich empfehlente, und mit mehr ale 500 jum Theil febr michtigen Urfunden und biplomatifchen Belegen aufe reichlichfte ausgestattete Geschichterverf ums fafit bie gesammte Regirunge und Berfaffungegeschichte ber Dauphine bis jum 3. 1349, ba Sumbert II. bas Land an Sonia Philipp VI. von Rranfreid abtrat, und gibt ein treues Bild von bem frangbifchen Dittelalter überhaupt, fo wie vom Sofe und Ritterleben, der Bechtie und Finangverwaltung, und ben Gitten, Gefeben und Gewohnheiten inbbefonbere. Much findet man viele rors ber unbefannte genealogifche Hachrichten von berühmten Ramilien, und Auftlarungen über Die Gefdichte ber Kreme juge, ber Moignonichen Papfte und ber angrangenden gane ber. Ginen britten Band biefer Gefchichte und ein Nobiliaire du Dauphine binterließ ber Berfaffer bante fchriftlich; an ber zweiten Muftage foll Unt. Lancelot Intheil baben. Die von Bourdenu verfafte Histoire abrégée de la donation du Dauphiné, avec la chronologie des princes qui ont porté le nom de Dauphin, ist abgebrudt im Recueil de pièces intéressantes (Genev. et Par. 1769, 12.) p. 237 sq., und verschiedene bifterifche und archaologifde Abhandlungen von ihm findet man in ben Mem, de Trevoux 1715 und 1716, in Muratos ri's Nov. thes, inscr. Vol. I. und eine in ber Mem. de l'acad. des Inscr. Vol. VII. p. 257. Ben feinem anfebnlichen Bermogen machte er jum Beften ber leibenben Menfcheit einen wohltbatigen Gebrauch, und ce gibt in Grenoble fein Soepital ober Slofter, bas er nicht in feinem Zeftament bedacht batte"). (Baur.)

BOURDALOUE (Louis), fon, frant, Sofprediatt, geb. ben 20. Mug. 1632 ju Bourgeb, aus einer geachte ten Familie ber Ctabt. In feinem 16. 3. murbe er Mitglied ber Gefellfchaft Jefu, und lebrte in ben Schulen bes Orbens Sumaniora, Rhetorit, Philosophie und Theole-gie. Da feine Obern bei ibm ungemeine Rednertalente entbedten, fo bestimmten fie ibn ausschließend fur bie Stangel, auf ber er alle verbuntelte, Die jugleich neben ibm auftraten. Boffuet allein ausgenommen. Geit 1669 pres

<sup>\*)</sup> Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. V.

<sup>\*)</sup> Eloge par Gros de Boze in ber Hist, de l'acad. des inser. T. IV. 67, unto in our Bible in cut 1111, de la leasu. des most. T. IV. 67, unto in our Bibl. franc. T. XV. 549, tettiffy in left Cefeb. ber fon. Zfab. 5. 2011, even bet Gettiffed bin überf. 4. 25, 552, Pring. gd. Reli. 1731. G. 109, ff. Mem. de Niceson T. XIX. p. 44, in ter futifient überf. 5. 25, 33, 3a, 5a, in Oneman. Vol. Vi. 175. Memche bibl. bin. Vol. X. P. 1, 28 eq. Badler's Grid. b. bift. Rorid. 2. Bb. 128. 1. Abrb. Nour. Dict. hist. Biogr. univ. T. V.

bigte er in Baris, und fant feithem am Sofe Bube mias XIV., ale ber erfte Sangefrebner feiner Beit in bos bem Unfeben, befchrantte fich aber auf Die Pflichten feis pem untegen, verwrante jich aver auf bie Afficielle igenes Umte, und erbaute nicht nur durch feine falbungs vollen Predigten, sondern auch durch fein frommet Beis spiel. Be größer fein Anfehen war, besto mehr butete er fich, einen unbebachtsamen Cdritt zu thun. Much empfablen ibn feine Beideibenheit, Redlichfeit. Canftmuth und andere gefellschaftliche Tugenden im Umgang. Nach der Ausbe-bung des Seitets von Nantes fandte ihn ber 50f 1686 nach Langueder, um die Neubelehrten im Gisaufen zu befeftigen und Unbere in ben Choob ber Rirche gurudgufubren, und auch biefen fcmierigen Muftrag volling er. obne bie beiligen Rechte ber Denfcheit ju verleben. Dens fchen aus allen Stanben mablten ibn qu ihrem Gelfore aer und Gemiffenerath, und auch ben Niedriaften meibte er mit ber größten Bereitwilligfeit und Mufopferung feine Dienfte, befudite Gefangniffe und Spitaler, unterfluste Die Memen, und troftete bie Granfen und Sterbenden. bis er, im Genuf einer allgemeinen Berebrung ten 13. Dtai 1704 ju Paris ftarb, nachdem er noch Sage juvor bie Dieffe gelefen batte. Bourbaloue bebauvtet bis auf unfere Tage ben Rubm eines großen Sangelrebnere, und nicht unbillig fieht er an ber Cpike ber geiftlichen Rebe ner Granfreiche als Mufter einer farten und einbrudes vollen Beredfamleit. Geine Urt bes Bortrags ift von ber Urt bes Bortrags feiner Borganger gant unterfchieben, feine Sprache ift neu, ebel, fraftig und einfach. Er bat gwar von Boffuet geleent, aber ibn in manchen Rud-fichten übertroffen; er ift weniger rednerifch und feurig ale Diefer, aber feine Bortrage find vollendeter und funftmas figer , überzeugender und grundlicher. Unverfennbar ift fein Genie, fein fruchtbarer Berftand und feine poriuge lide Gabe, Die Glaubenblebren feiner Siede von ihrer praftifden Geite vorzuftellen und burch bie gebeimnifivollfien Gvefulationen binburch ben 2Beg ju ben Bergen feis ner Suborer ju finden. Befonders fart mar er in mos talifchen Bortragen, und burch bie Starbeit und Beffimtbeit, die in ihnen berricht, burch bie treffenden Gittengemalbe, Die er entwirft, burch feine tiefe Stentnif und Empfindung von ber Religion, reifit er oft unwillfurlich mit fort. Man nannte ibn ,,ben Ronig ber Prebiger, und ben Prebiger ber Konige." Da er mehr barauf aufaing, su überseugen ale ju rubren, fo mirb er jumeilen burch eine fchematifche Berglieberung und Die baufige Anführung ber Rirchenvater befdmerlich, und wenn er prebigte, i, baf man die Maria nicht nur ale allmadtige und allbarme bergiae Beiduberin in allen Rothen betrachten und anrus fen burfe, fonbern auch muffe" b), fo rebete er vollig bie Sprache feines Orbens, Uberhaupt ift es bei ibm porauglich fublbar, wie er bas, mas ibm an Rreibeit gu benten abging, burch Beredfamfeit zu erfeben fuchte, und wie er oft bie einfachften Wabrbeiten, Die unmittelbar Geift und bert angefprechen baben murben, vorbeiging, um nicht miber Die Meinungen feiner Rirche anzuftoffen. Die befte und vollfianbiafte Musaabe von Bourbaloues Werfen perbanft man bem Jefuiten &r. Bretonneau: Sermons.

Paris, imprimerie royale, 1707—1734. Vol. XVI.8, umb ib. Vol. XVIII. 12. \*\*); rithtem birte su Stoun, Zouleuft umb dim Uranten im Gangan. Reugle Busgale: Oeuvrea de Bourd. Versailles. 1812—13. 10. Vol. 8. u. Sermons inddiit de B. publ. par Sicard. Par. 1812. S. u. 12. Esprit de B. (par l'abbé de la Forte). Ib. 1702. 12. Zeuffis: Zahttide Preigiten. Parga 1705—63. 14 28c. 8. Gebanfm über Gegenflamte Erikligien. u. Cittenlebr. 23. 28lt. 8. 28unt. Geiß, aub beigin 23srffen geogan. Cenh. 1785. 8. Grudhitt Preigien. 6. 4. \$2, 1787. 8. j. j. (Baur.)

8. Gradhit Precigien. 20. 4 20. 1/3/, 0.71 (Daur.)
Bourdeaux, Cioth, f. Bordeaux
BOURDEAUX, Martificken im Bei. Die die
frang, Dep. Drome am Roubion mit 1156 Eims., die
Eerges und Ratine weben. Geburtsort des berühmten
Gefauben. (Hansel)

BOURDEILLE, Stadt im Beg. Berigueur des Dep. Dordogne, an der Derone, dat T Schieß, I Sier ch, 443 Sail, und 1617 Einw., die Serge, Ctaminumd Cadisbuckerei und Strumpfwirferei unterhalten und auf ihren 4 Sabrudaftten einigen Bertefte treiben. (Hassel.) Bourdeiller, f. Brantome und Montresor,

BOURDELOT (Peter Michon), ein berühmter Seffreberet bet Gentfanischen Philosophein 17. Saheb. Er war zu Sein 1610 geborn, begeitette ben Pinnen Sende auf fein mit Sein der Weiter der Pinnen feitelugen, win bereichtet elba'im Walast der Prinnen eine gelehrte Gestädent. 1651 ging er ung Calmasulus Borfolog nach Setedbolm, um ber Abnigin Schriften mediginischen Nach zu erteilen, und nach feinen Näuffebe flieber eine Statische Auftre der Seinstellen und hand in der Michael der Michael

BOURDIN (Gilles) geb, ju Vorie 1817, gill.

1570, her fich in finnen 28. Sohre burd, innen griddlich geschierbenn Sommentar bed Thebmoorberiaguten bed biefe, stemitere dogebender in her blittlichen Musgabe briefe, stemitere dogebeudt ift, als Gelcherten röhmlich berüchter, bet fich unter wir Schigen — som Gront, I. bie Saral IX.

— auch ehen so als Statis wir Geschierben ann ausgegeiche er, was nach einneher Stuttunnentensteil im Statisch und

<sup>\*) 6.</sup> f. Sermons sur les Mystères T. II. p. 228. und mehre frince Beftpredigten.

Mag. Encociop. b. Wiff. u. R. XII.

<sup>\*\*)</sup> Zit Gintkülens ber Zutasangabe als her sergjaler II falgebreit, I. Jesse Aderens preiche dewest he zie, I. Vol. III. Styletens preiche dewest he zie, I. Vol. III. Styletens, 2 Vol. IV. Vol. III. Styletens, 2 Vol. IV. Erie des saints, vietures, professions, orsiones from 2 Vol. V. Erseries, 2 Vol. 200 falge primatile. 1 Vol. VI. Flextense primatile. 1 Vol. VI. Flextense primatile. 2 Vol. VI. Flextense primatile. 2 Vol. VI. Flextense primatile. 3 Vol. VI. Flextense z. Vol. 200 falge from Stragment east primatile. 2 Vol. 200 falge and Stragment east vol. 1 Vol. 2 Vol.

BOURDON (Sebastian), geb. ju Montpellier 1616, fam in feiner Jugend nach Paris, und lernte bei einem mittelmäßigen Daler. Ochon in feinem 14. Jahre ging er nach Borbeaur, malte auf einem benachbarten Schloffe eine Dede auf naffen Ralt, und begab fich bann nach Touloufe, mo er, von ber Roth gebrungen, Golbat murbe. Aber felbft in biefem Stanbe fonnte fein Gifer fur die Runft nicht erfalten; fein Sapitan bewunderte feine Salente, und gab ibm por ber Beit ben Abicbieb, und fo tam er im 18ten Jahre nach Italien, mo er bei feinem Santemann Claube Lorrain und Unbrea Caedii eine freundliche Mufnahme fanb. Aber Sandel, in Die er gerieth , verturgten feinen Aufenthalt in Rom , und nache bem er fich furge Beit in Benedig aufgehalten batte, febrte er nach Paris gurud, mo er fur bie Rotre Dame Rirche Das bewundrungsmurbige Gemalde, Die Rreugigung bes beiligen Petrus verfertigte. - Die Unruben in Frantreich binberten ibn in feinen Befchaftigungen, und er ents folof fich nach Schweben ju reifen, wo ibn bie Konigin Chriftine ju ihrem Sofmaler ernannte. 216 aber bie Sionigin ihrem Ihrone entfagte, und bie fatholifche Religion angenommen batte, febrte Bourbon nach Paris jurud, mo er bie beiben vortrefflichen Werte ben tobten Chris flus, und bie Chebrecherin ausführte. Im 3. 1663 malte er bas vortreffliche Wert, Die Galerie im Palaft Bre-convilliers, und zeigte fich noch in andern Darftellungen als großen Deifter. Er ftarb ju Paris als erfter Reftor ber Afabemie im 3.1671 .- Bourdon zeigte viel Genie in ber Komposition, mar aber mehr guter Rolorift ale ftrenger Beichner; feine Sante und Fufe find nachlaffig bebanbelt. Den Pinfel verftand er leicht zu fubren, mar aber unbeftimt in feiner Danier, und fcheint balb Tigian, Pouffin ober Caftiglione jum Dufter gemablt ju baben. Er verfuchte fich in jeber Gattung ber Dalerei mit vie-Richt minter gefchicft verftant er mit ber Rabirnadel umzugeben, und lieferte eine bedeutende Un-zahl geistreich radirter Blatter (b'Argensville Uberf. 3h. 4. S. 123 und Abrege de la Vie des Peintres. T. I. p. 454). (Weise.)

BOURETTE (Charlotte), geb. Renper, jurcft an ben Simnapier Eure, bann an ben Limmondier Bouerette ertheirathet, geb. um Paris 1714, geft. baf, 1784, war befant unter bem Amann ber Musse limmondière, und biefen führt auch eine Samlung ihrer Gehöfte als Titel (1753. 2 Beb. 12.). Wur bem Kafferduse, weich des sie bieft, verfammelten sich mehre sich eine Gehere, und bie sieht, verfammelten sich mehre sich des sie in machen, und richtete ihre Werfe sowol an berühmte Versonn als an ihren Wässfertäger und ihre Wässfertäger und ihre Bussfertäger und ihre Bussfert gehöhrt.

fie bafür Geschente, von bem preufischen Gefandten ein gobnte Erui, von Boltaire eine Vorzelantaffe; Dorat gab ift Berfe gurdt. 3m 3. 1779 erfdien von ihr noch ein Luftspiel in einem Alt: La Coquette punie. (H.)

BOURG, Bleden, beifen (wie in Italien Borgo) viele Stabtchen, einige blos unter biefem einfachen Ras men , andere mit Beinamen. Bourg, ohne Beinamen, ift eine Stadt im Begirt Blave bes frang. Dep. Girons be, am rechten Ufer ber Dorbogne, ber Landfpite Bec b'Ambes, wo bie Dorbogne in Die Garonne gebt und beide Bluffe als Gironde weiter ftromen, gegenüber, jablt 440 Saufer und 2704 Einm., Die fich mit Weinbau und Beinbanbel beichaftigen .- Unter ben Stattchen Bourg mit Beinamen zeichnen wir aus: Bourg Gt. Unbeol, Stadt im Bes. Privas bes frang. Dep. Arbeche (440 24' Br. und 22° 40' 2.), am rechten Ufer bes Rhone in eis ner angenehmen Gegent, mit 625 Sauf. und 3964 Einro., welche fich mit Wein . , Geiten : und Obftbau befcaftis gen und ibre Probutte ben Rhone berabfubren. -Bourg b'argental, Ctabt im Begirf Gt. Etienne bes frang. Dep. Loire, am Bufe bes Pilat, ba , mo ber Riolet ber Diaune jugebt; fie jablt in ihren Dauern 3 Rirden und Rapellen, 1 Sofpital, 172 Sauf. und 1356 Einm. - Bourg en Breffe, Die Sauptftabt bes frang. Depart. Min und eines Begirfe von 31 Deilen, welcher in ben 10 Kantonen Bagi le Chatel, Bourg, Ces reriat, Coligny, Montrevel, Pont b'Min, Pont be Baur, Pont be Beple, Treffort und G. Trivier 119 Gemeinden und 111,972 Einm. enthalt. - Bourg liegt unter 460 12' 26" Br. und 22° 53' 27" L. an ber Repffouer, melder ber burch bie Stadt ftromenbe Bach Cone gufliefit, 531 Meilen von Paris, ift ummauert und bat 2 Borftabte Jura und Dagon, bas Innere finfter, baflich, Die Stras fen frumm und enge; außer ber Pfarrtirche Rotre Dame befitt fie noch 11 Rirchen, 5 Sapellen, 1 Prafefturpalaft, 1 Rathhaus, 1 Sofpital, 608 Saufer und 7417 Einer. Gie ift ber Gis bes Prafeften und ber Departementals autoritaten, einer Societé d'emulation und einer mebis ginifchen Gefellichaft, und bat 1 Rollegium mit 1 Direfe tor , 7 Profefforen und 2 Meiftern, 3 Elementarfdulen, 1 bffentliche Bibliothef von 25,000 Banben , 1 naturbiftoris fches und 1 demifches Rabinet. Fabriten find, wenn man bie 8 Gerbereien und 1 Baumwollfpinnerei nicht bas bin rechnen will, nicht vorhanden; ber Sandel besteht blos in Rramerei, boch balt fie 9 Rram= und 1 Pferbemarft. - Bourg ift eine alte Ctabt, beren Urfprung in die graue Borgeit binaufreicht; fie bat ibre Mufnahme ben Grafen von Cavopen ju banten, wovon mehre mabrend ber Beit, baf fie im Befit von Breffe maren, beren Sauptftadt fie murbe, in ihren Dlauern refibirten. In ber Umgegend findet man viele romifche Alterthumer; in ben Umgebungen ber ichonen Rirche von Brou bat eine alte Much ift fie ber Geburteort bes Stadt geftanben. Aftronomen Lalande ( † 1813 ), bes Mathematifers Bean Marenbe, bes Rechtsgelehrten Untoine Fapre, bes Sumaniften Claube Gaspard Bachet, bes Diffionare François Piquet; bem General Joubert. Der im Departemente geboren mar, bat Dapoleon 1805 gu Bourg ein Denfmal errichten laffen .- Bourg b'Dpe

BOURG (Anne du ), geiftlicher Parlementerath w Pacis, ein Mann von ebler Geburt, aber noch verismurbiger burch feine Gitten, Rechtschaffenheit und Sients niffe, geb. 1521 ju Riom und Muvergne. Gein Dheim, Antoine bu Bourg, mar Sangler von Franfreich uns ter Frang I., fein Bater, Etienne bu Boueg, herr von Geillour und Malaugat. 216 ber vierte Gobn feiner Altern wurde er bem geiftlichen Stanbe beftimt, erbielt die Priefterweihe und lehrte ju Orleans Die Rechte mit einem Beifalle, ber fich auf feine Ginfichten und Gelebrfamfeit grundete. Bon Orleans tam er 1557 als geiftlicher Parlementerath nach Paris, geichnete fich auch bier ehrenvoll aus, fam aber in ben Berbacht einer Un-banglichfeit an ben Protestantismus, ba er bie fteengen Dagregeln jur Unterbrudung beffelben misbilligte. ber Ronig Beinrich II. 1559 einer Gigung bes Parles mente beimobnte , um bie Gefinnungen ber Ratbe in 21be ficht auf Die Protestanten gu erforfchen, fagte bu Bourg mit ebler Feeimuthigfeit im Beifenn beb Monarchen : "Hille Tage weeden in Franteeid, gefeblich verbammte Las fter, Gotteblafterung, Deineib, Chebruch te. begangen, aber weber mit Beuer, noch mit Schwert und Galgen beftraft. Dagegen verfolgt und beftraft man bie Peotes ftanten, Die fein Berbrechen begangen haben. ibrem Oberheren nur Gutes von Gott erfleben, boch nicht bes Berbrechens ber beleidigten Dajeftat fculbig fepn; man tann ihnen aud nicht gur Laft legen, bag fie bie Befege übertreten, und bie Provingen jum Abfalle 3br gangeb Bergeben beftebt barin, baf fie Die Unmaflichfeiten bes mantenben romifchen Ctuble mit ber Fadel ber beil. Schrift beleuchten, und auf eine beils fame Reformation bringen." Diefe freimutbige Rebe brachte ben eben fo fcmaden ale lafterhaften Sionig fo febr auf, baß er ben Rebner in Die Baftille bringen, und ibm, ale einem gebeimen Peoteftanten, ben Projef machen lief. Der Ergbifchof von Paris eeflarte ibn fur einen Reber, nahm ibm bie priefterliche Buebe, und übergab ibn bem weltlichen Urm jur Beftrafung. Berurtheilte proteftirte nachbrudlich gegen biefe Ungereche tigfeit : ba aber alle feine Rechteausfluchte verworfen wurs ben, fo übergab er bem Parlement eine Scheift, moein er fich offentlich jur Lebre ber Peotestanten befannte, mis ber ben Papit freimutbig wugte, und fid bereit erlarte, in bem protestantifden Glauben gu leben und gu fter-

Der unvermutbete Tob bes Ronigs vergogerte ben Projeff, und ber Pfaligeaf Friedrich gab fich viele Dabe, ben Unfdulbigen ju retten, bem er bie Ranglers murbe auf feiner Sochichule ju Beibelberg jugebacht baben foll. Da aber ber Parlementeprafibent Deinarb, ein muthenber Giferer gegen Die Protestanten, um Diefe Beit ermorbet muebe, und man ben Berbafteten ber Ditwiffenschaft beschuldigte, so verurtheilte ihn das bochste Tribunal 3 Tage barauf jum Tode. Diefes Urtheil wurbe am 23. Dee. 1559 auf bem Geeveplat volljogen; ber unfdulbig Berurtheilte ftaeb am Galgen, und fein Leichs nam murbe veebrant. Dit Entichloffenbeit ging er bem Tobe entgegen, bielt eine Debe an bab Bolf , betheuerte, baf er nicht ale ein Diffethater, fondern um bes Evangeliums willen fterbe, vergieb feinen Richteen, und fpeach sulest noch , nachdent ee fich felbit entfleidet batte: "Mein Gott, verlag mich nicht, bamit ich bid nicht verlaffe." Geine hineichtung fand um fo mehr Dliebilligung, ba er allgemein in bein Rufe eines untabelhaften Mannes ftand , und aus feiner Miche erwuchs, nach Ibuane Musbrude, eine ungludliche Ernte von Berichmorungen und Emporungen. Die Protestanten verehrten ibn als einen Dartprer. Er hat einige, nicht erhebliche, Schriften bin-terlaffen 00). (Baur.)

BOURGANEUP, eine Besirkstat im Dep, etrust, betern Bezirk und 174 [Disclien in 4 Santonen Beneevert, Bourganeuf, Vontarien und Noverte 49 Gemeinber und 35,000 Einm, ichtt. Sie liegt am Ihrien, und hat 280 Hauf, 1959 Einm, und 14 Papiermühle. Wahn seigt einen Ihrim taftische Ab, welche eine fiet 1482 sich hier aufgehaltener obmanischer Verin Sism angelegt des.

BOURGELAT (Claude), Stifter ber Ibierannisfdulen in Frankteid, bort ugsleich als Schöpfer ber Bierargneifunde betrochtet, ift aus Lyon gebürtig. Er war ansangs Rechtsanwalt, gab aber bies Geschäft auf, als er vie Ersbrung machte, daß er eine ungerechte Sache als eine gerechte vertheidigt batte, ließ sich unter die Bullettatis zu Pacis aufrehmen, nachm Interschie bei den besten Reitmeister der Hauptspart, und wurde dann zum borsteher der Kritinsstutie zu Lyon ernant. Duch das

banblung berfelben umgufdiaffen. Bon Buteau und an-

bern ibm befreundeten Chirurgen unterftutt, befchaftigte

er fich eifrig mit ber Berlegung von Pferben und anbern

148

Saustbieren und ftubirte felbft Debigin. Balb erhielt er bann (1761) burch feinen Freund Bertin, bamaligen Intenbanten ju goon und nachberigen Polizeilieutnant und Generalfontroleur ber Finangen, Die Berechtigung, ju Lyon eine Thierargneifchule, Die erfte in Europa, angules gen, Die am 1. Jun. 1762 erbffnet wurde und im Jahr 1764, ben Namen einer fonigl. Schule erhielt. In Rurgem murbe fie fo beeubmt, baf auch Muslander fie befuchten, und bei ben nach einigen Sabren in mehren Provingen eingetretenen Epigooticen murben B's Schulee uberall bin verlangt. Die Roften bafur batte er großentbeile felbft ju beftreiten (Die fonigl. Unterftubung reichte faum bin jur Dliethe bee Gebaube und 2Bertftatten); und er murbe fie nicht haben bestreiten tonnen, batte er nicht, auf Berwendung feines ichen genannten Freundes Bertin. Die einträgliche Stelle eines Generalfommiffare ber Stutereien erhalten. - Er faeb am 3. Jan. 1779, 67 Jahre alt. - Ceine burch tiefe Forfdungen ausgezeichneten Schrife ten empfehlen fich auch burch Slacheit und Elegans, Die er ale Abvotat fich eigen gemacht. Gie finb 1) namens los berausgegeben: Nouveau Newcastle, ou Traité de Cavallerie (Laus. 1747. 12., nachher von neuem ju Paris und Lyon) feineswege eine blofe Ilberfebung eines frubern englifden in ungeheurem Folio gebrudten weits fdweifigen Werfes. Daber auch ins Englifde überfest und mit außerorbentl. typograph. Lurus gebrudt. 2) Elémens d'Hippiatrique, ou nouv. principes sur la connoiss, et sur la Med, des chevaux (Lyon 1750-53. 3 V.8.), ein aus eigener Erfaheung gefchopftes, wies wol nicht vollfommenes Wert, bas ibm jebod) bie Myfnahme in Die Mademien ber 2Biff. ju Paris und Berlin verfchaffe te. 3) Die Mrt. über bie Thierarineifunde und bie Reitfunft in ber d'Alembert Diberotiden Enenflopas bie, großentheils neue und - trot ber fleinlichen Gritif von Ronten b. d. - vortreffliche Arbeiten. 4) Anatomie comparée du cheval, du boeuf et du mouton, mit 2 Mbb. über bie Unmoglichfeit bes Bomis rens ber Pferbe und ben Diechanismus bes 2Bieberfauens. 5) Ließ er unter bem Titel ber Elemens de l'art veter. (Paris 2 Vol. 1769, 1776, 8.) perichiebene einzele Mbe bandlungen über feine Biffenfchaft bruden, Die ale fein Sauptwerf betrachtet werben und in mehre Speachen überfest find; ber 3te, feinen Soglingen nur banbicheifts lich mitgetheilte Band uber Die Stutereien murbe erft von Butarb 1803 und 1808, befant gemacht. moire sur les maladies contag. du Bétail (P. 1775. 4.). 7) Réglement pour les écoles vétér, de France (P. 1777. 8.). Undere Abhandlungen find erft nach feis nem Jobe in bem Alm, vétérinaire (1790 - 95) und

anbern Journalen abgebrudt. - Gein Briefmechfel mar febr ausgebehnt; man findet barin unter andern einen Brief an Friedrich ben Großen über bie Borguglichfeit bes Trotte

por bem Galopp bei Ravallerieangriffen, einen anbern an

Boltaire auf beffen Becanlaffung über ben Steinfchnitt an

einem Pferbe, und an Bonnet uber bie Maulefel u. (H.)

BOURGEOIS (Louise), eine ber erften Sebams men ihrer Beit, lebte am Sofe Beinriche IV., beren Ges malin, Marie von Medicie, fie in ihren Geburten beis ftanb, und gab: Instructions à ma fille. Paris. 1642 und Observations sur la sterilité, perte de fruit, fécondité, accouchemens et maladies des femmes, in brei Buchern, (sulett 1644) und andere Schriften beraus +). (Sprengel.)

BOURGES, Die Sauptftadt bes frang. Dep. Cher und bee gleichn. Begirfe, ber 44,14 Deleilen enthalt und in den 10 Rantonen les Mir D'Arquillon, Bourges, Bougn, Chareft, Gracan, Levet, Lurn, Dlebun, Dles netou Galon und Biergon, 121 Gemeinden und 89,454 Einw. iablt. - Bourges liegt unter 470 4' 59" Br. und 19º 56' 15" Q. in ber Gabel bes Gore und Muron auf eis ner Unbobe, Die fich fanft nach beiben Gluffen becabe giebt, 37 Deilen von Baris entfernt: fie ift mit biden Mauern, Die 80 Thurme tragen, und aus welchen 8 Thos re fubeen, umgeben, im Innern altfrantifch gebauet mit frummen, engen und winfeligen Strafen, und wird in Die Mit : und Reuftabt abgetheilt, Die jufammen in vier Quartiere Durbonnour, Muron, Gt. Gulpice und Gt. Prive gerfallen. Unter ihren offentlichen Gebauben geich= nen fid aus: ein altes Ochloft, Die alte Refibeng ber Bergoge von Berry, 1 ftattliches Rathbaus, Die Statbes brale, ein anfehnliches gothifches Gebaute mit einer Stropta, por berfelben ein großer offentlicher Plat, bas grofe vormalige Befuiterfollegium, 22 anbre Rirden, worunter 16 Pfarrlieden, 4 Sofpitaler, 2 2Baifens und 4 Armenbaufer; unter ihren 3768 Sauf. find mehre ans febnliche und im guten Gefdmade gebauete, aber Die meiften jeugen von ihrem Urfprunge im Mittelalter. Die Sabl ber Einw. gibt ber Alin. roy. von 1821 auf 18,200 an. Bourges ift bee Gib bes Prafetten und ber Depars tementalbeborben, bes Stabes ber 21. Militarbivifion, Die Die Dep. Cher, Inbre, Allier, Cecufe, Riebre und Obers vienne umfaßt, ber 9. Forfteonfervation, worunter bie Dep. Muler, Cher, Inbre und Riebre fteben, eines Sans belegerichte und eines Ergbifchofe, ber bie Bifchofe von Clermont, G. Flour und Limoges gu Guffraganen bat und beffen Dibgefe fich uber bie Dep. Cher und Inbre ers ftredt; fie befist 1 Atabemie, bie aber noch feine Fafuls taten bat, wie benn bie alte 1463 gestiftete Universitat feit ber Mevolution, Die fie gerftorte, nicht wieber bat aufblus ben fonnen; bas fonigl. Rollegium ift aufer bem Reftor. ben beiben Infpeftoren und ben übrigen Beamten mit 10 Profefforen befeht; es gibt 2 Geconbariculen, verichiebes ne Elementarfchulen, eine bffentl. Bibliothet von 30,000 Banben und 1 Mderbaugefellichaft. Der Sunftfleis ift nicht bedeutend; außer Jud : und 2Bollenjeugmeberei ift 1 Galpeterfiederei vorbanden; ber Sandel beftebt faft blos in Reamerei; Sorn, Bein, Bich, Bolle, Sanf und Judy wird inbef von bice aus verfendet. Jabrlich

+) Biogr. univ. T. V.

<sup>\*)</sup> Bal. F. L. Grognier not. hist, et rais. sur C. Bourgelat Lyon 1805. 8. und barque Biogr. univ. T. V.

werden Nahrmaftte gesolten. Die Umgegend ist moenstigs die Firminsquelle oder Hontaine de Ret, fprusbelt in der Riche der Satab bervor, man dedient sich 
erre zum Tenten, do sie vielen sichholatigen Teoff entsbalt. — Bourges ist ein siehe alle Western; Siehe finsbalt. — Bourges ist ein siehe Alle Boara, dem siehigen
Ever, nocher Lituriga den ihren Bewohnen; Justice
Esten nohm sie mit Edurm, und machte sie zu einem
ber holtbacken Pilde im wesstlichen Galiten. Im Mittelalter machte sie de Jaupstsch Gelichen Collete. Im Mittelalter machte sie de Jaupstsch Erwicken von de.
Ein ist der Edwurfert erde berüchten Angeiterbere Bourge
baloue, welcher 1704 zu Paris flach. (Hassel.)
Bourges les Bains, f. Bourbon – l'Archam-

BOURGET, ein anschnlicher Fleden der Savopischen Proving Chamberry, an einem gleichnamigen 7 ical. Weiten langen und 3 Weiten breiten See, der gute Fische liefert und in den Phone gedt. Der Fleden, der ungefähr 1200 Einw. jählt, hat einen Eisenhammer und eine Sajanechoftet.

BOURGNEUF, Stadt im Begirf Poimbeugt beb frant. Dep. Litectfoir, am Echade bed Drank, dem Eilande Neimenseufers gegender, schlt 482 höur, 2040 Einne, und bat einen fleinen hofen, wereub Eildneit und Handel getrieben wiede die Kauffeute rüften Schiffe und Beitniehen und Reutenwoldend aus. Im der Siffe befebt ein flarfer Buftenfang; die Ihre werden bier gemäßtet, und der Buftenfang; die Ihre werden bier gemäßtet, und der Buftenfang; die Ihre werden bier gemäßtet, und der Buftenfang; die Ihre werden bier gemäßtet, und gesche Man 18000 bis 10,000 fleine Solitaten, werend ichteilig eine gesche Winger Baista, -ichteilig 13,000 bis 20,000 Eine, — abgefolemmt und von der Sonne feijschiffet wied. Die Salgrobuttion war inderf frühereich weit ertebücker.

Bourgogne, f. Burgund.

BOURGOIN, Stadt in Bet, la Bour du Bin bet fran. Dr., Sitre. Gie liegt an ber Bourber, und ente bati 3 sirchen, 430 Bour, und 3020 Eine,, wedde 1 Debleinnenmanfatur und Badfleinwebreit unterholten, auch mit Wolfe und feinem Mehle bandeln. Ge werden strome und biefmaftie gebolten. Die Boosfe bet imagegend bat man in neuern Seiten in Wiefer wervandelt.

boffus den Grofen geht "). - Ein anderer François Bourgoing, aus berfelben Ramilie, geboren tu Paris ben 18. Darg 1585, mar britter General ber Songregas tion des Oratoriums, fur die Musbreitung berfelben und Die Wiederberftellung einer ftrengen Rirchendifciplin roftlos thatig, und ftarb ben 28. Oftober 1662. Er mar ber treueite Gehilfe bes Sarbinale Berulle (f. biefen Ar-tifel), ber Mitherausgeber feiner Werte (Oeuvres du Card. de Berufte. Par. 1644. fol. gemeinschaftlich mit bem Pater Gibieuf) und Berfaffer vieler und vielges brauchter Paftoral = und afcetifcher Odriften: Ratio studiorum. Par. 1645. 12. Lignum crucis. Ib. 1630. 12. Veritates et sublimes excellentiae verbi incarnati. Antw. 1630. Vol. II. 8. von ibm felbft vermehrt, ins Frang. überfest, und bei feinem Leben ungefahr 30 Mal neu aufacteat: Homélies chrétiennes sur les evangelies. Par. 1642. 8. Homélies des Saints sur le martyrologe romain. 1651. Vol. III. 8. u. m. a. Geine lateinifden Edpriften haben, in Unfebung bes Style, große Borguge vor ben frangofifchen 00). (Baur.)

BOURGOING, Bourgoigne, Bourgogne, Burgund, lat. Burgundius (Nicolas), ein berühmter Rechtes gelehrter aus Enghien im hennegau, wo er ben 29. September 1586 geboren wurde, Cohn eines Rathe Seinrichs von Bourbon, nachmaligen Konigs von Frantreich. Muf ber Sochichule ju Lowen burch ein eifriges Ctudium der Rechte vorbereitet, trieb er ju Gent Die 210votatur mit foldem Erfolg, baf ibn ber Surfurft Dlagis milian von Baiern 1627 jum erften Rechtelebrer nach Ingolftabt rief, ju feinem Hath und Siftoriographen ernannte, und ber Staifer Ferdinand ibm die 2Burbe eines Comes Palatinus ertheilte. Bis 1639 lebrte er ben baies rifden Rober mit großem Rubme, ging bann wieder nach Flanbern gurud, murbe ein Mitglied bes großen Raths von Brabant, und farb 1646. 218 Rechteges lehrter ftand Bourgoing bei feinen Beitgenoffen und noch lange nach feinem Tobe in einem boben, wohlbegruntesten Unfeben; er wurde oft in Gerichtobofen eitirt, feine Musfprude batten in ben Riederlanden großes Gewicht, und bienten als Rorm bei gerichtlichen Enticheibungen. Desmegen murben auch feine Cdriften: Ad consuetudines l'landriae, aliarumque gentium; De evictio-nibus liber practicus et theoreticus; Commentarius de duobus reis, sive de obligatis in solidum etc., bitete gedrudt, und auch in eine Samlung ge-bracht: Burgundii Opp. omnia, quae de jure secit. Bruxell. 1674; 1700 (mabricheinlich nur ein neuer Lie tel) 4. Großer noch ift fein Berbienft und bleibenber fein Rubm ale pragmatifden Gefchichtichreibers ber nies berlandischen Unruben (Historia Belgica ab anno 1558 ad a. 1567. Ingoist. 1629, 4, ib. 1633, S. Halae, cum praefat. N. H. Gundlingii, 1708. 4. +) und ber Ge-

 Diese gelebrie Boreebe ift wieder abgebrucht in Gunblings Observatt, sel, ad rem lit. spect. T. 11. 205 - 228.

<sup>&</sup>quot;) La bibliobeque de Verdier, Lyron 1885 fol p. 3. 6. Serebier hin. hi. va Geneen T. 11, 64. 9 ern alt et e Reinige Grains, b. 364, Oct. Eer. 3. Ge. 8. ") Biogr. ontrige ver Zaboraud, feir antibilité, ... "Offette biet tem P. Dourgeing tie Reidentee, bis man im 16. Ih. bet Sermons des ets figne abgetraeft finter.

fchichte Ludwigs bes Baiers (Historia Bavarica, sive Ludovicus IV. imperator, ac ejus vita et res ge-stae, ab anno 1313 ad a. 1347. Ingolst. 1636. 4., auch in eben bem Jahre in ben Dieberlanden, fernee Amst. 1645. 4. und cum praef. J. C. Boehmeri. Helmst. In ber niederlandifden Gefchichte neigt 1705. 4. ++). er fich gwar auf Die fpanische Geite, auch ift feine baite rifche Geschichte feineswegs feblerfrei, und ber Stol gu thetorifirend; in beiben aber ift ein forgfaltiges Quellens ftubium, Genauigfeit und Treue in ber Darftellung, und eine treffende Charafteriftif ber bandelnden Perfonen uns verfennbae, auch gereicht bem Berfaffee bie freimuthige Entwidelung bee Berbaltniffe Ludwigs jum romifchen Stuble jur Ehre. Daf er auch ale Dibetor und lateinis fchee Dichter fich eines Chrenplages werth gemacht babe, bemeifen feine Exercitationes rhetoricae septem. Leovan. 1615, 8. und feine l'oemata; Heroicorum lib. I, Elegiarum lib. V. et Silvarum II. Antw. 1621. (Baur.) 12. +++).

BOURGOING (Jean François, Baron v.), ber befannte Diplomat neuer Beit, geb. ju Devers 1748 aus einer alten (obenermabnten) Familie von Nivernois, machte fich fcon auf ber Militariculegu Paris durch Rleis und leichte Arbeitsamfeit bemerflich. Der Stifter und Direftoe Diefer Unftalt Paris Duvernen, ber bie Bee hatte, einige feiner Boglinge auf die biplomatifche Laufbahn ju leiten, fantte ibn beshalb nach Strabburg , mo er von 1764 an vorzüglich bei Schopflin borte. 3m 3. 1767 wurde er, nachbem er ale Offizier bei bem Regiment Auvergne angeftellt worben, ber Gefandtichaft am Reichstage ju Res geneburg als Gehilfe beigegeben; und ba ber Miniftee Urlanb genommen hatte, ber Gefandtichafte. Gefretar aber su bobern Gefchaften berufen murbe, übernabin er, 19 Jabr alt, ben Briefmechfel mit bem Ministerium auf eine fo talentvolle Beife, bag weitere Beforberung ibm nicht entgeben gu fonnen ichien. Da er aber gegen einen Bes fehl Choifeul's, beffen Bollgiebung feinen Grundfagen widerftrebte, Borftellungen machte, wurde er (1770) ju feinem Regimente gurudgefchidt. hier blieb er 7 Jahre, neuen Studien fid widmend. Endlich (1777) bat fich ibn ber bamalige Gefandte in Spanien, Br. v. Montmoein, ju feinem Gefandtichafte Gefretde aus, ju einer Beit, ba es bei einem neuen Prineipal - Diniftee barauf anfam , wie biefer uber bie wichtige Steeitigfeit ber eng= lifch norbamerif. Rolonien mit bem Mutterlande bachte.

Die Gendung hatte einen gludlichen Erfolg. Spanien ergriff mit Feanfreich bie Gade ber Unabhangigteit ber vereinigten Staten, und im 3. 1783 verließ ber frangofis fche Gefandte (Montmorin) Dlabrid, Die Gefchafte B. als Gefchaftetrager überlaffend, bis jur Antunft bes neuen Gefandten Duc be la Baugupon im Dlai 1785. Bu Ens be biefes Jahres fehrte B. mit Urlaub nach Franfreich jurud, beirathete bort 1786 und murbe 1787 jum bes vollmachtigten Minifter in Dieberfachfen ernant. Mis folder unterzeichnete er 1789 einen Sanbeletraftat mit Sams burg. 3m Jun. 1790 murbe ce nad Paris jurudberufen, weil man ibn jum Gefandten in Spanien ernant batte; bod trat ce biefen Poften erft, nachbem er im Jun. 1791 nochmals nach Samburg jurudgefehrt mar, im Januar 1792 an. Die neue frangofifche Regirung gab bald ihre freundschaftlichen Berbaltniffe mit Spanien auf; boch blieb B. noch in Dabrid, bemuht, ben Rrieg gu versogern, ber auch erft im Dary 1793 nach feiner Abreife nach Paris begann. Bier blieb er jeboch nicht lange; bem Gefebe vom 31. Dlai jufolge , bas alle Abelige aus ber Sauptftabt verbannte, begab er fich nach Hevers, mo feine Mitburger ibn in ihre Municipalitat aufnahmen, fo wie fie ibn 15 Jahre fpater einftimmig jum Mitgliebe bes Erbaltungefengte ernannten. Rach bee Burudnabme bes obengebachten Gefeses fam B. nach Paris jurud, und murbe ju Anfange bes 3. 1795 nach Riqueras ges fdidt, um an ben Friedenbunterbandlungen mit Gpas nien Theil gu nehmen. - Done Mmt unter bem Diref. torium, befchaftigte er fich mit biftorifden Arbeiten, bis ibm ber 18te Brumgire von neuen bie Laufbabn bes Statemannes eröffnete. Jest jum bevollmachtigten Dis niftee in Danemart ernant, reifete er im Diars 1800 nach Samburg, wo er funf Monate mit wichtigen Unterbands lungen gubrachte. In Ropenhagen blieb ee jeboch nue ein Jahr, und ging von bort in gleichee Gigenfchaft nach Stodholm. Dier bielt er, bei feiner Untritteaubien am 29. Cept. 1801 eine Rebe, in welcher einige Musbrude Die Rudfehr bes monarchifchen Spftems in Frantreich angutundigen fcbienen, Die ibm, als gu voreilig, von bem Oberfonful Bonaparte Bormurfe jujogen. Doc blieb er auf feinem Poften bis 1803, mo er nach Paris gurudfehrte. Sier ermartete ibn eine vollige Ungnade und eine neue Unterbrechung feiner biplom. Laufbabn. Erft im 3. 1807 murbe er wieber in Ibatigfeit gefest, auf Beranlaffung feines Cobnes, bee fich in ber Edlacht von Mus fterlit ausgezeichnet batte; er wurde jum bevollmachtigten Dinifter bei bem Ronige von Gadifen ernant. Aber auch bier fant er mande Unannehmlichfeiten, und ftarb bas felbft am 20. Juli 1811 im 67. Jabre f. Altere, nach 44iabrigen Statebienften.

Es vereinigten fich in ibm die Talente eines gewondere Unterkahnber, die Sentmiße eines vollennteren Publicieften, die Liebenkondvolgfeit eines Weltmanns und die Wadre eines Eatstemnns mit Gerenstgate und offenem Sharollter. Die bissomatische Lausbande hatte seine Lopazität und interme Lifet für Gerechtigteit nicht verändere, Dammer sprach er bei Middigen für den Gadwachen daber erwarde er fich steht mehr Achtung als Gunft, und fiel steht mehrmols in Ungande. Som Napoleon erbielt er irbod, nachben ter Guban unter der find, Metamachen erbielt er irbod, nachben ter Guban unter der find, Metamachen gestellt er irbod, nachben ter Guban unter der find. Reseitung

in Bernaderung beingen. Eines daten fam bennich nach ein Merkebertanderu, wo jesjeich der neue übbrud vernöhlichte wurde.
T. II. 1034: Foppars bild. beig. T. II. 1932: Chemest bild. err.
T. V. 430. Paquet Meim. T. I. 385. Saxii Onomast. T. IV.
23. 3. u. glert? Gelt; u. pirt., Biggs. 3.2. 3.54. Kobelt?
balet, Och. Err. voc. Burgundlus, Wachele of Och, b. bift.
gerigh. 1, 92. 2, 19th. 763.

<sup>+1),0</sup> abert in fugt in der Berrede jum 3. Be, feiner Ce-fidige Cartischarb ju beweilen, zoh nicht Dourgelang, fonderer Islande Berreden i Enter Brunn net der eigentliche Erfehler der Geschliche Erderige ficht weberfallisch ab aber der Schrift met Bruntarien dass geliefert. Der Kertisch Montenlichen bei der Schrift de

Ritter bell St. Pararul a und Budmigfarbend gemelen bei ber Ghrentegion ben Grab eines Commanbeurs . nom Conige non Schmeden ben Dorafternorden Mis Schrift. Reller erbielt er Unerfennung buech Die Mufnahme in bas frangof. Rationalinftitut ( ale coerespondirendee Afforie) in Die Mabemie von Stodholm und Covenhagen. - Unter feinen Schriften geichnet fich vorzuglich fein nonvenu Vovare en Espagne on Tableau de l'état actuel de cette monarchie (1789, 3 V. 8, 2, Edit. 1797, 3 V.) aus. bas 1803 ale britte Huftache unter bem Sitel eines Tablean de l'Espagne moderne (3 V mit e 9(t/ag) una 1807 permehrt unter bemfelben Sitel erichien. Das Rerf wuede nach ber erften Musaabe teutich überf. p. M. G. Staifer. Teng 1789-90, 23., most noch ber neuen Husaghe n. 1797 ein 3e 9 Bufdken ich 9 Gifder Chent 1800 und nach b Musg. v. 1803 u. 1807. ein 4. 3., 1808 neue Bufate lieferte. Much feine Mem, hist, et phil sur Pie VI, et sur son Pontificat(1798, 2 Vol. 12, 2 Ed. cont. inagn' à la mort de Pie VI. ) ift ing Teutiche ubf. n. fren Con Dener in Somb. (1800, ge. 8.). Er felbit überfeste . nachbem ee fchon frus ber (1777) Bafedom's Maathofrator u. Batichens Bos tanit für Damen aus bem Teutichen ins Frangl, übergetragen batte, Medenhol t'en & Gefch, ber Glibuftier und Deges wifch'e ne Gefch, Karleb, Großen aus bem Teutichen (1804. 1805) u. lieferte mit frn. de Musset bie mehrmalh aufgelegte Correspondance d'un jeune Militaire, ou Mém. du Chev. de Lusigny et Hortense de St. Just. Mußer-bem fcbrieb er noch mebee fleine Berte, Beitrage aur Biogr. univers. fo mie ju andern Samlungen, und aab bes Duc De Chatelet Reife in Bortugal (1808) und Boltaire's Sorrefpondens mit bem Carb. Bernis beraus. Much bintees lieft er feiner Familie mehre Sandfchriften. - 3mei feiner Cobne bienten in ben letten Briegen .).

BOURGUET (Ludwig), mae ber Cobn eines ans gefebenen Raufmanns von Rimes, ber nach bee Aufbe-bung bes Ebilts von Rantes mit feiner Familie in bie Echroeis entflob, fich guerft in Genf, bann ju Laufanne, und nachber von 1687 bis 1701 in Burich authielt. Lubwig murbe ben 23. Mpeil 1678 ju Dimes geboren. Schon als Lind seigte er ein auffeeorbentliches Webachtnif. Deutlich erinnerte er fich bes geofen Rometen von 1680, und im Alter von 3 Jahren mußte er Die meiften geschichtliden Gegenftande bee alten und n.gen Jeft, anjugeben. 1686 murbe er nad Surid gefchidt, um bie teutiche Opeas de gu lernen. Ge befuchte bie bortigen Schulen und theilte fpater, mabrend fein Batee fich in Diefer Stadt aufhielt, feine Beit mifchen ben Sanblungsgefchaften und bem Befuche bes Comnaffums, Dit großer Befliffenbeit lernte er die alten Sprachen, und Die Alterthumblunde wurde fein Lieblingoftubium. 1697 begleitete er feinen Bater auf einer Sandlungereife nach Italien, befuchte bie Bibliotheten und Camlungen ju Dailand, Berona und Benebig . machte icon bamale Befantichaft mit bem 21s terthumbforichee Bianchi, und nahm ju Bogen, wo er fich einige Beit aufhielt, bei einem Juben Unterricht in ber bebraiften Speache. Seinen Bater, ber 1700 garich perlaffen und fich nach Bern binbegeben batte , begleitete er 1701 wieder nach Stalien und boete ju Berona bei einem

fühifden Gelehrten bie Geflorung bee Miffing. Bu Des nebig muebe er burch eine binterliftige Betaubung einges fchlafert und bestohlen , febrte mit feinem Bater nach Bern queud und perhejegthete fich bort im folgenden Johre mit einer frangbiifchen Glaubenbaenoffin. Guf, Tourban. beren Altern fich ju Reuchatel niebergelaffen batten . wo auch ee 1704 feinen Mufenthalt nabm. In ben Sabren 1709 1703 1705 1707 und 1708 modite ce neue Weifen burch Stolien, und bielt fich von 1711 bis 1715 mit feie ner Gattin ju Benedig auf, wo er voezuglich agyptifche, chalbaifche und dineuffche Alterthumee frubirte. taufte ce viele noch ungebrudte Schriften ber Rabbis nen. welche nachbee mit Ungere eabh. Bibliothef in DRolff hehr, Bibl. erichienen Huf ben frubeen Reifen batte ee griechifche und ebmifche Dunien aefammelt . und ju Bern und Genf wiebee veelauft. Muf ben folgenden fammelte er peientglifche und flavifche Bucher. Er batte 1704 ben Entichluß gefaßt, eine fritifche Beichichte vom Ure freuna ber Buchftaben ju bearbeiten 1). und ju biefem Amede feltene Buchee, Sanbidriften, Mebaillen und Alphas bete gefanimelt. 1708 batte ee ju Rom mit ben porijon lichften Alterthumeforfdern nabere Befantidaft gefchloffen, fogar aus bee Buchbrudeet und ben Camlungen ber Propaganba viele Mlphabete erhalten und bagegen fur fie babienige bee Bradmanen in Debnung gebracht, auch nachbee ju Meuenburg bie dinefifche Gprache ju ftubieen begonnen. Doch als Montfaucons Palapararbie 1709 erichien . aab ee ben 1704 gefacten Entichlug mieber auf. meil, wie er nachbee in ber biblioth, Italique, XVIII. Band, fagte, ce in biefem Buche fcon bas meifte von bemjenigen fant, mas er ju bearbeiten gedacht hatte. - Witterweile batte er fich auch auf bas Studium ber Raventeinerte gutte er jud auch auf oale Erdblum eet 7/00 bereifete er zu biefem Swecke ben Jura, 1710 mit Sannichtli die Bicentinischen und Beronesischen, und 1715 die Bolognesischen Berge, und machte babei bedeutende Gamlungen von Berge, und machte babei bedeutende Gamlungen von Berge, fteineungen, anbern Boffilien und viele erhebliche Beob-achtungen. 1715 gab er feine Abbandlung über bie figurieten Steine, dissert. sur les pierres figurées, bees aus, morin er Die Unfichten bes luterniffen Doftors Lang bestritt. 1717 machte er einen Berfuch, ben Bebrs ftubl bes Dechtes ju Laufanne ju erhalten , und ichrieb ju biefem Amede smei Abbandlungen : Idee de l'histoire et du droit naturel, und de vero atque genuino juris naturalis studii usu 2); gob abte frinc Betwee bung witece auf. Bon 1728 bis 1734 wae er Arcaus-geber der Biblioth. Itslique, 18 V. in S, und blieb immer der vorzügliciste Mitarbeitet. In berfelben wurden viele italianische Schriften angezeigt und beurtheilt, und fle diente andern abnlichen fritischen Schriften als Mufter. Gie erfchien unter feiner Leitung von 1728 bis 1734 in Genf. 1731 nabm ibn bie berlinifche Goeietat ber 2Biffenfchaften, und 1733 Die Mabemie ju Cortona, mit Anertennung feiner Berbienfte um bie etrublifchen Alterthumer, jum Ditglied auf. Er batte in Unterfuchungen uber bas alte etrustifche Mlphabet bie Uber-

<sup>\*)</sup> Bgl. Biogr. des Contemp. T. III. und Biogr. univ. T. V.

<sup>1)</sup> Der Plan ficht abgebruckt in ber Histoire eritique de la republique des lettres II. 300, 2) Diese Ubb, ift abgebruckt in Altmanns Tempe helvetien, III. 9. (Gr. H. u. D.)

einstimmung beffelben mit ben altern griechifden Buchftas ben nachgewiefen 1). 2Beniger gludlich mar er in ber Ertfarung etruftifder Infdriften .). Aber er batte bas Berbienft, den 2Beg ju babnen, mas ihm auch Langi jugeftebt. 1731 mar er ju ber neu errichteten Stelle eines Profeffors der Philosophie und Dlathematif in Dleuens burg pon bem Rathe bafelbft ernant worben .). farb unvermuthet am 31. Dec. 1742. Ungeachtet feiner jarten Gefundheit mar er immer febr thatig. Er unterbielt einen ausgebreiteten Briefwechfel mit frangofifchen, englanbifden, bollanbifden, teutiden und italianifden Gelehrten, bis nach Dalabar und Batavia. Unter feis nen Korrefpondenten mar auch Leibnis, welcher ibn achtete. Bon feinen Schriften find die berühmteften die Lettres philosophiques sur la formation des sels et des cristaux, et sur la generation et le mecanisme organique des plantes et des animaux, à l'occasion de la pierre belemnite et de la pierre lenticulaire; avec un mémoire sur la théorie de la terre; Amst. 1729. und 1762, 12. Diefe Gdrift beftebt aus vier Briefen, und ber Berfaffer gibt fie nur fur ben Borbericht eines großern QBerte, welches nachfolgen follte. Er geigt barin viel Gelehrfamfeit, wiberlegt bamale beliebte Gp. fteme eines Burnet, Wifton, Woodwart über Die Das terie, Die Bilbung und Erzeugung ber Dinge, überlaft fich aber felbit gewagten Sppothefen. 3. B. feit ber Cunbfluth nehme bas Central-Feuer ju, und ber Erbball werbe unvermeiblich burch biefes innere Feuer gerftort mer-Dit Ginficht bingegen fucht er gu geigen, Dalles branche's Spftem vom unenblichen Drude bes Athers, Leibnibens jufammenftimmenbe Bewegungen und Demtone Ungiebung femen bas namliche Pringip unter verfdiebenen Damen. Er fpricht fich flar über verfdiedene philosophifche und naturmiffenfchaftliche Gabe aus, welche andere feitber fich aneigneten und in Guftes men entwidelten. - Traite des pétrifications, Paris 1742. 4. mit 60 Rupfertafeln und 441 Figuren; neue

3) Leavi Seggio di Lingua Etrason a di altre antiche d'italia per servire alla sorio del popoli delle lingue e delle balle arti. Roma MDCCL X XXIX. 1. p. 10, 12, 13, 24, 47, 48, 198, 260, 11. p. 699, 746. Christ. Gerb. Sucche Commensatio de receutissimis constilbus monuments etrasca explicandi. Lipsian 1737. 4. (Graf Hencel van Donaremarch.)

1737. 4.

3 Gerteitet vard bie A. (Love Hencelet van Donnermancel.)

4 Gerteitet vard bie A. (Love Hencelet van Donnermancel.)

4 Gerteitet vard bie A. (Love Hencelet van Hencelet Gerteitens ber Engabringen Zeiten, auf Veren er, mit Breitsfahringung ber Donnerman ber Engabringen Zeiten, auf Veren er, mit Breitsfahringen ber Engabringen Zeiten, auf Veren er, mit Breitsfahringen Der Verleite Gerpreiter un gelager fanh, mahren Dauenarett harant Böhlterermage. Recht Greitsgeber im Bihl. indigna Tone XVIII, n. 1— Zeitel Greitsgeber im Bihl. indigna Tone XVIII, n. 1— Zeitel Linden Tone XVIII, n. 1— Zeitel Linden Der Verleite Greitsgeber der Schallen de

(Gr. H. v. D.)

p. 129.

Musgabe, Baris 1778. Diefes 2Bert, an welchem D. Cartier Theil batte, mar von Bourguet Reaumurn gu-Geine übrigen Schriften find gerftreut in ber Tempe helvetica, bem Journal helvet, ober Mercure Suisse, Mem. de l'acad, des sciences de Paris, -Geine Rentniffe maren vielfeitig; er erhob fich über mandie Borurtheile feiner Beit, inebefonbere mo naturlichen Erfdeinungen, beren Grunde nicht fogleich erfant merben fonnten, geheimnifvolle Urfachen gegeben ober 2Bunbergeichen, u. bal. baraus gefolgert merben follten. Doch auch er vermodite es nicht, fid uber jebe Befangenbeit ober Lieblingbanficht bes Beitalters ju erbeben. Co fucte auch er bei ben Chinefen Gebeimniffe und beftrebte fich. ibre altefte Gefchichte mit ben bebraifden Alterthumern gu vereinigen. Geine Schriften geben Leu Lexicon, Deis fer Belo. ber. Dianner, 11. 305 ff. Gein Bilbnif in Pfenninger's Belvetiene berühmte Dianner II. 306. (Meyer v. Knonau.)

Bu Bermebrung feines philologifden Apparate benunte Bourguet felbft die bamale eifrig betriebene Berbreitung bes Chriftenthums. In Diefer Sinficht umfaßte er mit gleicher Mufmertfamteit Die biebfallfigen Bemubungen ber Diffionarien in Gronland, in China, in Indien, Die herrens buther und Callenberg's Belehrungeverfuche ber Juden "). Gelbft feine Religiofitat mochte ben Reig Diefer literaris fden Berbindungen erhoben. Gidtbar mar fie in feiner Dulbfamteit, in reichen 2Boblthaten, in Borfchlagen gum Dlugen feiner Rebenmenfchen '), mit einem 2Bort, in feinem gangen 2Banbel. Dan erblidt fie felbft in feinem Beftreben bie mannigfaltigen Erfcheinungen ber 2Belt mit ben Worten ber beiligen Schrift in Ubereinstimmung gu bringen; freilich felbst bei Dingen "), wo es nicht ohne Schwierigfeiten mancherlei Urt gefcheben fann. Diefen frommen Charafter trug auch feine Philosophie und man bat ibn nicht unvaffend imJournal helvetique 1738. Juin p. 574 einen driftlichen 2Beltweifen genant. Stete fanft und ichenend im Urtheil begte er bennoch eis nen entichiebenen Wiberwillen gegen bie Lehren bes Gpis Dafür gefielen ibm Die leibnibifden Unfichten. Dbgleich er biefelben nicht überall theilte, fo übernabm er beffen ungeachtet bie Bertheidigung Diefes Gufteme ").

<sup>6)</sup> Lettre au P. Bouvet, missionautics à Pecking, Jeural helv. 1734. Mars Jenistic Opers omale V. p. 499. — Relation des progrès du Christianisma dans les ladas, Journ. helv. Juliet, 1734. — Lettre sur les ciplies des proceives indiant. 2009. — Lettre sur les ciplies des proceives indiant. 89, Schellharv Ameen. bist. eccles, etilit, II. p. 710.—754. — Relation de la colonis de Herrenboutst sur les missions du Greenland, et de la Côte de Gromandel. Mercurs Suisas 1735, Sept. p. 49. — Luttes aur quelquer missions de la Commananté de la Côte de Gromandel. Mercurs Suisas 1735, Sept. p. 49. — Lettre sur les progrès de la conversion des Julis et un la Missiona protespatent de la Consta de Tanguabre et de Modera. Did 1740. Avril. — Lettre de la Consta de Northempton de la Northempton de l'Amérique aver l'Asie. Macures Suisas 1739, p. 67.—972. 1736. Février p. 53.—65., we jur listerfiquents der Republic de le des des la Northempton de l'Amérique aver l'Asie. Macures Suisas 1735, p. 67.—972. 1736. Février p. 53.—65., we jur listerfiquents der Republic des projects 48 95 van 51 (\*Cont de letting the Aristic contest d'empt. p. 150.—65.) de lettre i la défende de M. de Lettre i



Uberbaupt geborten philosophifche Erbrterungen gu feinen Lieblingebeichaftigungen. Much in ber Hatur fuchte er Beweife fur Die geoffenbarte Religion und fab babei ftets Die Berberrlichung bes Schopfere mit als einen Sauptwed an. Dieb mar eine Comadje ober vielmehr bie Bulbigung, bie er bem frommelnben Beifte feiner Beit und feinen perfonlichen Berbaltniffen barbrachte. Dag er übrigens auf richtigem Wiege fich befand, bavon zeugen feine wiederholten Ermahnungen, Berfuche anzuftellen um mit ber gadel ber Erfahrung in bas Beiligthum gu bringen, fatt unhaltbaren Sopothefen fich bingugeben. empfiehlt bas Ctubium ber vergleichenben Haturgefchichte und namentlich bas ber vergleichenben Unatomie. Er verftand meifterhaft die Stunft einzele Ericheinungen als Die Phosphoresceng des Bluffpathe to), die Sriftallifas tion 11), Die Stalaftiten, Die Fortpflangung bes Lidyte, bie Samenthierchen, ben angeblichen Blut und Steinregen und andere bergleichen von ben Miten fur 2Bunber gehaltene Phanomene i2), mabrgunehmen, fie nach ibren Urfachen und in ihren Birtungen ju verfolgen. Diefen getrennten Beobachtungen fchlieft fich Die verfuchte foftematifche Uberficht aller bamals befannten Boffilien Gie mußte ben Berfaffer ju ben Fragen ber bobern Phofit fubren, beren Erbrterung feine Lettres philosophiques sur la formation des sels etc. gewibs met find. Diefes Wert, wovon Dryander im Catalogus bibliothecae historico-naturalis J. Banks. Londini 1798. I. p. 205. eine zweite Muftage Amfterbam 1762, 8. aufführt, ift reich an eigenthumlichen Unfichten und fruchtbaren Wahrheiten, Die man bei fpatern Gdriftftellern oft benubt oder gar ale eigene 3been mit veranderten Be-

Bier Lettres sur la Philosophie de M. le Beron de Leibnir.

Genbol, 1738, 2930 p. 393, Juillet p. 15, Dec. g. 21, 736,
Acut p. 49, — Leibniris (Dyres omata p. 21, P. 234 —
338, V. p. 13, 21, 490, 497, 504, Vl. 1773, p. 225,
10) Sur in Nouv. Men. de l'escà de Berlin 1773, p. 325,

10) Sur voe pierre de Berne qui est une espèce de Phosphore in ber Ristoire de l'Académie royale des Sciences. Année MDGGX XIV. p. 58. In ber Enenclopable IV. G. 48. Androdamas find bie Beneife beigebracht, bag biefe pierre de Berne flufiparb mar. Gief-fene bemerte (Banbbuch ber Droftegnefie II. G. 195) ale etwas Befondres, bağ bie Phospheresceng ichen 3. 8. Dendel befant ge-Scientes, das die Possibertetta, feben 3. 8. Onestel befant gemeter feb. Defin angegener fitten miteralighe Schriften
feb. Defin angegener fitten miteralighe Schriften
auf et behanding erigienen. 11 Scient leitenlags Erreben
feb. meter in Leon dor't in miter. Safdenbuch 1 ind.
feb. mettant. Die dog in fagin Die, das sa esten. Seinber der Kitfeber (Citaliliation, mon fomet
fiber (Citaliliation, mon fomet
fiber (Citaliliation, mon fomet
fiber der fiber der fiber der fiber
fiber der fiber der fiber
fiber der fiber der fiber
fiber
fiber der fiber
fiber uver vie Sitte auch Bourguet a Kripfaue aufrufring geigntofft batte. Siebe auch Bourguet de Crystellerum generatione ein Brief an Schruchter la Act. Acad. N. Curios. 1730. IV. Append, p. 7—46. 12) Lettre à l'occasion des recherches physiques p.7 — 40. 12) Lettre e l'oceanon des rechercaes physiques et géométriques de M. Jean Bernoulli sur la propagation de la lumière in Mercure Suisse 1737. Avril p. 33, Juin p. 55. Lettre sur les Vers sémineux in Bibl. itsilique IX, p. 209. Pétinserf. lateris della generazione dell'umo e degli animali. Venezia istoria della gianarzione dell'inomo è degli animali. Venezia 1721, in 4, p. 9. — Discours sur les phénomènes qui les medi-ciare della de

wag, Encyclop. b. 20, u. R. XII.

nennungen vorgetragen findet. Es empfiehlt fich auch burch Die Grundlichfeit, mit ber es bie Borganger pruft, beftreitet, nicht felten wiberlegt. In Briefen an feinen Freund 3. 3. Scheuchjer, bem er im Mercure Suisse 1734 Janvier p. 102. ein Dentmal feste, ertlart Bours quet bie Belemniten 1. ) fur Sabne eines großen Geefiides, Die Dummuliten fur Dedel ber Ammoneborner. Er liefert barin ferner Die Gefchichte bes Oniscus (Cloporte), und entwidelt ein Guftem über bie Entftehung ber Rorper, bas mit ben Worten developpement unb mécanisme organique bezeichnet, gleich verwandt ift mit der Evolutionetheorie ale mit der Lebre der allmalis mit eer evolutionsteteric ale mit eer erget eer audusti-gen Ausbildung (Epigenesis). Bon den Pfianse und Ebieren saat er unter andern: "L'on peut comparer, sans craindre de se tromper, les Corps des l'lantes et des Animaux, à des Mobiles dont le mouvement est Isochrone; parce que le Volume est aux premiers, ce que l'Espace parcouru est aux derniers. Ainsi la Théorie des Isochrones pourra leur être appliquee." Das bem Werte angebangte Memoire sur la Théorie de la Terre fichert bem Berfaffer eine Stelle unter ben Begrundern ber wiffenfchaftlichen Erbe funde. Diefe Abbandlung, Die Frucht langiabriger Stus bien und ber Borlaufer einer umfaffenbern Arbeit, fonnte nur burch bie wiederholte Unterfuchung ber Roffilien ente fteben, ba bie Uberrefte untergegangener Welten allein bie Biffenichaft ber Erbe bedingen. Muf einen im Journal helvetique 1740. Sept. abgebrudten Brief Sur les petrifications des petits Crabes de mer sur la Côte de Coromandel, worin bes Paters Martini munberliche Borftellung von Diefem Berfteinerungsprozef berichtigt wird, folgten bie Memoires pour servir a l'histoire naturelle des Pétrifications dans les quatre parties du monde. A la Haye 1742. in 4. und unter bem vers anderten Sitel Traite des Petrifications. Paris 1742.4. Baller in feiner Bibliothet ber Schweiger : Gefchichte I. 20. 1827 ermabnt auch eine ber Geitengahl nach vermehre te Parifer Mubgabe vom Jahre 1778 in 4., ohne jebech ju erinnern, baf smei Grude aus ber erften in Gorbe ter's neuen Literatur ber Naturgefchichte I. G. 355 ubers fest fteben. Die 60 Rupfertafeln find allerbings etwas grob, bod, fie fur blofe folechte Radfliche ber Scheuche gerifchen ju erflaren, wie bies in Leonbarb's mineral. Safthenbuche 1813. G. 7. gefchiebt, beift vergeffen, bag

<sup>14) &</sup>quot;De toutes les opinions le plus denuée de fondement est celle qui considère la Belemnite comme dent d'un poisson ent celle qui considère la Belemnite comme dent d'un poisson marin. It est éconant que Mr. Diourgeut qui a fort hien observe les Vermiculites et quelquefois des coquilles parsities atta-chées à la Belemnite, et pu l'adopter.' Memoires de la Soc. d. sc. phys. de Lausanne I. p. 53. Bet birtum Zabet este pais bet Gord G. Kajasum soci 2 Beurguetz Birter in l'anche des l'estrifications 2: partis p. Belemnites étaient des donné la praise qu'il poisson de mer.' BET 65 di béregard de la comme de l'adopter de l'adopter de la comme de l'adopter de de l'adopter de l'a poll, me ungenië die Rainferider über de n eigenligen uitgrung ber Betamilien find, ben verenden wir auf C. Meterand Dieinstelle universell des Fessiles. Arigono MIPCLXIII. p. 73, Dieinsmisse des Sciences autwerfelle. Straubourg 1816. Tona IV. p. 292., F. A. Cerallo Osservezioni sopra i modul che circosoriense I diettere de Ballono. Verona 1826. die 1814. 6. 748.

ĥ

esc

100

+ 50

100

E i

in

mr 1

bn

tici

44

...

the

fin

in i

inte

Levis .

Bile

E 3:

Igh

: bed

lite.

ine i

Min

B 20

110

tm:

Since .

There

Birton

名数

20 00

bais

tt h

BR :

1 166

Bidu

25 15

IDEO

W. 1

( Bob

ton I

Lines.

t Shr

S Der

**High** 

1000

" L

1 lad

to to be

Le no

tiet. (Graf Henckel v. Donnersmarck.) BOURIGNON (Antoinette), eine mpftifche Schmare merin und Prophetin . Jochter eines italianifchen Raufe manns, ber fich ju Pille ober Roffel in Flandern nieberaelaffen hatte, ma fie ben 13 Tanuar 1616 geharen mar Sie fam fo hallich und ungestaltet jur Delt . bal man bamit umging, fie als eine Diegeburt einzufchlafern: befte portheilhafter entwidelten fich ibre nicht gemeinen geiftigen Gabigfeiten, aber auch jugleich ein bang ju frommer Schmarmerei. Da fich mit ben Jahren ibre Bestalt vortheilbaft anberte, und ibr Bater ein anfebnlis des Bermogen befaß, fo fanben fich balb mehre Freier ein, Die fie aber abwies, benn icon bamals batte fie Gefichte und Ericbeinungen , murbe bober abttlicher Die fenbarungen gewurdiget, und borte eine Stimme, Die ibr aurief: "Berlaf alles Irbifde, mache bich von ber Liebe ju ben Rreaturen los, entfage bir felbft." baf fie berufen fen, ben urfprunglichen Weift bes Evans aeliums wieber beruftellen, ber fich unter ben Bantereien ber Geften ganglich verloren batte, flob fie allen Umgang, legte fich bie barteften Bufungen auf, und verwirrte fich burch ibre mpftifchen Lefereien immer mehr. Da man fie in ihrem 20ften Jahre ju einer ehelichen Berbinbung grins gen wollte, fo entflot fie in ber Berfleibung eines Ein-fieblers, und hielt fich einige Beit ju Dornit und Mecheln auf. Nach mancherlei Abenteuern, in die fich bie ichwars merifche Prophetin verwidelte, ließ fie fich boch endlich bewegen, ju ihren altern jurudjutehren. Runmehr lief fie ben gangen Jag in ben Rirchen umber, fommunigirte jede Woch perimal, befundte bie Aranten, tommungere jede Woche bereimal, befundte bie Aranten, brache bie übrige Zeit mit Beten qu, und schlief jede Nacht in einem Sarge. Durch eine gottliche Offenbarung aufgesobert, verließ sie 1640 abermals bas alterliche Haus, fam nach Done, und erhielt von bem Erzbifchof Die Erlaubnif, fich mit einigen ihrer Unbangerinnen in bem Dorfe Blatton ansufibeln. Da aber biefe Erlaubnif gurudaes wommen wurde, burchftreifte fle einige Beit das Land, und tam bann wieder nach Buffel jurud. Dier übernahm fle 1663 die Auflicht über eine Madchenschule und ein Baisenhaub, brachte aber burch ibre Schwarmereien al-leb in eine solche Berwirrung, daß die Polizei dem Un-wesen ein Ende machen mußte. Durch den Lod ihrer Altern Besterin eines ansehnlichen Bermbgens, verließ sie 1662 Ryffel von neuem, durchjog Flandern, Bradant und holland, und tam 1667 nach Umsterdam, wo sie burch ihre Schriften und begeifterten Reben, burch Unbachten , framme Brimaffen . Seufelshelchmorungen und Dffenbarungen . Muffeben und Profeinten machte. Gie batte baufige Unterrebungen mit Gott , worin ihr unter anbern offenbart marb , baf alle Brebiaten , geiftlichen Unterrebungen , anbachtige Bucher und aller außere Gote teftienft nichts als unnunes Gerrange. Gitelfeit und Beite perluft fepen. baf bie letten Beiten begannabeten, in melden Gott Die gange driftliche Mirche burch bie bereits ans acfangenen Plagen außrotten, und bie Juben befebren merbe, und bag Chriftus alebann in Berfon eritheinen und allein auf ber Erbe regiren merbe. Geftirer aller Mrt . Propheten und Sauberer ichloffen fich an fie an. allein ba fie fich mit ihren Unbangern auch in Bolitif at mifchen ichien , fo fant fie fich peranlaft . um einem Berhaftbefehl zu entgeben , beimlich zu entweichen. beach fich 1671 nach Solftein, und von ba nach Marbe ftrand, einer ichleswieschen Infel, Die fie pon einem ibe rer treueften Unbanger, Chriftian Bartbolomaus non Carht, einem Preschiter bes Pratoriums in Mecheln , geerbt batte. Sier legte fie , jur Beebreitung ibn rer Meinungen , eine eigene Druderei an , und bielt Leus te . Die ibre Schriften fogleich ins Teutiche überfeben und außbreiten mußten. Muß Rorbftrant perbannt, trieb fie ihr Befen in Schleswig, Sufum und Tonningen, befam viele Unbanger, aber auch eine ftarte Opposition an mebverte andanger, aber auch eine Lerte Opposition an mer-ren lutherischen Predigern, die ihre Britebren in Schrif-ten befampften, und auf ihre Entfernung brangen \*). In hamburg, wo sie sich 15. Monate aufhielt, machte fle eine michtige Eroberung an Dierre Poiret, einem berühmten cartefianischen Philosophen und moftischen Abenteurer, porber Prediger ju Ummeiler im 3meibrudifchen. ber aus ichmdemerifcher Unbanglichfeit an Die Prophetin. fich von feiner Gattin trennte, weil er glaubte, bier ben Befehl Refu . alles ju perlaffen und ebelos ju fenn . um bes himmeleeiche willen, in feiner Strenge ausuben ju muffen. Mus Samburg vertrieben, und auch in Solftein nicht langer gebulbet, vielmehr als eine Briebrerin angeflagt, melde eine neue Gefte ju fliften fuche, verbotene Bufammentunfte balte, und argerliche fanatifche Bucher verbreite; manbte fie fich im Junius 1677 nach Offfriesland, su bem Baron pon Lusburg, einem ibrer Berebe rer, wo fie febr gut aufgenommen murbe. Der Baron übergab ibr bie Mufficht über ein von feinen Borfabren gestiftetes Dofpital; ba fle aber in bobem Grabe aufgeblasen, berrifch und wiberwartig war, und fich mit nies mand vertragen konnte, so sah fie fich nach 2 3ahren ge-nothiget, ihren Wanderstab weiter zu sehen. Sie wandte fich nun nach Beftfriebland, erfrantte in Franeder, und ftarb bafelbif ben 30. Oftober 1680. Es ift fcmer, ober vielmehr unmöglich, aus ihren gablreichen Schriften einen sufammenbangenden Religionebegriff berausjubringen, ba fie fich am liebften in einem moftifchen bellbuntel gefällt, und ohne Ordnung und richtige Schluffolge ploglich von

3) Man febr G. D. Bur 6arb i Unmertungen über bis Arebitmert in U. B. Gehrften, 1674. und Vernreif. Erghbung, was mit ber Schwedernerin it. B. vorgegengen z. 1677. Schoaft, Micmanns December in Sundareif ungert. B. 209, ber treek, Jahrlid in St. et Schwerter in in Define Erghbung ze, innogenst, inheologen, Hamb, p. 1814. einem Gegenftanbe auf ben anbern übergeht. Miles, mas fie portragt, ift, nach ihrer Berficberung, aus unmittelbas rer gottlicher Inspiration geschrieben, und baber ertlatt fie ihre Schriften fur eben fo verbindlich und untruglich, als bie Bibel. Aber bas gottliche Licht, bas fie erleuche tet, überzeugt nicht burch vernunftige Grunde, fondeen meett nur duntle Gefühle. Rach ihrer Behauptung bes ftebt bie driftliche Religion nicht in Erfentnif und Musübung, fondern in einer gewiffen innern Empfindung und Bervegung bes Gemuthe. Gich felbft hielt fie fur die mabre Dlutter ber Glaubigen; und ihr bochfter Grundfas, auf ben fie immer wieber jurudfomt, ift: Die mabre Rirs de Chrifti fen ausgestorben, es muffe eine gangliche Des formation unter ben Chriften vorgeben, und alle aufern Rirchengebeauche muffen aufhoren. Der Gebrauch ber Bernunft fen ber Gottfeligfeit icablich, und man muffe Die b. Schrift nicht nach gewiffen Muslegungbregeln erflaren, fonbern man lerne fle burch eine blofe innere Stimme verfteben. Bor bem Ralle habe ber Dienich eis nen bimmlifden burchfichtigen Rorper gebabt, ber obne Speife und Erant babe leben fonnen; nachber babe er erft einen groben, irbifden und fterblichen Sibrper befommen, ber burch Speife und Erant ernabrt merben muffe. Chriftus babe vor Erichaffung ber 2Belt ichen einen bimms lifden Rorver gehabt, und barin Gott Genugthuung geleiftet; nachber aber, weil diefe Genugthuung bei ber machfenden Berichlimmerung ber Denichen nicht mebr hinlanglich gemefen fen, babe er auch einen irbifchen angenommen und in bemfelben genug gethan. Unter ben gotte lichen Berfonen finde fein Unterschied Statt, und Die brei Berfonen maren nur ale Gigenichaften und Offenbarungen Gottes angufeben. - Unverfennbar ift es, baft fie einen großen Theil ibrer Bebauptungen aus ben Schriften myfiftber Lebrer gefcopft batte. Die Babl berer, welche ibr mit Enthufigemus anbingen, war nicht flein; ibre fertige Bunge, bas Feuer ihrer Rede und ihre unerfchopfliche Phantaffe verschafften ibr felbft bei Gelebrten Bei-Der gelehrte Raturfundiger Job. Swammerbam war ibr bemuthiger Berebrer, und fdrieb in feinen letten Jahren nichts ohne ihre Ginwilligung. Gie verlangte von ibren Unbangern blinden unbedingten Glauben, und ieder Enthufiasmus, ber ihr nicht allein bulbigte, reiste ibren Unwillen. Uberhaupt mar fie beftig, wild, ftol; und rob und von Seiten bes Charafters weiß man wenig Gutes ron ibr su fagen. Gegen ibre Untergebene mar fie bart, bis sur Graufamteit , eben fo gegen Arme und Gouldner, weil fie ihren Reichthum blos jur Ehre Gottes, bas bief, fur ihre Schmeichler und Bewunderer, fpaete und verbrauchte. 3bret urfprunglich frangofifch gefdriebenen, grofftentheils aber auch ine hollandifche, Englische und Leutiche überfesten Schriften, in benen ein leichter Stol und eine binreifenbe Beredfamteit unvertennbar ift, finb febr viele, als: L'appel de Dieu et le refus des hommes 1640. La dernière miséricorde de Dieu. La lumière née en ténèbres. Le tombeau de la fausse théologie. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. La sainte visière etc. ; gefammelt v. Poiret : Oeuvres. Amst. 1679-84. Vol. XX.8.; ib. 1717. Vol. XX.8. †) (Baur.) Bourlet de Vauxcelles, f. Vauxcelles. Bourlon, f. Sierra Leona.

BOURMONT, Stadt in bem Bei, Shaument bes frann, Dep. Debermanne. Ein steht unter 48° 10° Br. u. 23° 13° g. auf einem stellen Betag, unter welchem sich bei Maab winder, bet 220 Jahr. und 100° Eine, bei Eisten und Stadtmaren verstetigen, Jahrmaftet bolten, und mit Ston, Beiten und Pools handeln. (Hauset,) BOURNE, Martist, in der brit. Graffic, Sincoln bes San. Finalande, an der Duuste Baumen Beit. Cent.

BOURNE, Martift. in der brit. Grafich, Linceln des Kon. England, an der Quelle Boune Well gead, bet 1581 einem, ankhnidig Greberrien und halt 1 280- chen- und 3 Sahrmartte. Bon einer vormaligen Abtei und Schloffe fieht men faum überreike.

Hassel, Bournonite, f. Blei und Spiesglann-Bleierz.

BOURRE, Dorf im Be, Blois des fran, De, Boir Ser; et fiegt am Ser um sicht über 600 Eime, die fich neiftens vom Steinberchen in den nahen Steinbeiden nahen. Diese gehdern zu den beträchtlichten in Kranfreich, der Stein ist vom blemdender Weife umd versiert nicht die der der die Branfreich, der Stein ist vom dem ber man ibn vorsägs lich jum deutschau vertwehet. Boe der Kreolution ging ein ihrich 30,000 die 90,000 Stüdt in die benachbare ten Gegenben.

BOURRIT (Marcus Theodor), geb. 1739, geft. ben 7. Oct. 1819 ju Genf, mar, weil ber wenig bebeutenbe Bordier mit ibm nicht veralichen werben fann, ber erfte malerifche Befchreiber ber Alpen. Gein angebornes Stunfttalent erwarb ibm in feinen fruben Jahren burch feine Comelamalereien einen verbienten Ruf. Aber bas fibende Leben behagte ibm nicht. Gine fleine Bergreife , Die et 1761 machte, gab feinem Geifte eine neue Rich-tung. Die Rette bes Montblane, welche nur noch unter bem Ramen ber montagnes maudites befant mar, und ihre Umgebungen jogen feine gange Aufmertfamfeit auf fich, und von nun an beichaftigte ibn nur ber Gebante, fie ju fchilbern und fich badurch Rubm gu erwerben. Geine Rentniß der Dufit und eine febr fcone Stimme batten ibm um diefelbe Beit bie Borfangerftelle an ber Domtirche verschafft. Broifden biefe und feine Borliebe fur Die Gebirge war nun feine Beit getheilt. 1773 gab er bie description des glaciers de la Savoye beraus. Er erfant eine neue, anschaulichere Urt von Darftellung, eine Urt Jufchmanier. welche die Wirfungen bes Lichtes auf die Felfen und Gidmaffen beffer ale jebe bisberige gab. Er arbeitete auch

<sup>+)</sup> Der Inhalt biefer Oeur, ift ju finden in ben Act. Erud.

<sup>1606.</sup> p. 9—17, und ein zahtreiches Berzeichnist der Schriften, die von übr dunden, finder man in Mollere Limberis lin. 7. 11. p. 10. p.

mit ber Rabirnabel und bem Grabftichel: und in feinen Berten fint fomol Die Befchreibung, als Die meiften Stupfertafeln von feiner band. Der Konig von Cardinien. bem er 1775 eine Beschreibung ber Unfichten bes Monts blane porgelegt hatte, belichentte ibn. Bon Buffen murbe er 1781 ju Baris nut Auszeichnung empfangen und Lube wig XVI., ber die Bueignung der Alpes Pennines et Rhetiennes, Geneve 1781, 2 Vol. 8., welche nur über Ballis neue Nachrichten liefern und von Werth find, die übrigen fcmeigerifchen Giegenben bingegen fluchtig und nicht obne Rebler bebanbeln, angenommen batte, wies ibm ein Sabraebalt pon 600 Piv. auf feine Privatichatulle an. m C. 1785 erfdien nouvelle description des glaciers de Savove, ciaentlich nur eine neue Auflage ber frubern Berte, welche er Buffon gueignete. - Die baufigen Befuche und Unfragen von Reifenben, welche bei ibm Uns leitung fuchten, bewogen ibn, 1791 fein "itineraire de Genève, Lausanne et Chamouni" herqueugeben, 1803 folate die "description des cols ou passages des Alpes, 2 Vol." In bem letten "itineraire de Ganeve, des glaciers de Chamouni, du Valais et du Canton de Vand" berricht noch biefelbe Lebenbiafeit, welche feine frubern Schriften auszeichnet. Geine 2Berfe murben in periciebene Sprachen überfest. Sauffure außerte fic über feine Berbienfte mit Michtung, und gibt ber Genquias feit, mit welcher feine Beidnungen verfertigt find, bas größte Lob. Debr als 50 Jahre nach einander hatte Bourrit feine Reifen fortgefebt, ale er bas Chamounitbal, beffen Einwohner ibn als einen Bobltbater verehrten, sum lebten Dale befuchte. Run begann er Die Comdden bes Mitere ju fublen. Das Geben murbe ibm fcmer. Die brei lebten Jahre feines Lebens brachte er auf bem Lande su, beinabe immer an einem Renfter fibent, aus welchem er einer freien Mubficht auf Die geliebten Mipen genofi. Die verlief ibn fein beitrer Ginn, und bis an fein Enbe waren feine Bergreifen, bie Gefahren, Die er ausaeftanden, und die berühmten Perfonen, die ibn bes fucht hatten, feine Lieblingeunterhaltung. Un feinem Lobestage fant er bei Unbruch bes Tages auf, um nach feiner Gewohnheit Die Morgenrothe ju betrachten. Aber er erblidte fie nicht mehr. Ceine Mugen fcbloffen fich. obne baf nur ein Beiden bes naben Jobes porber ges gangen mare. - Bei einem febr beichranften Bermbaen war er mobitbatig. Er mar von ftartem Rorperbau, uns erfdroden, gutmutbig, ftreng in feinen Sitten und von gemiffenhafter Frommigfeit. (Meyer v. Knonau.)

Baris 1671, 12. und murbe ibn gum Unterfehrer bes Dauphine ernant haben, wenn ihm bas Lateinische nicht fremb gewesen mare. Er wurde inden Secretar ber ber sogin non Angouleme. Mitme eines natürlichen Gobnes Ronias Raris IX. von Frantreid. Dan vermochte ibn eine Beitung in Berfen fur ben Dof ju fcbreiben, welche er von Boche au Boche fortfette und welche bem Stonige fo gefiel, baf er bem Berfaffer ein Jabrachalt von 2000 Linres und ben Gifft bei Sofe agh. Mis er aber einft in biefe Beitung einen ben Stapuginern anftoffigen Schwant") aufnahm , mußte ber Beiditvater ber Sons gin, ein franifcher Grangetaner, ju bemirten, baf Bourfault in Die Baftille geschieft werben follte. Der Rang-ler Ceauier, bem bie Mubführung bes Befehls übertragen war, lief bem Dichter Beit, einen Brief in Berfen an ben Pringen von Conde, feinen Gonner, ju fcbreiben, und auf beffen Rurfprache nabm ber Ronig ben Berbaftibes febl gurud, aber bie Beitung mart gebemmt und bas Sabraeld perloren. Spaterbin burfte er eine abnliche mos natlich ericeinende Beitung unter bem Sitel la Muse enjoues fdreiben, welche befonbers jur Beluftigung bes Dauphins bestimt mar. Aber aud diefe mard wegen eis nes Musfalls auf ben Ronig Bilbelm von England, ben ber Sof Bebuf bes Rriebens ju iconen munichte, unterbrudt, mobei ibm jedoch Ludwig XIV. andeuten lieft, baf er aus Statearunden bandle und ibm verfonlich nicht ubel molle. Bulest murbe B. Steuereinnehmer ju Donts lucon und bier mard er in einem Alter von 63 Nabren und bis babin im pollen Belis feiner Geiftes- und Sorperfrafte am 15. Cept. 1701 burch eine achttaaiae befs tige Grantbeit meggerafft. Bu ben wichtigften Greigniffen feines literarifchen Lebens geboren noch feine Broiftigfeiten mit Moliere und Boileau. Den erften griff Bourfault in eis ner Stombbie, la portrait du peintre, wiewol nicht aus freiem Antriebe, fondern auf frembe Beranlaffuna an. morauf Boileau, um feinen Breund ju rachen, in feiner fiebenten Satire ibn als einen froid rimeur in Gefelle fchaft ber Colletet und Titreville aufführte. Bourfault ontwortete burch ein Luftspiel in einem Mufinge, la Satyre des Satyres, beffen Mufführung Boileau au bins bern mußte: boch marb es gebrudt und fein Berfaffer auferte fich in ber Borrebe uber Die Ungiemlichfeit Bois leau's, Leute von Jalent und Berbienft namentlich an ben Dranger su ftellen , fo einbringlich, baf Boileau geftanb, er bereue, Bourfault angegriffen ju baben. Mis Bourfault in ber Rolae ju Montlucon erfubr, Boileau fen in ben benachbarten Babern von Bourbonne und meaen Bergogerung ber Rur in Gelbverlegenheit, eilte er gu ibm und bot ibm feine Dienfte und feine Borfe an. Beibe murben pon jest an (1685) aufrichtige Freunde und Bourfault's Rame verfdwand bei ber nachften Muftage aus Boileau's Catiren. Uberhaupt erwarb fich Bourfault burch feine Salente und die Unmuth feiner Gitten die Mchtung und Freundschaft ber beften Ropfe feiner Beit. Des

<sup>\*)</sup> Ein Rapuglnerflester ließ bei einer berühmten Stiderin elsen beitigen Frangische filden. Als möhrend ber Arbeit einer ber Möhnde zu berichten fom und ber feinfelief, flidte die mutwolltige Kunftrein ben Bart bes lebenden Mönde an das Atun des einen Beiligen.

ter Corneille nannte ibn Cobn, und Ihomas Corneille munfchte, baf er fich um bie Mufnahme in die Mfabes mie bewerben mochte. Mis Bourfault fragte, mas die Mademie mit einem Unwiffenben anfangen folle, ber meber lateinifch noch griechisch verftebe, erwieberte er: Es ift bier nicht von einer lateinischen ober griechischen, fonbeen pon einer frangofifchen Atabemie bie Rebe und mer meiß bas Frangofifche beffer als Gie? - Bourfault verfuchte fich befonders in bramatifchen Arbeiten, Die einen bochit ungleichen Erfolg batten. Ginige machten ungemeis nes Glud, wie die Comedie sans titre, welche mehr als achtzigmal binter einander gegeben werben mußte und bas 1671 gufgeführte Trauerfpiel Germanicus, Undere miefielen fogleich, wie bas Trauerfpiel Marie Ctuart und bas Luftfviel Phaeton. Die beiben Luftfpiele Esope à la cour und Esope à la ville baben fich lange auf der Bubne erhalten und werben vielleicht noch jest bier und ba gegeben. Deben ber leichten Berfification bat biegu mabricheinlich ber auf ber Bubne ungewohnliche Umftanb beigetragen, bag Afop in beiden Studen eine Anjabl langerer und furgerer Rabeln vortragt; benn biefe Ctude find nach Unlage und Mueführung ziemlich fcmach und mehr ernft moralifc ale tomifc. Rach mebren altern Cams lungen Diefer bramatifchen Urbeiten, ale Paris 1694. 12. 66. 1701. 12. Mmfterbam 1721. 2 Bbe. 12., erfdien eine vermehrte und vollstandige Musgabe feines Theatro Baris 1725, 3 Bbe. 12., wiederholt 1748. Sierin fins bet man unter mehren noch bie Luftspiele: le medecin volant (suerft 1661), le mort vivant (suerft 1662), le portrait du peintre (sucrit 1663), les cadenats (von 1663), les frères jumeaux ou les menteurs qui ne mentent point (von 1664), les yeux de Philis, chanzes en astres, Paftorale (1665), les mots à la mode (1694). Ferner fchrieb Bourfault einige ju ihrer Beit mit Beifall aufgenommene Romane, als Artemise et Poliante, Paris 1670. 12., le Marquis de Chavigny, Eb. 1670. 12., le Prince de Condé, Nouvelle historique, Et 1675. 12. 3. Ausg. 1681. Ne pas croire ce que l'on voit. 2 sht. Paris 12. Det lestere, welder anome erschien, wurde juerst für eine Acheit Scarron's schalten. Roch hat man von Boursoult wei Briefiams-imgen, die Lettres de respect, d'obligation et d'a-mour, Paris 1666, 12, und die Nouvelles lettres. Pas ris 1697. 12., auch fpater wieberbolt. Den lettern find Rabeln, Epigramme, Ergablungen, Bonmote u. bgl. m. angebangt, Die jest wenig mehr beachtet merben, inebes fondere fehlt ben gabeln bie reigende Raivetat bes La Rontaine und die elegante Sturge bes Phabrus. Gefchate ter bleibt die erfte Brieffamlung wegen ber barin aufgenommenen ungemein anziehenben Briefe eines jungen, febr gebildeten und liebensmurdigen Dlabdens, welches Bourfault liebte und bas um feinetwillen von den Alleen in ein Riofter gesperrt, sich frubzeitig ju Lobe gramte. Die ungludliche Briefftellerin ift nur unter ihrem Bornamen Babet befant und ihre Briefe find auch in Zentichland mehrmale gang ober theilmeife nachgebrudt verten. Man bedauert, daß B. ben gebften Ibeil bie-fer ammuthigen Briefe hat verloren geben laffen. Die kinigen finden geringern Beifall. Weigens war B. in der Folge verheirathet und hinterließ zwei Schne, deren

einer ein Theatinermond und beliebter Brediger, ber anbere Sauptmann von ber Infanterie murbe, nebft einer Tochter, welche ben Schleier nabm +). (Rese.)

BOURTANGECHANS, ein Fort im Beg. 28ins fcooten ber nieberland. Prov. Groningen in bem gleiche namigen Moore, bat ftarte Muffenwerfe und vertheidigt Die durch ben Moor fubrende heerftrafe gegen die Emb. Dabei ein Dorf mit 224 Ginm. (Hassel.)

BOURTH , Marttfl. im Bes. Evreur Des frangf. Dep. Eure, am 3ton, bat 410 Sauf., 1640 Einto. und nabrt fich vom Gifengewerbe, indem bier 1 Sobofen, 1 Eifenhammer und 1 Gifengieferei im Betriebe fteben und

viele Stednadeln verfertigt merben. BOUSMARD (A. de), als einer ber neuern Schrifts fteller über Feftungebau und Feftungefrieg nicht unrubmlich befant, theilte in ber Revolution bas Schidfal fo vieler feiner Landeleute, aus dem Dienfte bes Baterlanbes in frembe ju treten, in biefen gegen feine Landsleute ju tampfen und feinen Jod ju finden. Bur Beit ber Bers famlung ber Etats generaux Capitan im Ingenieurcorps, wurde er von bem Abel ber Baillage Bar le Duc jum Des putirten ernant, mar anfangs, boch mit Dlafigung ben Grundfaben ber Revolution geneigt, und fprach bamale die Dieinung aus, daß man die Gegner berfelben frei gieben laffen mochte, ba an ihnen nicht viel ju verlieren fen. 3m 3. 1791 fprach er in ber tonftituirenben Berfamlung far die Uberlaffung ber Rrieges und Friedenbertlarung an ben Ronig und uber die burgerliche Berfaffung ber Beiftlichfeit. Rachber wieber in Dienft getreten, und ber Befagung von Berbun beigegeben, unterzeichnete er bie Ubergabe Diefer Feftung an Preufen und trat in beffen Dienfte. Bei ber Belagerung von Dangig im 3. 1807, bei welcher er bas Ingenieurwefen leitete, murbe er am 21. Dai 60 Jahre alt von einer frangbiifden Rugel getobtet. - Mis Bewunderer Bauban's vertheibigte er Diefen gegen bie im 3. 1786 von Loclos (bem Berf. ber Maisons danger. aufgeftellte Behauptung, baf Baus ban 1400 Mid. Franten an unnube und ichabliche Feftungewerte verwendet. Bon feinem Sauptwerte: Essai gen, de fortification et d'attaque et défense des places (Vol. 1-3. Berlin 1797-99, Vol. 4. 1803), find Die erften 3 Thle, faft nur eine weitere Entwidelung von Cormontaigne's Grundfagen, ber 4te aber, auch unter bem befondern Litel eines Traite des tentatives à faire pour perfectionner les fortifications, stellte mehre neue, weiterer Prufung werthe Gebanten auf. - Frus ber lieferte er (1788) auch eine Abhandlung über Bers vielfaltigung von Solypflangungen ohne Schaben für ben Mderbau, Die von ber ton. Gefellichaft ju Des gefront murbe ")

BOUSSAC, Begirfeftabt im Dep. Ereufe an ber Dlundung bes Berron in die fleine Greufe und auf dem Gipfel eines hoben Felfens, wohin nur ein fur Karren fabrbarer Beg fubrt. Gie ift ummauert, befiet ein Schlofi, 86 Sauf. und 588 Einm., und ift fo unbebeutend , bag

<sup>†)</sup> S. Theatre de Boursault, Betrett. Riccron's Memoires, Tom. 14, p. 363 ft. (Zeutific überi, Eb. 11, S. 56-72.) Nouv. Diet. isist. Biogr. univ. T. V.

\*) Byl, Biogr. univ. T. V. Biogr. des Contemp. T. III.

nicht einmal bas Begirfetribungt bier feinen Gis finben tonnte, bas nach Chambon verlegt werben mußte. Der Begirf 17'' DDR. groß, umfaßt in ben 4 Rantonen Bouffae, Chambon, Chatelus und Jarnage 57 Gemeins ben und 32,839 Einer. (Hasset.)

BOUSSAY SUR SEVRE, Martifl. im Beg. Rantes bes frang. Dep. Dieberloire, liegt an ber Geore, bat 2000 Einw. und nahrt fich von ber Swilliche und Rianellweberei. (Hassel.)

Boussole, f. Kompass und Messtisch.

BOUTFILLIER (auch Bontillier, Bonteiller, Buticularius, Butillarius) (Jean), Parlementerath ju Varis. Gein Geburts : und Sterbejahr ift unbefant, boch muß er noch um 1402 gelebt baben, benn fein Zeftament ist vom 16. Cept. diefes Jahrs batirt. Man hat von ism ein gar merkwürdigts Buch, welches er Summa ruralis (Somme rurale) nannte; vielleicht, weil er es mabrend ber Gerichtsferien auf bem Lande ausgearbeis tet batte: benn es befdrantt fich feineswegs auf Lande wirtbichafterecht, fonbern umfaßt vielmehr bas gange burgerliche und peinliche Recht. wie foldes bamals in Frant-reich ublich mar, fo wie ben Progefi. In zwei Buchern enthalt es foftematifch geordnet, Die frangofifchen Orbonnangen und Landrechte, ferner romifches und canoniches Recht, fo wie endlich ben Berichtegebrauch, und gwar in Form eines Muszugs ober einer Gumma, woburch fich ber Litel erflart. Borguglich wichtig ift es fur Die frangofifden Rechtsalterthumer; von Eujas murbe es beshalb liber optimus genant, und auch Monnac und Charondas le Caron bielten es fehr hoch; letterer empfahl es burch bas Difticon:

Quae tibi dat Codex, quee dant Digeste, quod usus; Rurelis paucis haec tibi Summa dabit.

Die erfte Ausgabe erfchien mit gothischen Lettern, ohne Jahrahl in Quart, pour la veuve Jehan Trepperel et Jehann Jehannt; vielleicht biefelbe, welche von Duverbier (Bibl. française) als ju Paris bei Philipp Le noir gebrudt, ermabnt wird; - bann mit Unmerfungen von Charon bas le Caron, und einer Borrebe von Denys Gobefron, Paris 1603, 1611, 1612. 4. Lyon 1621. Much bat man eine hollandifche Uberfebung unter bem Sitel: Jan Botelgier Somme rayral sprekende van allen regten. s. l. et a. \*). (Spangenberg.)

BOUTELOUA nannte Lagabca eine Grabgattung nach Claud. Boutelou, Prof. ber Botanif ju Mlicante. Diefe Gattung laft fich mit Atheropogon verbinben; f. biefen Artitel. (Sprengel.)

BOUTEROUE (Claude), ein gelehrter Alterthumsforfcher aus Paris, wurde bafelbft 1654 Rath beim Dungbofe und ftarb um 1680. Als gelehrter Rumismatiter lebt er in bem gehaltvollen, aber jest feltenen und nur die erfte Dynaftie der frang. Ronige umfaffenden Berte: Recherches curieuses des monnoyes de France depuis le commencement de la Monarchie. T. I. avec des observations, des preuves et les figures des monnoyes. Par. 1666. fol., Die verfprochene Fortfegung in 3 Banben ift nicht erfcbienen +). (Baur.)

Bouthrais, f. Boutrays. Boutiche, f. Abutitsch. Boutillier, f. Bouteillier. Bouton, Infel, f. Buton.

158

BOUTONNE, Bluf in bem frang. Dep. ber beiben Gevres, wo er unweit Chef Boutonne ber Erbe entquillt, fid nach GBB. in bas Dep. Diebercharente wendet und

unweit St. Jean d'Angely die Charente erreicht. (Hassel.) BOUTRAYS, Bouthrais, Boutterais, Boteraia (Raoul), am befannteften unter feinem lateinifden Das men Rodolphus Bothereius ober Botoreus. Er war ju Chateau-Duc im Gouvernement von Orleannois an ber Boire um 1552 geboren, abvocirte in feiner Baterftadt, wurde julest Abvolat beim grofen Rath in Paris, und ftarb 1630. Musgeruftet mit einem bellen Blid, richtis gem Urtheile und Wahrheiteliebe, befchrieb er in guter Ordnung, aber in fehr mittelmafiger Latinitat, mehre Ereigniffe feiner Beit in einigen Ochriften, Die fur ben biftorifchen Forfcher nicht ohne Intereffe find : De rebus in Gallia et toto pene orbe gestis, ab auno 1594 ad annum 1610, commentariorum libri XVI. Par. 1610. Vol. II. 8. und vom 3. Theil in eben bem Jahr 24 Geis ten; auch unter bem Titel: Historiopolitographia sive opus historico-politicum duorum praeclarissimo-rum huius aetatis historicorum, R. Botorei, nec non Petr. Matthaei, in quo res toto pene orbe etc. Fran-cof. 1610. 4. Henrici magni vita; acced. Henrici m. vitae breviarium ex gallico Pet. Matthieu. Par. 1611. 8. Ludovici XIII. quadrimestre itinerarium. Par. 1621. 8. Lutetia. 1611. 8. Aurelia 1615. 8. Castellodunum 1628., brei lateinifche Gebichte ju Ehren ber Stabte Paris, Orleans und Chateau Duc. Urbis gentisque Carnutum historia. Par. 1624, 8., ebenfalls sum Theil in Berfen. Lobreben zc. ").

BOUVARDIA nannte Galibbury +) eine Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Rubiaceen und ber vierten Linnefchen Staffe, welche fonft jur Houstonia gejogen, fid aber von biefer burch folgenden Charafter unterfcheibet. Bierblattriger Reld, mit Babnen grois fchen ben Blattern. Robrige Corolle mit eingefchloffenen Antheren. Geranberte Camen in zweitornigen Stapfeln. - Mrten find: 1. B. linearis Humb., mit runden bes baarten Breigen, linienformigen am Ranbe gurudgerollten unten graubagrigen Blattern, Die ju breien fteben, und ber Relch febr viel furger als die Corolle. Diepico. 2. B. angustifo-

<sup>&</sup>quot;) S. Duverdier biblioth française, Camus lettres our la profession d'Avocat. T. II. (1805) p. 65. Fournel hist. des Avocats. T. I. p. 339. Dupin notices historiques, critiques et hibliographiques sur plusiers livres de jurisprudence française. (1820) p. 56-61.

<sup>†)</sup> Journal des Sav. 1666. Jul. Biblioth, de Richelet par le Clerc. 38. Banduri biblioth. nummar, 71. Clement bibl. cur. T. V. 167.

<sup>\*)</sup> Bayle Diet. s. v. Botereius. Catal, bibl, Bunnv. T. I. Vol. II, p. 1905. Mem. de Niceren T. X.X.X.VII, p. 8. Sancii Onomast, P. V. 549. Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. V. Wach of let's Gesch. b. his. 3016. 1. Bb. 2. 2016. 682.

<sup>+)</sup> Babrideinlid nach bem Leibargte Lubwigs XIII. bon Frantreich, R. Bouvarbigeb. 1572, geft. 1658, ber auch Ober-auffeber bes betauifden Gartens ju Paris mar und feinem Denarden ftart mit Rluftiren und Abertaffen gufente.

lia Humb., mit runden glatten Sweigen, langetformigen am Ranbe gurudgerollten unten fcmach bebaarten Blate tern, Die ju breien fleben, und ber Relch viel furger ale bie Corolle. Merito. 3. B. hirtella Humb., mit runben raub behaarten 3meigen, langetformigen rauh behaarten Blattern, ben Blutben in Dolbentrauben und ben Rels den viel furger als die Corolle. Merico. 4. B. Jacquini Humb., mit breifantigen, fdwad behaarten Sweigen, ablangen Blattern, Die unten auch fcwach behaart find und ju breien fteben, ben Blutben in Dolbentrauben und ben Relchen viel furger ale bie Corolle. Diegilo. (Ikora americana Jacqu. Houstonia coccinea Andr.) B. obovata Humb., mit vierfantigen geftreiften Breis gen, umgefehrt eifbrmigen glatten am Ranbe etwas gefagten Blattern, Die ju vieren fteben und ben Bluthen in Dolbentrauben. Derifo. 6. B. triftora Humb., mit runden glatten Sweigen, entgegenstehenben eilangetformis gen fchwach behaarten Blattern und brei Bluthen auf eis nem Stiel. Derico. 7. B. longiftora Humb., mit viere edigen glatten Sweigen, entgegenftebenben ablangen an ber Bafie verbunnten Blattern, und einzeln figenben umgeftielten Bluthen. Merico. (Aeginetia longiflora (Sprengel.)

BOUVART (Michel Philippe), ein berühmter praftifcher Argt ju Paris, Cobn eines Argtes ju Chartres, wo er ben 11. Januar 1717 geboren mar. Er ftubirte u Paris, erhielt ju Rheims die Doctormurbe, ubte die Argneifunft ben groften Theil feines Lebens ju Paris, und farb bafelbft ben 19. Januar 1787, Mis praftifcher Mrgt batte er, tros feiner rauben und fauftifchen Gemuthbart, den größten Muf, und, feine Rentniffe ehrend, nahm ihn bie Atabemie ber Wiffenfchaften fcon 1743 unter ihre Mitglieder auf, auch war er 11 3ahre lang Profeffor ber Medigin am ton. Collegium. Dit andern Argten lebte er in vielfachen Streitigfeiten , und feine (nicht erbeblichen) Schriften find alle polemifcher Art. Er fcbrieb contre les naissances prétendnes tardives, eine Mbs banblung vom Ruben ber Fieberrinde im trodenen falten Brande, vom Gebrauch ber Bellabonna miber Rrebsichas ben, gegen bie Inoculation u. e. a. Die anonym er-Schienene Schrift: De recondita febrium intermittentium tum remittentium natura lib. II. Amst, 1759, 8. ift cin Musjug aus feinen Borlefungen, Die er im ton. Collegium bielt. Go piel Bertrauen Arme und Reiche auf feine medicinis iche Runft festen, fo mistrauifd mar er felbft gegen alle Mrgneimittel, und in feiner eigenen letten Rrantbeit entbielt er fich alles Gebrauchs berfelben"). (Baur.)

BOUVET (Joschim), ein franhöficher Achiti aus Anne, ging 1683 als Wiffinner noch Sinne, und war einer ber erften Begründer ber franhöfichen Wiffion in Pefin. Der Kaifer Kangdi wieß ihm und bem Bater Geridlom eine Wohnung in feinem Palafte an, ließ fich von ihner in der Machematif unteruchten, und sondte Bouvet 1697 noch Granfreich gurch, um noch mehr Mifionarien nach Schmad gurch um it 49 Sanden dinstiften Wieser, als die Westen für Ludwig AUV., der fie in der Wieser, als die Geschaft für Ludwig AUV., der fie in

BOUVIGNES, Slabt im Beg, Dinant ber nieberland, Proving Namur, am linfen lifer ber Maas Die
nant gegenüber, war vermals beselftigt und icht 1 Sirde, 3 Kiostrezebaube mit Kirchen, 115 Baut, und 540
Einen, bie fich von ber Landwirtsschaft achten. In der
Aber schementer, 2 Sischammer, 7 Brischeuter
Massel, Und 1 Kainbammer.

Bonxwiller, f. Bnchsweiler.

Bova, Banillenforte, f. Vanille.

BOVA, fieine Stadt in Neapel, im unterften Theil ber Proving Calabria oltra, am Klusse Bova, hat an 4000 Einer, ein Bietbum und 4 Pfaertirchen. Sie siber den Littl einer Grafichast. (Roeder.) Bovadilla, f. Bobadilla.

BOVENDEN, ein Marttfleden und Mmtefis in ber bannov, Prov. Gottingen. Er liegt an ber 2Beenbe, DR. von Gottingen, bat 1 Landgut bes Landgrafen von Beffen=Rothenburg, 2 andere Guter, 1 Rirche, worauf 1 ref. Detropoliant haftet, 1 Anaben : und 1 Dabdenfcule, 1 Armenhaus, 208 ziemlich gut gebaute Sauf. und 1385 Einm., worunter 65 Juben und eine Menge Sands werter. Der Ort mar fonft nahrhaft und trieb einen bes trachtlichen Schmuggelverfehr mit Ligentwaren nach Gottingen , welcher jest freilich aufgebort bat: noch unterbalt er Sanbel mit Garn und Erobelmaren, bat guten Stras fenverfebr und batt 5 Jahrmarfte. - Bovenben geborte mit bem baju geborigen Amte ju ber vormaligen herrichaft Pleffe, beren Donaften Bafallen bes Saufes Braunfchweig maren. 216 1571 ber leste Graf Dieterich ohne Erben verftarb und S. Erich II. von Ralenberg bas male abwefend mar, nahm heffentaffel einen Theil ber herrichaft und namentlich Mmt Bovenben ale erbffnetes Rebn in Befis, boch mit Biberfpruche bes Saufes Braunfcmeig , bas beshalb einen Projeg bei bem Reichstame

ber ton, Bibliothet vermabren lief. Bouvet fam 1699 mit 10 neuen Diffionarien nach China jurud, balf mehre Jahre, auf Befehl bes Raifere Rangbi, an einer Rarte bee chinefifchen Reiche arbeiten, und ftarb ju Befin ben 28. Jun. 1732, ungefabr 70 Jahre alt. Dan bat von ibm einige bas dinefifche Reich betreffenbe, ichasbare Schriften und Abhandlungen: L'état présent de la Chine, en figures gravées par P. Giffart sur les desseins apportes au roi (Louis XIV) par Bouvet. Par. 1697 fol., mit 43 gemalten Rupfern, beschreibt gugleich eine Reife von Vefin nach Canton; im Musjuge in ber von Prevot herausgegebenen Hist, gen. de voyages T. V. l'ortrait historique de l'empereur de la Chine (Kanghi), presenté au roi (de France). Ib. 1697. 12. à la Haye 1699. 8. Giniges andere von ihm fteht in ben Lettres édifiantes, in ben Mem. de Trévoux, in bu Salbe's Descript. de la Chine, und zwei Briefe von ibm über Die Philosophie ber Chinefen an Leibnis findet man in tem Récueil de div. pièces sur la philosophie des Chinois par C. Kortholt. Hamb. 1734.

<sup>\*)</sup> Eloge par Condorcet und eine andere par Guemet 1787. Eloy Diet. de la Med. Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. V. (von Chauffier und Abelon.) Er fc's gel. Frant.

<sup>°)</sup> Biogr. untr. T. V. (von Groffer u. Abel Acmusat.) Et elungs Buf. 1. Idder. — Bon Bonor's hinterl. Manuferipten, einem chiefsfehren Webendungen über biese Grache f. bie Gazette da France vom 21, Dec. 1811.

mergerichte anbangig machte. Jeboch erhielt fich Beffentaffel im Befibe, nur blieb bie Deerftrafe, Die burch Bovenden führt und ber fogenannte Burgfis bem Braunfdmeigiden Saufe, auch unterließ Diefes nie bei bem Uns tritte einer neuen Regirung bie gewöhnlichen Rotifita-tionspatente gu Bovenben und ben bagu gehörigen Ortichaften anichlagen ju laffen +). 1815 trat enblich Seffen Diefes Umt, bas gu ben Rothenburger Referoatams tern bieber gebort batte, an Sannover ab und übernahm Die Entschädigung Des Landgrafen (f. Kurhessen). Es liegt im D. von Gottingen im fruditbaren Leinethal, ift Tur D. groß, bat eine wellenformige Oberflache, im D. ben Seffenwald mit ben merfmurbigen Ruinen ber Pleffe, einen fetten tragbaren fur Mderbau und Biebjucht außerft gunfligen Boben, und enthielt 1812 in 1 Martefleden, 6 Dorfern und 1 2Beiler 628 Sauf. und 3770 meiftens reformirte Ginm., worunter fich jeboch 332 Butheraner, 31 Agholifen und 65 Juben befanden. An Bied wurden 444 Pferde, 111 Fauen, 1263 Stud Rindvich, 2424 Schafe, 239 Biegen, 1340 Schweine und 180 Bienenftode gegablt. Er bat ftarte Balbung, guten Abfas an Polge nach Gottingen, Flachebau, Barnfpinnerei und Leis neweberei.

BOVES, Stadt in ber piemontef. Prov. Cunco, mit bem Titel einer Graffchaft, bat an 7000 Ginw. In ber Dabe findet man Gifengruben, fcwargen Darmor und bie Uberrefte einer Romerftrage. (Röder.)

BOVEY TRACCY, Darftfl. in ber brit. Graffch. Deren bes Sioniar. England mit 1385 Ginm. Die 1 2800 dens und 2 Jahrmarfte balten. Dier fcblug 1646 Fairs far bie Ropaliften.

BOVIANUM (Stra bo Botavor, Ptolem. Boviaror), alte Sauptftadt ber Bentrer, eines Ctammes ber Camniter (Liv. 9, 31.), in ben Rriegen ber Romer mit Diefen oft genant als Dlas von bober Wichtigfeit. Die Romer belagerten es vergeblich im 3. 441 a. u. c. (Liv. 9, 28.), nahmen es aber ein 443; Die Beute mar dus ferft reich (Liv. 9, 31 \*). Aufe Reue murbe Borianum 456 nach einer nahe babei gelieferten Schlacht und 465 nach bem großen Doppelflege , ben Papirius Curfor ber jungere und Gp. Carvilius erfochten, von ben Romern angegriffen (Liv. 10, 12, 41.) In fpaterer Beit (lege Julia) murbe eine Colbatenfolonie nach bem, wie es fcheint, nicht gang mufte gelegenen Orte, geführt (Frontin. de colon. in Goes. rei agrar. scr. p. 103); und bei Plinius (H. N. 3, 11.) wird bas alte Borianum und bas neue (cognomine Undecumanorum, b. i. Goldas ten von Legio XI.) erwahnt, woraus der Brrthum Strabo's (L. V. 250. Cas.), der es unter gang verlaffes nen Orten aufführt, ju berichtigen ift. Doch beftebt 2 0= jano \*\*). (W. Wachsmuth.)

BOVIDIAL. Gin Safen bes fcmarten Deeres an ber abaffifchen Rufte uber ben Bufen Roldos, an ber als ten Rufte ber Rerfeten bes Strabo. Ptolemaus fest auch (Rommel.) bier ben sinus tercetes bin.

BOVILLAE, auch Bovilla (Frontin. de colon. p. 103 in Goes. agr.), ein altlatinifder Ort am Jufe bes mons Albanus, 10,000 Schritte von Rom, boch weber in ber alten Beit noch bei Plinius (3, 9.) als Bundesfladt genant, und wie es fcheint von fruh an eben fo unbedeutend, als es nach ben verachtlichen Muferungen bes Propertius (4, 1, 33.) und Florus (1, 12.) fpater mar, obgleich Gulla eine Golbatencolonie babin gefandt batte (Frontin, p. 103). Geine Lage nicht fern von ber via Appia bat veranlaft, baf er fo oft ermabnt wirb, 1. B. bei Clobius Ermorbung und im Jacitus. Egl. Cluver. Ital. ant. II, 917-21. (IV. IV achsmuth.)

BOVINES, Dorf in bem Bei. Lille bes frang. Dep. Rorben, an ber Marque, gablt 300 Ginm., und ift in ben Unnalen ber Gefchichte burch ben Gieg merfwurdig, ben R. Philipp Muguft 1214 uber R. Otto IV. von (Hassel.) Teutschland und beffen Berbundete erfocht.

BOVINO, Stadt in ber Proving Capitanata bes Ron. Reapel mit 3500 Ginm. und einem Bifdiof. Sier murben im 3. 1734 Die Spanier von ben Offreichern be-(Roder.)

BOVISTA nannte Perfoon einen Bauchpily, ben man fonft ju Lycoperdon gejogen, ber fich aber burch glattes unregelmafig reifenbes Peribium unterfcheibet. Diefe Gattung, befonbere die bleifarbene Art (B. plumbea Pers.) ift auf Felbern und Wiefen febr gemein. Bgl. Lycoperdon. (Sprengel.)

BOWAL, ein Landftrich im Diftr. Dacca Belalpoor ber brit. Proving Bengalen. Er ift feit 1787 burch eine Sungerenoth entvollert und bie milben Thiere haben bergefalt überhand genommen, baf fur jest an feine Sultur weiter ju benten ift. Sier fieht man ben Florifan (otis houbara) in großer Menge. (Samilton.) . (Hassel.)

BOWANG, BEWAN, Stadt auf ber im Deere von Minboro ober Gulub belegnen Infel Gulub. Gie liegt auf beren 212B. Geite, ift bie Refibeng bes Gultans und jablt 6000 Ginm., bat aber feinen Safen, fonbern eine bloke Rhebe , mo bie Schiffe nur mabrend ber fub= weftlichen Dluffubne binlanglichen Cous gegen bie 2Bin= be finden. Der Ort treibt anfebnlichen Sandel. (Hassel.) BOWDOIN, 1) eine Ortichaft in ber Grafichaft

Lincoln bes nordamerif. State Maine, am Sennebet mit 1 Poftamte und 1649 meiftens baptiftifden Einm.; 2) Bowboinham in eben ber Graffch. mit 1412 Ginw. und 1 Poftamte. (Hassel.)

BOWER (Archibald), ein Profeint von febr weibeutigem Charafter, geb. ju Dunder in Schottland 1686. Er tam in feinem 16. Jabre in bas ichottifche Collegium ju Dougi, und von ba nach Rom, trat in ben Befuitenorden, und legte 1722 ju Floren; Die letten Gelubbe ab. Diebre Jahre mar er offentlicher Lebrer ber Rhetorif. Gefchichte und Philosophie an ben Schulen au

<sup>†)</sup> G. Schrid ad Moeseum p. 200.
†) Bohn geber ihr Roderigt bei Diebor (Vol. IX. p. 65 ad. Bip.), die Bedere batten gestagt bei dem fegenanten Freibons Schwertig ihr beir ermes anbeite gemeint als Boriemum, wie abstem Berim dern Bedrauder von Irado, ertvolus) für bes icht fich abertigen ertungten. Giber ift menfiglens bie Kestart Taein Depperfaum ertungten. Giber ift menfiglens bie Kestart Ta-Jeor jurudjumeifen.

<sup>)</sup> Rleine Stadt in Reapel in ber Proving Canio ober Do. Life, im Sante biffeite bee Biferno, enthiett bor bem Erbbeben 1805, funf Pfarrtitden, 2500 Einm. und ein Biethum. Gie lag

am Berge Matefe, von welchem ben 26. Jul. 1805 ein Ebeil eine frurgte, moburd viele Cinmobner umfamen und bie Stabt grof. tentbeite gerftort murte. (Roder.)

Rom, Fermo und Macerata, auch an bem letten Orte Rath ber Inquifition. Mus Utfachen, Die von feinen Gege nern gan; anders angegeben werden, als von ibm felbit, fab er fich veranlagt, 1726 Italien beimlich ju verlaffen und nach England ju entflieben, mo er jur reformirten Rirche überging. In ben Jahren 1730 bie 1734 gab er unter bem Titel Historia literaria, ein recensirendes Jours nal bergus, und mar barauf Mitarbeiter an ber großen engl. allgem. Welthiftorie (an universal history. Lond. feit 1730 Fol.), Die in Die meiften europaifden Sprachen überfest wurde , teutich unter Mufficht G. 3. Baumgars tene, Salle, feit 1744. 4. Bower bat ju biefem Werte Die gange romifche Gefchichte geliefert. Dtan befchulbigte ibn, daß er um 1744 abermale mit den Jefuiten in Bers bindung getreten fen, und fich von neuem mit ibnen ents meit babe. Ginen thatigen Befchuber fand er an Porb Pottleton, ber ibm Die Stelle eines Bibliothefars bei ber Ronigin Raroline verfchaffte, und ibm auszeichnendes Bobiwollen bewies, bis er ben 6. Gept. 1706 ftarb. Gein literarifder Ruf grundet fich hauptfachlich auf fein, feit 1748 guerft ericbienenes, umfaffenbes 2Bert über bie Gefdichte ber romifden Papfte: History of the Popes, Lond, Ed. III, 1750. Vol. VII. 4. teutich von Friedr. Eberh. und 3oh. 3af. Rambach. Dlagbeb. 1751 -1780, 10 Theile 4., wovon ber lette auch unter bem Litel: 3ob. 3at. Rambache Gefchichte ber rom. Papfte feit ber Reformation bis auf Die jebigen Beiten. Dagbeb. 1779-80 in 2 Bben. 4., besonbere gedrudt wurde, ba Bower bie neuere Geschichte ber Papite febr burftig und fury abgebandelt batte. Bei jebem Papfte werben feine Lebensumftanbe, 2Babl, Thaten, Streitigfeiten, Charafs ter, Unftalten, Schriften und die merfmurbigften Bullen, in gutee Auswahl , aber in einem siemlich fcmerfalligen Stole vorgetragen. Hach feiner Berficherung batte Bomer biefes Wert fcon in Rom gu fchreiben angefangen, und bis ju Ende bes greiten Jahrhunderts fortgefest, in ber Abficht, bas Unfebn bes Papftes ju unterftuben, und von Jahrhundert ju Jahrhundert ju zeigen, bag man an beffen Gewalt nie gezweifelt babe. Durch bas Lefen ber Schriften ber Apoltel und Rirchenlehrer fen er aber von ber Richtigfeit bes Papfithums überzeugt und veranlaft worben, nach England ju geben und ber bortigen Rirche beiguteren. Diefe Berficherungen fanden aber foor fars um wenig Glauben, weil er nicht aus ben Quellen ge-schohrt, sondern, besonders in den erften funf Jahrhunberten , beinabe blob ben Tillemont (Memoires pour servir à l'hist, eccles, des six premiers siècles) que gefchrieben babe"). Dagu fam noch ber Borwurf, baff er ein geheimer Emifidr ber Jefuiten fen, ber mit ihrer Erlaubnif die Rolle des Profetpten fpiele, um ibre Smede gu beforbern; babingegen bie Zefuiten felbft ibn einen guge ner fchalten, ber nie ju ihrem Drben, ja nicht einmal gur fatholifden Rirche gebort babe \*\*). Bower vertheibigte

fich mar gegen bie ibm , mit vieler Babricheinlichfeit gemachten, Bormurfe, aber feinesmegs auf eine fo befries Digende Urt, baf nicht fein moralifcher Charafter in einem febr smeibeutigen Lichte erfcbienen mare, befonbers ba er ben auf ibm laftenben Aramobn nicht einmal burch bas, nach englifden Gefeten febr leichte Mittel, fich burch einen Gib gu reinigen, von fich abqulebnen fuchte. Geine Gefdichte ift überhaupt nicht fo aufgetlart, bag man ibn für fculblos balten fonnte +).

BOWES, Marteft. im Norbribing ber brit. Grafich. Dorf Des Ronigreiche England; er beftebt aus einer einsigen Strafe, bat 773 Einen, und balt 1 Dochens und 1 Jahrmartt. hier mar einft eine Station ber Ro-(Hassel.)

BOWIHA. Muf ber Reife von Gire nach Abbergen fam Bruce an ben Bluf Bowiba, welcher noch beller ift und ftarter fliegt, ale ber Ungueab. Der fleis nere Ungari flieft in ben Bowiba, welcher überhaupt gu ben großern Gluffen Sabeffiniens gebort. Gin fleines Dorf biefes Namens, nicht weit vom Gee Siana gelegen, fomt bei eben bemfelben vor. (Hartmann.)

Bow Islands, f. la Harpe. BOWLES (William), ein Irlander, ber ale Berge rath in fonigl. fpanifden Dienften ftand und 1780 ftarb. Dan hat von ibm ein auf forgfaltige Beobachtungen und genaue Untersuchungen gegrundetes, Die mineralogische und phyfifche Erdfunde Spaniene erlauterndes 2Bert unter bem Litel: Introduccion a la historia natural y a la geografia fisica del reyno de España. Madrid. 1775; Ed. III. corregida, ib. 1789. 4. Frang, von dem Biscomte de Flaviany, Paris 1776. 8. Gine mit vielen Bus faben und mefentlichen Berbefferungen reichlich ausgeftats tete italianifche Aberfebung bat ben Titel: Introduzione alla storia naturale ed alla geografia fisica di Spagna, pubblicata e commentata dal Cavaliere Don G. N. d'Azara, e dopo la II. ediz. spagnola più arrichita di note; tradotta di Franc. Milizia. Parma, Bodopi 1783, ff. 4. und Vol. II. 8. Ginen Musjug aus Bowles QBerte findet man auch in John Talbot Dillons travels through Spain. Lond. 1780, 4., verm, in der teutiden Uberfetung Diefer Reifen von Engelbrecht. Leips. 1782. 2 Ib. 8. Der tonigl. Gocietat in London übergab Bowles eine Abbandlung über Die teutschen und fpanifden Bergwerte, und in fpanifcher Sprache fchrieb er eine Gefchichte ber fpanifden Beufdreden, Dabrib 1781. Ruit und Daven, Berfaffer ber Flora von Peru, gaben einem Pflangengefchlechte ben Ramen Bowle-(Baur.) sia ").

<sup>\*)</sup> Man febe bierüber, außer andern, in der brit. Bibl. Bb. 4. S. 333 ff. angeführten Streitischriften die Schrift: Bower and Tillemont compared. Lond, 1750. 8. \*) Min eupfindlichten wurde Bower angegriffen in Six letters from A-d B-- (Archibald Bower) to Father Sheldon, provincial of the Jesuits in England, illustrated with several remarkable Facts. Lond. 1756, 8. Bon biefer und anbern Etreiffdriften [. Baumgaarten's Millorm, Encyclep, b. EB. u. R. XII.

Radr. v. merfmirb. Budern 10. Bb. 452, u. brit. Bibl. 4. 8b. 21.04 r. n. merrostr. Dought 10. μc. α-32, ii. crii. 3014. 4. 350. 3724. 456. Bourer (spire) boggers: Afficient in Answer to the false accusation brought against him by Papits. Lond, 1755. 5. 6. 80 a.m. gart r.m. α. α. β. 453; γ.μ. α.μ. (rine Extrability to the Company of the Company o tum tredt in jenen Streitigniten une ver jeiner Oche, b. Post-fie. Unsert. Kinfenhift. (200 - 6 gréed) 3, 25. 23. Cast-hildslicheres Musel brit. bet 18. Cast-post of the control of the Biogr. univ. T. V. Sen f. Parfleyf. f. bic Nova acta erudit, 1751. Sept. F. 1, 481-495.

<sup>1)</sup> Semperii Ensavo da una biblioth, espaniola. T. I. 223-

BOWLESIA nonnten Ruis und Ronon nach bem feben angeführten) Brianber 2B. Bomles. eine Mfiane senasttung auf ber naturliden Camilie ber Umbellaten und ber fünften Linne'ichen Maffe, Die mit Hydrocotyle und Bolax permandt ift, fich aber austeichnet burch eine taum breiftrablige Dolbe, eine eiformige behaarte Brucht, Die folibe und toum minflich und beren Rabt ges rint ift. - Arten find: 1. B. palmata R. et P., gont fcharf bebaart, mit banbformig getheilten fternformig bes baarten Blattern, beren Lappen eingeschnitten finb, und nieberliegendem Stamm. Muf Sugeln in Peru. 2. B. incana R. et P., mit nierenformigen gelappten geferbten graufiligen Blattern und Gabeln aus den Blattachfein. lappten , unten abgeftubten nervigen raub behaarten Blattern, beren Lappen glattranbig und mit frautartigem Stachel verfeben find, Muf Bergen in Beru. 4. B. geniculata Spr., gang glatt, mit runden geferbten unten feilformigen Blattern und vielftrabligen Dolden. Reufee-

land. (Peucedanum geniculatum Forst.) (Sprengel.)
BOWLINGGREEN .), 1) ber Sauptort ber Graffcaft Carolina im norbamerit. State Birginia mit 1 Poftamte; 2) ber Sauptort ber Grafic. 2Baeren im norbamerif. State Rentudo mit 155 Ginm, und 1 Bant: 3) eine Ortichaft in ber Grafich. Liding bes nordamerit. State Dbio.

BOWYER (William), ein gelehrter Buchbruder in London, mo er ben 17. December 1699 geboren mar. Cobn eines ebenfalls rubmlich befannten Buchbruders gleiches Bornamens, aus beffen Preffen viele gebaltvolle Berte bervorgingen, und ber 1737 im 74. Lebenbiabre ftarb. Der Cohn ftubirte feit 1716 im Johannistolles gium ju Cambribae, und ichloft icon bamale eine enge Breundichaft mit bem berühmten Darfland und Mill. Clarfe. Erft 1722 perlieft er Cambridge, arbeitete nun in ber Druderei feines Baters, und beforate mit bemfele ben ben Drud verfchiebener miffenichaftlichen Merte. Die er jum Ibeil mit gelehrten Borreben perfab. Er murbe 1729 Buchbruder bes Unterhaufes und 1736 ber antis quarifden Societat, Die ibn in eben bem Jahre unter ibre Mitalieber aufnahm. Er felbft ftiftete mit bem Dr. Birch die Gefellichaft jur Mufmunterung ber Gelehrfams feit, murbe 1761 Berleger und Druder ber fon, Gocies tat ber Biffenfchaften, und genof ber Freundichaft funf auf einander folgender Brafibenten berfelben. Much bas Dberbaus trug ibm balb barauf ben Drud feiner Parles menteliften und Tagebucher auf. Er farb ben 18. 2200. 1778, auch megen feines ebeln Charafters allgemein pers ehrt. Debr als ein balbes Jahrbundeet bindurch mar er ber porgualicifte und gelehrtefte Buchbruder in England . und viele berrliche Werfe und Musgaben ber beften Schrifts fteller bat man feiner Preffe ju verbanten . 1. B. Gels ben's Berfe in 3 Foliobanden 1726; Die Uberfebung Cafare von bem Oberften Bladen, Die er mit treffis

den Unmerfungen begleitete, unterzeichnet Typogr. : bas 2Berf Sufters de vero usu verborum mediorum, 1750 und 1773. 12, ebenfalls mit fchabbaren Bufaben; eine neue mit einer Menge Marter nermebete Mucache non Schrenels griechischem Darterbuche u. v. a. Gine febr aunflige Mufnohme fond fein Novnun test graec. ad fidem graecorum solum Codicum Macr. nunc primum expressum, adstinulante I J. Wetstenio, nova interpunctione sagnius illustr. etc. 1763. Vol. II. 12 . Die babei befindlichen Conjefturen vermehrt und ben forberd observeds : Critical conjectures and obse. on the N. T. collected from various authors, 1772, 8.2 Ed. III. much enlarged. (berausgegeben von bem ge-lebrten Buchbruder und Buchbanbler Ridyols, Bowper's Lebrlinge, nachberigem Genoffen und Rachfolger) Lond. 1782. 4. teutich: Conjefturen über bas n. Jeft., nach ber 2. Mubg. überf. und mit Buf. und Bericht. bereichert von 3. C. R. Couls, Leipt. 1774, 2 36. 8. Diefe Cams lung enthalt viele febr fchanbare Stude jur fritifchen Erlauterung und Berbefferung, woraus ber emfige Bibelforider manche bienliche Unmeifung und Belehrung sies ben fann. Uberbaupt jeugt alles, mas Bomper fcbrieb, pon einer grundlichen flafifden Gelebrfamteit. Bon ies ber mar er gewohnt, bei feiner Lectuce Unmerfungen, Bergleichungen und Berichtigungen ju fammeln und beis aufchreiben. Den arbeten litergrifden Rleis Diefer Urt manbte er aut Leighe Critica sacra, und bu Garb's Lexicon graeci Test, alphabeticum; pon beiben binterließ er ein febr berichtigtes und perbeffertes Gremplar. Obne fich au nennen fcrieb er: The origin of printing in two essays, Lond, 1774; perm, 1776; feine lebte Schrift aber mar eine neue Muflage von Bentlen's Mbbandlung über die Briefe bes Phalaris mit gelehrten Unmerfungen 0). (Baur.)

Box. f. Boons.

Boxa, f. Enarea und Habesch. BOXBERG, Stadt und Schloft bem Rarften pon Reiningen unter bab. Landebbobeit juffandig, im ebemas ligen Tubergaue Offfrantens an ber Umpfer, 14 t. Dt. von ber Lauber, 10 bis 11 Dt. von Beibelberg, jenfeit bes Dbenwalbes, am Unfange bes an Getreibe, 2Beinund Biefengrunben reichen und iconen Granfenlandes, mit einer Poftbalterei an ber Sauptitrafie nach Rurnberg. vormale bie Sauptftadt eines furpfale, Dberamtes, jest im Dain- und Sauberfreife Babens ber Gib eines große bergogl. Begirfsamtes, wogu bie Stabtchen Ballenberg und Krautheim, Die Bleden Affumftabt, Schweigern, Binbifchbufch und an 30 Dorfer nebft mebren Beilern und Sofen und 16,427 Ginm. geboren. Borberg felbft nebit bem babei gelegenen Dorfe Dibldingen. bas pon feber nur Gine Gemeinde bamit ausmachte, bat 998 Einw. 174 Bauf., 3 Dablen, 4 Schulen und 3 Rirden, wovon Die ebemalige Sauptfirche ju 2Boldingen auf einer Unbobe in Geftalt eines Rreuges erbaut, als ein prachtiges

<sup>229.</sup> Gotting, gel. Minj. 1777. Jugabe 545. u. 3abrg. 1784 G. 934. Biogr. univ. T. V. (von bu Pelit Thonare).

<sup>&</sup>quot;) Geiner eigentlichen Bebeutung nach ein gruner, mit Rafen bewachfener Regelplay, bod aud von anbern Rafenplagen gebraucht.

<sup>\*)</sup> Biographical und liberary annedotte of Vf. Bovyer, by John Nichola, Lond. 1782. 4. Bamberg er's üntforten von ben berühnteften gerührlt. Gel. 1, 28b. 37-65 (fit eigentl. eine Berf. bes Ewerts von Mische in veräherter Ordnung). Goth, gel. Belt. 1783 S. 435. Biogr. brit., Biogr. univ. T. V. Ebe-tan g. 6 Bilgie pum 346ger.

Denfmal altteutiffer Nechiteftur merfmurbig ift - Die Stadt bat ihren Ramen pon ber über ihr auf einem bos ben und freilen Relfen liegenben. jum Theil noch mobil erhaltenen, ehemale feften Bueg, an beffen Guft fonft bas Dorf 2Buftenhofen und ber Beiler 2Banebofen lag, Die beibe in bem beutigen Borberg verfdmunben finb. Die Bueg foll, einer banbidriftlichen Chronif gufolae, von eis nem gemiffen Enborto, einem gebeimen Rath Deeiogs Stonrab I. von Feanten '), herrühren, ber biefe Gegend im ju Leben erhalten und ju feinem 2Bobnfibe Enbodebura bas nachmalige Schloft Botberg eebaut babe. Much foll fic nach berfelben Cheonit Raifer Seinrich IV. ale er pon feinem Cobne auf Unftiften bes Papftes verfolat murbe, auf biefem entlegenen Schloffe bes Denmalbes eine Beitlang aufgebalten baben. - Bon bem alten Berrenftamme ber Donaften von Borberg, Die vermutblich von jenem Epborto berfommen, bat man nach Sanfel-mann 3) bie erften Radrichten aus ber Mitte bes 11. Jabeb. , mo eine Sochter Diefes Saufes an ben Beafen Gieafrieb, ben Stammbalter bes Saufes Bobenlobe, permalt mar. Ded urfundlich jeigen fich bie Damen ber herren von Bodichera befonbere in ben Concaben, Strafto u. a. a. vom 3. 1144 bis 1313 1). Mus biefen llefunben erbellt auch, bag ber Ctamm in vier Sauptimeige: pon Krautheim, von Bodeberg, von Klingenfels und von Par getheilt, und mit bem Saufe Sobenlobe oftmale verfdmagert mar, unter melden aud ber Befit bes Colofe fes und ber bau geborigen Detichaften abmechfelte, bis enblich nach ber im 3. 1313 erfolgten Erlofchung bes Borbergifden Danneftammes Colof und Rieden Bodes berg bued bie Gbeln von Mofenberg cemorben mueben Die es bem Pfalgrafen Ruefurften Ruprecht I, im 3. 1381 ju Leben auftrugen '). Allein im 15. Jahrb. fier-ten Die Rofenberger von Diefem ihrem Schlofte Borbeig und ihren übrigen Schloffern aus, Die offentliche Gicherbeit fo febr , baf fein Reifenber mehr in biefe Gegenben obne Gefahr ber Beraubung und Dliebanblung fommen fonnte. Da fie auch Die unerboeteften Graufamfeiten ges gen bie Geiftlichen und ben Mbel perubten, ig enblich fogar bie Boten gwangen, Briefe und Befeble ju vericblingen, melde fie ibnen von ben Surfurften von ber Pfale und von Dains, und von bem Bifchofe von 2Bueiburg, beren Lande inegefamt burch fie beunruhigt wurden, wes gen Abstellung biefes Unfugs überliefern follten '), fo lies fien biefe Fursten ihre Raubschloffer berennen. Borberg murbe burch ben tapfern furpfali. Relbbauptmann Que Schott nach einer brei Wochen langen Belagerung auf ben grunen Donnerftag, 19. Mpril 1470 erfturmt 6), und Rurs fürft Griedrich I. von ber Mfals (ber Gieghafte) vereinigte um 1472 Borberg nebit ber baju geborigen Berrichaft als ein nach Griegerecht erworbenes Gigenthum mit ben übrie gen pfals, Surlanden. Doch fein Rachfolger , Suefurft Philipp ber Mufrichtige . lieft fich burch Beemittelung bes Sturf, von Brandenburg und bee Bifchofe von Bambera bemegen, fie ben Rofenbeggern im 3, 1477 mieber gurude queben. Muein biefest feitgerifche Gefchlecht brachte noch manches Unbeil über Diefen einsamen Gelfen, bis fich enbe lich Deldbior von Rofenberg im Geifte feiner Abnbeern mit Grang von Gidingen verhand, fich bes Goloffes Bodisberg burch Lift bemadtigte, und bie bamale jur Befdusung bes Landfriedens vereinigten fcmabifden Bunbesgenoffen fo lange reiste , bie fie mit Beeresmacht por Borbera iogen , Die Burg erffuemten, von Grund aus jerfforten und bie Berrichaft barüber im T. 1523 bem Curfurften Pube wig bem Reiebfertigen von ber Pfals gegen eine Summe von 5000 Rl. übergaben. - Raifer Sarl V., einem 21s bert von Rofenbeeg megen feiner Sanferteit febr gemagen Briedrich II. von ber Pfale aber wegen bes Schmaltale bifden Bundniffes feint, ließ Borberg buech einen von Buren meanehmen, und feste gebachten Albert im 3. 1547 mieder in beffen Befit, ber auch fogleich bie Burg wieder aufbaute. Der Surfurft aber fonnte tros aller Bemubungen nicht mieber jum Belife Borberas gelang gen, bie fich endlich fein Rachfolger Rriedrich III. von feis nem Schwiegersobne bem Beeigge Johann Friedeich pon Cachfen bestimmen lieft, Albeechten von Rofenbera alle Unfpruche bierauf um 27,000 &l. abjufaufen, und ibn noch überbies mit einigen Dorfern ju belebnen: woeauf benn Borbera im 3. 1561 bem Surfurften wieber geraumt murbe?). Im Bidbrigen Kriege murbe es noch einmal von Silly 1621 in Befit genommen; im pfalgifche orlegnifchen Erbfolgefriege blieb es gantlich verichont. murbe aber nebit bem gangen Dberamte megen ber Rolae Diefes Brieges 1691 an Buriburg peepfandet, und erft im 3. 1740 wieber eingeloft .), von welcher Beit an es auch bis ju ben Stateperanberungen unferer Beit bei ber Pfale perblieben mar.

Boxen, f. Faustkampf.
BOXHOLM am Evart in Oftgetbland (Sirchspiel Eteby), ein anschnliche Eisenbutten und Manusatturvert, we veilertie Eisen und Eckboten verterigt werden. hier ist auch ein Ebelbof und ein Postcomtoir. (V. Schubert.)

BOXHORN (Marcus Zuerius), eigentlich Marcus Zuerius gennt, brn 2. Gergember folle un Bere gen op geom, we sein Bater Jacke Gureius Verbiger wor, gebrenn. Det Baters im film Igher beraubt, ere bielt er Priodunterricht burch Richard Pubbatus un burch seinen Gersparte mitterlichter Seite, ben Pretbiger Seinrich Boxphorn (eigentlich Bord verind nach Boxperio S. 831) un Bereda, von micham er ben Ramme

<sup>2)</sup> Chronica MS. Ser Surplid. edibt unb Sichen Urfrung und alies Sortenmen p. m. 6d. 2) Diplemmifor Exemel ben bet Auslied Abbreible Panterbeibel, Urfrung c. Ribbang f. Frank Steffen in St. et al. 2018. Steffen S

dronif G. 551. Merthiae Komsetenis a. a. D. Stefen bel Kremer a. a. D. noch 3 n. 4. Dit Umfähre beiter Begebrachten und bie interefinnen Perfonen, Die bedei auftreten, percanteien auch bie interefinnen Perfonen, Die bedei auftreten, percanteien des percanteien der Stefen der

Borborn annahm. Mis Die Stadt Breba ben 6. Jun. 1625 von Spinola eingenommen und gerftort wurde, flob Borborn mit feinen Enteln (Die Mutter mar gestorben) nach Leiben. Sier befuchte Marcus B. fcon im 13. Sabre Die afabemifchen Borlefungen und murbe 2 3abre fruber, ale Die Gefebe es erlaubten, unter Die Babl ber Studirenden aufgenommen. In der Philosophie war fein Lebrer Franco Burgeredieius, in der tlaffifchen Lites ratur Dan. Beinfius und Jos. Boffius. Schon im 3. 1629 erfcbienen l'oemata praesertim de victoria Silvaducis. Dit bem Studium ber Philologie verband er bas theologifche unter Sterdboven, boch gab er bies fpater wieder auf und widmete fich allein ber Gefchichte und alten Literatur, 1630 ericbien von ibm Granatarum encomium, Ainst. 1631. 4. Gin bedeutenberes, feine nicht gewobnlichen Rentniffe bemabrendes 2Berf mar Die Musaghe ber Scriptores Historiae Augustae, melde in 4 Banden Lugd. B. 1632 erfchien, und vorzüglich Salmafius Beifall auf fid jog, obgleich er fpater felbft Die Arbeit fur unbedeutend und feiner unmurbig erflarte. (Salmasii Epist. in Boxhorn. Apologia pro comment. ad Agricolam Taciti.) Roch 1632 übertrug man bem 20jabrigen Jungling Die Profeffur ber Beredfamfeit au Leiben, welche er ben 6. Gept. antrat. Gein Ruf als Lebrer ber Gefchichte und Philologie verbreitete fich balb und jog felbft aus dem Muslande viele Schuler berbei. Einen burch Drenftierna erhaltenen Untrag, nach Comes ben ju geben, lebnte er ab, wie er 1634 in Dortrecht als Reetor bas Gymnafium ju verwalten ablehnte, und bafur von ben Euratoren ber Mabemie entfchabigt wurde. Er marb an Cundus Stelle Borfteber bes Collegii oratorum, und trat biefes Mmt mit ber Rebe de majestate eloquentiae Romanae, Lugd. B. 1635 an. Die von ibm ftete in lateinifcher Sprache gehaltenen Bortrage betreffen Rhetorif. Politit und Die Erflarung lateinifcher Schriftsteller ; vorzuglich gefchatt murben bie Borlefungen über Jaeitus, mit welchem er fich bis ju feinem Tobe bes fchaftigte. Im 3. 1640 marb er nach Foppens Ungabe Professor Institutionum iuris und 1648 als Rachfolger von Gerhard Johann Boffins Profeffor ber Gefchichte, boch fcheint richtiger, bag er, wie Bafel erablt, nach Daniel Beinfius Abgang 1655 in Die Profeffur ber Ge-Schichte und Politit eintrat. Geine offentlichen, meift uber gefdichtliche Gegenftande gebaltenen Dieputationen erbiels ten burch feine reine Diction und feine Dialeftif fo allgemeis nen Beifall, bag fein Mubitorium groß genug gefunden wurde, die Buborer ju faffen. Er wurde gewohnlich Darcus Cicero genant. Raftlos mar fein Bleis, aber eben fo groß bas Bemuben um Mubbilbung ber ibm mit aanier Gele verbundenen Schuler. Dan ehrte durch viels fache Auszeichnung Die Reinbeit feiner Gefinnung, welche ibm auch bie Rreundichaft faft aller Gelehrten feiner Beit erwarb. Rur mit Galmafius gerieth er in offenen Streit. Mle Dentipruch batte er fich gemablt : Onantum est quod scimus, Die Babl feiner Schriften, welche theils in Musagben alter Schriftsteller, theile in biftorifchen und politifden Untersuchungen besteben, wuche boch an ").

Borhorn flack nach einer langen und, wie erzählt wird, durch unmäßiges Tabalkauden berbeigtiblerten Krantbeit ben 3. Ort. 1663 im 41. Jahre. Zein Leben flatieb Jacob Bafel 1659. Das beste obgleich nicht vollstandige Krezichins stiner Schristen gibt Job. Krant. Boppens in Bibliotheen belgien p. 841. (Hand.)

BOXTEL, Martil. in bem Ben, Bernogenbusch ber nieberl, Proc. 9 Werberbahn. Er liegt on ber Dommel, bie bier (birther werber) ber ben ber Dommel, bie bier (birther wird, und an ber "berettraße von "Sertogenbusch and einhobert (cl. 33 20 00 Be. und 22 29 15 2), gebor bem Soufe Sonned und jählt in 470 Souf, 2940 Gimm. Dier felt 1794 ein klutigste Gerecht wirdigen ber franshiftigen Verdarmee und bem Bertoge von Bort zum Machtell bek feistern vor. (Hassel.)

Diefer bedeutende Bleden, eine fogenannte Freiheit, mar ber Sauntort bes Landchens Doftermond, einer Unterabtheilung ber brabantifchen Deierei Bergogenbufch, und einer alten Freiherrichaft, wogu auffer Bortel, 9 Dorfer geborten. Berbard von B. lebte 1173. Gine Erbtochter brachte Die Berrichaft an Reinbard von Eupd auf Berpen, Reinbard's Entel, Wilhelm II., auf Bortel, Duen, Samont, Mchel, Lille, Stapelen, Gelbe, war bes Bisthums Utrecht Caftellan ju Borft, und erheirathete mit Runigunde van Diepenbeim Die Graffchaft Dalbem und Diepenbeim, in bem Quartier Ementhe bes Landes Dberpffel, vertaufte jedoch 1336 beides um 2000 Livr. an ben Bifchof ju Utrecht, Johann von Dieft. Geine Tochter Maria mar in gweiter Che an Dietrich von Deerhem verheirathet, mit beffen Bewillis gung fie 1361 Open an Die Bergogin von Gelbern vertaufte. Bortel felbft binterließ fie ihrem Cobne, Bilbelm von Dieerbem, ber auch 1420 von bem Bergog 30hann IV. von Brabant mit ber herrlichteit Liempbe begnabigt murbe. Wilhelms Tochter, 3fabelle, nahm nach einander brei Danner ; ibrem Cobne greiter Che, Beinrich von Ranft, ber von bes Batere megen Die Berrlichfeit Reffel, in bem Quartier Daasland ber Deierei Berjogenbufch befag, murben Bortel und Liempbe ju Theil.

ere hin. Ang. LB. 1652; 12. Poetes Seyrici minoret I.B. 1612; 3. Inl. Casars. LB. 1652; 6. In. Intima. Anna 1638, 145; 1612; 3. Inl. Casars. LB. 1654; 6. In. Intima. Anna 1638, 152; 152; Commenter, in vitum Agricoles Taciti I.B. 1612; 12. Taciti Opera, Amst. 1634, 12. Hinsi Irang. 1632; Rhistoles 1648; Flattus. LB. 1643, 2. Hinsi Irang. 1632; Rhistoles 1648; Flattus. LB. 1643; 6. Policita. LB. 1653; 8. Animady. International Comments of the C

<sup>\*)</sup> Bon ihnen fonnen bier nur die vorzäglichften ermahnt merben, Es ericbienen mit Anmerfungen und Commentaren Seripto-

Beinrich . ber 1472 bas Glariffentlofter . St. Glifabethene thal, in Bortel erbauet, murbe auch 1493 ber Grunder bes bafigen Rollegiatfliftes, in beffen Rirche (langft nur eine einfache Pfarrlirche), noch beute fein tunftreiches Grabmal ju feben ift. Er ftarb ben 12. Dai 1497. Ceine altefte Zochter, ober Richte, Abrigne von Ranft. + 1538, war an Johann von horn, herrn gu Bau-tignies, Dupi und Angeft, verbeirgibet; bieburch famen Bortel , Reffel , Mortfel , Eegem , Lunthage , Canticrode, Breembe, an ihren Cohn, Philipp II. von horn, befe fen Rachtommenichaft alle übrige Linien feines bochberubmten Saufes überlebte. Der lette horn, Darimiel Emanuel . bes . D. R. D. Orhobriftideermeifter und Gurff von hornes und Over . Miche, Graf von Baucignies, houteterfe und Bailleul, Freibert von Bortel, Loferen, Bestain und St. Martin, herr ju Piermont, Leftrem und Eftrelles, ftarb ben 12. Januar 1763. Seine alte-fte Tochter, Maria Therefia Josepha, war an ben gurften Philipp Jofeph von Galm Rorburg verbeirathet, und burch fie fam bie gange reiche Erbfchaft, auch bie mutterliche Berrichaft Delebroed . in Der Deierei Cams venbout bes brabantifchen Quartiers Bruffel, an bas falmifche Saus. - Bortel mar urfprunglich ein Reiches leben, beffen Befiber 1440 von Bergog Philipp II. von Burgund gegwungen murben, fich ber brabantifchen Les beneberrlichfeit ju unterwerfen. 3m 3. 1646 machte bas teutsche Reich einen Berfuch , feine verlornen Rechte wieber su geminnen. (v. Stramberg.)

BOYD (Hugo), geb. 1746 in ber irlanbifden Grafic. Antrim, ift meniger berühmt geworben, ale er ce su fenn perbiente. Dit lebhaftem Geifte und feuriger Einbildunabfraft, bewundernemurbigem Getachtniffe und binreifenber Berebfamteit ausgestattet , Gigenichaften , Die ibm bas Studium erfehten , fturite er fich in bas 2Belts leben und verfchwendete fein geringes Erbtbeil. Glud fant er eine reiche Brau, und benubte feine Freibeit, in bffentlichen Blattern, unter ben Ramen von Bhig und Freeholber gegen bas Ministerium ju fdrei-ben. Diefes entfernte ibn 1781 nach Indien, burch bie Ernennung jum Getretar bes Lord Macgrinen, Gouvers neurs von Dabras. 3m folgenben Sabre, nach ber Gre oberung von Trincomale, jum Gefandten an ben Ronia von Canbn auf Ceplon ernant, um biefen ju einem Coubund Trubbandnif mit ben Briten ju bewegen,- eine mit vielen Schwieriafeiten verfnupfte, ohne Erfolg geblies bene Reife - wurde er bei ber Rudfebr von ben grans jofen jum Gefangenen gemacht und nach Bourbon ge-bracht, balb jeboch auf fein Chrenwort nach Dabras entlaffen. bier murbe er vom Lord Dacgrinen jum Safenfapitan ernant, und fchrieb ben Dabras.Courier, worin fich von ibm eine Denge biftorifder, politifder und literarifder Muffape befinden, Die ibm einen Plas unter ben ausgezeichnetften Schriftfellern anweisen, fo baf viele ihm fogar bie Briefe von Junius jugefdirie-ben baben. 3m 3. 1794 nach Europa gurudgefehrt, ftarb bett gaben. In Italiand im 49. 3. f. 2. — Lawer, Dun-bas Campbell gob 1801 eine Samlung feiner auch die Reise nach Explon enthaltenden Werte (miscellaneous Works) mit einer Biographie bes Bf. beraus .). (H.)

BOYDELL (John), geb. ju Dorrington in Chropfbire 1719, widmete fich bem Gefchafte feines Baters, eines Pandmeffers, alna aber in feinem 21ften Sabre nach London, um bei Some bie Sunferftederfunft zu erlernen. Bei bem großen Gifer, womit er biefe trieb, und ba er feinen Lebrer, und faufte biefem bas fiebente Bebriahr ab. Das erfte Bert, meldes er berausaab, beffeht in feche fleinen Panbidaften , Bonbelle Brudenbuch genant, meil er in iebem Blatt eine Brude angebracht hatte Nachbem er viele Unlichten von Conbon und ber umlies genden Gegend herausgegeben, auch verdienstliche Werfe nach Berghem, Rofe, Caftiglione u. a. gestochen, die ibn als einen geschidten Kunftler befant machten, gab er endlich eine Camlung aller feiner Blatter beraus, Die er for 5 Guineen verlaufte. Diefe Spefulation leate ben Grund ju feinem ungeheuern Bermogen, bas er aber auch mieber als Mittel anmenbete, Die Rupferftecher und Das ler ju unterftaben. Benn er fich auf biefe Beife bemubte . Die Cunferftecherfunft feines Baterlandes mehr zu erbeben. fo fudite er auch bie Daler ju biefem rubmlis den Gifer ju entflammen. Bu biefem Ende gab er bie berubmte Gallerie bes Chaffpeare beraus, ein Unternehmen, woju ein Rapital von 300,000 Thalern geborte "). Benn gleich Bonbell burch biefes patriotis iche Unternehmen . welches feine Ration febr unterftuste. und burch andere Gefchafte, unftreitig ber reichfte Runfts banbler in Europa wurde, fo fab er fich boch burch bie Beitumftanbe , welche feinen Gefchaften fo vielen Abbruch thaten , genothiat , im 3, 1804 eine Runftlotterie gu veranftalten, morin bie Gallerie bes Chaffpeare sum aros Ben Ponte heltingt murbe. Diefer thatige Dann, alle gemein geachtet, ftarb als Aberman ber Stadt London im 3. 1805 und fein Reffe Jofbia Bopbell wurde fein einziger Gebe. Der nicht allein feinem Obeim in ber Burbe eines Albermans folgte, fonbern fich auch als perbienftlicher Daler und Cupferftecher befant machte. Diele geftochne Blatter von biefem Deifter findet man in Suber und Roft's Sandbuch fur Runftl, anacaeben Ib. 9, 6, 222,

Boys im Semesten, f. Boie.

BOYER 1), Boherius, Boërius, (Nicolaus), wurde am 2, Mai 1469 ju Montpellier geboren. Er flubirte ju Bourges, wurde dafelb Licentiat der Rechte, hielt Sortefungen, und erheite 1512 die Ertle eines diffentlie

beit behanden. (H.)
Die Beranlaffung biefes Unternehmens findet man ausführtlicher beichrieben in Fiorillo's Geschichte ber Maletel in England. S. 649.

1) Co miet er in bem Drudprivilegium gu feiner Ausgabe ber Bombarda genant; nicht Bonerry, wie es in hugo's Rechts. und Literargefchichte. Musg, U. j. 175. heißt.

<sup>\*)</sup> Egl. außer ber Biogr. univ. T. V. und ber Biogr. d. Con-

den Lehrers. Mber icon ein Jahr vorher mar er Commissaire du Roi in ber Provence, wie aus feiner Bors rebe ju feiner Musgabe ber Lombarba erhellet , und gus gleich Conseiller du grand Conseil du Roi. Rache male murbe er Parlementeprafibent ju Borbeaur, und ftarb bafelbft am 10. Jun. 1539. Er bat manches berausgegeben, s. 2. einen Kommentar über bas Lanbrecht von Bourges (consuetudines Biturigum ) 2), wels der oft aufgebrudt ift, Confilien, Enticheibungen bes Parlements ju Borbeaur ) u. f. m.; fein Sauptverdienst bleibt jedoch, baff er zugleich mit der Lombarda, die erste Ausgabe bes Julianischen Novellenauszugs, wiewol ohne baf er ben Berfaffer fannte ober nannte, und nicht in ber urfprunglichen Form, fonbern nach ben gewohnlichen neun Sollationen abgetheilt, beforgte. Der Titel biefer Editio princeps ift: Leges Longobardorum seu capitulare divi ac sacratissimi Caroli magni imperatoris et Franciae regis, ac novellae constitutiones domini Justiniani imperatoris cum praefatiuncula et annotationes in ipsas leges et constitutiones Novellas per clarissimum et spectabilem virum dominum nicolaum boherii J. U. interpretem, sacri regalis consistorii ordinarium consiliarium (vcz an sint allegabiles ad causarum decisionem et ligent omnes aut solum lombardos) editis nusquam impressae. Cum privilegio regio. Obne Drudort und Jahr ; bem Format nach flein Quart, ber Bogenlage nach Oftav, und mit gotbifder Schrift gebrudt. Das Privilegium bes Konige Ludwig ift ju Blois, am 3. Jun. 1512. batirt; ale Berleger wird in bemfelben genant: Gimon Bincent in Lyon. Bis Fol. 100 geht bie Lombarba; bann folgt von Fol. 101 — 160: Julian, mit der Aberschrift: In nomine domini incipit liber Justiniani novellarum imperatoris translatus de graeco in latinum per illustrem virum eloquentissimum Constant. civitatis civem. Ein spaterer, Renedig 1337. 8. erschie nener Abbr., enth. nur die Lombarda 1). (Spangenberg.) BOYER (Abel), auß Castres in Dberlanguedec, geb. 1664, verließ grantreich nach Ausbedung des Shits

get, 1604, ereifig franfraig nach Aufrete in Doetenlagueer, get, 1604, ereifig franfraig nach Aufrete in 1609 aber England hum Det feine Muffenhalte, und flarb aber England hum Det feine Muffenhalte, und flarb uchtelfab en 16, 2001, 1729. Erin Dictionnaire anglais-française et français-angl, àla Haye, 1702, Vol. II. 4, und feine Grammaire française et angl. uvaren lange Seit fibr beliebt, und be den kedwegen febr of neu gebrufte Büdyer, bit letster mit Verbefferungen von Mitige und Bilm. Son dem Dictionnaire bat man auch einen Musug in 2 Offavbänden, der mehr die 20 Muffagen erfeber, und de innefin Musugad met gebrufter. Die erfe hum der her die 20 Muffagen erfeber, und de innefin Musugad met gebrufter in 1804, auf erfolgienen Londres 1796, Rouen 1802, und Paris 1808, alle Vol. II. 4. Eein Compagnon anglaisfrançais, ou recueil da sentences, pensées, bonmots, en angl. et en franç. erfoljein 170, 8. und von

2) Lugh. 1508, 8. — 1529. 2. Peris. 1531. 8. Janujif. 1534. 4. Min mehrta nohrta. Peris. 1539. f. Francol. 1575. f. ed. D. Gethefreid. blid. 1508. f. 3) Decitiones Burdige-lenses. Lugh. 1549, 1557, 1539. foly. 1562. f. Georgie Fones fold. 4. 4) B. Yita Berrii per Jo. Aleminim in Leicher vine chris. letter, p. 1—27. De la Thamasaire histoire de Berry. L. 1. 6. 58. b. Gavijan, 0.00 får n. Eldher n. Stiffet, für gefahötl. Schliebille, f. fir gefahötl.

17/0 bis 1729 gab er monatlid in englificet Sprache in politifiches Pournal ferauls, hos germ gelefen wurde, überfelst ben Ielemach ins Englifich u. a. m. Roch ielst betrauchbar find feine Hielstory of K. William III. Louden 1703. 8. u. History of the life and reign of (O. Anne.) b. 1722. fol. 18.

BOYER (Jean Bapt. Nic.), ein burch Schriften über Epidemien ausgezeichneter Mrgt, murbe am 5. Mug. 1693 ju Darfeille geboren. Unfange jum Sanbel bes ftimt, machte er mehre Reifen nach der Levante, bann ftubirte er bie Mrineifunde ju Montpellier und wurde 1717 Doftor berfelben nach Bertheibigung einer Abbands lung über bie Inoculation, Die er in Konftantinopel batte vollgieben feben. Dann wurde er guerft praftifcher Mrgt ju Toulon, fpater ju Paris; bei ber in Darfeille ausgebrochnen Beft seigte er als einer ber feche vom Regenten babin gefendeten Mrste vielen Gifer (auch burch feine Refutation des anciennes opinions touchant la peste), wurde vom Sonige penfioniet und jum Mrgte bes Garbe-Regiments ernant. Bon jest an war er vorzuglich thatig bei epidemifchen Rrantbeiten, in Gelblagern und vie-Ien andern Begirten, fo baf er mit breifacher Befolbung, vielen Amtern und mit bem Abelebiplome belobnt murbe. Schon feit 1728 von ber mediginifchen Rafultat ju Paris als Doftor aufgenommen, murbe er beren Decan in ben Jahren 1756, 57, 58 und 59 und beforate bamale iene neue Musgabe bes Codex medicamentarius (1758,

4.) †.)
BOYLE, 1) Wartiff. am gleichn Flusse in der brit.
Grafsch. Rockemmen det Kdn. Treland mit 4000 Eins wohnern, die sich beschender der Exemvederei beschäftlichen und zorde Leinemaktte halten. Uhre en Blusse führen wei Brücken, auf deren einer die Status R. Bille behaf III. Alet. Es ist die ert I kavalterielerne. 2) Det schaft der der Grafsch, Ontario des nordameris. Easte Retword am Grenste mit 2800 Einw. (Hassel.)

BOYLF (Richard), befant unter dem Namen des großen Grafen von Gert, einer der ausgezeichnetsen englandissen Grafen von Gert, einer der ausgezeichnetsen englandissen Erstellungen etwa bei Linguis der Boyle und brurde der Bolle gert Boyle und tourde den Bolle 18 gert Boyle und tourde den Bolle 18 gert Boyle und bei der Boyle und bei Boyle und bei Boyle und bei Boyle und genachte der Boyle und bei Boyle und genachte der Boyle und gert der Glege, worauf er sich nach gehonde bagad, um sich in der Geschäftlich und gim Temple zu üben. Aber obgleich er in siener Bruchen glussisch er der Boyle und genachten und gland und der Boyle und gehonde geho

<sup>\*)</sup> Bryle Diet, edit, de M. des Maireux T. 1.310. Bild, raisennes T. 111. P. 11. Nove. Diet, bild. Bilger, univ. T. Y. V. 11. Nove. Diet, bild. Bilger, univ. T. Y. V. 11. Nove. Diet, bild. B

m fuchen. Gr feste 1588 nach Triand aber und ließ fich w Dublin nieber, mo er halb burch bie Rerhindung mit ber Sochter eines reichen und angefebnen Saufes, banna Meplen von Limmerit, fein Glud grundete. Das erfte Kindbett raubte ibm feine Gattin, Die ibm einen tobten Cobn geboren batte, und burch ihren Tod murbe Richard Bople Besiger eines Bermogens, bas ibm an 500 Pfund jabrliche Ginfunfte trug und groftentbeils aus Panbereien und andern Girundfluden in Briand beftand. Durch eine gefchidte Bermaltung biefer feiner Guter und eine aute baubliche Ofonomie vermehrte er fein Bermbgen pon Sabr in Sabr und machte mehre neue bebeutene be Untaufe in ber Graffchaft Dtunfter. Der Reid einis ger hoben Statebiener, Die ibm ben rubigen Benuff ei-nes fo leicht erworbenen Glude nicht gonnten, mufite ibn bei ber Ronigin Glifabeth verbachtig ju machen, ale fen er beimlich ber fatbolifchen Religion quaethon und unters halte einen Briefmechfel mit bem fpanifchen Bofe. Bonle fcifite fich alebald nach London ein. um fich perfenlich ju rechtfertigen, aber mabrend feiner Abwefenheit brachen Emphrungen in ber Graficaft Diunfter aus, welche feine Buter und Schloffer mit Reuer und Schwert heimsuchten und ihm einen großen Ibeil feines Bermbaens raubten. Er erbot fich , bem Grafen Effer , ber die Expedition nach Friand fommandirte, ju folgen, um gegen die Rebellen ju bienen, aber bas haupt feiner Reider und Beinde, ber Ritter henry Ballop, Schahmeifter von Frland, vermochte die Sonigin durch wiederholte Unflagen gegen Bople , baf fie ibn verhaften und in ein enaes Gefanas nift feben lieft. Bople murbe bald barauf por ber Stos nigin felbft vernommen, und es gelang ibm, fich fo gu vertheibigen, daß Elifabeth ibn nicht nur freifprechen ließ, fondern ibm ibre Gnabe durch Bulaffung gum Sandfuß an ben Sag legte und feinen Unflager aller feiner Burben entfiste. Roch mehr, fie fchidte ibn nach Irs-land gurud, ale Sefretar bes Gouvernements ber Graffchaft Dlunfter, welchem Poften er mit Ereue und Gifer porftand. Der Gouverneur ber Propint, Ritter George Caren, gewann ibn auch befondere lieb und fucte ibn ju beben, indem er ibn mit Giegeborfchaften und en-bern wichtigen Auftragen nach London fchidte, um ibn bei Bofe nicht in Bergeffenbeit tommen ju laffen. In biefer Beit taufte Bople Die groften Befibungen Des Rite tere Balter Raleigh in ber Graffcaft Munfter und verbeiratbete fich balb barauf jum zweiten Dtale mit Elifabeth, der einzigen Jochter des Ritters Fenton, Statefe-fretars von Irland. Im I. 1606 murbe Bople von dem Könige Jafob I. jum Beheimenrath fur die Graffcaft Munfter und nicht lange nachber jum gebeimen Staterath bes Ronigreichs Irland ernant. 3m 3. 1616 erlangte er bie Pairwurde, unter bem Litel Lord Boyle, Baron von Boungball, und ungefahr vier Jahre fpater Die Litel eines Biscount von Dungarvan und Grafen v. Corf. Gein Unfehn und ber Kreis feiner Stategefchafte vergrößerte fich noch unter ber Regirung Raris I., ber ihn und felbft feine unerwachfenen Cobne mit Ehren und Titeln überbaufte. 3m 3. 1629 empfing er die Burs be eines Lordrichters von Irland, und 1631 murbe er Schatmeifter Diefes Ronigreichs, mit bem befonbern Dris

vilegium ber Grblichfeit biefes hoben Boftens in feiner Ramilie. Bei bem Muchruche ber großen Trianbifden Des heffion teinte fich Bonle all einen eifrigen und treuen Une banger ber toniglichen Coche: er bemoffnete alle feine Unterthanen und feute feine Sohne ale Commandanten über feine feften Schloffer und über bie Trumpen feiner Berrichaften, baber auch bie Broving Munfter, melde er su pertheibigen übernommen hatte, Die lehte mar, melde Die Rebellen anzugreifen magten (f. Roger Boyle). Er farb b. 16. Gept. 1643 und murbe in ber Rirche ju Dounghall begraben. Die Berebrung und die Liebe feis ner Beitgenoffen baben bem Grafen Bople ben Beinamen bes Grofen gegeben, und er verbiente ibn burd Chas rafterftarfe, Ebelmuth, Berechtigfeit, Thatigfeit, Sluge beit und Treue ale Statemann und burd bie Durbe und Reinbeit feines Pripatlebens. Geine meite Gemalin acbar ibm 7 Gobne und 8 Ibditer. Bon feinen Gobnen etreichten funf ihr mundiges Alter und drei berfelben mure ben noch bei bes Batere Lebieiten jur Pairmurbe erboben "). Er binterließ Memoiren über fein langes und reichhaltiges leben, unter bem Titel: True Remein-brances. aus welchen Budgell in feinen Demoiren über die Familie der Bonies Ausguge geliefert hat. Buds gell's Memoirs of the Life and character of the late Earl of Orrery and of the family of Boyle etc. London 1731. (32?) 37. Stint State-Letters etc. gab John Boule heraus; f. d. Art. (l'eerage of Engl., Chaufepie etc.)

BOYLE (Roger), Baron von Broghill und nache ber Graf von Orrern, funfter Gobn bes Grafen Richard von Corf und alterer Bruber bes berühmten Philosophen Robert Bople, murbe b. 25. Mpril 1621 auf bem Schloffe Liemore in Brland geboren und fcon in feinem 7ten Jahre ju ber Burbe eines Barons von Brogbill erboben. Er empfina eine feinem Stande angemeffene Ergies bung in bem Gymnaffum von Dublin, wo er fich eben fo febr durch feine Salente, wie durch feinen Rleis unter feinen Mitfchulern auszeichnete, und flubirte bierauf eine furge Beit in Orford. 3m 3. 1636 fchidte ibn fein Ba-ter in Gefellicaft eines altern Brubers . bee Lorbe Stomalmeaty, auf Reifen. Er besuchte Franfreich und Ita-lien und febrte hierauf nach England jurud, wo er fich 1641, nach bem 2Bunfche feines Baters, mit einer Joche ter bes Bergoge von Guffolf verbeiratbete. Balb barauf brachen die Unruben in Irland aus, welche die edlen Grundeigenthumer nothigten, Die Baffen jur Bertheidie gung bes 3brigen ju ergreifen. Der alte Graf von Corf abertrug in biefer fturmifchen Beit feinen Gobnen bie Befcubung ber Familienguter in Irland, und Roger feste mit feiner Neuvermablten nach dieser Insel über, um bas Kommando über die Befatung bes Schloffes Lismore, feiner paterlichen Stammpefte, su übernehmen. Er vertheibigte nicht nur ben ibm anvertrauten Blas, fonbern

<sup>&</sup>quot;Die Genealogie bes Booleichen Beichiedets finder man in ber Britannifden Blegraphie, Daumgarten überfenung 2b. 1. S. 547. Ann. A., und bie volfftandige Angade ber Rinder bes Greien Eert ebendol. S. 591. Ann. A. Berübunt wurden von feinen Schnen vorjaglich fonger und Robert C. biefe. (H.)

tam auch mit feinen Truppen ben pon ben Rebellen bebrangten Machborn oft zu Silfe, und entwidelte übees baupt in tiefer fdmierigen Stellung ausgezeichnete Glinge beit und Entidloffenbeit. Go bielt er fich in Brland bis peit und Enigniegenfeit. Go giett er im in Frland bis ju Karls I. Jobe, nach bem er freilich die Sache aufge-ben mußte, für bie er bisber gefampft batte. Bett iso er sich nach England gurud und lebte bort eine Seitlang auf einem Pandfine feiner Camilie in einfamer, aber nicht unehatiger Griffe Gr fnunfte Berbindungen mit ben Une bangern bes Soufes Ctuart an . und als feine Plane reif moren , bereitete er fich zu einer Reife, angeblich nach bem Continent mabin bie Baber nan Ong, mie er fagte. ibn gogen. Seine Abfiche war aber, nach Irland ju geben und bert fur Rarl II. ju werben. Sein Borbaben wur-be bem Statbrathe burch feine aufgefangenen Briefe verrathen, und Bople follte eben verhaftet und in Binflages ratten, und Bopie sollte eben verhaftet und in untlages fand verfest werben, als Erom were li viefte Berfabren burch feine machtige Autorität hintertrieb. Der schlaue Emportbumiling trug Bebenken, einen in angefehenen und beliebten Mann bfentlich als Statsverrather zu ftra fen , boffte burch eine arofimutbige Sanblung ibn fur feis ne Partei su geminnen, und er taufchte fich in feiner Ers martung nicht. Bople mar faum in London angefommen, um pen ba fich nach Irland ju begeben, ale Eromwell, mit bem er in feiner perfonlichen Befantichaft ftant, ibn mit feinem Befuche überrafchte. mar furz und offen; er zeigte ibm die aufgesangenen Briefe und ließ ibm die Wahl, fich in Anklagestand versfehr zu seben oder mit ibm nach Irland überzusehen und gegen bie bortigen Rebellen ju tampfen. Das unumgemann ben beffursten Baron, bem feine Bebentgeit gegonnt wurde, fich ju entideiden. Er ergab fich alfo ber Partei der Republitaner ohne hinterbalt und melbete feinen Abfall an Rarl II., mit allen Umftanben, Die ibn berbeigeführt batten, und biefer befdrantte fich in feiner Untwort barauf, ibm gu empfehlen, fich in gludlichern und weniger gefahrlichen Lagen feiner Pflicht gegen bas Saus Stuart zu erinnern. Bople ging nun nach Irland und mirtte mit Gifer und Erfola fur bie Coche, ju ber er fich geichlagen batte, und fein Beifpiel gewann ber Grommell'ichen Bartei viele und bedeutenbe Unbanger, befonbere unter bem Abel ber Infel. Much im Relbe seigte er fich tapfer und geschickt, namentlich in bem Gefecht bei Maecroom, und trug nicht wenig gu ber fcnellen und gunftigen Beilegung ber irlanbifden Unruben bei.

Rachdem Grommell Protefter geworden mar, son er ben Baren Brogbill oft in ben wichtigften Ungelegenbeis ten ju Rathe, obne baf berfelbe einem bestimmten Dos ften in feinem Dienfte porftand, und Diefer perleugnete als Rathgeber weber feinen geraben Charafter, noch feis ne neue Pflicht. Man will miffen, bag er es verfucht babe, bie alte Berfaffung von England auf friedlichem Wege baburch wieder beriuftellen, baf Sarl II. Croms well's Jochter beiratbete und mit ibr ben Ibren beftiege. Alber Cromwell furchtete nicht obne Grund, baf bie Stuarte trop einer folden Berbinbung ibm ben Job Karle I. nie vergeben murben, und fo icheiterte Bople's Plan. Breton, ber vertraute Gunftling bes Protettore, ein Beind Bople's, mirtte, fo lange er lebte, bem Gine fluffe beffelben entaggen. aber nach Treton's Jobe fam Banle mieber in ben gangen Befift feines Unfehne bei bem Proteftor, ber fich feiner in nielen bebeutenben Bes fchaften bebiente. Much bielt Bonle's Ginficht und Chas ratterftarte ben Ufurpater von manchen gehäffigen Magregeln surud, unter andern pon ber Decimation ber fonial. Partei. welches er felbit bem Protetter ale ben großten Dienft anrechnete, ben er ibm jemale geleiftet babe.

Rad Crommelle Jobe liet er es fich Unfange ane aelegen fenn. beffen Cobn Richard ju balten, ba er aber Die gangliche Unfabigfeit beffelben. ben boben Stand feis nes Baters ju behaupten, balb erfennen mufite, fo gab er ibn auf und glaubte fich nun von jeder Berbindlichfeit gegen bie republitanifche Partei geloft. Gr ging babet wieder nach Irland und arbeitete bort mit Charles Coote fur Rarle II. Reffauration: aber Mont in England tam ibren Planen juvor. Sigri II. verfannte bennoch bie Dienfte nicht, welche Bople ibm in Grland geleiftet batte. und ernannte ihn 1660 jum Grafen von Orrery und gu einem Lord-Richter (Lord-Justice) von Frland. Seine Weisheit und Daffigung in ber Bermaltung Diefes wichtigen Amtes unterbrudte ben naben Muebruch neuer Unruben auf ber Infel. Obgleich ben' Protestanten geneigt, mar er boch tolerant nach beiben Geiten bin, und batte baber nur Die Rangtifer beiber Parteien gegen fich. Erot ben Berlaumbungen feiner sabfreichen Geoner hielt er fich fortmabrend in ber Gunft des Sonigs, der ibn 1665 nach England tommen ließ, um ibm bas bem Grafen Clas renbon abgenommene Siegel ju übergeben. Aber Bople lebnte biefe bobe Ebre von fich ab, inbem er feine Rrant. lichfeit, eine erhebliche Gicht, bas alte Familienubel ber Boples, vorfchutte, und benubte feinen Ginfluß auf ben Sibnig, um ibn mit feinem Bruber, bem Berjoge von Port ausjufohnen, ber fich fur ben Grafen Clarendon fo Irbhaft intereffirt batte, bag er baburch in bes Sibnigs Unanade gefallen mar. Hach feiner Rudfebr au feinem Potten in Irland fant Bople einen fdmierigen Ctanb. Die Frangofen wiegelten bie unrubigen Irlander burch alle ibnen ju Gebote ftebenbe Dittel auf, und ber Beriog pon Beaufort. melder bie frambfifche Rlotte befehligte, bes brobte bie Infel mit einer Ponbung. Der eifersuchtige Dag bes Derzogs von Ormend, bamale Lord Lieute-nant von Brland, eines alten Freundes bes Grafen von Orrern, ber aber ju ebrgeing mar, um die Gunft und ben Ginfluß bes neben ibm ftebenben Lord : Richters bei bem Ronige ju ertragen, freuste oft bie weifen Dags regeln beffelben und brad endlich in einen bffentlichen Streit aus. Der Bergog von Ormond flagte Boule bes Sochverrathe an, und obgleich biefer fich auch von bem Scheine jebes Berbrechens felbit in ben Mugen bes Sibs nigs reinigte, fo jog er fich boch nach biefem Borfalle ron feinem Poften gurud und biente jebe nur bem Sonige, ber ibm feine Gunft und fein Bertrauen fortwabrenb fcentte, ale Rathgeber in einzelen Ungelegenbeiten, wenn Diefer fich bewogen fublte, ibn baju eingulaben. jest an lebte er abmechfelnt in Irland und England und widmete feine Dufe poetifchen Arbeiten; namentlich fdrieb er mehre Tragbbien, bie größtentheils mit Beifall aufgenommen und auf bie Bubne gebracht murben. murbe fein poetifcher Ruf feinen Ramen mol nicht lange erhalten haben, wenn er nicht burch bie Berbienfte und ben Rang bes Statsmannes unterflut worden mare. Er ftarb ben 16. Oft. 1679 an der Gicht, Die ibn fcon

Jahre lang gequalt batte.

Der offentliche Charafter Bople's ericheint in bem Berlaufe feines wechselvollen Lebens inimer gleich ; Die Umftanbe nothigten ibn gmar, feine Partei einmal ju verlaffen und fie nachber wieder ju ergreifen, aber er mar in bem Dienfte feines Sonigs, wie als Unbanger bes Protefters, thatig, mabrhaft, offen, makig und muthig. Eben fo foll nach ben Beugniffen feiner Beitgenoffen fein Privatcharafter eine liebensmurdige Dlifdung von Offenbeit und Klugbeit gewefen fenn, und feine angeborene Dafigteit machte ibn fparfam, ohne baf er beemegen aus Geis feiner Burbe ober feiner driftlichen Pflicht gegen bie Urmen vergeffen batte.

Bon feinen Schriften ift Bieles ungebrudt geblies ben, unter andern ein Gedicht an Rarill., ber Eraum (W. Müller.)

überfdrieben 6).

BOYLE (Robert). 3m bemfelben Jahre (1626) geboren, wo ber große Rangler Bacon von Berulam farb, fdien Boule von ber Borfebung beftimt ju fenn, ber Hadys folger jenes unfterblichen Geiftes ju merben, und bie Babn, welche biefer gebrochen, mehr ju ebnen, Die 2Babrbeiten, melde Baton geabnt, ju entbeden und bie Brrtbumer rollig ju widerlegen, welche fich mit Bacon's Philosophie nicht vertrugen. Er mar ber 7te Cobn, und bas 14te Rind Richard Bople's und erhielt eine forgfaltige, feis nem boben Stande wie feinem Reichtbum angemeffene 3m Eton : Rollege bei QBinbfor erhielt er Erriebung. 4 Jahrelang Unterricht, und in feinem gwolften Jahre ließ ibn ber Bater nach Genf geben, um dort unter ben Mus gen eines redlichen und fentnifreichen Dannes, Marcoms bes, feine Bilbung ju vollenben. Rach einigen Jabren braden bie Unruben in Grofbritannien unter Starl 1. 2Babrent berfelben ftarb Robert's Bater 1643, und er febrte, ba feine 2Bechfel ausgeblieben, auf frems ben Sirebit in fein ungludliches Baterland gurud. 17fabrige Jungling folgte bem Rathe feiner altern Comes fter, Lady Ranclagh, fich nicht vom Strubel ber Pars teiungen fortreifen ju laffen, fondern, wie er angesan-gen, ben Studien und ber Einsamfeit ju leben. Dazu bet ibm bas Bermachtnif feines Batere bie befte Geles genheit bar; benn fein Erbtheil mar ein grofies Landaut, Etalbridge, von beffen Ertrag er um fo anftanbiger les ben fonnte, ba feine Schwefter, nun Witme geworben.

ibr bedeutendes Bermbgen ju feinen Ginfunften fcblug und von biefer Beit an beffanbig bei ibm lebte. ten aber bald auf ben Gutern, bald in Orford (mo er fid obne Unterbrechung 14 Jahre lang aufbielt), balb in Cambridge, balb (und am langften) in Londen, befonders feitbem er Prafibent ber tonigl. Goeietat ber Wiffenfchaften geworben. Gein bochft einformiges Leben mar gans ben Wiffenfchaften, ber Religion, ber QBobltbatigfeit und bem Umgang mit Gelehrten und benfenben Dannern gewidmet. Goon von feinem 18ten Jahr fcbreibt fich bie Befantichaft mit einem gemiffen Camuel Sartlib ber, ber, ein geborner Elbinger, in London lebte, und unter mehren Planen jur Beforderung der 2Biffenfchaften, auch ben eines unfichtbaren Rollegiums, eis ner gebeimen Gefellichaft entworfen batte, beren Dittglies ber, unabbangig von Politif und Religion, abgefebn von Stand und Amtern, fich ale Bruder betrachten und gemeinfchaftlich bas Reich ber Biffenfchaften, nach Bas con's 3been , ju erweitern fuchen wollten. Gin anderer Teutider, Theo b. Saaf, aus ber Pfale geburtig, und ber große Baufunftler, Chriftoph 2Bren, traten binju und verbanden die Bort'iche Bauloge, beren angel-fachfifche Constitution vom Sonig Abelftan im 10. Jahrbunbert entworfen mar, mit biefer Befellfchaft, bie aus lauter echten Freunden bes Baterlanbes, bes Sionigs, ber Religion und Biffenfchaft bestand, und mabrent aller politifden Unruben, mabrent ber gangen Grommell'fchen Ufurvation, fich im Berborgenen verfammelten und einander ju belebren und ju erbauen fuchte. Die Ramen 2Ballie, 2Billie, Wern, Willine, Gliffon, Gobbard, Merres, Bathurft und 2Barb find Burgen, bag bie trefflichften Gelehrten ber bamaligen Beit su Diefem gebeimen Bereine geborten. In Diefer Gefellichaft bilbete fich ber junge Bople. Drei Jahre (von 1645 - 1648) bielt bie Gefellichaft ibre Berfamlungen in London, in Goddard's Saufe. Ale Cromwell immer machtiger wurde, und Die Schotten ben ungludlichen Sarl 1. verratben batten, jos gen einige Mitglieder ber Gefellichaft, unter ihnen auch Bople, nach Orford. In Diefem ftillen und alterthumlis chen Gipe ber Mufen brobten ibnen feine Stundfchafter; bier mar Bople's Saus ber Berfamlungeort, und bas Mfpl ber von ben politifden Unruben bedrangten Gelebrs In Diefer Wohnung lebten unter andern Dob. Soote, ber große Erperimentator, Rad. Bathurft und ber gelehrte Eboin. Barlow, nachmale Bifchof von Lincoln. Bople und feine eble Schwefter taufchten gegen die Bobithaten, womit fie biefe Gelehrten überbauften, bellere Ginfichten und grundliche Stentnife ein. Die feitbem fo genannte Natur-Philosophie (nutural philosophy), Die Religion und Die Baterlandeliebe vereinigte diefe Dlanner, und bas Reich ber Wiffenfchaften erfreute fich bes neuen Gebeibens und ber reichften Erweiterung. Much mar ber Reis Diefes Lebens fur Bople fo groß, daß die glangenoften Unerbietungen ibn nicht vermochten, feine Ginsamfeit su verlaffen. Denn nach 2Bieberberftellung ber Stuarts murbe ibm von Rarf II. ein Bietbum und funf 3abre fpater (1665) bie febr eintrags liche Stelle eines Provoft's bes Eton : College's angebos ten; allein ju ber Abneigung vor bem offentlichen Leben fam bei ibm noch feine Gemiffenhaftigleit, Die ibn ver-

<sup>\*)</sup> Seine Schauspiele find juerft einzeln gebrudt worden : Mustapha 167% fol. Henry the fifth, 1668, fol. The Black prince, 160%, Soit. Hearly the 18th, 1959, [6]. The Elliek Frince, 1656, [6]. Tryphon, 1672, [6]. Hered, 1654, 6]. Al-Prince, 1650, [6]. Tryphon, 1672, [6]. Hered, 1654, 6]. Althouy, 1650, 4, min Gurman, 1631, 4, Samblett, Erichen Gir, mil Tufenbaube, 1684, A. Samblett, Erichen Gir, mil Tufenbaube, 1684, M. Androny, in Per Gambing (liner Warfer, medde 1739 in 2. Olarschahren erfahren ift. Handler, 1684, M. Andron, 1684, M. Andr benben 1656 und 167. 3 Bante. Ginige einzele Abbandlungen uber Ariege und Statemefen, und mehre Gelegenheilegebidte. Ein teaffandiges Bergeichnis ber Titet liefert bie Biogr. beit. vgl. Cibber's Lives cet. T. II. 182 ff. Catal. of Royal and Noble Authors. T. II. p. 236 ff. Biogr. Dram. Art. Roger Boyle. Chaufepie Dict. Wood's Athen. Oxon, Budgell Memoirs of the Samily of Boyle.

Mag. Enepelop. b. M. w. R. XII.

binberte, in ben geiftlichen Stand ju treten. Ron beme felben Jahre (1660) an, agb Bople fast jebes Jahr Bes obachtungen, Betrachtungen und Berfuche phufitalischen und moralisch-religiblen Inhalts beraus. Die lettern. febr gut gemeint und mit einer Rulle theologifcher Gelehrsamfeit ausgeruftet. fint pergenen, meil fie fich in bem engen Greife einer finftern und frengen Altalaubigs bem engen Rege einer ingern und grengen ausgewarge teit bewegen, aber feine phyfifalischen Schriften baben feinen Anfpruch an Unsterblichkeit begründer, obwol fie oft so wortreich sind, daß man fagt, Swift habe feine religiofen Betrachtungen über ben Befenftiel (on a broomstick) sur Berfpottung bes allerbinge breiten und morts reichen Stole unfere Bople gefdrieben. Gemiffer ift, baf Butler eine Catore auf Bople unter bem Sitel binterließ: "Charleton's Betrachtungen beim gublen bes Pul-fes eines Sunbes in Grebbam College." Dem fep, wie bm wolle. Bonle's Untersuchungen und Betrachtungen haben ein mobithatiges Bicht angegundet, meldes ben Raturmiffenichaften großen Bortbeil gebracht bat.

Gein frubeftes DBerf moren Die neuen Berfuche über Die Claffieitat ber Luft, welche 1660 erfcbienen. Diefe bis babin unbefannte Gigenfchaft ber Luft , Die Bebins aung, unter melder fie besteht, ber Berluft berfelben beim Ubergang in Die prognifden Rorper und befonbers Die Beranberungen berfelben beim Athmen . maren bie Gegenstanbe, welche B. erlauterte ober anbeutete. Geine Freunde, Bathurft und Benfbaw festen Die Berfuche uber bas Athmen fort, und ichrieben bem Galveter (Lebensluft) ber Atmofphare ben grofiten Untheil an ber Erhale tung bes Lebens burch bas Mthmen au. Im folgenben Sabr ericbienen gemiffe phyfiologifche Berfuche pon B. morin befonders Die eigentliche Philosophie ber Pholif norgetragen und nach Ragen's Grunblat alle verbargene Qualitaten meggelaugnet merben. Indeffen . fo menia Bople fich geneigt seigte, ber Cartefifchen Borftellungbart ju buldigen : fo mard boch ber Ginfluf biefer Philosophie barin fichtbar . baft er auf ber Geftalt unb Bemeaung ber angenommenen fleinften Theile alle finnliche Gigenfchaften erflaren wollte. Birflich verfannte man Bas con's Lehren in England fo febr, baf faft alle, auch bie beften, naturforicher von jest an bie Formen ber Urftoffe nach ibrer Phantalle feft ftellten und barauf ibre Theorien grundeten. Diefen Diebrauch findet man unter ans bern in Grem's, eines gang vorzuglichen Beobachters, Unatomie ber Pflangen. Aber ein befonberes Berbienft ermarb fich Bople burch ben erften Berfuch ben fiuffigen und feften Buffand ber Rorper ju erflaren : noch mebr burch feinen 1661 erichienenen "Scoptical chy-mist." Diefe mertwurdige Ochrift ift eben fo fehr gegen Die chemifchen Theorien feiner Beitgenoffen, ale gegen Die Elementar . Theorie ber Alten gerichtet. Bie namlich bie altglaubigen Theoretifer Die vier Elemente bes Empebos fles, Feuer, Luft, Baffer und Erbe in allen Dingen fanden, fo batten bie Chemiter Gals, Schwefel und Quedfilber feit Paracelfus als Die Urftoffe ber Dinge angegeben. Bople jeigt nun, bag ber 2Beg, auf bem man geglaubt biefe Elemente ju erforfchen , namlich burch bas Reuer, ein falfcher fen, daß biefes bie Difchung ber ttrftoffe und ibre Berbaltniffe vollig anbere. Dan tonne fich alfo feinesweges auf die Ergebniffe folder demifden Rerfuche verlaffen : auch fenen iene brei Glemente nicht in allen Sibrpern : außer ihnen gebe es noch meniaftens Dafe fer und Grbe , bie man nicht überfeben burfe Beranberlichfeit ber Urftoffe, von bem Ubergange ber na. bern Bestandtheile in Die Dlifdung organifder Storper finbet man bier bie trefflichften Bemerfungen . und uberall ben porberrichenden Grundfas, baf bie chemifden Urftoffe nicht bie Urfache ber Gigenfchaften ber Rorper fenen. 2m eifrigften ftreitet er nun gegen Die Dobe Thorbeit feiner Beit, que ber Coure ober bem Paugenfals alle Gigens ichaften und Birfungen ber Rorper berguleiten. In ber That ift Diefer "Sceptical chymist" nicht blos fur feine. fonbern fur lebe folgende Beit gefdrieben. Die trefflichen Steen murben von Boerbave und Rr. Sofmann nur benubt und weiter ausgeführt, um ber herrichaft bes chemiatrifchen Spfteme ein Ende su machen. 3mei Jabre barauf (1663) agb er feine Betrachtungen über ben Ruben ber Berfuce in Der Ratur-Philosophie und feine Unterfuchungen über bie Rarben beraus. In ben lettern bemerft man ebenfalls bie Deigung jum Cartefifden Spftem; benn bie weifie Farbe rubrt nach ibm von der fpiegelabnlichen Oberflache ber, moburch bas Licht in Die Mugen bes Befchauers gurud gemorfen mirb.

Um Diefelbe Beit machte ein Munberthater . Rale na tin Gregtrafes, beffen Rame auch anbers gefdrieben wird , viel Muffebn. Er beilte namlich alle Granfbeiten burch blofe Beruhrung, und ein Mrgt, Ctubbe, batte in feinem "Miraculous conformist" alles aufgeboten, um biefen Bunberartt in bie Rlaffe ber munbertbatigen Manner ber beiligen Uberlieferung ju feben, auch ben allgemein verehrten Borfteber ber tonial. Gocietat. Rob. Bonle, burch eine Bueignungefdrift fur Diefe neuen Die rafel ju geminnen. Diefer aber antwortete unter bem 9. Diart 1666 febr umftanblid, und fucte mit Baffen ber Religion und Bernunft biefe Bunberfuren gu befame pfen (Birch's life of R. Boyle, p. 157-178.). Cpds ter batte Greatrafe Gelegenheit gefunden, Bople jum Beugen feiner Ruren ju machen, und berief fich in einer eigenen Schrift (A short account of M. Greatrakes) auf Diefen gefeierten Gelehrten als Mugenzeugen. Mllein man findet nicht, baf B. fic barauf eingelaffen, ibn gu wiberlegen ober ju vertheibigen. Ihm war es wichtiger, fich mit den ersten Grunden der Naturlebre, gang unab-hangig von allen außern Einfluffen, ju beschäftigen. 211sfer ben bubroftatifden Paraboren, worin bie Blucht bes Leeren trefflich wiberlegt wirb, gab B. 1668 feine Erflarung bes Urfprunge ber Formen und Qualitaten beraus, worin die Grundfage ber Cartefifden Philofophie von der Form ber Urftoffe und ihrer Geftalt, ale nothwendigen Grunden ber Eigenschaften weiter ausgeführt werden. In boberem Geifte gefchrieben ift feine Abhandlung uber bie tosmifden Qualitaten (1670). Bier findet man bie erften Unbeutungen und Bermuthungen über die unmagbaren Stoffe, ale Die allgemeinften Mgenten ber Ratur, ale Die Utfachen enbemifcher u. epidemifcher Rrantbeiten. Diefe fosmifchen Ginfluffe balt er fur wichtiger, als alle Formen ber fleinften Rorperchen. 3m 3. 1672 erfchien feine Sppothefe über Die Ebelfteine, baf fie metallifchen Urfprungs fepen ; swei Jabre barauf feine Unterfudung ber falgigen

Beldaffenheit bes Meermaffers, und eine ane bere Abbandlung über bie verborgenen Gigene fcaften ber Buft, mo bie unbefannten Musftuffe ber Corper ale Die Brunde ber Sommathie und Antipathie angegeben merben, und 1686 feine freje Unterfus dung uber ben Begriff ber Ratur: aber poriuge lich intereffont ift feine 1688 gebrudte Abbandlung über Die Endur fa die ber Dinge morin die helleften Une fichten über ben Untericied ber Endurfachen und über bie Rachtheile ber Rernachlaffigung biefes Unterfchiebes pore fammen Dier merben Die fosmifchen Enduefachen, mele the fich auf Gehaltung bes Giangen beziehn . non ben anie malifden unterichieben . melde die Erhaltung bes Ibiere reiche angehen. Diefen aber untergeordnet find bie menichlichen Endurfachen, welche ber Denich erbentt, gen in ber Ratur beriebt. Das lette 2Berf mas er ber= quegab, Medicina hydrostatica 1690, perbient bie acrinafte Musteichnung , ba eine blofe Speculation über bas fpecififche Gemicht ber Armeien ibre Mirfungen erflaren Socit intereffant find mehre Abbandlungen von ibm in ben philosophischen Transactionen, befonbere uber ben luftleeren Raum (22, 62.) und über Die Teansfufion bes Blute (92, 22).

Gine gans andere und nicht minder rubmliche 366s tigfeit war feine religible. Bue bie Ausbreitung bes Chris-Rentbums arbeitete er mit fo groffem Gifer und fo feltes ner Freigebigfeit, baf ibn bie Regirung 1662 jum Borfteber ber Diffions . Anftalten in Nord . Amerita ernannte. Unter mehren theologifden Abbandlungen fubren wir bier nur feine Betrachtungen über ben Stil ber beiligen Schrift an, welche mit grofem Beifall aufgenommen wurde. Er unterftuste mit Freigebigfeit bie Uberfebung ber vier Evangelien ins Malapifche, und Pococie's araber driftlichen Religion. Endlich binterließ er ein Bers machtnif, worin ein Legat fur Beiftliche ausgefest murbe. Die acht Predigten bas Jahr bindurch gur Bertheibigung bes Chriftenthums balten murben. Chapbarer noch als bies, macht ibn feine praftifche Religion. Er mar ber befdeibenfte Gelehrte , ber gefalligfte Freund feiner Freunbe, Bermandten und Befannten , ber unermuberfte Boble thater ber Urmen , ber eifrigfte Unbanger ber Berfaffung feines Baterlandes, ber redlichfte Bafall feiner Roniae. Ee ftarb, wie er gelebt, fanft und ruhig gegen Ende bes 3abre 1691.

Dian bat mebre Samlungen feiner Schriften. Die Pateinifde ju Genf 1671 bat er nie anerfant. Daber ift ju loben, baf man 1744 eine vollftanbige Musgabe in funf Rolio Banben peranftaltet bat "). (Sprengel.) BOYLE (Charles), Geaf von Orrern . ber ameite Cobn bes Grafen Roger Bople, 1676 gu Chelfea in Middlefer geboren. Odon in feinem 15ten Jahre beida er bie Universitat Orford, Die er mit großem Lobe verlieft um fich ben Stategefchaften ju widmen, welche ibn ieboch nie gang von feinen Lieblingeftubien, ber Gprache und Literatur best gesechischen und romischen Alterthums absieben fonnten. 3m 3. 1700 murbe er um Darles menthaliebe für die Stadt Buntington ermablt und gerieth barüber in Streit mit einem anbern Canbibaten. Dir. Wortlen , ber fich bemubte, Bople's Wahl ale illes aitim baruftellen. Diefer Streit enbiate mit einem Duell. in meldem Bonle mar Gieger blieb . aber bebeutenbe Dunden empfing Durch den Sod feines Aftern Brubers bes Grafen Lionel, melder 1703 ohne Cinber farh, gine gen ber Sitel und bie Diburbe eines Grafen nan Orrem auf ibn uber . und hald barauf aab bie Conigin (Minna) ibm ein Regiment und 1705 ben Diftelorben. 3m fole genben Jabre perheirathete er fich mit Labn Glifabeth Ges cil, einer Tochter bes Geafen pon Ereter, und pon fest an brachte faft jebes Sabr ibm eine neue Murbe ober eine neue Gunft der Ronigin. Er murbe jum Generals Major beforbert und trat in ben geheimen Rath (Privy Council) feiner Mongechin, Die ibn balb barauf als Gefandten an die Generalftaten von Rlandeen und Bras bant nach Bruffel fchiefte, mo er mahrend bes Graftats von Utrecht einen schweren Stand batte, fich aber burch Energie und Klugbeit in Unfebn zu erhalten wufte, auch nachdem es enticieben mar, baf Beabant bem Raifer wieder sufiele.

Bon feinem Gefandtichaftenaften abberufen ernannte bie Ronigin ibn jum Bar von England, unter bem Titel Lord Boyle, Baron of Marston in Somersetshire. Much nach George I. Thronbesteigung erhielt fich Bonle in der Gunft bes tonigl. Saufes. Georg cenannte ibn jum Bord - Rammerberrn, Bord - Lieutenant und Custos rotulorum von der Graffcaft Comerfet. Aber fein baufiges Botiren gegen Die Minifter brachte ibn balb um alle feine Umter und Shrenftellen, und er entfernte fich vom Sofe, nachbem er bem Sonige offen und freimutbig Die Grunde Diefes Schrittes in einem Briefe entwidelt batte. Der Ronig reifte balb barauf nach Sas nover, und fomit blieb Bonle's Brief ohne Erfolg. ber Berfchworung des Jahres 1722 murbe er, als ber Theilnahme baran verbachtig, verhaftet und in ben Tower gefest. Diefe Gefangenicaft jog ibm eine beftige Strante beit au, und murbe feinen Tod berbeigeführt baben, wenn bie Untersuchung nicht beschleunigt und er in Rolge berfelben fogleich frei gesprochen und loggelaffen morben mare. Er blieb auch nachbee im Saufe ber Dare auf ber Geite ber Opposition, und obgleich er nicht mehr fo viel. wie vorber, gegen bie Minifter fprach, fo gab er boch feine liberale Meinung in mehren Schriften unummunden gu erfennen. Er ftarb nach einer furgen Rrantheit ben 21. Muguft 1731.

In der literarifden Welt bat er fich ale Berausate ber des Phalaris (Phalaridis Agrigentinorum tyranni Enistolae. Oxon. 1695, 8.) befant gemacht, woburch er in ben fur bie gefammte Alterthumstunde fo wichtigen und fruchtreichen Streit mit Bentley verwidelt murbe (f. Diefen Artifel). Mufferbem fcbrieb er ein Luftfpiel: As you find it, welches in ber Gamlung von Roger Bope le's Schaufpielen abgebrudt ift, und mehre fleinere Schrifts ten in Drofa und Berfen "). (W. Müller )

<sup>&</sup>quot;) über fein Leben ift außer ber Leichenrede, die Bischof Burnet ihm geholten und 1692 bruden laffen, Birch's lafe of R. Boyle. Lond. 1744. und die Biographia britannica, vol. 2, p. 493—516. nachaufefen.

e) Biegr. Brit. Wood. Athen, Oxon. Royal and Noble Authors, Budgell's Memoirs etc.

BOYLE (John), Graf von Corf und Orrery, eine siger Cobn und Erbe bes Charles Bople und ber Elifa-beth Ceeil, murbe ben 2. Jan. 1706 geb. Geine Ergiebung und fein erfter Unterricht wurde bem ale Gebilfe Pope's in ber Uberfebung ber Dopffee befannten Dir. Renton anvertraut, bei bem er bie Unfangegrunde ber alten Gprachen erlernte, Die er nachber auf ber 2Befts minfter . Coule und in bem Chrift . Church . Rollegium gu Orferd, neben ben Studien, ju benen fein Beruf jum Ctatemanne ibn verpflichtete, mit Liebe und Gifer trieb. Schon ju Orford machte er poetische Bersuche, Die mit Beifall aufgenommen wurden, und es icheint, baf Dir. Fenton ibn noch fruber burch Bekantmachung mit ben beften englandichen Dichtern zu eignen poetifchen Ubungen veranlaft babe. Alle ein zettlicher Gobn wollte John ich mit einem Bater bei beften Perfastung in ben Lower einschießen laffen, aber man wies ihn zurud. 3m 3. 1728 verheirathete er fich mit Laby Samifton, ber jungften Sochter bes Grafen George von Orfnen, welche Berbindung ju einer Swiftigfeit mit feinem Bater Beranlaffung gab, in welcher John fich eben fo tabellos als Gatte, wie ale Cobn, jeigte; baber fam auch balb eine Verfobnung swifden Bater, Gobn und Schwiegers tochter gu Stante, und bie gange Samilie lebte bis gu bes alten Grafen Lobe in ber gludlichften Gintracht. Leis ber hatte aber jene alte Swiftigfeit bennoch eine traurige Folge fur ben Erben des Grafen Charles. Denn Diefer batte in feinem Teftamente, bas er noch in feiner feindlichen Gefinnung gegen John gemacht batte, ber Univer-fitat Orford feine große koftbare Bibliothef legiet und auch burch andre Bermachtniffe fein Vermögen gersplittert, und ber Job überrafchte ibn, ebe er biefes Teftament wieber aufgeboben batte. Der madre Gobn übernahm Die Gouls ben feines Baters, Die nicht unbedeutend gemefen fenn mogen, und weit entfernt Ginfprud) gegen feine Bermadtniffe gu thun, wurde er ber gemiffenhaftefte Boll-ftreder feines lebten QBillens. Aber feine Gefundheit unterlag bem Edmerge und Dismuthe, und er begab fich nad Bath, um feinen Storper und Geift wieber ju ftarten und ju beruhigen. Rad feiner Genefting nahm er ben Plag feines Batere im Saufe ber Dars ein, und zeichnete fich ale Rebner ber Opposition aus, namentlich in den Berhandlungen über Die Muting Bill. Doch jog er fid, fo oft er tonnte, gern von bem offentlichen Les ben jurud und fuchte Erholung in bem Kreife feiner Freunde ober in ber Dufe ber landlichen Ginfamfeit. Er lebte auch oft in Irland und nabm baber nur febr unres gelmaßig an ben Berbanblungen bes Parlamente Ibeil. 3m 3. 1732 begab er fich auf langere Beit nach Irland, um feine Bermogenbumfianbe, Die burch fchlechte und treulofe Bermaltung feiner Guter febr gerruttet worben maren, in Ordnung ju bringen. Er lebte jumeift in Cort, mo er im Muguft Diefes Jahres feine Gattin verlor, Des ren trefflichen Charafter er in feinen Unmerfungen ju Plis nius Briefen veremigt bat.

Wabrend feines Aufenthalts in Arland hatte Boole bie Belantischl bes berühmten Swift gemacht, bessen Kreundstadt auch die von Pope nach sich jog; und die Briefe Gwift's geben uns manche interessant Rachrick und Bemertung über Boole's geben und Bemertung ber Kolle's geben und Bemertung

3. 1733 febrte er nach England jurud und lebte auf feis nem Landfibe bei Darfton, ben er burch manche Baus ten und Gartenanlagen vergrößerte und verschonerte. Dier fing er auch an, wieder eine Bibliothet ju grunden, und ftubirte in biefer landlichen Burudgezogenheit Die alten Staffifer, benen er feit feinen Schuljabren nie untreu geworben mar. 3m 3. 1734 machte er eine Reife nach Granfreich und nach einem furgen Mufenthalte in Irland, Bilbung feines Cohnes, ber bie Bestminfter seber, um bie Erziebung und Bilbung feines Cohnes, ber bie Bestminfter Schule bes fuchte, felbst gu leiten. Im 3. 1738 verheirathete er fich in Brland jum zweiten Dale, mit Dire. Samilton, ber einsigen Tochter John Samilton's, einer burch Schonbeit und Charafter ausgezeichneten Dame, und lebte bierauf fast immer in Bestiminfter, bis fein altester Gobn bie Universitat Orford bezog, und fein jungerer unter guter Aufficht in Die 2Bestminfterfchule eingetreten mar. 2Babrend biefer Beit mar Bople von ber Universitat Orford jum Doftor ber Rechte ernant worben und Die tonigliche gelehrte Gefellichaft batte ibn icon friber qu ihrem Dite gliebe ermablt. Die Jahre 1746 bis 1750 verlebte er mit wenigen Unterbrechungen in baublider Rube und gelehrter Diufe auf feinem irlandifden Landfibe Calebon, ben er, wie ben in Somerfet gelegenen, mit Geschmad erweiterte und ausschmudte. In biefer Beit überfeste er bie Briefe bes Minius und fchrieb bie Bemertungen über bas Leben und Die Berte feines Freundes Swift, welche ibm barten Sabel von vielen Geiten jujogen, ba man es ihm jum Bormurfe machte, Die Comaden eines ver-trauten Freundes aufgededt zu haben. - Durch ben Tod Richards, Grafen von Burlington und Corf, melder ohne mannliche Rachfommen im 3. 1753 farb, trat John Boule in beffen Sitel und QBurben ein, und balb nach Diefer Stanbeberbobung machte er mit feiner Familie eine Reife nach Italien, beren Befdyreibung nach bes Berfaffere Tobe berausgegeben worben ift. Der Tob feiner greiten Gemalin im 3. 1758 und ber feines alteften Cohnes Charles im barauf folgenben, follugen ibm tiefe Bunden. Er verlebte feine letten 3 Jahren theils in Bestminfter, theils auf feinem Landite in Somerfetfbire, einfam, frantlid, aber immer fleifig in ben Gtubien ber alten Literatur, bis bas erbliche Gichtubel ibn am 16. 9tov. 1762 tobtete.

Geine Gdriften find, aufer mehren einzeln gebrude ten Abbanblungen und Gelegenheitegebichten:

The first Ode of the first Book of Horsee. London 1741. fol. Pyrthn, an imitation of the fifth Ode of the first Book of Horace. Ebrnb. 1741. fol. Letters of Pliny the younger translated with Observations and Essay on Pliny's Life. London. 1750. II. 4. unb fifte wiber. aufgelget. Remarks on the Life and Writings of Dr. Swift. London 1750. 8. Memoirs of the Life of Rebert Cary. Earl of Monmouth. London 1759. 8. Sen bifem Witte it et nur Orbant unb Artausgeber. Letters from lialy written in the years 1754 and 1755. London 1774. 8. Artausgeber iff 30 hn Duncombe. Wither Suffix Suffixer von ibm finhen fid; in the Sciffdriften The World unb The Connoisseur unb ciniage fienter Strife in the Samlangen bette von bin eine Sciffdriften The to Emmangen bette von

Swift. Roch geboren ibm einige Ubersetungen in bem nach Brumon bearbeiteten Ibegter ber Grieden . mels

des Dif Benner berausgegeben bat.

3 ch Bolt in auch Arrangebre bet Brief feinest ltragsbeatte, die großem Weigh Michard von Gott
(State Letters of Richard Boyle etc. to which are
prefixed Morries' Memoirs of that Statesman.
London 1742.) und der schon erwähnten Santung der
temmatischen Berts sienes Großenten Moger Boule
London 1745.) (h. Mr., o).
Boylean, J. Boilean, J. Boilean, J. Boilean, J. Boilean,

Schrift vom Puls, und alleriel Radnichten, die medizinischt Prozis in Chino bereiffend, heraudes: Specimen
medizinae Sinicae sire opuscula medica ad mentenn Sinensium, cum fig. aen. et lign, ed. Cleyer,
Francol. 1682. 4. Einen chinflichen Statchismus und
in fleinte Babertebud, des dus dem chinflichen Reind
ber alten Charatter, Hue-ven, geigen war, beibe
derfiells von Boum, finket mm in Sirdore China illustrata, und Einigeß in Riccioli's Geographia reformats 4). (Baur.)

fel eine von erfterm ine Lateinifche überfeste dinefifche

BONNE, 1) Siell in Fresand. Er somt in Lucend Seunt jum Borisbeite, agod bei Teim und Seune vers bei, und mannet sich Michen Sanol. Im siehen Sanol. Im sienen liefen Kanol. Im sienen liefen Kanol. Im sienen liefen sie Michen Bond. Im sienen liefen sie Michen Bond. Im sienen bei Liver, die für keiten den Berührt von Fresland nach sich son, — 2) Stadt im Besitt Bithieret bet String, Dep. Spiritzt, sie kiell 408 Aufett und 1938 Sien wehner, die sich siehe der und gelten aber abern werden und besten der Beien und Erfan between (Hassel.)

BOYNEBURG (Boineburg, Boimeneburg, Bomeneburg. Bemmelburg), ein jest verfallente Schloff in Nickerbeffen, an der thuringischen Gränze, unweit der von Kaffel nach Eistenach führenden Landflraße, auf eis

\*) Bioge. Beit, und bie ibrigen icon bei ben verigen Bonles elbirten Durfen fir biefe familie, über bie im I daet, Abetung, Bouglin eind andern compllirten Lepitie eine große Berwirrung bericht. nem Beraruden , wird fur bas bochftaelegene und altefte beffifde Berafchloft gehalten ; ja, Die vaterlandifchen Ges fchichtschreiber laffen bier fcon ju ben Romerzeiten ein Staftell existiren. - Co viel ift gewiß, bag im Jahre 723. Bonifaeius von bier aus feine Lebre verbreitete, und auf bem, einige Ctunden bavon entlegenen, bem Goben Ctuffo geweihten Berge, nachbem beffen Dienft gerflort mar, ju Ehren ber Mutter Gottes eine Ravelle erbaute. Diefer, wie mehre mit Kavellen verfebene Bers ge, führt ben Namen Gulfenberg. Un ber Ruine bes Chlofiberge fteben jest noch im 2Balbe einige grofie, fos gengnnte Bonifaeiusfteine, angeblich ale Beichen ber Bebentfreibeit, welche Die Deubefebrten ale ein Priviles gium von biefer, fcon in ben frubeften Beiten aufgelege ten geiftlichen Abagbe. pon ibrem Belebrer erhielten. -Die Gefdichte ermabnt Diefes Coloffes erft ungefabr um bas 3. 1142, wo ber Abt Martart von Bulba es ein Reicheschloß (castellum regium Bemmelburg) nent, beffen Diquern fo verfallen maren, baff er Gelb fammels te. um biefes Colof mieter jur Bertbeibigung bes Reichs in Ctant feben gu laffen. Es war ein Lieblingsaufenthalt Sigifer Friedriche Barbaroffa, ber ichen 1156 Urfunden baber batirte, 1168 bafelbft einen Reichstag bielt, um ben Streit swifden Beinrich bem Lowen und ben fachfis fcben Großen beisulegen, und 1188 ju Ehren ber Muts ter Bottes und bes oberiten Apoftel Gt. Peter eine Sas pelle bafelbft erbaute, und fie mit Gutern, bie er vom Banbargfen Lubwig von Thuringen erfaufte, reich botirte. - Den baruber vom Raifer ausgestellten Stiftungebrief ließ fich Ludwig von Bonneburg, herr ju Lengtfelt, Als tenburg, Bardfelt, Schilbed und Crainberg ic. als bas maliger Bormundichafteregent von heffen, auf bem Reichetage su Soln vom Raifer Dlag 1505 erneuern. -Die Uberrefte Diefer Sapelle find noch fichtbar. -3. 1278, me Raifer Rubolf Die Deicheftate Dabthaufen an ben Landgrafen Albrecht von Iburingen fur 2600 Mart Gilber verfette, um ibn von ber Gegenpartei bes Stonige Ottofar ju ber feinigen ju gieben, murbe bemfels ben auch bas Reichefcblof Bomeneburg ale ein Berfat gegen 400 Darf Gilber verfprochen, wenn ber Landgraf ibm mit Sriegevollern ju Bilfe eilen murbe. Dod, ba Ottofar gleich barauf von Rudolf beffegt und in ber Schlacht auf dem Darchfelde getottet murte, fo fcheint Diefer Plan nicht ausgeführt worben ju fenn. Raifer Abolf, der fo viele Reichelchne, theile verlaufte, theile verschentte, um fich auf bem mantenben Ibrone felt ju balten, übergab am folgenben Tage nach feiner 2Babl ju Frantfurt, am 11. Dai 1292 bas Reichbichlof Bois meneburg und bie Reichoftatt Efcmege, ale ein Reicheleben bem erften Landgrafen von Beffen, Beinrich, bas Rind genant, "bamit er ale ein Reichbfurft angefeben und in ben Reicheversamlungen Plat nehmen fonnte."-Bon bem Ergbifchof Gerbard von Dlaing und bem Berjoge Albrecht von Cachfen wurden fogenannte Billes briefe an ben Landgrafen ertheilt unter bemfelben Das tum und Jahr. - Die Reicheminifterialien von Bonnes burg maren mit ber Erniedrigung ibres heerfdildes mabre fceinlich nicht gufrieben; benn nach ben teutschen Gefegsen fonnte ber Raifer Die ministeriales regni obne ibren Willen und ihre Buftimmung nicht erniedrigen , b. b.

<sup>+)</sup> Ephemer. nat. curios. Pec. II. ann. IV. app. Eichs borns Gelch. b. neuern Sprachtunde 1. Abith. 67, 69. Biogr. univ. T. V. (von Abet Remufat).

in bie Sand eines Lavenfürften geben, "fonft tonnen fie bas Lebngut ale ibr Eigenthum anfeben." Diefes than ten fie auch obne Breifel, benn bie Landgrafen von Beffen tamen meder in ben Befit biefes Chloffes, noch nabe men Die Gigenthumer in ben erften Beiten bes beffifchen Reichefürftenftandes einen beffifden Lebnbrief baruber an. Es fceint fogar, baf ihnen burch ein Dannenges richt ihr Recht gunefichert murbe; benn fonft batte gande graf Beinrich ber Giferne von heffen, ber mit ben Brus bern Ronrad, hermann und Beimbrod von Bonnes burg 1) nach einer langiabrigen Gebbe Friede machte. wobei biefe verfprechen mußten, "baf fie binfur ibm und feinem Cobn Otto, wie auch feinen Lanben feinen Chaben thun, fondern aller berer Beind fenn follten, beren fie es von gebachten Sandgrafen und ihren Erben gebeißen werben," (1360) gewiß bie Lebnbarfeit bes Schloffes Bonneburg in Unfprud) genommen. bem Rriege gwifchen Landgraf Dermann von Deffen und Landgrafen Balthafar von Thuringen wurden bie mit ibm verbundenen Ritter Beimbrod und fein Cobn Bermann, wie auch hermann, bes feligen heinriche Cobn, alle von Bonneburg, vom Sandgrafen von Thuringen gefangen. Gie fcbloffen baber 1391 mit bemfelben einen Bergleich ab, morin fie bem Santgrafen verfprachen, ibren Theil an bem Colof Bonneburg ju allen Beiten gu offnen , in Griegezeiten eine landgraftide Befatung barin aufjunehmen und ju unterhalten, ibm felbft aber in allen Bebben "mit fo viel Gleven gu Bilfe gu tommen" ausgenommen gegen ben Landgrafen von Beffen und ibre Bettern, Die von Boyneburg genant hobenftein, welche an biefem Kriege feinen Theil genommen hatten.

Im I. 1430 errichteten dermann ber klitere, ber Mittlere und ber Aufgrete von Bonnebung, als die klitere in ber dungere von Bonnebung, als die kliter in ber beri Sauptlinien, mit ibren Brüdern und böhnn die Schleinen nach domaliger Stitte einen Bungfrieden, worin sie sich um Arub und Schus gegen ibre Keinbet verbanden und erflätere, gemeinschofflich ibre Reben ausgrüßeren, teine aber angefangen mit dem Erzbischof von Walin, dem Bandsprafen von Mittigen und den hernderen und konstellen der Bundsprafen von Mittigen und den hernderen. Mittige der werte den in der besteht der Befrügungen feren. Bund wurde darin befinte, des fieder Bestigungen

unverauferlich fenn follten.

Swifden bem Sandgrafen Ludwig von heffen und ben beit Linier tam enblid im I. 1460 im Berglich zu Stande, worin lettere bas Schloß Bonneburg mit ale ten feinen Freiheiten um Zuedbe an Gerichten, Dorfern, Seuten, Gillern, Gulfern, Benten, Billern, Golf, Felt, William Den Benten, Bei der von ihren Berdliten auf für gefommen medern, alle in Felden vom ihren Berdliten auf für gefommen medern, alle in Felden vom Kandgrafen annahmen und ben ersten Zehnebrig der in bei beit gefomten ben ben ersten Lehne

Das Schloß icheint feine duferliche Berfidrung erlitten ju haben, fondern, ba es in bem letten Sabebundert nur mit einem Burgvogt und einer Befagjung belegt murbe, nach und nach verfallen ju fepn, bis

es feit 1660 gang unbewohnbar murbe 2).

Diefe mebiat geworbene Berrichaft batte, bis gu ben neueften Beiten, folgende Beftandtheile: Die Salfte bet Stadt Balbfappel, Die Marftfleden Reichenfachfen, 2Bidmannshaufen und Bifchbaufen; Die Dorfer Dobeneiche, Rirdhosbad, Thurnhosbad, Langenbann, Dber = und Dieberbungbach, Ottmannebaufen, Rechtebach, Geffatt, Reuenroda, Mageroda, Grandenborn, Rittmannebaufen, Robeba, Detra und Die Balfte von Frieda; Die Freibofe Datterpfeife, Sambad, Bogeleburg, hermutbebaufen und Laudenbad); auch geborten baju noch bie Gater in ber Stadt Efdwege, namlich bas fogenannte Reichevor-Die Berrichaft nabm ungefahr einen Rlachenraum von 24 D.Deilen ein, worauf man 8264 Gelen Rruber mar biefe Berrichaft noch bedeutenber, indem unter anbern bie Stadt Contra und bas foges nannte Rinfgau mit ben Dorfern Unbaufen, Reffelros ben , Breibbach , Marferebaufen und Berlichegruben bas ju geborten, welches aber bie abelige Familie Treufc genant Butlar jum Branbenfele feit 1389 von Seinrich von Bonneburg genant Sobenftein tauflich als ein Reben erhielt, welcher Lebneverband aber jest nicht mehr Much bie Dorfer Luterbach und Luftenfelb, Die eriftirt. julest die herren von Capellan befaffen, geborten mit ju bem Golof Bonneburg. - 216 im 3. 1791 ber Lette bes hobenfteiner Stammes, mit bem Oberbofmaricall Reichefreiberen Rarl von Bonneburg aubftarb, jog der Kurfurft von Deffen, Bilbelm I., ben britten Theil ber herrichaft ein. — 3m 3. 1803 ver-faufte ber Reichsfreihere Mois von Bommelberg, herr ju Gehmen, Rosfeld und Eroldsheim feinen britten Theil an benfelben Rurfurften, und nur ben lebe ten britten Theil befigen noch bie Freiherren von Bopne-

burg u Schkifch.

Das Bapen ber Herschaft oder der Reichsburgmannschaft war ein berzschemiges Schild, worin auf ein nem dreischen Highet ein beraldisch gesommter dreidkliger Zweig sich erhob. Zwei Idume zierten das Schild.). (A. Freiherr v. Boynedung – Lengsfeld.)

Boyneburg, (Bemmelberg, Boemmelburg, ckemals Boimenburg, Bomenburg), inn alte feisle reicherichertliche, theise gräftliche Hamilie, deren Stammfils des voerrechtete Golds war, von we sie sich in Rüberlanden mit Gutern ausgebeitet bat. Der Absamnung leitet man von den ädossischen von Roteheim und Bomenberg der, und nent den Bruderfelon von dem Leiten Graffe Giegste, der ernann von Bomen er der graffe Giegste, der Gemelburgischen Bestigungen war, als Erister beites Donalten-Grischeiche Bestigungen war, als Erister beites Donalten-Grischeiche

be von Speck und Bred an die Armen aus ben jum Schiof Boonedurg gebörigen Orifdelien durch einen Pfarrer aus Dattereda, ber feine Befeldung als Eugelan diefes Schioffes doch bis jest erhalte, nach einer Preibje ausgeiheitt. 3) Ausgelichtigere Rachtigen bierüber findet man in Span-

<sup>1)</sup> Dier und antermaris ift ber folgende Artifel üben bie Bamille ju vergleichen. (H.) 2) Mu grunen Donnerflage wird noch alijabrlich eine Spen-

Seine Blieder wogen von ben bamaligen Amtetiteln, comes und advocatus, ben legtern vor, und murben fpås ter Reichsministerialen, als fie wahrscheinlich ihr eigen-thumliches Schlof bem Raifer und Reiche zu Lehn auftrugen, um Schut gegen Beinrich ben Lowen ju fuchen. Cheib 1) ftellt obiges in Abrebe, weil er, in feiner genealogischen Untersuchung über ben letten Grafen Giegfrieb, weber Bruber noch fonftige Geitenvermanbte vorfand, fid) auf bas Chronog. Saxo. beruft und Falle in feinen Tradit. Corvey. Lugen geibt. Doch ift Diefes neuerdings binlanglich babin berichtigt, baf, wenn gleich auch Giegfried meber Rinder binterlief, noch einen anbern Dadfolger in feinen Befigungen batte, ce boch Bruber und Geitenverwandte binterlief 1). - Diefe Mbe fammung von Bermann von Bomeneburg wird noch bochft mabricheinlich baburch, baf Graf Giegfried in feiner Stiftungeurfunde bee Gt. Blaffenfloftere ju Ptorts beim, mehre in folden Dorfern gelegene Guter ichenft (1142), melde von ben alteften bie in Die neueften Seis ten ale Bonneburgifche Dorfer in Urfunden vorfommen. - Much unterfchreibt ein MImarus be Boimeneburg unter ber Rlaffe ber Grafen und nicht unter ber ber Dis nifterialen biefe Urfunde 1). Dan bielt ibn fur einen Cobn bes perbergenannten Bermann's und fur ben Forts pflanger bes Bonneburgifchen Gefchlechts, beffen Cobn wieder MImarus II. genant und ale Morocatus mit feines Batere Bruder Beinerieus, 46 Jahre fpater, mebre faiferliche Urfunden , unter andern bie vom Raifer Friedrich I., Die Stiftung ber Cavellanei jum Schlof Bopnes burg betreffent (1188) ale Beuge unterfchreibt.

Bu Unfange bes 13. Jahrh, breiteten fich feine Rache fommen in mehre Ceitenafte aus, wovon einige nach bem Befit ihrer Coloffer Contra, Retra, Sorneberg, Bils bed, ober megen anberer Berbaltniffe, ale Eras und Bobenftein, ben eigentlichen Familiennamen oftere in jene verwandelten und mehr oder meniger, von bem alten Ges brauch machten. Co nent fich Beinrich um bas 3. 1262 Advocatus de Sontra, nach ber Stadt und bem Schloffe gleiches Ramens, 2 Stunden von bem Schloff Bopneburg entfernt. Er und feine Dachfommen moren bie mabricheinlichen Befiter bes febigen Umtes, weil fie in ben bagu geborigen Dorfern viele Schenfungen an Die benachbarten Ribfter machten. 3hr Schild blieb gang bas alte Stammwapen. - Um bas 3. 1476 ftarb mit beinrich, Prior bes Muguftinerflofters ju Efcmege, biefe Linie aus; ihre Guter fielen an Die Bonneburgifche Familie, aber Die Stadt und Abvocatur batten Die gands grafen von heffen icon fruber burch Rauf in Befit befommen, mahricheinlich ju Unfange bes 14. Jahrh. -Eben fo nahm Conrad um das 3. 1277 ben Ramen ron ber Burg Retra an, Die am gufe bes Schloffes Bopneburg lag. Dit Undreas ftarb auch biefe Linie 1588 aus, und bie Guter fielen an ben hauptftamm gurud; bas Bapen blieb auch baffelbe. Desgleichen wird Deimbrod, icon 1329 geftorben, ein Batere Bruder von Conrad und Ludwig von Bonneburg, in einer Schritungsurfunde an bas Kiefter Corendach von horn beterg, einem lebt gan jertrummetern Golog im glu baifden, genant, und war hiemit ber Stifter bes ausgestertenen Geschiechts gleichte Ramens.
Gon um bas S. 1192 batte ber Ibeil, welcher

ben Bonneburgifden Stammnamen behalten, fich in ben weißen und ichmargen Ctamm gefondert, mo Bos Do I. mahricheinlich Stifter ber weißen und Beinrich I. ber fcmarien Jahne Stifter mar, weil ihre Ramen uns ter ben fodtern Rachfommen als Inhaber biefer zwei gabnen, bestanbig fortgeführt merben. - Db bie fcmarje ober bie weife ben altern Bruber bezeichnet, ift bis jest noch unentichieden. Beibe balten fich fur ben alteften, obgleich die weife im alleinigen Befit bes Chloffes Bope neburg blieb. - Dit Bobo I. Enfeln Bobo III., Bobo IV. und Beinrich I., entftanben um bas 3. 1270 bie brei Sauptymeige ber weifen gabne, namlich: bie weiße Linie vom alteften Bruber Bobo I., bie junge ober mittlere vom zweiten Bruber Bobo IV. und Die jungfte ober Die Bobenfteinifche von Beinrich I., bem Stiefbruber ber beiben Bobo's, welche famtlich bis ju Unfange biefes Jahrbunderts fich erhalten hatten. - Der weiße, von Bodo II. berfommende Ctamm, ber noch jest in heffen und Thuringen blubt, befist in erfterm ein Drittel ber alten Bonneburgifden Stammguter, Die jum Schloß Bonneburg geboren, und in letterm feit 1454 bas Chlog und Gericht Stadtfeld, mit Borfel, Deus bach, Rangen und Schnepfenhof unweit Gifenach. - Der junge, von Bobe IV. berrubrende Stamm, ber auch in Schwaben fich ausbreitete, erlofch mit bem Reichefreis beren Mlois von Bommelberg in mannlicher Rache fommenfchaft. Durch bie ebemaligen Reichsganfchaften Gebmen, Rasfeld und Eroldebeim wird fie ju ben Stans bebberren in Prrugen und Wurtemberg gegablt. Gie bes faß und befibt, nebft einem Drittbeil an bem Golof und ber herrichaft Bonneburg, bei ber ebemaligen frans fifden Ritterichaft bas Schloft und Gericht Luber, bei ber ichmabifden bie herrichaften und Schloffer Dobens burg, Biffingen, Sobenftein, Budingen, Beuren, Ober-ringingen und Oberfirchberg; im Sannbverichen bas Gericht Bonnefort; in Thuringen bas Gericht Dannerftabt und bas Stollbergifch verfeste Mmt Bolfeburg. Der jungfte, ober ber Dobenfteinifche, Stamm erhielt mahre fcheinlich feinen Beinamen von ber Mutter Beinriche I., Abelbeid, Grafin von Sobenftein, gweiten Gemalin von Bodo II., feines Baters. — heinrich mar Schusvogt Des Reicheftifts Eprigei in Efcwege. Geine Dachtoms men erhielten febr anfebnliche Befibungen in ben Riebers landen, unter andern bie herrichaft überlingen, wovon feit bem 15. Jahrb. eine Binie bas Erbburggrafenamt von Rimmegen bis ju ihrem Musfterben führte und mit unter ben brabantifchen herrenftand gegablt murbe. Dies fer, in fo vielen Rebengweigen blubenbe Stamm ftarb 1792 mit bem Reichefreiberen Rarl, fürftl. beffifchen Oberhofmarfchall und Groffreug bes golonen Lowenordens, aus, beffen Befitungen theils an Die Allobialerben, theils aber, mas ben britten Theil an ber herrichaft Bonnes burg betrifft, jum grofen Rachtheil ber Ugnaten vom Rebnehofe miberrechtlich eingezogen murbe. Die weis tern Befigungen maren bie, jur rheinischen Reichbritter.

<sup>1)</sup> In seinen Orig. guels. 1, e. P. IV. p. 532. 2) B b gan b Corpeische Geschichte 1. 2, Abth. G. 50. 3) Schrid orig. guels. T. IV. p. 526.

idaft gebeige, Schenfteinisch Burg, nehft Zubehörungen, und in Agfler die Colibfter und Berichte Etbererg nib Ebereborg. Dur noch ein Jebenweig beies Zenmmes, ber aber den Beinamen Sochenftein nicht mehr führt, und anstatt Sonneburg ben alten Namen Bom meld urg bebalten bar, ift im Buffentbum Gerey mit bem Wite tergut Wengabersen, vom Aber Bertemann, einem Bruber bei Sittlere, firt 1489 anstellen.

Die auf ber fcmarien Rabne (1344) entfproffenen Bruber Sonrob ber altere. heimrob . Sonrob ber fune gere , hermann und Beinrich führten nach bem Schloffe Bilbed ben Beinamen , welches bas Stift gulba ibnen aant, und Ctabt Burg und Amt Gerftungen gur Salfte verfest batte. 3bre eigenthumliden Befigungen maren Die Darmifdenliegenben Dorffchaften und Sofe Bufenroba. Diprad . Berlethaufen , Rasborf , Unterbof, Steinbaus fen . und bie Burgauter Saufbreitenbach und Aleinens Gee, meldes bas Bonneburgifche Gericht genant murbe: ingleichen Milbed bas ietige Tagbidiaf und ber Commerquis enthalt bes Panbarafen von Beffen: Rothenburg, und mout noch Bebne und Binfen aus etlichen gwangig Dorfern geborten. - Das Colog Bilbed murbe am Ente befe felben Jahrh, mieber eingelofet, bach behielten fie bie Buramannichaft und Die baju geborigen Guter.

Mis bas Mmt Gerftungen von Bulba an ben Panbe grafen von Thuringen 14(12) mit ber Manbichaft verfauft murbe, perfette ber Panbaraf balb barauf bie andere Salfte an fie, und fo befagen fie es bis ju Anfang bes 16. Jahrh, ale Erbamtmanner, Dlach ber Ginlofung blies ben ihnen ebenfalle ihre Burgauter bafelbft. Dit Beine rich und Otto fdiet fich Die fdmarte Rabne 1480 in mei Sauptabtheilungen, Beinrich erhielt Die Pfanbichaft Gerftung gen. Geine Rachfonemen, Die burch Berbeirathungen jum Befit ber un frantifden Reicheritterfchaft geborigen Schlofe fer Zafta unt Burgbaun, und ber fachlifden Coloffer Relbeit und Reuenhof gefommen maren, ftarben mit bem Reichefreiberen Johann Chriftoph 1714 aus. Die Lehne guter fielen an Die jungere von Otto geftifiete Saurtab. ibeilung. Diefer Otto batte ju feinem Untbeil Wilbed und bas fogenannte Bonneburafche Gericht befommen. Grine Cobne, hermann und Ludwig, fonberten fich in wei Sauptlinien, in ber Bermannifden murbe bie erlofchene Grafenwurde burch ben Raifer Leovold 1696 erneuert, aber ichen 1716 farb fie in ber Binficht mit bem Grafen Philipp Bilbelm aus, baf, aufer ben Prarogativen und 2Bapen, von bem Titel fein Gebrauch gemacht wurde. Die Lub wigifde, Die fich fpaterbin in acht Rebengmeige aubbreitete, blubt jest nur noch in mei Miten. Die anfebnlichen Befibungen, Die fie theils wet slieft. Die anteenwend Dollungen, ere te verwebesch, teile noch beste, mohan ihre weiter Bermeigne gen reraulast baben. Ihr Haupter war und ist die chemalige reichstetteschältlich Fertschaft Eacht Engesche (4000 Einw. 1 weiter geden, Joke denn gekoffen geschieden geden, Ihre denn verloust, namich Seriebert wurden abmälig ven ihnen verloust, namich Seriebert und Liebe und Liebe den den geschieden der Verlagen der Liebe den der Verlagen der Crainberg im 3. 1525 an ben Grafen von Beichlins gen, 2Balbenburg 1589 an bie Beridge pon Cachfens Beimar, und bie Erbrogtei Barchfelb 1712 an ben Landarafen Wilhelm von Deffen-Philippstbal.

Muger biefem Compler von 24 Dieilen befaß biefe

Das Worten ber gefamten Hamilie und aller verse betein. Die Aus ver der die der verse betein. Die Karbe bestäckte die Ausgeschaftliche Gefaller, wo auf dem heinen fich zwei Buftelschaftliche der Verfahren, damit die hie zur wei sen Kade an gederigt die Kelmen, Amilie die kur wei sen Kade an gederigt die zeiten der Ander der die Kelmen der der die Kelmen die Kel

Boyneburg, Kurt von, bet steine hift genant, fann als gelbere Raife Rate V, ber ibn in bem fteis bermflane tebeb, in greßem Instein. In ber Staisb bei Pavia 1525 bewieß er se viel Lapferleit und Kieges stentis, das sim der berühmte Ritter Beneberg im sels genten Zahr unter sich bekenslichen Umflähmen seinen Besteilbaberflach übergab, die er wegen des beim Billend

<sup>5)</sup> in i beit Geichichte be Scheffes und ber Annille Bonneburg Glieft fiel in der Santigerit eine in ber Mitte bes Iden
Anten Glieft fiel in der Santigerit eine in ber Mitte bes Iden
Anten Glieft fiel in der Santigerit eine in ber Mitte bes Iden
Anten Glieft fiel in der Santific. Die beiter anzeigheren finn De Leiter in
Ill., IV. und Rein barb, Abre ju Bereifeld im 13. und 14.
Aucht, IK ann an aus her Blieft ber aufgefähren finn De Leiter im Santigerit ber der gegen geführt besoglich ein Anfang Meine der Annitz Michael ber der Annitz Michael ber der Glieft in der Santigerit ber der Glieft in Santigerit ber der Glieft in Santigerit ber der Glieft in Santigerit ber der Leiter Glieft in Santigerit der Glieft in Santigerit der Santigerit der Glieft in Santigerit der Santigerit der Glieft in Santigerit der Glieft in Santigerit der Santigerit der Glieft in Santigerit der Santigerit der Glieft in Santigerit der Santigerit der Santigerit der Glieft in Santigerit der Santigeritäter der Glieft in Santigeritäter der Santigeritäter der Glieft in Santigeritäter der Glieft in S

ber Truppen und feiner eignen Rrantlichfeit nicht mehr führen mollte. Bonnehurg eroberte 1597 bie Grobt Rom mit Cturm, belagerte Clemens VII. in ber Gngeleburg. und nothigte ihn ju einer fur bie Gieger portheilhaften Kapitulation. Da die Sablung der dem Kriegevolfe bedungenen bei Jonnen Golbes nicht erfolgen molla te. fuchte ber biebere Relbberr ebelmuthia bie aufaes brachten Pangenfnechte einigermaßen auf feinem eignen Bermogen gu befriedigen, um robe Frevel gu verhuten. verfolate fie bei ibrem Abjuge, und nahm ihnen große Beute ab. Much ber Belggerung von Glorens mohnte er 1532 bei, und 1534 mar er des Pfaligrafen Philipp Kriegeoberfter, mabrent feiner Stattbalterichaft in Burtemberg. In bem Turfenfriege 1542 übergab ibm bas teutiche Reid bie Unführung ber Fufivoller, an beren Spipr er ben geinden viele Plate wieber abnahm. 3m fcmalfalbifden Striege biente er bem Raifer, und nabm unter anbern bas feite Berafchloft Danefelb meg. Rach bem Breffen von St. Quentin 1557 beaab er fich mabre fdeinlich auf feine Guter in Schwaben, und ftarb bas felbft. Gleichzeitig mit ibm, und noch mehr im 17ten Sabrh., befonbere im Bigbrigen Sriege, und auch mabrent bes fpanifchen Suerenionstriegs feit 1702 machten fich mebre Diefes Gefclechts burch Sapferfeit und Ginficht rubmlich befant, Die bier übergangen merben mufe (Baur.)

Boyneburg (Johann Christian von 1), Serr su Breitenbach und Dippach, von ber Linie ju Lengefelb, geboren ju Gifenach 1622 (12, Mpril) mar ein Cobn bes bergogl, fachf, Webeimenrathe und Dberhofmarichalle Tobann Berrold und Barbara von Buttlar. Geine Gielebre famfeit perbantt er ben Atabemien Jena, Darburg und Selmftabt, bem Umgange und Briefmedifel mit ben große ten Gelehrten bamaliger Beit, ben bffentlichen boben Statemurben, Die er befleibete, und ben Gefanbtichaftes roften, burch bie fein Ruf aufs Sochfte flieg. Rach Bolls enbung feiner afabemifden Laufbabn begab er fich an Die Sofe von Gifenach und Braubach - 1642 - mo er 1644 in feinem 23. Jabre vom Banbarafen Johann von Seffen noch Stodbolmgur Sonigin Chriftine pon Schmeben gefchidt murbe, um die beffifden Succeffionsangelegenbeiten ju beforgen - bag namlich Schweben bem Mussbruche Kaifer Kerbinanbe, nach welchem Oberbeffen bei Darms fladt bleiben folle, beitreten moge. - Dbaleich Die Sionis ain ibn fur feine Perfon auszeichnete und burch eine Deis rath mit einer ibrer Damen ju feffeln fuchte, erreichte er bennoch bei ihr ben Smed feiner Genbung nicht; baber verlieft er Comeben nach einem gweijabrigen Mufenthalt und son 1646 fich auf feine Guter gurud, um ben Bifs fenichaften ju leben. Die landgraflichen Bruber, Johann und Georg pon Seffen, beriefen ibn aber wieber ju fich , und ernannten ibn ju ihrem Gebeimenrathe. Darauf fandte man ibn ju gutlicher, felbft vom faiferlichen Sofe gemunichter Beilegung ber oben bemertten Ungelegenbeit mit ber Landgrafin von Deffen-Caffel 1646 nach Caffel.

Mieflich brachte Johann Chriftian enblich einen Reraleich su Ctanbe, morin bie Gemiffenefreibeit ber Putheroner in Dberbeffen . RabeneUnbogen und Edmaltalben porguglich auchehungen mar. Panberaf Georg aber, ber nicht gern Marburg perlieren wollte und feinen Umtheil an Oberbefe fen fur ben unfrudtbarften bielt, ratifigirte ben Bertrag nicht, vornehmlich weil fich bas Rriegfalud auf bie ligie fifde Geite neigte, ja er gab unter bem Bormante, baft ftigie Seite neigte, ja er gab unter bem Vorwande, daß Johann Christian feine Inftruttion übertreten habe, ihm figar Hausarreft 1648. — Im I. 1649 schlichtete er die Streitigkeitern, die zwischen dem Landgrafen Georg zu Darmftatt und Johann ju Braubach ber Theilung megen entstanden maren. Go mar er 1650 bie Sounttriehfeber. baf bie Streitigfeiten mifchen Surmains und ben vielen. jum Theil machtigen Radibarn, ben Rurften von ber Pfals, von beiben Seffen, Cachfen, Raffau und 2Burge burg sum Bortheile bes Graftifts beigelegt murben. Rach Abichluß Diefes Bergleiche befam er von ben Sofen von Cometen . Gachien: Gothe und Offfriebland ben ebe renvollen Ruf ale Gebeimerathe-Prafibent, fcblug aber Diefe Stelle bei febem biefer Sofe aus, uud begab fich in Die Dienfte bes Surfurften Johann Philipp von Daini, mo er mit ben Statsaefchaften und ben Intriquen ber Sofe befant, 1656 aus Rlugheit und guter Abficht gur tatbol. Sirde überging, 216 Oberbofmarichall und erfter Minifter feitete er bier alle michtigen Gefchafte bes euros paifden State und ftant mit Johann Philipp in ber Mitte, mifden Satboliten und Proteffanten . im Geifflis den ?). fo mifden bfterreicheligiftifden und frangbiifde fcmebifden Intereffen im QBeltlichen, maffigte und bielt beibe Parteien im Gleichgewicht. In feinem 33. Sabre mar fein erftes michtiges Gefchaft, bag er 1653 auf bem Reichstage ju Mugeburg bie von Rerbinant III. ats munichte Wabt feines Cobnes Lepvold jum romifden Sionia fo unterftuste, baf fie volliogen murbe. Rerbis nand III. folug ibn sum Ritter bes beiligen romifden Reiche, ernannte ibn jum Conftantien, Ritter ber St. militia christiana, und erneuerte und bestatigte bie ebemas lige Donaftempurbe feines Gefchledite .). Much marb ibm und feiner Samilie bas große Comitiv gegeben, meldes Damale nur noch fürftliche Saufer befagen. - Geine Ges fanbtichaft nach bem Jobe Raifer Rerbinanbe III. nach Dunden beimedte, bag Baiern . meldes von Granfreich auanfpruchen auf Die Raiferfrone aufgemuntert murbe, barauf veruchten mochte (1657). - Eben fo gludt' es ibm bei ber Staffermabl ju Grantfurt 1658 ben fpanifchen Gefanbten

eing. Enenciop. b. 20. u. R. XII.

um Bergicht feines Deren auf Die Raiferfrone au ftime

<sup>6)</sup> Diefer und ber folgende Mritel find jum Theil aus gmed andern Beltragen von Ben. Dec. Baur und fru, Dr. h. M. Erhard in Erfurt mit Anmertungen verseben. (H.)

men. Rur feine Uberrebungsfunft und bie Darftellung ber Plane Franfreichs ju Teutschlands Untergange, vereinigte alle Stimmen ber fursten jur Wahl bes 18jahs rigen Leopolbs.

Der Kurfurft Johann Philipp glaubte bie Dienfte eines folden Ctatemannes, ber feine Salente blos sum Boble Teurschlands verwandte, nicht beffer belohnen gu fonnen, als wenn er ibn jum Reichevicefangler ernannte. Dies batte, follte man glauben, vorzuglich bem jungen Kaifer angenehm fenn muffen, welcher wußte, bag er feine Babl ibm ju verbanten batte. Der jugenbliche unerfahrne Leopold aber, welcher fich gang von feinem fe-fuitifden Kabinet leiten ließ, verfagte biefer turfurflichen Ernennung bie Beflatigung, ob ibm gleich — nach ber Bableapitulation — bas Recht ber Weigerung als Raisfer nicht justand. Der Sturfurft ließ fich jedoch baburch nicht abichreden, fenbern brang um fo mehr barauf, ba erteinen Ginariff in fein Reichstangleramt leiben burfe und ber Bater bes Raifere, Ferdinand III., mit ber bem Ctatemanne fruber ertheilten Erfvectang auf Diefe Stelle mobl gufrieben mar. Leovold beharrte aber auf feiner Weigerung, auf Untrieb feines Principalminifters bes Gueffen Portia (1659). beffen italianifde Politif mit ber unfere Statemannes nicht übereinstimmte, boch murbe biefer, megen feiner per-Conliden Berhaltniffe gu Majarin und Lionne ale Gies fandter bei bem pprenaifden Briebensichluffe gebraucht.

Johann Chriftian jog alle bamala berühmte Manner Teutschlande, ale einen Leibnis, Pufenborf, Conring, Sore fter und andere mehr, in Maingifche Dienfte. Der Abel. unter welchem fich einige Fanatifer, Obfcuranten, misvergnugte Soffinge und unrubige Domberren befanben . an beren Gvibe ber ebriudtige Bbilipp Lubmig pon Reis fenberg ftanb, bielt fich baburch jurudgefest und ftreute aufgebracht Dieveranugen unter bem Bolf aus, erfanb Dabreben und Unechoten und jog fogge bes Rurfurften Bruder, Philipp Ermin von Coonborn in Das Complot. ber fich baburch fur jurudgefest bielt, bag Johann Chris ftian ale erfter Minifter bie Querben und Gnabengebalte ju vergeben batte; ein Borrecht, auf welches nur er glaubte Unfpruch machen ju burfen. Durch bergleichen Schleiche wege brachten fie es endlich babin, baf ber Rurfurft bie, bem Johann Chriftian icon verfprocene Gefanbtichaft nach Franfreich Reifenbergen übertrug. Diefer Burudfes sung wegen beflagte fich Johann Chriftian bei bem fran-bifiden erften Minifter, Comte be Lionne, und warnte ibn vor ber hinterliftigen Tude bes ibm vorgezogenen Stellvertreters. Dies alles erbitterte ben Rurfurften fo. baf er ibn verbaften, und auf bie Reftung Stoniaftein feben lieft "). Much murbe ber Surfurft auf Johann Chris ftians Unfeben und feine perfonliche Gunft bei bem Caifer und bem Conine pon Pranfreich foggr neis bifd, und misveranuat barüber, baf er oft nach eine nem Guthunten und miber feinen Willen michtige Mine gelegenheiten beforgte. Daber hatte man ichon lange in Dien. Poris und bei bem Curfurften bie von ihm gebeate gute Deinung au fdmaden und fein Unfeben au untergraben gefucht, wogu ber gurft Portia, und ber Comte de Lionne, die er beide fruber beleibigt batte, bas ihrige beitrugen. Dennoch wurde der Surfurft auf die Schlingen aufmertfam, bie man ibm legen wollte, und ber . wegen einer Dienge von Berbrechen angeflagte . st lebenslanglichem Arreft verurtbeilte Minifter Reifenberg reornisangitigem urreit verurrofette Minifer Artenverg nahm nach funf Monaten benfelben Plag ein, welchen Johann Chriftian so eben verlaften hatte, weil man bei Untersuchung ber Papiere bes Lehtern nicht bas Geringste porfand , mas die Anflage unterftust batte, mol aber Bes meife, baft ber Surfurft felbit ibn ju allen Gefcaften autoriffrt hatte (1665). - Joh. Chrift, follug Die Bieberane ftellung in feinen porberigen Boften aus, lebte gu Dtain ale Pripatmann blos ben Miffenfchaften und theilte feis nen Rath nur in miditigen Reichsgeschäften bem Curfur mit, beffen Reffe, Deldbior Friedrich von Schonborn, burch bie Liebe au Job. Chrift, Jochter icon lange ben Rurfurften, ben Dheim, ben Bater und Schwiegervater verfohnt batte. - 216 Gebeimerath bes Rurfurften Phis lipp Bilbelm von ber Pfals und bes Rurfurften au Erier. mar Joh, Chrift, perbunden, auch diefen in ben ichmieris gen Stathgeichaften, Die fener megen Polen und Diefer wegen Franfreich ju betreiben batte, ju rathen und ju belfen. Deemegen folug er auf bem Reichstage ju Barfchau, Philipp Bilbelm von ber Pfale jum Sonig por und mabricbeinlich batte feine gehaltvolle lateinifche Rebe Die Babl bewirft, mare Dbilipp Wilhelm felbft feines Alters megen nicht abgeneigt morben, biefe Murbe gnaus nehmen 10)

<sup>9)</sup> Pufen der fielte über bleim Gegenftand voch die felben bed Kleine bet ein Minifer gog aften, wie er glaubte Gott, bem State, bem Staterlande und dem Ben Kreiftigen glaubte Gott, dem Getat, dem Staterlande und dem Kreiftigen gefällig in fen, den Sig die fles eine Gegenftag und der Gestelle und der Gestelle gestelle

179

Gein ftorfer Briefmeciel, ben er mit ben vorzuglichs ften Gelehrten Europa's unterbielt, brachte ibn auf ben Bebanfen, ein Commercium litterarium ju errichten, bas aber, weil ibn ber Job übereilte, nicht ju Gtanbe fam : und erft jest ift es gelungen, burch eine Gefellichaft für alte teutfde Befdichtefunde Bonneburge 3bee in Musubung gu bringen, wie in bem gu biefem Swed berausfommenden Archive felbft angeführt wirb. - Gin großer Theil feiner Briefe befindet fich im Original gu Coburg in ber Bollmannifchen, ju Samburg in ber 2Bolfifchen und ju Beimar in ber hofbibliothet, in Abichrift aber su Jeng. - Die im Drud berausgetommenen Briefe find folgende: 1) Ep. Boyneburgii ad Dietericum Prof. Giess, ex autogr. ed. R. M. Meelführer. Nurnb. 1703. 12. 2) Excerpta ex epistolis J. Ch. Boyneburg et Zach. Prüschenk a Lindenhoven in B. G. Struvii Act. lit. Fasc. III. Jen. 1705. 8. 3) Commercii epistolici Leibnitziani tomus prodromus, qui totus est Boineburgicus ed. Joh. Dan. Gruber. Han. et Gotting. 1715, T. I. et II. 8. Mae biefe Briefe gerfallen groftentheils in brei Sauptabichnitte. Dre erfte und reichbaltigfte verbreitet fich uber bie wichtigften Capitel bes Ctaterechts und ber Stateverhaltniffe ber europaifden Dadchte gegen einander; ber gweite betrift Literaturgefchichte, und ber britte umfaßt Religioneftreitigfeiten 12).

Boyneburg (Philipp Wilhelm von), geborn ju Wain, 1636 (21, No.), gelloren 17/7 (23, Arch; war ber einig am Feben gelichene Sohn de verbragehnten Zebann Ebrillan. Zeine Pathen warn der surfürft Zebann Ebrillip von Main, der Murfart Pollipp Wilse beim von der fen. Er wurde jum geifflichen Canabe elijmt und erbeitet Prädemten ju Main, Teite, Spriet und Wästpung, wie auch ander Kanonichte. Geine Erichung wurde Leibnigen anvertraut, um ihn um wisfenschaftlichen Getabmann zu bilben. Er befückt am 16. Zul. 1670 (hom mit ihm bie Universität Etrabburg und 1672, nach vollenderne Kuben), der eine Erreitet er mit Emthelben Arbeitet er mit Emthelbeitet er mit Emthelbeite

reich, Italien, Die Schweis und Teutschland, um fich an ben fonigliden und fürstlichen Sofen, wo man langere Beit verweilte, Rentnif ber gegenfeitigen Intereffen ber Stabinette ju erwerben. Der Rurfurft von Mains gebrauchte ibn, wie feinen Bater, ju ben wichtigften Stategefchaften, 216 Gefandten fcbidte er ibn guerft nach 2Bien an ben Staifer Leopold, ber ibm fo gewogen wurde, bag er ibn 1680 jum Reichehofrathe und ju feinem Rammerer ernannte, und ibn nun felbit ale Gefandten im Reide braudite. Rach bem Ableben bes Rurfurften Johann George IV. von Cachfen fandte ibn ber Raifer nach Dresben, um mit bes erftern Rachfolger, Friedrich Muguft, bem nachbes rigen Ronige von Polen, ein Bonbnif abjufchliefen, welches 1694 glidlich ju Stande fam. 3m 3. 1696 warb er von Main; jum Reicheviefangler ernant, aber biefe Stelle marb ibm eben fo menig wie feinem Bater ju Theil, indem bas oftreichifche Rabinet, tros ber perfonlichen Buneigung bes Raifers, unmöglich bas Ruber ber Reichegefchafte von einem Danne fubren laffen mochte, ber einer antern Politit und antern Grundfaben bulbigte, ale bamale an ber Tagefordnung maren. - Dies maren auch die Urfachen, marum alle bamaligen, unter ben tapferften Gelben und erfahrenften Felbberen geführten Rriege Offreiche bei ben folgenben Friedensichluffen nicht ben Bortheil brachten, welchen man von fo vielen erfochtenen Giegen gu erwarten berechtigt mar. Eben biefe engbergige Politit bes oftreichifden Stabinete mar Schuld, baf Granien ber Oberberrichaft einer anbern Donaftie ale ber ber Sabeburger anbeim fiel. - Philipp 2Bils belm, ber nach bes Raifere 2Bunfche freiwillig refignirte, murbe pon ibm mit ber Burbe eines mirflichen Gebeis menrathe befleibet und qualeich ale Plenipotentiarius nach Frantfurt gefchidt, "um bes Reiches Befte gu mabren, - eine Stelle, Die er auch unter ben Raifern Joftph I. und Rarl VI. bebielt. Aberdies erneuerte ber Raifer in ibm bie altgrafliche Burbe feines Gefchlechte, Die von eis ner Linie jur andern, fo lange ber Rame Bonneburg eriftirte, forterben follte, bamit fie nicht, wie fruber, wieber erlofche. Er mar es, ber 1699 gegen ben Willen ber frangofifden und italianifchen Partei, Die Bermalung bes romifden Ronigs Jofevb I. mit Wilhelminen Amalien , Pringeffin von Braunfchweig-Luneburg, durchfeste, um bie Rube Teutichlands ju fichern 13).

Mis auf ish die Wass im Goodputer des Aurstanken von Waien isch neigt, under er biefelde auf Leebon-Franz von Schöndern, den Beuber feines Schwagers zu leiten, welcher auch derauf 1609 gewährt wurde. Das für soll er isch die Statischafte von Erfart mit uns umschaftete Gewalt gegen ein Donativ von 160,000 al. vorbehalten haben, um seine für ein Zeitaller zu hoben Regirungsberen aufstüberen, welches in Erfurt ohne Schwierigfeit und leichter als in Mainz geschichten fonnte, von das Domfapitel gewähnlich die Ausstüderung ieber Auseurung verschnette. Mach erfolder en, nach dem Zobe

<sup>3)</sup> Das Gaftmabl, welches er beimegen ju Franffutt am Bermblbingstage and, bauerte brei Tage und war fur die gange Stadt befinit, indem moblerend ber Softgiet aus einem beppetten Beter erber und weifer Wein fat bas Bolf ferang und besonber baug gergates Gelb unter baftbe gemorfen wurde.

bes Stattholters von Grfurt. Philipp Sauft von Strome berg (farb 1702), bessen Stelle. In wie weit er bas Problem einer gludlichen 14iahrigen Regirung lofte. dars über mollen mir bas Urtheil eines Mannes anführen . welcher beinahe bundert Sabre nach feinem Jobe fein Peben theilweife befchrieb. " Philipp 2Bilbelm." faat Dos minifus (f. Note 15'), afand bei feiner Berfunft eine nahrungelofe, burch Muffggen und Merife pergemte Stadt . voll von Branbflatten und unbewohnten Saufern, Unterthanen ohne Borliebe fur Berfaffung bes Gtate . abne Befchaftigung, gang verfculbet, ein gerriffenes Politeimes fen, einen Stadtrath ohne Unfeben. Gerichte ohne Juffinflege, eine Regirung ohne offentliche Unftalten, eine Rammer ohne Regulativ, eine Universitat ohne Ctubenten, eine driftliche Religion ohne Dulbung! - Gr batte alfo Ctoff genug, moruber er feine umfaffenbe Ibatiafeit ausbebnen fonnte. Er ging von Berbefferung bes Stats auf die Bealudung ber Unterthanen über, jedes Jahr feis ner Regirung enthalt Plane fur ein Jahrbunbert! 1.0)." Graf Stabion, melder porghalid feinen politifden Charafter befdreibt, brudt fich folgendermaßen auß: "Der große Geift eines mabren Statemannes geigt fich auch in ber Bermaltung eines fleinen Banbes; von bem. mas er bier gethan bat, folieft man auf bas, mas er in einem ards ftern Birfungefreife batte leiften tonnen. - Berfolgt man Philipp Bilbelm in Diefem Gefchafte, fo geigt fich ale ber erfte Saupting feines offentlichen Charafters eine meitume faffenbe Thatiafeit."

Aun ver feinem Tode wurde er von Knift Narl VI. and Altenafides geschieft, um mit San II. Sonig von Schieften in Trbung up bein Meligioneberschen in Schieften in Trbunung up beingen. San II. schafte ein so feste, daß, als man ibn über die Eritette befragte, die man gegan Boundung, der micht eigentisch als Seie man gegan Boundung, der micht eigentisch als Seie fandter an den Khnig geschieft war, beebachten sollte, er sieger. "Dem Manner konne man nicht Eber genu gerzeig an" und verieb den Auffüllen von Maing giddich, der solch seine minister habe.

BOYSE (Samuel), ach. 1708, her Cohn hell auch als geiftlichen Schriftftellere befannten To fent Bopfe. eines angelebenen Nonelt anformiffennriefterf zu Dublin 1). Mis er ungefahr bas 18. Johr erreicht batte, fcbidte fein Bater ihn nach ber Universitat Glascom . me er fich ut bem geiftlichen Stande bilben follte. Gleich im erften Sabr aber verliebte er fich in Die Jochter eines Saufmanne, Dif at den fen, und beiratbete fie, ebe er noch feine Studien vollendet und fein 20. Jahr gurudgelegt batte. Er gerieth nun balb in Die brudenbite Duritias teit, Die ibn nothigte, mit feiner Frau nach Dublin gu reifen und fich bort feinem ergenten Boter in bie Mrme su merfen, ber auch fein Doglides that, um ben verirte ten Cobn ju einer geregelten Ibatigfeit und Lebenbart surudjuführen: aber feine Unterftubung, wie fein auter Rath fdeiterten an bem Leichtfinn bes Gobne und an bem veranberungbluftigen Zemperament ber Comiegers tochter. Der Bater farb in folder Durftigfeit, baf bie Gemeinde bie Coften feines Bearabniffes gufammenfchies fen mußte. Rach beffen Jobe ging Bopfe nach Cbinburg, mo feine Gebichte ibm einige Breunde und Gonner ermarben. Aber es febite ibm an Charafter und aefellis ger Jugend, um fich in ber feinern Welt geltenb ju mas den und von feinem Mufe ale Dichter bleibenben Bore theil zu gieben. 3m 3. 1731 agb er zu Ebinburg bie erfte Samlung feiner Gebichte beraus, welche glangenben Beifall und Mufmunterung fanben. Gie fint ber, megen ibrer Schonbeit berühmten Grafin von Galington ges widmet, Die gern eine Patronin geiffreicher Danner machte und auch fur Bopfe viel gethan baben foll. Rach bem Sobe ber Bifcounteft von Stormont feierte Bonfe bas Undenfen Diefer gelehrten Dame burch eine Elegie. The Tears of the Muses, welche ibm bie Gunft ber reichen und machtigen Bermanbten ber Berftorbenen ermarb, Die auch Port Stormont burd ein febr bebeutenbes Gies fdent an ben Dichter bezeugte. Die Grafin Galington und berfelbe Pord Stormont bemubten fich auch, ben in Die niedrigfte Gefellichaft und in bunfle Ginfamfeit perfuntenen Dichter ju einer bobern Cobare ju erheben und empfablen ibn mehren angefebenen Ramilien in Gbinburg. unter anbern ber Bergogin von Gorbon, Die fich feiner auf bas eifrigfte annahm und nabe baran mar, ibm eis ne eintragliche Stelle ju verfchaffen. Aber Bopfe mar fcon fo trage und indolent geworben, baf ein Regen ibn abbielt, ben Empfehlungebrief abjugeben, ber ibm bie Unftellung verfchafft baben murbe. - Richt lange bauerte es, fo batte fein gemeines und flumpfes Defen fall alle Greunde und Gonner von ibm gefdeucht und er verfant greine und Gonner von ibm geideugt und er verlant nun in bas tieffte Elend. Seine Glaubiger trieben ihn aus Stinburg, und er beschieß fein Glut in London zu versuchen, wohn die herzogin von Gordon, die seine peetifchen Talente boch noch nicht aufgab, wenn auch ber Denfc in ibm nicht mehr ju retten fcbien, ibn mit Empfehlungebriefen verfab, namentlich an Pope und an ben Lordtangler Gir Peter Ring. Den Brief an Pope übergab Bopfe nicht, weil er ben Dichter beim er-

1) Stath baseibst 1728. Seine Schriften find: Some remerkable Passayes in the Life and Death of Edm. Trench. London 1630. 8. Works 1728. II, sol. Predigten und Streitschriften enthaltenb.

<sup>14)</sup> Geit IOS mer er Netter ber Univerfielt, für die er insehnebeit band Eremebrung ber Bibliebet und berg bie Elletung einer neuem Trefesse Fülleitet und ber Gefeldese aum nech utere in seinem Zeschennert ferger. — Die ern seinem an nech uter bei ber der den der die Bestehne ber Bestehner ber Bestehner bei Be

ften Befuche nicht ju Saufe fant, aber bie Empfehlung an ben Bordfangler verfchaffte ibm die ehrenvollfte Mufnahme in beffen Saufe, Die er jeboch auch balb wieber verfdergte. Er fdrieb mehre Gebichte mabrent feines Mufenthalte in London, aber es fehlte biefen Rindern feiner Dlufe an Patronen, um fie in bie Welt einguführen, und Die meiften theilten bas Schidfal ihres Berfaffers, ber in einem fdmusigen Wintel ber Ctabt fein Leben von ben milben Gaben feiner und feines Baters Freunde fris ftete. Gein Elend flieg endlich bis auf bas Mufferfte, und im 3. 1740 faß er, wie von giltigen Seugen berichs tet wird, ohne Rod und Gembe, in ein Bettuch gewils felt, auf feinem Lager. Dan bente fich bagu feine Les benegefahrtin, beren Lafter mit ihren Reigen nicht abges nommen batten, beibe fid gegenfeitig mit Bormurfen verfolgend, und man wird nicht leicht etwas ju bem Bilbe ber jammerlichften Bermorfenbeit bingufugen tonnen , in welde ein Dann von Geift burch Leichtfinn und Charafterlos figleit zu verfinten vermag. Ginige Berfe, Die er fur Jours nale fdrieb, retteten ibn vom Sungertobe, und fo brachte er feche Wochen bin, bis ein mitleibiger Unbefannter ibn mit Aleibern verfab und ibn wieder in ben Ctanb feste, feine Freunde und Gonner beimgufuchen, beren Gebuld er fon lange burch Bettelbriefe erfcopft batte. Gein Hufsug murbe aber am Ente fo abenteuerlich und unanftanbig, baft man die Saufer vor ibm foliegen mußte. - Gine Beitlang lebte er bierauf ju Reading in Bertfbire, mo er für einen Buchhandler eine biftorifde Uberficht ber Beges benbeiten in Europa von 1739 bis 1745 ausarbeitete und baburch fein taglides Brod gewann. Wahrend biefes Aufenthalts in Reading im 3, 1745 ftarb feine Frau, über beren Job er gar feltfame und Geiftesgerruttung bes jeugende Beweife ber Betrubnif an ben Jag legte. Da er nicht Gelb genug batte, um fich ein Trauerfleid gu faus fen, fo ließ er feinen Chofbund, bem er ein fcmarges Band um ben Sale fnupfte, fur fid trauern, und wenn er getrunten batte, unterhielt er fich mit ber Berftorbenen fo lebbaft, ale ob fie bei ibm fane. - Rach feiner Rudfebr pon Meabing foll er in London ein orbentlicheres und anftandigeres Leben geführt haben, ale bieber, woju viels leicht eine gweite Beirath mit einem gwar armen, aber wahricheinlich fur ibn geeigneten Weibe bas Deifte beiges tragen baben mag; und fein burch frube Musichmeifungen verrutteter Sorper machte ibn auch allmalia unfabig, feis nen Leidenfchaften ju frohnen. Er überfeste fur einen Buchbandler Benelon's Abhandlung über bas Dafenn Gottes; und fein eigenes Gebicht, The Deity, erwarb ibm ben Beifall ber geiftreichften Danner feiner Beit : eis nes Rielding, Barven und Pope. Aber ber Ruf bes Buchbanblere, ber nur unbedeutende Schriftden ju verlegen pflegte, fcabete ber allgemeinen Berbreis tung und Unerfennung biefes Gebichte. - In Srants lichteit, Reue, Gewiffensbiffen und Rudfallen in Die alten Rafter, in beftanbigem Rampfe des Willens, mit bem Bleifche, fchleppte Bopfe fein Leben bis jum 3. 1749 bin. Er farb in einem drmlichen Wintel bei Choe Las ne, und ein alter Befannter fammelte eine Rollefte gu ben Koften feiner Beerdigung. Bon ber Gemutheflimm mung feiner letten Jahre zeugt eins feiner Gebidte, the Recantation. — Er war ein Mann von ausgezeichne

ten Geiftesgaben. Muffer feinem poetifchen Salent, bas in ibm bie Fruchte nicht tragen fonnte, Die es ber Belt fculbig mar, wigte er Unlagen gur Dlufit und Malerei, und wie leicht ibm jebe fchriftstellerifche Arbeit murbe, gibt fein oben erwahntes biftorifches 2Bert ju erfennen. 2Bunberbar ericheint fein religibies Gefubl , eine unvertilgbare Spur feiner erften Erziebung im vaterlichen Saufe, mitten in bem 2Buft und Ochlamm feines verworfenen Les bent. Ceine Gebichte find von febr ungleichem 2Berthe, und bie beften tonnen boch bie Berruttung ibres Berfaffere, wenigstene in ibrer form nicht gang verleugnen "). Dlicht alle Gebichte von Bopfe find in ber Cam-

lung vereinigt, welche einige Jahre nach feinem Tobe ju London in gwei Banben erfchienen ift 1). Die meiften find in englifden Journalen, namentlich in bem Gentleman's Magazine, jerftreut, mit ber Unterfchrift MIceus und bem Buchftaben 2). .). (With, Müller.)

BOYSEN, ber Rome einiger gelehrten Theologen, aus Solftein abftamment. Peter Abolph mar ben 5. Roo. 1690 ju Micherbleben geboren, wo fein Bater Les vin Burgermeifter mar, ftubirte ju Bittenberg bie Reche te, ju Salle Die Theologie, murbe 1716 Pafter in feiner Baterfladt, 1718 Reftor an ber Domichule ju Salbers fabt, 1723 bafelbft Paftor, 1731 jugleich Sonfifterialrath und ftarb ben 12. 3an. 1743. Er mar einer ber erften, ber Die flaffifchen lateinifchen Cdriftsteller auf eine befs fere Urt mit teutschen Roten berausgab, und zeigte fich auch in mehren andern Schriften und Abbandlungen als gelehrten Philologen und Theologen, 3. B. Dissertat. de Atheismi falso suspectis. Ed. II. Witeb. 1717. 4. Historia Mich. Serveti. Ib. 1712. 4. Eclogae archaeologicae ad difficile Pauli iter Act. 26, 9. Halae 1713. 4. Philosophumena Synesii Cyrenensis. lb. 1714. 4. Diss. de Apostasiae merito et falso su-spectis. lb. 1714. 4. Commentat, de legione fulminatrice M. Aurelii Antonini imp. Halberst, 1719. 4. u. m. a. Bon det Acerra philologica gab et T. I-VI., und von ber neuen Bibliothet Ib. 31-40 beraus; in ber lettern baben bie meiften Artifel von theologifden Buchern und Gaden ibn jum Berfaffer'). - Gein Cobn, Friedrich Cherhard, mar ben 7. Mpeil 1720 su Salberftadt geboren. Er fam in feinem 16. Sabre auf bab Stadtgymnafium in Dagbeburg, und von ba auf die Sochicule nach Salle, mo er fich unter

Onomest. T. VI. 180.

<sup>2)</sup> Seine Schriften find : Poems to which are subjoined a tremlation of the Tablestee of Cebes and a Letter upon Li-berty, Edinbargh 1731, 8. The Tears of the Masse, Cetty 1731. Albions Triumph, Lond, 1743, Girt Ote out fra Girg bel Orthingen, Fenelon a Demonstration of the being of a Cod, Lond, 1746, () An historical Review of the Transactions of Europe from the commencement of the War with Spain in 1739 to the Insurrection in Scotland in 1745. Lond. 1747. 2 Bec. 8. Metre Erichfungen in Ogle's Old Poets Canterbury Tales, welche er noch Chauer meternifirt bot. The Olive Eine Obe in Spenfer's Manier, an Gir Robert Matpele gerichtet. The Deity, a Form. Lond. 1743. (?) 3. Bull. 1752. 8. 3) Gie find nicht See 1 see 1

189 -

Chrift. Benj. Dichaelis Leitung, bei bem er mobnte, umfaffenbe ocientalifche Gprachfentniffe cemarb, und vielen Bleis auf bas Studium ber Rabbiner und bes Salmub mentete. Bon Salle fam er ale Sofmeifter nach Ofters bueg in der Dart, und von ba 1741 als Konretter nach Geehaufen, einer fleinen Sandftabt in ber Dart, 1742 aber ale Peediger an ber Johannisfirche nach Dagbes burg. Dachbem er biefes Mmt bis 1760 befleibet batte, ging er ale Obeehofprebiger, Konfifterialrath und Infpets tor bes fürftlichen Gymnafiums nach Quedlinburg, und ftarb bafelbft ben 4. Jun. 1800. Er befag viele theolo-gifche, philologifche, biftorifche, pabagogifche und andere gemeinnubige Rentniffe, buech bie er in feinen Amtern und ale Cdriftfteller mannigfaltig nublid murbe, wiewol er, befonders in der Theologie, mit ben Muftlarungen feines Beitaltere nicht forticheitt, und fich burch Stoly, Rechtbaberei und Eigenbuntel in manche gelehrte Bebbe verwidelte, s. B. mit Nicolai, als Berausgeber ber allg. teutfch. Bibliothet, megen feines, feinesmegs gmedmafis gen, mit unnuber Polemit, Etymologien, und unfruchts barer Gritif angefüllten, vollftanbigen und peagmatifden Mubiuge aus ber allgemeinen Welthiftorie. 10 Bbe., Die alte Sift. enthaltend, Salle 1767-1772. 8. Richt obne Intereffe fur ben Gefchichtforicher find bagegen feine : Inmeefungen ju ber Gefchichte bes Dagbebuegifden Gtas pelrechte und Nieberlage. Dagbeb. 1748. 4. Gelauterung bes Dagbeb. Schoppendronicons. Brft. 1760, 4. Monumenta inedita rerum germ., praecipue Magdebur-gicar. et Halberstadiens. T. I. Lips. 1761. 4. und fein Magemeines bift. Dagagin. 6 Stude. Salle 1767-70. 8., welches lettere Abbandlungen, vermifchte Unmerfungen, Anefboten, Urfunden ic. und baeunter viel Gutes und Braudbares, befonders fur Die teutsche Specialges fchichte enthalt. Richt obne Beifall blieben feine verbienfts lichen eregetifchen Arbeiten gur Erlauterung ber biblifchen Urfunden: Beiteage ju einem richtigen Enftem ber bebe. Philologie. Leips. und Chemn. 3 Thle. 1762. 8. Stritifche Eelauterungen bes Grundtertes beil. Cdrift 2. I. Salle 10 3ble. 1760-64. 8. und frit. Erl. bes Geundtertes b. Cor. R. I. aus ber fprifchen Uberf. Queblinb. 3 Gt. 1762. 8. Ein befonderes Berbienft aber ermarb er fich burch feine teutsche Ubeefebung bes Roran, mit grundlis den und gelehrten Unmerfungen, Die sum Berfteben befe felben nicht menig beitragen: Der Rocan, ober bas Ges fet ber Mufelmanner buech Dlubammet; nebft einigen feierlichen foranifden Gebeten, unmittelbar aus bem Meab. überf., mit Unmert. und einem Regifter verfeben. Salle 1773; 2. verb. Mufi. 1775. 8. 2). In jungern Jahren mar er ein febr beliebter Prediger, und feine gebrudten bomiletifchen Arbeiten unterschieden fich von vielen abnlis den Schriften burch eebauliche Deutlichfeit, Ordnung und andere gute Eigenschaften, j. B. feine praftifche Erflarung bes Briefes Pauli an Die Roloffer. Queblinb. 3 Ible. 1766-81, 4. Dit bem Sonfifterialrath Bermes aab er 1787 bas neue verbefferte Quedlinburg. Gefangbuch beraus, und julett ließ er noch feine eigene Lebensbes fdyreibung Queblinb. 2 Ib. 1795. 8. bruden, bie aber nur bis 1760 gebt, und bei viel fleinlichem Detail, Mbfcmeifungen und Beweifen von groffer Gelbftgefälligfeit und Eigenlob, boch auch manche gute peaftifde Bemer-fung enthalt'). - Jafper (nicht Jatob) Bonfen, geboren ju Spanbett, Umte habereleben, ben 17. Mug. 1753, wo fein Bater Unbreas Prediger und Propft mar. Er ftubirte ju Riel, murbe 1780 Diafonus ju Ct. Johannis auf Gobr, 1790 Pafter ju Althaderbleben, bann ju Bigwort im Solfteinifchen, 1798 aber erhielt er neben bem Sauptpaftorate an ber Friedricheberger Rirche ju Chleswig die Propftei Sutten, und 1804 ebendafelbft Die Sauptpredigerftelle am Dom mit ber Propftei Gots torf, nebft Gib und Stimme im Gottorfichen Dberfonfis floeium. Wegen gefchwachter Gefundheit vertaufchte er biefe Umter 1817 mit bem Sauptpaftorate ju Borefleth, erhielt jest, nachdem er fcon fruber Ritter bes Danes brog : Orbens geworben mar, Die Burbe eines Ronfiftos rialrathe, und ftarb ju Altona den 26. Jul. 1818. Ein Dann von bellem Geifte, und ein thatiger Befbeberer alles Guten, Berausgeber (gemeinschaftlich mit feinem Bruber Dieterich) ber Beitrage jur Berbefferung bes Rirchen und Schuls mefens. Altona 1797. 2 Bbe. 8., Die gwar gunachft auf Solftein und Schleswig Rudficht nehmen, aber auch viel allgemein Brauchbares aus bem gangen Gebiete bes Prebigte, Rirchen- und Schulmefens enthalten. Gein Abrif ber driftlichen Glaubenes und Gittenlehre. Mit. 1797, 8. ift febr gwedmaßig, und mas er gegen Sarms Thefen ') fcheieb, beurfundet einen bellen Geift. In ben Gchlesmig-Solft. Prov. Ber. 1791. Sft. 3. u. 1793. S. 1.3. 6. fleht von ibm eine Befdreibung ber Infel Fobr; anberes ober in Haderslevsk Maanedskrivt til almeennyttige Kundskabers Udbredelse (1793-94. 8.), ber ren Ditberausgeber er mar .).

BOYVE, von. Gine Revenburgifche Ramilie, aus welcher Unton jur Beit ber Rirchenverbefferung von Ger fich nach Reuenburg begab, ben Reformator Racel unterftuste und bas Burgerrrecht erhielt. Deben mehren Unbern, welche in Statebedienungen und firchlichen Unftele lungen fich bafelbft befant machten, verdienen voezuges meife berausgeboben ju merben: Jong &, Pfarrer ju Fontaines, welcher 1739 im 85. Jahre feines Altere ftarb. Er batte fich mit ausgebreiteten Forfdungen über bie vas terlandifde Gefchichte befchaftigt, beren Ergebniffe in mebren Sanbidriften autbebalten murben. Die michtiaften bavon find: Annales historiques du comté de Neuchâtel et Valangin, 3 vol. fol. Diefe Jahrbucher, fur welche ber fleifige Berfaffer alle bffentlichen Documens ten Samlungen bes Landes benutte, entbalten gablreiche Urfunden, geben bis auf 1707, und liefern feltenere Mufichluffe uber bie neuere Gefchichte bes Farftenthums. Sein Reffe, Grang, bat fle umgearbeitet, vermehrt, und eine Fortfebung bis 1722 ift vermutblich bie Arbeit bes lettern. - Dict. historique, étymologique et cri-

<sup>2)</sup> Man febe bie Recenf, biefer überf. in Dichaelis orient. Bibl. 8. Eb. 30-98.

<sup>3)</sup> Ugl. bit Mernssonen biefer Lebensbeicht, in der Meuns alg. e. 38th. 38b. 23. 6. 218—225. 30b. 26. 6. 76. Wig. 21. Seit. 1798. Jan. Nr. 28. 6. 217—221. Meusseis eine Stein berick Seitlich 1. 38b. ein Molinis bei (siene Lebensbeiget. b. verft. Seitlich 1. 38b. ein: Molinis bei (siene Lebensbeiget. Seitlich 1. 38b. ein: Nr. 10. 6. 80b. 38 verbeiget. 25 v. 38 verbeiget. Gehren 1. 30b. 32 v. 32

fchern mar fur feine Reigung ju abnlichen Forfchun-gen enticheident. Er verließ bie Abvofatur, wurde

1705 Eleve und Penfionar ber Mademie ber Infdriften, und ichen im folgenden Jahre bestandiger Geeretar ber-

felben. Rad bem Jobe bes Ergbifchofe Fenelon nahm

ibn 1715 die frangofifche Atabemie unter ihre Mitglieder

tique. Es enthalt Erflarungen veralteter Musbrude als terer Chronifen, fdyweigerifder Dungen, Gewichte und Mage. - Dict. des antiquit. Suisses. - Dict. monetaire ; liefert wichtige Dachrichten über Die Dlunigefchichte, und wurde von bem Rangler Bopve, feinem Brofineffen, burchgefeben und verbeffert "). - Jafob Frang, bes Borbergebenden Reffe, welcher fich bem Stubium ber Rechte widmete, 30 Jahre lang ju Bern bie Abvofatur ausubte, mit berfelben aber die namliden bis ftorifden Forfdungen verband, welche fein Obeim betrieben batte. Er theilte ber Bernerfchen Regirung feine Bemerfungen und Erlauterungen ber 2Baatlanbifden Ges febe mit. Mus benfelben eniftanben feine: Definitions ou explications des termes du droit, consacrés à la pratique du pays de Vaud. Berne 1750, 12., febr perbeffert und vervollstandigt Lausanne 1766. 12. - Remarques sur les lois et statuts du pays de Vaud. Neuchat, 1756 und 1776. 2 Vol. 4. Das 2Berf ente balt eine Gefchichte bes Bagtlanbifden burgerlichen und Lehnrechts und ift bie Frucht grundlicher Unterfuchungen und einer 30jabrigen Praris. 1754 febrte er in fein Baterland jurud, legte bem Ronige von Preufen ein système complet du droit féodal et regalien adapté à l'usage du l'ays de Vaud et de la l'rincip. de Neuch, et Valang, vor, erhielt 1755 gur Belohnung die Dleierei von Bevair, legte Diefelbe 1770 nieber und ftarb ju Ende bes 3. 1771. Gein Examen d'un candidat pour la charge de Justicier etc. Neufchâtel 1757 ift, von ber fatechetifchen Form abgefeben, noch jest ben Beamten Reufchatele brauchbar. Much von ihm find mebre fleine Arbeiten und Sanbichriften ubrig \*\*). -Gein einziger Cobn, Dieronnmus Emanuel, geb. 1731, betleibete feit 1767 bie Stelle eines Stateratbes und fürftlichen Kanglere. Um ju beweifen, baf bas Gurftenthum Reuenburg burch feine Lage, Bunbniffe und ane bere Berbaltniffe jur Schweis gebore, immer ein Theil derfelben gewesen fen, und um baburch feinem Baterlande ben Genuf ber aus bem 1777 mifchen ben Schweigern und Franfreich gefchloffenen Bundniffe bervorgebenben Bortheile ju verfchaffen, gab er 1778 recherches sur l'indigénat helvet. de la principauté de Neuchat. et Valang. Neuchat. 8. beraus, in welchem ein Musjug aus bem diet. monet. feines Grofiobeims, Jonas, ent-halten ift, ben er felbft noch vermehrt hatte. Das Bert enthalt auch Musjuge aus ber Chronique des chanoines

und Rumismatifer, lat. Claudius Groseus Bosius, mar ben 28. Jan. 1680 gu Lyon geboren, ftubirte gu Paris bie Rechte, und murbe fcon in feinem 18. Jahre bafelbft

auf, und 1719 murbe er Direfter bes fonigl. Debaillentabinete, auch mar er ein Chrenmitalied ber toniglichen Alfabemie ber Maler und Bilbbauerfunft. Das Gecretariat ber Mab. ber Infdriften legte er 1742 nieber und ben 10. Gept. 1753 erfolgte fein Job. Boje bat fich burch feine gelehrten und grundlichen, icharffinnig und gefchmadvoll porgetragenen antiquarifchenumismatifden Forfchungen um Die Auftlarung ber alten Gefchichte vielfach verbient gemacht; befondere murbe burch ibn bie Rentnif und ber bifterifche Gebrauch ber Dungen griechifder Ronige und Statte betrachtlich geforbert. Aberhaupt jog er in ben Rreis feiner Unterfuchung alle Dentmaler bes griechifden Alterthums, und bie Refultate feiner Forichungen find meiftens ungemein treffend, leicht und naturlid. Das meifte von bem, mas er erforfchte, ift in ben jablreichen Abbandlungen niebergelegt, bie er in ben Memoires de l'acad, des inscript, aberuden ließ, unter welchen versuglid) die Diss. sur les rois du Bosphore Cimmerien, Vol. VI. p. 549. und die Histoire del'empereur Tetricus, éclaircie par les médailles. Vol. XXVI. 504. su bemerfen find. Unter ben einzelen Schriften und Abbandlungen find ju erwahnen: Traité hist, du Jubile des juifs. 1702, 12. Diss. sur le Janus des ancieus et sur la déesse Santé. 1705, 12. Démétrius Soter, ou le retablissement de la famille roy, sur le trône de Syrie. 1745. 12. Le livre jaune, contenant quelques conversations sur les logomachies ou disputes de mots. Bale 1748. 8. auf gelbem Papier abgebrudt und felten, u. c. a. Bon ben Medailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, 1702, fol. beforgte er 1723 eine febr vermehrte und bis sum Tobe bes Stonigs fortgefette Muegabe, auch batte er Antheil an ber Histoire metallique de Louis XV. und verfertigte uber bas tonigl. Debaillentabinet, bem fein eigenes reich= haltiges Sabinet einverleibt murde, und bas überhaupt burch ibn viele Bermehrungen enthielt, einen vollstandis gen Ratalog. Er ift ber Berausgeber ber erften 15 Banbe de Neuchâtel. Er starb 1810†). (Meyer v. Knonau.) BOZE (Claude Gros de), ein gelehrter Archdolog ber Mémoires de l'acad. des inscriptions et belles lettres, Paris 1717 sq. 4. und ber baraus besonbers abs gebrudten Histoire de l'acad. roy., avec les éloges des académiciens. Ib. 1740. Vol. III. 12. Die barin enthaltenen, größtentheils von ibm berrubrenben Eloges, empfehlen fich burch Ginfachheit und einen gefchmadvollen Bergf. v. 9, aller's Bibl. b. Gemeigrafel. IV. N. 5. 102. SS. 534, J. B. Beyre réch. sur l'indépend helv. prél. IV. N. 5. 102. SS. 534, J. B. Beyre réch. sur l'indépend helv. prél. IV. N. 53. 534, S. 205. S. 205 Bortrag. Un bem Journal des Savants mar er ein fleis figer Mitarbeiter. Ginen großen Reichthum literarifder Seltenheiten enthalt ber Catalogue des livres du cabinet de Mr. de Boze (redigé par Boudot et publié par G. Martin). Par. 1745. fol. von bem nur menige Eremplare (Einige fagen 20) gedrudt wurden; vollftandiger aber ift ber ju Paris 1754. 8. gebrudte Muctionefataleg .). (Baur.) \*) Eloge de Mr. Boze par Bouguinville in ben Mem. de (Gr. Henckel v. Donnersmarck.)

184 -

BOZEGOW (Bożiewog, Bozkow), fonft MIts berg, behmifde herrichaft und Martt, mit Schlof, Pfarre, Glasbutte, im Saborer Rreife, 2 Ct. ren Dilge (André.)

BOZKATH ngxa (vicus elatior nach dem Arab. & Eco') mar eine Ortfchaft in ber Ebene bes Ctammes Juba (3of. 15, 39. 2 Sion. 22, 1.); auch 3ofephus gebenft ihrer ") unter bem Ramen Booxe 3. (A. G. Hofmann.) BOZRA ==== (fefter, unjuganglicher Plat) bas

Bosrea, Bostra ber Griechen und Romer und bas er Araber, liegt nach Eufebius () 24 romifche Deilen von Ebrei und ift nach Abulfeda2) und 3. 2. Burd harbt') bie Sauptftabt ber Proving Saustan ober Muranitis, unter bem 60° g. und 32° 15' nordl. Br. In bem M. I. wird fie bfters ermabnt und gwar ale hauptftabt ber Chomiter'), nur Ger. 48, 26 ale eine moabitifche Stadt. Dies bat Beranlafs fung gegeben, 2 Ortichaften bes Ramens Bojra anjus nehmen, eins in Joumda, bas andere in Moab; ba aber ber Befit einzeler Statte gwifden ben fleinen Bols fern wechselte b), fo ift jene Stelle bes Jeremias fur eine Berfchiebenheit burchaus nicht beweifend '). Man hat fich bemnach mit Gefen ius ') bie Cache fo gu benten. Boftra lag nicht in bem alten urfprunglichen Gebiete ber Ebomiter, fonbern nordlich vom ammonitifden Ges biete in ber Lanbichaft Muranitis; fpater breiteten fich Die Comiter weiter aus und machten Bogra gu ibrer Sauptftabt. Richt verwechfeln barf man bamit Beeftes rab (30f. 21, 27), welches die Bulgate Bosra, Die LXX

l'acad, des inser. Vol. XXV. 259-278, Hist, lit, de Lyon, avec una biblioth des auteurs Lyonneis (ben bem Parer Celoavec uns hiblioth. des auteurs Lyvannis (ven cem Pater Celevia) p. 803. Belträge ur Sift. b. Glothytt. 2. 2b. 24-39. Basduri biblioth. numeris 182. Saxii Onomest. 7. VI. 17-21. Clement bibl. ort. T. V. 171. Nouv. dict. hist. Biogr, univ. T. V. 172. Sayafter's Gelfs. b. hifter. Berfs. 2. V. (ven Brußet).

Db. 1. 68th, 43.

\*\*) Antiquit, Iud. X, V.

\*\*) Antiquit, Iud. X, V.

\*\*) Unomast, it, b. 39. Edgats.

\*\*2) Tabula Syrise ed.

\*\*Edder. p. 99. rgl. bic Ettle tee McGater t in ben Addi
\*\*Edder. p. 99. rgl. Teevel, it Syris and the holy Land. tam. von Roblet. 3) Travels in Syris and the holy Land. Lond. 1822 p 104. 4) 1 Mel. 36, 33. 3cf. 34, 6. 63, 1. Sures 1, 12. 3tr. 49, 13. 22. 5) Go cridcint ja auch Petam. von Kopiet. 3) traves in 37928 and the 2007 Lond.
1822 p. 104. 4) 1 1982 [3 63, 3 2], 34, 6 63; 1, 1
8mes 1, 12. 3cr. 49, 13. 22. 5) Se cridenti 12 and Pec
17 a, Islanda Sawiffi, 26, 16, 16 in Ph. Amen ber Mochle
17 a, Islanda Sawiffi, 26, 16, 16 in Ph. Amen ber Mochle
17 a, Islanda Sawiffi, 26, 16, 16 in Ph. Amen ber Mochle
17 a, 18 indi 18 certificity in 18 series
18 indi 18 series
18 indi 18 certificity in 18 series
18 indi bem Bufate: "beibe Orte merben in ben Budern Wofis ermabnt," bag er fich nur buntel aus ber Bibel greier Bogras erinnerte, nicht etwa aber aus eigner Unficht ober in hautan einerinnerie, nicht erwa aber aus eigner unfingi oere in Ihafrichien biefe Bestimmung gegeben bat. Denn im bertogenen Nachrichten bier Beitra nut 1 Mel. 186, 33. vor; übrigens ich int Burdbarbt feibft in feinen federen Reifeberichen feine Unficht geanbert ju baben, nachbem er bie alte und beribmte Gtabt Boftra im jetraifigen Mrabien besuchr batte. Er ermant name tid nicht einmal ba (a. a. D. S. 226-36.), wo er eine ausführen liche Beidreibung von tiefer Stadt liefert, etwas von einem groeiten Zoftra; bann aber finten mir auf feinen beiben Charten Map to accompany the travels of J. L. Burckhardt in Syria and the to accompany the travels of J. L. ourceaved in Syris and the holy Land with Map of the Hoowran and adjoining districts) sur Einen Ort, welfart mit beiten Amelo Bosers und Bostes ymgleich verzeichet ift. 7) Commentar ymm Ichiole 2, S. S. 912. rgl. and Calmet Bibl. Wêtterb, u. b. W. Bogra. Boorpa überfeben und Reland baber ") mit Boira coms biniren will. Eben fo wenig ift es fur Beger gu bals ten, eine Leviten= und Freiftabt im Stamme Ruben (5 Dof. 4, 43), wie unter anbern Calmet") gethan bat ie).

Unter ben romifchen Raifern batte bie Stadt bas Recht, Mungen gu fchlagen; befant find beren von Uns tonin bis Decius 11). Gie bezeichnen Boftra ale ros mifche Colonie, welche bem Damafeius gufolge 13) erft unter Mleganter Geverus angelegt mar 13); boch batte fcon Erajan eine Legion borthin verlegt, auch bie Ctatt ausgefdmudt. Staifer Philipp, welcher bort geboren mar, erbaute in bem Begirt ber Stadt Philippopolis und madite fie jur Detropolis'.). Muf bem Mvers ber Dungen ftebt gewobnlich bas Bilbnif und ber Rame bes Raifers; ben Revers bagegen giert meiftentheils bas Bilb ber Aftarte ober bes Jupiter Ammon mit bem Ras men ber Stadt. Chriftliche Ergbifchofe batten lange Beit ibren Gis in Boftra, und ftanben unter ben Patriarden von Berufalem ober Antiochien; bem Eribifchofe ju Bos ftra aber maren bie fprifch-arabifden Chriften untergeben in 20 Biethumern. Debre biefer midtigen Geiftlichen find in ben Aften ber Spnoben ju Ricea, Ephefus und Chalcebon genant 13); befonbere mar aber Boftra fur bie Reftorianer einer ber wichtigften firchlichen Gibe 10). Huch in ben Beiten ber Rreugige finden wir ben Ort ers mabnt 17); jest ift es ber lette bewohnte Ort bes fuboftlichen Enbes ven Souron und ift barin mit Ginfchluß feiner Ruinen Die groffefte Stadt, benn ihr Umfang betragt etwa 4 Stunden. Die Sauptgebaube findet man in ber Richtung von D. nach ber Mitte ber Ctabt gu, Die großefte Lange bes Ortes ift von D. nach 2B., und Die Bauart ift ber abnlich, welche fonft in alten Stabten von Sauran bemertt wirb. Ein Blufichen nabr el gbas gel, welches d'Anville's Charte nabe bei Boftra fest, findet fich bort nicht, wol aber ein 2Babo ghasel in ber Richtung nach Mmman. Der Ort felbft ift etwa noch von 12-15 Familien bewohnt; von Weinbergen ift feine Cour , taum ein Baum ift in ber Rabe.

Die Ruinen ber Ctabt befdyreibt Burdbarbt \*\*) ausfahrlich; unter ben Gebauben zeichnet fich aus eine Mofdee aus ben alteften Beiten bes Islams, fur beren Erbauer man Omar el Rhattab balt. Gine Reibe Caulen , mabricheinlich aus driftlichen Tempeln entnoms men, ichmudt biefelbe, und an ben Banben find viele cufifche Infchriften. Die vornehmfte Ruine aber find bie Uberbleibfel eines Tempels jur Geite einer langen, burch bie gange Stadt faufenben Strafe, movon jeboch

<sup>8)</sup> Palaest, p. 666. ed. Trai. 9) u. b. 20. Bogra. 10) Ligl. bie Art. Beefter ab und Beger. 11) Egl. T. E. Minnet description de médailles antiques Grecques et Romaines. T. V. p. 579-85. Bie auf Caracalla berab batte fie Edbel (Doctrin. numm, vett. T. Ill. p. 500 sq.) ichen angegeben. 12) Ap. Phot. cod. 242. 13) Bellan in ben Edbel (Doctrin numm, vett. T. III. p. 500 sq.) 1qcn umge-geben. 12 Ap. Phôt. eed. 242. 13) 26 (11a) in bet Mémoires de l'Acad. T. XXX. S. 307. Cdbel a. a. D. S. 500. 34) Georg. Cederal Chronicon p. 211. ed. Basil. 1506. 110 Jah. Zonarac Annal. T. II. p. 229. ed. Basil. 1506. 15) Redard Paleset 606. ed. Tesi. bas fie yis/muntengeftdft. 16) Assemani Bibl. Orient, T. III. P. II. p. 595 II. 730, 17) Sanutus p. 893. Bostrum primes Arabise metropolis hodie vul-gari appellatione Bussereth dicitur. 18) a. a, D. 6, 227 ff.

mur die hinter Mauer vollfommen erholten ist; in der Gronte sehen 4 große ceinstische Saulen, am Schönbeit nur von dem des Sonnentempels ju Palmyra übertroffen, 6 Spannen im Duckmeiler und etwas mehr als 43 kuß boch. Unweit davon ist ein soft ganz unwelchädebiger Aumphöbegen, beltedem aus einem hoben Centralebigen und 2 nietrigen Seitendbigen. Muf allen Muinen und an wielen Gebauben sinnen sich gebriebe, griechsiche und nach zu kleich gestellt, griechsiche und andere Nechauben singericht, wahrsche leigt ein gehod der Verliche und der Verlichten der Verlicht, griechsiche und der Verlichten Verlichten bestellt gestellt gestellt

BOZZA (Bernardo), geb. ju Montselice ben 25. Dec. 1734. In Italien fent jebermann fein Werf betis telt: Il celebre altitonante Co. Bacucco. Es erfchien jum erften Dal in Lucca 1762 und jum fechften Dal in Benebig 1809 in 4. Es ift eigentlich eine Spottschrift auf die Rebner feiner Beit, beren Sauptfehler mit grofter Runft und in einer fo munderlichen Dtanier gu einem Gangen in ber Form einer Lobrede vereinigt werben, baß man fur Diefen Stil eine eigene Benennung - istile bacuccario - erfunden bat. Hur ein Dann von ausgezeichneten Salenten und ausgebreiteten Kentniffen fonnte ein fo originelles Wert ichreiben. Beites befaft Bogg, ber, aus einer Patrigiersamilie ftammend, nicht ohne Glud bie bobern Amter feiner Baterftabt eine Zeitlang verwaltete und erft wenige Jahre nach bem Jobe feiner Frau bie Priefterweihe empfing. In feiner Jugend von unerschopflich frober Laune und im Befit eines nicht un-betrachtlichen Bermögens, ftarb er b. 29. April 1817 unter bem Drude ber Urmuth und in einer buftern Geis stroftimmung. Er binterließ handschriftlich mehre der oben genanten abnliche Satyren, die man in da Rio's Giornale dell' Italiana Letteratura, Padova 1817. Tomo XLV. p. 314. aufgeführt findet.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
Bozzen, f. Botzen.

BOZZOLO, Iteines Fürflenthum in Italien, zwiechem Wentun, Parmu und dem Innebertisch ernetinnisien Reich, zwiechen dem Dalie und Vo, beftelt nur aus der Ileinen Setal Bogelo und tilchen Debetren, und macht mit Sabienetta ein Ganzes aus. Beite Kürsten beimer find besie von Gualala, mit bem fie gleiche Schäffele hatten, auch mit diefem verbunden an die Herten von Arman, Maria Soulie, im weinere Kongref tamen. — Der Hauptort Bogglo ist ein fleine gut gedaute Elade mit Schöffe, an der Tamman unweit des Dalie, mit 4500 Einwe, die sich mit Eribertpinneret u. Weberte indehöcksigen.

19) Uber ben Urfprung bes Ramens fiche Burdharbt a. a. D. G. 235. Mig. Encoclop. b. 20. n. R. XII. BRA, ein auf einem Sugal gelegenes Stabtden der piemontesschen Vvonin Alba, welches eine Bevollerung von 10,000 Eine. das und fich vorzüglich durch Seiden dau nahert. Es ist der Geburtscher des Dichters und Arzeite Dereit. Man hält Bra für das alle liquerich Brat (Piazza del) oder il Bra, f. Verona.

Bikk (Henr. de), zu Dodum in Westtrießland 1955 geboren, batte in Westen und Bastleft flubirt und arofe Weisen durch Stolien und Brantfreid unternommen. Er über die Keinerlunst in kiner Waterladt, dann in Sätzepfen und Stempen und, und machte sich die Stonber burd Westenderung einer für neu gestaltenen Krantfeil befant, weise am Ende bei 10. Jahrb. an eine Klien ber Morbe bei 10. Jahrb. an eine Klien ber Westen berichte und mit dem belähalischen Namnen: de loopende Versen begeichnet wurde. Die westenlichen Sussalie der Krantfeils bestandt bei Gestalten konnen der Weiterfeligmeren, worden bei Gestalten follen, die met ihr in klien und Erubsjang vorgesommen fenn follten. Alle bett i Goorbant inistoria, Viteb. 1994. und Molitandt bett die Goorbant inistoria, Viteb. 1994. und Weil in de but (de warn, Lips. 1664.) bielten das über für fere busstlich. Ber die Bedeutungen stehen in Forest observ, ib. 19.

Braache und Braake, f. Brache und Brack. BRABANT, 1) (allgemeine bifterifche und ftatiftis fche ilberficht) Bergogthum in ben Dieberlanden, unter ben 18 Provingen berfelben bie bedeutenbite und volfreiche fle, fo wie bem Range nach vormale und auch jest bie erfte, - machte ju ben Beiten, wo Julius Cafar in biefe Gegenben brang, einen Theil von Rieberteutschlanb aus; feine Einwohner waren ein Difdlingerolt von Stelten und Germanen, bas fich in mebre Ctamme unterund Dofel wohnten \*), die machtigften und friegerifchten waren. Rad ihrer Unterjodjung madte Brabant eine Bubebbrung ber Romerproving Belgica, eine ber 17, worin Gallia getheilt war, aus; im 5. Jahrh. fam es unter bie hereichaft ber Franken, im 7. wurde es bem Damale fich abideibenben Muftrafien jugetheilt (f. b. folgen= ben Urt.). 216 im 9. Jahrh. Die Seigneure fich ju Lanes an Teutschland fiel. 1186 murbe Beinrich I., Graf von Lowen und Sproffling der alten Lothringifchen Gurften, von bem teutiden Raifer Friedrich bem Motbbart jum erften Bergoge von Brabant erhoben, und 1349 er bielt bas Land burch bie brabantifche golone Bulle Raris IV. ben befreieten Gerichteftanb. Beinriche I. Stamm, wovon ein Sprofiling heinrich bas Rind nach Leutich= land überging und die bort blubenden beffifchen Saufer fliftete, farb in ber Schwertfeite, 1355 mit Johann III. aus ; feine Erbtochter Johanne vermachte bei ihrem Tobe 1406 Brabant und Limburg ihrem Grofneffen Anton von Burgund, von beffen Cobne Philipp fie 1430 Philipp ber Gute erbte, beffen Entelin Maria fie 1477 mit allen burgundischen Lanbern Daz von Oftreich zubrachte. Brabant hatte damals außerst wichtige Borrechte, die ben Stanben burch eine Sandvefte, Die ben Ramen Jo-

<sup>\*)</sup> Caesar, lib. IV. cap. 2 et 9.

186

yeuse Entrée fubrte, weil die Bergoge fie bei ber Buls bigung por bem feierlichen Ginzuge in Die Refibeng befcwuren, sugefichert maren; bas Bolf glaubte biefe und feine Breibeiten gefrantt, ale Philipp II. burch bas Chift von 1564 bie Uniformitat ber Religion ausfprach, und brach in offenen Mufrubr aus, als Alba 1567 mit einem heere ju beffen Durchfebung anlangte. Indefi gelang es blos ben nordlichen Provingen, bas verhafte Joch 1581 abzumerfen; Brabant und die fublichen Provingen blieben ben Spaniern, nur mußten biefe in ber Folge 1648 ben norblichen Saum von Brabant an Die vereinigten Provingen abtreten , bas unter bem Ramen ber Generalis tatelande eine mabre Domane ber Union murbe. bem Mubfterben ber fpanifch ebftreichifchen Linie fam Bras bant mit ben übrigen fublichen Provingen ber Rieberlanbe 1714 an die teutsche Linie, die bis 1794 in bem Befit blieb, aber im Frieden ju Campo Formio 1797 folche an Franfreich abtreten mußte, bas in ber Folge auch bie Generalitatelande und gang Colland einbepartementirte. Der parifer Friede von 1814 ftellte jedoch bie Dieberlande wieder ber und vereinigte Die fubliden mit ben nordlichen Provingen in einem Diabeme. Brabant felbft gerfallt fest in 3 Provingen: 1) Norbbrabant - 77.00 DM. mit 305,000 Cinm., bas vormalige Stats ober batavifche Brabant. 2) Cubbrabant, 66,2 um. mit 448,000 Ginm. , bas bftreidifde Brabant , bod mit Gins fcluffe ber barin belegnen Gennegauer, Flandrer und Lutticher Enflave, und 3) Antwerpen, 47,88 [DR.] mit 298,000 Ginto., Die Berrid. Antwerpen und Dledjeln (f. Diefe Mrtitel). Das Wapen bes Bergogthums ift ein goldner Lowe in Comars. (Hassel.) - 2) Brabant. Braebant, Brachbant (brachbatensis pagus ale Gau in ber mittlern Geographie). Ein Gau Muftraffens, bann (Dieber-) Lothringens. 3m Rorben bilbete bie Chelbe feine Grange, Gent lag unmittelbar auf berfelben 1),

und ber Gentgau 1) und weiter biflich ber Baabgau 1) fliegen bier an, bis jur Ginmundung ber Dupel, und an biefer herauf, wo ber Riengau lag (in welchen Untwerpen gefest wird .) und Bouchout), bis etwa, mo Dole und Reethe burch ibre Bereinigung Diefem Strom ben Ramen gaben. Dann in Often auf ber Grange ber Gebiete Diefer lettgenannten 2Baffer (bas ber Reetben gebort bem Miengau). Diedeln mar Brabant angeberig. Dlach Uberichreitung ber Demmer (Lowen gebort ju Brabant, Salen und G. Eron ju Sasbanien) auf ber Grange bee Bebietes berfelben , ber Bette und ber Dple fort. 3m Guben um Die Quellen ber lettern auf ber Erennungelinie ber Baffer mifden Dage und Cambre, fo baf bie Abtei Gemblours (beren Andenfen burd) ben Chroniften Gigebert erhalten wird) mit Lobbes jum Comacensis pagus, Die auch benachbarte Rivelles aber noch ju Brabant gejablt wirb. Dann folgt bie Grange bem Theilungepuntt ber 2Baffer, Die jur Genne ober gur Baine (wo nun ber Bennegau benachbart wirb), fliegen, und ferner bem Schelbegebiet, indem die Quellen ber Denber innerhalb biefes Gaues fallen. Reberque, bei Enghien, namlich und Leufe werben als brabantifche Orte genant, Bergen (Mons) im hennegau bewahrt bie alte Angeborung noch jest auf. Damit jur Schelbe, welche weftlich ebenfalls Die Grange Diefes Gaues macht, wie fie fruber Muftraffen und Deuftrien fcbied , und fpater Lothare Erttheil von Weftfranten; bier febloß fich vielleicht ber Gau Fanomartie (Famars) gemiffer Oftrebant, weiter bit Gaue von Dornit und Corteit .) , vielleicht auch groifden Schelbe und 2ne ber Liftrigau an ; fcwerlich ging ber Gau Brabant über Die alte Reichofcheibung ber Schelbe beruber. Diefer Rreis begriff alfo, nach der Gintheilung unter ben burgunbifch offreichifden Berricbern ben fuboftliden Theil Flanderns, ben groften Theil bes fubliden Brabants und ben norblichften Theil Bennegaus; nach ber jegigen aber, Theile ber nieberlandifchen Provingen Unt werpen , Offfanbern , hennegau und faft gang Cubbrabant.

Bus ben Nachrichten von der Shellung Vorbringens RO (Bouquer VII. 110 vg. 16, 644), wilfin wir, doi in Seadonto vier Graffcheften fich befanden, und diest Reichfertis damals in Statte der Kollen Goos fiel; fichter ging er mit dem Reft auf Tautschland über. Darauf reichienen zuret ein comes dravenspantium (1977), dam ein drachdatensis patriase comes et advocatus 1686, alle aub dem Haufe der Etgefen von Benen, und sedann, als Graff Gettrich 1107 das Freugstum Mieterletheringen von Heinrich 1107 das Freugstum Mieterletheringen von Keinrich V. erworken, wurde auch dem herzegl. Tiet von Lettingen, zur Leichtern Unterfecklung von den Herzegen Skreichteinigens aus dem ichtiffe. Grafenbaufe, ber von Brochart eff eineln, firt 1241 befahrde binner

ff. auch benant sen. 2) Auch vom Genrique find versige Rocheiden übrig, d. der der Joel Genet, prezigierte gir Kvolgteld Sr. Zeiter gir bin geber. 6 vom der Genet finden bei 
der Sr. Zeiter gir bin geber. 6 vom der Gele der finden 
finden bei der Genet finden der Genet finden 
finden bei der Genet finden der Genet finden 
finden der Genet finden der Genet finden 
vom einstehen C. Bernet G. Boson der Kristler aber 
not einstehen C. Bernet G. Boson der Kristler aber 
not einstehen C. Bernet G. Boson der Kristler aber 
not einstehen C. Bernet G. Boson der Kristler aber 
der Genet finden 
der Genet 
der Genet

<sup>1)</sup> Monasterium quod dieitur Ganda, quod situm est la pare Brachhetensi, — thi S. Based quiesett. Urf. Debrig bet propose propose propose de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la compan

187

gefebt, bis endlich der Bergogstitel von Brabant allein ubrig blieb \*) (Rarte von Lotbringen). (Delius.)

BRABECK (Priedrich Moritz Breibert, nachber Graf von), ein in mehr als einer Sinficht ausgezeichnes ter Beitgenoffe, wurde am 4. Mug. 1728 ju Brabed im Umte Fredeburg , Bergogthume Weffalen, geboren. Bon feinen Altern jum geiftlichen Stande beftimt, hatte er fich birfem gewidniet und nahm, mit Ablehnung febr ehe renvoller Antrage ber Raiferin Daria Therefia, welche ibn ale Sogling ber Thereffanifden Atabemie in Wien fennen gelernt batte. Domberrenftrllen ju Silbesbeim und Paberborn an. Steth burch ben garten Ginn bemrat. burch ben er frater gan Zeutschland ale gefchmadvoller Renner und Befchuber von 2Biffenichaft und Munit bea tant murbe benunte er feine Gintunfte ju Reifen fur bie Mubbilbung feines Geiftes. Er febrte gulest aus Stalien. mo er fich am langften aufgehalten batte, uber 2Bien nach Silbesheim jurud : nachbem er porber, aus Muftrag ber Raiferin Maria Therefia, Die Dabl ibres Cohnes. bes folnifden Surfurften Marimilian Frang, sum Bis fcof von Munfter ju Ctanbe gebracht batte. - 216 im 3. 1785 ein Coabiutor bes Ruritbifchofs von Silbess beim gemablt werben follte, erflarte fid) ein groffer Theil ber Domberren fur Brabed. Da er aber, fo fcmeichels baft bie Ausficht auf ben Burftenftubl auch fur ibn fein modite, jebe Intrigue, bie ibn bagu batte fuhren tonnen, verfchmabte, fo murbe er nicht gewählt und ba ju gleicher Beit ber finderlofe Job bes Stammberen feiner Familie eintrat, fo murbe er baburd peranlafit, ben geiftlichen Ctand mit papftlicher Difpenfation ju verlaffen und fich ju perbeiratben. - Geitbem lebte er in ftiller Abgefchies benbeit mit feiner Ramilie auf Cober: bis er im 3. 1799 auf eine ibm febr unerwartete 2Beife wieder ins bffentliche Leben gezogen murbe. Es berrichten namlich fdon feit langer Beit mannigfaltige, lanbreberrliche Bre rungen im Silbesheimifdien, fur beren Abitellung Bra-bed bereits fruber (1776) als bamaliger Deputirter bes Domfapitele geeifert batte: Diefe Brrungen follten burch ben ausgeschriebenen Landrag befritiger merben. Er birft es baber als Landftand fur Pflicht, feine fruber geaus Berten Anfichten wiederholt ju entwideln und er that bieb in einem eigenen, an feine Mitftanbe gerichteten Botum (Ro. 3. friner unten gebachten Schriften) mit bem Feuer, welches ein lebhaftes Gefühl fur Recht und Bil-ligfeit hervorbringt. Diefer fo wohlgemeinte Schritt murbe ibm jum Berbrechen gemacht; einzele Stellen feis ner Bemerfungen murben gemiebeutet, er felbit por Gericht als Berbrecher ber beleidigten Dajeftat angeflagt und in virlfachen Drudfdriften por bem Dublitum als Bor bem Publifum ein Revolutionar gebranbmarft. führte er feine Bertheibigung felbft, in einer eigenen Schrift (Ro. 4), vor Gericht vertheibigte ibn Saberlin, worauf bann endlich auch Diefer mertwurdige Progef, ber bamals fo viele Rebern befchaftigte, su feinen Gunften ente fdieben murbe.

Dan biefem Mugenblide an blieb Brabede Dube ungeftort . Die er gang bem Genuffe ber Lunft und bem Befreben . ibr auch in Teutschland mehr Musbreitung ju perichaffen . widmete. Die nachite Gelegenheit bau gob ihm feine eigene. aufaereichnet portreffliche, in gans Leutschland berühmte Gemalbegalerie, Die er mit einem Geltenen Aufwande von Geschmad und Roften gesammelt und die ibn icon fruber ju bem Plane bemogen hatte. Die gefchidteften Supferftecher Teutschlands auf einem Bunfte in vereinigen und burch ibre Arbeiten, nach ben beften Gemalben biefer Galerie fomol, ale anberer bes rumter Samlungen, einen bedeutenden Aunfthandel ju errichten, der obne Ruffficht auf Geminn, nur ben Smed baben follte, ben guten Gefdmad im Baterlande ju perbreiten. Diefe 3bee mar auch permirflicht und die Ine ftalt. um ibr beftomebr Musbebnung ju geben, im 3, 1795 nach Deffau verlegt worden, wo fie, nachdem ber bers jog und mehre Privatleute betrachtliche Fonbs baiu bergegeben batten, fich feitbem unter bem Ramen ber chalcoarabbifchen Gefellichaft zu einem Inflitut erhob, melches fich burch feine vielen portrefflichen Erzeugniffe ") in der Runftgefchichte Teutschlands febr glangend ausges seichnet bat. - Opater aina grar Diefe Cobpfung Bras beffe in ben Sturmen ber vielbewegten Beit wieder uns ter und felbit bie fcone Balerie murbe ibm in ben lebe ten Jahren feines Lebens feil; aber mas jene einmal gewirft. bas blieb boch bem Baterlande und auch Die Gige lerie murbe biefem baburd) erhalten , baf fich fein Raus fer fand, fie ihrem 2Berthe nach, unter bem fie ber Gigenthumer nicht verfaufen wollte, ju bezahlen. Brabed ftarb am 8. Jan. 1814, und mit ibm erlofch feine Familie. Seine Schriften find: 1) Nachrichten an bab tatbolifche Publitum Teutschlands, ben fatbolifden Relis gionbunterricht in bem Philanthropin gu Deffau betreffenb. spilbrébrim 1777. 8. — 2) Vues sur l'état des arts en Allemagne et sur l'institut établi à Dessau. Done Drudert 1796, 4. - 3) Einige Bemerfungen. bem gefanten Corpe ber bilbesheimifden Ritterfchaft in ibrer Berfamlung am 20. April 1799 gur Drufung und Beberuqung vorgelegt. Debrmale gebruft; befonbers bei Saberlin in feiner Schrift: über bas bem Greiberen p. Brabed angefdulbigte Berbrechen ber beleidigten Das frftat, Braunfdweig, 1800, 8. Beilage L. - 4) Le Baron de Brabeck au public; im Ofteber 1799. 8. Zeutich mit einer Borrebe bes Uberfreere 1800, 8 .-Cein Bilbnif ftebt vor: Soder par J. J. Roland, fol.

BRABEIUM, eine Pflangen-Gattung aus ber natürlichen Pamilie ber Proteaceen und ber vierten Linneschen Alaffe. Char. Volganmische Mülchen. Regelmäfig einerheiliger corollinischer Kelch, auf besten Mitter bie Antekren eingefäge find und bervoor stehen, auch und vier unstruckbare Staubschen und eine Scheite, die mierbalb ben Grudkfroten unfacht, abebern, wie bie filigs schei ber Grudkfroten unfacht, abebern, wie bie filigs schei letze Steinfruckt, jum Charatter. Die einsige befannte Mitt. Br. setzlatum Thanb. wächst am Kop., und sie

überf, p. Sorftia, Leips, 1799, Rol. (J. Suibert Seibertz.)

<sup>6)</sup> B. B. Ego Hearicus Dux Lotharingiae qui et Brabantiae -elegi. 1198 bei Dienfchtager Erlauterung ber gott, Bulle. Urt.
E. 30. Gebhardi Gefd. ber erbl. Reicheftande. Eb, 2. S.

<sup>\*)</sup> Rgl. 3ch, Enibert Ceibers wefffalifche Beitrage jur teuticen Gefcichte, Darmftabt, 1819-1823. B. 1, 6, 67 unb 165. B. 2, 6, 278.

188 -

ein Baum mit langetformigen im Birbel ftebenben Blate tern und weißen Blutbentrauben in ben Blattachfeln (Breyn. cent. t. 1.). - Brabyla capensis L. mant. ift ber frubere Dame von Brabeium stellatum, meldes (Sprengel.) Linne nicht genau beobachtet batte.

BRABEUTA, Brabeutes, bieg ber Kampfrichter bei ben gomnifchen Spielen ber Griechen, infofern er ben Preis austheilte (von Boagecor, Belohnung). G. Rampffpiele. Die Borfigenden in ben gelehrten Rampffvielen auf Universitaten nannten fich baber auch Brabeuta, infofern fie nach Beendigung bes Streites bem Bewerber um eine afabemifche 2Burbe, ber ale Gits ger vorausgefett wird, biefe ertheilten.

Brabyla, f. Brabeium. BRACCI ( Domin. Augustin), 266c, Mitglied ber Gefellichaft ber Alterthumsforicher ju London, geb. gu Bloreng 1717, bearbeitete von Jugend auf mit Leibenschaft die Alterthumefunde. Bon 1756 an beschäftigte er fich mit seinem Werfe: Commentaria de antiquis sculptoribus qui sua nomina inciderunt in gemmis et cameis, cum pluribus monumentis antiquitatis ineditis und mar eben im 3. 1768 im Begriff, ce ju Rom berausjugeben, ale Umftanbe ibn nothigten, Diefe Stadt ju verlaffen. Unterbeffen gab er ju Lucea eine intereffante Dissertazione sopra un clipeo votivo spettante alla famiglia Ardaburia trovato a. 1769 nelle vicinanze d'Orbitello (1781, 4.) berque. Erst fpater gelangte er jur Berausgabe ber obigen Rommentarien (Bloren; 1r 3b. 1784. 2r 36. 1786. Fel.). Doch fand man in bem Berfe mehr Gelebrfamfeit als Rritif und oft ju gemagte Behauptungen. Dierfrourbig find beibe Berte in Sinficht auf Windelmann baburd, bag Br. fich , megen einiger greibeutigen Mubbrude , Die 2B. fich gegen ibn in ber Befchreibung ber gefchnittenen Steine ber Stofdifden Camlung erlaubt batte, burch barte Muebrude rachte und 2B. ale Filosofo di gran nome ma non troppo esperto antiquario, ja felbft als testa ridicola charafterifirte. - Er ftarb ju Blorens gegen bas Ende bes 3. 1792 0) BRACCIANO, eine fleine Ortfchaft im Rirchens

ftate, in der Delegation Biterbo, gibt einem bem Saufe Dbebealchi jugeborigen Bergogthume und einem großen Gee feinen Ramen. Diefer Gee (Lago bi Braceiano) ift, wie mehre andre in ben etrufcifden und romifden Ebenen, vulfanifchen Urfprunge und bat fein Bett in bem eingestürsten Arater eines ausgebrannten Berges. Die Romer nannten ibn Lacus Sabatinus 1), Sabatius 2). Sabatus 1), von einer alten etrufcifchen Stadt Gabate 1) und leiteten fein flares aber nicht febr gefundes 2Baffer, bic Aqua Sabatina (auch Cimina, Aurelia und Septimiana genant b), mabricheinlich unter Raifer Murelian's Regirung , nach ber Stadt. Papft Paul V. befferte biefe Bafferleitung aus und perband fie mit ber Aqua Alsia (Alsietina), und von ibm beifen die vereinigten jest Aqua Paula. (W. Müller.)

\*) Biogr, univ. T. V.

Bracciolini Poggio und Jac. f. Poggio. BRACCIOLINI (Francesco), ein italianischer

Dichter, aus Piftoja geburtig, lebte gwifden 1566 und 1645 1), und mar ein Gunftling bes Daffeo Barberini, nadmaligen Papftes Urban's VIII. ber ibm, mit Bejug auf bas Bapen bes Saufes Barberini, ben Beinamen begli Upi (ab Apibus) gab. Br. hatte mit feinem nachberigen Gonner, ben eine gleiche Liebe ju ben ichonen Runften und namentlich ju ber Poefie an ibn feffelte, bie erften Stubien gemacht und ibn fpaterbin auf feiner Gefandtichaft nach Frantreich ale Getretar begleitet. Rach Silemens VIII. Tobe verließ Br. ben Dienft feines 311genbfreundes, beffen Beforberung jum Rarbinal er vergebens bis ju biefer Beriode erwartet ju baben ichien, um fid felbft beforbert ju feben. Er jog fid nun nach Diftoja jurud, wo er einen großen Theil feiner Gebichte fdrieb. Die Erhebung feines Dlacenas jum Papfte im 3. 1622 bewog ibn jeboch, fich nach Rom ju begeben und wieder in bas bffentliche Leben jurudzufebren. Er überreichte bem Papfte ein Gebicht in 23 Gefangen gur Feier feiner Erwählung (L'Elettione di Urbano Papa. s. l. et a. [Rom 1628.] 4.) und wuede von biefem mit Ehren und Gutern überbauft. Bu bem Sofftate bes Papftes felbft geborte er jeboch nicht, fonbern war von Diefem bem Rarbinal von G. Onofrio, feinem Bruber, überlaffen worben. Rach Urbans VIII. Tobe 1644 verließ er Rom und ftarb balb barauf in feiner Baterftabt. Er bat eine große Ungabl ber verschiebenartigften poetis fcen Werte hinterlaffen, von benen jedoch nur brei biet auf Erwahnung Anfpruch machen tonnen. Geine Eragebien, Rombbien, Satyren, biftorifden Selbengebichte u. f. w. find felbft in feinem Baterlande vergeffen und jum Theil aud) noch ungebrudt. Gein driftliches Epos La Croce racquistata (Parigi 1605, 12, Venez, 1611. 4. Piac, 1613, 4. Firenze, 1618) in 35 Gefangen ift eine falte Nachahmung ber Gerusalemme liberata, murbe jeboch in ben erften gwangig Jahren nach feiner Erfcbeis nung mit Enthufiasmus gelefen und gepriefen. Es behandelt bie Legende von der Biebereroberung bes beiligen Streujes burch ben griechifchen Raifer Beraftius 2). -Mle Berfaffer ber tomifden Epopoie Lo Scherno degli Dei, ift er ein Debenbubler bes berühmteren Saffoni, mit dem er um die Ehre, ber Schopfer bes neuen bur= lesten Belbengebichte ju fenn, ftreitet. Braceiolini's Berf wurde wirflich icon im 3. 1618 ju Floreng gebruct b; aber es ift befant, bag Laffoni's Secchia rapits 1616 bereits vollendet mar, obgleich fie erft 1622 ju Paris burch Darino bem Drud übergeben werben fonnte. Much an poetifchem Berth und fomifcher Rraft flebt Br. Berfpottung ber beibnifchen Gotter (ber Titel bes Gebichts fpricht feinen Inbalt und feine Tenbeng binlanglich aus), tief unter ber Epopdie bes Saffoni, obgleich viele Rritifer Italiens jenes Gebicht lange Beit als erftes Mufter ber burlebten Gattung aufgestellt und mit ber Secchia rapita jum Rachtbeil ber lettern verglichen baben .). -



<sup>1)</sup> Frontin. de Aquaed. 71. 2) Sil. Ital. VIII. 492. 3)
Strabo L. V. p. 226. 4) Tabul. Peuting., Festus. 5) Bielleicht befondre Gange ber Aqua Sabatina.

<sup>13</sup> Mad andern Angaben ftarb er 1646. 2) S. Bouter-wed B. 2. (S. 383 ff. 3) Wickerbeit 1627, 1628 und öfter. 4) B. B. Maju delli in ben Seritt. d'ieal. Egl. Bouterwed B, Il. (S. 334 335.

Br. Schafterbenma: L'amorono Sciegno (Vonez, 1597. Milano in brenichen Johrt, 12. Venez, 1598. 12. und diten und vereine gester bei gefte der bei geste bei des geste der Braben der Braben

BRACHE, wird berienige Theil bes Aderfelbes genant, welcher ein ganges Jahr bindurch unbegattet liegen bleibt und burch ofteres Beadern jur funftigen Gaat vorbereitet wirb. Bei ber Dreifelberwirthichaft macht Die Brache ben britten Theil bes gefammten Arthlandes ober Aderfelbes aus. In ben altern Beiten ließ man baffelbe von ber Ernte ber Commerfrucht an bis jum Commer unbeftellt liegen, und benutte es mabrend biefer gangen Beit blos jur Biebmeibe. Im Juni aber pflegte man es umgebrechen und jur funftigen Ginfaat porgubereiten; Diefe Arbeit nannte man bas Brachen (Brechen) und ber Dos nat erhielt bavon ben Ramen Bradmonat. Bon biefer feblerhaften Bebandlung bat man bernach auch falfdlich jebes jur Beibe liegende Land Brache ober Brachland genant. Dimt man aber bas 2Bort in feinem mabren, eigenthumlichen und urfprunglichen Ginne, fo beift bras den, einen Mder, obne ibn ju befden, burch wieberboltes Pflugen gur funftigen Caat vorbereiten.

Es ift nicht ju leugnen, baf eine forgfaltige Bears beitung ber Brache ju einer reichen Sornerproduttion ums gemein viel beitragt, nicht weil - wie man vormale glaubte - ber Ader burd eine langere und unausges feste Unftrengung, wie bas Arbeitevieb ermubet wird und jur Camlung neuer Rrafte ber Rube bebarf; eine irrige, langit burch bie Erfahrung wiberlegte Deinung, fonbern weil bie jur Ernahrung ber Pflangen mefentlich nothwendigen atmofebarifden Stoffe mabrend einer forge faltigen Brachebearbeitung fich am beiten mit bem Boben mifchen. Denn bag biefe burch feine Dungung ers fest werben fonnen, lebret bie Bergleichung ber Rorners fruchte, welche auf gebrachtem Boben erbauet worben, mit benen, welche auf gang reinen und reichlich gebungten Relbern machfen. Bene find immer fcmerer und Die atmospharifchen Stoffe aber mehlreicher ale biefe. find unvermogent in ben Boben gu bringen und fich mit ibm auf bas innigite zu verbinden, wenn er nicht gebos rig aufgelodert, jermalmt und ber Barme und bem Connenlichte ausgefest wird. Je ofter baber bie Brache be-arbeitet wird, befto mehr tomt bem Boben bie befruchtende Eimvirfung ber Atmofphare ju Statten. Mufferbem aber gemabret bie Brache auch noch ben Rugen, bag

Coll aber bie Brache biefe Bortheile gemahren, fo muß fie mit Gorgfalt mehrmals bearbeitet werben. Su Diefer Bearbeitung gehort bas Reifen ober Sturgen, bas Benben, Rubren und Gagtadern. - Das Reifen ber Brache follte eigentlich nach ber Ernte, ober im Berbft, wenn die Falge vollendet ift, gefcheben; gefchiebt aber oft erft im folgenden Frubjahre. Allein bieb bat oft ben Dachtheil , bag ber Boben ben Ginftuffen ber Atmofphare verschloffen bleibt, babingegen wenn er noch im Berbft geoffnet wird und mabrent bes 2Binters in ber rauben Burde liegen bleibt, mit bem befruchtenbften Ctoffe ge-Satiget wird. Geschieht das Sturgen gleich nach ber Ernte ober im Fruhahre, so muß es feicht geschen, bei ber zweiten Fahre laft man bann ben Pflug tiefer greifen, und bei ber britten wird ber Mder nach feiner vollen Tiefe gepflugt. Auf diefe Beife mird jete Erds fchicht von ber Mtmofpbare befruchtet. 3ft bas Sturgen im Berbit gefcheben, fo merben bie gurchen im Frubjabre mit ber Eage geebnet und bann bestimt bas bervorgefprofite Unfraut Die Beit, wenn Die 2Benbefahre vorgenommen werben muß. Swiften jeber Rabre ober Pflugart muß immer eine langere ober furgere Beit verfliegen, je nach= bem ber Boben fcmeller ober langfamer befruchtet wirb. In biditem tragen Boben geht bie Befruchtung langfamer, in loderm bingegen und beim Wechfel von Feuchtigfeit und Warme gefchwinder von Statten. - Dach ber Wan verrichtet folgt bas Rubren, weldes jeboch in lot- ferm Boben nicht allemal inbthig ift. Dan verrichtet es mit bem Rubrbaten, womit bas Unfraut am beften gerftort wird, jumal wenn es in bie Quere gefcheben tann. Die gange Bracharbeit foliefit Die Gaatfurche, welche bem Mder wieder jur vollen Tiefe gegeben wird .-Go febr alle biefe Arbeiten Die Fruchtbarteit der Brache beforbern, fo wird diefelbe boch noch mehr burch bie Dungung erhohet. Indeffen find bie wenigften Wirthfchaften in ber Dungerproduftion fo weit vorgefchritten, baß fie bie Brache burchaus bebungen tonnten; bie mehreften find gufrieden, wenn fie nur bie Salfte berfelben mit Dunger überfahren fonnen. In regelmäßigen Wirth= fchaften, wo biefes Suftem befolgt wirb, fomt man bann mit ber Bedungung ber Felber in 6 Jahren berum.

Bo groß indessen die Bortkeile find, welche bie Brache bem Getreibedau gemachtet, fo schien boch vien ein großer Schaden für die Landwirthschaft sowoel als sür ben Stat deraus zu erwachsen, daß der veile Beil des arthbaren gleibes undernußt isigen bliebe, und man schlosse



<sup>5)</sup> G. Ginguese Hist. Bt. & Ital. T. VI. p. 445. G. oufer in (don dirict Section on 6) in gune de sub Souter tour et . J. Nicios Erythr, Pisac. III. Imag. Illustr. Lorenzo Crasso Eleg. d'uom. letter. Marsuchelli Scirit. d'ital. Tribado Sicor. della Letter. Isal. T., VIII. 238 mb a. a. D. Sisseendi de la Littera du Middle l'Europe T. 2, P. 2.

aus ber Mhnlichfeit bes Aderhaues mit bem Martenhau auf bie Dobalichfeit . bas Mderland eben fo mie bas Gars tenland allighrlich mit Gruchten ju begatten. Und ba bie tenland allightlich mit Frumten ju begatten. und ea die Berfuche, welche man juerft mit Sulfenfrüchten machte, über alle Erwortung geriethen, so versuchte man es auch mit andern Früchten, als hanf, Lein, Raps und Rübfen. Dobren und bal.; und ba man, um mehr Bieb balten su tonnen, einen aroftern Rutterbebarf su arminnen fuchte, fo fing man auch an, Alee und andere Ruts terpflangen, ale Aohiruben, Kartoffeln, Runfeln und gludliche Erfolg biefer Berfuche machte, baft man nun und ben Bau biefer Frudte gang in bas Brachfelb ver-legte. Seitbem unterfcheibet man nun reine und gefommerte Broche. Unter jener verftebt man namlich bas Relb, welches ein ganges Jahr unbegattet liegen bleibt, und nur mit bem Pfluge bearbeitet mirb : unter gefome merter Brache aber ein Brachfelb, welches mit Gulfenund Sadfruchten, Butterfrautern und andern Bflanien beaattet mirb.

Uber Die Abidiaffung ber Brache ift viel gestritten worden; es bangt aber alles von Rlima und Lofalitas In Gegenben, welche bie Ratur mit einem reichen fetten Boben aufgeffattet bat, gereicht bie reine Brache offenbar ber Landwirthichaft und bem State jum Schaben; fo wie fie bagegen magern Gegenben von gros fem Ruben ift. Ihrer Abichaffung fteben bie und ba Die auf ben Relbern baftenben Gervituten, infonderheit Die Suthweibe und Eriftgerechtigfeit entgegen. (Putsche.)

Bracher, Brachvogel, f. Numenius. BRACHIONUS. Diefer werft von Sill gebrouche te und von Dallas jur Bezeichnung ber Mfterpolps pen ober Borticellen angewendete Rame wird jest, nach D. Rr. Dullere Borgang, allgemein einer Gats tung mifroftopifder, gewohnlich ju ben Infuforien gerechneter Thierden gegeben, beren Charafter folgenber ift: ber Rorver frei, vorn mit rotirenben, auf einer einfachen ober boppelten aubftredbaren Robre ftebenben 2Bims vern, oben ober ringgum von einer burchfichtigen, ftorren. meift ichilbartigen Chale bebedt , binten mit einem buns nern . über Die Schale meift binausragenbem geringelten Schwange (ber feboch einigen gu feblen fcheint). - Die gange Geftalt ber Bradionen (bie man auch Schilde thier den ober Shilbrabertbierden nennen fann) wenigstens ber gefchmangten, ift gewiffen Eruftaceen aus ber Familie ber Riemenfuße, befonders ben Gattuns gen Apus und Cyclops, überaus abnlich, welche Abnlichfeit noch burch ein Paar meift febr beutlicher Riefer, burch bie gewohnlich boppelten Spiten ober Unbangfel bes Edmanges, fo wie burch bie Gier, Die biefe Thiers den am Sinterente bes Schilbes ober am Unfange bes Edmanges (gleich ber Gattung Cyclops) an fich tragen, verstartt wirb. Indeft ift aus ihren anderweiten Ber-baltniffen, jumal aus bem Mangel aller articulirten Bemegungborgane, und ber großen Contractilitat bes Rumpfs leicht abunebmen, baf fie feine Kruftentbiere finb. fonbern zu berienigen ber brei grofen, von mir angenommes nen, Thiergruppen geboren, melde ben Linne iden Vermibus entfpricht. Die Brachionen find offenbar febr

nobe Bermanbte ber eigentlichen MAberthiere (Furcularia Lamarck.), ole melde nicht nur bos Rabers mert. fonbern auch ein umverfennhares Unglagen ienes Rieferpagres und babei Rumpf und Schmans von gans abnlichen Berhaltniffen haben. Die Brachionen tonnen baber füglich als beichalte Rabertbiere fo wie die Raberthiere ale fchalenlose Bradionen bereichnet merben -Daß Thiergattungen, Die Mund, Riefer, abgefonderten Plabrungelanal und mabrideinlich Gefolechtebergane befiben, und fich burch Gier ober Fruchte fortpfiangen, auf einer bobern Suefel; allein, ba die Infusorien einmaß nur ein interimissisch aus ben fleinften Enfusorien einmaß nur ein interimissisch aus ben fleinften Thieren gebildeter Saufe find, und jene Gattungen in andre Abtheilungen ber Teuchttbiere ober inebefonbre ber Boopbuten auch nicht vollig paffen, fo darf ber von Muller ihnen angewiefene Blat einstweiten benfelben gelaffen werben. Lam arch ftellt sie jur Polypenfamilie, diese Kamilie ift aber selbst burch feine bestimmte Grange pon ber ber Infusionethiere ges fchieben und bie Brachionen find volltommener graanifirt ale viele Polopinen.

Die Shilbthierchen leben im Meere und in The fen Gemaffern, porgualich in ftebenben Gumpfen und Graben. Gie fdwimmen munter, jeboch nicht febr fcnell, umber. inbem fie ibre Raberorgane baufig frielen laffen und baburch abnliche fleine Strubel bervorbringen als Die Furfularien und Bortieellen, ohne bag biebei an eine "Bauberfraft," wie Ginige wollen , ju benten ift. beiben fleinen Riefer, welche immer etwas rudwarts geftellt und weit binter ben Raberorganen befindlich find, geigen ebenfalls eine lebbafte Bewegung , indem fie balb vorgefdieben, balb jurudgejogen, balb gefpreist, balb gufammengelegt merben; bei einigen Urten ericbeinen fie febr opaf ober buntel gefarbt und in ber unveranberlie den beftimmten Figur glatter, furter, fpiger, einge-frummter Safen; bei anbern find fie, fo wie bei ben Raberthierchen , von blaffer Farbe, ftumpf, wie es fcheint, weich und minder deutlich. Swifchen ihnen icheint die Mtundoffnung ju fenn, jedoch bin ich bei der verwirrens ben Transparen, und Farbenlofigfeit faft aller Theile dies fer Thiere immer baruber in einiger Ungewigheit geblies ben. ob biefe Riefer wirflich am Munte fiben und fich nur in ben Schlund gurudgieben ober ob fie eigentlich bem Chlunde ober Rabrungefanale angeboren. - Die Chale ober bas Schilb ift von verfchiebener Geftalt und macht Die Arten leicht fenntlich. Oft ift fie rundlich ober eis rundlich und binten wie vorn, ober menigftens vorn ausgefdnitten, auch wol ba gejadt ober gejahnt; ber vorbere Mant bes Schilbes wird aber nur bann beutlich fichtbar wenn ber rotirende Apparat jurudatiogen ift. Bei mane den Arten ift Die Chale (wie Die Der Struftenthiergats tung Cypris) in amei paarige gleichgeformte Stappen getheilt. Da, wo fie ungetheilt ift, bebedt fie entweber nur ben Ruden, ober fie ichlieft ben Rumpf bes Thierb von allen Geiten ein, ift aber auch im lebten galle oft, wie immer im erften, fchilbformig. - Die Brachios nen pflangen fich febr fichtlich burch Gier ober Fruchte Dan fie't gewöhnlich einige, meift nur wenige, rundliche ober elliptifche Gier von betrachtlicher Grofe fcon in ihrem Leibe; Diefe Gier treten bann einzeln ober

auch in groferer Unjabl aus einer bintern Offnung berpor und bleiben nun auferlich am Enbe bes Rumpfs ober Anfang bes Schwanges eine Zeitlang bangen, mabs rend fie großer werben und ber Embryo fich in ihnen ents widelt; Diefer wird bann burch die Giballen mit feinen Bewegungen leicht fichtbar, und bangt mol, nachbem er Die Bullen verlaffen bat , noch ale Junges an der Duts ter. Es ift alfo gang ausgemacht, baf biefe , ben Bras dionen auferlich anhangenden eiformigen Sidrper wirtlich Gier oder Junge find, mas Lamard aus unftattbaften Grunden bezweifelt. Die jungen Brachionen haben ben Comany noch febr flein ober gar nicht, und unterfcheiben fich auch fonft mehr ober weniger von ben alten. fdeint ber Edmani nach D. Fr. Dullers Beobachtungen jumeilen verloren ju geben und reproducirt ju merben, weswegen es zweifelhaft ift, ob bie angeblich fcmanilos fen Arten es immer und in ber Regel find. Es find uber 20 Urten Diefer Gattung befdrieben und abgebilbet worben; Diefe Babl burfte aber leicht mit vielen vermehrt werben tonnen. Bir fubren nur einige, welche Du ils ler in feinem Berte uber bie Infusionothiere abgebilbet bat, bier als Beifpiele auf.

I. Bradionen mit ungetheilter Schale: bieber geboren t. B. Brach. urceolaris Müller (Animal. infusor. t. 50, f. 15 - 21.) Chale gang einbullend, boch fcilbformig eirund, vorn mit 6 Sabnen, hinten mit fleinerem Musichnitt; ber Schwang fo lang als bas Schilb, geringelt, am Enbe mit groei furgen Spiben. unfern Gumpfen und Graben portommenbe und von vies lem Auteren beichriebene Bet, ift eine der gedefen und gemeinfer und vorgäglich un interfuchungen über die Bertpflamung diefer Gattung gerignet. Ich debe, wie D. Fr. Müller, die detleten mehrmale die Bewagung der Cumtyponen, in den gefoffen Eiren und die gebornen Jungen gefeben. Brach. Patella, Müller (Infus. t. 48. f. 15 - 19.) Die Schale eifbrmig, ein blofies Rudenfchild bilbend, vorn und hinten bogenartig ausgefchnitten; ber Schwang viel furger ale ber Dumpf, binten zweispisig. Gemein im fuffen Baffer auch bes Binters. - Brach. Patina, Müller (Infus. t. 48. f. 6-10.) Schole faft freibrund, nur ben Ruden fcbilbartig bedenb; Schwang ftumpf, ohne Unbangfel, ragt faum über ben Rand ber Schale bervor. Much in unfern Graben und Gumpfen. Brach, striatus Müll. (Inf. t. 47. f. 1-3.) Schale fast eiformig, ber Seitenrand nach unten gebogen, oben ber Lange nach geftreift, vorn mit 6 Sabnen; ber Cowans fehlt. 3m Dieere an ben Danifchen Ruften.

II. Brachien mit zweiflappiger Schale. Dieber gehben 1. B. Brach. macronatus Mill. [and. t. 49, f. 8, 9) Schafflappen [anglich, eben gewöhlt, jede vorn und hinten burch Zweifdweifung zweichnig; Schwonn icht fur, mit zwei langen Andheinen, Tin dimspfen – Brach. dentatus Mill. [lnf. t. 49, f. 10, 11, 9]. Schafflappen länglich, gekogen, an beiben Enden ausgeschweift, Schwanz sich tru; mit 2 langen, am Endwirder getheilten Spigen. Fand fich um Weerlinfen.

BRACHIOPODA, Armfufler. Eine von Eus vier gurft unterschiebene, febr ausgezeichnete Familie ber Dantelthiere ober Mollusten, welche folgende chas

Brach - Jahr, f. Sabbaths - Jahr. Brachkäfer, f. Melolontha. Brachlerche, Brachpieper, f. Anthus cam-

pestris. Brachmann , f. am Ende bes Banbes.

Brachsen, Brassen, f. Cypriaus, Brachsen, Brassen, f. Cypriaus, Brachtt. Unter ben Deifern biefek Namens in ben prußisch wechpsel, und Rheim-Prov. zeichnet sich burch grefe Leinwandmanuf, und Bleichen das Pfertorel in der Prov. Julio stere-Berg, Krits Kempen, unweit Kreett aus (nach Anfell mit 1850, nach Stein mit 1990, nach Strug und Mahel nur mit 725 Einwohnten).

Brachvogel, Bracher, f. Numenius.

BRACHYCARPEA, nent de Candollt eine Maniere Brantone Branton auch ber nachtlichen Amilie der Schoten nachtlichen Amilie der Schoten nachtlichen Mitchen Mitche

BRACHYCERUS. Aurghorntafter, eine Abfregatung aus ber Familie ber Müftlicher, (Qurculionies), die fich durch einen turzen, biden, vieredigen Rüftl, febt turze, bide, ungebrochene Bube, biden biumpen Stepre mit jussenmengewachfenen Delfchilber, obne Schilbehra und Jüdgel und lange, plumpe Beine auszeichnet. Wan fent gegen berigig Arten, von benne bie meisten im Afrika, einige auch im schilchen europa und in Ministen eineminich find, won ie unter Teienen und auf der Erbe umbertriechend angetroffen werben.

ben.

BRACHYELYTRUM mannte Halifet Pecawois ein Germar.)

Grad aus Rerbamerifa, weldes Michaur Dilepyrum aristosum, Midlenderg ober Midlenbergin erects gernant batte. Der febr fleine und ungleich Stelfe, die langagarannte Goroffe und ein feulenformiges Mudbiment ber worten Goroffe führen beinfindalider Grund und und

192

stellung diesen neum Gattung zu stein. Bergleicht man aber, oben getrab ben abweichenen Johistus mehr gelten pu lassen, aber geben der bei der geben die Gebert, beier Gbacastere mit einigen Agrosatis Keten als A. Spisca Venti, Billarderis Ru. a. f. s., wedche Palister Beauweiß Apera, Tiniuk Ansemagrossis und Lachangrossis nent, s. s. fällt Beachyeilytenm mit ihnen ussammen: baher ich sieß Erek als Agrostis erectain bem Syst. veget. ausstühret. (Speraget.)

BRACHYGLOTTIS nannte 3. R. Horftet eine Manntenderung auf Rus Eceland, welche un bet quiet ein Tehnung ber 19. Linnesschafte Lässe gehet und fich von Cimerain durch seinesse Zamentenen unterschieften sollte. Intelligen fallte. Intelligen ist die Geichnung im den Charact, genert. 4. 46, selberboft, wie sich aus der geinem Unterlügtung der beiden Folkerboft, wie sich aus der gegenen Unterlügtung der beiden Folkerboft, wie sich aus der gegenen Unterlügtung der beiden Folkerboft, wie sich aus der gesten Unterlägtung der beiden Folkerboft und bei haute sich aus der gestellt bei der folker find unter der Gestellt gestellt

BRACHYLOBUS nannten Allioni und Desvaur die Utten von Sisymbrium, welche fich burch turge, fost eifermige niebregebeugte Scheten aussichten, wogu Sie sylvestre, terreatre Sm., amphibium und pyrenaicum gehbern. De Candolle bat sie glienem Asaturtium getogen.

BRACHYLOGUS. Unter Diefem Ramen befigen wir ein Compendium bes romifchen Rechte, welches, wie es fdeint, ben eigentlichen Sitel Corpus legum batte, und beffen Berfaffer unbefant ift. Uber bas Alter beffelben waren fruber bochft miberforechenbe Unfichten im Gange. Giner ber Berausgeber, Gentenberg fest ben Bradplegue unter Juftinian ober bod menia frater; Care") bagegen war ber Meinung, baf er ein untergefchobenes Werf bes 16. Jahrb., und gwar von ber Sand bes Johann Apel ") fep. Mus einem in bem Wertchen angeführten Lombarbifden Gefete von Lubwig bem Frommen ergibt fich aber , baf baffelbe nicht alter als Ludwig ber Fromme, aus ber Faffung bes Inhalts und ber Sprache bagegen, fo wie aus ben vorhandenen Sands fdriften, baf es nicht junger, ale bas 12. Jahrh. fenn tann, und biefem mufte es baber am mabricheinlichften sugefdrieben merben. Bleichfalle ergibt fich aber auch aus jenem Maggate, bag es bochft mabricheinlich in bem Lombarbifden Stalien verfaßt worben ift. Die Form beffels ben betreffent, fo ift es in einigen Sanbidriften, in Båder (vier) und Titel abgetheilt, in andern bagegen gar nicht; ber Inhalt ift in bogmatifcher hinficht unbebeutenb, in hiftorifder febr bebeutent, weil bas 2Berf ber Gloffatorens fcule unmittelbarvorangeht, und mithin Die gar nicht verachts liche Stufe bezeichnet, auf welcher bamale, meniaftene bei eine gelen, die Runde bes romifchen Rechts ftand. Der Plan bes 2Berte ift auf ein Spftem bee romifchen Rechte berechs

net, welches fich im Gangen bem Inftitutionenfoftem ane folieft. 216 Quellen find Die Juftinignifden Rechtebus der, porjuglich bie ber Unerdnung jum Grunde liegenben Inftitutionen, fobann bie Panteften, mit Muenahme bes Infortiatum, bee Cober, und Die Hovellen, jeboch nach Julian's Mubjuge , gebraucht. Sanbidriften bes Bras dologus befinden fich in der Universitatebibliothef ju Stonigeberg, ju Bien, Breelau und in ber Baticanifchen Bibliothef ju Rom; an Musgaben find wir giemlich reich, wiewol viele bochft interpolirt finb, und feine einzige als fritifch genau, und bem Bedurfniffe entfprechend, ju bes trachten ift. Edite Musgaben find folgende: 1) als Editio princeps, unter bem Titel Corpus legum. binter ben Institutionen. Lugd. ap. Sennetonios 1549. fol .-2) unter bem Litel: Enchiridion juris instar imperialium Institutionum, cum praef. Jo. Boniati. Hei-delberg, excud. Joh. Major. 1570. 8. Mus ben Jus ffinianifden Rechtebuchern willfurlich interpolirte Musgaben find: 1) binter ben Institutionen. Lugd. 1562. 1567, fol. von Pratejus: 2) unter bem Litel: Institutionum sive elementorum juris civilis enucleati libri IV.; cura Nic. Reusneri. Francof. ex offic. Bassaei. 1585. Ottav; 3) Brachylogus. Ed. Sencken-berg, Francof. et Lips. 1743. 4. — Der Name Brachylogus tomt jurift in einer Ausgabe, Lugd. ap. Roy et Lud. Pesnot. 1553. Detav vor, welche jedoch nur ein Abbrud ber Gennetonschen von 1549 ju fenn fcheint; biefe Muegabe ift von Relie, Lovan. typ. academ. 1761. 12. wieber abgebrudt \*\*\* (Spangenberg.)
BRACHYNUS. Sturgfafer, Bombarbirta-

Eine von Beber (Observat. entomol. Kiel. 1801. pag. 22.) aufgestellte Rafergattung aus der gas milie ber Lauflafer (Carabici), Die von allen fpatern Entomologen angenommen murbe. 3bre Sengeichen find: fabenformige Safter und Gubler, fcmales bergformiges Salbidilb, ausgerandete Borberfdienen, breiedige an ber Spihe gerad abgeftubte Dedichilbe, Die weit turger ale ber Sinterleib find, und ein bider, fast langlich vieredie ger Sinterleib. Gie find theilb geftugelt, theilb ungeflugelt, Die letteren bringt Bonelli unter eine befonbere Battung (Aptinus). Dan trift bie bieber geborigen Mirten, beren man gegen 20 fent, faft ftete unter Steis nen, und fie befiben bie merfmurdige Gigenichaft, baf fie aus bem Mfter einen icharf riedenben Dunft mit Des tonation beraubjufprigen vermogen, wodurch fie ibre Beinde , wenn fie von binten angegriffen werden , gurud. fcheuchen (Berfuche uber biefen Dunft, welcher bie Baut fcmarit, in ben Annal. du Mus. d'hist. natur. à l'ar. XVIII. 70.). In Europa ift vorzuglich einheimisch und faft überall baufig: Brachynus crepitans Anct. gelbs roth, bas britte und vierte Gublerglied, Sinterbruft und Dinterleib fcmarglich, Die Dedichilbe fein gefurcht, grunlichblau. Bier Linien lang. (Germar.)

Brachyci und Makroci, f. Schatten. BRACHYOPA. Eine von Meigen (Spftem. Beschreibung europ. Bweistugl. 3. Bb. &. 260.) aufsgestellte Ricgen-Gattung aus der Familie der Schwebe-

<sup>2)</sup> Onematicon, T. II. p. 537. Püttmann Miscellen, Cap. 7. Mägen, Elit. Ang. 24m, 1798. ©. 1217 fgs. ") fir may 1450 Samiler in Kleinger, 1798. ©. 1217 fgs. 1450 Samiler in Kleinger, 1800 Samiler in Kleinger, 1801 Michael Samiler, 1801 Michae

<sup>\*\*\*)</sup> S. v. Savigny Gefd, bee romifden Rechte im Mittelater. Bb, II. G. 238 - 256, 3b, III, G. 669,

fliegen (Syrphici), beren Arten bieber von ben Schrifts ftellern unter Musca, Rhingia und Oscinis befdrieben worden maren. Ihre Rennzeiden find: Gubler auf einem Soder ber Stirn fibent, porftebent, nident, breigliebrig, bas britte Glied linfenformig mit haariger Rudenborfte; Untergeficht eingebrudt, unten verlangert, geftubt; Flugel flach parallel aufliegenb, boppelt fo lang ale ber Sinters leib. Dan trift bie vollfommenen Infetten auf Blumen, fent aber die erften Stanbe noch nicht. Dleigen befchreibt feche europaifdie Arten , unter benen bie befannteften : 1. B. conica. (Musca conica Panz. Fn. 60. 20, Rhingia testacea Fall. Syrph. 34. 4.) Sinterleib rofigelb, mit fdmargen Ginfchnitten, Flugel ungefledt. Faft vier Lis nien lang. 2. B. oleae (Oscinis oleae Fabr. Syst. Antl. 215, 3. ) Salefdilb graufdmart, Sinterleib roths gelb, mit brei fcmargen Gleden an jeber Geite. Beis nabe brei Linien. In Stalien, wo fie Die Oliven gerftort. (Germar.)

Brachypterus, f. Cateretes. BRACHYRHINUS nent Latreille Die Abtheilung ber Ruffeltafer mit bidem, furgen Ruffel, beren gebroches ne Subler nabe am Ende bes Ruffels fteben. (Germar.)

BRACHYPODIUM nannte Palifote Beauvois Die Arten Festuca und Triticum, beren Abrchen furg geftielt find. Es ift aber biefer Umftand ju unwichtig. um ibn ale Gattungecharafter aufuftellen : baber Erie nius und ich biefe Gattung nicht annehmen. (Sprengel.)

BRACHYSEMA R. Br., eine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Bulfenpflangen und ber gebn-ten Linne'ichen Rlaffe. Gie fteht bem Gompholobium, Oxylobium und Platylobium nabe, ift aber burch febr furgen Bimpel und burch Gegel unterfchieben, welche mit bem Riel gleiche Lange baben. Die Bulfe ift bauchig und pielfanig. Die einzige befannte Urt: Br. latifolium R. Br. fomt auf Reubofland, (Bot. regist. t. 118.) (Sprengel.)

BRACHYSTEMON Michaux., eine Pflangengate tung aus ber naturlichen Familie ber Labiaten, und ber erften Ordnung ber viergebnten Linne'fden Slaffe. Char. funfidbniger Seld. Oberlippe ber Corolle ungetheilt, Une terlippe breilappig : febr furge eingefchloffene Ctaubfaben. Die Gattung grangt an Thymus und Satureia, und ift burch die Rurge ber Ctaubfaben von letterer, von erfter aber burch die unbehaarte Dlundung bes Relches unterfchieben. Purfb nimt nicht auf Die Rurge ber Faben Rudfidit, fonbern rechnet biefe Gattung ju Pycnanthemum, welches fich burch bervorftebende Ctaubfaben und eine pietblatterige gemeinschaftliche Gulle auszeichnet. Darin folgen ibm Ruttall und R. Brown, und gwar mit Recht, weil Dichaur felbft burch Brachystemon virginicus fid wiberfpridt, ba bies burch langere Staubfas ben fich an Pycnanthemum fclieft. (Sprengel.)

BRACHYSTOMA nent Deigen (Coftem. Befdreib. europ. Sweifl. 3. B. G. 12.) eine fliegengate tung aus ber Familie ber Conepfenfliegen (Empides). Ibre Rennieichen find: Fubler vorgeftredt, breigliedrig, bas erfte Glieb maltenformig, bas zweite bederformig, bas britte legelformig, mit febr langer Endborfte; Ruffel porftebend, fenfrecht, fo lang ale ber Ropf; Blugel pars allel aufliegend. Dleigen befchreibt gwei im fublichen Eus ropa einheimifche Arten: 1. B. longicorne. Edywary,

Myg. Encyclop. b. EB. n. R. XII.

Beine braun, Schenfel und Schwinger gelb. 21 Lie nie. 2. B. vesiculosum (Baccha vesiculosa Fabr.). Schwary, mit roftgelben Beinen; Flugel glabartig. 24 (Germar.)

BRACHYURA. Gine Mbtheilung ber Rlaffe ber Eruftaeeen, Die aus ber Ordnung Malacostraca und ber Unterordnung Decapoda biejenigen begreift, beren Schwang furger ale ber Leib und im rubenben Buftanbe unter bemfelben in einer Bertiefung ber Bruft aufgenommen ift. Dan nent fie im Teutiden Strabben, jum Unterfchieb ber langfdmangigen ober eigentlichen Strebfe. Wegen bes ubris gen Baues f. b. Mrt. Crustacea. Die Gattungen Diefer Abtheilungen werben in verschiedene Camilien vertbeilt, unter welchen wir fie mit ibren funftlichen Charafteren nennen wollen.

I. Pelagii (ober Navigatores Cuv.) Rrabben mit Schwimmfüßen.

1. Gattung, Matuta, Mue Rufe find Schwimmfufe: nur die bintern find es. 2. G. Orithyia. Der Schild mehr lang als breit: ber Chilb mehr breit als lang. 3. G. Podophthalmus. Die Mugenfliele febr lang, in einer Rinne bes vorbern Schilbrandes liegenb. 4. G. Portunus, ber vorbere Cdilbrand balbfreieformig, ges jahnelt, Die Mugenftiele furg.

Reine Schwimmfuße: II. Littorales ober Arcuati Cuv. Der Child mehr breit, als lang, vorn gerundet. Die Sand ber Scheren tammartig gufammengebrudt. 1. G. Calappa. In beiben bintern QBinteln bee Schilbes eine Wolbung. 2. G. Hepatus. Der Rand bee Cchilbes fein geidbnelt. Rein Samm an ben Scheren. 3. 6. Cancer. Der Schild binten enger, abgeftubt.

III, Quadrilatera Cuv. Der Child beinabe vier: edig ober bergformig, Die etwas verlangerte Stirn abfcuffig ober niedergebogen. Die Stirn faft ben gangen porbern Schildrand einnehmend, Die Mugen an ben dufern Binfeln. - 1. G. Plagusia. Muf der obern Geite ber Stirn grei parallele Furchen fur bie mittlern Untennen. 2. G. Grapsus. Reine folden Furchen, Die mitte lern Untennen unter bem vorbern Stirnrand. 3. G. Ocypoda (mit mehren nebengattungen). Die Stirn nur Die Mitte bes vordern Cdilbrandes einnehmend, Die Mus gen fich genabert.

IV. Orbicularia Cuv. Der Schild girfelformig ober elliptifch. 1. G. Corystes. Die duffern Untennen lang bervorflebend, gefiebert. 2. G. Mycteris. Die Mugen nicht in Soblen, 3. G. Leucosia. Der Schild wie fugelig, die mittlern Untennen in fleinen Boblen. 4. G. Pinnotheres. Der Gdilb rund, flein, weich, faft bautig.

V. Triangularia Cup. Gin eiformiger ober rhom= boibalifcher Chilb, ber fid nach vorn allmalig verfdmalernt, mehr ober weniger in eine Spite aublauft. 1. G. Maja (Inachus). Der Gdilb binten gugerundet und breit, Die gufe verbaltnifmafig ftart. 2. G. Macropns. Die Rufe febr lang und febr bunn. 3. G. Parthenope. Der Chilb febr raub und tornig, Die Scheren febr verlangert. 4. G. Lithodes. Die binterften Sufe viel fleiner und unter bem Schilbe faft verftedt.

VI. Notopoda Cuv. Ginige Sinterfuße nach oben gerichtet, entweber in ein icharfes Satchen auslaufend 1. Dromia; bies Safden ift boppelt, 2. Dorippe; bies

Satchen ift einfach; ober in ber Form von Comimmfüßen: 3. Ranina. (Lichtenstein.)

BRACK, Broak, Brak, bezeichnet bas Untaugliche in feiner Urt, gleichftebend mit bem nieberfachfifden 2Brad (ber Cdiffe); baber Braafen, Braden, bas Abfons bern bes Untauglichen und bie bavon abgeleiteten Worter: Bradichaf, Bradvieb u. a. m., Die bier feis ner Erorterung bedurfen, ba bavon bas Rabere bei ber Schaffucht vorfommen muß. - Bom Braden (Bres den) bes glachfes wird bei ber glachsbereitung bie Rebe fenn. (H.)

Bracke und Brackenjagd, f. Jagdhund.

BRACKE, Lippe-Detmolbifches Mmt an ber Bega und 3lfe, mitten in ber Graffchaft Lippe. Es bat febr fcone Balbungen, worunter Die Lemgoer Dart, und gute Biebmeiben, aber meiftens einen fteinigen, jum Getreibebau menig gefchidten Boben, ber bafur vorzuglichen Blache liefert; auch befist es aute Sopfererbe, baber que tes irdenes Gefdirr verfertiget wird. Garnfpinnerei, Mderbau und Biebjucht find bie übrigen Befchaftigungen ber 8400 Einm, (1807, 8231), Die in 1 Ctabt (Pemao), 12 Bauerichaften, 1 Coloffe, 9 abeligen und 3 eremten Gus tern mobnen. Der Umtefit ift auf bem Chloffe bes Pfarrborfe Brade an ber Bega (Br. 53° 20' 5" 2. 26° 6' 36"), bas 99 Sauf. und 812 Einw. jablt. (Hassel.)

BRACKEN, County im nordamer. Ctate Rentudy, im warmen Chiebale, wird vom Johnstone und Braden bemaffert und batte 1820, 5280 Einw., worunter 676 Stlaven und 44 freie Barbige. Der hauptort ift Mugufta. (Hassel.)

BRACKENBERG, Mmt (von 12,963 Ralenb. Morgen) in ber bannop, Proping Gottingen, an ber Mers ra, enthielt 1812 in 4 Dorfern und 1 Weiler 151 Sauf. und 1112 Einw. Der Amtefit ift auf ber Domane Brafe fenbera. (Hassel.)

BRACKENHEIM (Brakenhaim), Stadt im Reffarfreife bes Ronigreiche Wartemberg in bem meinreis den Babergau, 4 Dt. von Stuttgart mit einem alten Schloffe und 3359 evang. Einw., Gis eines Oberamts, Defanatamts und Cameralamts. Die Stadt geborte ebemale ben herren von Dagenbeim, von welchen fie jur Salfte burd Beirath an Die Grafen von Sobenberg fam. Diefe verfauften ibren Theil im 3. 1321 an Wurtems berg und im 3. 1367 überließen Die herren von Das genheim bie andere Salfte an baffelbe. Die Stadt befitt ein reiches 1487 gestiftetes Sofpital. (Memminger.)

BRACKENRIDGE, Graff. im norbamer. Ctate Rentudo, die fich im Chiothale ausbreitet und vom Ginfs ing und Bladford, die in ihrem Umfange bem Obio jus fallen, bemaffert wirb. Gie batte 1820, 7185 Ginm. worunter 1265 Eflaven und 1 freier Farbiger, und gum Sauptorte Barbeneburg. (Hassel.)

BRACKLEY, ein Borough in ber brit. Shire Rortbamton bes Sonigr. England; ein alter Ort, ber 2 Deputirte jum Parl. fendet, und 2 Rirchen, 1 Freifchule, 1 Sofpital, 306 Sauf. und 1580 Einm. jablt, Die 1 2Bochens und 4 Jahrmarfte balten und befonbere mit Bolle banbeln. (Hassel.)

Brackvieh, f. Brack.

BRACKWEDE, Pfarrborf im Rreife Bielefefb bes preuf. Reg. Bes. Minden , unmeit ber Lutter, mit 159 Sauf. und 1122 Einm., Die eine farte Garnfpinnerei und Leinmeberei unterhalten. Un ber Lutter ftebt 1 Rus pferhammer, ber mit 4 Urb. belegt ift und jabrlich fur etwa 28,000 Gulb. Waren liefert. Die Bradweber Butter ailt fur bie befte in gang Beftphalen, auch ift bie Bienengucht anfebnlich. (Hassel.)

Braclaw, f. Brazlaw.

Bracomagus, f. Brumath.

BRACON, eine Symenopterengattung, ben 36neumonen in Geftalt und Lebensweise jundoft verwandt und außer einigen Gigenbeiten in ber form einzeler Theile burch bie im Mittelfelbe ber Borberflugel fehlenbe Muffengelle vericbieben. Die Beibchen geboren ju benen, welche einen langen Legestachel haben, fie bedienen fich beffen, um ibre Gier in die Rorper von Infeftenlate ven ju legen. Die aufereuropaifden Arten , beren es febt viele gibt, find mehrentheils groß und mit Farben fcon gefdmudt, Die einbeimifden find faft obne Musnahme flein. Musgezeichnet unter ibnen burch lebbafte garbung und von maffiger Grofe ift ber langft befannte Br. denigrator Fabr. (Ichneumon denigr. Linn.) Er ift fdmary mit rothem hinterleib, fdmargen Blugeln mit weißem burdbiidtigen Monbflede. (Klug.)

BRACTEE beift in ber Botanif ein entweber anbers gefarbtes ober andere als bie Stammblatter gebilde tes Blatt, welches in ber Dabe ber Bluthe ift. Das gemeinfte und deutlichfte Beifpiel ift bei ben Linden. Die Datur bat in ben Bracteen offenbar ben Ubergang gur Bildung der farbigen Blutben angedeutet. Denn bei Melampyrum unter anbern finden wir die Bracteen um fo fconer gefarbt, je weniger ausgebilbet bie Blutben find. 3a bei ben Amentaeren und Aponogeton vertritt bie Bractee Die Stelle aller Bluthenbullen. (Sprengel.)

Bracteaten, f. Blech- und Hohlmunzen. BRACTON (Henry), geburtig aus Devonsbirt, bilbete fich auf ber Universität zu Orford, wurde Doctor b. Rechte bafelbit, und unter Ronig Geinrich III. Affifen-richter (1244). Er lebte noch um 1240 ju London, und war einer ber erften, welcher burch feine Schriften bas Common-Law ausbilbete, fo wie er auch noch gegenmartig ale Gemabremann in ben englifden Gerichtebbe fen allegirt wird. Gein Berf: de legibus et consuetudinibus regni Angliae, ift ju London 1569 Fol. und 1640. 4. gebrudt "). (Spangenberg.)

BRADANUS, Granifluf Mpuliens und Lucaniens, gegenw. Braba no in ber beutigen Puglia, bei ber Ctabt Monte Pelofo, ber aus ben Gebirgen gwiften Genufium und Detapontum in ben Sarentinifchen Deerbufen flog +). (Sickler.)

BRADFIELD, 1) Fabrifort im Beftribing ber britifden Shire Dort bes Konigr. England. Er liegt mitten in Moraften und bat 4354 Einm., Die fich meiftens

<sup>&</sup>quot;) In bem Projeffe gegen Ronig Rart I. murbe es von bem Parfemente gemiebraucht, um fich bas Recht, ibn ju verurtheilen, anjumafen, ba bech feine Meinung babin ju geben icheint, bag tas Urtheil über Regenten nur Gott jutomme. (Rad Guarb in ter Biogr, univ. T. V.)

†) Appian. B. C, L. S. Alberti Desc. 227,

195

von Fabrifen und Sanbel nabren; 2) Martiff. in ber brit. Shire Effer in England mit 613 Einw., die 1 Dos dens und 1 Jahrmarft halten. (Hassel.)

BBADFORD, 1) Darftfl. am Moon in ber brit. Chire Bilte bes Son. England; er ift enge und wintelig jufammengebaut, bat aber einige gute Gebaube, 1 Stirche, 1 Freifchule fur 65 Anaben , 1 Armenhaus , 1288 Sauf. und 9435 Einw., die 2 Wochen- und 2 Jahrmartte hal-ten. Bradford ist der Stapelplat der englischen Fein-tuchmanufattur: Jahrlich werden 10 bis 12,000 Stud, flede 20 bis 30 Nards haltend, gewebt. Die bedeutendle jedes 20 bis 30 Nards haltend, gewebt. Die bedeutendle ber hiesigen Manufatturen ist die von Jones. — 2) ein Martinecken im Westriding der brit. Spite Port des Ron. England, er liegt an einem Bufluffe bee Mire, und ftebt burch einen & Deilen langen Ranal mit bem Leebes und Liverpoolfanale in unmittelbarer Berbinbung, bat 2 Sirchen, 5 Bethaufer ber Diffenters, 1368 Sauf. und 7767 Ginm., Die 2 2Bochen: und verfchiebene Jahrmartte balten. Es ift ein Ctapelplas von Bombaget und Plains, bie bier und in ber Umgegend verfertigt merben, und mos für eine große Salle errichtet ift. Auch fabrigirt man Bragen, leberne Sabatebofen, verfchiebene Gifenwaren und Scheidemaffer. Um Die Stadt ber fteben viel Gifenbochs bfen , Sammer und Schmieben; auch find verichiebene Steintoblenminen, Pflafterftein- und Schieferbruche eroffnet, mit beren Erzeugniffen ein lebhafter Sanbel getries ben wird. Der Ranal, ber ben Ort mit bem Leebes und Liverpoolfangle und burch biefen mit allen Theilen bes Reichs in Berbindung gefeht, bat 81 Buf Beite und 5 Schleufen; er ift 1774 vollendet. Unter ben vielen ums berliegenden Landbaufern ift Little Borton ber 2Bobnort bes Dathematifere Mbraham Charp, und Bierley Sall ber Bobnort Des Botanifere Richard Richardfon, mertwurs big. - 3) eine Graffchaft im nordamer. State Penfpls vania, von Remport, Guequebannab, Lugerne, Lycoming und Tiogg umgeben, 1820 mit 11,554 Ginm. und vom Offgrme ber Gusquebannab, Die fich bier mit ber Tioga vereinigt, bem 2Bpfaufin, 2Bpalufing und anderen Fluffen bemaffert, aber noch immer eine große Bilbnif, worin erft menige Bunfte ber Sultur gewonnen find; ber Saupts ort beifit Meaneville. - 4) Ortidjaft am Merrimat in ber Graffchaft Effer bes nordamer. Ctats Daffachus fette, bat 1 fart befuchte Mabemie, 1 Poftamt und 1369 Einm., Die Schiffe bauen und viele leberne Schube verfertigen. - 5) Ortidaft in ber Grafich. Silleborough bee nordamer. Ctate Reuhampfbire mit 1034 Ginm. - 6) eine Ortichaft in ber Grafich. Drange bes nordamer. Stats Bermont an Connecticut mit 1 Poftamte und 1392 Einm., Die vielen Abornguder bereiten.

BRADLEY, 1) Suttenort in ber brit. Graffchaft Stafford Des Ron. England; er liegt unterhalb Bilfton am Birmingbam= und Staffordfanale und ift befant burch Billinfone große Gifenwerte, welche modentlich gegen 200 Sonnen Fabrifeifen liefern. Unweit bem Orte brannte ein unterminierter Steinfohlenflob, ju welchem bie Luft freien Butritt hat, ichon feit 30 Jahren und war 1806 aller angewendeten Dube ungeachtet, noch nicht gelofcht: gegen 5 Micres mochten bamale fcon verfalft fenn (Hems nich's Reife G. 333. 334). - 2) Brablenferen, Dorf und Poftamt im Diffr. Marion bes norbamer. State Gubfaroiing. (Hassel.)

BRADLEY (James), einer ber größten Aftronos men ber neuern Beit, geb. ju Gberborne in Gloucefterfbire im 3. 1692. Rachbem er fich auf einer lateinifchen Schule ju Mortbleach fur Die Universitat porbereitet batte. ging er im 3. 1710 nach Orford und murbe bort in bas Baliol-Collegium aufgenommen. hier erhielt er in ben Jahren 1714 und 1716 die gewöhnlichen afabemifchen Grabe und murbe, ba er fich auf Betrieb feiner Freunde ben theologischen Ctubien widmete, im 3. 1719 jum Diatonus und Priefter orbinirt. Roch in bemfelben Jahre ernannte ibn ber Bifchof von hereford ju feinem Raplan und gleich barauf jum Bicar von Bribftom in Bereford. fbire. Balb nachber verichaffte ibm Dolpneur, beffen Freundichaft er fich erworben batte, bas Reftorat") von Randemy Belfry in Pembrolefbire, eine Ginecure. Er fabe fich bemnach im geiftlichen Stanbe, ber in England befanntlich ju ben bochften Ehrenamtern fuhren tann, eine glangende Laufbahn eröffnet; allein feine Borliebe fur bie mathematifden und aftronomifden Studien gab ibm eine andere Richtung. Borguglich unterftubte und ermunterte ibn biegu fein Ontel, James Pound, der felbft durch gute aftronomifche und andere Naturbeobachtungen befant mar und fich bamals ju Banfteab in ber Grafichaft Efe fer aufhielt, wo unfer Bradlen Curate mar. Sier bes gann B. Die Beobachtungen, welche ihn nadmals fo bes rubmt machten, und gewann fich die Freundschaft bes Lordfanglere Dacclesfield, Remton's, Sallen's und andes rer Mitglieder ber fon. Gocietat, in welche Gefellichaft er fury barauf aufgenommen murbe. - 216 im 3. 1721 ber favilianifche Profeffor ber Aftronomie ju Orford Dr. John Reil ftarb, murbe er ju beffen Rachfolger und jum Rollegen Ballen's, welcher Prof. ber Geometrie berfelben Stiftung mar, ernant, und befchlof nun, fich gang ber Aftronomie ju midmen und feinen geiftlichen Pfrunden ju entfagen. Bald belohnte fich ibm biefer Entfcbluf burch amei ber wichtigften Entbedungen, welche bie neuere Mfros nomie aufzuweifen bat, namlich bie Entbedung ber Mbirs rung bes Lichte und ber Rutation ber Erbare (f. Die Mrt. Fixsterne, Licht und Nutation.) Erftere machte er im 3. 1727 befant. Er batte namlid, wie bies befonbers gu feiner Beit mebre Aftronomen thaten, eine Parallare ber Birfterne ju finden gefucht. Es mar naturlich , baf man bei ber ungeheuern Orteveranberung, vermoge mele ther bie Erbe alle 6 Monate an gwei, um ungefabr 42 Millionen Deilen von einander entfernte Puntte tomt. fich ju einer folden hofnung berechtigt glaubte, nachbem burch Erfindung ber Fernrobre weit genquere Beobachtune gen als vorber moglich geworben maren. Much batte man wirflich fleine Berichiebenheiten in ber Lage ber Firfterne mabrgenommen, die aber meiftens gar nicht fo maren, als man fie erwartete, und mit ben Gehlern ber Beobs achtung vermengt wurden, bis Bradlen entbedte, baff

<sup>&</sup>quot;) Es ift vielleicht nicht unnothig, ben Lefer ju erinnern, baf in England bie Stelle eines Rectors, wie bie eines Bicars, eigent. lich eine Pfarrftelle ift, beren Gunctionen jeboch baufig nicht pon ben eigentlichen Bubabern, fondern von Eurates berfelben beforgt merben.

196

jeber Sirftern jabrlich eine fleine Ellipfe burchlief und auf ben gludlichen Gebanten fam, Die Bewegung bes Lichts mit ber Bewegung ber Erbe nach ben Gefeben ber Bus fammenfebung ber Bewegungen ju combiniren. - Den im 3. 1737 erfcbienenen Kometen beobachtete Brablep forgfaltig und ließ feine Beobachtungen in Die Philosoph. Transact, einruden. Um biefe Beit entichlog fich Sallen, ber aufer feinem icon ermabnten Umte in Dra ford auch bas Umt eines tonigliden Aftronomen auf ber Sternmarte ju Greenwich befleibete, letteres ju Gunften Brablen's nieberulegen, ftarb aber, noch ebe er feinen Entidlufi ausgeführt batte. Beboch erhielt Brablen auf Pord Macclesfield's Bermendung bie ibm gugedachte Stelle im Anfang bes 3. 1741 und wurde jugleich von ber Unis perfitat Orford mit bem theologifden Doftorbiplome bes ebrt. Jest mar Brablen gang in ber Gpbare, Die feinen Reigungen und Salenten am meiften entfprach und lieft feine Gelegenbeit unbenutt, feine Lieblingewiffenfchaft weiter auszubilben. Geiner mit mufterhafter Genauigfeit angestellten Beobachtungen find faft ungablige. 3m 3. 1747 jeigte er ber toniglichen Goeietat juerft feine wichs tige Entbedung einer Mutation ber Erbare, verurfacht burch die veranderliche Ginwirfung ber Attraction bes Mondes und ber Conne an, und ließ barauf eine Mbs bandlung bieruber in die philosoph. Transactions einruden, mofur er bie jabrliche Preismebaille ber Coeietat erhielt. Obgleich er icon bieber trefliche von Geo. Graham verfertigte Inftrumente ju feinen Beobachtungen gebraucht batte, fo genügten bod biefe noch nicht gang feis nen boben Unfpruchen auf Genauigfeit. Er empfahl baber biefe Ungelegenheit ber Aufmertfamfeit ber toniglichen Coeietat und erhielt burch Dittwirfung berfelben im 3. 1748 vom Ronige Georg II. Die Gumme von 1000 Pf. Sterl, jur Beebefferung bes Greenwicher aftronomifchen Apparate, moran er nun mit Grabams und John Birbs Bilfe unablaffig arbeitete, bis fein Obfervatorium mit Instrumenten verfeben mar, die ben fich immer bober fteigernden Anforderungen feiner Beit entfprachen. 13 Foliebanbe voll Beobachtungen, Die er im Danuferipte binterließ, find groftentheils bie Frucht feiner mit biefen Inftrumenten vorgenommenen aftronomifden Arbeiten. - 3m 3. 1748 murbe Brablen um ausmartigen Mitaliebe ber ton. Afabemie ber QBiffenichaften ju Paris ermablt. 3 Sabre nachber murbe ibm ale Theologen bei eintretenber Bacang Die nach englischer Gitte mit feinem jebigen Umte nicht unvereinbare einträgliche Pfarrftelle ju Greenwich angetragen. Er mar aber ju gemiffenbaft, um neue Pfliche ten , benen er bei feinen antern beterogenen Arbeiten nicht vollig genugen ju tonnen glaubte, ju übernehmen, und lebnte beshalb ben Untrag ab. Als inbeffen ber Ronig von feiner eblen Uneigennübigfeit borte, ertheilte er ibm eine jabrliche Penfion von 250 Pf. St., die feitbem ims mer bem jedesmaligen toniglichen Aftronomen verblieben ift. In noch glangenberem Lidte ericbeint Brableps Uneigennübigfeit, wenn folgende ziemlich verbreitete Unets bote mahr ift. Die Konigin von England foll namlich bei einem Befuche ber Sternwarte fich nach bem Gintommen B's erfundigt und als fie baffelbe ju gering fand, geaufert baben, fie merbe fur Berbefferung feiner Stelle forgen. Bu ibrem Erftaunen bat fie aber Brabe

len, dies nicht ju thun, "bamit nicht," wie er bingufette, "bie Stelle ibrer pecuniaren Bortbeile megen einft eis nem Richtaftronomen ju Theil werbe." Gine Beforgnif, bie nicht ungegrundet erfcheint, wenn man fich an bie Dlenge von Ginceuren in England erinnert. - 3m 3. 1747 murbe Brablen jum Mitgliede ber tonigl. Atabes mie ju Berlin, im 3. 1754 jum Ditgliede ber Mfabes mie ber Wiffenfchaften in Betereburg und 1757 jum Mitaliebe ber Mabemie ju Bologna ermablt. Bis etwa 2 Jahre por feinem Jobe febte B. mit unermublichem Gis fer feine Arbeiten fort, bann aber fingen feine Geiftebs frafte, mabriceinlich megen ju großer Unftrengung, an abunebmen und er murbe von ber Turcht gequalt, feinen Berftand ju verlieren, ober boch findifch ju merben. Biewol ibm bies Unglud nicht widerfuhr, fo murbe boch fein Rorper immer fcmader und er murbe gegen Enbe bes Juny 1762 von einer Rierenentzundung befallen, Die feinem thatigen und rubmvollen Leben am 13. Juli gu Chalferd in ber Grafichaft Gloucefter ein Ende machte. Er wurde ju Mitchin Sampton in berfelben Proving bes erdigt. Mus feiner im 3. 1744 geschloffenen She über-lebte ibn nur eine Lochter. — Bradlen mar von Chas catter ein febr rubiger, bescheiner Mann, ber, fo febr er auch bas Talent besaff, seine Gebanken beutlich und angenehm ausubruden, boch nur dann sprach, wenn er fur unumganglich nothig bielt. Auch hatte er eben so wenig Reigung ju fchreiben als ju fprechen, baber er nur Weniges bat bruden laffen. Er befaß fo geringes Gelbfts vertrauen, baf er, aus gurcht feinem einmal erworbenen Unfeben ju fcaben, mande von feinen Werfen unterbrudte, Die wol bes Drudes werth gemefen maren. Geine fcon ermabnten 13 Banbe Beobachtungen murben nach feinem Tobe von ben Erben meggenommen, und erft als Die Regirung lettern mit einem Projeffe brobete, an Porb Dorth überliefert, ber fie ber Univerfitat Orford, beren Rantler er mar, unter ber Bebingung fie bruden au lofe fen im 3. 1776 übergab. Rachbem man wieber 15 3abre lang vergeblich auf Erfullung biefer Bedingung gebofft batte, machte endlich bas Londoner Langen Bureau nachbrudliche Borftellungen bei bem Biecfangler ber Univerfis tat und erhielt barauf nach giemlich geraumer Beit im Dlai 1792 Die Radricht, baf jum Drude gefdritten werben folle. Doch tam erft, ber baufigen Rrantlichfeit bes Berausgebers, D. Sorneby, balber, 1798 ber erfte Band in febr fplendider form beraus unter bem Sitel: Astronomical observations made at the royal observatory at Greenwich from the year 1750 to the year 1762. Oxon. fol. Diefem ift im 3. 1805 ber greite Band gefolgt. - Muf Brabley's Beobachtungen grunben fich faft alle neuern aftronomifden Safeln. - Die in ben Philosoph. Transact. enthaltenen Muffabe B's find folgende: 1) Observations on the comet of 1723. Vol. 33. p. 41. 2) The longitude of Lisbon and of the fort of New-York from Wanstead and London determined by the eclipse of the first satellite of Jupiter. Vol. 34. p. 85. 3) An account of a new discovered motion of the fixed stars Vol. 35, p. 637. 4) On the going of clocks with isochronal pendulums. Vol. 38. p. 302. 5) Observations on the comet of 1736. Vol. 40. p. 111. 6) On the apparent motion

of the fixed stars, Vol. 45. p. 1. 7) On the occultation of Venus by the moon the 15. of April 1751. Vol. 46. p. 201. 8) On the Comet of 1757. Vol. 50, p. 403. 9) Directions for using the common micrometer. Vol. 62. p. 46.

Bradley (Richard), Professe in Combridge (gest. 1732) ist ein angeschene botanischer Gebrischtetter. Zein new improvement of planting and gardening. Lond. 171 bat sig einen gewissen [16] bei Bestruckung wir erworben, wid bier die ersten Beweist sitz die Bestruckung durch Pollen, also sitz die manniche Function der Antheren westommen. Auch suchte er manche andere Gegenslände ber Popssellen, also sitz die eine Antheren westommen. Much such sitz die eine Antheren westommen. Much such sitz die eine Historia plantarum ber Geste. Wichtel ist die eine Historia plantarum unculentarum den. 1—5. Lond. 1716—1727. 4., welche sitz sich sitz spatiericher Bettepslanten ente bütz").

BRADORE HARBOUR, ein Fischerbafen an bee Gubfuste von Labrador, bei welchem man in bie Etrase Bette 38te einfahrt und vor welchem bie Bete of Ledge und im S, die Eilande Quarqualeau und 38te au Bolt (Hassel.)

BRADSBERG, ein norwegisches Amt in den Bisthumern Christiania und Christiansand, aus den Bogteien Obers und Nieder-Tellemarten nebst Bamte und der Erasschaft Laureig bestehend. (v. Schubert.)

 gen; Andere fagen, baff er fich und fein Bermdgen in die Solonien gerettet babe, und auf Jamaila will man feine, im Jone bes eifeigsten Demagagen abgefafte, Grabscrift geschen haben. S. Gentleman's Magazine LIV. 834.

BRADYPUS, (Soologie, Saigebiere.) Ignavus Gesmer. Tardigradun Brisson. Butlibite. Sine Saige
per Tardigradun Brisson. Butlibite. Sine Saige
gen andren, namentide Chologens und Megatherism,
eine eigene Abtheilung bestelben bilbet, sür bie man in
Ermangelung eines Bestern, den einmal angenommenen
Junen Tardigrada behalten sann. Cholospus ist siege
lich von Istiger (Prodromus system. Mammal.
et Arium Horol. 1811, p. 108.) von Bradypus
durch den beiber nur als Art von biesen angenommenen una u. Gradypus dielacylus) gettent woeden,
während der nurste gründliche Systematiste De son
erst (Mammalogie, Paris 1820. T. II. p. 304.) gang
gegn die lesige Act vorsäglich der nurem sanglischen
Austurfosser der alten Methode greue blicht, was
auß Gründen, die ich in der Bestendung der Detbung
Tardigrada, angeben werde, seinewogs de bildigen ist.

Debhalb betrachte ich bier nur die breigebigen

ober eigentlichen Faulthiere. Die Bauptmerfmale bes allgemeinen Webilbes find: 1) anfehnliche Lange bes Salfet; 2) rundliche, menfchenabnliche Geftalt bes fleinen mit febr furgen Obren, weit abstebenden Mugen und am Ende ber Schnauce befindlis den Rafeniochern verfebenen Ropfes; 3) Dangel bes Edmonies; 4) bedeutend grofere Lange ber vorbern Gliedmaffen als ber bintern. Born und binten bat er beei Beben, Die bis an Die febr fart gebogene Burgel burch die Saut verbunden find. Bie bei allen Zaedis graben feblen Die Schneibegabne; auf jeber Geite aber bat er einen fpigen, ppramidenformigen Edjahn, oben vier, unten brei rundliche einfache Badiahne. Um Bruftfaften befinden fich swei Brufte, After- und Beugungeoffnung find faft ju einer Stoate verfchmolgen. Das Saar ift lang, febr troden, bicht, graubraun, mit weiß untermengt. Muf bem Ruden finden fich oft Gleden von verichiebenen Farben, von benen es noch ungewiß ift, ob fie Mrt, Alter, ober individuelle Berfchiebenbeiten bezeichnen. Illiger und Desmareft balten ben Ai a dos brule von Connini fur bloge Spielart von Bradypus tridactylus, bod mare es wol moglich, baß er wie manche andere angebliche Barietas ten eine eigene Urt bilben muffe. Er bat gwar bie, ben Mi vom Unau im Mugemeinen unterscheibenten Derfmale, fo s. B. außer ben außern Kennzeichen, ben Dangel eis per Bfinung im innern Oberarmeneeven, welche bagegen bem Unau, und fart entwidelt, jufomt; außerbem aber

<sup>&</sup>quot;) Auch bat er noch mebre andere Werte über Gegenftanbe ber Raturgefchichte, ber Argneimittellebre, Die Beft von Marfeille, bie Otonomie ber Alten, Die Schafzucht ic. gefchrieben. (#.)

198

wenigstens im Stelet monches Sigenthamilide, was fich faum für bies individuel balten icht. Aufer er Bile dunn des Zeichterklatte weicht besonder be ie gabt ver Bile dunn der Zeichterklatte weicht besonder bie gabt ver halbwirkel ab, sofern fich bei dem grobhnicken Mi neun, dei eine min Parifer Muteum verbandenne Tellet bes al. à das deut berufe ber firmer un fehlen schient, die genau in einander greifen, dog frimer un fehlen schient, die waren, um someh für feltschafte, um eine Choloepen unführende Bieragenschildung, wo sich nur fleben halbwirde finden, angelen fen, als der Scheel von der für feltschaft, die ber dabet von Choloepen und dem dem mit werdenantem Raden manche gemeinsme, die ber Scheel von gemeinen Aufmetsschieden der machen ber beite vom gemeinen Au unterschiedene Vertrande zigt. Kernere Beleuchtungen muffen hierüber bestimmtere Ause fumft geben.

BRAKER (Ulrich), mehr noch unter bem Ramen "des armen Dannes im Loggenburg" befant, mar ju Battwoll im fcmeigerifchen Canton Ct. Gallen ben 22, Dec. 1735 geb. Geine Rindheit und erfte Jugend brochte er in Durftigfeit gu. Gin vorgeblicher Freund feis nes Baters, ber ibm fein Glud im Mustanbe ju machen perbick, brachte ibn nach Schafbaufen ju einem preufis fchen Werboffigier. Er fam nach Berlin, wobnte ber Eroffnung bes fiebenjabrigen Rrieges und ber Schlacht bei Lowofit bei, entflob, febrte in fein Baterland jurud, verband fich mit einem baubbalterifden 2Beibe, legte fich auf die Baumwollenweberei und bob fich burch Bleis, Thatigfeit, fluges Benehmen und ftrenge Rechtlichfeit aus außerft burftigen Berbaltniffen gu einem gludlichen 2Boblftande. Ohne mehr ale bie erften Anfangegrunde eines Bugendunterrichtes genoffen ju baben, arbeitete er fich auf einen Ctandpuntt beller Unfichten empor, Die ibm bie Michtung feiner Landeleute und bes gebilbeten Publitums erwarb. Geine Jage maren ber Arbeit, ein großer Theil ber Rachte bem Lefen guter Bucher, wovon er fich viele verfchaffte, gewidmet. Geine Lebensgeschichte, welche gu-erft im fcmeigerifchen Mufeum, bann berausgegeben von S. Bufli, Burich 1789 erfcbienen ift, wenn fcon Ginis ges barin beweift, baf es bem jugendlichen Reifenben und Beobachter an ben nothigsten Bortentniffen gebrach, und mandes lange nachber aus bem Gebachtuiffe gefchries ben wurde, bennoch burch eine lebendige Darftellung ber Berbaltniffe unter ben unterften Boltetlaffen, ihres Ereis bene, baufiger Buge gefunden Dienfchenverftandes, tus genbhafter und felbft ber feinften Gefühle febr angiebend, und gerade burch bie entgegengefesten Ertreme lebrreich. Gein Lagebuch, Burich 1792, beleuchtet fein Leben und jeugt von ber Entwidelung feines Berftanbes. Er ftarb 1797. (Meyer v. Knonau.) Brämse obtr Brämszange, f. Hufschmied. Bränder, f. Zünder. BRÄTZ (Bracs, Broyce), Stadt in dem Mestrie-

ger Kreife ber Prov. Pofen, mit 200 Sauf. und 1200 Einw., worunter über 500 Juben. Wollenmanuf. maschen bas Hauptgewerbe bes Ortes. (H.)

BRAUNE (Angina, von angere, ceftiden, weil bet Kronfe ber Middung nabe ift, und wie erbenfelt (brauntoft) ausstickt, doch er ittlickt auch bet rettlick Name 25 raun e. griechtick Kwazyn von neuer hund und ayzere erstiden, weil die Kronfen den Mund offen baben und bie Eunge wie die hunde bewegen).

Unter bem nomen Braune follte nur ein ents
gindliche Leiben ber innerhalb de & galfek
fich bei nehmen Drgane, sowol berienigen, welche
bem Schulden, als berienigen, welche bem Ablem
belen bienen, verständen werben; baber bie Benennungen angina pectoria Brut braune (ein Seutsonfe
belt), angina parotiden Braune ber Obernbrüffen, Mumps sowie wie der gegen bestehen bei bestehen bei Benennunfen, Mumps sowie der gerichte berahlte, nicht possen bei
felligen, wie befallenen Beile nicht innechalb bes Saie
seil gliegen, wie bei der Brenchitte und ber angina pectoris, wo außerber auch fin entis innechalb es und
gestehen gegen bei der der berechten geweber dem Schulden bem Altempholen vorsie
und Grunde ingt, theils weil sie, wie die Obernerusen,
weber dem Schulden deb dem Altempholen vorsie

ben. -Mule Untericeibung mifchen Angina und Cynancha, wie die Abtheilungen in Cynanche und Paracynanche, find gredfos; nur ber Unterfchied, ob bie Organe bes Schludene ober bie bes Mthembolene ergriffen find, begrundet gwei Sauptgattungen von Braune: 1) Die Braune ber Organe bes Schludens (angina gutturalis), und 2) die Braune ber Organe bes Mthembolens (angina ductus aerei ). Die erfte ift im Magemeinen, weil bas Athembolen in ber Regel nicht febr erfchwert ift, weniger gefahrlich, ale bie lebte; auch ift, menigftens bei einigen Arten berfelben, Die Diagnofe, ba bie leibenben Theile nicht fo vollig bem Muge entjogen find, leichter und ficherer; bagegen ift bei ber lebten Gattung wofern fie nicht mit erfter jugleich Statt findet, bas Schluden ungehindert. Gine britte Gattung mare bie Braune bee Reblbedele (angina epiglottidea), eie nes Organs, bas bem Schluden wie bem Mthems bolen bient; fie ift, in fo fern bas Schluden und bas Athembolen in gleich bobem Grabe erfcwert ift, wodurch fich biefe feltene Braune ju ertennen gibt, und jur Untersuchung in Die Liefe bes Salfes auffobert, eine gefahrvolle Strantheit (G. Croup). Alles mas Entiuns bung verurfacht, tonn auch Braune veranlaffen; fie bereicht wie die meiften topifchen Entjundungen epides mifch , und ift an fich nicht anftedenb. - Die Prognofe ber Braune bangt hauptfachlich von ber Wichtigfeit bes befallenen Organs und von bem Grabe ber Entjundung ab. - Jebe ber beiben erften Sauptgattungen umfafit mehre Arten von Braunen, Die nach bem primitiv und am bervorftechenbften ergriffenen Theil beftimt und benent merben. -

a) Die Manbelbraune (angina tonsillaris, antiaditis) Entzunbung ber Manbeln bes hangenben Gaus

mens, und bes Bapfchens (uvulae), mit Rieber entiunde lider Urt, mas frood, ba hauptfachlich nur brufige Theile entjundet find, friten fo beftig ale bei andern anginofen Leiben fich barftrut. Die Diagnofe ergibt bie Unterfus dung bes innern weitgeoffneten Dlundes, mobei die 2Burjel ber Bunge niebergebrudt wirb. Anfangs und in minberem Grabe ber Rrantheit ift gewohnlich nur die Dans bel riner Ceite roth, grichwollen und mit fleinen weißen echabenen Firden, mahricheinlich die entgundeten Diuns dungen ber Ausfuhrungsgange befebt. Im fernern Berlauf verlagt die Entgundung diefe Dandel und wirft fich auf bie ber andern Geite. Ein andermal find vom Uns fang an dir Dandeln briber Griten jugleich entjundet, und ichmellen bermaften an, bag, inbem fie nach vorn an einander flofen, bas Schluden und bas Athembolen außerft refdmert wirb, fo bag bei febr Reigbaren icon ber Berfuch jum Schluden Convulfionen ju veranlaffen vermag. Das Gprechen ift febr erfcmert, bas Gieber bedeutend, und bas Geficht rothbraum. Deiftens fühlt ber Krante Schmerg in einem ober bem andern Ohre, nach der Danbung ber Guftachifden Trompete gu, mas aber frinremegre fur rin gunftigre Beichen ju nehmen ift. es beweift Die Musbreitung ber Entjundung auch nach oben und binten. Bumrilen ift eine Gritt, auch mol ber gange Dale ober nur einzelr Drufen gefchwollen und ber aufere Drud empfindlich. Ift dir Entjundung nicht frhe beftig, fo fondern bir entjundeten Theile vielen gaben Schleim ab, fleigt aber bir Entjundung ju einem febr hoben Grade, fo find, wie bei jeder beftigen Entgundung einer abfondernden Glache, Die leibenden Theile mehr troffen, und ber Grante bat bas unangenehme Gefühl, als mare ibm ber innere Sale fteif. Diriftene enticheibet fich bie Braunt durch fritifche Musfondrrungen, befonders burch fritifchen Schweif. Bumpilen bilbet fich in ben entrundeten Theilen ein Abfref, ber fich gewöhnlich von felbit offnet, und bann fonelle Erlrichterung aller Bufalle und frbr bald volle Befferung berbeifubrt. - Die Dans belbraune veelduft in ber Regel gludlich ohne brobenbe Lebensgefahr; fie ift die gewohnliche Begleiterin bes Scharladifiebere und bann bangt bir Gefahr berfelben von bem Charafter bes Charlache ab. - Buweilen bleis ben indeß burch besonderr Unlagen (fropbutofe) ober un angemeffent Behandlung , namentlich burch ju frub angemanbte jufammengiebenbr Gurgelmaffer, Die Dandeln vergrößert und verhartet, mas gwar in ben meiften gallen feinem Mittel weicht, aber burchaus nicht bosartig ift, und gang unpaffend feierhos genant wird; auch tann biefer Aberfluft ber Danbeln ohne alle Folgen weggefdnits ten merben.

Ift bie Entlichtung und bas fieber mit feinen Zustufen bebatteb, und ber Aronte inug und treiftig, fo ift anfangs ein allgemeiner Wertlaß angerigt, und nachere brilidige Stutentgischen mittelft Buttgef am Safte. Bei einem febr boben Erabe ber Krantbeit ift mit Erfolg bie ranian ober bir aublingualls zu öffenen. Innertigt füberheit Michigangen, namenflich bir Manna und bir Zamethet Michigangen, namenflich bir Manna und bir Zamethet Guegerivoffite ein inner Mocken, erweichende befanftigiende Guegerivoffite von einer Mockeny von Siegen mit Wahfter, auch solch einfprühungen in der "delt; faus waren. Galbedder ein bas, und entglichungsfreiderige Diet.

Beicht bei biefem Berfahren nach einigen Sagen bas Ubel nicht, ohne baß gerade bie Entjundung und bas Fieber jugenommen haben (benn in dirfem Falle muß bas Blutaubleeren wirderholt werben), fo ift bie Bilbung eines Abfreffre ju vermuthen ; man lege bann erweichenbe Breiums fchlage um den Sale, und beforbere bas Muftommen bes Abfreffes durch Ginfpribungen, ober offne ibn mit dem Bis ftouri ober bem Pharpngotom. - Bon bem Glarifici. ren ber Dandeln baben wir nie große Wirfung grieben, einigemal fchien es, ale maren bie Befchwerben fchlime mer banach geworben. - Um ben Dlandeln und bem Bapfden, Die vermoge ibres lodern Gewebes nach gehobener Rrantheit nicht felten noch gefchwollen und erfclafft erfcheinen, wieder Sonus ju geben, find ftarfende, jufammengirbende Gurgelmittel, namentlich ber Rothwein geeignet; bleiben aber bie Danbeln vrebartet und vergro-Bert, fo fann man, wenn nichts helfen will, ben Uberfluß unbedentlich mrafchneiben. Das Abbinden ift langwierig und laftig fur ben Rranten und ben Arit. - Das jugendliche Alter ift ber Danbelbraune mehr unterworfen als bas reifere. Manche haben große Unlage oft von Braune befallen ju werben; bas Swedmafigfte bagegen ift, ben entbloften Sals an Die Luft ju gewohnen und ibn oft mit faltem Waffer ju mafchen. Gemobnlich verliert fich biefr Dieposition jur Braune mit ben reifern Sabren von felbft. Dicht felten liegen Steopheln jum Grunde, Die ibre rigenthumliche Bebandlung erfodern. -

Die faulige Brau ne (angina gangraenous, angina putrida, night, the putrid sore-thorat). Ein in unfeter Ergend dufterst feltenes libel; sie ist nur als bbeartige bodis gescheriche Mobisfiation bee Scharlachsiebes gu betrechten, und wied, wie der Jamen andeutet, als Baulsieber behandelt, mit besonderer Müdsich auf bie vom Brand betrechter Spirit bee Schiffe,

b) Die Rachenbraune (angina pharingea). Entjundung des Rachens (Pharingitis). Der bins tere fichtbare Thril bes Rachens erfcheint febr roth angefdwollen , und mit weißen Fleden brfest. Der Rranfe bat fartes Fieber, beftige Sale- und Ohrenfchmergen und einr brifere Stimme. Das Riederfcluden ift febr erfcmeet, und faft unmeglich, wenn ber Obertheil bes Schlundes mit entjundet ift; bie genommenen Rahrungsmittel werden bann burch die Rafenlocher wieder ausgrs worfen; außerer Drud auf Die untere Balegegend, fo wie bas Klopfen mit einem Finger in ben Raden ift eme pfindlich. Der Rrante fpeiet jaben Schleim aus, und fühlt ein ftetes Streben fich ju raufpern, woran ibn aber ber Schmees im Salft verhindert. Das Uthembolen ift smar frei, bennoch ift biefe Beaune eine brftigere und bebenflichere Grantheit als die Manbelbraune, theils weil bie Entjundung bier in mehr mustulofen Theilen ihren Cis bat, theile auch, weil in dem feltnern gallt, baf Berdidung und Berhartung gurudbleiben , Diefte fur ben Rranten bei weitem mielicher, und nicht wie bei ben Danbeln mit bem Dirffer ju vertilgen ift. - Die Bebandlung ift Diefelbr wie bei ber Dtanbelbraune, außer bag, fatt ber Blutigel am Balft, blutige Gdropffopfe mit ber engliften Schropfmafchine in ben Raden gefest, bem Brorde beffer entfprechen, und bag, wenn burch jurudgeblirbene Berbidung, und Berbartung ber Durchgang

ber Nahrung burch ben Nachen gehindert fepn follte, bem unglädlichen Kranten, mittelft einer eingelegten biegsmen Rober achterne Fällinfligfeiten beigebracht, und auferbem flärfend nahrende Klipflier und Baber, von Wilch u. bal. angetundt werben mußen.—

c) Braune bes Golundes, Entjunbung bes Schlundes (angina oesophagea, oesophagitis). Eine feltene, aber febr gefahrvolle Strantheit, worüber wir wenig gute Beobachtungen besiehen. Ware etwa die Angina in-flammatoria Boerhaavii auf Oesophagitis judeuten? — Bei ben meiften Schriftstellern fomt bas ilbel als Dysphagie, fdmeres Schlingen vor. Mllein Duephagie finbet baufig Ctatt obne Dfophagitis. Strantbafte Entftellungen und baber rubrende Berengung bes Schlundes, Labmung ber Schlundmusteln, frampfhafte Bufammengiebung berfelben, eine angefcmollene auf ben Schlund brudenbe Drufe, Anevrisma ber Aorta, franthafter Buftanb ber Wirbelbeine (f. Buckel ), frembe Sibrper, als Anochenfplitter, Stednabeln u. bal. im Colunde, verurfachen Duephagie, ohne baf (primare) Entjundung bes Schlundes vorbanden ift. - Unter Angiua oesophagea follte aber nur die primare, ober ibiopathis iche Entjundung jum Unterfchied von ber burch fremde Sorper u. f. w. veranlaften ton fefutiven ober fomptomatifden Entiundung bes Ochlundes verftanben werben. - Diefe ibiopatbifche Entjunbung bes Schlundes, von ber bie bamit verbundene Dnepbagie ein Comptom ift, ift nicht fo leicht ju ertennen, ba bie entjundeten Theile bem Muge ganglich entjogen find. -Der Rrante bat febr beftiges Fieber, beftige Schmergen und eine Sibe an irgend einer Stelle langs bes Laufs bes Dfopbagus, von ber Mitte bes Salfes bis jum 9. Rudenwirbel. Befte Rabrung gebet anfange fcmer burch, weiter binunter fann fie uber ben Gis bes Ubels nicht binwegtommen, und wird, nachbem fie furge Beit im Schlunde mar, burch ben Dlund wieder ausgeworfen. 3ft ber Schlund in ber Dabe bes Dagenmundes entiunbet, fo gebt bas Coluden gut von Statten, bis bie Rabrung an bie entjundete Stelle gelangt ift, mo fie aufgebalten wirb, einen beftigen Comers an biefer Stelle verurfacht, welcher oft bem Swifdenraum ber Coulterblatter entfpricht, und bann mit Dlaffen gaben Schleims aufgeworfen wirb. Babrent bes Nieberichludens bat ber Strante eine eigenthumliche Empfindung, als wolle ber Biffen eine anbere Richtung nehmen, als bie nach bem Ranal ber Speiferobre ju; auch reibt fich ber Sran= te lange bes Salfes, und macht alle Arten von Bemes gungen, um bas Dieberfchlingen ju bemirten; fefte Dabrung überwindet bann juweilen mit einem gewiffen Ges raufd bas Sindernif, und ber Grante bat einige Mugenblide Rube, allein bald wird jeber Biffen mit beftigem frampfbaften Suften wieber ausgeworfen. Obgleich von brennendem Durft gequalt, meibet ber Rrante bennoch au trinfen. fo erfcmert und fcmeribaft ift bas Coluften; babei baufiges Mufftoffen, mas, wenn es leicht von Geatten geht, erleichtert, fonft aber große Beangftigung macht. Dlandmal fublt ber Krante furgbauernbe Beffes rung, ein andermal bat er faum einige Mugenblide Rube; er magert jufebende ab, und wird von Sage ju Jage fcmader. Bu Beiten ift bie Diagnofe fo sweifelbaft.

baff, um bie Ratur bes Sinberniffes ju erforiden, eine Conbe ober Rerge in ben Speifetanal eingebracht merben Das mit ber idiopathifden Ofophagitis verbunbene Fieber ift aufferft beftig, und tobtet ben Granfen gewohnlich in Beit von einigen Jagen. Geht bie Ents jundung in einen dronifden Buftanb über, fo fann bas Ubel Jahrelang bauern; bas Gemebe bes Dfopbagus wird bann nach und nach entstellt, Die innere Dembran wied bider, geht in ffirrhofe Berbartung ober Bereiterung uber, ber Durdmeffer ber Speiferobre verengt fich, ber Durchgang ber Habrungemittel wird immer fcwieriger, endlich werben felbft bie milbeften Getrante wieber ausgeworfen, und fo grofes Berlangen ber Rrante auch nach Rabrung bat, fo ift ibm bod unmöglich, Diefem gu willfabren; baber fdredliche Abmagerung und allmaliger Sob unter großen Qualen und Erichopfung , mobei bis jum letten Mugenblid bie Geiftestrafte ungeftort bleiben. Indeffen gibt es auch feltene Beifpiele, baf folche Strante bei fluffiger und milber Habrung im Genuf einer guten Gefundbeit lange Beit fort leben fonnten. bochft mertwurdiger Gall ber Art, wo ber Rrante ausfdlieflich nur mit einer einfachen Abtochung von gelben Wurgeln , fich eine Reibe von Jahren binburch bei Ges fundheit und Straften erhielt und fogar fetter ale por ber Strantheit mart, aber einige Berfuche feine Rabrung ju veranbern, jebes Dal mit heftigen Comergen buffen mußte, findet fich im Journal complementaire Tom, VIII. p. 370. - Die Angina oesophagea erfebert große allgemeine Blutentleerungen und blutige Schropfiopfe im Haden lange bee Laufe bee Dfopbague, bann ein grofies Spanifchfliegenpflafter auf biefe Stelle, eröffnende Stoftire, lauwarme Salbbaber, und breifte Quedfilbereinreibungen, felbft bis jur Calipation. Ine nere Beilmittel find megen bes fo erfdmerten fcmeribafe ten Coludens nicht anwendbar. 3ft burch frantbafte Entstellung bes Gewebes bes Dforbagus Doephagie jurudgeblieben, fo fuche man ben Granten auf oben ers mabnte 2Beife ju erhalten.

Die zweite hauptgattung von Braune, Braune ber Lu ftwege (ang. ductus aerei) befast ebenfalls mehre Arten: als bie ang. laryngea und ang. trachealis (f. Croup).

Braune der Schweine, bosartige (Thierheilfun-Eine febr michtige Epigootie, Die man bibber burchaus, ober boch nur mit einigen einzelen Musnabs men , falfch beurtheilt bat. Erft im 3. 1818 bat biers uber ber gu frub fur die Biffenfchaft verftorbene, fchlefis fche Rreisphpfitus, Dr. Legner, Licht aufgeftedt (f. Staufch's Demorabilien Bb. 2. 1813). Smar batte man fcon bie und ba fruber einen Berbacht auf Dille brant in ber bobartigen Braune, Legner bat inbef in zwei Jahrgangen biefer Epigotie in mehren Dors fern ben entichiedenen Beweis geführt, baf bie bosartige anstedenbe Braune ber Schweine, welche fo jabling ihre Rranten babin rafft, nichte anbere ale ber Dill: brand ift, wenn gleich bie Schweine auch noch Balbs entjundungen außerbem baben tonnen, Die nicht milge branbartig find. Bobartigfeit , fcneller Sob und Contagium werben bier immer, wo fie fich finben, auch binweggefeben von ben eigentlichen Beichen bes Diligbranbes, als Beiswulften, gelbei Wosfer, Mnihvaten, schnelle Schulnis u. d., entscheiden. Diefes übel wurde daher ichne ftaber, gleich dem Miljorande, unter die Sommers feuden gezicht debte in keltaeren Jedlen auch im Zolinter verfommen fehnnen; benn alles ich in die milibenabertigen übel zu erzeugen, was Wissirfolfgas auf eine demielben eigendwinde Kirz untwickle und auf die demielben eigendwinde Kirz untwickle und auf die demielben eigendwinde Kirz untwickle und auf die demielben eigendwinde Kirz untwickle und auf diefem Wege das fpecifike Contagium zu bilben im Schabe ift.

Befantlich bat Chabert und nach ihm andere fcon in ber Borftenfaule \*) (la Soye, le soyon, le piquet) ben milibranbigen Unthrag ber Comeine anerfant, swiften biefem und jenem der Braune fceint nur ein Mobifications - Unterfcbied bes Contagiums Ctatt su Borguglich empfiehlt er bas Dieffer und noch mehr bas Brenneifen fur ben Rarbunfel. Den letten tobtet er burch Biebung einer Brandlinie ringe um ben Antbrar berum, melden er nachber ju erftirpiren fucht. Diefes mochte mol auch bas befte Mittel in ber Begune fenn, infofeen es ber Umfang bes ergriffenen Ortes gus lant, ber feeilich in ber Borftenfaule fleiner ift und nur einen Grund von einem Dubend von Borften ju betreffen pflegt. Dann follte aber boch, foviel als moglich, bem brandigen Blute in ber Bellhaut Musgang verfchafft und burch fluchtige antigangraenosa duferlich (wie Lerpentinbl) eingewiett werben. Ich antleipire bier einiges fur die Behandlung, welches ich in der Folge nicht gu wiederholen brauche. Der Dlitgbrand, ber Chaebon ber Frangofen, bilbet fich bei jeber Thiergattung in eigen-

\*\*) Diefe Gende mierfchibt fich bei ihrer Besorisisteit nur berch Medichtateren Der Gennegimme, meiger bier einem befendern, beichganteren Der im Anglie wöhlt, ober volleicht gar nur burd beichganteren Der im Anglie wöhlt, ober niedlicht gar nur burd beichganteren Der im Anglie wöhlt, ober niedlicht gar nur burd beiter beiter bei der die Bertreit der die die Bertreit der die Bertre

thumlicher Form aus, beim Menfchen erzeugt er bie fcmarge Blatter, boch juweilen auch nicht, wie fcon aus Bertine in Amerita gemachten Erfahrungen bei ben Cflaven bervorgebt. Beim Rinde ergeeift er vorzuge lich ale Unthrar bie Lungen, u. f. w. Beim Schweis ne, auch febr baufig beim Rinde, wirft er fich vorzuglich auf die Salegegend, erzeugt bort Gefchwulft, buntelfarbiges, geftreiftes Bleifch in ber Wegend, woran icon fur ben Sachfundigen, bei ber Begleitung bes fcnellen 30= bes und bes faft augenblidlichen Uberganges von der Unftedung jum Musbeuche ber Strantbeit (welches befonbers su ben Gigentbumlichfeiten bes Dtilibranbes ju rechnen ift) bas Dafenn bes milgbrandigen Untbrar nicht ju ver-2Ber wied fich munbeen, bag man biefes Ubel nach feinem Gine, mobei fo oft bas Schlingen gefabebet werb, auch wol gar Erftidung bingutreten mag, und bei Anoten am Salfe unter Die Rategorie ber Braune gefebt bat! Rach Legner belfen auch bice nur gros fe, fede, leiber wol nie bineeichend wiebeebolte Mberlane und baufiges oft wiederholtes Ochwemmen im falten Waffer. Beides mag wol auch bier fowol prafervatio ale furativ gelten. Ginige Worte uber biefe beiben Dit= tel , benen ich auch noch bas Leberfteden ober bas Saarfeil, noch beffer vielleicht bie aufere Unwendung ber Rriftmurgel beifugen modite, barf ich bier nicht über-

Man hat eine febr irrige Anficht, wenn man bie Bereidfe auch bier als entgundung wir brigte Die tel fo wielfam gu fenn glaubt. Diefes ift gar nicht ber Fall, benn ber burch bas Contagium in bobem Grab unterbrudte. Typhatinosporces (welche Unterbrudung bas

Diefen Gallen nichts anders als ben Milgbrand vor fich gehabt habe, welcher bei ben Schweinen vorzuglich fich auf ben Sals ju merfen pflegt und ber bann auch burch Die Schweine wie burch bie Rinder, erzeugt wirb. Das lettere glaubt Q. nach mehren Gallen, wo gar feine Unftedung Statt finden tonnte, mit Gewifibeit behaupten gu fonnen. Jene Uberzeugung nothigten ihm gulest noch anberweite Beiden bes Dilibranbes, Beulen an ben Guffen u. bal. ab. Offenbar mar es flar, baf biefe beis ben Epigootien ber Braune , nicht mehr und nicht wenis ger als eine anthracifde Ceude, ein Dilibrand maren. Gines ber franten Schweine fam burch, bem man prafervatio bie Mber geoffnet batte. Bei einem mar ber Schlund armebid aufgetrieben. Bon ber oben berührten Suppe frepirte auch ein Sund. Bemerfenewerth ift es, baß ju Beiten biefe Seuche fich nur mit blauen und ro. then Gleden am Bauche, ohne andere Ungeigen, fund gibt. Smar bat man bie Thentitat gwifden biefen angeführten Granfbeiten auch icon antermarte ausgefproden, fie murbe aber, leiber, noch immee ju febr uberfeben.

Die polizeilichen Dafinehmungen, welche bier eintres ten, find eben diefelben, welche ber Dilibrand erfo-Die tobten Schweine find mithin tief ju vergraben; benn icon ber oben angeführte Rall, baf ein Sund von ber genoffenen Suppe frepirt ift, beweifet ben Ubergang bes Contagiums fogar auf anbere Thiergattungen. Regner ergablt gwar nicht, bag bie Menfchen, welche bas Bleifd genoffen baben, bavon erfrante find, und man modite baraus fchliefen, baf bie Guppe, welche vielleicht mit mehr Contagium gefcmangert ift als bas Bleifch, bas Lebte vom Unftedungeftoffe befreiet babe. Demungeachtet ift ber Rleifchverfauf von folden Schweis nen ftreng ju verbieten; benn auch bas milibranbige Rind. fleifd wird baufig ohne Dachtheil genoffen, obgleich feine Unftedbarfeit burch taufenbfaltige Erfabrung genug begrundet ift. Mae übrigen Thiergattungen find in jeber Beziehung vor bee Unftedung von ber Braune ber Schweis ne geborig ficher ju ftellen. Dieburch tritt fur Die Debis einalpolizei eine neue, bibber gar febr überfebene Ginfchreis (R. Rath D. Kausch.) tung ein.

fdmarie, aufgelbfete Blut binlanglich nachweifet), erzeugt bier eine Turgebeeng ber Blutmaffe, Die einen Stilleftanb bes Umlaufes bei ibrer fauerungelofen Reigunfabigfeit bemirft und fomit einen fcnellen Job berbeiführt bem nur burch gewaltsame Berminberung jener erbrudenben Jur-gebeeng begegnet weeben fann. Hur auf biefem Wege fann bie Dioglichfeit ber Berftellung ber Orpbation bes noch übrigen Blutvorraifes, jur Fortsetung des Lebens, ju Stande gebracht werben. Ben Entguntlichfeit ift als bier in teiner Beziehung die Rebt. Das falte Wasser beim Schwemmen und Begießen, ftuntenlang unter Fortfebung nach furgen Intervallen, beim Dilibrande angewenbet, bat, feitbem ich es in meinen Originalbemerfungen über Rindviebfterben, nebft Befante madung eines toftenlofen Beilverfabrens im Dilgbrande. 1790 empfoblen, feinen Rredit auf eine febr entichiebene Urt bemabrt. Dur bag man es nicht immer farf und anbaltend genug anwendet und megen bes Mangele an Waffer, befonbere prafervativ, nicht binlanglich anwenden fann! In Diefer felten geworbenen Schrift werben auch bie großen 2Birfungen bee Mberlaffens praftifch in biefer Geuche nachgewiefen. Leiber nur. baf bier fo oft mors ante luem eintritt , Rranfwerben und Krepiren ift nicht felten faft eine! In Rallen, mo indef ein Beitraum jum Ginwirfen in der fo genannten Brune ber Schweine Statt findet, bat außer obigen Beilmitteln fich auch mannigfoltig die weife Niege wurgel, Rad. helleb. alb., Veratrum alb. L. innerlich acgeben, empfoblen. Obgleich ich feine Erfahrung über fie befibe, will ich fie boch bier nicht übergeben. 3bre Gabe bestimt Bufch in feinem Guftem ber Thiers beilfunde 3r B. G. 213 auf 20 bis 30 Gr. in Dild ober Buttermild gegeben. Unbere geben imei Quentden ber Wursel in einem Quart Molfen abgelocht, einem farten Schweine. Much Beith empfiehlt fie im gweiten Theile feiner trefflichen Beterinartunde. Bur Begrundung ber Bollgiltigfeit ber Bemeife Legnere uber feine Behauptung ber Ibentitat ber fogenannten Braune ber Comeine mit bem Dilgbrande finde ich mich verpflichtet, bier nachftebenbes aus bem angeführten Muffate in ben Demorabilien noch ju bemerten. 3m 3. 1814 heerfchte bie Ceuche im Dillitichtrachenberg : ichen Rreife in Schlefien im Commer im Dorfe Gunge wib (Gontfowib); ein Leinweber, beffen Edwein an ber Ceuche eefranfte, tobtete baffelbe, und bas fleifch, wuede von ibm, nach hinweggefcinittenem Rabibraten (Bordertheil bes Salfes), welcher blauftreifig ausfah, in brei nabe gelegenen Dorfern vertauft. Diefes Schwein bert Anoten am Salfe. Debre, die von biefem Rieische getauft hatten, gaben die Cuppe biefte Bleische ihren Schweinen und sie frepitten barauf, meift binnen 12 bis 18 Ctunden. Go maren an 12 Stud Schweine offens 19 Sunden. So waren an 12 Stad Schweine eften-bar ein Diefe ber Minfeding geworten; sie hatten ange-schweisenen Sals, Blantenschapen, die Darme waren brandig, die Will stüffig, mande Erdick datten auch fleine Gefchwälste. Jobermann erkannte bas übel sie die gewöhnlich, Sobermann erkannte bas übel sie die die beharige Araute ber Schweine, und erst bei berieften Spieotie bes Jahres 1816, wo dieses über in bemielben Steels wieber in ein paar Dorfern berichte, gelangte Legner ju ber Uberzeugung, bag er in allen

<sup>1)</sup> Rolb bift. Der. von Baben I, 149-150,

noch im Anfange bes 18. Jahrh. Trummer einer alten Burg 1). (Leger.)

Bräutigam, f. Braut. BRAGA. BRAGUR. Braga, Brage, unt in ber alteften Form Bragi, ift nach ber Mfalebre ber Cobn bes Gottes Dbin und ber Frigga, und unter ben Mfen felbit, wie bie jungere Ebba fagt, ber Bortreffliche fte an Beibbeit, Beredfamfeit und Erfindung neuer Worte. Daber fomt auch fein Rame, ber mit Gpras che (the Brage, s'Brage) offenbar gufammenbangt. Die Dichtung, baf auf feiner Sunge Sauberrunen eingegras ben find, erflart fich bieraub von felbft. Er ift jugleich Framfmibur Bragar, Urheber ber Dichttunft und felbft ber vortrefflichfte Dichter, und von ibm bat auch Die Dichtfunft ben Ramen Bragur, womit man jeboch auch wieber bas Bortrefflichfte in feber Urt bereichnet. Es ift baber falfd, wenn in ber Renningar (Resenii Edda Bogen Cc, 1.) unter Dbine Cobnen neben Braga auch Mfabragur aufgeführt wirb, benn Bragur ift fein Eigenname, fonbern ein abgeleiteter Begriff, welder bezeichnet Lieb, Dichttunft, und bann bas Erefflis de, fo baf Mfa : Bragur ben Grefflichften ber Mfen bebeutet, worunter nicht Braga, fonbern Thor verftanben mirb.

Diefer Gott ber Dichtfunft wird nun aber nicht, wie Apollon, ale ein Jungiing, fondern ale ein Dann mit langem Barte vorgestellt, und beift bebbalb auch ber langbartige Gott. Gein ehrmurbiges Antlis icon ver-fundet die erfahrne Weisheit; feine Gemalin 3buna aber (f. biefe) ift Die Gottin ber emigen Jugend und Une fterblichfeit, und fo beuten beibe gemeinfchaftlich an, melde Begriffe man von ber Voefie und ibren QBirtungen batte. Unbere Berrichtungen Braga's beuten chen barauf bin. Er ift es, ber mit bem Gotterboten Bermos be in Balballa Die Geifter ber erfchlagenen Belben ems Rad Gratere Dleinung gefchah es, weil er bier ben Sprecher ber Gotter porftellte, in beren Ramen bem antommenben Belben ben Frieben 2Balballa's ents bot, und ibn jum Dable ber Gotter einlub. Sonnte es fich nicht auch auf bas unfterbliche Fortleben ber Belben im Liebe begieben? Dann binge biefe 3bee mol auch que fammen mit ber Gewohnheit, bei bem Leichenbegangniffe ber Abnige und Jarle beren Rachfolgern ein Erinthorn bargubringen, Braga . Full (bragavell, Braga's Becher) genant, welches fie nach Ablegung ibres Gelubbes ausleerten, und nun erft ben erledigten Ibron bestiegen. Gubm fagt, bieb fen ein Ginnbild bes 2Bunfches ges wefen, baß ber Radfolger wohl reben und bas fagen mochte, mas bem Dhr und bem Bergen bes Bolles angenehm mare: bann aber fen bies Trinfborn auch gebracht worden, weil man fich burd Erfullung großer Belbengelubbe bes unfterblichen Lobes ber Dichter verfis dert bielt. Muferbem murbe aber auch bei Opfermable geiten ber Bragabecher jum Unbenfen ber in ber Ochlacht gefallenen Beiben geleert \*). -Conftige Emmbole Bragol's sind micht befant, und von der Harfe, welcht neuere Dickter ibm beigeben, durfte sich in ben Standischen Quedlen Gewell die Sperie gene Schlieben Gestellt der Geber finderen der Sperie gene Schlieberung von Bragon, wie sie i. B. in Slopsbeck Deben sich sinder, durchauf Erfindeung des neueren Diche tefe ist, dat Erstert sichen längst geseigt. S. besten Behandlung: Brago und hermode in Bragour B. 4. S. 3—30.

(H.)

BRAGA (9° 35' g. 41° 33' n. B.), Saupstsadt bet

portug. Proving Entre Douro e Minho, auf einer Unbobe am Bluf Efte, nicht weit vom Bluf Cavado, bat Mauern und Thurme, 1 Borftabt, 8 Thore, 1 feftes Sta= ftell, 7 offentliche Plage mit Springbrunnen, 1 Rathes brale im gothifden Gtil, 6 Pfarrfirden, 8 Stofter, morunter vor ber Stadt bas Rlofter bes beiligen Fructuofo mit einem Gnabenbilbe, 1 Sofpital, 1 Armenbaus, breite, offene, aber unregelmäßige Strafen, 4064 fleine, unans febnliche Saufer von alter Bauart und 18,048 Ginmobner. Die Stadt ift ber Gib eines Ergbifchofe, ber gugleich über bie Stadt bie meltliche Gerichtsbarteit befist, Bris mas von Portugal ift, es aud) in Granien gu fenn bebauptet, und 100,000 Erufaben Gintunfte bat, ein reis thes Domfapitel, ein ergbischofliches Geminar und 1 Stollegium. Die Einwohner baben 2Bachebleichen, Salge lichtgieffereien, Deffer : und Ragelfchmieben, Feuergewehrs fabrit, Leinweberei, Striderei, Sutmacherei, jahrlich 2 Biehmartte und alle 14 Tage Bietvalienmartte. Dertwurdig find bie Erummern großer Gebaube, BBafferleis tungen, Amphitheater und unweit ber Stadt auf einem Sugel bas prachtige Canctuario be bom Jefus be Dlente. Der Correiçao be Braga in ber Mitte ber Proving bat 1 Cibabe, 101 Rirchfpiele, 13,111 Feuerftellen und an 65,000 Einwohner.

BRAGADINO (Marcus Anton), ein venetianis scher Robile und Senator, geboren um 1325, war Gous verneur ber festen Gereladt Famagula auf Speren, als bie Jurlen unter ber Regirung Selims II. im 3. 1570 Die Groberung Diefer Infel unternahmen. Nachft Dicofia mar Ramagufta ber bedeutenbite Plat auf berfelben. 3es nes murbe von bem turtiften Sauptanfubrer Duftapba suerft angegriffen und am 9. Cept. 1570 mit Cturin erobert, die Befatung und ein großer Theil ber Ginwohner wurde niedergebauen, Die übrigen gu Stlaven gemacht. Die Beute ber Turfen mar fo außerorbentlich reich , baf mehr als 60,000 Freiwillige in hoffnung eines abnlichen Gewinns bem turfifden Deer auf Copern guftromten. Muftapha rudte bierauf von Ricofia gegen Famagufta, fand aber biefe Seftung fo ftart, baf er ben ernftlichen Ungriff berfelben bis ins nachfte Jahr veridob, wo er im Mpril bie Belagerung mit beinabe 200,000 Mann eroffnete. Bragabino batte fich auf biefen Rampf moglichft Ceine Befagung bestand aus 2500 3ralias porbereitet. nern, eben fo viel Eppriern und 200 albanifden Reitern, lauter entichloffene Strieger, unter ben Befehlen bes Mitor

<sup>2)</sup> Bgl. geegt. Ler, ben Somaben I, 8t4.
9 In England, besendere in Lancafteipite, ift nech ein gereiffer atematifder Trant von Mols, Waffer, Sonig und Gemur,
im Gebrauch, ben man Bragger nent; ein Rame, ber fich febr

endrichtlich von ber ehemalinen Berehrung Bragat's berfereibt, punnt da auch in beineingen Gegenden am Den und om ichwate jen Meere, burch welche unfer eingewanderten Gerdiern gefommen find, ber gewohnliche Ernnt ber Kolofen und Satzten nech bei ja Cage ben Ramen Draga fibrt. Ordere G.41cg.

Baglioni, bee feiner Untergebenen murbig mar 1). Der Angriff, wie die Bertheidigung, geschahen mit unglaub-lichee Geftigfeit und Ausbauer. Binnen furger Beit vertoren die Turfen 30,000 Dt. und ibe Berluft mabrend ber gangen Belagerung foll 80,000 Streiter betragen bas In ber Weftung, welche jugleich burch ein furchte bares Sanonenfeuce pon ber Panb und Geefeite und burch Minen angegriffen murbe, nahmen felbit bie Beibee, Rinder und Geeife unerfdroden Ibeil an ber Bertheidigung. Coon im Anfang bes Jahre mae es bem Bifchof ber Ctatt, Sieronomus Ragagioni, gelungen burch bie feindlichen Wachtschiffe nach Canbia und von ba nach Benedig ju entfommen, wo er nicht abließ, bei bem Cenat Silfe fur Die Belagerten nachzufuchen. Balb fundigten Briefe von Bragabino unt Baglioni Die außerfte Gefahr bee Stadt an. Mit Rube batte jener, im Borgefühl feines Schicffals, feine noch unmunbigen Sohne bem Genat empfoblen, feine Berwanden liefen por bemfelben nur ibre Theanen fprechen, mabrent Baglioni's Gemalin, Ginerea Calviati, beftig von Ratur und buech die Gefahe ihres Dannes aufe Augerfte ges reitt, bem Genat mit barten Worten feine Bangfamfeit vorwarf und nicht eber rubte, bis eine Expedition gur Silfe bee Ctabt wirflich abging, Die fich aber untermegs verfpatete und ihren Swed verfehlte. Lange galt indefi, wie ein Geschichtschreiber (Gratian) fagt, ben Belagerten Die hoffnung bes Beiftandes ftatt bes Beiftandes felbft. Ende Juli aber mar bie Befabung burch ununterbrodene Unftrengung bei Jag und Nacht aufs Sodifte erichopft und bis auf menige bunbert Gefunde gufammengefchmols sen, bie Beftungemerte meift jerftort, ber Pulvervorrath bis auf einige gaffer verbraucht, alle Lebensmittel, felbft Die Laftthiere, Sunde und Raben, veegebrt. Hun ends lich gab Beagabino ben bieber nicht beachteten Bitten ber Einwohnee Gebor und ichidte am 31. Juli 1571 gmei Abgeordnete in bas turfifdje Lagee, welche anfcheinend wohl aufgenommen murben und einen ehrenvollen Bertrag ju Ctanbe brachten, wonad bie Befagung freien Mbjug nach Canbia erhielt. Um die Chriften noch fiches rer ju machen, fentete ibnen Dluftarba Gefchente an Bebenemitteln in die Stadt. 2m folgenden Sage begab fich Bragabino mit Baglioni, Tiepolo und anbern Ebeln, nebft etwa 200 Golbaten ins turtifche Lagee um bie Abergabe ju vollsieben. Duftapba empfing fie in feinem Belt anfcheinend febr gutig, ließ fie nieberfeben und lobte Schon wollten bie Chriften fich entferibre Zapferfeit. nen, ale jener ben Bragabin eeinnerte, ibm bie in ber Ctabt befindlichen turtifden Gefangenen ju überfenben. Saum batte Beagabin erwiedert, bag feine Gefangenen vorhanden maren, ale jener muthend auffprang, und unter bee Befdulbigung, Die Gefangenen mabrend bes 2Baffenftillftanbes ermorbet ju haben 2), Die Cheiften ergreifen, poe bas Belt fcbleppen und poe feinen Mugen

niederhauen ließ. Rue Bragabin murbe ju groffern Dars tern aufbewahrt. Rachbem man ibm breimal ben Des gen an die Gurgel gefett batte, ohne bag er bie mindes fte Furcht zeigte, ließ Muftapha ihm Rafe und Ohren abfcneiben und ibn mit Gifen an ben Ruften in ben tiefe ften Sterfee merfen. Mus biefem jogen ibn bie Benter wiederum und gwangen ibn , Sibebe voll Erbe jur Musbefferung ber Feftungeweete berbeigutragen und fo oft er bem Dluftapha begegnete, Die Erbe gu tuffen. Dann wurde ee gu neuer Martee auf Die Schiffe gebracht und um ihn in feinee Berunftaltung ber gangen Flotte gu geis gen, an die Gpipe bes Daftes festgebunden. Endlich lieft ibn ber Barbae auf ben Darft jueudichleppen, bei ben Guffen aufbenten und ibm lebendig bie Saut abgies ben, wobei Bragabino unter Bormurfen gegen feine ebrs lofen Benter ftanbhaft und ohne Geuffer ben Geift aufgab. Roch mar bie 2Buth bes Barbaren nicht gefattigt. er lief bie Saut gubereiten, mit beu ausftopfen und führte fie oben and Gdiff gebunden, an ben Ruften Gpeiens und Mapptens jur Gdau. Dach beendigtem Buge tam fie ine Beughaus nad, Sonftantinopel, murbe in ber Folge von Bragabino's Brudee gelauft und von ben Gobnen im Jahr 1596 in bee St. Johannis- und Paulsfirche ju Benedig unter einem Dentmal bestattet, beffen Infdrift in Diffon's Reifen gu lefen ift. Diefe Infdrift fest Bragadino's Tob auf ben 18. Muguft 1571, fein Mle ter auf 46 Jabe. Die Runde von ben Greueln auf Ras magufta entflammte bie Befabung ber vereinigten driftlis den Rlotte, welche eben bamale unter bem Obeebefehl bes Don Juan D'Muftria gegen die Turfen freuste und trug viel ju bem glangenben Geefieg bei Lepanto bei, ber 30,000 Turten bas Leben foftete 1).

BRAGANTIA Vandell., eine meifelhatte Pflangen . Gattung aus Brafilien, Die einen gweitlappigen aufern , einen funftlappigen innern Reld, eine robrige Corolle, vier obee funf porftebenbe Staubiaben und mei Stigmen baben foll. Die Blutben fteben auf einem gemeinfchaftlichen, mit Opreublattern befesten Fruchtboben, und find von wirbelformig ftebenben langetformigen bull-Banbelli's Befdereibung verbient blattern eingeschloffen. Berichtigung. -Bragantia Lour., ift eine ebenfalls noch naber ju bestimmenbe Pflangen : Gattung, Die mabre fcheinlich ju ben Aroiben gebort und von Loureire bem Pringen Johann von Braganga, Prafes der Atademie gu Liffabon, gewidmet worden. Gie hat einen ebbrigen gehnfurchigen corollinifchen Reld, mit breilappigem Coum, feche Ans theren, ben Fruchtfaulden eingegraben und eine vierfaches rige vielfamige Schote. Br. racemosa Lour. ift ein Strauch mit wechfelemeife ftebenben langetformigen Blats tern und braunrothen Blumentrauben, welcher auf Bergen in Codinding madft. (Sprengel.)

Bragnas, f. Drammen. BRAGANCA (11º 9' 2. 41º 47' n. Br.), Saupt fabt ber portug. Prop. Trag of Montes , in einer ange-

<sup>1)</sup> Bgl. ben Urt. Beglioni. Wenn bort gefagt wirb, Ba-glieni babe 3000 Zuften gelbtet, fo ift bies von einem einzelen Geficht, nicht von ber Dauer ber gangen Belagerung zu verfe-ben. 2) Die Wahrbeit biefer Beifpalbigung mus, man wel febr begreifein, Gratian nent fie impudentissimsm calumniam, be Iben brudt fich weniger gunftig für bie Belageren aus. Die Zurlen brachen icon bamale leicht ibre Berträge, wie jest.

<sup>3)6.</sup> Gratien de Bello Cyprio Im britten Bud. Ricaut's 396. Fertien de Beilo Cyprio im britten Bug. Nicauc's otteman, Porte I. 35. Magen. Meigeff, 277 25. 5. 52 2ga. Reindard's Geich, des Königr. Copen 27 2h 5. Bug. Le Orce's Gardysich, von Benedig. Miffon's Reifen in Ira-tien, teutsch überf. (Leipig 1701) 2h. E. 265. Sigl. Mewsel. Biblioth, hist, Vol. II, P. I. pag. 57 - 105.

nehmen Ebene, am Artvenca, einem Achenfuß bet Sabot. Sie belicht aus einer nur mit Palisibare niggefähet nichte und eine nur mit Palisibare niggefähet nichte dem Arbeite von der Arbeite von Arbeite

BRAHE, fleiner Fluß in Weftpreußen, ber hinter Konis aus bem Cywargenaiber See entspringt, il vom Polnisch Fron ab schiffbar gemacht und flieft Bromberg porbei bei Korbon in die Weichfel. (v. Baczko.)

et vet Fordon in die Weichfel. (v. Baczko.) BRAHE (Tycho, banifch Tyge), biefer berühmte porbei bei Forbon in Die Weichfel. Aftronom murbe ju Knubftrup in Econen ben 14. Dec. 1546 geb. und ftarb ju Prag b. 24. Oft. 1601. Geine Mitern , Dtto Brabe, herr ju Anubftrup, und Berte Bilde, ftammten beibe von altadeligen banifchen Famis-lien ab. Biber ben Billen berfelben murbe Incho von feines Batere tinberlofem Bruber Jurgen Brabe in fein haus genommen und ben Wiffenschaften gewibmet. Bei biefem brachte er von feinem 7. bis 13. Lebensjahre su und beflif fich hauptfachlich ber lateinifden Gprache sur Borbereitung auf bas Ctubium ber Rechte. 3m 3. 1559 fdidte ibn fein Dheim nach Ropenhagen, um Rhetorif und 2Beltweisheit ju ftubiren. Der tiefe Ginbrud, ben bafelbft bie Beobachtung einer ben 21. Mug. 1560 eingetretenen großen Connenfinfternif auf ibn machte, lieft fcon bamals feinen Ginn fur merfrourbige Raturerfcheinungen und die Unlagen ju feinem nachberigen fo unbegrangten Gifer fur Die himmeletunde vermutben. Muf Roften bes Dheims feste er von 1562 an feine Studien ju Leipzig fort, borte groar nur juriftifche Borlefungen, benubte aber jede Freiftunde am Tage und felbst gange Rachte jur Erweiterung feiner Sternenfunde, und verwenbete, miber Wiffen und Willen feines ibn begleitenben hofmeifters, bas Gelb, womit ibn ber Obeim reichlich unterflute, meift jur Unfchaffung von aftronomifchen Schriften und Inftrumenten. Der Job feines bieberigen 2Bobltbatees nothigte ibn 1565 jur Rudfebr ine Baterland; boch reifete er, weil er fich von feinen Bermanbten um feiner Lieblingsmiffenfcaft willen gering gefcast fab. febr balb wieder nach Teutschland, ftellte ju Roftod, Bits tenberg und Mugsburg aftronomifde Beobachtungen an und verband bamit bas Studium ber Chemie. Rach feis ner greiten Rudtebr nach Danemart fant er an feinem mutterlichen Obeim Steen Bilbe einen neuen Gonner, welcher ibm ju heerismab unweit Anubftrup auf feine Soften eine Sternwarte einrichten ließ. Sier entbedte er b. 11. Rov. 1572 in bem Simmelegeichen ber Caffiopeja einen neuen Stern, gerieth barüber in Er-ftaunen, machte jebermann barauf aufmertfam, und fchrieb feine Bemertungen über bie Geftalt, Farbe, Grofie bee Gternes, nieber. Diefes erregte querft bie Aufmertfamfeit vieler Freunde ber Wiffenfchaften und auch bes ba-

maligen Ronigs Friedrich II., auf beffen Bureben er fich entichlof, aftronomifche Borlefungen in Sopenbagen ju Er batte fich immifchen mit Chriftine, eines Bauern Tochter aus feinem Geburteorte, verheirathet und baburd, von faft allen feinen Bermanbten und anbern Ebelleuten, Die ibn ohnehin fcon wegen feiner Befchaftigungen mit ber Aftronomie geringschabten, einen baf jugerogen, ber auf fein nachberiges Schidfal ben fchlimmften Ginfluß batte. Uber Raffel, Frantfurt, Bafel, Benedig reifete er 1575 nach Regeneburg, fab bier bie Raiferfronung Rubolphe und febrte, bereichert mit vielen Kentniffen und Werfzeugen für fein Lieblingbfach, nach Danemart jurud. Der Ribnig, ber ibn fcon vor-ber achtete, wurde jest, bauptfachlich burch bie warme Unempfehlung bes Landgrafen 2Bilbeims IV. von Defe fenfaffel, mit welchem Encho acht Tage lang aftronomifde Beobachtungen angestellt batte, im vollen Ginne bes Bortes fein und feiner Biffenfchaft Gonner. Ilm ihn von einem Borfabe, fich in Bafel nieber ju laffen, ab-pubalten, bewildigte ibm ber Konig nicht nur einen Jahr gebalt von 2000 Ihr. aus bem Derefundischen Solle, sonbern beichentte ibn auch auf Lebenseit mit der im Derefund mifchen Seeland und Schonen liegenden fconen und fruchtbaren Infel Sveen , fcoff, jur Erbauung eines prachtigen Schloffes auf berfelben, bedeutenbe Summen ber, und vermehrte feine Freigebigfeit gegen ihn nachber noch mit einem eintraglichen Lehne in Norwegen und einem Ranonitate in Rochtilbe. Die Infel mar wie fur Endios Swed gefchaffen. Mitten auf berfeiben murbe bas Schiof gebaut, bas er, mit Rudficht auf beffen Bestimmung, Uranien. Burg nannte, mit einer Sterns marte und einer Deftillirmerfftatte fur 16 Deftillirofen perfab, und auf beffen innere und aufere Ginrichtung (Umgebungen, Gewolbe und unterirdifche Gange zc.), une ermefliche Roften verwendet wurden. Unter einer Denge anderer Geltenheiten befand fich in Diefem Coloffe auch Die nach Inchos Borfchrift verfertigte meffingene große himmelbfugel, Die man noch lange nach Inchos Tobe in Ropenbagen aufbewahrte, bis fie im 3. 1728 ein Opfer ber bafelbft ausgebrochenen großen Feuersbrunft murbe. Etwa 70 Schritte von Uranienburg murbe ein Lufthaus in Gestalt eines Sternes gebaut, gleichfalls mit einem Observatorium, mit unterirdifden Gangen und mehren Bohnungen fur die bei Tocho fich aufbaltenben Studenten verfebn; er nannte es Sternenburg. Gegen 200 Schritte weiter erhielten bie Deifter, Die ibm feine aftros nomifden und andern Inftrumenten verfeetigten und Die er meift aus bem Muslande tommen lief, ibre 2Bobnungen. Eine Waffermuble murbe von ibm fo funftlich eingerichtet, bag biefelbe jugleich ju einer Papiers, Rorn s, Stampf ., Schleif . und Polirmuble bienen fonnte. Theile jum Behufe ber Diuble, theile um fie mit Gifchen ju befeben, murten 60 fleinere und groffere Zeiche ausgegraben. Gelbft eine Buchbruderei erhielt Die Infel. -Muf Diefem reigenden Gilande verlebte 3. Br. im Streife feiner gludlichen Familie, umgeben von vielen jungen Leuten, Die er fur feine Biffenfchaft bilbete, unermubet beschäftigt, bem groften Biele einer möglich genauen Rente nif ber Bunder bes Simmels und ber Unwendung bie fer Rentniffe jum Beile ber Menfchheit, immer naber ju

206

tommen, eine Reibe von 21 Jahren; und es trug nicht menig ju feiner Ermunterung bei, baf er mabrend bies fer Beit von Grafen und Gurften, von Ronigen und Ros niginnen, von ben berühmteften Gelehrten bes In : und bes Muslandes abmedifelnt bie ehrenvollften Befuche erbielt; indem bamale fein bebeutenber Dann nach Danes mart reifete ober in Danemart lebte, ber es nicht fich felbft fculbig ju fenn glaubte, bas fcone Green, bas berrliche Uranienburg , und beffen mertmurbigen , erfins bungereichen Schopfer I. Br. ju feben. Aber balb verbuntelte fich ber Borigont feines Schidfals. Schon feine Beirath batte ibm Beinbe jugezogen; fein ftete junehmenber Rubm erregte gegen ibn Reib und Diegunft. größten feiner Gonner, R. Friedrich II., batte er burch ben Job verloren. Deffen Rachfolger, Chriftian IV., burch feine Jugent und ben ibn vorgefesten Reiches rath febr befdrantt, erfette ibm jenen Berluft nur fcblecht. Much machte E. Br., viel ju febr in feine Biffens fchaften vertieft, fich Unterlaffungefehler fculbig, bie von Abelgefinnten leicht ju feinem Rachtbeile gemiebraucht merben fonnten. Giner ber Reicheratbe, ber es nie febr mobl mit ibm gemeint ju baben fcbeint, ber übrigens perdienftvolle 2Balten borf, glaubte fich, erfchredt burch einen Anfall von einem von Enchos großen Sunben auf Speen, von bem herrn berfelben verachtlich bebanbelt gu feben; bafur rachte er fich baburch, baf er von Stund an I. Br. und beffen Wiffenschaft bem jungen Ronige verdadtig machte und Die ichmeren Roften, Die er bem State verurfachte, ale unnube Berfdmenbung barftellte. Best verlor 3. einen Beweis ber fonigl. Freigebigfeit nach 2Bas ibm von Friedrich II. lebenelanglich bem anbern. jugefagt und felbit unter Chriftian IV. burd beffen Reiches rath beflatiget worben mar, wurde ibm unter allerlei Bormanden entzogen. Un Fortfebung feiner foftfpieligen Unternehmungen auf hveen mar nicht mehr zu benten. Bulebt fab er fich genotbigt, fein geliebtes Uranienburg, ja felbft Ropenhagen und gang Danemart, nachbem man ibm alle aftronomifche Befchaftigungen verboten batte und er und feine Freunde fogar perfonlichen Srantungen ausgefeht gewesen maren, mit Allem, was fur ihn einen Werth batte, und was fich fortbringen lief, ju verlafe fen. Go fturite benn fein grofes, weit aubfebendes 2Berf gufammen. Daß bem Ronige mande perfonliche Dies banblungen, bie I. Br. ju erbulben batte, unbefant blies ben, ift febr glaublich; bem Borgeben aber, baf wis ber Biffen und 2Billen bes Monigs I. Br. faft alle feine Einfunfte verlor, und, gleich einem Gluchtlinge, Danemart verließ, wiberfpricht ein mertwurdiger Brief bes Ronigs unter bem 8. Oft. 1597 an I. Br. nach Rofted, ber roll bitterer Bormurfe mar und ber, ale Untwort auf E. Br. befcheibenes Schreiben an ben Sibnig, für einen Mann von I. Br. feinem und sartem Gefühle bochft ems pfindlich fenn mußte 1).

Roch ein volles Jabr bielt fich I. Br. theils in Roftod, theils bei bem Grafen Rantow in Banbebed auf, hoffenb, man werbe in feinem Baterlande gur Befinnung tommen und ibn unter annehmlichen Bebingungen gurudrufen. Bergebens! Er nahm enblich bas große muthige Anerbieten &. Rubolphe II. an und ging (uber Wittenberg und Dreeben) nach Prag, wo ibm ber Raifer einen Jahregehalt von 3000 Dufaten aubfeste, ein ans febnliches Lebn verfprach und bas Golof Benach fchentte. Sier murbe auf bes Raifere Stoften eine Sternmarte, nebft einem Laboratorium ju ben chemifchen Arbeiten ans gelegt, und alles fo eingerichtet, baf I. Br., nachbem er feine Familie, Die er in Bittenberg jurud gelaffen batte, und feine Inftrumente que Danemart, nach und nach babin batte bringen laffen, in biefem Benach fein gweites Uranienburg erfannte. Nach 2 Jahren fant er aber biefes Schloß ju feinem Swede nicht gang bienlich und er jog es por, erft in einem Garten bes Raifere gu Brag, und furt nachber in einem vom Raifer fue 22,000 Iblr. ibm gefauften und gu feinen Gefcaften befonbers eingerichteten Saufe bafelbft, feine 2Bobnung aufzufchlas Raum war er aber barin eingerichtet, fo marb ichon allen feinen Unternehmungen ibr Biel gefett. Bei einem Gaftmable bes Geafen Rofenberg ließ fid I. Br. aus übertriebenem und alljugartem Anftanbegefühle bagu perfeiten , ber Ratur feines Storpers Gemalt anguthun. Daburch jog er fich eine bochft fcmerghafte Grantbeit gu, melde am 11. Jage nachber fein Leben enbiate. Der Saifer lieft feinen Leichnam auf Die prachtvollfte Beife begraben und verforgte feine gableeiche Familie mit echt faiferlicher Sulb. Durch ben berühmten Aftronomen 3 0. bann Stepler, ber icon vorber von bem Raifer nach Prag berufen worben mar, um I. Br. bei feinen Mr. beiten zu unterftuben, wurde beffen 2Bert noch eine Beitlang in Prag fortgefest; auf Dveen bingegen verloren fich bald nach feinem Weggange allmalig alle feine fofts baren Ginrichtungen; feine aftronomifchen Werfseuge murs ben gerfteeut; von bem reigenben Uranienburg geigt man jest nur noch ben Plat, wo es ftant, und wenig undes beutenbe Uberrefte. 216 Gelehrter batte I. Br. bas Berbienft, bag er, obgleich nicht felbft gan frei von bem Glauben an bie Bebeutung mertwurbiger Naturericheinungen von gufunftigen Weltbegebenbeiten und an ben Ginfluß ber Gestirne auf Die Schidfale ber Menfchen, gleiche wol die grobften Borurtbeile und Irrthumer biefer Mrt gludlich befampfte und verbrangte. Die 2Biffenfchaft ber Aftronomie, Die bis ju feiner Beit einem wenig bebauten Belbe glich, erbob er ju einem Grabe ber Suverlaffigfeit. bes weiten Umfanges und qualeich ber Rusbarteit fur ben Menfchen, ben fie por ibm nicht erreicht batte und uber welchen binaus nach ibm nur menige fie geführt baben. 3m 3, 1582 erfant er bas Spftem pen bem Ctanbe ber Erbe und ber Planeten, bas noch jest feinen Damen führt. 3m 3. 1586 bestimmte er ben Meribian bes Plas neten Dars, beffen Richtigfeit von einigen bemeifelt, pon

gemefen feen; einem E. Br. burfte man ichen fleine Rebler um großerer Eugenden willen nachfeben, und fur ben Ronig murbe co rubmlider gewefen fenn, jene auf eine glimpflidere Mrt, ale burch Bietrufung einmal gegebener Bufagen, ju beftrafen.

<sup>1)</sup> Moge Balten borf, wie fich vermutben laft, ben Belef entworfen baben; icon bie Billigung und Unteridrift beffetben macht bee Ronige Gelbftanbigteit ober Achtung fur Berbienft und Biffenicaft feine Stre. Und mogen bie borin enthaltenen De-fchuldigungen - beren grofefte bie Bernachtaffigung ber Unterbaltung von vericiebenen Rirchengebauten mar, Die ibm ole Outfbefeer, Lebnebere und Ranonitue obiag - nicht ohne allen Grund

207

andern vertheidigt wird. Ihm verbanfte Repler bappts fachlich feine Bilbung, und burch biefen murbe Demton auf die Bahn geführt, die er nadher mit fo großem Ruhme fortwandelte; fo, daß es nicht ju viel ift, wenn man behauptet: obne I. Br. murbe es fcmerlich einen Steps ler, fcmerlich einen Remton gegeben haben und die gange Biffenfchaft ber Aftronomie, bei beren Unbauung er gwis fchen bem unhaltbaren Spfteme ber Miten und bem ges grundeteren bes Copernieus einen feinem Beitalter ans gemeffenen Mittelmeg einfchlug, murbe ohne ibn vielleicht noch lange nicht bie geworben fenn , Die fie gegenwartig ift \* ). Mufferbem befaß er aud feltene Rentniffe in ber Mrgneifunft und Chemie. In allen biefen Wiffenfchaften mar er meift fein eigner Leberr gewefen, fo, wie er fich auch bie meiften feiner Inftrumente nach feiner eignen Erfinbung felbit verfertigte ober von anbern verfertigen lief. Bie weit er es in ber lateinifchen Gprache gebracht bat, geigen nicht nur mehre feiner hinterlaffenen Schriften und Briefe, fondern auch eine Menge von lateinischen Dents fpruchen, Infdriften und Gebichte, Die er bei vielen Gelegenheiten mit großer Leichtigfeit verfertigte.

Als Menich fpricht falt auce, was man von ibm weiß, febr gu feinem Bortheile. Schon feine Gefichteguge auf der Mbbilbung, welche Philander v. b. 2Beiftris (fo nante fich ber Berausgeber, ein voemaliger Ropenhagener Buchbanbler Den gel) ber Lebenebefchreibung von ibm vorgefest bat, nehmen für ihn ein und verrathen ben felbst = und tiefventenben, aber auch ben geraben, offenen und ehrlichen Mann. Co wie feine Beirath gum Beweife bienen tann, baff er echten Menfchenwerth nicht blos an fogenannten Geburtsabel fnupfte; fo betrachtete er auch die Gelehrfamteit felbft und ben bloffen Sitel eis nes Gelehrten nicht als ungertrennlich verbunden "). Ein ftilles, hausliches, ben Wiffenichaften gewidmetes Leben galt ibm mehr, als alle larmenbe Bergnugungen und bas Geraufch ber großen QBelt. Bon feinen 6 Rinbern wibs mete er, gang im Biberfpruche mit ben Borurtbeilen bas Moels feiner Beit, die beiben Cohne ben Wiffenfchaften, Die vier Tochter ber Spindel und ber Dabet. 216 Argt half er einer Denge von Kranten mit eben fo großer Bes reitwilligfeit, ale Uneigennübigfeit. Erwedte fein etwas geringfcabiges Betragen gegen bie Priefter, feine menige Theilnahme am Rultus, feine mangelhafte Gorgfalt fur Die Rirden , beren Patron er mar, Die Dleinung , baf er fein warmer und aufrichtiger Berebrer ber Meligion mar.

fo ift foviel gewiß: ber ungelauterte und ifliberale Religioneglaube feiner Beit und bas blos eeremonielle Rirs denwefen that feinem bellen Geifte und marmen Bergen fein Genuge; er munichte ben bamaligen protestantifden Theologen mehr echtprotestantifchen Ginn; ber Eroreibmus bei ber beil. Laufe mar ibm anftofig und beffen eis genmachtige Aublaffung geborte - ob man ihm gleich balb genug barin nachfolgte - mit gu ben bestimmten Boemurfen, Die ibm bei feiner Bertreibung aus Danes mart gemacht mueben. Daf er aber bem allen ungeache tet ein febr berglicher und thatiger Berebrer ber Religion mar, bas beweift fein ganger Lebensmantel; bas bezeugt bie tiefe Chefurcht, womit er immer von Gott und Jelu rebte; bafür fpricht insonberbeit bie Art, wie er feine Eieblingemiffenfacht, bie Sminnelstunde, flete auf bes himmels Schopfer bezog und feinen andern lehten Swed berfelben anertannte, ale bie Lobpreifung und Berherrlis dung ber Gottheit. In religibfer, wie in jeder andern, Sinficht hatte und befolgte er mit unmanbelbarer Ereue ben fconen Wahlfpruch: "potius esse, quam haberi;" "lice ber fenn, als fcheinen .)." (v. Gehren.)

Brahe (Per, b. b. Peter). Dit I. Br. ohne Sweifel aus berfelben Familie, jeboch von verichiebenen Bweigen , beren Giner in Danemart, ber Andere in Comeben noch bis in bie neuefte Beit gegrunt bat "), murbe Der Brabe ju Ribbobolm in Schweben, einem ber Brabefchen Familie geborigen Gute, ben 18. gebr. 1602 geboren. Abrabam Derfon Brabe, Graf ju Bifingeborg u. f. w., und Elfa, geb. Frepin von Gnb Ienflierna, maren bie Mitern beffelben. Dit feinem auf einem anbern Brabeiden Lantqute, ju Bogefund in Comeben, ben 12. Cept. 1680 erfolgten Tobe ftarb Diefer Brabefche Familiensweig aus; gwar batte Per Br. aus feiner erften Che, mit Chriftine Ras tharine geb. Stenbod, 2 Sohne und 2 Ibditer, aber alle ftarben fruh; Die altefte Tochter, Elfa Beata, nadbem fie faum 4 Jahre mit Mbolph Johann, Pfalge grafen am Rhein , verheirathet gewefen mar, bereite ben 7. Cept. 1653 finderlos. Der Br. langes Leben fiel in ben fur ben ichmebifden Ctat, im Gangen genommen, recht gludlichen Beitwunft, welcher bie Regieungen Gu-ftaf Mbolphs, ber Chriftine, Rarls X. u. Rarls XI. umfafte, und an bem Deiften, mas in biefer Beit jum fleigenden flor bes Reiches, jur Beforberung ber Bergmerte, bes Sanbels und bes Cervefens, jur Ber-

<sup>4)</sup> S. Brake vita aut. P. Gassedi. Hag, 1655. Echrebesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbess

<sup>\*)</sup> Die ichmediichen Samiliengreige ten Brade betrefftebe Rachfelten führt num in als. Oerweitige Genausgeig Bendaus, Steckholm, 1647, und Inagian illuste Femilien Bendaus, Nieckholm, 1647, und Inagian illuste Femilien Bendaus, Wissinghorg, 1933. "Mich Sawas Peter die lausdiese Innahmen zusätzeigenen etc. Dich die Jamilie der John für Auf der und erfen einem Inter Edwartern erfenne, habe ergägenamte Berf, bedautret, aber nicht berwielen; auch filt fün in büfer Bedautrung für anderer fempe. Geriffstür geforfeit.

vollfommnung ber Statefentniß, ber Rriegefunft und ber Biffenfchaften gefchab, batte er als Reichebroft, als Glieb ber pormundichaftlichen Regirung, ale Generals Bouverneur, ale Rommanbant ber fdimeb. Kriegemacht ju Baffer und ju Lande, betrachtlichen Ibeil. Grund ju feinen nicht gemeinen Kentniffen, j. B. in ber bebraifden und in verfchiebenen lebenben Oprachen , in ber Rechtsgelehrfamfeit, ber Grofenlehre, ber Gefchichtes und Alterthumblunde, batte er in jungern 3abren auf ben Sochichulen ju Upfala, Giefen, Bonn, Strafburg und Dabua gelegt; fo wie er fich fpaterbin mabrent eis ner fecheidbrigen Reife burch gang Teutschland, England, Solland, Franfreid, und Italien tiefe Ginfichten in Die Statemiffenichaften erwarb. Bon ben letten infonderbeit machte er zwei Dal ale Glieb ber vormunbichaftlichen Regirung, und gwar erft unter ber Ronigin Chriftine (feit 1641), und bann unter bes R. Karle XI. (v. 1660 an) Minberjabrigfeit, einen fo guten Gebrauch, ale es Die nicht unbefchrantte Dacht bes Reicherathe, befonbers ju Rarle Beit, und bie Rothwendigfeit fur ibn, an ben Unternehmungen ber ichwebifchen Armee mabrent ber bas maligen Kriege in Teutschland thatigen Theil ju nehmen, nur immerbin verftattete. - Bie groß bas Bertrauen mar, beffen ibn fdon fein erfter Regent, St. Guft av Mbolph, murbigte, bas erhellet ichon aus bem Umftand, bag er biefes muthvollen Sonige vornehmfter Bes gleiter mar, ale beffen Leben fur; hinter einander wieders bolt ber augenfcheinlichften Gefahr ausgefest mar; benn fowol am 23. Dai, als am 7. Mug. 1627, ben beiben Lagen, wo ber Sonig burch polnifche Dubfetenfugeln bart vermundet murde, war ihm Brabe jebes Dal gur Seite; und bei bem erften Borfalle batte es ber Ronig allein ber Beiftesgegenwart und Befchidlichfeit Br. ju verbanfen, baf bab Boot, worin er von ber Dangiger Schange ber ben feinlichen Schuff erhielt, noch geitig genug meggerubert, und fo ben fernern Couffen ber felbit bis in Die Gee nachreitenben Polen entrogen murbe. -In nicht geringerem Grabe icheint ibn Die Sonigin Chris ffine ibrer Michtung und ihres Bertrauens werth gefunden su haben. Diefes beweift fowol bie vor ihrer Ihronents fagung von ibr ibm jugebachte Burbe eines Bergogs: welche er jebod, fo wenig er fonft gegen aufere Borjuge ber Weburt und bes Stanbes gleichgiltig mar, aus Befcheidenbeit ablebnte ; fonbern es folgt felbft aus bem Gis fer und Rachbrude, womit er fich 1654 ihrem Entfcbluffe, Die Megirung über Schweben niebergulegen, in einer Sprache und auf eine 2Beife miberfeste, worin ibm nicht leicht ein anderer Schwede gleich fam. Erft nachdem er feine gange Uberrebungsgabe, fie auf andere Gebanten gu bringen, vergebens aufgeboten, nachbem er fie an ibr, mittelft eines feierlichen Gibes, mit bem Bolle gefnunftes Band, "bas, wie er fagte, beiliger, und fo lange nicht beis De Theile einwilligten , unaufloblicher fen , ale bas Band ber Che"Do) ohne Erfolg erinnert, nachbem er fich fogar geweigert batte, bei ber bieferhalb veranftalteten Reiers lidifeit ibr, jufolge ibrer Befehle, Die Rrone vom Saupte au nehmen und fie fich baburch genothigt fab, biefe Sands

ten und ber Sonigin Die Rrone aus ibrer Sand abjunebs men. Bon feiner militarifden Gewandtheit und Sapfers feit, Die er ichon in fruberen Jahren in Teutschland bewiefen batte, legte er 1657, ale ibm bas Rommanbo über Die gange fcmebifche Sriegemacht mabrent bee Sries ges swifden Schweben und Danemarf übertragen murbe, bei allen Gelegenheiten, befonbers in ben Gefechten bei Baabtitabt, Labolm und Genemet in Schonen, neue fprechenbe Proben ab. 2Bas ibm aber unftreitig bie gerechteften Unfpruche auf ein Dant's und ehrenvolles Unbenten ber Dachwelt gibt, bas find bie ausgezeichneten Berbienfte, welche er fich 1637 ff. ale Generalgouverneur von Finnland, Ofterbotn und Aland, 1650 f. ale Gas molarer Lebneberr, und feit 1663 ale Erbberr ber Graffchaft Biffingeborg in fo vielen Sinfichten erwarb. ber erften Gigenichaft führte er eine in Rinnland bisber gang pernachlaffigte Doligei ein, ftellte bie aufterft verfallene Rirchengucht wieber ber, vertheilte ju bem Enbe Die übergroßen Rirchfpiele in mehre fleinere, Die leichter ju überfeben maren und forgte fur bie Erbauung mehrer Rirden. Die Stabte Abo und Biburg murben von ibm erweitert und verfconert, Die Stadt Belfingfors neu angelegt. Abo erhielt, unter anbern, einen Stabtgraben, ein neues Schloft und eine bobe Schule, melder er felbft ale Rangler porftanb. Durch feine Bermittelung murben Die Stabte Belfingfore, Biorneborg, Rofaeleby und Ulno mit Trivial s, Tamaftebung, Roylott und Serbolm mit fleinern, ober fogenannten Umgangefchulen, und 2Bis borg mit einem Opmnafium verfeben. Das Bollmefen tam burch ihn auf einen fichern guf, es murbe ein re-gelmäßiger Poftenlauf eingerichtet, Ordnung und ein folgerichtiges, ber Regirung und bem Bolle gleich vortheils haftes Berfahren jeigte fich balb in allen Bweigen ber Stateverwaltung. Rur, fur Finnland ging eine neue Schopfung bervor und man batte fie bauptfachlich Per Brabes flugen und unverbroffenen Bemubungen gu verbanten. - Abnlichen Gamen bes Guten und Rublichen ftreute er in bem Sawolager Lebne aus, nachbem bie R. Chriftine bas Schlof Cajanaborg, nebft ben Rirchfpielen Cajana, Cupio und Ibenfalmi in eine Baronie vermanbelt und ibn bamit befchenft batte. bier murben von ibm bie Stabte Calana, Chriftineftabt und Brabeftabt angelegt und die icon von Rari IX. angefangenen Feftungewerte und Gebaube bes Cajanaborger Schloffes vollenbet. - Mie ibm im 3. 1663, nach bem Lobe bes Grafen Dagnus Brabe, Die Graficaft Wiffingeborg que fiel, fo eroffnete fich auch bier feinem Ginn und Gifer für mancherlei Berbefferungen ein weites Gelb ber 2Birfs famfeit. Die Ctabt Brabegrenne murbe von ibm neu angeleat; ju Bifingfbe ftiftete er eine gelehrte Schule; jum Unterbalte ber Lebrer und Schuler bafelbft beftimmte er aus feinen eignen Mitteln betrachtliche Summen; er brachte eine ansehnliche Bibliothet jufammen, ichaffte viele mathematifche Inftrumente an, errichtete eine Buchbrufterei - alles jum Beften jenes Gomnaffums. - Es bebarf faum ber Bemertung , bag ein folch er Dann fich auch perfonlich burch liebenswurdige Gigenfchaften ausgeichnen mußte. Gleichzeitige Schriftfteller rubmen eine

<sup>&</sup>quot;) 3obannes Dering ftjolbe banbidriftlide Radrid. ten von ber Brabeiden Zamilie in ichwebifder Sprade.

gemiffe Dilbe und Freundlichfeit an ibm, bie ibn ber freis willigen Berehrung eines feben, mit bem er Ilmgang pflog, theithaftig machte. Geine Dieverftanbniffe mit bem Gr. Arel Orenftierna betrafen Mebendinge; in allen, bas Statemobl betreffenden, Sauptangelegenheiten mas ren beibe Danner einig. Brabe arbeitete lieber, ale er rubete; er war unverbroffen in feinen Dienftgefchaften; Die Muficftunden widmete er feiner Ramilie und ben Biffenschaften. Diefe liebte er bis in fein bochftes Alter und er binterließ ale Fruchte Diefer Liebe nicht nur die jur Befoederung der miffenschaftlichen Rultur abzwedenden, bereits angeführten vielen Schulanftalten, fonbeen auch bie erfte Grundlage ju einem neuen Gefesbuche fur gang Cometen, beffen Bollenbung jeboch erft einem fpas tern Beitalter vorbehalten blieb. Dit einer einfachen und farfamen Lebensart ba, wo er fie obne Berlebung bes Unftanbes fuhren fonnte, wußte er einen feinem Stande angemeffenen Mufmand ju vereinigen, fobald Beiten und Umftande folden erfoderten. - Bu ben funf bei feis nem Leben auf ibn gefchlagenen Chrenmebaillen, beten Chloger ermabnt, fomt feit bem 3. 1809 noch eine fech fte, burch welche, in Berbindung mit einer von Rordin ibm ju Ehren gehaltenen Denfrebe, Die fonigl. fomeb. Afademie ber fconen Biffenfchaften fein Anbenten erneuern lief one). (v. Gehren.)

BRAHESTAD, eine Ctapelftabt in ber Finnifden Peoving Ofterbotten, unter 64° 43' Polbobe, 69 Deilen bon Abo, am bothnifden Meeebufen , marb auf Becanlaffung bes ebengenannten Reichebroften Grafen Bebe (Peter) Brabe 1649 angelegt und feit 1791 mit bem Stapels recht ausgestattet. Der Darft liegt am Safen, in mel-den aber nur halbbelabene Schiffe einlaufen tonnen; gebfere Chiffe mit voller Ladung muffen & bis & DR. vom Martte vor Unter geben. Die Ctabt treibt Sandel mit Bretern, Theer, Dech, Butter, Jalg, unbereiteten Saus ten und Leber, etwas Lache und anderen Gifcharten; fie hat berechtlichen Fischfang. Im 3. 1790 gablte fie 703, im 3. 1803. 1199 einwohner, worunter 27 kaufteute. Im 3. 1803. 1609 einge geschere und leinere Schiffe von 747 schweren Lasten, die Schiffe sabren theile auf Seichelbun, theils nach antsertenen ausschneichen Safen. (v. Schubert.)

BRAHILOW, Braila, turfifch Ibraila, eine gros fie befestigte turtifde Ctabt in bem Furftenthum 2Balas chei, in ber fogenannten fleinen Walachei, an ber Dunbung bes Fluffes Geeeth in die Donau, mit einem gus ten Donauhafen, einer ftarten Eitabelle und 30,000 Gins mobnern. (Rumy.)

Brahim, f. Ibrahim. Brahm, Brehm, f. Brahma und Parabrahma.

ba ift ber Bf. bes obigen Muffages bem Someben gefolgt. Mag. Encoclop. b. EB. u. R. XII.

BRAHMA (Birmah) wird ale bie eine, und gewohnlich die eefte, Perfon ber Decieinigfeit (Teimurti) in ber indifden Religionelebre genant. Die beiben anbern Peefonen find 2Bifdnu und Chiva. Gemeiniglich wird Brabma ale QBeltichopfer, Wifchnu ale QBelterbalter, und Chiva ale Weltgerftorer vergeftellt, mobei es jeboch an mancherlei Abweichungen fo wenig fehlt, als an Erflaeungeversuchen, marum Diefe brei ale Ginbeit vorgestellt worden. Gie find Dreieinheit, fagt man, weil fie ihrer Ratur und gangen QBietfamfeit nach ein ungertrennliches Ganges find, woraus fich alles entwidelt, woraus alles beftebt, und ju feiner Beit veranbert wirb; fie find bas Emmbol ber ichaffenben, erbaltenben und gers ftorenden Straft, und gwar namentlich Brabma Symbol der Erde, Wifchnu bes Waffere, Gbiva bes Reuers; Brahma reitet beebalb auf einem Schwan, weil bie Erbe auf dem Waffer fdywimt, Bifdnu liegt auf dem Blatt einer Ceeblume, Chiva bat ben Blitftrabl in feiner Sand. Ihre Charaftere, Eigenschaften und 2Birfungen jufammen, ftellen mithin bie unendliche Gottheit erfennbae voe. 3m Upnef'bat (I, 304.) beift es: "Mema 1) webte fich aus Ginfchlag und Gaten ber brei Eigenfchaften, Bervorbeingung, Erhaltung und Berftorung, ein Ges webe, jog dies uber fich felbit, und bat fich unter dems felben verbedt und verborgen; alle Erzeugungen ber Belt find aus diefen brei Eigenfchaften gewebt, und Utma bat fle ju feinem Schleier gemacht." Dan fann, mas Berber über biefe Decieinigfeit fagte, als Sommentar gu Diefer Erflarung betrachten. "Eine ichaffenbe, erhaltenbe und gerfterende Reaft, fagt er 2), war die Grundlage bies fes Spftems, bas fich eben fo febr ber finnlichen Uns fchauung, ale ber tieferen Forfchung , empfiehlt. Un bie Pringipien ber Perfer von Licht und Finfteenif, an bie Gufteme anderer Nationen von thatigen und leibenben Rraften ber Hatur fonnte allerdings viel 2Babees und Gutes gefnupft merben: ich zweifle aber, ob Gins berfels ben biefer Erias von Reaften an Mugemeinheit, Beichtigs feit und Unmuth ber Uberfchauung gleich fen. Jede Blume lehrt une bies Onftem, und mas jene lehrten, beftatigen die Blumen des himmels, Sonnenspfteme, Milchoftroffen, als Theile des Universum: Schopfung, Ergeltung und Untergang find die drei Punfte ihrer geofen und fleinen Epoche. Die schaffende Kreaft, Radogeofen und fleinen Epoche. ma, ward bei ben Indiern balb in Schatten gebrangt, und um ben lauteften Theil ibrer Berehrung gebracht (benn wie wenig miffen wir von der Schopfung!) indeff Bifdinu und Ghiva, ber burdibringende Erhalter und ber Berftorer ber Dinge, fich in ben Ihron ber 2Beltberrichaft theilen. Much bas mar ichon bei biefem Doem bes 2Belt= alls, daß die Fortpflangung ber Wefen ein Dittels puntt ber Bereinigung aller brei Rrafte maed, Die einander begegnen, einander aufjubeben fdjeinen, und eben badurch bie Rette ber Ratur weiterbin gliebern. Fruchts barfeit gerftort bie Blume; und boch ftreben gu biefer Bluthe alle ihre Krafte; mas fie gerftoret, erhalt die Schopfung." Gewif bes Geiftes bes finnigften Brabmanen murbig; nur ift bie Frage: ob bies bie urfprunge

<sup>1)</sup> Gele ber Celen, unfer Mthem. 2) Berte sur Dhilof. u. Orfdichte. 30. I. 6, 42.

liche Lebre mar, ober fpatece Umbilbung ber bem Dipthus und bem Dogma nachfolgenben Philosophie. Diefe Frage ift um fo nothiger, je großeces Bewicht man feit einiger Seit auf Enthullung ber indifden Urwelt, wol fcmerlich mit Unrecht, gelegt hat. Gebt man abee biebei mit vorgefaßten Deinungen, mit irgend einer Debenablicht ju Berte, und verfahrt babei anbers ale nach ben Megeln, Die eine gefunde Rritif bei andern abnlichen Untersuchungen vorgeschrieben bat; fo burfte es, wie mir wenigstens icheint, ichwerlich gelingen, Die Wabrbeit, um Die es boch allein ju thun ift, su entbeden. 3m vorlies genben Falle baben Biele geeabe fo verfahren, wie ber thun muebe, bee bie griechischen Dintben etwa aus Dlas ton ertlaren wollte; er wied uns viel Schones geben, nur nicht bas Urfprungliche. Es feb barum ein Berfuch gewagt, bas Urfprungliche nachjumeifen, welches man juverlaffig nicht in ber Philosophie, fonbeen in ber Gage aufzufuchen bat.

Die Entstehung Brabma's, fo wie ber Trimurti aberbaupt, mirb febr verfcbieben angegeben. In ben 18 von einander abweichenben Goopfungegeschichten , welche man in Indien antrift, wird bald Brahma, balb 2Bifchnu, balb Chiva ale bee Urgeift ober bas Urmefen ges nant, balb abee wird ein anderes über fie gefest, insgemei Beabm, Brebm, Parabeahma, ber Gelbftanbige, ber emige Gine, und von biefem werben bann bie Berfos nen ber Erimurti abgeleitet, ale bie brei erften ergeuge ten Gotter. Die Urt ibree Beevorbringung mirb mieber eben fo vericbieben angegeben. Balb beifit es, baft ber Mamachtige fie mittelft ber Bhavani bervorbrachte (f. biefe), welche fie gebae entweder als Bwillingebrus ber, ober guerft Bifchnu, ober queeft Chiva, und aus bem Erfigeboenen gingen bann jebesmal bie gwei anbern Personen bee Trimurti hervor. 2Bo fie als Chiva's Gemalin genant wird, und Chiva ale Urgeift, ba ift es berfelbe gall. Balb abee find biefe brei Gots termefen auch bie unmittelbaren Bervorbringungen bes eis nen emigen Urwefens, jedoch wieder mit ben Abmeidungen, baf balb Bifdinu, balb Chiva, balb Brabma bie erfte und vorzüglichfte Bervorbringung ift, und ber eigentliche Beltichopfee wied. Bon ben Angaben, in benen Brabma als folder ericheint, verbienen nun bie beiben folgens ben porgualiche Mufmertfamfeit.

In Menu's Gefenbuch beitt et: Einft woc ale te finiftenis, bas All wie in Schof verfint. Det Einige verichtendete das Duntel. Er, ben fich ber Geift bled bei benten lann, befin 2014 für aufgere Din nenwertause ift, er, ber feine lichtbarm Ibeile hat, der von Ewigleit ist, er felbt ibe Gele alee Wefen, ben fein Wefen begreich en Besten begreich er verfigiebene Besten ab feiner eigener Perfon. Alle er verfigiebene Besten ab feiner eigenen ghttichen Substand bervorbringen wolte, folge er uerft werft mit einem Gebanten die Wasfer und legte in beite bes Lichte Sammen, ber u einem Ei pesammenschös, gladensen bei Webe, fammend wie Connentlicht. In beiefen ein beit de Sen bei Webe bei der bei bei de Besten bei Gebe be, fammend wie Connentlicht. In beiefen deit beite des Beste und legte Geben der bei der bei der bei der bei de Bestelle auf. Ein Isabe lang fest er Gebtstäte untstätig in dem

Bei Polier ') wied folgender Beeicht erftattet : "3m Unfang rubte bas Mu mit Waffer bebedt im Schoos bes Emigen. Birmab, auf einer Lotoeblume rubend und über bem fluffigen Abgrunde fdywimmend, erblidte mit ben Mugen feiner vice Ropfe nichts ale eine unermefliche 2Bafe ferfiache, und ba er bie Welt von Duntel umbult fab, eegriff ibn Erftaunen; er betrachtete fich felbft, und rief aus: Bee bat mich bervorgebracht? 2Bober fomme ich? 2Bas bin ich? Sunbert gottliche Sabre brachte er aut feince Blume in Diefem Staunen ju, fummervoll, weil er auch burch Diefe lange Betrachtung nichts entratbfelte. 216 er in Diefen Rummer verfunten mar, fagte eine Stimme, Die burch bas Unermefliche wiebertonte, ibm ins Dbr: Birmab, richte bich mit Gebet an Bhagavat !)! Gos gleich febte fich Birmab auf feiner Lotobblume in eine nachbentenbe Stellung, und überließ fich bem tiefften Ginnen über die Reaft und die Gigenfchaften bes Mamachtigen. In Diefem Buftand erblidte er Bhagavat unter einer mannlichen Geftalt mit taufend Ropfen; er begann ihn ju preifen, und feine Gebete murben erbort. Das unfichtbare Wefen offenbarte fich, gerftreute bas Dunfel, und eroffnete bem Birmab bas Schaufpiel ber Geftalten feines Wefens, in benen Birmab alle unende liche Mannigfaltigfeit ber 2Belt, wie in einen tiefen Schlaf verfentt, bemerfte. Berfente bich in Betrachtung, gebot ber Allmachtige, und wenn bu burch Andacht und Bufie jur Kentnif meiner Allwiffenheit gelangt bift, fo will ich bir die Kraft ju fchaffen geben, bu follft Die Belt und bas in meinem Schoofe rubende Leben ents wideln. Rach bunbert gottlichen Jahren ber Unbacht ruftete ber Emige ibn mit Straft, und er fchuf. Radbem er bie 15 Regionen bervoegebracht batte, welche ben vernunftigen und befelten Wefen jum Mufenthalte bienen follten, fcuf er biefe Befen felbit, und juerft Lomus, jenen berühmten Duni, ber fein Dafenn nue ben Ubungen der Undacht weiben wollte, und fich an einen einfamen Ort begab, mo er noch lebt, und bis jue Muflofung bes jepigen Gufteme bee Dinge leben wird. Da Birmab fab, bag burch ibn bie Welt nicht muebe bevolfert mer-

<sup>3)</sup> Das Deltei, Brabmanba, nad Ang. bu Perron or-

<sup>4)</sup> Mythologie des Indous. I. 163. 5) Baib Beiname ber bechften Geitheit, balb bes Wifchnu, balb bes Rrifchna, einer Intarnarien Wifchnu's, balb bes Sbiva.

ben, fouf er neun Rifcis. Much mit biefem folug es ibm aus bemfelben Grunde febl. Deshalb jeunte er mit Garbutti, feiner Gemalin, bundert Cobne, beren altefter, Dateb, bunbert Tochter befam. Da aber biefe aus lauter Deiotas (Gottermefen, welche Die Courgs, Die himmlifden Regionen bewohnen) und Daints ober Riefen (Bewohner ber Patale, ber Regionen ber Unterwelt) bestanden, und alfo auch biefe Generation ben Bred, Dirtlot ober bie Erbe ju bevolfern, nicht erfullte, fo fchuf er einen Cobn aus feinem Dunbe, ben er Brebman (Brabman, Bramine) nannte. Diefem übergab er bie vier Bebas, bie er aus feinen vier Dtunben befant machte, mit bem Befehl, fie ben Deiotas und Dienfchen ju lebren. Brebman, um feinem erhabenen Amte genug ju thun, weibte fich gang bem betrachtenben und einfamen Leben. Rachber aber flagte er feinem Bas ter, baf ber Coreden vor ben wilben Ihieren, welche Die Balber erfullten, ibn binbere, feinem Befehl gang ju genugen, und ba fcuf Birmab aus feinem rechten Arm einen greiten Cobn, ben er Sattris 6) nannte, ruftete ibn mit Straft und 2Baffen aus, und gab ibm ein Weib, Ramens Schaterand, Die er aus feinem linten Arme fduf. Rattrie, Jag und Dadyt nur fur feines Brubers Cicherheit beforgt, mertte balb, baf ibm Beit mangele, fich Rahrung ju verfchaffen, und beflagte fich ebenfalls. Da fcuf Brabma aus feinem rechten Schenfel einen britten Cobn, Ramens Bais'), welcher Mderbau, Sandwerfe und Sandel treiben follte, und aus dem linten fcuf er ibm ein Weib, Bafany. Much Bais bes flagte fich, er tonne nicht alles besteben, und Brabma fouf aus feinem rechten gufe ben Guber") aus bem linten Guberany, bamit fie ber übrigen Diener maeren. Dit biefen vier Gobnen, welche bie Erbe bevollern, befchlof er feine Coopfung."

Dlach biefen Coopfungegeschichten erfcheint Brabma 1) ale QBeltichopfer, 2) ale Urheber bes Denfchenges fcblechts, 3) als Ctammvater ber vier inbifchen Staften und 4) ale gottlicher Gefengeber und Religioneftifter. Mus biefen vier verfdiebenen Gefichtspunften muß er alfo betrachtet, überall aber bas Gpatere von bem, mas ben Berbaltniffen ber Hatur gemaß fur Urfprungliches gelten tann, abgefondert merden. Erweislich Spateres ift aber alles, mas eine fcon ausgebilbete Philosophie, Religion und Abretit vorausfest, Die in ber Beit bes Brabmaismus noch nicht vorhanden fenn fonnten, und alles angebliche Biffen über Dinge, von benen ber Denfch nichts wiffen fann. Urfprungliches liegt in bem, mas ber Dienich aus Erfahrung wiffen, und mas in ber Cage fich fortpflangen fonnte, mas aber mit ben Refultaten ber Geologie und bem naturlichen Gange ber Dienfchenges fchichte übereinftimmen muß, obne bag bebbalb nothia mare, eine bobere QBeiebeit fur bie Rinbesmenfchen ber Urwelt angunehmen.

Diefemnach wird von ben Rosmogonien, in benen Brabma ale 2Belticopfer porfomt, alles megfallen, mas

6) Richetria, auch Rabeja.putra, Ronigefebne, Die Rriegerfafte. G. Erenger Symb. n. M. 1. 572. 7) Bat. bna, Gemerbe treibenbe Rafte. 8) Soubra, bienenbe

Mafte.

fich auf einen Monotheismus, ber nur bas Refultat einer febr feinen Spefulation, und auf eine Untbropologie begiebt, Die nur Die Frucht einer langen Beobachtung fenn fann. Mus ber Rosmogonie in Menu's Gefebbuch bleibt alfo lediglich ubrig bas 2Baffer ale Primordialfluidum und bas 2Beltei, und gwar biefes Lette, weil bie Borftellung bavon gang findlich ift. Die blofe Unficht bes 2Beltalle, welches fich ale ein Oval barftellt, führte barauf, bie Bemertung, baf aus einem Ei alles organifche Leben fich entwidelt, hielt fie feft, und fie murbe fpåterbin tunftlich genug ausgebilbet. Alles, mas fich bierauf besiebt , ift jeboch blofe Dichtung ber Phantaffe; ber Mienfch fann bavon fo menig wiffen, ale von bem Cobe pfungbatte überhaupt. Gang anbers aber verhalt es fich mit ber Bilbung ber Erbe aus Waffer. Diefe fonnte ber Dienfc erfahren, und zweierlei muß bier mol auffallen, erftens: baf, wie abweichend bie indifden Rosmogonien in allen übrigen Bunften find, fie boch alle in biefem eine gigen übereinftimmen, und bann, baf ben inbifchen Dirthus Die Refultate ber Geologie beftatigen. Diefen gufolge mar ber bochfte Berggipfel bas erfte bewohnbare Land, bas eine Infel bilben mufite, worauf bann andere Berggipfel ebenfalls als Infeln bervortraten, nachber eine Bergebene entftand, und bei immer großerer Berminberung bes Waffere Berg und Thal und Chene "). Rann bies nun nicht geleugnet werben, fo muffen wir in bem Gotterberge bes indifchen Diptfus, Dieru, fonft him a-laja, himala genant, bem Imaus ber Griechen, ber, nach bem Drothus, ben Mittelpunft ber 2Belt ausmacht, mit fieben Meeren umgeben und von fieben Infeln umringt ift, bem Gibe ber Gotter, von bem vier Strome nach vier Weltgegenben auslaufen, in Diefem Gotterberge muffen wir, weil er bas bochfte Gebira ber Belt ift, die Wiege bee Menfchengeschlechte und in ibr die Ges burteftatte Brahma's und feiner Religion anerfennen. Dag Brabma nicht por bem Menfchengeschlecht bagemes fen, braucht man boch wol nicht ju beweifen? Go fragen wir benn alfo, wie fam bies Menfchengefchlecht auf Brahma? 3d bente, bag wir bie altefte Geographie, bie fo eben in bem Simala nachgewiesen worben, bei ber Beantwortung nicht entbehren tonnen, benn wir muffen und in Die Umgebung und Borftellungemeife bes Urftam-

mes ber Meniden bineinbenfen. 2Benig fehlt, fo überichauten jene Denichen ben gangen Schauplas ber noch engbegrengten Erbe und fellten fich biefelbe vor, wie er in ihre Ginne fiel. 3mel Gegens ftanbe ber nachften Umgebung mußten ibre Mufmertfams feit vorzüglich angieben, Die rubende, fefte Erbe und Die emig bewegte Wafferwelt, beibe ftete veranbert und veranbernd. Bur 3bee einer Maturphilosophie erhoben fie fich baburch gewiß nicht, wol aber regte bas, mas fie mit treuem Ginne beobachtend aufnahmen, Die Phantaffe auf, welche bie 2Bunberericheinungen, Die man vor fich batte, auf ibre Beife in Bunberfagen barftellte. Dian weiß, baf ihre Beife bauptfachlich im Anthropomorphifiren beftebt, und baf biefe einen Saupttheil beffen ausmacht, mas man Dichtung nent. Dichtung ftebt baber

9) Man lefe mas Ranngieffer in ber Miterthumsmiffen. fchaft bieruber treftich jufammengeftellt bat.

am Gingange aller Ratur und Menichengeschichte und Philosophie, und wir haben nichts anderes auch bier gu erwarten als 2Babrheit unter bem Schleier ber Dichtung. Die Wahrheit ift ber Bericht von ber Ochopfung, wie man fie fab. Dan fab bie Erbe fich aus BBaffer berporbilden und eine unendliche Beugungefraft entwideln. Diefe Erbe mar Brahma, nichts anberes als Die Dlaterie, ber Grunbftoff, nach Gra Paolino Brebi bei ben Apptern. Borber war fie im Duntel gewesen, hatte im Weltei geruht: wie batte es anders fenn tonnen? Bis bieber fagt ber Mythus nichts, ale: es gab einen Urftoff, und ber bilbete fich ju biefem Gangen aus, meldes wir feben, fo mie mir es feben, aus bem 2Baffer hervor. Dan fann fragen, mober man benn von biefer Bilbung aus 2Baffer mußte? - Dan fab fie. 2Bo bieber Baffer geftanden batte, ba jog es fich allmalig jurud, eine neue Coopfung trat aber fcon vorber bervor, eine 2Bafferpflange, Die munberbare 2 0= to blume, welche mit Mufgang ber Conne aus bem Baffer auf. und mit Riebergang ber Conne in bas Baffer niebertaucht; bann trat juerft ein Gumpf bervor, und bald entwidelte fich bier organifches Beben. Der finnige Betrachter fab bier 2Bunber por fich. Bon Entftehung des Bobens, worauf ber Menfch lebte, mar er nicht felbft Beuge gemefen ; feine eigne Entftebung mar ibm in tiefe Racht bes Gebeimniffes eingebullt: bier fab er Chepfung. Richts fonnte ibm merfmurbiger fenn ale Die Lotospflange, beren Entfteben fur ibn bas Gebeimnif alles Entftebens in fich folof. Dit Diefem Bilbe bes fchaftigte fich baber bie Phantafie auf Die vielfachfte 2Beis fe. Balb rubt Brabma auf einer Lotosblume, balb wirb Bifdnu bargeftellt mit einem Lotosnabel, - bie Cobpfung alfo in unmittelbarem Bufammenbange mit bem Chopfer, - balb beift feine Gemalin ale Gottin ber Ratur Die Berricherin Des Lotos, andere Gottheiten figen barauf, ober tragen fie in ben Sanben und betrachten fie tieffinnenb 10). - Dun entftanb immer mehr Panb und Boben, eine gar wichtige Erfcheinung fur bas fich ims mer mehrende Gefchlecht. Dan febe jene Dipthen auch in Diefer Sinficht an; wie febr flicht Die Mufmertfamteit barauf bervor! Bie ift Bifchnu barauf bebacht, bem Gott des Deeres Raum abjugewinnen! Go weit fein Pfeil fliegt, tritt bas Land bervor, und bie Rufte, mo fich bas Dieer noch in feiner Berrichaft behauptet, perflucht er 11).

Died wider also Bradwa ber Meltischpfer: er ift nun aber auch ber Itel beter be 8 Me enfange fol echte. Swiften ienem Urftoff und feiner Mublis bung und ber Godpfung ber Mentigen ift eine goffe Stuft — für den Berfland, leigt aber überfliegt fie die Mydnataffe, die alles Merben an een Begriff ber Bewagung indeft, und von ber Analogie zwischen Mentigen wund Natur (o leigt, ur Verfoniffatun forficfreitet. Brad ma ist baber steht in Mentigen much Natur for ficht gericht er brachte Menschen er fied mit Mentigen fettore, entweber einbam es sie ben der besteht Wenfigen fetvore, entweber einbam er sie auf

eine munbervolle Beife aus fich entfpringen lief, ober wirflich erzeugte. Genug, ber Erfte Denfch ift fein Cobn; womit ber Dintbus eben nichts andere fagt, ale: er ift ein Erbgeborner, ein aus ber Erbe Entfprungener, ein Mutochtbon, ein Mbam. Dit ibm mar aller nachfolgenben Genealogie ber 2Beg gebabnt; ber Dinthus ber bis bieber fo naturphilofophifd mar, als er - fenn fonnte, lentt nun in bas Siftorifde ein, und wenn gleich bier Die Cage fcwantt, fo bleibt bas Refultat boch frets baffelbe. Bon feinem Cobn ober Entel Den u gebt alles aus, eine Reibe von Ergvatern folgt, Die Berren ber erichaffenen Wefen, und bann bie Erzeuger bes De na fchengefchlechte 12) und wenn bas, was von jenen gefagt wirb, ben urfprunglichen Stand ber Uniculb barftellen foll, fo liegt in bem, mas wir von biefen boren, offenbar bie Gefchichte ber Bilbung ber Gefellicaft. Es entfteht Unterfchied ber Stanbe, eine Regirung fehlt nicht, und wer tann vertennen, baf in ber indifchen Gage ber Grund ber Bermanblung ber patriarchalifden Regis rung in eine Theofratie ober hierardie gar nicht undeutlich angegeben ift? Der Grund ift gelegt ju ben nachfole genben Priefterinftituten, Die im Orient ben Das men ibres Gottes fubren, und nun begreift fich leicht, warum Brabma ber erfte Gefebgeber, ber Er finber ber Runfte genant wird, und ibm feine anbere Gemalin gegeben werben tonnte, ale Garaffuabi, Die Gottin ber Biffenfchatten. Plur Die Bebas, in benen er ben Menichen bie gottlichen Gefebe offenbart, tonnten Unftog verurfachen, benn wird in biefer Beit mol fcon von - Literatur Die Rebe fenn tonnen? Daran tonnte fdwerlich ein Anderer glauben, als wer an Die Entfte-bung ber Raften aus Brabma's Saupt, Arm, Bauch und guß im vollen Ernfte glaubte, ohne bie faum einer Deutung bedurfende Muegorie barin ju feben. Wenn bei Brabma bie Rebe von ben Bebas ift, fo barf man an Die Bebas, wie fie porbanben fint, fo menig benfen, ale an bie Staften, wie fie noch vorbanten find. Aber an mas benn fonft? - Es tomt bier an auf bie Entftebung ber Religion und bes Ctates, und wir mollen feben, mas uns ber indifche Dotbus bieruber perráth.

Der Mensch ist von Natur sur Religion bestimt, dem er muss an ein Wertensteilung eine Jeden und fann seine Abdangigstei von diesem nicht einem eine Abdangigstei von diesem nicht einem eine Bermunstereinniss dewen werden sann, weist ihm eine Bermunstereinniss dewen werden sann, weist ihm die Erchöft der Leiten gelech möckig und ihn, dennung und Rundt, Bewunderung und Liebe, Schrecken und Dansfarteit, wiese ein gleich möckig und ihn, feinen Beist auf undefannte ein gesten die der Beiste der B

<sup>10)</sup> Die treffendste Darftellung nach Moore the Hindoo Panthoon, f. b. Eru ger übblich. Saft XXIV. Wifchnu erbt im Meter auf der Weitsichunge, betoe im ihn ber, und aus seinem Leebendbel gehr in einem Leebelloft Bradma herver, nach der Darftellung im Bogonadam.

<sup>12)</sup> Bgl. mit bem Obigen von Polier ben Bericht in Rap. 1. von Den u's Gefegbud.

Ruftanbe großer Siffiofigfeit , ein bochft bringenbes Bes burfnif werben. Wie nun aber Diefes befriedigen? -Die jungeren Gefdlechter wendeten fich an die Alteften, Die bier ale Duni's bezeichnet werben, ale die Lebrer bes Menfchengefchlechts, Die regiren ben Bater (Vatriarden), die burch ihr Alter ehrmurdig, burch Erfahrung weife maren. Gie mußten fo vieles von ben Ja= gen, Die vergangen maren, batten noch von benen gebort, Die ber Schopfung am nachften gelebt; wenn fie nichts mußten, wer follte etwas miffen? Gie gaben bie Belebrung, wie fie fonnten, und ihr Unfebn mufite baburch noch bober fteigen; flieg aber aufe Sochfte, ba man fie als Bermittler gwifden Gott und ben Dienfchen ju bes trachten anfing. Die unausbleibliche Rolae von bem Bisberigen mar, baf man in jeber Gefahr und Roth an fie fich wendete, Rath und Silfe von ihnen foberte. Unvermeiblich murbe baburch ibr Standpunft ju bem übrigen Gefdlecht noch mehr veranbert ale vorber; ber Gebante, mit ber Mutoritat ber Gottbeit fur bas 2Bobl ber Menfchen ju wirfen, mar ibnen aufgebrungen, und fo wirften fle benn burch gottliches Gebot, gegen meldes ju freveln ber Dienfch fich fcheute, benn er gitterte por ber Dacht, Die im Donner ibm gurnte, in Erbe beben und Bluthen ibn vertilgte. Die begludenben Bolgen blieben nicht aus, und je mehr bie Mittler mifchen Gott und Menfchen ibre Bruber liebten, befto angelegener mußte es ihnen fenn, bas fo begludent angefangene Bert nicht unvollendet ju laffen. Was in ihrem eignen Leben nicht ju erreichen mar, lief von ben nachfolgenben Gefchlechs tern fich boffen, wenn bas 2Berf nur fortgefest murbe. Fortgefest aber mußte es werben; und ba ber Bater, mas er begann, am liebften burch ben Cobn fortfett, in bem ce fortlebt, fo theilte ber Bater bem Cobne feine Bedanten, Plane und Erfahrungen, alle Biffenfchaft, Die er erlangt, alle Runfte, Die er fich eigen gemacht, mit. Die Cobne biefer Batriarden murben alfo ersogen gu bem , mas die Bater gewefen waren, und fo pflangte fich bas Mmt jener Bermittlung in ben vor allen ausgezeiche neten Samilien ber Patriarchen fort, und hiemit mar ber Grund gelegt ju bem Priefterinftitut, und ju ber Dragnifation ber Gefellichaft, morin ber Drie fterftanb ben Borrang behauptet.

Dan bente fich aber ben Briefter ber Urwelt nicht nach ben Berfaffungen unferer Welt. Un iene Briefter wurden gang andere Unfoderungen gemacht, und fie bate ten gang Unberes ju leiften und gu thun. Bon ihnen erwartete man Silfe im phofifchen Leiben, Rettung in Gefabr und Roth, Belehrung in zweifelhaften Gallen, Beftimmung über eine ungewiffe Bufunft u. f. m. Der Driefter bagegen benubte fein Unfebn, um ben gefitteten Buftanb immer mehr ju fichern, nicht etwa baburch, baf er unterrichtete, fonbern burch Berfunbigung gottlicher Gebote, Ginführung von Opfern, Anordnung von Geres monien, Auferlegung von Strafen, Buffen und Reinis gungen. Alles biefes machte ibm allerlei Rentniffe nbs thig, legte ibm felbft bie Beobachtung gewiffer Bebrauche auf, regte feinen Geift vielfaltig an, und es mar naturlich , baf er in ber Ruftur poranichreiten, auf Entbedungen und Erfindungen geleitet werden mufite, Die ben Ubrigen fremb geblieben waren. Der Priefter wurde Beforderer der Auftur, Erfinder der Wiffenschaften und Ranfle, die man fich nur alle nicht geber benten muß, als sie fie fent fonnten. Gir muten aber erbliche & Gir genthum des Vriefterflandes, pflanzten fich fort durch bas Wort, und der Ertrag mehrte fich von Beit zu Beit.

Bas nun ber Dothus von Menu, ben Muni's, Ris fci's, von Brabman u. f. m. berichtet, ift es etwas anderes als biefe Gefchichte ber Brabmanen, b. i. ber Dachfommen Brabma's? Eben Diefe Brabmanen find nun aber ale erbliche Priefter- Patriarden Brabma felbft, ber die Bebas (gottesbienftliche Ceremonien und Befebe) befant macht, ber, fo oft er fterben mag, boch immer wieber ba und ftete berfelbe ift. 2Bas von Lomus, bem berühmten Diuni, bem Erftgebornen Brabma's, melder noch lebt, gefagt wird, ift nur eine Bariante von jes nem; Die Cache bat ihre Richtigfeit in jedem gall. Derf. murdig ift bei bem Dipthus, daß die Erzeuger bes Denfchengefchlechts allen jenen Wefen entgegengefeht werben, und bies beutet wenigstens auf ben Gegenfah sweier Stande, eines regirenten und eines regirten, und Diefer lette wird ftete von ber gottlichen Mbftammung, balb mehr balb weniger, entfernt. Dir finden alfo Rin-ber Gottes und Rinber ber Denichen. Bor ben Denfchen gab es nur Deiotas ober Daints, Gotterwefen ober Riefen, welche beibe auch als gute und bofe Das monen, des himmels und ber Unterwelt, genant und bem Menfchengefdlecht entgegengefest werben. Die Deiotas find die Priefter, Die Menfchen bas Bolf; mer find aber bie Riefen? Um bies ju entbeden, muß man auf bie Musmanberungen Rudficht nehmen, welche erfolgen mußten, fobald die Bermehrung des Gefchlechte Bermeis len auf ungulanglichem Raume nicht langer geftattete. Gie enthalten bas zweite Rapitel aus ber Gefchichte ber Denfcheit, und wir wollen feben, mas ber Dlutbus bieruber faat.

Dort ift weber Befes noch offentliche Berfamtung, Sonbern fie wohnen all auf ben Sauptern bober Gebirge In gebobleren Beifen , und jeber richtet nach Billitar.

Rur eins vereinigte fle, der von der Noch geboten Angriff auf die Ihalansfieder, welcher gemeinschaftlich geschehen mußte, und woder der Startfite, der Tapferffe, der Rubnite, der Unschaftlicher wurde. Die Bergobilter wuden Rauber und Erieger, die Bewohnte ber Ebenan mußten fich ibertwegen ju Sous und Arus mit einem Wall umgeben, welcher bie erfte Guntloge nachmeliger Stadt war, der bei erfte Guntloge nachmeliger Stadte war. Dieft Berapoliter, führe Issger, tapfter Krieger, ervojeg Kauber, find bei Riefen bei Irvelte, und est leuchtet von felbe im, warum fie als Riefen erfloteinen, und jugleich für bör Samonn gehalten werken mußten. Mit bem Sulammenlich biefer beiben Metre von Auskwanderern mußte fich de gane beiberige Gestädt der Dinge verändern. Der Wochsu fielt biefen Sulammenlich als einen Sampf jusichen Gestern und Riefen von. Wit Richt, benn die Gbetre sind die Riefen von. Wit Richt, benn die Gbetre sind die Riefen von. Wit Richt, benn die Gbetre sind die Riefen von. Wit Richt, benn die Gbetre sind die Riefen die von die Riefen die Riefen die von die Riefen die

Babrent Die Priefter in Rolonien nach allen Geis ten bin fich ausbreiteten, breiten fich auch bie erobernben Strieger aus, und begegnen jenen überall, mit einerlei Smed, aber febr verfdiebenem Intereffe. Die Bruchte, welche bie Priefter fur ihre wohlthatigen Bemus bungen einernteten, wollten bie Eroberer an fich reifen , bas Glud, welches jene fich felbft bereitet batten, wollten fie genieffen. In ber my bifden Gprache beift bieb: Die Riefen wollten Gotter fenn, und bie Boller groingen, fie bafur anguerfennen. Die Gotter murben oft burch fle vertrieben, und mußten flieben; andermarte ging es ben Riefen fo. Radbem beibe Parteien fich lange genug befampft batten, tamen fie ju ber Ginficht, baf eine Bereinigung ibr groferer Bortbeil fen. Mus biefer Bereinigung ber Oberhaupter ber Priefterinftitute und ber Rriegerftamme ift jene Abtbeilung ber Stanbe, Die man mit einem portugififden Worte Raften benant bat - ber indifche Dame ift Giabi - entftanben. Price fters und Rriegertafte bleiben überall bie erften und obers ften. 2Bo bie Priefterfafte bas Ubergewicht bat, ift bie Regirung in ben Santen bes Oberpriefters; mo Die Rries gerfafte übermachtig ift , ba wird ber Sionig aus ibr ges nommen , jeboch von bem Oberpriefter geweibt, und bie Priefter bilben fein Stattfollegium, feinen Divan. Co bilbeten fich bie crientglifden Staten, suverlafig nicht burch einen gefellichaftlichen Bertrag; benn mo folch eine Raften-Ginrichtung entftant, ba fonnte bas Bolt nichts anderes als bee unterwortene Theil fenn.

Man fiebt, ber Muhus gebt hier fort bis gur Entfthung von Selfern und Seiten, und leitet von Bradma gulet bie ind isto Setatsversassung ab, worder and welcher unt jeter feines Ciedinen exegue. Sorber gad es febr verschiebenartige Eramme, umd da wollte bad Menikangeschiet, b. i. das Golf, nicht gerbein; ster, nach Vereinigung jener Eramme, wird bie Erde bevolle kert. Geweißer Wohrhei fiebt forfongenate.

Diefer leher Zheil des Michigus sonnte nun aber auf einem Had sein entlichen, als bis die imidisch Stateversaffung felbst entstanden war. Konnte dies wos in der Brahmadischen Periode gestücken? Zu glaude nicht, und ware deurm micht, weil die Geschächte Wissimms is sich genau an die von Brahma anschießt, und in idrem Unnauge noch eine Spur von einer Statebersssfüng gigte. Es ift nothig, dies wenigstens anzudeuten , weil die Geschichte ber Brahmaischen Periode dadurch noch mehr Licht erhalte.

Bifdnu's Gefchichte ift enthalten in feinen neun Mvatare, Infarnationen, b. i. Bermandlungen in verschiedene Geftalten und Menfegwerbungen, in benen eine fortidreitenbe Bilbung ber Erbe und bes Menfchengefchlechte nicht zu verfennen ift. Der Diptbus von Wifchnu begint mit vier großen Rataftrophen ber Erbe, welche ju ber indifden Lebre von ben vier Beltaltern (2)og) wol Die erfte Beranlaffung burften gegeben baben. Daß folche Rataftrophen, wo bas Waffer uber bas fefte Sanb fiegte und bann gleichfam eine neue Ccopfung bervorging , wirflich erfolgt find , erhebt bie Geologie uber allen Sweifel. Die vierte Rataftropbe ericheint bier als Die leste, und fie mußte bie lette fenn, wenn Dajer's Bermuthung nicht gang obne Brund ift, baf in bem, mas im Daba = Bbarata baruber berichtet mirb. bas Faftum von dem Urfprung ber Rotation ber Erbe perborgen liege. Bie bem nun fen, fo ift wol fo viel gewiff, baff, wenn es irgend eine Beit gab, wo ber Gott bes 2Baffere feine Berrfchaft in ben Gemuthern befeftigen tonnte, es bie Beit folder ungeheuern Revolutionen mar, wo die furchtbar bereinbraufenden Blutben bas fefte Land verfchlangen und nur bie bochften Gebirge von bem unvermeiblichen Jobe retteten. 2Bifchnu nun mar ein eben folches Combol ber Wafferwelt, wie Brabma ber feften Dlaffe: mas QBunber, wenn 2Bifchnu jest ben Brabma verbrangte, wie bas 2Baffer bas Land, und ber Bifchnubienft fich flegend erbob. Bei ber erften Infarnation wird gleich gefagt, ju ber Beit, als Brabma fich jur Rube begeben, babe ber Riefe und Damon Safagrira die Bedas geraubt, und fen bamit auf bab Dieer gefloben, Bifchnu habe ben Riefen getobtet und bas beilige Licht und Recht wieder bergeftellt. 2Ber meifelt baran, bag bier Bifchnu, ber Gott bes Daffere, ein Priefterinftitut bedeute, wie Brahma fruber? Offenbar aber ericheint bas 2Bifchnu-Inftitut nur als eine Fortfebung bes alten Brabma-Inftitutes, benn es bringt Die von einem Riefen geraubten Bedas gurud. Da auch bier an gefdriebene Bedas nicht ju benten ift, fo tann dies blos beifen, er ftellt gegen die übermachtig gewordenen Riefen bas Priefterregiment wieder ber. Der Rampf mit ben Riefen bort aber barum feineswegs auf. vielmehr bauert er burch alle Infarnationen bindurch fort, und entbrannte erft recht beftig bei ber vierten, wo bie Riefen, "betrogen von ben Gottern um ben Erant ber Un fterblich feit, uber bie gange Erbe fich verbreiteten, Die Menfchen gwangen, feinen der Gotter mehr ju verebe ren, und die fcredlichften Graufamfeiten begingen, um felbft gottlich verehrt ju werben." Dag biefen Riefen ibres Borfates Mubführung nur ju gut gelang, baju feb-Ien und fogar bie biftorifden Belege nicht, benn wir bas ben noch eine Menge Geneglogien ber alteften Rajabs ober Ronige, Die aus ben Familien ber Gonnens und Mondfinder abftammten. Darum gab es nun aber auch feine Stateverfaffung, in welcher bie Ginrichtung ber Raften fcon feftgefest gemefen mare. Erft bie achte Infarnation tonnte barauf binbeuten, indem von biefer ersablt wirb, Bifchnu habe bie Ronige, Die fich Gobne ber Sonne nannten, bezwungen, und beren Reiche ben Brabmanen gegeben.

Bor biefer Infarnation batte fich aber noch etmas febr Wichtiges ereignet, beffen wir gebenten muffen. Die for Biginges ereignet, orgen wir gereiten magen. Difconte er fechfte Infarnation gibt bavon Runde. Wifcon er fcbeint als Rama, Belb in Menschengefalt, um ben Riefentonig Rawana zu befampfen, ber ein Unbanger Chiva's mar, erft mit biefem gemeinschaftlich regirte, nachber aber von ibm abfiel, und fich felbft anbeten liefi. - Da tritt benn auf einmal Die britte Berfon iener Dreieinigfeit auf ben Schauplab, ber Gott bes Feuers, und Shivaiten und Bifchnuiten find mit einander — im Rampfe. Der Rampf war gefahrlich genug, benn biefer Beuergott (fpaterbin erft auch Sonnengott) fam wirflich mit bem Feuer und mit bem, mas man nur nach bem Bebrauch bes Feuers haben fann, mit - gefdmiebes ten Baffen. Baben ibm bie Baffen ein entichiebenes Abergewicht im Rampfe, fo machten bas Feuer felbft und Die Schmiedefunft feinen Ginfluß auf Die Rultur überwiegend, benn man bebente nur, wie viel bievon beim ganbbau, bei allen Gewerben und Runften abbangig ift. 2Ber auch vor bem furchtbaren Feuergotte utterte, lernte boch auch balb ben wohlthatigen anerfennen. Einfluffe ift nun aber alles bas jugufdreiben, mas end= lich feften Beftand gab; wer mit Feuer und Schwert fiegen tonnte, bem tonnte auch bie Rafteneinrichtung gelingen, welche por ber Periode bes Chivaismus fdymerlich Ctatt fant. Bie bem nun fen, fo ift gewiß, baß Bifdinuismus und Chivaismus fich anfangs gegenfeitig befampften. Der Rampf glich fich auf verfchiebene Weife aus. Die ftrengen Wifchnuiten nabmen Wifchnu, Die ftrengen Chivaiten Chiva ale ben bochften Gott, moraus es fich ertlart, wie fo baufig von Bifdnu und Chiva gang daffelbe behauptet werden tonnte. Noch bis auf biefen Zag fleben beibe Parteien fich, oft feindfelig, gegenüber. Unbermarte fcheint ein gutlicher Bergleich Statt gefunben ju baben, welchem nachmalb die Philosophie noch ju hilfe tam, bie burch Naturbeobachtung fanb, baf beibe Gottheiten mefentlich jufammen geborten, und es bilbete fich bie, aller orientalifden Raturphiloforbie gum Grunde liegende, Lebre von ben gwei Raturpringipien ber Barme und Fruchte. - Mur Brabma blieb noch abrig, und es fragt fich, mas jest aus diefem wurde?

Buredings finde er fest, als Gott um als Priefter inftitut, feir im Sintegranne, und ber Middigen er inftitut, ein im Sintegranne, und ber Middigen er formein ein Beiten ber Schraften verbangt wurde. Die Berchiebendeit in ber Sage rübet nur ober, da auch bier Wissenmien von der ergelten in ber Saustelle ist ihr ihr betreite, und gibt dasselbe Weldlate. Entwekter Shira figlig ber Brochan, weil er im Jochmust sich über sie erhe been wollte, ein Joupt ab, ober Wissenstein bei er mig Buffe thun, begrang Meur, erhöllt darum Bern mig Buffe mig Salden ehemaliger Werterung, welche ihm bliebt, sit, daß die Bran na na alse Wicegra us ihm beten, und ihm zu Geren die Erber monie Candian verrichten, welche darin besteht, daß sie der nie Erekt, daß sie den der Wicegra us ihm beten, und ihm zu Geren die Erket, daß sie den Bern der Micegran und ben der Gene Beide mit der hoblen

Sand fcopfen, es ju verfchiebenen Dalen vor und binter fich ausgiefen, und babei ben Brabma anrufen. Diefe Geremonie ift fo einfach, baf man vermutben mochte, fie fen bie bem urfprunglichen Brabmadienft eigenthumliche, und es babe bei bemfelben weber Tempel noch Tempel-Dienft gegeben, weehalb er blos in Bergeffenheit batte gerathen tonnen. Bewahren fich indeft bie Berichte, Die man aus ber Pagode auf der Infel Scheringam 1.0) an-fuhrt, bag man in fruherer Beit Brahma Tempel und Tempelbienft batte, fo muß man annehmen, baf ber Brabe matultus fich bis in Die Deriode bes Chivaismus erbalten babe, vor welcher gar feine Tempel angenommen merben tonnen. Bar bieb ber gall, fo gingen bie Brab-ma-Inftitute burch eine politifch-religibfe Revolution unter - mpthifch: Brabma verlor fein Saupt - eine Uns nahme, bei ber nur die einzige Bedentlichfeit auffleigt, wie es benn babe gefcheben tonnen, baf bie Priefterinftitute Bifchnu's und Chiva's, wenn fie es maren, Die ben Brahma und Brahmaismus verbrangten, gleichwol Brahma's Ramen badurch verewigten, baf fie fich Brahmanen nannten? Satten fie jest erft ben Ramen ans nehmen follen, fo murbe es mabricheinlich nicht gefches ben fenn : aber fie bebielten ibn blob, benn fie maren rom Unfang an Brabmanen gemefen. Mus Brabe ma-Inftituten maren bie Bifdhnu- und Chiva-Inftitute bervorgegangen, und wer mit ber Mrt und Beife, wie in ber Urwelt Die Priefter Rolonien anlegten, nicht unbefant ift, ber weiß, wie bies juging. Fortbilbung ber Sprache, verandertes Lotale, neue Lebenbarten, Gewohnheiten und Sitten, wichtige Ereigniffe, Die man erlebte, groferer Reidthum an Erfahrungen und bie grofere Entwidelung bes menichlichen Geiftes felbft, machten ben Briefterinftis tuten ber Rolonien ein gangliches Berbarren bei bem Urfprunglichen unmöglich; entfrembete bies aber biefe Ins flitute von einander, fo blied boch immer noch ein Bin-Dungemittel in ber gleichmäßigen Organisation. Daß bie Wifchnuiten auf ben Grund bes Brabmaismus nur fortbaus ten, ift flar, und ale fie bie machtigere Partei geworben maren, fnupfte fich boch immer noch an Brabma's Ras men bie Ehrmurbiafeit bes Alters an. Bollte nun aber bas Brabmaifche Urinftitut gegen bie machtigeren Geften Rechte alter Gewohnheit ju geltent machen, - Brabs ma's Sochmuth. - fo bebaupteten Diefe ibre Gelbftans Digfeit, Die Brabma-Inftitute unterlagen ben machtigeren Gegnern , und fo tonnte Brabma nur noch fortleben in ben Brabmanen, und diefen Bifchnu bie eroberten Reiche ber Connen . und Mondfinder geben, b. b. bie theofratifche Regirung in ihnen einführen.

Mertwarbig ist der Bericht, welchen Bolict hier der von dem Brahmanen Ro mich un droitelt"), der Fall Birmadb fep baburch veranlaft worden, daß er einen Teitl feiner Schöpfung unterfolgen und fich dobt weignen wollen. Nachbem alle der Deiotab den Raum wu dere gemeinschaftlichen Refthem, befinnt batten 1), merkten sie den Betrug, und Birmach mußte den Raub purädgeben. Nicht betreicht geber des Raub purädgeben. Nicht betreicht geber des die Schen

<sup>13)</sup> Babl Offindien. II. 557. 1171 f. 14) I. 171-190. 15) Bie fich tunftig geigen wirb, auf bem Meru.

barer ber Bebas fur weit erhaben über Bifdnu und Chipa, aber feine Unmafjungen und fein Stoly miefielen bem bochften Wefen, und er ward in den tiefften Ab-grund gestürzt. Nach langer Buffe beffelben sagte der Ewige ju ihm, Stoly sen das einzige Berbrechen, wels ches er nie vergeibe, noch babe er bies auch nicht abace bufft, es fep jeboch ein 2Beg fur ibn ubrig, feine Gnabe mieber ju ermerben, burd vier QBiebergeburten auf ber Erbe. Daber vier Infarnationen Brabma's, in jebem Weltalter eine. Der Unfichtbare fagte ibm noch, baß Bifchnu fein fichtbarer Reprafentant fen, "bie ibn verebren, find meine Berebrer; alfo mußt bu auch ibn verebs ren; in ben vier Infarnationen, ju welchen ich bich verurtbeile, follft bu bie Gefchichte von Bifchnu's Infarnas tionen fchreiben, und baburch foll bir bein Berbrechen erlaffen werben." Diefemnach erfcbien Brabma in bem erften Beltalter ale ber Rabe Ragboffun, und murbe nicht blos ale Berfaffer bes Darfondai Buram (ben Siriea ber Bhavani mit ben Diefen ergablenb), fonbern auch burch bie Alugbeit und Erfahrung beruhmt, Die er bei einer ungebeuern Lebensbauer erwarb, Die ibn in ben Stand feste, über alle Begebenheiten Mustunft ju geben. In bem gweiten Weltalter marb Brabma in bem ungludfelis gen Stamme ber verabfdeuten Paria Bober Ifd andala 8 geboren , und erfchien als Balmit (Balmiti), fubrte anfange ein ruchlofes Leben, ward aber befehrt, und balb barauf burch gottliche Erleuchtung bas Orafel feiner Gegend. Er fonnte buntle Stellen ber Bebas erflaren, aber sweifelhafte entfcheiben. Eingebent feines fchriftfiels lerifden Berufe fdrieb er bie feche erften Intarnationen Bifchnu's, von benen er Mugenjeuge gewesen, und burch Eingebung die fiebente, bas große epifche Gebicht von Rama's Thaten (Ramajana). In dem britten 2Beltalter marb er auf mundervolle Weife geboren ale Bana & (Rhafa), und erfulte feinen Beruf burch Abfaffung bes Mahabarat, Bhagavat und anderer Aberte, bie ihm ben Ruf eines Propheten und Muni erwarben. In bem vierten Weltalter ericbien er unter bem Ramen bes Ralbas, und ba er anfangs febr unwiffend mar, fo erregte es großes Erftaunen, als er bie genaue Lage ber Stadt Mbjubbia (Mub, eine ber burch ihren Gotters bienft beruhmten fieben Stabte), welche ber Rajah Bilfermajit (2Biframabitna), wieber aufbauen wollte, beftimt angab, worauf fie an ihrer jebigen Stelle erbaut murbe. Ralbas fam bei bem Rajah in großes Unfeben und vermehrte bies noch baburd, baf er im Ctanbe mar, 2Balfmite feitbem gerftreute und entftellte Werfe wieber jufammen ju bringen und in ihrer Integritat berguftellen. Er murbe von ben Sindu ale ber erfte ber viergebn Brabmanen betrachtet, Die fich unter Bidermas itte Regirung in allen abstraften Biffenfchaften auszeich-

Kann wol eine Sage beutlicher aussprechen, wie Frahma als Geutseit — als Brieftenitätitt — unterging, und in den Prachmanen sortlebte? Es ist wol so wenig unwicking, dess dier der Pariad, als daß anders wärts der Sonnens und Mondelinder gedacht wird, denn beites weist und auf politische Revolutionen und retigische tundahrerungen bin, weiche Statt gefunden faben mich

fen, wenn erfolgen follte, mas unleugbar erfolgt ift, und seigt, baf noch bei weitem nicht alles bier in feinen bis ftorifden Bufammenbang gebracht ift. Bollig flar aber ift , woburd fich Brabma erhielt , und wie. Er erhielt fich burch bie alten Gagen aus ber Urwelt, an bie man boch alles Cpatere anfnupfen mußte, alfo nicht fowol burch bie Bebas, ale wie es ber Ratur ber Cache gemaß ift, burd bie Durana's und profanen Gebichte, welche bas mythifde Syftem enthalten, wie jene bie philosophifden, bie boch gewiß jenen erft folgen fonnten. Die porgualichten Burana's und ibre angeblichen Berfaffer, Brabmanen ber altern Beit, werben bier genant, Die Mufbemabrer und Camler beffen, mas ben Bolfeglauben ausmachte. Deutlich genug auch wird gefagt, wie fie bie alten Cagen aufbewahrten. Salbas, Ralbos, Ralibas, ber Dichter ber Gafontala, thut fur fie, beren Gebichte fich mundlich fortgepflangt batten, eben bas, mas Lufurg fur Die Dibapfobien Somere, und man fieht nun mol, bag, um bier auf ben Grund ju tommen, eben die Untersuchungen angestellt werben mußten, welche 2Bolf in Ansehung ber Somerifden Gebichte angestellt bat. Es handelt fich um bie Beschaffenheit ber Brabmanenfculen, bas Alter ber Schreibefunft, ben Anfang ber Literatur, und eine bobere Kritif fur bas Frubere und Spatere; Untersuchungen, Die man in Begiebung auf In-

bien noch feineswegs als geschloffen betrachten fann. 2Bar nun aber Brahma verbrangt, wie fam es, baf man ibn gleichwol jur erften Perfon ber Dreieinige feit erhob? Mus allem Bisberigen geht bervor, baf bie 3bee einer Dreieinigfeit nicht vom Unfang ber in Indien gewesen fein tann, fondern erft fpater entftanben fein muß. Die Beit, mann fie entftand, laft fich freilich nicht bestimmen, wel aber bie Beit, worin fie naturlicher und vernunftiger Weife gang allein entfteben fonnte, und bies mar bod gewiß feine andere, ale bie, wo ber Geift ber Phis loforbie fich zu regen angefangen batte, welcher allezeit fich querft an Ertlarungen und Deutungen eines fruber vorbandenen mpthifden Guftems geubt bat. 2Bar bies einmal gefdeben, fo murbe Beftfebung von Dogmen nos thig, und in biefen finden wir ben Berfuch, ben Bolfsglauben nicht blos in Bufammenhang, fonbern auch, fo viel nur irgent moglich, mit Berftant und Bernunft in Einstimmung ju bringen. Batte man ben Confretiemus fcon bei Bifchnu und Chiva verfucht, fo mar nur noch ein Schritt jum Biele. Die Borftellungen von Diefen brei 2Befen,

were soften, or undfubstan det Brahma = Erde, Grundfubstan det Bischmu = Waster, Prings der Ermandlungen, theild erd Betrefalter Berwandlungen, theild erd betraktender Zerhaltend, theild setsforend = Erhaltender Zer-

mußten nun darauf führen, daß biefe brei Wefen nathwendig und wesentlich jusammen gehörten; daber also das Dogma: diese Drei sind Eind; ein Dogma, das für den auf den Wichtus beruhenden Volleglauben hoch vortheilhoft war, und von dem ygleich alle indificie



Naturphilosophie ausging 10), Nach biefer find biefe brieeinigen Deicas Sembele ber bei Eigenschaften bes Einen Utworfens — worüber num in den Be bas nicht nur Bieles, sendern auch auf vielerfei Welles, philosophiet wire 10, bis man in dem Boernickles der Uniffsteinschaft von bei Dipfel der Spetalationen erfliegen hat. Die Ledas find in ihrer Polisophie so vonig einflim mig mit einander, daß fich im Gegentbeil mehre einanber gang eingegensestes Spikme darin nadweisen lass fin. Wie bei gescheften fonnte, wied der Art. Brahmanen ziegen.

Muffer der Philosophie gab gu Umbildungen des als ten Mothus und Bereicherung beffelben mit neuen Dichs tungen nichte fo viel Beranlaffung ale bie bilbenbe Sunft, Die bem Betrachter berfelben in ben uralten Grottentems peln ber Binbu Bewunderung abnothigt. Rech ift uber beren Alter fo wenig enticbieben ale uber bas Miter ber indifden Literatur: fo viel ift aber boch gemif nicht gu leugnen, baf bie gange inbifde Tempelfiulptur vor ber Chiva : Periobe nicht entftanben fenn tonne, benn alle Cfulptur in Stein febt Wertzeuge aus Dletall , und alfo Dietallarbeiter und Gebrauch bes Reuers vorans. Mus biefem Grunde nun burfee man bebutfam fenn muffen, aus ber Enmbolit biefer Tempelftulptur Beweife fur bas Urfprungliche fuhren ju wollen; aller 2Bahricheinlichteit nach gingen bier Philosophie und Bilbnerei Sand in Sand. Dlan wird fonach leicht urtheilen fonnen, mas man von ber bilbliden Darftellung Brabma's ju urtheilen babe. Er wird gewöhnlich bargeftellt auf einer Lotosblume fije gent, ober auf bem Schwane Samfa reitent, mit 4 Ropfen und vier Armen. In ber einen Sand halt er eis nen Rofenfrang, in ber andern eine tupferne Erints ichale, in ber britten Palmblatter, in ber vierten einen Griffel, um auf jene gu fcbreiben. Die vier Siepfe follen andeuten, baf er bie vier Bebas geoffenbart babe, fein Schreiben baffelbe. Alfo baffelbe Ombol gweimal? Bra Paolino und Anquetil bu Perron beuten beibe, bem Urs begriff Brabma's gemaß, Die vier Stopfe auf Die vier Beltgegenben. Co fiele freilich bie munbliche Offenbas rung weg, aber bie bebenflichere fchriftliche bleibt. gludlicher Bufall bat inbef bafur gefergt, bag niemanb glauben moge, Die Bedat fenen wirtlich in ber Brahma : Periobe icon geichtieben worben, benn fenet fupfer-ne Gefag ift baffelbe Maffergefag, welches biejenigen Brabmanen, Die als Buffende blos vom Almofen leben, gang allein mit fich nehmen, und beutet alfo auf eine Mecetif bin, wie man fie bod wol fdwerlich in ber fo fruben Beit bes reinen Brahmaismus vorausfegen wird. Collte man bies boch, fo bleibt immer noch ber Rofens

frang ale Gegenbeweis abrig. Diefes ift ber Betfrang Rubrafsham genant, wonach man bie Ramen Gbis va's, ber aufer vielen anbern auch ben bes Rubra führt, betend abjablt, wie bie Brabmanen gu thun pfles gen. 2Benn nun biefes Combol offenbar ber Chivapes riobe angebort, fo brauchen auch bie Bebas nicht por berfelben entftanben ju fenn, um ibm beigelegt ju merben, ibm, bem Reprafentanten ber Brabmas nen, beren Abjeichen er auch tragt. 3a biefer Brabma, ber Deprafentant ber Brabmanen, burfte bie Bebas nicht blos fchreiben, fondern auch vier Sopfe baben. weil man vier Bebas nun wirflich batte; wobei jeboch porausgefest mirb, baf ber vierte, Mtharvan, fcon aneriant gewefen fen, benn er ift befantlich fpates ren Urfprunge is). — Ubrigens findet fich in anbern Darftellungen von ibm noch andres fombolifches Beis wert, welches gewiß Berudfichtigung verbient, vor allem aber bie, mober bie Darftellung felbft famt. (Gruber.)

Brahmaismus, f. am Ende bes Bantes. BRAHMANEN, Braminen, Brachmanen bei ben Griechen und Romern, bilben bei ben Sindu Die erfte und vornehmfte Kafte, ben in gewiffen Befchlechtern erblichen Priefters und Gelehrtenftand, beren von Brabs ma abgeleiteten Urfprung ber vorige Artifel gezeigt bat. Mus uralter Beit muß es allerbings noch berrubren, baf ihre Stafte und nicht bie Striegertafte, aus welcher Die Rajabs (Rabichas, Ronige) entfprungen find, ben erften Rang in ber Gefellfchaft behauptet; ber Brahman Dabs manaba berichtete auch bem ehrlichen Roger, baf, wenn ber Abberavana= Bebam (Abbara b. Willins, Mborbo b. Unbern, alfo ber echte Atharvan) noch vorhanden mare, Die Brahmanen nach weltlicher Dlacht und bobem Unfebn mehr ale die Sionige felbft fenn murben. fich nun aber gleich gefügt , daß fie bie weltliche Dacht verloren baben, und ift ihnen geboten, Die Ronige ju ebe ren und ihnen ju bienen, fo baben fie fich boch fo viel Infebn und Borrechte erhalten als moglich; ber Ronig muß auch fie ebren, und barf feinen mit Lobesftrafe belegen. ja nicht einmal jum Borne reigen, felbit in ber außerften Noth ibr Bermogen nicht einzieben, und von einem folden, ber Die Bedas verftebt, fogar bei ber Gefahr Sungers ju fterben, boch feine Abgabe verlangen. 3ft bagegen ein Brabman in Bebrangnif, fo tann er fich obne Weiteres bes Bermogens feines Cubra bebienen, und von jebem Gubra überhaupt jeden Dienft verlangen. Denu's Gefebbuch enthalt barüber bie betaillirteften Berordnungen, von bes nen man aber fatt aller übrigen nur Die Gine (Rap. 9. 317 fag. G. 368) anguführen braucht: "Ein Bramin, et fem gelehrt ober umwiffent, ift eine machtige Gottheit. -Benn er fich auch mit niebrigen Befchafeigungen abgibt, muß man ibn bod unablaffig verebren, benn er ift etmas überfdmenglich Gottliches. Ein Rriegsmann, melder bei jeber Gelegenbeit feinen Urm gewalttbatig wiber Die Priefterfafte autbebt, foll vom Priefter felbft geguchtiget werben, weil ber Rrieger urfprunglich vom Bramis nen berftamt. Mus Waffer entfprang Feuer; vom Priefter ber Rrieger; aus Stein bas Gifen: ibre allburch. bringende Rraft ift obne QBirfung an ben Orten, aus

ting. Encyclop. b. EB. n. S. XII.

benen iebes berkisten berdam. Die Kriegerfolft fann nie ehne die der Priefter glüdlich (epn, und die Priefterfalle fann sich nie obne die Ariger erheben; beide Klassen werten duch bertilde Bereinigung in diese und die nachten Welt erhoben." Dan siete aus diese Gettle, welche die im vorigem kritiel ausgestletz kinste bei den bestängt, wer die Getebe gegeben das. Auf solche Weises weite Bedwan elbst noch versert, dem Bedwan vor als das Friesterinstitut der Beadmanen. Ben der Sistung and Seckalischnicht diese der Gettle, den Weise gebe man am gwedmößigsten aus um hier alles so zu eitzen, wie es vor und ver

Es ift fcon bemertt worden, baf ber Priefter ber Urwelt etwas Unberes mar, ale bei une. Der Priefter ber Urwelt wurde in feinem Ctanbe und fur benfelben geboren, und geborte burch Geburt einem Orben an, ber feine eigentbumliche Organisation batte, burdy welche bie Staffenabtheilung und Die Berrichtung ber verfchiebenen Gefchafte bestimt mar. Gin Lebrinftitut mar biefer Dro den gunadit fur die Priefter, Die fur ihre Ges Schafte erjogen und unterrichtet merben mußten. Die Bebrgegenftanbe waren ber verfdiebenften Mrt, weil an ben Briefter, ale einen Bermittler mifchen Gott und bem Menfchen, Unfoberungen ber verschiebenften Art ge-macht wurden. Un Unpflanjung und Landbau war Die Religion guerft angefnupft, und baf bie Priefter ber Urwelt beren fundig fenn mußten, beweifen bie vielen Gotter, Die in ber Urwelt auf allen Bunften ericbeinen, Pflangung und Landbau lebren, und badurch ben Grund jur Rultur legen; Diefe Gotter find Priefter - Rolonien. Die hierauf gerichtete Mufmertfamfeit lenfte Die Beobachs tung auf Bitterung, Muf. und Untergang ber Geftirne, Bahn ber Conne und bes Mondes, periodifche Bechfel ber Jahreszeiten, Berechnung ber Monate und bes Jahres, und mit bem Studium ber Aftronomie begann bie Ginrichtung bes Ralen bere, ber eine bodift wichs tige Angelegenbeit war, und bie Chronologie. Durch Beobachtung bes Ginfluffes, welchen bie Geftirne auf bie Erbe baben, je nachbem Conne und Mond in biefem ober fenem Sternbild fteben, murbe ber Ginfluß ber Priefter felbft bedeutenber, benn bie Unwendung bavon auf Bropbetentunft mar bodift naturlich. Diefe Runft aber murbe auch in andern Gallen von bem Priefter verlangt, überall wo in sweifelhaften Lagen Ungewifbeit uber ben Musgang qualte, woburch benn bie Drafel, Beiffagungen, Traumbeutung u. f. m. entftans Da man auch in phyfifthen Leiben Silfe bei bem Priefter fuchte, fo mußte auch bie Beilfunft ein Ges genftand feines Studiums werden, und wem man freis lich anfangs nur 2Bunberfuren verrichten fonnte, fo führte bies boch auch mit ber Beit ju Beobachtung ber Beilfrafte ber Ratur, ju ben erften Rentniffen in Ches mie und Phofit, und ju bidtetifchen Berorbnungen, Die ale Religione. Ungelegenbeit gubgeubt murben. Dag alles, mas ju bem religibfen Ceremoniens Dienft geborte, gelernt werben mußte, verfteht fich von felbft. Daju geborte, außer ber Berrichtung ber Opfer felbft, Gefang, ber in ber alten Belt ftete verbunden ift nicht blos mit Dufit, fonbern auch mit mimifchem Zang. Die beiligen Gefange mußten auswens big gelernt und eingeubt merben, und baburch murben Die Priefterfculen Die alteften Schulen ber Poefie, Dies fo lange man noch feine Schreibtunft batte, um fo nothe wendiger mar, weil alles rhythmifch Abgefafite fich bem Gebaditnif tiefer einpragt. Rhothmifd wurden aber felbft bie Gefebe abgefaft, und ba bie Priefter entweber felbft Regenten, ober boch ber Regenten geborne Ras the maren, fo mußte alles, mas jur Rechtelebre, Ges febgebung, Lande brerfaffung und Polizei ges bort, ebenfalls Gegenstand ibrer Forfdung und ibres Unterrichte fenn. Geitbem endlich ber Rultus Tempel, Berathicaften und Gombole erfoberte, geborten auch Baufunft, med anifde und bilbenbe Rune be ju ben Lebrgegenftanben ber Priefter. 2Bie es fcheint, bat bie bilbende Runft jur Erfindung ber Goreibes funft veranlaft, und feitbem bie Priefter biefe erfunden batten, begann Literatur. QBoraus beftebt nun biefe Literatur? Gie enthalt alle bieber, genannten Gegenftanbe; man fcbrieb guerft nieber, mas bieber blos bem Gebachtnif mar anvertraut worben. Smeierlei fam bingu, Aufbewahrung ber alten Gefdichte in Gebichten, und feitbem ber Geift ber Philosophie ermedt mar, auch phis lofopbifche Spetulation. Dan fiebt, wie bie Prieftertlaffe jum Gelebrtenftand werben, und bag in Diefem Ctanbe felbft wieber Rlaffen entfteben mußten, benn nicht jeder tonnte alles umfaffen, fondern wurde entweber babin gewiefen, mo man feine Salente am beften benuben fonnte, ober er folgte feiner Deigung. Dies Lette gefchab wol von jebem. ber fich jum Schriftfteller berufen fühlte.

Much bie indifche Literatur enthalt Schriften über alle biefe Begenftanbe. Um wichtigften barunter find bie Bedas und Puranas. Diefe lesten find Gedichte ron großem Umfang, enthaltenb bie alte Gefchichte von ber Coopfung an, gegrundet auf Tradigion, von verfchiedes nen Berfaffern ju verfchiebener Beit gearbeitet, gefame melt, überarbeitet und ju einem Gangen gufammen georde net, welches naturlicher Weife eine nicht unbedeutende Aniabl von fleineren Gangen enthalten mufi. Daß auch Die Bebas im Gingelen gu verfchiebenen Beiten, an verfchiedenen Orten, von verfchiedenen Berfaffern entftans ben, bann gefammelt und geordnet worben find, unter-liegt feit Colebroofe's Untersuchung bieruber 1) feinen Sweifel. Beber biefer Bebas befleht nun aber aus gwei Theilen, aus Dantras ober beiligen Gefangen, homnen und Unrufungen, welche in jebem Beba unter bem gemeinsamen Ramen Ganbita befafit werben, und aus Brahmanas, welche moralifche Borfchriften und Unterfuchungen über theologifche Gegenftanbe enthalten. Der beweifende Theil ber Theologie beift Bebanta, und ift in verfcbiebene einzele Ctude eingetheilt, Upa= nishaben genant. Die Musjuge, Die wir von ben Brabmanas im Upnef'bat 2) befigen, fprechen es burch Form und Inhalt beutlich aus, mann und auf welche Beife die Muffage biefer Samlungen entftanden find.

<sup>1)</sup> On the Vedas, or secred Writings of the Hindus in 3b. 8. ber Asist. Researches S. 377 — 497. Man febr nur bit Resultate S. 488 fgg. 2) Upnel hat ift blos ber Perfijde Dialekt für Upanisbad,



Dirgent ift es barauf abgefeben, irgent ein Spftem ausfcblieflich durchjufuhren, und wer baber bas Gange als Eins betrachten wollte, ber murbe unaufborlich auf 28is berfprude ftofen und von bem Berfaffer nicht jum guns ftigften urtheilen tonnen. Die Camlung enthalt aber bie Auffage vieler Berfaffer, Die von einander unabhangig, an verfchiebenen Orten und ju verfchiebenen Beiten lebten, und von benen jeder auf feine QBeife forfchte. Dies gefdab, ale es moglid mar, bag ber Beift ber Phis lofophie unter ben Brahmanen erwacht fenn, und es Philosophen unter ibnen geben fonnte. 3hre Spetulas Beibheit aus ihrem Munbe ju vernehmen. Ruf von einem fich verbreitet, fo jogen Unbere ju ibm bin, und er theilte feine Lebren mit, ober man unter-fuchte gemeinschaftlich. Rach ber Art bes monologischen eber biglegifchen Bortrage fdrieb man bann auch Die Lebrfate ober bie Untersuchung nieber, und ba bies an verschiedenen Orten , ju verschiedenen Beiten, von Unbangern vericbiebener Religioneparteien gefchab, fo fonnte es an Berichiedenheit ber Deinungen auch bier fo menig feblen ale irgenomo. Quie verfchieben nun aber Unfiche ten und Dleinungen fenn mochten, Diefe Muffage murden alle gefammelt, und bezeugen, welch ein Geift ber freien philofophifden Unterfuchung geberricht baben muffe. Hach allen Richtungen bin verbreitet er fich , um bie 2Babrbeit ju entbeden. Much ju einer Mu-Ginbeitelebre gelangt er, wie fie feiner und funftlicher nirgend ift ausgebilbet morben: es fehlt aber viel, baf fie allein ober auf einerlei Beife bier porgetragen mare.

Welche Unfichten und Deinungen nun aber ber phis lofophifche Theil ber Bebas auch enthalten moge, fo ift gewiß, daß fie famtlich von bem Bolteglauben abmis den. Unfange bachte man vielleicht wenig bieran, benn Die Literatur fonnte fich nicht über ben Streis ber Pries fterinftitute binaus erftreden; als man aber barauf aufmertfam ward, fab man auch die Hothwendigfeit ein, Bebutfamfeit in ber Dittheilung ju beobachten, und fo wurden die Bedas ein - Prieftergebeimnif. Brahman barf fie lefen, Die Sriegerfafte barf bem Les fen und Ertlaren blos juboren, und - fo fchreibt Dolier an Bants - "nie babe ich bemertt, baf fie bie beiden niedrigften Boltotlaffen der Erflarung Diefer beilis gen Bucher guboren lieften 3)." Derjenige Brahman, ber einem nicht bagu Berechtigten aus ben Bebas vorlafe, wird nebft feiner gangen Hachtommenfchaft aus der erften in Die unterfte Rafte verftofien; bem Gubra aber, ber bie Bebas ju lefen magte, foll die Obrigfeit fiedens Des bitteres Di in ben Dund giefen laffen, und batte er bem Borlefen jugeborcht, fo foll ihm bas beife bittere Ol in die Ohren gegoffen, und 2Bache und Binn unter einander gefcomolgen ibm in die Ohren geftopft werden. Mus dem Umftande, daß auch bier die Rattris die allein Bevorrechteten find, barf man wol mit Gicherheit fchliefen , baf diefe gange Ginrichtung getroffen murbe, als bas weltliche Regiment in ben Sanden ber aus ber Rries gerfafte fammenben Rajabe mar, und alfo in ber Smis

schnickt von der Santlung der Weds die jur Santlung von Menus Geichbuche, der nen in diesem ist aus Berbelte nist wrischen beiden Rassen des die ausgeglichen nachte liebt. Wenn jest der Erzeiche in meticke Macht verloren hatte, so verlor er doch nicht an Mistelan um Einflus, denn er ettette feinem Institut die Wärde der Gkettlichteit; die Zbahmanen blieben der umantassbare Verodweiter

Die Borrechte, welche ihre Rafte jest erhielt, beftanben barin: Die Bebas gu lefen und gu ertlaren, Die Opfer gu veranftalten, in religiofen Ceremonien ju unterrichten, und im Gall ber Armuth Mimofen ju fobern. Borrechte fcheinen geringfügig, find es aber nicht. einer berechtigt Almofen ju fobern, bem es niemand verweigern barf, fo ift meniaftens für jeben Rall fein Unterhalt gefichert, und ein Bettler, ber gemiffermafen als ein Gott bittet, fann nicht in Berachtung finfen. Das Sauptvorrecht bleibt jedoch, baf ber Brahman nur bie, ju gottlicher Offenbarung erhobenen, Bedas lefen und erflaren barf, benn bies gibt ibm Gewalt felbft uber Die Ronige, und brachte gang offenbar bie Gefebgebung in ibre Sande. BBie febr fie fich berfelben gu ihrem Bortbeil bediens ten, erhellt ichon aus bem Obigen; fie mußten aber auch noch gang befondre Bortbeile fur fich aus bem bloffen Berfteben der Bedas ju gewinnen, wovon wir bier nur Eine Probe geben wollen. "Benn ein Priefter - beift es in Menu's Gefesbuch XI. 202. - ben gangen Rifche veba (ben erften in ber Gamlung) im Gebachtnif behals ten fonnte, fo murbe er fculblos fenn, wenn er auch bie Einwohner ber brei Welten umgebracht, und Speife aus ben unreinften Sanben gegeffen batte. - Wenn er bie Mantras und Brahmanas ber Bebas mit ben Upanis fhaben breimal wiederholt, fo mirb er vollig von aller moglichen Befledung gereinigt werben." Die Befchaftis gung mit ben Bedas mußte baber bes Brabmanen Dauptbefchaftigung werben, und bei ber Organifagion, Die man jest fur die Stafte einführte, nabm fie auch fein ganice Leben in Unfpruch.

Diefes Voohmanenlehen ift in vier Breioden einge beitig, in deren jeder det Voohman in einen neum Cand beitig, in deren jeder det Voohman in einen neum Cand eintritt. Der Sohn eines Brohmanen lebt bis zu feinem fern Sohe in ditteiligen hoult, gobert und ber der Voohmanenschofte an, bat aber noch feine Niedste derfielben. Diefe giet ihm ert hie Weich zu ng, weicht er im Aren Joher trädit, und die ihn zum Bie bergeden ern mockt. Diefe Weichung geschied, innem ihm unter Opfern und vielen Erennonien die Gonur ober der Brad mannen gibt etel ') angefeat, das Gaupthaar die auf ben hanen gibt etel ') angefeat, das Gaupthaar die auf ben hanen spate ist die Brad der die Brad die

<sup>3)</sup> G. bieruber in meiner Musgabe von Bielands familicen Berten 30. 43, 6. 469 fag.

<sup>9</sup> Ormobnitig Sennaar gemont, bei Paeline Dagnapar aba, bei Reger Dianbeim. Gie beftebt aus 100 in einanber gefchiungenen faben, und jicht ich vem ber inten Gegelten erne redern Erme binoeg, wo fie mit bei Racene befeitig 11.0. Renna Gefesb. 11, 37, fga. Apera Arbeit 11. 510.

nem fremben alteren Brahmanen, bem er ale feinem Dleifter Geborfam fouldig ift. Die gange Beit uber foll er ein Untilopene, Zannbirich : ober Siegenfell ale Dantel tragen, muß vom Almofen leben, auf bloffer Erbe ober einer Strobbede fcblafen, in Reinlichfeit, Enthaltfamteit, Dienstfertigfeit fich uben, Die beiligen Gebrauche erlernen, por allem aber aufe eifrigfte bie Bebas lefen. nun mabrend biefer Lebrighre Die Bufriebenbeit feines Lebe rere fid) erworben, fo wird er in feinem gwolften Jahre jum Grabi, Grabifta, b. i. Berlobten, Ebemanne, und tritt in ben Sausvaterftand, worin ibm obliegt, feben Morgen fich ju mafchen, taglich ber Gottbeit bas Blumenopfer ju bringen und gewiffe Gebete bergufagen, bas gottliche Beichen auf Stirn, Bruft und frme ju mas len, por bem Gotterbilbe Beibrauch angunnten, Reis ju opfern, und bavon als ein Mimofen auch ben Raben einen Theil ju geben, bei Strafe bes Musichluffes aus ber Rafte jebes beraufchenben Getrantes, bes Snoblauche, ber Rettige, Swiebeln, Gier, Fifche und bes Fleifches fich ju entbalten, am Abend Gebete, Wafchung und Opfer ju wiederholen, und taglich mit ben Bedas fich ju beicoftigen. Bei allem biefem tann er Sanbel. Gartenund Landbau treiben. Diejenigen , melde ju bem bobes ren Priesterbum bestimt find, werben 1) aus ben ange-febenften Familien erwohlt, 2) burfen nie beirathen, 3) tein torperliches Gebrechen baben, 4) werben 12 Jahre lang im Zempel unterrichtet, beffen Begirt sie nicht über-lang im Zempel unterrichtet, besten Begirt sie nicht überfchreiten burfen, 5) verpflichten fich burch einen Eit, Die religiofen Gebeimniffe nicht ju verrathen, 6) muffen ein Siahriges Comeigen beobachten, 7) find im Ubrigen gang ber Regel ber Brahmaffari unterworfen. Rach voll-brachter Stubienzeit werben fie wirfliche Priefter ober Bebrer. Diefe Lebrer beifen Guru, menn fie bie Biffenfchaften portragen, und Meharna, wenn fie uber Die Dantras Unterricht ertheilen. Rur bie, welche bie Gebeimniffe ber Religion lebren und lernen, find jum Ges beimhalten verpflichtet, und barüber wird auch nie ans bers als innerbalb ber Tempel Unterricht ertbeilt. Die abrigen Wissenschaften, Erampatit, Aftronomie, Min-thologie, Philosophie, die religiofe Bolislebre u. f. w. werden aufterhalb der Tempel in Garten, Hainen und fonfligen Brabmanen : Begirten gelehrt, und in biefen Brabmanenfdulen, Ralari genant, finden fich oft mehre Sunderte von Odulern ein.

noch genant ber Stand bei Banaprafta und bei Baften der Can pafi.— Banaprafta ift ein Kinfielter, und Fre Paelino erfent in ibnen bie Gas mander (wonach die Scham ertent in ibnen bie Gas mander (wonach die Scham er genant finn), benn ibre Regel beifte Vam am (endige Betrachgung), die die fer Regel fich unterwerfenden beigen Va mander, worz aus Sammadre gemacht voorten. Wer fich in biefen Scham beight, was von bem 40, bis jum 50, Jahr ge sichen fann, der verfägt die Stade, ninnt aur fein twerten gemacht voorten der den die het befreite Wasftragschift wie Geden, innt nur fein bestehen der Wasftragschift wie beiten jud in einem Wash oder font einem einsamtelle und für einem Wash oder font einem einsamtelle und für einem Bash oder sont eine webenen, und sie darfendert von ihr webenen, und sie darf ihm nie mehr Gattlin sten. Auf Gebrigen und in Währen wie eine Webenen und in Ede den ihm nie mehr Gattlin sten. Auf Gebrigen und in Währen der

Muffer biefen beiben Stanben merben nun aber auch

bern leben deren viele in der Adhe bei einander. Ibre Audrung besteht aus Wurteln, Doft, felbspressnatem Gemuse man Wuster, ihr Lager ist die bloffe Erde, und felbt im Regen und Winter ebedet sie nichts als das das Dad, unter ehr sie wohnen. Gie daben sich nicht sie die bei die übrigen Bradmannen, sondern geben schmusig einder, bemalen sich lebed Seim, Burt und krme mit ben keie den ihres Gottes, die Shivaiten mit

Wifchnuiten mit O. Ihre Regel legt ibnen auf, ftets Die Wahrheit ju reben und por Mugen ju baben, nie, felbft nicht jufallig ober unwillfurlich, auch nur bas fleinfte Thier ju tobten, in ber groften Roth nichts ju ents wenden, Die großte Enthaltfamteit ju beobachten, nach bem Tobe ber Frau feine greite gu nehmen, Die in nere Reinbeit ju erhalten, inneren Frieden ju erftreben, ftets mit Betrachtung ber Gottbeit und ber Bufe fich su befchaftigen, und gemiffe Webete bergufagen. Much Perfonen aus ben brei übrigen Raften tonnen in Diefen Stand eintreten, jeboch muffen fie abgefonbert von ben Brabe manen diefes Ctanbes leben. Diefe verharren, wenn ibr mubfeliges Beben fo lange bauert. 22 3abre lang in Diefem Stande, ber vielen nur eine Borbereitung auf eis nen Stand noch boberer Bollfommenbeit ift. Sat ber Banaprafta fein 72ftes Jahr erreicht, fo tann er ju feis nem verlaffenen Gigenthum gurudtebren, und wird unter ben Seinigen febr geehrt; berjenige aber, welchem entweber ein religibfer Drang ober Gucht bemunbert ju merben, biefe Mudfebr nicht geftattet, wird nun Bbiffbu, b. i. Almofen Blebenber, ober Ganpafi, b. i. ein fole der, ber alles verlaffen bat. Dit befonbern Reierliche teiten wird ein folder ju Diefem Stande eingeweiht, und ber Saarbufchel ibm abgefchniteen, wodurch eigentlich angedeutet wird, nun habe er alles verlaffen, benn er vers laft bamit Stand und Amt bes Priefters. Dit einem Stud gelblichen gewebten Beuge, welches er fortan ftets felbft mafchen muß, wird er unter Gebeten umfleibet, bann gibt ihm ber Guru bas geweihte tupferne Waffergefaß Ramabalam in bie eine, und einen Stab, Dane bam genant, ber 7 naturliche Anoten haben muß .), in bie anbre Band. Die Ghivaiten umbangen bie Gouls tern meift, wie einft Ghiva als Rrieger, noch mit einem Sigerfell, momit fie fich beden und morauf fie folgfen. Rortan betteln fie nun von Thur gu Thur, manche obne babei ein Wort ju fagen. Wohin einer fomt, ba mers fen fich bie Unmefenden por ibm nieber. Ginige leben in irgend einem Tempel wie ftumm und unbeweglich, und biefe erhalten von ben Brabmanen Reis, Frudte und Bemufe. Die ichneiden fie fich bie Ragel ab, Die bei manchen baber um bie hand herum machen; Bart und Bagre icheeren fich manche; mit feinem DI falben fie fich. tragen fein beiliges Beichen an ber Stirn. Täglich nur mafchen fle ben Abrper breimal, und bestreichen bann Stirn und Bruft mit Rubmiftafche. Ihre Betrachtung barf auf nichts 3rbifches gerichtet fenn, fonbern allein

<sup>5)</sup> Einige benten jeboch bies Beichen auf Difconu, wie er bei ber Schopfung auf bem Waffer ichwamm, Anbre auf bie Dreieinigteit. 6) Sombol ber 7 Maha 3rushi, heiligen Betrachter, bie 7 Planeten,



auf ben Einigen Gott, dem sie angehbern; so- Dig kru-Voulino binum - Lagen wenigsten die Bradmenn. Iber Beat verpflichtet sie, steite ju bestigen ihre siech Erinky. Keldlen, Soen, babhigt, dochmuth, Rada und alle Begierben. Benn sie fletben, so weint niemand um sie, ben ich Weg geht grade jum diemel ohn weitere See kombanderung. Siehen mit gedogenen kößen und hanben werben sie begraden, und das Gena in sie um sie ber mit Zalf angefüllt. Den Kopf bed Lobten serschlicht man mit einer Koebunft, und bestie an bei Ein Zampnif, der sienn Dand versicht oder gegen keffen Regeln fündigt, wird siener Währte beraubt, mit Insamie bleigt ma auß den nach versichten. De geschaft de inem im 3. 1782, der mit einer Undektigen — nicht anbedstig gewesten wer is.

7) Der Biberfprace in allem biefem find faft fo viele, als es Befdreibungen von Reifen burd Indien gibt; ich bin baber ledigiich bettt Systems Brahmanieum des Fr. Paullinus a S. Bartolomeno gefeigt, weil biefer aus echten Quellen fchopfte. Aber auch Bra Pavlino bieibt fich felbft nicht gleich, und mas er bier ale Gtanbe (institute Brahmennm, omnibus sectis et familiis ale Claffe (Innius reannanm, omntul revere in communis despellet de little, doë ent er in feiner Acife nach Oft in dien (Sert. 1798. C. 255) p bil cop bif de Serten, und fagt: "Dick Philosoben fine diegntich feine Priefter, gebern auch nicht jum Geschichte der Brahmanen, weiche fich immer in alle blief weier Inflitute etwefaße alphonia fasten, ober mit ben Gomnosophiften, Samanen, Boguis, die nie mit ihnen effen, ihre Pagoben und Tempei befuchen, gang und gar nichts gemein haben. Die iesteren machen ebenfalls vier verschiedene Riaffen unter fic aus. Gie befteben namlich aus Einfieblern, aus folden Mitgliebern, Die in Gemeinschaft ieben, liegende Grunde befigen, aus Menbitanten ober eigentlich fogenannten Gomnofophiften, und aus Sannafis, Die alles, fogar ihre eigenen Weiber im Stich aus and a magine, nie auce, logar tyre eigenen vertoer im Stag laffen, und nadend muberlaufen. Alse bief Philosophen, die man aber, wie gefogt, mit ben Bradmanen ja nicht verwechfeln muß, legen fich Bukubungen auf, welche beinade unglandlich fcheinen. Ich field fah einen dieser Menschen, an besteu Bordout jagenen. 30 fein jug einen verter Annigete, an vorgen vorbant eine schwere Leite bing; ein anderer dabtte feinen Ropf bis über ben Dals in einem esernen Rollig gestedt; ein britter batte feften Arm fo lange am Fauer gebalten, bis er vollig ausgeborrt war. Die Absumtinge biefer Philosophen flad vis in die Lataret ausgebreitet, mo man eine große Menge berfeiben antrifft. Ber ben verbenannten gibt es nech eine Menge andere Geften in Indien, wie g. B. die Panbaras ober Phallopboren ber Aiten, melde bentiges Tage unter bem Ramen ber Lingamiften belant welche belinges Loge unter erm Naumen oer Eingemugen verums find; ferner die Rabirs, Tabers, Parama nigbas u. a. Sehr wurichig werden bleie Leute Falter genaur, benn biefes Bever ifft nich einnud inhische Utergrungs, sowerer schreibt fich entroeber aus bem Erabischen voor bem Perfischen ber." Das im Dert angegebene muß aber als bas Richtigere angenommen wer-ben, weil es mit ben Angaben in Menu's Gefebnd Rop. VI. ben, me'n ei mit dem Ungaben in Me na's Geierduch 300, V.1.
dereinfilmt. Und bei der Eleverinan vertalist der, ill oben
Biedlich der Umfaub, das auch Perionen aus der geeiten und beiten Sale desighet Justitute errichter, und ohnige Verbenstene errodelt deben. Rach bem dyset Berhin. werden ble Welcheinfied-ier derr Aufleminde auch den anderen Koffen Präd nig ar eige nant, ichen mit den Munnachern nicht justummen, und redelten fich ein Oberhapte und ihrer eigene Koffe. Mochwarz de biereit. Grandes gibi es fogar ane ber Rafte ber Gubras; ihr eigentlicher 

In Dienu's Gefesbuch wird ausbrudlich gefagt: "ber Schuler, ber Chemann, ber Eremit und ber Canjaffi, ftammen, ob fie gleich in vier Stanben find, von verbeiratheten Sausvatern, und jeber von Diefen Granden ober nur etliche berfelben, wenn fie ein Brabman einen nach bem andeen befleibet und Die Borfdriften bafur erfullt, fubren ibn in bie bochfte 2Bobnung; aber unter allen biefen fann man ben Sausvater, welcher bie Berfügungen bes Gruti und Smriti beobachtet, ben vorjuglichften nennen, weil er bie brei anbern Ctanbe unterhalt." Diefem Stande geboren nun aber gleichmol bie eigentlichen Priefter nicht an, ba fie jum ehelofen Leben verpflichtet fint , ju welchem auch, wenigstens einem nicht unbedeutenben Dintbus gufolge, ber Brabman überbaupt bestimt gemefen fenn foll (Polier Myth. d. Ind. 1. 169.). Um Ende aber rettete nur ber Priefterftand Die Ebre bes Colis bate, und vielleicht nicht einmal ber gange Priefterftand, benn in biefem gibt es wieder verfchiebene Mbtbeilungen. Der Oberpriefter, ber bie Mufficht über ben bffentlichen Gotteebienft fubrt, und ohne beffen Befehl nie ein Opfer veranstaltet wirb, beift Garvaveba; alle Brabmanen, Die je ein offentliches Opfer bargebracht, beifen Eburanbiri, bie, welche bei bem großen Opferfefte Daga gugegen gewefen find, Dagiamana ober Jabba. Guru nent man bie Bebrer ber Moral und anberer philofophifder Biffenfchaften; bie, welche barin unterrichten, wie man in ben Tempeln und bei feierlichen Gelegenbeis ten beten foll, Shotria; bie, welche ju ben Dantras Unleitung geben, Mciarpa; Die, welche fich mit ber Mftronomie befcaftigen, Grabafbaftri; Die Mitrologen, welche eine besondre Rlaffe ausmachen, Gio bifb pa = fhaftei. Die jum eigentlichen Priefterftanbe Gebbrigen haben noch viele Borrechte aus alter Beit. Dbgleich ber Sionig allein als herr und Gigenthumer aller Grundftude bee Lanbes betrachtet wirb, fo find boch nachft ben Ronigen auch bie Tempel ale Eigenthumer gu betrachten, benn überall berricht noch in Indien ber Glaube, bag bie gu ben Tempeln gehörigen Grunbflude ben Gottern jugeboren "). Alle Beligionbangelegenbeiten werben blos von ben Brahmanen, unter bem Borfibe bes Garvaveba, in ber Doga (Berfamlung) ents fchieben, beren Mubipruch ale untruglich gilt. Die Gerichtebarfeit biefer Doga ift von weitem Umfang, benn alle Borfalle, Die nur auf Die entferntefte Art mit ber Religion in Berbindung fteben, werben vor biefen Richterftubl gezogen "). In Reiminalfachen enticheibet gmar ber Stonig, es find aber allegeit bei ber Untersuchung auch einige Brahmanen jugegen. Rody find fie Mathgeber ber Ronige, wenn gleich nicht nothwendig feine Minifter; fie baben feboch bftere biefes, wie andere bffentliche Umter und Chrenftellen. 3a es gibt noch Gegenben, wo fie regiren. Die Ronige ju Edapalli auf der Rufte Dla-

labar, ju Parus und Mraceri find Brahmanen 10). Much bie Beiltunde ift noch jum großen Theil religibfe Ungele-

genbeit 11). Dan fieht bieraus, baf fich bas alte Priefterinftitut mit nur wenigen Beranberungen erhalten bat bis auf bie jebige Beit 12). Es wurde fich baber taum begreifen laffen, wie Connerat auf ben Webanten gefommen, baf bie Brabmanen nicht von ben alten Brachma= nen abstammen follten, wenn er nicht feinen Grund binjugefügt batte. "2Benn man - fagt er 1. 163 .- bie beil. Båder ber Indier nachfcblagt, findet man, bag fich bie Brabmas nen erft feit ber Epoche, ba Wifdnu unter bem Ramen Mas ma feine Lebre in Inbien prebigte, uber biefes Land verbreitet baben. Folglich muffen wir bie Lamas, bie Bengen bes Foe, Die Bongen von Giam, Junfin und Redindina, Die Zala point aus Pegu und Ava, Die Peiefter von Ceplon, Mappten und Griechenland nur als Rachfolger ber alten Beadymanen ober ibrer Chuler anfeben; und ich glaube, bag nur bie einzigen Ganjafi Die mabren Abstammlinge ber Bradmanen feven." Dies fann febr richtig fenn, ohne bag jene Bebauptung baraus folgt, benn es gibt nur einen Unterfchieb gwifden fru beren und fpateren Brahmanen. Daß ein folder Unterfcbied entiteben mußte ale ber 2Bifdnuismus und Gbis paismus fich verbreiteten, ift naturlich, und es bat bie bochfte Babrideinlichfeit, baf er mit ber Rama . Beriobe (Bifche nu's Information ale Rama) entitand, benn es gab nun Bifdnubbatter und Chivabhafter, Wifchnus und Ching . Berebrer: aber blieben benn nichts befto meniger Die Priefter beiber Religionsparteien nicht Brabmanen? Blieben nicht bie Priefterinftitute bei beiben gang biefelben? Und fest bies Deue nicht nothwendig einen Bus fammenbang mit bem Alten voraus? Sieruber wird ber Mrtifel Brahmaismus bie notbigen Erlauterungen mittheilen, woraus auch erhellen wirb, baf bie Canjaffi mar mol bie echten alten Brabmanen fevn und einen Monotbeismus haben fonnten, bag jeboch jene Canjaffi und jener Monoibeismus ben fpateren nicht glichen. In Bifdnu . und Chipa-Inflituten entwidelte fich aber bar. aus jene Spelulagion, wie fie bie Bedas enthalten, und mir fie bauptfachlich aus bem Upnet'bat fennen, und nach ber Samlung ber Bebas fonnte bas Brabmanen . Inftitut erft bie angegebene Organifagion nach vier Stanben und eigenen Orbeneregein fur jeben erhalten. Das Datum fur Entftebung ber fpateren Brabmanen, Die aber bie alteften find, welche wir tennen, laft fich alfo nur in biefe frube Beit feben, woraus benn folgt, baff Die Brachmanen, von benen Griechen und Romer fores chen, und bie Brahmanen, von benen wir miffen, gang Diefelben find.

Die Zeit, in welcher die Auffähe der Bedah gefori eben wwitten, muß eine Selt de ergelne, freiefen Errebend der Geifter gewesen son, wab man sann fan gewiß mit Recht sie des globene zeitalter der Wilfenschaften im Indien erfläten. Dies änderte sich, als jene Auffähe gesamm ett, zu michtsfordure des Gluduens und der Leber waren erhoben wörben, und das Gluduens und bet Leber waren erhoben wörben, und das Gluduens und felben das gann Leben des Erdomannen in Mispruch

10) Paullinus Reife 298. 11) Uneen Albert II. 468. 12) Bgl. Paullina Syst. Brahm. G. 222.

nabm. Indef trat boch nicht etwa ein ploblicher Geis ftesftillftand ein, und man muß guverlaffig mehre Perios ben bis jur Beit bes Berfalls ber Biffenfchaften unterfcheiben. In allen von ben Upanishaben unabhangigen tonnte man ungehindert fortideeiten und fcbritt gewiß auch fort, aber felbit in benen, Die von ben Bebas abs bangig wurden, namentlich in Gotteblebee und Moral, trat nicht fogleich eine Befchranfung ein. Die Beranlaffung ju weiterem Forfchen mar fur bentenbe Geifter gar ju nabe gelegt, theils burch ben Begenfat swiften Priefters und Bollereligion, theils burch bie neben eins ander beftebenden Religionsparteien und ihre verfchiebenen Meinungen, theile burch Berfchiebenheit ber Dleinungen in ben Bebas felbft. Daraus entfprangen verfchiebene philosophifche Gufteme und religibfe Geften, Die man uns gebindert lieft, bis ber fungere Bubbba frei genug mar, auch die Politif angutaften und bie gange Rafteneinrich= tung ju verwerfen. Dan weiß, baf bie Bubbbiften gu einer ungemein großen Ungabl anwuchfen, baß man fie vertilgen ju muffen glaubte, und bag der Rampf mit ibs rer Bertreibung aus Indien endigte. Bielleicht baf Erfabrungen folder Urt Befdrantung ber Lebrfreibeit und Magregeln gegen Reuerungen berbeiführten, gewiß ift, baf ber lange Beitraum von Bubbba (nach Jones 1014, nad Undern boch 683 v. Chr.) bis ju Bertreibung ber Bubbbiften (im 1. 3abrb. n. Chr.) eine immer grofere Abnahme bes freien Geifteoftrebens weigt. Bon nun an finden fich die Rommentare und Erflarungen ber Bebas ein, eine Mrt von fcholaftifdem Beitalter. Ein beinab angfts liches Saten bes Miten jeigt fich, und fuhrt am Enbe ju aberglaubifchem Ctumpffinn, ber alles beil in bas Mugerwefentliche fest. Es gilt nun bas bloge Lefen ber Bebas, auch ohne fie ju verfteben; Die beiben erften Bebas werben vormarts und rudwarts gelefen, es merben ju biefem Brede befondre Abidriften gemacht, es wird Wichtigfeit auf bie Mrt bes Lefens gelegt, und bem blogen Musfprechen gewiffer Worte eine mpitifche Rraft sugefchrieben; bem vielleicht größten Theile ber Brahmas nen bleibt nichts ale ihr Ceremonienbienft und Beobache tung ber jabllofen Berordnungen fur faft alle Eritte und Scheitte. Rein Bunber, wenn nun im britten und viers ten Stande bes Brahmanen bie Schmarmerei bis ju eis nem faft unbegreiflichen Grabe flieg.

nem falt undegreistlichen Grabe stieg.
Die griechischen Auchrichen bieven beginnen mit dem Einkeuch Alteanbere in Indien, und was Settado 12 jund Artein auch des Etzgaschen etworkennen Werfe ansähern, dewoisel, dass sied bei eine Punkt gebracht war. Die Griechen beträchten die Pradmanen aus dem Geschlebunkte der Phislosyben oder Sephillen, wan juweilen werden sie im Allgamienen Symnossophischen der Exphillen, das jundien werden sie im Allgamienen Gymnossophischen der Bestien, genant (Gio. Twas. 5, 27.). Schon Wegassthende der unterschiedigenauer. Buerft nent er offender zwei verfüsieren Rellsgiensparetrien. Die Bergedwohn nehm Wegasschleiten Stielen von der Goodpieten mit dem Odonploskultus sien Schon in den Goodpieten mit dem Odonploskultus sien Schon in den Goodpieten mit dem Odonploskultus sien Schon ist des Graben wohn einer mit vom Frackschultus (Ruma) All sich nutern. Ausgereisen nent ernun noch als weie verschieden auch ernun ein der der man en nur der German ein heit

13) B. 15. Ø. 712 fan.

Unbern Caemanen, Die Camander). 2Bas er von ber Erziehung ber Bradmanen fagt, ftimt mit bem übecein, mas wir von bem Stanbe bes Brahmaffari unb Grabafta miffen, nur baf bier ber Sausvaterftand und ber Gelehrtenftand nicht unterfchieben werben. Rlaffe ber Germanen unterfcheibet er wieber bie Splos bier, in benen die Balbeinfiebler fo wenig ju verfennen find, ale in ben Jatrifern (Argten) bie Ganjaffi, Die nur von ben fogenannten Gatirn nicht genau genug unterichieben find. Die gange fcmarmerifde Meetif ift bier fcon befcheieben, und mas aus Rearch angefuhrt wird, jeigt bie Brachmanen in ihrer Statemuebe. Somnofophiften geboren alfo lediglich bem 3. Beabmanen-Stande an; Diejenigen, welche Gdulee um fich haben, find folche Balbeinfiedler wie Dufchmanta in ber Gas tontala. Die Griechen irrten barin, baf fie ben Ramen ber Gomnofophiften gur allgemeinen Benennung mablten. Radrichten bei ben Alten, welche verglichen ju merben verbienen, findet man außerdem bei Ptolemaus, Arrian, Diobor, Plutard, Apulejus, Plinius, Porphyrius, Elemens Mlegandrinus, Mmmianus Mareellinus, julest Pallabins (aus bem 5. 3abrb.) de gentibus Indiae et Brachmanibus.

Religion byarteien: 1) Wifchnuva, Wifchnuten, Wifchnuten, wie ben Selten a) bet Mat ba dan, welche im Bischnu bas wahre bothete Bische verrett; bie Andanger ennenne find Tat wam abi, bie Wahrbeitildenbeng, b) bet Ma man, bie in Wichnu eine bermaptvoblie fibe Natum bo bie Bereinigung birber Pineipien, bet mannichen thatigen und bet welbischen leienehen, annimt: 2) Seltiet, Sebisalen; 3) Semarta, N. i. bie Berdineben. So nent ich eine von Santra Altsjartia, bie der Bische Mattigen, mid geoffe Partei, weiche Wichter, nicht geoffe Partei, weiche Wichter, in der Bische Partei, weich Wichter, bet der Bische Wattigen, Werchtere ber Gheit Schollen Wattur, als ber hervorbringerin von Ere, Waster wir Breit mehrer, Prahma, Wichnu und Shioa. Sie verwerfen bis Beda.

Pillofephifch Parteien: 1) Carvagnia, Michager firm Gerte, erführn wwo Gett fib voch boch fit Weien, feugent aber ber Melt Gedehfung und Gest. Gie find vermulisch eitelben, welch gebrung burd Gect. Gie find vermulisch eitelben, welch gebr be der da fent, und von bennen er fagt, den fie die Intherbisfieit etwagneter, und des Gute um bet Lobek willen tokten. 2) Pafcanda, na paschapet bei Unen, eine arbeitsche Weiter Much fie feugent bei Une

BRAHU (Brahooik), 1) ein großes Gebirge in Belubichiftan, bas inbef biefen Ramen nicht im Inlane be führt, fonbern von Pottinger erhalten bat. Es ents widelt fich aus ben Gebirgen Mfghaniftans, Die vom Sins bufufch absteigen , unter 84° 40' g. und 29° 50' Br., lauft anfange nach GD. und fteigt bann gang fublich bis jum Rap Momari ober Mouse berab, mo es fich untee 25° Br. und 84° 32' g. unter bas Deer taucht. In feiner gangen gange macht es bie Borpoften bes Sochplatcau von Belubiciftan und thurmt feine bochften Gpiten, Die emigen Schnee tragen, mithin eine abfolute Sobe von 10,000 bis 12,000' erreichen muffen, voe ber Prov. Eutch Gunbawa auf, aber auch fcon in ihrem fublichen Ende bei Rap Momari ift bie Rette febr boch; fie ftoft nach D. nur einen fleinen Mft, ben Jungar, im G2B. einen andern , ber bas Sarmfir von Dafran von bem Soche plateau fdeibet, aus, aber im R2B, bilbet fie ein auferft verwideltes Konglomerat von Bergen, Die fich über Relat und Ihalawan verbreiten und fleil gegen die anftokende Buffe abfallen (Pottinger). - 2) Brabu ober Beas bus, ein Belubichenstamm, die sich im Außtern ebensos wol als in ihrem Blimme, bem Beahueli, von ben eigentlichen Belubichen unterscheiben; flatt ber ichlanten Geftalt, bes langlichen Gefichte und ber eehobnen Buge bee Belubichen haben fie furge bide Beine, runbe Gefichtee, und eine flache Phofiognomie; viele braune Saate und Bart. An Starte, Shatigfeit und Abhartung übertrefen wenige Abltre die Brabus; fie sind gleich gewohnt an die Kalte als an die Sibe der Gebiege. In der Landwirtsschaft und hauslichen Beschätigungen find sie fleifig und arbeitsam; Korn, Adie und Chi, die sie von ibren heerden gieben, einige grobe Beuge, Teppiche und Bilbe, die ibre Weilber verfertigen, bringen fie piche und gitte, die ibre Antore verferigen, bangen foin ben auswärtigen Sandel. Ihre Dberhaupter fieben in Anfebn und üben eine weit gebfere Gewalt in ben vers ichiebnen Stammen und Khails aus, als bie bee Bellebichen. In Sinfict ber Religion find fie wie bie Belubiden, funnitifde Doblem. Unter ben 52 Stammen, Die Pottinger aufjahlt, find Die Mingale, bie 15,000, und Die Saramani, Die 10,000 webrhafte Danner gablen, Die ftariften: überhaupt follen fie 106,760 Rriegee ober

<sup>14)</sup> Rad Roger (offene Thur jum verborgenen Beibenthum), Fra Paolino nent ben Guru Clangra als Stifter.

<sup>15)</sup> Oupnel'Ant I. 418 fog. 16) Anren Afberi II. 406 Bgl. Jones in Bb. 1, ber Asiet. Res. und Langles Catalogue des more, de la Bibl. imp. p. 78 fog.

640,760 Individuen ftarl from (Egl. d. Artifel Belu-dachen). (Hassel.)

BRADALBIN, ein wöhfter bergigte und walbiger Beitel in der beit. Grafidaft Perth in Scotland, 63 M. lang, 64 M. breit, mit vielen Seen und reifenden Berge fromen angefüllt, die Gebirge reich an Rupfer und Blei, ihre Aufeneiter an Biedweider. Er fomt haufgi in den fertischen Sagan und Geschapen vor. (Hassel.)

Braila. f. Brahilow. BRAINE, 1) Ctabt in bem Diftrift Coiffons bes

frang. Dep. Miene; fie liegt in einer angenehmen Cbene an ber Beble und jablt 354 Saufer und 1291 Einm. Geburteort bee Gefchichtfchreibere Gaillard. 2) Brais ne I'aleu ober Braine la Leub, Ctabt an ber Strafe von Rivelles nach Bruffel in bem Bes. Rivelles ber nieberland. Proving Gubbrabant; fie bat 2 Rirchen, 450 Saufer und 2771 Ginm., Die Baumwollfvinnerei, Wollenweberei, Gerbereien, Startefabr. und Galgraffines rien , und im naben Weiler Cormoulie 1 Glasbutte unterbalten. Bei ber Colacht von Waterloo lebnte fich Wellingtone rechter Glugel an Die Ctabt. 3) Braine le Chateau, Dorf und Colof mit 1315 Ginm. im Beg, Nivelleb ber nieberlant. Proving Cubbrabant. 4) Braine le Comte (Br. 50° 36" 43" 8, 21° 48' 25"), Stadt in dem Bes. Dione ber nieberland, Prop. Bennes gau. Gie liegt an einem Bufluffe ber Genne, mar vormale befeftigt und entbalt 3 Sirchen, 500 Gaufer und 3331 Einm., Die febr feines Garn fur Die Spibenmanufattur ju Beunel liefern. Es mar einft ber Sauptort eis ner Barenie, ju melder außeedem 11 Dorfer geborten. Dan zeigt bier bie Aberrefte eines Thurme, beffen Erbauung bie Cage bem Belbberen ber Cennonen, bem Brennus, sufdreibt. (Hassel.)

BRAINERD, Sauptort ber Graffcoft Samilton och nerdamerit. Statk Tennessee an der Mündung des Scicanaugh in den Tennesse, nur mit 40 3dus, und 1 Postante, aber detbald merlwürdig, weit bier die vornehmte Missioneansalt der Nordamericaner jur Eivilsse

(Hassel.)

rung ber Cherofefen errichtet ift.

BRAINTREE, 1) Mortest, in der beit. Gersstäder Gefte ete Schoire. England mit 430 fchu, und 2208 Einw, die 28solennederei und Etrobstädterei betreiben und 1 Wodern und 2 Abermachte balten. — 2) Det schaft in der Gersstäder Dornge des nordomeris. State Retment mit 830 Einw. — 3) Driffohi in der Graftlasst Dringe Driffohi in der Graftlasst Driffohi berich de nordomeris. State Massachus der Graftlasst Bernell de niere Bai unter dem Pendoberge, dat 1351 Einwehrer, die viel grobe Edwich versetzigen und Genile brudte bestieden, und ist besonder bebald mertwürdig, weil bier Sohn Momm fahrern ist.

BRAITHWAITE, begleitete ben beitischen Geneealonsti im Maerstennichen State nach Mearste, und
war Augenzeuge der in den Jahren 1727 und 28 das felbft unter dem Kaifre Multey Semael ausgeforschrent Revolution. Die Grifchigte befelben gab er zu London 1729 heraus, und sie fand um so mehr Beisal, da sie sche interessante Berichte über den physischen, politischen und meralischen Swicket üben im Spielden Reichs ente bilt. Sie wurde rekald und in Spieldsnifte (hauge 1729), Teutsche (1730) und Frangofische überfest (Amft. 1731). (H.)

BRAKE, Rieden an der Wiefe im hetzight, Ciekendung, Sie siende dem Sandgericht in Develgonne um tergeordneten Amthegreichte, ist in dem nohen evangeliche lutherießen, Siechborft, Sammelmoweren eingesperte, feit einigen Jahren mertlich angedaute und verzohgert und jahlt 96 haut, und 930 – 40 einen, die fich vom Sambelt 96 kauf, und 930 – 40 einen, die fich vom Sambet Bewehren nöhren, besondern handt den Det vernandten Gewerben nöhren, besondern madt den Det bet Umfand nahrhoft, das die griegen Schiffe, wele de bie Wiefer hinauf nicht weiter tommen fonnen, bier liegen bleiden um ihre Waeren in Iteinere Schiffe und aub benießten überfahen.

BRAKEL , Sreibftadt in bem Regirungsbegirf Minten ber preufifchen Proving 2Beftpbalen, an ber Brudit, ift ummauert, bat 4 Thore, 1 Borftabt Brebe, 1 bffentlichen Plat, ben Martt, enge, mintelige und frumme Straffen, 1 Pfaertirche, 1 gum Muefterben beftimmtes Rapugineeflofter, 1 Stapelle, 1 Spnagoge, 1 Sofpital, 1 Armenftiftung, 1 Burgerichule mit 2 Lebe rern , 1 Tochterfchule, I altes maffives Rathbaus, 1 Braubaus, 1 Rittergut, 380 Sauf. von meftphalifcher Bauart und 2533 Einm., worunter 80 Juden. Die Ginm. gieben ibre Rabeung aus dem Mdeebau, ber Biebucht, ber Brauerei mit 5 Pfannen, ber Brantmeinbrennerei und Effigbrauerei: unter ben 142 Gemerbetreibenben fanben fich 1802 18 Leinweber, 2 Deellweber und 4 3aund 1 Cagemuble betrieben und 4 3ahrmartte gehalten. Bei ber Stadt quillt ein Mineralbrunnen von gleichem Gehalte, wie der Driburger, aber von minderer Reichhals tigfeit bervor, weshalb er auch nicht benust wirt. -Der Kreis ift 64 Deile groß und jablte 1820. 21,135 Einm. in 3100 2Bobnbaufern. Er machte fonft eine eis gene Dynaftie aus, beren Sauptort Brafel mar. Durch Beirath famen Stadt und herrichaft, welche erftere im Mittelalter ju ben Sanfeftabten geborte, an Die Eberfici= ne, die fie mit Sunenburg ben Mfeburgen verpfandeten. Ml6 indefi Die Familie ber Eberfteine 1408 erlofch, jog bas Sochflift Paberborn Bratel als heimgefallenes Lebn ein; und mit bem Sochftifte tam es an Preu-(Hassel.)

 nommenen Fregatte, eine golbene Rette und 50,000 Guls ben fur fich und feine Cdiffemannfchaft. - Opater seichnete er fich von neuem in mehren Gefechten aus, am meiften aber in ber Geefchlacht gegen Die Englander und Frangofen im 3. 1672. Gleich ju Unfange berfelben richtete er feinen Lauf gegen Montaigu's Abmiralfdiff, und lief fich burch bie volle Lage, Die biefes und andre englische Schiffe von allen Geiten ibm gaben, und ibm viele Dlannfchaft raubten, fo wenig ftoren, baf er viele mehr, ohne ein Couf ju thun, unaufhaltfam gegen bas Abmiralofchiff fteuerte und es eroberte. Best entftanb ein morterifches Gefecht und eben wollten bie Englander fich ergeben, als fie bebeutenbe Berftarfung erhielten. Best griffen bie Englander ihrerfeite an, und bemachtigs ten fich bes Berbede bes Brateliden Schiffes - mußten aber Bret fur Bret erfechten. Indeffen mar bab Schiff burch bie Schuffe fo burchbohrt, baf es ju finten brobte. In Diefem Mugenblide nun erhielt Bratel Gilfe von feis nen Sanbeleuten, Die fein Schiff befreiten und Diontais qu's Chiff in Brand ftedten. - Co zeichnete fich Br. noch in mehren Gefechten aus. Rach bem Frieden freuste er gegen bie Barbaresten, ale ibn ber im 3. 1690 ausgebrochene Rrieg gegen Franfreich von neuem gur Bertheidigung bes Baterlandes rief; in ber erften Schlacht aber verlor Br. fein Leben, und murbe ju Rotterdam begraben ").

Braken, f. Brack.

Brakenheim, f. Brackenheim.

BRALINE, schlessicher Warterl. 2 M. DSD. von Bartenberg mit 2 fath, Sirdfarn, 1 Hospital, 193 Hauf und 860 Einw. In ber Nähe liegt ein gleichnamiges Dorf. (C. F. E. Fischer.)

 Nem Shil, welcher höher, ift, von florren, unbisglamen Ewtoblen gefüset; bei Merchfoli in gam schnlid gehler, und etenfalls die beinaht an ten Schwan auslaus fends è ie Schwansfloff (beerenformie, 3- Ber Saughter zick ift: 1) B. Raji, Sparus Rail L. Gm. Brama marina Ray Synopa. Pisc. Sparus Castancola Lacep, La Castagniole der franth! Schriftl. Schr gemein mittedährlichen Weter, feltuer an ens Köhen er 6 nebeilichen Urevaga; wied 2 − 3 Buß lang; beliebe wegen feiner (humadbehen Weter), eltuer an ens Köhen er 6 nebeilichen Betriftle. Die übrigan find: 2) B. Melampus. n. Br. Atropus (sic!) Bl. syst. tab. 23. Die Baudhfeln fübrat, y Sol lang; und bem nich (den Weter. 3) B. Parrae Bl. syst. bleit tim sweifele hofte Wet.

Brama, Braffen, f. Cyprinus. Bramah's hydromechaniche Preffe, f. Hydromeckanische Presse; und Schnoff, rollende Papierform jur Berfetigung der Papierbogen ohne Ende, f. Papierfabriken.

BRAMANTE (Lazzari) 1), gewehnlich Bras mante ober Bramante D'Urbino genant, einer ber größten italianifden Architetten, murte ju Caftel Dus rante, ober, nach Unbern, ju Germignano, im Bergoge thum Urbino 1444 von armen, aber ehrbaren Altern ge-Schon ale Rind legte er fich auf bas Beidinen und Malen und bilbete fich in ber Folge nach ben 2Bers ten bes Fra Bartolomeo von Urbino, genant Fra Car-nevale 2), und bes Agestino bi Bramantino von Mais land 3) in Diefen Stunften aus. Aber bald murben feine Reigung und fein Salent fur Die Baufunft verberrichenb. befondere feitdem er auf einer Reife burd bie Combarbei Belegenheit gefunden hatte, ben Dom von Dailand ju feben und ju ftubiren. Er foll auch ichon bier und in Pavia einige architettonifche Beichnungen geliefert baben. namentlich ju ber Stathebrale von Pavia; und in Dais land gibt man ibm Theil an bem Baue ber Sirche G. Daria belle Gragie und ber bes G. Gatnro .). Aufgemuntert burch einige ibm befreundete Stunftler benab fich Br. von Mailand nach Rom, wo er anfange in G. Giovanni Laterano einige nicht mehr vorhandene Gemals De ausführte. Die architeftenifchen Alterthumer Roms

<sup>9)</sup> thug ber Berneut Denate wird angegeben. Donnis, even mit and bei angegeben. Donnis, even mit an Coler Ectorione im Kommerke Denate and the Coler Ectorione im Kommerke Denate and the Coler Ectorione im Kommerke Denate and Denate Ector Germes for.

A Den Bodwirdt, bay Denament bei ur ben Ersege Turouko Efterug (il More), als bei 1409, la Moliando mer denate and Denate an

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. V. +) Eb. 3. G. 253.

eing. Encyclop. b. Wiff. u. R. XII.

226

und Reapels murben von biefer Beit an Die ausschliefilis den Gegenftanbe feiner Deffungen und Beichnungen und machten es ibm immer ficherer und flarer, bag bie Baus funft fein eigentlicher, ibm von ber Ratur angewiesener Beruf fen. Der Karbinal Dliviero Caraffa mar ber erfte, melder feine boben Salente erfannte und ibnen in Rom ein Relb murbiger Thatigfeit eroffnete. Er trug ibm ben Bau bes Moftere bella Pace auf, Br's erfte architeftonifche Arbeit in Rom, Die er in einem bis jur Erodens beit einfachen Stole aubführte. Grofartiger und ebler find feine folgenden Berte, Die er theils fur ben Papft Allegander VI., ber ibn jum Unterarchiteften ernant batte, theils fur Privatperfonen in Rom aufbauete, namentlich mas er an ber Fontana bi Trastevere, an ber alten gons tane bes Petersplages 1), bem Palagio bella Cancelles ria und in ber Stirche G. Lorengo e Damaso gearbeitet bat, fo wie ber Palaft Giraub auf bem Plate G. Gias como Scosciacavallo. Diefe Palafte, wie auch bas Rlofter bella Pace, find von Eravertin aufgeführt, unb vereinigen in ihrem Stole einfache Sobeit und beitere Schonbeit obne Schmud und Sierlichfeit. Rur ein burch Berninifche Überlabung verwohntes Muge fann ihnen Trodenheit vorwerfen. Much flieg ber Ruf bes Br burch Diefe Berte fo boch, baf ber Papft Julius II. ibn jum Musfuhrer ber großen 3been erfab, welchen Rom und bie Belt bie vatifanifchen Prachtbaue, bie Peterefirche und ihre Umgebungen, verbanten. 3mar baben bie Papfte und bie Architeften, benen bie Bollenbung ber Plane jener groffen Borganger anbeim fiel, manderlei an benfels ben verfleinert, verftellt und verfunftelt; aber Br's Bers Dienfte leuchten in ber vielfach veranberten Mubfuhrung ber von ibm querft und in ihrer Gangbeit entworfenen Bauwerte um fo glangender bervor, ba wir aus feinen Beich= nungen und Dodellen wenigstens ju erfennen im Stanbe find, mas er gewollt bat, und wie wenig bie folgenden Bahrhunderte bis ju bem matten und gegierten Bernini in Die grofartige 3bee feiner Plane einzubringen vermoche ten. Die erfte große Arbeit, welche Br. ale Architeft bes Papftes Julius aufführte, mar bie Musfullung bes Plage ges gwifden bem alten vatifanifden Palafte und Belves bere burch einen hof (Cortile) in ber Beftalt eines langen Bierede, welches 400 Schritte in ber gange maß und mit einer majeftatifch gewolbten Rifche folof. Dies fer Rifche gegenüber, alfo an ber gegen ben alten Valaft gelebnten Borbermand bes Cortile erboben fich amphitbeas tralifc auffteigenbe ( jest nicht mehr porbanbene) Trepe pen, und zwei Reiben Gaulengange liefen über einander an ben beiben Geitenpalaften bes Plages, ber unterfte in borifder, ber oberfte in jonifder Ordnung, babin. Mit unermublichem Bleife befchleunigte Br. Diefe Baus ten, um ber Gile bes Papftes ju genugen, und er foll oft gange Rachte bindurch baben arbeiten laffen, obne female von bem Bauplate ju weichen. Freilich mag biefe Gile ber Dauerhaftigfeit ber Gebaube nicht febr jutraglich gewefen fenn, aber gewiß ift es auch, bag bie nachfolgenben vatifanifchen Architeften mehr an ihnen gerftort baben, ale ber Babn ber Beit. Ramentlich ließ Girtus

V., bei ber Berlegung ber patifanifden Bibliothet, ben großen Sof bes Bramante jerftuden; und burch biefe und andre Unfage von neuen Gebauben murbe er in smei fleine Sofe mit einem bambifden liegenben Garten, ber Die Mubficht nach ber Diffe bes Sintergrundes verbedt, umaemandelt; und wir muffen und jest, um einen Ubers blid bes alten Cortile ju gewinnen, mit ber Beidnung beffelben begnugen .). Mufferbem bauete Br. im Batis fan bie berühmten Ereppen in ben brei vornehmften architeftonifden Ordnungen, und erwarb fich burch Mles, mas er entwarf und aubführte, ben Beifall und die Gunft bes mit Gelb und Ebren jur Belobnung ber Runfte freis gebigen Julius, ber feinen Architeften jum Rangleifiegler (Officio del l'iombo) ernannte, wofur biefer fich fo= gleich burch bie finnreiche Erfindung einer neuen Giegels preffe bantbar erwies. Much begleitete er feinen Berrn 1504 nach Bologna, ale er biefe Stadt mit bem Rirs denftate vereinigte, und biente ibm in bem Rriege von Miranbola als Ingenieur.

Richt lange nachber begann ber Bau ber neuen Des terefirche. Ochon Papft Dicolaus V. batte ben Plan gefafit, Die alte baufallig merbenbe Bafilica bi G. Dies tro burd einen großeren Tempel ju erfeben, und ben Entwurf beffelben von ber Sand bes Rofellini bem Baumeis fter Alberti übergeben. Aber fein Sob bemmte bie faum begonnene Unternehmung, und die folgenden Bapfte bis auf Julius II. liefen fich bie Fortfebung Diefes Baues nicht febr angelegen fenn. Julius begnügte fich nicht mit ber Mubführung bes alten Planes; er wollte einen Tempel fur bie gange Chriftenbeit erbauen, ber an Grofe, Pracht und Burbe alle Dentmaler ber alten und neuen Architeftur übertreffen follte. Die berühmteften Baufunftler Italiens wurden aufgefobert, Plane gu biefem Riefenwerte ju liefern, und Bramante's Entwurfe ') trugen ben Preis über feine Mitbemerber bavon. Er gab ber Rirche Die Form eines lateinifchen Rreuges mit brei Schiffen, und an jeber Ede ihrer Façabe follte ein bober Iburm fteben, in der Mitte aber eine Rotunda fich uber ben gangen Bau, ale beffen Krone, erbeben. In biefer Rotunda wollte er bas Pantheon wiederbolen, eine Ibee, in welche fraterbin Dichel Ungelo einging, welcher überbaupt Danches von bem eingeerntet bat, mas Br. ausgefaet batte \*). Much biefer Bau murbe mit großer Gile von bem Papfte betrieben, welcher ben Grundftein beffelben ben 18. April 1506 mit eigener Sand legte, an ber Stelle, auf melder ber Pfeiler ber G. Beronieg fiebt. Dit unglaublicher Schnelligfeit fliegen Die vier ungebeuern Pfeiler, welche bie Baft ber Ruppel tragen folls ten "), empor, und die außern Dlauern murben eben fo

<sup>5)</sup> Gie ift nicht mehr vorhanden und hat ben beiben Bontanen bes Bernini weichen muffen,

<sup>6)</sup> In einem fohr feitrem Ampferdatte von Man S deel, vos fich mit andem in der Volleichte ber Afreine Cerlini gene Nem befinder. 70 er erfernigte derem mehre, aus denne der Fank felde finden ansechtlich. 6) Bram an iet. 6 Jan er verbetreffrige feinem wir durch Benamit. Mit, Temphi Vat. wie aus diegen mit Englich il. um Dee A. gerdigen Ortsmingen, weit die eine Ansechtlich der Schaffe der

ruftig aufgeführt und erreichten bis ju bem Jobe bes Papites (1513) und bes Architeften (1514) bie Sobe ber

Mice, was Be, erfunden und vollendet bat, tragt bas Gepräge eine freien, großartigen Geiffet. Der Erd feiner Gebaube ift einfach, ebel und nabert fich bald mehr einer beiten Apolet, bald imponit er durch eine folge ber bet anber mit fich binnt, Logleich Be. is Danke moter das andere mit fich binnt, Logleich Be. is Danke mit ein beit und aus ihnen feinen Beschmad getibet und beine binne feinen Geschmad gebiet und beine binne feinen Geschmad gebiet und beine Geiff bereichert date, fo verleugnet er doch in keiner Michel feinen eigenthomiden Chantler und it weit entfernt, als Nachabmer der Miten, die Foderungen des modernen Zeberba aub den Mugen zu sehn,

Br. führte gu Rom ein glangenbes Leben und mar von ben Sochften und Ebelften feiner Beitgenoffen geliebt und geehrt. Geine Bestattung in ber Peterbfirche mar ein Trauerfeft fur gang Rom, und ber gefammte papftlis de Sofftat und alle in Rom anwefenden Runftler folge ten in feierlichem Buge feiner Leiche. Gein perfonlicher Charafter wird ale lebhaft, beiter und verbindlich gefdils bert , und ftete lieft er es fich angelegen fenn , junge 3as lente gu leiten und ju unterftugen. Dit Rapbael lebte er in vertrauten Berbaltniffen und wurde beffen Lebrer in ber Mrchiteftur, mofur ibn fein bantbarer Ochuler in ber Derfon bes Archimebes in ber Schule von Atben portratirt bat. Rach einer unverburgten Rachricht 10) foll Br. bem Raphael in ber Mubfubrung einiger Gemalbe in ben Stangen geholfen baben, jeboch mabricheinlich nue in einer fluchtigen Runftlerlaune. Frubere Gemalbe Br's baben fich im Dailandifchen erhalten, fowol Arbeiten a Tempera, wie auch al Fredeo, in einem Style, mels der fich bem bes Dantegna nabert 11). Aber nicht allein auf die bilbenben Stunfte befchranfte fich bie reiche Genialitat Br's, er batte auch ein fcones Salent jum Improvifiren, und bat mehre gefdriebene Gebichte binterlaffen , welche jum Theil in ber Raccolta Milanese pon 1756 abgebrudt find 12). Debre von feinen fleines

mante und Michel Ungelo batten vergebene gewarnt, biefe Pfeiler anjuruhren. 10) G. Lanzi Stor. pitt, II. p. 399. 11) Lanzi I. a. 12) Quadrio Storia e Rag. d'ogni Poesia. T. I. p. ren Arbeiten in Verfen und Profs sinden sich dangbefristlich aus ber am ben. Bibliotet u Walland 11. (W. Müller.)
BRADIANTINO. Diefen Ramen führen wei mais kindische künstler, welche häusig, heils unter einander, theils mit einem oder dem andern Brannante, verwechtet und vermischt werden. Überhaupt sinde sied Lisbeitzund und Serthigmer in den verschiechen Angaden über das Leben und die Erthigmer und der das Leben und die Arbeiten der der der Verschiedung der Ve

Ramilie Diefes Damens, welcher in ber erften Salfte bes 15. Jahrh. lebte und unter Papft Ricolaus V. in einis gen Bimmern bes vatifanifchen Palaftes malte. Arbeiten find aber unter Julius II., als Raphael ben Auftrag erhielt, ben Batifan mit feinen Bandgemalben ju fcmuden, fast alle übertuncht worben. Seboch ließ Maphael vorber Die Bilbniffe berühmter Danner aus ben Semalben bes Bramantino fopiren, und biefe Ropien famen nach Raphaels Tobe in bie Banbe bes Giulio Romano, welcher Die Samlung bes Paulus Jovius mit ibnen bereicherte. Much von Bramantino's Gemalben in Mailand bat fich nur Weniges erhalten und biefes 2Bes nige ift unficheres Eigenthum und wird von andern bem jungern Bramantino jugeschrieben. In ber Architeftur fcheint er fich auf Beichnungen beschrantt ju baben, inbem er Die alten Dentmaler Diefer Runft ju feiner Erbos lung maß und auf Papier brachte. Diligia 2) macht ibn jum Baumeifter ber Rirche G. Catiro in Dailand, verwechfelt ibn aber in biefer Ungabe gewif mit bem jungern Bramantino, ber, als Bramante's von Urbino Schuler, Diefen Bau wol größtentheils nach feines Dieis ftere Beidnungen aufführte. Lomaggo ') endlich fest benfelben um bundert Jahre por und macht ibn ju einem Schuler bes jungern Bramantino.

Der jangere Bramantino beifet eigentlich Bartolome Suarbi (Suardo) unb follen Beinnem Bemantino von seinem Lebrer Bramante Pitreino erbalten baben. Er foll mehre Baue im Mailanh and, ben Leichnungen seines Weisters ausgeschler haben, und auch in ber Walteri erwarb er sich einen bebeutenden Russ. All

<sup>162.</sup> Marxuchelli. Trindszehl Storis d. Lett. Ital. T. VI. part. Il., p. 386. 133 66. aufer bei den angelütert. Duellen: Feseri und Millieis Mem. deşli Archit. Terze Kilr. di Frans. T. p. 182 ff. "Usige Transmant Evygeri fieber noch 1801 illailige Kanflier von geringeren Bufe den Mannen Dramsent. Der der State der Millie Bernellich in der State der Martine fieber der State der Millie der Mill

<sup>1)</sup> Man vergleiche p. B. nur die Ertiftel Bramants und Be-mantine in Fießli's Känfleieriefen und feinem Radreiden. Stater und ficher ist Scientische Gefiche ber Mitter. B. d. 16. 3.399 fl. 2) T. I. p. 176. 3) Ichas dat Tampio. Bol. Tausto delle Rieme. Den reben Birrmort aller Wolfriefed über die Bramantine's findet mon in den Rachtragen zum Kan fleterfelten. mittelle Samel.

Schalter Beamante's fann er nicht unter Ricolaus V. in Bem gemat hoben, und eis sie baber in Erthum oher kom gemat hoben, und eis sie dab ober in Arthum oher eine Berwechselung, die sich durch die Angaben ned Lomagio wol entschalten ist, diest, wenn ihm bei oben ter wähnten Gemälte im Vatifan ungeschrieben werben. In Palailand baben sich eine Standagmaßter von ihm in Airden um Kildlern erhalten, a. B. in S. Euflorgio und S. Sepolero: aber auch beier Werte sind och nicht so genud geprüft werben, dass entschieden werben ihmen, do nicht auch der altere Benammtine Misspräche auf sie machen burfte. Voch soll ber ihmgere Kramantino viele Seichungen von architectionischen Miterakumen der Sombarbei mit einer Bestöreibung und ein Wertschen über bie Vertpetiteis binterlassischen ').

BRAMAPUTRA, BURREMPUTER (Cobn bes Brama), einer ber machtigften Strome Mfias, beffen Quelle und Lauf aber noch nichts weniger ale erforicht ift. 2Bahricheinlich tomt berfelbe im weftlichen Groftibet unter 31° 27' Br. und 101° 15' g. aus bem fleinen Gee Coinchi, ben Turner Danforore nent, jum Borfcheine; er führt in Libet ben Ramen Ifampu, ober großer Strom. Bon feiner Quelle mentet er fich anfangs nach 2B. und macht bann eine Beugung nach SB., worauf er nach SD. geht, ben Ganti, welcher von R. ber aus bem Gee Lie berftromt, aufnimt, bei Lifchu Lumbu vorbeis fliefit, ben bebeutenben Gee Palte im G. liegen laft, Die von Laffa beraufftromenbe Sama empfangt, und fich immer fubofflich ftroment auf Danlarfeng richtet, mo er ben Konfpui an fich giebt. Sier etwa unter 28° 20' Br. und 1130 9. verlieren wir ibn aus ben Mugen; mabricheinlich ift es eine Alpenwant, Die ibn jurudwirft und ibn nach G. ju geben gwingt, aber noch bat fein Reifenber feinen weitern Lauf gereichnet, feine Charte ibn niebergulegen gewagt. Bir finden ibn erft in Mfam wieder, burch bas er fich mit fubmeftlicher Richtung fortwalst, im 28. von Rogburbera Bengalen erreicht, und in biefem Lanbe mit mehr fublichem Laufe jum Golf von Bengalen eilt, in welchen er burch bie Dunbung Degna feine ungeheure 2Baffermaffe aubichuttet, nachbem er fcon vorber burch verfchiebne Ranale fich mit bem Ganges verbunden bat. Ochon als Isampu ift er in Libet fchiffbar, aber noch feblen alle Hachrichten, wie weit er befahren wird, auch ift es noch nichts weniger als ausgemacht, ob ber Ifampu Libete und ber Bramaputra Mffame ein und ber name liche Strom find, wenn icon Unquetil und Rennel fich bafur entichieben haben, wogegen Danville und Dals romple erftern fur ben Quellenfug bes Irawabby anfeben. Mie Bramaputra ift er, foviel man weifi, burch gang Mffam fdiffbar, und Chevalier fabe noch bei Burar 135 Dt. von feiner Dundung auf bemfelben große Fabrieuge. 3ft er ber Ifampu Libets, fo ift er gewiß einer ber lange ften Strome ber Erbe und swiften 410 bis 420 Deilen lang, auch bat er eine weit grofere Baffermaffe als ber Ganges und gieft fie ebenfalls am Ente Aprile in bas

Bengalifche Ibalfand, wo er überbem verfchiebne anfehnliche Bufluffe, wie bie Gurmah hat, aus. (Hassel.)

BRAMBANAN, Dorf auf ber Instell Tava, in ben Brsthungen bet Saifert um Deutams an ner Hertricke von Samarang nach Othiseliacarta umd pwar in der Proving Materam belegen. Es si sie betant wegen seiner übe terthümer, besonders der Trümmer der sognannten Zaufend-Tampel, einer viererdigen Gruppe von Gebäuben, woren seine größen Tampel, den viele greingeret umgeben und werin man noch verschieben Gebäuben, werden ist der Saife Bestelle und bet des in der Saife Bestelle und bet des 13. Jabebunderts von Sindus von der Stifte Koromandel, die Von der Saife Koromandel auf Tava step saife tempt. Henstel, die den der Saife Koromandel auf Tava step saife tempt. Henstel, die Konstelle Saife Saife Koromandel auf Tava step saife tempt der Saife Koromandel auf Tava step saife tempt der Saife S

am schiffbaren Abar; er bat bas Recht, 2 Dep. in bas Parlament ju senden, besteht aber nur aus 20 Sain, mit 95 Einw. (Hassel.)

BRAMER (Benjamin), ein geschiefter befisseher is BRAMER (Benjamin), ein gescher 1588. Er trug durch seine Schrifter, geb. zu Beisberg 1588. Er trug durch seine Schriften viel dags bei, madhematisch seine nach dabund, daß er die Erffindungen seinen nech berühmertern erberre und Schwogere 3ehl Burgi der Tuftub Prygials (f. biefen), dei welchem er sich auch eine Seitlang in Prag aufhielt, vervollsommente und beschieft. 3m 3. 1612 ernannte sin der Zundsgef Morch von Besten zum Abmenster in Nardung. Späterhin wurde er Rentsund Baumeister in Nardung. Späterhin wurde er Rentsund Baumeister un Sienahpann. Sein Tedeshaft (wahre schriftlich 1649 oder 1650) ist nicht genau befant, sone ben nur gewich, bas fr 1648 noch ieber ). (Garte.)

BRANER (Leonhard), Maler, geb. ju Delft. 1996. Echon in feinem 18. Zoder erteiligt eiten Basteteland, dezad filch nach krantreich, und einige Seit der auf nach Nom; bier flubirte er die großen Meiltewerft, und seigt sich dab in eigent Gabefungen, worder wan mit Beifall aufnahm. Diefelde Anerkannung erbeiten feine Arbeiten bei finner Aufdete nach 2016. Aber eine

<sup>4)</sup> G. Bafari und die Anmertungen ju ber Sienefer Ausgabe ber Vite eine von Pagawe, Lomazas I. c. Lanzi Stor. Pitt. 1V. 180. Milieie I. c. Byl. 3 ücfil's Kanflieriez, Rachträge v. Snardl und Tiorillo I. c.

beanuate fich von fest an , mehrentheils fleine Staffefeis gemalbe ju verfertigen, welche in Rachtftuden, Feuerbe brunften, Soblen ober mit gadeln beleuchteten Gewols ben besteben, Die mit fleinen geiftreichen Figuren belebt find. Da fein Rolorit febr fraftig ift, fo balt man ibn für einen Chuler Rembrands. Er befag noch bas befondere Salent, golbne, brongene und marmorne Bafen auf bas Zaufdenbite nach ber Ratur ju malen. Unter feine vorzuglichften Werte gablt man rine Geburt und Muferftebung Chrifti; Die Berlaugnung des Petrus, und eine Muferwedung bes Lajarus. Das Jahr feines Ios bes ift unbrfant, aber er ftarb in feiner Baterftabt. (Descamps T. 1. p. 416.).

BRAMPTON, 1) Marftfl. in ber brit. Graffchaft Cumberland bes Ronigr. England; er litgt am Irting, bat 1 Sofpital und 2043 Einm. und wird von Camben für bab alte Bremetunacum gehalten, wo bie Romet eine Station batten. Er halt 2 Bochen und 2 Jahr-martte. 2) Martefl. in ber Grafichaft Derby beb Sibnigr. England, mit 2260 Ginte., Die meiftens ibre Rabs rung von ben naben Gifenwerten haben. (Hassel.)

BRAMPUR, Brampor. Diefer einft in ben geogr. Borterbudern ale rine Sandeloftadt aufgeführte Ort im State ber Dabratten ift jest ju einem elenden Dorfe berabgefunten.

BRAMSCHE, 1) Pfarrborf an ber Ma, in ber Bogtei Thuine ber bando. niebern Grafichaft Lingen mit bem Ebelhofe Gud, 30 Sauf. und 212 fathol. Einm .-2) Marftfl. an ber Safe (Br. 52° 27' 43" 2. 25° 0' 20") in bem Umte Borben ber banbo. Proving Denas brud; 176 Sauf., 1306 Einm.; ftarte Leinen= und Bollenjeugweberei, Leinenlegge, Leinens u. 2Bollenbandel; 3 befudte Jahrmarite.

Bramsegel etc., f. Segel. BRAMSTEDT, 1) Bleden an ber Bramau im M. Segeberg in Solftein, swifden Samburg (6 DR.) und Reumunfter (24 DR.), (Polbobe nach Niebuhr 53° 55' 40") mit ungefahr 100 Fouerftellen, 797 Einm, beren Sauptnabrung ber Mderbau ift. Poftftation, Apothete, Rolandefaule; 1681, 1761 und 1809 wurden in Diefer Gegend mineralifche Quellen befant \*). Gin abeliges Gut in ber Dabe bee Gledens, urfprunglich Stedingshof genant, führt jest benfelben Ramen. (Dörfer.) -2) Rirchborf im Bergoglich Bremifchen Amte Sagen, merfmurbig megen bes Altere ber bort juerft gegrundeten Stirdje, und ber Beitlaufigfeit bes pormals baju gehoris gen Sprengele. Gie ift Die einzige Landfirche im Berjagthum Bremen, beren außer ben Stadtfirden und ben Rlofterfirchen auf bem Lande ichon umb 3. 1110 gebacht wird, und ihr Sprengel erftredtr fich fo weit, baf barin jest, nach mehrer Anbauung bes Landes, 9 jum Theil anfehnliche Rirdfpiele gegablt werben + ). Doch jablt bies Sirchfpiel noch jest gegen 600 Feuerftellen, in benen über 3000 Menfchen mabnen. (Schlichthorst.)

BRAMWALD, eine nicht unbetrachtliche Sugelfette, Die fich in ber banop, Prop, Gottingen lange ber Befer bingieht, gut bewaltet ift und reiche Canbfteins bruche befist; unter bemfelben im Umte Dlunden und bart an ber Befer Die Glasbutte Brammalbe, & Deis fen von Burefelbe, bie jabrlich fur 10,000 Gulb. grunes Renfter= und Soblalas liefert.

Brancacci und Brancas, f. am Ende bes Banbes. Branchiae , Branchien, f. Kiemen.

BRANCHIOGASTRA, Bauchfiemen. Eruftaceenordnung bei Latreille, Die Diejenigen Malacostraca in fid fast, beren Stopf vom übrigen Sibrper gefcbieben ift, beren Riemen außerlich liegen, und bie mebr als jebn gufe baben. Gie bat zwei Familien: 1) Squillares, wo bie Mugen geftielt und bas erfte Sibrperfege ment großer ift. Gie ift gleichbebeutend mit Euvier's Ordnung Stomapoda, welcht bie Gattungen Squilla und Erichihus in fich fafit, deren lebte fich durch die Berlangerung bes Schilbes über bie Bafis ber lebten Bufe obne Schwimmplatten von ber erften unterfcheis Det. Latreille ftellt bieber noch bie Gattung Mysis, Die man mit Guvier beffer ju ben Dlacrouren gabit. 2) Gammarini, wo bie Mugen ungeftielt fint, ber Siorper aus einer Reihe beinabe gleicher Abidonitte befiebt. Gie ift gleichbebeutend mit Cuviere Ordnung Amphipoda und umfaßt die Gattungen Phronyma (nur 2 febr furge Untennen), Gamarus (bas obere Untennenpaar langer), Thalitrus (bas untere langer in gewohnlicher Form), Corophium (bas untere langer in Form von Suffen). Die Gattungen Caprella und Cyamus, Die Latreille noch bieber giebt, fteben nach Guvier beffer in ber Ordnung Isopoda. Das weitere Mugemeine über biefe Bauchtiemer, f. unter Crustacea, und bas Befonbre unter ben eingelen Gattungen, unter benen man auch bie untersuordnenben neuern Gattungen von Leach finden wirb. (Lichtenstein.)

BRANCHIOPODA, Riemenfuß. Gine von Lamard mit biefem Ramen belegte Eruftaceengattung aus ber Ordnung ber Entomostraca, und gwar berjenigen Abtheilung berfelben, wo fich fein Chilb vorfindet und ber Ropf vom Rumpfe unterfchieben ift. Das bier begeichnete Thier lebt im BBaffer, erreicht bir Langr von 1 - 2 Boll, und die Dide eines Strobhalms, und zeigt bem erften fluchtigen Blid bie Form eines menige Jage alten Rifddrne mit gabelformigem Odmange. Der Storper ift aus 11 Ringen jufammengefest, Die einige weche felfeitige Unnaberung und Entfernung julaffen, an jebem Ringe fibt ein paar gufe, Die aus brei blattformigen, in einander eingelenften Gliebern gufammengefest find (nur bas vorderfte Paar ift zweigliedrig), jedes Blattden, uns gefahr von ovaler Form, ift an feinen Ranbern mit feis nen Saaren befest, Die unter febr farter Bergroferung nochmals gefiebert ericbeinen, und aller Wahrscheinlichteit nach als Athmungborgene anjufprechen find; auf ber flache find biefe Blattchen fein gefaltet. In biefen eigentlichen Abrper follieft fich ber aus 9 Ringen jufammengefeste bunmere Edmany an, an beffen Enbr fich swei fdmale, ges fieberte Blattden anfeten. Born gebt ber Rorper burch eine fleine Berengerung in ben Sopf uber, ber guerft auf wei langen Stielen bie jufammengefesten Mugen nach feber Ceite bin tragt, beren fdmarge Oberflache aus eis

<sup>&</sup>quot;) E. S. Dfaff und 3. 3. Guerfen aber bie Mineralquele Ien bei Bramflebt 1810. 8.

<sup>†)</sup> G. meine Beitrage jur - Gefchichte ber Bergogth. Bres men und Berben B. II, G. 237 fag.

250 -

ner unichlibaren Dienge Gacetten beftebt. Un ber Bafis ber Mugenftiele find bie fabenformigen Antennen einges fest : aufer melden mehr nach ber Mitte und auf ber obern Blade bes Ropfe beim Dannden auch gwei Untennen fid finden, bie, ber blogen Gublfaben . Struftur fich nabernd, aus einem einzigen biegfamen Robrchen befteben. Dach vorn endigt fich ber Stopf in grei Borner, bie mit ihren vorbern Gpiben etwas gegen einander ges frumt find, und bie bas mannliche Thier immer nach ber Unterfeite bes Rorpers ju und jurudgebogen tragt; beim weiblichen find fie viel fleiner, einfacher und fiben an ben vorbern Geiten bes Ropfe, jebes nach vorn und außen divergirend. Diefe Borner follen jum Unfaffen ber Habrung bienen. 2Begen ber weitern Schilberung bes Baues biefer Thierchen muffen wir auf Schaffer (ber fifchformige Riefenfuß 1754) verweifen. Die art, von ber bas Gefagte gilt, beift: Br. stagnalis Lam. Cancer stagnalis Lin. Apus pisciformis Schäff .-Dies Thier ift fleifch : ober purpurroth, auch orangegelb, es lebt in Pfugen und Chauffeegraben in Teutfch= land, Franfreid, England; es fcmimmt fcnell burch Silfe bes Schwanges und ber fiementragenben Rufe, auf Branchiopoda nent Euvier Die Orde bem Ruden. nung Entomostraca, f. bitfen Artifel und Crusta-(Lichtenstein.)

BRANCHIOSTEGA (membrana), Riemenbaut. Co beift bie unter ben Riemen ausgespannte, von mebren Anochenftralen, Die man ale ben Rippen boberer Thiere analog betrachtet, getragene Dembran bei Rifchen porguglich. Ihr 3med ift bie Unterftubung ber Riemen. Das Weitere f. unter bem Mrt. Fisch. (Lichtenstein.) BRANCHIOSTEGI. Itnter biefem Ramen beareis

fen einige Naturforfcher Diejenige Abtheilung ber Rifche mit fnorplichem Stelett, beren Riemen entweber mit eis ner Riemenbaut ober einem Riemenbedel ober beiben gugleich bededt find. Diefe Abtheilung umfafit Die polltommenern Bilbungen unter ben Anorpelfifchen, Die fich ben Snochenfifden mehr nabern, ale ihre anbere Unterabtheilung die Chondropterygii, indem auch ibr Stes lett, die Gattung Acipenser etwa ausgenommen, icon Die fibrofe Bilbung eigentlicher Anochen annimt, obwol eine eigentliche Bertnocherung nur febr fpat Ctatt findet. Gie faßt 5 Dumeril'iche Ramilien unter fich : Die Schismopnoei, Eleutheropomi, Plecopteri, Aphyostomi und Osteodermi. Unter biefen Artiteln findet man bas Rabere. (Lichtenstein.)

BRANCHOS, 1) ber Cohn bes Milefiere Smifros, ber ein Abfomling bes Delphiers Dlachareus fenn follte. ber bes Achilleus Cobn Reoptolemos ermorbet batte "), ein berühmter Wahrfager; baber foll ihn bie Dlutter von Apollon felbft burch bie Reble empfangen - mober ber Name von hoorzos, hoarzos Arble —, koollon ihn, weil er schon war, geliebt, gefüst, und die Kunst ber Wissgaung gelebrt haben, worauf er bei Didmma, im Gebiet von Dillet, Dratel gab, und Stifter bes bes rubmten Drafele ber Branchiben marb \*\*). Der Sinn biefes Dtothus fcheint fein anderer ju fepn, als

ber: baff ber Stifter biefes Orafels im Gottertempel ju Milet unterwiesen marb. 2) Rach Orph. Arg. 150. ber angebliche Bater bes Argonauten Erginos mar. (Ricklefs.)

BRANCKER ober BRANKER (Thomas), ein englifther Geiftlicher, geb. 1636 in Devonfbire, ein Freund von Collins und Vell, zeichnete fich burch mathematifche und demifche Rentniffe aus. Geine Schriften find: 1) Doctrinae sphaericae adumbratio. Oxoniae 1662. 2) An Introduction to Algebra. London 1668, cint Uberf. ber Mlgebra bes Teutiden Rabn (Rhonius), melde Pell mit mehren wichtigen, befonbere bie unbestimmte Unalptit betreffenden Sufagen vermehrt bat. Br. ftarb 1676 als Rector (Pfarrer) ju Dlacelesfielb. Brrig balt ibn Montucla fur einen Teutfchen. (Gartz.)

BRANCO DE MALAMBO, eine Stadt in ber Prov. Magdalena bes Freiftate Columbia; fie liegt 91. Br. 11° 40' 9. 302° 4' an ber Dlagbalena, ift gut bes pollert und treibt mit ben Lanbesprobuften einen bebeutenben Sanbel. (Hassel.)

BRAND. Brand, Feuer (Fenersbrunst), unb bie bamit jufammenhangenben Art. Brandassecuranz (Brandversicherung) u. a. m. f. Feuer; u. vgl. nad): ber Brandschatzung und Brandstiftung. - Mus ber Gefdus und Feuerwerterfunft fo mie aus ber Lagerfunft geboren bieber folgenbe Artifel: Brander, Brandschiff, f. unten. - Brandgasse, f. Lager. -Brandkitt wird in ber Sunftfeuerwerferei baufig gebraucht, verbrennliche Dinge, Soly, Papier u. bgl. gegen bas Ungunben und Berbrennen ju fchuben. Bu bem Ginfeben ber Bombengunber, Berfitten ber Gullbder ze. bedient man fich einer Mifchung von 2 Pf. flaren Sams merfchlag, 14 Pf. f. Gifenfeilfpane, 1 Df. geftokenem ungelofdt. Ralf, 4 Pf. gefiebt. Biegelmehl und 1 Pf. grob. Roggenmehl, welche mit Leimwaffer (4 Loth Pergamentleim auf & Pinte Baffer) verbunnt, ale Kleifter angewendet wird. Gin mit biefem Rleifter beftrichenes Sud holy in das Feuer gelegt, wiberfieht der Wirtung beffelben lange Beit, fo daß es beinabe als unverbernn-lich anzuschen ift. — Brandkugeln find entweder aus grobem Gadtuch verfertiget, mit Brandzeug angefüllt und mit einem eifernen Gerippe übergogen, ober wol auch gewohnlich Bomben, Die 3 bis 5 Branblocher baben. Beil Die erftere Gattung, Die Rartaffen beifet, megen ihrer gerins gen Beftigfeit nur mit fcmachen Labungen in fleinen Diftans gen geworfen werden fann, auch burch fleinerne Gebaube, Magagine ic. nicht ju bringen vermag; bat man bei ber fachfifden, englifden, ruffifden und fpanifden Artillerie feit 1760 bie eifernen Brandbomben eingeführt, beren man fich eben fo, wie ber Bomben bebient. 3hr Beuer ift außerft lebhaft, weil es fich nicht ausbreiten tann, fonbern beftanbig mit befto groferer Deftigfeit burch bie Offnungen ber Rugel herausbrennen muß. Dur wenn bas ju Branbfugeln angewendete Gifen febr fpros be, ber Cas aber febr ftart ober nicht berb genug jufammengefchlagen ift, gerfpringen wol bieweilen einigt; boch gefchieht es nicht baufig. Die Brandfugel wied mit irgend einem lebhaft brennenben Gabe ausgeftopft, ins bem man ben Geber beftig burch bas mittlere Loch bins einftoft, bamit fich ber Beug überall feft an bie Geitenmante anleget. Dan bobret bierauf mit einem ftarfen Cobl-

<sup>\*)</sup> Strab. IX, 3, 9. \*\*) Con. 33; Luct. ad Stat. Theb. III, 478 u. VIII, 198; Strab. L. c.; Paus, VIII, 2,

behter durch bie Brandlicher bis etwa auf die Silfe bed Junchmester in den Sah, um die daraus entstehnber Diffuum mit Ansteungstung aus 4 pf. Biebepuber, 1 pf. Colpeter, 4 pf. Cowerf, mit Stopien obwechselnb, ausbuschlagen, so das von letteren auf jedem Brandlicher im Elukkon beraubschaft, bed kulammengen legt und mit einer aufgeleimten runden Scheibe geblieb Popier bedertt wied.

pat man bie Brand fugel mit geth molgenem geuge gefult, fo wird burd jebe Brandloch ein runbet holg mit Leindl bestrichen, in ben noch warmen.
Sod geschofen, und bis jum Eralten barin gelaffen, um
nachber ben Unsteurungsztug in die Offinungen schlagen
ut tonnen.

Gase ju ben Brandfugein:

|                    | Bifche. | reichi- | jofi. | Englifche. | Ruf.       | fifche.  |
|--------------------|---------|---------|-------|------------|------------|----------|
|                    | 8       | 8       | 8     | R          | 8          | 8        |
| Galpeter           | 1 — 1   | 6       | 4     | 41         | 24         | 1        |
| Schwefel           | 1 — i   | 7       | 10    | 3          | <b>I</b> — | <b>—</b> |
| Mehlpulver         | 5       | -       | 4     | -          | 12         | 21       |
| 2Bady&             | 1 – 1   | -       | _     | -          | 1          | -        |
| Antimonium         | 1 1     | 2       | 14    | +          | -          | <b>—</b> |
| Vech               | 15      |         | -     |            | 74         | 3        |
| Bary ober Rolopho= |         |         |       |            |            | -        |
| nium               | 1-1     | 1       | - 1   | 54         | 1 1        | 2        |
| Rornpulver         | 35      | +       | 3     | 8          | 12         | 124      |
| Zalg               | 14      | _       | - i   | mit Leinol | 1          | _        |
| Sanfwerg           | 1       | +       | -     | gefnetet   | 1          | *        |

Menn die Beandlugeln für Saubigen bestimt, befonder für Jolde mit tealfermigen Sammen, ift et vortreilbaft, sie in einen bobl ausgebreckten Spiegel einqua
fiegen, um innen abarme inne genauere Soglassinie qua versidaffen. Dieles gestückt mit beistem Rech, vod man
in die Muschdung des Spiegels gieste, um die Wenschdung der
Sollen bei der der der der der der der der
Sollen feinen Sadson von Dreil derriegtet. Die
Sartusste gliech an ben Spiegel zu bestelligen, wie bei
der Nuffen, esteinkter zu von bestelligen, wie bei
belanning ber Sartussfe nachteiligt ibie — selbst in einem
blechernen Wolfen, esteinkter und von Marsigk ertumm wire und
bier einstiner — auf vom Marsigk ertumm wire und
bier einstigt germ vertiert, so daß sie nachher nicht mehr
in die Sammer post.

röhren, f. Zünder. — Brandtopinen, f. Stopinen und Zindlichter. — Brandtuch dien zum Angler ben feinblicher Sachisenwerte und Berschanungen. Es find 3 Just lange Städe sche zeinwand ober Bate ras, die man mit solgenber Wilschung tauster, indem Z Mann zu beiden Seiten des Arfisch, worin der Satz schließen, fie mit eistenn Sachel heinintauden.

| I. Rad Dorfa.   | II. Rad Daller. |
|-----------------|-----------------|
| 18 & Ped        | 14 & Vech       |
| 9 - Sars        | 7 - Sari        |
| 4 — Lalg        | 2 - Lalg        |
| 1 - Leinbl      | 7 - Chrocfel    |
| 1 - Ternentinhi | 1 - Sheer       |

Die 2 Kuß S god beeiten Idder werden doppelt in einem Röhmen von trodeme tiefen "Deit, mit flarten Bindbaden seitgenabet oder mit ausgegührtem Drobtt der Verten bei der Bendbildere hinein un keden, damit der Verten der Bendbildere hinein un keden, damit das mit Schweste und Wedspulere eingepuderte Zuch aberal sugistia Keure stage. Die meiste Knuendung sindet die ste Kumssteuer dage. Die meiste Knuendung sindet die ste Kumssteuer dage der der Benabern oder Feuerschiffen: de wood um die Entjahnung sindere über des Zaus umd Sez gestwert zu verdreiten; als bei dem Kumssteuer de Schiffet bernnend umber geschiedung in der Aufliegen des Schiffet bernnend umber geschiedung in der Auflichen Schiffet Brand zu stellen. (v. Hover.) — Brandwache, s. Lager. Brandzieher, s. Zunder.

II. burch bie Bebensart: Das Gemebr bat Brand, an, baf biejenige Erfcheinung, bei welcher an ber Rorperftelle bes mit Feuergewehr erlegten Wilbes, welche von dem in Rugels ober Edyrotform jur fcharfen Labung vermenbeten Blei burchbrungen marb, bas 2Bil be pret (bas Rleifche und Dustelgebilbe) nicht in feiner nas turlichen Farbe, fondern von geronnenem Com eif (Blut) fart burchjogen, rothblau, blaufcmary und grungelblich fich barftellt, in ber Beichaffenbeit bes Gewehr-laufes ibren Grund babe. Richtiger murbe man fagen: bas Gemebr verurfact Brand; ober - weil man bis jest mit ber Beftimmung ber Grundurfache Des Phanomens an fich eben fo menig, wie mit bem Unlag ju ben verfchiebenen Abftufungen , welche binfichtlich bes Brand. grades, unter gang gleichen Berbaltniffen , Ctatt finden, aufe Reine ift - beffer noch: Die Stelle (Die verlette am Bilbpret) ift brandig - im dirurgifden Ginne bes Bortes: branbig - benn eben baburch beurfundet fich Die fragliche Ericbeinung, welche gleich ihrer naturlichen Folge - bem beichleunigten Erfranten und fruberen Berenben (Sterben) bes vermunbeten Bilbes - fcon feit lange in ber Sagermelt offentundig ift. Die Schwierig-

feit bes Erflarens berfelben aus phofitalifchen ober phofiologifden Grunden liegt, nach bee Bfe. Dafurbalten, und nach beffen, feit 40 Jahren mit moglichfter Gorge falt , vielfaltig angeftellten Unterfuchungen und gemachten Beobachtungen, in Folgenbem: a) Die burch ben Couf verlette Stelle ericbeint in Rolge einer Bermundung eines Thieres mit einem 2Binbgewehre, mag ber Lauf beffels ben aus Gifen, ober aus Deffing befteben, aleich nach ber Gallung niem ale brandig. b) Dies ift aud) nicht immer ber gall, wenn die Erlegung eines wilben ober jahmen Thieres mit Feuergewebr - bes Bif. Erfabrung befdrantt fich bier auf Gemebre mit eis fernen gaufen - bewirft wird; ja, unter vielen von einem und bemfelben Dleifter mit gleicher Corgfalt und in jeber Rudficht untabelhaft verfertigten Buchfen und Rlinten verurfachen manche gar feinen, ober boch faum mertliden Brand, ohne baf fie barum weniger fdnell tobten (wenn fonft bie 2Bunbe abfolut tobtlich ift), wie andere, Die in minderem ober boberem Grabe - benn bicrin finden vielfache und regellofe Abftufungen Statt - Brand bewirten. In ben meiften Gallen jedoch, mo Die erftgebachte Alternative eintritt, erfranft bas nicht abfelut tobtlich vermundete Thier meniger balb, ale bei bem Gintritt ber lettern, wo bann ber Grantbeitegrab mit bem bobern ober niederern Grabe bes auf ber vermundeten Stelle verurfachten Brandes im Berbaltniffe gu fteben pflegt. c) Wunden, bie mit aus Budfen abges fcoffenen Rugeln verurfacht werben, ftellen fich in ber Regel branbig bar; und gwar wie es fcheint, aus bem Grunde, weil bie Budifentugel auf ber gangen Babn, Die fie burcheilt, fich um bie eigene Achfe brebend fich bewegt. Diefe Bewegung um Die eigene Achfe ift um fo fcneller, je ftarfer ber Drall in ber Gele bes Robres (Laufes) ift. In wie fern die Gearte bes Dralls auf bie Berftartung bes Brandes einwirten tonne und muffe, bas mirb begreiflich aus ber mebren Berreiffung ber Rors pergebilbe, welche bie Sugel, fortmabrent um ibre Michfe fich brebend, burchbringt. Berfidrtung bes Brantes be-wirft nachftem - jedoch nur bei ber Buchfe - bie mebre Mubfullung bes Stalibers mit ber Stugel felbit; und zwar befto beftiger, je weniger ftart und je porbfer bas Pflafter ift, welches bie Augel umfchlieft. Much bas fcheint jur Berffarfung bes Brandes bejeutragen, menn bas Raliber bes Laufes von ber Schwanifchraube an bis sum Sten Theil feiner Lange um ein Weniges erweitert ift, b. b. in ber Stunftfprache: wenn bie Rugel (auf bem letten Gunftheil ber Lauflange) gall bat. d) Bunben, beigebracht burch Rugelfchuffe aus Fliertenrobren, find felten ftart brandig; mehr jedoch, wenn mit ein er, vorzüglich aber wenn mit zwei Rolls fugeln (folde, Die bie Gele bes Laufes nicht ausfullen, auch nicht eingefuttert find) geladen worben war; wenis ger, nach ber Labung mit ber Paffugel (folche, melche von aleichem Saliber mit ber Gele bes Laufes ift): noch weniger wenn eine Paffugel eingepflaftert mart; wieber in beiben porermabnten Rallen meniger, wenn bas Blintenrobr fugelgleich gearbeitet mar, bann aber boch verbaltniftmafig mehr, je nachbem bie Augel auf einem groffern ober geringern Theil ber Lauflange, ftarfern ober mintern gall batte; am allerwenigften in

allen unter c. und d. ermabnten Gallen, wenn bas Robr überall, porguglich gegen bie Dunbung bin , befonbere ftart von Gifen ift; je fcmader bingegen bie Robre von Gifen maren, mit melden ber Bf. Unterfudungen anguftellen Gelegenheit batte, befto brandiger ftellten fich Die mittelft folder fdmaden Robre beigebrachten 2Buns ben bar, e) 2Bas unter d. von ben verichiebenen Brands graben bei Bermunbungen mit Roll-, wie mit Paftugeln gefagt worben, gilt auch fur bie Schrotlabung im Alle gemeinen ; jeboch befennet ber Bf., baf bie Refultate feis ner Untersuchungen bier bei meitem meniger übereinftime ment ausfielen, ale in famtlichen unter c. und d. erbre terten Gallen - bftere fogar gang fich miberfprechenb. Much ereignet es fid) bei Edyrotverwundungen oft, bag genaue Beobachtung gang unmöglich wirb. f) Bei Bud fentugel : Bermundungen bat ber Bf., wenn bie Bunbe fid brandig jeigte, jebergeit mabrgenommen, bag fie es am Unicus (an ber Stelle, mo fie einbrang) am ftariften mar; baf ber Brand befto mehr fich minberte, je weiter bie Rugel von jener Stelle fich entfernte, am fdmadiften aber am Musichuf (ba mo fie aus bem Thierforper wieder binaus brang) war. Richt fo augen-icheinlich ergab fich bies bei Flintentugel- Berrounbungen - mas aus bem oben unter d. Erbrterten ertlarlich ift "). g) Des Bf8. Beobachtungen gu Folge, bat bie mehre ober minbere Schuffmeite, auf bie Ber-minberung ober Bermehrung bes Branbes feinen - poniaftens feinen mefentlich en - Ginfluß. Gben fo mes nia bat ber Bf. jemale mabrnehmen fonnen, baf bas Branbige in ber Unichufimunde an einem Sorpertbeile bes erlegten Bilbes - infofern bies nur ein mit Bilboretes (Rleifche) ober Dubfelgebilben überlegter ift - in pere flarter Dafe mabrnehmbar werbe, gegen andere Sompertheile. Er fant vielmehr, baf bei Bermundungen mit einer und berfelben Budife beigebracht, ber Brand auf ber Unichufftelle, mochte fie auf bem Salfe, auf bem Blatte, in ber flante, auf ber Reule, ober auf bem Stich \*\*) fich befinden, febergeit benfelben Grab ber Starte zeigte. Uber bie Grundursache ju ber Erfdeinung bat fich bis gegen bas Enbe bes 18ten Jahrh. Manderlei - meift Albernes, theile Gunbliches burd Erabition fortgepflangt. Gelbft ber fonft fo madere Doebelt) bat fid), binfidtlich ber Borfdrift jum Ber-fabren, burch welches ein Rohr babin gebracht werben foll, Brand ju erwirfen, mol febr übereilt, wenn er bei ber Empfeblung ber fungen Odlange und ber Blindfoleiche - movon eine ober bie andere in bas gelabene Robe geftedt, bann bas Sunbloch, ingleichen Die Dundung feft verfchloffen, nach 24 Stunden aber Diefe, wie jenes gebffnet und bas im Laufe erftidte Thier in die Luft gefchoffen werben foll - ju jenem Bebuf bine gufett: "bas fann ich verfichern, baf bas probat ift." -Geit einiger Beit bat man über Die Grundurfache bes Brandes in ben Schufwunden viel nachgebacht, auch

<sup>&</sup>quot;) Dag bei ber obigen Dahrnebmung nur bon ben ftarfern Bilbarten - Chel., Dam- und Cau-Bill - tie Rebe feon fann, verprot fich obnt Weiterere. Dager, fund. 2. l. S. 28. 15. Ceffen Jagerpratit (Mun. 3. Leipj. b. Peinflue) III, S. 123.



manche Sprothefe mit mehr ober meniger Scharffinn barüber aufgeftellt, biefe auch wol gegen Underemeinende mit Leibenfchaftlichfeit verfochten !+). Bei bem allen fcheint es bem Bf., ale maren une in ben unten anges führten Abbandlungen, gwar mitunter bedeutenbe Fingerjeige gegeben, jeboch fen man ber Gache noch nicht auf ben Grund gefommen; Dies mochte auch fcmerlich Jemand gelingen, ber nicht im gangen großen Gebiete ber Raturfunde überall auf bas genauefte befant, mit ber Technologie ber Feuergewehre, von ber Robridmiebe an, bis jur vollendetften Berftellung bes Gangen innigft vertraut, jugleich aber auch in ber praftifden Jagbfunde binlanglich bewanbert ift.

Rur bunfle Muthmagung ift es auch, wenn ber Bf. felbft außert : Die Grundurfache bes Brandes, von mels dem bier bie Rebe ift, fdeine in ber Reibung (Grifs tion) und in ber burch felbige, wie burch bie Entjundung bes Pulvers ermirtt merbende Erhibung bes Bleies nicht nur , fonbern auch bee eifernen Robres ju liegen; mitwirfenbe Urfachen burften in ber Eleftricitat, auch wol in bem Dagnetismus, vielleicht fogar im Gal-va nismus aufjufinden fenn; bei alle bem moge aber ber Chemismus eine bebeutenbe Rebenrolle, wo nicht Die Sauptrolle fpielen. Muf biefe Duthmagung baben ben Bf. feine oben unter a. bis g. mitgetheilten Beobs achtungen geführt. Es murbe ibn freuen, wenn felbige pon einem funftigen fentnifreichern Forfcher einiger Beachtung nicht unwerth befunden murben. - III. Roch eine weibmannifde Rebenbart ift bie: auf ben Brand laben. Dan bezeichnet bamit bas Bieberlaben eines Gemebres nach einem gethanen Couf, bevor bas Robr erfaltet ift.

IV. Doch mag bier folgenber Urt. feine Stelle finben: Brandaber wird von ben Jagern Die bide Bene (Blutaber) genant, Die in ber Reule ber fartern (gros fern ) Saarwilbarten unfern bes Ochloffe fich bin= Biebt, und beim Mufbrechen bes erlegten Bilbes von manchen Jagern - vorzüglich bann, wenn baffelbe burch einen nicht abfolut tobtlichen Couf vermundet, mit bem Schmeibhunde gebest merben mufite - burch einen Stich mit ber Gpise bes Didfangers geoffnet wirb, um ben Schweiß (Blut) aubftromen ju laffen. Dan will bebaupten, bas Reulenwildpret gewinne burch biefe Operas tion am Unfeben, balte fich auch langer als auferbem gegen ben Eintritt ber Faulnif. Dem Mf. fehlt es an genugfamer Erfahrung, um über ben Grund ober Uns grund biefes Borgebens bestimt entscheiben ju bur-fen. (a. d. Winckell.)

Brand (in meb. dir. Sinfict) ift in einem Theile bes belebten Organismus ausgebrochen, wenn bie Les benethatigfeitbauferung und ihre innern Bedingungen bis jum Erlofden tief gefunten ober wirflich fcon vernichtet

Mag. Encyclop, b. Wiff. u. R. XII.

find. Um bie beiben Sauptperioben Diefer Granfheit gen nauer gu unterfcheiben, nent man jene Periobe, in welcher bie Lebenbauferungen noch nicht gang vernichtet finb, beifen Brand, Gangraena, und biefe Periode falten Brand, Sphacelus. Dannigfach verfchieben find gwar bie Ertlarungen bes Befens biefer frantbaften Bers anberung, welche man feit hippotrates bis in bie neueften Beiten, bem verfchiedenen Ctanbe ber Mubbilbung ber Phofiologie und Pathologie gemaß, aufgeftellt bat, boch ftimmen bie meiften Schriftfteller mit ber oben aufgestellten Deinung über bie innern Lebenbverbaltniffe bei ben perfchiebenen Berioben bes Branbes überein. Schon Galen fpricht fich auf biefe 2Beife baruber aus und mebre ber altern Schriftsteller unter ben Deuern. namentlich Bernftein, Langenbed, Chelius folgen ibm. Doch baben auch einige Arste (am bestimmte-ften Raumann) ben bochften Grab ber Entjundung, welcher bem Ginten ber Araftauferungen vorausgebt, beifen und bas gangliche Abfterben eines Theiles, falten Brand genant; ober wie Thomfon eine eigne gangras nofe Entgundung angenommen, welde bem Branbe vorausgeben foll. Allein bei biefer Unnahme fehlt bas Mittelglieb, ber Buftanb, in welchem bie Lebenethatigfeiteauferungen icon gefunten, aber noch nicht gan; vernichtet find; auch ift es besmegen nicht gwedmaßig, ben bochften Grab ber Entjundung mit einem eignen Ramen ju bezeichnen, ba in ber natur ber Krantbeit eine mes fentliche Beranberung noch nicht vorgegangen ift und ber Beilplan auch im Gangen berfelbe bleibt, nur mit noch mehr Kraft zu verfolgen ift. - Einige Schriftfeller nennen ben Brand, welcher nur die Saut, ober boch oberflachs lich liegende Theile gerftort, Gangraena, und ben tiefer eindringenden Sphacelus. (Delpech, Richerand, Boper in ihren befannten Sandbuchern ber Chirurgie.) Uber Die innerften Berbaltniffe bes Organismus, welche bas hervortreten bes Branbes bedingen, und bie vers fcbiebenen Mobififationen beffelben bewirfen, berefcht noch viel Dunfelheit, und biefes bemt auch bas Muffinden einer gang naturgemaffen Eintheilung. Mule bis jest aufgestellten Unordnungen ber verfchiedenen Arten biefer Grantbeit bezieben fich baber auf ihre Entwidelungeweife, gewiffe Eigenthumlichfeiten in bem Berlaufe, gu-fallige Erscheinungen und außere Urfachen. Sieber geboren folgende Eintheilungen, Die allgemeineren Beis fall erhalten baben. 1) Brand, welcher auf eine Entjuns bung folgt, 2) Brand, welchem tein entjundlicher Buftand vorausgegangen ift. Diefe Gintbeilung ift mit einer wedmafigen Ordnung ber Unterabtheilungen bie nutlidifte fur bie Praris, und wir werben fie baber vorzuge lich beachten. - Meuter Br., ber einen fcnellen, chros nifcher Br., ber einen langfamen Berlauf bat. Jener ents ftebt gewöhnlich mit, Diefer obne Entjundung. - 3biopas thifd er Br., wenn berfelbe burd, ortlid einwirfenbe Urs fachen entftanben ift; conftitutioneller Br., wenn er Die Folge eines franthaften Buftandes ift. - 1. Feuchter Bront, gangraena humida, exulceratio gangraenosa, verschmarende Auffaugung, wenn die brandigen Theile mit viel Fluffigfeiten burchbrungen find, eine betrachtliche Quantitat von ichlechtem Giter und brandiger Jauche fich ergieft; biefes ift gewohnlich ber gall bei bem Branbe,

<sup>††) 6. —</sup> um in obiger Beziebung nur bei Meffern zu ernoten — bie Munalen ber Gerft- und Dagsbunde, 1915. Sb. 11.
(IV.) 5cft. 2. Ole Stilchferf zir bos Gerft- und Dagsburch in
Batern, bereussage b. M. er ger. Dabeg. IV. 1816. 5cft. 4. St.
23 ff. 6. 3. Die self & Nomment in Dagsburch in
5cft. St. 125 ft. u. 150 ft. entick ber Gwechtenner, v. Dr. 3.
B. Rusy, 126 ft. 5. Sb.

meldee nach Entranbungen entfleht. 2. Trodinge Beand, es fonbert fich feine Brandjauche ab, Die Ibeile merben nicht faftvoller, fonbern fchrumpfen und trodnen nach und nach jufammen, fie merben afchgrau, fcmart, ober nehmen eine tobtenblaffe, weiße Barbe an; Queenap befchreibt ben Brand von Diefer Farbe ale eine eigene Urt (a. m. a. D. G. 377.) Der trodne Brant tritt gemeiniglich ohne, ober boch ohne beftige Entjundung ein und fein Berlauf wird babee unter ber meiten Sauptabs theilung befdrieben merben. Die Gintbeilung in feuchten und trodnen Brand ift übrigene nicht febr wichtig, nur Die Form, in welcher einige Beilmittel angumenten fint, fann burch biefelbe mobificiet werben. - D'halloran und Rirfland befdreiben ben trodnen Brand unter bem Ramen Sphacelus, und Ihom fon nimt bie ibiopas thifde, dronifche, trodne Gangran fur eine Mrt, und ftellt ben Sphacelus, welcher berfelben folgt, bem Sphacolus, welchem eine acute Entjundung vorausgeht, gegenüber. In biefer Bedeutung genommen, bat fener Unterfdieb allerbings Bichtigfeit, allein bie Begeiche nung ift fur jenen frantbaften Buftand nicht aut gemablt, weil trodnem Brand auch Entiundung vorausgeben fann. - Unter Gangran und Sphacelus verftebt man nur ben Brand, welcher Die weichen Theile befallt, ben Brand ber Knochen nent man gemeiniglich nue Nocrosis.

Rach biefer, wie es mir icheint jum leichtern Berfteben ber Schriftselte nothwendigen Auseinanberfebung ber verichiebenen Bebeutung, in welcher jene Aunflausbruch genommen werben, geben wir fort jur genauern Beichreis

bung ber Arten bes Branbes.

I. Bon bem Branbe, welcher burch Entjundungen berbeigeführt wirb. Die erfte Beriobe bes Branbes, ber beife Brand, Gangean, Gangraena ober Mortificatio incipiens, gibt fich burch folgenbe Sumptome ju erfennen: Schwerz und bige mintern fich, bie Farbe ber Entiundungegefchwulft wird buntelblau und braunroth und verbreitet fich mehr uber bie benachbarten Theile. Die Befdmulft wird weich, gibt bem Drude leicht nach, behnt fich mehr aus, und wird nicht felten in bem Umsfange beematos. Die Oberhaut trent fich von ber Cutis, es bilben fich Blafen (Branbblafen), bie eine gelbliche ober rothliche Bluffigfeit enthalten, bee Bieberguftand andert feinen Charafter und gebt in einen Fieberguftand mit Schwache ber Lebensthatigteitsdufferung, fpater in ein nervofis ober nervos-fauliges Fieber über. Der Dulb wird flein, fowach, Die Rrafte finten im Mugemeinen, Die Bunge wird weiß ober weifigelblich belegt, Die Barme ber Saut wird brennend, Die Unrube balt an, es gefell fich aber noch Riebergeschlagenheit, Teaurigfeit, Muthlofigleit bingu. — In biefem Bustande, in welchem bie Lebensthatigfeit gwar icon bedeutend gesunten, aber bod nech nicht gang erlofden ift, fann man noch hoffen, bas ergriffene Glieb, wenn auch nicht gang, bod jum Theil ju erhalten, inbem man bie Lebensthatigfeit ju erbeben, und eine active Entjunbung berbeiguführen fucht. Bei biefem gludlichen Musgange wird ber leibenbe Theil wieber marmer, Die buntle Rothe verminbert fich allmalig und geht in ein lichtes Roth über, Die Gefchwulft wird gefpannter, ber Strante empfindet wieber flechenbe

Schmergen in ber Gefchwulft und bieweilen enbigt fich bann noch die Entjundung mit guter Giterung, obne baß Sphacelus erfolgt. Ofter aber gefchieht es, baf einige fleinere Theile bes von ber Bangran ergriffenen Bebilbes burch ben Sphacelus verloren geben, ber groffere Ibeil aber nach mafiger Giterung erhalten wirb. Birb aber Diefer ermunfchte Bred nicht erreicht, fo folgt die gweite Periode jener Rrantheit, ber eigentliche Brant, ber falte Brand, Sphacelus, Mortificatio. Die Muferung ber Lebensthatigfeit und auch bie innern Bedingungen berfelben erloften in ber gangen Entjundungsgefcwulft, ober in einem Theile berfelben. Das fphacelofe Gebilbe wird gefühllos, bebalt nur fo viel Barme als ibm von ben benachbarten Organen mitgetheilt wirb, bie Farbe wirb buntelblau, roth, afdigrau, fdmary, ober leichenartig weiß. Die Gemebe ber feften Theile merben murbe, leichtee gerreifbar, colliquebeiren, die Fluffigfeiten, welche in einer ber Gaulnif fich nabernben Difchung ausgefchieben werben, ober Luft, die fich ju entwideln begint, vermehren Die Gefdmulft (emphyfematifchet Brand). Dfinet fich Die Gefchwulft von felbft, ober wird fie burch Ginfcnitte geoffnet, fo ergießt fich eine übelriechenbe, braun ober blaurothe, bieweilen abenbe Jauche, ber gange Theil verbreitet einen ubeln , bem Beande eigenen Geruch. Diefe Ericeinungen bezeichnen ben feuchten talten Branb. Sphacelus humidus, wie er gewohnlich nach Entjunbungen folgt. Die Beiden bes trodnen falten Branbes, melder nach Entjundungen mit fdmacher Reaction ober ohne Entjundung eintritt, werbe id unten in ber gweiten Abtheilung befchreiben. - Das Fieber richtet fich nach ber groffern ober geringern Theilnahme bes gangen Drs ganiemus an bem ortlichen Leiben, und geht entweber als gelinderes Fieber mit allgemeinem Comadeguftanb fort, ober nimt ben nervofen ober nervos fauligen Charafter an. In Diefem Buffande ift ein vierfacher Musgang moglich: 1. bas Organ, welches vom Sphacelus ergriffen wirb, ift jur Fortbauer bes Lebens fo nothwendig, baff es ben allgemeinen Sob balb nach fich giebt; 2) bas Bieber fleigt fonell ju einem boben Grabe und fubrt ben Sob berbei; 3) ber Brand verbreitet fich weiter und erfcopft bie Rrafte: 4) ber Brand ftebt ftill, bas Cobacelofe wird abgefonbert, bas Fiebee maffigt fich und Genefung erfolgt. Diefer gludliche Musgang ift um fo mebe ju boffen, je mehr fich ber Brand nur auf die Saut bes fchrantt und von ebeln, jur Fortbauer bes Lebens unnm-ganglich erfoberlichen, Organen entfernt ift. - Die Seilfraft ber Ratue tritt nun felbft als Befchuterin bes Lebene bes Organismus bervoe, indem fie bas Abgeftorbene vom Lebenden trennt, und bie Bernarbung ber eiternden Rlache bis an Die Grante bes Lebenben berbeis

ber Grange bes Lebenben eine neue, aber nicht mehr von jenen verberblichen Urfachen bedingte Entjundung, Die fich burch einen Streif von lebhaft rother Farbe ju ertennen gibt und die Granglinie swiften bem Tobten und Lebens ben bezeichnet. Diefe neue Entjundung geht im gunftis gen gall in eine maffige gute Citerung uber, unter mels der fich auf ber Blace bes Lebenben Bleifdmariden, gute Granulationen bilben, bas Abgestorbene wird alle malig gang losgetrent, abgestoffen, und laft fich in gro-fern ober tleinern Studen wegnehmen. Denn bie Daffen, welche burch ben Brand gerftort und burch ben oben angegebenen Projef abgeftoffen werden, find von febr verschiedener Grofe, biemeilen werben nur fleine Ctuden abgefondert, bieweilen bringt aber ber Brand burch alle Gewebe eines Gliedes bindurch und es flirbt baffelbe bis auf ben Knochen ab. Dan follte glauben, baf bei biefem Borgange aus ben großen Gefafitammen, Die nothe wendig getrent werben muffen , beftige, ja tobtliche Blutungen eintreten murben. Allein Diefes ift nicht immer ber gall, benn auch bier tritt bie beilenbe und fchubenbe Rraft ber Ratur ein. Es lehrt Die Erfahrung, baf bie großen Gefäßftamme feltener und fpater als anbere Theile, von bem falten Branbe ergriffen merben; baburch gewint bie abhafive Entjundung, welche in ben Enben ber Ges fafitamme an ber Grange bes Lebenben fich entwidelt bat, Beit, um bie Gefaftmanbe mit einander ju vereinigen, wie biefes 3 ones ')rudfichtlich ber Berfcbliefung ber groferen Gefafitamme im Magemeinen fo fcon befchrieben und burch Berfuche in Begiebung auf Die burchfcnittenen und unterbundenen Arterien erlautert bat. Gine Unficht, welche auch andere Bunbarste ber Ratur gemaß gefunden baben. (Ihom fon, Langenbed. Dt. vgl. auch meine Berfuche, Die ich in ber Camlung einiger Abbandl. über Die Pulbabergefdmulfte, Burich 1822, G. 121., befchries ben babe.) Chemals folgte man Petit's Deinung, baß Die Berichliefung ber großen Gefäfftamme nur burch eis nen Blutpfropf erfolge, welchen er und andere Bunds argte (Quesnay und D'halloran) in benfelben gefunden baben, andere aber vermiften. Diefe Berfchies benbeit bes Befundes in ben Leichnamen und bie barauf gegrundeten verfdiebenen Deinungen, maren aber lebis glich in ber Beriode bes Projeffes begrundet, ju welcher man bie Unterfuchung vorgenommen bat. Denn bie oben ermahnten Berfuche beweifen, baff in ber erften Periobe bes Berfchliefjungsprozeffes fich allerdings ein Blutpfropf bilbet (gleichsam eine interimiflifde Berichliefung), mel-der aber, fo wie die abhafive Entjundung ihren Swed erreicht und die Berfchliefjung ber Gefagenden bewirft bat, wieder aufgeloft wird, fo bag man bas Gefaft ein Ctud weit in eine banbartige Daffe verwandelt, ober Die 2Bande beffelben nur an bem außerften Enbe mit einander vers machfen findet.

Bisher haben wir die Erscheinungen bes Branbes bei einer geschloffenen Entundungsgeschwulf betrachtet, befallt ber Brand Bunden oder Geschwule, so ift woar ber Berlauf dem Westentlichen nach gleich, ale lein et seigen fich boch einige eigenthamsiche Erscheinungen. Die Bunnflicken werten livid, belücken von eine bei belücken bedeut der bei bei belücken bet fichmung gelbichen Schliem betecht, ef sohnet fich eine bel riechene tothe liche Bauche ab; waren sie sich ein Belichwiren, der Beite bei der Belichwiren, der Beite bei Beite Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite beite Beite bei der Beite bei der bei der bei der beite beite bei der beite bei der beite beite bei der beite bei der beite beite beite beite bei der beite beite Blieferen fo lange fort, die dem Branke Linkelt geston wird und fich der oder bestönieren Broeff, der um Aufbelüng und pur Erzugung guten Eiterb und guter Granulation gegengten Etalwungsgulfand, eintritt.

Mis eigene Arten bes Branbes, ber nach Entjunbuns

gen entfleht, find ju betrachten:

1. Der Brand ber guffiebe, ben Pott guerft genauer befdrieben bat, eine Mrt bes Bufgebebranbs alter Leute, ber fcmarge Ried an ben Rufen (Melasma, gangraena senilis.) Es jeigt fich gewohnlich ein afche grauer ober fcmarger Bled, anfanglid an ber Rufgebe. Die Oberbaut lofet fich ab, Die Saut erfdeint querft buns telroth, wird nach und nach blaulich roth, endlich fcmari. Gefdwulft feblt gam, ober ift boch nur unbetrachtlich. Bor bem Gintritte Diefes Branbes fpurt ber Grante bige weilen eine unangenehme Empfindung in ben Chenfeln ober Rufen und einen pridelnben Gomers an ber Stelle. mo fich ber Brand entwickelt, mabrend bes Berlaufes find bie Gdmergen nur gering ober feblen gang. Der Theil ftirbt unter biefen Bufallen ab, ohne bag eine befs tige Entjundung vorausgeht, aber gang ohne entjundlis den Buftand fcheint biefer Brand boch nicht eingutreten, es gebort berfelbe ju ben Gallen, in welchen bie entjunds liche Reaction megen Dangels an Rraft nur fdmach ift und von benen ich fogleich fprechen werbe. Berbreitet fich ber Brand weiter, fo fcmellen bie Gebilbe im Umfange bes Lobten auf, es jeigen fich fdmarge Fleden, Die Saut wird etwas gerothet, worauf bann bie Bufalle, wie bei bem erften Gintreten bes Branbes aufeinander folgen. Gemeiniglich fangt Die Rrantheit an ber innern Geite ober bem erften Gliebe einer ber fleinen Beben an und verbreitet fid von einer Bebe auf Die andere, bann fofort über ben Buß und ju bem Schenfel. In ben meiften Galten macht biefe Rrantbeit nur langfame Fortfdritte, flebt einige Beit gang fiill und bricht bann von Reuem bervor; fo fann fie Jabre lang bauern.

2) Die de dertige Puftel oder Blatter (Putatte muligan) dieß Kranfheit begin mit einer schwase em Blatter, die an verschieden Theilen des Steperse entlichen som, und wedig sig in einem mit einem weise ken Nand umgebenen Brandssorf verwandelt, der sich sinnel nach alle Nichtungen verbreitet. Im Umtreite ers beträchtlichen den Bichtungen verbreitet im Umtreite ers beträchtlichen Imfang einnimt. Whomboumg des Branbigen vurch die Kräfte der Natur erfolgt sieten, dem das nervebefaulig sieder, folge iried tief einzeifenden Leie den des gannen Organismus, siedert bisweilen sien der weiten vohr beitten Sag nach dem Ausbewiche der Kranfebeit. Zie jahlteicher siene Pustella herroorfommen und je

<sup>1)</sup> Jones Abhandt. über ben Projeft, ben bie Ratur einichligt, Blutungen aus jerichnittenen Arterien ju fillen, a, b. C. v. Spangenberg. 1813.

236

naber an ebeln Organen, befto fcneller erfolgt ber Tob. - La (fus') und Barren ') haben biefe Strantbeit gut befdrieben. Die fibirifche Brandbeule, Die blaue Blatter. welche in Eftbland endemifch berricht 4), und bie fcmarge Blatter, welche nach ber Unftedung von Bieb, meldes von dem Dilibrande ergriffen ift, entftebt 1), find bochft mahricheinlich bem Befentlichen nach gleiche Rrants beiten.

3) Sospitalbrand, Gangraena nosocomialis, pourriture d'hopital, ein Brand, ber fich gemeinis glich in überfullten ober ungefund liegenden Spitalern gu Bunben grfellt ober burch Anftedung mitgetheilt wird. Es bat biefe Mrt bes Branbes einen gang eigenthumlis den Berlauf und geichnet fich befondere burch ben weifilis den Golrim aus, ber bei bem Musbruche ber Strantbeit Die 2Bunbflachen bebedt, und ferner burch bie fcnelle Bermanblung ber eigenthumlichen Gewebe aller Gebilbe in eine pulpofe, grau weißliche Daffe. Der Berlauf ift im Magemeinen folgender: Der Strante empfindet vermehrte Comergen in ber Bunbe, Die Ranber entgunden fich, die Eiterung nimt ab, wird fcblecht, ferde jauchig. Die Oberflache ber 2Bunbe wird mit einem weißlichen Schleime bedrat, ber fich in eine weiße graue balbburchs fichtige Dembran verwandelt , Die mit ben tiefer liegens ben Geweben bes franten Gliebes feft jufammen bangt und fich nicht lostrennen laft. Die Wundrander fcmels len obematos ober emphyfrmatos an, und werden immer fdmerghafter, fie merfen fich um und merben fdmari. Es ergießt fich ein afchgrauer, flebriger, febr übelriechenbee Eiter. Bieweilen verbreitet fich ber Brand, befonbere in bem Bellftoffe, bann entfteben swifden ben Dlutteln, welche noch verschont find, tiefe Boblen, boch bleiben Diefe Bebilbe beim Fortfdreiten ber Grantbeit nicht gans frei und zuweilen werben alle Theile bis auf ben Sinos den und endlich auch biefer jerftort. Coon mabrent bes Berlaufes ber Grantbeit arben einzele branbige Studen von duntefrother Farbe und weicher Confifteng ab. Gomersen, Blutungen und febr reichliche Giterung ericopfen bie Rranten, welche überbies an großer Unrube, Mngft, Schmergen in ber Dagengegenb, Reigung jum Erbres den, Appetitlofigfeit, Berftopfung und Fieber leiben, mels des endlich einen nervolen ober nervos-fauligen Charafter

Des Branbes vom Durchliegen (Decubitus). von Erfrierung, ber Rriebelfrantheit (Necrosis ustilaginosa), und von Berbrennung, wird unter ben besondern Artifeln über biefe franthaften Buftanbe ges bacht merben.

Gangran und Sphacelus fonnen in Folge ber beis ben Sauptauferungen ber Entjundungen, ber activen, ftbenifden fowol, ale ber paffiven, atonifden, aftbes nifchen, eintreten. Reigt fich eine active Entjunbung gur Bangran bin , fo fleigen Sibe und Schmerg immer bober, jene wird brennend, biefer beftig fpannend, ftechend, bie Gefdwulft nimt ju, wird ftart gefpant, prall, bart troffen, bie Rarbe wird febr buntelroth. Es zeigt fich gar fein Stillftand, feine Reigung jur Bertheilung ober jur Giterung. Bugleich vermehrt fich auch bas Mugemeinleiben, bas Fieber wird heftiger, Unrube und Ungft erreichen einen boben Grab. Diefes ift ber Buftant, ben einige Gdriftsteller (Daumann, Raimann .) u. f. m.) beifen Brand, Gangran nennen, welcher oben, wie ich fcon bemrette, nur als ber bochfte Grab ber Ents sundung angeseben merben fann , in meldem fie auf bem Wenbevuntt jum Ubergang in ben Buftanb, welchen wir Gangran, Mortificatio incipiens genant baben, ober in Bertheilung, ober in Eiterung. Nicht immer tritt aber jener lebhafte Grad ber Entjundung hervor, ebe Brand erfolgt. Bei Dienfden, Die burd Musidymeifungen, Rrants beit, Blutverluft ober Alter gefdywacht find, beren Conftitution burch Doecrafie gerruttet ift, wird ein geringerer Grab ber Entjundung fcon relativ ju ftarf fenn und bas Leben in einem Theile vernichten tonnen. Diefes fcheint auch oftere ber Gall ju fenn, wenn ber Brand burch Drud berbeigeführt wirb, bie Stodung bes Rerven- und Bluteinfluffes laft eine fraftige Regetion gu Stanbe tommen. Dande Chablidfeiten find von ber Mrt, baf fie eine Entmifdung leicht berbeiführen (g. B. Contagien), andere wirten fo beftig ein, baf fie fdinell tobten und Die Periode ber bochften Steigerung ber Entgunbung faum bemerfbar vorüber eilt (j. B. Berbrennungen).

2Benn bie Gangran aufeinevaffive aft be nifde Entiunbung folgt, fo feblen auch iene fturmifden Ente bungejufalle, es mangelt biegu bie erfoberliche binlanglich fraftige Reaction. Der Theil wird allmalia blauroth, livib. Die Gefchwulft fintt ein , Die 2Barme verminbert fich, ber Strante bat meniger Empfindung in bemfelben, vielmebe ein Gefühl von Laubbeit, in Bunben und Gefchmaren nimt ber Giter Die icon mehrmal bemerfte jauchige Bes fchaffenbeit an und ben weißfarbigen Ubergug. 2Bird burch ben fraftiger reigenben Beilplan nicht wieber mehr Thatige feit in die franten Gebilbe gebracht , fo tritt ber Sphacelus ein. Go feben wir unter anbern bie Gangran bei und nach Rervenfiebern, beim Georbut, bem Morbus maculosus haemorrhagicus, atonifder Gidt, von ftarten Quete foungen, Berreifungen und Ergiefjungen von Blut, 20me pbe und Musicheibungeftoffen , unterbrudter Reinigung Dieber gebort auch ber von Jeanro i befdriebene Brand 1) und be la Depronie's veriobifder Brand vom au reiche lichen Genuß bes Beines ").

II. Bon bem Brande, welcher nicht in gol ge einer Entjundung ericheint. Es fehlt bier bas Stadium, welches man (Neumann u. f. w.) beifen Brand genant hat und es tritt fogleich bie Gangran in bem von und angenommenen Ginn ein. Die fius Berung ber Lebensthatigfeit wird ohne Reaction, fcnell ober langfam, partiell vernichtet. Ginige Schriftsteller find gwar ber Deinung, bag mabricheinlich eine, wenn gleich

<sup>6)</sup> Sanbb. ber fper. medic. Pathol u. Eherapie, 2. Muft. 1828. S., 275. 7) Schreeter Collect. med. T. 5. S. 238. 8) Sur inse espèce particulière de gangr. in ber Hist, de l'Acad, roy, de Se, 9) Queénan S. 376.



<sup>2)</sup> Patholog, chirurg, T. I. Per. 1809.

3) Mém. de chirurg, milit. T. I. p. 52.

4) Rinne de pastala livida, morbe fixtosia endemico. Dorpat. 1809. Erb mon ni Ber tie blace Blatter, in tre siridenție țiu Roure und Adillente, ber dauge, une îm Peri, ber die. men. Atab., in Dreten II. Pol. 65.

44.

5) Kaufe in Apitlande Buern, ber pete, belil. 5.

5. 46.

5. 33. 26 punctir cheatel, 2. 46.

5. 35. 26 punctir cheatel, 2. 46.

5. 36. 26 punctir cheatel, 2. 46.

5. 37. 26 punctir cheatel, 2. 46.

5. 38. 26 punctir cheatel, 2. 46.

5. 38. 26 punctir cheatel, 2. 46.

5. 48. 26 brand.

fcmache und fury bauernbe Entjundung bem Sphacelus jebesmal vorausgehe (Thomfon, Langenbed); allein marum follte nicht ein plobliches ober langfames Ginten und endlich ein Berlofchen ber gur Mußerung ber Lebensthas tigfeit erfoderlichen Bebingungen erfolgen tonnen, auch obne baf eine Gegenwirfung ber Seilfraft ber Ratur ober ber Bilbungethatigfeit in Entjundung bervorgutreten vers moge? Go fintt ja bei jungen erfcopften Dienfchen und bei abgelebten Greifen Die Lebensthatigfeit endlich im 218s gemeinen fo weit, baf ohne 2Babrnehmung eines ents gundlichen Buftanbes ber Lob erfolgt, fo tonnen burch Quetfdungen und Berreiffungen fo viele Gefafe und Dervenafte vernichtet merben, baf bie binlangliche Ernabrung eines Theiles gar nicht mehr erfolgen tann; auf abnliche Beife tonnen mol auch manche Gifte mirten und eine fo fchnelle Berfetung ber Difchung (ale ber einen Bebins gung jur Muferung bee Lebens) bemirten, baf bas Leben rafd vernichtet wirb. Es gebort bieber auch ber Buftand, ben man Putresceng genant bat 10). Dur bute man fich, ben entjundlichen Buftand, welcher im Umfange bes gangranofen ober fpbacelofen Theiles neu entftebt, auf ben brandigen Theil felbit auszubebnen.

2Bo aber bie Gangran auf biefe Urt ausbricht, ba geigen fid) folgende Bufalle: ber Grante bat bieweilen eis nine Beit vorber ein Gefühl von Ameifenfriechen und von Schwere in bem Theile, welcher ergriffen wird, Gefühl und Barme minbern fich allmalig ober geben ploplich perforen, ber Rrante bemerft Saubbeit an bem franten Theil, Diefer wird blaffer, es entfteben fcmarge Bleden auf bemfelben, ober ift es ein von ber Saut entblofter Theil, fo wird er gang mibfarbig und es erfolgt nach und nach ober fchnell bas vollftanbige Abfterben, ber Cphaces lus, falte Brand, beffelben. Hun wird Die Saut gant misfarbig, afchgrau, fcmary ober leichenartig weiß. Unfang bat bas frante Gebilbe noch bie ibm gewohnlich aufommende Weichbeit und Rulle von Gaften, balb trod's net baffelbe aber gufammen, fdrumpft ein, wird gang les bezartig und bart.

Der Sphacelus ift von bem bett ichen Scheintob (Asphysia localis) ju unterfchieben. In biefem Gustanbe feht auch ber Buls, das Gefühl, die Wärme, und das Vermögen zu Swegung, altein es find noch immer alle innern Bedingungen jur Aufgeung bes Lebens vorhanden, die beim Hobacelus schon vernichtet fins, und es treten in der Nache bed Theils nicht die Erfcheinungen der Eelfbisiff ber Valuer ein, durch welch eie das Abgestevene abzulfoffen sucht, ohne daß sich jener frankbafte Juffand weiter verkreitet. (Mick eran du mid Bo v. er haben in ihren befannten Honbüdsern der Bundargneilunft, auf bie gehörige Beadsung seh Interfchie beb biefer beihen Krantbeiten zuerst aufmertsam gemacht, Mr. f. auch ben Mrt. Scheinstod.)

Das Befen bes Brantes besteht in einer betlichen Berminderung und bem endlichen Erlofchen ber innern Bedingungen bes Lebens; Die innern Berbaltniffe und

Storungen, durch welche diefer Buftand berbeigeführt wied, find aber nach ben veranlaffenden Ursachen fehr verschiedet und ichwer gang ju ergrunden:

1. Bei bem Branbe nach Entjunbungen ift burch bie abfolut ober relatio ju bem Straftesuftanb bes Stranten ju beftige Mufregung bas Wechfelverhaltnif bes Dervens und Gefaffoftem . Einfluffes auf ben leibens ben Theil erichopft morben. Die Ericopfung icheint bier von ben Rerven aussugeben. Mufboren bes Gdymerges, Berluft bes Gefühle, Minberung und Erlofden ber 2Barmeerzeugung find Die erften Comptome bes Branbes, bie mit bem Rervenleben fo genau gufammenbangen. Ubergeugt bin ich aber auch, bag jur Entwidelung bies fer Strantbeit primare ober feeundare franthafte Dlifduns gen ber affigirten Gebilbe vorzuglich viel beitragen. Das ber bieponiren jum Brand und ju Entjundungen, Die leicht in Brand übergeben (j. B. Rarbuntel): ber Genug febr nahrhafter, fetter Bleifchfpeifen, Die Bemurge, vies le ftart geiftige Getrante, weichliche Lebenbart, Mubs fdmeifungen, folechte verborbene Luft und Rabrungemittel (hospitalbrand). Daber fubren manche Gifte fo uns aufhaltfam ben Brand berbei.

Beranlaffen be Urfachen find alle Einwirfuns gen, welche eine Entjundung ju einem abfolut ober relas tiv gu boben Grad fteigern tonnen. Diefe ortlich wir fenben Chablichfeiten tonnen aber in einem in bem Drs ganismus ichon ausgebildeten franthaften Buftand ges grundet fenn, ober von aufen ber einbringen. Bu jenen conftitutionellen Leiben geboren bie metaftatifchen Entjundungen von Poden, Charlachfiebern, topbofen Riebern , gaftrifden Strantbeiten (eine baufige Urfache bes Brandes), und mehre Doberafien, vorzüglich Gicht und Scorbut. - Bu ben Urfachen, welche von auffen einwirs fen, geboren fcarfe, abende, giftige Gubftangen, ber Bif giftiger Thiere, t. B. ber Brillen- und Stapperfclange, alles mas febr betrachtliche Berlebungen, Quetfcungen und Berreiffungen bemirten fann, baber bie Gdufmuns ben, Berbrennungen, Erfrierungen. 2Benn man Die Ents gundungen mit fart reisenden Mitteln behandelt ober nicht bei Beiten und binlanglich fraftig antipblogiftifc verfabrt, fo tann burch Could bes Beilverfahrens eine einfache Entjundung sum Brand gefteigert werden. Dlanche Mrs ten ber Entjundungen find aber fo febr baju geneigt, in Brand überzugeben, baf man ibn faum gang verbuten fann. Dabin geboren ber Rarbuntel, Die bobartige Duftel, Die Entjundung, welche burch bas Contagium bes Sobpitalbrandes ober burch Ergiefung ererementitieller Stoffe erregt worben ift.

Sum Brand ohne vorgangige lebbafte Reaction find bie Entigndungen vorgiglich geneigt, welche beim Scrobut, bem Morbus haemornhagiens, bem Baulfieber, ber Peft, ber Waffersucht entitchen, alle sogenannte böbartige Entignbungen. Berner die Entignbungen von ju festem Berbande und vom Durchliegen.

Die bebartige Puffel entflett wol am baufigfen burch ein Contagium, welchte fich in Thieren entwielelt, die vom Milibrande befallen find. Doch ill es wol wolgisch, baff fich eine abnilde Krantfeit auch in bem Merschen vom Ankedung entwiellen fann, wie biefeb bei

<sup>10)</sup> B. B. Putreeteng ber Gebarmutter, Boer Abhanbl. und Berfuche jur Begrindung einer neuen und naturgenichten Geburesbiffe. 2. Aufl. S. 1822. 3erg Schriften jur Befotberung ber Rennif ber Weitbes. U. Bb. 1818. S. 1.)



ber in Efibland enbemifchen blauen Blatter ber Rall su fepn icheint.

Der hospitalbrand entwidelt fich bei ben Bermunbeten, welche fich unter ungunftigen Umftanben in Spitalern ober Gefangniffen befinden , wenn diefe eine ungefunde Lage haben, Die Luft in benfelben verborben ift, viele Denfchen gufammengebrangt werben, Die gebos rige Reinlichfeit vernachläffigt wirb, auch wol fruber icon fcblechte Rabrungemittel genoffen murben. Unter folden Einftuffen bilbet fich in ben Wunden ein Contagium, meldes biefelbe Rrantbeit in antern Bermunteten berporbringen fann. Berbanbftude ober Inftrumente, Die mit ber Jauche aus ben brandigen Gefchmuren verunreinigt find, auch felbft Berbandftude, Die einer mit bem Contagio erfullten Luft einige Beit ausgesett maren, follen bie Strantheit fortpflangen tonnen. Die Unftedunges fabigfeit wird burch eine eigene Sorperconftitution erbobt ober permindert. Sorperfdymade, Fieber, Leiben ber Ber-Dauungeorgane, traurige Gemutheftimmung, begunftis gen bie Unftedung, entgegengefette Berbaltniffe fonnen fie verbuten.

Der Brand an ben Fußzeben, ben Vott guert genub efchrieben bet, dem baliges bei Manner als bei grauen vor, Gichtrante, lachtliche Menthen, die bei frauen vor, Gichtrante, lachtliche Menthen, die weichlich und im Grung fiart nachtschree prifen und geitigter Gertränfe ummätig leben und Greife, find bemfels ben vogudglich ausgefetet. Man bat beite Krantbitt Gangraena senilis genant, sie befällt aber nicht allein Greife, sontern auch junge, gestündsdett Menthender.

Es fann aber ber Brand ohne Entainbung auch enteiben , nach Durtschungen best Watennurte, ber gierriftung großer Gefäß; und Nevenstämme ober dem flasten Durt auf biefelben, sie ausgebreiteten Durchjungen und Ermalmungen von Gefäß; und Nevensäten, flaste Einwirtung concentriete Säuren, dienden Schaffen Schrein fcharfen Giftern, beräcklichen Schuffwunden.

Es gibt fein Errobe, welche nicht brandig werben behnte, manch bereichen geben aber diere und eicher und eicher anderer seiten der Stadt der Bereich ber Erne beiter unt eine ber Zenah über. Mit daufigiten entliebt der Zenah in der Gutis und dem Selfloß (als Erzsjesles angargenonum, auch bei tiefer gebender Entündung tritt ber Souttenah feinber und nicht felten allein beroef).

dann folgen bit Schleimbaute (4. B. Anging rongradnoa), die Brichfecktschrig, noch Betefenngen die Schnenschieder, Sonovialhäute und Finger. Länger widerfleben bem Brande die ferbien Jahret, die Specialkrüffen, Zeber, Will, Songabererüffen, das berg, die Ungen, das him (gemeinsisch erteilt, das berg, die Ungen, das him (gemeinsisch erteilt der bei heftigen Angidnungen ber beit ulekt genannten Dragan ber Lob früher ein, als es zum Prande fommen fann), vorziglich lang widersteben bem Brande Utterien und Rerven.

Der Brand gebort ju ben gefahrlichften Rrantheiten, bie bas Leben bes gangen Organismus ober boch eines Theils beffelben gu vernichten broben. Bei bem Buftanbe, ben wir beifen Brand, Gangran genant baben, ift noch nicht alle hoffnung verloren, felbft bas Bange, ober boch ben größten Theil bes ergriffenen Gebilbes ju ete balten. Beim Gobacelus ober talten Branbe ift biefes aber immer verloren und man muß nur trachten, bem Brande jo bald ale moglich Granien ju feben und bas Reben bes Rranten ju erhalten. Die Grofe ber Gefahr bangt von ber Biditigfeit bes Organes ab, meldes felbit ergriffen ift ober in beffen Dabe ber Brand fich verbreis tet, und von ber Liefe, in melder er die Gemebe gerftoret. 3ft bas von bem Brande ergriffene Organ wichtig, jur Fortbauer bes Lebens nothwendig, fo fann ber Brand fcnell tobtlich werben. Minder gefahrlich ift ber Brand, wenn er einen Theil ber Gliebmafen und nur Die Saut befallt, als wenn er im Umfange ber Brufte, Unterleibes ober Sirnboble feinen Gib auffchlagt und bis gu ben Dustein bringt. In Diefem Falle geht ein Theil ber Gliebmaffen gemeiniglich gang verloren. Befferung erfolgt unter bem ploblichen ober langfamen Rachlaffen bes Mile gemeinleibens, verbunden mit Berbefferung bes briliden albeis, fo wie oben bie Rudbilbung ber Gangran gu eis ner maffigen Entjundung und die Abftoffung bes fobace lofen Theils befchrieben worben ift.

Die Seilmeithode richtet fich nach der Art, dem Brade und den Ilefacien der Krantbett, ibren Complicationen und dem Ficker, welchte fich bingugefelt, oder schon verausgegangen filt. Dei einer jeden Art des Brandes bleibe es Lauptregel, die Urfachen sorgistlig gu erforschen und beum ehr beit die helbe die Brandes bleibe es Lauptregel, die Urfachen sorgistlig gu erforschen und beum ehr die die fichnell als möglich zu entfernen, oder zu mäsigen, weder im den bei per berücksigen bat, wos den der die bei man des gu berückflichtigen bat, wos den der die



Urfachen bes Brandes gefagt worben ift. - Rent man ben bochften Grad ber Entgunbung ober überhaupt ben Bendepuntt ber Entjundung, auf welchem fie in Brand, nach unferer Bestimmung, überzugeben brobt, Brand (Raumann, Raimann u. U.), ober gangranofe Entjun-bung (wie Thomson), bann ift allerdings ber antiphlogiftifche Beilplan nach bem Grabe ber Entgunbung burchs aus erfoberlich und bie rein vegetabilifche Diat, wie fie Thomfon fo gut vorfdreibt , gewif gang vorzuglich mirts fam. Diefes ift bie Periode ber Entjundung , wo ber Urgt burch gwedmaßiges Einwirfen ben Brand verhuten und bas Leben bes Rranten in manden gallen retten fann. Der Mrst muß icon beim Gintritt einer Entung bung alle Berhaltniffe genau ermagen, er muß miffen, welche Arten ber Entjundung, bei welchen Conftitutionen und nach welchen Urfachen fie leicht in Brand übergeben und bemnach bald alles auf bas forgfaltigfte entfernen und vermeiben, mas reigen und bie Entgunbung fleigern fann ober (bei ben fogenannten atonifden, aftbenifden Entjundungen) ben fcmachenben Beilplan in Beiten ma-Rigen , auf den Gebrauch von Mittelfalgen und vegetabilis fchen Cauern befchranten , ja felbft eine gelind reigenbe

Beilmethobe menigftens brtlich einschlagen.

3ft aber wirtlich fcon bie erfte Periode bes Brans Gangran, in bem oben angegebenen Ginn, ober beifer Brand eingetreten, bann muffen bie Inbicationen auf die Ginficht gegrundet werben , bag bie innern Des bingungen bes Lebens in bem franten Theil betrachtlich gefdwacht find , bem Erlofchen entgegengeben und auch bie vital-chemifche Difchung jur Auflofung fich binneige. - Dan bat vor Maem bie vielleicht ( befonbere bei bem fonftitutionellen Brand wol meiftens) noch fortbauernd wirfenden Urfachen ju berudfichtigen. Borguglich unterlaffe man nie , bie Berbaltniffe ber Unterleibsorgane at nau ju unterfuchen, benn man wird nicht felten in gaftrifden Leiben Die Urfachen ober meniaftens eine Complieation bes Branbes finben. Beigen fich Somptome gaftrifder Unreinigfeiten, fo muß man fie, fo wie es bie Rraft bes Rranten und bie Indifation gestatten, burch Brechmittel ober gelinde Abführungsmittel wegichaffen. Gest man ben Gebrauch ber Lehteren nur nicht ju lange fort, fo bat man fich vor ihrer fcmachenben Eigenichaft micht ju furchten. Der nun weiter nothige reigenbe, ftar fende Beilplan wird um fo beffer wirfen, wenn man bem Buftanb ber Organe verbeffert hat, burch welche fie einwirfen follen. Bei ber Unwendung biefer Beilmethobe vergeffe man aber nicht, welche Beilmittel mabrend ber Beriobe ber Entgundung angewendet worben find. 3ft furs juvor noch der fcmadende antiphlogistifche Seilplam in feinem gangen Umfange angewendet worden, fo mur-De man bas Leben vernichten, wenn man fogleich bie traftigften Reizmittel wollte folgen laffen, man fange baber mit bem gelindern an und fteige allmalig. Satte die porausgegangene atonifche, paffive Entjundung icon reis genbe Beilmittel erfobert, fo nust ber Bechfel mit abnlis chen Urineien und Die Steigerung in ber Kraft, nicht feli-ten ift es aber auch bier zwedmaßig, mit ben gelinbeften Reigmitteln anzufangen, bamit man bas fowache Leben nicht gang vernichte, fonbern allmalig wieber fleigere. — Much muß man fich baran erinnern, bag man in jenem

erften Rall noch nabe am Benbepuntt bes bochften Grabes ber Entjundung feht und baf burch ju reigende Bes banblung leicht wieber ein abnlicher Buftanb in ben benachbarten Theilen berbeigeführt werben fann. 2Bas nun Die Auswahl ber Mittel anbetrifft, fo paffen Die gelind bittern, aromatischen Mittel vorzüglich, Auftofungen von bittern Extraften in aromatifden 2Baffern mit verfüßten Cauren, jum Getrante Waffer mit Bein ober bem Elixir acido Halleri. - Die Chinarinde ift von einigen Schriftstellern ale ein fpecififches Mittel bei bem Branbe erhoben, von andern (Quesnay, Charp, Thom. fon) ale gang unnus perworfen worben. Die Babrbeit liegt gewiß auch bier in ber Mitte und Boper bat bie Unteige für ben Chinagebrauch am richtigften aufges faft, wenn er fagt: "Die China bat teinen unmit-telbaren Ginfluf auf bie Urfachen bes Branbes, fann aber als fraftig tonifches Mittel bie Fortidritte beffelben bemmen und bas Abftoffen bes Tobten unterftagen; faft unentbebrlich ift fie bann, wenn beim Branbe von innern Urfachen und wenn nach vorausgegangener beftiger Ents gundung ein Buftand betrachtlicher Schwadge eingetreten ift." Die Diat muß bem Beilplane entfprechen, boch ift nach meiner Erfahrung auch fur biefen Suftanb bie ves getabilifde Roft, magiger Genug ber Pflanien, ber Dis neralfauren und des Weines mit Baffer , medmafiger ale reichliche Bleifdnahrung; gute, fraftige Bleifchbrus ben, Gier u. bgl. nehme ich aus, biefe find febr jutraglich.

Sum brtlichen Gebrauch find marme Sataplasmen und Fomentationen von aromatifden Rrautern mit Rame pher, Rampherspiritus ober atherifchen Dlen angumenben. Muf Bunben und Gefchmure, Die in Gangran überges gangen find, legt man junachft Plumaceaur, Die mit aros matifchen und geiftigen Calben beftrichen find, wegu man bas Unguent, Basilic, mit Pulv, ober Tinet. Myrrh. Tinet. Aloes, Rampher, Rosmarin ober Terpentinol mablen fann; ift ber Theil weniger empfindlich, fo fann man iest icon bas Ol. Terebinth, ohne Bufat anwenden, barüber legt man bie obengenannten Rataplasmen ober Fomentationen. Dit biefen Mitteln fahrt man fo lange fort, bis fich bie Citerung gebeffert, und ber ichmutige Uberjug verloren bat. Bei manchen Arten von Entjunbungen, von benen bie Erfahrung gelehrt bat, baf fie leicht in Brand übergeben, 3. B. bei den Karbunfeln, ober wenn die Geschwulft mit einer beträchtlichen Quantitat ftodenber Gafte angefullt ift, bie Neigung gur Ent-mifchung baben, wie biefes bei bem conftitutionellen Brand, 1. B. vom Scorbute baufig vorfomt, find icon in biefer Periode Einschnitte, Scarificationen, nothwenbig. Diefelbe Beilmethobe ift mit ber oben fcon bemerts

ten Mobififation auch bei ber Gangran nach paffiver ober aftbenifder Entunbung anumenben.

3ft die Gangran in ben Ophacelus, ben falten Brand übergegangen, bann treten folgenbe Seile angeigen ein: 1. Beachtung bes conftitutionellen Berbalts niffes bes Organismus im Allgemeinen, ber noch forte wirfenben Urfachen, Complicationen und bes Fiebers; 2. Abfonderung des Abgeftorbenen burch Erregung einer mafigen Entjundung und Giterung in dem Lebenben; 3. Erhaltung bes noch lebenben Theiles bes franfen Gebile bes. Bas bie Erfullung ber erften Indication anbetrifft,

fo gebt bie Berudfichtigung ber Duberafie und conftis tutionellen Rrantbeiten fort, wie bei ber Gangran. Das Rieber ift mit Comade ber Lebensthatigfeitbaufierungen verbunden, nimt oftere ben nervofen ober nervos : faulis gen Charafter an. Daber find bier die Mufguffe von Rad, Valer., Rad. und Flor. Arnicae, Rad. Serpentariae, mit verfüßten Cauren, Rampber, Dofchus, Die Mineralfauren und maffiger Genuf bes 2Beines, bei gros fer Unrube und Reitbarteit, ober bebeutenber Comade ber Constitution, Opium, angezeigt. Spater in Berbins bung mit Cascarilla, Calam. aromatic., Cort. Hippocast. Rad. Caryophyllat. und abnliden Ditteln. 2Bhite und Bentin empfehlen eine Berbinbung aus 8 Gr. Dlofdjus und 5 Gr. fludtigem Bernfteinfali, alle 3 Etunben.

Um ber sweiten Seilangeige ju genugen, muß man bie verfchiedenen Galle beachten: 1. Der Sphacelus bat eine gefchloffene Entjundungegefdwulft befallen und es zeigt fich im Umfange ber Gefdwulft noch feine Gpur ber Conberung bes Tobten von bem Lebenben, bann finb Einfchnitte bis an Die Grange bes Lebenben gu machen und bie Mittel aufjulegen, Die ich fogleich fur ben gweiten gall nennen werbe. 2ter gall. Der Brand bat eine gebffnete Gefdmulft, Bunde ober Gefdmure befallen. Rann man vermuthen, bag ber Brand rief einbringt, ober bag fich in ber Liefe Jauche gefammelt babe, fo find auch bier fogleich Einschnitte ju machen, im entgegengefesten Galle ift biefes nicht notbig, fontern man legt fogleich Fomens tationen von Decoeten und Mufguffe abftringirender und gromatifder Rrauter auf; von biefen werben folgenbe vorjuglich empfehlen: Cot. Hippocast., Salie. Quercus (Sahnemann), Rad. Caryoph., Calam. aromat., Arnicae (Saufd), Hb. Salviae, Rorismarin., Rutae, Scordii, Effig, Bein, Beingeift, Morrhe, Aloe, Kams pher, Galmiat, Soblenpulver (Ruft), in Form eines Rataplasma's mit Leinsamenbrei (Camuel Cooper), Rataplaemen, aus benen fich foblenftofffaures Gas entwife telt (Dobfon), namlich aus Dali, Safermehl und Befen , 2Beine und Bierbefen , ein Brei aus Sonig, Debl und 2Baffer (Simln), Laugenfalge, Streibe, Stalf mit Bis triolfdure und Baffer. 3ft ber Brand tief eingebruns gen, fo befeuchtet man Die Plumaceau mit Terpentinbl. Bei bem feuchten Brand wenbet man jene Dittel fo viel moglich in trodner, bei bem trodnen in fluffiger form an. - 3ft ber Buftand gemifcht, ein Theil ber Saut branbig, ein anderer Theil in Giterung übergegangen, ber Umfang ber Gefdwulft febr fdmergbaft, fo wird nur ber brandige Theil mit ben obenangeführten Mitteln bes bedt und uber bie gange Gefdwulft ein Rataplasma von ermeidenben Rrautern gelegt. Entfleben auf ber Saut in ber Rabe bee Branbes Ercoriationen von ber fcharfen Baude, fo werben fie mit einer Muftbfung von Bleituder. einem Liniment aus Raltwaffer und linbernben Galben bebedt.

Beigt fich nun in ber Grange bes fphacelirten Theis les ein rother Streifen als Merfmal ber neu ermachens ben Entjundung im Lebenben und fangt bas Sobte an fich abjufonbern, fo fomt febr viel barauf an, biefe neue Entjundung geborig ju leiten, fie nicht ju febr ju fteis gern, aber auch nicht ju tief finten ju laffen. Dit ben farter reigenden Mitteln, wie s. B. bem Terpentinble muß man porlichtig fenn, fie tonnen beftige Gomergen verurfachen und Die Entgundung ju febr fleigern. Dan befeuchte ober beftreiche bie Plumaceau, welche man gwis fden bie Grangen bes Lebenben und Sobten im Um= fange und im Grunde bes branbigen Theiles bringt, mit ben gelinder reigenden Mitteln; wird ber Theil febr empfindlich, fo find lindernde Mittel angumenben, Sataplasmen aus Dlobntopfen, Hb. Hyosciami, Cicutae und erweichenben Rrautern; Decocte von Beinfamenmehl mit Effig, gefchabte Dlobrruben, Runtelruben und frifche Chierlingeblatter ju einem Brei gequeticht; lindernde fette Dle und Galben. Es fann biefer neue Entjundungeprojef fo boch gefteigert werben , baf felbit ein antipblogiftifches Berfabren von neuem nothwendie wird. Doch ift baffelbe meiftens nur im gelindern Grabe angumenben , Mittelfalje, Abführungemittel, vegetabilifde Cauren und Rabrungemittel, erweichende Umfchlage und Bermeibung alles Reigenden reicht gewohnlich bin, benn man muß fich auch buten, biefe Entjundung burch gu fcmadenbes Berfahren jum Ophacelus binabjuführen.

Co wie fich einzele Stude bes Brandigen loelbfen, fo werden fie weggenommen, fo wie es moglich und rathfam ift mit bem Deffer ober mit ber Schere. Ift ein ganies Glied vom Ophacelus ergriffen , bann wird nach Berftbrung aller weichen Theile Die Durchfagung bes Anodens, ober bie Amputation nothig. Biel ift barüber gestritten worben, ob man in biefem Salle jederzeit marten muffe, bis ber Brand von felbft ftill ftebt und fic ber rothe Streif als Granglinie bes fphacelofen Theiles gebilbet bat, ober ob man fogleich amputiren muffe, fo bald ein Theil eines Gliebes bis auf ben Anochen brans big geworben ift. Die Erfahrung und bie vorzaglichften Cdriftsteller neuerer Beit (Guthrie, Bennen, Barren, Lamrence, Butdinfon und Langenbed') baben aber nun gegen bie Deinung von Pott, Rirfland, Dedel, Schreis ner und Richter babin entschieben, baf man fogleich amputiren muffe, fobalb ber Brand auf betrachtliche Berlebungen eines Gliebes gefolgt ift. Unbere verbalt es fic aber bei bem Branbe, ber burch allgemeinen frantbaften Buftand, Berbrennungen ober Erfrierungen berbeigeführt worben ift , in biefen Gallen muß man marten, bis ber Brand ftill ftebt, und ber rothe Streif bie Grange bes Lebenben bezeichnet. Denn ift bas gaftrifche Leiben, ober Die Dyecrafie irgent einer Urt, welche ben Brand perurfachte, nicht wenigstens betrachtlich gemäßigt, fo ift bet Rrante ber Gefahr ausgefest, baf bie Amputationeflache wieder brandig werbe und ber Brand fich meiter pers breite.

Die Glache bes Lebenben, von welcher fich bas Gphas celofe abgefonbert bat, ift bisweilen febr empfindlich, und man muß biefelbe bann mit linbernben Mitteln, mit lauer Dild , einer Abfochung bes Leinfamenmehles mit etwas Effig, Emplastr. noricum, ober Unguent Altheae bes

Befondere Beilmethoben erforbern folgende Urten bes Brandes. 1. Der Brand an ben guggeben, Melasma; Pott empfiehlt brtlich aromatifche Umfdlage und innerlich Opium, bes Morgens und bes Abends 2 Gran ober taglid 3 Gran, Much anbere Bunbarite (Rirfland. 2. Die bosartige Puffel, der Brandichorf mugleingeschnitten werben; dann wendet man Kemittel, vorzüglich Mineralschuren, die Bitriols oder Salssauer, Buyren antimonii, oder auch das Glübeisen an. Sum insent Gebrauch find reinenfläckende Mittel indiction

3. Sospitalbrand, bie meiften Wundargte, melo de biefe Grantheiten felbft ju beobachten Belegenbeit bats ten , ftimmen vorzüglich fur ben Gebrauch ber Minerale fauren, namlich ben Bitriol (Schneiber), Galg (Stiefer), ober Calpeterfaure (Riberi), und ich fann ihnen eignen Beobachtungen ju Rolge vollfommen beiftimmen, ich menbete bie beiben guerft genannten Cauren an und es erfolgte in ben meiften Gallen Genefung. Ferner empfiehlt man Beineffig, Terpentinol und Die obengenannten tonis fchen und gromgtifden Mittel in Bulverform, Chingpuls per und Spir. terebinth. ichichtenweise aufgetragen, bei tieferem Gindringen Calmiat (Duffauffon), Umichlage mit Rampber und Opium; ift ber faulige Geruch febr beftig, Roblenpulver mit China und Rampber und babei Die Wunden ben Dampfen bes falpeterfauren Gafes ausgufeben. 2Bo es aber nothig mirb, noch ftarfer einzumirten, bas falpeterfaure Quedfilber, ben Sollenftein und bas Glubeifen (Delped), welches aber bech nur bann anwendbar fein burfte, wenn fich ber Brand ubrr feine febr betrachtliche Flache verbreitet und weber betrachtliche Gefanftamme , noch Rlechfen in ber Rabe liegen.

Sum innerlichen Gebrauche find bie obengenannten Dineralfauren ebenfalle porguglich ju empfehlen, bancben bie tonifden, aromatifden Mittel. Dan bat auch bas Wafchen bes gangen Storpers mit Beineffig und Silnfrieren aus einem Decocte ber China mit Rampber gerühmt (Parren). Bolpi bat die Assa foetida innerlich bis ju gebn Dradmen bes Tages mit gunftigem Erfolge gegeo ben. Blafenpflafter barf man nicht anwenden, weil bie munden Stellen leicht wieder brandig werben. Die 21ms putation ift nicht eber porgunehmen, bis ber Brand fiill Ginb bie Bladen bes Lebenben, nachbem bas Sphacelofe abgefallen ift, febr empfindlich ober fcmergen beftig, wird bie Entrundung im Umfang bes Brandigen ju lebhaft, fo muß man Umfchlage von erweichenben und fcmergftillenben Rrautern auflegen. Richt allein gur Berbutung bes Muebruches Diefer gefahrlichen Rrantbeit, fonbern auch jur Rur find folgende bidtetifche Borichrifs ten ju beachten : Reinigung ber Luft, Reinlichfeit uberbaupt, poriuglich rudfichtlich ber Berbanbftude, weitlaus

Billgem. Encyclop. b. B. u. R. XII.

figed Aubeinanderlegen der Kranken, gefunde, nabebafte Spefien, mäßiger Genuft des Weinte, Berückfühigung der Berbackgebagenan, Mullectung der gafrijden Unreinigfeiten und gelind bittere aromatische Mittel, um die Berdauungskhaligkeit in gehöriger Entryie zu erdale für 11).

Branbfieber Rerfting's (Thierheilfunde). Sters fting fand bei vielen Pferben, welche im Grubiabre ober Spatherbite auf naffen ichlechten Weiben grafeten, bide gefdmollene Beine und mafrige Gefdmulfte an mehren Theilen bes Rorpers. Die Thiere batten Fieber, ftanben traurig mit geftraubten Saaren und ließen vom Greffen ab. Muf ber Schleimhaut ber Rafe fanden fich bei benfelben anfange fleine buntelrothe Flede, Die in ber Folge fich vergrößerten und aufammenliefen. Die Gefchwullte fich vergrößerten und jufammenliefen. ließen fich im Unfange bei richtiger Brhandlung gertbeis len, und bie Grantbeit bob fich. Bu Beiten aber ging fie in ben feuchten Brand uber; es fielen alebann große Daffen Saut bis jum Bellengewebe berunter aus, und wenn es bann ber Ratur an Straft fehlte, bem Branbe Grangen gu fegen , fo frepirten bie Thiere. - Startenbe, ber Saulnif wiberftebenbe Mittel zeigten fich in biefer Rrantheit am wirffamften. R. gab innerlid) China= unb Weibenrinde, Rampber, Bein u. f. w. und ließ auferlich bie Gefdwulfte anfange mit einem Dreoct von gere theilenben Rrautern mit Galmiaf baben, fobalb fich aber auf benfelben Blafen geigten, und gange Rocher einfielen, mit fart reigenben Mitteln verbinben.

Brandfied, trodener Brand, dift eine Brandiger Sattelbrud, Melas (Idrichillund). dift ein vom Sattele oder Gepäderud enflandene, adsessorter brandige Stetle in ber haut eines Vertede, Maulibiers der Eisel. Ein solcher Brandfled findet sich meisten auf den Mippen, da wo der Sattel bei meisten Berübenngdeunte bat; auch zu Zeiten auf den Wiedertrift, endlich auch do, wo die Gutet liegen, wenn namlich diese gestätt sind, ein ihr und noch ander in der Breite fieden von ihr der die der d

at) Ginigt Schriften über dem Brand, melder verstänlicht Strodfung werdenen mith auf melde fin mich in etterfer Schnafteng um Ereit betrenn mith auf melde fin mich in etterfer Schnafteng um Ereit betrenn mith auf melde finder, werte den den Anzeiten Franzische Brand bei der Schnaften der Schnaft

einer alten Schubfoble, befonbers wenn ber Drud ober bie Reibung burch bie gange Dide ber Saut gewirtt bat. Co weit feine Grangen fich erftreden, ift bie Saut gang abgeftorben und ale ein frember Sorper angufeben. Dan muß ibn baber su entfernen trachten, und bedient fich ju bem Enbe erweichenber Galben ober Fette, womit man ben Rand bes Brantfled's taglich einfdmiert ; babei mufi man ibn mit ben Fingern aufjulodern fuchen, ober mit dem Meffer taglich erwas lofen, wo man ihn nachber mit einem haten, jedoch mit Borficht, gang berunter reift, und die Bunde gu beilen fucht. Wolftein gibt ben Rath, man folle ben Branbfled, um ihn gefchwind ju entfernen, mit einem Punttireifen fo lange brennen, bis bas Thier Schmerg ausbrucke, woburch fich bie unter bem Bled befindlichen Theile entjundeten, und benfelben abtrennten. Gehr oft entjunden fich biefe Theile von felbft, und bie Ratur fucht fich bes fremben Sorpers gu entledigen; es bilbet fich bann gewohnlich eine große Dienge jauchigen Gitere unter bem Fled, und wird biefem bann nicht balb Luft gemacht, fo frift er immer mehr und mehr unter fich (benn burd) ben Branbfled fann er nicht bringen), macht bie Rippen caribe, bobrt fich einen Beg burch bie Intereoftalmubteln, und fallt fo in Die Brufthoble. In Diefem Salle muß bas Thier frepiren.

Brand (Noft) bes Getreibes und verschiebener Grabacten, uredo (ustilago), eine ganze Sippsschaft von Schmarozerpilzen, die auf den sich bilbenden Samen der Eercalien ze, ihre Nahrung ziehen und biese beborgsnisten vo.

Wis fennen solgende Arten des Brandes : 1) Sch micesorns, Kauls, Steine, Bauls, Wistens, votis
cher oder geschlicheren Brand (Koenfraß, Koenfalut), Urealo aisophila, Carie. Er font en einem und
dem fleben Steck unter gesunden Kren, und an berstilben Ibre unter guten Körnen mit großen stugelswigen, schwarzbraumen Sporen innerhalb ber Frucktbulle ber verfolderen. Wistenarten, am bussigktein gemeinen, daups
lächtlich Sommer Wistenard, am duch in ben Frückten Best.
lit vor, und ziest fich fon deim Schoffen biefer Getild vor, und ziest fich fon deim Schoffen biefer Ge-

Diefer nicht nur ben Fruchtertrag febr verminbernde, fonbern auch nach ber Ernte beim Drefchen Die gefunden Sorner verunreinigende und mit einem narfotifch fcarfen Princip vergiftende Brand : ober Ctaubpily, movon bab Debl miffarbig und übelriedend wird, entwidelt fich nur auf folden Beigen = Fruchtfnoten, Die fcon gemiffer= mafien gerfest find, beren Gamen alfo nicht sur volligen Reife famen, ober auf feuchten, bumpfigen Schuttboben fich erhibt, und im Innern eine chemifche Beranberung erlitten baben. Die aus biefen unvollfommenen Camen erzeugten Pflangen find gwar anfange ben aus gutem Gamen entftanbenen gleich; bod beim Beginn ber Fruditbilbung jeigt fich beutlich Mangel an Begetationefraft; Die neue Frucht ericheint frant, oft normwidrig gebildet, und die geringfte ungunftige Einwirfung von Feuchtigfeit, Barme, Eleftrieitat rc., welche fonft die Fortbilbung bes jungen gefunden Kornes feineswegs hindert, veranlaft in der franten Brucht faulige Berfebung, woburch fogleich ber Staubpily fich entwidelt, ber die Berftorung vollen-3a es fonnen felbft bei Pflangen, Die aus gang guten Samen bervorgingen, unpaffender Boben, b. i. febr trodner, rauber, bibiger, magerer Ralf., Ibon . u. Sandboben, (ju tiefes Pflugen bei ber Saatfurche in eis fenichuffigem Ader ic.), übermaßige, jumal Schafbun-gung mit beigemengtem brandigen Weigenftrob unter feindlichen atmofpharifchen Einfluffen, vorzuglich von Ratte und Trodniff, Die anfangs gefunde Production bes Samens forns fibren, und fo bie Erzeugung bes Branbes verans

Dem Ersteinen des Brandes läßt sich noch am sicherften noch und nach debung voerbugen, des man, des man, unter vorsäglicher Beräcklichtigung eines sich sich der Beräcklicht und gesehen, mit Kindsvie und Schwenkennist (auf mit Schafe der Pferdemis) gedängten Weisenlandes, jur Ausspack ann erien, d. b. bernig gewordern Weisen, und gworden Sosspan vielen, d. b. bernig gewordern Weisen, und gworden Sosspan bei Bosspan bewon wähle, oder seinen gemischen Samme, und mis sichkeiten Samme, und en sichkeiten Sammen, und en sichkeiten Sammen, und en sichkeiten Sammen, und eine Steaten

treibearten, ebe bie Abre noch aus ber Scheibe bervorges treten ift. Der Fruchtfnoten namlich nimt fchon beim hervortreten ber Mbre, Die erft mattgrun, mehr ine Blaue fpielt, und ftruppig aubfieht, weit fruber vertrodnet, und fcon vollig gereift fdeint, wenn die übrigen erft gelb gu werben anfangen, Die Geftalt eines ausgebilbeten Gas menforne an, bas faft fo groß wie ein reifes, boch etmas furger, unformlicher, gegen die Rarbe ein wenig que gefpitt ift, und anfange fcmarglichgrun, fpater braunlich, und dann mehr ober weniger fdiwary wird. Junger ent. balt es eine fdmargbraune, etwas feuchte und fcmierige, bier und ba, befonders gegen ben Grund meifliche Daffe. alter aber ein trodnes, fdmargbraunes Pulver von eige nem , bochft mibrigem Geruch. Diefe Gubftang beftebt, unterm Difroftop betrachtet, aus theils burchfichtigen, theils etwas getrubten Stornern, welche wieber fleinere in fich foliegen, und verhalt fich gang fo, wie bie übrigen Staubpilie. Fourerop und Bauquelin fanden barin ein fcharfes Dl, faulen Rieber, Roblenftoff, Phosphorfaure, ein ammonialifch = bittererdiges Phosphat, und Ralfphosphat, aber fein Startmehl. Ubrigens nimt Chantran eine eigne Caure barin an, Branbmeis genfaure.

<sup>&</sup>quot;er bat feinen Grund weber im Mobitau moch in einem Jufett, fondern nach Einigen in einem eigeribamlichen antettungskoffe, ben anbaltender Regen mit abmechfelnben Sonneblifen wor ber Kennebilbung erzungen, und bessen materielles Clewegen: Robie mit johreibendure fenn foll.

tionefraft ju geben, por ber Musfaat einfalfe, b. i. mit einer Dift = und Stalflauge burchaus aut befeuchte, ober noch beffer bas Camengetreibe 24 Ctunben in einer Laus ge von Urate, b. i. einem jungft von Dongt que blogem Urin und andern Diftjauden querft bereiteten Dungpulver und ermas Soliafde einweiche, um qualeich Daufe, Maulmurfe u. a. Ungeziefer baron abzuhalten. Much reis nigt bas Beigen mit einer Sochfalglauge (1 Theil Sochs fals auf 80 2Baffer), ober mit verdunnter naturlicher Califole meift bie Caatforner vom anbangenben Brands faube, ober gerfest ben Brand vollig; außerbem bute man fich, frifches Brandweigenftrob jugleich mit bem verrotteten Dunger auf bas funftige Weigenfelb ju bringen. Der einmal in einem Relbe einbeimifche Brand ift taum gang ju pertilgen.

2) Rappenbrand (Gpelienbrand), Uredo glumarum, eine faft eben fo ichabliche Pilgart mit großen fugelrunden ober langlichen pomerangengelben Sporen, bie an ben innern untern Theilen ber Selch = und Blus menfpelgen (Rappen) bes gemeinen 2Beigens, bes Dinfels und mehrer Bromubarten entweber gleich nach ber Blus thezeit, ober etwas fpater, wenn bie Rorner fich fcon vollig entwidelt haben, jum Borfchein fomt. Derglei-den brandige Abren find aufgefchwollen, ftruppig, weit dunfler, mehr blaugrun von Farbe, und Die Relchfpelgen, bei innen vollfommen ausgebilbetem Pilje, mit vielen bellgelbrothen Puntten befat. Die Grannen eines folschen Grannenweigens fpreigen fich facherformig nach ausmarte. Im Grunde ber aus einander gefalteten Relch = und Blumenfpelgen, auch bis gegen bie Mitte berfelben fieht man anfangs fleine, blafigelbe, erhabene Puntte, Die, im turgen auf ber Oberfiache berftenb, einen pomerangengelben Staub, ber, farf vergrößert runde ober langlidrunte, rothlichgelbe, halbburchicheinende Storner zc., wie beim Schmierbrante, barftellt, swiften Samenforn und Blumenfpelge, und gwifden biefe und bie Relche fpelge ausfchutten. Das fruber gefunde Camentorn verbleicht bavon , fchrumpft ein, und fein Inhalt vertrodnet. Da biefer Brand, nach Och mibt, nur auf tiefen und feucht liegenden Adern voll Unfraut vorlomt, fo burfte außer ben beim Schmierbrande fcon angegebenen Urfaden, bauptfachlich ju große Reuchtigfeit benfelben verantaffen, fomit auch beffen Ericheinen burch bas Gden bes Getreides auf einem paffenden Boben bei nicht anhals tenb naffer Bitterung am ficherften verbutet merben.

3) Flugbranb (Branb, Staubbranb, Ruß, Ruß-branb, Ragelbranb), Uredo segetum, U. carbo, Usti-lago segetum, Reticularia segetum, Charbon, Nielle, Fuligine, Volpe, Nigella etc., ein befannter Dilg mit fleinen, fugelrunden, buntelfcmargen Gporen, ber bem Rornerertrag nicht wenig Gintrag thut, wenn er gleich auf bem Ader fcon verftaubt, und beim Drefchen Die Gamen nicht verunreiniget. Er entwidelt fich ents weber fcon in ber Bluthezeit ber Getreibearten, welche auf fteinigem, febr trodnen und humusarmen Boben machfen, s. B. bes Beigens, ber Gerfte, bes Safers, Dais, ber Birfe u. a. milbmachfenben Grafer, ober fpater mabrent ber anfangenben Musbilbung bes Camenforns. Diefes fullt fich bann mit einem fienrufe abnlichen Staube; fpater gerreift bie Samenbulle, ber

Branbftaub verbreitet fich in ben Bluthentheilen, gerftort biefe nebft ben Camen nach und nach gang, und verftaubt endlich meift nur bis auf einen tleinen Uberreft an ber nadten Spindel ber Mbre. 2Beil bavon beim Weisen Die Stelle, mo die Rorner auf ben Grelsen bers vortreten, gang befonders gefcmargt ift, fo beift bierven Diefe Strantbeit vorzugemeife Ragelbrand. Die Spelien ber Gerfte widerfteben langer ber Berftorung. Unter bem Difroftop ftellt biefe Bilgart troden, fdmarge unburde fichtige, mit Waffer benest aber graue burchicheinenbe Stugelden bar. Wenn man bergleichen branbige Abren swiften Papier legt, fo geigt fich, baf von ben Vilgen, nadbem fie bas gange Samenforn gerftort, und fich uber bas Papier ausgebreitet haben, breimal mehr, als auf der Abre, sich finden. — Chemisch untersucht, gib der Brandflaub ein brandige Ol, fire und fluchtige Salze, Schwefel und Koble. Schon beim Oreschen des Brandweigens ift bas Schwefelmafferftoffgas ju riechen. - Der weitern Musbreitung Diefes Pilges laft fich nur burch gang reifes und reines Caatgetreibt, und burch gwedmaffige Befchaffenbeit bes Caatbobens moglichft vorbeugen; (vgl. mein Sandbuch der Phancentronfbeiten, Lys, 1796. 8. b. Aft. Brand. — 28 ilbenow in d. Seite. utr Vaturlunde it, von 3. 28 betrund Wohr, Kiel 1895. 8. l. y. 5. S. Chmidt's allgemeine Fronomichs technick Kora ic. Inn 1820. mit itum. Spin, 8.1.1. - Od mitt's Maturgefch, ber i. b. Landwirthich, fchablichen Pilge. G. 44. -Schnee's landwirthichaftl. Beitung, 1815. Don. Muguft, G. 300. ic., Stober und Pobl in Doble Mrch. b. teutschen Landwirthich. Los. 1819. 8. Didry Do. 6. - Buchner im M. Mngeig. ber Teutschen 1822. Ro. 65 ic. und E. Rerft Cbenbaf. 9to. 295.). (Th. Schreger.)

Mit Brand find auch mehre goologische, besonders ornithologische Namen gusammengeseht wie Brandente, Br.-Eule, Br.-Falke, Br.-Fink, Br.-Gans und Br.-Kautz, bie unter ihrem generischen Namen ju fuchen find. — Brandfuchs und Brandschimmel f. unter Fuchs, Schimmel und Pferd. - Brandschiefer, f. unten. - Mus ber Technologie geboren bieber: Brandsoble und Br. - Sohlleder, f. Longerberei und Schu-

eter; Brandstein, f. Ziegel.

BRAND (Adam), fonigl. preufifcher Sofe u. Rome mergienrath, ju Libed geboren, fam fcon im Jung-lingsalter in Sandlungegefcaften nach Dostau, und begleitete von ba 1692 ben Sollander Cherb. 96brand 3bes auf feiner Gefandtichaftereife nach China, mo er fich viele Dube gab, die perfifche, tatarifche und dinefis fche Sprache ju erlernen. Rady feiner Rudfehr trieb er in Lubed Sandlungegefchafte , murbe 1697 von den Ruffen ju einer greiten dinefifden Reife aufgefobert, jog es aber vor, ale Rommergienrath an ben berliner Dof gu Ronig Friedrich I. von Preufen übertrug ibm eine Befandtichaft an ben perfifchen bof, allein ale er eben 1713 babin abreifen wollte, ftarb ber Monarch und bie Reife unterblieb. Geine ubrige Lebenszeit brachte Brand in Ronigeberg gu. 2Bas er auf feiner Reife (ets mas fluchtig) gefeben und beobachtet batte, eriablt er einfach und aufrichtig, mit Beimifchung mancher unbedeus tenben Dinge in ber Befchreibung feiner großen dinefis fden Reife rt. Fransf. 1697. 8.; Samb. 1698. 12.; vers mehrt Sert. 1712.; Sübed 1723; 1734. 8. Sedánb. Zucl. 1699. 8. Grana, dospétür; unb mit Buf. Mmf. 1699. 8. Engl. in ber Collection of voyages. Lond. 1704. fol. Vol. II. dogedürţt in Leibnitzii Novissimis Sinicis. 1697. 8. †). (Baur.)

BRAND VON TZAERSTEDTE, diefe Familie, melde mabrideinlich aus bem Silbesbeimifchen Stabtden Sarftebt berftammte, fomt 1351 und 1376 unter ben Patrigiergefchlechtern ber Ctab: Luneburg vor \*). Sier intereffirt une nur Brand von Thaerftebte, melder 1436 guneburgifder Rathmann murbe, und 1451 ftarb. Dlan bat von ibm eine banbfdriftliche Musgabe bes Cache fenfpiegele mit ber alten Gloffe, und bem Richtsteige, mit Berbefferungen und Bufdben ju ber Gloffe und Dlarginalnoten, beren Borrebe um besmillen wichtig ift, weil fie uber ben Berfaffer ber Gloffe und bes Richtsteigs eine oft überfebene Mustunft gibt. Sanbichriften Diefer Musgabe befinden fid in Luneburg , und (vormals in Belms ftabt , jest) in Wolfenbuttel. Die merfrourdige Borrebe ift aus ber Luneburger Sanbichrift abgebrudt, in meinen Beitragen gu ben teutschen Rechten. 6. 109 fag. 00). Brrigermeife \*\*\*) wird ibm ber fogenannte Glotel (Schlufe fel) jum ganbrecht beigelegt. (Spangenberg.)

BRAND (Wilhelm von), aus einem alten Mbelegefcblechte, ein Cobn bes branbenburgifden gebeimen Rathe, neumartifchen Ranglere und Direftore ber Mmtetammer ju Cuftrin, Chriftian von Brand, mar am 29. Gept. 1644 geboren. Er ftubirte ju Joachimethal und ju Frantfurt an ber Dber, reifte 1664 mit feinem Bruber, bem branbenburgifchen Gefanbten, nach England, und trat 1665 als Kornet in Die furfurftlichen Dienfte mabrend bes Rriegs mit bem Bifchof von Dlunfter. Rach bem Frieden im folgenden Jahr verließ er ben Dienft wies ber, reifte 1667 nach Solland und Franfreich, febrte im 3. 1668 nach Saufe jurud, wo er bie Berwaltung feis ner Guter übernahm, murbe 1670 furfürftlicher Kammer-junter und trat 1671 von Reuem in Kriegsbienfte. Er focht nun unter bem Dobnafchen Regiment gegen bie Frangofen am Rhein, und gegen bie Schweben in Pommern, wohnte 1675 ber Schlacht von Febre bellin bei und murbe bei ber Belagerung von Stete tin verwundet. 1677 im Januar wurde er an ben Sto nig von Danemart gefchidt und 1678 jum Dberftlieutes nant bes Derflingerichen Regiments ernant. 1682 trug ibm ber Rurfurft auf, fich bes Schloffes Grethfol in Ofts friebland ju bemachtigen , und ernannte ibn , nach ber Gins nahme, jum Rommanbanten beffelben. 1683 marb er Rammerberr, 1685 Dberft und 1686 jog er als Genes ralabjubant mit ben branbenburgifden Bilfetruppen nach Ungarn gegen bie Turfen ju Gelbe und mar bei ber Bes lagerung Dfens. 1688 jog er mit 6000 Branbenburs

gern in die Riederlande ben Bollandern ju Bilfe. 1689 wurde er Gouverneur von Pillau, 1690 Generalmajor und Chef bes bisherigen Bellingichen Regiments (Ro. 14 ber ehemaligen preuf. Infanterie). In biefem Jahr jog er wieber mit 6000 Mann nach Ungarn gegen bie Turfen, bewies fid) in ben Treffen bei Galantemen und Peterwarabein febr tapfer und murbe vom Raifer Leos pold burch ein gnabiges Schreiben belobt. 1692 murbe er Gouverneur von Dagbeburg und Generallieutenant. In den brei folgenden 3. 1693 - 95 befehligte er 6000 Di. Branbenburger in Ungarn und erwarb fich neuen Rubm. Dach feiner Rudfebr fab er fich sum gebeimen Rriegerath ernant. 3m 3. 1696 murbe er in Brabant gebraucht, bann aber mit einem Theil bes branbenburgis fchen heers nach Preufen gefchidt, um Elbing unter Die furfurftliche Sobeit ju bringen, welches er auch am 1. Dov. 1698 einnahm. Er blieb bierauf in Dreufen bis 1700, ba er im Junius, beim Musbruch bes norbifchen Rrieges, ein Lager bei Lengen gufammengieben mußte. 1701 erhielt er bas Gouvernement von Ruftrin und ben bavon abbangenben Reftungen und Baffen Driefen, Dberberg und Landeberg, fo wie bie Umtehauptmannichaften Marienwalde und Rhes, er farb aber am 18. Dee. beffelben Jahre. Gein fcnelles Steigen und Die wichtigen Dienfte, welche er leiftete, bezeugen feinen Werth als Rrieger. Die meiften feiner feche Bruber befleibeten bebeutende Stateamter unter bem Rurfurften Friedrich Wilhelm bem Großen und feinem Nachfolger Friebrid I. . ). (Rese.)

BRAND, 1) Chriftian Silfgott geb. ju Frantfurt a. b. D. 1693, follte nach bem Willen feines Baters, eines angefebenen Raufmanns, ftubiren; auf einer Reife nach Regeneburg lernte er aber ben berühmten Maler Maricola fennen, beffen fcone Berte ibn fo entjudten, bag er fich jur Banbichaftemalerei beftimmte. 216 er 1720 fic ju Bien nieberlief, wurden feine Gemalbe mit vielem Beifall aufgenommen; er ftarb bafelbft 1756. frubern Arbeiten find mehr buntel gehalten, aber er ertannte balb biefen Bebler, und nahm eine gefälligere Danier an. In ber Staffage war er nicht ungefchiet, boch balf ihm juweilen Muguft Querfurt, ein berühmter Pferbemaler ') .- 2) B. Johann Chriftian, geb. ju BBien 1723, altefter Goon bes Borigen, vom Bater unterrichtet. Geiner Berbienfte megen murbe er 1765 jum faiferl. Rammermaler, Rath und Profeffor ber Atabemie In ben fconen Landfchaften biefes Deifters ernant. find die Kontrafte gut berechnet, Licht und Schatten riche tig vertheilt; bas Rolorit ift angenehm, nur weniger fraftig ale bas feines Baters. Mle Rigurenmaler jeigte er fich in bem giemlich großen Gemalbe, welches er 1766 fur ben bof ausfuhren mußte, Die Golacht bei bochfirchen barftellend "). Dan bat auch von ibm viele ras birte Blatter in einem angenehmen Bortrag. - 3) Gein fungerer Bruter Griebrich Muguft, geb. au Bien

fet 1742. 2. Th.
1) Reue Bibliothef b. fch. Wiff. Th. 20. S. 296.
2) S. ft. Runft, Les. S. 104.



<sup>†)</sup> Molleri Cimbr. liter. T. I. 64. Meurel bibl, hist, Vol. II. P. II. 127. Literatur Teutich. Reifebefchr. 94. Bedmann' 6 Lit. ber altern Reifebefchr. Bb. 2. G. 446 u. 463.

un. err autern Angeofgen, 20. 2. 400 s. 300. 17 3 d'i ence Genetalegle der findet, Burliegeffelechter, Ro. 22. 18 d'in erre Genetalegle der findet, Burliegeffelechter, Ro. 25. 18 d'in erre der findet genetalegeffelen, G. 131. 26. 18 d'in erre deren der traffel findet erre findet finde

<sup>\*)</sup> S. Ronigs biograph, Lericon ber preuß. Belben u. Militdryerfonen, 1. 2h. S. 195-198. Allgem. bift. Leriton, Bafel 1742. 2. Th.

1735 ¹), vom Bater unterrichtet, legte fich mehr auf die Geschichtsmalerei, ließ fich aber in der Folge von Schmuteger in ber Aupferflechertunft unterrichten, und lieserte eine bebeutende Unsalb Aupferfliche.

(Weise.)

BRANDAO, Brandano, Brandam (Antonio u. Francisco), gelehrte Portugifen, beibe fonigl. portugis fifche Biftoriographen und Mitglieder bes Giftercienferors bene, rubmlich befant ale Fortfeber und Bearbeiter bes großen und reichhaltigen Fundamentalwerfs ber portugis fifchen Gefdichte , von dem Bernardo de Brito, unter bem Ritel: Monarchia Lusitana, Die beiben erften Banbe bearbeitete, und bas fie nach beffen Tobe bis jum 6. Bbe fortfesten 1). Untonio mar 1584 geboren, lebrte Die beil. Schrift ju Coimbra, murbe 21bt bes Stofters Micobaça, und ftarb bafelbft ben 27. Rov. 1637. Frans eifeo, fein Reffe, ebenfalls Giftereienfer ju Mleobaça, ber ben gaben ba aufnahm, wo ibn fein Ontel fallen lief, ftarb 1683 gu Liffabon im 82 Jahre 2). - 21es ranber Brandao, ju Rom von portugififchen Altern geboren, fchrieb in italianifcher Oprache eine freimuthige Befchichte ber Revolution, welche bem Saufe Braganga 1640 ben portugififchen Thron verichaffte, unter bem Litel: Historia delle guerre di Portogallo succeduta per l'occasione della separazione di quel regno della corona catholica. Venetia 1689; parte seconda da Francisco Brandam (einem ju Rom lebenden portugis fifchen Rechtsgelehrten, und Bermanbten bes Mlegander). Roma 1716. 4.; beibe Theile umfaffen ben Beitraum von 1640 — 1662, 1).

BRANDEIS, 1) (Br., Branny Head, Brandusium) eine bohmifte Kameralbertischet um Schat im faurimer Kreife am linten ufer ber Elbe in einer Ebne, mit altem Collog, Dechantei und einem Maniftenlüggium; sugleich Polification, swischen bem 3 Meilen enterente Prog umb Benardt mit 210 Salt, und 177 Eimo. Diet ift eine Brüde noch bem teckten uffer bet Elbe, durch beren Muur fühner Kindgar ) vom nachen Bründen, nach Allthome Kindgar ) vom nach gestellt und Linde den im Behande gestellt und Collochen gestellt und Schatchen im Behande gestellt und Schatchen im Behande gestellt und Schatchen Bründer gestellt und Schatchen im Behand, wie der Bründer gestellt und Schatchen Bründer gestellt gestel

BRANDEK, serftortes Schloff und Sauptort einer ebemaligen Detrichaft in 2Birtemberg, im Oberamte Suls, im Schwarzwaldfreife, war Stammburg einer im 16. Jahrh, erlofchenen abeligen Familie. (Röder.)

BRANDEL (Peter), ein ausgezeichneter Runftler, geb. ju Prag 1660, und Schuler bee Galerieinspeltors Schrober, ben er aber bald übertraf. Dur zweimal ent-

frente er sich aus Bohmen, erst um in Schlesten in große Alltarbild für vod Stoffer Geifin up unalen und bierauf eristet er nach Wien, wo er ein chnische Gemalde für die Kinche un Wohlfingen ausführte. Die Erichnung in feinen Werten ist richtig, denn er 190 überall bie Nacht zu Machte, find pinft ist marfig, doch biest erbie Schatten zu braun, wodurch auch das verdiensliche Gemalde die bilige Doerotse in der Katherallische zu Verlegen unter Ungegehre in der Allerberallische zu Verlegen der der Verlegen der

BRANDENBERG, Dorf von 370 Einm im babischam Begichaute Cobnau, am Bufe ber subworftlichen Seite best hebreftlichen Seite bebern geleberget, in einem rauben um fruchbaren, boch durch die finden Form feiner Seiten mas lerich schohen Beabe, mit einem lantedberrichen Poch, 2bassis umd Zehden um bet Dorfet auf der 3bbe bed Nothenbache, einklend burch ablertich, jetst lange verlassen Der gemerte betant, beren Ausbeute Biet, Silber und Brandlein waren, auch seiter burch eine blei bende, nun gang gesunfen Saumworssprecken und von der bereit bernbe, dauf, beger net dentlich im handel mit Glas, holzwaren und bergt, weit und beit bernmitchen.

BRANDENBURG, Marf Brandenburg, Stammland bes preufifchen State (Befchichte). weit die hiftorifden Ungaben reichen, lebten bier vor 211s tere bie Gueven, nach Julius Cafar bas grofite und ftreitbarfte Bolt in Teutschland, bas gwifden ber Elbe, Saale und Beichfel, und eine Beitlang von bem Rhein und ber Donau bis an bie Ditfee mobnte. Unter ihnen befaffen befondere bie Gemnonen bie nachmalige Mittelmarf und Die Langobarben Die Altmart. 11m bas Jahr 5 nach Cor. Geburt murben Die Langobarben von Dlarbob, bem Ronig ber Darfomannen, ber bamale Bobmen beberrichte, begroungen, und begaben fich im 3. 19 in ben Cous bes Cherustere Berrs mann (Arminius). Bei ber Bolfermanberung verließen fie mit ben Gemnonen ihr Baterland, und ftifteten bas lombarbifche Reich in Italien. In Die verlaffenen Lan-ber rudten nun Benben ober Glaven, von benen Die Bilgen befonbere Die Mittelmart bewohnten, und unter mehren Stadten auch Brannibor (Brennabor, Branbenburg) bauten. Gie wurden bierauf mit ben Franten und Gachfen in Rriege verwidelt, welche lestern Die Mitmart, die ju Offalen ober Oftfachfen gerechnet murbe, befest batten, und 789 von Rarl bem Großen befiegt wurden. Er unterwarf fich auch die Wilgen, die fich jeboch unter feinen Hachfolgern wieber unabhangig mache ten, und 902 aud Gadyfen und Thuringen burch baufie Ginfalle beunruhigten. Endlich befiegte ber teutsche Ronig Beinrich I. Die Wenden vollig, Die Beveller an ber Savel, Die Retharier in ber Utermart, und feste 931 sur Befchubung ber fachf. Grangen befondere Grafen ein, welches bie erften Dartgrafen von Horbfachfen ober ber wendischen Dart (Altmart) waren, die auch Darfgrafen von Stade biefen, feitdem biefe Darf an bie Grafen von Stade gefommen mar. Doch erneuerten fich bie Rriege mit ben Wenden von Beit ju Beit mit abwechfelnbem



<sup>3)</sup> Reue Bibliothet ber Biffenich. Th. 20. G. 297 nad Su. ber 1730.
1) Die Literatur Diefes Werfes und aufführliche Rachricht von

<sup>\*)</sup> S, Lettre à un Ameteur de la Peinture etc. p. 290.

Slud. Seinrichs Sohn, Otto ber Grofie, fliftete für die neuen Striften die Bischbumer Brandenbug (vgl. b. folg. Art.) und Sporiftense, über unter der Registung feines Sohns Otto II. traten nicht nur viele Wenden mum "Peikenthum wurdt, sondern verwüssteten auch das sichfiffen Gebiett die Jamburg, und zeifbrirt überal die

Dentmaler bes Cheiftenthums.

Uber 300 Jahre hatten nun biefe Rriege bee 2Benben mit ben teutschen ganbern an ber Elbe gebauert, als ber Saifer Lothar Albrecht ben Bae, Grafen von Mffanien, 1135 mit bee Horbmart, Die auch Die Dlarf Goltwebel (Galimebel) bieft, belebnte. Albrecht machte ber Beerfchaft ber WBenben in Diefen Gegenben ein Enbe. und nannte fich juerft Martgraf von Brandenburg. Er ecoberte auch Die Mittelmarf und Pricanis, machte Berlin sur Stadt, und erbaute auch Stendal und andere Orte. In Die entvollerten gander brachte er viele neue Bewohner aus Rieberfachfen, vom Rhein und aus ben Rieberlans ben, bie bier mebre Stabte, 1. 28. Roln an ber Gpree. eebauten. Bugleich murbe auch bie driftliche Religion in ber Maet fefter gegrundet, und Sandwerte in berfelben eingeführt. Rachdem ce bie Regirung feinen Cohnen übeclaffen batte, begab er fich nach Ballenftabt, und ftarb Dee altefte Cobn, Otto I., folgte in bafelbit 1170. ber Darfgrafichaft Branbenburg, und ubte guerft unter allen brandenburgifden Darfgrafen erblich und fur immer bie Burbe eines Ergfammerere aus, mit bee man nach und nach bas ausschließende Borrecht vee-Inupfte, Theil an bee teutiden Raiferwahl gu baben. Boe Muffertigung bee goldnen Bulle unter bem Raifte Rarl IV. 1356 geborte ju ben Berrichtungen bes Erge fammerere, Die Bermabrung ber Reichetleinobien, Die Muffict uber bie Einfunfte bes taifert. Schapes, Die Bere-monie, bem Staifee bei Reichsfeierlichteiten uber Safel Waffee jum Bafden ju reiden, und endlich bas Gefchaft ber Unnahme folder Briefe, Die burch Gefondte an ben Raifer einliefen, und der Bestellung ber Untwort, Die Diefee bacauf ertheilte. Bugleich übergab bee Ergiamme-rer bem neuen Reichsoberhaupt bei beffen Rronung in Teutschland einen Ring, mit ben Worten: Empfange ber herrichaft Beichen, erhalte bas romifche Reich in fei-nem Glange, fcun es mit unuberwindlichem Muth voc Einfallen auswartiger Beinde ')! - Ottob Entel 30= fchaftlich mit Glud und Ruhm. Gie erhielten 1250 vom Bergeg Barnim 1. von Pommern die Uteemart, Die bas male ben Ramen bee Uferlandes führte, bis auf einen Theil, Der Dem Bisthum Camin gehote, unter beffen Gerichtsbarteit in geiftlichen Angelegenheiten bie Utermart bis jur Reformation fant, fur bas Land 2Bolgaft, auf welches Johann von Geiten feinte Gemalin Copbia, Jochter bes Ronigs 2Balbemar II. von Danemart, meldies Diefes Stud von Dommern feit bem Musgange bes 12. Jahrh.an fich geriffen, Unfpruche batte. Eben fo ermaeben fie fich bie Lanber Lebus und Sternberg, und Die Deumart, Die bis ins 15. Jahrh. bas Land über ber Dber bieß, und, wie bie Ulermart, Dee geiftlichen Gerichtebarfeit bes Biethums Camin unterworfen mar. Biele Stadte und Dorfer verdanten ihnen den Urfprung, und Frantfurt an ber Dbee und Landeberg an ber 2Barte wurden mit ber Dieberlagsgerechtigfeit begnabigt, mos burch fie auf bee Baete, Diebe und Dbee mit ber Beit einen betrachtlichen Sanbel erhielten. Rachbem Johann 1266 und Otto 1268 geftorben maren, errichteten ibre Cobne 2 Linien, Die abee vereinigt blieben, und ein Stud von hinterpommern fich unterwarfen. Eben fo lauften Otto IV. mit bem Pfeil (+ 1308) und Bermann der Lange († 1308) 1304 rom Landgrafen Diegmann in Thuringen bas Land Ludau ober ben Gtrich Landes pon bee Spree bis an Die ichmarie Gliter, morin bamals Die westliche Balfte ber Laufit (Die Rieberlaufit) beftand; nachbem Diegmann ihnen ichen bas Jahr vorber auch Die offliche Balfte biefes Landes, Die mit Inbeariff Commerfelbe bie an bie Der und ben Bober ging, abgetres ten batte. Der wichtigfte unter allen Marfgrafen von Brandenburg aus bem Saufe Anhalt mae 2Balbemar (+ 1319), ber bas eroberte Domecellen ben teutfden Rits tern überlieft, aber Wenben und Caffuben bebielt, und einen gefahrlichen Rrieg, ben ce mit ben noebifchen Ronigen und einigen teutiden gurften fubrte, gludlich en-Sobe 1320 fich die Reibe ber Marfgrafen von Brandenburg aus bem Saufe Unhalt endigte, unter benen bie Maef zu einee betrachtlichen Geofe gebieben wae. Denn fie enthielt jest Die gange Rur- und Neumart, einen Theil von Pommern und Pomerellen, Die Martgrafichaften Laufit und Landeberg in Cachfen, nebft ben ju ber lettern bamals geborigen Stabten und Schloffern, ale Deliefch, Laudiflat und bem Peterbberg bei Salle, bas Schlog Cope mit 16 Dorfern, Die Schlöffee Schafflatt, Altiftabt, Sifbaufen, Grellenberg, Raspenberg, te., Die Berrich. Gan= gerhaufen , Die Lander gwifchen ber Elbe und Elftee und pon ber lettern bis an die Spree, wie auch die Stabte und Schibffer Torgau, Groffenbain, Otrant, Merfebueg. Uberdies waren bem Martgeafen Walbemar Leipzig, Grimma, Dobeln, Rochlis, Geithain und Dichat verpfandet, und felbft Dreeben, Deifen und Freiberg bei feinem Tobe noch bei bee Dart. Much bie Bergogthumer Sagan und Eroffen, Commerfeld, Comiebus, Triebus, Lubbenau uud Dieferit ftanden unter ibm, und bie Grafe fchaft QBernigerobe erfannte ibn fue ibren Lebnaberen.

Neber benachbarte Fürsten machten nun Ansprücke und bie Mart Paronkenburg, und riffen sie nebet den bie bet Pannit verkunden Provinsen an sich. Da auch die Zanhlände der Wart verschiedene Barteien ergriffen, de entschanden dassen auch die Karles und Naubercien. Der Karles Von Baiten gab 1323 die Part Beand-benburg seinen übtstellen Gobn Ludwig. Der Kurfürst von Saifen trat im die Mittelmart, und der Türkt der von Saifen trat im die Mittelmart, und der Türkt der von Saifen trat im die Mittelmart, und der Türkt der

Medlenburg ben größten Theil ber Briegnit wieber ab. Chen fo gludlich mar er in Unfrbung ber ubrigen Dars fen : aber er verlor die Lebneberricaft uber Dommern (gegen die Berficherung, nach bem Mbgang bes regirenben Saufes in Pommern in bemfelben nachjufolgen), bas Bergogthum 2Benben und bir Oberlaufis, Die an ben Side nig Johann von Bobmen tam. Lubwig litt mit frinrm Bater auch virl burch bie papftliche Berfolgung, welche foggr 1346 bie 2Babl bes Gegenfaifers Sarl IV. bes wirfte. Diefer vereinigte fich mit mehren teutschen Gurften gegen ben Surfurften Ludwig, und unterftubte einen verfclagenen Duller ober vielmehr Dond, fonft Jacob Rebbod genant, ber fich fur ben verftorbenen Rurfurften Balbemar ausgab. Hur 3 Stabte ber Surmart Frante furt. Spandau und Briegen (bie baber auch ben Hamen Treuenbriegen erhielt), Die Reumart und Laufis, ein Theil bes Moele und portuglich Die Johanniterritter blieben Lubwig getreu. Er behauptrte fich mutbig, ftellte ben Gras fen Guntber von Comariburg ale Grgentaifer auf, und gelangte burch Standhaftigfeit endlich babin, baf ber Raifer Rael 1350 mit ibm Frieden fcolog. Unterdeffen batte er 1349 feinen Bruber Lubwig ben Romer jum Mitregenten ber Darf angenommen, bem er nun 1351 bie Regirung allein überließ, und fur fich nur Oberbaiern bebielt. Gein Bruber bampfte bie Unruben in feinen Panbern ganilich, regirte rbenfalls mit feinem Bruber Dero bem Rinnen (in ber baierichen Munbart Trage und guberlich), und fcblof 363 mit bem Raifer Sarl IV. ben Erbfolgevergleich, nach bem, wenn Ludwig und Otto obne mannliche Rachfommen frurben, Rarl, feine Cobne, und, wenn biefe feine Pringen binterließen, ber Dart-graf Johann von Dabren und beffen Cobne in ber Darf nachfolgen follten. Dlach Ludwigs bes Romers Jobe 1365 regirte Otto allein, rben fo trag und in ben Raufd rines finnlichen Lebens verfunten, baf nur Streis fereien benachbarter Gurften und Plundrrungen einbeimis fcher Rauber ibn bann und mann aus bemfelben medten. Da er aber feines Brubers Stephan Coune, Beriog Friedrich von Baicen, ungeachtet beffen Bater fur fich und feine Erben der Erbfolge in ber Mart ganglich ents fagt batte, Die Dtarf abtreten wollte und ibm auch buls bigen lieft, fo rudte Rarl mit einem bobmifden beere in bie Darf, und nothigte ibn am 15. Muguft 1373 im Pager bei Burftenwalbe, einen Bergleich einzugeben, ber bauptfachlich barin beftanb, bag er bem Raifer, mit Borbehalt ber Rur . und Erstammerermurbe auf Lebenszeit bas gange Land fur 200,000 Golbgulben abtrat, bamit er fogleich die bringenbften Schulden und befonders bers son Friedrich von Baiern, ber auch ben Rechten feines Saufes auf die Surmarf entfagen mufite, briablen fonnte. Bu feinem Unterhaltr gab ibm Rarl bas Gigenthum über einige Stabte in ber Oberpfals und im garftenthum Sulibach, und bas Berfprechen eines Jahrgelbes von 3000 Schod bohmifcher Grofchen. Otto begab fich bann in bas Colof Bolfftein an ber 3frr in Baiern, mo er unter niebrigen Brluftigungen bis 1379 lebte.

Der Raifer Rarl belebnte hierauf 1373 feinen Cohn Bengel, Konig von Bohmen (womit icon vorber die Riederlausit vereinigt war) mit der Rur Brandenburg, die nun Aufürsten aus dem lubelburgischen Sause bate,

Rarl war Bormund feines Cobne, hielt fich meiftens in Sangermunde auf, und beforberte Banbel und Cdiffabrt, brionbres auf ber Elbe und Dber. Mis Brngel nach bem Jobe feines Batere 1378 Ronig von Bobmen und auch Raifer marb, übertrug er nach ber vaterlichen Berordnung Die Sturmarf Brandenburg feinem Iliabrigen Bruder Gigmund, Die Heumart und Laufis aber feis nem jungften Bruber, Bergog Johann von Gorlis. Geit Diefer Regirung gerieth Die Dlarf in Dir auferfte Bermirrung. Der Abel verachtete ibn, und befriegte fich unter einander; Die angrangenden gurften fielen ungefcheut ein, und Die offentliche Giderbeit wurdr ganglich vernichtet. Sigmund wurde burdy feinte Bermalung mit ber Pringeffin Maria von Ungern in Unruben aller Urt verwidelt, tam nur felten in die Dart, verfebte ober verlaufte großer Coulben megen bie beften Ctabte, Die an ben Bluffen lagen und Bolle batten, an ben martis fchen Abel, und verpfandete mit Ginwilligung feiner Brus bre ben Uberreft ber Darf 1388 an feine Bettern, Die Marfgrafen 3 ob ft (Iodocus) und Procop von Dabs ren, noch uber bas im ungerichen Rriege vorgeschoffene Gelb fur eine noch unbefannte Gumme. Jobft mar meis ftrns abwefend, und fam nur in die Darf, um Gelb gu erheben, und bann bie Gutherzigfeit ber Einwohner gu Er perfebte viele Stabte und Rechte an ben perlachen. machtigen und unbandigen Abel, und beforberte auf Diefe Art felbft bas Ubergewicht beffelben vor ben übrigen Stanben. Bon allem Gelbe entbloft verfeste er 1395 bie Dart, fo weit fie ibm noch geborte, auf ein Jahr fur 40,000 Schod bobmifche Grofden an feinen Schmas ger, ben Martgrafen Wilhelm I. ben Ginaugigen ju Dleis firn. Jobft ftarb 1411, nachbem er 4 Donate vorber Raifer geworden mar. Die Rurmart fiel nun an Gigmund jurud, ber balb barauf auch jum Raifer gewählt wurde. Roch fruber, nach Johanns, eines ber verwor-fensten Furften, ber jemals gelebt hat, Lode, 1395, war auch die Neumart an Sigmund gefallen, ber anfangs etliche Stabte und Dorfer an Abelige vertaufte, und ba ber Geldmangel bei ibm junabm, auch den übrigen und größten Theil ber Reumart fur 63,200 ungerfche Golds gulben ober Dufaten an ben Boimoben Stibor in Gies benburgen und in ber Dolbau wieberfauflich verpfandete, von bem fie Konrad von Jungingen, Sochmeifter bes teutschen Ordens in Preugen, mit Sigmunds Bewilligung einlofte und in Befit nahm. Go mar alfo durch bir größtentheils fchlechten Regenten bes baierichen und luremburgifchen Saufes der unter ben anbaltifchen gurs ften fo blubende Stat febr verfleinert worden, und bie beiben Laufiben, Die Martgrafichaft Lanbeberg, Die Pfalg Sachfen und Die meifinifchen Stabte maren vollig von der Darf abgeriffen. Much von den Darten felbit mas ren mehre Stabte getrent worben, und andre hobeits. rechte, Die Schubvogtei über Queblinburg, Die Lebneberrichaft über das Land Corbus, über die Grafichaft Lus dow und über die medlenburgifche herrichaft Stargarb gingen aud verloren. Die meiften Domanen und gange Panbichaften waren verlauft, verfest und verpfandet. Gelbft Ginfunfte, die erft noch ju beben maren, murben verfest; Dungen, Bolle und Gerichtsbarfeiten maren theils lebuserblich , theils wiederfauflich vertauft worben.

Mehre Stabte, ale Berlin, Branbenburg, Franffurt, Spanbau, Stenbal, Preieben ie. genofien eine obligie ober eingeforante Solle und Steuerfreibeit. Much bie Bedleut und Patienteribeit und ben erentiden Mufaken.

Gigmund feste nunmehr ben Burggrafen von Rurnberg Ariebeid VI.(1.) aus bem Saufe Sobengole fern, ber ibm wichtige Dienfte geleiftet und betrachtliche Summen vorgefchoffen batte, 1411 gu feinem Stattbalter in ber Surmart. Friedrich unterwarf fich einen Theil ber Stante burch Gute; ben unrubigen und tropigen Mbel bezwang er mit Gewalt; auch bie Priegnig mußte ben Beejogen von Medlenburg und bie Ufermart ben Bergogen von Pommern erft abgefampft weeben. Der Rais fer Sigmund, bem Friedrich nach und nach 400,000 uns geriche Gelegulben vorgefcheffen batte, übertrug ibm bas ber am 30. April 1415 ju Cofinis bie Rur, bas Ergfammerecamt und bie Darf Brandenburg mit allen Bubebos rungen (ungefabr 355 Quabratmeilen mit 60,000 Iblen. Einfunften aus bem erichopften und entvolferten ganbe), eigentbumtich und erblich , jedoch fur fich und 2Bengele mannliche Erben gegen bie voeher angegebene Rauffumme wiederfauflich , fprach burch Gebotebriefe bie Grande und Bafallen von ibeem Gibe los, wies fie vollig an Frieds rid I., ber nun auch unter ben Rurfurften Gis und Stimme nahm, und belehnte ibn am 18. April 1417 gu Coffnie mit grofer Pracht, in Gegenwart ber Sire chenversamlung, und bes gangen Reichbtags. Biele Sries ge befchaftigten bierauf ben neuen Ruefueften, und mehre Babre bemubte er fich als Oberbefehlbbaber ber Reichearmee, ben fo verberblichen bebmifchen ober buffirifden Krieg ju endigen. Gur bie Unfpruche, Die er auf bas burch Ausfterben bes Saufes Unbalt erlebigte Derjogthum Cadffen machte, betam er 1423 von bem neuen Geriog Friedeich bem Steeitbacen 28,000 Dart Gilber, und Die Dagetgeaffin Barbaca fur ibee Unfpruche auf Die Mllebien 5500 Chod bobmifde Grofden. Dach bes Raifers Giamund 3ob 1438 wollten bie meiften Surfurften ibn jum Kaifer modblen; aber geofimutbig folug er ben herrog Albrecht von Offreich vor, ber ibm baber hauptfachlich feine Erwahlung verbantte. Schon ein Jahr verber batte er ju Caboliburg im Ansbachichen eine Sausverordnung entworfen, in welcher ber greite Dring & riede rid bie Surmarf und bie Sur= und Ergfammerermurbe erlangte; benn ber altefte Pring, Johann ber Miches mift, batte aus Liebe jur Dube und ju feinen chemifchen Berfuchen auf die Rur Bergicht gethan, fich nur ben Unfall voebebalten und fich mit ben frantifchen Befigungen oberbalb bes Gebiege ober Baireuth begnugt; ber britte MIbrecht erhielt Reanten unterhalb bes Gebieges ober Unebach, und Friedrich ber Dide Die Mitmart und Priegnis, nach beffen Tob aber beibe wieder an Die fuefurftliche Linie tamen. Der Rurfurft Friedrich II., bem man wegen feiner Sapferfeit ben Beinamen bes Eis fernen ober bes Darfgrafen mit ben eifernen Babnen gab, folgte feinem Bater 1440 in ber Regirung. Er vergrößerte anfebnlich feine Befigungen; burch Bertras ge erhielt er Beestom, Storfom, Cotbus, Deis, Coms merfelt, Bobereberg und Lubben; er erneuerte bie gebnes bobeit uber bie Graffchaft Bernigerobe, woru auch balb

nachber bie Bebnoberrichaft über Derenburg fam; er verficerte fic bas Recht ber Gebfolge auf Dedlenburg und Pommern, und wiederholte 1451 Die Erbverbruberung mit Cachfen 2), in Die 1457 auch Beffen eingefchloffen Die in Preugen ausgebrochene Revolution ver= fchaffte ibm die fcone Gelegenheit, Die gange Dart wies ber ju vereinigen, indem er fur 100,000 rbeinifche Guls ben bie Reumart vom teutschen Orben erblich übernahm, ber fich blos ben Wiebertauf und freie Durchiuge bebung. Rorperliche Schwache und ber Tob feines einzigen Pringen bewogen ibn, Die Regirung feinem Bruber Albrecht 1470 ju übergeben; er machte fich nur 6000 Golbaulben aus ben Stadten oberhalb bes Gebiege aus, und ftarb 1471 au Plaffenburg. Albrecht batte fich icon fangft im Rriege wider bie Bergoge von Baiern und Burgund, in Rurnberg und auch in Ritterfvielen febr ausgezeichnet. baber man ibm ben Ramen bes teutichen Mdilles beilegte; mit biefer Sapferteit verband er aber auch eine au feiner Beit feltene Alugbeit, und nicht wenige nannten ibn auch ben teutiden Ulpffes ober Teutidlands Rude. Er vereinigte nach bem Jobe feines Brubers Johann 1464 bie frantifden ganber wieder, und brachte burch bie Bermalung feiner Jochter Barbara mit bem Beegog Beinrich XI. von Glogau und Eroffen bas Berjogthum Groffen an fein Saus. Beim Raifer Friedrich 111. batte Albrecht einen großen Ginfluß in Die Regirung bes teutichen Reiche; in feinen ganbern aber jog er Die Stande bei allen michtigen Ungelegenbeiten gu Rathe. Rach feiner mertwurdigen Sausveroednung vom 24. Febeuar 1473 gab er die Rurmurbe und Darf ungetheilt feinem alteften Cobn Jobann, bem gweiten, Fried-rich, Anbbach und bem britten, Gigmund, Baireuth; biefe beiben lebten ftifteten bas altere Saus ber Dartgrafen von Brandenburg in Franten. Albrecht farb 1486.

Roch feblte ber Darf Brandenburg Milberung ber rauben Gitten, Berbefferung ber Religion und Auftidrung burch bie Biffenschaften. Den Unfang baju machte ber Rurfurft Johann, bem feine Leibesgroße ben Beis namen bes Grofen, fo wie feine Berebfamteit ben Ras men Cicero verschaffte. Er faufte bie Berrichaft Bofe fen, und war eben im Begriff, Die Univerfitat Grantfurt ju ftiften, als ihn 1499 ber Tob ereilte. Gein Cobn Boach im I. Reftor, ein in ber Gefchichte, Dathemas tit, lateinifchen und einigen neuern Gprachen febr gebile beter Mann, fubrte ben vaterlichen Entwurf aus, und weihte 1506 bie Universität ju Frantfurt ein. Er ubte ftrenge Gerechtigfeit aus, vernichtete bie noch übrigen Rauber, und ftiftete 1516 bas Rammergericht in Beelin. bei bem bas romifch taiferliche Recht eingeführt murbe. boch ben allgemeinen ganbebgefeben und ben Rechten ber Stabte, infofern fie auf Bernunft und Billigfeit gegruns bet maren, unbefchabet. Joachim theilte bie Gefinnungen feines Brubers Albeecht, Ergbifchefe von Dlaing u. Dlagbebueg, in hinficht ber Reformation, Die er auf alle Art ju binbern fuchte; er gestattete gwar 1524 feinen Unterthanen ben Gebrauch ber Bibel, unterfagte aber Luthers

<sup>2)</sup> Diefe Erbrerbriderung ift nachher 1487, 1537, 1555. 1587 und 1614 wieber erneuert worben,

Aberfebung berfelben, weil fein Gewiffenerath Safe uber 100 Gebler barin entbedt ju baben glaubte. Dennoch breitete fid bie evangelifche Brbre immer weiter in ber Rurmart aus, und Joachim felbft bortr in feinen fpatren Jahren auf, Die Protestanten gu verfolgen. Dach bem Mubiterben ber Grafen von Ruppin 1524 vereinigte er bie Grafichaft mit ber Rurmart. Rurg por feinem Jobe 1335 verordnete er, daß fein Sohn Joadim die Aurs wurde und die Aurmart, ber zweite Johann aber die Reumart, Eroffen, Neiz, Cottbus und die Oberherrschaft über bas heermeiftretbum ju Connenburg erbalten follte. Der Surfurft Joachim II. trat am 1. Hovember 1539 jur evangeliften Rirde, und machte fie jur berrichenben frines Landes; noch rtmas fruber batte auch fein Bruber, ber Martgraf Johann, Die Arformation in ber Deumart ju Ctande gebracht. Die Bisthumer Brandenburg, Savelberg und Lebus und bie meiften Silofter murben aufgeboben. Das Befte ber Evangrlifden beforberte ber Rurfurft bis jum Religionsfrirben, und bielt jugleich ben verbeerenben fcmalfalbifden Krieg von feinen Lanbern Grin Cobn Gigmund, Bifchof von Dagbes burg und Salberftabt, führte auch in Diefen Lanbern ben epangelifden Glauben ein. Mis ber Beriog Albrecht Briedrich, ein Bermandter bes furfürftlichen Saufes, 1569 Die polnifche Brlebnung uber fein Land erhielt, batte 30= achim die Greute, daß fein Grfanderr die preußifche gabs ne mit angriff, und baf nach Abgang ber preufifchen und frantifden Linie ibm und feinen mannlichen ebelichen Rachfommen bie Rachfolge in Preufirn burd ben Lebnes brief verfprochen murbe. Der Sturfurft lieft besmegen in feinen Staten ein Dantfeft halten, mobei er Ritter fcblug und Gebachtnigmungen auswerfen ließ. Joadim und fein Bruber farben 1571 menige Jage nach rinanber: fo vereinigte Joadime Cobn, Johann Georg bie Deumart wieder mit ber Rur; er ftarb aber fcon 1598. Gein altefter Cobn Joachim Griedrich legte beim Untritt feiner Regirung Die Berwaltung bes Stifte Dags beburg nieber; aber nad) bem Bertrag feines Batere mit bem Domfapitel, baf nach bem Megirungeantritt Joachim Rriedriche in ber Darf wieder ein Pring aus bem brans benburgifden Rurbauft ermablt werben follte, murbe fein Jungfter Cobn, Chriftian Wilbelm, ein Sinabe von 11 Jahren, jum Abminiftrator biefes Stifts erwahlt. Ungufrieden mit feines Baters Testament, bas feinem Bruder Ebriftian die Neumart bestimmte, folof ber Aurfurft 1603 mit feinem Better Georg Friedrich von Unebad) ju Gera im Bogtlande das Grundgefes bes brandenburgis im Sogitane so Grunggeres des orandendurgs fchen haufes, das im folgenden Jadre zu Magde-burg bestätigt wurde, vermöge bessen die Akchte der Erlie grburt auf immer festgeset, die Aeilbarteit der Mark, samt deren Eroberungen bis auf die stänlissen Sander, aufgeboben und alle Berauferungen ohne ber gangen Samilie Ditwiffen unterfagt murben; alle Pringen unter 18 Jahren vom Kurfurften erjogen und unterhalten werben, alle uber 18 3abre fabrlich 6000 Thaler, wenn fie nicht mit Lanbern ober Stiftern verforgt find, erhalten, und jeder Pring, der Guter hat, feine Linder felbst ernahren follte. Freilich war der Markgraf Christian damit aus Berft ungufrirden, foderte bie Stande ber Reumart gur Wiberfehlichfeit auf, und rief ben taiferlichen hof und eiffg. Encoclop. b. 20. u. R. XII.

anbre Reichsfürften um Silfe an. Aber Georg Rriebriche Sob enbigte biefe Dieverftanbniffe, und in bem anebader Bergleich wurde feftgefret, baf bie Bleumart bei ber Surmart bleiben , bas Bergogthum 3agernborf, welches Dartgraf Georg Friedrich 1595 bem Surfürften von Tobes wegen gefchenft batte, bem Rurfürften jufallen, bingegen Martgraf Chriftian und feine Rade tommen Bairruth, fo wie Martgraf Joachim Ernft und feine Nachtommen Unebach habrn follten. Diefe ftifteten baber bas fungere martgrafliche Saus in Franten. Das Bergogthum Sagernborf ertheilte ber Aurfurft feinem gweisten Gobne, Bobann Georg. Er errichtete 1604 einen eignen Ctaterath, ber anfangs aus 8 Rathen ober Die niftern bestand, und ftiftete 1607 in ber von ibm erbauten udermartifden Stadt Joachimethal bas nachber nach Berlin perlegte Gomnafium, bem er einen Theil ber Gins funfte bes aufgebobenen berliner Domfapitels und mehre Guter in ber lider = und Mitmart fchentte. Er ftarb fury barauf 1608.

Der wichtige Bumachs an ganbern unter feinem Cobne Johann Cober Sans, wie er felbft feinen Das men fcbrieb) Gigmund blieb bei ber Sturlinie. fanas fubrte er, wie fein Bater, Die Regirung von Breus fen anftatt des blobfinnigen Bergoge Albrecht Griedrich. Mis biefer aber 1618 ftarb, fam er gum wirtlichen Befis diefes Bergogthums, bas er ebenfalls von Polen gur Lehn trug. Mun Sabre vorber, 1609, hatte er nach bem Tobe Johann Bilbelms, bes lebten Sergog von Julich, wow Jalich, Berg Clere, Wart, Ravensberg und Ravenftrin gehörten, feine Ansprache auf biefe ganber ju behaupten angefangen, weil feine Gemalin Unna rine Toditer ber Daria Eleonora, ber alteften Schwerfter bes obne Rinber verftorbenen Bergogs, Die rechtmäßige Erbin mar, und Die Familienvertragt, ber Chevertrag Darien Cleonorrus mit bem Bergog Albrecht Friedrich von Preufen und Die wirfliche Entfagung ber übrigen Schweftern bes letten Berjogs Die branbenburgifchen Rechtr außer allem Streit froten. Der Rurfurft lief baber Cleve, Duffelborf te. in Briff nehmen. Mis aber auch ber Pfalgraf von Reuburg 2Bolfgang Bilbelm megen friner Mutter Unna, ber gweiten Schwefter bes letten Bergoge und Gemalin bes Pfalgrafen Philipp Lubwig von Reuburg, auch von einigen Orten Befit nahm, und fid nun auch Cachfen und anbere melbeten, fo verglichen fich beibe befibenbe Rurften au riner gemeinschafts liden Regirung, wobei fedem feine Rechte vorbebalten wurden, und flifteten bann ju Santen 1614 ben Bergleich, baf ber Surfurft Cleve, Mart, Ravensberg und Raven-ftein und ber Pfaligraf Julich und Berg in Bermaltung nahm. Doch bauerte es an 70 Jahre, ebe bie Rurfte-ften wefentliche Borthrile aus biefen entfernten ganbern jogen, ba fie fich fogar in grofe Schulben besmegen eingelaffen batten, indem j. B. Die Rufifenfche Gould von 100,000 Thalern in Solland von Johann Gigmund aufgenommen, burch Binfen und Bucherfunfte nach und nach ju ber ungebeuern Summe von 12,060,000 Gulben aufwuche. Um birfe Beit trat ber Rurfurft ju ber firchlichen Partei feiner nruen Unterthanen über, inbem er am Beibnachtstag 1613 bas Abendmabl nach reformirter Beife in ber alten Domtirche ju Berlin (bie auf bem Schlofiplat ber Bruberftrafie gegenüber bis 1747 ftanb) genoß, aber vorher feinen Unterthanen verficherte, baf er fie weber in ihrer Religion fibren, noch fie bffentlich ober heimlich verfolgen wolle. Er flarb 1619.

Durch den Bidbrigen Rrieg, an bem Johann Gig. munde Cobn und Hachfolger, Georg 2Bilbelm, feinen Untheil nehmen wollte, wurden feine meiften Lanber ju Grunde gerichtet; benn er batte fein binlangliches Rriegebeer ju Bertheibigung feines State, und fchenfte fein ganges Bertrauen einem Danne, ber es gang misbrauchte, bem Grafen Abam v. Schwarzenberg. Die faiferlichen Striegevolfer und ihre Feinde befriegten fich auch in ber Surmart viele Jabre nach einander, befetten und erfcopften fie burch Rriegofteuern, und vernichteten alles burch Feuer und Schwert. Theurung, Sunger und anftedenbe Grantbeiten rafften ben groften Theil ber Gins mobner bin. Der Surfurft mar 1631 genothigt worben, fich mit bem Ronige Guftav Abolf von Schweden ju vereinigen; in ber Folge nahm er gwar 1635 ben prager Frieden an, allein ohne ber Surmart baburch eine Erleichterung ju verschaffen. Den Bens feiner weftfalifchen Panber machten fich bie Sollanber und Spanier ftreitig. Preugen murbe burch ben Rrieg verbeert, ben Schweben mit Volen führte. Dad bem Musiterben ber Bergoge von Pommern 1637 fonnte Georg 2Bilbelm fein Erbfolgerecht nicht behaupten, weil Die Schweden bas Land eingenommen hatten. Much feine Unpermanbten traf ein gleiches Schidfal. Den Darfgrafen Johann Georg von Idaernborf beraubte ber Raifer feines Bergogthums. Geis nes Baters Bruber, ber Darfgraf Chriftian Wilhelm, Mominiftrator von Dagbeburg, verlor baffelbe gleichfalls. Georg QBilbelm erlebte bas Enbe biefes verbeerenben Rrieges nicht, und hinterließ 1640 fein Land in unbefcreiblicher Bermirrung.

Dinr ber Beift feines vortrefflichen Cobne, Grieb. rich Wilbelm bes Großen, tonnte bier Ordnung und Woblitand fchaffen. Diefer 20iabrige Rurft geigte bei bem fortmabrenben Rriege eine feltene Klugbeit, Die ibm eben fo viel Unfebn , als feinen Landern Erbolung verfchafte, obgleich ein Theil berfelben noch lange in ben Sanben frember Kriegevolfer blieb. 3m meftfalifchen Frieden 1648 mußte er gwar ben Schweben Borpome mern mit ben Infeln Rugen und Wollin und einige Statte von Sinterpommern, ale Damm, Gollnow ic. überlaffen; bagegen befam er hinterpommern, Die Bisthumer Magbeburg (boch erft 1680 nach bem Sobe bes geitigen Abminiftratore, Muguft von Cachfen), Salberftabt (nebft ben beiben Amtern Lobra und Alettenberg in ber Grafichaft hobenstein, Die aber erft 1099 in Befit ge-nommen wurden), Minben und Camin als weltliche furftentbamer, wo er ben vierten Theil ber Kanonitate in ben Guftern Dagbeburg, Salberfladt und Minten, fo wie bas gange Stiff Camin einzieben follte. Bei bem Kriege mifden Schweben und Volen veranberte er mehrmals feine Partei, erlangte aber burch ben welauifchen Bertrag mit Volen 1657 Die Couverginetat über Preufen. Much die langen Streitigfeiten in Abficht ber fü-lichichen Erbichaft wurden 1666 fo beigelegt, baft bie gefamten Banber auch ferner in Gemeinfchaft bleiben, ber Befit aber fo gethrilt fenn follte, baf Brandenburg, Gles ve, Mart und Ravensberg, Pfalgneuburg, Julich, Berg und bie Berrichaften Winnenbal und Bredfefand baben und ber Streit megen Ravenftein burch ein Compromif ausgemacht werben follte. Much in fpatern Jahren bemabrte fich Friedrich Bilbelm ale ben größten teutiden Belbheren ber bamaligen Beit, ale Branfreiche übermacht 1672 bie vereinigten Rieberlande mit bem Berluft ibret Breibeit bebrobte, und ale bie Schweben auf Franfreichs Unftiften bie branbenburgifden Lanber vermufteten. Der Gieg bei Febrbellin1675 entrif ibnen bie Sturmart u. Pommern, und ber barauf folgende Beldug Preufien. Defe fenungeachtet mußte er, von allen feinen Bunbeegenoffen verlaffen, und von Franfreich angegriffen, ben Ochweben faft alle ibre vorigen Befigungen in Dommern gurudgeben. Roch 2 Sabre por feinem 1688 erfolgten Jobe erbielt er von Oftreich ben fchwiebuffer Streis fur feine Un. foberungen an einige fcblefifche Rurftenthumer. Land verlief er in ben blubenbften Umftanben. Untomlinge aus Teutichland und ben Riederlanden und burd bie Mufnahme von 20,000 frangofifden reformirten Rludtlingen batte er fur Die Bevollerung geforgt; er unterftuste Die burch ben Rrieg verarmten Familien, balf ben Statten wieber auf, legte neue Dorfer an, before berte Aderbau und Sanbel, jog 1662 ben mulrofer ober Friedrich 2Bilbelmes Kanal aus ber Spree in Die Dber, führte querft die Poften in feinen teutiden gans bern ein , fliftete bie Universitat ju Duiebura, Die Bibliothet ju Berlin rc.

Mit feinem Gobn Priebrich III., ber fich 1701.
u Ronigeberg bie Stonigefrone auffebte, und feitbem Priebrich I. Abnig von Preugen bieft, vertiert fich bie Geichichte ber Mart Branbenburg in ber allgemeinen preugen giften Gefchichte '9. (Stein.)

Brandenburg. Sisthum. Die flavischen, ohn bie Sertschaft des Editinatums unsichern Eroberungen ber Konig bes facht, haufe im Often ber Elbe, foder ein die Einsichung von Bisthumern in bem Perlandt. Irto I. gehnete baher (I. DKr. 949) im Brendundtug im Gau hereiebum im hersog Gero's Nordmart, den Eis für einen gestlichen hirten, bem er zehn flavische Edimme oder Beijtre, untergad '1), von dem jedoch um theil burd die lied in kann gereit

<sup>3)</sup> Tufer ben allgemeinen, bie prentissisch Schädisch vorleiben Wetten, 304 man bei entbeschater Alleiten ist ich il. Zenfem mürtigelien der Wart Brankenburg. Aus dem Gan, überliet, Berlin 1758. 6. M. 3. D. van il entgemeine rentissisch Statissisch ist der Schadisch von der Verlagebinnen, 7 der in eine Verlagebinnen, 7 der in verlagebinnen, 7 der verlagebinnen, 7 der verlagebinnen, 7 der verlagebinnen, 2 der Verlagebinnen, 2 der verlagebinnen verlagebinnen der versichen Genenen an bis auf jelüge Steine, 6 Zorien verlagebinnen verlagebinnen, 2 der verlagebinnen verlagebinnen, 2 der verlagebinnen verlagebinn

<sup>1)</sup> Determinavisma presentenorates sedis parochias provincias lafra nominates Moseciani. Cierratia, Ploni, Zepistani, Hevadedan, Vierri, Raissinal, Zenecia, Dessia, Lancie (een leptra batte jebed and Breifes (som verber 946 cinn mb jura graffera Sein redalten. Urt. eff. Celles series apis. Miss. 6, 133. Eine Gridsstrauß Brou Golden Fragen. marchice. 5 20tc. 6, 146 fp. porighd. 20t Urt. ed Gertram in tet Cellipsiqia, 353.

find. Bon anbern bat fich mehre Rachricht erhalten, und indem ber Ronig im Often Die Ober, im Weften Die Elbe, und in bem Stiftungebrief uber bas benachbarte Das velberg brei 3abr fruber bie Stremme, ale beffen Grange punft nent 1), fo ergibt fich, baf bie fpatere Dioces von ber ursprunglich bestimmten nicht febr verschieben gemefen

fenn mag. 3m Gubweften und Beften fchied bie Elbe vom Einfluß ber ichmarien Elfter - bem rubmvollen Boben von Bartenburg gegenüber - bis gur Ginmundung bes febis

gen Plauenfden Rangle, bie Rofilau von bem Deifis ner. pon ba ab von bem Daabeburger Gprengela eine fleine Berührung mit Salberftatt nordlich ber Obre tomt fo wenig in Betracht, ale bie Beit vor ber Errichtung Dagbeburge (968). Bon jenem Ranal an, neben bem Savelberger Sprengel bin, lauft bie Grange an ber Stremme (Strumia) bis jur Ginmundung in bie Savel und an Diefer fort bis jur Ginmundung ber Doffe. Dann, im Rorben, von letterer binauf bis jum Ginfluß bes Mbin , und an biefem weiter - immer Savelberger Biethum jur Ceite - bie in die Wegend von Ruppin, und fobann auf ber 2Baffericheibe groffchen Elbe und Sas vel, bann biefer und ber Tollenfe und Uder, neben bem Caminer Sprengel, bis jur Welfe, beren rechtes Ufer Die Grange jur Der bringt. 3m Often an ber Ober berauf bis jur Grange bes Dberbarnimer und Lebusiden Greifes ber (Mittelmart) Proving Branbenburg, mo bas Biethum Lebus eintrat. Im Guben auf ber Grange beis ber Rreife jur Spree und jum Gintritt bes meifinifchen Sprengele. Der Scheidung bes Dieber-Barnimichen und Stortom . Beebfomiden Streifes folgend bie Mittenmalbe, bas noch Brandenburgider Dibces mar, fall bie Granie gwifden Teltower Saupt- und Aniterfreis haltenb, an die Ruthe, bis gur Einmundung bes Gottomer. Glief und pon beffen Urfprung jum Gliefbach swifden Barmalb unb Dabme und mit diefem jur Elfter und wieder jur Elbe.

Das Bisthum begriff alfo ben norblichen Theil bes Rurfreifes, fo wie Anhalt, Gommern, Magbeburg im Often ber Elbe (mit Musnahme eines fleinen nordlichen Striche) Theile bee (jest Wefte und Dfte) bavellandis fcben, ber Ruppiner, Glin- und Lowenberafden (iest Templiner) Greife, ben Obers und RiebersBarnimfchen, Teltono-fchen (jum Theil) Baudie (- Belgig), und (Suterbof --) Ludemalber Streis ber Mittelmart, ben fubmeftlichen unb fubbitlichen Theil ber Udermart und einige Ortichaften

bes Dedlenburg. Streligifchen Gebiete.

Uber Die Gintheilung Diefes Biethums in 18 Sedes bat Gerten eine Matritel pon 1459 aufbemabrt 1), auch eine Rarte baju geliefert, welche aber nur fur Die erfte Uberficht hinreichend ift, und nicht ine Gingele geht. Uns fangs batte bas Stift nur einen Archibiaton, wou ber Bifchof Biger 1139 ben Propft bes Kloftere Leipfau .) ernannte; 1161 theilte aber Bifchof Bilmar ben Gorens gel in grei Theile, ben gwifden 3ble, Savel und Der erhielt ber Propft bes Domflifts, ben andern (fubmeftlichen Strich ) bebielt ber erftere b). Cpater fdeint auch mit

Unfange fant bas Bistbum unter bem Gribifchef von Daing, nach ber Errichtung bes neuen Eriftifts Dlags beburg aber unter biefem. Ditmar bief ber erfte Bifcof. man fent 44, Die nach ibm ben Stuhl befaffen. Unfange mit wenig Glad, fle entbehrten lange ber Stathebrale. Denn fcon 983 fiel Brandenburg wieber in wendifche Sanbe, und die medfelnde Berrichaft bauerte bis 1101, in mels dem Jahr Darfgraf Ubo fie wieber eroberte. Ein abers maliger Berluft wird nicht ermabnt und Albrecht ber Bar, feit 1142 vom fachfifchen Bergog unabhangiger Furft, nent fich auch feit 1144 ausbrudlich von ibr, Martgraf von Brandenburg , ein nochmaliger Berluft mar nur furs bauernbe linterbrechung, und feit 1157 mar ber Ort fue immer driftlich und marfgraflich, ba nun Glavenland swifden Elbe und Der jum letten Dal erobert und burd teutide Roloniften gefichert wurde. Erft von ba an fann man bas eigentliche Leben bes Bisthums beginnen?). Darum tam es auch nie ju einigem Un-feben, fcwantend mar wol fcon bamale bie Wurde bes Reichöfurften, balb ging fie, ber 3bat nach, in ber Landesbobeit bes Marfarafen und Surfurften unter. Die Reformation wirfte nur allmalig auf bas Befteben ein, obgleich Bifchof Matthias von Jagow ichon 1539 bas Abendmabl unter beiberlei Gestalt austheilte und heirathete: 1560 murbe ber Surpring Johann Georg Mbminis ftrator bee Stifte, und ale er bem Bater 1571 folgte, blieb bie Burbe unbefest, und bas Bietbum erlofch uns bemertt. (Gerfrn ausführliche Stiftebiftorie von Branbenburg. Braunfdm. u. 2Bolfenb. 1766. 4.) (Delius.)

Brandenburg, Proving Des preufifchen State. bat ibren Ramen von bem Stammland ber Monarchie, ber Mart Branbenburg, Die nach ber alten Sauptstadt be-nant ift, aber jest nicht mehr gang gur Proving Branbenburg gehort (f. nachber). Die Proving Brandenburg liegt 28° 53' - 33° 52' 6, 2, 51° 10' - 53° 37' n. B., grant im Rorden an Dedlenburg, Dommern und 2Beftpreufen, im Often an Pofen und Schlefien, im Guben an bas Sibnigreid Gadifen und bie preugifdje Proving Cachfen, im Weften an Anhalte Deffau, Die Proving Cachfen, im Weften an Anhalte Deffau, Die Proving Cachfen und hannover, und enthalt 741g Quadramei-len Flachenraum. Das Land hat einen fast durchgehends

be eremt, und ber Bittenberger Rierus machte Berfuce jur Rad-

6) Die Wittenberger Rollegiattirche mur-

32 \*

felbft 349. 378. 417.

ber Stiftung bes Rollegiatftifts ju Bittenberg (1346. 1353) ein Archibiaton entftanben ju fenn, welchen wir bafelbit finben ").

felge, wenigftens murbe bas Berband baburd iederer. Gerten 677. Rach einer Urf. bee Bifchofe Sigfried 1174 fur bie Rirche ju Interbogt (bel Brune Beitt. jur Bearb, alter Santicht. Beft 2. G. 232.) follte and mit biefer ein Archibiafonat verbinden werben, und mit ihr bem Magbeburger Klofter Gettes Onade juficben; ce fcieint aber nicht ausgefuhrt ju fenn; ba in ben fol-genten Beftatigungen biefes Recht nicht ermabnt wird, und foldes fo menig mit ben (4 und 5) ermabnten Rechten, ale ten fratern Befidtignngen fur bas Rapitul ju Brandenburg und mit bem Sifficipreigen über blefes Erchibiatonat vereinbar icheint, 7) Urbe enim praenominats fere usque ad nostra tempora a pogenis possesse, et idolorum cultura incesta fuit. — Signidem Wigerus episcopus archipresbyteratum in toto episcopatu sede cathedrali Brandeburg nondum suos habente canonicos ob pagamorum importunitstem, illum - praeposito de Lizeke commise-sat (1139), Urt. Bifchef Wilmar 1161, Gerten a.a. D. S, 348.

<sup>2)</sup> Um 946 bel Lunig Reichearelo spic. eccles. t. 2. Unb. 6. 80. 3) Stifrebift. 6. 20, rgl. 6. 677, wenach frater Ecemig ftatt Wittenberg Delanateert war. 4) Dafelbft 6. 346, 5) Das

ebenen , aus Rluffand beftebenben Boben , ber aber bier und ba mit verwitterter Gifenerbe, Ralf, Lebm, auch Thone und Gartenerbe vermifcht ift; boch gibt es auch einige fruchtbare Gegenden, und Die Rultur fest bem Canbe immer engere Granten. Swei hauprftrome Teutichlands berühren ober burchftromen bas Land : Die Elbe , Die aber nur auf eine furge Strede Die nordweftliche Granie macht, und bie Dber, welche feine bftliche Ceite Durchflieft. Die Elbe nimt bier auf die Elbe, Stedenit, Savel (mit ber Spree, Doffe, Bibin, Ruthe, Emfter, Plane und Budau); Die Dber ben Bober, Die Reife, Barthe, ben Sinow, Stoberom, die Belfe. Die bier entspringenden Bluffe Ibna und Uder geben nach Pommern über. 2Begen bes niebrigen Gefentes bes Lanbes und bes geringen Wafferfalls baben fich viele fleine Geen, große Bruche und fumpfige Mieberungen ober Luge gebildet; von jenen find ber Grimnib-, QBehrbelliner., Colbinere, Breitlinge, Cowielowe, Bolgige, Comens loge, Rhinebergere und Gulpe Cee Die bebeutenbften. Bur Berbindung ber beiden Sauptftrome bienen ber Friedrich Bilbelme - ober Dalrofer ., ber Finore und ber plauenfche Sanal. Bur Urbarmachung ber Bruche ze. find auch ber neue Obertanal, ber Templiner, Wehrbelliner, Stors tomer und Ruppiner Sanal angelegt morben. Das Slima ift gemäßigt und gefund, Die 2Bitterung aber oft abmedifelnd, und beftige Winde find nicht felten. In fale ten Bintern fallt ber Ibermometer auf 12-180 fleigt im Commer jumeilen auf 25-26°. Berlin bat im Durchfdnitt fabrlich 79 beitere, 153 trube, 104 Res gene, 27 Conces und 15-20 Gewittertage.

Die Produfte sind: Getteite aller Met, Budsweisen, Airfe, Gartem und Hisfenfacht, Acteuwer Miden, Artefieln, Senf, Flache, Janf, Spoffen, Idda, Die, etwas Wein, Gadart, viel Ayle, die gemobnlichen Agusteiter (1819. 213,884 Preter, 528,139 Kinder, 1,719,285 Schoffe, 856 Ziegen und 196,201 Edweine), Richmidt, Flidde, Archfe, Bienen, etwas Seibe, Gien, Salffein, Gight, Tockfenfach, Maun, Bennfein, Salpette, Jerf, Mincralquellen bei Freiemwolle, Neuflacht Sebres woole, Aranflutt, Berlin, Salpette, Gerf, Wincralquellen bei Freiemwolle, Neuflacht Sebres woole, Aranflutt, Berlin, Chaptette, Gleifen.

Der Einwohner maren 1819. 1,335,160 in 141 Stadten, 21 Darftfleden, 3241 Dorfern und 169,570 Baufern. Die Bolfemaffe beftebt urfprunglich aus Benben und Teutichen; boch bat fich in bem Regirungsbegirt Potebam Die flavifche Gprache gang verloren, aber in bem Regirungsbegirt Frantfurt, befonders in ben Kreifen Gus ben, Corau, Lubben, Ludau, Epremberg, Soperemerba und Cottbus bort man auf bem Lande und auch in ben fleinern Ctabten faft nur menbifd, und ber Wenbe bat fich bier noch ale ein burch Sprache, Steibung und Gitten von ben Teutichen abgefonbertes Bolt erhalten. Bu biefen Ureinwohnern find feit ber Ditte bes 12. Jahrbunderte ober feit ben Beiten Albrecht bes Baren Wallos nen ober Rieberlander , Dibeinlander, Edmeiser, frangofie fche Fluchtlinge und Lothringer (auch Pfalger, weil fie porber in bre Unterpfal, anfaffig maren) getommen. Uns ter bem Ronig Griedrich II. find bis 1777 in ber Rurmarf ungefahr 7500 und in ber Neumart 2500 Rolonis ftenfamilien angefest morben. Der grofere Theil ber Bemobner ift ber evangelifchen Rirche jugethan; auch find

Dit Ausnahme ber Spinnerei und Leinweberei nimt bas Land wenig Untheil an ben Gabriten, Die nur auf einzele Stabte beidrantt find, und burch bie Mufnahme ber vertriebenen Sugonotten gefchaffen murben. Die michtigften find bie in Wolle; Jud und wollne Stoffe merben faft in allen Stabten in grofer Dienge verfertigt; feine Sucher liefern vorzuglich Ludenwalbe, Sullichau, Cottbus und Guben, Rafimire und Merinotucher Berlin. 2Bollmafdinenfpinnereien unterhalten Berlin, Cottbus und Guben. Leinwandweberei unterhalt befonders ber Regis rungebegirt Frantfurt. Der hauptfit ber Baummoll- und Geibenfabritation ift Berlin, mo auch alle Lurusmaren in bober Bolltommenbeit gegrbeitet merben. Die Gerbereien find betrachtlich in Cottbus ze.; Buderraffinerien finbet man in Berlin, Sabatefabrifen und Spinnereien faft in allen Stabten; Die Papiermublen befriedigen aber nicht bas Bedurfnif. Dan bat ferner Spiegels, Steinguts, Porgellan und Schiefipulverfabrifen , mebre Sochofen, Rupfer- und Gifenbammer, Gifenbrabte, Gifenbleder, Defe finge, Gaigere und Glabbutten, Mlaun und Potafchefite bereien te. Den Banbel begunftigen bie meiftens daufe firten Strafen, Die fdiffbaren Gluffe und Randle, Die Deffen ju Granffurt und bie tonigl. Banf gu Berlin mit ibrem Somtoir ju Frantfurt.

Die Proving ift ber Mittelpunft ber Regirung bes gangen preufifchen Ctate, und wird wie bie übrigen Provingen verwaltet. In militarifder Sinfict bilbet es eine Dilitarabtheilung ber Monarchie. Der Oberprafis bent bat feinen Gis ju Berlin, ibm ift bas Ronfifterium untergeordnet. Die furmartifche Lanbichaft und Stabtes toffe, fo wie bie ritterfchaftliche Rreditaffociation in ber Rur- und Deumarf haben ihren Gis ju Berlin, lettere aber auch Directionen ju Berleberg fur bie Priegnis, ju Berlin fur Die Mittelmart, ju Prenglow fur Die Uder-mart und ju Frantfurt fur Die Reumart. In Berlin ift auch bie Direction ber furmartifchen Canbfeuerfoeietat, in Franffurt Die ber Reumart. - Erbbeamte ber Darf Brantenburg finb: Erbmarfchalle bie frn, von Putlit; Erbfammerer Die Grafen von Schwerin; Erbfchenfen bie frn. von Safen, Erboberfuchenmeifter Die Gen, von ber Schulenburg; Erbtruchfeffe bie frn. von Gravenib; Erbichabmeis fter bie ben. von Coend und Erbiagermeifter Die Ben. pon ber Groben.

Die Mart Bendenfung word vermals in die Auund Acumart abegtehilt. Die Aurmart begriff 1) die Altmart, weischen der Briegnis, Magedewug und Dannover, mit der Jaupstladt Stendal; 2) die Priegnis ja weischen der Alte und Mittellungt und Magedeung, mit der Jaupstladt Beledeng; 3) die Mittell mart zwischen der Reumart, Utdermart, Priegnig und Gachen, mit



ber Sauptitabt Berlin: 4) bie Udermart, wifden ber Mittelmart, Priegnit, Dedlenburg und Pommern, mit ber Dauptftabt Prenglow. Die Reu mart mar von ber Mittels mart, Schlefien, Pofen und Pommern begrangt und hatte Ruftrin jur Sauptftabt. Bei ber neuern Gintheilung bes Stats marb aber bie Altmarf gur Proving Cachfen, unb ber Schievelbeinifche und Dramburgifche Rreis mit einigen Ibeilen bes Arenewalber, Aroffenfchen und Golbinifden Rreifes jur Proving Dommern gelegt. Statt biefer abs getretenen Theile famen jur Mittelmart, Udermart, Priegnib und neumart 1) vom Bergogthum Cachfen Die Dies berlaufis, ein Theil ber Oberlaufis, Die Amter Genftenberg und Garftenwalbe vom Deifiner Kreife, Die Amter Dabme und Juterbogt bes Furftenthums Querfurt, Die herrichaften Baruth und Connenwalbe, bas Amt Belgig und einige Orte ber Amter Wittenberg, Goblieben und Sanba bes Wittenberger Rreifes; 2) von Schlefien ber Schwiebuffer Areis und einige Dorfer bes Caganifchen Rreifes; 3) vom Grofibergogthum Pofen Die Stadt Gdermeifel und bas Dorf Gronow bes Deferiber Sreifes. Die fo gebilbete Proving Branbenburg marb nun in bie Regirungebegirte Berlin, Potebam und Frantfurt einges theilt; ba aber burch bie Kabinetborbre vom 21. Decems ber 1821 bie Regirung von Berlin mit bem 1. Januar 1822 aufgeloft murbe, fo bat feitbem Die Proving aufer ber Sauptftabt Berlin Die Regirungebegirte Potebam und Granffurt 0).

Brandenburg (30° 12' 40" 2, 52° 24' 24' 23.), Reißfohr te Stelhoerdinhigten Kritick im pruß, Riegirungdeg, Pothdom, 9 M. von Berlin, an ber havel, weiche bie alte und neue Stelh umd die Burg Brandenburg (auf einer Infel in der havel, wo die Domitick umd das Mittercollegium) tent, weifden weider ein Die firick liegt, der, weil die Haufer und Pfeldern gebaut find, Benedig biefit. Diefe Edach twide feit 1716 von einem vereinigten Magiffert regist; vod dat ihrer Ideil feine befondern Befäungen und Linfuhrte. Deite Ideil koie ten 1819 8 Thore, 1 Marft mit einer Rolandefaule, 9 Rirden und Bethaufer, 30 bffentlide Gebaube, 1385 Privatwohnhaufer, 13 Fabritgebaube und 2Barenlager, 519 Stalle, Scheunen und Schuppen, 12,762 Einroche ner; ein Gymnafium, Burgericulen, Induftrie-Ibchterfcule (beren Boglinge 1820, 670 Thaler erwarben), und ein ganbarmenhaus. Die Ginwohner haben 2Bolle, Leine manbe, Strumpfe, Sanbidube, Lebere, Sutfabriten, Beinbau, Schiffahrt. Die Stadt genoff von Altere ber bas Redit, in allgemeinen lanbidaftliden Ungelegenheis ten unter allen Stabten ber Darf Branbenburg, Die von ibr ben Ramen bat, Die erfte Stimme ju geben, welchen Borgug jest Berlin behauptet, jeboch mit Borbehalt bes Rechte ber Stadt Branbenburg. - In Diefer Stadt batte ber Raifer Otto ber Große ein Bisthum geftiftet, beffen erfter Bifchof Diem ar unter bem Rurfurften von Daing ale Detropolitan fant. Da aber 968 bas Erje flift Dlagbeburg errichtet wurde; fo marb fein Rachfolger Dobolin vom Raifer biefem Sochftift im Geiftlichen uns terworfen. Unter Bifchof Bubolf nabmen bie Domberren ben eben errichteten Pramonftratenferorben an, ba fie porber Weltgeiftliche gewesen waren. In ber Folge aber fprach Papit Julius II. unter bem Bifchof Joachim von Bredom, in einer Bulle vom Jahr 1506, auf Unfuden bes Kurfürften Joachim von Branbenburg , "beffen Borfabren bas Bisthum gestiftet und mit Ginfunften verfeben batten," bas Domfapitel von allen Berbinblichfeis ten bee Pramonftratenferorbens frei, und verorbnete, bag Die alteften 16 Domberren ale orbentliche Canonici seculares, gehalten werben und bie übrigen nach und nach barin folgen follten. Ungefahr 60 Sabre vorber batte auch ber Papft Eugenius IV. auf Unfuchen bes Rurfurften Briedrich II. unter bem gelebrten Bifchof Stepban II. (Bobefer ober Robefer) 1446 bie Stiftefirche ju Branbenburg in eine formliche Sathebraltirche verwandelt. Der Bifchof Matthias von Jagow trat 1539 gur evangeli-ichen Rieche über, und 5 Jahre barauf warb in bem Dom Die Deffe und ber Bilberdienft eingestellt, obgleich man bie Altare und Bilber felbft jum Unbenfen beibes bielt. Johann George murbe 1560 ale Surpring ber erfte Abminiftrator bes Stifts, und überließ es bann nad feinem Regirungsantritt bem Rurpringen Joadim Briebrid, ber es, ale er 1598 Sturfurft marb, eingog, und bie Stifteguter theile in furfurftliche Domanen vermanbelte, theile an Abelige verauferte. Doch blieb bas Domcapitel, bas nun aus bem Dompropft, 6 Doms berren und 6 Canonicis beftand , beren erlebigte Stellen von ben Lanbebfurften aus altabeligen Perfonen befest und oftere fur 18-20,000 Thaler erfauft murben, bis es, wie bie anbern geiftlichen Stiftungen, burch bas fon. Ebift vom 30. Oft, 1810 aufgeboben murbe+). (Stein.)

Brandenburg, Balles Des Johanniterow bent in ber Mart Branbenburg ju Connenburg, ober bas herrermeisterthum gehörte zu ber teutschen Bunge bes Johanniterorbens, und bette Bomenthurten, ju benen bie vormals in Connenburg ge-

<sup>\*\*)</sup> Zopographis-militäriisert Kitas von der Proving Bradenburg in 23 Gereinen. Beimar 1817. — D. ft. So a berdenburg in 23 Gereinen. Beimar 1817. — D. ft. So a bergebung beimaren und Independen beimar 1818. — 8. So a gereinen beimaren mit Independen beimaren eigelogener Lebeits bei Seringsburg berein 1818. — 8. St. so et al. ber die Gereinsten Bragebourg. Berlin 1818. — 8. St. so et al. ber die Gereinsten Bragebourg. Berlin 1818. — 8. St. so et al. ber die Gereinsten Bragebourg. Berlin 1818. — 8. St. so et al. berlin 1818. — 8. St. so et al. berlin 1818. — 8. St. so et al. berlin 1818. — 9. St. berlin 1804. — 9. 4. — 3. St. berlin 1804. — 9. 5. Berlin 1804. — 9. St. berlin 1804. — 9. St. berlin 1804. — 9. 5. Berlin 1804. — 9. St. berlin 1804. — 9. Berlin 1804. — 9. Berlin 1804. — 9. St. berlin 1804. — 9. Berl

<sup>+)</sup> Pgl. Db. D. Gerden aufführliche Stiftebiftorie von Brantenburg, nebft einem codice diplomatico aus bem Brantenburgifden Erifteardiv. Braunfow, 1766. 4.

Ablagenen Ritter nach bem Alter ihrer Einftbreibung gelangten, namlich in ber Reumart Lagoro, Burichen und Schievelbein, in der Mittelmart Liegen und Gorgaft, in ber Altmart Werben, in Minden Bitterebeim, und im Braunfdweigifden Gupplinburg; auch geborten bagu Die Amter Gonnenburg, Rampit, Grunberg, Colin in Pommern, Schenfendorf und Friedland in der Riederlaufis. Der Rurfurft von Brandenburg war ber Schusbert Diefes herrenmeifterthums , und prafentirte bem Drbendtapitel einen herrenmeifter, ber in neuern Beiten allemal ein fon, preufifder Pring mar. Er marb bernach von bem Capitel erwahlt, und von bem Grofprior von Teutiche land bestätigt, von bem er übrigens unabhangig mar. Er war ein Landftand von Brandenburg, und wie bie Coms menbatoren bem evangelifden Bebrbegriff jugetban. Geine Einfunfte betrugen jahrlich an 30,000 Thaler; jeber ber 8 Commenbatoren bejog nach Beichaffenbeit feiner Pfrunbe 2-7000 Thaler. Außer ihnen mar noch ein Coabius tor und ber Orbenefenier vorbanden; alle Mitglieder fellten von fliftemaffigem Meel fenn. Durch bas tonigliche Ebict vom 30. Ottober 1810 murben aber bie Ballei und bie Commenden eingezogen. Bum Undenfen beffelben errichtete ber Ronig Friedrich 2Bilbelm III. unterm 23. Mai 1812 ben fon, preuf. Gt. Jobanniters orden, beffen Protefter ber Sonig ift, und beffen Große mrifter von bem Sonia ernant wirb; ber erfte mar Print Berbinand, bieber Deermeifter, und nach beffen Sobe 1813 ber Pring Beinrich, Coabiutor bes bieberigen Beermeifters. Die Sabl ber Ritter bangt pom Ronig ab. und Perfonen, Die fich um ben Ronig, bas fonigl. Saus und die Monarchie verbient gemacht haben, werden bagu ernant.

Brandenburg ( jum Unterfchiebe von Branbenburg an ber Savel) Reus Branbenburg ober Branbens burg an ber Tollenfe, in ber Boltsfprache Bramm-borg genant (30° 59' 55" bfil. 2. 53° 34' 10" nbebl. Br.), etwa 120 Buf über bem Spiegel ber Offfee, etwas Dil. oftwarte vom Tellen-Gee rechte an ber Tollenfe und bem bier fich munbenben Storgarber Bache, in bruchis ger und wiefiger, von Sugeln rings begrangter Ebene, 1 Dr. nordwarts ven Stargard. Diefe freibformig gebaute, rings umwallete uub ummauerte Ctabt bat 4 bos be, im teutiden Stol gebaute (toppelte) Thore, breis te, gerade, fich in rechten 2Binfeln burchfdneibenbe Stras fen, unter benen bie Stargarder, Die Treptower Strafe und die breite (mit Saftanienbaumen eingefante) Raftas nienftrafe fich auszeichnen. Unter ben Diaben ift ber piere edige, geraumige, gut gepflafterte, faft in ber Mitte bes Ortes liegende, Darft, auf welchem bas brei Gtod bobe (mit einem Thurm verfebene) moffine Ratbbaue und bas grefiberiogliche Palais, ber betradtlichfte. Der große, feit mehren Jahren in einen freien Plat umgeftaltete (Marien-) Sirchhof bilbet nachft bem Martte, Die bebeutenbfte, unbebante Stelle ber Ctabt. Unter ben im Durche fcnitt gwei Stod boben Saufern find einige maffipe, bie meisten aber besteben aus Fadwert und bei mehren find noch die Giebel nach ber Strafe gerichtet. Doch ist bas Außere des Ortes freundlich und nett. Innerhalb ber betradtlid boben, eben nicht ftarten, burch Streberfeis ler geftusten Mauern find 645, außerhalb ber Mauern 7, alfo im Gangen 652 Privatbaufer, obne bie ftabtifchen und grofbergoglichen Gebaube. Bor ben Iboren find 94 Scheunen. Die Bahl ber Ginto, belief fich 1817 auf 5145, barunter verhielt fid bas mannliche jum weiblischen Gefchlecht wie 8 ju 9. Fur bas 3. 1824 mag bie Einwohnergabl auf 5500 gefebt merben burfen. hiefige Bollefprache ift ein Sweig bes Plattteutiden. Rahrung, Rleidung, Gitte und Lebensweife baben nichts Eigenthumliches, von ber Ilmgegend betrachtlich Abmeidentes. Die Befchaftigungen ber Einwohner beftes ben theils in Gelde und Gartenbau, mehr aber noch im Betrieb ber Sandwerte. - Der Aderbau befriedigt nicht ganglich ben Bedarf, weshalb Bufubr von ben umliegenben Dorfern nothwendig. Durch ben Gartenbau wird Dbft und Gemufe, fur ben Berbrauch binreichend gewens nen. Eigentliche Fabriten bat Die Stadt 2 fur Sabaf und 1 chemifde Fabrit. Der Santel ift fur Die Grofe bes Ortes ziemlich betrachtlich, und wird burch 4 3abre martte, unter benen befondere ber Brandenburger Berbits marft fich auszeichnet, geforbert. Im Commer wird bier jabrlid ein befuchter Wollmarft, und ofter werben betrachtliche Pferdeverfteigerungen gebalten. - Die Religion famtlie licher Einwohner ift bie protestantifche. Bon ben beiben, innerbalb ber Stadt liegenden Sirchen ift Die Dtariens firche mit einem bubichen , betrachtlich boben, mit Stupfer gebedten und mit Blibableitern verfebenen Iburme, große Die Nitolaifirde meniger betrachtlich. Muffer ber Gelebetenfdule find einige Elementariculen. Die 36 offentlis den und 388 Privatbrunnen bes Ortes geben binreichens bes und gutes Baffer. Die mit ftarfen Giden bemache fenen 2Balle bilben angenehme 2Banbelmege. - Die betrachtliche Gemarfung bes Ortes befteht aus gutem fruchte baren Aderlande , und weithin fich erftredenben Wiefen. Die Balbung wird burch Laubholy gebilbet. Bon ben Stadten bes Großbergogthums Dledlenburg = Strelis ift die Borberftabt Deu . Branbenburg Die betrachtlichfte. Benn aleich biefer Ort feine geschichtlichen Dertmurbiafeiten aufjumeifen bat, ift boch bie eine Bemerfung, baß einft die Offfce gang gewiß bis bieber fic erftredte, für bie Urgefchichte Teutschlands michs (K. F. V. Hoffmann.) tig.

Brandenburg, Mortfil. in Offpreußen am Fluffe Brilding, im Streis Feiligenbeil bes Begirts von Sbnigsberg mit ungefals 1000 Einne, erhölte seinen Romen om Martgrofen Otto von Brandenburg; melder 1206, bet er einem Kreuguge nach Prutfin beitwochnte, bort ein Schieß erbaute, woven nur nech einige Trümmer Wrig sind.

Brandenburg, Bregstisse, in der Aufr, im würtembegsischen Deremtte Wöhlingen, im Donaufreise, gebörte zu Dietenheim, ist aber von dem Badwirtbe gefaust worden, der Isls unten am Berge ein neues Badrerichtett. Das Minrealwasser biem für Revensstswäche, Fehler im Interfeibe, und Delsen. 26 find einige Anlagen jum Ergengang gemacht. Das Schles Brandbeburg wor ehrmals Stammort einer außgestorberen, davon benannten alten abeligen Hamilie.

Brandenstein, Katharine von, f. Wilhelm III., Bergog von Sadifen.



BRANDER find Fahrjeuge, melde man befonders baju einrichtet, indem man fie mit feuerfangenden Daterien anfullt, angundet und auf die feindlichen Schiffe treibt, um Diefe in Brand ju fteden. Der Gebrauch berfelben ift fcon febr alt und fowol die Gefchichte Mleranbere bes Großen, ale Die Rriege ber Romer geben Beis fpiele baron. Gie merben jest auf folgende Urt einges richtet. Der eigentliche Feuerraum befindet fich auf bem Bwifdenbed, fangt vorn im Bug bes Schiffes an und geht bis binter ben großen Daft, wo er burch eine Breterwand von dem übrigen Schifferaume abgefondert wirb. Langs ben Geiten und quer über liegt ein Gerufte von Latten, auf welchen bolgerne Robren, ober auch blecherne befeftigt finb, welche bas Lauffeuer enthalten und mit einander in Berbindung fteben. Die Robren werben oben mit gefdimefelter Leinwand ober mit Bunbpapier gebedt, baeuber burre Reifer von Sannenboly und Sobels fpane gelegt; Die Dedplanten und Robren werben mit Barg übergoffen und in ben Raum Banf, Schwefelfaben und getheertes Sauwerf, 2Berg genant, nebft Bufchwerf u. f. m., alles mit einer brennbaren Rompofition übergoffen, gelegt, ober an bie Seiten bes Schiffes ge-bangt. Un jeber Seite find bie im Feuerraume befindlichen Ctudpforten mit einem eifernen Rammerftude verfeben , bas ungefahr 10 Bolle lang ift und 3 Boll im Durchmeffer bat; es wied mit blogem Pulver gelaben und por Die Labung ein bolgerner Pfeopf eingetrieben; in bas Bunbloch ftedt man eine gunte und alle biefe Ctude werben burch ein Lauffeuer losgebrant, moburch bie Ctudpforten, welche nicht, wie gewohnlich oben, fonbern unten an ber Offnung befeftiget find, alle jugleich nies bergefchlagen ober losgeriffen werben, und ber im Feuers raume mutbenben flamme Luft machen. - Sinter bem Reuerraume befindet fich die Dannichaft und gang binten ber Unfubrer. Ein folder Branber wird mit 15 bis 20 Dann - gewobnlich Preiwilligen - befebt. Cobald bas Gignal gegeben ift, fich bereit ju machen, werben Die Enterbafen an Die Doden ber Raen (augerften Enben ber Gegelftangen) befestiget, Die Robren werben ges offnet und im Feuerraum Berg, Grane und andere Brenn-Roffe perbreitet und von biefen burch Lunten, welche burch Beingeift gezogen und mit feinem Dulver beftreut find, in ben Feuerraum geleitet. Wenn nun ber Branber fertig ift angeficat ju werben, fo fucht ibn bie Dannichaft an ein feinbliches Schiff ju bringen, fo baf die Entes bafen fich in bas Saumert beffelben verwideln; Die Entertreppen werben binuber geworfen, und die Mannichaft rettet fich burch eine fleine, am Sintertheile auf einer Geite angebrachte Thure, von welder Stufen bis an's Baffer geben, mo ein gutes Boot mit einer Rette unb einem Sangichloffe befestigt ift, ju welchem ber Anführer ben Schluffel bei fich tragt. - Diefer nebft einigen Gen bilfen ftedt bie meben ber Ibure aus ber Geite bes Chife fes geleitete Robre, worin fid bas Lauffeuer befindet, an, Reigt in bas Boot, macht es los, lagt fo fchnell als moglid bavon rubern und überlagt ben Branber feinem (Braubach.)

BRANDER (Georg Friedrich), einer ber berühmtefien Mechanitet bes 18. Jahrb., Gobn eines Materialwarenbandlers in Regensburg, mo er 1713 gebaten war.

Schon in ber Rinbbeit maren mechanifche Arbeiten ibm Die angenehmften, und obne Unterricht verfertigte er ale lerlei funftliche QBerfjeuge. 11m ibn bavon abzubringen und fur ben vaterlichen Beruf ju gewinnen, murbe er in Rurnberg einem Raufmanne in Die Lebre gegeben; allein bier fand fein mechanisches Genie weit mehr Rabrung als in ber Beimath, und ale fein Bater ftarb, folgte er ganglich feiner Reigung, und benutte 3 Jahre lang ben Unteericht Doppelmanere und anderer Lehrer in Rurns berg und Altdorf, um jugleich einen feften Grund in ber Mathematif ju legen. Bon bier manbte er fich 1734 nach Mugeburg, verfertigte juerft allerlei chirurgifche, bann mathematifche Inftrumente, und brachte 1737 bas erfte Telebeop in Teutschland ju Stande. Bon biefer Beit an machte er in ber Runft, ber er mit eben fo viel Genie ale Bleif oblag , fo bewundernemurdige Fortidritte, baß feine Wertzeuge ben beften englifchen an bie Geite gefest murben, und bie fompetenteften Richter (Dollond, Lambert, Dufdenbroef, Job. Maper, Raffner, Mmman u. 21.) feinen Salenten volle Gerechtigfeit wiberfahren liefen. Die Folge bavon mar, baf er bie vortheilbafteften Bofatienen erhielt. 1740 nach Bien, 1753 nach Paris und nach Gt. Peterbburg und 1700 nach Dunchen; er blieb aber befiandig in Mugbburg, und ftarb bafelbft ben 1. April 1783 im 71. Jahre. Branber begnugte fich nicht, bas von Anbern Erfundene gefdict nadjumaden, fonbern überall gemabrte man bie verbeffernbe Sand bes Dleiftere, ber befondere burch Erfindung gang neuer Inftrumente, ber praftifden Dathematit und Raturfunde mannigfaltige Boetbeile verichaffte. Er felbit bat, um ben Gebrauch ber von ibm erfundenen ober verbefferten Inftrumente befant ju maden und ju erleichtern, von Beit au Beit Befchreibungen berfelben gebrudt berausges geben, Die als eine fortlaufenbe Wefchichte feines erfindes rifchen Geiftes und feines ungemeinen Salentes gu betrachten find . Gang eigen ift ibm unter andern Die

"Ind betwagen auch bier eine Greit verbleren. Ber Slieb beien zu Palymeraspilm diesprieum, gebt "Afgleichung auch erzifigen Bestimsten jeden die gestigen bei der die gestigen Bestimsten bei der Greite der Bestimstelle Bertalt in der Greite de



eben fo finnreiche ale nublide Erfindung ber Difrometer auf Glas 00), bie felbft Dollond bewunderte, ber Branbern besmegen febr bod fchatte, und Perfonen, Die bergleichen Mitrometer fuchten, felbft ben Sionig Georg III., an ben Erfinder wies. Bon bem Surfurften von Pfalje baicen eebielt er fur Die Entbedung einer Dafcbine, bets gleichen Glas-Milrometer ju verfeetigen , ein anfebnliches Gefdent. Biele von ibm verfertigte Inftrumente vermahrt ber Inftrumentenfaal ber tonigl. Atabemie ber Biff. ju Munchen , unter andern einen 1760 veefertigten MimuthaleQuabranten, und bie Sochidule ju Landebut befist von ibm, außer anbern geometrifden und phyfitalifchen Inftrumenten , 2 große aftronomifde Wertjeuge, einen Ceftor und einen Quabranten. Gur bie fon. Sofe gu Berlin und Warfchau verfertigte Brander Diftang-Inftrus mente von tatabioptrifder Ginridtung, vermittelft welcher eine Diftang fogleich aus einem Ctanborte erfant mirb. Die ton. Atademie ber 2Biff. ju Berlin, Die furfurftl. su Mannbeim, Die phyfitalifde Gocietat in Burich, mebre teutiche Sternwarten, viele jest aufgehobene Silofter in Baiern, Schwaben und Reanten befagen ebenfalls viele Inftrumente Diefes berühmten Dleifters. Er mar auch eis ner ber erften Stifter und Beforderer ber 1780 in Mugeburg errichteten Gefellichaft sur Beforberung ber Runfte, und binterließ in feinem Tochtermann Job. Raspar & de fchel, einem gebornen Mugebueger, einen febr gefcidten Schuler, ber nach feines Comiegeevatere Tobe, nebft eis ner Radridt von bem tatoptrifden Birtel, ein Bergeichs nift pon ben im Branber : Sofdelfden Laboratorium gu

 findenden Inftrumenten berausgab, beren Ungahl damale auf 102 flieg +). (Baur.)

BRANDES, eine aus ber Stadt Celle im Sibnigreid Sannover geburtige Familie, von beren Mitgliebern swei, Bater und Cobn, megen ibrer großen Berbienfte um bie Universitat zu Gottingen und ale Schriftsteller bier ermabnt werben muffen. Der Bater Georg Friedrich Branbes mar ju Celle im 3. 1719 geboren, ein Gobn bes bafigen Rathe Branbes, eines gefchidten Cachmaltere. Coon ale junger Dann fam er in genaue Betbindung mit einer ber erften bannoverfden Familien, von Steinberg, indem ber bamalige Minifter und Grofivoiat von Steinberg ibn jum Begleiter feines jungern Cobne, melder 1765 als Gefantter ju Bien ftarb, bestimmte. Dit biefem ging er guerft nach Solland, wo er theile im Saag, theile in Leiben fich aufbielt; unb bier ber Bubbeer und Freund bes großen bemfterbuis marb. ber iene Borliebe fur flaffifche, befondere romifche Literatur ibm einflofte, Die nie wieber erftarb. 3meimal war er mit bem jungern Steinberg in England, und fam baburch in bie Berantichaft bes toniglichen Saufes. Die Berbindung mit ber Steinbergichen Familie babnte ibm ben 2Beg ju einer andeen, noch wichtigeen, mit ber graffich 2Balmobenfchen. Die Grafin 2Balmoben, Comiegerin bes Miniftere von Steinberg, vom Ronige Georg II. gur Grafin Barmouth und Peeress of England erboben, nach beffen Tobe fie fich nach Sannover gurudjog, fchentte ibm ibr volles Bertrauen, überließ ibm die gubrung ibrer weitlaufigen Ungelegenbeiten, und jugleich ibres Cobnes, bes jungen Grafen, nachmaligen Generals und Feldmarfchalls von 2Balmoben. Dit biefem befuchte er mehre teutide Sofe, nadbem er feit 1746 als gebeimer Range leifefretar in Sannover angestellt worben mar, namentlich um 1756 ju Dannbeim, Bonn u. f. w. , nicht blot ale fein Begleiter, fonbern auch als Legationefefretar und Maent ber Regirung in mehren confidentiellen Berbandlungen. Im fiebenjahrigen Rriege murben ihm Rommiffionen bei ber allijrten Armee anvertrauet, welche bie Erbebungen aus ben occupirten westphalifden Provingen jum Gegenstanbe batten. Gur Gottingen murbe er erft bann wichtig, ale er gegen bas Enbe bes 3. 1769, auf bes unfterblichen Dliniftere und Curators von Dund bau fen Betrieb, Die Erpedition ber Universitatefachen übernahm. Bie innig bie Berbindung beider Danner mac, ergibt bie lefenswerthe Biographie Benne's von Deer ren; indem Danchhaufen Branbes jene Erpedition übertragen lieft und Beine fur Gottingen erhielt, batte er fur Die Bufunft fein Werf befeftigt, und fonnte mit Rube fein Saupt nieberlegen, wer auch in ber Curatel fein Dachfolger werben mochte. Wie und auf welche Art

<sup>9, 9. - 6, 177-182, 2. - 6, 59-16, 187-18</sup> u. Danbuerteggiá. 1. Sugeburg 1. 25, 177-182, 2. - 5, 59-61, 187-18 Bhliothead Augustian. Alph. X. 8 - 14. Alph. XI. 188, 25 p 7 Sugeb. 8. 25, 25 p 1. 3 Sugeb. 8. 25, 24 p 1. 3 Sugeb. 8. 25, 24, 25 p 1. 3 Sugeb. 8. 25, 25 p 1. 3 Sugeb. 9. 25 p 1. 3 Sugeb.

Brandes mit Benne, unter Munchbaufen und beffen Rach= folger jum Blore ber Universitat bis an feinen Sob ge= wirft bat, moge gleichfalls in jener Biographie nachges lefen merben. Bei ber 2Babl bes Bifchofe von Silbess beim mar Branbes bandverifder Rommiffarius und 1778 warb er jum Ditgliebe ber Kommiffion ernant, welche bas Rabrungewefen und verschiebene andere, ben Buftanb ber talenbergifchen Landichaft betreffende Puntte unterfus den follte; porjugemeife bebielt er jeboch immer ben Bortrag in Universitatsfachen als gebeimer Rangleifecretar, in welcher Eigenfchaft er um 1770 ben Titel eines Sofrathe erhalten batte. Er ftarb am 6. Geptember 1791 .- 2Bas ibn außer jenen Berbaltniffen vorzuglich auszeichnete, mar jene Liebe fur Literatur und Runft, in welcher er gu Sas nover nie feines Gleichen gefunden bat. Die berrlichen von ibm binteelaffenen und gang von ibm jufammenges brachten Samlungen, eine ber ausgesuchteften Bibliothes fen von 30,000 Banden, nach feinem Jobe von bem Bergog von Olbenburg gefauft; eine Stupferftichfamlung von 42,000 Blattern, nach feinem Tobe von ber Roft. fchen Runfthandlung ju Leipzig erftanden, von ber man einen febr inftruttiven Satalog von buber befitt, geben bavon fdion binreichenbe Proben. Er mar aber weit mehr, ale bloger Liebhaber und Cammler; er mar jugleich Renner und einfichtevoller Beurtbeiler; er batte in England, Solland, Franfreich und Stalien feine Morres fpondenten, und fand bieferbalb vorzuglich mit Wintels mann in Berbindung. Geit langen Jahren mar er Ditarbeiter an ber Leipziger Bibliothef ber fconen QBiffenfchaften. Biele Recenfionen englifder und italianifder Berte über bie Runfte find barin von ibm, wie auch bie ausführlichen Ungeigen von ten in England berausgetoms menen Supfern. Bu bem Dictionnaire des artistes von Beineden lieferte er viele Ergangungen, auch einis ge Recensionen in ben Gottinger gelehrten Ungeigen. Gros Beee QBerfe bat er nicht berausgegeben.

Genft Brandes, beffen Cobn, mar ju Sanover am 3. Oft. 1758 geboren. Er mudie auf im vaterlichen Saufe, mitten unter ben Blutben ber Literatur u. Runft, und erhielt auch bort, wo Englisch und Frangefifch faft foviel als Teutich gefprochen murbe, Die große Leichtigfeit in fremben Sprachen, melde ibn fo febr auszeichnete. In ben 3. 1775 - 1778 bilbete er fich in Gettingen unter Bepne's Mugen fur Die Wiffenschaften aus. auf, in ben 3, 1780 und 1781 machte er eine Reife buech Teutschland und Franfreich. Bei feiner vertrauten Betantichaft mit ber frangofifchen Literatur mar in Paris por allem bas Theater ein Gegenftand feiner Mufmertfamteit. Beit mehr mirtte aber auf ibn fein Mufenthalt in England, im 2Binter 1784 - 85. Er fam bier in febr bedeutende Befantichaften , namentlich mit bem Bifchof von Worcefter und Ebmund Burfe, ber ibm fogar noch 1789 fchrieb, er habe ibn, wenn er, wie es bas mals wahrscheinlich war, ins Ministerium teate, jum Unterstatssetzetar bestimt. In Sanover ward er erft ges beimer Sangleiaubitor, bann gebeimer Sangleitefretar, mit ber Erpedition ber luneburgifchen Landfchaftefachen und ber Universitatefechen beauftragt (1791), bann jugleich Mitglied bes Kommergfollegii, 1803 einer von ben Des putirten, welche bie Gulinger Konvention mit bem fran-

Mig. Encoclop. b. 20. u. R. XII.

goficen General Mortier abichloffen, und Mitglieb ber Gouvernementefommiffion, endlich im 3. 1805 ge-heimer Kabineterath. Er ftarb zu hanover am 13. Mai 1810. heeren charafterifirt ibn, in ber Biographie Bens ne's folgendermaßen: "Im Außern bas Bilb ber Schwa-che; im Innern gam Kraft und Energie; fast nie gefund, von Jugend auf, und boch immer thatig, auch, wenn er litt; oft unentichloffen und bebenflich bei Stleinigfeiten; durchgreifend bis jur Rubnbeit, bei großen Cachen; felten jufrieden mit bem , mas im Stat ohne ibn gefchab; und bod bie jur Mufopferung ergeben biefem Stat, mit bem er ftarb; ale Gefchaftemann gerade und feit, aber nicht eigenfinnig; punttlich bis jur Ungflichfeit aus Pflichtegfubl; boch nicht pebantifc. Mis Gdriftfteller wenig ftreng gegen fich; besto strenger gegen andere; eben barum nicht flaffisch, wiewol er flaffisch hatte werden tonnen. Uberhaupt mehr jum Kritifer als Autor gemacht. 218 Denfc nicht obne Gigenbeiten, Folge ber Steanflichfeit; im Umgange bochft fauftifch, vielleicht oft ungerecht in feinen Urtheilen über andere; ftreng gemife fenhaft, Die Rechtlichfeit felbit, im Sanbeln gegen fie. Dteift einfam lebend in feinem großen Saufe (er blieb unverheirathet), aber nie entfremdet ber großen Gefells fchaft, die er bei fich, wie bei andern fab. Geliebt, nie gebafit von einzelen ; gefucht wie gefcheut von vielen; ges achtet von allen, felbit, bie ibn haften (ber Stempel bes 2Berthe!) fo mar Ernft Brandes." Muffer mehren Muffaben in bem bande. Magagin, ber berliner Monath-fchrift, und vielen Recensionen, bat er folgende Berte berausgegeben: 1) Bemertungen uber bas londner und wiener Theater, Gottingen 1788.8. - 2) Uber Die Beis ber , anonym. Leipt, 1787. 8. - Gine burch icharffine nige Beobachtungen ausgezeichnete Schrift, Die eine Gegenichrift von Jac. Mauvillon, veranlafite. - 3) Dos litifche Betrachtungen über Die frangbfifche Revolution, Bena 1790. 8. - 4) über einige bieberige Bolgen ber frangofifden Revolution, Sanover 1792. 1793. 8. - 5) Uber ben gegenwartigen Buftand ber Universitat ju Gbts tingen, Gottingen 1802. 8. - 6) Betrachtungen über bas weibliche Gefchlecht, 3 Theile, Sanover 1802. 8. -(eine weitere Mueführung von 20. 2). - 7) Betrache tungen über ben Beitgeift in Teutschand, Ebenbaf. 1808. 8. - 8) ilber bas Du und Du gwifden Eltern und Rindern, Eb. 1809. 8. - 9) über ben Ginfluß und bie Birtungen bes Beitgeifte auf Die bobern Stanbe Teutiche lands, Ebenbaf. 1810. 8. Mue biefe Schriften find noch jest beachtenemerth "). (Spangenberg.)

<sup>&</sup>quot;) über beite Branbes f. Sonne, biographich dargestellt von Betten; und über Branbeit ben Gebn Schneif menoin Ermeri Brundes in Comm. Son. reg. Gott. Anni 1810. Vol. I. v. Gpilber Beschtribung ber Reftengstate Danverer (1819). G. 569 fag.

verlaffen, maren ber Ergiebung bes Anaben nicht gunftig, ber fich burch feinen lebhaften Charafter qu manchen muthwilligen Streichen binreifen ließ. Er ftubirte gwar fpas aung genothigt, fich ber handlung zu wiemen. Eine Beruntreuung, bie er fich zu Goulden tommen ließ, bewog ihn jur Glucht. Er bettelte fich burch Preugen, und wurde nach manderlei abenteuerlichen Schicffalen Lebts buriche bei einem Lifchler in Polen, bann Schweinefut-terer, trat bierauf in Die Dienfte eines berumgiebenben Bunberdoftore, errichtete einen Sabatebanbel, und fab fich endlich genothigt, ju feiner Mutter nach Stettin gu-rudjufebren. Auch in Berlin, wohin ibn feine Bermandten ichidten, gerieth er in eine bochft burftige Lage, und ward Bedienter, um nur feinen Unterhalt ju finden. Er entflob beimlich nach hamburg, wo er aus einer verzweiflungsvollen Lage burch einen vornehmen herrn geriffen warb, ber ibn ale Bebienten annahm. Muf einer Reife nach gubed fernte er bie Schonemannifche Schauspielergefellichaft tennen, und ließ fich ale Mitglied aufnehmen. Gein erftes Debut in Samburg im 3, 1756 misaludte: und ba fich Coonemann in ber Folge genothigt fab, feine Gefellichaft ju verabichieben, fo gerieth Brandes abermale in eine bochft misliche Lage; mar eine Beitlang Schreiber bei bem Dichter Dreper, trat fpde terbin ale Bebienter in Die Dienfte eines banifchen Generale, fab fich aber burch mancherlei Unfalle genotbigt, beimlich nach hamburg jurudjufebren, wo er unter eine Gefellichaft von falfchen Spielern gerieth. Er fant biers auf bei einer manbernben Schaufpielertruppe fein Unterfommen, mit ber er nach Riel, und von ba nach Paberborn ging. Bier fcbrieb er einen Roman : Folgen ber Grofimuth und Redlichfeit, ben er aber ans fange bei feinem Berleger unterbringen fonnte und erft in ber Folge in Breslau berausgab. Da ber Direftor ber Truppe fich genothigt fab, fie ju entlaffen, ging Brandes wiederum nach Samburg, wo er burch Drepers und andrer Freunde Unterftubung burftig lebte , bis er endlich bei bem Och uch fchen Theater in Stettin angeftellt murbe. 2Benn es ibm indef feinesmeges an theoretifder Runftfentnif feblte, fo wollte es ibm bod nicht gelingen, fich als geschidten Schaufpieler zu zeigen. Er fchrieb bamals fein erftes Luftfpiel: ber Bweifler, mels des fpaterbin gebrudt und aufgeführt, von ibm felbit aber verworfen marb. Indeft batte er von biefer Beit an nicht mehr mit brudenben Lebensverbaltniffen au fampfen. Bon Stettin ging er mit ber Coudifden Gefellichaft nach Berlin, wo er, unter mehren Aleinigfeiten, ein Rachfpiel: Die Entfubrung, und fpaterbin bei ber Rache richt von bem Friedensichluffe mit Rufland, ein Bors fpiel: Die geprufte Treue ichrieb, welches mit Bein fall aufgeführt, und einige Dale wiederholt murbe. In Breslau erwarb er fich Leffing's Freundichaft, ber fich bemubte, ibn ju einem ausgezeichneten Schaufpieler ju bilben; ba er aber mehr guten Willen, ale enticiebenes Salent ju biefem Sache bei Branbes bemerfte, fo lenfte er ibn auf die feinen Gabigfeiten mehr angemeffene, bramatifche Laufbahn. Bei einem Mufenthalte ber Gefells fchaft in Ronigeberg verlobte fich Brandes mit Efther Charlotte Roch, ber Tochter eines Amtmanns in Lite

thauen, beren Bruber ebenfalls bei ber Schuchichen Gefellichaft angestellt war, und verebelichte fich barauf mit berfelben ju Breslau. Rach Schuch's Tobe ging bie Gefellichaft unter ber Direttion feines alteften Cobnes nach Berlin, wo Brandes ein Borfviel: ber Tempel ber ichonen Biffenichaften, fchrieb, und von ba nach Dangig. Bei Gelegenheit ber Babl eines Ronigs von Polen, welche auf Stanislaus Muguftus fiel. fdrieb er ein Borfpiel: bas vermaifte Dangig, und ein gweites, unter bem Titel: ber Parnaf ober bie froblodenben Dufen jur Beier ber Rronung. Dbgleich arm an innerm Werthe, erregten biefe Stude, bes Begenftandes wegen, allgemeine Genfation. Bon Dangig ging die Gefellicaft nach Breslau jurud, und von ba wieber nach Berlin. Bier wurde Branbes eine Soche ter geboren, welche ben Ramen 2Bilbelmine erhielt, ber fpaterbin, ihrem Pathen Leffing ju Ehren, in Dinna umgeanbert murbe. Durch Leffing murbe Branbes mit Menbelsfohn befant, und ber geiftreiche Umgang mit biefen beiben ausgezeichneten Ropfen batte feinen geringen Ginfluf auf Die Erweiterung und Berichtigung feiner Runftanfichten. Bur Bermablungefeier bes Kronpringen von Preufen mit der Pringeffin Elifabeth Ulrife von Braunfdmeig fdrieb Branbes fein Borfpiel: Berlin, ber Gis bes guten Gefchmads, welches auf ber Bubne entichiebenen Beifall fant. Gin Swift, in ben er mit Schuch gerieth, trennte ibn von Diefer Befellichaft, und fein Leben mar von Diefer Beit an eine emige Wanberung von einer Bubne jur andern. Er murbe Ditalied bes neu errichteten Softheaters ju Manden, febrte von ba wieder ju Schuch jurud, ging auf bas Rochiche Theater ju Leipig, auf bas Adermanniche in Samburg, auf bas Gepleriche, und murbe bierauf Direftor bef neu errichteten Softheaters ju Dreeben. Er verließ es inbef balb, und murbe Mitalied ber Manbeimer Bubne. Bon ba begab er fich auf bas Samburgifche Theater. bas er ein Jahrlang birigirte, und bei bem er auch fpas terbin unter Ochrobers Direftion blieb. Debr burch feine fdriftstellerifden Berbienfte, ale burch fein Gdaus fpielertalent batten fich feine Gludbumftande bedeutenb verbeffert, wogu auch ber Beifall, ben feine Gattin, porjuglich aber feine Tochter Minna einerntete, nicht wenig beitrug. Geine baublichen Berhaltniffe maren nicht in jes ber hinficht gludlich ju nennen, woran ber lebbafte Chas rafter und eine gewiffe Unbebachtfamfeit von Geiten feis ner Gattin, Die er übrigens innig liebte, grofentheils Could mar. Gie ward ibm frubgeitig burch ben Tob entriffen, und boppelt beugte ibn ber Berluft eines boffs nungevollen Cohnes. Dit bem Jobe feiner geliebten Minna im 3. 1788 fant bie lette Ctube feiner Doffe nung. Er jog fich feitbem ganglich von ber Bubne jus rud, ging nach Stettin und lebte eine Beitlang bei bem Grafen von Schwerin auf beffen Lanblibe Schweringe burg. Dit gunftigen Musfichten ju einer bestimmten Berforgung ging er nach Berlin; fie fcblugen indef febl, und er war genothigt, burch fchriftftellerifche Arbeiten fur Die Bubne fid feinen Unterhalt ju verbienen. Geine Um-ftanbe waren nicht immer bie glangenbften; er fab einer buftern Bufunft entgegen, ale ibn ber Job am 10. Dop. 1799 aus allen Berlegenbeiten rif. - Branbes mar als bramatischer Dichter viele Jahre lang ber Liebling bes Publicums. Man findet in seinen Aussischen Leinen grofen Aussische bermatischer Aussis; aber ber Dialog sil leicht und rasich, die Ebarastere sind schort und lebendig gesichnet. An eigenstich formidiger Unstage und Aussische ung febt es den meisten biefer Städer, und nur die diegerliege Aussischieffert und gefunde Worsel, die sich der in aussipreicht, sonnte ihnen einen siemlich debeutenben Efe sett auf der Jahre, unstagen. Ber die vosglichsseln einer Erdes bei man den gesehlten Kaufmann und den Aried des eine der der die sieder der die die Mrich der au Rag zu der insofern nicht übergangen werben, als es der erfte Bersping in dieser Gottung ihr eich mussellichter Gebieder wer, und der Georg Benda is Wurft ein entschieden Gebieder werden.

funstlern, folgten biesem Bersuche, unter benen Gotter's Mebea als bas vorgiglichte Produtt in biefe Gattung ju betrachten ist \*\*). (H. Döring.) Brandleber und Brandsleck, f. oben bei Brand.

Brandgasse, f. Lager.
BRANDIS, 1) Schödusen im schifften Umte Grimma, seipiger Kreis, mit 136 Hauf, und 800 Einswohn, die sich som Averimpinen sie die Wannsschutzen in Grimma, theis von Brei Schauft nichturen in Grimma, theis von der Schauft nichturen.
2) Oberant mit Schosse on der Emma im Kant. Bern.
Extamment ber gleichnamigen Familie in Tyrol.

(H.)

BRANDIS get Zeliol (v.), eine alte Erföligtefamilie su Bere im Deregolt. Bulfflain, welche mehre
Gelebrte und Schriftleder gesäblt bat †1). Bir bavon: 1) Ra fpar Ben nie get, ut Bert 1518, get Bebrown: 1 Ra fpar Ben nie get, ut Bert 1518, get geforden 1600 als Bürfbischhicher Kammerbierter su Bügegburg, ist ber Bert, viette merfrubeligen silviorijogenealogischen Debuttionen. — 2) Ebrit voph Branbis get, ut Bert 151, getroen su Müssen bei 102, bet 162, der 163, getroen su Müssen bei 102, bet 163, der 163, der 163, der 163, der 164, und fohre und Gelebren sur Persinsishbliorie erhöft und fohre von Konton Brünfich mit einem beiten Beite vermehrt worden fil. — 3) Sa sopa Bran bis seb. 1, Aug. 1588, fit 1608 Achit und als seicher, nacheinander: Veichiger, Poetssche er schohen Wississchoderen wir Etubenprafett; gesteden und Etubenprafett, der von Etaben 1624, 1027, 1634, 1635, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634,

Brandkitt, Brandkugeln, f. oben bei Brand. BRANDMULLER (Gregorius), geb. ju Bafel 1661, ber Gobn eines gefchidten Golofdmibs. Geine leibenschaftliche Reigung jur Malerei vermochte ben Bas ter, ibn von Rafpar Deper im Beidnen unterrichten ju laffen. In feinem 17. Jahre begab er fich nach Paris, mo er bei le Brun die befte Gelegenheit ju weiterer Musbifs bung fand, benn biefer bebiente fich feiner Bilfe bei Berfertigung ber Gemalbe ju Berfailles. Ungeachtet biefer Borjug ibm Reiber erwarb , erhielt er boch breimal ben Preis ber Mabemie. Bermehrte fich aber bieburch fein Rubm, fo wuche auch die Diegunft gegen ibn, und bies bewog ibn endlich, in fein Baterland jurud zu febren, mo er burch feine Runft und feinen fanften Charafter fich bas Boblwollen ber bofe von Birtemberg und Babenburlach erwarb, bie ibn viel beschäftigten. Eines feiner vorzuglichften Berte, Die Kreugabnahme Chrifti, befins bet fich in ber Rapuginerfirche ju Durlach. Beichnung ift ber natur getreu, Die Farbung le-bendig, und er mablte in Diesem Theil ber Kunft fich Jacob Blanchard jum Dufter. Er farb 1691, 30 Jahre alt "). (Weise.)

BRANDOLESE (Pietro), geb. alla Canba bei Lendinara ben 10. Januar 1754, geftorben ju Benebig ben 2. Januar 1809. Diefer gelebrte Buchbanbler befaß feltene bibliographifche Rentniffe und fo tiefe Ginfichten in Die Gefchichte ber venegianifchen Dtalerfchule, baf er von feinen Beitgenoffen in beiber Begiebung oft gu Rathe ges jogen marb +). Geine gebrudten Cchriften find: 1) Catalogo dei libri npettanti alle bell'arti, del Disegno, che si trovano vendibili appresso Gio, Battista Albrizzi q. Girolamo. Venezia 1773, voll bis bliographifder und artiftifder Rotigen. 2) Pitture, sculture, architetture ed altre cose notabili di Padova nuovamente descritte con alcune brevi notizie intorno agli artefici mantovati. Padova 1795. 3) Del genio de' Lendinaresi per la pittura e di alcuni pregevoli pitture di Lendinara. Padova 1795. 4) Appendice alla serie delle Edizioni Aldine ristampa in Padova l'anno 1790, Padova 1803 12. Ristampa ift die von Brandolefe felbft 1790 veranftals tete greite verbefferte Musgabe von Burgaffi's Serie

<sup>+)</sup> Bgt. 3ob. Snibert Seibers weftfalifche Beitrage jur teutfden Befdichte, B. 1. 1819. C. 98 u. fgg.

<sup>\*) 3</sup> u e fil's Gefc. ber beften Ranfil. in ber Schweij, Ih.

<sup>†)</sup> É. Muchini Lettera In da Rio Giornale dell' Italiana Letteratura, Padora 1806. Tomo XXII, p. 213, brifin Guida per la città di Venezia all' amico delle balla srifin Guida MDCCCXV, XXIII—XXXII upb. 1p. 652. Loars': Storia pittories della Italia. Edizione quarta. Fisa MDCCCXV, a. m. D.

delle edizioni aldine per ordine cronologico ed alfabetico, Die in bemfelben Jahre in Difa erfcbienen mar. 5) Testimonianza intorno alla Patavinità di Andrea Mantegna, l'adova 1805. 8. 6) La tipografia Perugina del secolo XV. illustrata dal sig. Vermiglioli, e presa in esame. Padova 1807. 8. 7) Dubbj sull' esistenza del pittore Giovanni Vivarino da Murano nuovamente confermati e confutazione d'una recente pretesa autorità per sostenerla. Padova 1817. Dits lette Birt ift an Bangi grrichtet.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) BRANDOLINI (Aurelio), mit bem Beinamen il Lippo \*), ein berühmter Redner und Improvisator in ber letten Galfte bes 15. Jahrbundert, aus einer eblen florentinifden Ramilie, batte icon in fruber 3us genb bas Unglud, fein Geficht ju verlieren; baber ber Beiname. Grine Blindbeit hielt ibn jedoch nicht ab, feine ausgezeichneten Salente ju bilben und ju uben, und er erwarb fich balb einen fo bebeutenben Ruf, befonbers Durch feine improvisatorifche Bertigfeit in lateinifcher und italianifder Sprache, baf bee Sonig von Ungarn Dlas thias Corvinus ibn mit anbern Italianern nach feinee neu gestifteten Universitat ju Dfen berief, wo er bis ju bes Sionias Jobe 1490 Berebfamfeit lebrte. Sierauf febrte Br. nad Italien jurud und murbe Dond in einem Slos fter vom Orben bes beil. Muguftinus ju Blorens. Jest glangte er, ale geiftlicher Rebner, burch bie gebantenreis the Straft und Wurde feinee Borteage, und erntete in vies len Statten Staliens großen Beifall. Richt minber bes rubmt und beliebt machte er fich ale Improvifator, inbem er Die fcmeriaften Gegenftanbe augenblidlich, in jebem ibm vocgefchlagenen Beremaft, mit ber Begleitung einer Lyra befang, und er feierte bie bochften Teiumpbe in biefer Runft gu Berona, fo wie auch por bem Papfte Sirtus IV., ber bie Beiligen an ihren Festen oft burch Brandolini's Improvisationen verherrlichen ließ. Gine Beitlang lebte ber blinde Gangee auch in Dleapel, am Dofe Monia Gerbinande II. und farb nicht lange nach feiner Rudfebr von bort, ju Rom, im 3. 1497 \*) - Bon Br. giemlich gablreichen Schriften find folgende bie befannteften und grichatteften: De Ratione scribendi. Befte Mubnabe Rom. 1735. Paradoxa Christiana. Basil. 1543. Muferbem einige philosophifche Diglogen, und Sommentare uber Bucher bes alten und neuen Ies ftamente. Bon feinen poetifden Werten baben fich nur einige lateinifche, meift religiofe, erhalten .). (W. Muller.)

Brandolini (Rafaello), ein Bruber ober Better bes voeigen, ber mit feinem berühmteren Bermanbten bas Schidfal der Blindbeit, ben Beinamen il Lippo, und bas Talent ber Brredfamteit und bes Improvisirens theilte. Er lebte meiftentheile in Reapel und machte fich burch eine Lobrede auf Start VIII., ber fich 1495 Diras pels bemadtigte und es in bemfelben 3abre auch wieber verlor, fo beliebt bei biefem Sionige \*), bag berfelbe ibm

ben : Magarus Orator, summus l'outs.

eine jabrliche Benfion von bundert Dufaten aubfrete, Die aber fdmerlich in Frantreich ausgezahlt worben ift ".). Einige oratorifder Schriften von ibm liegen im Danufcript auf ber Umbrof. Bibl. qu Dlailand. (W. Muller.)

BRANDON, 1) Marttfl, an ber fleinen Dufe in ber brit. Graffchaft Guffolf bes Ronigr. England, bat 1360 Einm., balt 4 Jahrmartte und trribt Sanbel mit Storn, Daly, Sioblen und Baubolge. Der Gluf ift von Lunn bis Thetford fcbiffbar. 2) Gine Ortichaft in ber Grafid. Rutland bes norbamer. Ctate Bermont am Otters freet, mit 1375 Ginm. (Hassel.)

Brandopfer und Brandopferaltar, f. Opfer und

Stiftshütte.

260

Brandpappe, Glanzpappe, f. Pappe.

BRANDSCHATZUNG, erflart in ber urfprunglis den Bebeutung bes Wortes feinen gefchichtlichen Urs fprung aus dem Rriegegebrauch, in Feindes Land alles niebergubrennen, und aus beffen Ubergang in ein Mblo-Es mar bas Rieberbrennen in Teutichland ret Alters fo febr Gewohnheit, bag es fur Recht (freilich fur ein ichlechtes) galt, und baff i. B. bie Gerroge von Baiern fich im 15. Jahrh. unterrinander ein balbes taufend Dorfer nieberbrannten 1) (Die Chroniften mennen es ben rothen Sahn auf bas Dach feben). 216 nache bem bie Striege geoffer murben, und bie Gentrale bie hilfemittel bee befesten ganber infofern iconten, ale fie biefelben jur Unterhaltung ihrer Truppen vermenben fonns ten, und eine Mrt Bermaltung barüber anordneten, ges fchab biefe von ibren Brandmeiftern, Die ihren bofen Ras men bann in gefälligere, boch balb wieber verhafte vermanbelten. Die Brandmeifter foberten Gelb und Gels besweeth überall, fo weit fie mit ber Bermuftung ber Stabte und Doefer broben tonnten 2), und neben ibnen machte noch jeber Golbat feinen eignen Brandmeifter. Die moblgeordnete Reiterbestallung von Raifer und Reich 1570 gebot freilich f. 19 3tem ba fich's begebe, baf ein Belbichlacht brichebn, ober ein ftattliche Sauptfrite mit nemaltigem Cturm erobert murbe, fo foll albbann eines jegliden Anedet Befolbung wie fich ber Denat ibers Dienft begriff aus und angeben; aber weiter follen Bir und bas Meich nicht foulbig fenn, und f. 96. ba auch Statt , Edloffer , Gleden , Land und Leut erobert murben , follen biefelbige famt bem baju geborigen Gefchub, Munition und bem Borrath von Proviant in alle Wege Und und bem b. Reich jufteben, folgen und bleiben. Su bem follen biefelbige Band und Leut, nachdem fie aufgenommen find, weitees nicht befchabigt und gebranbe fc at merten, aber alle anbret Dab, fo nach Strieges

<sup>1)</sup> Er wird ofe Lippe Riorentino genane. 2) Bante gibt 1 498 ale Cotesjabr Brantolini's an. 3) Elsius und Pamphilus de script, Aug. Foss, de hist lat. Baylediet, crit, Tirabacche Stor, lett. Tom VI. P. II p. 236 sq., Ginguenchist, lit, d'Ital. T. ili, p. 459 sq.

Ratt foll bei Anborung blefer Rede oftere ausgetuten bas

<sup>\*\*)</sup> Tiraboschi I.Jc. p. 240. Ginguen/ I. c. p. 462.
1) v. Lang Geich. bee Bergege Ludwig von Baiern. (v. B.)

<sup>-</sup> Richt beffer ging es bei andern Abben vernauber Fairfen, 1. B. bei bem erft neulich wieder auf Anlas bes segen. Safiten-eftele in Anumburg, jur Grade geformunen Bruberswifte her-legs Withelms III. und Kurfurft Friedrich II. (Canftmuteigen ). 2) In bem nieberlanbifden Erlege machte man aus, bag bie

Panbleute gwifden ben beiberfeitigen Stellungen ibre Arbeit ungeftort treiben, und von ber nieberlanbifden Ceite ben Gpaniern, von ber franifden Geite ben Rieberlantern eine maftige Brandfcagung jablen follten. Hugo Groot de jure belli et paeis 3. 12. 4.

gebrauch Breif ift, foll ibnen bleiben; aber man weifi, wie gewischaft Ballenstein, Sidh und bie Bereen im gelbe famt und sonders barauf bielten. Indeft war ber Grundsas, menn auch nicht vollzogen, doch gewonnen, ber gefunde Berftand fing an jum 2Bort gu fommen, ale bffentliche Deirung, und fein Schrei bes Unwillens uber bas Rieberbeennen ber Pfals auf Lubwig XIV. Befehl fdredte von abnlichen Berfuchen in Europa ab. Die Ges wohnheit mit bem rothen Sabne mar verfdmunden .), bas Recht ale Unrecht und Diffethat anerfant. Es mag Diefes fcon in uralter Beit von aufgeflarten Inbiern, eben wie von anbern Denfern anerfant fenn, aber fcmers lich wird auf wirfliches Genn bie Ergablung von Dios borus Giculus fich begieben, baf in Indien bie Bauern beilig und unverleblich fepen, und fonder Gefahrbe ne-ben ben Beeren und Lagern fortwirthichaften. Die wirtliche Gefchichte ftimt mit jener Gage nicht überein, und Die Diefer Gagengeit boch naber ftebenbe biblifche Gefchichte, eben fo menig. Dofes bat einen Ariegegebrauch, gegen welchen ber Altteutsche noch milbe ift. In bem erober= ten Lande felbft foll nicht blos niebergebrant, fonbern bie gange Bevolferung niebergebauen werben, aber in ben Granglanden und fo weit man fommen fann, mag um Brandichabung unterhandelt merben, und es im Bermeis gerungefall genugen, nur bas mannliche Gefchlecht gu vertilgen, und alle habe, bie Weiber und Kinder als Stlaven eingefchloffen, unter fich ju vertheilen .). Geies denland ging in feinem Striegsgebrauch auffallend gleich mit Teutschland. Das Gengen und Brennen macht ben Unfang, es folgt bie Brandfchabung, und die Amphictios nen veroebnen, baf feine geiechifde Ctabt gerftort merben folle; aber Mlerander febrte fich fo menig in Iheben bars an, wie Tilly in Dagbeburg. Der romifche Reiegeges brauch gleicht bagegen mehr bem Dtofaifden, ober bem Brlandifden "); es mart alles niebergeftoffen, mas lebte; und es mar fcon milbe, wenn man bie Colbaten nur blos nach ihrem Belufte mit Feuer und Schwert umges ben ließ "); nach ber Ginnahme von Beji und ber Gins führung bes Colbes fing eine planmafigere Benugung bes feindlichen Eigenthumb an 7), aber fie toftete ben Ginwohnern mehr als eine poruber gebende Bermus ftung "), und die Generale behielten freie Sand, um in Blute und Golde ju mublen: Cafar in Gallien! Mace Eroberte mar Staterigenthum, bem Gefet nach, und ju feiner Bermaltung begleiteten Quaftoren Die Beere, und machten es wie bie fpatern Beandmeifter. Der Genat entich ieb, mas ben Einwohnern verbleiben follte, und mos mit fie et, ben feltenen Fall ber Gnabe ausgenommen, an Branbidagung, Grundins, ober Landern auslofen muffen. Ihre Bunbesgenoffen burften gleichfalls auf stos

ften bes befesten Sanbes leben , Lieferungen , Branbichate gungen, Beute nehmen, Lanbeceien erhielten fie felten "). Es laft fich benten , baf bie romifchen Staifer mit biefer Brandichabungelebre wohl gufrieben maren, und auch bas geiftliche Gut bavon nicht ausgenommen wiffen wolls ten 10). Die Ranoniften ftellten Diefes freilich im Dits telalter unter ben Gottebfrieben; aber es maeb bod gebeanbichatt und befto baufiger, je bereiter bie gebrande ichabten geiftlichen herren ibren Bann baruber aubfpraden 11). Sugo Groot fpricht von bem Recht ber Brandichabung gefchichtlich, vermeibet aber beffen Beurtheilung nach ber leifen und einfchmeichelnden Mrt, mos burch er fo vielen Ginflufi gewonnen. Er fangt ben 216s fchnitt von Bermuftung u. Plunderung mit Gieero's Deis nung an, baf es nicht unnaturlich fen, ben ju beraus ben, ten man gang anftanbigerweife tobten fonne; und endigt ibn mit ber Bemerfung : bas Bolterrecht febe mans chen eben fo burch bie Finger, wie bas burgerliche Recht ben Freudenmabchen und Buchercen. Rur bes Einzigen bat er als eigene Meinung fein Debl: fann es einmal ohne Ubel nicht abgeben, fo gefchebe es wenigstens nicht ohne Berftand, ohne alles Intereffe. Bieraus macht Sume geradeju den oberften Grundfat alles Medits, und biefes allein von ben Umftanben abbangig, ober von Rublichfeit und Ruplofigfeit. 2Bas ift bie Raferei und Die Bewaltbandlung bes Mrieges anbees ale Die Hufbebung ber Berechtigteit gwifden ben Streitenden, Die Diefe Jugend unter fich nicht mehr jutraglich balten? Die Kriegegefebe, welche ben Gefeben bes Richts und ber Billigteit folgen, berechnen fich wieder nach bem Ruben und ber Butraglichfeit fur ben bestebenben Buftanb; und wenn ein gebilbetes Bolf mit einem wilben Rrieg führt, bem es von feinem Rriegegebrauch feinen Begriff machen fann, fo muß es gleichfalls bavon abgeben, und fich bem blutigften, verberblichften Berfahren wiber feinen geind uberlaffen 12). Sienach murbe fich alfo über Brandfchabung nicht fragen: was ift Recht, fonbern was ift bie Regel? Aber auch biefe Beage auf Europa beschrankt, ift fdmer ju beantworten, und wenn von Martens . B. Die Regel gu finden fucht, fo findet er gugleich eine Dens ge fie gufbebenber Musnahmen. Das Raturrecht beidrantt nach feiner Darftellung bie Berftorung bes feindlichen Gie genthums wenig, ber Kriegsgebrauch unter gebildeten Bols fern aber auf bie Galle, bag ber Rriegbimed fich nur burch bie Berftbrung erreichen liefte (wenn er auch in Bertilgung beftanbe?), bag man fich in bem Befibe ber Cache nicht erbalten, und fie bem Reinde nicht obne beffen Ctars

<sup>3)</sup> Sum Zehl verbauft man biefeb ben Wigen ber neuern Defearung, bie in de hamilte erfente betren, und werauff Bei eine meit rechtiedere Wesbernt kreteigleben ließ, als auf ten milben Gangen ber Desabendiger. 4) 5-8 Wiefel So. 50 5/9 in 20 5/9

262

fung überlaffen tonnte (wenn es auch Die grofite Stadt, bas blubenbite Land mare?), baß bie Berftorung obne Schaben fur bie Striegführung nicht unteebleiben tonnte; baf bie raison de la guerre (wird es bacan je feblen?) ju ber Bermuftung eines Landes ermachtigte; und baß gleiches mit gleichem vergolten werben mußte. Diefes ausgenommen, baben die gebildeten Bolfee ben Reiegeges beauch bes Bermuftens und Plunberns in Die Erbebung pon Branbichabungen an Gelb und Gelbeswerth bei Strafe ber Militarereeution verwandelt, und Die Beeichs tigung biefee Leiftungen muß bas Eigenthum allee Met fichee ftellen, fo bag bee Frind alles mas er fich fonft liefern laft, bezahlt, und nue noch außerdem von ben Einwohnern Die Dienfte fobert, wogu fie ale feine geitis gen Unterthanen verbunden find. Davon bat man fich auch in ben lebten Rriegen nicht vollig entfernt, obgleich Die Requifitionen beifpiellos brudend geworben find 13 ). Dan fiebt mit welcher miberfleebenben Sand bee eins fichtvolle Berfaffee gefcheieben bat, mas gefcheben tonne. und wie gern ce magigen und milbern mochte.

Das alte Branbichabungemefen ift mit bee 3bee veefchwunden, welche ihm ju Grunde lag. Bie fubeen in Europa feine Rebben und feine Rriege aus blofer Bees ftorungeluft mehr, und benten fo menig an bas Abbrennen ganger gander, bag man bas Ungunden eines eingis gen Dorfes obne Bred fich vorwieft 1.). Die Dros bung bes Abbrennens befchrantt fich auf ben Sall, baf ein fcon befehtee Ort die Waffen ergreift, ober andere fchabliche Dinge treibt, und fie geht felten in ben Befehl ober gar in die Musfuheung ubee. Gewohnlich wied in Diefem Ball eine Gelbbufe aufgelegt, und fie laft fich wol Branbidabung nennen, abee mit bee alten nicht vermechfeln, weil fie nicht megen bes Rrieges, fonbern mes gen einer neubingufommenben besonbern Thatfache gefobert wieb. Dagegen ift in bem letten Rriege Die Regel beibehalten, bag bee Beffegte bem Gieger Die Rrieastos ften begablen, wenigftens eine Gelbentichabigung leiften muffe. Diefe bat auch England von Franfreich gefobert und erhalten, feine heere abee mabrend bes Rrieges fo wenig in Spanien als in Franfreid von bem befehten Lande verpflegen laffen, fonbern auf feine Roften und fos viel ale mbalich aus feinen eigenen Borratben. greite Regel bee übrigen Rriegführenben Dlachte ift als fo von England nicht angenommen, bag ber Rrieg fich felbft cenabren und mit ben Silfemitteln ber feindlichen Lande geführt werben muffe. Die Lebre obne Dagggin in den Rrieg zu geben, und fich burch die Beitreibung von Reiegsfleuern und Lieferungen (bas Requifitionemefen) 15) ju belfen, ift befantlich von Frantreich übee bas feste Land ausgegangen, aber von ihm felbst am theuerften bezahlt. 2Benn man auch hoffentlich auf einee Strede von 2 Sagemarichen nicht wieder 10,000 gefallene Pferde ber Landwirthe in Polen, wie Rapp fcbreibt, fes

ben, ober nicht wieber, wie gurft Metternich an Caulaincourt fdreibt, fo mit 50,000 Stofaten poran in Frants reich etwas laftig merben mirb; menn weber bee Rrieg noch die Benutung ber Reafte bee befetten Lande je wies ber fo ine Grofe wird getrieben werben, fo wird man boch in feinem lebhaften Rriege bas Requisitionemefen ale Rothbilfe entbebren tonnen. In rechtlichee Rudficht wurde fich alebann bas Daf ber Gelb und Cachliefes rung nach bem wirflichen Bebarf bes Beeres an Golb und Unterhalt in einem Rothfalle eichten, und nicht über baffelbe binaus nach bem außerften Lieferungevermogen bes Sanbes und nach bee Rurcht poe ber Bergmeiffung bee Ginwohner fich nur bemeffen. Geine geitige Dauer wuebe fich burch bie Dauce bes Rothfalls obee buech bie Beit bebingen, in welchee es unmoglich ift, Die Truppens verpflegung auf bem orbentlichen Wege ju bewiefen. 26folgen hievon maren, daß jedee Befehlebabee, welcher in bie Lage tomt, fich felbft belfen ju muffen, das Recht jur Musschreibung von Lieferungen batte, und in Diefem Recht sualeich bie Pflicht, Die Ausschreibung ju verantworten, und bas Empfangene nachumeifen, bamit biefes mit bem Gelieferten verglichen werben tonne , fobalb Beit bagu ift; und baf ee bie Mufbringungemeife und ben Bertheilungefuß bes Ungefoberten ben Obrigfeiten bes Landes uberlaffe, bamit es ordentlich und fo fconend als moglich babei bergebe. Birb ben Befehlebabern wol geftattet, Die Lieferung von Sachen, abee nicht von Gelbe, ohne Benehmigung ihrer bochften Statebeborbe anguoebnen, fo fcheint alle Erfahrung gu lebren, baf biefes eber eine Erfdwerung ale eine Erleichterung ber Laft fue Die Ginwohner ift. Ubrigens laft fich , beilaufig gefagt , bee Beborbe, welche über folche Leiftungen mit bem fommanbirenben Offigier unterhandelt, fein befferer Rath geben, ale ibm guten Willen ju jeigen , und fein Butrauen ju gewinnen, weil fein Corps gufrieben ift, wenn er

Debmen Silfstruppen an bem Reiege Theil, fo erfos bert bie Gemeinschaft in ihrer Bewegung und Bermen bung, wie beren übereinstimmenbe Beredynung, baf fie Die Unterhaltungemeife bes Sauptheeres theilen, wenn auch ibr Berpflegungefuß verfchieben ift, und bag fle burch Requisitionen ihren Bebaef beziehen, wenn es baburch von bem Saupthece geschieht. Dieses ift in ben Bufab-bestimmungen bes Bertrages zwischen Oftreich und Frankreich vom 14. Dary 1812 ausbeudlich beftimt 10).

Da ber Ernteertrag fich auf bem feften ganbe nach ben ungeheuerften Requifitionen fo vermehrt bat, bag er falt laftig ju merben icheint, fo haben fie offenbar ben Sachen meniger geschabet, als ben Menichen mebe gethan. Muf ben Einwohnern lag ber fuechterlichfte 3mang. bas Dogliche ju leiften und ju liefern, und um es ju tonnen, mußten fie arbeiten. Der Reieg veefcblang au

<sup>16)</sup> Art, 4. Il sera pourvu à sa subsistance (bes Siffse corps) en pays ennemi, auivant le même mode qui sere établi pour le corps de l'armée française sans rien changer teut fois au régime et aux useges de détails établis par las règle mess militaires de l'Autriche pour la nouvriture de troups Les trophées et le butin qu'il aura faits sur l'ennemi les imperiendront.



<sup>13)</sup> Précis du droit des gens. 415. 14) 6. Mémoires per Rapp und hier Signalische 2013. 149 D. Memotires per Rapp und hier Signalischer Artische 2014 in Elfah bert. 15) Diese beißt bei den Schriftstern, weise von der Bertheilung and Kufdenigung der Kriegeissten dandein, 3. Wajer und Plaff, Brandschapung, und ift auch in der That am ihre Sieße getreien, oder mit bollis perchaderter Dete.

fonell in einer Gegend mas er fanb, um bort lange ju verweilen. Uberbem batten gwar bie heere bie Lieferuns gen umfonft befommen, Die Bandwerfer aber ibre Arbeit. und felbft die Landwirthe manches gut bejabit erhalten. Das gab neuen Schwung und verbreitete ibn befto mebr. je meniger fich ber Rrieg jest an ben fchiffbaren gluffen feftftellte, wie er fonft bei bem Dagguinfpftem that. Der Rriegeverbrauch mar groß, doch die Unfchaffung noch gros fer. Gie bauerte fort und flieg im Brieben. beil, welches die Requisitionen anrichteten, mar fogleich in feiner gangen Schwere ba, trieb eine jabllofe Dens fcenmenge ine Glend und warf fie auf immer nieder; aber es fehlte nicht an anbern, bie in ibre Stelle traten. und wenn man nach bem alten Erbe und Befiger nicht fragte, fondern nach bem Gadreichthum und Arbeitbertrag , fo fant fich faum noch eine Gpur von ben Requifitios nen, befonders gegen ibre Folgen gehalten, wenn ibr pole ler Betrag als Schulbenlaft auf ben Lanbern ruben Best haben die Lobten die Sauptichuld in ibr Grab mitgenommen. Die ftatewirthichaftliche Rechnung mochte baber wol jum Bortbeil ber Requifitionen ause fallen, wenn fie blos die Cachen und nicht bie menfche lichen Gefühle und Opfer in Unfat brachte. Die Res quifitionen malgen die Laft von allen auf Einzele; bas ift nicht nothig, benn fo viel tann gar nicht geliefert wers ben, daß es fich nicht begablen liefe, und leichter als Die Lieferung wird bie Sablung bafur geleiftet, beren Infchaffung, bei ber fetigen Finanglunft, nicht in Berlegene beit fest; Die Requifitionen machen eine Denge unfchulbiger Leute ungludlich, bas ift eine unnothige Graufamfeit, Die feines Beweifes bedarf; man fage nicht, baf Die Laften ja ausgeglichen werben tonnen, benn man weiß, wie es mit ben nachhintenden Musgleichungen gebt, ber Mugenblid entscheibet, und wird bie Lieferung nicht fogleich vergutet, fo richtet fie ju Grunde, und wen es trifft, dem hilft nicht mehr, wenn nach Jahren auch bies tenigen nachichieften muffen, die es nicht fo bart getroffen. Die Requifitionen find eine fchabliche Graufamteit, weil fie mit Saf und Erbitterung wiber ben erfullen, welcher fie fobert, und weil fich in Europa noch jur Beit feine Eroberung wiber ben allgemeinen Daf halten laft. Dies fes und mehres marb leifer und flarfer wiber bas Requifitionefpftem gefagt, bevor es bas frangofifche Seer por aller Mugen ine Berberben gefturgt batte. ift es in den Rriegsereigniffen von Italien und Spanien nicht jur Unwendung gefommen, fondern das obener-mabnte englische Berfahren befolgt. Gelbft als nothbilfe bat es fich ein General in ber Rabe von Rom verfagt, und fich lieber burch die angebotnen Bechfel bes Minifters einer befreundeten Dlacht aus ber Berlegenheit gezogen. Benn bagegen bie Spanier unter einander vieles gethan haben, was an die Brandichabungen bes Mittelalters, und nicht allein baran blos, erinnert; fo gebort bas wol in jenen Rriegefall, wofur es nach hume's Meinung gar feine Regel gibt; wenigstens ftebt es ber Soffnung und dem Glauben nicht entgegen, baf man aus dem Berfabren von Oftreich in feinem Italianifden, und von Grants reich in feinem fpanifchen Kriegsjuge und aus beffen übereinstimmung mit bem Bertabren von England auf eine

Abschaffung des Requisitionsspflems, mit Ausnahme der Bothbille, schließen dure ''). (v. Bosse.)
BRANDSCHIEFER, ein schwarzes, derbes, schieferiges Gestein, das etwas schreibt, und lagenweiß in man-

rigeb Gestlein, das etwas chreit, und ignwartes, oerrets, josteringeb Gestlein, das etwas chreit, und ignwerte in man den Eteinfoliengebigen vorfomt, und in Schieferthen übergeht. Wan fann es als einen mit Situmen und Kohle start durchdrungenen Schieferthen betrachten. Es brent mit schwacher Flamme und bituminosem Germany. Tuch.

Brandsöe, f. Fühnen. BRANDSTIFTUNG (ale Berbrechen betrachtet), ift bie Ungundung einer Gache mit Gefabr fur Berfos nen oder fur fremdes Eigenthum. Wenn auch bas romifche Recht feine lex gegen bas incendium batte, baber die einfache ohne alle Qualificationen verübte Brande ftiftung nur ale damnum injuria datum erfchien 1), fo fonnte boch bas Berbrechen leicht unter gwei andere leges subsumirt werben, und smar unter lex Cornelia de sicariis, fo oft nach ber Befchaffenbeit ber Branbftife tung Lebensgefahr fur Perfonen entfteben fonnte ober bes abfichtigt mar 1), ober unter lex Julia de vi, fo oft eine große Dlenfdenmenge jur Erregung eines Branbes bewirft murbe ober ber Brand als Mittel jum Crimen vis verübt murbe '). Mis ein Crimen extraordinarium bildete fid nun allmalig bas incendium als ftrafbar bervor, wenn aus reiner Feindfchaft und obne anbere verbrecherifche Gefichtspuntte, Brandftiftung als Dits tel jur Befriedigung ber Rache gemablt murbe .), obwol eigentlich ber Titel, unter ben bas incendium in ben Panbelten gestellt ift, auf ben Gesichtspuntt bindeutet, wenn bei Gelegenheit eines Branbes ober abnlichen Ungludefalles ein Diebftabl verübt murbe. Muf Diefe Mrt gab es fein alle Urten bes incendii umfaffenbes Strafgefes in Rom, vielmehr unterfchied man 1) ale bie bochften Arten (mit ber bochften Strafe belegten), Die in Rom und überhaupt alle in Stabten verübten Brandftiftungen, wo wegen bes Bufammenbangs mit menfcblichen 2Bob. nungen und bes großen Umfangs von Gebauben ein unberechenbarer Schabe eintreten fonnte 1). 2) Die überhaupt an menfchlichen Wohnungen 6) ober an folden Gegenftanben, welche megen ibrer unmittelbaren Rabe an menichlichen Bohnungen Die Feuersgefahr unmittelbar aut fie erftreden ober boch erftreden tonnen, verübten Branbftiftungen " ). 3) Die Unjundung ber auf bem Gelbe ftebenben Fruchte, Beinberge, Olbdume .). Der Praftifer in Lanbern bes

<sup>17)</sup> Wie fich des Acquiftionsfostem abrigens im Sagen und feine nigelten Spielen geseiner und gefandebet habe, gebeit in die kofene sieden auch gefandebet habe, gebeit in die kofene fich die Acquisite der Weichstellung der Weichstellung der Weichstellung der Weichstellung der die Acquisite der Weichstellung der die Acquisite der Weichstellung der Operationen. Derretbung (Erhalp) SOO.

j. 13. Inst. ed leg. Aquill. 1.7, 5. 7. 8. D. ed leg. Aquiling 12. 11. Cod. de his qui accenare nea poss. Marcel Wright bed Ciminalry. V. 20. 6. 89.
 j. 1. 5. pr. D. ed leg. Jul. de evipb. Messes Wright bed Ciminalry. V. 20. 6. 13. 4. 1. 9. D. de incendia.
 j. 1. 26. j. 12. D. de possis.
 j. L. 26. j. 12. D. de possis.
 j. C. 3. j. 12. j. 12. j. 12. j. 12. j. 13. 4. j. 13. 4. j. 15. 4. j. 15.

gemeinen Rechts findet auch im Urtifel 125. CCC. Die Grundlage ber Strafbeftimmungen, allein ba ber Urtitel nur febr furg überhaupt jeben bobhaftigen Brenner jum Jobe verurtheilt, fo tonnte es nicht feb-len, baf fich verichiebene Meinungen über bie Muslegung bilbeten, infofern einige im Urtitel eine Strafbestimmung fanden, baß jeber Branbflifter Tobefftrafe leiben mußs te, andere ben alten Unterfdied vom Dlorbbrand und einfachen Brand berein jogen; Unbere wol am richtigften ben Mrt. aus bem romifden Rechte mit interpretirten und nur jene Brandflifter mit ber Tobebftrafe belegten, mels de im Ginne bes rom. Dt. ju ben bochft bestraften geborten, Die baber Rarl V. mit bem Beiwort .. bobbaftig" bezeichnen wollte. Daber entscheibet bei ber Strafbeftims mung bie Rudficht 1) auf ben Gegenstand, welcher anges jandet murbe, ob befelbe ju menichlichen Webnungen ober andern Gebauben, ober freiftebenden Gegenflanden gebrit; 2) auf bie doge und Detlichfeit, in der fich der Gegenfland befand, inebesondere ob baburch Weitervers breitung ber Feuerogefahr entfteben fonnte. Das Berbrechen wird ale vollendet nur bann angenommen, wenn Die Gegenftanbe, gegen welche bie Branbftiftung gerichtet mar, angegundet murben, baber bas Feuer baran aufs flammte; bas bloge Brennen ber Materialien, beren man fich jum Unjunden bediente, endigt bas Berbrechen eben fo wenig, als baburch, bag bas Feuer fchnell wieder gelofdt murbe, bas Berbrechen meniger ale vollendet erfcheint "). Die Unficht ber Praris io), bag nur bei ben bochften Arten ber Branbftiftung, inebefondere menn Gefabr fur Menichen vorbanden mar, Tobesftrafe eintritt, wird burch bas romifde Recht, burch ben Mrt. 104. CCC. und burd bie nothwendige von ber Carolina gebilligte Fortbildung bee Gerichtegebraudie 11) gerechtfertigt. Much Die neuen Gefebgebungen broben Tobeoftrafe nur ben fdmerften Rallen, wenn eine Derfon um bas Leben fam, ober wenn Feuer gelegt murbe, um unter Begunftigung bes Brandes ein Berbrechen gu verüben, worauf Zobebs ftrafe fleht 12). Much burch bie QBidytigfeit mancher Gebaube entweber megen ber außerordentlichen Gefahr, &. B. Pulvermagagine, ober wegen ber Rachtheile, welche burch ben Berluft bes im Gebaube Mufbemabrten entites ben tonnen, s. B. Archive, baben manche Gefengebungen ju barteren Strafbeftimmungen fich bewegen laffen 13). Das englifche Recht betrachtet nur bas bosbafte und porfasliche Unjunden eines fremben 2Bobnbaufes ober Debens gebaubes ale Berbrechen 1.), und bas frangofifche Recht ftellt bie Branbftiftung unter bie gemein gefahrlichen Bers brechen, und brobt Tobeeffrafe 15), wenn jemand an Ges bauben. Schiffen, Magaginen, Ernten ober fonft brennbas ren Materialien unter Umftanben, baf fie ben obenbes geichneten Gegenftanben bas Feuer mittheilen fonnen, Beuer legt. Die Ungundung einer bem Ungunber eigenthumischen Sache kann nur in ein Serberchen der Brandeftigung übergeben, wenn die Sache im Allemmendonge mit andern fremden Sachen fland, oder nach der Localität das Keute leicht sich fremden Sachen mittbeilen konnte, 3. B., wenn jemand feine in der Stadt gelegente Wohnten, auch der der Verlächtige der der Verlächtige wurden. In keine der Wertigke jed Wicklicht der Verlächtigker der Wertigke jed Wicklicht der Verlächtigker der Verlächtig inderfendere zur Seit jugenblicher Entwickelung von 12 — 14 Jahren der Verlächtigker der Ver

Brandstopinen, f. Stopinen und Zündlichter. BRANDT 1) (Sebastian), auch Titio 2) genant, einer ber berühmteften alten Gatprifer unfere Baterlanbes, murbe 1458 ju Strafburg geboren und flubirte Die Rechte auf ber Universitat Bafel. Rachbem er bier Die Doftormurbe erlangt batte, trat er ale offentlicher Lebrer ber Jurisprubeng auf und bielt feche Jahre lang, bis gegen 1489, mit großem Beifall Borlefungen auf ber Bafeler Sochidule. Bierauf febrte er nach feiner Bas terftabt jurud und befleibete bafelbft bie Amter eines Syndifus und faiferlichen Rathes; auch ber Titel eines Ranglere ift ibm , vielleicht erft fpater, ju Theil gewors ben 3). Er mar ein bochgeachteter und einfluffreicher Dann, ein eifriger Freund und Beforberer bes Gtus biums ber flaffifden Literatur und aud burch feine juris ftifche und politifche Gelehrfamteit fo empfoblen, baf Rais fer Darimilian ibn mehrmals an feinen bof berief. Doch tann Diefe Husgeichnung auch wol bem Dichter bes Bolfe gegolten baben. Branbt farb 1520 in feiner Baterftabt.

Er hat eine bedeutende Ungahl gelehrter und poetis foer Berte in teutscher und lateinischer Sprache hinters laffen 1).

16) l. 4. D. de offic, proef. vig. Baler, Criminalgeschude. Urt. 252. Arrei des francis. Saffailansbess v. 21. Nev. 1822. 17) Pente Abbandl, aus der gerichtlichen Medizin III. Bd. S. 187. Platners Gutchten S. 197.

<sup>9) 3(1</sup> tim an Sparbved II. 3M. 6, 543, 40) 2 utfort Brund, 4, 201. 3 (1 tim an Sparb), II. 6, 547, 13) \$\tilde{E}\_{\text{tot}}\text{ (i.e., 547, 14)}\$ \$\tilde{E}\_{\text{tot

Den Rubm feines Damens unter feinen Beitgenoffen und in ber Dachwelt verbanft er aber feinem fatprifchen Lebrgebicht, bem Darrenfchiff, welches gleich bei feis ner erften Ericheinung von hoben und Riebern, Gelebre ten und Ungelehrten, in Teutschland, ber Schweis und in Branfreich, mit faft beifpiellofem Beifall aufgenommen und burch lateinifche, frangofifche, englische und bollandie fche Uberfebungen bald ju einem Gemeingut fur ben groffe ten Theil bes gebilbeten Europa gemacht wurbe. Teutschland mar es wol ein Jahrhundert lang ein Bolfes bud in ber ebelften und weiteften Bebeutung biefes Das mens, ein Bud, über beffen Berth ein Erasmus von Rotterbam und ein Reuchlin mit ben Sandwerfern von Strasburg, Bafel und Mugeburg übereinftimmten, und welches als fo befant und geehrt bei allen Rlaffen vorausgefest werben fonnte, bag ber teutiche Prebiger Gais ler von Raifereberg noch bei Branbt's Lebieiten, uber bas Gebicht feines Freundes, wie uber biblifche Terte, ju Stratburg offentliche Rangelvortrage ju bals ten magte 1). 2Bas ben poetifchen und fomifchen Charafter bes Brandt'fchen Gebichts betrifft, fo zeigt weber Die Erfindung bes Gangen eine ausgezeichnete Phantafie, noch glangt bie Musfubrung im Gingelen burch 2Bis und Laune befonders bervor, felbft menn bas Marrenfdiff mit altern teutschen Werfen aus gleicher Gattung, 1. 3. bem Renner gufammengestellt wird. Die Ibee, melde bem Litel jum Grunde liegt, ift eine gabrt von gangen Schiffslabungen ber verfchiebenartigften Rarren in ibr Baterland, bas aber nur aus ber Rerne fichibar mirb. und man follte erwarten, baf bie allegorifde Durchfubrung biefer 3bee einer Schiffegefellichaft und Schiffabrt nach Rarragonien bem Webidite poetifche Ginbeit gas be. Aber nur bier und ba will Brandt uns an biefe Mulegorie erinnern , und bie Darren merten, nach verfdiebenen Rlaffen genau gefonbert, hinter einander porgeführt und meniger laderlich gemacht und verfvottet, als

milian, ber im I. 1495 einen Reichtag ju Werms bieft, in ber tübich jurignete, um bas Rich ver üneinsigtei nas Benten ber Bisch jurignete, um bas Rich ver üneinsigtei nas Benken in interheinen Beilich ver Gebellumm Brant. 1400.
4. Unter anderm Litte! Warnberg 1507, 4. Wain; 1509. 4.
Dien Care in interheinen Beilich ver Gebellumm Brant. 1400.
4. Unter anderm Litte! Warnberg 1507, 4. Wain; 1509. 4.
Dien Care in interheinen Beilich ver Gebellum Brantle und Dien Berteile Brantle in Brantle

erft lateinifc in Drud erfchienen. G. Galler. ung, Enenclop, b. 2B. u. R. XII.

mit deim Ernft, liberalem Sinne, reiner Moral und och proteificiem Jaubereflande gelüchigis. Es ih ber grache, berbe und freie Sinn des Dichters, der seine Reitgenofern de gewaltig aus dem Naerenschiffe ansprach, und es hat auch sie und hier men Bergagnisse des Jahrbunderts, welche der Responsine Verzugnisse des Jahrbunderts, welche der Responsion vordreitend und bahnbertende voranging. Betandt's Naeren sind nicht sowol narrisch, als verächtlich oder abstruction der Auftragen und er Parche iren nent, bezichnet der gewöhnliche Sprachgebrauch als Sunden, gesten der Auftragen und gestellt, und bafter.

Das Marrenfchiff ift in ichwabifder Munbart gefdrieben und beftebt aus fraftig flingenben gereimten fambifden Bierfußlern. Es ift in 113 Abiconitte getheilt, beren jeber, mit Musnahme einer furgen Ginleitung und ameier Schlufiftude, felbftanbig irgend eine Staffe von Rarren ober Lafterhaften behandelt, und nur gelegentlich burch eine Unspielung auf bas Schiff an Die 3bee bes Gangen erinnert. Reine Darrheit bes Jahrhunderts bleibt ungeguchtigt, und mit ebler Rubnbeit greift ber Dichter Die Gebrechen und Muswuchfe feines Beitalters an und verfcont mit feiner Geiffel auch bie gefürchtete Dobra ber Pfafferei und bes Dlondthums nicht, ju bes ren Befampfung ber Bittenberger Bertules feine Brande noch nicht angegundet batte. Aber er will nicht blos ftrafen und babern; er belehrt auch und meifet ben Darren ben 2Beg in bas Land ber Beisbeit, und ift fo weit entfernt von ber ftolgen Unmagung alltaglicher Gite tenprediger, baf er fich felbft mit unter ber Babl ber Dars ren aufführt "). Der Stol bes Gebichte ift lebbaft, berb und einfach, oft mabrhaft tornig, befonders in Gittens fpruchen, und lagt bie flaffifchen Ctubien feines Berfafe fere burchbliden, ohne besmegen feine teutiche Datur ju fdmaden. Diefe noch im vollen Reige ber Reubeit in Teutschland blubenben Stubien machen fich auch in vies fen Beifpielen bemertlich, welche Brantt aus ber Geichichte und Ditthologie bes griechischen und lateinischen Alterthums entlehnt hat und in nicht feltenen Litaten aus ben Stlaffifern ?). (With, Müller.)

<sup>&</sup>quot;) Ce tann nir jeber Rarren machen, Er beiß bann, wie ich bin genant, Der Rarr Gebaftianus Branbr.

Brandt (Gerhard), Prediger ber Remonftranten in Bolland, geb. ben 25. Juli 1626 ju Mmfterbam, Cobn

fubrt ten Eitel : Dat noe Coip von Rarragonien. Roft, 1519. 4. mit Belifdnitten. Uberfesungen. Narragonice profectionis munquam satis laudenda navis per Jac. Locher in latinum tra-ducta eloquium, Basil. Olpe, 1497, 4, mit Belifon. (Eine Ausgabe ben t488, die aber in Tentigland gang unbefant ift, befdreibt Debnre in feiner Bibliographie instructive, nud, ba fie alter mare, ale ber erfte Drud bes tentiden Originals, fo fept fir entweber einen vericollenen altern Sibbrud beffelben (por bem erften befannten von 1494) vorane, ober fie geigt, baf Locher's lateinifche Uberfcoung nach ber Sanbidrift bes teutiden Rarrenfchiffs gearbeitet ift. Rgl. 31ogel t. a. 20. 6. 113, 14. 3n bemfelben Sabre auch in Ungeburg und ju Graeburg gerndt nnb ju Ba-fel wieter aufgeirgt. Chental. 1498. 4. Auch mit tem Eitel: Stultifera navis, aber ben holjiconirt bee erften Blattes, und un-err biefem ber idngere Eltel: Navis stultifera Mortalium, Paris 1498. 4. Lugduni 1498. 4. Besil. 1506. 4. Bniere Basil. 1572. 8. Aus einer lateinifden Ciegie von Branbt, welche ver biefer Aberfegnng abgebendt ift, erfahren mir, baf ber Dichter bee Rarrenfchiffs felbft bamit umging, fein Wert in Die Gprache ber Gelebrten in übertragen. Aber viele andere Befchafte binberten ibn an ber Musfubrung biefes Borbabens, und er übergab nun bie foon angefangene Arbeit feinem Schuler und Arennbe Batob Poder, genant Philomusa, einem gefronten Poeten ans Schwaben, weiger Deffe und Abereit in Italien, un Tereburg in Breisgan, ju Biefe nnb julest ju Ingestiabt lebrte. Dieler brachte, wie Drandt fich aubernatt, bab von ibm in ben Biefen och Ceuer-mann gefalfene Schiff gladlich in ben Bafen. Drandt revolvire Cocker's Arbeit und bereichtet fie mit einigen neuem Natren und mehren lateiulichen Gebichten, ale Anhang, ber mit bem fennng bee Rarrenfdiffe bat ber geiebrte Buchbruder 3obocue Ba. bius in Paris geliefert, welche aber fo frei fit, bag bas tensiche Original taum barin wieder ertant wirb. Bahricheinlich bat er auch nur locher's Uberfegung vor fich gehabt, und feine fogemannte Illustratio bee Branbtiden Gebichte ift unr eine nene Er-Harnng ber Bilber bee Locher'iden Wertes. (Diefe fogenannte Uberfennng bee Babin 6 ming nicht mit feinem eignen Berte, eiaberreigung er vo 2011 v ming ming ming runterm eigenem uzerre, einer Radahmung bet Arreifoliffe; Navicula etulien, vierginum, vermenchfelt werden. Paris 1500. 4. Uber jene f. Aldgel L. a. BB. S. 119 ff.) Basil. 1496. 4. 1497. s. l. 4. Basil. 1506. 6. Ebend. 1507. 4. u. ster. La Nef das solz du monde etc. Ebrah. 1997. 4. u. öfter. La Net das folk da monde etc. translicté de Sain en françois, [par F. Rivière, Folievia.] Fra-tsanicité de Sain en françois. [par F. Rivière, Folievia.] Fra-Serfen nach Scohr. Le grant auf des folk du mondle, transl. da letin an rhetorique transquis et finalement translicté de rime en proces par J. Droyn. Lyon 14 S. ft. 3ct. Chrib. mit cincum l'abung gipant Castiera bré Bertigers. 1499. nab ôfter.

einem Mahang eigner Gaiten bre Bertigert. 1899, und ofter. Ibe Shyp of folys of the worde, transl. inte englyshe tonge by Alex. Horselay. Loadon 1509, fol. u. ofter. Was been grans pickiesen überriger. Cine bedündige ich girer Greispan: Angliegen überriger. Cine bedündige ich girer Greispan: Angliegen überriger. Angliegen überriger. Maisen Herburg. 20. 2. 6. 570. Adont vitre German, feberm. Ph. A. Grandlider: Abrige die le vie de Seh. Brandt. 170. Right. Right girt of herburg. 20. 2. 6. 570. Adont vitre German, feberm. Ph. A. Grandlider: Abrige die le vie de Seh. Brandt. 170. Right. Right girt of herburg. 20. 570. Adont vitre German, feberm. Ph. M. Grandlider: Abrige die le vie de Seh. Brandt. 170. Right. Aleger eine Greispan der Seh. Brandt. 170. Right. 180 mille vier eine Greispan der Wester von Greispan der Beid. b. Docf. 3b. 1. 3 drbe n's Beriton t. Dichter st. Boutermed verm, o. prez. Do. 1. Joron vertitont, Ongeren. Bouterwed Orich, b. Dochfe u. Bereich, Bo. IX. C., 34t ff. Ein Porreit G. Brande's finder fich in Boiffard's Camling und danach im ceutlic. Meetur 1776 und in dem Pantaleon. (W. Muller.) Uber die verschiedenen Ausgaben theilen wir noch folgenden Radtrag mit. Unftreitig batte es noch eine altere Ausgabe gege-ben, wenn bie lateinifche Rachbilbung bes Ro., beren Eitel 216-gel (Befch. ber tom. Lit. UI. G. 113 f.) angibt, wirtlich im 3. 1488 gebrudt mare. Sedft mabrideinlich aber liege bei blefer Ungobe ein Berthum jum Grunde; vielleicht foll es in ber angeführten Bibliographie beifen: MCCCCLXXXVIII. far MCCCCLXXXVIII; wenigftene muß man aus bem Bnfan fchliefien, baft felbft biefe Uberfesnna nicht bie erfte ift. - Gine aneines gefchidten Dechanifers ju Dibbelburg und Diref. tore bes Chausviele ju Amfterbam. Coon in feinem 17. 3abre fdrieb er ein Trauerfpiel, bas gute bichterifche Unlagen verrieth, fatt aber biefe meiter auszubilben, ftubirte er mit anbaltenbem Gifer alte Gprachen und Ibeos logie, murbe jurift Prediger ber Remonftranten ju Rieus toop, 1667 ju Umfterbam, und ftarb ben 11. Oftober 1685. 216 Theolog, Gefchichtschreiber und Dichter bebauptet er einen Ebrenplat unter ben Schriftftellern feis ner Beit. Er mar ber erfte, welcher bie Geschichte ber nieberlanbifchen Reformation in einem, aus ben Quellen gefcopften ausführlichen Berte, grundlich und unparteifich bearbeitete, viele vorber unbefannte Thatfachen and Licht son, mit bellem Blide bas Gefchebene beleuchtete und beurtheilte, und mit nicht gemeiner Unbefangenbeit felbft Die Blofen ber Stifter und Beforberer ber Reformation aufbedte 1). Dem Bormurfe ber Beitfdmeifiafeit bat er

bere, in eben biefem Jahre ju Strasburg, eine britte ju Rarn-berg, und eine vierte ju Reutilingen erfchienene Ansgabe, bie fich auf ber Gett. Univ. Bibl. befindet, gehoren ficher fcon ju ben Raderuden. Broar bemerte man in ben, aus ber legtern von Bo utermed angeführten Stellen feine bedentenben Abweidungen; bed ift Die Schreibart mertlid perfdicten. Go liefet man: 

Ded mer ich in ber muden fchen. and be übrigen, von E. angefibren 5 Brife feblen in ber B. M.
- Mis ber zweiten Schilberung bat bie B. M. nur bie beiben les-ten Berfe, von ben übrigen 8 feinen; aus ber bitten nur bie 4 erften; bie aus ber vieren angeführten Berfe weiden febr ab; bie 4 aus ber finften fehlen in ber B. fo and bie 4 erften aus ber fechten. Die fiebente fchieft in ber B. A. mit ben Borten : Man ficht gar balb in grberben an,

Bad er fagt ond fo fur con man. Burg man enn narren bonber thur, Er ftred bie oren bod barfur. In ber M. find bie beiben reften Berfe fo veranbert :

Man ficht gar balt am mefen an winn non gur batt am weren an wan, man nogiger bat einer fagt end fen ein man. Dann felgen fogleich 3 Berfe, bir eben fo menig, wie bie lestern B, in ber B. befindich find. — In ber zwölften Schilderung lieft bie B, nach bem 4. Berfe :

Bett fich Mtam betacht ver baß

Er bann er von bem arfel aft. Er mer nit von emm fleinen bis Beftoffen of bem Parabig sc.

Die Mugebnrger: Ein franges fein fach vor inricht Ein tambard ift gur in ber gidicht Die tentiden maden jr anfdiag Wann mane nit wiberbringen mag.

Ebnlide Berftummelungen, Beranderungen und Bufabe findet man niebr ober weniger in ben abrigen von E. angeführten Stellen .-Die Strafburger Ange, v. 1545, der, in Sinfat be Lertes bie von 1549 gleicht, ift nach Aloge ( S. 107) tam balb fo fart ale Die Baster und, nach ber, bei Etement (Bibl. cur. T. . p. 19t.) und bei Dielfter (Cbar. b. D. I. G. 364.) angefabrien Stelle ju urthelten, eben fo febr burch Bufdge vernuftal-tet, ale bie Angeb. — Die aus ber Barder M. v. 3. 1563 in Meifter's Beitr. 1. Geich. b. teut. Ger. u. Rat. Lit. (l. S. 253 f.) und nach ibm bei 316 gel (S. 109 f.) bech mit Unstaffung mehrer Berfe augeführte Stelle enthalt in mehr als 50 Ecrfen taum eine Gpnr bes Drigingle.

1) Historie der Reformatie en endere Kerkelyke Geschie-

nicht entgeben tonnen, aber ber Stil felbit ift rein, eine fach und fliefend. In boberm Dafe noch find biefe Bornuge feinem Beben bes berühmten Geebelben Runter 2), ber gelungenften feiner biftorifchen Arbeiten, eis gen )). - Gein altester Gobn, Rafpar, geb. ben 25. Juni 1653 ju Rieufoop, mar zu Rotterdam und barauf ju Umfterdam Drediger bei ben Remonftranten, und ftarb ben 5. Oftober 1696. Mus feinem Dachlaffe erfchienen 2 biographifche Berfe uber bas Leben bes Sugo Gros tius und Urmirius, Die einen grundlichen Forfchungegeift beurfunden .). Mugerbem bat man von ibm Gebichte in bollandifder und lateinifder Gprache, Die 1701 gufammens gebrudt und mit feines Brubere Johannes Gebichten 1715 neu aufgelegt murben, ferner Predigten und abces tifche Schriften in bollanbifder Gprache 1). - Gein Brus ber Gerhard, geb. 1657 ju Dieutoop, geft. 1683 gu Rotterdam ale remonftrantischer Prediger, fchrieb in bollandifder Sprache eine Geschichte ber Ereigniffe in ben Jahren 1674 und 1675, Die 1678 anonym gebrudt mure be und Predigten, Die jur Beit ibrer Befantmachung febr gefchabt murben b). - Der jungfte Bruber, Johans nes, geb. ju Rieutoop 1660, geft. ben 13. Januar 1708 ju Amfterbam ale remonftrantifder Brediger, fcbrieb

denissen in en ontrent de Nederlanden - nearder oversien, merklyk vermeerdert het en vervolgt tot jaer 1600, de tweede Druck. Amst. 1677, — het tweede deel tot het laetste van't jaer 1617. Amst. 1674. - het derde deel. Rotterd. 1704. - het vierde deel (bié 1623), Ibid. 1704. 4., moraus bie Histoire abreiges de la reformation des Pais-bas, traduit du Hollandois de G. Brandt. Amst. 1730. Vol. III, 12. ein geringer Ausing ift. Englisch von Cumberfand. Lond, 1720. 4 Btc. 30l. Eigentlich enthatt nur ber erfte Band bie allgemeine Rirchen und Re-formationsgeschichte ber Dieberfanbe von ben atreften Beiten bis 1600; bie ubrigen befcafrigen fic mit ben arminianifden Streitigleiten und mit ben Chidfalen Diefer Pariet. Die firchlichen Beranterungen bat er mit bem Kampfe gegen Gpanien gwedmafig perbunden. 2) Leven van Mich. de Ruyter. Amst. 1686. fol. u. 4 m. Kpf. ofter, julcht Amst, 1794. Vol. V. 8. m. Kpf. Teutsch, ebend. 1687. Bei, m. Kpf. Franz. ebend. 1698. Bel. m. Sof. Unter feinen übrigen Goriften find ju bemerten : Historie van de Rechtspleging gahonden in de Jaeren 1618 en 1619 omtrent de dry gevangene heeren, Mr. Joh. van Olden-barnevelt, Mr. Kombout Hoogerbeats, Mr. Hugo de Groot. Rotterd. 1710. 4. Oratio funebria Corn. Hoofti 1648; auch bel feinen mehrmais gebrudten Bebichten; am vollftanbigften : Poezy. Amst. 1725. Vol. III. 4. Gine Gefchichte ber Stadt Cudbunfen; Leben Bonbeis vor beffen Gebichten, Amft. 1682. 4. Streitichriften r. 3) Summarium vina celeb. G. Brandt, depromptum ex ipsius sanoisti. Msc. ejus filiorum, suctore L. C. P. T. E. M. A. S. 8. (vermutblich ju litrecht s. l. n. s.) Foppeas T. E. M. A. S. S. (vermuteting in utreof i. 1. n. n.) roppens bill, baig. T. 1. 345. Pars indun batuv. 220. (mit feinm Bills niffe). Saxii Onomust. T. IV. 520. Springels, feit d. Reform. 2. Bd. 432. Wachlet's Geld, d. hift. Zerls. 1. Bd. 2. 2 bth. 790. ren Huig de Groot, beschreven tot den enfang van zyn Ge-sandschap wegeus der Koniginne en Kroone ven Zweden aan't hof van Vrankryck, door Casp. Brandt, en vervolgt tot zyn doedt, door Adr. van Cattenburgh. Dordr. 1727. Vol. II. fol. n. Muñ. 1727. Der grofellmfang biefer febr genauen Lebenebeichreibung rubrt bon ber aufführlichen Beidreibung bes Untbeile ber, ben Gretius an ben Stateveranderungen feiner Belt genommen hat. Historia vitae Jac. Arminii. Amst. 1724. 8. editio multo correctior; praefat., notas indicemque edjecit J. L. Mosheim. Brunsv. 1725. 8. 5) Das porbet genannte Summarium, fernet Cattenburgh in Bibliotheca Remonstrantium n. Saxe l. c. T. V. 228. vensbeschryving van eenige voorneeme meest nederlandsche Mannen en Vrouwen, T. IV. 60-74. Saze l. c. 228.

-

Gebichte, das Leben des Apostels Paulus in 32 Predigs ten, und gab derauß: Clarorum virorum epistolae centum inselfiae, de vario eruditionis genere, exmuseo J. Brandt G. F. (Gerardi filii.) Amst. 1702. S., eine für die Literaturgeschichte des 17. Jahr), interessante Samung?). (Baur.)

Brandt, Graf, mit bem Grafen Struenfee (1772)

bingerichtet, f. Struensee. BRANDUNG ) nent man theils die Brechung ber aus ber Gee gegen Die Rufte ftromenben Dieereswellen, indem Diefe bafelbft gegen bas Ufer mit befonderer Ges walt anfdlagen und bochaufichaumend gerplaten, bann wieder jurudfliegen, balb aber wieder auf neue auf-fteigen; theile auch die Stellen und Orter felbit, mo biefe Wellenbrechung gefchiebt, vorzuglich mo Untiefen ober Klippen fich finden, Die auf Geefarten angezeigt qu merben pflegen. Gie ift felbit an flachen und nicht befone bere hoben Ruften ein großer und intereffanter Unblid. Babrend ber Rlutbieit thurmt fich von ben Bellen, Die aus ber Gee mit einem farfen Braufen beranftromen. immer eine auf die andere, bie die ganie 2Baffermaffe berfelben, Die baburch Die Geftalt eines langen, boben Balles erhalt, fo boch und fcmer wird, baf fie fich nicht langer jufammen erbalten fann; wo fie bann ftaus bend, ichaumend und raufdend aus einander fturit, und erft eine Strede über bas Ufer fpult, bann wieber fees marte gurudflieft, fogleich aber in immer fteigenben 2Bele len allmalia wieberfebrt und bas namliche Schauspiel immerfort wieberholt, fo baf foldes auch bei ber groften Windftille nie gang aufbort, naturlich aber in einem Sturm befto ftarter und impofanter ift. Bon biefer Urt ift unter anbern bie Brandung an ber fonft flachen nords liden Deerestufte ber oftfriefifden Infeln. - Um ftartften und gewaltigften ift übrigens biefe Bewegung ber Dieereswellen an boben, fteilen und felfigen Ufern; am wenigsten bebeutend und anfebnlich bingegen in folden Geen, die feine Ebbe und Bluth haben, wie s. B. Die Offee. Gie ift aber, wo fie Statt findet und bes fonbere ftart ift, fur Die Geefahrer nicht ohne Gefahr, und hindert immer Die Landung ber Schiffe. Schon Die Dichter ber Alten fanben fie ale eine vorzuglich große und ergreifende Raturerfcheinung ihrer befondern Mufmerts famfeit werth oo). (J. Ch. H. Gittermann.)

Brandwein, f. Brantwein.
BRANDYMINE, J. ein Glug in dem nordomer.
Statt Delamare, welcher aus Penfoloania herströmt, eine reiche Wässermaße hat und dei Williamigton sich in Spellen minder, er hat in einem Poulst von 5 Weiten 300 Ruß Sall, und en seiner Wilndunung die 12 großen Drandpuniermüblen, die int steine Dorf bilten, 200 Arbeiter beschäftigen und jedes Sach gagen 400,000 Busselb Son vermöden, die Berdauft in Berdauft siegen an diesem Grund und der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden Pauler in der Bernfelden der Bernfelden Pauler in der Bernfelden Bernfelden Pauler in der Bernfelden Pauler infern.

<sup>7)</sup> Fabrieit lietor, biblieth. P. VI. 327. Saue I. c. 459.

9 Der Rame Binabung, von Binab mit Brennen berrühren, bat ohne Benefel bain feinen Grund, bab de fiden berribten, bat ohne Buffel von Benefel Daffel feine Grund, bab de fiden ann feitat, und und bet Zoget ein liebend der funden par feitat, und und bet Zoget ein liebend der fleichen hat.

"") Over Meinen, AL 505. Treich, il. 47 seg. 34 6

An biefem Fluffe fiel 1777 bei Shabbsford ein Tetffen gwischen ben Briten und Nordamerianer vor, das lehrer jum Rudfuge gwong. — 2) ein Dundreb ber Genfich. Betwecklie bes nordamerif. Stats Delawaer mit 2237 einw. (Hassel.)

BRANFORD. Ortschaft in der Groffich, Sohnson des nordamer. State Connecticut am Johnson, der sich hier in den Longistanschund mindert, und am Mitgend, dat 1 Landungshafen, 1 Postamt und 1932 Einwochener. (Hassel.)

Branicsewo, f. Passarowitz. BRANICKI (Johann Clemens, Graf) polnifcher Rrongrofifelbherr, Raftellan von Rrafau und erfter weltlicher Genator von Polen, Ritter bes goldnen Bliefes, bes beil. Undreas und bes weißen Ablers. Er mar aus einem alten polnifden Gefdlechte entsproffen, und brachte feine Jugendiabre in Rranfreich ju, mo er unter ben Dlousquetaire biente. Rach ber Rudfebr ine Baterland, um's Sabr 1715, mar er ein thatiges Ditglied ber Confoberas tion, welche ben Ronig Muguft II. groang, Die fachfifchen Eruppen aus bem Reiche ju entfernen, und bie Berfaffung ju refpettiren. Conft mar er bem fachlifden Roniae febr ergeben, ber ibn, ale einen ber reichften und mache tigften Dagnaten, eines befondern Bertrauens murbigte. Gemeiniglich febrte ber Donard in Branidi's prachtigem Schloffe Bialpftod ein, wenn er von Warfchau nach Grobno reifete. Much unter feinem Rachfolger Muguft III. ftanb er in befonberm Unfeben, erhielt von ibm 1744 Die reiche Staroftei Dofeief jum Gefchent, und 1751 bie Rrongroffelbberrnftelle, 1762 aber warb er Raftellan von Rrafau und erfter weltlicher Genator. 2016 ber Sonig nach bem ju Suberteburg gefchloffenen Frieben im April 1763 aus Polen nach Sachfen ging, wurden ibm, in Berbindung mit dem Primas, die Reichsangelegenheiten abertragen, und als August nicht lange nachber flarb, fcmeichelte fich Branidi mit ber hoffnung, burch franjofifche Unterftugung fich felbft auf ben Ihron ju feben. Muein Rufland war ibm entgegen, und vereitelte feine Plane. Dennoch jog er, um fich ben Unmagungen bes Petereburger Sofes ju widerfeben, Truppen jufammen, wurde aber von ben Ruffen und ihren polnifden Unbangern verfolgt und einigemal gefchlagen. Er flob mit bem Refte feiner faft gang gerftreuten Urmee nach bem Bipfers lande, wo fich einige 100 Chelleute und ber Bifchof von Rrafau bei ibm einfanden. Da er aber Gefahr lief, bei fernerem Biberftreben feiner Bopwobichaft entfeht und feiner Guter verluftig ju werben, fo bot er bie Sanb jum Brieben, erfannte ben am 7. September 1764 gemahlten Ronig, Stanislaus Muguft, feinen Schwager, an, und begab fich nach feiner gewohnlichen Refibeng Bialpftod. Der Bermenbung Franfreichs hatte er es hauptfachlich zu verdanten, bag man ihn bier nicht weis ter beunruhigte, und Spanien fandte ibm ben Ritterors ben bes golbnen Bliefes. Un einer neuen Confoberation gegen Rufland, Die balb barauf entftand, nahm er, feis nes boben Altere megen, nur burch Rath und Unterfius jung mit Gelbbeitragen Untheil. Ohne 3meifel mar es fein Bunfch, baf ber burch ruffifden Ginfluß gemablte Ronig genothigt werben mochte, Die Rrone niebergulegen, und fie einem Unbern ju überlaffen, bet alles wieder auf ben frühren fiuß geste batte. Er flack aber auf keinem Schloffe Biolified bei n. Lettber 1771, in seinem 84. Zahre, ohne bas Enhe der Unruhen zu erleden. Aus einem stelle Battin, eine Graffin Sembod, von der te fich 1735 trennte, beiteurstete der Graffin Sembod, von der te fich 1735 trennte, beiteurstete den Graffin Sembod, von der te fich 1735 trennte, beiteurstete den Graffin Demondolf, der 1755 abei More schallen der Graffin Poen indewoffen, wor die siehlich Schwiefer des Königs Stannislaus August. Dennich, Yangt um durftwan liebend, binterließ zwar große Gater, aber auch viele Schule ben 18). (Bauer)

bin 9:
Branker, f. Brancker.
BrankowAN, Dorf und Schoff in dem Fåter fletten. Bladdeti, Nomunisker Diftitité. — Daß denneh agen; verfallene Schoff ih dod Schammbauß der für ein Schoff ih dod Schammbauß der für ein de hab e. Brant fowan, welche vom Saifer Sart Vil. in den Reichschaff und eine Schoff und der Sart vil. in den Reichschaff und bei Saifer Sart Vil. in den Reichschaff und pagaroisker Vilfirit debtige Gutte bestie. So wie ihr Etammbauß, ist auch die Familie selbst, welche durch mehr Jachpunderte blütze und in der Liebalachei zu den reichsten und angeschenften gebort, ihrem Erbischen und verfles durch der

BRANKOVICS (fpr. Branfowitfd) (Georg), Heffe und Radyfolger bes Stephan Lagarevits, Despoten von Gerbien unter bem Raifer und Ronig Giegmund. Berbrangt von ben Zurfen 1413 fuchte Lagarevite burch feie nen prafumtiven Erben Bilfe bei feinem Ronig, fcblog fich bem ungrifden Reiche naber an und fcmor bem Sienige Treue und Ergebenbeit. Branfopics marb Ditalieb bes ungrifden Reicherathes 1426, folgte bem balb bars auf gestorbenen Dheim, und trat gufolge bes Unterwerfungeaftes mehre Grangfeftungen, wie Belgrad, Dlachow, Galumbog und andere an Ungarn ab. Dafur marb er burch mehre wichtige Guter, Die jabrlich 50,000 Dutar ten Ginfunfte trugen, in Ungarn entschabigt. Go erhielt er mehre Schibffer nebft einem Daufe in Dfen jum 21b-fleigequartier. 1427 feinem Schidfale überlaffen , tonnte er nur baburch fich vor ber Ubermacht Dlurabs retten, bag er bem Gultan feine Jodter Dara jur Gemalin . und jum Beirathegute einen an Gerbien grangenben und von Gerbien befesten Ibeil von Boonien anbot. 1431, Er ghgerte mit ber Erfullung bes Berfprechens, fo lange er fonnte, indem er hoffte, mit Siegmunds und ber Uns garn hilfe bas turtifche 3och abzuwerfen. Schwanfend wiften beiben Parteien, und nicht gefonnen, unter ben Befehlen bes ungrifden Gubernatore Johann von Dunyab ju fteben, marb er ein ertlarter Debenbubler bes großen Belben Ungarns, mit bem er wegen feiner Guter in Ungarn in manden Swift gerieth, und gegen ben er eine besto groftere Erbitterung begte, ba ber Tobfeind bes hunyabifden Geschlechtes, Graf Cilley, fein Eibam mar. - Dit Dilfe bes Despoten batte Sunpab Die Schlacht bei Runowiega gewonnen. Doch Brantovice weigerte fich, Die bem ungrifden heerfubrer fur feinen Mufmand gebubrenbe Entichabigung ju leiften, und bot vergebens 100,000 Duegten fur Gerbiens gangliche Be-

<sup>\*) (</sup>Ranfte) Fortgef. neue geneal. bift. Rachr. 130, Eb. 696-703, Biogr. univ. T. V. (von Alphonfe be Beauchamp.)

freiung an. 1443. Satte ber polnifche Ronig Blabislaw I. feinen rubmvollen Frieden mit bem Gultan gebalten, fo murbe Gerbien unter ungrifden Geepter jus rudgefebrt fenn. Bu feinem Berberben brach ber Sionig ben Gib, und Georg mar weit entfernt, fich jur pflichts maffigen Silfeleiftung an Ungarn ju verfteben; er gab vielmehr bem Gultan inegebeim Radricht von Blabislame Briebenebruche. - Die Golacht bei Barna ging verloren, und Georg, ein Freund ber Gillener, außerte fich immer feinblicher gegen ben neuen Gubernator, ber bafur feine ungrifden Guter einiog. Muthig fampfte Dunyad in ber breitagigen Schlacht auf bem Amfel-felbe. Er flob burch Cerbien und geriett in die Be-walt feines Feindes, ber ihn beinabe in die Sande ber Burfen ausgeliefert batte. Doch bewirfte ber Deicherath einen Bergleich, nach welchem Die Entelin Georgs von bem Grafen Ulrich von Gillen mit einem Cobne bus mpabe verfprochen, und bem Despoten Die Rudgabe feis ner Guter in Ungarn jugefichert marb. Bur Erfullung feines Berfprechens marb hunpab von bem Reicherathe genothigt. Doch ber Groff blieb in bem Bergen bes ungrifden Rationalbelben, er wollte ben Despoten burch Einziehung feiner ungrifden Guter beftrafen und feste feinen Untrag burch. Gine ungrifde Armee übergog Gerbien mit allen Graueln ber Bermuftung, und faum tonnte ber Reicherath ben erbitterten Sunnab jum Bergleiche ftimmen. Rur einen Theil feiner Guter in Ungarn bebielt ber Despot, ben anbern mußte er bem hunnabis fchen Saufe fur Die Kriegstoften abtreten.

Der junge Labislaus batte nun bie Regirung angetreten, und ber Despot fab fich burch bie Reindfeligfeiten bes neuen Gultans Dlobammed in großer Gefabr. 920woberdo ward mit feinen reichen Bergwerfen erobert und ber Despot felbft in feiner Sauptftabt Gemenbrom belas gert. In Perfon erfchien ber bejahrte Gurft in Raab, bringend ben jungen Stonig um Silfe flebenb. Schon mar befchloffen, bem Bebrangten mit einer großen Mrmee su Bilfe su eifen , ale ber ungeitige Befehrungeifer bes berühmten Johann Capiftran von bem 90jabeigen Rurften ben Ubertritt ju ber fatbolifden Bebre perlanate. Eroftlos eilte ber Greis in feine befeftigte Sauptfabt gus rud. 1455. Boll glubenber Radifucht gegen bas Sunnabifche Saus, überfiel er ben Schwager Sunpabs, Die chael Gullagvi, nebit beffen Bruber Labiblaus meuchels morberifch in ber Gegend von Belgrab, marb aber bas für burch feine eigene Berbaftnehmung beftraft. 1457. Unentgelblich nach bem Jobe bes jungen Ronigs ber Saft entlaffen, ftarb er in bobem Miter 24. Dec. 1457 und fein Cobn Lagar folgte ibm einen Monat fpater im Jobe nach, 31. 3an. 1458°).

Brei Sabrbunderte fpater verließ ein anberer Georg Brantovics, ber fich von ben alten Gurften berleitete, und einen Despoten ber 3ffprier und Raiben nannte 00),

fein Baterland, verfprach bem Raifer Leopold I. ein Beer bon 100,000 Mann, marb bafur jum Reichefürften erboben , und vereinigte fich mit bem faiferlichen Relbberen Ludwig von Baben, an ber Spibe von 30,000 Mann, 1689. Der Dartgraf, beffen eignes Beer taum fo viel Dann betrug, befabl, unbefant mit bem Bertrage bes Despoten, ben Gluchtigen ju verhaften und fandte ibn nach Bien, wo er, ungeachtet ber ermiefenen Unfdulb, aus Beforgniß vor feiner Rache, in anftanbiger Bermahrung gehalten ward; eine Barte, Die auf Die nach Ungarn eingewanderten Gerbier nothwendig Die übelften Ginbrude machte aca) (Joh. Genersich.)

BRANNA, (Brenna, Branney), Obere und Unter.B., großes Gebirgeborf auf ber Graftich harrach'ichen herrfcaft Startenbach, bei bem Starten Startenbach im Bibfchower Rreife, am Bufe bes Riefengebirges, mit Schlof, berühmt burch ben bier verfertigten Battift. Unter anbern ward eine 1 2Biener Ellen breite Leinwand von 8800 Gaben im Werft burch ben Weber Johann Bartig ju Stande gebracht, welcher bem Raifer Frang I. felbft vore gestellt und mit ber großen filbernen Debaille beehrt (André.)

BRANNEBERGET, Berg in ber fdwebifden Proving Warmeland (Rirchfpiel Glafra), 4 Dt. breit und & Dt. lang; ber Berg liegt & Dt. vom Gee Glasfforben entfernt; bier bricht ein bellgrauer , bunnfchieferiger und gerabegefpaltener Glimmerfchiefer, welcher ale vorzuglicher Dachfchiefer benutt wirb. (Rach Sifinger.) (v. Schubert.)

BRANSCHEN, Branschenschnüre, nent man in Geibenwebereien und in anbern Beugmebereien bunne Binbfaben ober Ligen, welche auf bem fogenannten Stegelftuble jur hervorbringung von Blumen und anbern Biguren an geblumten und faconnirten Beugen baburch mit behilflich find, baf man fie, und bie mit ihnen verbunbenen Rettenfaben jur rechten Beit emporgieben laft, um die auf eignen Ochuben befindlichen Ginfchlagfaben bindurchjufchiegen. Debre Branfchen gufammengenommen bilben Branfdenbundel ober Branfdenpartien. Dan giebt fie burch ein Bret, bas Branfchenbret ober Kollebret. Bgl. Seidenmannfakturen, Weben und Weberstühle.

BRANSK, Stadt in ber ruff. Prop. Bialpftod an ber Rurged mit 2 Pfarrfirden und 184 Sauf, mit 1000

Bransu, f. Branti. Brant, Seb. f. Brandt.

BRANTA. Diefer von Ofen jur Bezeichnung eie ner Gattung gestielter todenfüßiger Dtantelthiere gemablte Dame ift vollig fononym mit Otion Leach's und Lar mard's. S. Lepas+). (Nitzsch.)

Brante, f. Tatze. BRANTI (Branty), ift nach Bruce ein ansehnlicher Bluß Dabeffiniens; er entfpringt meftmarte im Dochlande ber Mgomb Quaquera. Geine Ufer find ungemein fteil

<sup>\*)</sup> Enge l's Gefchichte bes ungrifden Reiches Ib. 2, G. 273, 317, 321, 332, Theil 3. Erfte abrb, G. 191. Engel's Beid.

bon Cerwien G. 344 411. ferbifden Gefdidefdreibern Brantowirfd und Raitfd bat Jeb. Chr. Engel in feiner Befdichte von Germien, mit Benusung bon

I ft a n fi fritig geprüft S. 475 ff. Auch erzählt er ebendaftlich die Geschädigte der Granfamische in Seisendigung Kraufe. (Rume).

") En ger't Gesch, des ungrischen Regers. Ib. S. 5, 144-4). In hinfügt auf die Ornibologie ist nutre En er Anse menscha, A. Benaus und A. Falignal yn vergleichen. (M)

und gefestich, Die Erte libet fich ab und fellt in gese gestellt unter in ben Fille. Die befter aus einem rochten Belais von fichere Eigenschaft, der Gund fil weich ein der Geschaft ist Gund fil weich geschaft ist Gund fil weich geschaft ist war trabe und filden mig, aber fille und verfacht und feldem mig, aber fille und verfacht und feldem mig, aber fille und verfacht und feldem mig, aber fille und verfacht er verfacht fich mit bem Selti, welcher chefielbe in bem gedachte fille nicht en gedachte geschaften ist der geschaften in der Bertingung Kriti Branti genant wied. Beite vereinigt fillen fille nicht ein gedachte der erfaunliche Menge Mafferb u. Beit der bertugtig erfaunliche Menge Mafferb u. Beit der Portugien erflaunliche Menge Mafferb u. Beit der Portugien erflaunliche Menge Mafferb i. Deten der beiter Mit Erte fille Kreiten.

BRANTOME, Stadt in dem Bei. Artigurup bes frang. Der, Dorbogener, ife liegt an der Dronne, bat 2160 Einen und unterdalt fabriffer in Serges, Etamines und Cadis, Stummefmirfereim, 2 Haberteien und 1 Awish frinnerei. Se in der Gebenteter tes gleichamligen Gest fein fer Gebenteter tes gleichamligen Gesthöltsteiberts; in der Nache befindet fich eine mertmader

bige Soble. (Hassel.) BRANDOME (Peter von Bourdeille), meltlicher Mbt von Brantome, und unter bem lettern Ramen als Schriftsteller allgemein befant, fammite aus einem alten franibfifden Abelegefchlecht, welches von ber fleinen Stabt Bourbeille in ber Gegend von Veriqueur feine Benennung bat. Er mar ber britte Cobn bes Bicomte und Baron Frang von Bourbeille und ber Unna von Bivonne be la Chataignerape. Die Beit feiner Geburt ift nicht genau befant, fie fallt etwa in bie Jahre 1527 bis 1536. Die Umftande feines an Abmechelungen reichen Lebens fent man größtentheils nur aus gelegentlichen Mugerungen, Die in feinen Schriften gerftreut portommen. Er murbe an bem Sofe ber Sionigin von Ravarra, Dargas retha von Orleans, Comefter Frang L. (geftorben 1549), bei melder feine Mutter Dame b'honneur mar, eriogen, und befuchte febr jung eine Schule ju Paris. In ber Rolae erlangte er einigr Pfrunden, namentlich bie Defanei von St. Prier in Limoufin, Die Priorei von Ropan und noch eine britte, welche fein meiter Bruber Jobann. befant unter bem Ramen bes Capitan Bourbeille, ju feinem Bortbeil erfignirt batte. Hady bem Lobe bie-Ge Bruders und in Rudficht auf Die Berbienfte beffelben perlieb ibm Sonia Beinrich II. Die Abtri Brantome in feinem Baterlande Berigoeb. Er folgte bier bem am 20. Darg 1556 verftorbenen Bifchof von Lavaur, Deter von Maceuil, und führte nun ben Sitel Messire Pierre de Bourdeille, Abbe de Brantosme, nahm jeboch bie Abtei erft am 15. Jul. 1558 in Befit, und bebielt fie unter feinem eignen Namen bis jum 3. 1583, von ba an aber unter bem Ramen von brei Confidentiarien. Mufferbem mar er noch herr von Richemont und St. Erepin, Rammerberr bes Ronigs und Ritter bes Orbens vom b. Die chael. Griner geiftlichen Burben ungeachtet biente er am Soft und im Relbe nach Urt ber ehemaligen Abbates milites. 3m 3. 1557 machte er frine erfte Reife nach Btalien. Um birfelbe Beit ober etwas fruber tam er an ben bof, wo er ein befonderer Unbanger bes Saufes Buife murbe. 1559 begleitete er ben Grofprior Frang von Lothringen nach Rom und am Ente bes 3, 1561 ging er mit bemfelben nach Schottland, wobin ber Große prior bie Ronigin Daria Stuart nach bem Jobe ibres

Gemable Frang I. jurudführte, und befuchte auf ber Beimreife ben Conboner Gof. 1562 biente er gegen bie Sugenotten bei ber Ginnahme von Blois, bei ben Belas gerungen von Bourges und Rouen und in ber Schlacht von Dreur. Er verlor bald nach einander feine Gonner, ben Grofprior und beffen Bruber, ben Bergog Frang von Buife, mußte fich aber bagegen bas Butrauen ber Ronis gin Ratharine von Dlebicis ju erwerben. 1564 biente er bei ber Ginnahme von Beleg an ben Ruften ber Berbes rei, erhielt bei biefer Gelegenheit ben portugififchen Chris ftub-Orben, und begab fich barauf an ben fpanifchen Sof, wo er mit ber Stonigin Glifabeth, einer frangofifchen Prins geffin, mehre Conferengen batte, und Beweife ibrer Gulb empfing. 1565 febrte er nach Saufe jurud, und machte balb nachber 1566 mit feinem Bruber, mehren frangofis fchen Chelleuten und 800 Golbnern eine ritterliche Rabet nach Malta, um biefe Infel grgen bie Turten vertheibis . gen ju belfen. Bu Dlalta lebte bie Schar viertebalb Monat auf Koften bes Grofmeifters. Brantome fubite Deigung , felbit in ben Dtalteferorben ju treten , lief fich aber burch einen Freund wieber bavon abratben, weil fein alterer Bruber noch ohne mannliche Erben mar. Muf ber Rudreife verweilte er ju Rom, ju Mailand und am Sofe von Gavopen, mit bem er vermanbt mar. Bei bem Bieberausbruch bes Rriegs mit ben Sugenotten 1567 em richtete er eine Stompagnie, und wohnte ber Schlacht bei St. Denis und bem Lothringifchen Suge bri. Rach bem Brieben von 1568 tam er mit feiner Stompagnie gur Bes fabung nach Peronne, wo ibm von ben Sauptern ber Sugenotten Untrage gemacht wurden, ihnen ben Dlat su überliefeen. Er wies fie aber ab, und erwarb fich bas burch von Reuem febr bie Gunft bes Ronigs Rarl IX. ber ihm vorber Beranlaffung jur Ungufriebenbeit gegeben batte. Um biefe Beit (1568) fcheint er auch Rammerbere bes Konigs (mit 600 Livres Gebalt) geworben ju febn, wie man ibn ichen fruber feit 1564 als Rammerberr bes Berjoge von Orleans, nachberigen Ronigs Beinriche III. (ebenfalls mit 600 Liv. Gehalt) angeführt findet. Ceiner friegerifden Berrichtungen wegen fdrieb rr fich nicht mehr Abt, fondern Serr (Seigneur) von Brantome. 1569 war er in ber Schlacht bei Jarnae, verließ aber bann bas beer bes Sonigs, wegen eines anhaltenben breitds gigen Fiebers, und begab fich nach feiner Abtei Brans tome. 2Babrei.b feines bortigen Mufenthalts jog bie res formitte Armee bafelbft burch, ohne ben minbeften Unfug gu verüben, und bies allein aus Achtung gegen ibn. In ber Folge bewiesen ibm bie Truppen noch einmal biefelbe Rudficht, obwol er nicht anweiend mar. 3m 3. 1572 begleitete er bie junge Ronigin von Ravarra, Margaretha von Franfreich, Gemalin bes nachberigen Sibnigs Beine riche IV., bei ihrem Ginjuge in Bordeaur. Um Diefe Beit hatte er verfchiebene Plane, Die nicht jur Musfubrung famen. Go wollte er g. B. Untheil an ber Erpebition que Gee gegen bie Zurten nehmen, auf welcher ber glangende Gieg von Lepanto erfochten murbe, eben fo an einer ans bern Erpedition, welche Eroberungen in Peru machen wolltr u. bgl. Wahrend ber Bartholomausnacht befand er fid ju Brouage, und wohnte barauf ber Belagrrung von la Rochelle burch ben Darfchall von Bicon ale une befoldeter Freiwilliger bei, indem er feine ebemalige Rome

pagnie aufgegeben batte. Er erhielt bier einige unbebeutende 2Bunben, und bas Glud bewies fich ibm gunftig genug, ba er mehrmale pom Blut und Gebirn getobtes ter Debenmanner bebedt murbe. Gein genauefter Freund und fteter Begleiter mar bamale ber Berr von Stroup. fein pormaliger Oberfter, mit bem er icooch in ber Rolge gerfiel. 1574 finden mir ibn wieber am Sofe, mo er ale Rammerberr ber Geetion und bem Leichenbegangnif Rarle IX. beimobnte. Um Enbe bes namlichen Jahres wurde er gu Friedenbunterhandlungen mit La Roue, eis nem ber Saupter ber reformirten Partei, gebraucht. Dit bem Jobe Sarle IX., ber ibn febr liebte, wie es Br. wenigstens in feiner felbft gemachten Grabfdrift verfichert, maren indef feine glangenben Mubfichten babin. Unter Starte Rachfolger, Beinrich III., Diente er gwar fortmabs rent als Gentilhomme de la chambre du roi, auch ets bielt er jumeilen Gefchente und fonftige Bemeife toniglis der Gunft; aber bei Befegung von Ehrenftellen murben Undere vorgejogen, und er erlangte burchaus feine Bes forberung , Die feiner berühmten Abfunft und feinen Bers Dienften entfprochen batte. Dies that feinem ebrgeigigen Charafter fo meb, baft er fich noch in feiner Grabichrift barüber befchwert, worin er jugleich verfichert, bag er in feis nem leben weber 2Boblbebagen, noch Rusbe, noch Sufrieden it, gefunden habe. Eine Beilang icheint er fich vornehmlich an den herzeg von Altencon, jungern Bruder heinriche III. angeschieften zu baben, bei bem er ebenfalle Sammerberr mar. Rach bem Jobe biefes Pringen 1584 blieb feine pornehmfte Ctube Die verwitwete Sionigin, Satharine von Mebieis, und als auch biefe 1589 geftorben mar, endete die Rolle, welche er 33 Jahre lang am hofe gefpielt batte. Er jog fich nun nach Brantome in die Einsamteit gurud, ungufrieden mit ber Welt, mit bem Sofe und mit feiner eignen Familie. Bei ber lettern gerirth er, nach bem Sobe ber Biconiteffe von Bourbeille, Birme feines altern Brubers, Die er febr ungern verlor, faft in gangliche Bergef. fenheit. Die Schwachheiten und Gebrechen bes Alters vermehrten noch feinen Diemuth über bie fehlgeschlagenen Entwurfe feines Ebrgeijes. Dit Bebauern blidte er auf die verfdwundene Beit jurud, und fab nichte, mas bem hofe von Balois gleich fam, an welchem er aufgemachfen mar. In bem letten Smeige Diefer Familie, ber Ronigin Margaretha von Ravarra, gefchiebenen Gemas lin heinriche IV., bing allein noch fein herg ') und mit Unwillen gedachte er bes falifchen Gefeges, bas fie von bem frangofifden Ehrone aubichloff. In Diefer Stimmung balb finfter und murrifd, balb in fdymerglicher Cebns fucht nach bem Berichwundenen, fdrieb er in ber Mbgefchiebenbeit feine Memoires, worin feine Ungufriebenbeit und medfelvolle Laune gwar jum Theil bervorbliden, auf beren eigentlichen Charafter aber noch andere Umffande. fein bobes Miter, fein langes Sofleben und ber eigenthumlide 3on tiefes Dofes umal, entfcheibend einwirften. Die Vies des Dames galantes, melde mei Theile feiner noch vorbandenen Cdriften ausmaden, maren urfprunglich fur ben Bergog von Miencon bestimt und fur

ben Befchmad beffelben berechnet; boch bleibt es greifels haft, ob ober wie meit er fie bei Lebzeiten Diefes (1584 geftorbenen) Pringen vollendet babe. Gie find aber ale fein frubeftes Bert gu betrachten. Uberhaupt fucht ber teutiche Uberfeber von B.'s Demoiren es mabricheinlich ju machen, bag B. manches noch Borbandene ichon vor feiner Burudaevogenbeit ju fcbreiben angefangen babe. Gewif ift es, bag er noch beim Leben bes Bergogs von Allencon mit einer ernften biftorifden Arbeit befchaftigt mar, welche eine Bergleichung gwifden feche großen gurften und Relbberren entbiclt, aber wir befiben biefe Urbeit nicht. Brantome farb in einem boben Alter 2) am 15. Bul. 1614 und murbe nach feiner eignen Berordnung in ber Capelle feines Schloffes Richemont beigefest. Gein noch porbandenes Teftament liefert einen merfmurbigen Beitrag jur Beurtbeilung feines Charafters. Er verorbs net fich barin felber eine rubmrebige Grabichrift. Er befiehlt feinen Erben, Die Budber bruden gu laffen, Die er mit großer Dabe und mit Unftrengung feines Geiftes und feiner Erfindungetraft verfertigt in funf Cammtbans ben binterlaffe, und babin ju feben, baf man nicht ftatt feines Ramens einen antern auf ben Titel febe und ibn fo bes verbienten Rubmes beraube. Das erfte fertige Exemplar in Cammet gebunden, foll ber Sonigin Dars garetha, feiner burchlauchtigften Gebieterin, überreicht wers ben. Er ergablt, mas er jur Aufnahme feines Saufes gethan habe, und balt feinen Meffen und Bermandten die ibm bennoch bewiefene Undantbarteit vor. Er feht jedoch feine Reffen unb Richten ju Erben ein, enterbt aber bies jenigen, welche feinem gebrechlichen Alter feine Michtung beweifen, ober ibm nicht mit ben Waffen und vor Ges richt Genugthuung ichaffen murben fur Brleibigungen von Fremben , Die er megen Alterefcomache nicht felber rachen tonnte. Er widerruft Die ben Dionden gu Brantome gemachte Chenfung, megen ber Undantbarfeit, die fle ibm für feinen Cous und feine Wohlthaten in ben fcmeren Rriegezeiten bewiefen batten. Er ertlart, baß es ibn in jenem Leben fdmergen werbe, wenn er fein Schlof Ris demont in fremben Sanben feben follte u. bgl. mebr. -Brantome's Memoiren umfaffen 10 Theile, beren 4 von ben Capitaines françois, 2 von ben Capitaines étrangers, 2 von den femmes galantes, 1 von den femmes illustres und 1 von Duellen handeln. Gie find ohne ftrenge Ordnung und mit Bernachlaffigung ber Chronologie, boch nicht ohne Geift und mit einer naiven Offrnbergigfeit und Rebfeligfeit gefdrieben, ber mir eben fomol bie Ents bullung mancher gebeimen Motive wichtiger Ereigniffe, ale bie Mufbemabrung mander fpeeiellen Rachrichten und fleinen bifforifchen Buge verbanten, Die obne B.'s rebfes lige Laune ber Bergeffenheit anbeim gefallen maren. Gowol wegen biefes Umftanbes, ale wegen ber Radtheit feiner Schilberungen, wobei Br. bem frangofifchen Bofton feiner Beit getreu, mit aller moglichen Unbefangenbeit einem rudfichtelofen Cyniemus bulbigt, find feine Berte gern und viel gelefen worben. Sur Aufildrung ber Ereigniffe unter ber Regirung Rafle IX. und feiner beiben Radifolger find fie befonbere wichtig und fur ben Welchichtschreiber biefer Periode unentbebrlich. In feinem

<sup>1)</sup> Er erlebte ihren Cod nicht, fie ftarb furge Beit nach ibm, im 3, 1615.

<sup>2)</sup> Er murte menigftens 78, nach antern 87 3abr alt.

ttetheil über Die bargeftellten Berfonen seigt fich Br. febr fcmach; oft, wenn er von ihnen Dinge ergablt bat. Die fle ber Radwelt in einem febr fcblechten Lichte barftellen, endigt er mit marmen Lobeberbebungen und bezeichnet ibr Leben wol gar ale mufterhaft. Dies fcheint weniger 3ros nie ju feyn, ale Folge und Birfung einer ganglichen Muf-tofung aller moralifchen Begriffe, wie fie bei alten Dofleuten juweiten vortommen mag. Das Befte biebei ift, bag er meiftens Ibatfachen reben laft; um fo meniger tann une fein Urtheil binbern. Bon fich felber rebet er auch viel, und bier barf man wol feiner Rubmredigfeit, wie fonft feiner Leichtglaubigfeit mietrauen. Daf es ibm aber nicht an Gelegenheit fehlte, vieles ju erfahren und felbft ju feben, geht aus ben oben mitgetheilten Rad-richten ju feiner Lebensgefdichte hervor. Die Großen ber Erbe tonnen aus feinen Werten mehr noch ale aus ans bern lernen, baf fo leicht feine ihrer Sandlungen verborgen bleibt , benn es find oft bie fleinften Buge , ents fcblupfte Worte, anicheinend unbebeutenbe Sanblungen, welche Br. ber Radwelt überliefert. Um fchabbarften find feine Radrichten, fo weit fie bie Ungelegenheiten feines Baterlandes betreffen; mas er von auswartis gen Dingen beibringt, verdient oft feinen Glauben. Brantome's Werte blieben, feines Teftaments uns geachtet, nach feinem Jobe lange ungebrudt, wurben aber von mehren frangbliften Gefdichtichreibern in ber Sanbidrift benutt. Gebrudt murben fie unter bem Bitel: Mémoires cont. les vies des hommes illustres et grands Capitaines françois et étrangers etc. Leiden 1666, 1699, 4 V. 12. Vies des dames illustres. ib. 1667. 12. Suppl. 1767. 12. Oeuvres. ib. 10 V. 12. avec les rem. de J. Duchat. Haag (Rouen) 1740. Mastr. 1779, 15 V. 12. Paris 1787, 8 V. 8. 3n ber allgemeinen Camlung frangofifcher Demoiren machen Die von Brantome ben 63. bie 65. Theil aus. Die teuts fche Uberfebung in ber von Schiller berausgegebenen alls gemeinen Camlung biftor. Memoiren 2, Abtheil. 38. 11 -13 (Bena 1796-97) liefert nur einen Musjug und macht alfo bas Driginal burdaus nicht entbehrlich 1). (Rese.)

Obgleich Br. ein febr gebilbeter und gut unterrichs teter Diann mar, ber lateinifch, fpanifch und italianifch verftand, mit bem bamale gefeierten Monfard viel Bers febr batte und eine fiberfebung bes Lucanus verfuchte, fo ift boch ber funftlerifche Weeth feiner Darftellung von befdrantter Bebeutung; ungleich bober ift die perfonliche Wahrhaftigfeit biefer Berichte und Chilberungen ju ftels Ien. Der Ergabler bat Die Gigenthumlichfeiten bes Beits altere und Soflebene gang in fich aufgenommen und veranichaulicht Diefelben mit rudfichtlofer Raturlichfeit; er bat nicht nach Grunben und Beranlaffungen ber Beges benbeiten geforicht und fie noch weniger aus einem fitts lichen Gefichtspuntte aufgefaßt, fondern gibt bas Bild, wie es in der Erfcheinung fich barbot, und nach dem Eindrude, welchen es bei ibm und feiner Umgebung binterließ; Mußerungen ber Gelengroße und bes Gemutbe-

abele, Leichtfertigfeiten, Schlechtigfeiten und Berbrechen werben ale Reuigfeiten bes Sages und bofifcher Unterhaltungoftoff in bunter Difchung mit frifcher Lebenbigfeit aufgeführt, oft mit Urtheilen forglofer ritterlicher Treus berigfeit, ofter mit ichabenfroben Geitenbliden und muthwilligen Randgloffen, wie fie im Gefellichaftstone ber vornehmen Welt bamale bertommlich maren, begleitet. Das Muge Diefes Beobachters ift barauf eingeubt, Rleis nigfeiten feft ju balten, Schwachen ju erfpahen und in abfichtlofen Sandlungen finnvolle Bedeutsamteit ju finben. Die Umriffe ber Beichnungen find meift fluchtig bingeworfen, verfinnlichen aber malerifch bie augenblicfliche Stellung ber ins Muge gefaften Sauptperfon und fpres den die vorberrichenbe Unficht von bem Gefchebenen volls ftanbig und treu aus. Der Ion bes Berichterftattere ift eigentlich bas Urfundliche, was ber fritifche Gefchichte fchreiber ju beachten bat; von ben Ginzelheiten burften viele bei ftrengerer Prufung nicht bewahrt gefunden merben #). (Wachler.)

BRANTWEIN (gebrannter Bein), ein mafferiger Weingeift, ber ben alten Griechen und Romern noch gang fremd mar, und juerft von den grabifchen Ariten, nas mentlich von Rhages ic. im 10, 3abrb., ale Mrineis mittel, aus Bein bereitet, aber lange gebeim gehalten wurde, bis im 14. Jahrh. Mrnold von Billeneuve, ein Mrst ju Montpellier, bas Brantweinbrennen aus 2Bein auch in Europa einführte. Er fcbrieb von ben beilfamen Wirfungen bes mania genoffenen Beingeiftes mit allem Beuer eines von feiner Sunfterfindung eingenommenen Frangofen, und erhob ibn fogar gu einem Mittel ber Unfterblichfeit. Geine Lebre fand balb nur ju glubende Unbanger, welche durch ben Diebrauch biefes Getrante mol eber ibr Leben verfursten und noch perfurien. Derfelbe Mrnold lebrte auch querft Lifere. Parfums ze. baraus bereiten. Geitbem begriffen felbft Die unverftandigften Bolfer Die Rabrifation Des Brante weine febr balb, und manbten baju ibre beimifden Raturprodufte auf die einfachfte Weife an. Geit 1529 mart er, urfprunglich Armeimittel und in ben Cabren 1493 bis 1495 in Teutschland noch allein als foldes at braucht , ein nur ju allgemeines, nur ju beliebtes Genufimittel.

Es wird bei une aus Pflangenftoffen, in benen bie Deine ober geiftige Gabrung vollendet ift, b. i. beren Startmehl und Buder in Berührung mit Ferment und Baffer bei einer gemiffen Temperatur jerfebt worben find. burch eine erfte Deftillation (bas Raudbrennen) am beften mittelft ber Dampfe tochenben BBaffers, gewonnen (f. Brantweinbrennen). Aber aus jenen Stoffen geht er fo wenig, wie aus bem Weine te., ale Probutt, fonbern, nach Branbe und M. Bogel, als Couft bervor (f. Weingeist).

Den Brang- und rheinifden Brantmein er balt man aus Beintreftern, ober aus Beinbefe, ben Mr af 1) aus Reis, auch aus bem Gafte ber Rofoenuf

<sup>3)</sup> G. Biograph, Fragmente ub. Brantome in ben Schillerfden Memelen 2. Bbth. 11. Sand, nad bem Aran, ini S. Billen nich Je Billen nich de Fonetete Bibl. bistor, de fa Frence Tom, ill. p. 138 sq. Aleusel Bibl. hist. Vol. IX. P. 1. p. 314. Bouterme & 6 Cefd, der Poeffe u. Bertol, 5. Bb. G. 303,

<sup>\*)</sup> Ba a cer's Gefd. b. bift. Borid. 1. Bb. 2. Mbrh. 6. 648 ff. Biagr. univ. T. V. p. 501 sqq. 1) Gebr abnitch bem Brac ift ber, nach Baub off burd De-Rillation aus gemeinem Buderfprupe mit verbunnter Comefelfaure bereitete Brangmein.

und einiger Palmenarten, Rum ober Saffia aus bem Buderrobrfafte, Buderfprup, aus ber Dielaffe u. m. Bufferabfallen, ben Stornbrantmein aus Getreibe, meift aus Roden ober Weigen, ober, wie ben ichottifchen 2Bbisty, aus Saferfamen, ober, wie in Rubien und Arabien, ben wie fauer gewordener Champagnerwein fcmets fenden Derin, Bouja, Om Belbel, aus ftarf gefauerter mebr ober weniger mit 2Baffer gegobrner Dlais : ober atbiop. Birfr : Brotfrume (Dhourra); auch aus gemalitem Dais, aus ben Roftaftanien, Erbfen ic. laft fich bergleichen bes Der Dbftbrantwein wird aus Ananas, Apfeln, Birnen, Swetfchen, Schleben, Datteln, Site fchen, Bogelberren, Bohannib ., Stachel ., Brrberis ., Preifel . , Bachholber . Solunderbeeren , und ben Fruch-ten bes Erbbeerbaums (Arbutus vnedol.) gewonnen. Ferner werben bie Burgeln ber Runfelruben u. a. Ars ten ber Beta, Die Carotten , Die Paftinaten, Budermurgeln, Die Rrappmurgeln, Dir QBurgeln bes gelben Engians in ber Comeis, baufiger bei uns die Wurgrifnollen 2) und reifen Camentapfeln ber Rartoffeln zc. auf Brants wein benutt. Auch geben bie Stiele von Heraclium Sphondylium, ber Deth, jedes gute Bier, Bierhefen und viele andere fchleimjuderige Datrrien Brantivein. Mus ber Stutenmild mit Beitrnfauerteig prrfrbt, bestillis ren bie Ralmuden, Mongolen u. a. Nomabrnobler in Gubrufland ibren Ru miß, ein weinfauerliches angenehmes Getrant, und Die Zatarn ibren Arifi. Aber auch aus Ruhmilch, ober aus Molfen in Berbindung mit Rorn ober Obft, lagt fich mit Erfparnif ber Salfte bes lebtern , Brantwein brennen. Bu biefem Swedt bient aud, nach Gauter (in Andre's Defperus 1815), Die aus gabrenbem Dlofte auffteigenbe weinige Roblens faure ').

Benn bei nicht genug gemäfigter Deftillationebite einige am Boben bee Gefafes nicht feucht genug gebliebent Theile bes Grtreibe=Brantweinguts eine anfangenbe Roftung erlitten baben, fo ift auch icon etwas brandige Caure entflanden, welche mit übergebt, und in auch noch fo geringer Dengr bem Brantwein einen eignen unangenehmen gufelgeruch und Gefchmad gibt. Grundftoff bavon ift ein befonderes, in feinen Berbalts niffen ben Betten fich nabernbes nicht febr fluchtiges DI, bas aus bem im Getreibe vorhandenen Grtt burch Gabrung, pber su rafche Deftillation gebilbet mirb, bas fogenannte Rufelbl, meldes fich aus mafrigem Brants wein in ber Ralte talgartig abicheibet, ober, beim Luts tern , aus dem juerft erhaltenen Deftillat , bem fogen. Borlauf abgefondert, auf dem Flanell im Erichter ber Borlage fich fammelt, und im Unfangr beim Beinen bes Lauters ober Luttere ober Brandmaffers (mafferbaltigen Beingeifts) übergebt, Thomfon, Fourcrop u. Baus

Seber Benntwein enthält, aufer bem wefentlichen Boffer eines berifte, noch viel aufermetentliche, da von er einen Beil in heftiger Kälte beraußgefrieren lafet. Durch befinderie Destilation wirde en nur von einem Theilt vie Blafferd gereinigt, und störit micht unter bab species, der bei Blafferd gereinigt, und fofeint micht unter bab species. Dem bei bei Blafferd gereinigt, und fofein der und den geben der Blafferd gereinigt von Ogsabs gebracht werben zu fehnen; ber Bleinigist wie der beifem Gewichte hat soft benfelben Einbundt, wie der reine.

Da ber Beingeift viel fluchtiger ift, ale bas Baffer, fo beftebt, wenn ber Brantwein abermale und nue bis rtma ur Saifte überbeftillirt wird, bas Deftillat aus Grift mit wenigerm Baffer, und beift gereinigter Bringeift (Spiritus vini rectificatus), (f. Weingeist). Der Rudftand ift bas 2Baffer bes 2Beingeifts mit mehrem ober wenigerem Bringrift = u. a. Uberrefte. Bon ber Dauer ber Deftillation und ber groffern ober geringern Rluchtigfeit ber anbern frembrn Stoffe banat es ab, ob biefe mit bem Deftillatr übergegangen, ober gurud geblieben find. - Benn bei Diefer Deftillation mit bem Brantmein wenigftrne ber 20fte Theil von trod's nem falifauren Ralf in bas Deftillirgefåß gefchuttet wirb, fo balt biefer nicht allein bas außerwefentliche 2Baffer bes Brantmeins jum Theil, fonbern auch die brandige Gaure surud. Birb nun ein auf biefe Beife fcon betrachtlich

quelin, Geblen u. M. erbielten burch Digeftion ber Gerite in Alfohol ein foldes gelbes concretes DI, bas fcon in Diefer gebilbet ju fenn fcheint. Much aus Rotfen jog Ochraber baffelbe, aber ohnr gufelgeruch und Befdmad, ber mithin in ben verfchiebenen Getreibearten verschieden ift. - Das mabricheinlich burch ju ftarte Deftillationehibe veranberte jest wibrigere DI ift leichter, als gemeiner Brantmein, bei gewöhnlicher Temperatur falbenartig, bei boberer fcmilit re, verbunftet nach und nach in gemeiner, und laft bei ber Deftillation einen toblig : bargigen Stoff gurud. 3m 2Baffer ift es taum, mol aber in 6 abfol. Altohole, und in 2 Athere loblich, loft bei 50° E. frinen Schwefel auf, faponificirt fich mit Ralien , fdmarst und verbidt fich mit ermarmtem Bitriols bl, und gibt mit Galpeterfaure rine gelbe, rangige, buts trige Maffe. Entfufeln laft fich rin folder Brantwein burd Drftillation über Roblenpulver und engl. Bitriolol, aber von ber ibm noch anbangenden Effigfaure nur burch Deftillation über foblenfaurem Stali befrrien. Durch volls fommene Reinhaltung ber Deftillirgerathe, geborige Leis tung ber Drftillationsbige te. fann feinr Brenglichfeit gang verbutet, fein Gefdmad aber burch bie Ralte, freie Luft und die eit verbeffert werden. Aufbewahren laft er fich am beften in großen, moglichft luftbichten, febr rein gebaltenen, weingrunen Gaffern, welche immer voll gehalten, einen gut fchliefenden Spund haben, und in einem fublen, trodinen Reller liegen. Rleinere Quantitaten fullt man auf Glasflafden, Die am beften mit eingeriebenen Glasftopfeln genau verichloffen und mit Blaft überbunben find. - Bon bem brandigen Geruche und Grichmats te ift ein anderer, fogenannter brennenber ober geures grid mad ju unterfcheiben, welchen jeber frifchbereitete Brantwein bat, und, unbefchabet feiner Geiftigfeit, burch bas Alter verliert. Durch bas Weitverführen, ober Mus ftellen an große Ratte und burch ftartes Cchutteln bes Brantweins foll fich fein Feuergefchmad tilgen laffen.

Mila. Encoclop, b. 23, n. R. XII.

entwafferter und gereinigter Beingeift noch einmal über trodnem falifaur. Ralf jur Salfte abbeftillirt, und bann Diefes Deftillat noch einmal uber fo viel Ralf rc. abgetogen, baß faft ber gange Bauch bes Gefaftes bamit angefüllt ift, fo lagt fich bie Entwafferung bes Beingeifts fo weit treiben, baf bas Deftillat nun bochft gereis nigter ober entmafferter Beingeift (Spiritus vini rectificatissimus), ober abfoluter Alfohol ift (f. Weinalkohol ). Muffer falgf. Ralf (Chlorinealeium) gibt es noch folgende Entmafferungsmittel bes Brants weins: Rali, Natron, Ralt, trodnes effigf. Rali, cals cinirten Gope, Glauberfals, Rochfals und gebrannten Mlaun. Allein nach Dubue foll aller Beingeift etwas von ihnen enthalten, ba boch nur bie reinen Ralien gers febend auf ibn wirfen , und die übrigen Galge blos mes chanifd mit ben Dampfen übergeben, Gauffure auch gezeigt bat, baf wenigstene ber burch toblenf. Rali ober burch falst. Ralf entwafferte Brantmein feinebwege in feis ner Difdung veranbert fen. Inbef laft fich befonbers ber aus Rorn= u. Beinbrantmein gewonnene Geift nach Deifiner in Bien, balb leichter, balb ichwieriger, oft gar nicht bis jum fpec. Bewicht von 0,791 bringen, more aub man auf Berunreinigungen beffelben fchliegen fann. Der gemeine Brantwein bat meiftens ein fpec. Gewicht von 9,940. Die Affinitat swiften beffen Geift und Baffer gebt mehren andern Affinitaten por. weshalb erfterer aus letterm manche nicht in Weingeift lobliche Galge, und Waffer aus Diefem manche nicht in Waffer fobliche Stoffe, mie: Barre, Dle u. f. f. nieberichlagt. Der Beingeift nimt aus der Luft Baffer auf, mifcht fich in jebem Berbaltniffe mit biefem unter Barmeentwidelung und Raumverdichtung, fatt letterer aber jeigt ber von 0,97 fpee. Gem. bei meiterm 2Baffergufas Musbebnung bes Raums, Dit Gis gufammengebracht, bringt er Runfts talte bervor. Die jur Bestimmung feines fpee. Gewichts burch Baumes u. M. Ardometer erhaltenen Grabe find febr fcmanfenb. Genauer und richtiger, wenigstens fur ben Banbel, bezeichnen feinen Gehalt an reinem 2Beingeift bas Ciarepfche Ardometer, und bas Richters fche, Deifineriche u. a. Alfoholimeter (f. Araeometer ), und bie barnach entworfenen Sabellen von Blagben u. Gilpin, Lowis, Richter, Tralles und Deifiner (f. Deffen Ardometrie in ihrer Unwendung auf Chemie und Technit. Wien 1816. 8. II. 6. 27.). Much Leslie's Spgrometer fann jum Prus fungemittel bes Alfohol-Gehaltes in geiftigen Bluffigfeis ten bienen (f. Dingler's polptecon, Journ, III. 2. G. 252, ic.). Guter, reiner Getreibes u. Rruchtbrants wein muß, aus dem gaffe genommen, gang mafferbell und farblos, und leichtfluffig, von wenigftens 0,940 fpes eif. Gewichte fenn, und noch nicht bei 56" gefrieren. Rach Button foll mancher Weingeift bei einer funftlichen Ralte unter - 79° gefrieren, und fich in 3 Schichten fonbern, wovon die untere bidfte farb. und gefchmadlos, aber von ftechenbem Geruch, und an ber Luft rauchend, in geraben Afeitigen Caulen froftallifire, Die bem Waffer einen vom Weingeift verfchiebenen Gefchmad gebe; Die ameite leicht in Waffer lobliche blafgelb, balb froftallie nifd, von ftarfem 2Boblgeruch, und erft flechenbem, bann füglichem Gefchmad; Die beitte oberfte febr bunne bleich-

getblichgran, unfryftallifirt fen, febr widrig (fufelig) rieche und ichmede, und etwas fcwieriger fich in Baffer lofe, woraus Dutton fclieft, baf ber Beingeift zwei frembartige, febr fluchtige Stoffe enthalte, von beren Beimifchung in verfchiedenen Berbaltniffen hauptfachlich Beruch und Gefcmad abbangen. Ferner muß er rein, angenehm riechen, und ftart geiftig ichmeden, wie vor-suadweise ber aus Beitenluftmalte bereitete. Start genug wirft er, in ein Glaschen gegoffen und geruttelt, viele Luftblaechen aus, Die lange fteben bleiben, giebt fich in bineingetauchtes ungeleimtes Drudpapier nicht weiter ein. als biefes untertaucht, verfliegt, in ber band gerieben, großentheils, und lagt einen Wohlgeruch und ein Gefühl von Ralte obne Brennen , beim Abbrennen aber an eis nem windftillen Orte wenig Feuchtigfeit gurud. Die Ros fenfrang und Baumblprobe find unficher. Das guperlaffigfte Prufungemittel feines QBeingeiftgebalte bleibt fur ben Sandel ein gutes Alfobolometer, wonach ber gewobnliche Fruchtbrantwein, in einer mittlern Lufttemperatur unterfucht, wenigstens bie Salfte Spiritus enthalten foll. Der Rorbbaufer und Queblinburger fogenannte gute Dein fteben, ale Sanbeleartifel bei une in pormulichem Rufe, ber ungarifche ift einer ber ftarfften. Je langer ber Brantmein auf guten, moglichft luftbichten Gaffern liegt, befto beffer wird er. - Brantmein aus Runs fele und Moorruben te. fallt, einige fleine Unreinige feiten abgerechnet, gut aus; ber Rartoffelbrante Geruch und Gefchmad . bagegen ber aus Reis und fener aus Beigen einen reinern, angenehmern, als ber Rof. fenbrantmein. Borghalich ift auch ber 3metidenbrantmein je. Der burch Deftillation bes Beins erhaltene. und ber aus einer Difchung von Waffer und Weingeift gemachte Brantwein unterfcheibet fich baburd, bag nur erfterer Badmuspapier rothet, ber andere aber nicht, ubris gens beibe auch fcon im Geruche abmeichen. - Mus fcblechtem Gut nur einmal übergetriebener, ober überbaupt nachlaffig bereiteter Brantwein ficht trube, moltig aus, riecht fufelig, fcmedt unangenehm, laft, in ber banb gerieben, viel Beuchtigfeit und einen wibrigen Geruch, beim Abbrennen aber oft uber bie Balfte BBaffer jurud, und es fehlt ibm fein fpecififches Gewicht. -Much ber greimal übergetriebene fogenannte Salbwein fcmedt immer noch etwas unangenehm, und bat noch ? Phlegma. Der in ber Blafe angebrannte bat einen etelbaft brentlichen, oft auch metallifden Beigefcmad. Der von nicht rein gehaltenen fupfernen Brennjeugen, porguglich bergleichen Schlangen . u. a. Rublrobren, Die faum fich gang rein halten laffen, von mefingenen, oft mit Granfpan übergogenen Sapfodbnen fupferbaltige wied von jugefebter Ammoniumftuffigfeit blaulich, von blaufaurem Rali aber violet. Der von fcblecht verginnten, unreinen Rublrbbren und helmen ic. bleibaltige, ober gefliffentlich mit Blei vergiftete fleht entweder bell ober trube aus, und wird im erften Falle von Dahnes manns Bleiprobe buntelbraun ober fcmarilich gefarbt, im greiten aber muß man ibn guvor mit ftarfem, reis nen Meineffig vermifchen, welcher, eine Beitlang barüber geftanden, Die Metalltheilden aufibft, und ben Brant-wein hell macht, um ihn mit bem Probeliquor weiter

unterfuchen ju tonnen. Gifen baltiger Brantwein fallt trab, miefarbig aus, fcmedt berbmetallifc, und macht mit Gallusaufauft zc. einen fcmarificen und mit blaufaurem Rali einen blauen Rieberfchlag zc. Schwefelfaure Detallfalge, Bitriole burften wol faft gar nicht im Brant-wein fich finden, weil sie befantlich fich nicht in Bein-geift, also nur bochft wenig im Brantwein auflofen konnen. Allen diesen metallichen Berunteinigungen und jum Theil Bergiftungen bes Brantweins lagt fich nur burch bie größte Borficht und Reinlichfeit beim Brennen, noch mehr burch Unwendung von Deftillirmafchinen aus Glas ober Steinzeug abbelfen, Die aber ibrer Berbreche lichfeit wegen mit eifernen ju umgeben find '). Die Berfalfchung bes Brantweine mit fcarfen Pflangen = ft offen: Dfeffer ic. verrath fich burch ein gurudbleibenbes Brennen und Rraben auf ber Bunge und im Gaumen; etwas bavon auf bie eine, und von notorifch reis nem Brantwein auf Die andere Lippe geftrichen, bringt nur auf erfterer an ber Luft Diefelbe beifenbbrennende Empfindung bervor. Much fann man ben ju unterfuchenben Brantwein verbampfen laffen ; ift er rein, fo wirb fein fpiritubfer Gefchmad immer fcmadber und verfchwinbet allmalig gang, bagegen ber Gefchmad bes mit bittern ober icharfen Stoffen verfalfchten Brantweins burch bas Abbampfen ber Rluffiafeit immer auffallenber mirb. Bon sugefesten narfotifden Giftfamen bes Stedapfele, Saus melloiche zc. befomt er eine fcnell betaubenbe und beraus fchenbe Rraft; Diefe Giftquelle findet man oft nur im Bobenfat ber gaffer, ber, mit beifem 2Baffer ausgezos gen, burch lebenbige Reagentien, s. B. burch ein bem Lichte jugefehrtes Rabenauge fo ju prufen ift, bag man auf beffen Pupille von ber eingeengten verbachtigen Bluffigfeit etwas mit einem Saarpinfel bringt, um bie jest fcnell eintretende Erweiterung jenes Lichtloche ju beobs achten. Der über viele Mirfdlorbeerblatter, Dittre Dlans bein u. a. fernbittere Camen abgezogene blaufaures haltige, mithin mehr ober weniger giftige Brantwein riecht und fcmedt nach Bittermanbeln, und macht mit Rali, fcmefelfaurem Gifen und Schwefelfaure gemifcht eis nen an ber Luft blaulichen Rieberfchlag von Berliners blau (f. auch Blausaure). Mit Alaun verfester wied von etwas Kalilange milchig, und laft in ber Rube ein weißes Pulver (Maunerde) fallen (f. auch Bier). Der über reine Ralien abgezogene bat einen eignen Beiges fcmad, ber ibn gur Liqueurfabrifation ic. gang unbrauchs bar macht; auch ift er baburch in feiner Dlifdung verans bert; er lagt fich, bamit verunreinigt, schwer ober gar nicht bis jum spec. Gewicht von 0,791 bei noch so oft wiederholter Destillation bringen. Wein- ob, Franzbrantwein, f. Cognac. - Reisbrantwein, f. Arak, Rak. - Zuckerbrantwein, f. Rum.

Der Brantwein ift je nach feiner Reinbeit u. Starte ein mehr ober weniger burchbringenbes, fraftiges Erres gungsmittel fur bas Rerven . Mustel und Gefafifte ftem ; er befchleunigt ben Pulsichlag, vermehrt bie Sibre permarme, erbobt bie Lebensthatigfeit wenigftens momentan . und verftarft überhaupt bie Berrichtungen aller Dre gangebilbe. Dithin fann er wohl Rraftgefühl und Rraftauferung veranlaffen, aber gur lirfache ber Rraft vermag er fich nicht ju erbeben. Durch Die oftere mibernature lich und unvorsichtig beforberte Rraftauferung geht nach und nach bas Bermogen, Rrafte ju fammeln, gang verloren. In großen Quantitaten beraufcht er, und verminbert die Erregbarfeit, fo baf bie ftarfften Reismittel nothwendig werben, ju verhindern, bag nicht ein hober Grab von indirefter Schwache bas Leben gefabrbe. Gin anbaltenber unmäßiger Gebrauch beffelben bewirft endlich Abftumpfung bes Gemeingefühls, Rervenunempfindlichfeit , Labmung ber Berbauungborgane zc .- Dringenbes Beburfnif bleibt er bem armften und jablreichften Theile ber Gefellichaft, beffen Roft, bei vieler bie Rrafte erfcho pfenber Arbeit, nur in Rartoffeln, Ruben und Brot bes ftebt. Diatetifch tann ibn ber gemeine Dann in raus ber Jahrebgeit, und in feuchten, überhaupt in nordlichen Gegenben manchmal ju fleinen Quantitaten genießen, fo auch ber Golbat, wenn er unter freiem Simmel in leiche ter Rleibung auf fumpfigem Boben lagern muß; baffelbe gilt von Schiff. u. Geeleuten, Jagern, Bergleuten u. M. Much ift er ein befondere fraftiges Bermabrungsmittel gegen Cforbut, und andere Schwachefrantheiten auf Gees reifen; maffig getrunten erfett er bie burch Commerbibe und ftarte Schweife erfcopften Rrafte, ift gewohnlich bei beftigen torperlichen Unftrengungen', bei nachtbeis ligen Bitterungbeinfluffen zc. von Ruben, und fchafft bei Berbauungefchwache, Blabungebefchwerben, leichten bypochonbrifden und bpfterifchen Uffectionen te. inegemein Erleichterung \*). - 3m Commer ift eine Dis tranf.

Therapeutifch benutt man ibn, rein und ftart genug, innerlich bei fieberhaften und chronifden Schmas then, überhaupt in allen Gallen, mo Bein angezeigt ift (f. unter Wein), ba, mo biefer ju toftbar ober nicht ftart genug ift, jumal bei Personen, Die an geiftige Getrante gewöhnt find , gemeiniglich mit mehr ober wenis ger Baffer verbunnt, fo 1. 28. im Topbus als gewohne liches Getranf ju 2 Ungen mit 1 Pfb. BBaffer und 4 Unge Donig verfett.

Der Rumif ober Mildbrantwein wird bei ben Rals muden fur ein porgugliches Erfasmittel ber Rrafte gebale ten, und in verfcbiebenen Schwachefrantheiten mit Ruje gen gebraucht, fo namentlich in ber afthenischen Lungen-fcwindsucht. Ale Weingeift bient er gu einem Auflofungemittel von Armeiftoffen, beren Reigfraft man bas burch erhoben, und bie man affimilabler machen will.

Bum auferlichen Gebrauch fest man etwa 3-4 Maf Brantwein einem gemeinen, ober aromatifchen Wafferbabe ju bei allgemeiner Schwache, ober mafcht nach beffen Gebrauche ben gangen Sorper bamit. Bufat ju Uberfchlagen und Babungen bient er bei tophofen Rrantbeiten, besgleichen um aufere aftbenifche Ents junbungen und Gefchwulfte ju gertheilen; als Bafcmafe

<sup>4)</sup> über Berebelung bes Brantweins, vgl. Rafiner's teutid. Gewerbefeund 1. G. 21. Unm. G. 185 - 194. 244 :c, 299. 111, G. 120, 191 und 2B eftrumb in bem oben Rote 2 angeführten Berle.

<sup>5)</sup> Bal. 2. 3. Raubten ub. b. bidtet, Gebrand bes Brant. weine, Roin 1803. 8. 3. Wurger's Bemert, ub. b. Brant-wein et. Roin 1804, 8. Der Brantwein in biatet, und mebig. -poligell, hinficht, v. 3. C. Ren arb, Maing 1817. 8.

fer gegen bas Durchliegen ber Rranten, ju Burgelmaffern bei aftbenifden Salbentjundungen, mit Rofenwaffer bei dronifden Ophthalmieen, fur fich betlich beim Durchfau-gen ber Bruftwarzen, bei übermafigem Milchaubfluß aus ben Bruften, in beftigen Rolitichmerien, bei Berrentungen, Quetfdungen, obematofen Unfchwellungen, Blutaber- und Samorrhoidalfnoten, Blutunterlaufungen, und afthenifchen Samorrhoidal = und Mutterblutfluffen uberhaupt als blutflillenbes Mittel, ferner bei Nerven = und Anochenhautwunden, bei Verbrennungen, gegen Froftbeulen, bei ju baufiger, erfcobpfenber Siterung, bei fau-ligen, brandigen Gefchmuten, bei ftrapbulbfer Caries, nach Abfonderung ber abgeftorbenen Theile, endlich warm au Einfreibungen in den Darmfanal bei anfangender Bieberbelebung Scheintodter er. Ubrigens benubt man ben schwachen Brantwein jum Schlemmen bes Sinnweifee te., jum Reinigen ber Spiegel = u. a. Glafer, jum Ausspulen ber Weinfaffer te., ben fidrfern jum Brennen in Beingeiftlampen ic., jum 26 und Unreiben mancher Farben auf Glas, g. B. Mennige, Rupferafche ic., ober ber Grundfarben ju Bergolbungen und Berfilberungen auf Glas, jur Berbunnung ber Golbauflofungen, jum Schleifen bes Stable te., mit Schmirgel , ju Lad's ober Ropalfirniffen, ju bellen Grunfpan : u. a. Firniffen, jum Unmachen bes unechten Daler - ober Dufchelfilbers, jur Reinigung bes Indigo , jum Auflofen bes feinen Schreis nerleims, ber Saufenblafe ze., jum Abwafchen bes Sirfdbornfalges, ju gebrannten BBaffern, wohlriechenben Dien und abgezogenen Geiftern, ju manchen jufammengefesten Runftgeranten; ber Kornbrantwein, nach van Dione, jur Bilbung eines funftlichen Salbathers, welcher vieles, febr reines olbilbenbes Gas gibt, wenn man ibn mit feis nem boppelten Gewichte Schwefelfaure vermifcht. Diebrauchlich bient ber Brantwein jur Berfalfchung fdwas der, unlagerhafter Weine ac. Mus Brantweinlutter laft fich Effig bereiten ( vergleiche ben Artifel Weingeist). (Th. Schreger.)

In ber Thierheilfunde wird ber Brantwein, Ents gunbungen abgerechnet, ale ein bie Lebensfraft ermedenbes, ben Abgang ber Blabungen beforbernbes Mittel bei Pferben, in ber Gabe von 2 bis 4 Ungen mit 2Baffer verdunnt, angewandt. In gebfierer Dlenge beraufcht er bie Thiere. — Betrugerifde Roftamme ichutten ihren tudifden ober ftatigen Pferben fury por bem Bertaufe Brantwein ein, bamit fie beraufcht, vor nichts erfchrefeten. Golden beraufchten Pferben flieft eine Menge fcaumigen Geifere aus bem Maule, und ber Brants weingeruch verrath bem Erfahrnen bas Runftftudden. Bungen Schofibundden wird ber Brantwein gegeben, um fie flein gu erhalten. In ber Rofi-Apothele ber quad's falbernben Grobichmiebe nimt er nebft Pfeffer ben erften Plat ein, und allerdings ift er, aufer ben entjundungsartigen Krantheiten, befonders auch bei bem Rindvieb, eines ber erften und moblfeilften Starfungemittel, bas vorzuge lich beim Rindvieb in ber Blabfucht ju vier bis feche Uns gen wirtfam ift. Dan bat es felbft in ber Rinberveft, bort mo Mufregung ber Lebensfraft erfobert murbe, nicht obne Erfolg angewendet. (Greve.)

Brantweinbrennen (demifch = technisch), begreift bie Kunft in fich, Brantwein aus ben Begetabilien bar-

jufteller! — Dieft hat besonders in ben neuem Zeiten wiel gewonnen, wo man vertheilhafte Mednetrungen hin-flicitlid ber bagu anguromenenden Geräfchscheften unter nachm, und besonders eine schnetzer Bereitungsart biefes Produktes beräfchstigte, wow in einigen Endnet nie auf ben Brantwein gesetzt Mecife bie erste Beranlastung auf ben Brantwein gesetzt Mecife bie erste Beranlastung

Die Kunft, Brantwein zu brennen zerfällt 1) in das Schroten des Gereiches, 2) das Einmeischen deffeleben, 3) das Edderen der Meische, 4) das Ebereiben der gegobenen Meische auf der Lutterblase und 5) in das Neinen des Lutters auf der Weinblafe. Der Gang ist furt vieler:

Das Schroten ift biefenige Operation, moburch bas Getreibe gertleinert wirb. Diefes, oft jum Theil gemalite Schrot wird mit fo viel Baffer von 60° Reaum. verfest ober eingeteigt, baf ein bidlicher Brei entftebt, mobei bie in bem Bottig fich befindende Daffe ftete mit dem Rubricheibe fo lange ununterbrochen gerührt wird, bis alles gleichfbemig ericheint, wozu gemeiniglich zwei Menfchen erfoberlich find. Das Gleichformige ber Maffe beftimt ein boberes Berbaltnig bes ju erhaltenben Probuts tes, wie auch bas nicht fo leichte Unbrennen beffelben in ber Blafe 2). Rachft bem Ginteigen wird bas Ein : me ifchen porgenommen, wobei verhaltnifmafig faltes BBaffer von 15° Reaumur unter Umrubren jugefest wirb. Rachdem bas Bluidum auf 20° Reaumur abgefühlt ift, wird bie Stellung ober Gabrung beffelben vorgenommen, indem die Befe jugefest wird. hier werben gemeiniglich fedie Procente berfelben vom Schrot gerechnet. 2Babe rend ber Gabrung ber Daffe, Die icon nach einigen Stunden begint, und fich burch bas Muffteigen von Sulfen und Luftblafen (Schaumen), fowie burch einen wein-



artigen flechenden Beruch, und angenehmen fauerlichen Befcmad aufert, muß ber Gabrungeraum eine Temperas tur von ungefahr 10° Reaumur balten. Der Deifcbots tig wird jugebedt. Rach Berlauf von 20 bis 24 Stunben ift bie Gabrung beendigt und die Deifche wird auf Die Lutterblafe gefüllt, umgerührt, mofelbit fie einer Des ftillation unterworfen, ben Lutter ober Lauter, einen mit fcwacher Effigfaure und emphreumatifchen Oltheilen bes Getreibes gemengten Brantwein liefert. meiniglich (wenn nicht anders die Brantweingerathfchaften (f. unten) nach neuerer Methobe s. B. mit Bormars mer zc. eingerichtet find), gegen 15 Proc. Alfohol. fer Lutter wird nun geweint, b. b. auf ber Beinblafe um moeiten Dale bis jur Erfcheinung bes Phlegmas beftillirt. Er liefert ein Produft, ben Brantwein, von 30 - 35 Proc. Alfohol nad Richter ober von 45 nach Eralles. Geine Starte bangt von ber furgeren ober langerert Deftillation bes Lutters ab 1). - Rach Bermbfiadt liefern im Durchfchnitt 1 berl. Ocheffel Beigen 19 Quart (a 24 9fb. 2Baffer) Brants

mein, nach Tralles 45 Proc.

- - Roden 15 -

1 - - Gerfte 13 - baber 100 Pfb. = 20 berl. Quart beffelben.

Der Sauptprojef bei Bereitung bes Brantmeins ift die Gabrung. 3br muft bie grofite Mufmertfamfeit gefchenft merben, bamit Die Stellung nicht etwa ju beif, ober die angestellte Deifche ju lange, mas befonbere im Commer von Rachtbeil ift, fich felbft überlaffen bleibt, indem fonft freie Effigfaure gebilbet und bes Probuftes meniger erlangt wird. Eben fo muffen famtliche Geratbe fchaften moglichft rein fenn (f. ein 2Beiteres bei Brante meingerathe). - Bei bem Gabrungeprozeffe entwidelt fich Roblenftoffaure. Befondere gegen die Mitte beffels ben ift fie in Dienge vorhanden, und verurfacht bas Sie fchen , Braufen , ben flechenden Geruch u. f. m. ber gab. renden Gluffigfeit. Cobald fie entfernt ift, fallen bie Sulfen au Boben, auch boren bie eben genannten Erfceinungen auf, und bie Gabrung ift vollenbet - Oft wird jur Darftellung bes Brantmeine icon gemalites Getreibe (f. ben Art. Malz) bem gefchroteten jugefest, moburch alle Operationen bei Bereitung beffelben befchleus niat werben und man bas Dtalifchrot auch nur gewelft anwenden darf. Gemeiniglich findet Diefes bepm BBeigen und Roden Ctatt.

Das Maign bes Getreibes, als erfte Vorbreitung befieben jum Brantwein, fübrt eine Gahrung ber innem Theile bes Getreibes mit fich, verandert sie und bringt eine genaue Vereinigung berfelben, wie des Leimfloffes, guderfloffes und mehligen Theiles, die sonst nur vermengt sind, ju Weger.

Durch die nachfolgende Sauptgabrung, befchleunigt

burch hefe, werden alle diese genannten vegetabilifchen Iheile in eine guderartige Substang verandert, wodurch die Meische geschiedt gemacht wird, in die Weingahrung überzugeben (vgl. Weingahrung) \*). (Witting.)

Ein Dlufter von Gefdwindbrennerei, f. im gandwirthe pon Sturm und Butiche. - Jungft bat Frans Sueber in Bien eine Borrichtung bei Dampf. Brantwein brennereien erfunden, wodurch bas Innere ber Dampffeffel fo benubt wirb, bag man in berfelben Beit und mit bemfelben Brennmaterial bas Dop= pelte an Getreibe ober Kartoffeln auf Brantmein, und ben Rachlauf auf Effig verarbeiten fann. Allerdings laft fich ber Dampf nicht allein jum Rochen ber Deifche, fonbern auch jur Deftillation ber in bolgernen Gefafien gegobrnen Deifche , und grar bier in ber Mrt mit Bortheil anwenden, bag fogleich ber reinfte Brantwein gu Sage geforbert wird, ohne etwa juvor ben Lutter ju gewinnen, und befonders ju flaren. Dit Diefer Bebandlung bat man bei und bie Musbeute von 100 Pfb. Leips. Gewicht aus balb Binter = balb Commergetreibe auf 33 Dag (fachfifch) gebracht. - Rur burd punttliche Beobachs tung aller moglichen Borficht laft fich bem fo gefahrlis then Musbruche ber elaftifden Sraft ber 2Bafferbampfe auch bier vorbeugen. Denn allein burch Rachlaffigfeit ente fand 1821 die furchtbare Explosion in der foloffalen Brantweinbrennerei von Saig ju London. 3m Großen angementet, fann bie Luftpreffe (f. Auflösungspresse) auch ben Brantmeinbrennern bedeutende Bortheile gemabren; pal, Die Borichidge jur Benugung ber Sibe in ben Dams pfen bei Brantweinbrennereien v. 3. Gabolin in Cherer's M. Morbifchen Unnalen ber Chemie. (Th. Schreger.)

Arantweindrennen aus Kartoffeln. Die Ammendung der Kartoffeln jur Erzugung des Bende veinst ift gerade tedt so hausg, daß wir nicht umbin tonnen, Einiget darüber ju erwähnen. Daß noch oft der dem gemeinen Mann herrichende Vourtbeil, der darund gewonnene Weingeift fen bem thierlichen Organismus schalbig, ist der de geundelde, pie das über bie Kartof-

<sup>3)</sup> Beil dem Brantreindrennen im Grefen bat man es abthig orfunden, wenn man die gegebrne Auffigleit ober den Spilicht in Letter verwondelt, deim jedermoligen Julian der Bolet eine gemisse Arenge Selfe dienteigwerfen, godung der Weigenstehmusf (hander auffrigt, und hig beifer von den Reighende des Prezie fet ertolndert, indem fich die Selfe mie dem Auffer und mit dem Rudfande vereinigt.

<sup>4)</sup> Ngl. 3. 6. 61 m a Unterricht vom Brantweinbraners, Drech. 1786. 3. 1795. 8. — 3. C. 6 of fig Pt. Ngadie vom Runderbranerichtennen, und Diesightantwein n. 3rff. a. Wt. 1795. 6. Die Grantweinbranerd: s. on Re und nah n. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791. 6. 1791

feln in biefer Sinficht geführte Raifonnement, mithin fur ben praftifden Landwirth Diefe Gewinnungsart febr gu empfeblen. - Der Umtmann Giemens in Dormont bat mehre reelle Berbefferungen biebei eingeführt, befonbere mas bie Dampfgerathe, mittels welcher bie Rartofe

feln germalmt werben, anbelangt 1).

Die Operationen gerfallen in bas Rochen, Berquetfchen, Ginteigen , Ginmeifden , Stellen ber Deifche mit Befe, Rermentiren , Abluttern und Weinen. Die erften Opes rationen werben nach Giemen 6 jugleich mit einander verbunben, fo baff, wenn die Anollen rein gewafthen find, biefe in die Dampfgerathe gebracht und gleich fo germaint werben, daß fich die Dulfe vollfommen loft, und ben Brei jurud laft. Diefes ift weniger umftanblich wie bas Ros chen in einem verfchloffenen Reffel und bie nachherige Abfdeibung ber Bulfen.

Sobald ber Teig gebildet ift, werben bemfelben, ets ma gu jedem 100 Pfb. verbrauchter Rartoffeln im Deifchbottig 17 berliner Quart Baffer pon 45° Regumur, que gefest, bie burch Umrubren ein bunner Brei entftanben ift. Die Ginmeifdung gefdiebt wiederum mit binlanglis dem Baffer, von 80° Reaumur à 100 Pfb. 274 Quart, indem ju obiger Quantitat noch eine Portion Berftenmalifdrot (4 - 5 Dfb.) quacfest wird. wird ein neuer Untbeil faltes Waffer (a 100 Pfb. ber Kartoffeln 274 Quart) jugegoffen, womit die Deifche ftes ben bleibt, bie fie eine Temperatur von 200 Reaumur geigt.

Der fo erfalteten Deifche wird fur jeben Scheffel verbrauchter Rartoffeln, & Quart guter Befe beigegeben, und Die lettere bamit moglichft innig verbunden. Das fernere Berfahren, Die Gabrung je, ift bereits oben anges führt morben. Es ift bem bes Getreibes aleich ").

Die Rartoffeln enthalten 75 Proc. maftrige und 25 Broc. trodene Cubftang. Die nabern Beftandtbeile find Pflangenmehl, Pflangenfchleim, Gimeifi, vegetabilifche Bafer, Beinftein = und Phosphorfdure. -Bei Bes rechnung ber angumenbenben Kartoffeln muß ftete bas Berbaltnift ber trodnen Gubftang ju ber mafrigen bes rudfichtigt werben. 1 berl. Scheffel, ober 100 Pfb. = 25 Dfo. trodene Rartoffeln liefern 6 berl. Quart Brants mein. Binfictlich ber Musbeute an Brantwein ift:

1 Scheffel Weigen = 3 Scheffel Rartoffeln Roden = 21 -

Gerfte = 2 pon bemfelben Weingeiftgebalt. Rach Bermbftabt wiegt ein Scheffel Rartoffeln 100 Pfb. = 90 Pfb. Des Beijens = 80 Pfb. Roden = 70 Pfb. Gerfte. 100 Pfb. maftrige Rartoffeln enthalten wie gefagt 25 Pfb. trodene Gubftang, baber find mit Berudfichtigung bers felben.

31 Scheffel Rartoffeln = 1 Schfl. Beiten Roden 31 = 1

2

= 1 Gerfte'), (Witting.)

5) Man tann fich gegen Erlegung eines Benorats bieferhalb bet ibm feibft melben. 6) G. Dermbftabe's Erfahrungen uber Die Brantweinbrennerel ans Rarroffein ze. 7) G. R. Multer's furje Unmeif. aus Rartoffeln viel unb anten Brantmein ju geminnen, Burgb. 1797. 8. - Biebler u. Miller bei Breitenbad a. a. D. C. 293. 1c. - C. aud

Brantweinbrennerei \*), heißt bas Lofal, wofelbft die Gerathe jur Fabrifation des Brantweins aufgeftellt find, und wo letterer verfertigt wird. Es muß daffelbe moglichft geraumig, bell, ohne Beuchtigfeit, und in ber Rabe von BBaffer gelegen, übrigens feuers feft fenn.

Bu febr ben Connenftrablen im beifen Commer ausgefeht, warbe ein Brennereigebaube nachtheilig auf ben Brantwein wirfen, indem leicht bie weinige Gabrung in eine faure übergeben fonnte. - Unentbebrlich ift barin ein Refervoir (Bumpe) von frifdem BBaffer").

Brantweingeräthschaften. Bir bemerfen bier: a) die Deifchbottiche. Gie bienen ale Refervoir, um die Deifche in Berbindung mit Befe gabren ju lafe fen. - Es ift befonders nothig, daß fie rein gehalten, auch oft mit Lauge gefcheuert werben, um die vielleicht fich erzeugte Effigfaure aus ben gugen ju verbannen, Ubrigens gefdiebt auch bas Ginteigen in ihnen. - b) Die Rubricheibe ober Rubrhafen. Gie haben an ber Bafis eine ovale, ben Rabern abnliche form, mit einigen nicht ju weiten Einschnitten. 3hr Gebrauch findet beim Einteigen Statt, um die etwa fich bilbenben Rlum-pen ju gerftoren. — Bu einem Bottich find zwei erfoberlich. Much fie muffen febr rein gehalten werben. - c) Die Deftillation bgeratbicaft. hierunter find bie Del-me, von Rupfer ober boly, im lebtern galle mit eifernen Reifen befchlagen, die Blafe, bas Rublfaff nebft ben fchlangenformigen fupfernen ober ginnernen Dobren, ber Deifd . ober Bormarmer, verftanben. Lettern findet man fast in jeder Brennerei, wofelbft er dagu bient, Die erhibte Deifche mittele eines Sahnes in Die Blafe abjulaffen, um die Deftillation nicht ju unterbrechen. Er wird burch bie beifen Dampfe bes fich verfluchtigenden Luttere gebeigt, ftellt baber anfangs gleichfam eine Rubl-

Geblen's n. Bourn, ber Chemie, I. 6, S. 667. m. - Borfter Gehlen's n. Jeurn, her Chrmit. 1.6, 6.67, 16, — 8 orfer Cebrady II. 6, 163, 11, und Do mbasit a. a. 0.1, Kafhart's teuish. Gemerbifteunh, III. 6, 30, 11, 20 in wohlfeiste und beagenige Brantmierbarnerier, uni wir bejah. Nachd. auf Kartiffel bereinert, mit Aust, Z. 688, 89, 1822, 8. 5 Sn ben telefalen Brenneriern gefet und die Do Jai fige in Pendern, dere übgeben an die Registraf im Darüffschut wederntigt 15,000 pp. Certing (troub Christian) im Darüffschut wederntigt 15,000 pp. Certing (troub Christian) im Darüffschut wederntigt 15,000 pp. Certing (troub Christian) im Darüffschut wederntigt 15,000 pp. Certing the Christian in ber gange, 3 in ber Breite auf bem Boben, 2 unmittelbar un-ter bem Dedel, und 4 Buf in ber Bobe. Sein gange Groicht beträgt 180 Etr., wovon im Jahre 1821 burch eine furchterliche Erpiofion ber Bafferbampfe eine Maffe von etwa 140 Etr. losgeriffen , unb meit fortgefchlenbert murbe. 9) Partinfon's Egerichtung ine Berbutung fohimmer und gefabrooler Ereigniste beim Brantweinbrennen, beftebt aus einem isfelfermigen verlieften Rand, welcher, mirtels Schnelloth befeftigt und angenietet, bie Deftiffirblafe umgibt, und fich in eine Mundung endigt, un-ter ber eine Rufe jum Unffangen ber Bluffigteit ftebt. Wenn nun ter ber eine Aufe jum Muffangen ber Jüliftgleif febb. Wenn nus bei ju rolder Jacerung bei Diele freing, im der Bransen ber bem abjem Slaberbleifenngt anlgefangen, im von bier auf in be Saft zu innfen. Gegen bie manderti Grabarvo von Wieselbamyfen in großen Branverindernarcies, und in den Berffab-bamyfen in großen Branverindernarcies, und in den Berffab-ter, Chengen, Annavier, Darfinn's s. berfeit, eber in redder Berfalken auftrender, fobjen vorzugewiesel bie Javog spen. 112, 242, H.). (Th. Schreger.)

geratbicaft bar. - Gobalb bie Deifche aus ibm in bie Lutterblafe abgetrieben, wird er wiederum mit frifcher gefullt .- Die Rublgerathe find vielen Mbanberungen, befonbere in ben neuern Beiten unterworfen worben, fo auch ift bie Ginrichtung ber außern Form ber Blafen, belme, verfchieben, und richtet fich nach bem großern ober geringern Betrieb ber Brennerei. - d) Das Las gerfaß, worin bas Deftillat fich fammelt .- e) Sols gerne Rinnen, um burch biefe bequem bas abgelaffene ermarmte BBaffer bes Rublfaffes burch frifches ju erfeje gen. - f) Ein Thermometer und Altoholimes ter, gewöhnlich jest bas Eralles fche Inftrument, mo beide Theile jufammen verbunden find, um bei geboriger Temperatur (124 Grab), Die Starte bes Brantweins ju Rach Richter muß ber Thermometer auf 15 Grad gebracht werben. Gin ifolirter Thermometer barf nicht feblen, um bie Temperatur beim Ginteigen, Stellen , fowie die bes Gabrungsraums ic. ju beftim= men. - g) Debre andere Rebengerathichaften, als Eriche ter u. f. w. Bum Schluft wollen wir bemerten, baf um bie Berbefferung mander Gerathichaften, befonbers bei ber Rartoffelnbrennerei, fich Giemens in Pormont ver-Dient gemacht bat. Die Apparate, worin Die Bermalmung berfelben betrieben wird, find aller Mufmertfamteit werth. Die Erpanfipfraft ber Dampfe wird bier auf bas Dochfte getrieben, weehalb auch Die Mubbeute an Meifche, gegen frubere Beiten, betrachtlicher ift. fcnellern Abfublung ber Daffe wird von ibm ein Ruble fchiff angewandt, weshalb Brennereien Diefer Urt moglichft nabe an einem fließenden Waffer befindlich feyn muf-Seine Dethobe ift bin und wieber icon einges führt 10). (Witting.)

10 Bgl. aber Brantveingerächschoften: meine farst Bescher.

10 Bgl. aber Brantveingerächschoften: meine farst Bescher.

20 Benichten Gerächschoften. Aleren a. neuere Sit. mit Aust.

21 Benichten Gerächschoften. Bereit a. neuere Sit. mit Aust.

22 Benichten.

23 Benichten.

24 Bg. aben. a. (e.g. k. m. seine Frieden. seine Berard): nie St.

25 Benichten.

26 Benichten.

26 Benichten.

27 Benichten.

28 Benichten.

28 Ge mal.

Brantweinhofe (fasoes spirit, fram. etc.), thesse shiftige, theils das Brantweinmeische bereitet troden, (f. Jadebud ber Landweitsschaft von Plathner 1c. Berell. 1819, 1. 2. 2. 261 — 63.). Es gilt von ibr im Mag gemeinen was oben von ber Briechfer gesag wurde. Nach dem Architeche in bem Brantweingen Maetrie zum Auster ober Eckstemehl in bem Brantweinger kapt sich ander ober werigter devon ab; so biltet sich 3. B. die Sattosschaften wein wenig, bei dem meisken Obstrantwein wein von der Siere und Weisper technischer Gebrauch fiber der Biere und Weisper kapt.

Brantweinprobe. Der gemeine Mann beuribeile bie Gute bes Brantweins gewöhnlich nach bem anhaltens ben Schaumen und Verlen beffelben, indem er geschietelt wird. Das beite Pafgiungsmittel ift der Alfoholometer, sowie Geruch und Geichmad. Man fann das Berlen durch 26hung von fauren Seisen bervordringen, zu welchem Ande auch woh bei in den Apoletten oft bis pensfirtt Probe aus vongentrieter Schwesselder unt Mansebild verbraucht wird. (Witting.)

Brantweinreinigung. Gewöhnlich bat ber Brants wein einen mehr ober weniger auffallenden gufelgeruch von dem ihm anbangenden gufelble, welches fich aus bem im Betreibe vorhandenen Gett burch Gabrung ober gu rafche Destillation bilden mag ( f. oben Brantwein). Man befolgt, um ihn davon zu befreien, die von Lowis angegebene Mrt, burch Reinigung mittels gut ausgeglubter Lindentoble, Die in genugfamer Menge (auf ben Gis mer 2 Pfb.), und gepulvert, verbraucht wirb. Gie bleibt erft auf dem gaffe mit bem Brantwein einige Tage lies gen, worauf ber lettere abgezapft und abermals einer Deftillation unterworfen wirb. - Die ftinfenben Theile bleiben mit ber Roble gemengt jurud. Die Unwendung ber concentritten Schwefelfaure fintet auch wol Statt. Dan fest Diefe bei ber Deftillation bes Brantweins gu, mobei ein atherifches Fluidum gebildet und pradominirens ber, als ber Geruch bes Empyreumas, wird (vgl. oben (Witting.) Brantwein).

Brantweintrank (Brantmeinfpulicht), nent man im gemeinen Leben ben nach einem Brantweinbranbe aus ber Blafe gefammelten Radftanb , beffen fluffigen Unstheil man , wie bas Lauter ober Geihmaffer , als Bufab ju gangen ober partiellen Starfungebabern te. arge neilich, auf Effig aber in ben Saushaltungen fo benuben fann, baf man ibm, noch gang beif, geftoffenen roben Beinftein (auf 10 Daf 1 Pfb.), & Pfb. Delissuder und etwas befe gufebt, und bas Gange 2 - 3 Bochen tag. lich etliche Dal umgerührt, in einer Temperatur von 60-65° gabrenb. wohl beredt und rubig fleben laft, bis es vollig flar und fauer ift. - Den bidlicheren Rad. ftand gebraucht man jum Daften ber Rinder u. Schweis ne. - Mugerbem bient bas Brantweinfpulicht jum Blants fceuern ber unreinen Blech . und Deffingtafeln, und folder Gefdirre, jur Bereitung bes Bleiguders aus Bleis (Th. Schreger.) meiß ie. -

Braówa, Brahowa, f. Prahowa.

meinbestillirapp. f. Ebenbas. VII. 6. 419. n., Taf. IX. n. . O'c mere han fen's Apparat ift angetündigt i. Magai, b. neuerften Erfind. n. 1822. II. 3. 6. 38. n.). (Th. Schreger.)

BRASCHI. Braschio (Giovan Battista), aus Gena, Mthamaline inter alten patriuffan Samilie bies fer Statt, sebern 1664, mar Biffan van Saffina und Rindlar-Eribifdof von Missi, umd stat 1727. Er hat sigh als achter Whieles umd brufabets bruch folgands, umd beit erst nach stinate See sebrudte Schriften, röhmlich betan gemacht: Relatio status ecclesies Sarsinatis. Rom. 1704. 4. De tribus statuis in romano capitolio erutis anno 1720, ecphrasis iconographica. Ib. 1724. 4. De familia Caesennia antiquissimae inscriptiones. Ib. 1731. 4. De vero Rabicoue liber, seu Rubico Caesenas. Ib. 1733. 4. Memoriae Caesenates sacrase et profanae. Ib. 1733. 5. Flor. 1735. 4. \*). Sub biefer Gamilie mos tre Paps Wins V. (F. biefen Mt.).

BRASENIA Pureh. , eine Pflangen Gattung aus ber naturlichen Familie ber Mliemeen und ber 13. Line Char. Cecheblatteriger ftebenbleibenber ne'ichen Staffe. corollinifcher Reld, beffen brei innere Blatter langer finb. Dreifig Ctaubfaben auf bem Gruchtboben. Geche bis gebn Diftillen. Eben fo viel zweisamige Rapfeln. Embryo ift mit einem mertwurdigen Dedelden (Embryopoma Sten. ) verfebn. Die einzige befannte Urt: Br. peltata (Hydropeltis purpuren Mk.) ift eine febr fcbene, bem Nelumbium speciosum abnliche BBaffers pflange, welche auf Geen in Sarolina und anbern Provingen Rerbamerita's vorfomt, fdilbformige runbe glattrandige Blatter bat, beren Stiele von burdfichtiger faft gallertartiger Gubftan; umgeben find. Die Blumen find fcon carmineoth, fenten fich bes Abends mit ihren Stielen unter bie Oberfidche bes 2Baffers und fommen bes Morgens wieber berauf. Man giebt fie in engliften Gidrten (Bot. mag. 1147.). (Sprengel.)

BRASIDAS, im erften Drittel des peloponnefifchen Rrieges Bortampfer ber Spartaner, tapfer von Sauft wie Giner, por ihnen Muen ausgezeichnet als reger, rafch entichloffener , bochbergiger , berebter heerführer, unwiberfteblich in Wort und That, im Ebeln Lufanber's Bor-bild. Geine erfte Baffenthat im erften Sahre bes Rrieges 431 por Ebr. jeigt bas Salent bes Gelbherrn; er rete tete burch rafch berbeigeführten Entfat ben burch athenis fche Seeleute angegriffenen lafonifden Ort Dethone 1); er querft murbe beshalb als Rrieger in Sparta bffentlich gelobt, und erfdeint von nun an ale bie Gele ber fpats tanifchen heere. Dies beweift auch bei ungunftigem Musa gange fein und Rnemos fubner Unfchlag, 429 von Dles gara aus ben Piraeus ju nehmen 2), und fein ebenfalls fruchtlofes Dringen auf einen Ungriff auf Rorcpra 427, mo bes Oberanführers Alfibas Unentschloffenbeit ibn gu banbeln verbinderte 1). 216 Selb bes Jages, und ber glangenbfte aller Peloponneffer focht er 425 bei bem Sturs me auf Demoftbenes Schange in Polos, wo er fcmee permundet und obnmachtig feinen Schild ließ, ben Athes nern ein fcabbares Giegegeichen .). Das Chidfal ber wefen fenn. Alles lag muthlos nach bem berben Schlas ge, nur er nicht. Er faßte ben großen Plan, ben Mthes nern in ber Gerne ein Striegsfeuer angufachen, bas fie von Ginfallen in ben Veloponnes abidge, und jugleich bie Banbe, worin Uthene Geemacht Infein und Ruften gelegt batte, ju lbfen. Perbiffas von Datebonien bot bie Sand jum Bunbe; Die bellenifchen Pflangflabte auf Challibite, unwillig uber Athens Drud, liefen Gilfe und rafche Fortidritte boffen. Gparta gab bem Brafibas nur Seloten, 700 Mann; baju fammelte er 1000 Golbner aus dem Peloponnes auf bem 3ftomos .). Bon bier aus rettete et 424 Dlegara, bas in Gefahr fam, gleich ber Safenftabt Mifda, in Die Gewalt ber Athener ju tommen 6), und bog bann burch Bootien, Iheffalien und Maccbonien nach ber thraeischen Rufte. Den Stabten bafelbft war Athens Swingherrichaft unertraglich; Brafibas trat auf ale Befreier; in Reben und Unters handlungen freundlich und milbe, im Sandeln uneigennubig und voll Dafigung, gewann er faft ohne Schwerte folag eine Stadt nach ber anbern; Afanthos, Stagica, felbft bas hochwichtige Umphipolis offneten bie Thore, um von Brafibas Greibeit gu empfangen 1). Die ges fammte Umgegend murbe rege , in Dlaffe fielen bie Stabte ibm gu. Indeffen erwachte in Sparta, neben ber Cebno fucht nach ben in Athen gefangen gehaltenen Rriegern von Cphafteria, Diegunft gegen Brafibas; in Mithen Beforgniß uber feinen Giegoflug und Luft, ben Spartas nern einen Frieden angubieten. Es murbe unterbandelt; indeffen blieb Brafibas thatig; Die Stadt Stione ergab fich ibm gwei Lage nach Abichluß bes Baffenftillftanbes und empfing ibn als Befreier mit einer golbnen Ehrenfrone "). Dies wurde Unlag jur Erneuerung bes Rries ges; Ricon in athen reigte baju; juerft jog Rifias aus, bann Rleon felbft 422. Brafibas mar auf ber Radfebr aus Macebonien, mo er bem Perbiffas gegen bie Bars baren ber Grange Silfe batte bringen wollen . aber pon beffen elendem Beere verlaffen, nur mit Dube feine Rriegte ebre bebauptet batte. Rleon nabm indeffen Torone und Gapfelos wieber, und lagerte fich barauf bem Brafibas gegenüber bei Umphipolis "). Das atbenifche Geer murrte laut über ibn, und erhob bagegen ben Brafibas; bies reiste ibn, gegen Umphipolis auszugieben; Brafibas blieb rubig in ber Stadt, Rleon wurde übermutbig, als ploblich ein Angriff aus ben Thoren auf ibn gefchab, feine Mannichaft gefchlagen und er felbft auf ber eiligen glucht getobtet wurde 422. Aber auch Brafibas mar am Biele feiner Belbenbabn; fcmer vermundet aus ber Schlacht getragen, verfdieb er in Umphipolis. Die Stadt weibte fein Grab ju einem Beroon und verebrte ibn als ben Begrunder bes State 10). Gein Undenfen wirfte Gutes fur Sparta in bem folgenben grofen Rampfe auf Sieilien; bie Stabte bafelbit maren ben Spartanern gus gethan , weil fie biefelben fur gleich ebel ale ben Braffs bas bielten 11). (W. Wachsmuth.)

<sup>\*)</sup> Mazzuckelli Scrit. d'Ital, Vol. II. P. IV. voc. Saxii Onomast. Vol. VI. 55, Biogr. univ. T. V.

<sup>1)</sup> Thucyd. 2, 25. Died. Sic. 12, 43. 2) Thucyd. 2, 92, 93. 3) ib, 3, 80. 4) 4, 11, cf. Died. 12, 62.

<sup>5)</sup> Thue, 5, 80. 6) 4, 70-75. 7) 4, 78-89. 108-116, 8) 4, 120, 21. 9) 4, 122-31, 5, 1-6. 10) 5, 7-11, 11) 4, 81,

BRASILIEN. 1) Gefdicte. Die Entbedung Diefes großen Landes fallt in ben Unfang bes 16. Jahrb. Bwar foll Martin Behaim fcon 1484, alfo fruber, als Colom Weftindien entbedte, Die Rufte von Brafilien gefeben baben, allein dies ift nichte weniger ale erwiefen, obaleich man im 15. Jahrh. bereite von ber greiten Salfte Amerita's einige Rentnif gehabt haben muß, wie fich aus ben italianifchen Charten Diefes Beitraums er= gibt, auf welchen wir bie Untillen fichtbar in 2 Salften getheilt, erbliden. Debro Mivares Cabral murbe vom Stonig Emanuel von Portugal 1500 mit einer Flottille nach Offindien gefendet; um ben Sturmen bes Raps ju ents weichen, bielt fich ber Abmiral mehr in ber boben Gee, und gelangte in biefer Richtung jufallig an bas Gefflanb von Gubanterita, bas er am 24. April guerft erblidte und anfange fur eine große Infel hielt, die ju Afrita ge-borte; ale er indeg die Gingebornen erblidte, tam er von Diefer Saufdung jurud. Er landete in ber Bucht Puerto Ceguro, fing mit ben Eingebornen einen freunds fcaftliden Berfehr an, und nahm bas Land fur Portus gal in Befit, indem er jugleich ein Kreus aufrichtete und feine Entdedung Canta Erug benannte, welchen Ramen fpaterbin Ronig Emanuel nach bem rothen Bolge, melches bas Land bervorbringt, in ben Ramen Brafilien verwandelte. Die Portugifen festen anfangs feinen Werth auf Cabral's Entbedung, weil man barin noch teine eblen Dietalle gefunden batte: man machte inbef ben Unfang ju einer Kolonifation, inbem man bie Ge-fangniffe Portugale leerte und jahrlich Berbrechertrants porte babin fenbete, um Farbebolger und Papageien, fpås terbin Ingmer einzusammeln. 1548 wies man an Bras filiens Stufte ben aus dem Mutterlande verwiefenen Buben eine Freiftatte an, und biefe führten bort ben Bufs Perbau ein. Best überzeugte man fich, baf ana eine Rolonie, die fein Gold und Gilber hervorbringt, bennoch fur ben Ctat nicht wertblos fen, und gab ibr in Thos mas Coura, ben erften Gouverneur, ber 1549 G. Cals pador anlegte, und einen Theil ber Indianer burch bie Befuiten ber Rrone unterwarf. Brafilien nabm fich uns ter ibm und feinen erften Rachfolgern ungemein auf. Dies erregte ben Bleib ber übrigen feefahrenten Hationen. Die Sollander, Die mit Spanien im Rriege fich befanben, fendeten 1624 eine Blotte nach Brafilien, Die G. Calvator einnahm und Brafilien in eine bollanbifche Rolonie vermanbelte; Die Spanier unter Freberito vers trieben die Bollander, boch gelang es bem bollanbifden Momirale Beinrich Lont 1630 von neuem, feften Buf in Brafilien ju faffen, und fich ber Stadt Pernambuco iu bemachtigen, bas die Sollander jum Sauptorte ibrer Befibungen machten und nad und nach bie nordlichen Propingen und unter Moris von Raffau felbft ben großern Theil von Babia eroberten. Ale Portugal 1640 fich von bem Joche Spaniens loeriff, maren Die 7 nordlichen Provins gen vollig in der Gewalt der hollander, die 8 fablichen Provincen verbanden fich fest mit dem Mutterlande, und es entftand in diefer Beit von Diefer getheilten Berrichatt Die Benennung Die Brafilien. Da indeft Die hollam-ber in ihrem Untheile Die portugififden Koloniften bart brudten, fo batte bies einen allgemeinen Mufftand jur Folge, Die Sollander faben fich genothigt, bas Land bis Mag. Encoclop. b. BB. u. R. XII.

auf ein paar Reftungen ju verlaffen, und auch diefe murben im Bergleiche von 1669 an Portugal gegen bie Summe von 4 Did. Grugaden gurudgegeben. Bon bies fer Beit an blieb Brafilien ungeftort ber Strone Portugal, Die es burch Gouverneure regiren fieft und in ftrenger Abbangigfeit erhielt. Der Streit, wem Die norblichen Ufer bes la Plata und mitbin die neue Rolonie G. Gas gramento geboren follten, wurde 1681 burch ben Papft für Portugal entichieben. Die brafilifchen Golbgruben waren 1696 entbedt, Die Diamantenwafdereien 1729 ans gefangen, ber Reichtbum beider Produftionen aab Brafflien einen neuen Werth fur bas Mutterland, bas freilich ibren Ertrag jum Theil mit ben Briten theilen mußte, beren Schleichbandel fich bis in bas Innere ber unermeflichen Rolonie ausbehnte. Doch trugen fie ju bem machfenden 2Bobiftande Brafiliens außerorbentlich bei, bas fich nun immer mehr mit Unfiedlern fullte. - 218 1806 ein frangofifches Deer Portugal übergog, fand Die tonigliche Familie ein Afpl in Diefem Banbe, bas fich ploblich ju ber Burbe eines unabhangigen State erhoben fab, mabrend bas Mutterland felbit, bas bie Briten fur bie Grone erhielten, jur Proving berabfant. Brafilien erhielt um biefe Beit auch bie 2Burbe eines Sibnigreiche, Rio Janeiro erhob fich jum Ronigefite bes portugififchen State. Die revolutionaren Bewegungen, Die Gubamerita erfcutterten, zeigten fich gwar auch in Brafilien, und Pernambuco verfuchte 1817 fich von bem Groß von Brafilien ju trennen und ju einer eignen Republit ju erheben, boch wurde biefes gludlich verbindert. Aber ale 1821 ber Ronig nach Lisboa gurudfebrte, trennte fich Brafilien von dem Mutterlande und fonftituirte fich, indem es feine Rrone bem erftgebornen Infanten auffebe te, ju einem unabbangigen Raiferreiche unter ber Agibe einer Berfaffung, Die indeft bie jest noch nicht in 2Birfs lichfeit getreten ift. Peter be Alcantara murbe 1822 ber erfte Raifer von Brafilien.

2) Lage, Grangen, Arcal. Braffiten mit Einschuffe bei portugisschen Gwunne, das eine Auchdeum bei Gluvernements Vara ausmacht, behnt fich auf bem Kestlande von Schmentel auswichen 3499 30' bis 434' 2, und von 44' 20' bis 434' 41' S. Br. aus. 30' vis 430' 3, und von 44' 20' bis 434' 41' S. Br. aus. 30' vis 330' 3, und von 44' 20' bis 434' 41' S. Br. aus. 30' vis 330' 3, und von 45' bis 434' 41' S. Br. aus. 30' vis 33' 3, und von 45' bis 43' 41' S. Br. aus. 30' vis 33' 3, und vis 33'

3) Bon'if de Beidaffenheit. 3) Sterfläge, Boden. Brafilien bilder eine große Sochfläche, Campo, die 2400 bie 2700 Ruft über den Giesal des Meresteitigt. Dieft Sochfläche ist m. D. mit eines langen Kette eingefäßt, die eine ichmale Kultenterrafe von isch lägt im 2B. und SB. zeigen sich andere Gebingsfetten, die sich befonder wie der Beide bei der Beide bei der Proving Minab Gerach. Mattegröse und Gogs, einenkatien. Imgebeure Niederungen oder Savannen begleiten die Iffer de Marainon, des Tostantin, des Rio Grande, aber noch ist das Annes fast ein einiger usglammenhagender Bald, weile Annes fast ein einiger usglammenhagender Bald, weile

der fich nur fur bie burchbrechenben groffen BBaffermatfen bfinet; Die Ruften fleigen fanft gegen bas Dieer betunter. Der Boben ift von großer Bericbiebenbeit, im Sangen jedoch bochft produftiv, im Binnenlande meiftens fdmarier gebm, jum Theil rother Ibon mit Cante gemifcht, an ben Ruften Cand ober Darfch. b) Gebirge. Brafilien ift mit Sweigen ber Unden angefüllt, Die fich theils als aneinander bangenbe Retten, theils als mannigfach verzweigte Bergmaffen jeigen. Die bochften Puntte finden fich in der Prov. Minas Geraes, wo boch ber Itacoluni bei Billa Rica, Die Gerra be Caras, Die Gerra ba Piebabe und Die Gerra be Itambe noch nicht 6000 Fuß erreichen, ber Itacoluni, ber bochfte barunter, bat nach Eichwege's Deffungen nur 5700' abfoluter Sobe. Die vornehmften Borgebirge find Rap Orange an ber Dundung bes Opapof, Stap Rord im R. bes Maranon, Rap G. Roque auf ber RD. Gribe Brafis liens, G. Ihomas und Frio. c) Gewäffer. Das Reich wird von bem atlantischen Ozeane im No. und Go. befpult; die vornehmften Gluffe, Die bemfelben jugeben, find: 1) Der majeftatifche Daranon, welcher aus Ros lumbig auf ben Boden Brafiliens tritt und feine unges heuern Baffermaffen in bftlicher Richtung burch bas Gouv. Para bis gu feiner bufenabnlichen Dunbung, Die bie Infel Joanes umfchlieft, fortmalgt: er empfangt von R. ber ben machtigen Rio Regro, von G. Die Dabeira, ben Tapajog und Ringu, und fleht burch feinen bftlichen Dunbungearm mit bem Tocantin in Berbinbung; 2) ber Tocantin. Er wendet fich aus Gopas, wo er entfpringt, nach R., vereinigt fich mit bem Araguan und erreicht ben Diean bei bem Gilante Joanes, wo er mit bem Das ranon aufammenftofit; 3) ber G. Rranecseo, ber Bauptftrom bes D., ber Dlinas Geraes und Babia bemaffert und 4) ber Paraguan mit bem Parana, Die Sauptfirds me im 2B., die fich in bem la Plata pereinigen. Aberbaupt bat bas Land eine farte Bemafferung. Die bes tradtlichften Binnenfeen find ber Umueu und ber mit bem Djean jufammenbangende Merun; Die weiteften Meerbus fen bie Babia be tobos los Cantos und be G. Bincente. d) Klima, Eros ber Rabe bes Maugtors felbft in feinen nordlichen Theilen gemäßigt, ba bie bibe burch bie Er-habenheit bes Lanbes, burch Seeluft, burch bie von ben boben Gebirgen im Innern berabfommenben 2Binbe und burch baufige Regen febr gemilbert wird; bie Rachte find sumeilen nur menige Grabe von ber Mittagblinie fo falt, baff bie Eingebornen ihre Sutten erwarmen. In eingefchloffenen Gegenden erreicht fie boch einen boben Grab, und an der Rufte wird fie immer bochft laftig. In ben fubliden Ibeilen bes Landes berricht ein bochft angenebe mes Klima; vom Dary bis jum Rovember ift es troden, aber auch die Luft bei Racht icharf, fo baf es jumveilen friert und Schnee fallt, beides aber fann ber Mittagsfonne nicht widersteben. Die Regen fangen im Rovem-ber an und gieffen gu Enbe biefes Monats in Stebmen berab, von beftigen Gewitteen begleitet; man rechnet gegen 130 Regentage. 3m Gangen ift Die Bitterung gefund; an ben Ruften jeigt fich ber Musfas, in ben Gebirgogegenden der Kropf (papas) baufig. e) Produfte: ber lothrechte Strahl ber Conne und Die Reuchtigfeit ber Armoephare ichaffen in Diefer Erbaegend einen eeftaunlis

den Reichthum ber nubbarften Probufte: mas nur bie Eropenwelt Grofics und Coones bat, entwidelt fich bier in größter Bollfommenbeit und Dtannigfaltigfeit. Bras filien bat aus bem Thierreiche: Die meiften Amerita eis genthumlichen Quabrupeben, eine große Berichiebenbeit von Mffen, Beutelthiere, Schenfelthiere, Schlafer, Gichhornchen, Murmelthiere, Bubl und Schwimmmaufe, Stachelthiere, Safen, Badenthiere, ben Sapir, bas Bisfamfdwein, 2 Arten von hirfden, bas Faulthier, bas Gurtelthier, ben Ameifenfreffer, Die Flebermaus, ben Gürtcliber, ben Ameisseriste, bet Flebermaus, ben Zget, bei Gybipmaus, bas Zuficliber, bas Massiniste, ben Wassische bei Wischlieber, ben Wassische bei Wassische, die Aussische, den Gaguar, ben Agapuar, den Agapuar, den Agapuar, den Agapuar, den Gerval, bas Gintsbier, die Ditter, bie Setalu, ben Wassische Gestalung der Großer der Gebeurer. Quaderungen im Eschwerz, Quaderungen im Eschwerz, der Gebeurer. Den Statische Gestalung der Gebeurer. Den Statische Gestalung der Gebeurer der G Die europaifchen Sausthiere haben fich in unglaublicher Menge vermebrt. Die Luft erfullt bas buntfarbigfte Gefieder, Die fconften Papageien, Die Rolibri find bier, wie ber Rundur, in ihrer Beimath; bas Deer und Die Bluffe wimmeln von Gifchen; jablreich find die Umphibien, wors unter Schlangen aller Art; Die Schonheit ber brafilifchen Infelten und Schmetterlinge ift befant, Die nusbarften, Die Biene, der Geibenwurm, Die Rochenille find bier gu Saufe, fo mie vielerlei Mollusten, Dlufchelthiere u. f. m. Mus bem Bflamenreiche bringt Brafilien bervor Die berrlichften Forfts, Lifchlers und Farbebolger, worunter ber Permams bud oben an ftebt, Die ausgefuchteften Gruchte, befonbers Unanas, Dielonen, Beigen, Granaten und Pfirfchen, bie ameritanifden und in ben gemäßigten Theilen auch bie europaifchen Gereglien , Daniof , Bams , Bananen, Bataten, Bein, Rafao, Raffee, Banille, Buderrobe, Rravo, Piment, Baumwolle, Zabat, Ritta, mehre Aryneipflans gen , als 3petafuanha, Jalape, China und Raig Preta (fcmarge Brechmurgel). Mus ben Dineralreichen: Golb, Blei, Gifen, mehre Salbmetalle, Die fconften Diamanten, Galpeter, Comefel, Ratrum und Baifaly.

4) Einwohner: ber Babl nach 4 Dill., nach 28 a l b i fur 1818. 3,617,900 Individuen, worunter 843,000 Beifie, 259,400 Inbianer von verfchiebenen Stammen, 426,000 freie und 202,000 Gflavenmeftigen, 159,500 freie Reger und 1,728,000 Regerfflaven. Die Beifen find Portugifen, theils in Portugal geboren (chapetones), theils Rreolen ober im Lande geboren, ein trages bigottes Bolt, bas alle Tugenben und Febler feiner Uhnen in bas neue Baterland gebracht bat. Umster ihnen leben feit neuern Beiten, Briten, Teutsche und Schweiger, boch erft in getinger Bobl. Die Indianteteilen fich in beitenigen, die den Vortuglien geborchen, eine Mrt pon Civilifation angenommen baben und sum Ehriftenthume übergetreten find, und in Die wilben Stamme; lettere find nur erft bem Ramen nach befant und auch in ber Bolfsjabl nicht begriffen: man fann inbef, obgleich die meiften Stamme außerordentlich fcwach find, boch gewiß eine Bahl von 300,000 Individuen annebmen, Die in ben 2Balbern umberfdweifen und obne 26nung eines beffern Genne fich von bem Ertrage ber Jagb und Bifcherei und von ben Rrautern und Gruchten bes Balbes nabren. Der hauptstamm find bie Tupi, beren Sprache von nicht weniger als 22 verfcbiebenen Bolferfchaften gerebet mirb, aber aufer biefen nent Mbelung noch 51 Stamme, bie eine anbere Sprache, ale bie ber Tupi iprechen, und Efchwege glaubt, baf Brafilien me-nigftens 100 Bolterfchaften jable, wovon nur wenige einen geringen Grab ber Eivilisation angenommen haben. Biels leicht baf fich bie lettern ju ben uneivilifirten Stammen nur wie 1 : 20 verhalten. Die Stufenfolge ber Civilis fation erftredt fich von ben graufamen gant nadenb ges benben Untbropophagen, ben Botoeubos, bie nur bie finftern Bdlber bewohnen, Die fich swiften Cepirito Canto und Minas Geraes von G. nach R. gieben, bis su den befleibeten und Pferbejudit treibenden Mpeura, Die Bewohner ber großen Steppen, Die bie Grange von Matto Groffo und Paraguap machen, und ben getauf. ten, befleibeten und mit Spefafuanha banbelnben Coropos in unendlichen Rugnien berguf. Amar find meife Gelebe fur Die weitere Civilifation Diefer Rationen bebadit gemefen; man bat ihnen ibr Eigenthum gefichert, bulbet feine Cflaverei, gibt ihner ben Butritt ju bffent-lichen Amtern und feht fie in allen Studen ben Weifen gleich, indef haben biefe menichenfreundlichen Inftitutionen boch wenige gludliche Refultate bervorgebracht, und ber größte Theil ber Indianer gefallt fich noch immer in feinem naturlichen Buftanbe beffer, als in ber Berbinbung mit ben Portugifen, Die fie menigftens in ber Borgeit mit Graufamfeit bebandelt baben. Die britte Boltetafte in Brafilien find Die Reger, Die bier wie in Beftindien gehalten werben und bie eigentliche arbeitenbe Bolfeffaffe ausmachen: fie werben meiftens aus bem weiflichen Afrita, aus Kongo, Angola, Matemba, Ka-cheu und Biffao eingeschleprt und überfleigen jest bie QBeifen um bas Doppelte; jabrlich bedarf Brafilien eine Bufubr von 16,000 bis 20,000 biefer Menfchen, wovon ein Theil indeg bie Freiheit erlangt und fich gu Plantas genbefibern erhoben bat, Die fest wie bie Weifen leben. Durch Reger mird in Brafflien alle Arbeit verrichtet, burch Reger gepflugt, gepflangt, bas Gold gu Tage geforbert , bie Diamanten gewafden, und felbft ein Theil ber handverfer ift aus ibrer Raffe. Der Vortugsfe oder Meftige lebt in volliger Unthatigfeit, der Eingeborne arbeitet faum fur die ersten Bedurfniffe. Die Bauget in Braflien ift im Gangen ber bes Mutterlandes nachgeabmt, indeft bei weitem einfacher, und nur in ben Rirden fieht man allen Prunt und Pracht des fatholifchen Gottesbienftes ausgeframt: Die Landguter und gagendas liegen mit ihren Birthichaftsgebauben meiftens einzeln am Geftabe ber Bluffe. Dorfer, Billas und Stabte find noch febr bunn gefaet. Gelten findet fich ein mit Glasfcheiben verfebes nes Benfter, ein Gafthof gar nicht, und blot an ben Deerftraffen in gewiffen Entfernungen angebrachte Schoppen ober Ranchos, mo boch bie Reifenben fur ibr Gepad und ihr Bieb ein Obdach finden. Die Religion ift die katholische: sie bat 1 Erzbifchof zu Babia, 8 Bifchofe und 20 Klofter, wovon die Bischofe bisher famtlich Europeter maren : fein niedriger Beiftlicher auffer ben jablreichen Diffionarien, erhalt Befolbung, wol aber ift ihnen ber Bebnte qu ibrer Erhaltung angewiefen.

5) Rultur bes Bobens, Runftfleiß, Dans bel. a) Der Aderbau in Brafilien besteht meiftens in

Plantagenbau, befonders auf Buder, Raffee und Sabat. welche bie 3 vornehmften Stapelmaren Brufiliens ausmachen; Diefer abnelt bem von Beftindien und bat nichts ausgezeichnetes. Die Plantagenbauer ober Boceiros find famtlich robe und ungebilbete Denfchen, beren gans Biffenichaft fich barauf redugirt, gur geborigen Beit BBalber umgubauen, fie in Brand ju fteffen, Die geborige Pflantungejeit ju treffen und eine gute Ernte gu balten, Die ibm bei bem gludlichen Rlima felten fehlichlagt. Reich ift, wer eine große Babl von Gflaven befiet, und burch fie einen großen Umfang von ganberei bearbeiten laffen fann. Gembonlich benust man ein Stad Banbes nur ein Jabr, und laft es bann 6 Jabre ruben; ben Pflug fent man nur am Rio Granbe, gebangt wird nicht und ju biefem Bebufe fein Stud Bieb im Stalle gebalten. Die pornebmiten Rabrungefruchte find Dais und Bobnen, in ben feuchten Rieberungen mirb Reis gebauet und in ben bober gelegenen Begenben auch Beigen und Gerfte, beren Bau man aber nicht verftebet. Den Stlaven bienen Daniof, Dame, Bataten jur Rabrung. Gartenfruchte und Gemufe merben blos bei ben Sauptftabten jum Berfaufe gezogen, felten findet man bei einer Ratenba einen Gemufegarten: Dbft eben fo bas Deifte gibt bie Natur ohne Unftrengung, und blos von Pfirfden fieht man gange Unpflangungen. Die Biebsucht bient bier nicht als Bebifel bes Mderbaus; Die Biebjudter ober eriadores de gado befigen ungeheuer grofe Begirte in ben flachen tablen Gegenben, fazendas de criar, Die mehre Deilen im Umfange balten; Die betrachtlichsten liegen am S. Franciseo. Sier bat fich bab Pferd, das Rindvieb, das Schaf unermefilich vermehrt, aber man benubt den Ochsen und die Ruh fast niegends jur Mildwirthichaft, fondern blos, um Bleifch, Salg und haute ju gewinnen. Die Bolle ber Schafe fallt grob, jum Abeil haarig, und man hat nichts zu ihrer Bered-lung gethan. Auf ben Landgdtern halt man fein einsi-ges Lieb, als Schweine und hubner. Die Pferde wergeb Biet, am Reiten gebraucht, des Maulitier M bas einige Laftbier. Die Jagd ift im Binnen lande noch iemlich einräglich und verfogt bie Ruche mit Wildprett; eben so die Fischerei, aber der große Fisch fang auf 2Ballfifde von ber Infel Catalina und Babia aus ift ton. Regal und wird auf Rechnung ber Krone betrieben; jahrlich werben gegen 500 Ballfiche aufgebracht, und bei Babia allein 3530 gaffer Ihran und 2090 Centner Fischbein gewonnen. Der Bergbau geht vorzüglich auf Golb und Gien; bie vornehmsten Goldmis nen liegen in ber Proving Dinas Geraes und haben feit ibrer Entbedung nach Eich wege etwa 14,2797's Entr. Gold ausgebeutet; aber auch febr abgenommen, indem bas Goldfunftel ber Krone aus Minas Geraes jahrlich 576, bas aus ben übrigen Rapitanien etwa 180, mithin Die gange Musbeute 3780 Pfund ober 37g Entr. embringt. Efdimege rechnet ben Berth ber gangen Golbausbeute Brafiliens auf 1,800,000, ben Gewinn ber Krone auf 360,000 Krugabos. Much bie Diamantenwafchereien in bem Diamantenbiftrifte von Gerro be Brio find lange nicht fo eintraglich mehr; von 1729 bis 1785, in welcher Beit fle am ftarfften betrieben find, wurden 2,240,335 Quilatas Diamanten am Berthe 13,937,836 Rrujas

bos gewonnen. Jest hat man Arbeiter und Musgaben um die Salfte verringert und ber gange Gewinn burfte vielleicht jabrlich nicht 20,100 Quilatas, an Berthe 120,000 Strugbos überfteigen. Gifen wird fomol in G. Paulo ale in Dlinas Gerace, Gopas und andern Provingen ber Erbe entriffen, und fo viel gebauet, baf man ben Bebarf fo giemlich bamit beftreiten tann, inbef gebt boch noch eine Dienge auswartiges Gifen ein. Galveter gewint man in ben Ralffteinboblen von Dinas Geraes, Rudenfalg an den Ufern des Frangisco in ben großen Calinen von Coroa, in Dtatto Groffo, und tonnte auch eine ungeheure Dienge am Dicere abichlemmen, wenn nicht jene Galinen icon ausreichten. b) Sunftfleift, Ges werbe. Gang in der Mindheit: etwas Baumwollenzeuche meberei, Gerberei, Iopferei und einige Lurubfabrifen finbet man in ben Stabten und auch bie und ba auf bem Lande, aber Brafilien ift in diefer Sinficht gang von bem Muslande abhangig, und gewiß werden noch Jabrbunberte bingeben, ebe Brafilien mit Rorbamerita auf einer Stufe fteben wird. c) Sanbel. Der Sanbel unterlag, fo lange Brafilien pon Portugal abbangia mar. allen Beidrantungen bes von bem Mutterlande gooptirten Ro-Ionialfosteme, bas nur Die portugififden Chiffe in Bras filiens Safen gulieft. Daß indeft immer babei ein bes beutenber Schleichbanbel Statt fand, mar pon biefem Spfteme ungerternnlich, und befonbere verftanben es bie Briten, Diefen fur fich eintraglich ju machen. Rachbem ber Sof fich nach Rio Janeiro gefluchtet batte, wurden Diefe Geffeln geloft; Brafilien erhielt freien Sandel und es murbe ein Sanbelspertrag mit ben Briten abgeichlofe fen, nach welchem die brafilifden Safen gegen Erlegung einer Abgabe von 15 Proi, ben britifden Rabrieugen ges bffnet murben. Die Ginfubr an britifden Waren ift bas ber febr bedeutend, aber auch anbre feefabrende Rationen haben eine gleiche Erlaubnif erhalten und partigipiren an bem brafilifchen Sandel. 2Bas Brafilien ausführt, befteht bauptfachlich in Buder (220,000 Etr.), in Rum ober Agoarbeate, in Raffee, Rafao, Indigo, Reis, Mais, Sonig, 2Bache, Spetafuanba, Kopaivbalfam, Diment, Kravo, Ingwer, Pernambud und anderes Barbe und Rutholy, Codjenille, grauen Ambra, Baumwolle, Jabat, Saute, forn, Saaren, Jalg, Wallfichol und Ihran, Gischein und mehren Droguereiwaren, bann in Golb und Diamanten, welche beibe lehtere boch wol feine Bis lang im Mufenbandel erhalten; eingeführt merben wollne Beuche, Leinwand, Spiben, feibne Beuche, Strumpfe, Dute, Gold- und Gilbertreffen, Perlen, getrodnete Fifche, Schinfen, Burfte, Rafe, Butter, Bwiebeln, Ruden, Bein, Beineffig, Dl, Fabennubeln, Lorbeerblatter, Ruffe , Saftanien , Pflaumen , Rosmarin , Glas und Lurusmaren aller Urt, mathematifche, dirurgifche und mufifalifthe Inftrumente; Die Strone batte bieber bas Denopol mit Diamanten, Jabat, Pernambud : und Schiffebaus bolge, nur batten Die Briten Die Erlaubnif, in Brafiliens Balbern Soly jum Bau von Rriegefchiffen ichlagen ju laffen. 1796 nabm Portugal aus Brafilien fur 28,687,000, 1806 für 35,384,000 und 1819 für 18,792,000, und fcbidte babin 1796 fur 17,455,000, 1806 fur 21,065,000 und 1819 fur 16,366,000 Armados an Gutern aller Mrt. Brafiliens Safen find Rio Janeiro, Babia, Pernambuco,

Maranbao, Para, Paraiba, Santos und S. Catalina, lebterer hafen wird indeft wenig befucht. Der Binnenverfebe ift mit großen Befchwerben vertnupft; jwar fubren regels maßige Runftftragen von Rio Janeiro nach Babia, nach G. Paulo u. f. w. und bie hauptpoft von Rio Janeiro ftebt mit allen übrigen Stadten und Ortichaften in Die retter Berührung. Aber Die Landwege find von fchlechter Beichaffenbeit und faum fur Dlaulthiere ju paffiren, burch welche auch ber Gutertransport meiftens bewerfftelligt wird. Obgleich Die vielen Rluffe bes Reiche fchiffbar find ober boch mit leichten Roften fchiffbar gemacht werben tonnten, fo ift bod bie Gdiffahrt nur auf fleinen Strets fen berfelben gewöhnlich, und felbft bie Sabotage von feis ner Bebeutung. Gigne Gdiffe jur Gee merben blos in Rio Janeiro, Babia und Dernambuco unterbalten, und ber Brafilianer lagt bas Deifte, mas er bebarf, fich auf fremben Fahrzeugen guführen, und feinen Uberfluf abbo-len. Dur ber Sanbel mit Afrita wird auf eignen Schiffen und mit Thatigfeit betrieben, ba ber Brafilianer bier bie Arbeitsbanbe fur fein Land bolt; auch bilben fich in bemfelben und in bem Ballfifchfange bei Catalina bie Matrofen, Die es befist. Geit 1809 hat Brafilien Die erfte Bant ju Rio und feit 1816 bafelbft ein Sandelsge-

richt erbalten. 6) Biffenicaftliche Rultur. In Brafilien ift Portugale Sprache herrichend, Portugale Muftlarung Die feinige, Aberglaube, Unwiffenheit und Indoleng noch mehr als im Mutterlande bervorftedenbe Eigenheit bes Datios naldaraftere geworben, es fteht inbeft ju erwarten , baft Die Mufbebung ber Inquifition und Die Preffreibeit auch bier wohltbatig einwirfen werben. Die Unterrichteanftale ten waren bieber in ber traurigften Berfaffung: Bolfefculen gar nicht vorbanden, und nirgends nahm fich rin Beiftlicher Die Dube ben Umlauf anberer Rentniffe, als ben nothburftigften in ber Religion ju beforbern. Bu Rio Janeiro und Babia befinden fich tonial. Rollegien, beren erftes bie Rechte einer Univerfitat bat, an beiben Orten bffentliche Bibliotheten, Die indeß wenig gablreich find . ju Rio ein botanifder Garten, eine militariide Schule und eine tonigliche und eine Privatbruderei. Geit ber Berfebung bes Sofe nach Brafilien bat fich auch ein regerer Gifer fur Literatur und Runft gezeigt; es find feitdem mebre literarifche Werfe ausgegeben und ber Correio Brasiliensis und ber Patriota, swei brafilifche Lageblats ter, werben fleifig gelefen.

7) Statborfalfung. Eine erblich beschäftet Monarchie; ber herrichter führt ben Auf eine Kaliefte von Brofilien, fein Wapen beideh auß dem beiten alten Echilden von Portugal und Migarve, die auf einer Sugal ruben, so daß fie beinahr die en Solfte derfriben debeten, und die fichblichtige Krone schwebt über dem Ganten; aber die eigentliche Berfolung, die Rechte der Eatsbürger, find noch nicht ausgegeben, zu welchem Ende ein Kongech, aus ben Deputirten der verfchiedena Provinien beitribend. wie dusfummenteren wied.

3) Stateberwaltung. Der Raifte balt bie volle giehenbe Ermolt in Samben; neben ibm flete in bem fünftigen gesetzeichnen Sorps verantwortliches Minisfterium, und ein Statebenth als Berathungsbebebre. Die übrigen Berwaltungsweige find noch nicht angeobde brigen Berwaltungsweige find noch nicht angeob-

9) Finangen. Die Gintunfte werben auf 18 Diff. Rrugados gefchatt, indeß ift nichts Raberes baruber be-

fant.

10) Landmacht. 24,000 Mann regulare Truppen und 50,000 Milligen, worunter auch Sorpe von Negern und Eingebornen, Die Seemacht ift aus ein paar Linienschiffen und Fregattet, gulammengeset, die von der

portugififden Blotte jurudgeblieben find.

II) Einibeilung: in 10 Gouvernments ober Provingen: Para mit Guiana, Waranhao, Vernambuco, Bahia, Minas Geraek, Gopas, Matto Eroffe, Rio Janeiro, S. Paulo und Nie Grande. Einige fübern noch Seare und S. Catalina ils bespohrer Gouvernments auf: ersteres gehört jedoch ju Pernambuco, biese ju Nie Frande (Hassel.)

Brasilienholz, f. Rothholz.

BRASK (Hans), Cohn bes Burgermeistere Des trus Brast zu Linfoping, wo Sans feit 1503 Domo propft und feit 1513 Bifchof mar, ftand zu feiner Beit in großem Unfeben und behauptet als einer ber eifrigften Unbanger bes Papftthums in Comeden jur Beit, mo Bus there Lebre bafelbft fich auszubreiten anfing, eine Stelle in ber Gefdichte. Daß aber Diefe feine Unbanglichfeit nicht in einer vorurtheilbfreien Kentnif ber neuen Lebre, fondern mehr in feiner Furcht, burch fie im Befit ber Gewalt und Guter, beren er fich als romifch fatholifcher Bifchof gu erfreuen hatte, geftort ju werben, gegrundet mar: bas bewies eines Theile feine 1523 wider bie Lutherfche Lebre berausgegebene Schrift, worin er behauptete, fie fen nichte andere, ale die ruffifcheg riechie fche Religion, und andern Theils feine Biberfesliche feit, ale Guftaph 2Bafa ben fogenannten Gilberico f. b. b. eine Unleihe von allem in Mirchen und Albstern ent-behrlichem Gilber einfoderte. Im 3. 1523 verbot er in feinem Stifte Luthers und feiner Schuler Schriften; wogegen er faft Mues, mas miber Luther beraustam, fofort ins Schwedifche überfeten und in feiner eignen Druderei ju Gubertoping dructen lief. Der große Unfug, den eben Damale Die Unbanger der Gefte der Biebertaufer in ben Stockholmer Sirchen trieben, gab feinem Gifer fur bie Aufrechthaltung ber papftlichen Sirche um fo viel mehr Gemicht. Doch fonnte er nicht binbern, baf im 3. 1527

Die erfte fcwebifche Uberfebung bes D. I. erfchien und gur Befraftigung ber Lutherfchen Grundfabe mehr ause richtete, als alle feine Bemubungen, Diefelben gu entfrafe ten. Er fublte diefes und lieft einft in feinem blinden Eifer die Worte fallen: "er muniche, Paulus mochte lies ber im Beuer umgefommen fenn, als bag feine Schrifs ten nun fo allgemein befant murben." Muf bem Reiches tage su 2Befteras 1527 brachte er es burch feine Bereb. famteit dabin, baf fich die Bifchofe von Befteras und Strenands eidlich mit ibm verbanden, nie von bem Papfte ju weichen, nie Butbere Lebre ju billigen. Bifchof Brast erflarte bei Diefer Gelegenbeit obne Rudbalt: "Gie, Die Geiftlichen maren ihren weltlichen Regenten gwar Treue und Geborfam ichuldig, aber - nur in Dingen, Die nicht wider geiftliche Berordnungen und ber Rirche Gerechtsame ftritten; in Diefer Sinficht ftanben fie allein unter bem Bapfte u. f. m." Da faft alle anmefende Reicheftante fcmach genug maren, folde und abnliche Muferungen ju billigen ; fo machte biefes einen folden Ginbrud auf Gue ftav, baf er, ber ben Duth batte, einem Chrift ian II. bie Gpibe ju bieten, fich fur unfabig erflarte, langer bas Scepter gu fuhren und mit naffen Mugen verficherte: "er wolle lieber fogleich bas Reich verlaffen, als jugeben, baf Monche, Priefter und papftliche Kreaturen ibn richs teten und fein Berhalten meifterten." Unbere, ale bie Beiftlichen, bachte ber Burger- und Bauernftanb, ber burch feinen Deputirten betbeuern lief: Guftav, und fein anderer, fem ibr Ronig; Gut und Blut murben fie fur ibn magen. Much Bifchof Dagnus von Strengnas, ein Dann von viel gemafigtern Grundfagen, als Sans Brast, trat diefer Auferung bei, und erinnerte an die Gefahr bes Reichs, wenn Guftav baffelbe in einer fo bebentlichen Beit verlaffe. Der Ronig ließ fich befanftis gen ; Brast und beffen treuer Gefahrte, ber Reiches bofmeifter Ibure 3onfon, gaben nothgedrungen nach; dem Ronige murbe aufe Deue gehuldigt und noch auf bemfelben Reichstage verfafte man bie mertwurdige Rirchenordnung, worin die Gewalt der Geiftlichen fehr befdrantt und geboten murbe: "Das Evangelium folle in allen Schulen gelehrt und Ries mand jum Priefter geweihet werben, als wer Gottes reines Bort ju predigen gefchidt fen ze." Go bereitwillig fich bierauf die andern Bis ichofe baju verftanben, bem Ronige auf beffen Berlangen Die Schloffer, melde fie bibber inne gehabt batten, abe gutreten: fo hartnadig weigerte fich beffen boch ber Bis fchof Brast in Unfebung feines Schloffes Dtunteboba, weehalb der Ronig ibn nicht ferner als Bifchof anerfennen, auch überall nicht im Reiche bulben wollte, bis 8 Reichstathe fich anheisthig machten, bafur ju forgen, bag jenes Ochloß mit allem Bubebor fofort dem Ronige übergeben und von dem Bifchofe nichts gegen das 2Bobl und Die Gicherheit bes Stats unternommen murbe. Go enbigte fich biefer wichtige und folgenreiche Reichstag, welder mit Recht ale ber Granipunft ber papftlichen Gewalt in Schweben betrachtet wird, und auf welchem gus gleich 30 Ktofter aufgehoben murben; mit ibm mar ber Grund gelegt ju dem im 3. 1529 ju Orebro genome menen mannlichen und echtprotestantifden Befcluffe, nach

<sup>\*)</sup> Rach Lucceels account of Ric Inneire and Breill. Lond. 1816. Mauer travels in the interior of Brezill. Southe, history of Brezil. E(4 n e. g. f. 4 Journal von Brofilien. Grants historiry of Brazil und halbi kasy state wer to roy. de Portigue. Tyl. auch Aximilians, Pringen zu Wied-Reuwied Reife nach Brofilian 1200 n. 1619. 3.

286

melchem alle Berbinbung mit Rom abs aufgehoben betractet, in ben Predigten nichts, als Gottes 2Bort, porgetragen, Die Ebe ber Beiftlichen aber, Die nicht in ber beil. Schrift, fonbern nur in bem fanonifchen Rechte verboten mare, jugelaffen werben follte. - 2Bie wenig es inbeffen bem Bifchof Braef mit feiner Radgiebigfeit in Sinficht auf bas Colof Munteboba, fo wie mit feiner bem Sibnige bei beffen Ammefenbeit ju Lintoping juges ficherten Treue und Ergebenbeit rechter Ernft mar, geigte fein balb nachber beobachtetes Berhalten. Er verficherte fich namlich aller beweglichen Rirchenguter von Dftgothe land und Smaland, fluchtete bamit nach Dangig und machte von bier aus, gemeinschaftlich mit bem gleichfalls geflüchteten fcmebifchen Ergbifchofe, neue Berfuche, Die papftliche Lebre in Schweben aufrecht ju erhalten. Gelbft ben Stonig fuchten fie, unter bem Borgeben, ber Stonig pon Bolen merbe ibm alebann feine Tochter jur Gemas lin geben, jum Abfall von Luthers Lehre ju bewegen; und als fie bamit nichts ausrichteten, fo erbreifteten fie fich, bem Ronige von Polen bie Krone von Schweben unter ber Bedingung angubieten, daß er bafelbft die ro-mifch-fatholische Rirche aufrecht balte. Mie auch diefes Anerbieten abgewiefen wurde, begab fich der Erhischof nach Italien, Bradf aber blieb in Polen, trieb von Dangig aus an ben Dedlenburgifchen Ruften bas Gefchaft ber Geerauberei gegen fcmebifche Sanbelbfchiffe, fuhr bis fury vor feinem Lobe fort, Die Ratholifen in Schweben burch Briefe gur Bebarrlichfeit in ihrem Glauben gu ermabnen; bis er endlich im 3. 1538 in einem polnis fden Stofter Linda fein Leben befchlofia). (v. Gehren.)

Bress, f. Jungfern-Inseln. BRASSAC, 1) Marftfl. am linfen Ufer bes Muier im Bei. Iffoire beb frang. Dep. Pup be Dome: er bat 212 Sauf. und 1536 Einm., Die an bem bier fchiffbare merbenden Mlier Fabryeuge aufgimmern. In ber Umgegenb finden fich Steinfohlenminen und Amethyftengruben. 2) B. bi Belfourte, Marttfleden am linten Ufer bes Macut im Bes. Caftres bes Dep. Zarn, bat 77 Saufer, aber mit bem naben Braffac be Caftel 1500 Ginm. Die fich von ber Juds und Leinweberei nabren. (Hassel.)

BRASSA SUND, ein Ranal ber Offfee gwifden ben britifden Chetlandinfeln Dainland und Braffan. gegen + Dt. beeit und ber gewohnliche Berfamlungeort ber britifden, nieberlandifden und banifden Beringejas ger, bie in bemfelben bei Lerwid anlegen. - Braffan, Brefan, (60° 15' Br.) mit 670 Ginw., nahrt fich meiftens vom Fange ber Klippfifche. (Hassel.)

BRASSAVOLA (Ant. Musa), ein febr gelehrter Mrit und Raturforfder im 16. Jabrb. Er mar 1500 ges boren und lebte am Sofe bes Furften Alfons von Efte und Rerrara, mit bem er Reifen nach Illprien und über ben Apennin nach Franfreich gemacht batte. Muf feinen Borfalag legte ber Bergog auf einer Infel im Do einen botanifden Garten an, und fchidte alliabrlich nach bem pflangenreichen Ranbia, um feltene Gemachfe von bort eins

Brassay, f. Brassay Sund. BRASSEN find Taue, womit bie Gegel gewendet, ober nach bem Binbe gejogen werben. Jebe Rae bat swei Braffen, eine am Steuerbord, Die andere am Bads borb. Wenn man gerabe vor bem Winde fegelt, fo find beibe Braffen gleich ftart angezogen, weil bie Racn alebann eine fenfrechte Richtung mit bem Riele baben muffen. Bei jebem anbern Winbe wird bie Braffe an ber Leefeite (Geite unter bem Binbe) angezogen und an ber Luffeite (Geite über bem Binbe) nachgelaffen. In ber 4ten Figur Sabelle III. geigen bie Bablen 7, 17, 122, 24, 41, 50, 55 u. f. m. biefe Braffen ber Raen an. Ferner beifit Unbraffen bie Lufbraffen ber Rom anbolen, fo baf die Cegel meniger Bind faffen. Mb braffen beifit bie Leebraffen anbolen, um mehr Wind in Die Co gel ju faffen. Bierfant braffen beifit bie Raen fo brafe fen, baf fie einen rechten QBinfel mit bem Riele machen, wenn man por bem Binbe fegelt. Badbraffen, Bertebrtbraffen, beifit bie Lufbraffen fo weit anber len, bag ber 2Bind von vorn auf bie Segel fallt und benfelben gegen ben Daft legt. - Gegenbraffen beißt einige Gegel badpraffen, anbern beibraffen, fo bag fie eine entgegengefeste Birfung baben, ba bie rollifte benben Gegel bab Schiff vormarts treiben, Die badlies genben aber baffelbe jurudhalten, fo bag es beinabe auf berfelben Stelle bleibt, jeboch etwas Abtrift ere bált. (Braubach.)

BRASSIA, nannte R. Brown eine Ordibee, Die fich burch eine ungertheilte, fast bergformige Lippe, burch ungeflugeltes Fruchtfaulchen , ausgebreitete febr lange und fdmale Reldblatter und burd gwei zweilappige Pollenmaffen auszeichnet, Die ju oberft am Fruchtfaulchen fteben. Die einzige befannte Art: Brassia maculata R. Br. famt aus Jamaila, und wird ichon in mehren botanifchen Garten gezogen. Gie hat teinen Stamm, fcone große gelbe buntelroth gefiedte Relde und ein weißes Lippchen. (Link's und Otto's Abbild. 3. 12.) (Sprengel.)

BRASSICA ift ber flaffifche und foftematifche Ramt bes Roble, ber icon bei ben alteften Romern portomt.



sufubren. Sier und auf feinem Landaut, welches ibm ber gurft gefchenft batte, fammelte Br. bas reichfte Ders barium feiner Beit, obgleich er ein febr befchaftigter Mrit mar, und ftubirte mit feltener Cache und Gprachfentnif Die Miten. Er ftarb 1555, und binterließ eine nugliche Schrift: Examen omnium simplicium. Lugd. 1537. 8., worin Diostoribes erflart und berichtigt, und eine Menge neuer Gemachfe angebeutet ober befchrieben merben. - Gein Unbenfen bat man in ber Botanif su veremigen gefucht: benn fcon Abanfon nannte bas Linne'fche Helenium Brassavola; allein er fant feinen Beifall. Daber gab R. Brown bem Cymbidium cucullatum Sw. Diefen Ramen: Brassavola cucullata. Bon Cymbidium weicht Diefe Gattung namlich burch ein umertheiltes gewimpertes Lappchen und burch acht, auch mehr Pollen-Daffen ab, ba Cymbidium nur gwei binten gweilappige Pollen-Daffen bat. Diefe einzige Mrt fomt aus Westindien. (Epidendrum cucullatum Bot. mag. 543,) (Sprengel.)

<sup>\*)</sup> G. Daline foweb. Reiche. Defd. Eb. 3. B. 1. 6. 34 -196, rgl. mit Lagerbring's fomeb. Reichs-bift. 6. 53,54

Einige leiten ben Ramen von Bowonere ber, weil er bes gierig gegeffen wird, Beftus minder gludlich a praessecando, Scaliger von noauren, weil noauch die Gartenbeete bebeute. Die Gattung gehört zur natürlichen Fas-

voyer Sobl (milau ber Kranjofen), c) Br. capitata edet alba, weiger Sopffohl, Soppule (chou pomme der Krangofen), wogu auch der rothe Sopffoll geddert. d) Br. caulorapa eder gongylodes, Solfitchin (chou-rave der Kranjofen), e) Br. dourytis oder camillora, Blumenfohl (chou-leur der Kranjofen), wogu auch Br. menfohl (chou-leur der Kranjofen), wogu auch Br. dourytis oder Engelich et Bruccell geddert. 2. Br. campearries unterfokielte fich verde die Milaterde. 2. Br. campearries unterfokielte fich verde die Milaterde.

blatter , welche leierformig und etwas raub behaart find, Die Stammblatter find blaugrun, glatt und umfaffen ben Stengel. Diefe Mrt machft im mittlern Europa wilb. und wird theils als Rubfaat, theils, wenn fie fnollige Mugeln hat, als Stedeube gebaut. Die Frangofen nennen fene Cossat, biefe Chou-navette. 3. Br. rapa, Die Rube, unterfcheibet fich fo menig von ber vorigen Mrt. bag man nur auf Die tief eingefcnittenen Stamms blatter, Die bei jener glattrandig find und auf ben fcharflich fuglichen Geschmad ber Burgeln Rudflicht nebmen muß. Es gibt eine Abart mit bunnen Burgeln, welche auch als Rubfaat gebaut wirb. Der Turnep ber Englander ift blos eine Spielart ber großen Rabe. 4. Br. napus, Stedribe, sieht bem grunen Robl gang abnlich, ba famtliche Blatter glatt und blaugrun find, aber die Burgelblatter find leiersomig, die Stammblatter halbgesiedert und die Schoten fteben sparig ab. Der Binterrape vieler Gegenden gebort bieber. 5. Br. praeooo Kit., der vorigen Art gang donlich, nur dass auch die Stammblatter zum Theil leierstemig sind und die Stammblatter zum Theil leierstemig sind und die Früchte aufrecht, nicht sparig stehen. Die bis ist der Sommerraps vieler Gegenden. 6. Br. oretioa Lam., mit ftrauchartigem bolgigem Stamm, und eirunden ge-teebten gestielten glatten Blattern. In Kandia und auf den griechischen Inseln. 7. Br. ohinensis, mit frautartigem Stamm, ablangen glattrandigen ben Stengel ums faffenben Blattern. In China. 8. Br. violacea, mit eilangetformigen glatten gegabnten Blattern, sottigen Sele

den und Bracteen an ben Bluthenftielden. In Spines 9. Br. incana Tenor., mit bolgartigem Stamm, leiers formig weifigraulich sottigen Blattern und glatten Scho-ten. In Siedlen und Reapel. 10. Br. Gravinae Tenor., mit icheotiageformigen raubhaarigen Blattern, etwas offen ftebendem Relch und glatten Schoten. In Brapel. 11. Br. bolearica Pers., mit paufenformigen buchtigen fleischigen Blattern fast housigem Gtamm und gettern Reiche. Auf Malbert. 12. Br. pienaeischa Dest, mit pallogsscherten glasten Blattern, deren gehen lamersbrung und gestägt sind, und die chavochthoarte Midden und Etitle haber die Goboten sind, etwas viere Midden und Etitle paber, die Goboten sind, etwas viere fantig. In Spanien und bem noeblichen Afrila. Br. tyrata Desf., mit raubhaarigen Blatteen, beren uns terfte leierformig, bie obern eingefchnitten gegabnt, bie Rels de aber und bie Ochoten rauh behaart find. 3m nords lichen Afrita. 14. Br. repanda Cand., mit fleifchis gen glatten ausgefchweift gegabnten 2Burgelblattern, blatts lofem Schaft und einem feinen Diftill auf ber Spipe ber Schote. (Sisymbrium monense Vill. repandum W.) 3m westlichen Franfreid. 15. Br. monensis Huds., mit halbgefieberten glatten blaugeunen etwas fleifchigen Blattern, beren gegen linienformig, etwas gegabnt finb und abstehen. (Sisymbrium monense L.) In Schotts land und auf Man. 16. Br. Richerit Vill., mit glats ten Blatteen, beren unterfte ablang, gestielt und gegabnt, bie obern linienlangetformig find. In Sochburgund und Piemont. 17. Br. erucastrum, mit fdrotfageformigen giemlich glatten Blattern, beren Teben ungleich, flumpf, buchtig find : ber Gtil ift unten mit jerftreuten Saaern befest. 3m fublichen Europa. 18. Br. cheiranthus Vill., mit raubhaarigen balb gefieberten geftielten Blattern, beren Lappen ablang und budytig gegabnt find und raubbaarigem Stengel. 3m fublichen Europa. 19. Br. cheiranthiftora Cand., mit leierformigen halbgefieberten ets mas raubhaarigen Blattern, beren Lappen unten abfteben, oben aber jufammenfließen. In Spanien und bem füblichen Feanfreich. (Raphanus cheiranthiflorus W.) 20. Br. Tournefortit Gouan., mit leierformigen halb-gefiederten rauhaarigen gestielten Wurgelblattern, beren Kappen eistermig, gesagt und gewimpert find: Die oberften Blatter find linienformig und glattranbig. Die Cho: ten find mit einem halbibligen Biftill gefront. In Gpanien. 2t. Br. laevigata Lag., mit fchrorfageformis gen halb gesteberten raubhaarigen Blattern, beren Lappen eingeschnitten und gegabnt find, blattlofem obern Stengel und fein geschnabelten Schoten. In Spanien. 22. Br. valentina Cand., mit halbgefieberten haderigen Blattern, beren Lappen etwas gegahnt find, Die obern Blatter find glatt und ungetheilt, Die Bluthenftiele viel furger, als ber etwas behaarte Kelch. In Spanien. (Sisymbrium va-lentinum L.) 23. Br. fruticulosa Cyn., mit strauchs artigem raubhanigen Erneutoda Cyn., mi ittudo haarten Blattern, beren Loppen flumpf und gegönt lind, mit offentlependem Ried und geschnoblene etwed ange-schwollenen Schottern, In Siellien, Neapet, Spanien und beim nobelichen Kirla. (Sinapis radicata Desf.) 24. Br. elongata Ehrh., mit buchtig balb gefieberten geftielten Blattern, beren untere raubhaarig, Die obern glatt

und geichnt sind. In Ungarn, Siebenbürgen und Taurien. 25. Br. sabularia Brot., mit halbgesseberten ober schweisigermigen baarigen Wurgelblättern, liniemsbrmigen Stammblättern und unten raubhaarigem Stamm. In Bortugal. (Sisymbrium Parra L.) (Sprengel.)

Mis Nabrungsmittel gebort ber Robl im Mugemeis nen unter bie leicht- aber fdmadnabrenden und Blabungen erregenden ober treibenden Grub- und Gpatgemufe. Die gewohnlichen Arten jum ofonomifden Gebrauche find bei une folgende: 1) Brassica broccoli (Asparagoides crispa), Spargelfohl; eine toftliche Gemuspflange, Die aus Italien abstamment , vorzüglich in England eultivirt wird, und auch in unfern Garten mehr Mufnahme vers bient, als fie wirflich findet. Ihre Saupter werben jum Berfpeifen eben fo jugerichtet, wie ber Blumentobl; Die Stengel find gleich nabrhaft, und laffen fich entichalt in einer beifen Ofenrohre abtrodnen; Die Blatter geben mabrend bes Commere ein febr mobifdmedenbes Ges mufe. In England baut man folgende Broccoli-Arten : 1) Berbft Broccoli, ober Blautopf; 2) Berbfts Broecoli, ober Gruntopf; 3) Bruber Blumenfoble Broccoli; 4) Winter. Broceoli, grun und mit gefchloffenem Ropfe; 5) Fruber blauer Broccoli; 6) Fruber meifer Broceoli; 7) Brouner Bmerg=Broccoli mit gefchloffenem Rorfe; 8) Blauer Broceoli mit großen breis ten Sauptern (Maltefer-Broccoli); 9) Rabmfarbis ger ober Portemouther Broccoli; 10) Schwes felfarbiger; 11) Blumentohl=Broccoli, ober meifer Grublinge-Broccoli; 12) Blauer fpåter amerge Broccoli mit gefchloffenem Ropfe; 13) Gibirifder ober fpater gruner Broecoli (banifder Broccoli). - Bum Berfpeifen ift ber romis iche ober purpurrothe viel fufer und überhaupt jare ter, ale ber braune ober fc marge. Er befomt bei guter Wartung große Saupter, Die fich in der Mitte ber Pflanie wie ein Sinofpenbufchel erheben. Der neapolis tanifche bat bem Blumentobl abnliche weiße ober grune Stopfe, und ift noch garter ale ber romifche. Muer Brocs coli gebeiht am beften in einem frifden, milben Boben, und befomt, unverpflangt bie großten Saupter. Indef fann man einen Theil von ben 9 letten Abanberungen mit moglichfter Coonung ber Burgeln im Spatherbfte aus bem Grunde nehmen, und in fdrager Richtung, ben Sopf nach Rorben gefehrt, nur emige Bolle uber ben Boben, und 18 goll weit von einander mit Bortbeil wies ber einpflangen, fomit am beften gegen ben Binterfroft fcuben, ober abbarten.

2) Brass. campestris s. Napus oleistera L., ble geschende Rübein (Rupeb), gebött zu unsten vorschälichten Alsseinen gewährt zu unter vorschälichten Alsseinengemächsen, und wied jest, als Winters und Sommenreiben (Br. praecox) in gutem Boben bäusiger, als ie, bei uns gebout. Seine ersten, noch garten und frische grünen Bälter werden hier und ba als Solat ober Gemäße verspielt. Seine gelbe Büldbe ist für die Bienen eines der erflen und bellen Erdblingskrittet im Zober. Mus seinem reisen Sommen, der auch jum Arvischrütter für Twebendsgel bient, wird bad etwad bidfäßige, sich

goldgelbe, belle, freskartig riedende und ichmedende, nur in der flatfilten Kälte gerinnende Rübbl geschagen, geprest (f. Olo). Mit den ausgepresten Samenbülten, in Rudenform gebracht, oder den sogenannten Oltunden füttert man hier und da die Meltfläbe, odlein die Butter nimt davon einn einem trominen Geschwach

3) Br. oleracea, Ruchen: ober Gemufefobl, die ges gebrauchlichfte und gemeinfte Roblart. Gie mar unter allen Gemufen am frubeften befant, und vielleicht ift in ben homerifden Schriften nur jufallig bavon feine Rebe. Bild madift fie auf ben felfigen Ufern in Griechenland, im fublichen Franfreich und in England. Es geboren folgende burch Stultur erzielte Abarten bieber: 1) Br. oleracea capitata alba und rubra, meifer und rother Ropftobl (Beiffraut, Cappus) von verfchiebener Form und mittlerer Grofe. Die Saupter muffen fich berb ans fühlen, und bicht über einander liegende Blatter baben. Unter feine Barietaten geboren: ber große Strasburger ober Braunfdmeiger Ropftobl, platt, groß, breit, fcblieft fich aber felten feft; ber Erfurter Ropffohl etwas fleiner, aber meift fefter', ale ber vorige; ber fleine ruffifche Ropffobl mit runblichem, etwas fpigem, feftem, aber febr fleinem Souf, ber inbef. nicht geborften fenn barf, welches beim überftanbigen nur ju leicht ber Sall ift. Bon bem Buderbuttobl (fpie sigem Frubfraut, Schmabenfraut, 2Binbelftabter Somis tobl) mit jugespittem Ropfe, bat ber niebrige, frube weit fleinere, aber febr fefte, uber bie Beit binaus leicht berftende, ber boblige ober bollige aber meift lodere, faft nit berftenbe Saupter, beren außere Blatter, menn fie uber geitig werben, leicht ju faulen anfangen. Der fleine, rundliche, frubgeitige weiße Ropftobl (Frubtraut) fowol, ale ber grofere und langlichere find 'etwas fpit, febr feft, und berften ichen nach einigen Sagen. Det Bifamfobl ift flein, rundlich, etwas fpis, mie aber bis jum Berften feft; beim Berfchneiben riecht er febr angenehm , und ift unter bem Dieffer faftig; er bat einen vortrefflichen Gefdmad. Der lange, weife Ropfe tobl ift grof und langfopfig, boblig, berflet felten. Der bollige, boblige Robl ber Englander ift groß, oral und jum Beriten feft. Der Riefenfobl aus Como ben ift runblich, febr feft und wird 50-60 Pfund fcmet. 2) Birfing, Cavoner Robl (Ulmer Rraut), Br. oleracea, alba, crispa, bullata, sabauda, ift ettoos lans ger aber fleiner und nicht fo fest, als der weife Ropfe tobl. Der grune 2Birfing, ober Strasburger fraufe Ropft obl (Berrenfraut, 2Belfchfohl, Bergfohl, Br. ol. sabellica, s. sabauda) bat fraufe, mebrentbeils bunfelgrune Blatter, Die einen balb großern , balb ticis nern, aber berben Ropf bilben, und fcmedt porguglich fuf und angenehm. - Bum Berfpeifen fchlecht find 1) alle gu fleinen, fpigfopfigen , leichten , lodern , grobftrumfigen Roptfoblarten mit biden, grobgerippten Blattern; 2) Die fogenannten Schalte ober Flaufche (bie Git ober Schlotterlohle, entweber jene lodern, folottrigen Roblgewachfe, Die gwar alle ihre Bergen noch haben, aber feine Ropfe machen, fonbern nach Urt ber Blatte und Blaufoble, grob auswarte gewachfen find, ober jene, bit feine Bergen, wenn auch von aufen gefchloffene Blaner



baben, aber fich leer anfühlen, und gang burchgreifen laffen; folecht und unbrauchbar, 3) alle erfrornen Strauts topfe, Die durchaus weiß und gelb ausfeben, beim Durchfchneiben eine Sauche von fich laffen, und wegen eingetretenee Baulnif außerft widrig riechen; 4) geboren alle befdmeißte, mabige, mit Coneden ober Raupen bebedte und bavon angefreffene, alle gelbe, welfe, mobrige und faule Blatter gu ben Abfallen.

Muer Stopffohl gibt frifch ein wohlschmedenbes, wenn gleich nicht febr nabrendes und mehr blabendes Gemus fe; auch fur bas Bieb ein gutes berbft und Binters

Dan benutt ibn auch ju Galaten und anderweitis gem Saus und Rudjengebraud.-

Das aus bem Ropffohl bereitete Gauerfraut (Cauertobl), eine gefunde, fcmadbafte Winterfoft fur ben Dienfchen und feine Rubtbiere, aber auch fur Gees fabrer eines ber beften Prafervative gegen ben Storbut, muß frifch, rein von allem Unrath, jart, wohlgefalt und gewurst, von reinem weinartigem Geruch und Befdmad, barf weber ju fuß (nicht geborig gegobren), noch auch ju brennend fauer (in die Effiggabrung ichon übergegangen) fenn , nicht übel riechen , noch fab , tahnig , ftumpf und unangenehm fdmeden.

Das in gangen ober halben Rrauthauptern leicht angebrühte, und wie Cauerfraut eingefalgte Rumps. fraut, bier und ba ein mobifdmedenbes, gefundes Wintergemufe, mufi, weich genug, einen reinen, noch milber fauerlichen und pitantern Gefchmad baben, als ber eigentliche Gauertobl. Schlecht ift bas ju grobblats trige, barte, jabe, fchalfdmedenbe Sumpefraut.

4. Brass, oleracea botrytis cauliflora, Blumens fohl (Rafetobl, Carfiol). Diefe garte Traubenfohlart muß sum Berfpeifen gefüllt, ober ale Gemufe und Suppenfraut, fcon flaubig, in ftarten, beifammenftebenben Bufchein gewachfen, und vollig ausgebildet fenn, auch fcon weiße und große, feftgefchloffene Blumen (Rafe) haben. Schlecht ift fener, welder barte, holgige Strante bat, und febe fleine, flattrige, fcmugig beaune Blumen tragt.

5. Brass. oleracea gongylodes, s. caulorapa, Rus bentobl , Stoblrabi , Robirube uber ber Erbe. Diefe feine Gemuspflange muß fcon große, glatte, burchaus gefdmeibige, innen gang weiße, gartfleifdige Anollen ba-ben. — Die frupplichen, fnorrigen, fledigen, boblen ober belgigen, trodnen, milbigen, gefrornen und fauligen

Etrunte fallen que.

6. Brass, oleracea laciniata rubra obtt acephala Decand. Blaufohl , Bauers, brauner ober Beaunfdyweiger fraufer Robl, gebort, wie die folgenden Spielarten, ju ben Flattere, Blatte ober Blatterlohaten. Er macht bober (wohl 14 Ellen boch), ale ber Barbewpfer od, niedrige Brauntobl, ber felten einen Buf boch wirb. Beibe haben fraufe Blatter. Der fibirifche Brauntobl macht feinen Sopf, und bat rothe ober grune Blatter. Dieber gebort auch ber Plumafches fobl Brass, olerac. selenisia. Mus bem Cafte bes fris fden Blaufobis, welcher Cauren rothet, und baber ein empfindliches chem. Reagens auf Diefe ift, erhielt Edras ber 2,89 gummiges Ertraft, 0,63 grunes Casmehl, 0,29 Ciweifftoff, 2,34 Erteatioftoff, 0,05 Saci, augerbem

1

effigfaur., fdemefelf., falgf. und falpeterf. Rafi, apfelf. u. phosphorf. Ralf , phosphorf. Bittererbe, Gifen und Dans gan. - Die Blatter von Braunfohl find vor bem Frofte eine ftrenge, barte, blabenbe, unfchmadbafte Roft, werben aber burd etlide Binterfrofte murbe, fdmedent fuß, und leichter verbaulich. Die Frublinges fprofilinge von alten Strunten find gart, aber weniger wohlfdmedend. Man gebraucht fie ju Bemufen , Galas ten zc. Mule mit Deblthau (einem Schwammgewade) aewobnlich auf ber Unterflache überbedte, alle mit Dilb., Dilb . ober Dilthau, ben eigentlichen Blattlaufen, ober ihrem Bonig, bem fogenannten Bonigthau, wie überfirs nifite, glangende, nachher bald gelbe, bald blaue, balb braune, balb rothliche, balb fchmarge, rungliche, oder gufammengerollte Stohlblatter find, gleid, ben von Raupen befdmeißten und angefreffenen ; ober bie verfaulten fcmars gen, por bem Berfpeifen und Berfuttern forgfaltig ju reis nigen, ober gang auszuwerfen.

Dit Mlaun gefocht, gibt ber Braunfohl eine Farbenbrube jum Blauen bes Schreibpapiers, und jum Blaufarben bes Buderpapiers zc.

Brass. oleracea s. campestris napobrassica. Roblrube (Roblrabi unter ber Erbe, Dorfden, Knollen, Silumpen = ober Scheerruben), eine minder garte, aber fdmad = und nabrbafte Gemufemurielart jum Berfpeifen. Die auch ein gutes 2Binterfutter fur's Delf . u. a. Bieb Gegen Weibnachten ift ibr Gefchmad bei uns weit fuffer, faft mibrig fuß. Much fie muffen, wie ber Roblrabi, jum Gemufe ober Galat, innen gang weifi, gefdymeibig genug und lieblich von Gefdymad fenn. Schlecht find alle bergleichen bolgige, ju ftart gefrorene ober mol gar erfrorene Burgeln.

8. Brass. rapa L. gemeine weiße Rube. Die 2Burgeln baron muffen jum Beefpeifen, als Gemufe ober Calat, groß und ftart genug, rein : und glattichalig, ges fchmeibig und faftig genug fenn, einen pilanten, meber gu fußen, noch ju bittern Gefdmad baben. Die Dittels ruben fdmeden beffer, ale bie übermaßig großen; bie bes ften find die rothfopfigen. Schlecht fallen alle ju fruppliche, grindige, aufgefprungene ober gerborftene, ju maffe rig fab fdimedenbe, alle innen boble, lodere, fdimarie fledige, alle alte sabfafrige, pelgige, fodige, bie gewobns lich wibrig bitter fdmedenben gruntopfigen aus. - Das Bemufe bavon ift mehr ober meniger nabrent, treibt gern Blabungen, und beforbeet ben Barnabgang. 2Bie Cauers tobl eingelegt, geben fie fur Landwirthschaften ein gutes Bintergemufe. Wenn gleich bas Rabrungsftoffverhaltniß ber weißen Rube ju bem bes beften Beigens fich, nach Davy, nur = 136 : 1000 verhalt, fo bat man bech folgendes Brotfurrogat aus ber gefochten Rube mit Reggenmehl vermengt, im Galle ber Roth nahrhaft genug ge-Es wurden , nach Refc, 1) aus 3 Pfb. ben Lag juvor am Bactofenfeuer gefochten Rubenbreich und gleichviel Roggenmehl, 9 Pfb., 2) aus 3 Pfb. Rub. u. 2 Pfb. R. M. 74 Pfb., und 3) aus 3 Pfb. Ruben u. 1 Pfb. Debl 5 Pfo. mobifeilen und guten Brotes gewonnen. -Ubrigens futtert man mit ben weißen gelbruben, auf Brachader, eber Winterftoppeln gebaut, theils frift, theils wie Cauerfohl, eingemacht, bier und ba im Berbft bas

290

Melfvieb; die Butter aber befomt bavon einen etwas bittern Gefchmad.

Mrineilich benutt man ben Rubenfaft auferlich ges gen bie Daunbichmammden, und einen Rubenabiub als Gurgeltrant bei leichten Salbentgunbungen, Suften ze. Gebratene Ruben legt man auf Froftbeulen, und rath fle auch innerlich bei Barnimang und Steingries ic. an.

Die Rubfamen murben gu ben fogen. blutreinis genden Eranten genommen , jur Beforberung bes Gdimeis fee und bee Musbruchs von mancherlei unterbructen

Dautausichlagen gebraucht.

Die Scheiben. ober Tellerbreiten, und nur in ber Ditte furs gefdmanuten Dai = ober Tellerruben find garter, als die gemeinen Felbruben, jum Berfpeifen, fo

Die Febere, Sted . ober Stidelruben (Berbfte rubden), beren Burgeln flein, furg, bart, berbfleifdig, fob von nuffartigem Gefdmad finb, unb, gefocht milb ruf fcmeden, und auf ber Bunge gergeben. Die gewerte., Die Merfeburger ob. Leimifchen, Die Bairifden Stedrubente. Die großern, innen molligen fcmeden fab, und find, gleich ben fauligen, gang (Th. Schreger.)

BRASSOLIS. Eine von gabrieius errichtete neue Schmetterlings . Gattung. G. 3lliger Magagin fur Infeltentunbe, Bb. 6 G. 279. Bier finbet fich in einem Mudjuge aus bem leiber ungebrudt gebliebenen Systema Glossatorum Pabricii unter Ro. 15. biefe Gattung angezeigt. Die aufgeftellten Gattungsmerfmale find folgende: Zafter lang, breigliebrig; gweites Glieb langer, an ber innern Mitte gebuichelt, brittes ftumpflich. Bubler nach außen bider (Putfuge). - Die Gattung enthalt 30 Mrten, von welchen Papilio Sophorae, Cassiae und Obrinus Fabricii genant find. Die Gattung ift mithin aus ber Gattung Papilio Linn., und gwar aus beffen Familie ber gefchmudten Danaiben (Danai fe-Die angegebenen Mertmale mochten stivi) genommen. übrigens wol fdwerlich ju Beffimmung ber Gattung ausreichen, ba fie aud an vielen andern nicht ju biefer Gats tung geborigen Arten angetroffen werben ; und bann mochte in einem ftreng gepruften naturlichen Gufteme, Papilio Obrinus, und beffen vermandte Arten wol fdmerlich nes ben Papilio Sophorae und Cassiae, und abnlichen, in einer und berfelben Gattung geordnet werden fonnen 6). (Zincken gen. Sommer.)

BRASSOS, Bluf in Mexico, entfpringt in Cobabvila, burchftromt Zeras in oftlicher Richtung und wirft fich nach einem Laufe von 140 Deilen unter 28° 40' Br. in ben Golf von Merico. Er ift bei feiner Dunbung gegen 300 Barbe weit, hat ein rothliches Waffer und tragt mithin große Sahrzeuge; feine Ufer find fart bes malbet. (Hassel.)

BRASTBERGER (Gebhard Ulrich), Dabagos giard und Rettor bes Somnafiums ju Stuttgart, geb. ben 15. Nov. 1754 in bem wirtembergifchen Dorfe Gufferftabt , mo fein Bater Prebiger mar. Die miffenschafts liche Musbildung erhielt er in Geminarien feines Baterlandes und auf ber Sochichule ju Tubingen. Rach ber Rudtehr von einer gelehrten Reife murbe er 1779 Repes tent im theologischen Stift gu Tubingen, 1783 Diafos nus ju Beibenbeim, 1796 Profeffor am Slofter Blaus beuren, 1807 Reftor bes Gomnafiums in Stuttgart, mo er ben 28. Juli 1813 ftarb. Braftberger bat fich nicht nur um die wissenschaftle und ben grieft hat ist in nur um die wissenschaftle undelbung vieler Sönglinge manigsaltig verbient gemacht, sondern ist auch dem green publismum als gelehretet um blendersten der gemacht, ermübliger und beschiedener, philosophischer und beschiedener, philosophischer und beschiedener, Gelbftbenfer burch mehre gehaltreiche Schriften rub befant geworben. 216 Philosoph fdrieb er gegen Sant feine Untersuchungen über beffen Rritif ber reinen Bernunft. Salle 1790. 8. Unterfuchungen über Die Rritif ber praftifchen Bernunft, Tubing. 1792. 8. Ilber ben Grund unfere Glaubene an Gott und unferer Erfentnif von ibm, Stuttg. 1802. 8., worin er bas moralifche Mrs gument Rant's fur bas Dafenn Gottes beftreitet, und mehre Abhandlungen in Eberhard's philofoph. Dagagin und Archiv, wogu auch feine Abbandlung: Uber Richte's Lebre von Gott und ber gottlichen Beltregirung in Flatt's Diagagin fur driftliche Dogmatif und Moral Gt. 5. G. 1-83 ju redinen ift. Wenn Die Berebrer ber bamals berrichenden Stantifchen Philoforbie ibm auch Dierets ftanbniffe und irrige Interpretation jum Bormurfe madten, fo liefen fie boch feiner Gelebrfamfeit und Befcheis benbeit im Prufen abweichenber Deinungen Gerechtigfeit wiberfahren. Ungetheilter mar ber Beifall, ben feine jum Bebiete ber Theologie geborigen Schriften fanden. 1) Co geichnen fich feine: Berfuche uber Religion und Dogmatit, jur Beforberung einer rechtmafigen driftlichen Breibeit, Salle 1783. 2 Bbe. 8., welche bie Mbficht bas ben, auf ben Unterfchied swifden bem unveranderlichen Beift und Inhalt bes Chriftenthums , und gwifden feinen immer abwechfelnben Formen aufmertfam ju machen, burch eben fo viel Grundlichteit als Beideibenbeit aus. In feiner Breisfchrift: Uber ben Urfprung und Werth ber firchlichen Gewohnheit, burch fymbolifche Schriften ben Inhalt ber driftlichen Religion festuneben, bezausgeb. von E. F. D. (Duttenbofer), Ulm 1788, 8, 0), be

Obrinus bas Weib einer und berselben Urt). C. Clerk icon. in-sect. rar. Tab. 31, fig. 3. 4. Pap. Ancaes. P. Cramer uitlandsect. rar. Tab. 31, fig. 3. 4. Pap. Ancaes. I scha Kapellen Tab. 338. fig. C. D. P. Ancaes.

<sup>\*)</sup> Abbitbungen ber genannten Arten, f. Papilio Cassiac. C. Cierk icones insectorum ratior. Tab. 34. fig. 4., ohne Rame und Pet. Cramer uitlandsche Kapellen Tab. 105, fig. A. B. Pap. Cassies. (Der in Clerk icon. Tab. 29. fig. 3, unter bem Ramen P. Cassine abgebilbete Schmetterling, welche Abbilbung ginn e trig an-giebt, ift nicht biefer, fonbern Papilio Halicon: Urania Linnei, gequ, il niqui oticer, jonocra l'apisio insticon: Oranta Linnes, Jarius Fabr. et Cramer Papisica Sophorae C. Clerk icones insact. rar, Tab. 35 fig. 55. P. Sophorae P. Cramer utilandache Kapellen, Tab. 253 fig. 48. Pade Ruche e, ter Mann, Pap. Sophorae. Panil. Obviana. C. Clerk icon insect. rar, Tab. 31. fig. 4. Beidlichte nach verfchieben und Pap. Anceen ber Mann, Pap.

<sup>\*)</sup> Ericbien querft mit einer Borrebe von Galgmann, unter bem Eitel: Beantwortungen ber von ber Ergiebungfanftalt in Schnepfenthal aufgegebenen Preiefrage: Db es recht fen, bie Ertidrungen von Iefu Lebre ju Glaubenearrifeln ju machen? Pra. 1787. 8. Die getronte Preiefdrift ift von J. C. Weland, bas Se-

Lifchubr. Benn ihre Gange burch bas Mufichen enger jufammen gewunden find, fo wirft fie beim Bieberausbebnen vermoge ibrer Glafticitat eben fo auf bas mit ibr verbundene Dabermert, wie bei ber Tifchubr. - Es gibt auch Bratenwender mit einem ziemlich großen Laufrabe, worin ein bund gebt, ber baburch biefes Rab und bie gange Dafdine in Umbrebung bringt. Es gibt aber auch folche, welche burch ben auffteigenben warmen Rauch in Thatigfeit fommen , indem biefer ein Rad mit fchrag geftellten Blugeln (wie ber Bind bie Blugel einer Binbmuble) in Umbrebung fest. Die Belle biefes Blugelrabes enthalt ein gegabntes Rab, welches burch ben Gingriff noch mit anbern gegahnten Rabern und Getrieben o verbunden ift, baft baburch ber Spief, welcher an ber Mre eines folden Rabes ftedt, Die geborige Ummaljung erbalt. - Bei allen folden jufammengefebten Bratenmafchinen ift nur bas ein Ubelftanb, baf ber Rauch fich balb giemlich ftart ale Ruff in bas Raberwert fest und baber bie Dafchine oftere gereinigt werben muß. (Poppe.)

BRATENSONNTAG, eine in unfern Calenbarien und Gloffarien nicht ertlatte, überhaupt wol bochft um-gewöhnliche, in Urfunden felten vorfommende Benen-nung. Die Deutung wurde eben beswegen bochft ichwierig fenn, batte nicht ber Schreiber einer Urfunde in bem Archive bes pormaligen Ritterftifte St. Alban ju Daing, felbft eine Ertlarung feines fonft unverftanblichen Das tume beigefügt, inbem er fagt: ,,Dat. ben Montag nach bem Bratenfonntage, ba man fingt in ber Rirche Efto mibi." Aller Bahricheinlichfeit nach ift biefem Conntage, ale bem letten por ben großen gaften ber romifchen Rirche, ber fonberbare Rame beigelegt worben, weil an bemfelben noch baufig Fleifchfpeifen, befonbers Bras ten, genoffen werben. - Gleichen Urfprunge ift ber noch in manchen, felbft proteftantiften ganbern in ber Bolfefprache ubliche Musbrud: Faftnachtbraten, und bie Gewohnheit, felbft ber armern Staffe, auf gaftnacht Ralbebraten ju effen, welches obnebin um biefe Beit meiftene am wohlfeilften ift. Bu Beftreitung ber Roften bes fleinen Schmaufes pflegen bann auch wol gewiffe Bandwerfhaefellen . 1. B. Duller u. a., eine Gabe bei ben permogenberen Einwohnern in einer mit Banbern und funftlichen Blumen verzierten Buchfe ober Schachtel gu erbeben, welches Gefchent fie bann metonymifch auch Safte nachtebraten benennen. (v. Arnoldi.)

BRATHYS, eine Pflangen Gattung, welche Mutis und ber üngere ginn ei (suppl. 2083) nie is 13.
Rinn. Rlaffe febten, die abert von Smith und ankern als
Hypericum beflimt tworben. Zett gift nach abert nie
Hypericum beflimt tworben. Zett gift nach de Kantbole
und Ebolife (Hypericinées p. 58.) Brathys als Metreliung atre Gattung Hypericum, wo die Refublitte
ben Ecommblattem abnitid, diefe febt febmal, entwober
auftförnig ober gebengt find. Zu biefer Rebetilung get
bören: Hyp. Brathys Sm. Lam., H. fassicialatum
Lam., nitdam und axillar Lam., revolutum Vohl.,
caracasanum W., laricifolium und struthiolsefolium
Juss.

BRATOWSCHTSCHINA, ein anfehnliches Rirchborf ber Krone in bem mobtauschen Kreife in Rufland, 44 Meile von bem fobnen und reichen Rloftes Troibfoi.

weift er, nach einer trefflichen biftorifden Debuttion vom Urfprung und 3med ber Combole, febr grundlich, baff in Glaubensfachen fo wenig nach ben Gefeten ber Bernunft ale nach bem Geifte und Bred bes Chriftenthums, menfchliche Borftellungen und Erflarungen gu nothwen : bigen Borfdriften gemacht werben tonnen. Derfelbe lis berale, gemafigte Unterfuchungegeift berricht in feinen anonym erfcbienenen Schriften : 3ft bie neuere bogmatifche Darftellung ber driftlichen Religionslehre bem mabren Beifte und Endywed unferer fombolifchen Bucher gemaß ober jumiber? Salle, 1789. 8., worin er fich fur bas erftere erflart, und in feiner Ergablung und Beurtheis lung ber wichtigften Beranberungen, Die porguglich in ber sweiten Salfte bes gegenwartigen Jahrhunderts in ber gelebrten Darftellung bes bogmatifchen Lebebegriffe ber Proteftanten gemacht worben find. Ebenb. 1790. 8, 00).

BRATEN .), Bratspiess , Bratenwender. Bratenwenber, Bratenmafdine beift eine Dafdine mit einem Bratfpiefe, ber über bem Feuer gu liegen fomt, um bei feiner Umbrebung bie an ibm gebangten Braten gabr und fcmadbaft ju machen. Der gemeine Bratfpieß, an beffen Safen man bie Braten bangt, wirb mittele einer Rurbel von ber Sand eines Menichen ums gebrebt; ber eigentliche Bratenmenber aber ift mit eis nem Raberwerte verfeben und wirb, wie eine Uhr burch ein Gewicht ober burch eine geber in Ibatigfeit gefebt. Wenn fie baber eben fo, wie eine Ubr, aufgezogen find, fo geben fie auch eben fo wie biefe, lange Beit von felbft. - Der Saupttbeil bes Bratenmentere ift gleichfalls, wie bei ber Uhr, eine Demmung, b. b. eine mechanifche Borfebrung, woburch bie befchleunigte Bewegung bes von bem Gewichte ober von ber geber getriebenen Raberwerfs perbutet und ein langfames Umbreben ber Raber und alfo auch bes an ber Ure eines Rabes fibenben Spiefes bewirft wirb. Die hemmung beftebt auch bier aus eis nem Steigrabe (einem Rabe mit fcbragen Sabnen), in welches entweber eine Spindel mit ihren Lappen, wie bei ber Safchenubr, ober ein anterformiger Dafen, ber fogenannte englische Saten, wie bei einer Band und Lifchubr , eingreift. Spinbel und Safen werben, wenn Die bewegende Rraft auf Die Dafchine wirft, von ben Babnen bes Rabes abmechfelnt bin und bergeworfen und eben baburd wird bie gange Bewegung bes Raberwerfs jur geborigen Langfamteit gebracht. Un ber Spindel fist ein Schwungrad feft (wie bie Unrube einer Safchenubr); mit bem englifden Saten aber, wenn man biefen ftatt ber Spindel anwenbet, ift ein Pendel (ein Perpenditel) wie bei ben großen Ubren verbunben. -Der Bratene wender, welcher burch ein Gifen . ober Bleigewicht in Bewegung gefest wirb, nimt mehr Raum ein und ift überhaupt fcmerfalliger, ale ber burch eine Beber getries bene. Diefe fpiralformig gufammen gewundene Reber ift eben fo mit bem Raberwerte verbunden, wie bei einer

eeffit erhiett Bioßberger, Eus beiten Abanblimgen fintet men einen febr genamen Ausjung in der allg, t. Bibt. And. j. 53 – 86, 200, 3. Abb, S. 1615-18. \*\*) 5 aug's get. Willerund, 47. Gradmann's get. Sowaben 56 u. 255, Einige Worte, Vorfte Angeneten (von Paph) im literat, Bertfeniger 1913,

<sup>\*)</sup> über gebratenes und gekochtes Fleisch, f. Fleisch.]

Sergiem. Diefer Ort ift befondere megen eines alten Schloffes merfmurbig, in welchem die ehemaligen Bas ren, wenn fie nach Troibfoi mallfahrteten, aubrubeten, baber auch noch eine alte bolgerne Rirche bafelbft befinde lich ift, welche mit bem Schloffe an ber nordlichen Geite bes Dorfes nabe bei ber Quelle bes fleinen Rluffes Cfauba flebt, ber aber burch einen Damm fo anschwillt, bag er einem langlichen Gee gleicht. Die Raiferin Ratharina II. fieß bei ibrer 1775 nach Eroibfoi angestellten Ballfabet, auf biefer Stelle ein neues faiferl. Golof und eine fteinerne Rirche bauen +). (J. Ch. Petri.)

BRATSCHE, ift ber aus bem Italianifden ins Teutiche gemobelte und nun ale teutschgeltenbe Rame berjenigen Mrt von Bogeninftrumenten oder Geigen, welcher im italianifchen Viola di braccio beifit . - Die Gais ten ber Bratiche ftimmen c, g, d, e; fle ftebt alfo im Gangen gerade eine Quinte tiefer als bie Bioline, und eine Oftave bober ale bas Bioloneell. In Unfebung bes Sonfpiele wird fie gang wie die Bioline bebanbelt, nur baff bie Griffe etwas weiter auseinander liegen, und bie Behandlung im Gangen, ber Grofe bes Inftrumentes und Dide ber Gaiten gemaß, etwas mehr Rraft und Derbheit ertragt und fobert 00). - Die Bratfchen. ftimme wird in ber Regel im fogenannten Altichluffel gefdrieben. Gur hobe Stellen gebraucht man auch ben Biolinfcbluffel. - Benn man in Partituren auf ber Beile ber Bratfchenftimme einen Bafifchluffel gezeichnet, allenfalle aud die 2Borte Col Basso, ober abgefürst c. B. beigefdrieben findet, fo bedeutet bies, baf bie Bratichen Die Bafftimme mitfpielen follen, und gwar, wie bies ber Regel nad auch nicht anders moglich ift, um eine Oftas ve bober, b. b. fo, baf wenn s. B. fur die Bioloneelle ibr tiefftes C. vorgefdrieben ift, Die um eine Ottave bos beren Bratfchen bafur ibr tiefftes o angeben, - eben fo jum D bes Baffes ibr d, jum G. ibr g, jum d. ibr d u. f. m. - ober, mit andern Worten, mas fur Die Baffftimme fo gefdyrieben ift wie Sig. 1., ift fur bie Bratfche fo ju verfteben, wie Rig. 2.





Bratski, f. Buräten. BRATSPILLE, ift eine vom auf ben Schiffen angebrachte borigontale bolgerne Belle ober Erdwinde, per-

mittelft melder bas Unfertau burch Sebebaume (Sanbe fpafen) aufgewunden und ber Anter gelichtet wirb.

Brattia, f. Brazza.

BRATUSPANTIUM, Ctabt ber Bellovafer, eis nes gallifden Bolfe mifden ber Sequana und Samara; genant von 3. Cafar G. R. II, 13. Gie fomt nache ber nicht wieber por, und wird von Cellar (B. II. 310.) mit bem Cafaromagus bes Btolem, fur Diefelbe Stadt echalten. (Sickler.)

BRATUTTI (Vincenzio), aus Ragufa, blubte um bie Mitte bes 17. Jabrb. Er mar Dolmetider bei Raifer Rerbinand III., bann Legationelefretar Ronia Phis hipp IV. von Spanien, und beffen Dolmetider ber turfifchen und perfifden Sprache. Geinen Bemubungen perbanft man eine fiberfebung bes turtifden Gefchichtidreibers Saatebbin ins Italianifche und von Bibpai's politifchem u. moral, Spiegel aus bem Jurfiften ine Spanifche, Der erfte Theil feines ine Italianifche überf. Gaabebbin ericbien, ebe er noch nach Gyanien abging; ber gweite mabrent feiner franifden Dienfte unter bem Litel: Chronica dell' origine e progressi della Casa Otomana, composta da Saidino Turco etc. Parte prima (bis 1417). na 1649. 4. Parte seconda, Madr. 1652. 4. Die franifche Uberfebung von Bidpai's Humainn Nameh (liber regius) erfdien ju Dabrid 1694, 4.0). (Baur.)

BRAUBACH, eine fleine Stadt am Rheine, nicht febr fern über bem Ginfluffe ber Labn in benfelben, im Beriogthum Raffau. Der Ort fomt 933 guerft por. Die einft reichen labngauifden Grafen von Arnftein maren feine alteften befannten Befiber. 3m 13. Jahrh. mar er Eigenthum ber Dynaften von Eppenftein, Die ibm 1276 von Ronig Rubolph Stadtrechte ertheilen liefen. biefen erwarben bie Grafen von Rabenelnbogen 1283 bas Ginlofungeredit barauf, und erhielten fich in beffen ungeftortem Befie bis jum Musfterben ihres Saufes im 3. 1479. Best ging er an Deffen über, und fam nach bem Tobe Philipps bes Grofimuthigen an beffen gleichnamigen Cohn, ber bas Schlof bafelbft, Die Philippe burg genant, erbaute. Rachber fam es 1623 an Dorme fabt und murbe von biefem 1802 an Raffau abgetreten. Seit dem 13. Jahrh. lebte bier eine Congregation von Beauis nen: fie murbe aber 1537 aufgeloft. - Die Stadt ichle jent 1180 C., Die nreiftens vom Weinbau leben; mogu bie fchrofe fen Bergmande eine gute Gelegenheit barbieten. Diefer murbe fcon in den alteren Beiten bier betrieben, und man bat in ber Gemarfung Diefer fleinen Stadt in guten Jahren mol 3600 Chm 2Bein gewonnen. Much bie biefigen Bergwerle find nicht gang unbetrachtlich, und liefern Mupfer, Blei und Gilbererge, Die bier gefchmolgen merben. In ber Rabe von Braubach findet fich im Rheine ein Calmenfang. Gerabe uber ber Stadt liegt auf einer beben Bergfpipe Die Feftung Dargburg. (C. D. Fogel.) Brauen, f. Bier und Braupolizei.

BRAUER (Johann Nikolaus Friedrich), geb. am 14. Febr. 1754 ju Bubingen, wo er feinen erften Unterricht burd Daublehrer empfing , begab fich 1769 querft

<sup>+)</sup> G. Istoritscheskoje i topografitscheskoje Opissanie Goradow Moskowskoi Gubernii, ober, hifter, und topegraph. Betau 1787 und Datin smis geograph, Werterbuch bee ruffifchen Reiche.

<sup>\*)</sup> Die vielfaltigen andern Benennungen biefes Inftruments und beren Ableitung findet man im Artifel logeninsteumente f. 3-5. \*\*) Das Berbaltnif ber Bratiche ju andern Bogeninftrumenten, und ibre Sredung im fogenannten Bogenquartete, findet man im Artitel Bogeninstrumente erortert. Daß fie im figenannten Begenquaterte nicht felten febr zweftwije ju Ber-flatung und Bertfarung ber Bafftimme benugt wird, ift icon im Art: Basstimme im f. 9. erwähne worden, in beffen 18ter Boile ubeigens fatt einftimmig , ju lefen ift: vierftimmig.

<sup>\*)</sup> Inden bibl Barberinee. Eichbern's Ocid. b. neuem Erracht. 1. Mbth. 368.

auf bie Universitat Giefen und 1772 nach Gottingen. Im 3. 1774 erhielt er ben Mceef bei ben babifden Sofratbe-, Bofgerichtes u. Rirchenrathe Rollegien gu Rarlerube, wo er von feinen Ginfichten und feinee Thatigfeit folche Proben gab, baf er 1775 fcon Rath und Mifeffoe, und grei Jahre barauf wirflicher Sof- und Regirungerath murbe. 3. 1788 erhielt er ben Charafter eines gebeimen Sofs rathe ; 1790 ward er hofrathebireftor mit Gis und Stimme im Gebeimenrathe, 1792 wirflicher gebeimer Rath und Direftor bes Sonfiftoriums (bagegen er bas Direftorium bes Sofrathefollegiume abtrat), 1803 auch Mitglieb ber neuerrichteten General Canitatefommiffion (Die er 1808 wieder verließ), und Generalfommiffae fur bas gefamte Landebardin, 1805 aber biefer lettern Stelle fo wie bes Direftoriums im evang. lutherifden Rirdenrathe, auf fein Anfuchen, wieber enthoben, 1807 birigirenter geheimee Rath bei bem Polizeibepartement bes Minifteriums bes Innern, mit Beibehaltung bes bem Juftigminifterium gugewiefen Referate in Gefehgebungefachen, wie auch Eutator ber Universitat Beibelberg, im 3. 1808 Direftor bes Juftigminifteriums, 1809 abee Mitglied und Diret. tor bee Dinifteriume ber auswartigen Ungelegenheiten. 3m 3. 1811 trat er aus Diefem Minifterium aus, und Dafur ale ordentliches Ditglied in ben neutonftituirten Staterath und in bas Minifterium bee Juftig und bes Innern nach feinem Dienstalter mit Gis und Stimme in ben Plenarsihungen, wieber ein; aud wae er zugleich jum referirenben Kabineterathe ernant worben, Die Universität heibelberg hatte ihm im 3. 1804 bas Diplom eines Doftore ber Rechte aus freiem Untriebe ertheilt. Er ftarb am 17. Nov. 1813 am Scharlachfieber mit binjugefommenem Hervenfclag. Muf immer wirb Brauers Damen in ber Gefchichte Babene unter benen feiner ausgezeichnetften Statemanner glangen. Babrent feiner 38jabrigen Ibatigfeit in bffentlichen Gefchaften erhielt Baben viele geit - und gwedmaffige Ginrichtungen, an benen er jebergeit großen Untheil batte. Bon feinen Ginfichten in bas Innere ber Gefchafteleitung jeugen Die perfchiebes nen Inftruftionen und Debnungen , welche - wenigftens im erften Entwurf, aus feiner Feber floffen, als: die Ophflateorbung, Instructionen für das hofrathe und Krichentathe Soldigium, die Bücherrensurg, Archivordhung, Archivordhung, Obergerichteordnung, Cheordhung x. Bors auglich intereffirte ibn bie Berbefferung bes religibfen und Schulunterrichte, welches bie unter feinem Direttorium im Sirchenrathe erfchienenen Spnobalreferipte beweifen. Ceinen Uberblid uber bas gange Land und beffen State. verwaltung beurfunden inebefondere Die Organifationeebifte von 1803, und einige ber Konftitutioneebifte von 1807. Bon feinen grundlichen Kentniffen in ber Rechtewiffenfchaft liefern mebre Debuftionen fur Die Gerechtfas me feines Sanbesberen, und bie von einem groffern Publifum mit Beifall aufgenommenen Abbandlungen jur Erlauterung bes weftpfal. Friebens, Offenbach 1782 gemeinen Staterecht ber rheinifden Bunbeeftaten, Sarisrube, 1507. 8. binlangliche Belege. Geine neueften Mes beiten in Diefem Fache betrafen ben Cobe Rapoleon, bef. fen Ginführung im Grofbergogthum Baben burch aufere Berhaltnife veranlagt morten mae. 216 Prafibent ber

biegu niebergefehten Rommiffion nahm Beauer febr thatigen Untheil, und fo erfdien 1809 ber Cobe Rapoleon mit Bufaben und Sanbelsgefeben, als Banbrecht fur bas Grofbergogthum Baten , in 8. und 12. Die Comierige feiten, welche bie Einführung biefes fremben, in fo viele bisherige Inftitutionen tief eingreifenben Gefesbuches veranlaffen fonnte, verfuchte Br. burch feine Erlauterungen über ben Cobe Napoleon und bie grofiberzogl. babifche burgerliche Gefebgebung (Karlerube 1809 — 1812 in 6 28bn. 8.) ju beben, worin er theile bie von ben frangof. Reditegelehrten baruber gegebenen Mufflarungen, theils feine eigenen Unfichten und Rechtfertigungen mittheilte. Roch im letten Lebensjahre vereinigte er fich mit St. G. Bacharia jur Berausgabe ber Jahrbucher ber Gefengebung und ber Rechtemiffenfchaft bes Grofbergogth. Baben, bavon ber erfte Band gu Scibelberg, 1813, gr. 8. erfcbien. - Doch nicht allein Megirunges und Jus flissachen bebandelte er mit raftlofer Thatigfeit, ausgebreis teten Mentniffen und fcnellem Uberblid : er bemabrte fole che überbies in Gegenftanben ber Politif mabrent ber letten 20 Jahre feines Lebens. In ben fturmvollen Beisten von 1793 bis 1797 legte ibm feine Stelle ale mirf. licher gebeimer Rath Die fcwere Pflicht auf, mit feinen wenigen Rollegen, Die Berbaltnife Babens ju bem Muslanbe fo gu leiten, baf bas Land ben geringften Scha-ben nahm. — Dit ben ausgezeichnetften Gaben bes Geis ftes verband Br. auch Die eines biebern Bergens, eines geraben, unbeftechlichen Charafters, ber ibm bei Bubringlichfeiten und ungerechten Unfpruchen, benen folche eine flufireiche Dannee gewöhnlich ausgefeht finb, eine raubere Bon feiner fonftigen Liebensmurbigfeit Mußenfeite gab. im Umgang ertheilen feine Freunde Die gultigften Beug-Mile ibm von Umtbarbeiten übrige Beit wiemete er theils ber Unterhaltung mit anbern Gelehrten, bie fich ju freundichaftlichen Gefprachen über philosophifdje und religibfe Gegenftanbe verfammelten, theils bem eigenen Studium ber Bibel. Debre Muffabe in Emald's drifts lider Monatfdrift, fo wie feine Gebanten über Prote-ftantismus und beffen Ginfluß auf Die Rechte ber Kirdengewalt und ber Religionolichrer, Rarlorube, 1802,8.4. Gebanten über ben Riechenverein beider proteft. Relioroanten wer een altocenverus veres prosen. Ands gieungsamfalt, Leipy, 1807. S. (ins. Holdan), überfeht, Muster, 1808. S.), fins frührte biefer Mufefinst, Much in Dichtungen fuchte er auweilen Erholung, bavon be oberreheinichen Mannigafaltigeiten und bas babilise neue Gefangb. (1786) mehre Proben liefern ). (F. Molter.)

Brauerei, Brauhaus, f. Bier- u. Braupolizei, und Unhang vom 12. Abeile.

Brauhaus, l'Angetberg, f. Potsdam. BRAULA. Eine merfwürdige, von Ribfch †) aufgestellte Gattung parasitischer Inselten, die in feine

<sup>&</sup>quot;" Bal. (2. 2 Smod'r) Africado pen Brouer, in tem Installanthi, So. XI. 1, pe to Hrieten, Dople b. Bit. 1833, and cince Madreag in Me. XII. — Cinigs Wertz über Brouer, als Pre-fect gur Zeier finner Almehred im Golt bed Myaleums. Wem Strigensvid Gander, Karler, 1813. 8. — Men Let's G. Z. and daren Strigensvid Gander, Karler, 1813. 8. — Men Let's G. Z. de Brown and Charles G. S. de Brown and Charles Madaga, ber Entemelogis 3. 8. de 3.14.

ber beftebenben Ordnungen genau ju paffen, aber boch noch ben Breiftuglern am nachften ju fteben fcheint. Shre Rennzeichen find : ein fenfrecht niebergebogener Sopf. ber meber Mugen noch Rebenaugen befist; fatt ber Gubler beiberfeite gwei bicht an einander in einer Grube bes findliche, mit einer Borfte verfebene Soder; ein febr furs seb, breites, aus grei Theilen gufammengefestes Baldfchilb: ein bicht am Salefchilbe anfibenber, breiter, eis runder, aus pier Abichmitten jufammengefetter Sinterleib obne Rlugel und Dedichilbe; feche mafig lange, mit funfaliebrigen Sarfen verfebene Beine. Die einzige bis fest befannte Urt: Braula coeca (abgebilbet in meiner Pauna Eur. VII. 25.), von ber Grofe eines Rlobes, taftanienbraun, furiborftig, lebt einzeln in ben Saaren bes Solbichilbes ber gemeinen Soniabiene, an melde fie fich feft anflammert. (Germar.)

BRAULION, Braulius, Braule, ber Seilige, Bis fcof ju Caragoffa in Spanien, folgte in Diefer 2Burbe feinem Bruber Johann, befand fich auf bem 4. 5 u. 6. Concilium ju Jolebo , und ftarb am 26. Dary 646, nache bem er bie bifcoffiche Wurbe 20 Jahre lana befleibet Gein Leidynam , ben man 1270 entbedte, wirb in ber Rirche bi Canta Maria Maggiore in Rom aufbemabrt. Er mar einer ber ausgezeichnetften Pralaten ber fpanifchen Rirche und einer ber gelehrteften Danner feiner Beit, ber um bie Bieberberftellung ber Rlofteraucht und ber literarifden Rultur fich febr verbient machte, bas Stubium ber Denfmaler bes Alterthums beforberte, und ber einreifenben Barbarei einen Damm entgegen ju feis gen bemubt mar. Bon ibm ermuntert, fcbrieb fein Freund Ifi borus, Bifchof von Sevilla und einer ber gelehrte-ften Danner feiner Beit feine Origines sive etymolo-Mufferbem fcbrieb er in lateinifder Sprache bas Leben bes beiligen Amilian, mit einer Somne auf benfelben in Jamben, ber beiligen Leocabia te. (gufammengebrudt, Dabr. 1632. 4.); aber bas mit Braulions (unechten) Unmerfungen, unter bem Ramen bes Flavius Lucius Derter erichienene (querft Caesarangustae 1619. 4. gebrud: te) Chronicon ounimodae historiae etc. ift ein uns tergeschobenes Wert. Der heilige Ibefond schrieb eine Lobrete auf Braulion, als Anhang ju Istore Schrift De claris praesertim Hispaniae scriptoribus; und Unbr. Schott fugte ber Musgabe Diefer Schrift (Tolebo 1592, Rol. ) mehre biftorifche Muffate von Braulion bei \*)

BRAUN, eine nach ihren verschiedenen Schattirungen aus mehren ober wenigern Saupsfarden gusammengestekt Karde, welche tieble bie Ratur gibt, theils die chemische Kunft barftellt. So gibt es ein Helle ober Lichtbraum, und ein Duntelbraum, ein Mothbraum, ein Sowverte, Ruke, Balfele, Aim me. Rellens, Ruffe, Dlivens, Raftaniens, Cholos labens, Raffees u. a. Braun.

Die braunen Farben, pigmenta fusca, find nach ibrer Unwendung in den Runften, Manufafturen, Fabriten und burgerlichen Gewerben:

I. Braune Rorperfarben; babin geboren: 1) Mephalt (Jubenpech, Bergpech), asphaltum, bitumen iudaicum etc., eine Art feften, fcmarien ober rothe braunfchmargen, leichten, glatten, gerbrechlichen, im Brus de glangenben und mufchligen Erbbarges pon menigem Gefchmad, fur fich obne, aber gerieben, von ftarfem erbe bargigen Geruch, in gelinder 2Barme fcmelsbar, leicht entjunblich, und im Feuer mit weißer Flamme, und eis nem eignen erbbargigen, nicht pechigen Geruche, obne Rudftand von Afche gang verbrennlich, im Baffer, Beingeifte und in ber Raphtba unguflbblich. Den fidrtften Beingeift farbt es blos bellgrun. Die ibm etwa untergefcobenen, ober bamit permechfelten Bernfteinichladen ber Rudftand von Bernftein, aus bem bas DI und bie Caure abbeftillirt morben), find barter, und geben, auf bem Ragel gerieben, ober gerbrudt, feinen fo ftarten Ges ruch von fid, ale ber Mephalt. Dit Schifferech gufammengeschmolgener Maphalt, bergleichen mandmal im Sanbel vortomt, gibt beim Berbrennen einen biden, fcmar-gen Rauch mit Pechgeruch, und laft Miche gurud. Rapbtha loft bas Dech baraus auf, und laft ben Mephalt surud. -Reiner Abphalt ift sur Olfgrbe bas fconfte und bauerhafteste Braun, bas fich mit allen, auch mit ben feinsten Lacffarben verträgt (vgl. Erdharz) .— 2) Biftre ober Rufbraun (f. oben Bifter). - 3) Reffels braun (Kupferbraun) La terre brune à éclaircir ift nichte andere, ale ber feinere Supferbammerichlag um Unftrich fupferner Geschiere, von bunfler und heller far be (vgl. unten Kupfer). — 4) Der braune ober bet (19gi. unten Aupier). - 7) wer vraune vert bunfie Ocher (Crangeocher), Ochen, Ocre de rue, ein naturliches Cifenogrob, bas gehörig geschiemt, ge-brant, ober ungebrant, in Rugeln ober in Pulver, als Braune, aber etwas lofe und fornig, als Eisen mulm, verfauft wirb, und fur Tuncher ze. rein genug, troden, milb und burchaus gleichbraun ausfallen mug, fo wie ber felbftbereitete buntle Dder fur Da ler, ein gut ausgewafdener, und in gelinder 2Barme ges trodneter Rieberichlag bes reinen, in warmen 2Baffer aufefellem Essentivitels burd reim Votesschenlauge. — 3) It m bra (Umber, Umbeaun, braune Kreibe, Spyris seber theils y ben spillen Institute (Imbeaun, braune Kreibe, Spyris sebbet theils y ben spillen Institute), a) die chie miscen Reiche, theils y ben reisjen Sisteminten, und somt in voribalider Gitte von der Instit Coppern über England, Solland und Benebig. Rlaproth nent fie ochrigen Brauneifenftein und fanb barin 48 Cie fenorub, 20 Manganorub, 13 Riefelerbe, 5 Thonerbe und 14 Baffer. Much erhalt man fie fcbn aub ber Le vante, aus Sachfen, befonbere aus Julich, Berg, 3les felb, Roln. Die Umbra Barbe ift balb bell, balb bunfe ler, balb fpielt fie ine Braune, balb ine Rotbliche. Die Erbe muß aus großen, gleich lebhaft braunen, leichten Studen befleben, Die fich gart anfühlen, und unverbrennlich find. Die teutiche und hollandifche wird burd Brennen, wobei fie einen ftinfenben Rauch gibt.

<sup>\*)</sup> Baronii Annal, Mariana hist, lib, VI, cap. VI. Schetti bibl. Hisp. Miracus bibl, Nouv, Diet. hist, Biogr, univ, T. V. (von Billenave).

braunroth; bie en glifche aber behalt im ftartften Reuer ibre Rarbe. Schlechte Umbraforten find ju buntel von Farbe, rauber und etwas fcmerer, farben auch mehr nach, als die enprifche Umbra. Dit Cand und a) nach, ale die coprigor umbra. Wit Sand und a) braunen Erden verunreinigt find lie, wenn fie fommer err, rauber und vielfarbiger aubfallen. Die rotte Umbra, gibt ein Schonbraun mit DI, Leim, sowie in der Freses malerei, bient jum Braunfarben bes 2Bachetuche, jum Emailliren, in ben Porgelanmanufafturen ze., besgleichen für Ladirer, Zuncher ic. b) Die unechte, eine erbige Brauntoble, welche im Feuer ju Miche verglimt, ift in Baffer, auch auf Ralt brauchbar; in DI wird fie etwas fcmarilid. c) Das Rolnifde Braun ift eine por jugliche Umbra aus ben Torfgruben in ber Begend pon Brubl und Liblar. Es entftebt in Roblenlagern von Bermefung verschätteter Walber, und ift von Gifenoryd in-nig burchbrungen (vgl. unten Umbra mineralog.). Es muß troden, rein, gerbrechlich, im Bruche glafig, gart ausfallen, und geborig gefdlemt auf Salt ein fcones lebhaftes Braun geben, ale Difarbe aber veranbert fich ibr buntles Kolorit in ein rothliches Braun. Die fchlechten Corten bavon find mit Bolgfafern, Die beim Uberaiefien mit taltem 2Baffer fich nach oben gieben, mit Canb , ber in ber mafrigen Pofung ju Boben fallt, ober mit fdmarglichen Rlumpchen verunreinigt. Das que gelofdtem, fowargen Ralf, Bolus und Eichenfagemehl nach gefunftelte folnifde Braun fann bem nas tunlichen mit Muten fubftituirt werben. d) Das funft. liche Umberbraun aus bem abgewaldenen Rieberfolga einer Muflofung von Glangruß in Geifenfieberlauge burch Gifenvitriol, muß ale Dalerfarbe, rein, troden, fein und fcon gleichfarbig fenn. - 6) Braune Lad. farben geben: a) porgugemeife ber 26 p balt, f. rorber; b) ber braune Carmin aus Solnis fdem Braun mit farfer Lauge aufgeloft, und mit toncentrirter Buderauflofung verfest, in einem jarten, burdsaus gleichformigen Pulver, bas fich mit einigen Eropfen Baffer febr fchnell auflofen muß, und ju Bafferfarben bei lavirten Arbeiten und in Dinigtur porgualid anwendbar ift; c) bas ebemifde Braun, ein burch reine ftarte Ablauge gefällter, gut ausgefeibter, und burch Calcination iconbrauner Rieberichlag einer Rupfervitriol : und Bitterfalsauftofung in vielem reinen Fluftmaffer, welcher, aut unter einander gerieben, gang gleichfarbig ausfallen muß, and bann jur Baffer- und Imalerei nicht nur, fonbern auch auf Email gebraucht werben fann; d) bas Reubra un, b. i. blaufaures Rupferornd, welches am beften burch blaufauren Ralf aus bem grunen mit 10 betill. Baffers verbunnten falgfaur. Rupfer gefallet, mit altem Waffer geborig ausgewaschen, und obne Warme getrodnet wird. Gin icon rein braunes Pigment, in Baffer und DI brauchbar, bas noch auferbem, wegen feiner Purpurichatirung, mit Beig manderlei Ruanen von Blafroth ober Lilas gibt, die nicht ju verfchiefen icheinen; e) bas Goon braun befteht aus bem in einer mafrigen Muftofung von gleidwiel Rupfervitriol und Mlaun, und 14 Gifenvitriol burch Milbfali erhaltenen, und im Feuer ausgeglübten Rieberfchlag von febr beftanbiger Farbe, Die fich gut vermalen laft, weil fie viel Corpus bat ; f) bas buntle Couttgelb, ein Runftprobutt aus

bem in Seifenfiederlauge aufgeloften und mit verbanntem Saleburger Rupfermaffer verfesten Blafengrun . meldes mit Sopomehl ju einem Teig gebilbet ift. Es muß rein, gang troden, von glubend brauner Farbe fenn, in Gummi-maffer und Leim, noch beffer auf trodnen Kallmanben fteben; am wenigsten ftebt es in DI; g) geboren noch bieber die mit Maun = und reiner Potafchenlauge bereiteten Ladfarben , namentlich bie braunrothen aus Birnbaum . ober Lerchenrinde, Die reinbraunen aus Durligrinde (Cornus masc, arborea L.), eine taffeebraune aus Pflau-menbaumrinde, eine violettbraune aus Rienbaumrinde :c. - 7) Braune Gaftfarben: a) aus Frangbeeren (Rhamnus infectorius) mit Rali, ein braunliches ober bunfelgelbes Digment; b) aus ber Tinftur jum bunteln Schuttgelb ( f. vorber), welche mit Bufas von Rali eingefrodnet wird; c) Sepienfaft, ein in einem eignen Beutel bes Calmare (Sepia Loligo L.), ber mittlern und fleinen Gepig, und bes fogenannten Geepolope (Sepia octopodia L.) enthaltener ichmaribrauner Gaft, ber an ben italianifden Ruften gefammelt, und in Glafche den verfauft wird. Getrodnet gibt er eine braune Das lerfarbe auf Papier (Gepienmanier ber Daler). - Der Rudftand aus biefem mit beftill. Waffer und verbunnter Galgfaure bebanbelten Gafte ift ber Gepiaftoff, bas reine Digment . meldes ausfchlieflich ben Chinefen ju ibrer Schwarztufche bienen, und beffen rotblide Mide aus Eifenornd, Ralf und Bittererde befteben foll. Rours crop fdien ber Sepienfaft ein fobliger Dieberichlag ju fenn, ber in einer ichleimigen Bluffigfeit vertheilt, und in ben meiften Reagentien ungufloelich fep. Mdein Ramp balt ben frifchen Gaft fur Eineifftoff nebft fcmargem Digment, ber fich mit Waffer ohne Bobenfat mifchen laffe, beim Filtriren fcwars burchgebe, jedoch auf bem Gilter ben Sepienftoff jurudlaffe, und, bei nicht ju grofer Berbunnung, burch Siebbige, Mineralfauren, Sublismat, Beingeift, Ather und Gallubfaure gerinne. - Rach Prout geigte Die getrodnete, und mit Waffer und Galge faure ausgezogene Gepiatinte folgendes Berhalten: fie ift fdmars, verbrent fdmierig, ohne ju fchmelen, mit animalifch brenglichem Geruche. In toncentr. Galpeter-faure loft fie fich unter lebhafter Galpetergabentwickelung mit rothbrauner Farbe jum Ibeil auf, wird nicht durch reines, fcwach durch fohlens, Kali gefallt, loft fich nicht felbst in erwarmter Salys und Schwefelsaure, aber wol in gelind erhittem magrigen Ammonium, und in fiedenbem maffrigen Rali buntelbraun auf, und wird baraus burch Galgs und Schwefelfdure nur jum Theil, burch Salpeterfaure aber gar nicht niedergefchlagen. - Die nicht mit Baffer und Salpeterfaure aubgezogene trod. ne Gepiatinte gab 2. Smelin bei ber trodnen Deftillation Baffer, fohlenfaur. Ummonium, brengliches Del und 0,47 Roble, die fcwer einzuaschern war; die Afche entbielt Kochfalg, Glaubersalg, Kalt, Schwefelfalt, phosphorsaur, Kalt, und fein ober wenig Gifen. Gie glimmte blos in ber Lichtflamme, lofte fich in rauchender Galpeterfaure unter Calpetergabentwides lung ganglich mit braunrother Farbe auf; Die Muftbfung ward bei nicht ju tehr vorschlagender Caure burch Dafe fer gefallet, und ließ bei Raligufat einen gelben, nicht bittern, nicht verpuffenben Stoff fallen: in Bitriolol mar

die Tinte aufföhlich, und durch Waffer fallbar; fie lofte fich wenig in faltem, leicht in beißem waffe. Kali auf, und wurde durch Salisdure in braunen Klocken niedergefchlagen.

II. Braune garben in ber gefammten gars befunft und Beugdruderei: A. jur buntelbraus nen Farbe bienen nach einer angemeffenen Borbeige mit falifaurem Binn, Mlaun - ober Rochfaly ze .: 1) Die Galle anfel: 2)bie grunen Schalen ber malfden Rufe fe, auch die Burgeln bes Dugbaums; 3) ber Schmad (Sumach coriaria und Cotinus); 4) die Erlenrinde; 5) die Tormentillwurgelie. - Mue diefe Pflamenftoffe gebraucht man auch ale Bufabe in fleinerer ober groferer Menge, um in eigentlichen Farben buntlere Rugneen ju erhalten. Benn bas Braun ins Rothe fallen foll , mirb Rrapp quaefest u. f. m. Drudt man Leins mand ober Reffeltud unt einer Muflofung von Gifenvis triel in Baffer, welcher man mit Lintengummi die Dide von Druderfirnif gibt, und mafche fie nach dem Erods nen in Geifenfiederlauge, fo wird die Beidnung bauers baft brantgelb. Muf eine abnliche Mrt tonnen Buffelfare be und mebre Schattirungen von Braun, auf feinene und baummollene Beuge gebracht merben; legt man fie guerft in eine Aufthfung bes Gifens in Effig, bann in warme Gallapfelbrube, mafcht fie nun mit Geifenwaffer und frult fie noch einmal mit Potafchenlauge ab, fo find fie taffeebraun gefarbt te. Go geben auch bie Stalien und ber Kalf mit gelben Pigmenten braune Farben. Co mers ben die Beuge mit Gifenvitriol gebeigt, in einer Canbels bolibrube buntelbraunroth te.

B. Bur heilbraunern Farbe, besonder in bem segen. Carmelit nimt man: 1) Orleans (2 Verb), Frenambur (1 Verb, und Vertafter (2 Verb,) auf 196. Brug; 2) bad Holl is de Damastriaumensbaums (Fruns damascena L.), (3 Vegler in Erell's dem. Ann. 1793. 1. 3. 438. 3) Salveisberinde um Braunflickfren bed hanbigutelten.

Danemart, u. f. w.

III. Brannbeigen: 1) fur Elfenbein, Born, Rnochen ze., eine verbunnte Gilberfalpeteraufibfung, mos mit fie, nach jebesmaligem Erodnen an ber Conne, ein : pter ein paarmal angestrichen ober befeuchtet werben ze.; - 2) für Sagre (Sagridminten); a) um meife belle braun ju farben, reinige man fie erft burd Gerftenfleies maffer von ihren fettigen Theilen, mafche fie bann einige Dial mit Ralfmaffer, und wenn fie an ber Conne getrednet find , mit Rupfervitriolauftofung (1 Loth Bitriol in 1 Pft. beifem BBaffer aufgeloft); je ofterer bies gefchicht , befte bunfler fallen fie aus; b) um zu blonde Sagre buntler ju farben, mafcht man fie juvor mit warmen Waffer, beftreicht fie taglich 3 - 4 Dal mit eis ner verbunnten Potafchenlauge, und laft fie jebes Dal in ber Conne wieber trodnen ic.; - 3) fur meifes Sols, s. B. Apfele, Birnbaume, Ertene u. a. Sols; biefet fann in befondern Farbenbruben (f. oben), braun gefarbt ober gebeigt merben, indem man es miederholt bas mit überftreicht, fo namentlich 3 - 4 Dlal bas porber mit Cheidemaffer getrantte, um ibm eine braunliche, ber Farbe bes Dabagonpholies abnliche Rarbe ju geben. mit einer Tinftur aus 1 2th. fogen. Drachenblut (einem Sarie), 4 Loeb Mleannamuriel, und 1 Ltb. Moe, melde gufammen mit 16 gtb. rectific. Beingeift (von 75 Proc.) bigerirt werben; ober man reibt bas abgehobelte bart = und feintornige Soly mit magriger Galpeterfaure, und tragt barauf mit einem Pinfel ju wiederholten Dalen folgente Fluffigfeit: 3 Loth Drachenblut in einem Pfunte Weingeift aufgeloft, mit 1 Lth. fohlenf. Goda gufammengemengt und filtrirt. Debre braune Bolgbeigen, f. in Bermbftabt's Bulletin bes 2Biffenemurb. a. b. Plature wiff. ie. IX. 4; - 4) fur Gifen und Ctabl; fo wird 4. B. Gdiefigewehr braun gebeist (brunirt, bronger) burch Spiebalangbutter, Die man mit Baumol bunn und gleiche formig auftragt, und in ber 2Barme eintrodnen laft re.. ober auch durch 8-14eagiges Ginlegen bes Gemebre in Dedibl. Dber man bestreicht bas Gifen mit Scheibemafs fer . bas mit 4 2Baffer verbunnt ift. und laft es uber bem Reuer lichtbraun anlaufen; baffelbe gefchiebt burch Calgeiftbampfe, uber bie man es balt ze. (rgl. Bronziren). -5) gur Cteine, j. B. weißen Darmer, Rarneol. Chalcedon, Michat ze., Die man ju wiederholten Dalen mit Gilberfalpeterauflofung bestreicht, swifden jes bem Unftreichen troden werben lagt, und an bie Conne ftellt, bie fie eine braunliche Farbe zeigen, Die immer duntler wird, und tiefer einbringt, je bfterer bas Unftreis den wieberbolt wird. - 6) Gppsabguffe, und Bilbhauerarbeit aus Soly ic. brongirt man mit einer Farbe aus Berlinerblau, Lampenfdmary und gel-bem Ocher, welche in einer fcmachen Starteaufibjung abgerieben werben, und tragt biefe Farbe mit einem Baarpinfel auf ze. Wenn man in Ol brongiren will, fo reibt man engl. Braunroth mit Leinel ab, bedt ben Gegenftand zweimal bamit, und laft jedesmal die Farbe geborig trodnen, um beren gweite Dede mit einem Brongirfirniffe au übergieben (val. Bronziren). ( Th. Schreger.)

BRAUN (Johann), ein gelehrter Theolog, get. 1628 gu Raiferblautern in ber Pfalt, mo fein Pater Burgermeifter mar, ben er, mit feinen meiften Bermante ten icon im 7. Jahre verlor, ale die Stadt von ben Frangofen eingenommen und geplandert wurde. Er fam nach Met und von da nach Leiden, um die handlung ju erlernen, der er aber nach einem Jahre aus Liebe gu ben Biffenichaften entfagte. Rach Bollenbung feiner afabemifchen Studien machte er eine Reife burch Franfreid, Teutschland und die Ochweit, wurde 1661 frangofifcher Prediger ju Dimmegen, 1680 Profeffor ber Theologie und bebraifden Sprache ju Groningen, und farb bas felbft im December 1708. Mus feinen Schriften fent man ibn ale einen gelehrten und icharffinnigen Dogmas tifer, Philosophen und Philologen, ber befonders in ben rabbinifchen, jubifden, griechifden und romifden Alter thumern umfaffende Stentnife befaff. Bur Bertheibigung ber Religiofitat ber vereinigten Dieberlanber fdrieb er ges gen Strupps, eines frangofifchen Militars, Religion des Hollandois (Cologne, eigentlich Utrecht 1673. 12.) bas mit vielem Beifall aufgenommene Buch: La veritable religion des Hollandois avec une apologie pour la religion des états géneraux des pro-vinces unies. Amst. 1675. 12. \*). 216 Dogmatifer mar er ein eben fo eifriger Correfigner ale Carteffaner.

<sup>\*) @</sup> oredb's Rirdengefd. feit t. Reform. 8. 20. 439.



und feine Doctrins foederum s. systema theologiae didacticae et elenchticae. Amst. 1588. 4. nachfer noch finfmal, suiest Frankf. 1711. 8., war chemalê ein febr beliebte Steptud, bab bie Rehra begmatifig und polemisfig ventragt. Eine braucher Samuling über verfüglern telen. Waterien sind feine Selecta sacra libri V. Amst. 1700. 4. und wegen mander gelehten Rehmellnersung noch immer braudspar ist sin reichfoltiger Commentarius in epistolam ad Ebraeos. 1b. 1705. 4. Den meisten umb biehendsten Westen Westen auch der Westen der Westen werden der Westen werden der Westen der Westen werden der Westen werden der Westen der Verfügler der Verfügler werden Water der Verfügler der Vertüglerten der Vertügler der Vertüglerten der Vertügler der Ve

bie mit großer hite geführt wurden \*\*). (Baur.)
Braun (Karl Adolph und Johann Friedrich von), Bruber, Abtommlinge einer feit bem 14. Jahrb. befannten abeligen , von Gifperbleben bei Erfurt abstammenben Familie. Damals lebten brei Bruber von Braun, Die ihre Guter an ben Stadtrath ju Erfurt verlauften. Der altefte marb Rathemeifter im abeligen Rathe su Erfurt, Die beiben anbern manbten fich nach Gebefee und Strause furth, mo fie fich anfaffig machten. 3bre Hachtommen fanten bis jum Bauernftande berab, und erft Dattbias Ditolaus nahm bas angestammte Familienwapen wies ber an. Diefer, geboren 1684, und fcon im 17. Jahre Dagifter, bielt in Zena mit außerorbentlichem Beifalle juriftifche Borlefungen, trat 1718 als Sofe, Sonfiftorials und Bergrath in furftlich Dansfelbifche Dienfte, und ftorb 1737 ale Rangleidireftor in Gieleben. Uber Die Dandefs ten binterließ er einen ftarfen Quartband Disputationen, und über Strod's Examen einen unvollenbeten Commentar. Unter feinen feche Cobnen mar ber altefte Sarl Abolph, geboren ju Bena ben 27. Ceptember 1716. Er ftubirte auf bem Gymnafium ju Gibleben und auf ben Bochfchulen ju Leipzig und Bena, wo er 1740 beiber Rechte Dottor murbe und juriftifche Borlefungen bielt, bis er 1743 ale ordentlicher Profeffor ber Rechte auf Die neuerrichtete Sochichule nach Erlangen berufen murbe. Balb nach feiner Unfunft erhielt er ben Charafter eines Brandenburg-Banreuthifden Sof- und 1760 bie eines geb. Regirungerathe, folgte aber noch in bemfelben Jahre eis nem Rufe ale Reichehofrath in Bien, und ftarb bafelbft ben 18, Cept. 1795. Er mar ein thatiger und fachfundiger Gelebrte T und Gefcaftemann und befaft befonbere eine tiefe Giraficht in bas romifche und teutsche Recht. Gefdries ben bat er: Unmerfungen uber Die Panbeften, Erlangen 1745. 1. 36. 8. viele Differtationen und Abbandlungen meift freimutbig 00). Braun (Heinrich), Rurpfalgbairifcher geiftlicher Rath und Kanonifus in Dunden, war in bem Darttfleden Erofberg, in ben Regirungebegirte Burghaufen, ben 17. Dare 1732 geboren. Die erften miffenfchaftlichen Rentniffe erhielt er von ben Benediftinern in Galiburg, und auf ber Sochichule bafelbit ftubirte er Philosophie und geiftliches Recht. Erft 18 Jahre alt trat er ju Zegernfee in Oberbaiern in ben Benebiltinerorben, und nachbem er im Rlofter Rott ben theologischen Lebrfurfus vollenbet batte, fam er 1758 ale Lebrer ber Sontar an bas Pne ceum in Freifingen, 1761 aber ale Profeffor ber Theologie und Bibliothefar wieder nach Tegernfee. Muf Berlangen bes Raifers ging er im folgenden Jahre nach Wien, 1765 aber, von bem Surfürften Darimilian 300 feph III. eigenhandig eingelaben, ale Mitglied ber Mas bemie ber Biffenichaften und ale Profenor ber teutichen Sprache Dichte und Rebefunft nach Dlunden. Geine Borlefungen fanden und verbienten Beifall : benn fie pers breiteten Liebe gur Letture und gu ben Wiffenichaften unter feinen Sandeleuten. Um es feinen Bubbrern fo menia an Muftern ale Unleitungen feblen gu laffen, aab er in furger Beit eine teutsche Sprachfunft, ein orthographisches 2Borterbuch, eine Unleitung jur teutschen Dicht- und Berfefunft, eine Unleitung jur teutschen Rebefunft, eine Gainlung von guten Dtuftern in ber teutschen Gpradie Dichte und Redefunft, in 8 Bandden, Mufter ber geiftlichen Berebfamteit, Briefe und Berfuche in profaifchen Sabeln beraus: Schriften, Die langft vergeffen find, nach ben Bedurfniffen ber Beit und bes Lanbes beurtheilt aber auch ient noch ale verbienftliche Arbeiten anertant merben muffen. Der Rurfurft belobnte biefe Berbienfte burch ein

<sup>\*\*)</sup> Linck oratio in obitum Braunii, Groning, 1709, 4, Det1 bem 6 heddab. Streemfat. Eitee und Brues aus ber get, Ektl 3. u. 4. et. Creai animedv. philol. P. X. 169, Fabricii hist, Biblioth. P. IV. 93, Paquet Mem. T. VI. 375. Saxii Onomest. P. V. 229,

Mag. Enencior. b. BB. u. R. XII.

Ranonifat und Die Stelle eines frequentirenben geiftlichen Rathe. Bur Beforberung einer Umbilbung bes in tiefem Berfolle fich befindenden teutiden Elementarichulmefens fdrieb Braun einen Plan ber neuen Schuleinrichtung in Baiern, nebft einem Unterrichte fur Schullebrer. Didn-den 1770. 8., ließ bemfelben mehre Elementarbucher folgen, bie in ben Schulen eingeführt murben, und fing auf furfurftl. Befehl an , bas teutide Coulmefen in Stabten und auf bem Lande, fo gut es fich bei ben bamas ligen hinderniffen, ben fleinen Fonds und ber Reubeit ber Sache thun lieft, ju organifiren. Ein tur-furfliches Defret übertrug ihm 1777 bie Direftion ber famtliden Lyceen und Gymnafien, ber Stadts und Lanbidulen in Baiern und ber obern Pfalt, mit bem Res ferat in ber Sonferent und bas Sommiffarigt ber theologifden Safultat ju Ingolftabt. Er fdrieb nun eine Coulordnung fur Die furbajerifden Loceen und Somnafien. Dunchen 1777 Fol., aus ber überall ein Geift hervor-blidt, ber fich burch Rentnif beffen, mas in protestantis fchen ganbern jur Berbefferung bes Schulmefens gefches ben war, genahrt und bie gegenwartigen Beburfniffe ber Menfchbeit jur erforichen gefucht hatte. Bue Beforberung ber geiftlichen Berebfamteit und Ratechetit ftiftete er ein Predigerinftitut, gab ale Director beffelben Predigten uber wichtige Gegenftande ber Religion und Sitten (Mugeburg 6 25, 1778 - 1785, 8.) und eine Anfeitung gur geistlichen Beredsamfeit (Ebend, 1779, 8.) heraub, und ließ jum Behuf bes Unterrichts in ben gelehrten Schulen viele Lebrbucher und Ausgaben ber alten Rlaffifer (4. B. eine Bibliotheca historica. Monach. 1779. Vol. VII. 8. und eine Biblioth. poetica. Ib. 1779. 8.) bruden. 216 lein feine Plane, an benen bie Renner, wenn fie ihnen auch im Gangen ihren Beifall nicht verfagen fonnten, boch im Einzelen manderlei ju tabeln fanben, und bie noch mehr Die blinden Berebrer bes Miten sum Biberfpruche reigten, erhielten feine Sonfiftent, und ale 1781 bas Schulwefen an bie Aloftergeiftlichen übergeben murbe, fant feine bffentliche Thatigfeit ein Biel. Geitbem privatiffrte er in Munchen, gab Gebets und Erbauungebucher beraus, bearbeitete ein grofies Bibelmert"), und ftarb

\*) Die beil. Gorift bee M. n. DR. Teft. nach ber uralten und in ber tatbol. Rirde allgemein angenommenen überfennng mit Bejug auf die Grundsprace und mir turgen Anmertungen fur Richt-gelebrte überf. Rurnberg. 1786, 3 Bante; 2, verb. Auft, von Mich, Feber. Ebend. 1803, 3 Bbe. 8. Eine brauchbare gloffirte Bibel, bie burd ben neuen Berauegeber an Richtigleit und Ge-Steet, w beitig een neren Settangereer in Stuttgigere in Det Gemechtelt voor gewonn bei ju meer Art in Otte Gemechtelt voor gewonn bei de een gestel betree prochantifigere Bicklausbeger mit Einfag und Bie gestelt bei nam Erke von De fent wir gestelt gestell de een gestelt voor de de de een de ee und ber berühmteften fathol. Soriftausleger, nebft eigenen Be-merfungen erlautere. Ungeb. 1788-1805, 13 Boc. gr. 8. Dagu merannigen erautert. ungest. 1:00-1003, 13 Boc. ge. d. Dalu gebort noch ; Dibliffest linterfalkerich jum großen Draus fiche Bibelmert. Bend, 1806, 2 Bbe. ge. 8. Braun fit blos Compt-later, niegenbe Original, und berlaubt fich kiene Broeichungen von ben Dogmen feiner Rieche. Dem Teet der lareinifchen Bulgate fieht oen Deginen feiter strage. Dem Zert oer latenithein wungare profe eine teutige überfebung in einer andern Spatte gegenüber. Die Uberfesung balt fich an die Bulgate, ift indefien in einer reinen und wirdigen Grache gefrieben und wird nur an ben Stellen unverftandlich, wo ber überfeser fich ju sehr an die Bulgate an

ben 8. Rovember 1792 am Schlagfluffe. Geit ber Ginfubrung bes Dalteferorbene in Baiern mar er auch geifte licher Kommentbur ju Abam in Dieberbaiern, Braun gebort nicht unter Diejenigen Gelehrten, welche bas Gebiet bes menfchlichen Biffens erweitern ober mit philosophis fchem Geifte einen Gegenftand Durchdringen. Er mußte fich febr mubiam . von Bifbegierbe und 2Babrbeiteliebe befelt, burch Unmiffenbeit, Borurtbeil und Brrtbum binburch arbeiten, aber feine miffenschaftliche Musbilbung blieb immer mangelhaft, benn im Gebiete ber Gefchichte, ber Raturlebre, Raturgefdichte und Mathematit, und felbft in ben orientalifden Gprachen mar er ein Frembling, ungeachtet er Die ermabnte Aberfebung ber Bibel unternahm. Much haben feine jablreiden Schriften großten-theile ihre Beriode vollendet, und find durch beffere verbrangt morben ; überbieß mar manches, mas er mit Geraufd unternabm, mehr blenbend als medmafig. Aber bei alle bem bleibt ihm noch Berbienft genug, um ein chrenvolles und banfbares Undenfen ju verdienen. Muthvoll betampfte er große Sinderniffe und Schwierigfeiten, Die ibm bie Reinde ber Mufflarung in ben 2Beg legten, und trug au feiner Beit bas meifte jur Reformation bes Unterrichts in Schulen und Gymnafien in Baiern und andern benade barten fatholifden Gegenben bei, wo es bamale noch febr finfter aubfab, und wenn man feitbem in Diefen Gegenten um febr viel weiter tam, und jest beffere Oprach-Schul- und Lehrbucher bat, als Braun berausgab, fo bleibt boch ihm ber Rubm, bag er in feinem Baterlante ber erfte gewesen, ber bem Schul- und Ergiebungemefen bafelbft ein Licht aufzufteden, und burch bie ebemaligen Finfterniffe burchjubrechen angefangen bat. - Bon Berfon war Braun ein fconer Dann, im Umgange lebbaft und unterhaltend, aber babei mibtrauifch, bochft veran-berlich in feinen Reigungen, felbft in ber Freundichaft, und nichte meniger ale ein auter Sauswirth . (Baur.)

BRAUNAU (Brundunum Brunoue) eine Statt am Inn im bitreichifden Innviertel jablt 2 Rirchen, 267 Bauf. und 1781 Einm. "), ift ber Gis bes Panbgerichts

fomitigte. Die Unmertungen, die gield unter ben Tert gefeht fieb, enthalten gwar teinen jufammenbangenben Rommentar, übergeben aber feiten eine buntle Grelle, und ba fie auch ben moralifchen Enbatholica pael eriena prionus endaginera. Noomentar, verspreate and in the pael of the district pael of the distric

\*) Rad andern 283 Bauf. und 1733 Einm., bie fich unter andern mit Euchweberei beschäftigen.



und bes Mentamtes. Rurfurft Rerbinand Maria erhob fie im 3. 1672 ju einer Geftung, beren 2Berte aber feit 1806-1810 gefchleift find. In ben alteften Beiten baufundene Dungen bezeugen; unter bem R. Karlmann und feinen Rachfolgern waren bier Bollamter und eine Dungflatte. 3m 3. 1138 weihte Ergb. Konrad bie bem beit. Stephan gu Ehren erbaute Rapelle, welche um bas 3. 1300 gu einer Pfartfirche erboben wurde. Das Landge-richt enthalt 7 □ M. und jablt 16,722 Ginw. In ben altern Beiten fubrte es ben Damen 2B eilbart von bem Forfte, ber bamale eine ungleich großere Musbehnung batte an). (Winkhofer.)

Braunau (Brunom, Bronom, Braunavia, Braunovicum), bobmifche Berrichaft und Stadt im Roniggrager Rr., an ber Grange von preuf. Colefien und ber Grafichaft Glat an ber Steina, 20 Dl. norboftlich von Prag, mit 425 Sauf. und 2700 Einw., mit Pfarre und Benediftinerabtei, in einer reigenden Gegend; berühmt burch Tuchfabrifation und besondere burch bie fcobnen Scharlachrothen Tucher, Die von bier aus ihren Sauptabs fat in ber Surfei finden+). Much treibt Die Stadt Leinmanbbanbel. (André.)

BRAUNEA nannte Billbenom bem Rrang Unt. r. Braune ju Ehren, beffen falgburgifche Flora 1797 in groei Oftavbanden beraustam, eine Pflangengattung, Die Rhorde Valli-Caniram und Lamard Menispermum radiatum genant batte. De Canbolle bat fie mit Recht su feiner Gattung Cocoulus ale C. radiatus Cand. gejogen. (Sprengel.)

BRAUNECK, ein altes im Bauernfriege von 1525 gerftortes Schloff, von welchem noch einige Ruinen ubrig find, Die brei Bauern jur Wohnung bienen, geborte fruberbin jum ebemaligen Furftenthum Unebach, ift nun aber an die Rrone Wirtemberg abgetreten. Bereits im 3. 999 befaß foldes Graf hermann von Sobenlobe, ber Stammvater bes jegigen Furftenbaufes. 3m 3. 1390 gelangte baffelbe an Johann III., Burggrafen ju Danbburg (Dlagbeburg) und 1418 erfaufte baffelbe nebit ber gangen herrichaft Darfgraf Albrecht Achilles vom Gras fen Michael von Danbburg. (Fenkohi.)

Brauneisenstein, f. Eisen.

Braunelle, f. Sylvia modularis.

BRAUNERZ nent man am Rammeleberge bei Gods lar ein inniges Gemenge von brauner Blende, Rupfers fies, Schwefelfies und Bleiglang. (Germar.) BRAUNFELS, Stadt an ber Mitbach mit 220

Bauf. 1 Schloffe, 2 Sofen und 3 Dublen im Weblarer Str. bes Reg. Beg. von Robleng, jur Stanbesberrichaft Scims: Braunfels gehörig, mit 1308 Einw. ). (H.) BR AUNKALK (Chaux carbonatée ferrifère

perlee Haur. Braunfpath 2Berner, Braunfalf Saus mann. Sidero-calcite Kirwan. Mafrotopes Ralf-

Saloid Mobil. Begreift bie Berbinbungen von fohlens faurem Salt und foblenfaurem Salt mit etwas Gifen und Mangan. Der Umfang bes Brauntalte ift von verfchies benen Mineralogen febr verichieben angenommen worben. Saun betrachtet ibn ale Abanderung bee toblenfauren Stalles, Dobs fcheint aber nicht nur ben eigentlichen Braunfpath, fondern auch mehre seither jum Bittertalfe gerechnete Foffilien, namentlich Dolomit und einen Theil bes Rautenspathes bamit ju verbinden, indem er unter feinem mafrotopen Ralfbaloid bie genannten Foffilien ans gibt, beren ftumpfer Rhombenwinfel 1060 15' beträgt, Diefer Wintel aber bei feinem brachytypen Ralthaloib (bem eigentlichen Rautenfpath) 107° 22' ausmacht "). Doch bleibt bei ben bichten Abanderungen immer die Beftims mung, ob fie bieber ober jum Bitterfalle ju rechnen find, fdmierig. - 216 Rennzeichen fur Die Gattung tann man feffefen: Kruftalle, Die von einem Rombus abguleiten find, der unter 106° 15' geschoben ift, und ihnen ents sprechende Durchgange; eine hatte, welche der bes Urras gonite gleichfomt (barter ale Bitterfalt, weicher ale Blufe fpath); Perlmutterglang; fpec. Gew. (im Mittel) 2, 9. Loft fich in Salpeterfaure mit Braufen auf, wird vor bem Lothrobre braun, und farbt bas Borarglas viole blau. - Die Arpftalle bes Braunfaltes find fast ime mer Rhomben, wiewol von verschiedenen Winteln, indem ber gleicharige, ber minfelvertaufdende und ber fontraftis rende Rhombe bes Staltfpathe auch vorfommen, aber bie Erpftalle bilben einen weit enger gezogenen Streis, indem Die faulenformigen und ppramibalen Formen bes Salts fpathe fich taum finden, dagegen find bie Mhombenflachen gewobnlich conver ober concav und bilben baburch baufig vollfommene ober fattelformige Linfen, und eben fo find Die brei Durchagnae, welche Die Rerngeftalt bilben, baus

Bir theilen bie Gattung in folgende Urten: 1) Braunfpath (fpathiger Brauntalf, vorzuglich von roths lichen. feltner von grauen Rarben. Derb eingesprengt. ftalattitifch, mit Ginbruden und fryftallifirt in ber oben angegebenen Reibe, jumeilen auch in Afterfroftallen, Die rom Ralffpathe abstammen. Theile fornig, theile ftange ig abgefonbert. Tertur vollfommen blattria, und glane gend bis wenig glangenb. Un ben Ranten mehr ober weniger burchicheinenb. Gehalt nach hifinger 27,97 Salts erbe, 21,14 Zalterbe, 3,40 Gifenoryb, 1,50 Danganor., 44,60 Kohlenfaure. Rach Maproth (ftangliger von Nas-lengiang in Mexifo) 51,50 fohlenfauren Kalt; 32,0 fohlenf. Ralf: 7,50 foblenf. Eifen; 2, fohlenf. Mangan; 5, 2Baffer. Bricht auf Gangen mit Erzen im altern Gebirge, und im Bloggebirge, jumal in Sachfen, Ungarn, Elfaß, England, Schweben, Gibirien, Rorbamerita. Der ftanglig abgefonberte bei Gersborf in Cachfen und

bei Balengiana in Merito.

2) Saferiger Braunfalf. Durch Mangel ber Rryftallifation und excentrifch faferigen Bruch, fo wie burch meniger Glang von poriger Art verichieben. In Dieberungen bei Chemnis und Kremnis auf Gangen.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Rote \*) Eneptt. X. G. 280. 3m Afreifel Bitterfall möchte barnach ber charafteriftifche Bintel ber jugeborigen Berichiebenheiten auf 107° 22' ju feben fenn.



<sup>\*\*)</sup> Bier murbe am 26. Mue. 1806 ber Rurnberger Buchbanb.

juste mure am Bo. aug, 1800 bet Vernberger Buchanblir Da im wegen ber Arbeitung ber Schrifte; Leufchind in feine feine Bereitung ber Schrifte, Leufchind in feine Bereitung ber Schrifte, bereichte bei Belle ber Bereitung ber Bereitung bei Bereitung bei Bereitung bei Bereitung bei Bereitung bei Bereitung ber Be

300

3) Dichter Braunfalf. Derb, falaftitifc und eingefprengt, mit feinfplittrigem, ins Unebne und Ebne übergebenben fcmachichimmernben Brud: gumeilen consentrifch fchalig abgefonbert; vom Durchfcheinenben bis ine Undurchfichtige. Dit voriger Mrt. Bielleicht aber burften noch manche geither jum bichten und fornigen Bitterfalf gerechnete Bofilien hieber ju gabten fem. — Dau 6m ann fibrt in feinem Sandbuche (3. G. 940 mund 949) noch wei Bofilien auf, bie bem Braunfalf febr nabe ju fteben icheinen: a) Braunfteinfalt (Mangantalt). Bon fcmarger Farbe, unburchfichtig, unvolltommen-blattrig, fpec. Gew. uber 3. Komt bei 3lfelb am Bary trummeis mit Raltfpath, grau Danganers und Steinmaef im jungem Porphpe vor, und burfte ein, burch erdiges Grau-Manganers gefarbter Ralffpath ober Beaunfpath fenn. b) Gifenbraunfalf. Darunter begreift Sausmann Diejenigen Abanberungen unferes Braunfpathes, Die einen betrachtlichen Gehalt von foblenfaurem Gifen befiten und bas Bocarglas bei ans baltenber Schmelaung olivengrun farben.

nder Schmeijung olivengrun farben. (Germar.) BRAUNKOHLE (Mineralog.). Die Braunfohle unterfcheibet fich von ber Schwarzfoble im Allgemeinen burch braune Farbe, burch ein braunes Pulver, und bas burd, baf menn man ein Stud por bem gothrobre alubet, bann es von bemfelben entfernt, und falte Buft barauf blaft, Die Braunfoble fortalubet, bis fie jur Miche wird, die Schwarzfohle aber verlifcht; auch find bie geognoftifchen Berhaltniffe beiber febr verfchieben. Berner theilt bie Gattung ber Brauntoble in folgende Mrten: 1) Bitumin bfes boly, bas fich burch bolgeftalt auszeiche net. 2) Erbfoble, burch erdiges Unfeben charafterifirt. 3) Mlaunerbe, von einem im Großen fchiefrigen Brus de. 4) Gemeine Braunfohle, von mufchligem Brud und Rettglang. 5) Droorfoble, Die ausgetred's net ftets aufgeborften und trapegoibalifch geefluftet ers fcheint. - Sausmann bat folgende Gintbeilung: 1) Dedfoble, gemeine und prismatifche von mufchligem Bruche, pedichmarger Farbe, macheartigem Glang. 2) Gemeine Brauntoble, mufchlig in Brud, fchiefris ger Langen-Absonderung, meift beutlicher Bolgtertur. 3) Trapegoibifche (Moorfoble). 4) Ebene, im Bruche eben bis erbig. 5) Solsformige. 6) Erbige. Uns bere Mineralogen haben noch andere Gintheilungen, auch bat man noch manche andere Arten aufgestellt. Go befdreibt Sabeele eine fcalige Comart . Brauntoble von Scharifdap in Ungarn, Die ju ber Dloorfoble ju geboren fcheint if. Gd meinger's Journal. Bb. 21. 6. 176. v. 3. 1817). - Bafttoble ober baftartige Braunfoble nent v. Beonbard (f. beffen Stubien S. 40.) ein bituminbfes boly, welches fich in baftartige Gaben gertheilt, und befonbers bei Offenbeim in ber 2Bets terau vortomt. - Schiefrige Braunfohle nent Roeg gerath einen febr bituminbfen Ibon, aus ber Gegend bes Peinberges, Bonn gegenuber, vom Orebeege bei Erpel am Rhein, und vom Stobden bei Ling am Rhein, welches feuber von Jorban verbarteter Blatterthon und von Eramer bituminbfer Ralffchiefer genant marb (f. p. Doll neue Jahrbucher III. v. 3. 1815. G. 33.)

Die Braunfoble fcheint im Magemeinen ein von Bis tumen burchbrungener Thon ober Gips gu fenn, in mel-

dem fich baufig bituminifirte Begetabilien finten ; je nache bem bas Bitumen mehr ober weniger vorwaltet, ift bie Roble reiner ober unreiner, beffer ober ichlechter; alle Brauntoblen geben baber viel Afche, felten und nur bei beftigem Beuer Schladen, und je nachbem bas Bitumen an Thon ober Gipb gebunden ift, jeigt fich die Afche, und auch die Roble verschieben. Dian unterscheibet 2 Dauptmobififationen, eine gelbe und eine buntele braune, bie bis ins Schwarze fich verlauft. Die erfte ift im Magemeinen erbig, im Brude, bie zweite eben, meift mufblig und bat Glang; bie erfte liegt faft ftets zwifchen Gips und enthalt viel Gips, bie lebte liegt meift swifchen Thon und Sand, und Die Afche enthalt viel Riefelerde, beibe verlaufen fich burch eine Menge Mittelftufen in einander. In beiben ericheinen vegetabilifche Refte, Diefe richten fich aber burchaus nach bem Lager, in bem fie liegen , fo , baf fie balb braun unb erbig , balb feft und fcwary find.

Die gelbe Urt jeigt wieber zwei Barietaten. Gie ift entweder in vollfommen erbiger form, wo fie fich bann, wenn fle mit Baffer angefeuchtet wird, febr gut formen laft, ober fle ift compatter, in feften Studen abgefonbert, mo fie bie fogenannten Anorpelfohlen liefert, Die

fich nicht wohl formen laffen.

Die buntle Mrt jeigt auch swei Barietaten, von benen die eine fich fcbieferformig abblattert, und meift tras pezoibal gerfpaltet (Moorfoble), Die andere bei fcmdrges rer garbe mehr compatt bleibt. Bu biefer lebten gebort

Die gemeine Braunfoble und ber Gagath.

Die Braunfohle ift ungemein, befonbers uber Em ropa verbreitet, wird an febr vielen Orten gewonnen und ift von febr ausgebebnter tednifder Unwenbung, ba fie ein febr wichtiges Brennmaterial liefert, bas ieboch nicht Die Intenfitat ber Sibe als Schwarzfohlen ober Boly menigftens bei gleichem Bolumen jeigt. Die Brennfraft ift febr verschieben, je nachdem bie Roblen reiner ober un-reiner find. Befonders wird die Braunfohle im Thuringiften, im Gaalfreife, im Danbfelbifden, in Gachfen, Beffen, Bobmen, Borberbftreich und am Dieberrhein jum Brennen angewendet. Die feftern bunteln Roblen bienen, fo wie fie geforbert find, jur Feuerung, Die bellern erbis gen weeben mit Baffer gefnetet, und bann geformt, theils in Geftalt ber Badfleine, theils fonifch, wie gwis fchen Bonn und Roln am Rhein. Gie bienen nich tals lein jum Brennen in Ofen, fonbern auch in ber Ruche, im Badofen, unter Giebepfannen, Dampfleffeln u. f. m., man fann auch von benfelben bas Soblenwafferftoffgas gewinnen und biefes jur Erleuchtung anwenden. Ein bis tuminofer, etwas fcmeflicher Geruch ift aber faft nie ju vermeiben, ben man beim Gebrauche aber balb gewohnt

Eine braune erbige Roble von Roln, bie auch unter bem Damen ber Rolnifden Umbra befant ift. foll unter ben fpanifchen feinen Schnupftabat gemifcht mers ben, auch bebient man fich biefer Roble jur braunen Farbe (vgl. Braun).

Ein Theil von bem, mas 2B erner ale Dechtoble unter ber Schwarzfohle aufführt, wird hieber geboren, fo ber Gagat ober Japet ber Frangofen, ber meift nur als große Refter in Thonfloben bes Departements be l'Mube vorfomt; aus biefem werben bier viel Bijouteries maren verfertiget, wie Andpfe, Saleperlen u. bgl., Die früher befonders jur Trauer getragen wurden. Ein wichtiger Gebrauch ift ber auf Alaun , Die gro-

fen Merte von Freienwalbe, Schwemfal, Dustau, Frie-borf und viele andere, gieben aus ber Braunfohlenforma-tion die Mlaunerze, fo baß ber meifte Mlaun in Teutichland aus berfelben gezogen wirb. Diefenige Roble, Die gwifden Gipsfloben liegt, gibt nie Maun, Die Roblen, Die gwifchen Sand liegen, enthalten biefen oft, am reiche ften find Die, welche gwifchen Thon liegen. Der Maungebalt fcbeint nicht einer befonbern Mrt von Roblen, Die man Maunerbe nennen fonnte, fonbern verfchiebenen Dlobififationen ber Roble, und vorzüglich bituminds thonis gen Bloben eigen ju fenn. Die Globe, Die auf Alaun benust weeben, enthalten nicht Schwefelliefe, durch des ren Berfepung Die Comefelfaure gebilbet murbe, wie man gewohnlich glaubt, fonbern eine eigenthumliche Berbin-bung von Schwefel, Roble, Ihonerbe und Stali, beren Ratur jur Beit noch nicht gang vollftanbig entwidelt ift. Einige Diefer Mlaunerge tommen jur Reife, indem fie ber Atmosphare ausgefest werben, andere werben gebrant, find bann aber viel weicher als jene. Suweilen findet fich in ben Roblenfloben ber gebiegene Mlaun ichen nas turlich in bedeutenben Daffen ausgefchieben, wie ju Biderning in Bobmen.

Eine andere michtige Unmenbung ber Braunfohlen ift jur Dangung, wo aber nur bie Miche berfelben ges braucht wird , und gwar befonbers , wenn biefe febr viel Gips enthalt, welche bem Aleebau febr gutraglich ift. In manden, an Roblen reichen Gegenben, brent man in ben Dfen nur bie gewonnenen großen feften Stude und verbrent Die fleinern Roblen in großen Daufen, beren Miche jur Dungung febr gefucht wirb. (Keferstein.)

Braunkohlenformation. Die geognoftifchen Berbaltniffe ber Braunfohlen find bisber noch wenig unterfucht und meift febr vertant. Ginen fleinen Ibeil ber Braunfohlen und ber fie begleitenben Blobe, Die namlich, welche in Gefellichaft von Bafalt erfcheinen, rechnete Berner ju ber fogenannten Flottrappformas tion, und führte fie meift als Steinfoblen auf, ben ubris gen und größten Theil gablte er ju bem aufgefchwemmten Bebirge, bas er von bem floggebirge unterscheibet. Diefe Theilung fcheint fich burchaus nicht ju rechtfertigen , fonbern alle Brauntoblen icheinen nur einer Epoche anzugeboren.

Flose von Brauntoblen, Ibon, Gips, Sanoftein, Canb und Diergel fommen unter folden Berbaltniffen mit einander vor, baf fie nur ein und biefelbe Formation bilben, alle biefe Glieber wechfeln auf bas mannigfaltigfte mit einander, balb maltet bas eine, balb bas andere vor, oft find fie alle vorbanden, oft findet fich nur ein einziges fo, baf bie Formation nur von biefem reprafentirt mirb.

1) Die Roblen felbft find icon oben carafterifirt, Die Rlobe bavon find jum Theil von bedeutenber Dlachtigfeit, und es ift bereits ermabnt, welchen Einfluß bie begleitenden Bibbe auf Die Roblen felbft baben; Diefe find auch von jenen nicht fchaef abgefchnitten, fondern geben burch fogenannte fcblechte Soblen in einander über.

2) Gebr baufig ericbeinen mit bem Roblenflose von

erbigem Gips, ber meift fein erbig burch etwas Bis tumen grau gefarbt und geftreift gezelchnet ift; biefes fann man febr leicht ausbrennen, wo bann bas gange Boluman tog etagt ausberennen, wo dann das gange vorus men als eine weiße feine Erbe zurächfelcht, weiche ein vorterfliche Duppulver liefert. Aufger in so mächigen Sichen femt sie schweftstauer Kaltere derr der Geber der Wieße, auch noch in anderer Erstalt daufig in den Kohlen felbst vor, steils die weiße erdieß Knollen, die zuweilen alem minibolitig sind, theise in berden plattenstemigen Stufe fleben; eine abnliche Musicheibung ift bie von ber boffe

fden idwefelfauren Thonerbe, ober bem Muminit.
3) Roch haufiger ale ber Gipe, ber von ben Bergs leuten gewöhnlich Di ergel genant wird, find bie Ebons flob e, bie balb allein, balb in Gefellichaft von Brauns lobien ericheinen; ber Ihon ift theile rein, theile bitumis nos, im erften Galle gibt er bas Daterial ju ben bei weitem meiften Topfereien, im letten Galle wird er oft auf Mlaun benubt. Er ift reich an Gifen und fubrt theils Thoneifenftein, theile Schwefellies, fo befondere bei Litts mit in Bobmen, wo auch ber feltene Sparties voelomt. 2Benn Brauntoblengruben in Beand gerathen, fo wirb ber Thon theils ju Poejellanjabpis, theils ju gebrantem Ihon, der Thoneifenftein wird ftanglig, und es bilben fich bie fogenannten pfeudovulfanifchen Probufte.

4) Chen fo baufig finden fich Globe von lo fem Sanb mit ben Roblen, febr oft finbet man in biefem Sanbe machtige Blobe von einem febr quarifgen, bornfteinartigen, feften Canbftein, ber balb uber, balb uns ter ben Brauntoblen liegt. Diefer Sanbftein ift mehr ober weniger feft, jeigt oft inollenformige Stude, wirb jum Theil loder und fanbartig , jum Theil auch conglomeratartig und ju einer Art von Quarte Ragelfluft, bous fig ift er mit Soblungen burchjogen, Die von Stengeln berrubren , ober jeigt auch Blatterabbrude.

5) Ein taltiger Diergel fcheint nur felten in biefer Formarion vorzufommen.

Die Brauntoblenformation bilbet in Teutschland mit ihren gedachten Gliebern meift bas jungfte Blobgebiege und liegt uber bem Dufchelfalte fo wie uber ber Kreibe; nur ber Bafalt bebedt fie sumeilen, ber biefe fomol als alle übrigen Globe burchbrochen und fich über fie ergofs fen bat, baber eine gang anbere Bilbungbart baeftellt. In Frantreich aber findet fid unfere Formation ebenfalls febr baufig. Da bier jum Theil Ihon vorherrichend ift, fo wird fie bier meift Formation d'argile plastique, auch, ba jumeilen ber Canb voeberrichend ift, Die giveite tieblige Formation genant; bier folgen ibr aber mehre andere Formationen, Die man gewohnlich unter ben Terrains tertiaires ober unter ben Guftmaffergebilden begreift, wie ber Calcaire grossier ou à Cérites, ber Calcaire siliceux., Die gang neuefte Gipeformation, Die formation de sable et grès unb ber Calcaire d'eau douze und moulière. Es wird fich hieraus ergeben, bag unfere gormation ju ben neueften jufammengefdmemmten Gebilden geboren wird.

Cebr mertwurdig find bie Menge pon Begetabilien .

309

welche bie Formation enthalt, am baufigften in ben Roblenflosen, mo bie Begetabilien jur Roble felbft geworben find; meift ericheinen Blatter, Stengel und Fruchte; es fcheint, baf biefe Refte im Magemeinen Arten angeboren, Die gegenwartig nicht mehr in unfern Begenben eriftiren ; in Aloben von Iboneifenftein find Die Begetabilien in Iboneifenftein, in Quarifloben in Quart, in Ibonfloben bftere ju Schwefelties umgewandelt, woraus fich ergeben wird, bag bas abgeftorbene Begetabile gang in ben Proseft ber Bilbung verwidelt wurde, Die fich eben erzeugte, und es fcheint, bag bie Braunfoblen felbft ibre Bilbung nicht vermoberten, jufammengefdwemmten Begetabilien verbanten, fonbern allgemeinern bituminofen Bilbune gen "). (Keferstein.)

Man nimt an, bie Braunfohle geber ju ben überreften beibertebiter, eber in biefen Sufiand, nach Dasy, burg Gobbeibertebiter, eber in biefen Sufiand, nach Dasy, burg Gobbereiter, bei Berteiter, bei Berteiter Begenfellenferfeibe ter Bongenfermatien, bie ben ibbegang von der erften ju ber jegien gen macht. Der Phayun (dieine einerfeils was ber diefende Echwarzieblunfermatien, andererfeits benn der jedgen diere abne ilch gu fen, wie mit gie Die bereiteben ber jedgen diere abne ilch gu fen, wie mit gie ab Cierciebenen und Vereitebenen. ftanten ju baben. Man findet in allen europaifden ganten nicht nur in England, Bobmen, Ungarn, fondern auch in Uffen und Amerika gange Beauntoblentager, nnb barin noch Burgein, Grammamerin gungt Stummersteninger, mie curin fied vongen, Stamme und grefes fibroli, jeur Deli ned, mit fichtearn Inderninger, weran fic jurellen beutlich tie Delgart reframen löst. Die wel-fen scheinen vom Motelbelge dabuslammen. Im Gebellichen (der Olidebrunn) enthälts fie sogar vollfommen erbaltene Aruchtapelen Den Plunse pieces und V. abeise, unställige Gamentehern von Krien vulgaris, jecbrudte Cebtafer und ibee Bidgelbeden. 3a in einem bei Darmftabt jungft ausgegeabenen Brauntoblenfloge foll fich beim Gralten in einer tieinen Boblung noch ein iebendigee Jufete munter bewegt baben, welches auf bem Darmftabier Mufeum in Wein-geift aufbewahet wieb. - Auf 36land tommen bie Brauntobien unter tem Ramen Guturbrande theile in puffanifden, theile in nicht vultaniichen Gegenden vor, und man ichreibt fie bort, bem Solie von Populus tremula und von P. Takamahaka abulich, bem baufigen Tecibbolie ju; fie ericeinen gewohnlich in geofen, orm bangen Zeinerunge ju je eringenen gewohlten in genen, jufammenhangenten, batten und ihmerzien politierlich jede die ten, bie jum Theil jo luftbeftands find, daf fie ju feinem Sauegerathe tangen. Bet bem Saurtlager in Backeftends-Soffel findet man viele Blatteraberude von Birten, Eichen und Sogelbeerbaus man viele Blatteraberude von Birten, Eichen und Sogelbeerbaus men (rgl. 3eiand rudfichtlich feiner Buitane, Gefunder., Come-felminen und Brauntoblen ze. von G. Garlieb. Areib. 1819. 8. 6. 128 ff.). Die Brauutoblenbiftung laft fich in einem bichten Rabelbanmmaibe leicht verfinnlichen; benn man reiße nur bas Moos meg, und es wirb fich eine mehr ober wenigee bide Gdicht ff.) follen bie Brauntobieniager nicht aus jufammengeichmemme tem Boije befteben, fondern naturliche bituminofe Bilbungen und Erifcifchen fenn, weiche bie form der Begetabilien mehr erbalten ale andere. Daber feven wol nicht bie vegetabilifchen Uberrefte ber Grund und die Urface ber Brauntoblenfiche, fonbern umge-

Braunkohle (chemifch, technol., bfonom.), Gleites mann fant in 100 Theilen ber Altenburger Brauntoble: 82 Gem. Ibl. feuernabrende Stoffe und 18 Gem. Ib. Miche. Die erftern gaben burch trodne Deftillation ein brentliches DI, Waffer, und einige elaftifche brennbare Fluffigfeiten. Bon andern 50 Theilen berfelben murben 32 ju mirtlicher Roble und 18 blieben ale Miche que rud. 3n 100 G. Ib. gut ausgeglühter Miche maren enthalten 10 Ralferbe, 12 Thonerbe und 78 feiner Canb. Ubrigens loft fich die Brauntoble weber in BBaffer, noch in Beinaltobol, ganglich aber in Afchen-Rali auf (val. 3. G. Lucas, dem. Unterf. ber Mistorffer Braunfoble in ber Graffd. Danefelb. Salberftatt 1799. 8.)

Das fogenannte Brauntohlenmaffer foll ets was Bernfteinfaure bei fich fubren. 2Benigftens gibt Emmering im 10. Jabre, von Leonbard's Zafdenb. f. b. gefammte Mineralogie 1816. 1. Abth. Die Befdreibung einer fonderbaren bitumindfen Gubffang que ben Brauntoblen von Oberwollsiabt, welche bem Leim abnlich fiebt, und an der Lichtflamme mit beller Rlamme und 2Boblgeruch brent. Dieb Foffil fcbeint bem Bernftein abnlich, und man will ein ganges Lager bavon in einem Torfe moore bei Denabrud entbedt haben. Bei Artern und Frantenhaufen in Sachfen finden fich in ben Brauntoblen auch ber feltene Sonigftein und ber Retinit ober Res tina-Mepbalt.

Die Braunfohle, ale folde, ober ale Erbe ju Bade fteinen geformt und gestrichen und geborig an ber guft aufgetrodnet, gibt in bolgarmen Gegenben und bei baju eigens vorgerichteten Dfen und Feuerherben je nach ihrer Gute und Reinheit ober Bituminifirung ein mehr ober weniger ftart bibenbes, und auch in ihrer Miche, bie balb reiner Gors, bald ein Gemenge von Siefels und Mlauns erde ift, lange fortglimmendes Brennmaterial, und zeigt beim Brennen einen eigenen, bituminbfen Geruch, ber manche Geruchenerven und Lungen mehr ober meniger angreift, und bie bavon berührten Roch = und Bratfpeifen eben fo übelfchmedend macht, als die damit geraucherten Schin-ten, Querfte ie. 216 Brennmaterial ift fie von Lam-Dabius tur Bitriol- und Mlaunfabrifation, jum Berfoblen, und bes barin vortommenden Riefes wegenhur Bereitung von Schwefelaltohol empfohlen worben. Weniger taugt fie beim Biegel- und Kaltbrennen, obne befonbere Borrichtungen bagu in ben Ofen ic. - Bermoge ihres Roblen- und Bafferftoffe ift bie Brauntoble ein febr ichabbares Dungungemittel fur Relber, Biefen und Garten , jumal in folgens ber Composition: man vermenge Braunfohlen-Molm entweber mit Stalf ober Gips, Mergel, Dungefals ober vorjugemeife mit Boljafche; bringe Diefes Gemenge in eine tiefe Grube, übergiefe es mit Diffjauche, und laffe bas Gange ein balbes Jahr lang gufammen gabren, werfe es bann beraus, und bringe es auf Wiefen ober Mder.

Bor bem Berbrennen benust man bie Papierfohle, eine Mrt Braunfohle, wegen bes farten Rauchs, ben fie gibt, auf fogenannten Steinfoblenruft ober Schmarie.

fobrt bie Roblenlager feven bie Urfache, bag bier bie Begetabi-lien befonbere echalten find. Babricheinich murbe burch Diefelben and, indem fie fich bilbeten , bas Gebeiben ber Wegetation beforbert, alles gang analog unfern Corfiggern. (Th. Schreger.) Ferner läßt fich aus der Wraunfosse eine fehr sichden benum Walerforbe derfleten, Aus gist ihr deutschrechen Desiliation eine zum Anftreichen fehr beauchbare, dem Frankfurte Schwarg schnisch Sobie. — Sie gibt des ber trochnen Defiliation ein O.f.(. Braunkohlensi), Ihre fläckigen Verbulte solfen fol zur Gesbeltuchung anwenben, ibr Ruß so zur wie kiere Lienruß, zu schwarzer Forben, wie der Versundessenschlichken den num mittelft wenigen Leinwasserts trestiche Coals Ineten und formen lassen.

Phpf. 1822. 3. St. S. 305 ff.)

Braunkröte, f. Bufo arboreus.
BRAUNLAGE, Mortfl, in bem Freisgerichte haffelfelde des braunschw. Dift. Blanfenburg, 1652' über
Gerigel der Office, 14 Mr. von Elmogreche, hat
115 haft, u. 780 Einne, die I Blanfschmieke, die Eine
fin und andere fleine Einemacen liefert und 1 Edges
müble unterhalten und fich sonft von Braureci, Birchuckt,
diegerlichen Gewerben, Koupwerd und despirabeiten naheten. Die vormaligen Eisen und Kobaltgruben finds weare Geringsdussigkeit eingegangen. Die Eage [4ff; Wile-

Braunroth, f. Roth.

BRAUNSBACH, Martiff. und Schlof' mit 800 Einne, im wirtemb. Detramt Adnielsau im Jarftr. war Stammburg ber davon brannntn erlosfkrene Familie von Braunsbach; jest gehört der Ort der fürstl. Familie Johenlode-Dartenfeir-Agriberg. (Höder.) BRAUNSBERG, 1) 37° 34′ 25″ b. 2, 34° 19′

25" b. Br.) im Brauneberg'iden Artift Reg. Bes. Ro-nigeberg an ber ichiffbaren Paffarge, welche bie 2lie und Reufladt von einander icheibet, gehofte vormals jum hansteilichen Bunde, und zu der Zeit des teutschen Des bends zu den größern Städten Preußens. Das Schloß erhielt seinen Namen vom Bisschoft Bruno von Olmug, ber einem Rreuginge gegen bie feindlichen Preufen beis mobnte, 1355 bas Schlof und bie Mitfabt erbaute, und einen Theil ber mitgebrachten Rreutfahrer fich bort nies bergulaffen bestimmte. Die Reuftabt murbe 1350 anges legt, bas vormals bier befindliche papftliche Alumnat von Pius VII. aufgehoben. Jest befindet fich bier ein fathol. Symnafium, ein Rormalinftitut jur Bilbung von Landicullebrern, ein biicobfliches Geminarium, eine geiftliche Infpettion, ein Ronnenflofter, ein Frauenftift, wei Dob-pitdler, 5 Rirchen, worunter 1 lutberiche ift. Die Ctabt treibt betrachtlichen Sanbel, vorzüglich mit Garn und Leinmand; enthalt 1163 Gebaube, bierunter 686 2Bohnbaufer , und 4575 Einm., unter welchen fich infonderbeit Gerber, Judymader, Leinweber und Garnbanbler ausseichnen. (L. v. Baczko.) - 2) Brauneberg, Brufe berg, ehebem Brunswerba, Stabtden im Preraur Rreife bes Martgrafth. Dahrens jur herrich. hodmalb geborig mit 300 Sauf. und 1700 Ginw. (Andre u. H.)

BRAUNSCHWEIG, 1) Gefchichte. Braun-fch meig = 2Bolfenbuttel ift ber gewohnliche Rame cines Theils ber Belfifden Stammlanbe, melde eine Linie Diefes Saufes mit bergoglicher Burbe befist, Die aber ein gentlich nicht biefe Benennung führt, fondern fich Braunfcmeig. Luneburg nent\*). In Braunfdmeig berrichte eine Rebenlinie ber fachfifchen Raifer, welche 1090 mit Eg-bert's II. Ermorbung ausging. Geine Schwefter brachte biefe Stammbefibungen an Horbbeim, von ba famen fie burch Beirath an Lothar von Supplinburg und endlich an Die Belfen. Bei ber Theilung 1203 fiel Braunfdweig eigentlich an Raifer Otto IV., nach beffen unbeerbtem Beinrich und endlich an Otto bas Rind. Bei ber 1235 gefchebenen Bermanblung ber braunfchweigifchen Mlobien in ein lebnbares Bergogthum, marb bas Bergogthum auf Braunfdweig und Luneburg gelegt. Braunfdweig blieb bei allen Theilungen noch pier Sabrbunberte gemeinschafts lich. Bei ber erften Theilung 1267 fiel bas Land an Mls brecht ben Großen; als beffen britter Cobn 2Bilbelm 1292 ohne Rinder ftarb, vermehrte es bie Befigungen

tefinds Bruder Bruno fich bier lagern, woher ber Ort ben namen erhalten haben foll. (Hassel.) Brann Menockerz, f. Titan.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. G. Luces über bos Brauntohiensi und beffen beilicme Wiftungen. Dafe 1808. De ffen neues, ficheres und volldemmen berch bie Eft. bereiber gefanbenes Mittel wiber bie fiche und Lidmung, und Unterricht über ben Gebrauch beffelben. Jade 1810. 3. Auß. 1817. 3.

<sup>&</sup>quot;) And Brannfdweig . Laneburg. Wolfenbattet jum Unterfchieb ber jungern Linie Br. E. Sannover, bie, ba beren Lanber jest als Ronigreich Sannover in die Reibe ber Gtaten eingetreten find, unter Dannover abzudandeln fenn wird. (II.)

Mibrecht bes Ketten von Gbitingen und ging auf beffen einen Sohn Magnub ben Guten über (geft. 1369). Des fin Entlet ichten 1409 fo. daß Bernhard Brauntspurch und ben Subten von Calenberg, Seinzich Austrug und das Deftletand befam. 1428 gefcha ein auch, Seinzich Schbne erhielten bes Obeime Antheil und 1432 gefchaft imm 1432 gefchaft fün eine Theilung, die dere ohn dauerne bolgen

blieb. 1495 warb unter Bilbelms II. Shnen getheilt, Seinnich der Mittlere erhielt Bolfenbattel, nebst Welcze und harzististlt. Seinen Nachtommen fiel 1594 auch Calenberg mit Gkritigen zu. Diese mittlere braunschweiger Linie ftarb 1634 mit gritbrich Uttlich aus.

Ernft ber Befenner ju Luneburg ift Stammvater ber toniglichen und bervoglichen Linie.

Die herzogliche Linie.

Sulius Ernft + 1636 zu Dannenbera Frang + 1601. August + 1666, zu hisader, erhielt nach

| Rudolf Muguft + 1<br>2Bolfer                      |                                                                                    | ton Ulrich + 1714                                                                      | ł.                                                                               | Ferdina                               | nd Albrecht I. †<br>Bevern.     | 1687 µ                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| August Friedrich<br>† 1676 bei Phis<br>lippeburg. | Mugust 2Bilhelm<br>† 1731.                                                         | Ludwig Rudolf † 1735, anfangs Furst ju Blans fenburg, 1731<br>Herz. zu Wolssfenbuttel. | Nug. Fer- Ferdin.<br>dinand Albrech<br>† 1704. † 173<br>Gerzog<br>Wolfer<br>tel. | t II. binant<br>5, 1746<br>in ter ber | † Christian & 1706.             |                                       |
| Start<br>† 1780.                                  | Unten ills Lubwi<br>rich + 1776 Ernst<br>(in Rußs + 178<br>land.) Regent<br>Hogent | † 1792, †<br>B Seld bes<br>in Tidbrigen                                                | llbrecht Friedrich<br>1745 bei Frang<br>Coor. † 1758 bei<br>Fochfirs<br>chen.    | 2Bilbelm +                            | riedrich Georg<br>1747. † 1766. | Fr. Karl<br>Ferdis<br>nand<br>† 1809. |
|                                                   | 05, rich +1761<br>g von im Felbe.                                                  |                                                                                        |                                                                                  |                                       | - 13                            |                                       |
| Karl, Erbpring,<br>† 1806.                        | Georg † 1811.                                                                      | Mugust + 1820.                                                                         | Friedrich Wilhelm,<br>1805 Bergog von<br>Ole, reflituirt 1813,<br>+ 1815.        |                                       |                                 |                                       |

Rarl Fr. Muguft Wilhelm, geb. 1804. Mug. Wilh. Dlar. Fr. Lubmig, geb. 1806.

Gein alterer Cobn, Beinrich, verglich fich mit bem jungern Bruber, Wilhelm, begnugte fich mit ben Amtern Dannenberg, Luchow, Sibader und Scharnbed und bielt ju Dannenberg Sof (+ 1598). Gein Cobn Julius Ernft trat bie Regirung in Diefen Amtern allein an, und befam Die Berrichaft 2Buftrom, nachbem ber lebte Donaft 1615 por Braunfdweig erfchoffen mar. Er ftarb 1636. Gein Bruber Muguft batte viele Reifen getban und mar ein febr gelehrter gurft, er bat unter bem Damen Gustavus Selenus mandes gefdrieben (G. Praun G. 504.) und ju hibader, wo er refibirte, ben Grund ju ber Bolfens buttler Bibliothef gelegt. Bei Briebrich Ulriche Tobesfall wußte er feinen friedlichen Bruber Julius Ernft jur Mb= tretung aller Unfpruche ju bewegen; er felbft nahm nun gegen feine Bettern in Celle Die gange Erbichaft in Un-fpruch, und erhielt im Saupttheilungereceffe vom 14. Dec. 1635 ben beften Theil, bas Gurftenthum Bolfenbattel mit Bubebor, bie Ctabt Braunfchmeig, bie Universitat Beimftabt, ber nordliche Theil bes Oberbarges und einige

Anton Ulrich + 1714, Die Rachtommenfchaft bes britten Berbinand Albrecht I. ju Bevern, gelangt 1735 gur Erbs folge. Anton Ufrich mar Stattbalter und ichon bei Lebe seiten feines Brubers Mitregent. Bidtig mar ber Bug gegen bie Ctabt Braunschweig, 1671 auf bem Konvente su Burgmebel vom Gefamthaufe Beaunichmeig befchlof= fen , um enblich ben Eros ber Stadt ju brechen und alle hoffnung, jur Reicheunmittelbarfeit ju gelangen, ju nebs men. Braunfchweig mußte fich ergeben und erhielt gum Erfate ber verlorenen Greibeiten (1681) Deffen, in Bes jug auf Privilegien , Die Staifer Marimilian I. fcon 1505 ertheilt batte. Erworben murbe bas Stifteamt 2Balfenrieb 1672, bas Mmt Campen 1702 und fpater ber gros fere Untheil von Thebinghaufen , fur Uberlaffung ber Unfprache auf Lauenburg. Werbungen, Die im fpanischen Erbfolgetriege für Ludwig XIV. geschaben, veranlaften einen feindlichen Uberfall burch Georg Wilhelm als Kreisoberften, Mis Rudolf Muguft 1704 ftarb +), gelangte Anton Uls rich vollig gur Regirung, ein febr gelehrter und geiftreicher burft, befant als Schriftfteller burch feine Romane Aramena und Des tavia, melde unter verftedten Ramen Die Gefchichte von Sofbes gebenbeiten feiner Beit ergablen. Geine hinneigung ju Granfreich ward bem Lande verberblich, fein langer 2Bis berftand gegen Ubertragung ber Aur an bas jungere Saus Braunschweig ift im Artifel Hanover nachuschen. Nachmale gerieth er in nabere Berbindung mit bem Sabes burger Saufe; ber nachmalige Raifer Rarl VI. beiratbete 1708 feine Enfelin Elifabeth Chriftina, Tochter feines jum Rurften von Blantenburg erhobenen Cobnes Lubmig Rus bolf. Balb barauf befannte Unton Meich fich jur tathos lifden Religion und reversirte fich, bag bies ohne Ein-fluß auf fein Land bleiben folle. Er ftarb 1714 auf dem Schloffe Calgbalum, für welches er fo viel gethan batte und welches er nach bem Dufter von Berfailles auffuhren ließ. Gein altefter Cobn, einft Berlobter ber Prins seffin von Abiben, war icon 1676 bei Philippeburg ges blieben; ber gweite August Bilbelm folgte von 1714 bis 1731. Er batte mehre Streitigfeiten mit ben Stanben, beganftigte bie Refugie's, befaß aber menig von bes Bas ters geuer und Geift. Die Ritterafabemie in Braun-fcweig ging wieber ein, fpater ift aus berfeiben bas Carolinum geworben. 3bm folgte fein rafcherer Bruber, Lubwig Rubolf, bem icon 1690 bie Grafichaft Blantenburg , 1707 jum Gurftentbum erboben, eingeraumt und im Rurftenrath Die Stimme von Grubenbagen überlaffen 3mifden ben Brubern maren in ber lege worden mar. ten Beit Streitigfeiten megen ber Berfolgungen entftanben, Die Dieconpmus Dunchbaufen am Dofe gu 2Bolfenbattel erlitten batte. In ber furgen Beit, in welcher Lubwig Rubolf ju Wolfenbuttel berrichte, that er viel fur ben Woblftand bes Landes. Er ftarb 1735, obne Cobne. Eine feiner Tochter marb Gemalin bes ungludlichen Peinsen Mlerius Petrowitid von Rugland 11).

Es folgte Ferdinand Albrecht II. von der Linie gu Bevern, Gobn des gleichnamigen herzogs, ber in der fruchtbringenden Gefellschaft ben Ramen des Bunderlis

den sicht und durch seine Sonderbarkeiten befant ift. Diefer Börft foot im aminism Isber, da er um Regierung gelongte ir783; von feinem singern Bruder Ernit Kreinend kannt die Encelinisch Einie von Berett, mei kreinende kannt die Encelinisch Einie von Berett, mei der 1849 mit dem Artsoge fir. Sorf Ferdinand relect, der mit der Birtiere bes derrege von position: Glüdsteng vermält war. — Derieg Sert, Fredmand Alberchei I. Sohn, der die mis folge, das ter viele Birther, die alle und iber Schaffalt berühmt gewerden sind. Maten Utrich, Batter der auffigen Kasifres Tann, flard als Erfangener zu Kolmagorn 176 + ++1. Seine übrigen Kinder letten siet 1780 u. hortwei im Zahenmart, die letze Pringfin flard 1807. Ludwig Ernit sip befant als Regent von Dolante, Fredinand ward der die der Kolmigen Kinges illberche und Brann flarden in Lieberich des Ernigen Schaffen. Eine Geworlter Korte ward Kriederich eins Gemalin, die andere heitzahete Kriederich V. wardennand.

Rarl mablte 1754 Braunfdmeig jur Refitent. Im Mabrigen Rriege flob er nach Blantenburg, fpater nach Luneburg. Bei Cheaters Finangoperationen fab man fich julest gemungen 1768 bie Lanbftanbe wieber ju bes nay getter getwengen vor eine eine Gereichen ger bir verten. Ben Karle Sohnen folgte ihm Karl Wills. Ferbinand (1780 — 1806), von fungern Prüdern befielben find besondere Friedrich August und Leopold zu merten. Erfterer marb burch feine Gemalin, bes Bergege Erbmann von Wirtemberg Techter, Furft von Dele in Schleften. Dies Rurftenthum mar fonft von ichlefifchen Bergogen regiet; 1495 fam es an ben bobmifden Ronig 2Blabiblap. ber es an Beineich Bergog von Dunfterberg, Ronig Beorge Pobiebrad Cobn, gegen Die herrichaft Pobiebead vertaufchte. Die Diunfterberger erlofden 1647 in manne licher Linie; eine Tochter beirathete ben Beriog Splvius Mimrob von Birtemberg. Erbmann ftarb 1792, ber bers jog von Braunschweig : Dele cenannte 1786 feinen Reffen Friedrich Wilhelm jum Rachfolger in Dels und Bern-ftadt, und biefer folgte ihm 1805. — Leopold ift bentmurbig burdy ben eblen 300, ben er 1785 ju Frantfurt bei Rettung von Berungludten fand .-Rarl Bilbelm Beebinand, in fruber Jugend von Jerufalem ergogen, fpater von bem Rammerberen Bittorf geleitet, batte fic ale Erbpring im Tidbeigen Rriege mit Rubm ausnereiche net. Cpater lebte er bis jum Untritte ber Regirung ben Wiffenschaften und fconen Runften. Die 20oblthaten, welche bas Land biefem Gurften bantt, seigen fich noch in unverwischten Spuren. Bon 1782 bis 1790 galt Preus fens großer Ctatetangler barbenberg Mach in Broupe foweig. - Den frubern Rriegerubm bes Bergas batte ber Bug nach Solland nur noch gemehrt; ber Felbiug in bie Champagne brebte fcon ibn ju fchmalern und bie Schlacht bei Bena erwedte ploblich eine Chaar, bie uns bewies, ber Bergog fen eigentlich nie Belbberr gewesen, Er ftarb auf ber Glucht ju Ottenfen in Solftein (10. 9lov. 1806); jwei Monate vor ihm war fein Erbpring geft. und ber Berjog von Dele batte bie Buficherung ber Rachfolge

<sup>†)</sup> Er mar in zweiter Che jur linten Sand mit der Aofine Clifabeth Merin aus Michen vermati, die den Ammen Modame An d o i p b in e fabet. ††) Diefe Guffu Gebarter Ebriften Geglie fut III berfter ben fenn. Gine andre Gage behapper, fie fen nach Lenlffinn ge-Aug. Engeliepe, b. Biff, n. K. XII.

gongen und bert bie Arau eines Officiers, Mamens Dauband gewerten. S. Fr. Noch is Sefest 1807. St. 1. G. 71. u. Jies meitigt 1813. No. 48. S. 190—191. Dyan gen berg's N. varet. Kingio 1822. Z. S. 204. ††† Nicht 1775 oder 1781 f. Bafain St. 1882. G. 1882. G. 416.

306

erbalten, ju melder bie beiben altern Pringen megen forperlider Gebrechen unfabig waren. Das Saus Braunfdmeig mar aber in Napoleone Acht verfallen; bas Land ward bem Ronigreiche Weftphalen einverleibt; ber Berjog von Dele, ber, wie man ihn auch genant bat, ber freiefte, offenfte, rudfichtlofefte Burft bleiben wollte, erneute in bem Jahre, ba ber erfte Funte ber Freiheit er-wachte, eine Scene aus bem 30idbrigen Striege, jog mit feiner fdmargen Chaar von Bobmen burch fein Ctamms land, übernachtete (31. Jul. 1809) auf ben Wallen ber vaterlichen Refibent, erreichte über Gelle, Sanover und Rienburg bie Wefer und fchiffte am 7. Muguft bei Elefleth, flegend und gerettet, fich ein. 2m 22, Dec. 1813 war die Beit ber Berbannung beenbet; Friedrich 2Bilbelm nahm von ben vaterlichen Landen Befib. 2m 16. Jun. 1815 fiel er bei Quatre : Bras mit Sinterlaffung von mei Cohnen, von benen ber ditere unter Bormunbichaft folgte \*). In neuern Bertragen ift fur Braunichweig feine befondere Entichabigung ober Bergroßerung erfolgt; 1803 mar im Reichebeputationereceffe nur bie Einziehung ber Abteien Gandersbeim und Belmftebt, mit ber Muftage einer immermahrenden Rente von 2000 Gulben gu ber (ben Armen bestimmten) Stiftung ber Pringeffin Amalie von Deffau, ju Braunfcmeigs Gunften verfügt mor-

(P. L. Ch. v. Kobbe.) BRAUNSCHWEIG (2. Statefunde). 1) Ein gum teutschen Bunbe geboriges Bergogthum. Lage: im nord. lichen Teutschland und ohne bas vorfpringende Thebing. baufen gwifchen 26° 50' bie 29° 2' bftl. 2. und 51° 38' bis 52° 32' nordl. Br. Grangen: Die bandverifche Proving hilbesheim theilt ben Sauptbestandtheil bes Ber-gogthums, bas gurftenthum Wolfenbuttel, in Zungleiche Salften; Die großere norbliche grangt im Dt. mit Lunes burg, im D. mit Dagbeburg, im GD. mit Salberftabt, im @2B. und 2B. mit Silbebbeim, Die fleinere fubliche im R. an Ralenberg und Silbesbeim, im D. an Balberftadt, im G. an Grubenhagen und Gottingen, im 2B. an bas preuf. Beftpbalen und Korvei; ber Diftrift Blans fenburg ift von bem preuf. Gachfen, Unbalt und Grubenbagen, Ihebinghaufen von Sanover und Ralvorbe vom preufi. Cachfen eingeschloffen. Roch fpringen 2 Pargelen Oleburg und Bobenburg in bas banbv. Silbesheim vor. Mreal: nach Beifte's Berechnung 70,17, nach v. Lieche tenftern 71,7 - Deilen; bavon fommen auf bas Pflugland 518,355, auf Die Garten 29,781, auf Die 2Bies fen 74,756, auf Weiden und Triften 362,244, auf die Teiche 3941, auf die Walbung 505,640 und auf Wohnplate, Bege, wilbe Gemaffer, gelfen und unbenutte Lanberei 86.473 braunfchm. Morgen. Dberflache: bie Nordhalfte gewellet, blob ber Nordrand und Thebinghaus fen ber grofen nordteutschen Glache angehorig, Die Gubs halfte und Blantenburg mit Bergen und Ibalern abwechs felnb und ausgezeichnet burch mannigfache Abwechfelung ieinv uns ausgezeinger durm mannigiage Avwechzieung und romantified Vartien. Ubs ach ung : nach dem trute schen Netzer, wohn sich seine sämtlichen Fildst wenden. Boben: üderst verfichen, die nebeliche Alfte mit Ausnahmt des Saumes, wo Flugfand vorherrächen ist, ericher Lali, die fühliche Alfte Edies oder Gebirgsbos den, doch setzt ergieder Lobber und Flusniederungen eine fcbliefend ; Blantenburg faft einzig Berg und Balb, am spiecemes, Statintung foll einig Zerg und Liede, am Fufe mit wenig lohnnehm Afferfelbern; Jeheinghaufen, Warfis und Geeft. Gebirge: ber Hary und besten Sorberge His, Jobo, Aberdingberg, Cfield, Solling und Huft, welche die Ablicke Historiecken, die niedliche hat nieden die hat nieden die hat die historiecken, die die hat die historiecken die hi Balbungen: ein volles Biertel ber Oberflache ift mit Solge bestanben, boch in ben beiben Sauptftabten bas Dols fo theuer, baf eine fechefußige Rlafter 15 bie 18 Gulb. foftet. Gemaffer: Die Wefer, welche von ber weltiden Grante beraufftromt, bie Leine, welche burch bie fubliche Salfte gebt, Die Oter, ber Sauptfuß ber norblichen Salfte, bie gwar nicht schiffbar ift, aber eine ftarfe gloße tragt, und bie Schunter, 3lfe und anbre Bufluffe an fich giebt; Die Maer, Die burch ben RD. gebt, und die Bobe ober Bube, ber Sauptfluß in Blanten-burg. Leiche, nur nothburftig und in ben Ebenen von Jahre ju Jahre mehr verfdwindend; ber 2Bipperteid balt noch 990 Morgen im Spiegel. Bon ben Seilquellen werben Beimftebt und Ceefen befucht. Rlimg: gemas figt und gefund, milber im Dt. als im G., wo mit ben Lutterberge fcon bas raubere bargfima begint. Probutte: a) aus bem Thierreiche: Die gewöhnlichen Sausthiere und Geflagel, Wildpret als Birfche, Rebe, Safen, fleine Pelithiere, febr verdunnt, am Barse und im Elm boch noch wilbe Comeine; vieles wilbe Gefiche gel, Ganfe in ben Ebenen Landplage; Rifche, nicht übergel, Samte in den Bornen zanopiage; grios, mog were flüfig; Binnen; b) aus bem Pflangmeride; alle tætisse Getealien, guteb Gemüse, Flacke, Jadost, Sant, Hoppin, Farbertder, Scharte, Sola, istandigisch Wood am Rammelederge; c) aus dem Winneasträcke: Eisen, Code, Breaunofolien, Gonzánerte, Manuer, Mauter, Quiders umd Bruchstein, Pfrisen umd Zdysfertdon umd Die Detalle bes Rammelebergs. Bolfemenge 1823: 230,400 auf die Meile 3274; 1812 find ohne die 4 Kommunionantheile 209,177, 1793, 191,713, 1788, 184,708 unb 1760. 158,980 gegablt. 1812 fand man 101,598 mannt. und 107,929 weibliden Gefchlechte, 44,595 Daushaltungen , 36,719 flebenbe Chen , 61,819 Anaben und ledige Danner, 62,293 Dabden und ledige Frauends perfonen, 3060 Bitmer und 8917 Bitmen. maren 1436 Poar, geboren 7358, begraben 5404. warten 14:30 Poat, gevern / 32., engann vert.
demen jur Belt 307; unchelich 1032. Wohn plate:
12 Stabte, 10 Boritabte, 15 Martte und Bergfleden,
17 Dorfer, 53 Beiler, Outtenwerfe und Borwerte, 122
tingte benannte Erholbe und 26,234 Odufer, mit 40,223,100 Gulb. in ber Brandverficherung eingetragen. Mbftammung: Dieberteutiche mit platteutichem Dias

<sup>\*)</sup> Bal, bie befonbern Mrt, mnger ben Sanrtnamen, Om / 1091, die erinneren urt, murt ein eingen die bei der Greichte der erfreichte der erfreichte der erfreichte der erfreichte der erfeit der e Beitrage j. Keninift ber Berfaffung bes Bergogthums Brannichm. Luneburg , Wolfenbutteliden Theile , Brannidw. 1787. Deffelben und La dmann's Gefcichte ber Grabt Braunfdweig. 3. E. 3. Balten fte bt's Beier. j. Gefc. unfere Lantes, Schoningen 1809. D. Liebhaber Einleitung in bas Bergogl. Braunfoweig . Line. buralide Landredt, Brannidm, 1791, II. 8.

lefte, aber Schrift und Rangelfprache Sochteutich und unter ben gebilbeten Stanben vielleicht reiner, ale in irgend einem Theile Teutschlanbe. Religion: Die lutheriche Rirche ift berrichent, man rechnet nur 2280 Ratholiten, 1150 Reformirte, 1152 Juden und einige herrnbuther. Standebverichieden beit: Mbel, Burger und Bauern obne mefentliche Boringe eines Stanbes por bem Anbern. Der Bauer ift burchaus frei und nie ju Dienften per-Deit Man icht 196 Beitrigdier, woon aber ein Ibelicket. Man icht 196 Beitrigdier, woon aber ein Ibelicket in bürgerlichen Hahren, 13 Ortschaften mit bürgerlichen Herchtstamen, und unter den Bauern 1400 Alferleute, 1457. Pallfydinner, 7400 Astschaften und 4168 Brinfligter, Aul Leu bes Edde bei ein bühgender Aller-Brinfligter, Aul Leu bes Edde bei ein bühgender Allerbau. Die idbrliche Ernte wird an Beisen gu 13,410. dou. Die schrichte Ernte wird an Weiten zu 13,410, am Rocken zu 22,515, am Gertle zu 25,607, an Jacke zu 23,510, an Buchweizen zu 440, an Erhfen und Bohen nu 4491, an Hiefe zu 30, an Hopefin und Vog. an Rablamen zu 2500, an Katroffen zu 750, con Rablamen zu 2500, an Katroffen zu 75,000 Wijet, an Rablamen zu 2500, an Katroffen zu 75,000 Wijet, an Kichte zu 11,100, an Gischrien zu 12,000 Ern. angeschlagen: Krapp ober Fäderbertobte wenig mehr gezogen. Der Gemültebu reicht zu 26 gehen betrechtliche Kalten grüner Gemült nach dem es geben beträchtliche Laften geiner Gemisfe nach bem Sachen. Doll wird nicht jum Bebarfe gewonnen, obgeschen. Doll wird nicht jum Bebarfe gewonnen, obgeschen ist Bereiberfe Riffel geben aus gehorte gliche fichten für die Betreibung der Sorten viel gefoheten filt. Bereiberfer Riffel geben aus, gehörter fliche te flühren Franken, Ibbirnigen und Deffen ju. Mit Waldeberen Branken, Ibbirnigen und Bereiber ist Geschlich bestättlich bei Mitcheusek j. 1814 hunden 50,300 Pferber, 110 Seit um Musleft, B. 404 Schurente, mithin 430,474 Schä geberen Sieh, umd auf ber Lifelie im Durchsfonitte befen 6104 Schä gegeblic; doch geben noch Mutter und Safet ein. Die Jaal ift undebeutente ist der Kraus macht für fe ein. Die Jagb ift unbedeutend; ihr Ertrag macht fur bie bergogl. Forftfaffe nur einen Gegenstand von 19,017 Guld. aus, und das Wife wird niegends geschont. Eben so unbedutend ift die Fischeret, da die wilden Gewaffer wenig fischreich sind und der Leiche von Zahre zu Jahre wenig fischerich find und der Leiche von Jahre zu Jahre weniger werden (Schutter Kerbelt). Die Sienenquoff ich gegen vormals in Bhachme; 1812 fand man nur 7822 Obede, und diese werden meistens zur Wussellerteung auf die Edinburger halbe geschliftet. Die Waldbrütteur gauf wieter Einsche behandelt, doch das Hohl von Jahre zu Jahre theurer, um bied die Johlsben vom Jahre zu-beiten in dem nobblichen Ableite noch einen leichtigen Perio. Go einfichtevoll auch ber Bergbau getrieben wird und fo vielen Denfchen er Befchaftigung und Unterhalt gewährt, fo menia portbeilbaft ift er fur bie Forften und fur bie Landestaffen; ber reine Uberfchuf aller Berge, Galg und Duttenwerte betrug 1806 nur 19,958 Gulb. Der Berge bau theilt fich in ben einfeitigen und gemeinschaftlichen; jener gebt auf Eifen und Saly, biefer auf Gilber, Ru-pfer, Blei, Bitriol und Eifen. Der einseitige Eifenbau lieferte 1808 an Guffeifen 62,250, an Stangeneifen 34,474 Etr., Die + Des Kommunionbergbaues an Golbe 4, an Silber 1533 Darf, an Blei 2439, an Glatte 1385, an Rupfer 1062, an Bitriol 942, an Schwefel 972, an Botafche 78, an gemeiner Miche 2710, an Gufeifen 2720,

an Stangeneifen 644 Ctr. Die Mußbeute ber einseitigen Salinen betrug 22,4854, bie 4 ber Saline Galgieben-ball 4568 Etr. Dan jablt bei bem einfeitigen Berabau 9 Sochofen , 7 Pud ., 17 Frifd ., 6 Bain ., 1 Bled ., 1 Robftabl ., 1 Raffinirftablhammer und 1 Drabthutte, au-Soginder, 1 Stanfinieranjodumer und I Dragiquite, que fertem 4 Cifenfchleismublen, 11 Blants, 2 Meffers, 1 Stochnabels und 1 Stahlfabrit, famtlich jur Berarbeitung des Eifens, dann Dayhuett, fallind jur Serateeting des Eifens, bann 1 Spiegelhutte, 4 Glashutten, 3 greft Gollinger Steinsschiefteifmühlen, 1 Porgelansabrit, 1 Aupferhammer, 1 Mefflinghutte, 2 Pfeisensabriten, 2 Nulvermuhlen, 1 Marmors muble, 18 Gupebfen, 47 Kalfbfen, 1 Steintoblen = und 1 Brauntoblenbergwert, 47 Potafcheffebereien u. 23 Biegeleien. Runftfleis: bas Danbwertsgewerbe beichaftigte 1793 obne Die ungunftigen Leinweber und Rabrifanten 3847 Meifter, 587 Meifterwitmen, 3169 Gefellen und 1449 Pehre burichen ; manche ibrer Arbeiten werden gefchatt. Rabrifen und Manufafturen im Groften besteben meiftens nur in Deligninden, wo fich vorzugilich bie Lace, Seimftedt und Soliminden, wo fich vorzugilich die Lace, Labale, Eischorien und hemischen Fabrifen auszeichnen; die Braues wennigen gorten ausgefichten; bie Braue er ift vorglich in Beunstimmei, englische Bieter) und ju Thingblutter (Dudftein) von Bedeutung, Brantveinbernnerei überall verbeitlet, die Ganfpinnerei in dem nebrichen, die Eenweberei im fullefien Abeile ein belich, doch beide Industrieuwige gegenwartig unter dem Chiefe, de beide, Plude ber Sit leibend; fonft schig man ben Barnerport auf 2,300,000, ben bes Lovendleinen auß bem Wefers bezirte auf 375,000 Gult. an; jest stehen die Stuble an begirfe auf 375,000 Guld. an; jetzt feben bie Scidle an ber Wefte auf 375,000 Guld. an; jetzt feben bie Schift an ber Wefte film. das Spinnerad im R. bewegt fich nur für ben einheimischen Bedarf. Leinner Strämpfe werden im Anter Ottenftein, bas jahrich 4000 bis 5000 Paar jur Auflicht bei der Berteit an 50,000 Rieft verfertigen. 19 Dimidhien 18,000 Err. schlagen, es gibt auferdem 284 Wolfermahle, 6 Refe, 63 Windmidden, 61 Grüße, 30 Säge und 21 Lod und Balfmahlen. Dan det: imt Wonfomme von Thebinghaufen ganz in ben Handen ber Stadt Braumbeftwieg, welch bie Product bet Annabe aufschaffe und ben Brettiger krifelben macht; Wolfendurt nimt an bem Perefeber Presennschweige, welchen Machtel verforer Granussjären und gestellt bei den gestellt bei Granusspären und ber Etapelort bes Landes an der Wiefer, pelmiftot, Balanfaburg, felöft sieden und Dörfer, wie Kalobete, Gorfeftde und Polificorf bilden durch Schmuggeld, Braunischweis mache einen Serfefte von O bis 12, die Tranfito und Spedition, und bat im Gangen die Bilang für fich, wie fich benn fein Boblftand und fein Gelbftod immer mebren. Das gante Land ift von Runftftraffen burchichnitten; Die Landwege aber nicht überall aut. 2Biffenicaft liche Rultur: Braunichmeia bat feine Lanbesuniversitat mehr, und feine Lanbestinder an Gottingen ge-



wiefen, und babin bie benothigten Freitifche verlegt. Bu Braunidweig befteben 1 Lyeum, 1 anatomifch-dirurgie fches Inftitut und 2 Gomnafien, 2 Patagogien ju Belmfiedt und Solyminden , 2 Gymnafien gu Wolfenbuttel und Blantenburg, gut eingericherte Burgers, Reals und Ins buftries und in neuern Beiten febr verbefferte Dorficulen. Die große Landesbibliothet ju Bolfenbuttel jablt gegen 200,000 Banbe, 1 Dufeum und 1 anfehnliche Bilbergalerie befinden sich zu Braunschweig. Überhaupt gebort bas Land zu den aufgetlartesten Teutschlands; die Eensur ist wenig angstlich. Stateverfassung: monarchisch mit Landftanben, die an ber Befteurung und ben organis fchen Gefegen Theil nehmen, auch das Recht ber Borftels lung baben. Der Bergog befent fich jur lutherfchen Rirche und ift burch Sausvertrage enge mit ber jungern Lis nie feines Stamms, bem Saufe Sanover, verbunden; bie Erbfolge ift in beiben in abfleigenbem Manneftamme bergeftalt geordnet, baf fie erft auf alle mannliche Eprofs fen übergebt , ebe fie an Die Spindelfeite fallt. Bolljabrig wird ber Regent mit bem Untritte bes 19. 3abres, obwol ber jebige gurft bie Regirung erft mit bem Gintritte bes 20. angetreten bat. Bormund ift, wenn fein Teftament ans bers verfügt, ber nachfte Mgnat; Die nachgebornen Pringen erhalten Gelbappanagen, Die Pringeffinnen eine Musfteuer, Die Bitwen ein Witthum. Der Titel ift: Berjog ju Braunfchweig Luneburg; bas 2Bapen ein in 13 Belber getheilter Schild, in welchen die Embleme von Braunichmeig - 2 goldne Leoparden in roth - von gus neburg - ein blauer Lome in rother mit golbnen Bergen bestreueter Umgebung - von Cherftein, Somburg, Diepboly, Blantenburg, Sona und Bruchbaufen, Sobnftein, Lauterberg, Rlettenberg und Regenftein fteben, und ber 5 gefronte Belme mit filbernen und rothen Belmbeden führt, beren mittleres eine filberne gefronte mit einem Pfauenfdmange, morin ein filberner Stern blibt, gegierte Caule tragt, in beren Ditte bas filberne fachfifche Pferb amifden 2 mit ben Baden gegen einander gefehrten Gis deln fpringt. Dies filberne Pferd wird auch in bem einfachen Waprn allein geführt und bie Dtungen bamit geftampelt. Der hofftat ift einfach: bas Land bat 4 Erbe amter, Erbmarfchall, Erbfuchenmeifter, Erbfchent und Erbfammerer. - Die Landidaft bildet ein ungertrenntes Bange mit 2 an Unfebn und Rechten gleichen Geftionen; Die erfte fullen 6 Pralaten und 78 Ritter, Die gweite 19 Ctabtbeputirte, movon Braunfdweig 5, QBolfenbuttel und Selmftebt febe 2 fenben, und 19 freie Gingefeffene aus ben 19 Rreisgerichten. Regelmaßig wird alle 3 Jahre ein Landtag gehalten. Die Berfaffungburfunde batirt fich vem 19. 3an. 1820 .- Das Bergegthum bilbet einen Theil bes teutschen Bunbes, nimt ale folder im engern Rathr bes teutiden Bunbes mit Raffau gemeinichaftlich Die 13. Stelle ein, bat aber im Plenum 2 Stimmen, gabit gur Unterbaltung ber Bunbestanglei 1000 Gulb. und ftellt fein Stontingent von 2096 Dann gu ber erften Die pifion bes 10. Beerbaufens, Die von Sanover, Braunfdmeig, Balbed und beiben Lippe gebilbet wirb .- Der Bergog befist außer feinem unmittelbaren Etate als preus fifther Ctanbrebere noch bas Gueftenehum Dis in Gole fien - 37, \*\* Deilen mit 91,371 Ginm. und 175,009 Gulb. Ginfunfte, - bas burch eigene Siellegien verwaltet wird; auch geboren ihm Plomnit und andre Gater in Schlrfien. Dit Banover fteht er noch in hinficht bes Rammeleberge und einiger anbrer Berg . und Suttenwerfe in Rommunion und hat baran +, fo wie fan ber Saline Salgliebenhall und ben Gutern, Die gur Begahlung ber Friedrich Ulrichfchen Schulbenmaffe ausgefest find. State vermaltung: an ber Spige ber Centrals verwaltung fiebt ein Gebeimerath. Die Anflis fit von ber Verwaltung gang getrent; bie oberfit Instan, bas Appellationsgericht, wogu beibe Lippe und Wolberd ge-bern, und die wweite Inflan, das kankesgericht, paber, ihren Gis au Wolffendittel; die untere 2 Stadt- und 19 Kreibgerichte; es gibt feine Orte u. Patrimonialges richte außer biefen und bas gemeine Recht gilt jur Mus-bilfe, mo bas Landebrecht nicht ausreicht. Die bobere Berwaltung, fo wie alle Finange, Baue, Berge, Forfi-u Poftangelegenheiten gehoren jum Reffort ber Kammer, Die gu Braunfdweig ben Gis bat und fich in mehre Gettionen theilt: fie bat mehre Beborben unter fich. Die Polizei und innere Bermaltung ift ben 19 Kreisgerichten anvertrauet, irbem ber 6 Diftrifte aber 1 Oberhauptmann porgefret, melder bie Statepoligei, Ronfeription und andre Pandebangelegenheiten vermaltet; bie beiben großen Stabte aber fteben unter eigner Polizeibireftion. Uber bas Dillis tar macht rine befondre Dillitarabminiftrationefommiffion; Die Gefundheitspolizei fleht unter bem Dberfanitatblolles Die Rirden . und Schulfachen gium ju Braunfdweig. unter bem Ronfiftorium ju Bolfenbuttel; ber Rirchenftat ift unter 7 General und 29 Spezialfuperintenbenturen vertheilt, Die 398 Rirchen und Rapellen mit 238 Prebis gern unter fich baben; ber Burgerfchulen find 22, ber Ins buftriefdulen 7, ber Schullehrrrfeminarirn 2, ber Dorf. und Landfdulen 435, ber milben Stiftungen aller Mrt. 62; bas baare Rapital aller Rirden betrug 1812. 348,480, Die Gintunfte aller Pfarren 225,000 und ber Schullebrer und Opferleute auf bem Lanbe 61,000 Gulb. Gonas gogen gibt es 5, fath. Rirden 3, ref. Rirden und Bets fale 2. Bemaffnete Dacht 1822: 2432 DL., wovon 1150 Linieninfanterie . 496 3daer . 370 Sufaren, 296 Mrs tillerie und 120 Invaliden, wovon jeboch mehr ale bie Salfte beurlaubt ift. Binangen: Die Ginfunfte bes Bergogthums mogen gegenwartig auf 2 Mill. Gulb. fteis gen. 1806 betrugen fie nach einem offigiellen Unfchlage 1,277,323 Gulb., wovon die Domdnen 459,329, Die Riofterguter 85,842, Die Forften 50,106, Die Bergwerte und Calinen 19,958, Die Poften 45,000, Die Diersten Steuern 301,601, Die indireften Steuern 263,361 und pericbiebne anbre Gefalle 52,260 Gulb. abmarfen. find feitbem burch bie Einziebung aller geiftlichen Stiftungen , burch bie Erbobung ber Pachte , burch bie Eingiebung ber Universitat Belmitebt , ber Priefterfeminare ju Dibboabbaufen und Dichgelftein, ber Stommenbe Ludfum bedeutend erbobet. 1809 maren fie unter ber meftobalis fchen Abministration auf 2,803,808 Gulben berauf getries ben, mabrend bie Bermaltung nur 2,029,398 Guld. rorge nabm. 1806 batte bas Land gwar Schulben, bir 103,290 Gulb. Sinfen erfoberten; burch bie framiblifche Befinnabme aber litt es burd unerborte Erpreffungen fo febr, baf ale bas Sonigreich Weftphalen auseinander flog, ber Chulbfiod 1814 9,827,208 Gulben betrug, morunter

indeff manches Miguibe fich befand. Rach Purififation beffelben und, nachbem bereits einige Poften abgetragen find, mochte bie Schulbenlaft bes Landes boch noch ims mer groffben 7 bis 8 Did. Gulb. fcmeben. Der Rres bit ftebt indef feft, und, obgleich eine Rundigung nicht Statt findet, werden 4 procentige Obligationen boch mit einem Mufgelbe von 2 bis 4 Broc. gefucht. Eintheis lung: in 6 Diftrifte Bolfenbuttel, Schoningen, Dars, Beine, Befer und Blantenburg, Die gufammen 2 Stadte gerichte Braunfchweig und 2Bolfenbuttel und 19 Rreifges gerichte Betmar, Saldern, Ridbagshaufen, Land Wolfens buttel, Scheppenstedt, helmstebt, Abnigslutter, Borbs felbe, Seefen, Gandersheim, Larzburg, Erene, Efchers baufen, Solyminden, Ottenftein, Thedinghaufen, Blantenburg, Gaffelfelbe und Baltenried enthalten .). 2) Stadtgericht im berg. Braunschweig, Diftrift

Bolfenbuttel, welches blos Die Stadt Braunfchweig mit ibrer Bannmeile enthalt, wobin Richmond, ber Dungberg , Eifenbuttel , St. Leonhard , bas Areugliofter und weiße Rof geboren.

3) hauptstadt des herzogth. Braunfdweig, im gleiche namigen Stadtgerichte und Diftritt Bolfenbuttel. Gie liegt unter 52° 15' 35" Br. und 28° 12' 12" 9. in eis ner volligen Ebene, an ber Ofer, die fie burchftromt und umgibt, ift, nachbem bie vormaligen geftungewerfe frit 1814 abgetragen und in Garten und Promenaten verwandelt find, vollig offen, und nur mit Graben umgeben, aus melden 7 Gattertbore in bas Freie führen, und nimt in ihrem Innern 77,000 DRuthen ein. Gie ift gwar, wie alle alten Stabte unregelmafig jufammengebauet, bat aber 12 bffentliche Plate, worunter ber graue Sofeplat mit bem Refibenifchloffe, ber Burgplas mit Beinriche ebernem Lomen und ber Mitfabtmartt bie anfebnlichften find, 101 Strafen, mehre Imeeten und Durchgange, und ohne bie Gartenbaufer, Die Borftabte bilben, 3050 Saufer, worunter mehre Palaftabnliche, viele im mobernen Wefchmade, Die meiften aber in bem Gefdmade bes Beitalters, worin fie entftanben maren, aufgeführt find; Die Strafen find famtlich gepflaftert, Die Sauptftraffen mit Trottours verfeben, und merben gur Rachtreit burch Reverberen gefchmadvoll erleuchtet. Uns ter ben bffentlichen Bebauben jeichnen fich que: ber graue Bof, Die Refibeng ber Berjoge, ein fcones Gebaube mit einem foliben Corps be Logis und 2 Geitenflugeln, ber Plat, wo bie Parabe aufgieht, mit einem eifers nen Stadet eingefaft und binter fich ben grauen Sofes garten, ber ju einer öffentlichen Promenade bient : bas große Moftbaus, wo einft bie alten Berjoge Sof bielten und ber jest in eine Raferne verwandelt ift: Die alte Dompropftei: Die gebeime Stanglei; bas prachtige Lands fcoftegebaube; bas Rammergebaube; bas Beugbaus, jest meniger als Baffen ., fonbern ale Depot ber vornehme fen Runfticabe mertwurdig; bas Ravalierhaus; bas Poftbaus; bas Leibbaus; ber Mutorebof; bas Gemanb.

baus; bas Reuftabtratbbaus; bas Mler und bas grofe Baifenbaus; unter ben 9 luth. Girden ber Dom ober St. Blafius mit ber furftl. Familiengruft, mehren Dlo: numenten und bem Saubarchive; Die Brudern . und Martinsfirche, grei anfebnliche gothifche Grbaube und bie Inbreatfirche mit ibrem 318 Buf boben Thurme; fonft befiten bie Ratholifen Die gefdmadvolle Ritolaustirche, Die Reformirten eine eigne Rirche, Die Juden 1 Synagoge. Die Babl ber gefchmadvollen im mobernen Style gebauten Privatbaufer ift gang beträchtlich, und gange Straffen, wie bie breite Straffe, bamit befett. Die Rolfomenge mag fich gegenwartig mit bem Militar und ben Gartenbaufern auf 35,000 belaufen. 1812 wurden ohne Militar 29,950 gezählt, worunter 28,012 Lutheraner, 850 Kas tholifen, 583 Reformirte, 392 Juden und 93 herrnbuther; fie bat fid fritbem ftart vermehrt. Braunfdweig ift bie Diefibeng bes Bergogs, ber Berfamlungbort ber Lands fchaft, ber Gis bes Gebeimenrathe, ber Rammer, bes Militarfollegiume , bes Oberfanitatefollegiume, bre Oberpoftamte und einiger andern untergeordneten Beborben; es bat feinen eignen Dagiftrat, ber jugleich bie erfte ges richtliche Inftang bilbet, feine Polizeibireftion, ein Banbelegericht und 1 Armenfollegium. Die Bilbungsanftals ten befteben in 1 anatomifd) dirurgifdem Rollegium, mit 5 Professor und 1 Profettor, und 1 Lyceum, bem Carolinum, mit 19 Prof. und Dieistern, aus welchen beiden eine Universität gebilbet werden foll, 2 Gymnasien, bem Ratharineum und Dartineum, jenes mit 12, Diefes mit 10 Lebrern, einer grofirn Induftries und Realfchule im Baifenhaufe, 1 Colbateninduftrie ., 16 Elementar : und 6 Armenfchulen; Braunfchweig bat 1 Mufeum, Raturalien: fabinet und Gemalbegalerie, Die gufammen einen ber vollflandigften Runfticage Trutichlands bilben, 2 bffentliche Bibliotheten auf bem Carolinum und geiftlichen Minifterium, jene etwa 12,000, biefe 6000 Banbr ftart, verfcbiebene Privatbibliotheten und Runftfabinette, 6 Buch ., 3 Runfte, 2 Duftfalienbanblungen, 5 Drudereien und verfcbiebne Lefebibliothefen. Un milben Stiftungen find porbanden : bas Mandientlofter mit 1 Domina, 1 Propfte und 11 Konventualinnen, bas Rreugtlofter vor bem Pe-terethore mit 1 Domina, 1 Propfte und 14 Ronventualinnen, ber Datbaustaland, ber irboch blos bem Ramen nach befteht, bas Blafine und Epriateftift, Die beibe jum Mubiterben beftimt find, 14 Bequinenbaufer und 3 hofpitaler; unter ben Mrmens und Rrantenanftalten bas Bucht = und Alexpftrarbaus mit Irrenanstalt; bas große Stranfenbaus mit einer Arcouchiranftalt; bas Dilitarlagas reth; bas Rrantonbaus Ct. Leonbard gwifden bein Steinund Muguftusthore mit bem Giechenbaufe por bem Giedenholge; bas große 2Baifenbaus fur 120 Rinber: bas fleine 2Baifenbaus; Die auteingerichteten Armenanftalten unter einem eignen Direftorium und einer jahrt. Ginnahme pon 27,000 bis 30,000 Guld. Roch find gemeinnubige Unftalten, bas Intelligenstomteir und bas Leibhaus ober Lombard; auch brfinden fich bier die Rlaffenlotterie und Die Brandverficherungsanftalt fur bas gange Pand. Die Ginm, gieben ibre Habrung theile aus ben Mueftuffen bes Sofe, ber Mollegien, bes Militars und ber reichen Privatperfonen, Die Die Stadt jum Mufenthalte gemablt baben, mebr aber noch aus ihren Gemerben im Sanbel : fie un-

<sup>\*)</sup> Rad bem Beimarifden Bantbude B. IV. 6. 425 - 472. Bellantb geogt. flet, Abrift b. Berjegth Braimfdmeig, Braun-fchm. 1819. 6., G. Daffel's und R. Bege geogr. fat. Beidr. D. Rurftenth, Boifenbattet und Blantenburg, Braunfchm, 1802, 2 Eb. B., Ribbentropp's Beitrage und v. Liebhaber's 2 Eb. 8. , Ribbeneropp's Beit

310 -

terbalten 1 Banbmanuf., 1 Rattunbruderei; 1 demifche Rabrif, Die Calmiat, braunfcmeiger Grun und Glauberfaly liefert , 19 Cichorienfabr., 2 Golbe und Gilbermas renfabr., 2 Sanbidubman., 2 Spielfartenfabr., 2 Srampels fabr., 3 Padfabr., 1 Papierformenfabr., 1 Dergamentman., 4 Spiegelfabr., 1 Startefabr., 2 Strobbutfabr., 1 Gpie jenfabr., 16 Jabatsfabr., 1 Ibonmarenfabr., 2 Bagenfabr., 4 2Battenfabr., 5 2Beineffigbrauereien und 5 2Bols lenjeugfabr .; außerbem merben bie feinften Arbeiten ber Rurftenberger Porgellanfabr. bier verfertigt, es gibt viele geididte Runftler und Sandwerfer (1793. 1414 Deifter, 261 Birmen, 1164 Gefellen, 532 Lebrlinge u. 1818, 167 verfcbies bene Runftler), und 1 Runft. u. Induftriefomtoir, welches fich fest verzüglich mit Berausgabe (giemlid) mittelmäßiger) Land. farten befchaftigt. Die Brauerei ift anfebnlich, Die Braunfdweiger Dlumme, Tibi Coli und engl. Biere gefchat; man jablt 68 Bier ., 4 Dummes und 11 Effigbrauereien, bann 32 Brantweinbrennereien und 4 Diftillerien. Der Sanbel ift von einem großen Umfange, Die beiben Deffen, Die auf Dontag nach Marien Lichtmeffe und auf ben Montag ber Lorente woche fallen, find nach Leipzig und Frantfurt bie befuchteften in Teutschland und fleben jebe 3 Wochen; auch balt Die Ctabt 6 Biebe und 1 Rrammarft. Der Umfas auf ben beiben Deffen wird nabe an 8 Dill, Gulb. aefcabt: ber Padbof brachte 1806, 231,000 Gulb. ein. 362 Sandlungen aller Mrt, worunter viele Grofiften, bes fonders in 2Bolle, Rorn, Barn, Leinewand, Samereien und Rolonialwaren, auch in frangofifden Weinen wirb viel getban, und bie großen Weinhandlungen gieben faft alle auf Die Mutter und verlegen einen großen Theil von beiben Cadifen. Unter ben Probuften ber Stadt haben Braunfdweiger Dumme, Sonigfuchen, Schladwurfte und Grun einen befonbern Ruf. Der Gartenbau um Die Stadt wird mit Bleifte getrieben; Brebens ftarter Camereis bandel. Unfebnliche Biebjucht; nirgende im Lande fiebt man iconeres Bieb. Die Bergnugungen Braunfcmeige find Die aller grofen Stabte; fie bat ein ftebenbes Theater, ein großes Opernhaus, Reboutenfaal, Kongertfaal, Freimaurerloge, Baurball in ber Stadt und auf bem Sanfifden Garten, Die fcone Promenade auf bem pormaligen Balle, wo bas ben im Rampfe fur Teutschland gefallenen beiben lettern Bergogen gemeis bete Monument 1823 aufgerichtet ift, in ber Ctabt ben Grauenhofsgarten, und auf bem vormaligen Balle ben bergoglichen Garten, mehre Leibbibliotheten, Lefe- fabinete, ben grofen Glub im englifchen Saufe, mehre große Gafthofe, Reftauratore u. f. m. Unter ben prachtigen Garten , Die Die Stadt umgeben, find ber Ronfenborfiche, Bierbaumfde, Biemegiche u. a. febenswerth, in ber Rabe Die Beriegl. Billa Richmond .- Braunfcmeig ift eine alte Ctabt , bie indef erft nach Beinrichs bes Lowen Michtberflarung 1180 anwuchs und fich jur Ctabt erhob; fruberbin beftand fie aus ber Burg Dants marberobe, und einigen um fie ber belegnen Gleden, Die Beinrich ber Lome in eine gezogen batte, boch bebielt fie lange noch ibre einzelen Benennungen, und erft unter Beinriche Rachfolgern fcmolgen nach und nach Altftabt, Reuftabt, Cad und Sagen ine Gine gufammen. 3m Mittelalter fpielte Braunfcweig eine große Rolle; fie mar jur Sanfe getreten, wurde eine Quartierftabt bes Bunbes und eine ber wichtiaften Sanbeloffabte bes norblichen Teutschlands, Die ben Kommiffionar ber Geeftabte machte und jugleich einen bedeutenben Gigenhandel trieb. immer mehr machfender Reichthum trieb fie ju Berfuchen, fich jur volligen Unabhangigfeit und Reichsunmittelbarfeit ju erheben, ba fie icon lange einen Stat im State gebilbet batte; fie behauptete fich auch mit Bilfe ber Banfe lange Beit in biefer Stellung, und bie berjoge, Die gu ohnmachtig maren, um fie ju ihrer Pflicht jurudjuführen, faben fich genothigt , im naben Bolfenbuttel ibre Refis beng ju nehmen. Da aber ber banbel Teutfchlanbs eine anbre Richtung nahm und ber ber Sanfe nach und nach verfcwand, ba fant auch ber Weblftanb Braunfchmeigs. ben innere Broifte und Unruben obnebies untergruben und es murbe eine ungebeure Schuldenlaft berbeigeführt. 218 nun noch Rubolf Muguft 1671 bie Stadt mit Ernfte angriff, ba fab fie fich aufer Stanbe, fernern Biberftant ju leisten, und ergab fich auf Bedingungen, Die indefi noch gunftig genug waren und auch bis auf die weftphalifche Periobe treu gehalten murben. 1754 nabm Bergog Rarl von neuem in ihren Dtauern feine Refibeng und erft feit ber Beit fing fie an fich von Reuem ju erbolen. 3bre Deffen bat fie icon feit 1492, inbef murben fie 1591 und julest 1651 neu eingerichtet und erweitert. In berfelben erfant 3orgen 1534 bas Spinnrab, auch ift fie ber Geburteort bes Siftorifere De e ib o m, bes Theologen Denfe, bes Dichters Lafontaine u. a. as). (Hassel)

BRAUNSCHWEIG (Brunswik), ein Rieden obne Rirche im Rorbweften unmittelbar vor ber Stadt Riel in Bolftein. Gin fleiner Theil fteht unter ber Stabtsobrige feit, ber grofere gebort jum Umte Riel. Die Ginmobner treiben befonbers Gelbwirthichaft. (Dörfer.)

BRAUNSEIFEN (Brunzaifa), ein mabrifches Gebirgeftabtden im Olmuber Rreife, jur Deutschmeifterfchen herrichaft Eulenburg geborig, mit 200 &, und einem Sofpital, 1400 Einw., beren hauptgewerb bie Leinwand ift. In ber Rabe find Gifenwerte. (Andre.)

Braunspath, f. Braunkalk. Braunspecht, f. Picus moluccensis. Braunsteinkiesel, f. Granat.

BRAUNSTEINMETALL (Mangan, manganum, magnesium, manganesium. Unter bem Ramen Braunftein ober Dagnefia mar icon langft ein gewiffes Mineral befant, und auf Glasbutten in Gebrauch, bas man inegemein ju ben naturlichen Gifenars ten jablte. Plinius gebenft feiner unter bem Ramen weiblider Dagnet (f. b. Artitel Mangan). Bir wiffen aber jest burd Reim u. 2Binterl feit 1770 und burch Bergman, Scheele und Gabn feit 1774, baf bies fes Mineral, welches in England, Ungarn, Schweben, auf bem Barge, in Thuringen, im fachf. Ergebirge zc., meift mit Gifenoryb, Ralf, Maunerbe, und Riefelerbe ges mengt vorfomt, und neuerlich auch auf bem Buchenberge am Unterbarge, ale Dangantiefel, rother Braunfpath, Schwarg. Danganers ic. fich gefunden bat, ein befonderes Detallorub ift, welches fich nur burch febr

<sup>\*\*) 6.</sup> Ribbentropp's Befor. ber Stadt Braunfcmeig Braunfdro, 1789, 1791. 2 Bbc, 8.; Abrefbud får bie Grabi Braunfdroig 1818, 8. und Weim. Sanbb. IV. 6. 446-449.

ftarte Dibe metalliffren laft, und nach Dobereiner. aus gleichviel bafifchem und faurem Danganorob beftebt. Wenig bavon neben mehr Gifen enthalten bie Bflaniene afden und bie Afche bes Ihierbluts, ber Thiergahne, bes ichwarzen Menfchenhaars, bie Schalen ber gefochten Rrebfe. Berg man nannte bas Braunsteinmetall Magnesium. Wegen feiner leichten Orobirbarfeit, fcon in feuchter Luft, tann es in ber Ratur nicht gebiegen vorstommen, wie La Beproufe irrig vorgegeben bat.

Um es barguftellen , glubt man bas gang fein ge-pulverte Ornb in einem Scherben im Probirofen gut aus, teigt es mit Leinbl ein, legt bie Teigfugel in einem ermarmten, mit Roblenpulver und Mlaunerde ausgefütters ten, und ausgetrodneten Schmelgtiegel, bestreut fie mit etwas falcinirtem Borar, wirft genug Birtenfohlen bar-auf, und feht ben zugebedten Liegel vor bem Geblafe einer febr farten, nicht anhaltenben Sibe aus. Rach bem Erfalten findet man bas Detall in bochftens erbiengroßen Rlumpchen, und reinigt es von Gifen, wie Bergelius, Gehlen, Satchett, Grottbuf, John u. M. gelebrt baben. Die Batchettiche Dethobe, nach melder bas Gifenorob burch Ammonium aus ber falgfaur. Lbfung gefchieben wird, fo, baft erft nach langerer Beit auch bas Mangan nieberfalt, ift war bie targefte, ieboch nicht fcharf genug, und im Aleinen bie Anwendung ber bernftein = ober bengoefauren Ralien vorzwieben.

2Bas John fur ein neues Dietall im Graumanganerge biele, ift , nach Dobereiner, Danganoryb, mit bem Dagimum von Sauerftoff verbunden, welches mit Chlorin übergeführt, und nachher burch Berfebung bes

2Baffere bober orybirt murbe.

Das mbalichft eifenfreie Dangan - ober Braun ftein metall ift weiflichgrau, fablatig von garbe, nicht febr ftart glangend, barter als temperirter Stahl, gerichneidet Glas faft eben fo gut wie ber Demant, ribt ben Bergfroftall, nimt eine febr bobe, aber nicht bauer-hafte Politur an, lagt fich ziemlich leicht gerfprengen, bat ein febr feinforniges Gefüge, und, nach John und Rars ften, ein fpetif. Gewicht von 8,013, nach Unbers von 7000. Cehr ftrengfluffig fcmilgt es erft bei 160° 2Bebg. Ru bem Cauerftoffe bat es eine auferorbentlich große Reigung, und orpbirt fich febr leicht in freier, feuchter Luft, fo wie im Feuer bei einer geringern Sibe, als feine Schmelghibe ift. Dit ber Luft in Beruhrung riecht es, nach John, wie rangiges gett. Die meiften Gauren lofen es mehr ober minber leicht auf, am feichteften Die Salufdure. Es gebort ju ben menigen Detallen, melde bei einer erbobten Temperatur, ober mittelft einiger Gaus ren bas Baffer jerfegen tonnen. Es burchlauft verfchies bene Stufen ber Ornbation.

Braunfteinoppbe gibt es mehre, allein über ibre Babl , und demifden Berbaltniffe berricht noch viel Un-

gewißheit. Bergman nimt

| a) | ein weines an, ent            | balte | nd in | 100 | Ebeile | n 26) |        |
|----|-------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------|--------|
| ъ) | ein rothes, -                 | _     | _     | -   | -      | 35    | Cauer  |
| c) | ein rothes, —<br>ein fcwarzes | _     | -     | _   | _      | 40)   | ftoff. |
|    | Rad 3. Davpaib                | tes:  |       |     |        |       |        |

a) ein olivengrunes - - 26,6 Cauers b) ein fcwarges - - 45i ftoff.

Rad Jobn:

a) ein grunes, enthalt, in 100 36in, 13-15 b) ein braunes - - - 20-25 Chamera c. d) mei fc marge: eines - 28,67 Stoff. bas anbere: - 34.36

Rad Bergelius:

a) ein umbrabraunes: b) ein grunes - - -Sauers 28 c. d) mei fdmarie: eines ftoff. 56 bas anbere:

Dach Dfaff bilbet bas Metall ein Drubul, als weifes Opbrat, ein simmtfarbenes Orpb, und ein fcmarges Spperoryb; nach Thom fon nur gwei: ein grunes Protoryd: aus 28,75, und ein schware ges Beroryd: aus 37,50 Sauerstoff. Arfvebson (im Journ. d. Phys. LXXXVII. 861) fand gwei urs fprungliche fc marge Drobe: bas gemeine Peroryb, und ein gemaffertes fcmarges Drob, beftebenb aus 89,92 manganichten Danganes : Drybs, bas 2 atos men Perorud und 1 Protorud, ober i weniger Sauers ftoff, als bas Perorud enthalt, und 10,08 Baffers. 2Benn ber Cauerftoff im Baffer ju bem vom mangas nichten Manganet-Opyb tomt, so wird das Sante Mangan-Percypd. Forch da mmet (s. Dessential Section 27; vgl. A. Nic. Scherte a. nord. Annal der Chemie z. VIII. 1, S. 118.) nimt folgende Orobationeftufen bes Mangans an:

Mangan mit Sauerftoff.

| Erftes Gubornd (braunes           |     |         |
|-----------------------------------|-----|---------|
| Pulver nach Bergelius)            | 100 | 10,666. |
| Ameites grunes Cuborud (im        |     |         |
| fcwefelf. Dlanganoryb)            | 100 | 21,333. |
| Drybul                            | 100 | 32.     |
| Dinb                              | 100 | 42,668, |
| Erftes Opperorpb                  | 100 | 64.     |
| Sweites Opperorpb (man-           |     |         |
| ganige Caure)                     | 100 | 85,333. |
| Drittes Opperoryb (Dans           |     |         |
| ganfaure)                         | 100 | 128.    |
| ganfaure) Biertes Opperorub (Dan- |     |         |
|                                   |     |         |

ganwaffer) 100 = 170,666. Schon nach Chevillot und Ebwarbs Berfuchen (f. Journal b. Phyf. a. a. D.), ließ fich glauben, baß Dangan fabig ift, mit noch einem Mtom Cauerftoff fic ju einen, und eine neue Gubftang ju bilben, welche Gaus reeigenschaft ju befiben , und ftart auf Combuftibilien ju wirfen fcheint. Dufte man annehmen, bag biefe fogts nannte Danganfaure \*) aus einem Atom Dangan und 3 At. Cauerftoff beftebe, fo murben ibre Beftands theile genau folgende feyn: 3,5 100,00 Mangan

3.0 85,71 Cauerftoff, ober fie beftebt, fibchiometrifch, aus 100 Mangan und 128 Cauerftoff. Dier batte man alfo bas bis jest eins sige Beifpiel, baf eine und Diefelbe Bafis burch blofes

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Bordhammer a. a. D. und bei Scherer a. a. D. VIII. 1. G. 91. st. Über manganige Caure, f. Borde hammer Ebenbaf. G. 89. sc, Gie besteht aus 100 Mangan mit 85,833 Cauerftoff verbunben.

312

Arbinden mit verfchiedenen Mengen Cauerfloffe eine vollommene falificable Bafid und eine volltommene Gdure bilbet. — Ban Mond erdicht aus der filtrieten hichen Colution ver ihnvaren Sraumfleinergibt in einer Riche flute eine, bem rothen Draumfleinulphat ahnliche flote

rothe Blunigfeit. 1) Braunes Braunftein- ober Danganfub. ornbul, nach Bap-Buffae ein Gemenge aus Detall und Ornbul, bilbet fich nach Bergelius beim Berfallen bes Mangans in gewohnlicher Temperatur an ber Luft. als ein umbrabraunes Pulver, bas mit 2Baffer noch 2BEtG. entwidelt. - Neuerlich bat man bies Manganesium oxydatum fuscum Anfangs taglich ju 15 Gran in ber Epanofis ober blauen Grantheit bei Rinbern nicht gang unwirffam gefunden. 2) Grunes Dianganfubornd, nach Gap-Buffae ebenfalls ein bloges Gemenge aus Metall und Drubul, bilbet fich nach John burch Gerfallen bes mit Wafter in Beruhrung ge-brachten Mangans, unter foneller Entbinbung eines übels riedenten mit gruner Flamme verbrennenten 28@ti., mobei es um 0,75 an Gewicht junebmen fod. 3) Dlis rengrunes Manganornbul, von John geleugnet, foll fich nach Davy beim Musfeten von Der. 2 an bie Luft bilben, und barftellen , wenn man ichwefelf. Danganorus bul burd Rali gerfest, bas Sobrat fchnell mit fochenbem Betrett trodnet, ale ein ichmarges Pulver, bas auf Pa-pier einen etwas grunlichen Strich gibt, und gelinte an ber Luft erbist, ju fcmargem Orne verglimt. - Es gibt auch ein naturlides berggrones Danganorpe bul. 4) Manganorpbulbpbrat, nach Davy erbalten burd Gerfebung eines mafrigen Danganorubul-falges mittelft Rali, weiß von Farbe, von 24 Proc. 20af-Un ber Luft fdnell braunend wird es ju fergebalt. Manganorphopbrat. 5) Manganorphoulfalie, siem-lich neutral, meift in Waffer auflöblich, gewohnlich blagrofenroth; die aufloblichen fcmeden berb; fie merben burd Ste. Dilb . und bodrothionfaure Salien, und burch blauf. Eifenfali weiß gefallt, und weber burch ein andes rean, einemau verg graut, aus verer vur mit allebe res Mela, noch durch Spbrothionsaure gerfest. Mit Kalien und Glasstuffen fell das Manganorvbul sarbige Lerbindungen geben (?) 6) Schwarzes Mangan-eryb bilbet ich in Aubertsom nach Berzelius beim Eredernnen des Orpsuls an der Lytt, deim Erdisen des falperf. Drobule, und beine Gluben bes Superorpob. 7) Manganorybbybrat, ein rothliches braunes Buls ver, worein fich an ber Luft Dlangane,weulhydrat vermanbelt. 8) Danganorpbfalge, blaulichrothe Berbindungen von Dir. 6. mit Gauren. Dit Ralien und Blabftuffen fdeint fich Dir. 6. ju violetten Gemifchen gu 9) Graufdmarges Manganboperornb, in ber Ratur ale Graubraunfteiners, in gefcoben und rechtwinflig Afeitigen und in Geitigen Caus len von flablgrauer Barbe. Ge verliert in ber Glab-bite Cauerfoffgab, und wird nach Bergelius ju fdmartem Drob, nach Davy aber gu olivenfarbigem Ornbul. Durch Behandlung mit Comefel : ober Calje faure wird es, unter Entwidelung bort von Cauerfloffs, bier von Chloringas auf eine niebere Orpbationeftufe gebracht, Die fich mit ben Gauren verbindet; besgleichen

auch burch falpetrige Salpeterfaure, fcmefliche Saure, u. a. ornbirbare Stoffe. - Mus ibm laft fich bas moble feilfte, und je reiner ber Braunftein mar, wie ber fcone, ftrablige, metallifch glanzende von Ilefelb am Barze, auch befto reineres Cauerftoffgas (aus 1 Unge gegen 80 Rubifgoll) entweber burch Gluben ober bei mafiger Sibe burch Comefelfaure su manderlei technifchen 3meden ausfcheiben (f. weiter unten auch ben Artifel Sauerstoffgas), 10) Rothes bodifterpbirtes Dangan (Dangane faure), von faurer Ratur, im mineral. Chamaleon ente halten (f. oben und meiter unten Rr. 32. Danganorpbe fali). 15) Roblen ftoffmangan (Mangangraphit) bilbet fich, nach 3obn, bei anbaltenbem Schmelien bes Mangans im Roblentiegel, bem Gifengraphit abnlich, boch ftarfer glangend, von blattrigem Gefüge, abfarbenb. 16) Das foblenfaure Danganorpbul fomt ale Erg in Giebenburgen und Sachfen, duferft felten aber in Dis neralquellen por; funftlich gewonnen burch gallung bes fcwefelf. Manganorpbule mittelft foblenf. Rali's, ift es ein fcmugigweißes geschmadlofes Pulver, bas nach 3obn 55,84 Bafis, 34,16 Gaure und 10,00 Baffer enthalt, fich in gemein. Temperat. a. b. Luft nicht veranbert, an ber Luft erhibt ichwarz wird, sowie auch durch maftri-ges Chlorin unter Entwickelung ber Roblensaure, und in 7680 reinen Baffere und in 3840 maftriger Roblenfaure fich aufloft. Dit orpbirten Galgen eine lange Beit in Berührung wird es ornbirt, und ju einem pulverigen, ober glangend ichuppigen ichmargen Ornd. Die Berbin-bung bes 28 afferfloffgas mit Diangan geichnet fich burch einen unerträglichen Gefdmad aus. 17) Phose phormangan nach Pelletier eine weiße, metallifche glanienbe, fprobe, luftbeftanbige, fornige Daffe, leichte fluffiger ale Mangan, Die man burch Gluben beffelben mit gleichviel Phosphorglas, ober burch Musftreuen von Phosphor auf glubendes Mangan erhalt. 18) Phos. phorfaures Mang anorphul bildet fich beim Bermifchen bes fcwefelf. Manganorphule mit phosphorf. Ratron, ale ein weißer Rieberfolag. Es gibt, nach 3ohn, ein bergleichen gallertformiges faures Salg. Much findet fich in ber Natur ein Mangan-Phosphat. 19) Comefelmangan, in ber Ratur ale Commargerg von buntelftablgrauer ine Gifenichmarge übergebender Farbe , von blattriger Zertur, ein grunliches Pulver gebend, und nach Rlaproth, enthaltend 82 Danganorpbul, 11 Comefel - und 5 Roblenfaure. Dit maffr. Cauren , felbft mit Galpeterfaure übergoffen , ents widelt es bobrothionf. Gas. Das funftliche wird bereitet burch Erbiten eines Gemenges aus Comefel und einem Manganorpt, und ericheint als eine grunliche, fcwammige Maffe. 20) Sydrothionfaures Dans ganorybul fallt beim Bermifden eines Danganorps bulfaljes mit einem bobrothionf. Rali in weifen Rloden nieber. 21) Schwefligfaur. M. Drobul, ein wein fieb, forniges, geschmadlofes, in Baffer und Beingeift unaufbeliches Pulver, burch gusammenbringen bes toblent. Drobuls mit fcmefliger Caure entftanben, bas nach 30 bn, auf 40,2 Drobul 59,8 fcmefl. Caure und Baf fer enthalt. 22) Comefelf. Dl. Drybul, nach Pfaff, in blafrofenrothen, burchfichtigen, gefchoben 4 ober bfeitigen Caulen von bitterlichem Detallgefchmad.

Es enthalt, nach John, 31 Orpbul, 33,66 Gaure und 33,34 Baffer, ift luftbeftanbig, gerfallt beim Erhiben unter Wafferverluft gu einem weißen Pulver, gerfett fich, beftig gegluht, in fchwarzes Dl. Orob, in rauchenbes Bitriolbl und in fchweflige Caure; loft fich nicht in Beingeift, aber in 24 falten Baffere auf; bie concentr. fo-rupsbide Muftofung ift rothlich gefarbt. Beim Beiterabbampfen berfelben, nachdem fie bas fdmefelf. Dlangan geliefert batte, erhielt Pfaff einen weißen Cab. Die bavon getrennte Lauge geigte nun febr viele überfchuffige Caure, und gab, erfaltent, feine, feibenartig glangenbe, in Baffer leicht lobliche Prismen, Die fich wie faures fcmefelf. Dangan verbielten; jener weife Gas aber verbielt fich, ale mafferfreies, und jugleich ale bafifches fdmefelf. Dangan. Diefe Arten von Rieberfchlagen burften in eine Staffe mit benen geboren, welche bie fauern Muftofungen bes Titans, ber Birfone und Iborine seigen. - Ubrigens loft Bitriolol bas Detall febr langfam auf, verbunnte Schwefelfaure aber febr fcnell, unter Entwifs felung eines nach Stinfafant riechenden 2Bfta.: burch Erbisen bes Bitriolole mit Danganboperorpb erbalt man unter Sauerftoffgasentwidelung baffelbe Gemifch. Um es rein barguftellen, erbist man nach Buchola und Pfaff, gleichviel Graubraunfteiner und Bitriolol, loft es in Baffer auf, fallet bas Gifenornd burd wenig Ummonium, bas Rupferorpt burch bobrothionf. Gas, und gerftort bas fcwefelf. Ammonium burch Abbampfen bei gelinder Barme. 23) Schwefelf, Dt. Oryb: bas feingepulverte hoperoryb loft fich in Bitriolol mit buntelvioletter Farbe auf, welche burch jugefestes 2Baffer farmoifinroth wirb. Die Gluffigfeit, burd Erbiben ents farbt, verwandelt fich in fcwefelfaur. Dt. Orobul mit Uberfchuß ber Caure. Durch Mis- und Dilbfalien wird fle rothlichbraun, und burch blaufaur. Gifenfali gelblich braun niedergefchlagen. 24) Chlorinmangan, burch Berbrennen bes Mangans in Chloringas, ober burch Abbampfen von Dr. 25, und Erhiben bes trodnen Rudftanbe in einer engmundigen Glastobre gewonnen, erfcheint als eine bellnelfenbraune, ftart glangenbe blattrige Daffe, bie roth geglubt, fcmilgt, fich nicht unter bem Schmelgpuntte bes Glafce verflüchtigt, nach 3. Davy 46 Mang. und 54 Eblorin enthalt, an ber Luft geglubt, fich in falsf. Dam-Grabe ber Berbunnung mit Baffer violette und rothe Farbenerfcheinungen bilbet, wobei nach und nach wol Sotis, entweicht. Much erhalten bie froftallifirten Danganfalge ihre rothe garbe wol nur von bem Baffer; benn einige berfelben werben mit beffen Berlufte weiß. 25) Salgfaur. Dr. Drybul: bas Detall toft fich in mage riger Galifdure leicht unter 2Boti. Entwidelung auf. Das Gals froftallifirt mit Baffer in rofenrothen langlis den Afeitigen Safeln von 1,56 fpec. Gewicht und von brennendem binterbrein falgigem Gefchmade, Die, nach 30hn, 38,50 Ornbul, 20,04 trodine Galgfaure und 41,46 2Baffer enthalten, fchieft bagegen, nach 30hn, menn orpdirte Galge lange bamit in Berührung tommen, in Rabeln an. Die Arpftalle gerfließen an ber Luft, find

leicht in Beingeift auflöslich, werben in ber Sige weiß und undurchfichtig, gerfließen in ftarferer und gerfeben fich groftentheils. Das gang reine Praparat gibt nach 3. Dany mit blauf. Rali nur bann einen weifen Riebers fcblag mit einem febr geringen Stich ins Rothliche, wenn Die Muftofung fo neutral, wie moglich ift. Bei freier Caure barin fallt aber ber Dieberfchlag pfirfichroth aus von etwas Berlinerblau, bas fich aus bem blauf. Gifenfali mit abicheibet, aber nicht von einem hinterhalte an Rupfer. 26) Fluormangan, burch Bermitchen bes fluffaur. Rali's mit fcmefelf. Mangan gebilbet, von weißer Farbe, in Baffer unauftolich, giemlich leicht auftoblich in Gauren. 27) Salpeterfaur. Dt. Drnbul in weißen, entlang gestreiften Rabeln, welche, erhibt, Salpeterfaure in gerfetter form entwideln, und gu fcmargem Ornd werden, an ber Luft gerfließen, und fich leicht in Baffer auflofen. Das Mangan ift in ber Galpeterfaure leicht unter Entwidelung von 2Barme und Galpeters gas loelich, bas Spperorub nur bann in erhibter Galpes terfaure, wenn fie Buder ober einen anbern besornbirens ben Rorper enthalt. 28) Blaufaur. DR. Drybul, nach Prouft ein fdmugig gelbes, unauflosliches Galg. 29) Schwefelblaufaur. DR. Drybul, nach Porret ein febr auflobliches Calj. 30) Ochwefelfaur. Dl. Orne bulammonium, nach John in rofenrethen, burchs fichtigen Rhomben , Die mit Rali Ammonium entwideln , fich leicht in 2Baffer lofen , und an feuchter Luft gerflies fen. 31) Sporethionfaur. DR. Ornbammonium, nach Dobereiner ein weifer (?) nach Andern ein erbfengelber, nach Pfaff's Berichtigung aber ein blaffleifche rother nieberfchlag. 32) Danganornbfali (mineral. Chamaleon), ein guerft von Scheele aus 3 Galpeter ober 2 foblenf. Rali, Die mit 1 Dangan geglubt merben. bis bie Daffe brodlich wird, und fich in QBaffer mit grus ner Rarbe aufloft, bargeftelltes buntelgranes Bulver, bas in verfdloffenen Gefagen aufbewahrt werben muß, und fich in Baffer buntelgrun aufloft. Die garbe mirb balb veilchenblau, bann langfam bellroth und verfchwindet nach langerer Beit ganglich. Diefer Farbenwechfel gefchieht mit einem Abfat brauner Bloden. Debre Stoffe , befonders bie arfenige Caure, farben bie rothe Muftofung bes min. Chamaleons blafigelb, baber Bifcher biefe als chemifches Reagens auf meifen Arfenit und beffen Calje porfcblug, aber babei felbft bemertte, baß g. B. fchweflige Caure, ja blofe Bleifcbrube, Eineiß tc. einen abnlichen Erfolg geben fonnten. Daber rath er, bas Chamaleon unaufgeloft als Pulver in die Auftofung des weißen Arfenits zu bringen (vgl. den Art. Arsenik S. 428.) Auch wirft es allein bei vorbandener arfeniger Gaure, indem arfes niffaures Rali Die rothe Farbe ber Chamaleonaufiofung nicht in die gelbe umanbert. - Mufferbem ericheint bies Praparat, nach Chevreul, im grauen und im rothen Buftanbe, ale eine Berbindung von reinem Danganoryd und Lauge. Bugleich jeigten Chevillet und Ebwards, bag mabrent feiner Bilbung Cauerftoffgas verfchludt werbe, und am meiften, wenn bie Mengen bes Drubs und ber Lauge gleich find. Die grune Farbe ift am fconften, wenn bie Lauge betrachtlich vorherricht. Das ros the Chamaleon erhielten Die obigen Chemifer burch Erhiben gleicher Theile Lauge und fcwarg. Dt. Drybs,

und fcnelles Abbunften ber becantirten mafrigen Mufidfung bes Gemifches in 2-8 Pinien langen Rabeln, Die luftbeftanbig find, und bas 2Baffer roth farben. Es ift und Salerftoff, welche alle in bestimmten Quantitaten ba find. Die Sauerfloffmenge bangt aber nicht von der bes Stali, fonbern von iener bes porbanbenen Dangans ab. Die Combination bes rothen Chamaleon ift neutral, und Diefes wird burch überfchuffig jugefestes Rali wieder grun. - Der Cauerftoff ift an bas Chamaleon mit bem Dt. Orod bergeftalt gebunden, daß beibe die obengenannte Dianganfaure barftellen. Diefelbe laft fich, ohne in Saueritoff und D. Orph jerligt ju werben, aus bem Gangen nicht abfcheiben; burd fie wird bas Kali bes Gbamalcon gestätiget, De, baf baraus mangansaures Kali entfleht. Auch Ratron, Barry und Strontin fonnen mit Manganorph ein Chamaleon bilben, Ammonium, Ralf und Magnefia nicht mehr. Wird bas Kali-Chamaleon erhibt, fo entwidelt fich Sauerftoff mit Aniftern ber Arpftalle, es bleibt ein ichmarges, noch fauerftoffhaltiges Pulver jurud \*). - Chamaleon und Phosphor geben bei 100° eine lebhafte Erplofion, wenn man fie reibt, ober auch nur an ber Luft bei 20° mit einem Feberbarte umrührt. Schwefel, Arfenif, Spiesglang ic., 2Baffers ftoffgas mit bem Chamaleon in Beruhrung gebracht, gerathen in Reuer. - Gine ftarte Ralilauge auf eine Mufe blung befelben geschüttet, gibt eine Farbenveranderung, auf welche die Menge des Rali, die Amperatur, das Bafferquantum, und die Umschüttelung Einfluß haben, beide erftere einen noch grofeen, als bie lettern. Gieft man auf bas Cham. mit Raliubericuft eine Caure, fo wird es roth; wenn man auf biefe Mrt Schwefelfaure aufgegoffen bat, und nun nach und nach Baffer in fleis nen Diengen jufest , fo ericheinen in ber Mufibfung alle Schattirungen vom Grun bis jum Scharlachroth, Die anbern Cauren fonnen fein Grun bervorbringen. Un ber Luft bilbet fich auf bem Chamal, ein Staub, ber feinen Sauerftoff enthalt. 33) Boronmangan, eine violette Glasmaffe aus Manganoryd und Borar. 34) Dan-gan filicium aus Dt. Orydul und Glasfluffen farblos, aus Diefer und Dt. Ornd aber veildenblau. 35) Ocheels ohne gu fchmelgen. lofung nieber. 38) Die Berbindungen bes Dangans mit Binn, Gifen, Rupfer und Gold zc. find weiß von

Rarbe, forbb und ftrenaffuffig. Das Mangan foldet bas Silber und bas Quedfilber aus ber Salpeterfaure, und bas Golb und bas Platin aus bem Soniasmaffer (?) metallifch nieber. Bint, Rupfer und Gifen werben aus ben Sauren vom Mangan nicht gefället, fie fallen aber auch biefes aus ben Sauren nicht. 39) Die Berbindungen beffelben mit ben organifden Gauren, f. unter ben einzelen Artifeln Diefer Cauren. - Literatur: Ocheele Opp. I. S. 227. — Bergman Opp. II. S. 201 ff. IV. S. 371. — Sjelm in Erell's dem Unn. 1781. L. S. 188. 446 ff. — J. E. 3 u. 68 Gefch. des Brounfeins. Jena 1791. 8. — Buch olg Beitrage R. I. S. 20 ff. II. S. 45 ff. — John in Gehlen's Journ. b. Ch. u.
III. S. 432 ff. IV. 436 ff. — J. Davy in Schweigere's J. b. Ch. VII. S. 76 ff. X. S. 328 ff. —
Bergelius Chenb. XXVI. S. 262 ff. Pfaff Chenb. XXVII. G. 91 ff. - Chevillot u. Comards in Erommeborffen, Journ. b. Pharm. II. 1. III. 2. - 9. Berthier uber bie Braunfteinornbe in ben Ann. d. Ch. Bourn, et. IX. 2. S. 243 ff. — Forch ammer a.
a. D.; vgl. Scherer's a. nord. Ann. b. Ch. VIII.1.

6. 89 ff. (Th. Schreger.) Braunstein- oder Manganoxyd, fcmarics (Dete ornd des Dictalis), Magnesicum, Manganesium oxydatum nativum s. nigrum ( Dharmac. ), afe Graubraunfteiners in ber Ratur febr baufig , barter als bas ibm außen faft abnliche Spiesglanger; von 4,000 fper. Gewicht, febr reich, wie bas von 3lefeld, an Sauerfteff (f. oben), bavon es, fart glubend, einen Theil verlient und jum braunen Orpbulat wird. Es fcmilit beim ftarfe ften Feuer fur fich ju einem braunen Glafe, ift in ben einfachen Cauren nicht fur fich, fondern nur mit ein me nig Gummi, Buder zc., Die etwas Sauerftoff an fich sieben, vermifcht, aufloblich, jum Theil and und obne Bufas in Efe fige, Weinfteine, Citrone, u. a. sufammengefebten Gauren, am fcneuften in ber Galgfaure. Bom Fettole und thie tifchem Bette wird es in der Barme ju einer pflafterate tigen Daffe aufgeloft; Atherdle, Runftather und Beim aeift wirten nicht barauf. - Pharmaceutifch benust man es jur mobifeilften Darftellung von Cauerftoffagt, bas um fo reiner ausfallt, je trodner und reiner bas Orob ift, jur Bereitung ber Chlorinfaure, bes Salpeter und Salgathergeiftes, jur Reinigung bes Schwefelathers von fcmeflichter Caure, ber unreinen Effige und Salpeterfaure. Rad Perinet foll es auch fein gerrieben gu 14 mit 250 Theilen Trinfmaffer, ober ju 53 Poth mit 500 Pfb. beffelben vermengt und bamit alle 14 Jage einmal gefchuttelt, biefes Jahrelang gegen Faulnif fchuben, und felbft verdorbenes Baffer wieder trintbar machen, nur baf in beiben gallen etwas Danganorub in bem Baffer aufgetoft bleibt, vielleicht jum großen Rachtheil ber Trinter .frantheiten ber Thiere gang fein gepulvert (6 Ung.) ju einer Galbe mit 16 Ung. Bett gemacht, Gilvy in biefer Form gureff bei Menichen gegen venerifche Blechten, Erdbe, nach ihm Billarb und Morellot in fopbili u. a. Gefdmaren, Rapp b. alt. juerft innerlich, und baneben außerlich gegen mancherlei formen ber Gpophilis, gegen Berpes, Rrabe und frorbutifche Disposition.



faures Dt. Drnbul, nach John, ein weißer, gefcmadlofer, luftbeftanbiger, in 2Baffer unaufibelicher Dieberichlag aus ichmefelf. Rali und einem Dt. Orpbulfals, ber fich vorm gothrobre erft gelb, bann braun farbt, 36) Dolpboanfaur. Dt. Drps bul, ein braunlich weißer, burch molybbanfaur. Rali in ber Muftofung des falgfaur. Dt. Orndule gebildeter Ries berfchlag, ber fich in 40-50 BBaffer aufloft. 37) Chromfaur. Dt. Ornbul: mafrige Chromfaure toft nach John bas Mangan langfam unter 286t6. Ents widelung, bas Orpb und foblenfaure Orpb fcneller auf. Die taftanienbraune Rluffiafeit froftallifirt nicht, fcmedt fcharf metallifch, und reagirt fauer. Beim bftern Ab-bampfen fallt bas Dangan ftarter orpbirt aus ber Auf-

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Bordhammer a. a. D., und bei Scherer VIII.

befenders das salsseure Mangan, su 1 Dr. tsglich, Brera das schwage Trod innersich des Lags von 1 Str. tss.
sp. 1. 2. Dr. mit Magnetia im Hoftenswus, in der Edico
rosse, hopodondriasis und in Kachziere mit anomalen
Krietzuissten; Dd ier ath es gagen Dubeppste mit er obdere Neisdarteit. Auch wendet man besten durch Misben entwäckteit Sauersschaft fiss auch nur finstlichen Vermehrung des Sauersschaftschaft der Innerentationschaft, sie Sauersschaft der Verstender der Verstenderschaft die seiner Sauersschaft der Verstender die Verstenderschaft die derennan ist. The Schreger, Der verstender die Verstender und die derungen ist.

Braunsteinoxyd 1). (Tednischer Gebrauch.) Diefte in vielen Manufalturen, fabriten und technischen Gewerten unentbehrlich geworbene, mit Sauerfloff vers bundene Mineral bilbet bas Peropyd bes Mangan in

einem Berbaltnif von

0,770 rothen Manganorph 0,106 Cauerftoff, nach Bergelius.

Ge bient A) jum Bleichen ber vegetabilifden Gubffangen bermittelft Chlorine, und bietet ein unentbebrliches Mgens bar, Die Chlorine, bas Chlorinfali, Chlorinnatron und ben Chlorinfalf fabrifmaßig barguftellen"). B) In ber Rouge Abrianople Musarbeitung mit illuminirten Figuren (Merino, Purpurgite), jur Darftellung ber Chlorinfaltfupe, macht baffelbe burch gang Franfreich, die Comeis, Mugeburg, Bobmen und Oftreich ein mefentliches Bedurfnif aus. Dan bedient fich in Diefen Lanbern jur Entwidlung ber Chlorine, balb bes Bufammenfages von Braunftein, Kochfaly, und mit Waffer verfchwachter Schwefelfaure, balb bes Braunfteine und ber Rochfalifaure, ie nachbem bie eine ober bie andere biefer Cauren im Sandel wohlfeiler ju fteben tomt. In ben frangbfifden Danufatturen bebient man fich faft aubidlieflich ber Calgfaure wegen ibres geringen Preifes. Dan befdidt ben Ballon jur Ente widelung ber Chlorine mit 10 Pfund feingeftofenem Braunftein und 30 Pfund Galifaure 22º nach Beaume's Mraometer fart. Ein richtiges Berhaltnif bes Bufammens fabes, um die Chlorine durch Schwefelfaure, Rochfaly und Braunftein ju entwickeln, befteht in

18 Pfund guten Braunftein

42 - Rochfali

28 — Schweftsure, 66° Beaume mit 28 Pfund Bassfer gemische. Bienn bie Derexion forgsässig geteitet wird, erhölt man in dem mit Kalsbydvart vors geschlagenen Hofen eines 20 Pfund gut geschitzten Bidstallt. Vach deriem Berbältnis wied in der Kattunmanussture der Berene Schweiter und Hartmann, welcher isc vorzulerben die Berbältnis wied hat Anstehnsten Angelien der Berbalt gegebetet. Angebrieffe der Manufatturen Wohnlich und Fröhlich, Mathiad Schüle und M. Krieg werben in Augsburg ischulch gegen 400 Centner Immenuer und Liroter Braunsfein zur Darftele ung und Unterhaltung der Bedeinstallt gegen 400 Erbeinsollt gegen 400 Erbeinsollt geschwick der Auftrehaltung der Bedeinstallt gegen 400 Erbeinsollt gehoren wird dem beitet. Der Immenuer in Arthage Kuscheitung verarbeitet. Der Immenuer in Arthage for wir Konge

harten Eproler vorgezogen; obgleich ber lebtere megen feis ner Boblfeilheit noch in vielen Danufafturen angemenbet wird, rathe ich bennoch jur Entwidelung ber Chlorine fich ftete bes allerbeften (fauerftoffreichften) Braunfteine gu bedienen, weil bei geringen Gorten um fo meniger Galge faure in Chlorine verwandelt merben fann, als Dangel an Cauerftoff vorbanden ift, modurch Berluft an Comes felfaure und Rochfaly entfteht, und bie geringe Musbeute an Chlorine ben Projef ungleich toftfvieliger macht. - Um ben Braunftein in ben Danufafturen, Fabrifen und burs gerliden Gemerben por ber Unmenbung auf feinen Cauerftoffgebalt ju prufen, trodne man ein Pfund beffelben auf einer eifernen Platte, fo lange bis alle Feuchtigfeit ausgetrieben ift, und wiege ben Rudftand genau; ber erlits tene Berluft ift Baffer. Dan bemerte nun bas Gewicht bes getrodneten Braunfteins ju 100, hierauf glube man baffelbe eine halbe Stunde lang bei farter Rothglubbice. Den Rudftand wiege man beif, und der erlittene Berluft jeigt ben ausgetriebenen Sauerftoff an; je geoffer berfelbe ift, um fo vorzuglicher qualifigirt fich bie 2Bare jur Entwidelung ber Chlorine. - Geringere Arten Brauns ftein, namlich unvollfommen orpbirte Gorten laffen fich badurch etwas verbeffern, wenn Braunftein mit 2Baffer fein gemahlen und wieder getrodnet, ber atmofpharifden Luft ausgefest wird. In folder Befchaffenheit abforbirt er Sauerftoff aus bem Dunftfreife, und nahert fich mehr bem vollfommenen Danganorpb. Bon bem fohlenfauern Ralf und Gifen laft fich ber Braunftein befreien, wenn berfelbe falt mit Galgfaure behandelt wirb. Diefes Berfahren ift aber fur ben tednifden Gebrauch im Großen gu foftspielig. - C) Bur Entwidelung bee Cauerftoffe gafes, um verborbene Luft ju reinigen. D) 216 Bafis fur die Pigmente a) bas fdwefelfaure, b) bas falgfaure, c) das falpeterfaure und d) das effigfaure Danganorno'). E) In ber Glasmalerei ju braunen Emaillefars ben. F) Dit fdmargem Gifenornb (Sammerfchlag) und Mlaun jur fcmargen Emaillefarbe. G) Bur fcmargen Webgewood Daffe und 2Bedgewoods grauem Marmor. H) Bei Berfertigung ber Glabfluffe ober ber funftlichen Ebelfteine, jum Erpfolith, Spainth, Mmethyft, fprifchen Granat (Rarfunfel) und orbinaren Rubin. 1) In ben Glabbutten: a) ale Bufat jum feinen Arpftallglas jur Berichonerung ber weißen Farbe; b) ale Bufat bei Bes reitung des gemeinen Glafes, um Die weiße Farbe und Festigfeit ju verbeffern, ift er unter ber Benennung Glate feife befant; c) mit vielem Gifenoryd verfest, wird er in großer Menge angewendet um Die Glasmafe wieder ju farben, um violettes Glas barguftellen. K) In ber Topferei (geroftet) ju einer ber Gefundbeit nicht nachtbeis ligen braunen und fcmargen Glafur, auch ale Sufas bei ber blauen Glafur und jur Glafur bes Franges fen b'arraes. L) Dit ausgetrodneten Dlen abges rieben, um eine bauerhafte Unftreichfarbe ju erhalten, bes ren fich die Englander jum Anftreichen ibrer Schiffe bes bienen. M) Musgeprefite Dle und Bette lofen Die Dans

40 .

<sup>1)</sup> Der endliche und Arfeitber Braunftein fied verglasies Gerten. Geschei fie alter leichte, lodere, schwammige von in federer Farbe und mit viel Kall, ober Generspaul, Danny, Maumen, der Beiter bei Gerten und die bestehe der Beiter bei Gerten und der Beiter bestehe die fied geschwammig bei der gestehen der Beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter beite Beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter beiter beiter beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter beiter beiter beiter beiter bei der Beiter beiter beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beit

a) Kurrer in hermbftabis Magagin für Barber ze. B. 5. G. 156-169. Auch hat fer. D. Dingter mit ben Manganorpben in Sauren gelde, vorreifigle Relitate mit ben verschiebenen Pigmenten b fiellt, welche in feinen Labellen modjufeben find.

ganoryde in ber Sige unter Aufbraufen gu einer Salbe auf '). (Kurrer.)

BRAUNWART VON AUGGEN, ein unter bem Panneis frame at runve et von Dugbeim im ber Wanneis som Venerandersten et Beitre Deitsten som Venerandersten Stenensten und der Beneist, baß beitre Deitster vom Poperborfe Huggen im Perisigaa angebber. Bidan allen ihrer beitre Stenensten der Beneisten ben Venerander der Beneisten Beneisten der Beneisten Beneisten der Beneisten der

Sachberg vor. (F. Molter.) BRAUPOLIZEI 1), Bierpolizei, bat, wie bie Badpoligei (f. biefen Artifel), grei Gegenftanbe: bas baubliche Brauen ( Saustrunt, Reffelbier) und bas offentliche Braumefen (bas Brauen jum feilen Berfauf). Die Polizei über bas Bierbrauen in bem bausbalt und ju beffen Bebarf tann nur in einer entferntern Mufficht befteben, baf bie Mrt und 2Beife bes Betriebes nicht überhaupt fcablich ober gefahrlich fen. Die Befdrantung bes Sausbrauens megen bes Biergmanges ober ber Bierfteuer liegt aufer bem Swed ber Polizei, beffen Gegenstand auch bas Bier nur bort und bann ift, mo es ju ben nothwendigen Lebensmitteln gebort. Dagu gebort es in ben faltern ganbern, weil bort ein tagliches Getrant erfodert wird, welches nicht faltet, fonbern ermarmt, und ju ben fcmeren Arbeiten Rraft gibt, indem bort bie Urbeiter bei bem blofen 2Baffertrinfen nicht befteben und marme, überbem erfchlaffenbe Betrante obne Umftanbe nicht baben fonnen; weil bas Bier fene Bortbeile gleich bem Weine gewährt, und nicht Dabei Die Rachtbeile bes Brantmeins bat. Gebort bas Bier ju ben nothwendigen Lebensmitteln, und bangt von beren Gute und Uberfluft bie Ruftigfeit ber Arbeiter und bes Boltefchlages ab, fo begrundet fich baburch bie Stateaufmertfamfeit auf bas Brauwefen; und es ift nichts weniger ale gleichgiltig, ob ber Saustrant bes ge= meinen Dannes aus gutem Daly ober aus Trebern bereitet, ob er ein gefundes, nabrhaftes ober gleich anfangs burch bas Raltwerben im tupfernen Gefchirr ober bergl. vergiftetes Getrant ift. In Diefer Sinfict bat man ges fragt, ob nicht bas Sausbrauen ju verbieten und ob nicht blos ein offentliches Braumefen ju betreiben fen? ba bas Sausbrauen fich ber nabern Statsaufficht ents mogegen bei bem offentlichen Braumefen fich auf Die Lieferung eines gefunden, nahrhaften und mobifeilen Biere achten und halten, bamit auch außerbem noch ber Bortheil einer empfehlungewerthen Besteurung verbinben laft. Run mare es gwar ein vollig gerechtfertigtes unb menfchenfreundliches Berfahren, einer in Comus und Bollerei verfuntenen Bollemenge bas vermahrlofte SausIn Europa find alle Didglichfeiten erfchopft, um Die Statsaufficht über bas Brauwefen geltend ju machen. Es ift auf offentliche Rechnung mit ober ohne Berbot alles fremben Bierantaufs gebrauet; aber bat bat eben fo ichlechten Ertrag als ichlechtes Bier gegeben. Es ift bas Braubaus mit ben Braugerathen offentliches Gis genthum geworben und entweber von Bachtern ober von Brauberechtigten gebrauet. Das hat fich unter Umffanben febr gut bemabrt, und lafit noch eine fcharfe obrigfeitliche Mufficht ju, ba bie gefchwornen Braumeifter junachft vers antwortlich find. Es ift ferner von gefchloffenen und ungefoloffenen Bunften gebraut, welche fcon als folche eine Innungsorbnung über bie Mrt und 2Beife ber Befchidung, über bie Gemafie, und über die Biere preife baben. Es find ihnen aber überbem gefebliche Braus ordnungen 2) und Bierpreife, und obrigfeitliche Brauvorfteber gegeben, um barauf ju balten, baf bie Brauer mit bem Getreibe beftanbig in Borrath find, nach einigen Brauerbnungen auf ein balbes Jahr, bas Dals auf eis nen Monat; bag ibr Brunnenwefen in autem Stande fen, womit gewöhnlich eine Wafferleitung ber Innung verbunden ift; daß bie Braupfannen eiferne Iburen und Die Dampffuhlen eiferne ober fleinerne Dedel haben und baf bie Midenbebalter feuerfeft finb ; ferner baf bie Braugerathe bas porfchriftmafige Dlag und Beichen baben, und reinlich, Darren und Reller in Ordnung gehalten werben; bag bie Bebraue ordnungemafig ihre Reibe geben und beschidt werben, ohne frembartige Beimis fdung '), baff nicht über und nachgebraut werbe (bin und wieber ift bas Brauen in ben hundstagen verboten, und muß im Commer Bier auf bem Lager gehalten werben); baß nur flares, gabres, wohlfdmedenbes Bier von geborig geprufter Gute, jur ordnungemaßig verfchieden beftimmten Beit verfauft und ber vorgefchriebene Bierpreis gehalten, weber gum Rachtheil ber Kunben erhobt, ober jum Um gieben berfelben berabgefest werbe; baf nie Mangel an gutem Bier, am wenigsten in ber Ernte eintrete, fonbern baß fogleich wieber gebraut werbe, wenn bas Bier mis rath ober verbirbt. Dan ift fo weit gegangen, obrigfeits liche Bergeichniffe von ben angegapften Bierfaffern fubren u laffen \*); und man bat taufenbfaltige Borfdriften und Unordnungen wegen bes Biergwanges und ber Smanges fruge, ber Erhebungen und ber Freiheiten von den Bierfleuern gemacht, welche jeboch nicht jur Bierpolizei gebos ren. Diefe bat ben Erfolg nicht gehabt, welchen fie pon ber Mufficht uber bie Brauereien ftatt blos über bas verfaufliche Bier fich verfprach, und fie bat in mehren

<sup>4)</sup> Das schwarze Wanganered, mit Indige ber gewöhnlichen destreichnie zugeiset, mach dies stelle felh fir Edermidiere unerertigder. — Nuch well Perin er mit einer Lestung aus ist sene Dreis in 200 Waster, auf ist Lage wolk umgerührt, des Lestungen mester auf Schusten Deben. (Th. Schweger)

<sup>1)</sup> Bgl. ben art. Bier im X. Theile.

<sup>2)</sup> gif cer Cameral- und Polizeirecht. III. 299 f.

8. B. Peldy, Porfd, ledum palunt. L., ober in England junge Tannahrel,

6) Erztanzlerische Branconnung von 1804.

517

Lanken mit ihere eigenem Aufdbung mit wie fid mit ber Auffblung ber Bowerinnungen gernielt. Das ift fibe bas pietre dam bertefelboft und für die Etakte nachteit ig gewefen; bort haben fich neue Bowereien juglich als werthschaftliches Hilbemittel, und als Gewerbe gut berechnet, und ein bestieres im wohlfeileres Brie geliefert, bier find die delten Brauberechtigten armer, ist aber das Brein die beffer geworden, und die his his die Bereits die Breitstelle der Bereitstelle des Breitstelles des Brei

In volfreichen und gewerbfleifigen Stabten bebarf es in ber That felten einer wert thatigen garforge ber Obrigfeit, bag man bort gutes und nach Dafigabe ber Betreibepreife mobifeiles Bier babe, und biefes macht fich bort wifchen Raufern und Bertaufern von felbft; es mußte fonft eine gefchloffene Brauerinnung vorhanden fenn. Da fich die Beautoften vermindeen, je größer bie Brauerei ift, und ba fich ber Abfall von ber groffern beffer ale von ber fleinern benugen laft, fo tann biefe mit fener nicht Preis halten, und wie bas Sausbrauen vor bem Braugewerbe gurudweicht, fo vereinigt biefes in feis nem Bortidreiten Die fleinen Brauereien in einzele große, wenn nicht betliche Sinberniffe mibee folche Beegrofferung, 1. 28. BBaffermangel ober brtliche Begunftigung fur mehre Brauereien, j. B. ein verfchiebenes Waffer fur verschiebe-ne Bierarten, besteben. Bie bem nun fep, fo leuchtet ein, daß große Brauereien, wenn auch nicht in bem Umfange ber Londner, icon burch ihre Große vor Biermangel fichern, weil fie ohne hinlangliche Korn- und Daljvorrathe nicht bestehen tonnen; und bag fie bas Bier verbaltnifmafig ju ben mobifeilften Preifen liefern, baß auch ein etwa verborbenes Gebrau fich leicht von bem vollen Lager bedt , ohne baf bie Polizei feine Unverfauflichfeit erft guvor ausgesprochen. Gine eingige Braues rei in einer volfreichen Stadt murbe inbef bie Beforge nif erregen, baf fie gleiche Birfung wie ein bevorreche tetes, ausschließliches Gewert batte, ober unter einem unwirthichaftlichen Gigenthumer in Berfall geriethe. Diefe Beforgnif fallt aber in ben großen Stabten meg, weil in ihrer Musbehnung ber Biervertrieb von einer einzigen Brauerei ju befchwerlich und ju foftbar ift, und weil bort alfo mehre Brauereien neben einander befteben. In Stadten von 20 bis 100,000 Einm. tonnte bie Beforgnif am erften und bebenflichften gegrundet fenn; boch ift in ibnen bie Brauerei gewohnlich mit einem Rebengewerbe, mit Schenf- und Gaftwirthichaft, gubrwefen, Adeebau verbunden, wodurch ibre Bereinigung in Gine Sand verbinbert, indem auch ber Abfas nicht bedeutend genug ift, um toftbare Bergroferungsanlagen ju belohnen. fcheint baber überbaupt bier eine obrigfeitliche Ginmifchung in ben Ctant und Bang bes Bemerbes nicht rathfam ju fenn, am wenigsten aber bie Begunftigung ber Bereinis gung ber Brauerei in eine Sand. Fur fleinere Stabte ware offenbar eine einzige Brauerei an und fur fich felbft

am wirtsschaftlichten, weil sie die wenigsten Kolten und ben Bierertried nich beschwerticher macht; aber eie der bigen Brauereien siehe immer mit andern Gewerben versuhnen, wenn sie nicht ein ausbedrie beiterber Biet lies fern. Se ernschiebtet der also die Detlichtete Biet lies eber mehre Brauerrien vorteillachter sind, und bet biefte Entschwappen ist noch jub berückflichten, ab ein Brauerrien leichtet aufgehoben, als angelegt werben, und daß in kleinen Gebaten eine einigt Zuauere, fo gut als mit ausschließlichem Beerrach, beliebt. Se erfobert dert obrige keitliche Kusmerssamte, baß ein ausschließlichen Bearrach, ben die gestemmen, baß fein andehbeiligen Bogen vormiehen werten, daß ein nachte diese nicht weren.

Unter bem Gefes ber Gemerbfreibeit wied biernach die Bierpoligei barin befteben, baf fie von ber Gewerbordnung bes Braumefens Rentnif nehme, und auf beren Befolgung achte; bag neue Brauereien bei ibr angemeldet und von ibr in Rudficht auf Feuergefabrlichfeit, gutes Waffer und richtiges Gemaft unterfuct werben und baf bie Brauer bei Erlangung ber Erlaube nif eiblich verpflichtet werben, nur gut gerathenes, gaces Bier zu verlaufen, fich ber Beimifdung aller ihnen un-befannten ober ichablichen Gubstangen zu enthalten und auf obeigfeitliche Unfoberung bie ju bem Bier genommenen Bestandtheile aufrichtig anzuzeigen. Nach Ber g (Polizeirecht III. 469.) durfen neue Braubauser ohne Borwiffen und Bewilligung bes Landesberrn nicht errichtet weeben, wo nicht befondere Borrechte gewiffer Rlaffen von Landebunterthanen entgegenfteben. Es ift biefes mit Dbigem leichter in Ubereinstimmung ale in Biberfpruch ju beingen, benn offenbar ift nicht fein Ginn, baf abgefeben von Braugerechtfamen, jur Unlage eines untabelbaften Braubaufes Die landesberrliche Ginwilligung nothig fen, und es wird ausbrudlich auf Runde's Privatrecht 5. 416 und 477 verwiefen, wo feeies Recht und Borrechte bie Wegenfate find; noch weniger ift ber Ginn, baf die landesberrliche Berwilligung gur Anlage eines gemeinschählichen Braubaufes berechtigen tonne; ober baf es Borrechte geben tonne, um burch folche Anlagen Die Mitunterthanen in Feuerund Waffernoth ju bringen. Gine fernere Dbacht ber Polizei ift auf ben Gang und Stand bes Gewerbes und feine Bervolltommnung gerichtet, mit befonderer Rudficht, wie Berg auch bemeeft, baf ber gemeine Mann wieber an bas Biertrinten gewohnt, und von bem verberblichen Beantweintrinfen entwohnt werbe, fo wie baf in Bierlandern bas Beintrinfen und bie Beinbrauerei fich vermindere. Dazu empfiehlt fich ale ein Sauptmittel bie Begunftigung bes Biere in ber Beffeurung wiber ben Brantmein, und in Bierlanbern auch wiber ben Bein. Diefe Borgunft bebarf feiner nabern Rechtfertis gung; und wie bann ohne weitere Borgunft die Bermals tung jur Berbefferung bes Braumefens Mufmunterung, Erleichterung, Dilfe geben tonne, bas bangt ju febr von Umflanben und Perfonlichfeiten ab', als bag baruber fich allgemeine Borfcbrift geben laft; fo wirfen g. B. bf. fentliche Belobungen nicht immer portbeilbaft. Aber bie Bermaltung tann auf Erfolge mit Gewifheit rechnen, wenn fle barauf ihre Mufmertfamteit fortwahrend richtet, und gleich bem Pflamer rubig die Beit ber Ernte ab-wartet. Ubrigens lehrt bie Erfahrung, und es fann nicht

Da bab Bier ichon auf ftunbenlange Entfernung perfabren merben muß, und nicht lange aufbewahrt merben fann, folglich am nachften, am beften genommen wird, fo bat jebe Brauerei ein naturliches Borrecht bei ihren Anwohnern über die entferntern, und fie muß in einem elenden Buflande fenn, wenn fie diefe Borrecht verliert. Gie wird jedoch offenbar in jenem elenden Buftanbe befeftigt, wenn ihr ein Bwangerecht beigelegt ift. Gine abnliche Wirtung tonnen auch gefchloffene Sunfte baben; und in folden Gallen gleicht die Biers polizeilehre einer Beillebre fur unbeilbare Rrantheiten. In Leutschland befteben indeß jest nur noch dem Ramen nad gefchloffene Brauerinnungen, Die Entwohnung vom Biertrinfen, womit fich als 2Bechfelverhaltniß bie fchaus berhaft junehmende Bollerei burch Brantwein verbindet. ju beren Steuer Die Gerichte icon Sarrenftrafe anmenben, bat eine Ubergabl von Braubaufern gegen ben Bedarf und mehr als munichenewerthe Abfatbewerbung unter ben Innungegenoffen ergeben. Die Polizei bat alfo freie Sanbe ju verfahren, als wenn bie Brauerinnung nicht gefchloffen mare, boch wo noch 3mangerechte Rraft baben, ba barf fie bem Berechtigten nicht überlaffen: Befdidung und Preis willfurlich ju machen. Gie barf es nicht, weil bas Bier ein nothwendiges Lebensmittel ift, weil Diemand gur Entfagung eines nothwenbigen Lebensmittels verpflichtet, alfo Riemand berechtigt fenn fann, ben Undern bavon auszuschließen, weil eine willfürliche Bertheurung ober Berfchlechterung einem vols ligen Musichluß gleich tomt, und weil folglich in bem Bierzwangbrecht jugleich bie Bwangspflicht jur Lieferung eines gefunden und angemeffen wohlfeilen Bieres liegt. Die Bestimmung ber Beididung bat nun gwar wenig Schwierigfeit, befto groffer aber bie Mufficht baruber und Die Prufung ber Gute bes Biere. Much ift ber Grunds fat außer Zweifel, ber Preis bes Bieres bestimme fic nach ben Rornpreifen; aber febr zweifelhaft find die Reche nungefate über Braufoften und Gewinn, burch welche bas Berbaltnif amifchen beiben Preifen gefunden merben muß. Es fomt noch in ben Stadten bingu, daß man bas Brauen feiner Biere gestatten muß, wenn man nicht geradegu die Berbefferung bes Brauens verbieten will, und bag man die Preisbeftimmung fur Die feinern Biere ben Brauern überlaffen muß. Davon ift bie gewobnliche

Folge, bag die feinen Biere gut und wohlfeit, die gewöhnlichen aber ichliecht und theuer find; und beides besto mehr ir theuer bad Getreide, und is beidrafufter daburch der Bierverbrauch bes gemeinen Mannes wird 1,000 gemeinen Mannes

BRAURONIA, ein Beiname der Artemis von ihrem Tempel in der Sunft Brauren, wohin Dreftest und Ippigental daß Schniebblid der taurischen Artemis ges bracht haben sollen. Sociate fland eine Statue der Geleit von Practicte hand in dem Tempel der Metremis (Paus. I, 23.) S. Artemis. (Ricklefs.) Brausethon, f. Thon.

BRAUT. Benn gwifden gwei Berfonen beiberlei Ges folechte ein gefeplich giltiges Berlobnif Statt gefunden bat, führen fie ben Ramen von Brautiga m und Braut; und bas Berbaltnig, welches swifden ibnen eingetreten ift, begrunbet fur Diefelben, ale folche, eigene Befugnife und Berpflichtungen, fowol in moralifder, ale in rechtlidger hinficht. In moralifder Sinficht find biefe Befugniffe und Berpflichtungen von benen, welche eine wirflich vollzogene Che begrundet, mit Musnahme berienigen, welche fich auf ben Smed ber Gbe felbft begieben, nicht febr verschieben; mol aber in rechtlicher binficht. In Diefer befchranten fich namlich bie rechtlichen Birfungen bes Brautverbaltniffes nur auf Diefelben Be fugnifie und Berpflichtungen, welche bie Folge gefeslich giltiger Bertobnife find; bas Berbaltnif felbft erjeugt baber bauptfachlich nur ein Recht auf Bollgiebung ber verfprochenen Che, oder, unter besondern Umftanben, auf die Reichung einer genügenden Abfindung. Dagegen aber fteben ben Berlobten Die Rechte wirtlicher Chegatten nicht ju, welches fich vorzuglich barin jeigt, bag von einer Erbfolge bei ihnen nicht Die Rebe feyn tann, bag ned feine Gemeinfchaft ber Guter unter ihnen eintritt, bat der Brautigam noch nicht als Schubberr ober Gemaltba ber der Braut betrachtet wird, ober irgend eine rechtliche Mutoritat über fie ausuben fann, bag ibm feine Rechte uber ben einzubringenden Brautichat jufteben, wegegen ber Braut aber megen ber bereits ibm eingebandigten Brautichauftude fein gefehliches ober privilegirtes Pfante recht an bes Brautigams Bermogen jugefprochen werben fann, baß fich Brautleute gegenseitig giltige Schenfungen machen tonnen, baf burch bas blofe Berbaltnif berfelben gegen einander noch feine Comagericaft mit ibren gegenseitigen Bermanbten entspringt u. f. m .- Rut eine Musnahme wird gewohnlich burch bie Braris 1) aufe geftellt; namlich , baf Brautfinder fur ebelich ju betrache ten, und baber jur Erbfolge in bas Bermogen bes per ftorbenen Brautigams berechtigt fepen; porquegefest, bak ein gefehlich giltiges Bertobnif porausgegangen . Die Che ber Brautigam ju vollziehen beabsichtigt, aber an ber wirklichen Bollziehung berfelben burch ben Lob verbindert worden fen. - Comerlich mochte jedoch diefe Muenabme, fo

1) S. Zeller (eigentlich G. A. Spungenberg) de partu spossae legitimo, Gott, 1782. 4.



<sup>5)</sup> Berg Polizirecht II. 127 ff. III. 469 ff. VI. 1. 500. Frant medicin, Polizici. III. 451. Pratertins, Preisfrager es eb feffer for, bas Bier unter ebrigefülder Auffch, ober in Priestbaufern brauen zu laffen. Berlin 1791. Braun, bas Biergerardn als bas ebeide in Diffich auf Gefundbet 1813.

billig fie auch unter Umftanben gemacht werben fonnte, in Ermangelung provingieller Gefengebungen 1), nach gemeis nem Rechte ju rechtfertigen fenn. Broar fobert bas ros mifche Recht bei Eingehung ber Che feine gormlichfeit, und bas tanonifche Recht !) nur bie Einwilligung ber Contrabenten ; woar leitet letteres baraus Die Rolae ab. bag jeber Beifcblaf unter Brautleuten Die Che bervorbringt , mithin alle Brautfinder ebelich find .). Godterbin ift aber burch bas Concilium ju Eribent bie Ertlas rung bes Checonfenfes por bem Pfarrer bes einen ber Ghes leute und zweien Beugen porgefdrieben, und bei ben Pros teftanten burch eine allgemeine Gewohnbeit Die priefters liche Ginfeanung ju einem mefentlichen Erforbernift bes Abichluffes ber Che erhoben, welchem noch bei beiben Res ligionetheilen, eine icon im fanonifchen Rechte angeorbe nete Proctamation poraus qu geben pflegt 1). Geit Dies fer Beit fann baber ber Beifchlaf unter Berlobten feine Che mehr bewirfen, und noch meniger Die Brautfinder ju ebelichen und in bem Bermogen bes Brautigams erbe fabigen Descenbenten machen. (Spangenberg.)

Roch geboren bieber mehre, jum Theil anbermarts su erfauternde Gegenstande. So ift Brautgabe, Braut-schatz, Brautschilling, Brautsteuer und Brautwagen auf Aussteuer und Dos, Brautlauf auf Bede-mund zu verweifen; folgende Artifel aber muffen ibre Stelle bier erhalten: Brautgeschenke (Sponsslitia largitas), nent man biejenigen Gefdente, welche Berlobte einander machen. In rechtlicher Sinficht ift bei Brautgefchenten ju bemerten, baf fie, falls bas Berlobnif mies ber aufgehoben wird, jurudgefobert werben fonnen, boch mit Mubnahmen: 1) wenn ber eine Theil an ber Mufbebung bes Beribbniffes fould ift, fo bebalt ber Unfchuls bige bas Empfangene, und tann bas Gegebene gurudfo-bern, ja bas romifde Recht gestattet ibm fogar, bas Doppelte jurudjufobern, falle er ein Brautgefchent geges ben, aber bagegen feines empfangen bat 1). 2) 2Birb bas Beribbnif burch ben Tob getrent, fo fann bie Braut Die Salfte ber Brautgefchente jurudbehalten, wenn fie bom Brantigam gefüßt worben ift 1). kranz ift bagienige ale Rrang ober Rrone gebilbete Ghe rengeichen, mit welchem eine Braut am Sochgeitstage ibr Daupt fdmuden barf. Schon bei ben Griechen und Romern war ber Brautfrang im Gebrauch; vorzuglichen Berth aber baben bie Teutschen von jeber auf benfelben gelegt, wie aus ben vielen Statuten einzeler Stabte ') erhellt. Rur bie Braut, welche bis auf ihren hochzeittan unbefledte Jungfrau geblieben, ift befugt, einen folden Brautfrang ju tragen; gefdmadte, genothjudtigte Frauengimmer und Bitmen haben biefes Recht verloren .). - Brauttafelgelder werben in einigen Gegenben Zeutichs lands bie Sodgeitegefchente genant, welche bie jungen Cheleute von ihren Freunden und Befannten erhalten, und, wenn nichts besonderes ausgemacht ift, ju gleichen Ibeis

Ien theilen. - Brautvieh ift eine Mbgabe an Bieb, welche in einigen Gegenden Teutschlands Die Gutbuntertbanen bem Guteberrn bei Berbeirathung feiner Rinder entrichten muffen. Bieweilen gefchieht biefe Abgabe auch in Getreibe, und bann beifit fie Brauthafer u. f. m., ober in Geflügel, s. B. Brautbubner. (Spangenberg.)

BRAUWEILER, Dorf und pormalige Abtei in ber Burgermeifterei Freimereborf, Landfreifes und Reg. Bei. Roin ( preuf. Rheinlande ) merfmurbig megen ber bafelbit sufolae eines Defrets ber frangofifchen Regirung pom 21. Nov. 1808 fur bas bamalige Roer-Departement gegrundeten Bettler-Arbeiteanftalt (Depot de mendicité), ju beren Errichtung bas ebemalige Abteigebaus de bem Departement fchenfungemeife verlieben worben

BRAUWER (Adrian), geb. 1608 ju Sarlem, nach Undern ju Dubenarbe, fernte Die Dalerei bei Fram Sale, ber ibn aber fo folecht bebanbelte, baf er ibn verließ, und fich nach Umfterbam begab. Bon nieberer herfunft, obne alle Musbilbung, überließ er fich bier blos feinen Leibenichaften, und baber auch Die Lieblingegenftanbe feiner Aunftbarftellungen, Gefellicaften von Spielern, Betruntenen, Santereien in Birthebaufern u. a. Aber mas biefer Meifter barftellte , ift mabr, und in allen feie nen fleinen Gemalben findet man die grofte Deifterfchaft. Der Musbrud ift aus bem Leben genommen, ber Dinfel leicht, aber bestimt, und bas Colorit vortreflich. Schabe, baf fein unorbentliches Leben ibn ju febr von ber Arbeit abiog, benn feine Gemalbe find unichasbar. Gelbft Rubene achtete ibn ale großen Runftler, inbem er Brauwer, ba biefer im 3. 1640 auf eine elende Art im Gpie tale ftarb, ju Untwerpen in ber Rarmeliterfirche ftattlich beerbigen lieft. 2. bat auch mehre geiftreiche Blatter ras birt. Ban Dof malte fein Bilbnif, welches G. v. Bolde vert in Aupfer ftach. (De & ca m p6 3h. 2. G. 129.) (Weise.)

Brava, f. Bravo. BRAVA, 1) Stadt auf der Offfufte von Afrifa (1º 12' R. Br. und 61º 44' E.) von Dauren ober Mrge bern bewohnt, Die im 15. Jahrh, fich unter einer repus blitanifden Berfaffung befanben, bamale aber ben Portugifen unterworfen wurden. Rachbem indeft bie Rolo-nien biefer Dacht in Berfall geriethen, erlangte Brava feine Unabhangigfeit wieber. Gie ftebt jest unter eignem Scheift, treibt Sandel mit Arabiftan und Sindoftan und bat auf einer ber fleinen por bem Safen liegenben Infeln einen boben Leuchttburm. Europaifche Sabrzeuge befuchen fie felten. - 2) Giland, ju ber portugififchen Gruppe ber Cabo Berbe gebbrig (352° 58' 2. und 14° 50' 92. Br.) ift gebirgig, troden und mafferarm, und ergeugt wenig mehr als Bananas, Arbufen, Delonen, Baumwolle und einige Fruchte; von Sausthieren bat fie blos Schweine, Biegen und Subner, ihr vornehmftes Produft aber ift ber Salpeter, von beffen Bubereitung und vom Sifchfange bie 200 bis 300 fie bewohnenben fdmargen Portugifen ober Deger fich nahren. (Hassel.)

BRAVALLA-HED (B. Saibe), in ber Gegenb von Berid in Smaland. Gie bebnt fich burch bie Rirchfpiele Ctatelof, Thorfas, Bislanda, Blabinge, Mringfas, Refarod und Quanneberga (Sared Mibo) aus. Sier mar es, wo lange ver ehrifti Geburt, man meint im 3. 2493,

<sup>2) 2, 3,</sup> in Rhipr, Sudjen Desis, avv. 49, 3) Csp. 23, X, ds sponsal. IV 1 4) Csp. 2, 30, 31 X, as 35 Berhiner j. escl. Prot. L. IV. tit. 3, 5, 30-34, 1) C. 3, C. (V.1.) de sponsal. 2) C. 5, C. escl. e. 15, 15, C. C. V, 3, de danst. este suprt. 3) B. 3, bas bankers of physical physi Mader de coronis nuptierum

als bas Land in fleine Splfiereiche vertheilt mar, beren herricher fich flete befriegten, Die berühmte fcwebifche Amgionenichlacht geliefert murbe. Der Gulfiefonig Alle berrichte unter andern auch über die Smalanbifche Lands fcaft Barent (ber Rame ift mel fpatern Urfprungs), welcher Die beutigen Rreife (Baraber) Runga, Rinnemalb, Albo, Rorrwidinge und Upvidinge in fich begreift. Alle mar aubgezogen, in ben bitlichen Lanben ju rauben; Die wehrhaften Dianner mit ibm; faum einer war babeim. Da überzogen fein Land die benachbarten Danen und Saten, und fcon achteten fie es eine leichte Beute. Aber bie Beiber bes Landes theilten nicht nur ben alten fchmebifchen Ruhm teufcher Gattinnen, auch fur Freiheit und Gelbftanbigfeit folug ihr Berg; fein Daboden gab eis nem Junglinge, beffen Rubm nicht bewahrt war, Die Sand, ja jumeilen, feine Sapferfeit ju prufen, marf bas Dabden ibm ben Gebbebandidub bin, und nur wenn fie flegte, erhielt er bas Jawort. Golden Ginnes mar bas von Ratur fraftvoll gebildete Gefchlecht von Barend. Man beratbicblagt; Boten merben ausgefanbt; Die Frauen und Tochter fammeln fich und ruden an. Blanba, Die Berghafte und Entichloffene, an der Gpige, nur mit menigen jurudgebliebenen Dtannern vereint. Der Ungriff wird gewagt auf Bravalla's Saide; der Feind wird gefchlagen, fliebt, wird verfolgt; nur Benige ent= tommen; der feindliche Beerfubrer Tumblinger felbft findet den Job; fein und feiner Genoffen Grabbugel , mit Runenfteinen, werden bis auf ben beutigen Sag geseigt. Gin bleibenber Lobn bes weiblichen Gefchlechts von Barend wird festgestellt : Ronig Mue gibt bas Gefes von Barent, welches ben Frauen und Dabden von Bas rend große Borguge por ben Frauen und Dlatchen anbes rer fcmebifchen ganbichaften beilegt; s. B. Dann und Frau, Bruber und Schwefter geben ju gleichem Erbe; alle Beiber burfen, wie Rrieger, bas Felbjeichen ober Die Scharpe tragen, bei Sochgeiten Erommeln baben und ihr Land beift Barent (Bebre); bagegen bas meftliche Land (Baftra Sarad), beffen Beiber nicht famen und alfo nicht mitfampften, jur emigen Schande Die Rluchtfteuer (Springffatt) erlegen. 1691 beftatigte Sarl XI. bas Barend's Gefes, und noch jest erben bort bie Beiber gleich mit ben Dlannern und ber Springfatt wird bes jablt. - Uber Bravalla . Bed fubrt ber 2Beg von 2Bes rib (Barend's einziger Stadt) nach Labolm (in Sals land) (v. Schubert.)

BRAVALLA-SLÄTTER (Sbenten) auf Mistholan bet, ber halbinfel Oftgothlands, melde die Oftfee und ihe Bufen Clatitaten und Brioffen biben. Dier ward im Ben Jahrt, nach Erniffen biben. Dier ward mis Ben Jahrt, nach Erniffen biben. Dier ward wiede je im Borden Catt gefunden dar, geliefert; der fawebilde Robing Sigurd Ning bermand ben dahig fen Abnig da at al b jildet and welder, neht vielen Kelberren der Danen, auf dem Mahalphake Olice.

RBAVIKEN, ein Bufen der Offter, der in den nordöftlichen Theil von Offgotbland einschneidet und das frahrwaffen and der Etatel Voertbeing bilbet; die Alle fien des Bräniten find febr sichen; die siebeliche bildet den Landfrich Mitbolandet, der weiter im Saben vom Meter bufen Sichtbaften begrängt wirde. Brave Rie, f. Rio del Norte.

BRAVO, is trutife Brov, pffegt in der Mufff als Muberud bei Seigials gehraudt ju werben; — auch wool in den Superlatie gefteigett; Bravissimo! Im Judiden inform wird bei gefteigert! Bravissimo! Im Judiden inform wird bet Mustell Bravo, als Beimoort, bold mit mannisher, dals weiblicher Endliche gebraucht, indem man einem Stitutoffen Bavo! uruff, einer Stitutoffen Bravo! Bravissimo! Stitutoffen Bravo! Bravissimo! — Bravis Bravissimo! — Bravi Bravissimo! — Bravis Bravissimo! — Bravissimo! Bravis! B

vornehm und zierlich zu halten scheinen. (Gottfr. Weber.) BRAVOUR. Dieses, von Bravo (f. d. Art.) absftammende Wort, italianisch Bravura, franzosisch Bravoure, mortlich verteutscht Bravbeit, Sapferfeit, Starte, wird in ber Mufit gebraucht, um eine gewiffe, vorzug-lich glangende Urt von Runftfereigfeit ju bezeichnen, und gwar Birtuofitat ber Mrt, welche eben porguglich geeignet ift, die Buborer burch fcnelle, ober fonft fcmierige Paffagen, fubne Gprunge und bergl. jum Braverufen ju vermogen. In eben biefem Ginne nent man Bravourftude biejenigen, welche bem vortragenben Runftler vorjugliche Gelegenheit barbieten , Sunftfertigfeiten ber begeichneten Gattung ju entwideln und im Befiegen auffale lender Schwierigfeiten ju glangen. In Diefem Ginne gibt es baber Bravour = Arien, Bravour = Duette, Bravour=Bariationen u. f. w. und eigentlich ift jes bes Concerto ein Bravourftud. - Much auf Derfonen bat man ben Musbrud angewendet, und nent s. B. Bravour Gangerin eine folde, welcher gerabe biefe Urt von Bortrag eigen ift, und man fagt von einem Birtuofen, welchem Runftleiftungen biefer Gattung febr gut gelingen, und welcher Ochwierigfeiten mit Leichtigfeit überwindet: er befibe viel Bravour.

Es darf wol nicht erft erwachnt werben, daß Beavour an und für fich fieldt nicht Awe de Der Aunft fenn kannfamittel nach; und were, 20. Mitteel, feinem andern Sunfamittel nach; und were, 20. Migaett Arien: "Moart kern aller Arten" und die Novouw-Rie der Schoigin bet Nacht, fent und verftelt, wied nicht weiter fragen, ob ber Außbeugd muhbeter ober führennehe Leivenschaft, fich wohrer und ergreisenber aussprechen (Gotte, Webers) Beravourschäden. (Gotte, Webers)

BRAWE (Joachim Wilhelm von), wurde ben 4. febet, 1738 ju Beitgenfels geboren, wo fein Water ben mols gebeimte Kammerrath in hernsglich Beisfennfillsen Diensten der zu aus benen er beim Musselren vollech gebeimte feben der Schaffen der feben beimte flig fried der geben widere flig fried mit vollem Eifer den Bliffen schaffen und flubirte mit ausgeseichnetem Fließe auf der Schalfene und flubirte mit ausgeseichnetem Fließe auf der Schalfene und flubirte mit ausgeseichnetem Fließe auf der Schalfene und flubirte mit ausgeseichnetem Fließe auf der Drie genoß er den Ilmanng Gellert's, Kliff's, den der fliebendheits dirig and der krijk geführt derte, Leffinsel

und Beife's, welche letten beiben befonders feine

naturliche Reigung fur bas Theater und bie bramatifche Dichtfunft nabrten. 216 Dicolai im 3. 1756 bei ber Stiftung ber Bibliothet ber iconen Biffenichaften einen Dreis fur bas befte Trauerfpiel ausgefest batte, bewarb fich Brame mit feinem Freigeift, einem burgerlichen Traucripiel in Profa, um benfelben. Groneaff Cobrus wurde gwar gefront, aber ber Freigeift fur bas befte ber eingesandten Stude nach jenem anerfant. Che Brame noch biefen Musfpruch erfubt, fcbrieb er fein ameites Trauerfpiel Brutus. Mis er nach Bollenbung feiner Studien Die Stelle eines Regirungerathes ju Merfeburg antreten wollte und porber feine Altern ju Dresben befuchte, murbe er von ben Blattern angeftedt und ftarb baran am 7. Mpril 1758. Er geborte ju ben frubreis fen Jalenten und batte fich bereits einen groffen Schab an Rentniffen erworben, auch feinem Ramen ein rubmliches Undenten gefichert. Gein fruber Job murbe baber lebbaft bedauert, um fo mebr, ba Eronegt, ein Jungling pon gleich eblem Charafter. abnlichen Salenten. abnlicher Liebe ju ben Biffenichaften und jur bramatifchen Dichtfunft, faft ju gleicher Beit von berfelben ans ftedenben Rrantbeit meggerafft murbe, und Teutschland fo auf einmal beibe viel verfprechenben jungen Tragifer verlor. Dan glaubt, baf Brame in ber Rolge feinen Rebenbubler übertroffen baben mochte, ba er fich mehr sum Geift ber englandifden Tragobie binneigte . Groneaf bingegen von ber frangefifchen Manier ausging. beiben Trauerfpiele murben gebn Jahr nach feinem Tobe von Beffing, Berlin 1768. 8. berausgegeben, nachbem ber Freigeift icon fruber mit bem Cobrus von Cronegt als ein Unbang ju Bb. 1 und 2. ber Bibl. b. fc. 2Biffenfchaften (1758) erfchienen mar. Geitbem ift ber Breigeift noch einmal einzeln (Dangig 1774. 8.) und ber Brutus im britten Banbe bes Theaters ber Teutfchen gebrudt mor-In bem Freigeift jeigte fich Brame's tragifches Genie noch weniger ausgebilbet, und mit Recht fanben Die Preifrichter an Plan und Muffuhrung vieles gu tabeln. Der bamalige fublbare Dangel an Drigingltrauerfpielen, bas unverfennbare Salent und bas 18fabrige Alter bes Berfaffere rechtfertigten jeboch bas Muffehn, welches Diefer Berfuch machte. Der Brutus, ein Trauerfpiel ohne Liebe und fogar ohne Frauengimmer, zeigte Br's Genie in glangenbem Fortfcreiten. Er entwidelte bier eine Straft, Rubnbeit und Burbe bes tragifden Musbrude, wie man bies Mles in Teutschland noch nicht gefant batte. Much Charaftere und Gituationen maren beffer gelungen, als im Freigeift, obwol ein Ubermag bes Redeprunts Die Jugend Des Berfaffers verrieth. Bemerfenemerth ift ber Brutus überbies ale bas erfte Drama von Bedeutung, worin der funffußige jambifche Bere angewendet murbe "). (Rese.)

BRAY, 1) ein Dorf in ber Graff. Berte bes Ron. England. Es liegt an ber Thames, bat 1 Armenfchule fur 20 Rinder, 1 Armenbaus und 2604 Einm, und wird fur bas alte Bibraete gehalten, in beffen Umgegend Die Bibroci mobnten :- 2)ein Geebafen in ber Graffch, Mid's low bes Sion, Irland an ber fubliden Dunbung bes Brap, bat 1 altes Fort und Rafernen, und wird im Commer jum Geebaben baufig befucht. - 3) Dit bem Beinamen fur Geine, eine Ctabt in bem Begirf Provine bee frang. Dep. Geine : Darne ; fie bat 300 Sauf. und 2030 E., Die Storn : und Gifcbanbel treiben. - 4) Dit bem Beinamen fur Comme, eine Stadt an ber Comme, Die bier fchiffbar wird, in bem Bei. Peronne bes frant. Dev. Comme; fie jablt 190 Sauf., 1065 Einm., giebt vieles Obit und bereitet Ender. (Hassel.) BRAYA, nannte Graf Sternberg bem Grafen von

Brab, einem baierichen Statemanne ju Gbren, eine Pflangen . Gattung aus ber naturlichen Familie ber Gili. quofen und ber 15. Linne'ichen Rlaffe "). Die Gattung ftebt ber Draba nabe, unterfcheibet fich aber burch abe langes, malgenformiges Cobteben mit bidem Stigma gefront, worin mehre geschnabelte Gamen finb. Der Relch ift geschloffen und an ber Grunbflache gleichformig. Die Corollenblatter febr ftumpf und ungetheilt. Die Staubfaben obne Unfabe. Die einzige Mrt: Br. alpina Sternb. madift auf ben Miven bes obern Rarntbens, und fiebt einer Draba febr abnlich. (Sprengel.)

BRAZLAW (auch Gt. Betereffatt), Greibffatt im Gouvernement Podolien, unter 48° 49' 42" Br. und 460 37' 24" L., am rechten Ufer bes Bug und ber Dune bung ber Smucha und Dow; mit 2 (ebemale fonial. polnifchen) Chloffern. Gie bat nur 300 Ginmobs (v. Wichmann.)

BRAZZA, im Alterthume Brattia +), Infel im abrigtifden Deere, an ber Sufte von Dalmatien, mit 13 - 14,000 Einwohnern, einem Stabtden (Reifi), 1 Diftfl. (Boll) und 18 Dorfern, gutem Weinbau, aber wenig Setreibe, DI, Mandeln, Beigen, Cafran und Siegenstafe. Bein wird febr viel ausgeführt, und als Dlusfatwein nach Benedig und Teutschland gebracht. Er mirb fur ben beften Diefer Gegend gehalten. Mußerbem ift Ris fcherei Sauptgewerbe. (Röder.) BRDY ober Baschliny-Balb, ein 7 Dt. langes Balbgebirge von feiner erheblichen Sobe, bas fich im berauner Rreife in Bobmen von Gubmeft bei Prgibram

nach Rorboft niebt. (André.) BREAGE, Marttfleden in ber brit. Shire Corn-wall bes Ronigr. England; er gablt 2888 Einer. und bat in ber Rabe Sinnminen. (Hassel.)

Breaker, f. Mergui - Archipel,

BREBEUF (Jean de), Jefuit, geboren ju Bas beur, in ber normandie 1593, war einer ber erften Diffionare in Canada, wohin er fich mit Champlain 1625 einschiffte. Biele Jahre brachte er unter ben buronen ju, und foll mehr ale 7000 jum Chriftenthume be-

<sup>&</sup>quot;) S. die Borrede vor Brame's Trauerspielen. Ch. S. G. Son ib's Biegenagte ber Dichere Ib.l. G. 132 - 133 und Preferenge der Dichere Bb.l. G. 371 - 384 (R. 11 n. er' ? ) Gharaftere teutifper Dichere und Prefeiften G. 305 fgg. Ib'e be ne Erne ertiffer Dichere und Prefeiffen. Bb. 1. C. 204 - 203, nebf Nachtragen im 5. unb 6. Banbe. Allg. beutige Biblioth. Bb, 12. Gr. 1. Mila. Encoclop. b. 28. u. R. XII.

S. 289. Biblioth. ber foon, Biffenfo. Bb. 3. St. 2, S. 403 fgg. Reue Biblioth. ber foon. Bb. 20. 7. St. 1. S. 155 -- 157. .) Dentidr. ber Regeneb. bot. Befelic. 1. 6. 75.

<sup>+)</sup> Genant von Plinius (Ill. 30) im liner, marit, und in ber Tab, Poutinger, ale Infel an ber liburnifden Rufte und megen ihrer Biegenheerben berühmt, (Richlefa.)

392

febrt baben, gerieth endlich in Die Banbe ber Trofefen. Die mit ben erftern Rrieg führten, und murbe von ihnen 1649 graufam ju Jobe gemartert. Er fcbrieb einen Ras techismus in ber Sprache ber Suronen, ben Champlain in feinen Voyages de la nouvelle France occidentale, dite Canada, Par. 1632, 4, abbruden ließ. einer ber erften Berfuche in ben Sprachen pon Cas nada \*).

Brebeuf (Guillaume de), ein Reffe bes vorigen, als Dichter nicht unrubmlich befant; mar ju Thorigny in der Rormandie 1618 geboren, belleibete nie ein of-fentliches Amt, und ftarb ju Benoit unfern Caen im December 1661. In alten und neuen Sprachen und in ber Theologie besaff er gute Kentniffe, und fein Lucain travesti, ou les guerres civiles de César et de Pompée, en vers enjouez, Ronen et Par. 1656, 12. (nur bas erfte Buch) ift eine nicht ungludliche burleste Paros Debr Berth bat indeffen feine ernftbafte Uberfeijung biefes Dichters (La l'harsale en vers par Gu. de Brebeuf. Leyde, J. Elzevier. 1658. 12. ftbr ger fucht; Haye, 1683. 12. mit Apf. und bem lat. Ert), beren neuefte Musaabe unter bem Sitel ericbien : La Pharsale de Lucain, trad, en vers franç, par Brebeuf, accompagnée du texte conféré sur les meilleures éditions, avec la vie de deux poëtes et des reflexions critiques sur leurs ouvrages, par J. B. L. J. Billecocq. Par. 1796. Vol. II. mit 10 Rupf. Scine Possies diverses, Par. 1658. 4. Oenv. div. Rouen, 1662, 4. Eclogues, Par. 1662, 12, u. Recueil des oeur. posth. Par. 1664. 12. enthalten manches ichone Gebicht, aber auch viel Mittelgut, unter anbern eine große Injahl geichriebener Epigramme. In feinen letten Lebens-jahren mar er ein Frommler, fchrieb werthlofe Poesies chretiennes, und befchaftigte fich mit ber Befehrung bet Calviniften 00).

BREBIETTE (Piarra), geb. ju Mante : fur : Ceis ne ums Sabr 1593, ein Daler, ber aber mehr burch feis ne rabirten Blatter als feine Gemalbe befant ift. fich in ber Runft ju vervollfommen reifte er nach Italien. und mablte nach feiner Rudtebr Paris ju feinem Mufenthalteort. Geine geabten Blatter ftellten Rriefe, Bats chanale und Undachtoftude bar. In ber Erfindung und Bufammenftellung find fie von vielem Berbienfte , nicht vorzuglich in ber Beichnung, aber in einem guten Ges fcmad und von verflandiger Ausführung. Die Manier biefes Runftlers wird mit ber bes Gillot verglichen, und er murbe noch uber biefem fteben, wenn feine Rabel eben fo gefällig mare. Muffer feinen eignen Rompositionen rabirte er nach Raphael, Garto, Paul von Berona, u. a. Debre feiner Berte findet man in Suber und Roft's Sandbuch fur Sunftliebhaber Ib. 7. G. 99 bezeichnet. Gein Beichen ift (PB) ober bie Buchftaben P. B. (Weise.)

\*) Nouv. Diet, hist, Biogr. univ. T. V. (von bu Betit.

BRECCIE, bezeichnet Diejenigen Gebiegemaffen, bie aus icharfedigen Studen eines Gefteins burch ein atmeinschaftliches Binbemittel verfittet, befteben. Bal. Conelomerat.

Brechbarkeit, Brechung, f. Brechen. Brechblock, Brecheisen u. f. w., f. Brechen.

BRECHEN. In phofitalifder binfict ift aber Brechen, Brechbarkeit und Brechung ber Mrt. Licht nachzuseben. In bem gewohnlichen getiven Ginne fcneller Erennung geboren bieber viele technifche Musbrude, großentheils jeboch mehr ju ben Gegenftanben, bei melden fie als Bertjeuge gebraucht werben "). Rur im Magemeinen mag bier, baf man Brechteuge alle jum Mufbrechen von Iburen, Schloffern ic. gebrauchlichen Wertzeuge nent, erinnert und folgender auf mehre Gegenftanbe anmenbbare Musbrud naber erlautert merben : -Brecheifen, Brechhobel, Brechftange, Geiffuf, Rubfuß, Rebfuß beift eine jum Muebrechen ber Cteis ne, jum Mubreifen ber Ragel, auch wol jum Mufbrechen ber Iburen und Schloffer bestimmte eiferne Stange, melde an bem einen icharfen feilformigen Enbe gebogen ift und bafelbit einen Ginfchnitt bat, woburch es Uhnlichfeit mit einer gespaltenen Thierflaue befomt. Bu bem rerichiebenen Gebrauch bat bas Inftrument auch eine ver-ichiebene Grofie von bis 4 und 6 guft. Das Enbe mit bem Einschnitte macht bei biefem Inftrumente ben furgen, bas anbre Enbe, worauf man brudt, ben langen Debelsarm. Je mehr ber lettere ben erftern an Lange über trifft, befto geringer braucht bie am Enbe bes langen Mrme brudende Rraft ju fenn, um mit bem Inftrumente bie bewufte Birfung bervorzubringen, (Poppe.). - Die Brechftangen, bie von ben Steinbrechern, Berglitten, Maurern und Minirern gebraucht werben, um grofe Steine auf Die Seite ju raumen, find unten vierfeitig jugefchurft mit verbrochnen Eden, oben aber rund. 3bre Lange fleigt nach Berfchiedenbeit ihres Gebrauchs von 24 bis auf 6 guft, wo fie bei bem Bergbau ben 200 men bes Schrumfpiefes fubren. Sinb fie an bem einen Enbe jugefpiht, bei 34 Buf Lange, um in bartem und fleinigen Boben Pocher fur Die einzufchlagenben Pfable ju bohren, befommen fie bie Benennung Gtich. lis ober Stichfel, und werben von ben ganbleuten bei Anfertigung bolgerner Baune, fo wie bei bem Bau ber Rriegsbruche gebraucht. (v. Hover.)

Brechen, Erbrechen, in meb. Sinfict, f. Brechmittel.

BRECHMITTEL (Vomitoria, Emetica), im Allgemeinen beißen folche Mittel, welche ben Diagen junddift, und bie benachbarten Organe fo beftig reis gen, bag baburch Entleerung beren Inhalts nach oben bewirft wird. Da viele theils positive, theils negative intensive Reize, in einer hinlanglichen Gabe gereicht, diek Birtung bervorbringen, fo ift folde eigentlich nicht fre

<sup>\*)</sup> Wie Brechblock und andere Flachsbrochmaschinen , 7 Bild Breenblock und onerte risensbrechmareninen, Flachsbreitung u. Kupferhammer; Brecheisen, f. Kupferhammer; Brech – obtr Reisskämme, f. Krempeln; Brechkelsen. f. Kammuncher; Brechmeis, f. Schlouser; Brechmeing, f. Luier und Lobgerber; Brechnange, f. Messinghutte und Zangu.



Ehouars).

\*\*) Buillet jugemens, T. IV. 275. du Tillet pernasse franc. Lambert's gel. Geich. b. Reg. Lubwigs XIV. 3. Bb. 70. 316-gel's Geich. bes Burtesten 139. Nouv, Diet. hist, Biogr. univ. (von Muser),

cififch, fo wenig, daß auch mechanifche Reigungen: ein Ribel bes Gaumens, Uberlabung bes Dagens mit Greifen und Getranten ic. Erbrechen erregen tonnen. Bunachft bewirten aber bie Brechmittel, als folde, Erbobung ber Thatiafeit ber contractilen Gibern bes Dlagens, abnorme Storungen ber Gecretionen und Ercretionen , nebit fichtbaren Abweichungen ber Genfibilitat; ihre Birfung Debnt fich über ben gangen Greis bes Connengeflechtes Je grofer ber Untagonismus bes Dagens felbft ift, befto gemiffer wird bie irritable und vegetative Thas tigfeit beffelben aufgeregt, baburch bie Gaftegb : und Musfonberung gesteigert, und bas Mittel endlich burch bas Erbrechen felbft wieber aus bem Rorper entfernt, wiewol bie Rachwirfungen beffelben baburch feineswegs fich erfcopfen. Urfprunglich werben alfo burch eine fogenannte Brecharinei Die irritabeln Rafern bes Dlagens burch perfebrte periftaltifche Bemegung, Contraction und unwillturliches Erbrechen, bis ju bem Grabe aufaereist, mels der endlich ju bem niedriaften Grade von Brritabilitat fubrt; bem Steigen und Ginten jener gemaß fteigen und finten gegenfeitig auch bie in naberem ober entfernterem Confens und Diffens ftebenben übrigen Spfteme; als fecunbare Wirfungen laffen fich bie Borgange in ben Gecres tionsorganen ber Saut, ber Rieren, bes Darmfanals anfeben; bierque erhellt ber Ruben eines Beechmittels bei verminderter Produftivitat, bei gefuntenem irritabeln Les ben. Bas übrigens Dagenbie's und Daignault's Berfuche über bas Erbrechen anlangt, bei welchem, nach Dagenbie, ber Dagen vollig unthatig fenn, und lebteres blos burch Drud bes Brerchmustels auf ben Dlas gen bewirft werden foll, fo miberfprechen einander beiber Mus De Gallois und Beelard's neuern Berfuchen geht bervor, baf bas Erbrechen aus zwei De-rioben beftebt, bem Ubertritt bes Dageninhalts in ben Schludbarm, und von ba in die Munbhoble: baf ber Magen feine beutliche Contractionen jeigt, Die ber erften Periode angehörten, fonbern bie bemerflichen theilweifen Busammengiehungen beffelben nicht gleichzeitig mit dem Erbrechen, fonbern nur bie naturlichen Bewegungen bes Dagens find , vermoge welcher er fich bei ber Digeftion entleert: baf bie erfte Periode bes Erbrechens nur burch aufern Drud bewirft werden fann, und Die Kraftaufes rung febr verichieden ift nach der Confifteng Des Dagens inhalts; bag bie gweite Periobe, ober ber Daffen aus-wurf burch ben Schlund ohne hilfe bes außern Druds ber Bauchmanbe blos burch Die Rraft bes Schludbarms pollfubrt wird; bag endlich ber Swerchmustel von ben phrenitifden Rerven bas Prineip feiner Contraction ems pfangt, und Berfchneibung biefer Rerven eine plogliche und gangliche Paralpfe bes erftern nach fich giebe. Die Brechmittel im engften Ginne wirten in ber

Art schwachend, als sie der Schrer gewaltsam anfterngen, hestige Auskeerungen hervordeingen, und mehr oder vorniger den Verdauungsbrogist beeinträchtigen, oder sie letern die im Schlunde, im Magen, Gallendarm, in der Ballenbalet, den Gallengang, dem Anfrece se, entbaltenen fremdartigen, entarteten, oder in zu großer Wenge angsballfen Soffe aus. All Argeneinstett dienen sie vorziglich da, wo ein außgezeichnetter sthenischer Sulland bei bem Wachstinne. der Studt der einer einer einer

Mbftumpfung ber Reigbarfeit verbunden ift. In Riebern wirfen fie nicht blos burch ibre Evacuation mobitbatia, fonbern weil fie ber brtlichen Reisung bes Magens burch Effluvien, Contagien te. Ginbalt thun, und badurch ber allaemeinen Berbreitung bes Fiebers burch Sympathie im gangen Organismus vorbeugen. - Die fogenannten Dervenfrantbeiten baben febr baufig ihren Urfprung im Darmfanale, Daber find auch bier Die Brechmittel ente fcbieben nublich, eben fo beim innern 2Bafferfopf, mo meift feine Bafferanfamlung im Gebirn, fonbern ein veranbers ter Buftanb beffelben jugegen ift, ber feinen Grund im chplopdifchen Onfteme bat. 216 blos ausleerenbe Mittel taugen fie ihrer natur gemaß nur ba, wo bie auszulees renben Stoffe noch im Magen find, ober in beffen nache barfchaft (s. B. Rabeln, Graten, Anochenfplitter ie. im Chlunde, in ber Luftrobre te., ju viele, unverbauliche. verdorbene Speifen, viel jabe, ober abgeartete Galle, verschludte Gifte aller Urt, baufiger Schleim u. a. ungerfeste ober frembartige Stoffe im Magen, welche mit untrualiden Beiden von Unfullung und Reigung jur Turgefcent nach oben porfommen ic.), mo burch bie Mußlees rung bedeutende urfachliche Momente su befeitigen finb. ohne bag burch biefe Mrt von Entfernung bie Strantbeit gesteigert, ober neue bebenfliche Differengen gebilbet mere ben. Wenn aber obige Stoffe icon tiefer in ben Drage nismus eingebrungen find, ober wenn fich bie Differens einfacher und gefahrlofer burch paffenbe Armeien reaulis ren laft, wenn burch Mubleerungen Die Rranfbeit permebrt, ober eine und die andere neue Complication ere geugt wird, welche bie Gefahr erfbbt, wenn 3. B. innere Entgunbungen, und Blutfluffe verftartt, Eruleerationen bes Dlagens ic. verschlimmert, bei Bernien, Die fich nicht jurudbringen ober jurudhalten laffen, Gefahr ber Ginflemmung, bei weit vorgerudten Ochmangerichaften Abors tus und Samorrhagien broben , wenn beftige Gomers gen einen hoben Grad von Ginflemmung ber Sarn = und Gallenfteine vermuthen laffen te., muffen bie Brechmittel vermieben werben. Gegrundete Gegenangeigen gegen biefelben find auch Bollblutigfeit, Unbrang ber Gafte nach Ropf und Bruft , Berftopfungen bes Stublgangs , große Rrummungen und Berunftaltungen bes Rorpers, ein bos bes Miter, Muttervorfalle, Die Beit ber Denftrugtion, Reigung ju Diefallen te., nicht aber allemal ein aftbenis fcher Buftanb, wie uns bie Erfahrung lebrt. Ubrigens fteben alle biefe Gegenanieigen grofferer Lebensaefahr nach. 1. B. bei Bergiftungen, wo man bann alles anwenden und versuchen muß, um bie binbernben Rebenverbaltniffe binmegguraumen.

Sibung ober Stellung bes Rorpers, bei unterftubtem Ropfe ze. fich erbrechen. Gin Dienfch vomirt leichter ale ber anbere, ober ein frampfhafter Buftanb zc. erfdimert bas Erbrechen, welches bann burch Buder- ober Butterwaffer , DI , Ramillenthee te. ober burch ein vorausge= fchidtes frampftillendes Mittel, ober durch Einbringen einer geblten Bederichwinge in Die Reble zu erleichtern ift. Das ju beftige Erbrechen lafit fich nach Umftanben, balb burch Dild, Dildrabm , Safergrube, Emulfionen, laue Baber ic., balb burch Bimmt, Dlungwaffer, Bein, Brantwein ober Gauren ; fohlenf. Gas, Bitronfaure zc., balb burch Opium ic. ftillen. - 2Benn auch eine ftarte Gabe, wie in ben pfpchifchen Rrantbeiten ic., fein Erbrechen macht, ober wenn bie Rranten fie nicht berunter bringen, ober nicht in Minftieren nehmen tonnen, fo laft man fie in liquiber, ober in Galbenform auf ber Dagengegenb einreiben, ober tann ein Rataplasma von Sabats . ober Rreugwurgelblattern auf die Dagengrube legen. Endlich tann auch burch Infufion eines Brechmittels in eine Bene Erbrechen bewirft werben. - Brechmittel in fleinern nicht emetifch wirfenben Gaben gereicht, erregen blos Etel ze., (Th. Schreger.) und beifen bann Med. nauseosa.

Brechmittel, in ber Thierheilfunde bewirten nach ben bibberigen Erfahrungen nur beim Sunde, ber Sabe und bem Schweine ein mabres Erbrechen, in fehr feltenen gallen auch bei ber Rub, gar nicht aber beim Pfer-be, Efel und Maulthiere. Die weiße Diefiwurgel wirft in ber Gabe von 10 bis 15 Gran bei Schweinen, von 1 bis 2 Gran bei Sunden und von + bis 1 Gran bei ber Rage als ein beftiges Brechmittel; bagegen bewirft fie bei Pferben nur eine beftige Ungft, einen farten Comeif, einen befchleunigten Uthem, ein Reden und Bargen, verbuns ben mit einem farfen Speichelfluft, nie aber einen Muswurf ber Buttermaffe bes Dagens burch ben Schlund. Eben fo wenig wirft fie innerlich gegeben als Brechmittel beim Rindvieb; bagegen als Fontanelle im Frubiabre bei weibenben, grafifreffenben Ruben gelegt, bewirft fie in einigen gallen ein mabres Erbrechen, bei ben im Stalle mit trodnen Butter genahrten Rinbern aber nicht, fone bern blof Reden und Burgen. - Bredmeinftein wirft felbft in ber Babe von 14 bis 2 Ungen auf bas Pferb. ben Efel , bas Daulthier und ben Ochfen als Brechmittel nicht , wol aber in ber Dofe von & bis 1 ja 2 Dradmen beim Schweine, von 5 bis 10 Gran beim Sunbe, und pon 2 bis 5 Gran bei ber Rage. - Der weife Bitriol erregt felbft ju einem gangen Pfunbe gegeben, beim Pferbe fein Erbrechen, bagegen beim Comeine und ben Rleifchfrefe fern fcon in geringen Gaben von 10, 20 bis 36 Gran. - Der robe Spiefiglang bewirft erft ju mehren Ungen gegeben bei großen Schweinen Erbrechen , folche aber bie mit faurer Dtild genahrt werben brechen fich fcon von einer balben bis gangen Unge. - Spiesglangleber erregt in der Gabe von einer Dradme bei fleinen Berfeln, und pon 3 bis 4 Drachmen bei großen Schweinen Erbrechen, wenn biefe Thiere vegetabilifche Roft geniefen, bei thies rifder Rabrung aber nicht. Sunte erbrechen fich von 5 bis 10 Gran biefes Mittels; Pferben und bem Rind-vieh bingegen fann man es Pfundweife geben, ohne baf man banach Brechen beobachtet. Das Comein ers bricht fich nach 3 bis 4 Drachmen, und ber bund nach

15 bis 20 Gran Minerale Kermes, fo wie nach 10 bis 15 Gran Metallfafran; aber auf Pferde, Rindvieh und Schafe wirten beide als Brechmittel nicht. (Greve.)

Brechnuss, f. unter b. Mrt. Strychnos. Brechstoff, f. Emetin.

Brechwein, f. Spiesglanz. Brechweinstein, f. Spiesglanz.

Brechwurzel, rad. Ipecacuanhae, f. unter bem art. Cephelis.

BRECHIN, Martfil, in Horforth, in Scofand, am Est, werder eine Brider von 2 Bogen icht, der 13 Kirche, wobei ein antiter 103 Buf beher Ihurn fielt, bet 1 Sirche, wobei ein antiter 103 Buf beher Ihurn flet, 2 Berthuffer, gegen 600 Bodi, und 5000 Einm., die Baumwollenweberei, Leinweberei, Brichen, Gurnspinnerti auf Nachfinen und Seauerrein unterbeiten, und 1 Wechen und bereiten underbeiten, und 1 Decen und bereich in die Der, in welchen 1130 son ein Westum gegenhet und eine Sateberale errichtet wurde, beren Uberbleibel man noch siedt. Der Ort das das Recht, mit Werberen, Brevie und Nochton Berteit und fenden.

BRECHTER (Johann Jacob), aus Mugeburg, um 1734 geboren, widmete fich bem Studium ber Theologie und murbe barauf Daublehrer bei einem mirtembergifden Pralaten. Gine Predigerftelle in Biberach, mo er mit Bieland befant murbe '), befleibete er nur ein balbed Jahr, fam bann als zweiter Geiflicher ober Dia-fonus in bad graft 3/jeupergifde eckbiefen Gebroeigern bei Beilbenn, und ftarb bafelbft ben 23. Marg 1772 im 38. Jahre, ale er eben auf eine beffere Stelle im Beffen-Darmftabtifden tommen follte, an einer Reanfheit, Die er fich bei einem Gliebe feiner Gemeinbe gebolt batte. Breche ter bat fich ale erfahrner und felbitbentenber Pabagog und Erzieher febr vortheilhaft befant gemacht, burch feine Unmerfungen über bas Bafebowiche Elementarwerf. Gin Stud über bas Dethodenbuch, Burich 1772. 8. und feine Briefe über ben Memil bes herrn Rouffeau, 23b. Ebend. 1773. 8.; gwei Schriften, Die jur Beit ihrer Erfcheinung Muffeben erregten, und ju ben porguglichften Ericheinungen im Sache ber pabagogifden Literatur gegablt mur-Bon richtigen Beobachtungen über ben Denfchen , feine Ratur und Bestimmung , in phofifcher und moralifder binficht, ausgebend, tragt er bie pornebmiten

Lehren der Erziebung hönnig und überzeugend vor, und wos er fagt, dat die Erziegte der Wischbeit; und ern wifcht fich dem Zeichenung, Deutlichfeit und Grindliche feit. Bitt de Bis von la Rocke, genant Frant 19, gab er den 1, 26, der Brieft über das Bindigbeute, beit 1771. 4, 4, 4 Mil. 1757. 8, und öhren nachgebeute, ber auf, die ju ihrer Zeit von unbefangenen Satholiten und Procehanten gelein und berundert wurden, und zu den nicht ein Rickbed (aurich 1779; 1787.) ein 2 — 4, Bandoch schrieb in Rickbed (Burich 1779; 1787.) ein 2 — 4, Bandoch schrieb in Rickbed (Burich 1779; 1787.)

BRECHUNG, 1) beift in der Musif das siecessive Sunstalanges, wodurch dem Gehore die Wortellung des Jusammentlanges, wodurch dem Gehore die Wortellung des Jusammentlanges
felibl exwedt wied. Wenn man 1. W. eine Stimme mehre
jur C= Dezislangharmonie gehörige Idne nach einander
durchaufen läst, etwa solgenders ober ähnlicherwosse,

6 : Dreiflangharmonie.
2) Man fann aber eine Stimme umveilen auch auf

tigene Weife fe fibren, daß sie micht auch auch auf auf einem Weife fo fibren, daß sie micht allem bes getrouderne Bei Eines Zussammentlanges, sondern geröffermafen sogan nehre Set im min maglich vorfallt, indem nen, dalb eines der andern, also die medren Simmen gleichfam in Erudehm getrebetlet, gebrochen, dern läft, und auf diese Art des Gebor, in der Beregung beifer Einen, gewissenden den Gong metzer verefch iedener Stimmen erten nen fann. In dem veriftmingen Zahgen



bas Soul- und Erziehungewefen 2, Bb. 401 — 469; 3. Bb. 364 — 384; und in ber (Lemgere) Gibl, ber neueften teutiden Lit. 3. Bb. 206—224; 4 Bb 457—479. 3) Micland von Gruber 149 ff. Meufel's Let. ber verft. Schiffe, 11, Bb. 4)

erflingen allemal brei Ione ju gleicher Beit, namlich:

Dberfte Aonreibe c...h...a...g mittlere - g...f...a...d untere - e...d...c...h

Es ist nun freilig unmbalid, de fine Simme biefen beritimmigen Zos so aufeiber, wie es fier bei istelt, weil sie nicht bei de Stecht, weil sie nicht bei Bereiben gugleich angeben tann; in Berechungsform aber fann sie es, indem sie sich so ber vogt, wir bei k oder n. o. p. q. und indem sie so iedem Alforete die Bene aller ver Schmmen, einen um den andere der Verlähmen, die der anderen gebrochen anschlägt, erweckt sie bei, geich sam glichzeitsig Berstellung, das gebrochen Bild berier Erimmen, und der Fortsfortung siere eingelen berstelberg, als ob die eine immer einen Augenblich paussen, indes fie and der die bei eine immer einen Augenblich paussen, indes fie and der die keine nach der anderen bei n., wie bei in, oder auch als trate eine nach der anderen bei n, wie bei in,

Sen so fann man Fig. 31, welche bem Anthen and nur zweissimmig ist, bod, in gewissen Sinn als decissimmig, wie bei k, betrachten, indem bei jenem Eine Unterstimmer die Ione der beiden Unterstimmen von kangibt, und auf biese Art die Dienste von zwei Etimmen versiebt, deren Ione man in ihr vereinigt, entdect.

(Sepbold's) epbemer. Mim. Bafel, 1782. S. 73. Deu fel's Ler. b. verft. Schrifeft. 1. Bb. (mangethaft). (Bauers) Charatterift. ber Ergiehungsicheifeft, 54. porgeftellt werben, bie gebrochenen Stimmen, im Gegenfas berfelben aber bie, welche bie Ione mehrer Stimmen gebrochen vortragt : Die brechenbe. - Stims mige Bredung ift bemnach biejenige Urt eine Stimme ju fubren, woburch biefeibe mehre Stimmen vorftellt, ober gleichsam die Stelle mehrer vertritt; es ift, wenn man fo fagen will , eine folche gubrung einer Delobie, baf fie ale Barmonie betrachtet werben fann: Sarmonie im Gemante von Delobie.

3) Golde flimmige Brechungen tonnen übrigens uns ter unid bibar vericiebenen Geftalten porfoms men, wobei benn Lie, unter bem Gewande Giner Stims me ertonenden mehren, balb bestimmter, balb me-niger bestimt, ale mehre Stimmen hervor-treten. Wir wollen von folden vericiedenartigen

Bormen noch einige Beifpiele berfeben.

Es gebort bain unter Unberen auch bas, mas unter bem Ramen Arpeggio, ober Arpeggiatura, b. b. bars fenmaffiges Unfchlagen ber Afforbe, befant ift, j. B.



wo die famtlichen Gechzehntelnoten nichte anderes find, ale bie bei k erfichtlichen Afforbe, in fleine Roten ger= brodelt, und bie gange Cecheschnteffigur offenbar gar nicht bagu bestimt ift, ale Schweifung ber Delobie Gis ner Stimme, ale eigentliche melobifche Figur, ju gelten, fonbern fur ein gebrochenes Unichlagen einer mehrftimmis gen Atfordenfolge. - Eben fo erfent man in Fig. 5 i)



leicht eine Brechung bes vierstimmigen Gabes beik, ober auch wol bes funfftimmigen bei 1.

Eben fo ftellt ber fdeinbar nur zweistimmige Gas Rig. 6i boch einen vierftimmigen por,



wie bei k, wo nicht einen funfftimmigen wie bei 1. Muf gleiche Mrt ift ber breiftimmige Gas 7i

bei k und l. in gebrochener Geftalt, in nur smei Stime men eingefleibet.

Muf abnliche Beife ift bas Beifviel &i ale meiftimmig zu betrachten wie bei k. Gen fo fann Fig. 9i als breiftimmig wie bei k gelten, Fig. 10i als Brechung von k, Fig. 11i als Brechung von k, Fig. 12i, als Brechung von k und Rig. 13i pon k ober L.



überall giemlich beutlich vor Mugen, fo baf man bei manden Figuren leicht errathen fonnte, baf fie nicht fowol ale Melodie, ale vielmehr ale gebrochenes Anfchlas gen von harmonien, ober gar von mehren gleichzeitigen Delobien mehrftimmiger Gabe bafteben. In andern Gallen aber tann bies auch wieder viel weniger beutlich fepn. Co mare es j. B. in

im Grunde faum ber Dube werth, und wenigstens gar nicht nabe liegend, sonbern ziemlich weit bergebolt, es als flimmige Bredung von k anzuseben; eben so ems pfinden wir bei bem Cabe





bie Interftimme in ber worten Saffte bes erften Aates altenfalls als finmige Berchung von k, den Gos alten hieren halben Taft hindurch, als gewissermaßen sechschimmig, sonst doer überall nur als Limming, anstehen; allen es ist am End taum ber Mube werth, hier von Nehrfimmisfeit burch Berchung zu perchen.

5) Eben weil eine brechende Stimme gewissemaßen als mehre Stimmen betrachtet werden fann, fo liegt in solcher Art von Diemmensthibung auch wieder eine Art von Webrechteit; nieden eine solches Mert war nachbem men fie aub bem einen, ober auch bem ander men fie aub bem einen, ober auch bem ander mehr betrachten will, bald als eine, bald auch als mehre Stimmen, ertdeint.

Stat's Erft bat namich bas Gehbe gleichfam bie Mobil, be fic unter einer folden Stumme meber, ober ob es fich bietelbe als eine einige benten will. Sint Plach, welche ihn, wie wie bereits unter 3) bemerten, bab fchver, bab leichte wird, meil bie, unter bem Gewand einer einzigen werbegenen mebern juvvellen febr beutlich und erkennbar als mehre Gimmen in Gehbe fallen, ins best man in andern glaten nicht erft wie generang, ob man bie Bewegung einer Etimme mehr als stimmen mehr als frimmige Brechung mehrer, ober mehr nur als eine einsige empfinie.

6) & weitens aber ift eine folde Stimme, menn men fie auch befinnt als eine Bredung mehre empfinbet, alebann gerabe barme erft wieber in einem anbervoriten Ginne mehrebeitig, indem alebann in berfelben grotietet verschiebene melobiliche Fortifdreitungen verborgen itgegen , nämlich 1) bie Melobie ber bredenben Stimme, und 2) bie Delobien ber gebrochenen Stimmen. 3. 3.



liegen zwei gebrochene , beren Untere von e (amar nicht uns mittelbar . fonbern unterbrochen burch bas . ber Dbers ftimme) su h und pon diefem h eben fo su g forts fcbreitet, indeft bie Oberftimme auf abnliche Art von ju d, und von ba ju f fchreitet, wie Big. k zeigt. Man tann biefe Fortschreitung ber gebrochenen Stimmen bie unterbrochene ober gebrochene Fortfchreitung Bie febr man fich aber biefe gebrochene nennen. -Rortidreitung auch ale mirflich benfen mag, fo bleibt es am Ende boch immer mabr, daß die brechende Stime me, an und fur fich felbft betrachtet, nicht biefe, fonbern eine andere Fortidreitung bat, indem fie von e unmite telbar ju e, von biefem . wieber ju h und von ba ju d fdreitet u. f. m. Diefe zweite Mrt von Fortfdreitung (welche bei 1 durch die fcbroff auf= und abwarts gebenben Striche angedeutet ift), tann man bie unmittels bare ober wirtliche Fortichreitung nennen. -Diefe beiben, fo su fagen gleichzeitig nebeneinander beftebenben, periciebenen fortidreitungen, welche bei m beifammen angedeutet find, empfindet unfer Gebor gugleich, miemol freilich oft bie eine febr pormaltend por ben anbern.

An dem chen angesshörten Beispiele, wo die Stimmigleit febr in die Augen fallt, achtet dod Siche mebr auf die gebrochen Fortscheitung, indest es in Rig. 14 und 15 faum eine Bretchung, oder doch feine fitimmige Drechung abnet, und also auch faum Hortschreitungen gebrochnere Stimmen, sondern mehr nur die unmittelbare Bortschreitung der Einen empfindet.

7) Beil nun bei einer brechenben Stimme gwei vers

BRECKERFELDE, Stabt im Rr. Sogen bed perufi. Reg. Begirfs Urneberen mit ungefabr 1000 Einm, bie fur bie fabrien ju Jerelobe und Ultena bas Siebei fen verfertigen, auch eine Clashfabrif und aufertem Auch Ertumpfrodereit reiben und Schenarbeiten liefern, und Setwenteren liefern.

Die Ctadt bat 1 lutherifche und 1 reformirte Rirche. (H.) BRECKNOCK, 1) eine Shire in dem beit. Furft. Bales, swifchen 13° 41' Br. 14° 25' bfil. 2. und 51° 46' bis 52° 10' n. Br, im RO. an Radnor, im GO. an hereford und Monmouth, im GB. an Glamorgan und Caermarthen, im 2023. an Carbigan grangend; ibr Blds deninbalt 36,00 geogr. ober 754 engl. Dieilen. Gin dus ferft bergiges Land, vom Walefer Gebirge bebedt, bas fich bier in amei Gruppen, bem Bann, wovon ber boche fte Gipf. Berdnod Beacon fur ben bochften Gipfel von Cubwales gilt, im Dl. und bem Epont in G. zeigt. Diefe Gebirge gemabren bem ganbe eine binreichenbe Bemafferung. Die vornehmften Gluffe find: ber 2Bpe, 116f, Broon und Zaaf, moron aber nur lettrer in bem Ums fange ber Proving ben Urfbrung nimt. Gin fifchreicher See ift bas Brednod Deer, ber eine Deile im Umfan-ge balt. Gin Ranal, 1811 vollendet und Brecon mit Demport verbindend, balt 9 guß Breite, und tragt Barfen von 25 Jonnen Laft. Das Alima ift falt, aber beis ter und gefund. In ben Thalern, Die fich swiften ben Gebirgen ausbreiten, gewint man gutes Getreibe und Rartoffeln, Die Beiben ernabren sablreiche Berben von Rinds vieb und Chafen , Gifche und Gren find fifchreich , und aus ben Gebirgen giebt man Rupfer, Blei, Gifen, Stein- toblen und Ralt. Biebjudst ift Sauptgewerbe; ber Mderbau reicht nicht gur Rothburft gu, und ber Bergbau gebt porthalich auf Gifen : in ben Berten bei Blanello merben wochentlich 90 bis 100 Jonnen Gifenfteine gewonnen, Der Runftfleis beichaftigt fich aufer ber Gifenfabritation mit ber wollen Beug . und Flanellmeberei, und die Musfubr beftebt hauptfachlich in 2Bolle, jabrlich 2500 Daften, Bauboly, Rindvieb, Chafe, Schweinr, Butter, Rafe, Blanelle und Worftebftrumpfe. Die Bolfemenge belief fich 1811 auf 37,735 Individuen in 7919 Famis lien , wovon 4667 bei ber Pandwirthichaft, 2239 bei bem Runftfleife und Sandel und 1013 auf andre Art befchaftigt maren. Der Wohnplate maren 4 Marftfleden, 61 Rirchfpiele und 6794 Sauf. Die Proving, melde gur Dibcefe von G. Davide gebort, 160 Dann jur Rationalmilig ftellt und 1 Deputirten jum Parlamente fendet, wird in 6 Sundrede abgetheilt. - 2) Gin Borough in ber gleichnamigen Grafichaft ber Proving 2Bales und ber Sauptort berfelben, ber ale folder 1 Dep. jum Parl. fendet. Er liegt unter 51° 54' Br. und 14° 22' g. am Ust, wo biefer Blug ben Sonbby aufnimt, uber melden erftern Blug 1, uber ben lettern 3 Bruden fubren, ift unregelmäßig gebauet und befteht aus 3 Sauptftragen, morin 3 Pfarrfirden, 4 Betbaufer ber Diffentere, 1 Gtabtund 1 Beughaus fteben. Die Bahl ber Einw. belauft fich auf 3196, Die fich groftentbeile von Berfertigung von Rianellen und Borftebftrumpfen nabren und 2 2Bochen : und 4 3ahrmartte halten. Et ift ein alter Ort, ber fonft mit Mauren und Graben umgeben mar und 1 fes ftes Schlof und 1 Rlofter batte, auch finden fich einige Alterthumer, ba bie Romer in ber Rabe fationirt maren.

Sine Ortifaft in der Grafischet Berte des nordamerilanischen State Pennsploania mit 495 Einwohnern.

 Alle Dritscheft in der Grafischet Lancalter des
nordamerilanischen State Pennsploania mit 890 Einw.

 Massel.)

(Hassel.)

BREDA, 1) ein Begirt in ber nieberl. Prov. Rords brabant, welcher 1816 in 7 Nantonen 85,066 Einm, jablt. — 2) Die hauptfladt bes gebachten Begirfs. Gie liegt unter 51° 25' 19" Br. und 22° 26' 9" L. an ber Diert, Die nach ber Bereinigung mit ber Ma ben Ramen Dintel annimt, ift fart befeftigt und fann mit ber ums liegenben Gegend vollig unter QBaffer gefest werben. 3br Colof firht in einer Citabelle, beren Balle mit Baumen briett find. Gie ift in Form eines Dreiede, gut und giemlich regelmafig gebauet, und befitt 7 Rirchen, wovon die Sauptlirche ein gefdmadvolles Gebaube ift, einen 362' boben Thurm tragt und verfcbiebene Monus mente ber alten Gebieter von Breba enthalt, 1 ftattliches Rathhaus, 1 lateinifche Schule, 4 bffentliche Plate und gegen 1500 Sauf. Die Babl ber Ginm. brlief fic 1814 auf 8999, theile reformirt, theile fatholifch, welche lettre 3 Rirden befiben, theile lutherifch mit 1 Rirche. unterhalten nach Graafe Befder, von Brabant 11 Guts fabr., 3 Sapetenfabr., 4 Gerbereien, 1 Rartenfabr., 2 Dels, 1 Sabafe und 1 Gagemuble, auch 8 Brauereien, beren Bier berühmt ift, aber ber Sandel bedeutet wenig, ob Die Ctabt gleich ein Sanbelsgericht bat und burch einen 24 Meile langen Ranal und burch Die fcbiffbarr Dintel mit ber Daasmundung und bem teutschen Dleere in unmittelbarer Berührung ftebt. 3bre 2 Bochen = und 5 Jahrmarfte merben inbeg giemlich befucht. - Breba mar ber hauptfis einer herrlichfeit, bir bem Saufe Raffan Dranien gebortr, und nach bem Jobe Ronig Bilbeims bem Saufe Diet jufiel, bas fie im guneviller Frieden 1801 ber Republit Dolland jum Opfer brachte. Gie galt immer als eine ber wichtigften Borpoften ber verrinigten Riederlande; berühmt ift Die Ginnahmr burch Doris von Daffau, ber fie 1590 burch ein Stratagem in Die Sans be befam. 1575, 1667 und 1747 murben bier Rongreffe gehalten , und 1667 ein Frieden gwifden Franfreid und England auf einer, und Solland und Danemart auf ber andern Seite geschloffen. Gie ift ber Geburtbort bes befannten Phyfitere und Raturforfdere Ingenbouf. 3n ber Rabe liegt bas angenehme Luftbolichen, ber Liebs bofd). (Hassel.)

Dolgi, BREDE, la Brede, Dorf in dem Beg, Bordeaug bes feant. Dep. Gironde mit 1324 Einw., worin der dereichmte Montekquieu († 1755) geboren war und fpäte ben Studien lebte. (Hassel.)

BREDELAR, eine alte Gifterienferabte! im Ame Marcherg, Stragbund Bigkfalen, gefiftet 1170 von dem Einstellung geschieften gefiftet 1170 von dem Einstellung Greichten Geschieften Geschief

wichtiger Berührungspunkt, besten nicht unmertwultbige Schieffale ber Berfasser vieles Artifels eigende beschrieben habet). Richt weit von bem Kloste, bei undehem ugleich eine Posstation einegrichtet ist, beinden sich eine finabetate, werde weich von Gewerten in Bris len betrieben werben. Die hutte liefert gan vorügliche Gussmarten. John Suthert Seidertzi. John Suthert Seidertzi.

BREDENBECK, Dorf und gefchloffenet abel. Gericht in ber bannbo. Proo. Ralenberg gwischen ben Umstern Wennegen und Kalenberg. Es hat 2 Ritterfiet, auf
beren einem ber befannte Schriftlette Abolf von Kniggs
erboren ift. 85. Saufe, und 550 Ginw. (Hassel.)

BREDENIORN, Martfil. in bem Reife obrter beb grußt. Reg. Bes, Minhen, ber in ben neurfin gieten bie Brecht einer Clabt verforen hat, liegt an ber Bewer, bot 2 faber, enge wintlige unb schwungs Ernssen, 1 Lirche, 155 Sauf, auf weltpballiche Weife gebaut, 10 Secheume und 750 Ginn., beren Sauptnabrung auf ber Schwung ber ber Seine Berter bestehtigt. Bei fell fill bei Beite gebaut, 10 Sandwirtsschaft berubet; mit durgetichen Gemerken beschäftigten sich 1502 nur 51 Kamilienabeter, worunter 5 Brantweinbernner. Unter ben 5 Mablen ift 1 Sagemble.

BREDENKAMP (Hermann), Prebiger am Dom in Bremen, geboren bafelbft ben 22. gebruar 1760. Er bilbete fich auf ber Domfchule und bem Athendum feiner Baterftabt und auf ber Sochichule ju Gottingen. Dars auf murbe er in Bremen Gubrector, Conrector, 1797 Rector an ber Domidule, und 1799 jugleich Gebilfepres biger am Dom. Das Rectorat legte er 1805, ale er bie vierte ordentliche Predigerftelle am Dom erhielt, nieber, und ftarb ben 26. Oftober 1808. Dit ber gemiffene bafteften Umtetreue verband er eine feltene Lebrgabe und mannigfaltige tiefe Rentniffe in Sprachen und 2Biffenfcaften, mit benen er nicht ju glangen, sonbern feinen Schulern ju naben bemabt war. Auch als Rangelrebner war er vortreflich, und feine geiftreichen Bortrage beangen tief in bie Bergen ber Buborer. Die Refultate feis ner gelehrten Forschungen theilte er gern jur bffentlichen Befanntmachung benen mit, die fich gleicher Forschung widmeten, und wenn nur die Wiffenschaft geloch, fo war ibm die Befanntmachung feines Namens gleichgiltig; baber lebnte er auch, gufrieben mit feinen Berbaltniffen und im Genuf einer allgemeinen Liebe, ben Ruf ju einem theologifden Lebramte nach Gottingen ab. Dem Publis funn murbe er juerft burch eine brauchbare und forrette Danbausgabe bes Thuepbibes (Bremen 1791. 2 3b. 8.)

BREDERODE, nieberfanbifdes Gefchlecht, merfroure big nicht nur burch feine Abfunft, bie man von bem Grafen pon Solland berleitet, und burch ben Befit febr anfebnlicher Guter '), fonbern auch, und mehr noch burch eine Jahrbunberte bindurch fortgefebte, endlich flegreiche Opposition gegen bie Regenten. Giegfrieb, bes Grafen Arnold von Solland jungfter Cobn, wird als ber Monberr bes Gefclechte betrachtet. Giner von Giegfriede nachften Rache tommen erward bas Landrichteramt in Rennemerland, und nannte fich, wie es icheint, nach ben Infignien feiner Amtemurde, Breberobe, welche Benennung einigermaßen mit bem hochteutiden Walbott (Gewaltbott) verwandt ift. Bilbelm († 1316) erheirathet Teilingen und Leffe; fein Cobn, Dietrich, nimt wegen feiner Gemalin, Beatrir von Baltenburg, bei Daftricht, Die Baltenburgifchen Erbgus ter, bod vergeblid, in Unfpruch. Dietrich's Cobn, Rep-nold I., erheirathete Gennap, an ber Maas, jur Salfte. Der zweite von Reinolds Cohnen, Johann, war mit Jos banne von Abcoude verheirathet, ale Undacht, Reugierbe ober Gemiffensbiffe ibn antrieben, bas Fegfeuer bes beil. Patrieius in Brland ju befuden. Bon ber Pilgerfahrt beimgefebrt, erbaute er Gott und bem beil. Patricius ju Ebren eine Rapelle bei feiner Burg Breberobe (1397), boffenb, biemit feine Gunden und Die fcredlichen Bilber

befant, in welcher die 4 eften Bocher nach der Gottleber-Bauerschen, die 4 leiten ader nach der Meidebatte Ausgabe, jedoch nach einer richtigern Interwantion abe gebruck sind. Mebre, die orientalische Kiteraur und die blische Errgeie detruffende, gedaltereiche Beiträge lieferte er zu Paul us Memorabilien, Mich ael is und Eich do ern's derintal. Bibliothet, j. B. die annenissische lieferschung bes Al. Abertsfind, auch war er im thoologie schen Kade ein fleisiger Mitarbeiter an der neuen allg, teutschen Bibl., den Nintler Unnalen und der Jen. allg. Etreaturzeitung. Ein ribmliches Denfung für den Grief webet treue und eine gesunde Nachrung für den Grief bet gefere sind zeine Predigten wer der kondelle gedruckt wurden.

<sup>\*)</sup> Ordadynijstede auf fin, von 3. D. Nicolal. Bermein 1808, 4. (angeldung find die Erbensumfähre der Berft, dem ein Bergeldputh feiner Schriften.) Drei Predigten von 3. 3. Stoffbend. 1809, 8. (Die gweite ift eine Gedelnisstede auf De ce e e Nationalpti. 1808, St. 49, Jen. 21. 321. 1808, Intell. Bl. Nr. 87, daß. Els. Sett. 1808, Nr. 346.

<sup>1)</sup> Die Stammbefigingen liegen im Schbofand junischen Lind mit Merne, in bem ingenannten külisffensach; no den die Schreiben bei mit 16. Jahrt, sem bem auf bem Janis Giefen-Mieumbef moch im 16. Jahrt, sem bem auf bem Janis Giefen-Mieumbef behiende Keinen eines Wahrtgrad in bem Mertwert bei Abstrache Schreiben eines Giefen der Schreiben d

<sup>9 3.</sup> S. Seibert Gefcichte ber Abtel Brebelar; in E. 23. Grote's Jahebud fur Weftfalen. Coesfeld, Wiltnewen, 1817. 8.

eing. Encyclop. b. 20. u. R. XII.

330

su tilgen . Die feine Phantafie feit bem Befuche auf ber gebeimnifivollen Infel bes Lough Dearg, peinigten. Bergeblich batte Johann gehofft, jeber Tag fteigerte feine Qualen, fo baff er endlich in ben Rarthauferorben trat, mabrent feine trauernde Bemalin in bem, ihretwegen von ihrem Bater in feiner herrichaft, ju Bint te Duurftebe 1399 geftifteten Dominifaner-Ronnenflofter, ben Ochleier nahm. Johann verlebte mehre Jahre in ber Rartbaufe por Utrecht, balb aber febnte er fich aus ber engen Belle nach bem Getummel ber großen Belt gurud. Des Schwiegervatere und Schwagere fcnell nach einander erfolge ter Job, ein Blid auf Die, feiner Gemalin hiedurch ans gefallene, von ibm fo leichtfinnig aufgegebene Erbichaft, vermanbelte ben ftillen Wunfch in eine muthenbe Leibenfchaft. Er fand Dittel, ben beiligen Mauern ju entflies ben, und einiges Gefindel um fich ju verfammeln, mit beffen Silfe er Bof einnabm, und feine Gemalin mit Gewalt aus bem Klofter befreite. Gin folches Bergeben brachte bie Streitfrafte bes gangen Lanbes in Bewegung, und in bem ungleichen Sampfe mufite Johann unterliegen. Johanna wurde wieder in ihr Klofter verwiesen, wo ber Gram sie tobtete (1411), er felbft, man weiß nicht wie, nach einiger Seit auß der Gefangenschaft ente lassen. Er ierte mehr Jahre flüche umber, und sand endlich bei Kincourr, im Kampse gagen die Cnglander, was allein ibm bessen fennte, einen ritterlichen So. Auch Johann's altefter Bruder, Dietrich, war Karthaus fer geworben (1389), es vereinigte baber bas gange Erbe bes Saufes Balraff I., ber britte von Repnolds I. Cob. nen. Diefer, Stattbalter in holland, und ber Jasobine von Bairen eifriger Anbanger, fiel bei der Ginnahme von Gortum, 1. Dec. 1417, nachdem er Gennap an Eleve verpfändet, und dagtgen die wichtige herrische Byanen und Ameibe, burch Bermalung erworben batte. Der jungere feiner Gobne, Gisbert, murbe 1455 einhellig jum Bifchofe von Utrecht gewählt, mußte aber David, bem Baftard von Burgund, fur ben alle Cabelfaus ftritten, weichen, und sogar 1479 nach langem und peinlichem Gefangniffe der fruber besestenen Dompropftei entsagen. Er batte gwolf unebeliche Rinder. Repnold II., 2Balraffe I. altefter Cobn , Burggraf ju Utrecht , Ritter bes golbnen Blieffes, verlaufte im 3. 1441 Gennap fur 7000 alte Schilde an Eleve, murbe Gefangener bes Bifchofe Das vid von Utrecht, ber ibn auf bas Grausamfte behandeln ließ, und ftarb 1473, mit hinterlaffung zweier Cobne. Frang b. f. ftubirte gu Lowen, als ber Sod's glangenbe Anerbietungen ibn verleiteten, fich an ihre Spipe gu ftelten. Die fintenbe Partei erhielt burch ibn neues Leben. und holland murbe geraume Beit bindurch ber Chauplat verheerender gebben. Endlich bei Biriffee in eis nem Geetreffen gefangen , murbe er nach Dorbrecht gebracht, und in einem ber Stadtthurme eingefperrt, mos felbft er gar balb, nur 24 Jahre alt, verfchieb (1490). - Bramens alterer Bruber, BBalraff II., verzichtete auf Die gefahrliche Ehre eines Parteiführers, lebte in Frieden auf feiner Burg Batenftein bei Bpanen, und erbeiratbete mit feiner erften Gemalin, Margarethe von Borffele, Cloetingen und Rieberferte, bei Dorbrecht. Dit feinen gibei Cobnen erfter Che, theilte fich bas Saus in grei Linien: Repnold III., ber Stifter ber altern, Berr auf

Brederobe, Boanen und Ameibe, Diente querft bem Ronige von Franfreich , ber ihm alle Unterftugung angebos ten, um die Rechte feines Saufes auf Solland und Gees land geltend gu machen, und ibn verleitet batte, bas Baven Diefer Provingen bem feinigen beigufügen. Da aber diefe verfprochene Silfe ausblieb, magte Repnold, tros bes richterlichen Spruches, woburch er jum Tobe und gur Confideation feiner Guter verurtheilt mar, gu Bent 1540 perfonlich vor bem Raifer ju erfcbeinen, ber ibn, nachbem er ibn eine balbe Stunde auf ben Knien hatte liegen laffen, vollftanbig begnabigte. Repo nold biente hierauf mit Auszeichnung unter Karls V. Deeren, farb ju Bruffel ben 29. Geptember 1556, als Cenior der Ritter des goldnen Bliefice, und wurde gu Boanen, unter einem prachtigen marmornen Monumente, beigefest. Bon ben Cobnen, Die ibm Philippine von ber Dart-Geban, Frau auf Savrineourt in Artois, unmeit Cambray (verm. 1521) 1), geboren, ftarb ber altere, Phislipp, ju Mailand, 1554, im Gefolge bes Kaifers; der britte, Ludwig, blieb bei St. Quentin, ober vielmehr, er erflidte unter bem Sarnifche, an bem beiffen Tage, ber vierte, Robert, ftarb ale Coabjutor von Cambrab. Dem ameiten Cobne, Beinrich, geb. 1531, bem Erben ber vas terlichen Befibungen, mar es befdieben, ber Racher ber Bod's und bes Saufes Mart, Die Geifel bes Baterlanbes ju merben.

be, ju ber Regirung überfchritten. Diefe Grofien - Bilbelm von Dranien, ber Graf von Sorn, Egmont u. M. fanten es gerathen, fich bes leichtfinnigen, tollfuhnen, nie jum Danne reifenden Breberobe ju Unternehmungen ju bedienen, die fie fcheuten. 3hn fur ihre Abfichten au garvinnen, bursten sie ibn nur an feine Ablunft von den Grafen von Holland, seine Ansprück an die Graftigaft erinnern. Dies geschab sosert in mehren Flugsspriften, die ibn diffentlich den Erben von Holland nannten, noch mehr in einem allgemein verbreiteten Rupferftiche, auf bem es beift:

## Sum Brederodus ago, Batavae non infima gentis Gloria, virtutem non unica pagina claudit.

Br. ließ fich fo willig bethoren, wie es vor 44 Jahren bei feinem mutterlichen Grofvater und feinem Bater ber Rall gemefen. Gleich bei Gelegenheit bes berüchtigten Compromifice vom November 1565, fand er Gelegenbeit, feinen Feuereifer ju jeigen. Midbrend Dranien, horn und Egmont fich weiblich befchrantten, ber Schrift, bamit es ihr boch an Empfehlung nicht gebreche, ihre Ras men burch frembe Sand beifugen ju laffen, mar Brebes robe bie Gele jener großen Gaftmale, welchen er bie Ers fparniffe flugerer Bater opferte, nur um ber Foberation Unbanger, ber Compromifiacte Unterfchriften ju erwerben. 2Ber fich ba einfand, und Seber mar willfommen, murbe burch juvoefommenbe Freundschafteversicherungen murbe gemacht, burch Wein erhibt, burch bas Beifpiel fortgeriffen, und übermaltigt burch bas Feuer einer wilben Beredfamfeit. Bielen führte man die Sand jum Unterzeichs nen, ber Smeifelnbe murbe gefcholten, ber Bergagte bebrobt, und Br. jog auf einen Gabnbrich , ber fich bebenten wollte, fogar ben Degen. - Rachbem man burch folde Dittel ber Afte, welche urfprunglich nur bie Deinung von feche Denfchen ausbrudte, jest aber ale ber Gefamtwille ber nieberlandifden Ration erfcheinen follte, eine nothburftige Babl von Unterfdriften verfchafft, uns ternahm es Br., fie ber Statthalterin ju übergeben. Um 4. Mpr. 1566 ritt er in Bruffel an ber Gpise von 200 Pferben ein, und am folgenden Tage, nachdem er vorber feinen Genoffen einen Eid abgenommen, bag fie fich uns ter einander mit hintanfebung aller andern Pflichten, und felbft mit bewafineter Sand, beifteben wollten, fubrte er, begleitet von bem Grafen Lubwig von Raffau, Die fede Chaar, Die bereite Die Babl von 300 Ropfen uberflieg, nach bem Palaft. Befant ift bas furchtfame Benehmen ber Statthalterin bei Diefer Gelegenbeit, befannter noch find Die 2Borte bes Barons von Berlaymont .) (ber icon fruber muthig gesprochen und geratben batte ), mit welchen auch Diefesmal Die Furftin aufzurichten er persuchte: ne craignez rien, c'est une bande de

fis ber großen Erbichaft von Chalon ju vericoffen, und fab me-nigftene rubig jur, als Wilhelm I. fich bie reiche Erbrachter bed Oracine von Jurnen freiter, und mit Irb bie ausgedehnten nnd rei-chen Bribungen in ben nortlichen Proofinen erwarb. 4) Wenn Schller und leine Genadbreimner ibn ien Grofen von Bertaumont nennen, fo ift biefes, unter vielen wichtigern, ein Itelner Bewels, wie wenig fie nur bie außern Berbaltniffe berjenigen Tannten, beren innerfte Gebanten fie erratben ju haben vermeinen. Bertanment murbe erft im 3. 1574 ju einer Graficaft er. boben.

gueux 1). Br. Triumph mar ju glangend, ale baff ibm ber Beifall ber Sauptftabt batte genugen tonnen ; er eilte nach Untwerpen, mo neue Lorbeern feiner marteten. Gin bunter Saufen aus bem niedrigften Pobel umlagerte bas Saus. in dem er abgefliegen. Br. jeigte fich, ein volles Beins glas in ber Sand, am Benfter, "Burger von Antwers pen," rebete er fie an, "ich bin bier mit Gefahr meiner Guter und meines Lebens, euch die Laft der Inquisition abzunehmen. 2Bollt ihr diese Unternehmung mit mir theilen , und ju eurem Gubrer mich erfennen , fo nehmt bie Gefundheit an, Die ich euch bier gutrinte, und ftredt jum Beichen eures Beifalls Die Sande empor." Er trant und alle Sanbe flogen unter larmenbem Jubelgefchrei in Die Bobe. Dies mar bas Gignal ju ben unfinnigften Muftritten, Die fcon bamale Antwerven ben Untergang gebracht haben murben, wenn ber Pring von Cranien es nicht übernommen, die Bewegungen zu ftillen, die er fo geschieft veranlaßt. Br., der hier fur ben Augenblid feine griffila verantigt. Der, bet eine nach bem Buttigificen, beffen ohnmachtige Regirung auch ben degften Frevet bulben mufite, und ichrieb, die Statthalterin, die allerwarts mit aufrubrerifchen Bewegungen ju fampfen batte, noch mehr ju fdreden, eine allgemeine Berfamlung bes Bunbes nach St. Erond aus. Ermuthigt burch Die 2000 Ber-fcwornen, Die hier aufammentraten, fuhrte Br. in den neuerdings mit der Regirung angefnupften Unterhandlungen gang offen die Sprache eines Rebellenanführers; als les mas bie Statthalterin burch ihre Abgeordneten, Oras nien und Egmont, von ibm erhalten tonnte, war bas Berfprechen, noch 24 Lage auf ben lang erfebnten und verbeifenen Entichiuf des Bonigs ju warten. Die Frift mit war noch nicht abgelaufen, als die Bilberfturmer in Wefftandern, wahrschinich im Einverschädenisse mit der Berfamlung von St. Trond das Signal der Gräuel gas ben, welche in einem Mugenblide Die Rieberlande von ben Quellen ber Schelde bis an die Dunbung ber Ems erfüllten. Die Stattbalterin aller Mublicht naber Silfe bes raubt, mußte bem Bunde bewilligen, mas er verlangen mochte, erfannte jedoch jugleich, wie wenig ben Grofen gu trauen , von benen fie umgeben mar. Biglius, ber lange vernachläffigte , wurde jest ihre Rathgeber, und er entwarf ben Plan, ber allein belfen tonnte, ben Bund aufzulbfen, indem bie einzelen Mitglieder fur bie Regirung gewonnen murben. Coon mar er um gwei Drittel vermindert, ale bie geheimen Oberbaupter, in ber Beforg-nif, fich balb allein bem Borne bes Bofes gegenüber ju befinden, eine Generalfpnobe in Untwerpen veranftalteten. Bon biefer murbe Br. an Die Regentin abgeordnet, um ibr Die neuen Befchwerben bes Bunbes ber Protestanten porgutragen. Br. wurde jedoch fchlecht empfangen und fchimpflich aus Bruffel verwiefen. Diefes hatten aber Die Berfchwornen gewünscht. Rachdem die Regirung ibnen ihre Sattit abgefernt, tonnte nichts anderes ber taglich abnehmenden Par-

<sup>5)</sup> Man bat biefe gueux, von Geiten ber Berfdwernen mit Bettier überfest, und bienach baufig mit ber Benennung gefpielt, fich fogar bamit bezeichnet ; offenbar aber wollte Berlanment, ber pun jugar ommir orgenmert; offenoar aert Wollte Berlammant, ber felbft nicht reich, numelgich einen Breterobe, einem Grafen vom Raffna, Bettler ichimpfen fonnte, foldes in ber andern Bebeutung gebraucht baben, nub es beifet bemnach eigentlich; Burchter uldes, es fit ein haufen Schurten.

tei aufhelfen, ale offener Rampf, Die Musficht auf Beute, auf die Befriedigung aller Leibenschaften, Die hilfe eifer-füchtiger nachbarn. Der Graf von Raffau mußte in Franfreich, bei Pfals und Cachfen Gubfibien nachfuchen, ber von Berg befestigte feine Schloffer, Br. warf fich mit einem fleinen beere in feine Stadt Byanne, beren Durftige Artillerie ber Pring von Oranien burch ein geits gemäßes Geichent von brei Kanonen verftarft batte. Bei Bergogenbuich begannen bie erften geinbfeligfeiten. Die Stattbalterin batte ben Rangler von Brabant abgeords net, um bie Burger ju vermogen, baf fle von bem mit einigen Bolfern in ber Rabe ftebenben Grafen von Degen eine Befahung annahmen. Coldes ju verhindern, foidte Br. aus Bpanne einen feiner Sofieute, Unton von Bomberg, an die Bergogenbufder ab; es gelang bies fem, ben Briefen ber Statthalterin, welche ber Rangler mitgebracht , falfche untergufchieben , bie burch ihre barte und gebieterifche Oprache bie Burger emporten. Gie marfen ben Rangler in ein Gefangnif, und jogen unter Bomberge Unführung bem anrudenben Grafen von Dies gen entgegen, ber ungefchidt genug war, fich von bem tollen Saufen mit Berluft gurudtreiben gu laffen. -Richt fo gludlich war Br. ju Utrecht. Sben wollte er fich ber Stadt bemeisten, als Megen ihm zworfam, und von den Burgern, welche, als Nachbarn, Br. von Grunde aus fannten, mit offenen Urmen aufgenommen, und fogar in ber Ginfcblieftung von Bpanne unterftust murbe. Darüber gerieth Br. in folden Schreden , bag er , mit bem beften Theile feines Deeres nach Umfterbam fluchtete. Die Ibore ber wichtigen Stadt murben ibm von ben Proteftanten wider den Billen des Dagiftrats, eröffnet (1567), jeber Tag führte ibm Berftarfung ju, ba fich Mue an ibn anfchloffen, welche Aremberg's und Diegen's gludliche Baffen aus bem Stifte Utrecht, aus Friebland und Gros ningen vertrieben batten, Die gange Partei überhaupt, feitbem Br. ber Regentin ben neuen Gib verweigert, von ihm allein noch Rettung hoffte. Bpanne bielt fich mit großer Standhaftigfeit, boch waren alle biefe Bortheile fur Br. verloren, nichts tonnte ibn mehr jum Sandeln ermutbigen. Bwar miegludte ber Berfuch, ibn, burch Bermittlung des Dagiftrate, auf eine glimpfliche Beife ju entfernen ; allein Br., ein obnmachtiges 3bol ber Proteftanten, eine Laft ber Ratholiten, blieb, auch nach bies fem Borfalle, unthatig in Umfterbam, bie fein Wirth Dittel fand, ben raftiofen Geift ju beffegen, ber ce nicht unter feinen Rraften gefunden hatte, ben Be-berricher von Beru und Dierito ju befriegen. Der nichts weniger ale nuchterne Br. mar bei ibm in große Schulb geratben, Die ber Birth jest mit Ungeftum einfoberte: unfabig, Die taglich erneuerte Bubringlichfeit langer ju erbulben, gefchredt burch bas Gerucht von Alba's Annaberung, fchien es Br. nun felbft gerathen, fich um einen anbern Bufluchtsort umgufehen. Er gab bem Stadtrath gu erfennen, daß er geneigt fen, feine Mauern ju verlaffen, wenn man, burch einen maffigen Borfchuf, ibn bau in ben Stand feten wollte. Geiner los ju merben , fchaffe ten einige Gelbwecheler, gegen Burgichaft bes Ctabtras thes, die verlangte Gumme 1). Roch in berfelben Racht

verließ Be. Umfletdem, durch ein bewoffnetes Tohneug wurde er die in des Blie getietet, von wo er glach lich nach Emben entlam. Er berückter hierauf Welchphalen, wie der bei der bei der die der die bei der phalen wir eine Gestelle der die die der die die der bei der die der die der die der die die die fen, in volliger Roftert, die er isch durch Ummößigleit gugeigen bohen mas. Das Wert, das er eingefangen, farb nicht mit ihm. Deinnicht linderloft Witten, die fin Umslie von Ausen, vermällt sich gum andermosie mit Aufürst Friedrich III. von der Pfols. Seine Giete harb nicht mit der der der der die eine Gestellen ist wurden der familie einstellen, der Tohneubert Be. feiner Schwelfte Tobanna, Bernalte von Bronkbofte Battelburg auf Junnepel erblig verschrieben, sie wurden der familie einstlieter, erft nach der Zohann Toke, durch die Gertrube, urdelägesten, um krien, da die gen Tochter, Gertrube, urdelägesten, um krien, de bief 1990, unvermält, ju Byanne verstarb, an die jüngere linie ber Bererveben.

Bolfart, ber Monberr biefer Linie, ein Cobn 2Balraffe II. und Repnolds III. nachgeborner Bruder, befafi Cloetingen, Smammerbam und Doftermof, in Rempenland, und erheirathete mit Abriana Bar bie Berelichfeit Aften in Peelland. Gein einziger Cobn, Rennold IV., wurde am 21. December 1578 von ben Staten von Solland und Beftfriesland mit bem uralten Stammfibe Breberobe, vorbehaltlich ber Gerechtsame ber Bitme Beinrichs von Brederode, ber Grafin von Ruenar, bes lebnt; er ftarb 1584. Gilf Jahre fruber, 1573, mar Repe nolde IV. altefter Cobn, Beinrich, herr ju Mften, im Rampfe mit ben Roniglichen, vor Saarlem, gefallen; bie fet Bruber, 2Balraff , erhielt burch feiner Dubme , Gertrube von Brontborft, Teftament, Die Berrichaft Bpanne, erfaufte im 3. 1611, von bem Furften von Aremberg, Noorbeloos fur 44,000 Gulben, und ftarb 1614, obne Rinber. Blorens, ber britte von Repnolds IV. Cobnen, batte in ber Erbtheilung Cloetingen erhalten, und ftarb als Gouverneur von Beubben, nachbem er mit Dorothea von Saaften, Saaften und hermonen in bem Rimmegis fchen Quartier von Gelbern, erheirathet, und feche Sinber erjeugt batte. Balraff, ber altefte Cobn, erbte von bem Obeim Bpanne und Roorbelood, und lebte in finderlofer Che mit einer Grafin von Falfenftein und Bruch : ber gweite, Repnold V., biente ben Benetianern gegen ben Ergherzog Ferdinand von Steiermart, und farb 1617, fern von der Beimat, in ber Bluthe feiner Jabre, in Briaul. Der britte Cobn, Jobann Bolfart, Berr ju Bres berobe, Cloetingen, Daaften und Dermonen, erzeugte mit zwei Frauen, Unna, Graffin von Raffau, und Luife Chriftine, Grafin von Colme, vier Cobne und gebn Ibchter. Die lettern wurden meift verbeiratbet, namentlich Amglia

<sup>6)</sup> Bang murbe bie Birthefdulb baburd nicht getilgt, wie

Margarethe an Albrecht Beinrich von Glavata, eines ber betlagenswertheften Opfer ber bobmifden Emporung : von ben Cobnen erreichte ber einzige 2Bolfart bas Dannes alter. Er war Inhaber eines Reiterregiments im Dienfte ber pereinigten Rieberlande, und Gouverneur von Bergogenbuich, befaß Breberobe, Bhanne, Ameibe, Roorbe-loos, und ftarb ju Bhanne, ben 21. Jul. 1679, ber lebte Mann bes Stammes und namene ?), meshalb auch Schilb und Bopen mit ibm in Die Gruft verfentt murbe. Die Guter fielen an Bolfarts altefte, an ben Grafen Ebris flian Albrecht von Dobna verheirathete Schwester, Go-phia Theodora, und gingen burch ihre Tochter an die Grafen von ber Lippe uber. Byanne, bas Sauptgut, wurbe im 3. 1725 fur beinabe 900,000 Gulben an Die Staten pon Solland und Beftfriesland verfauft. - In bem als ten bollanbifden Sprichmort bief es:

> Brederode de edelste. Wassenaar de outste, Egmont de rykste. Arkel de stoulste,

(v. Stramberg.)

BREDEVOORT, Breevort, Stadt in bem Beg. Rutpben ber nieberl. Prop. Gelbern. Gie liegt in Dios raften und ift baber bon Ratur feft, bat aber noch eine alte Citabelle, Die jest verfallen ift, 1 Rirche, 270 Sauf. und 1235 Ginm., Die fich von ber Biebeucht und burgerlichen Gewerben nabren. Die Ma ftromt auf ihrer Gub-(Hassel.)

Bredleben, Bretleben, f. Brettleben.

BREDOW, von, fruber Brebau und Breba, ein befanntes Abelogefchlecht, welches fich im bitlichen Theil bes preufifchen State, befonbere in ber Dittelmart und Reumart febr ausgebreitet bat. Dan glaubt, baf es um die Ditte bes 12. Jahrb. von Breba in ben Rieberlanden in Die Darf eingewandert fen, und an ber Spibe eines Theile berjenigen Rieberlander geftanben babe, melden Marfaraf Albrecht ber Bar, nach ganglicher Bemingung und theilweifer Mubrottung ber Benben, 2Bohnfibe in ber Dart verlieb 1). Benigftens erfcheint bies Gefchlecht balb barauf fcon ale bebeutend in ber branbenburgifden Gefdichte. Wilhelm von Bredow mar bereite im 3. 1246 Bifchof von Lebus. Lippold von Brebom murbe 1388 von bem bamaligen Regenten ber Dart, Jobft von Dabren, in einer fur bas Land febr unrubis gen und ungludlichen Periode, jum Statthalter beffelben ernant. Er befriegte als folder ben Ergbifchof Albert von Dlagbeburg, murbe aber 1391 beim Angriff auf bas fefte Schlof Dilo an ber Savel, wogu er fich bereits bes Pulvers und Feuergewehrs bebiente, von ben Leuten bes Ersbifchofe gefangen und erft im november 1396 auf bas Ginfchreiten bes Raifers Wengel wieber in Freiheit gefest. Er verwaltete bierauf fein Mmt noch einige Jahre, aber in Unthatigfeit und unter junehmender Bermirrung, Die burch bestandige gebben und Raubereien ber Ritter ers jeugt murbe und übertrug es wegen Altersichmache im 3. 1400 feinem Schwiegerfohn Sans von Quibow , eie nem Bruber bes befannten Dietrich von Quisom, ber es balb wieber verlor, ba er felbit an Raubereien Theil nahm 2). - In ber Deihe ber 42 Bifchofe von Branbenburg befinden fich aus bem Brebowichen Gefchlecht, Benning, ber 31fte Bifchof von Branbenburg, in ben Jahren 1406-1413, und Joachim, ber 38fte Bifchof, pon 1486-1506. Bon lebterm ift wenig befant. Der erftere betebbete in Berbindung mit Dietrich von Quipow und andern beuteluftigen Rittern bas Ergbisthum Dlags beburg und trug im Movember 1409 bei Glienite, unweit Biefar einen bedeutenben Bortheil uber die Dagbeburger bavon. Er ftanb bem Burggrafen Friedrich von Rurnberg, nachherigem erften Surfurften aus bem Saufe Dobenjollern, in feinen Bemubungen, Die Ordnung in ber gerratteten Mart berguftellen, getreu gur Geite, und trug wahrscheinlich auch bagu bei, baf feine Stammvermanb. ten pon ibrer frubern Biberfeblichteit gegen ben Burge grafen abliefen und bie Leben von ihm annahmen .) 3m breifigjabrigen Rriege wurde Johann Rubolph von Breba ober Brebau als faiferlicher General befant. Er erhielt die Freiherrnmurbe und flieg bis jum Generallieus tenant, blieb aber gleich barauf am 15. Rov. 1640 in ber Gegend von Biegenhain, in einem ungludlichen Erefe fen gegen ben frangbifden General Reinhold Rofe, nache bem er große perfonliche Sapferteit bewiefen batte .). -Geit ber Grundung bes preufifchen Seeres, burch ben grofen Rurfurften Friedrich Bilbelm, bienten febr viele von biefem Gefchlecht in bemfelben. Ronig fuhrt in feis nem Lexiton acht preufifche Generale Diefes Ramens auf, und auch Pauli bat bas Leben von gwei berfelben in feiner befannten fcmulftigen Dlanier befchrieben .). Die bochfte Stufe erflieg unter ihnen Friedrich Giegmund von Brebow, der in ben Schlachten bei Gaslau (14. Dai 1742) und hobenfriedberg (4. Juni 1745) einen Theil ber preufifchen Reiterei im erften Ereffen anführte, und fur fein Wohlverhalten in ber erftern Schlacht jum Generallieutenant und Ritter bes fcmargen Ablerorbens ernant wurde, 1747 erhielt er ben Rang eines Generals ber Cavallerie, 1755 verließ er ben Dienft und ftarb am 15. Juni 1759 in einem Alter von 76 Jahren. Mm fiebenjahrigen Rriege nahmen zwei Generale biefes Ramens, ber eine bei ber Infanterie, ber anbere bei ber Ravalles rie, Ibeil. Der erftere, Joachim Leopold, ftarb 1759 ju Drebben; ber andere, Jacob Friedrich, murbe bei bem ungludlichen Treffen von Daren in bemfelben Jahr, gefangen, und erhielt in ber Folge, auf Bermenbung bes Generals Geiblit, eine Penfion vom Ronige "). (Rese.)

1) G. Geidichte ber Rutmart Branbenburg von Bucholy 2, Sh. G. 38 f.

2) G. Rathmann's Gefd. ber Grabt Magbeburg. Eb. II. 2) G. Marthumann's Orifs, her Givili Mondholme, 25. II. 6, 441—443. Junbbell, 26. II. 6, 541—552.

3) G. Buchell, 26. II. 6, 574. Narhmann 26. III. 6, 222.

4) G. Paplender de bella swee, Lib. XII. 6, 25. Gas ben's Oriftmention. Art. Note. 5, 50 chon greek of the State of the S

<sup>7)</sup> Die fratern Breberobe find mabrideinlid Abtommlinge bes berühmten Rechtegelebrten und Statemanne Deter Corneline Breberode ; ned im 3. 1783 lebte an bem hofe ju Bruffel ein Ram-merberr Graf von Breberobe,

Bredow (Gottfried Gabriel), geb. ju Berlin ben 14. Dec. 1773, geft. ale Schulrath und Profesior ju Breblau ben 5. Gept. 1814. Abstammenb von unbemittelten Altern, follte er, ein talentvoller Jungling, bas Soadimethalfde Gymnafium wieder verlaffen und ein handwerf erlernen. Da nabm fich Deierotto feiner an und erhielt ber gelehrten QBelt einen ber brauchbarften Dianner. Muf ber Universitat Salle fam er in 2Bolf's philologifches Ceminar, und murbe nach vollenbeten Ctubien Lebrer am grauen Alofter ju Berlin. Rury barauf erhielt er ben Ruf an bas Gymnafium nach Gutin, mo er neben einem Ritolovius, Jatobi und Bof in gludlicher Beiterleit lebte und lehrte. Als Boffens Rach-folger im Bectorat biefer Schule eroffnete Brebow mit bem Sanbbuche ber alten Gefdichte (Altona 1799) und biftorifdegeographifden Unterfuchungen (1800, 8.) feine Schriftftellerlaufbabn und wurde bann Profeffor in helmflabe. 3m 3. 1807 reifte er nach Paris und fammelte in ben bortigen Bibliothefen eine Dens ge Schatbarer Rachrichten, befondere uber Die griechifchen Erbbefchreiber"). Rapoleon's Ginfluß auf bas von ibm gefchaffene Ronigreich Beftpbalen und fein Saf gegen freimutbige Auferungen von Rationalfinn und Unbanglichfeit an Baterland und Bolfethum traf auch Brebom's Chronif bee 19. Jahrhunberts; und bie Fortfebung ber 2Belthanbel von Bufch. Raum entging ber Berfaffer bem Gefangnif, folgte baber 1809 mit Freuben ber Ginladung nach Frantfurt an ber Der als offentlicher Lebrer ber Geschichte und sog im Commer 1811 bei ber groftentheils burch ibn permittelten Berlegung biefer Unie versitat mit nach Breslau. Aber von jest an befiel ibn eine eben fo verwidelte ale fdmeribafte Mrantbeit, an ber Die Runft ber Meste umfonft Seilmittel verfuchte, und Brebow mußte unterliegen. Bis babin, mabrent breis jabriger Rorperleiden, arbeitete er aber boch mit ber ane geftrengteften Ibatigfeit, fchrieb epistolas Parisienses . bas Leben ber grau von Maintenon und ber Ras tharine von Bora, überfeste mehre Biographien Plutards. Gine Biographie Rarls b. Gr. Altos na 1814. 8., mar fein lettes 2Bert. Den Berth feiner Schriften, befonbers auch feine mehrmals aufgelegten Lebrbucher bat Teutschland allgemein anerfannt und bem Berfaffer einen Rang unter unfern guten Gefchichtfchreis bern und beften biftorifden Rorfdern angewiesen. -Geinen Charafter als Denfc bezeichnete offene Gerabbeit und unverftellte Berglichfeit. Bon Jugend auf mehr burch Die Bucher - als Denfchemvelt gebilbet, ließ er freilich Leichtigfeit und Gewandtheit im Umgange vermiffen. Das war aber nur mehrentheils ber Fall bei ibm unbefannten Perfonen in großen gemifchten Gefellichaf-ten; benn im engern Birfel feiner vertrautern Freunde verftanb er Deiterfeit und Frohfinn ju weden und gu feieen 00). (Fr. Em. Fischer.)

BREDSTEDT, Landichaft und Amt im Berjogth. Schleswig an ber Befffee, enthalt auf 64 DD., theils Marfche, theile Geeftland, 9 Rirchfpiele, namlich: Bar-gum, Borlum, Bredftebt, Brettum, Dreibborf, Jolbelund, Langenborn, Otholm, Bibl, batte 1813 mit ben baju gerechneten Darfditogen 9814 Einm. - Der Fleden Brebftebt in ber ebengenannten Lanbichaft, 2 DR. von Sulum, 4 von Schleswig, mit einer Poftstation jablt an

1500 Einm. (Dörfer.) BREENBERG, auch unter feinem Taufnamen Bartholomaus befant, warb geboren ju Utrecht ums 3. 1620. Radbem ibn ber Unterricht mehrer Daler in ben Ctanb gefest batte, fich felbft fort ju belfen, ging er nach Italien, wo nicht blos bie Werte großer Weifter, fondern auch bie ichonen Umgebungen von Rom ihm Stoff ju feinen Stubien gaben. Geine Gemalbe find großtentbeils fleine Rabinetflude, welche er mit Ruinen und iconer Architeftur vergierte, und mit iconen Riguren, welche mehrentbeile gefchichtliche Sandlungen barftellen, ftaffirte. Da er ben garten Dinfel feines Lans bes nie veranderte, aber fowol Landichaften als Riguren in einem ebeln Stile ausführte, fo merben feine Berte febr gefchatt. Er bat auch im Großen gemalt, aber mit weniger Erfolg, und die Beichnung wurde ba um richtig. Er ftarb im 3. 1660. Seine 28 rabirten Blate ter, mit einer gierlichen Rabel ausgeführt, fleben bei Rennern in bobem 2Berth "). (Weise.)

Breevort, f. Bredevoort. Bregaetium, f. Bregetio.

BREGANCON, ein fort ober vielmehr Thurm auf einer felfigen Infel vor ber Rhebe von Operes, jum Beg. Toulon bes frang. Dep. Bar gebbrig (43° 5' 28" Br. und 23° 53' 21" 2.). Er bient jum Coupe ber Hassel.)

BREGE, fleiner Bluf, ale bie erfte Quelle ber Donau berühmt, fredenreich, und, wie aus einer Untunde bes 13. Jahrh. ju vermuthen ift, auch golbführend !). Er entspringt in ber Derrichaft Eryberg, jest grofbergogl. babifchem Begirteamte biefes Ramens, bingerbathagi, Burtwangen, sließt an Furtwangen, Sbhrenbach, Braunlingen, Sufingen vorbei, auf welchem Bege er bie Welchem den genachade, Linach, Urach, Schollach und Eisenbach aufnimt, und sich bei Donaubschingen mit ber Brigach und Schlofiquelle vereinigt. Bal. Donanöschingen.

Bregell, f. Bergell. BREGENZ, Breis in ber bftreidifden herrichaft Tprol. herrichaften, namlich: bie Graffchaften Bregeng, Sobenems, Sobened, Connenberg, Plubeng und Belblirch, wird jegt in 6 Gerichte getheilt, beren Blachenraum 74,00

wo bie Mitglieber bes Staterathe ane biefem Gefchlecht benant

find. ") Mis eine Brucht biefer Reife find, wenigftens jum Theil, and feine Unmertungen, Berichtigungen und Rachtrage jur 2ten Muftage ber Aberfehung bes Thucpbibes von Seilmann (Lemgo 1808) ju betrachten. (II.)
\*\*) Debr über ibn und feine Schriften enthalt : Brebom's

<sup>†)</sup> Henricus Roman, Rex in diplom. Dat. Eginoni Comite Friburg. super flumina Brisgoviae apud Egram Ann. 1234, ap. Schoepfflin. in Histor. Zaring. Bad. Cod. diplomat. n, CV.

- 335

DM., mit 3 Stabten, 7 Marftfleden, 412 Dbefer, 2224 Einbben und in allen Diefen Orten gufammen 15,165 Saufer und 76,254 Ginm. entbalt, Die jum Ibeil ibr Brod burch Arbeit und Sandel im Mustande fuchen muffen. Er wird begrangt im Rorden und RordeD. von Baiern, im Often vom Oberinnthaler Re., im Caben und Cud-2B. von ber Schweis und gegen Beften und Rorden von bem Bobenfte. Es ift ein febr gebirgiges Land, bas feinen Ramen (Borarlberg) von bem hoben Arl, Arleberge, Ablereberge, welcher bas Land burchite-bet und ein Theil ber Rhatifchen Alpen ift, erhalten hat. Die Thaler find fruchtbar und gut bewaffert. Un bee weftlichen Grante fliefet ber Rhein und icheibet biefen Rreis von ber Schweig, von Bange bis ju feinem Eins flug in ben Bobenfee. Die Lech hat im Rreife ihren Urs fprung und flieft von ba in bas Oberinntbal. Die Mch entipringt an ber bitlichen Grance bes Oberinnthales, burchs fliefit Mordweftwarts in mannnigfachen Rrummungen ben Rreis und ergieft fich, nachbem fie mehre fleinere Rluffe aufgenommen bat, in ber Rabe von Bregens in den Bobenfee. Die 30 bat ibren Urfprung in ben fublichen Gebirgen bes Rreifes, bemaffert bas von boben Gebirs gen umgebene Gericht und Ibal Montafon, vereinigt fich bei Plubent mit mebren fleinern Rluffen und ergieft fich bann binter Relbfirch in ben Rhein. - Die Ginwobner, Teutide , baben noch viel Gigenthumliches in Gitten und Tracht und fuchen es zu erbalten. Die bedeutenden Balbungen und die treflichen Beiben geben ihnen die meifte Befchaftigung und Nabrung, Biebrucht, Sandel und Sole. Solymaren, ber Schiff und Sauferbau find baber bie vorzüglichften Erwerbeiweige. Der Getreibebau liefert nicht ben nothigen Bebarf; beffer gebeiben Rartoffeln, Wein und Obft. Ubrigens treibt man Baumwollenmeberei und einigen Bergbau. - Die Stadt:

Bregenz (Bregentia), im gleichnamigen ober Bors arlbergifchen Rreife ber offreichifden Graffchaft Eprol, am Bobenfee (47° 30' 30" Br. und 27° 23' 40" 9.), ift eine ber alteften Stadte Teutschlands, fonft auch einer ber fefteften Plate in Diefer Begenb. Best fieht man nur noch Uberrefte von ben ehemaligen Feftungemerten, und auch bas fefte Schlof auf bem fubmarts gelegenen Pfannenberge, erbaut durch Bergog hermann von Schmaben (948) auf Raifer Otto's Befehl, liegt in Ruinen. Die Stadt hat eine reigende lage. Diefe Lage begunftigt jugleich ben Sandel auf bem Bobenfee und macht Bregen, ju eis nem bedeutenden Sandelsplat, wo ein wichtiger Com-miffione- und Eigenhandel betrieben wird, durch welchen fcon 1800 ein Umfas von ungefahr 3 Diff. Guiben jabe-lich bewirft wurde. Die Gegenftande biefes Sandels find vorzüglich: Getreibe, Fettwaren, Nubvieb, besonders Aleber, Sols, Solmaren, Saufer (Alpbutten), Die zu Schiffe nach ber Schweig geben und bort mit 7 bis 800 Gulben bezohlt werben. Der Acterbau liefert nicht hinlanglich Brodfruchte jum eigenen Bedarf ber Einwohner; banegen leiftet ber farte Sartoffelbau einigen Erfab. Die Bieb. teister eer juder katroffervall einigen Etag. Die Borteaumucht; nur der Wein gedeit bier schlecht. Zu den übeigen Nab-eungstroeigen der Einwohner geboren die mannigsaltigen Benubungen der Einwohner geboren die mannigsaltigen merbe, als: Garnfpinnerei, Linnen-, Mattun-, Duffelin-,

Battist-Webereien und Stiderei, womit sich hier vorzüglich bad weibliche Geschlecht beschäftiget; auch sind in der Auche einige Einehatten. Die Geate has 34 Hauf, und 1951 Einw., 1 Decanathysare, 1 Kapuiner-Manneund 1 Dominisaner-Fauentsofter: ift der Sie des Kreise, eines Sauptgeld. Salse und Poli-Amtes.

Die Bregenger Rlause ift ein fester, sonft durch Mauern und Thume gut beseichtigter Engopaß, am Bobene fer, sublig von Bregeng, durch welchen die Strafe nach Schwaben geht.

BREGETIO (Itin. Ant .- Not. Imp.) ober Bregaetium, Boevairtov (Ptol.)\*), ein romifches Oppidum in Pannonien, 30 Did. vom Bluffe Arabo ober Raab nach ber Tabula Theodos, und bem Itinerar. Anton. Babricheinlich bie beutige Stadt Gran (Strigonium, Esztergom, Ostrihom). Darauf beutet theils bie La-ge, theils bie Etymologie. Denn Bregetio und Bregds tium fomt pom flamifden Breg, b. i. Ufer ober ein fleiner Sugel, baber bas Diminutivum bregit, colliculus, monticulus. Der flawifthe Rame ber Stadt Gran, Ostrihom, fomt aber von Ostri holm, b. i. ein fpibis ger Sugel, und wirflich liegt Gran auf einem Sugel bas ungrifde Esztergom ift aus Ostrihom verborben.) Much fubrt fcon Lagius an, baf man bei Gran ein bem Saifer Severus gewiemetes Monument fand, mit ber Unterschrift: BREG. PUBLIC. D. D. Rach Mannert (Geographie ber Griechen und Romer, 3. 36. G. 742.) lag Bregetio neben bem beutigen Darftfleden Gibe np (in ber Romorner Gefp. in Rieberungern), bitlich von Romorn, an ber Gubfeite ber bier wieber im vereinigten Strombette fliefenden Donau. Geine Grunde find: "Diefe Lage beweift Ptolem. (Breite 47° 40' nach ber Ulmer Musg.), ber die Feftung neben die Dundung feines Bluffes Rarrabo (bem fubliden Urm ber Donau) fest ; bann Die Uberbleibfel der ehemaligen Festung, nebft ben Erum-mern einer Bafferleitung; und endlich die Entfernung vom Arrabofluff, welche bie Safel und bas Itin. auf 30 Diff. ober 6 geogr. Deilen angeben. Die gerab gegogene Linie ift nur etwa 4 Meile furger, ale biefes Dag." Diefe Grunde haben mich nicht überzeugt. Gran bat Diefelbe Lage (47° 47' 27" nordl. Br.), es fehlt ihr nicht an romifchen Trummern, und fur Gran fprechen auch die oben angeführten Grunde; Ptolem. bas Itiner. und bie Notit. Imp. nennen Bregetio ben Standplag ber Log. I. adiutricis, und Mmmian. Darcell. macht biefe Angabe febr mabricheinlid, weil R. Balentinian bies fen Ort auf einige Monate bewohnte, ibn jum Ctanbe punfte bes Kriegs gegen die Quaben machte, und auch bafelbft an einem Stedfluß flarb, als er gerade (wie Murel. Bietor berichtet) mit Gefandten ber Quaben (Rumy.) fprach.



<sup>9)</sup> Mmmianus bal lib. XXX. cop. 20. Berglio, lib. XVI. cap. 27. (Val. cap. 12.) noch ben Unfelden ern Einbribris und Baleflus auch liergetinnem casten commens uns. Die Tab. Theodoziann bat tritig Bejantium, und bie Spitent best urtellus Billeter Bergeniomen. Mannert ficher auch bie Getrent bei Untellus Billeter Bergeniomen. Mannert ficher auch bie Getreiter bergetinnen, Dan finder auch bei Getreiter Bergetinn, Dan finder au. Man finder auch orfejtieben Bergetium, Vigiland.

BREGLIO, bemaertet Martift, in ber farbin. Grefich Bigu on ber Strafe noch Birmont, bat ein Bergschloft auf einem Reifen und 2000 Einw. (Röder.) Birkschwo , Muiner einer Tobat am rechten ulfe bet Fluffe Limb (Grantluft wissen Serbeit und ber Bulgaret, dem bettigen Derfe Bregowo am linten ulfer bet Limbs gegenüber.

Breguet, f. am Ente bet Banbes.
BREHAR, ein Eiland im atlantissen Oxean (50°
2° Br. und 10° 47' 2.) zu der Gruppe der beitissen
Estigninkt nebberg, sit bergig und felig, dat eine Obere
flidde von 300 Ares und nahrt einige 20 Familien vom
Fischange, Bieducht und Resperannen. Wan findet auf
bemelten einigt überreit von Deutkentempten, (Hausel.)

BREHAT, ein Eiland im Oucane, pu bem Bet, S. Brieur bes frans. Dep. Nordlufte geboig, liegt ber Midns bung des Trieur gegenüber, ift 4 M. lang, aber nur 4 breit, und hat 1 Dorf mit 1134 Einwo, bie fich fast ale in von ber Kifcheri anderen. (Hassel.)

BREHNA, Brenn, Stadt im preuß. Reg. Bes. Merfeburg, Rr. Bitterfelb, 24 St. NBB. von Delibsch, an bem burch bie Stadt fließenben Mheinbach, mit 1 Rirche, 1 Coule, 9 bffentlichen Gebauben, und mit ber Borftabt ober ben 3 Dorfern: Bennewis, Biefewis und Ibiemenborf, 206 Privatwohnbaufern und 1159 Einm., Die Beigen, Rartoffeln, Ruchengewachfe, Rummel, Rrapp, Baib, Flache und Sabat bauen, viele wollene Strums pfe ftriden, Rlache fpinnen, Leinwand weben, Bier brauen und jahrlich 2 giemlich befuchte Jahrmartte baben. - Die Stadt mar fonft ber Sauptfit ber Grafen von Brebna, bie aus bem graft. Saufe Wettin abftammen, und von benen noch bis jett bas Saus Sachfen bas brebnifche Bapen fubrt. Durch Erbtheil fam fie an bas Saus Sachfen-Derfeburg, fiel nach bem Muefterben beffelben an Rurfachfen jurud, und marb 1815 mit andern Panbestheilen an Preufen abgetreten .- In ber Rabe finbet man Torf, Balferbe und Dergel, ber jur Dungung ber Gels ber benutt wirb "). (Stein.)

BREIDENBACH (Bernard von), w Breitinflein, sammte aus ber altabeligen semile biefes Pommes am Bhein, war beiter Rechte Doctor, Mitter von Zerulelen, Dembechant und Sammere bei weltlichen Gerichte gu Main, wie auch Eberter bes Mittersfrifts w St. Mon. Er unternabm m Arubjach 1433 eine Reife nach Pacifitina und Ferulalem und fam 1484 wieder zwicht. Seiner reichgleitigen und interfignette Wedendtungen auf biefer Reife god er nach seiner Zurdeflung nach biefer Reife god er nach seiner Zurdeflung nach Main; im Druck einem und wiede benieben die, von dem aus Ultrecht mitgebrachten Walter Erbord Reuwich (Rewich), an Drum der Und der Germannen Geichungen metrwäreiger Städet und beiliger Orte, in holischnitten bei 19. (Dahl.)

BREINICH, ein Dorf, 3 St. von Machen, 1 St. von Cornelis Dtunfter und Stollberg, tragt fichtbare Spus ren von bem Mufenthalt ber Romer in feinem Schofie. Richt blos bie gewohnlichen rom. Dentmaler, BBaffen Garfophagen, Drungen von Julius Cafar bis sum Rais fer Sonorius, Fundamente von rom. Gebauben, Tempeln, Mauern und Palaften, Gotter und Gottinnen, Urnen und Bafen werden bier, wie überhaupt auf bem flaffis fchen Boben ber Rheinlander gefunden; fonbern vorzüglich befondere Beweise von einer Fabrifanlage, wo die Romer ibe Eifen und Blei gewannen; judifche Diungen, Die von ben Legionen jeugen , bie unter Titus bas jubifche Land er oberten und hernach in biefe Gegend verlegt wurden; eine prachtige romifche Strafe, Die von Beften noch Often über Breinich und Greffenich an ben Rhein führte; Taus fenbe von Tobtenbugeln, welche bie Miche ber Erichlage nen enthalten, Die mahricheinlich unter Cabinus und Cotta fielen, ale ber Churonenfurft Umbiorir eine gange Legion aus bem Lager lodte und in einem Thale nieberbieb. (DR. f. Jul. Caes. B. Gall. V. 24-38.)

Der Neichthum an Eifensteinen und Bleiers, die in diesen Gegenden soll am Taget liegen, scheint den Moment die Wechnelman gewosen ju sen, heit daus fich ich pier die nie Beleichtten für das gange Herr ans zulegen. Ein seinen Beleichtten für das gange herr ans zulegen. Ein seinen Beleichtten für das gange herr ans zulegen. Ein seinen der Betrachten die Beleichte Dorff berad der Betolderg in den Wickladen sie gestel, der ihnen alle Begenntlichfeiten und Ersbernist jum Betriebe der Haufen, jum Reichjen ihrer Wertsquer dar, einge under Schlacken und Belbein der Begrieben die, liegen ringe umber.

"Metanntich ift mit den Eifen und Bleisteinen vid Galmei vermischt, weichger mit rothem Lupfer geschmetzen, unster Briffing dilbet. Den Galmei ichteinen die Methien um, und gervinnen eine reiche Ausbeutte. Erwa vor 10 Jahren fitige in eine reiche Ausbeutte. Erwa vor 10 Jahren fitige in Aberto fitten die Aberto die Methien die Me

Ngt. Lucå Grofensal S. FO. (2, D. A. A. is) prepaifige Mariermeche 22, 1733. 4. 23, S. 5, b. 1 — Geschich der Schullermeche 22, 1733. 4. 23, S. 5, b. 1 — Geschich der Schullermeche 24, S. 5, S. 5,

ausgebauener Berfules in Lebensgrofie mit ber Lowenbaut umbangen und einer Reule bewaffnet. Beim gange liden Begraumen bee Galmeis tam er auf einen Dos fait . Aufboden. Er beftand aus blauen Raltfteinen , Die bier in Denge find. Begierig, Schabe vergraben ju finben, gerichlug ber Bauer einige Felber bes Fufbobens; einige maren ju feft und fpotteten jeber Unftrengung. Go viel fid beraubbringen ließ, war in vier Felbern bie Befchichte bes, ben Minotaurus erlegenden Thefeus und ber Ariadne vorgeftellt. Gin Gelb ftellte ben Golangenweg und die Bregange bar, ein anderes ben Minotaurus und Thefeus im Rampfe mit ibm , noch ein anderes bie Mris abne, Die verlaffen und fcmergooll auf einem Gelfen faft : bie übrigen Belber waren fo befchabigt, baf man nichts berausbringen tonnte, und alle maren fo feft, baf fle fich richt unbefchabigt berausnehmen liefen ; auch fehlte es an Beuten, Die bas Berausnehmen verftanben. bie Runftler von Paris anfamen, batten Bitterung, Res gen, Schlamm und leiber auch Denfchenbanbe ben gangen prachtigen Gaal und ben gangen toftbaren Dlofails Bufboden jerftort.

Die rom. Runftstraffe, Die von Breinich über Greffenich nach bem Rhein führt, und jum Ibeil noch fichts bar ift, bat folgende Befchaffenbeit. Die untere ober erfte Lage befteht aus großen, viergebn Boll boben, feche bis acht Boll breiten Raltfleinen; nur auf bem Montjoier Benn find fatt ber Ralffteine farte Gichenbaume in ben untern Lehm und Gumpf gelegt. Die Steine find bicht neben einander in die Lebmmaffe gefeht, fo baf bie Daffe Diefer großen Steine in ber Ditte noch vier und auf ben Geiten gwei Boll bod bebedt finb. Un ben Geiten finb feine ftartere ober bobere Steine. Die gweite Lage be-fteht aus einem groben Bafferties, von der Grofe eis nes Laubeneis, in ber Ditte feche Boll boch, an ben Geiten gang aublaufent; nur ift bie Rieblage funf guß breiter, ale bie barunter befindliche Steinlage, Die britte und lette Lage beftebt aus gefchlagnen Raltiteinen von eis nem ober einem und einem halben Boll Grofe, in ber Mitte gebn bis gwolf Boll boch, an der Geite in eben ber Breite, als die mittlere Lage auslaufend. Die gange mit Ries befcuttete Beeite ber Strafe betragt gebn guf. Die Bolbung ber Strafe ift bebeutenb und betragt 19 Rufi Breite.

Die ibbischen Wangen, die hier gestunden werden, sind mit sognannter damareitanischer Schrift gezichntzt, baben auf der einen Seite eine Manna-Utne mit der Umstörist: died Jfracks auf der andern einer: die bie die dende Ruthe Marons und die Umstörist: das hiele Zieruslaten. Se gibt dergelichen Wängen den Aupfer, wie ist Streipfennighüde, von Silber, wie ein Kasse Mannachen, von Gold wie ein Wilkergroßen.

BREINUM, erangelische Pfarrborf im tonigl, Zufligunte Binnenburg des Goffrente. Silvesbeim, fiegt in einem langen Ihale, von zwei Seiten in naherer ober weiterer Enfertung von Bergern eingeschloften, und ist wei mehre in bemilten Ihale liegende Drichgaften Wasferfluten ausgesche. Die Einwohner (340 in 74 Jamie inn) ind Metroduert, fliedsparspinner, Leinember und andere Brofflionisten. Der Ort bat 740 Mogen Meter land, 16 Woegen eigentbunktige Wissien, ausgerbem noch

Magem. Encyclop. b. EB. u. R. XII.

Breinvogel, f. Anthus arboreus.

BREISACH, Breysach, Alt - Breisach, auch Brisach, Stadt am Rhein im Geofherzogthume Baben im Breiegaue, ihres boben Miterthums, ihrer naturs lichen Lage, und ihrer hifterifch wichtigen Chidfale megen merfmurbig. fale megen merfrourbig. 3hr Rame, Celtifchen itre fprungs, ift aus Briss und Ach gebilbet. Briss meldes beute noch in ben Reften Celtifcher Gprachen nach per-Schiebener Mundart Breich, Brisq, Brix 1) Breg und Breche Brefde lautt 1), heift uns Bruch, und Ach ober Ao, Baffer 1); benn bier bat bab Baffer bes Rheines burch fein Brechen am Ufer, von alten Beiten ber, große Beranbeeungen bervorgebeacht .). per, große Beranberungen bervorgebeacht \*). Die Ros mer nannten fle ben Berg Brifiac \*); nach ber Gers manifden Uberfchwemmung wurde fle Breced, .), im fpatern Mittelalter aber gewohnlich Brifeg, Brigach und Brifach, und von ben Frangofen jest noch Brianc genant. Much hatte ein Dichter bes 13. Jahrh. 2Bals ther von Prifach von biefer Stadt, mabricheinlich feiner Beimath , ben Damen.

Einft eine ber wichtigften Festungen bes teutiden Reichs gegen Franfreich, mar fie unter bem Ramen bes romis fchen Reiches Riffen und Schlaffel allgemein befant, und auch wahrend fie bie Frangofen befafen von Diefem Bolle gu ben Sauptfoluffeln Frantreichs gerechnet. Geine naturlide Lage bat Breifach von jeber u einem feften Orte bestimt. Muf einem giemlich boben. langlich rund am Rheine bingeftredten Gelfen und theils am Rufe bes Belfens bart am Mheine erbaut, bat es ringeum eine freie Mueficht auf ben Strom bin, auf eis nen geofen Theil bes Breibgaues und bes Elfaffes, bes berricht bie gange Gegend umber, und fann won feiner nachbaelichen Sobe bestrichen werben. Der Berg, beffen Rern aus fdmaeglichem, bafaltartigen barten Gefteine bes ftebt , ift faft von allen Seiten febr fteil , bat oben eine Ebene, worauf ber haupttheil ber Stadt erbaut ift, von ungefahr & Dt. im Umfange. Der Rhein ftromt jest bart

<sup>1)</sup> Grg. de Restreanes im Dictionneire François-Chique voe, Breche. G. Du-donaneau in Histor. Rev. Soot. Ltb. II. p. 33. 2) Schöpfin. in Aiset, Histor. 7. l. p. 52. 3) Schöpfin. Ltb. 1. e. 4) C. natra in ber Orighiştic bei Dirtei. 5) E. matra in ber Orighiştic bei Dirtei. 5) E. matra in ber Orighiştic bei Dirtei. 5) E. matra in ber Orighiştic bei Dirtei. 6 Comographise lib. W, sect. 30. Ex Ameride Philosophe Getho. 7) Qu'era, im Migliam He dirteires High Eliratur und Kamfi.

an feiner Meftfeite porbei. Un ber oftlichen Geite bes Berges ift noch bas Bett bes alten Rheinlaufes an ber tiefen Lage bes Bobens, an bem Stromfande, und an ben Rheintiefeln zu erfennen; und in bemfelben zeigten fich noch vor swei Jahrh. bei bobem Rheine große Pfuben und Leiche, wie ein bort beimifcher und mobibefannter Belehrter fener Beit berichtet 1). Gegen Guben liegt ein fleinerer Belfen von abnlicher Form und Natur, ber Eggereberg, einft in bem Umfange ber alten Festung begrifen, mit einem farten Schlofte. Gegen Borben etwose entfernter, liegt ein noch fleinerer, ber Effenberg, ebenfalls qu einem Borwerfe benubt. Die Befestigungen, fast 4 teutiche Deile im Umfange, maren mit Futtermauern von gebrannten Steinen, und mit febr breiten und tiefen Graben verfeben, in welche ber Rhein burch Schleufen geleitet werben fonnte (jest find fie alle jeeftort, und in Graben und Aderfeld verwandelt). In politisch er hinficht gehort jest Breifach an ber Rheinstrafie 7 De. von Bafel, durch swei Ertrapoftstraffen nach Franfreich von Borten und von Hen her beltet, jum Treisom-und Wiefenfreise Badens, und ift der Sie eines groß-bergogl. Begirtsamte, wediem neht ihm dos Cabtichen Burgbeim, die Echibster Obbningen, Limmburg, Lübelburg, Rothweil und Sponed und an 20 Borfer mit 17,880 Einm. untergeordnet find. Die Stadt felbft gablt mit ber ihr einverleibten 1 DR. entfernten Gemeinde bes Dorfes hochftetten, 362 Sauf. und 2534 Ginm., welche fich größtentheils von Sandwerfen, und von ber Rheinfchiffahrt nabren, baber unter 318 gewerbetreibenden gamillen 27 Schiffer. Auch befindet fich bier eine Labalds-manufattur, welche jahrlich 600 Centner robe Labalds-blatter verarbeitet. Chemals war bier nebft der Citabelle auf bem Eggereberge noch ein grofice Schloft auf bem Sauptberge in ber Stadt, 5 Rlofter und 4 Thore, von welchen lettern noch 3 befteben, bas 4te gegen ben Ribein bin aber jugemauert ift. Bon merfrourbigen Gebauben verdienen nur noch ber tiefe in Gelfen gehauene Rabs brunnen, ale ber einzige in ber Stadt, und bie alte gang von Bertfteinen aufgeführte große Sauptfirche, ober ber Danfter ju Gt. Stephan Ermabnung, in meldem nebft vielen Grabfteinen berühmter Relbberrn, und einigen alterthumlichen Runftmerfmurbigfeiten, auch bie Reliquien ber S. S. Gervafius und Protafius gu feben find 9 ).

Der Celtifche Rame bes Ortes laft fein Dafenn fpateftene 27 Jahre por unferer gemobnlichen Beitrechnung vermutben, wo er mabrideinlich ju ben feften Orten ber Cequaner geborte, beren fich ber Germanifche Ronia Meiovift bemachtigt batte 10); benn er lag in fenen alten Beis ten auf dem linten Ufer des Rheinftromes, wo ibn ein Romifches Reifebuch, burch welches uns fein Dame gum erften Dial befant wird, auf verfchiedenen Strafenriche tungen nent, und gwar ein Dal gwifden Arialbinum.

und Argentoratum 11), b. i. mifchen Binningen bei Bafel 12) und Strafburg , und gwei Dal gwifden Uruncae und Helvetus 11), ober swiften 30gach 16) und Elle 11), alle - Orte am linten Ufer bes Rheinftroms. Breifach mar wol in bem romifchen Beitalter ein bebeutender Ort; wenigstens lief von bier aus Raifer Balentinianus, ale er im 3. 369 die Rheingrange von bem Unfange biefes Strome in Rhatiens Bergen bis ju feinem Musfluffe burch neue Befeftigungen verftarten ließ 10), eine Berordnung ju Gunften feiner Sofleute ergeben 17). In Diefer Beit bat auch bas berrichende Briffac bem nachbarlichen Germanifchen Gaue feinen alterthumlichen Ras men gegeben; benn am Enbe biefes Jahrh. werben bie Brisgauer Seniores und Juniores unter ben faiferl. Silfevolltern ermahnt '.'). Bielleicht hatten Die Fluthen bes Rheins jest nach ihrer Gewohnheit einen bedeutenden Bruch an biefen Ufern bewirft, Brifach wenigstens gu ei-ner Infel gemacht, und fo noch eine nabere Beranlaffung jur Benennung bes Breisgaues gegeben, bas auch obne Dies fcon von Breifachs berrichenber Lage, und beren wohlgemablter Benubung feinen Ramen fonnte erhalten haben. Alle ber Romer herrlichfeit in biefen Gegenben endete, fam Breifach in den Befis des Germanifchen Gcfchlechtes ber Sarelungen 19). Rach bem Anfange bes 10. Jahrh. aber befaß es nebft anbern Stabten bes Elfaffes R. Stonrade I. Bruder Eberhard ""), Dergog und Pfaligraf ber Franten am Rheine und Martgraf "1). Diefer unruhige Rurft legte balb nach bem Regirungsan-tritte R. Otto's I. im Aufruhre gegen ben Raifer eine ftarte Befatung in bas fcon von Natur fefte Brifach, bas bamals ber Rhein noch als eine Infel umflof 21). Bon bier aus fcbredte er bie Unbanger bes Sonigs und entrif ihnen einen großen Theil bes Elfaffes, ben er feis ner Berrichaft unterwarf 24). Er batte fich au Diefem Ende mit Ronig Ludwig von Franfreich, bem Cobne Rarls bes Ginfaltigen, verbunden, ber in ber hoffnung, bas einft von feinem Bater an St. Beinrich I. abgetretene Lothringen wieder ju erhalten, bem Rufe Eberharbs folgte und Elfaf befriegte 24). Raifer Otto fab fich baber genbthigt biefen Ludwig aus bem Elfaffe zu vertreiben \*\*) und Brifach im 3. 939 zu belagern \*\*), wahrend Serjeg

<sup>8)</sup> Beatus Hhenanus in Rer. Germ. libr. Ill. 9) gestere murten ven Raimund, Ergbifchef von Roln, im 3. 1162 von Raiwurden ben Maimund, Eriptiger ben nem, im Jamb ber unrerfest tand bieber gebracht, und im 3. 1498 aus bem nech unverlegt verdantenen beiternen Sorge in einem febr fünstlich aus Siber verfertigten, ben die Burgerschaft machen ließ, getzet, in weidem fie beute noch rermahrt merten. 10) Daufferme zie relatione apud Coeserem de bello Gellico I, XXXII.

<sup>11)</sup> Itinerar. Antonini in itinere de Pannoniis in Gallies edit. Westerliere 2000 in the edit of the control o 14) Schlipfin. in Americana Marcellinus XXVIII. is., p. 204 — 205. 13) Ammianus Marcellinus XXVIII. is. 17) Impp. Valentinianus et Valens in lega scripts ad Probum 17) Impp. 1 III Kal. Santhr. Brisiaci, Valentiniano Robsso. P. P. et dat. III. Kal, Septbr. Brisiaci, Valeutiniano Nobise, Poero et Victore Coss, in Cod. Theodos, Libr, VI. Tit. XXXV, leg, VIII. 18) Notitia Imperii Occidentalia sub p. CCXVII. 20) Listoprandies in Historiar, Lib., IV. cap.
XIV. Writtehindus in Histor. L. II. edit. Herwag, p. 29. col.
eam MS. Cassinessi in Hiblioth. Heidelberg. 21; &
b. firtifeld bet-fat-fb, periog for Ronolette. 22; Listoprand.
L. c. 23; Listopr. L. c. 24) Chromographus Sain.
sub-ann. 941. 25; Chromographus Sain. Le. 26; Hitsuh enn. 941. 25) Chronoge tichindus I. c. Listprendus I. c.

Cherbard am Rieberrheine in Die bieffeitigen Rheinlander einfiel, Unbernach gegenüber bei einem unvorsichtigen Schmaufe überfallen, und nach einem bartnadigen Gefecte pon ben Ereuen bes Raifere ermorbet murbe 27). Die Radricht von Cherbarbe Jobe nothigte Die Bertbeis biger Brifache fich ibrem Berren und Ronige ju unterwerfen 26). 3m 3. 1002 wurde Brifach von bem Bolle Berioge Bermann II. von Comaben, bes Rebenbublers St. Beinriche II., mit Lift eingenommen und geplundert 20). 3m 12. Jahrh. wird Breifach unter ben Befigungen bes Sochftiftes Bafel aufgeführt, und im 3. 1185 fam es durch einen Bertrag in gemeinschaftlichen Befit bes Rais fere, und ber bafeler Bifchofe, von benen es auch gemeinfchaftlich unterhalten und befeftigt murbe ""). St. Beinrich VI. jeichnete fich bamale befondere burch feine Bemubungen für den Bertheibigungeftanb Breifache aus \* 1). Mlein R. Otto IV. übergab es, mahricheinlich im 3.1208 bem Bertoge Bertholb von Sabringen 32) und gwar bem V. Diefes Ramens, bemfelben, ber auf alle mogliche 2Beife und felbit burch bringende Briefe bes Papftes ") nun auch ohne Breifel burch die Befigung Breifache auf Die Ceite Diefes Raifers gelentt murbe, und fich auch im 3. 1209 bei bem Reichstage ju Mugeburg mit ber Gache Otto's verband 3.). Diefer Bergog, ber, ein großer Senner ber Beit, das Gelb und ben Befie ale bie Sauptfaulen aller Dacht und alles Unfebens felbit ber Ebre bes Raiferthume vorgiebend 15), fich große Reichthumer, und badurch ben Ramen bes Reichen erworben batte 10), mar es, ber nebft vielen andern Befigungen 17) auch Breifach auf folde Weife an fich brachte. Er, ber gegen feine Fein-be bie Burgunder, ale beren Befieger er geruhmt wird '") und als beren Reftor er von feinen Boraltern ber fich ans fundigte 10), Die Orte Milben (Moudon), Sfreedingen (Bverbon) und Burgeborf (Berthon) in Belvetien befeftigte ""), und in gleicher Abficht auch ben Grund ju ber Ctabt Bern gelegt hatte 11), vermehrte nun auch Breifache Befeftigungen mit Erbauung bes boben und biden Schlofithurmes 42), ber noch por ber Ditte bes 18.

Nach bem Tobe Grupse Bertholb V. von Schringen im S. 1218 besthätze K. Frierich II. bem Bischoft hen in S. 1234 fam die Stadt wieder Archive in Bertisch und im S. 1234 fam die Stadt wieder gantlich in Bertische Brijsche von Bestlig der damalige Bischoft Bertholb ließ mit großen Kolten die Festungswerte bek Gehöfte terneuern und vermetbern, woon noch eine chemals im Schofte eingehauene Steinschrift Zeugniß gibt \*9).

3m 3. 1262 veranlaften Die Unfpruche bes Grafen Rubolph von Sabeburg auf ben Befit Breifache einen Rrieg gwifchen Diefem und bem Bifchofe von Bafel. Graf Rubolph bemachtigte fich Breifache mit Lift, trat es aber nebft feinen Unfpruchen fraft eines Bergleiches gegen 900 Darf Gilbere an bas Bisthum wieber ab "7). im 14. Jahrh. wurde es bem Bisthume Bafel, mabr-fcheinlich von R. Albrecht I. unter bem Bifchofe Beter von Mipalt, melder bem St. Abolf von Raffau mit Ereue und Beerebtraft beiftand, entriffen, und mit bem Reiche uns mittelbar vereinigt. Doch blieben ben Bifcobfen von Bas fel mehre bobeitliche Rechte in ber Stadt. Raifer Bubwig V. aber verpfandete es im 3. 1331 ben Bergogen Otto und Albrecht von Oftreich, und Bergog Gigesmund von Oftreich im 3. 1469 nebst ber Landgrafichaft an Bergog Rarl von Burgund. Da murbe Breifach auf den Befehl des burgundifchen Pandvogtes überfallen, feiner Gin. wohner beraubt, geplundert, Diabden und Weiber gefcanbet, und felbft mit bem Billen Bergogs Rarl auf Die graufamfte Beife bebrudt. Bergog Gigesmund, gerabrt von bem Jammer feiner ehemaligen Unterthanen, brachte mit hilfe ber Statte Strafburg und Bafel ben Pfanbichilling jur Mustofung bes Breisgaues berbei. 211= lein ber burgundifche Bergog miberfeste fich. Da griff bas gange Breibagu gu ben Baffen. Der Landvogt Des

27) Writish, I. e. Lister, IV, XVI, Continuator Regiseria ann. 289. 29) Chessoper, Sano. I. e. '99) Disasseria ann. 289. 29) Chessoper, Sano. I. e. '99) Disasseria flexesburg. In Chronic, Lisbe V. sp. Lashnitism in R. Bruns. SS. I. p. 369–370. 30) Xeis Utfan hot mußnhild for shift by the St. St. St. p. 369–370. 300 Xeis Utfan hot mußnhild for shift in the grant part of the property of the state of the stat

das portas situaties sotatus, que pro fraude Burgandia depopulatur: ap. Schighti, in litta. Zenig, Bad. 1. p. 127; mit Grandound Buriffiga ber Schiebe bes Thurmes mus bis Mitter bes 16, Salptbunctes, me 6, de pf lin bis de Robauma untidaj bem Optrage Bertybol IV. psiferiols. 43) Trithemias in Careale. Hisaug, ad an. 1212. conf. Careadou Burgargene, eds. nn. 1537, p. archas in Carean, sub an. 1210 in edit. Leibnitis p. 455 – 456, 43) Altherican Manachas ad an. 1212, p. 465; Caraedou Braperg, sub an. 1212. p. CGCX.XXII.; Trithemias in Chronic, Hisaug, ed an. 1212. n. 52, 4. 46) X el by Mitter. Etc. n. 32 ben, 1. 6. 154. 7) A wetter in Chronic Chamins. ter von Sagenbach wurde vor Gericht gefchleppt, jum Schwerte verurteilt, und am 9. Diai 1474 Nachte bei bernnenden Fadeln voe dem Aupferthore ju Breifach ent-bauptet. Das Volf aber leiftete von Neuem Seego Gie

gesmunben ben Gib bee Tecue.

3m 30fahrigen Rriege mar Beeifach lange ein von ben Schweben gefüechteter Ort. Endlich im 3. 1633 magte ber fcmebifche Belbhece Rheingeaf Otto einen Berfuch auf Die fuechtbare Beftung. Dlachbem er in einee blutigen Schlacht vor Breifach gefiegt batte, eebffnete er Die Laufgraben, und groang die tapfere Befahung, einige Mußenwerfe ber Beftung ju veelaffen. Mllein Bergog Beria mar eben mit 26,000 Dann jum Entfate Breifachs im Unjuge, und gwang ben Rheingraf bie Belagerung am 11. Dft. 1634 aufjuheben ..). 3m 3. 1636 murbe Beeifach abermale von ben Schweben und von Rrantreich bebrobt. Dee romifche Stonig Ferbinand verfügte fic bem gufolge nach Breifach, und ließ bafelbft die treffe lichften Bertheibigungsanftalten treffen. Doch erft im 3. 1637, nachbem alle oberrheinische Festungen und auch Breiburg im Beeisgaue erobert waeen, rudte ber fcme-bifche Felbherr Berjog Bernhard von 2Beimae mit grofer Deceesmacht gegen bas fefte Breifach beran. Die Rais ferlichen fuchten nun voe allem die Belagerung buech alle mogliche Rriegemittel ju erfcomeren. Allein Die Schmes ben beflegten eine Comieriafeit nach bee anbern: fie bes bedten bie gange Gegend umber, und fcnitten ben Bes lagerten alle Bufube ab. Die Belagerten verfchangten fich ingwifden mit unermubeter Thatigfeit immee ftartee und beei Dal mar ein faiferliches heer jum Entfage Breifachs im Unguge, allein immer nothigte es ber mustbige berjog jum Rudjuge. Unterbeffen mar in ber Beftung die Sungerenoth bis auf bas Muferfte geftiegen und fein Entfat mae mehr ju boffen. Dies groang ben tapferen Befehlehaber Geneeal Seldjeugmeifter von Reinach die ibm fcon oftere angetragene ehrenvolle Rapitus lation endlich angunehmen. Der Befahung murbe ein freier Abjug ju Baffee und ju Land geftattet - und ein fleines Sauflein von ungefahr 300 Mann jog am 19. Dec. 1638 mit 6 Ranonen und 19 fliegenben Fahnen ebeenvoll que. Der Bergog bielt bierauf einen feierlichen Einzug, und fand eine große Menge groben Gefchuses nebft allen baju geborigen Rriegebedurfniffen por .. 3m 3. 1639 fchlof ber Raifer mit bem Sonige von Spanien und dee Ergbergogin Claudia von Offreich ein Bundniff jue Biebereroberung Beeifache und bes Effaffes. Muein es blieb ohne allen Erfolg, und die Beftung murbe fraft bes meftphalifden Beiebensichluffes bee Rrone Frantreich übergeben. Bon nun an wurde fie als eine ber brei hauptichluffel Franteeiche angefeben , bis ber Rosmidee Beiebe Sibnig Ludwig XIV. im 3. 1697 nothigte, fie an Raifee und Reich wieber abjutreten. Feanfreich aber fonnte ben Berluft eines fo bebeutenben Ortes nicht verfcmergen. Es ließ jum Erobe bes alten Breifach , und jum Coute bes Effaffes 1699 Reubeeitach und bas Bormert Fort Mortier bem alten gegenübee burch Ba uban anlegen , und verfuchte abermale fich bes alten Breis ban dangen, wer Berfuch gelang; im 3. 1703 wurde es unter Unfubeung bes herjogs von Burgund und des Marichalls von Bauban angegriffen, und die Grafen von Meco und Daefigli, Die bamals Breifach befcuben follten, übergaben es ohne alle Gegenwebe "0). Rach einem miblungenen Berfuche bes bitreichifden Dberften Thannee, Breifach mit Lift ju erobern, blieb es eine hauptgeangfestung Beanfreichs gegen Teutschland noch bis 1715, wo es burch ben raftattee Frieden wiederum bem Eribaufe Oftreich gufiel. Raifer Rarl VI. ließ fogleich feine Feftungewerte verftarten und legte noch ein neues Bormert, Die Gitabelle auf bem Eggereberge, an. Muein als die Frangofen im 3. 1743 bas Breisgau abermals bebrobten, ließ Die Raiferin Daria Theceffa Die Leopolde und Rariefchange, nebft andern geftungemerten fprengen, Die Rriegsvorrathe nach Freiburg bringen, und bort bie fdubenben Borfebrungen gegen bie Feinbe bes Baterlanbes treffen. Rachbem bierauf die Feangofen Feeiburg belagert und erobert batten, nahmen fie auch Breifach in Befis, fchleiften bie noch übeigen Beftungemerte, fprenge ten ben burch fein Miterthum berühmten Schlofthurm herzog Bertholbs und jogen nach bem unvermutbeten Jobe R. Raels VII. im 3. 1745 mieber über ben Rhein surud.

<sup>46)</sup> Roch jeugt bieven eine große Denfmingt von vierreligst. Serm, auf der ciaen Gette die Waren Offreich, de Geleffe und der Geleffe der Geleffe und der Geleffe der Geleffe der Geleffe der Geleffe der der Geleffe der Gelef

<sup>50)</sup> Sie murben ber Berratberei beichntelgt, ju Bregen; ver ein Rriegsgeicht geftellt, erftrert jum Sowerte erurtbeilt, br anbere aler Buten und Spren entfest, und auf emg gaub bem Reiche und abf bftriche Biaten verwiefen. Das Urtheil wurbe am 15, gebran b. 3. 70% bolligen.

Wodena, bold darauf bem Erskeisge Krebinand von Öftrich und pulet im S. 1800 fraft bes perheburger Kriebens dem Großberzoge Karl Friedrich von Baden jugetheilt (vgl. Martgrefficheft Breugeau), und in feinen jessigen Bulland verwandelt wwoch, wo feine Feftungswerfe alle in frachibarek Gartenland umgestälter, auf dem Eggerberge ein Denfmal Karl Friedrich, de bei Freunkei und Beforderers des Ackerbaues und der Lancksfullur, aufweisen ist.

BREISGAU, Beisgau, Beisschgau (mit vieten Brainanten durch die Jahrhunberte), 1), als ehrunigere Gau. Einer der gerbern Gaue Alemanniens, im Suben und Welken vom Steifen Ausgellen und Welken der Schriebe von Steifen Ausgellen und Verleich der Schriebe von Auflerten vom Verleich der Schliebe von Auflerten der Verleich und Verleich von der Verlei

Diefer Raum war in finstischer hinflot jutet in bie Kapiel Biefentbal, Neuburg, Breifach, Freiburg, Breifach, Freiburg, Breifach, Freiburg, Breifach, Freiburg, Breiharn, Strutiech, welche das Lenfanger Archeiofons ibein (Neugort epine Conatanet 1. XCVI.) ausgettheit, vor der Aufklung bei teutschen Richts das vier Wolfender und Breifgaussche Scheit Mirchige ber nordbeimische Theil des Kantons Bafel, die obere Martgarischer Baben Durfach jehr ib auf wenige Wolfonitet, bilbet er den Treisamkreis des Großberzsschums Baben.

Dan fagt gewöhnlich, ber Brifachgau habe feinen Damen von bem romifchen Orte: mons brisiacus \*), auch blos Brisiacus .), ber aber pormals auf bem weftlichen Ufer bes Rheins gelegen und erft nach fpaterer, jeboch unbefannter Beranderung bes Rlufibettes jur teutschen Seite berübergetreten fem 1). Mllein ber erftern Bebauptung ift ju entgegnen , baf bie abjeftive form biefer Benennung viel mabricheinlicher ichon auf eine altere und ihr vorhergegangene Bezeichnung, fen es einer Lanbichaft ober eines Stammes, ober fonft himmeife, von welchen ber Berg ben Damen erhalten, ale umgefehrt. Es tritt ferner bie Schwierigfeit ein, baf ber offlich bes Rluffes belegene Lanbftrich von bem weftlich beffelben belegenen, mit ibm bis gur Unfdmemmung in gar feinen Berbaltniffen ftebenben Ort , und ju einer Beit benant fenn mußte, mo jene noch gar nicht Statt gefunden baben foll .). Ein fpateres Denfmal seuat vielmebr umviberfprechlich, baf es einen Bolfeftamm ber Brisignvi im 4. 3abrbunbert aab?). beffen 2Bobnfige boch wol am mabricheinlichften in bem Lande gefucht werben muffen, welches biefen Ramen bes wahrt hat. Dann hat aber auch erft von ihnen die Burg ben Ramen erhalten, und dies tann fowol in ber Urt gefcheben fenn, baf biefelbe von ben Bewohnern , von ben Rachbarn, ober auch ale Bebr gegen fie benant worben, und in Diefem galle liefe fich felbft bie Lage auf bem finfen Rheinufer ertlaren. Aber Die Grunde fur eine fole die frubere Lage find auch feinesmeges befriedigenb. Gie

<sup>51)</sup> Sgl. Craefas in Annal, Surv. pl. 1. I. Theatrem Experem and vielen Drien. Merien in topograph. Alast, Riede Breffach; Ofelin in biller. Ber. Mr. Brifach; Schapflin. in Alast, diseast, T. H. dv. 1. L. Su bin 10°C, von Baber 10°C, von Carlon and St. Carlon an

542 -

werben nicht aus bestimmten Beugniffen bergeleitet, fonbern find einzig Schluffe, aus ber Unführung bes Orts als Station in ben fpatern romifden Reiferouten, welche feinen Ort auf bem linten Mbrinufer nennen, aus ber Lage, welche ber Geograph von Ravenna ibm gibt .), und aus einer Stelle Liutprante "). Swar Rhenanus will bir Spuren bes alten Blufibettes noch gefeben baben , es find bergleichen wol noch jest aufzufinden; aber auch bes Bafferlaufe, ber ben breifachichen Berg an bas linte, westliche Ufer brachte, ober bes Urms, ber ibn im 10. Sabrbundert ju einer Rheininfel bilbete? Zwifden beiben Berhaltniffen ift boch ein febr großer Unterfchied! Strafe, auf melder Diefer Ort in ben Stinerarien vorfomt, mar, nach ber Peutingerichen Safel, eine Diebens ftrafe, die nachft genannten Stationborte find immer nur ale mahricheinlich, nicht ale gewiff nachgewiesen, wir tonnen alfo auch nicht mit voller Bestimtheit ben Lauf berfelben verfolgen, und warum fonnte nicht auch, bre fondere in ben Beiten, aus welchen bir Itinerarien fich berfchreiben, auf einer Rheininfel ein Stationbort gemefen fenn , wenn folder fonft , wir burd feinr Lage, Bortheile bafur anbot? Dir Folgerung aus bem Geographen von Ravenna fann, aus mehren Grunden, allein feine Entideibungequelle merben, fir ift nicht einmal eine Beflatigung anderer, und wer weiß benn, ob ber gang fremb flingenbr Rame wirtlich einmal Breifach bedeuten foll? Liutprand endlich will wol nicht bie politifche Ungeborung, fonbern nur die Gegend andeuten, wo Breifach lag, wie ibm und feinen Sanbeleuten überhaupt bie berubmtere Landichaft bee Elfaffes viel befannter, ale ber Breisgau fenn mußte; bag biefer Schriftsteller nicht gang vollftandig unterrichtet war, feben wir bei bem Ramen, wo er ben bes Rreifes bem Orte gibt. Wie fann aber biefer frembe Schriftsteller ben vorzuglichften Glauben gerabe in ben brtlichften Bestimmungen verlangen, wenn alle übrigen Stimmen fcweigen, und eine anderr gleich-

febr verftanblid ausgebrudte Angabe: Diefer Landfirid babe por bem 7. 3abrhunbert noch nicht Briegan gebeißen, fonbern pre vincia Numaganeis, von bem Bache Rumaga, ber oberhalb Gt. Erubpert entipringt, und habe erft fpater feine nachherige Benennung und Unebronung erhalten (a. a. D. 73, 323, 325. ), icon wiberlegt, bie überbies lediglich auf ben Eranmen eines Manlius mbbritest, bie überbies tediglich auf ben Tetamen eines Winnius und Kendeliche berüht und den Heregett Gan. Austr. T. I. XXIII. S. 152, fo juridigentelen ils, bas fie billig bitres begieben Gebenden auch "Gennalient; imm in stat anperacripum Rhaume (und just allerbings auf ber mestlichen Geliet, meil es nacher bestit ihm al aliam parten Augusta nava —) und teitnisse Argunteria, quas modo Stetishunge dieller, Breecka, Bizzla, Dabata in Australien performe australium, Britangauen patrio verbaben in Australien performe australien generalien performe australien. cabuto nancupatum, quod et Rhenus sa modum inaulos cingens, et naturalis ipsa loci asperitas munit. Hist, l. 4. c. 14. Muratori ser. rer. Ital. T. 2. p. 458. Gigibert von Gemblours: oppidum Alentine bei Pistor - Struv. I. 813.; Conrad pou li re. berg beim Jahr 937; ast autem in confinio Alentine castellium. vocabulo Brisach, de quo umnis adjacens pagus adpellatur Bri-schgoune. ©, 137. ed. 1609.; Albericus mon, trinm font. (bti Letbnitz access, hist. 2. 279.) Otto rex obsedit Brisagam oppidum Alsatine, - Hoc castellum Brisag Rhenus in modum insulne eingit -; bie Rolmariden Unnalen beim 3abr 1295 : (Urstis, ed. 1585, H. G. 29.) Rhenns qui longo tempore opdum Brisacum ab Alsatia divisarat, isto anno pro parte ad latas montis se aliud transferebat,

geitige Quelle 10) ebenfowol das Gegentheil ju fagen fcheint, wenn fie ergibt: Otto I. babe, nach Bertreibung bes frangofifden Ronigs aus bem Elfaf, erft Breifach belagert? bas alfo außerhalb biefes Lanbftrichs gelegen baben mußte. Es ift alfo überall viel mabricheinlicher, baß ber Ort Breifach swar eine Rheininfel im 10. 3abra hundert gewefen fen, vielleicht auch fruber ftete, aber boch immer jum bfilichen Ufer gebort babe (Sartr von Mlemannien). (Delius.)

Breisgau. 2) ale jebige Landgrafichaft, ein confolibirender Theil des Großbergogthums Babrn, wegen welchte ber Gegerzog einen rothen goldgefronten erchte-fehenden Lowen mit ausgeschlagener Junge, auf Silber im großen Statsmapen führt. Seine Erange waren rhemale por ber Befisnahme beffelben burch Oftreich gegen Mitternacht an bem fleinen Fluffe Blriche bie Dre tenau, gegen Morgen auf ben Soben bes Schwarzmal-bes bir Landgraffchaft Baar, gegen Mittag an dem fleinen Bluffe Biefe bie vier 2Balbitabte, und gegen Mbenb ber Rheinstrom, ber bas Breibgau vom Elfaffe fdeibet.
- Rach bem J. 1368 murben aber biefe Grangen allmalig erweitert, und gegen Mitternacht Die Dlarf Ettenbeim nebft bem bftreichifchen Untheile ber Ortenau, ges gen Morgen Die herrichaft Ernberg und Die Stadtr Billingen und Braunlingen, gegen Mittag ber oftreichie fche Schwarzwald, Die hetrichaft hauenftein, und die vier Balbitabte: Balbebut und Gedingen, am rechten Rheinufer, Laufenburg an beiben und Rheinfelben am linten Rheinufer nach und nach bem Breisgaue jugegablt. Die hauptftadt im Breiegaue ift Freiburg und nach ihr Breifach. - Das Land ift größtentheils gebirgig, befonbere die Gegenden von Erpberg, St. Peter, St. Blas fien, bir herrichaften Sauenftein und Ochmargenberg. Die Bergr find theile bobe Retten = und Grifenberge, worunter fich bie bochften Punfte bes Comargwalbes ber Belbberg, ber Belden, ber Ranbel, ber Blauen, ber Schauineland, ber Doffopf und andere befinden. sum Theile fruchtbare Brege und Bugel. Swiften ben Bergen liegen tiefe Thaler, Die groftentbeile aut anges baut und mit Denfchenwohnungen befaet find. Sobr bes Lanbes nimt von ben bochften Bergen gegen ben Rhein bin von 4670' bis 667' über ber mittellandie fchen Deeresflache ftufenartig ab. Dir ebenen Ges genben find auf einer fleineren Strede um Breifach und Stentzingen bie gegen Freiburg bin ausgebreitet. -Uberall ift bas gand von fleinen Gluffen burchmaffert. Die bebeutenbsten find bie Elg, Die Treifam, Die Glotster, Die Biefe, Die Mib, und ber Reumagen ober Dus mag, und von mehren fleinen Geen, ber Goluchfee,

10) Der Fortfeger bes Regino (Pistor - Struv. I. 104.) - quod rex patienter non ferans — Alsatiam peteus Ludovicum regam expulit. Que expulso, Brisscum castellum manitissimam obsedit. Der Chronogr. Saxo (Beibnis a. a. D. 1. 157.) bat biefelben Werte. Der Annalista Saxo bagegen (Eccard Corp. hist, med, aev. l. 296.) schein noch eine andere Quelle benust in haben: Rax Otto Lodowicum regem Alsatia anpulit — quo expulso rex Brisacum castellum munitissimum obsedit. — Est in confinio Alsotiae inde adjacens pagus, Brissgowe appellatur; fertur olim illorum fuisse, qui dicabantur Horlunge, tune vera milites Eberhardi au ipso magnam provinciae partem sibi vindicantes regis fideles laniabant.

ber Relbberofee, und ber Titifee. Diefe verichiebene Page bes Panbes bat auch eine verfchiebene Ergiebigfeit bes Bobens gur Rolge. In ben Ebenen blubt ber Aderbau: Bein, autes Getreibe . pormaliches Doft , und alle Urten von Ruchengemachfen gebeiben. birgen bes Schwarzwalbes aber, welche ben arbiten Theil bes Breifaques einnehmen, find 2Balbungen, und bie guten Beiben in ben mafferreichen Shalern bas Daber auch bie Ginmobner bier von ber Biebiucht und Biehmaftung , vom Solgverfaufe und Berfertigung von bolgernen Baren leben. Die Gebirge bes Breitgaues liefern auch Gifen, filberhaltiges Blei = und Rupferery, und ehemals mar ber Bergbau bier febr bebeutenb 1). - Unter ben vericbiebenen Rabrifen und Manufafturen aller Mrt, zeichnen fich bie Spinns und Dafchinenfabrif ju St. Blaffen und bie Spinnfabrif su Gunterethal porgualich aus. Much perbienen bie vielen Granat und Bergfroftallichleifmublen ju Balbe fird bier im Magemeinen ermabnt zu merben. -

Das Breisagu geborte von feber ju bem Lanbe ber Mlemannen. Geinen beutigen Ramen boren wir gum erften Dal aus bem Enbe bes 4. Jahrhunderts, mo bie Breisgauer Geniores und Juniores unter ben faiferlichen Silfevollern genant werden 2). Die Grafen, Die un-ter ben Bergogen von Mlemannien bem Gaue vorftanden, find aus biftorifden Urfunden von ber Mitte bes 7. Jahrh. an befant 3). Unter ihnen befinden fich bie Bers tilonen, Die Stammoater ber Bergoge von Gabringen, welche bas Breisgau bis in bas 3. 1218 beherrichten, wo ber lette biefes Saufes, Bertholb V. ftarb. Seine Befigungen fielen theile an feine Erben, Die Darfgrafen von Baben, Die aus bemfelben Saufe von Berthold I. Bergoge von Babringen abstammten, theils an feine Zodis termanner, ben Grafen von Urach, ben Stammvater bes Saufes Fürftenberg , und ben Grafen von Syburg , melcher lettere Die Babringifchen Berrichaften in ber Schweis, und ben Albaau auf bem Schmarzmalbe erhielt, Die feine Tochter Bedwig, Die Gemalin bes nachberigen Raifers Rubolf I. bem Sabeburgifchen Saufe gubrachte. - Roch por ber Erlofchung ber Grafen von Eriburg, welche eine anbere Pinie ber Grafen von Urach maren , feste fich Dits reich im 3. 1370 burch Rauf in ben Befit ber Ctabt Freiburg und wußte fich nach und nach bie Landesbobeit über bas gange Breisgau ju erwerben. Ja Berjog Briebrich von Oftreich vereinigte im Jahre 1386 bas gange Breitagu unter feinen Scepter, nur einige Berra fchaften ausgenommen, wie Babenweiler, meldes bie Martarafen von Baben ale ein Gefchent bes letten Grafen pon Breiburg, Sochberg und Caufenberg, melde Stammglieber beffelben Saufes noch aus ber jabringifchen Erbs fhaft inne batten. - Oftreich ließ anfanglich bas Breitgau blos burch Landvogte regiren, bis bie Unfugen bes Landvogte Peter von Sagenbach im 3. 1470 Beranlaf-

fung gaben, bem Banbe Stanbe ju aeffatten. Diefe blieben auch bis zu ben Stateperanberungen ber neueften Beiten, und maren folgende: ber erfte ober ber Bralas tenftand. Bu ibm geborte ber gurftabt von Gt. Blas fien ale Prafibent, ber Grofprior von Beiterebeim, bie Pralaten von Schuttern, St. Trubpert, St. Deter, Ettenbeimmunfter und Tennenbach. Die teutfchen Orbente Rommentbureien gu Preiburg und ju Beuggen, Die Rolles giatflifter Balbfirch und Rheinfelben, bas Damenftift Gadingen, und Die abeligen Frauenfibfter Disbera und 2Bonnentbal; ber smeite ober ber Ritterfanb, ju welchem alle Ebeln geborten, Die theils wegen ihrer Perfon, theile megen ibrer Guter jum Sandtage fabig erfant maren, und endlich ber britte Stand, welcher folgende Glieber umfafte : Die Rammeralberrichaften Ras fteiberg , Rurnberg , Eriberg , Rheinfelben , Laufenburg, bie herrichaft Sauenftein , Die Stabte Breiburg, Breifach, Billingen , Braunlingen , Neuenburg , Rengingen , Enbingen, Burtheim, Balbfird, Laufenburg, Rheinfelben, Gadingen und Balbehut. Der lanbflanbifche Confeg befand fich in ber Ctabt Freiburg.

Nach bem Friebensvertrage, ber grofchen Oftreich und frantreich (am 9. Kebruar 1801) geschloffen wurde, mufite Oftreich das Breisgau an ben herzog von Momunt. Jierich au Settengau an ein Seige von Moben abtreten, worauf das Land wert Jahr lang von franzische Truppen bestet blieb, die sich endigd vertrag von Mobena dieft Entschäbigung für seine verlostenen italiänischen Staten gefallen lieft. Einer verlostenen bei Destreich, der Schweiserfohn neb damnaß abmefenden Bergogs Berfules III. von Dlobena, übernahm nun ale Landesabminiftrator am 2. Dars 1803, unb nach bem balb barauf am 14. Ofober erfolaten Jobe feis nes Comiegervatere ale Erbe und wirflicher herr bie Regirung bes Landes. Doch icon am Ende bes 3. 1805 fprach es ber prefiburger Friede bem Saufe Baben, und einen fleinen Theil beffelben, namlich Billingen, Braunlingen und Eriberg mit ben meiften Umtborten, bem Saufe Birtemberg ju. Mlein Birtemberg trat auch Diefe vermbge eines Statevertrage an Baben ab, moburch bann bas gante Breisgau, nur bas fenfeit bes Mbeines liegende Fridthal ausgenommen, wieder an bas Farftenhaus fam, beffen Stammvater es fcon vor 800 Sabren beberrichten. (Leger.)

BREISIG, Breisich. 1) Rie der Breifig, Blets fen am Rheine, in dem Rreis Abrweiler Des preuf. Reg. Beg. von Robleng, mit 780 Einm., Die einen guten Bleis dert bauen; 2) Dber=Breifig, Dorf in bemf. Rr. mit 400 Einro.

BREIT. Dit Diefem Beiworte find in ber Rature gefchichte und Gemerbefunde mehre Sauptworter jufams mengefest, Die groftentheils auf anbere Urtifel ju verweifen find; fo in ber Boologie Breitkafer, f. Eurychora; - Breitrippe, eine Mufchel, f. Arca senilis L.; - Breitschnähler, f. Gane; fo in ber Gewerbefunde: Breitaxt, Breitbeil, f. Zimmermann; - Breiteisen, f. Meissel; - Breitgold, f. Goldschlägerei; - Breithammer, f. nachber. - Breitstahl ber Drecheler, f. Dreheisen und Drechsler; Breitzange ber Knopfmas cher, Metallprobirer, f. Zange, Knopfmacher u. Probirkunst. - Dier mag nur, um Bieberholungen in

<sup>1)</sup> Eine umftanbliche und febr lebrreiche Befchreibung von ber naturliden Befchaffenbeit und Lage bes Breisgaues lieft man in Schreibere babifche Wochenschrift Jahrgang 1896 S. 113—118. aus bem freiburger Intelligengblotte, ferner S. 316—318. und S. 332—338. 2) Rgl. Art. Breissch Rete 18. 3) S. u olb Ler, v. Baden, 1, 161. und ben vorbergefenden Artikle.

mehren Met, ju etheren, dom Breithammer die Rede feyn. (H.) — Der Breis oder Platzhammer wird auf Blechfabriten, Rupferd am nerwerlen und Weffin zwerten im Duch das Walferad in Bewegung gefetze 3 bis 7 Sentner schwerer und an einem 11 Juffangen Stiele (oder Helme) fischere Hammer mit gut vertächter als (niberferniger Badn genant, welcher das wient, das Wetall zu Schieden und Lafefin zu soldiogen. Am Schogen de weiften und federfern; zum Schlagen des Auftreit ist er leichter, zum Schlagen der Weffings den leichteften. (Poppe.)

BREITE bebeutet a) in ber fobarifden Mftro-

nomie ben Bogen eines burch ein Geftirn und ben Dol ber Efliptif gelegten größten Rreifes (eines Breitene freifes) von bem Geftirn bis jur Efliptif. Die Breis ten find entweber norblich ober fublich, je nachbem fie mit bem Norbpol ober Gubpol ber Efliptif auf einerlei Salbs fugel liegen, und tonnen mit Bugiebung ber gangen (b. b. ber Entfernungen ber Breitenfreife vom Rrublinasdouinoctium in Graben ber Efliptif gegen ben Ginn ber tagliden Bewegung gegablt) jur Bestimmung eines Bunts tes auf ber Simmeletugel eben fo gebraucht werben, wie bie geraben Muffteigungen und Abweichungen: ebebem bestimmte man bie Orte ber Geftirne ausichlieflich ober boch porquasmeife burch gange und Breite, bis feit Indo's Beiten fur Gegenftanbe ber fobarifden Aftronomie Die andere Beflimmungeart burch gerade Muffteigung und Abmeidung bie gewohnlichere murbe. Beibe Beftimmungen laffen fich leicht in einander umfeben; benn bezeichs net e Die Schiefe ber Efliptit, a bie gerade Muffteigung und o die Abweichung eines Sterns, & aber die Lange und & bie Breite beffelben; fo bestimt fich ber Bintel (5), um welchen ein burch ben Stern und bas Frublingsaquinoctium gelegter größter Kreis gegen ben Mquator geneigt ift , burch bie Gleichung tang  $\xi = \frac{\tan \delta}{\sin \alpha}$  und

man 5at fobann tang  $\lambda = \frac{\cos{(\xi - \varepsilon)}}{\cos{\xi}} \tan{\alpha}$  und tang  $\beta = \tan{(\xi - \varepsilon)}$  sin  $\lambda$ 

centrifchen Breiten und gangen mit ben geocentrifchen

überein. 3ft bagegen bei anbern Simmeleforpern nur

ibre Entfernung befant; fo lagt fich burch Berechnung

breier ebenen Dreiede leicht Die gencentrifche Ortebeftim.

mung in die heliocentrifche verwandeln und umgefehrt. (G. d. Art. Geoconerisch.) (Gerling.)

Breite, geographische (in ber mathem. Geogr.), ift ein Musbrud, wodurch die Lage eines Ortes auf ber Erdlugel jum Theil beftimt werben foll. Da in ber Dberflache einer Rugel alle Theile von abnlicher Befchaffenbeit find, und feiner burch feine Lage por bem anbern ausgezeichnet ift, so muß man erft gewiffe Buntte ober Linien auf berfelben festichen, nach welchen bie Lage ber übrigen Theile bestimt werden tonne. Solche Puntte find auf ber Erbfugel Die Pole, beren Lage burch bie Ums brebung ber Erbe bestimt ift. Durch Die Pole word bie Lage bes Erdaquators bestimt, und biefer ift ein Sauptmittel gur Beftimmung ber geographischen Lage ber Orter. Denn ba burch ibn bie Erblugel in gwei gleiche Theile, Die norbliche und fubliche Salbtugel, getheilt wirb, fo tann man bei Bestimmung ber Lage eines Ortes juerft angeben, wie weit er in ber norbliden ober fubliden Salbfugel vom Mquator entfernt; und biefer Mbftant eines Ortes vom Mquator ift es, welcher feine geographifche Breite genant wird; und gwar ift bie Breite nordlich, wenn ber Ort in ber nordlichen Salbfugel; und fublid, wenn er in ber fublichen Salbfugel liegt.

Die möglich größte Breite ift die der Pole felbft, welche 90 Grad beträgt.

Dies sind ober auch die einigen Buntte auf ber Serbugel, beren Loge burch die Bertie allein vollschabe, bestimmt ist. Bei jedem andern Puntte wird durch der Bertiet nur der Parallel freis bestimt, auf werdem er liegt. Es wird baber zur vollschabigen Bestimmung der Lage bestieben noch ersobert, die Stelle bes Bertielleries aungeben, im weiche er fällt; und biese Bestimmung wird bie geographische Länge genant (s. Ange).

Lange). 3ft die Breite eines Ortes = Rull, fo liegt er im Aquator felbft.

Um bie geographische Breite eines Ortes auf ber Gebt guf finden, fann men feine unmittelbare Bermeifung von bem Orte bis ju bem Mauator bin vornehmen: sondern es bienen baju aftron om i sich ebech auf zugen am himmel. Diese gehen darauf bin, die Dies der Welkpols über dem wahren horizonte bes Ortes, b. i. die Polsh he bet Orte, ju finden. Denn es bis



fich leicht zeigen, baft bie Polbbe eines Ortes ber geographischen Breite beffelben, in Graben ausgebradt, gleich fer; baber man auch baufig ben Ausbrud Polbbe für gleichebeutend mit geographischer Breite nimt.

Dan febe, es ftelle ber Rreis um C



mit Ca die Erde, und der Kris mit CA ben Himmel vor; ferner fer für den Ort O die Rinie RR der Durchmeffer des wahren Horizontes, Z das Kenith; PS die Belte abgede in der Berte der Bauere, PS die Belte abgede der Beit d

Muf ben Landfarten fann bie Breite eines Ortes leicht vermittelft ber barauf verzeichneten Parallesfreife, und ber gu beiben Seiten befindlichen Sablen, welche bie Breitengrabe ausbruden, gefunden werben.

Dies gilt indeffen nur, so lange man die Erbe genau fie Eine Augel nimt, welches in geographischer Sinssider in meiftens geschapticher finste ung Radficht, so verhält sich die Sache etwas anderes alebam ist die Polisder von der wahren Breite eines Dries noch etwas verschieden.



Es fen g. B. AMB ein elliptifcher Meribian, A ein geng. Encoclop. b. 28. u. R. XII.

Punft des Kquators, B der Pol, C der Mittelpunft der Erdbugel, und M der Ort, dessen Breite zu bestimmen ist, so in der Binkel ACM die wacher Bereite des Erks. Zieht man aber in M die Langente ab, und auf diese eine Linie MN sentrecht, so geht diese nicht nach dem Mittelpunst Centrecht, so geht diese nicht nach dem

Die Polibote in M ift bie Obfe bes Meltyols über De Jangente ab, b. i. ber Wilmiel PAlb. Denn obgleife ber Angente ab, b. i. der Wilmiel Palb. Denn obgleife ber Beltyol in der verlängerten Erdodfte CB liegt, so triff doch die ihr parallele Rinie DP in dem unendige entfernten Pol mit ibr susammen. Es ift ober PMb + DMN = einem rechten W. ift, so ihr PAlb = DNM, Holgs lich bezichnet der Wilmiel ANM die Polibot ober bie alle on om is so einem kelt der den die einem rechten W. ift, so ihr PAlb = DNM, Holgs lich bezichnet des Dreite des Dreits M, und da beier als dusgere Winfeld des Preierdes CMN, gehfer als der Wilmiel ACM ist, or eight fab, daß die Wohlde eines Dreite des CMN, gehfer als der Wilmiel ACM ist, or eight fab, daß die Wahre Breite bessele

Cest man ben Salbmeffer bes Erbaquators = a, und bie halbe Erbachfe = b, fo ift

tang ACM = 
$$\frac{b^2}{a^2}$$
, tang ANM; (Kries.)

Breite (Bestimmung berieben bei ber Serefobrt). Die Breite wir entwobet burd altrommisch Berbade tungen gefunden, ober auch burch Mcffung ober Schäugen gefunden, ober auch burch Mcffung ober Schäugen bei einer gewösen die; unvöglegien Weggeb est Schiffe. Im ersten Kalle beigt biefe bie bebachtete weber wahre und im andern big gegiste, ober gmutch weber wahre und im andern big gegisten Breiten seine Geren unterworfen find, fo milgen biefe burch ierze dere natten wenden find, be milgen biefe burch ierze eine aftenomische Bebadung berichtigt werben und alebann nent man soliche bad Beste et et vertefferen.

$$- HZ = 90^{\circ}$$
  
 $- HS = 60^{\circ}$ 

alfo SZ = 30°. Da nun die Abweichung ber Sonne = 10° nordlich ift, fo mache man AS = 10° und man hat alebann:

$$SZ = 30^{\circ}$$
  
+  $AS = 10^{\circ}$ 

346

tors A com Scheithpunkt Z ift = 40°, das ift, die Bertite ist = 40°. Wenn aber die Abweichung der Sonse siblid ist und man dat ihre Sode im Wittagskreise, oder His = 30° germssen, da ihre Ubreichung As = 10° stidich war, so hat man

HZ = 90° - Hs = 30°

alfo Zs = 60°. Macht man nun As = 10°, ba bie Abweichung fublich ift, fo bat man

-  $_{\bullet A}$   $\equiv 60^{\circ}$   $= 10^{\circ}$ 

alfo AZ = 50°, ober ber Abftand bes Aquators A vom Scheitelpuntt Z ift = 50°, das ift, die Breite ift = 50°.

Beifpiel.

Mm 2. August 1808, auf 40°0 woftlicher Lange von Gerenwich, wurde die Sobe bes unter Mondeanebe im Meridian gemein 30° 40° aber bem fiblichen Sperie jont, auf einem Schiffe, beffen Sobe über ber Meerschäde 20 Fuß war. Man such the Breite bes Schiffes.

Mufldfung.

Im Nautical Almanac findet man: Am 2. August ging ber Mond ju Greenwich burch ben Meridian

um 8 116r 48' Am 3. um 9 116r 45'

in 24 Stunden 57' Unterfchieb.

Dab Schiff liegt 40° weftlich von Greenwich, alfo in Beit 2 Sumben 40', welches man hier fur 3 Stunden annehmen fann. Man hat alfo:

24 St.: 57' = 3 St.: 7'.

Da nun bas Schiff weftlich von Greenwich liegt, fo bat man

8 Uhr 48' Beit der Culmination ju Greenwich + 7' Beranderung

alfo 8 Uhr 55' Mond im Meribian am Schiffe 2 Uhr 40' Lange bes Schiffs in Beit

11 Ubr 35' Beit ju Greenwich.

Da biefe Beit fo nahe an bie Mitternacht faut, fo tann man bes Monbes Salbmeffer und Parallagis fur bie Mitternacht felbft nehmen, alfo

ben 2. Mug. Monds Salbmeffer um Mitternacht 16' 1" beffen Sorigont. Parallagis 58' 46"

\$\text{Obe bes untern Mondrandes} 30° 40' \\
+ \text{Salbmeffer} \quad \quad \quad 16' \quad 1'' \\
\text{Soft of 1''} \\
- \text{Senfung} \quad \quad \quad 4' 30'' \\
\text{Cheinbare Mondhhhe} \quad \quad 30° 51' \quad 31'' \\
\text{Soft of 1''} \quad \quad \quad \quad 30' \quad \quad 1'' \\
\text{Soft of 1''} \quad \quad \quad \quad 30' \quad \quad 1'' \quad \quad 1'' \quad \quad \quad 1'' \quad 1'' \quad \quad 1'' \quad

Soben Parallagis + 48' 52"

wahre Mondhobe 31° 40' 23"
Die Mond-Declination um Mitternacht nach bem Nautical Almanac findet man 20° 14' sublich.

alfo von 90° fubrt. 31° 40' 23" mahre Mondhohe gibt 58° 19' 37" Schrittlabftand

— 29° 14' Declination also 38° 5' 37" nordliche Breite bes Schiffet. Da die Meridianhobben ber Planeten und Kieftern:

Da die Metidianhoben der Planeten und Kinftem bei Nachtziten auf der Gee, der undeftimmten "Derigents wogen, außerst schwierig und unsicher zu beobachten find, so wird auf den Schiffen fast nie Gebrauch davon gemacht.

Obgleich die Methoben, um Die Breite auf ber Ce burch Soben aufer bem Dittage ju bestimmen , nicht fe genau als biejenigen find, burch welche die Breite burd eine mittagige Sobe bestimt wird; fo hat ber Geefahrt bod barum feine Urfache, Die verfcbiebenen Detbobm. burch welche er bie Breiten feines Schiffes außer bem Mittage bestimmen fann, ju vernachlaffigen. 3m Gegen theile wird ber vernunftige Theil berfelben bei febr picie Gelegenheiten feinen großen Bortbeil baraus ju sichen miffen. Die Dlethobe bes herrn Doumes, burch meine er vermittelft einer Unnaberung aus ber gemuthmaften Breite bes Schiffes burch grei Connenboben und ba swifden beiben Beobachtungen verfloffenen Beit Die maber Breite findet, icheint une vorzuglich fur ben Gerfaben bon großer Bichtigfeit ju fenn und wir merten besbalb Die Grunde, auf welchen biefelbe berubet, bier furito auseinander feben.

Es fey au birtem Endworde in Gig. 3. Agf. 3. HESI'O der Victibian des Orts, 140 der Hochton, 7 der Pol, EQ der flaustor, 5% der Holder des Verbendleiteist SKAIL, den die Sonne deschreibt, und D und G die ordsgardbischen Twoletionen der Pantte Hund L, in welchen sich die Sonne deschreibt, da ihre bei den Sichen der Verbendleiteist. Man über nun SA, DB, GN fenfrecht auf geliche Der Geschleibt, da ihre die die die Verbendleite. Man über nun SA, DB, GN fenfrecht auf HO und CD, FG senfrecht auf SA und DB und de seichen die Sonnen-Declination mit d, die gemuthmaßte Britte mit 1, die großte Sonnen-Declination mit d, die gemuthmaßte Britt mit 1, die großte Sonnen-Declination mit d, die gemuthmaßte Britte mit 1, die großte Sonnen-Declination mit d, die großte Sonnen-Declination mit den die der die gemuthmaßte Britte mit 1, die großte Sonnen-Declination mit den die Großte Gemennschlebe mit A und die fleinfte mit a sonnen im GED GD Großte 11 sin DGF, als DGER mit DECRI mit DECRI mit DECRI mit DECRI mit die Großte Gemennschleit der Großte Gemennschleiten der Großte Gemennschleiten der Großte Gemennschleiten der Großte Gemennschleiten der Großten der Gr

also DG .  $\sin$  DGF = DF und DG =  $\frac{DF}{\sin}$  DGF, und  $\cos$   $\angle$  DGF =  $\angle$  EQH = Complement der Breite, so  $\sin$  auch DG =  $\frac{DF}{\cos \sin 1}$  und da DF = DB - GN



 $= \sin A - \sin a, \text{ fo ist } DG = \frac{\sin A - \sin a}{\cos 1}, \text{ ober }$  in Theistin des Halbensfires SX hat man demnach DG  $= \frac{\sin A - \sin a}{\cos 1 \cdot \cos a}. \text{ In reciprositistion } \triangle \text{ HLR hat}$  man HL =  $\frac{HR}{\sin HLR}$  und der  $\angle \text{KLR} = \text{Begen}$  SK +  $\frac{KL}{2}$  oder gleich dem mittlern Stunden-Bintel wischen K und L, den wie mit M bezeichnen wollen, o ist KL =  $\frac{HR}{\sin ML}$ . Gerner sieht man leicht, daß (L die Schne des Bogens des Parallestreises ist, we der denne 2 sin  $\frac{H}{2}$  =  $\frac{1}{\sin M}$  and A sin a der denne 2 sin  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{\sin M}$  coal. coa  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  ber die  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  and A sin  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  sin  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  sin  $\frac{1}{2}$ 

ind hieraus sin  $M = \frac{\sin A - \sin a}{2 \sin + t \cdot \cos l \cdot \cos d}$  ober nuch, um die Formel durch Regardifmen bequemer auffdern gu tönnen, sin  $M = \frac{\cos (A + a)}{2} \times \frac{\sin (A - a)}{2}$  in  $+ t \cdot \cos l \cdot \cos d$ 

Die Aufdbung biefer so nobilden Aufgade wurde n 3. 1740 durch ben herrn E. Dou wes, Examinator er Steuerstutz zu Amflerdam, erfünden, welcher für keine rfindung von den Commissarien zur Erstädung der Witestänge in Sonden eine Beldbungs erbeit, der et durch ine Tadellen, welche diese Berechnung sehr abkürzen, der wos erveinste.

et wol vereitung. Es gibt noch verschieben, die Breite uf der Ger gu bestimmen, j. B. bielenige aus einer eine gen Connebel, wobei aber die wahre geit als befant orausgestibt wied, welchieb auf der Ger ein dufterst gleiner. Kall ist und baber für den Gersabere von teinem welchtliche und beiter für den Gersabere von teinem Gersabien.

vefentlichen Ausen feyn fann. (Braudeck.) BREITENAU (Christopher Gensch von), ein erühmter Tatsmann, geb. den 12. August 1633 ju taumburg. Sein Bater Ehydr. Gensch war Antenann u Reiz. Nachdem er auf der Schulpforte, ju Naumburg nd ju Leipig flubirt batte, wurde er fährer eines

Bolftein-Rorburgifchen Dringen und barauf Sofrath Berjoge Joachim Ernft ju Ploen, bem er in ben Streitigleig ten mit bem Ronige von Danemarf und Beriog von Bole ftein aber Die Erbfolge in ben Grafichaften Olbenburg und Delmenborft wichtige Dienfte leiftete. 1678 trat et ale Rath in banifche Dienfte, murbe 1681 unter bem Ras men von Breitenau geabelt, 1682 Rangler in Olbenburg, 1693 Stateminifter, 1694 Landbroft im Bubiabingerlande und 1701 Gebeimerath und Ritter pom Danebrog. Mis er fich von Gefchaften jurudaejogen batte. lebte er in Lubed in gelehrter Dufe und farb bafelbit ben 11. San. 1732 in bobem Miter. Bon ibm find viele Ctatefdriften in wichtigen Gefcaften verfaft. Muferbem wirb ibm beigelegt: Commentatio de Notis veterum tam ad occulte, quam ad celeriter scribendum olim facientibus. (Lips. 1659. 12.). Much ale geiftlicher Lies berbichter ift er nicht unbefant. In Ploen wird fein. Undenfen burch bie Stiftung ber bortigen Gelebrtenfcule erhalten, Die von ibm ben Ramen Breitenavianum (Dörfer.)

BREITENBACH, 1) fchwardungssschreichschlischer Manneh, wartel, im Mint Echten, am Huffe gliecher Manneh, mit 2 Kirchen, 1 Hortbaufe und 435 andern Schaf, mit 2120 Einw. Nache de ihrm. Det zig die cherm Schweise Bestelle Wieser, im Mohrbeit mehr Det zig die fehrem Schweise Krieger, einen Mohrbeit mehr und Vitriolbergwere fet; jeht filt dier eine Verstlandsbeit. (Heftlach.) — 2) Ph. im graft. soldenge redslachen fintte Wossfehren, im pruse. Neg. Det. Werterburg, Kr. Sangerbaufen, 4 Set. blid von Scholer, mit 273 Einw. und Maungruben. — 3) Ph. im pruse. Neg. Det. Erfurt. Kr. Schleitingen, 4 Set. nebelich von Schleufungen, an der Lefter Levitlenbach, mit 21 Set. Kr. Schleitingen, Ferstlen und Eistenbammern, Nagele und Huffchmieden, Hofebauern, Weigele und Huffchmieden, Solieduern, Solieduern, Weigele und Huffchmieden, Hofebauern, Weigele und Fuffchmieden, Solieduern,

BREITENBAUCH (Georg August von), fache fen - weimarifder Rammerrath (aus einem Gefdilechte ents foroffen, bas fich bis ins 16. Jahrh. Breitenbuch fchrieb), ben 28. Muguft 1731 ju Bilebruf bei Dreeben geboren, ein Coon Beinrich Mugufte von Breitenbauch, fon. pole nifchen und furfachfifden geb. Rathe, Rammerherrn und Rapellbireftors. Rachbem er auf bem Gymnafium ju Beis und auf ber Sochichule ju Jena fich mancherlei wife fenfchaftliche Rentniffe erworben batte, reifte er 1753 nach Paris und benutte feinen Mufenthalt bafelbft, fo wie nach feiner Rudfunft ben Mufenthalt in Berlin, und ben Umgang mit Leffing, Denbelsfobn, Gulier, Ramler und Dudbler b. B. ju feiner fernern wiffenichaftlichen Mube bilbung. Bon Berlin begab er fich 1755 auf feine Gus ter ju Bucha in ber golbnen Mue in Thuringen, und lebte bafelbft bis an feinen am 15. Gept. 1817 erfolgten Sob. Er mar ein wohlmollender, redlicher, bis ins Greifenal-ter unermudet thatiger Mann, ber feine Mußeftunben ber Erhohung bes 2Boblftandes feiner Untergebenen, ber Berbefferung ber Lanbichulen auf feinen Gutern. bem Gelbftunterricht feiner Ramilie, und ber Mubarbeitung vieler, jum Theil auf eigne Roften gebrudten . Schriften widmete, Die gwar nicht ben Geift tiefer Gelebriamfeit athe

<sup>\*)</sup> Bgl. von Seelen's Memoria vor bem Bergeichniffe von Breitenau's anfehnlicher Bibliothel (Lab. 1747, 4.).

men, und in Unfebung bes Stole, ber Composition und ber biftorifden Rritit viel ju munfchen übrig laffen, boch aber ale Sompilationen nicht ohne 2Berth find. Geine gefamte Cdriftftellerei, ber er aus reiner Liebe ju ben Bife fenfchaften oblag, verbreitete fich inebefondere uber bie Relber ber Dichtfunft, ber Beltgefdichte und Geographie, fo wie er fich auch in metrifchen Uberfehungen einiger las teinifden und griechifden Dichter versuchte. Unter feinen gablreichen poetifchen Arbeiten mochte fcmerlich etwas fenn, bas bier angeführt ju merben verbiente, eber folgenbe feiner geographifchen Kompilationen, burch bie er fich um die Mufflarung ber Gefchichte minber befannter außereuropaifcher Reiche und Bolfer einiges Berbienft ermarb "). 216 marmer Freund bes Schulmefens fchrieb er auch Schulbucher, Die er großtentheils an Schulen unentgeldlich vertheilte 00).

Breitenberg, f. Breitenburg.

BREITENBRUNN, 1) Dorf im Ante Schwarzschen bet eigebigischen Arcise bes Schiger. Sachsen mit 750 Einen, in 122 Hall, die sich mit Odterbau. Spisentlebwein und Essenbande beschäftigen; auch ist biet eine Bitrolbutte und Vapiermühle. 2) Mortst. hoter ungs. Gespachut. (H.)

BREITENBURG, aelige hertschaft in hostein prischen ber eine Neben ber Anten beitenburg, Degeberg, Rendburg und der Geofficher Rangau. Eit er kreckt sich vom Jechoe auf derbem Seinen aufracket ber Stoer nach Kellingbufen auf 2 teutsche Weiten, und ein Banau gelnberten sie zur Refermationskeit, seit 1763 flie krecktiommis einer geschlich Rangausschen, sie 1763 flie Feitler und feit geschen der Bereitenburg bei der Freitenburg sit ein an der Stoer liegendes Schlofin bieser herrichen, owie Breitenberg ein Kirchijvel in bestehe herrichen.

Breitenfeld, Schlacht, f. Leipzig. Breitengrad und Breitenkreis, f. Breite.

 BREITENSTEIN, Dorf im graffig fiolbetrgeroflafon Minte Gberbburg, im prruft. Reg. Bet. Merfeburg, Ar. Sangerhaufen, 2 St. nobelich von Stolberg, ber Seife, mit 100 3-duf., 603 Einwo, Mabafterbruch, (fightlingunden, Michyalet.)

Breitenworbis, f. Worbis. BREITHAUPT (Johann Friedrich), ein Rechte. gelehrter, boch in biefer Sinficht weniger ausgezeichnet, als burch feine Befantichaft mit ber orientalifchen und rabbinifden Literatur - geb. ben 8. Gept. 1639 ju Go-tha, wo fein Bater, Johann, 43 Jahre lang Rammerrath mar. Er befuchte bie Sochichulen ju Jena, Leipe sig, Giefen und Beibelberg, bereifte mit ben gothaifden Brinien Teutschland und Die Rieberlande, fam 1674 als Dofe und Juftigrath nach Coburg, gab biefes Mmt wieber auf, und ftarb ben 5. Jun. 1713 ju Gotha im Privatftanbe mit bem Sitel eines faiferlichen Rathe. Die orientalifde. und befondere Die rabbinifche Literatur mar fein Lieblinges ftubium, und von feiner grundlichen Ginficht in Diefelben jeugen die beiben von ibm überfesten und jum Drud beforberten rabbinifden Schriftfteller: Josephus Gorionides s. Josephus Hebraicus, videlicet, rerum memorabilium in populo Judaico gestarum libri VL hebraici, lat. versi a J. F. Breithaupt; acc. ej. notae. Goth. et Lips. 1710. 4. und J. J. Jarchi commentarius hebr. in Pentateuchum, in libros Josuse, Judicum, Ruth, Samuelis, Regum etc. et in omnes prophetas, Johum et Psalmos, usque Canticum Canticorum, versus a J. F. Breithaupt. Ib. Vol. III. 1710-14. 4. \*). Geine übrigen Schriften find unerbeblich oo) (Baur.)

BREITHAUFT (D. Joachim Justus) ein fiet gachteter Speolog (eine Seit und einer der bedeutnich ein Anhanger und Rachfolger Spiner's, murke im sein, die gestellt geben der Betreich geben 1820 bei Webeiten im Lannbeiten Anhanger und Rachfolger Spiner's, mach bei George für die Freihiger und Supreintendem war, stadt früh im Z. 1663, und dertrag furs vor sie nem Tode die Sorge für die Hortsteung beisels sinnem Sod die Sorge für die Hortsteung beisels sinnem Soch die Sorge für die Hortsteung der Sorffeinitz, und dass die Freihauft gut Georffeinitz, und bezog 1676 der Universität Leinfall, wo ihm der finn Prüder die hen meisten Professore in siem vonraf sien Brücker die hen meisten Professore in finn vor der Brücker die hen meisten Professore in Freihauft die Tritis den Professore in Professore in Freihauft der Verlagen und Profi in 3, die Polichophie die beiten Wie der werden der die der

<sup>2)</sup> Sen ben erften f. ben Caule Bild. Banner. T. III. Val. 10, persondmid ober? Ong nie er ferdballeit Sentertrangen in biefer Bingobe in i.e. eftere 6 Biblioth. choist. T. XXV. p. 35 —118; wor ben leggere Forberich int. bild. P. IV. 17. v. 32. Jack. Jack. Beelingsyn Memoria Caplaconiana, ober Schonsber Onder Grein auf der Schonsber Onder Grein auf der Schonsber Onder Onder Grein auf der Grein auch der Grein auch

den Berebfamfeit murben. Er nahm 1680 bas ibm angetragene Conreftorgt ju Bolfenbuttel an, wo er bereits ben Unfang machte, Privatanbachten mit feinen Gdulern por und nach bem Abendmahl ju balten. 216 aber im folgenden 3. 1681 bie Schule aus Furcht vor ber naben Deft (ju Balberftabt u. a. D.) fich gerftreute, legte er fein Mmt nieder und ging ale Begleiter eines ftubirenben Junglings von angefebener Familie nach Riel, wo er in bem bortigen erften Profeffor ber Theologie, D. Rorts bolt, einen großen Gonner fand, anch bei ibm af und wohnte. Er bisputirte unter bemfelben, bielt bomiletis fche und theologifche Privatvorlefungen und Eraminatos rien, borte aber felbft noch bei feinem Gonner mit gros fem Gifer Die Cafual . Theologie, und befuchte auch Die Collegia ber Profefforen Basmuth und Frante. Rach einiger Beit begab er fich ju feinem Borbilbe Grener in Frantfurt am Dain, murbe aber balb und unvermuthet als Profeffor ber homiletit nach Riel jurudberufen, wo er mit foldem Erfolg und Unfebn wirfte, baf er im 3. 1685 funf Umtbantrage in einer Woche jugleich erbielt. Er entichied fich fur Die Stelle eines Sofprebis gere und Confiftorialrathe ju Deiningen, vertaufchte fie aber fcon im 3. 1687 mit bem Baftorat an ber Predigerfirche ju Erfurt, mo er jugleich evangelifder Profeffor ber Theologie, balb auch Genior und Prafes bes Minifteriums murbe. Er wirfte bier febr eifrig als atabemifcher Lehrer, Prediger und geiftlicher Borftand, und erwarb fich grofe Berehrung bei ben Mitgliebern feiner Rirde, fo, baf bie Roften feiner theologifchen Dola torpromotion au Siel von ber Ctabt getragen murben. Die Ratholifen aber, welche er burch feine Predigten reitte, ftellten einigemal feinem Leben nach "). 3m 3. 1690 folug er einen Ruf jur Superintenbentur in Silbebbeim aus, und batte bie Freude, baf ber ibm gleiche gefinnte, nachmals fo berühmte Muguft hermann Franfeine Rabe tam. Beiben Dannern mar inbeffen anbermarte ein vereinter Birfungefreis bestimt, benn Breitbaupt murbe 1691 auf Grener's ab) Betrieb, ale Drofeffor ber Theologie und Director bes theologischen Ges minare an Die eben bamale im Entfteben begriffene Unis verfitat Salle berufen, und Frante folgte ibm balb als Prediger ju Glaucha und Profeffor ber orientalifden Spras chen babin. Bon beiben vereint ging ber eigenthumliche Beift bes theologischen Studiums auf ber neuen Univerfitat aus, ber ben praftifchen Theil ber Theologie ju feinem Sauptaugenmert machte, Die frientififche Grundlage berfelben aber, inebefonbere Philofophie und Sprachenfunde, meniger achtete. Breithaupt mar über gwei Jahre lang ber einzige theologifche Profeffor ju Sals le, ba Frante feiner Beftimmung nach jur philosophifchen Fafultat geborte. Der erfte Rollege, ben er erhielt und ber im Range uber ibn gefeht murbe, D. Johann Bilbelm Baier, ftimmte nicht in feine Unfichten ein: benn er wollte bas theologifche Stubium burch Philofo-

nur ein Jahr (1694 bie Juli 1695) in Salle, morauf et ale Generalfuperintenbent nach QBeimar ging und balb barauf ftarb. Gein Rachfolger Paul Unton mar von gleichem Beifte, gleicher Borliebe fur bas praftifche Chris ftenthum befelt, ale Breithaupt, und ba Frante, ein Freund beiber, 1698 ebenfalls in Die theologische Fafultat eintrat, lebten alle brei in ber bruberlichften Gintracht. Much Johann Beinrich Dichaelis und Joachim Lange, welche junadift nach jenen bas theologifche Lebramt erhielten und baburch Breithaupt's Rollegen wurden, wirften nach gleichen Grundfagen fort. Breithaupt mar jugleich als magbeburgifcher Konfiftorialrath und Prebie ger an ber Schlofe und Domfirche ju Salle bortbin berufen, und flieg in ber Folge jum magbeburgifchen Genes ralfuperintendenten und Genior Des Konfiftoriums. 1705 murbe er Propft bes Rloftere Unferer lieben Frauen ju Dlagbeburg, welche Stelle er 1709 gegen bie eines Mb. tes ju Rlofter Bergen por Dlagbeburg vertaufchte, jeboch mit Beibehaltung aller übrigen Umter, inebefondere bes afabemifden Lebramte ju Balle. Er batte baber einen wechfeinden Wohnfis, bald ju Dlagdeburg, balb ju Salle, und faft noch mehr am erftern Orte, weshalb er als theologischer Profeffor ben D. Joachim Lange jum Gebilfen annahm und ibm ben großten Theil feines Gebalts abtrat. Ubrigens mar er in allen feinen Amtern unermubet wirtfam, und überbies noch als Schriftsteller febr thatig. 3weimal, in ben 3. 1698 und 1707, verwaltete er bas Prorectorat ju Salle. Er hielt bie erfte theologifche Disputation und im 3. 1694 Die erfte theologifche Dottorpromotion auf Diefer Universitat. Gein Job erfolgte am 16. Dare 1732 ju Rlofter Bergen, wo er auch begraben murbe. Er batte unverheirathet in Gefellichaft einer Schwester gelebt. Gein Mugeres funbigte ben bochften Grad bes Ernftes und ber theologifchen Gravitat an. Er mar lang, bager, von fdmacher Gefunbbeit und febr mit gichtifden Ubeln geplagt. Bon Hatur bibig, batte er fich boch große Gebuld angeeignet. Gein Eifer in feis nem Beruf mar treu und rechtschaffen, wenn auch nicht immer bulbfam gegen Unberebentenbe. Geine Gorgfalt in Bermaltung feiner Amter erftredte fich bis gu Kleinige feiten berab. Er unterhielt eine ausgebreitete Correfponbent, biente febr Bielen mit feinem Rath und mar fo mes nig bedacht, Schabe ju fammeln, bag er außer einer anfebnlichen Bibliothef nicht viel Bermogen binterlief. Gein Eifer fur bas praftifche Chriftenthum murbe von Beuche lern oft gemisbraucht. - Bon feinen gablreichen bogmas tifchen, polemifchen , bomiletifchen und vermifchten Gdrife ten bat Dreibaupt bas vollftanbigfte Bergeichnif gelies fert. Dier mogen mit Ubergebung feiner vielen Differtas tionen, Programmen, Reden, Predigten, Briefen nur feine Institutiones theologicae 2 Tom. Salle 1694. 8. (fpater vermehrt in 3 Banden, ebendaf. 1716—1732) (Rese.) angeführt werben +).

<sup>\*)</sup> Dies verfichert felbst ein Berwandter feiner Zamitie, Joh. Aug. Chriftoph von Einem, im seiner Rirchengeschichte bes achtjehnten Jahrhunderts, dritter Band. (Leigt, 1778.) G. 134. \*\*) Er hatte fich zu Effart offen für Spener ertlate.

<sup>+)</sup> Auf feiten Lod erschieren Geligenbeitesschiffelt in en St. polic. Le nort in 3.08. Collegenbeites von in 284 Gewalde, Erschieren 1722. C. 64. Unparteilige, Archenditer (em Scien in es) S. 28. (Jona 1754) C. 74. Dereibon pr'é Beiger, die General 185 G. 8. (Jona 1754) C. 68. (Jona 1754) C. 75. (J

Breithaupt (Christian), Profesor ber Berebfams feit und Dichtfunft ju Belmitabt, geb. ben 1. Dai 1689 su Ermeleben im Salberftabtifden, wo fein Bater, ebenfolls Chriftian , Oberpfarrer und Infpeftor mar. Unter ber Leitung Joadim Juft Breithaupte (f. b. Mrt.) eines Brubers feines Baters, ftubirte er ju Salle, ging 1710 nach Bena und murbe 1714 Beifiger ber theologifchen Fas fultat ju Salle. Bon bier folgte er 1718 einem Rufe ale auferorbentlicher Profeffor ber Philosophie nach Selme fabt, erhielt 1724 bas Lebramt ber Logif unb 1728 uus gleich ber naturlichen Theologie. Rach Er. Reufchens Sobe murbe er 1740 Profeffor ber Berebfamfeit und Dichtfunft, und ben 12. Oftober 1749 farb er, nachbem ibn ber Bergog fury juvor ale Emeeitus ertfaet batte. Er mor ein tentnifreicher Gelebrter , guter Philolog , Philoforb, Biftorifer und Dechifrirer, und in allen Diefen Besiebungen ein geachteter Schriftsteller, boch meiftens nur in Differtationen und Programmen "). Bon 1719 bis an feinen Job fcbrieb er im Ramen ber Sochfcbule alle Leichenprogramme und Dentichriften auf afabemifche Perfonen en). (Baur.)

Breitingen, im Meiningischen, f. Frauenbrei-

BREITINGER 1) (Joh. Jakob), ber jädzeische Kinifte, gel. 99, per 1875. Rewimal wer er wöhrend Kinifte, gel. 99, per 1875. Rewimal wer er wöhrend feiner Schültrigder, eistlicht auß Mangel an prochadigier Leitung, feiner Studien überdrüßig, tedere aber beide Male von Male vonenfinds auß Leibe gegen eine zehrliche Matter, mit ernauerter Anftrengung zu benieden zureid. Bon 1833—1836 besichte er die Universitäten - berborn, Machrug, Kraneter, Leiben, Seibelberg und Bassel. 14 Jahre lang war seine Seit großen der Mechafort ber Berkriger und bei fein Seit großigen den Gelöchsten der Berkrigers und der

offentlichen Jugendlebrere getheilt. Er mirfte auf eine Berbefferung bes Studienmefens; aber befcheiben lebnte er es ab, einem ebemaligen Lebrer vorgefest gu merben. Babrent ber großen Belt von 1611, welche ein Drittbeil ber Bevolterung Buriche und feiner Umgebungen binrafte, blieb er, ungeachtet er bie meifte Beit bei Kranten und Sterbenden gubrachte, pon bem Ubel verfcont. 3m Spatiabr erhielt er von ber Gemeine bie meite Drebiem ftelle an ber Peterefirche, und 1613 murbe er von ben großen Rathe, ber bochften Beborbe bes Cantons, jum Untiftes ober erften Stirchenvorfteber gemablt. Geine Uneigennübigfeit und Die ftrenge Erfullung feiner Pflichtm. Die er mit Unerichrodenbeit und einem febr fraftigen Bil fen verband, erwarben ibm ein ungewohnliches Unfeben und einen großen Ginfluß nicht nur auf die Ungelegen beiten feines Cantons, fonbern auch auf Die firchlichen und nicht felten auf bie politifchen Berbaltniffe ber ubri gen protestantifden Schweig. 2Bobltbatig mirfte er auf Die Berbefferung ber gurcherifden Ochulen, bes Gemina riums und ber Rirchendisciplin. In ber innern Bermale tung moren Diebrauche entftanben. Gine felbitfuchen Raction ubte einen übermachtigen Ginfluft aus, aber ber beffere Theil verband fich mit Breitingern und Diefer per nebmlich bewirfte es, baf über bas Erfchleichen von Ett len Berordnungen gemacht, bie geheimen 2Bablen einge führt und andere Berbefferungen angenommen wurden. Gine Berbindung Buriche und Berne mit bem Martam fen von Baben ausgenommen, ftrebte er mit bem gang Gewichte feines Unfebens ben Berbinbungen mie ben Musland entgegen. Die mit Benedig , den Beitritt jun Bunbniß mit Franfreich 1613, vermochte er nicht gu bir bern; aber überzeugt, bag ber bleibenbe Aufenthalt tel frangofischen Gefandten auf Die Unbefangenbeit bes 20 reftorial-Cantons, Die Gittlichfeit, bas bausliche und # fentliche Leben einer fleinen Republif nachtbeilig wirfa murbe, trug er vornehmlich baju bei, baf biefer pon 36 rich entfernt blieb. - Mis Guftav Abolf fiegreich in Den Teutschland ftant, und bie reformirten Cantone auffoto te, fich an ibn angufchließen, marnte er nachbrudlich auf por biefem Scheitte. Der Ritter Rafche erfcbien d fdmebifder Abgeoebneter in ber Comeis. Breitinger wu es, ber nach Sionigefelben ju bemfelben bingefcbicht mm be; und es gelang ibm, jenen ju überzeugen, baf burt einen folden Schritt Die reformirten Schweiter mit ibm fatholifden Bunbeegenoffen entzweit, und bas gand felb! ber gebitten Gefahr blos gestellt muebe. Gleichmol murbe er boppelt mit bem Bilbniffe bes Sionige befchente, mit ber Mann, ber mehre große Befchenfungen, welche ibm in andern Beiten macen jugebacht worben, jurud gewirfe batte, nahm biefe gern an. - Roch ausgebreiteter mat feine, oft die Foetfcritte einer ftrengern Orthodorie m ter ben protestantifden Schweigern beforbernbe theologie fche Ibatigteit. Bu Bern batten Die jum Arminianismus fich binneigenben Profefforen Die Prediger vom Ginflufe auf bas Unterrichtemefen ju entfernen gefucht; aber Bei tingere Darftellungen vermochten ben bortigen geofin Rath ju befdliegen, Die Lehrer ber Kangel und Ratheba follten baffelbe Unfeben behalten. 216 bie Spnobe Dorbrecht ecoffnet werben follte, und bie Generalft und Pring Maurig bie vier gang reformirten Cantone

ber Univerf. Salle von Borfter und von hoffbauer. Ricmener: Die Univ. Salle nach ihrem Einftuffe auf gel. und pratt, Theologie u. a.

<sup>200 - 1946.</sup> De eife Salpitil Severi. Hal. 1713. 4. De principia actionan humanarem. In. 1714. 4. De latina succipia actionan humanarem. In. 1714. 4. De latina succipia actionan humanarem. In. 1714. 6. De rect lingues argui pro stile excelende legendi sont. Helmat. 1720. 4. De rect lingues arguinarem promunciatione. In. 1720. 4. De rect lingues arguinarem promunciatione. In. 1720. 4. De rect lingues arguinarem promunciatione. In. 1720. 4. De rect lingues arguinarem promunciation de certification de certification

biefelbe einluben, biefe mieberholte Berathichlagungen belle megen bielten, aab bie gurcherifde Geiftlichfeit, pon ibwogen hetten, gao vie gurveringer Genftudert, von iso-ter Regtung dagu aufgeschett, guerft das für irne Lei-ten bemetenswerthe Befinden : "Wenn man die fünf wickigsten Etreitpunfte, admild die Gnadenwahl, die Kraft die Zode Chrift, den freien Willen des Wenschen, die William ber gebricken Gnade und die Beharrung m Glauben betrachtet, fo find biefe Gegenftanbe noch gar misig und bunfel. Denn pon allen folden Gebeimniffen it je und allwegen von driftlichen Lebrern nicht agr purchaus auf einerlei Gattung und mit gleichen Morten jerebet morben: ba aber nichts befto meniger bie Ginias eit, Fried und Rube gar wohl besteben moaen." -Juf bas wieberholte bringenbe Unfuchen bes nieberlandis den Gefandten Peter von Brederobe gaben endlich bie Schweiger nach. Ihre Theologen, Breitinger an der Spife berfelben, verreiften im September 1618, und fanen im Dai 1619 wieber jurud. Breitinger mar ents diebener Gegner ber Arminianer, und wo biefe auf eis ige Stellen Bullingers, bes Rachfolgers Broingli's, fich eriefen, vertheibigte er eifrig beffen Orthoborie. Gleiche pol mar er in vielen Dingen uber fein Beitalter erhaben. Dipchologifch und mit flarer Ginficht wufte er Leute, velche in melancholifchen Unfichten befangen, fich mit bem teufel verbunden glaubten, oder felbit ber Bererei bes dulbigten, ju beruhigen. Oft maren mahrend feiner Umteauer die Bifchofe von Roftnis und die Abte von St. Sallen in ben gemeinschaftlichen paritatifden Befigungen er Schweiger , wo Burich Die protestantifche Bifchofeges salt ausubte, mit Diefem State in Broiftigfeiten geras ben, und Breitinger ermuthigte und unterftuste feine Ragiftraten, wo biefe mantten, ober fich in Berlegenbeit Gine ungemeine Thatigfeit charafterifirte ibn allen Berbaltniffen. Er legte feiner Regirung genaue Bevolferungeliften ibrer unmittelbaren ganbe und ibrer rchlichen Dibcefe vor, welche er burch bie Pfarrer batte immeln laffen. Daf ein folder Umtbeifer und ftrenge begriffe Danner von ftarfem Charafter oft eine gebieteris be Stellung annehmen machen, überbaupt aber auch uf einen bobern Ctandpuntt feben, ale Undere an iber Stelle nicht ju thun vermocht batten, und baf ines efondere in ienen Beiten 2Benige in Mllem Diefelbe Uns efangenheit befagen, find langft befannte Erfahrungen. r ftarb ben 26. Dary 1645. Unter feinen Gdriften nd porguglich bemertenewerth feine fur Die bamalige Gebichte ber Comeis wichtige banbidriftliche Lebensbes reibung, und bie Radprichten über bie Spnobe gu Dorrecht. Muf Die lettern grunden fich : Litterarum conliorumque theolog, de Synodo Dordracena farrao ex actis Breit. excerpta. Tig. 1723. Epistola e actis Syn. Dordr. Bremae 1720. - Grint Gattin, tegula Thomann, mit welcher er von 1597-1634 vers unden war, die mit bedeutendem Bermogen, beiterm binne, eine feltene Gute, Canftmuth, Befliffenheit in rfullung feber Pflicht, fletes Beftreben, ihrem in Die jannigfaltigften Gefchafte verwidelten Gatten feine Beifegeichafte ju erleichtern, vereinigte, burch eine grofie, :nnoch wohl überlegte Bobitbatigfeit fich auszeichnete, eine ber iconen Ericeinungen eines treflichen, in ftile r Sauslichfeit fich auszeichnenben Wieibes.

2) Johann Jatob Breitinger"), Ranonicus und Profeffor, murbe ju Barid, geb. ben 1. Diar; 1701 und farb bafelbft ben 14. Dee. 1776. Der Ibeologie bestimt, legte er fich porzugemeife auf Die flaffifche Lites ratur; und es gelang ibm, ben Geift ber großen Dan-ner bes Altertbums aufurfaffen. Oft verfuchen fabige Bunglinge fich gern an bem Schwierigen und weniger Befannten, nur weil es fdmierig und felten ift; aber Der duntle, nur weil es igworeig und feiten it; aver ber buntle, und von der Siererei feines Zeitaltere nicht freie Perfius hatte ben jungen Br. durch feine treffenben Charafterzeichnungen und die Erhabenheit feines Stoieismus por Unbern an fich gejogen. Schon 1723 erfcbien frine Diatribe historico-litteraria in versus obscurissimos a Persio Satira prima citatos. Tig. 8. Breis tinger brachte Licht in Stellen, welche andern Bearbeistern buntel geblieben waren. Geine Bemuhungen jogen bie Aufmertsamteit bes Prafibenten Bouhier auf fich, wurden von biefem weiter ausgeführt; und in ben Amoenit. litter. Tom. X. lief Br. bie exercitatio crit. in vitam A. Persii Fl. cum animadvers. Praes. Bouherii nadifolgen. Richt meniger betrieb er bas Stubium ber griechifden Sprache, und fand in biefer bas ftartfte Gegenges wicht miber ben Berfall bes Gefdmades. Die mar bie philologifche Thatigfeit bes offentlichen Lebrere auf bloges Studium ber Grammatif und Bortfritif beichranft, fo febr er ihren mabren Berth ju fchagen mußte, und fo gingen aus feinem Unterrichte nicht nur mehre geschiefte Sprachlebrer, fonbern viele Renner, lebenslängliche Freunbe und Bertraute ber alten Rlaffifer bervor. Geine Unfichten nicht nur hieruber, fondern auch uber andere pas bagogifche Beebaltniffe entwidelte er in ber Dissert. de eo, quod minimum est in studio grammatico. Una geachtet teutiche Literatur und Rritif bes Gefchmades ibn auch icon im Junglingsalter und nachber fortbauernd befchaftigten, verbreitete fich boch fein vielfach gebilbeter Beift mit Grundlichfeit auch über andere febr abmeichende gelehrte Materien. Deben ber ichonen Literatur und ben fritifden Rebben , Die er mit Bobmer einverstanden fubrte, beidaftigte er fich wieberholt in ben verichiebenften Des rioben feines Lebens mit antiquarifden Untersuchungen ; querft uber bie Burfel, welche ju Baben entbedt unb bervorgegraben murben: im Alten und Reuen aus ber gel. 2Belt, Ctud 5 und 8. Burich 1748; uber andere romifche Alterthumer, Erummer von Gebauben u. bal., welche an verichiebenen Orten bes Cantone Burich maren enthedt morben: luculenta commentatio in antiq. monum. in agro Tigurino nuper eruta, 1727, in Amoenit. litt. Tom, VII. Gin pavimentum tesselatum, und andere Alterthumer, welche ju Rloten, swis ichen Burich und Califau, maren entbedt morben, werben mit grundlicher Gelebrfamteit bebandelt, und mit biefer Unterfudyung noch andere, j. B. über bie in Belvetien geftanbenen romifchen Legionen verbunden. - Radridt u. f. f. von bem Alterthum ber Ctabt Burich; von eis ner bieber unbefannten Stadt in ber Berrichaft Anonau,

<sup>\*)</sup> über feine mehr als fechzigiabrige enge Berbindung mit Bobmern, feine Mitwirfung jur Umbilbung und Berbefferung des teutichen Gefchmades und ihre übrige gemeinichaftliche Wirtfamleit f. b. Ert. Bobm er.

1742. 4. Dies lettere beriebt fich auf Die bei Lunnern in ber Ridbe bes Meufftuffes gefundenen Alterthumer und Ruinen. - Entbedungen einiger Alterthumer gu Buche, 1767. - 1730 bis 1732 erfcbien feine griechifde Musgabe ber LXX Dolmeticher, Tiguri helvet. IV. Tom. 4. Die Grabiche Musgabe mar babei jum Grunde gelegt, und mit ben Barianten bes vatifanifchen Rober und anderer Sanbidriften, fo wie auch burch fritifche Untersuchungen bereichert. Un ber herausgabe ber belpetifchen Bibliothef und bes thesaur, helvet, nahm er mefentlichen Untheil. 1731 erhielt er bas Profefforat ber bebraifden Sprache, und ber fleine Untbropomorphismus feiner Inquaural-Rebe de lingua Deo quasi vernacula barf aus bem Geifte bes Beitaltere enticulbiat merben. Bon 1735 an beforgte er noch ale Stellvertreter ben Lebrftubl ber Logif und Rhetorit, und erhielt benfels ben 1740. Mber auch biefer Bechfel, eine Folge bes Stufenganges ber Beforberungen am gurcherifden Goms nafium, brachte bem bffentlichen Unterrichte feinen Dachtheil. - Geine artis cogitandi principia, Tig. 1736. erbielten auch außer feinem Baterlande Beifall. 1745 febrte er wieber ju feinen frubern Studien jurud. Er erhielt ben Lebrftubl ber griechischen Sprache, und mit biefem bas Ranonifat. In Diefer bobern Stellung mar es ibm leichter, auf Die Berbefferung bes offentlichen Unterrichtes einzuwirfen : er murbe babei pon angesebenen Magiftrateperfonen unterftust, und bis ans Ende feines Lebens mar er immer thatig, Die Bilbungsanftalten nach ben bemabrteften Erfahrungen ber Dabagogif gu verbefe fern und umgubilben. Much auf Die Kangelberebfamteit feines Baterlandes bebnte fich feine Mufmertfamfeit mit aludlichem Erfolg aus. Er veranftaltete bomiletifche Ubungen jungerer Theologen mit gegenfeitiger Rritif, wirfte barauf bin, Die Schultheologie von ber Sangel ju ente fernen, und bagegen Die Reigung ju praftifden Bortragen ju verbreiten; bie jest noch beffebenbe abcetifche Gefellichaft, beren Thatigfeit fich uber Eroftungen am Rranfenbette, Belehrung gefangener Berbreder, Die verfchiebenen Smeige ber Ratechetif, bes Unterrichtes in ben Lanbichulen, ausbreitete, und außerdem noch mobithatige Unterftubungen ausubt, batte ibn jum Stifter und vielfabrigen Borfiber. Ungeachtet Diefer mannigfaltigen Befchaftigungen, ju bes nen noch offentliche Berwaltungen und Theilnahme an Pris vatangelegenheiten bingutamen, war er immer gang bei bem Gegenstanbe, ber jebesmal feine Aufmertfamteit foberte. Dochte auch feine Musbreitung über fo perfcbies bene Gegenstanbe ibn binbern, manchen einzelen Breig feiner gader burchaus ju erforfden, fo erbob fich bingegen ein Geift, wie ber feinige, baburch ju einem befto rubigern ilberblid, ber auf bas Urtbeit bes Gelehrten, ben Latt bes in bffentlichen Berhaltniffen lebenben Mannes und bas Unfeben bes Sofratifchen Freundes emporftrebenber Junglinge wohlthatig wirfte. Bielen mar er paterlicher Rathgeber; er leitete ihre Studien , ermunterte fie und prufte bereitwillig ihre Berfuche, und nicht nur ibre wiffenschaftliche, fonbern auch ihre fittliche Bilbung war ber Gegenstand feiner Sorgfalt. Er batte nicht Bobmere Lebhaftigfeit; aber er befaß eine ausgebreitete Belebrfamteit, ein richtiges Urtheil, eine fluge Umficht und viel Entichloffenbeit. Dennoch zeichnete er fich burch eine bei Gelderten lettene Anheruchlosigeit aus. Ammere fah er vorzigsderic auf die Erreichung der Bwede, ohne des von das Berdein sich geiegen zu wollen. So kam ce, daß er auch mit Wodmer, der gen einem gewössen Prin mat ausübler, sich immer vorzigs durch seinen beologischen Fredern und vorzigs, fich immer vorzigstützt, u. w. welche ihn for ohn und dieter verleckerten, daß die kamalige Wegermannehre gegen ihn gerichtete Druckschieften verbot, erfaubte er sich bieweilten eine befrigere Gerack \*\*). U. K. nonen.

feit an die Jond 30.4"

Des dem ersten Electel des 16. Josep, mar Gregorie des Britteres des Breiteres Breiter

(Ippenmetallplatten und Steinbruderei) und eine Bias nofortefabrit verbunden murbe, Die unter bem Ramen Breittopf und Sartel allgemein befant ift. Da ber Bater feine Unftalt froblich gebeiben fab, fo munichte er, baf fein einziger Cobn, ale funftiger Erbe berfelben, fich frub bamit befchaftigen und baju porbereiten follte; allein biefer begte anbere Reigungen und geborchte ben paterlichen Befehlen mit innerem Biberftreben. gen lag er mit anbaltenbem Bleib über ben Buchern, brachte es im Lateinifden und in neuern Sprachen febr meit, und befuchte feit 1738 bie atabemifchen Borlefuns gen Ehrift's, Dafco v's und Gottfched's, woforbifche Rentniffe erwarb. Gegen Die Philosophie fafte er iebod balb einen entichiebenen 2Biberwillen, und nannte alles, mas auf fie Begiebung batte, Grillen und Birnges Much bie alten Schriftfteller achtete er meniger, bie remifchen Dichter murben ibm unausftehlich, ob er gleich felbit gange Bucher ber Meneibe in teutsche Berfe überfest batte, und er war der Dleinung, unfere neuern Dichter maren von einem gang andern Beifte belebt als Die alten. Bon biefer Deinung ließ er fich nicht abbrins gen, wie er benn überhaupt hartnadig in Berfechtung feiner Meinungen mar, und nie jugeftanb, bag er Unrecht babe. Das Ctubium ber Mathematif und ber Berte Albrecht Durers, ber bie Figuren ber Buchftaben mas thematifch berednet batte, um ihnen eine fcone Form au geben, mar bie Beranlaffung, baf er bas Buchbruffen, meldes er bibber ale ein Sandwert gering gefchate und neben feinen Stubien nur gezwungen getrieben batte, nunmehr ale eine ber Berbefferung febr bedurftige Runft betrachtete, ber er von ber Beit an feinen Bleis und fein Radibenten weibte. Radibem er verfdiebene Meifen burch Teutschland gemacht, und 1745 bie Buchbruderei feines Baters übernommen batte, fing er an, nach Durere Beis fpiele, Die Buchftaben mathematifch ju berednen, seichs nete neue Budiftabenfiguren, lief fie fcneiben und giefen, und murbe baburch in Teutschland ber 2Bieberbers fteller bes auten Gefchmads in topographifcher Ochon= beit, obgleich fcon feines Batere Druderei fich vor als fen anbern Officinen feiner Beit vortbeilbaft auszeichnete. Bei feinen eigenen Schriftverbefferungen nabm er bie als teren Drudidriften, jumal einen von Fauft 1457 ge-brudten Pfalter, und einen von Bal. Bapft ju Leipzig gebrudten Ratechismus jum Dafter. Die Berbefferung ber teutiden und auch ber lateinifden Ippen 2) befchafs tigte ibn bis an fein Enbe, bagegen erflarte er fich nachbrudlich gegen bie in neuern Beiten oft bebattirte und in Borfchlag gefommene Abichaffung ber teutiden und Ginführung ber lateinifchen Schrift aus Grunben, beren Gewicht in unfern Sagen giemlich allgemein anerfant worben

3) Die erften gebructen Roten fint, fo viel man meift, vom

Ctanbe,

Es war ibm aber nicht genug, bie gewöhnlichen Schriften verbeffert ju haben, er wollte nun auch verfus den, ob nicht bie Buchbruderfunft bas, mas man bieber blos von ben Rupferftechern erwartet batte, su leiften ebenfalls im Stande fenn mochte. Buerft brachte er bie Runft, Dufifnoten mit beweglichen Typen ju bruden, ju einer bobern Stufe ber Bolltommenbeit 1). Rachbem ibm Diefes gelungen war, fann er barauf, ben Drud mit bes weglichen Enven aud auf Landfarten auszudehnen, und burd Bufammenfebung neu erfundener Riguren alles ausubruden, mas außer ben Ramen auf ben geparaphifchen Rarten vorfomt. Er machte auch wirflich einen Berfuch, und verschenfte bavon einige Abbrude, feste aber bie Gache nicht fort, bis ibn ber Sofbiglonus Breufcher ju Karleruhe baju veranlafte. Diefer lief namlich durch ben gefchidten Stempelfdneiber Bilb. Saas ju Bafel ben Berfuch machen, auch eine Rarte ju feten, und Dies fer bat wirflich nachber bie erften ganbfarten mit bewegs lichen Ippen gefeht. Aber Breitfopf ift ber erfte Erfin-ber, und er bat fein Recht ju biefer Erfindung offentlich bofumentirt. Die Berfuche, welche er bei biefer Beranlaffung befant machte \*), beweifen wenigftens bie Dibg= lichfeit bes Lanbfartenbrude, wenn er gleich mit Gomies rigfeiten verfnupft ift, Die ber Ruben nicht vergutet. Much Bilbniffe, Die nur fur ben Grabftichel geeignet gu fepn fcheinen, versuchte er mit beweglichen Eppen ju bruden. affein bie jur Probe abgebrudten Bilbniffe bat er nie bes fant werben laffen, jufrieben mit bem Berfuche, wie weit er es in feiner Runft mit beweglichen Eppen bringen tonne. Geinem Erfindungsgeifte gelang es, alle chinefis fchen, auch die jufammengefehteften, Charaftere, Die ge-

<sup>3)</sup> Die ersten gebrucken Menen find, so wiel man meiß, vom 2. 1473; aufangt weren fie ist obge geschienen. Die ersten gegenschenen Weren erfann I af que 6 ante (que, ein berühmter Gerfüglicher zu prate, geb. 1365, ppt. 1685. Beitricht fab tiet gebert. Das erste Specialen seinen mehren Gerentwerte wert den Gebert. Das erste Specialen seines neuen Netenburdes wer die Bonnet aus der Oppe tor Kurvirsgiffen wor das Gebent in bei den gebert. Das erste Specialen seines neuen Netenburdes wer den gebert. Das erste Specialen seines der das den Leiten von der die Bestehe der 1755 bei mit Gebert der 1755 bei mit Gebert der 1755 bei mit Gebert der der 1755 bei mit Gebert der der 1755 bei mit Gebert der 1755 bei mit Gebert der 1755 bei der 1755 b jug gebibrt. Breittorf batte befidubig 2 Roteupreffen im Gange, bie nichr als 100 mufitalifde Werte lieferten, und viele Werte nie feinem eigenen Bertage. In Teutschlaub mar er auch ber erfte, 

<sup>2)</sup> Roch im 3. 1793 ließ er in 8. "Einige teutiche Lieber fur Debenofreuben" ale Probe feiner nen verbefferten teutschen Topen Die gebrochenen Etriche find in Diefer Probe, Die ibm aber felbft feine Genige ieiftere, mehr abgerunder, und babred ber tareinifden Schrift abnlicher gemache. Dabei ift gleichrool ber Unterfcbied jwifden biefer neuen mehr gerundeten und ber Gomabacherichrift beebachtet. Mit feiner neuen lateinifden Edrift, bie aber wenig Unterfcheibenbes bat, ift ber Catul von Borbiger (Lips, 1794. 8.) gebrudt.

Billg. Encyclep. b. BB. u. R. XII.

mobnlich auf Solytafeln gefdnitten werben, mittelft 35 bis 40 einzeln gegoffence Linien, Puntte, Kommata te. fo ju feben, wie man europaifche 2Borter mit beweglis den Buchftaben fest. Geine gelieferte Probe 1) laft bie Debglichfeit ber Mubführung einer dinefifden Druderei im Grofen nicht bezweifeln; nur ift es ju bebauern, baß er feine Berfahrungbart nicht vollftanbig beidrieben bat. Die Berfuche, auch mathematifche Figuren mit beweglie den Impen ju bruden, bat er gwar begonnen, aber nicht Unter manden anbern Berbefferungen ber Buchbruderfunft, Die er theile ausführte, theile im Ginne batte, fing ce auch gegen bas Enbe feines lebens an. eine Denge ausgefuchter antifer Riquren abzeichnen, in Dols ftechen und abflatichen ju laffen, um fie ftatt ber gewohnlichen gefchmadlofen Bergierungen beim Bucherbrude anzumenben. Der Detallmaffe feiner Ippen aab er eine grofere Barte und Dauce, und feinen Schmelgern und Biefern erleichterte er ibre Arbeit burch eine vereinfachte Manipulation. Mus feinee Gieferei, Die mit 39 Leuten und 12 Defen verfeben mar, gingen eine Denge Chriften nach Rufland, Schweben, Polen und Amerifa. Un ben Preffen brachte er auch manche Berbefferungen an, und feine Offiein war bie vollftanbigfte in ber 2Belt, benn fie enthielt 400 Miphabete von Stempeln und eben fo viele Datrigen aus allen Sprachen, fo wie 16 Gorten Roten und ein vollftanbiges Gortiment von Bergierungen aller Gewöhnlich hatte er 130 Menfchen ju birigiren, bie in feinen Unftalten arbeiteten , ju benen auch eine Spielfarten = und bunte Sapeten Papierfabrif geborte, Die ee aber mit erheblichem Berluft wieber eingeben laffen mußte .). Ee hatte als Gefchaftsmann nur gu vieles une ternommen, fonft murbe er burch feine große Thatigfeit um vieles reicher geworben fenn, als er wirflich gewefen Co ausgebreitet und mannigfaltig biefe Thatigfeit mae, und obgleich in feinem Simmer faft immer Leute angetroffen wurden, die bei ibm Gefchafte batten, fo fand er, ber feine Befellichaften befuchte, und nue wenie ge Stunden fchlief, boch immer noch Beit gu einer febe ausgebreiteten wiffenfchaftlichen Letture, und befonbers gu ben umfaffenbften goefchungen über ben Urfprung und bie Schidfale ber Buchbrudertunft, als beren gelehrtefter Renner er allgemein anerfant mar. Allein eine ibm eigenthumliche Langfamteit im Arbeiten und eine übertriebene Genauigfeit im Benuten aller vorhandenen Silfemittel maren Urfache, baf er fein Sauptwerf, eine Gefchichte ber Buchbruderfunft, nicht ju Stanbe brachte. 216 pors bereitenbe Untersuchungen baju find ju betrachten feine ge-baltreiche Schrift: Uber Die Geschichte bee Erfindung ber Buchbruderfunft; nebft vorlaufigee Ungeige bes Inbalts feiner Geschichte, ber Erfindung ber Buchdruderfunft. Leipt. 1779. gr. 4. und fein Berfuch, ben Ursprung ber Spielfarten, Die Einführung des Leinenpapiers und ben Unfang ber Solsichneibefunft ju erforichen, 1. Ib., mel-

der bie Spielfarten und bas Leinenpapier enthalt, Leipz. 1784, gr. 4. mit 14 Rpf., 2. 36., welcher eine Gefchichte ber Chreibes fo wie bee Schonfchreibefunft, und ber Rinder ber Beidenfunft: Bilbidniberei, Dalerei und Dtofait ie. entbalt; aus bes Berf. Rachlaffe berausgeg. von 3. C. B. Rod, Ebenb. 1801. gr.4. (auch unter bem befonbern Titel: Beitrage ju einer Gefchichte ber Schreibes funft ic.): ein auf tiefe Rorichungen gegrundetes WBerf. nur juweilen etwas unflar und verworren. Aber jur Gefcichte ber Buchbruderfunft fant Roch, ber Breitfopfe banbichriftlichen Rachlag burch Rauf an fich brachte, Die Materialien unvollftanbig und in großer Unordnung, und Roch's Lob vereitelte bie Soffnung, wenigstens biefes fcabbare Fragment ju erhalten. Bulest gab Breitfopf eine fleine Schrift: Uber Bibliographie und Bibliophilie, Leipy. 1793. gr. 4. beraus, welche einige Betrachtungen über bas Schonfdreiben, bas Solifdneiben, ben Theuerbant und Grunde fur bie Bribehaltung ber teutfchen Lettern enthalt. Bur allgem. Lit. Beitung lieferte er im fa-che ber Bibliographie und Literargefchichte Recenfionen, und 1780 — 1782, gab er 3 Jahrgange eines Magagins bes Buch und Runftbandels (jahrlich 12 Stude), Der. gr. 8. beraus; auch findet man Auffage von ibm in ben Beluftigungen bes Berftanbes und Wiese, in Bufchings wodentlichen Rachrichten, ber neuen Bibl. ber fcbonen Biff. und im Zournal fur Fabrit, Manufaftur und Sandlung. Geine jablreiche und ausgesuchte Bibliothet, Die nach feinem Tobe gerftreut und von ber ein Bergeich niff in 3 Bben gebrudt murbe, zeichnete fich befondere burch eine reiche Samlung von Incunabeln, und burch einen aus vielen Banben beftebenben Atlas von ben ger fammten fachfifden Lanbern aus. In feinem Privatler ben wae Breitfopf einfach, und wer ibn fannte gab ibm bas Beugnif eines febr rechtlichen biebern Mannes. Geis nem Sobe fah er mit Gelenrube entgegen, und er entifchlummerte am 28. Jan. 1794, im 75. Jahre fo rubig, bag man es faum bemerfte ").

BRELINGEN, Pharvoef im Umte Biffenborf bei hande, Proc. Anneburg, liegt am Beclinger Berge, bat 50 hauf, "mit 360 Einme, treibt flarke Biehzucht wie Pfetber, Ochsen und Kalberchandel, dauer voien Buchweigen, ber um Erüge gemoßen wirb, wou faß ieber haubwirth seine eigne Mable besteht, und balt 1. Krammartt.

BREMBO, einer ber Sauptstüffe bes Gebiets von Bengam, weicher raschen Laufes von den Beibegen der Landschaft Keltelin (Balteline) berablieft und sich und fich weiter ber State Bergamo in die Abda ergieft. Er wird zue Flößung des Joyles gebraucht, welches in den odern Sebiaern gefällt wird, umd sich Andlen.

welche bie Relber bes Bergamaffifchen Gebiets burchfcneiben. Bon ibm bat bas Ibal, Bal bi Brembo, feis nen Ramen. ( W. Müller.) - Un Diefem Rluffe lieat Die Stadt Brembato, in ber mailand. Delea, Beraas mo, beren Einro. (1800) fich mit Eifenarbeiten und Seistenspinnerei befchaftigen. (H.)

Breme, f. Tabanus.

Bromen, f. am Enbe bes Bandes. BREMKE, Pfarrborf in bem Rreisgericht Efchersbaufen bes braunfchm. Weferbiftrifts. Es liegt vor bem Ibbte, batte 55 Saufer, 310 Ginm, und treibt aute Pferbeucht. Muf ber Relbmart finben fich Steinfohlen, Die aber nicht benust merben , und 1 Schmefelquelle. (Hassel.) BREMGARTEN, Stadt von 266 Gebauben und 595 fatbol. Ginm., im fchweis. Ranton Margau, mit eis ner Papiermuble und einem Kapunnerflofter. Der fdmeis icrifde Reformator Beint. Bullinger, Bringli's Hachfolger, und ber Chroniffdreiber Rhobelne maren bier geboren. - Der Begirt Bremgarten, beffen Sauptort bas Stabtden ift, liegt, wie biefes, an ber Reuf, bat 12,520 fathol. Einm., welche fich von Aderbau, Biebflechten ju Guten nabren. - Bremgarten beift auch in Dorf bei ber Stadt Bern in ber Schweis. Schloft geborte ju feiner Beit bem Groberer ber Bagbt. bem Berner Relbbauptmann Rrang Rageli, Dabei ift ber Bremgarten . 2Balb, ein angenehmer Sannenforft mit Mueen und Rubebanten und ichonen Standpunften. (Wirz.)

BREMOND (Anton), fatbolifther Stirthengefchichtes orfcher . und berühmt in ber neuern Gefchichte bes Dos ninifanerorbens. Er wurde geboren am 10. Mug. 1692 n Coffi in ber Brovence unmeit Marfeille, und erhielt, rach frubem Tobe feiner Altern, feine wiffenfchaftliche lusbilbung ju Darfeille und ju Arles. Dach manchen ruchtlofen Bemubungen gelang es ibm, 1708 in ben Dre en ber Dominifaner aufgenommen ju werben, bei mels ber Belegenheit er ben Ramen Lubwig Rrang mit em Bornamen Anton vertaufchte. Rachbem er 1715 ie priefterliche Weibe befommen batte, ging er als Dife ionar nach ber Infel Martinique, von wo er, torperli-ber Schmache wegen, auf Befehl feines Priore, in ben 1. 1722 und 1723 wieber in bas Rlofter St. Darimin, ine Sagereife weit von Marfeille, jurudging. Bom 3. 725 bis an feinen Tob bielt er fich in Rom auf und ribmete feine praftische Ihatigfeit gang bem Mohl feines brbens, feine literarische aber besonbers ber Ausbellung er Geschichte beffelben. In feinem Orben flieg er im 1730 jum Behilfen bes Generals fur Die frangofischen Ingelegenheiten bes Orbens, wobei er eine theologis be Lebrftelle in bem von bem Rarbinal Dieronymus afanata geftifteten Rollegio jugleich mit befleibete, nd im 3. 1748 murbe er auf einer Orbeneverfammlung Bologna einstimmig jum General bes Orbens ermablt. ir ftarb gefchat vom Papft Benebift XIV., fo wie on Königen und Kuften, und geliebt von seinem Oren, far ben er mit ganger Sele sebte, am 12. Junius 755. Er war der dei und sechsigste General des Orens. Unter feinen schriftsteltrischen Western verdient bembers bas von ibm gefammelte Bullarium feines proens, welches in acht Banben 1729 bis 1740 ericbien,

und für bie Rirchengeschichte ein wichtiges Bert ift. Musgeichnung. Much fing er an , bie Unnafen feines Orbens ju fchreiben, mußte aber feiner vielen Gefchafte megen bie weitere Mubfubrung und Fortfebung Unbern überlaßfen +). Much bie Meten ber Generalconvente bes Orbens wurben auf feine Beranftaltung gefammelt und commen-(Mohnike.)

BREMOND (François), ber Cobn eines Movofaten ju Baris, mo er ben 14. Geptember 1713 gebos ren war, erhielt 1739 eine Stelle in ber fonigl. Mabemie ber Biffenfchaften, ftarb aber fcon ben 21. Dars 2Bas er bei einem langern Leben ale Raturfors fcher, Botanifer und Phyfifer geleiftet haben wurde, bes weift feine mit reichhaltigen Bufaten verfebene Traduction des Transactions philos, de la société roy. de Londres. Par. 1738. Vol. IV. 4., einige andere fiberfehungen aus bem Engl. und feine Expériences sur la respiration, in ben Mem, de l'acad, pom Johr 1739 \*) (Baur.)

BREMONT (Etienne), Doftor ber Corbonne und Ranonifus ber Rirde su Paris, geb. ben 21. Dars 1714. ein icharffinniger Metaphofiter, und Berfaffer eines gro-fen Berfe, unter bem Titel: De la raison dans l'homme. Par. 1785 - 87. Vol. VI. 12., in welchem er gelehrte Untersuchungen anftellt, über ben Umfang ber Rents nife bes Deniden, Die Grangen feiner Rabigfeiten, ben Urfprung feiner Bweifel, Die Urfachen feiner Brethumer, Die Grundfage feiner Gewifbeit und Die Grunde feiner Erfentnifi. Dius VI. beehrte ibn bafur mit einem Breve pom 16. Gept, 1788, und die Rarbingle Bernis, Borros maus, Garampi, fo wie bie angefebenften frangbifden Bralaten bezeugten ibm ihren Beifall. Geine übrigen Schriften murben burch Beitumftanbe, befonbers burch bie Bulle Unigenitus und bie Mevolution, pergnlafit. Er farb ben 25. 3anuar 1793 +).

BREMONTIER (Nic. Thomas), Generalinfpefter beim Bruden. und 2Begebau und Ringeritter. 1809 gur Baris im 71. 3. verftorben, führte Arbeiten aus, Die Ers faunen erregen; fo bie Befeftigung bes Canbes und Bes pflangung ber Dunen am Golf von Gafcogne, wo feit Babrbunberten bewegliche Sanbberge weitlaufige Gegens ben bebedt, Bohnungen und gange Dorfer begraben bats ten und jabrlich ihre Bermuftungen weiter verbreiteten ; fo baf fest auf mebren Deilen Baume fteben, mo man

<sup>†)</sup> Der erste Band bieser von ihm begonnenen Unaalen, welcher berg nach seinen Geber beraus fam, juhrt den Ellet: Annahimm Ordinis Fresidenterum volumen primum Reversentistend Patris Magistri J. Vincendii Marius Ferretti Ficesti, es Froc. Gen. ord, jusur editum Auterbus F. F. Thoma Maria Marechio, Francisco Maria Vincendio, Vincensio Maria Manchio, Francisco Maria Collidorio, Vincensio Maria Endetto et Hermanno Dominisco Christianoppio Connabilo J. States expan. Hermanno Dominico Christianopulo Coenobii S. Maries super Minerrum Frev. Romana sămania, Romen 1796 ex Typograpia Falialis excelebrat Nicelaus et Marcus Peterriu, publicitati de la constanta de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del com

porber nur burren Canb fab \*). Much in ber Mineras logie befaß er Kentniffe; mit Degaife, Barin und Roel bearbeitete er ben im Mag. ancycl. 3. A. T. VI. abgebrudten Rapport sur l'existence des Mines de fer dans le depart. de la Seine inférieure \*\*).

BREMS, Bramse, Bremswerk, Bremskunst, Prems, Premswerk. Go nent man bei einigen Mas fchinen, vornehmlich bei 2Bindmublen, Bergwerfegopeln, Eretfrahnen und abnlichen Winden, eine mechanifche Borrichtung, wodurch man bie gange Dafdvine fchnell bremfen, b. b. in ihrem Gange aufhalten fann. Gie befteht gewohnlich aus einem mit einem befondern ungegabnten Rade, bem Brembs rabe, concentrifc liegenben Krange, bem Bremefrange, melder in jedem Mugenblide auf bas Rad niebergebrudt, aber auch eben fo fchnell wieder baven entfernt werden fann. Gefchiebt erfteres, fo ftebt Die gange Dafdine fogleich ftill; alebann fchlieft die innere Soblung bee Rranges, wels cher etwa ein Biertheil bes Rab . Umfangs bebedt, mit allen ihren Puntten feft an bas Rab an. Entfernt man ben Bremefrang wieder von bem Bremerabe. fo entflebt wieber ber nothige Spielraum gwifden ber Rad. Deriphes rie und groffben bem Rrange, und bann geht bie Dlas fchine wieder. Mittelft Geile ober Retten, Die um Rols len und nach Bebeln ober Fuftritten (Brembbaumen) bingeben, fann bas Andruden und Entfernen bes Rranges gefcheben. Die Bindmuble fann man auf feine andere Art in fcnellen Stillftand bringen und bei ben genannten Winden verhutet man eben baburch oft Unglud, wenn unvermuthet die Laft vom Geile abfpringen follte, weil bann bie gange Gewalt nach ber anbern Richtung bin-wirfte. Bei ber Befchreibung jeber einzelen Dafchine felbft, wo bas Bremfen vorfomt, wird auch bas Bremswerf naber erlautert werben. (Poppe.)

Brams, Bluff, f. Saar. Bremse, Nasenknabal, Nasenzwänger (Thiere beilfunbe). Ein Inftrument von Gifen ober Golg, womit man ben Pferben bie Rafe ober Oberlippe einflemt, um fie mabrent einer Operation jum Stillfteben ju beingen. (Ein grofer Rerve, ber unter ben Mufbebemusteln ber Borberlippe aus bem Borberfinnbadenfnochen bervorfomt , verbreitet fich größtentheils in ber Rafenfpite, und baber verurfacht bie burche Bremfen bewirfte beftige Bufammenpreffung berfelben eine große Unempfindlichfeit Die eiferne Bremfe, und Betaubung bes Pferbes ). einer gewöhnlichen Feuergange abnlich, beftebt aus gwei langen, runben ober vieredigen, glatten ober eingeferbe ten Blattern, Die oben burch ein Charnier verbunben find; Die bolgerne Bremfe mirb entweber aus unei Studen Soly verfertiget, Die oben burch einen lebernen Riemen jufammenbangen, ober aus einem einzigen runs ben oder platten Solge, woburch oben und unten ein ftars fer gaben ober Riemen gezogen ift. - Den Pferben legt man bie Bremfe auch oft an bie Obren, fo wie auch bem Rinbvieb. Den Pferben barf fie nie an bie Unterlippe gelegt werben , wie es wol einige Grobfchmiebe thun, weil man baburd unbeilbare Labmung und beftanbiges herunterhangen ber Lippen verurfachen fann. (Greve.)

Bremse (Ochfen ., Pferbe ., Rennthier . u. Chafbremfe), f. Ostrus.

BREMSCHEID, im Umte Gelobe, Bergogth. 2Befts falen , Dorfden von 5 Saufern und 52 Einm. mit eis nem Ritterfibe, einem noch beftebenben Rapuginerfloffer und einem Gefundbrunnen, ber aus ber Gegend umber baufig befucht wird. (Joh. Suibert Seibertz.)

Bremus , Infeften . Gattung, f. Bombus. Brana, f. Brehna.

BRENA, eine ungeheure, mit Bimftein bebedte Belfenmaffe auf ber hochebene wifden ben Stabten Durango und Nombre be Dios, in ber Intendantichaft Reu-biscapa ober Durango von Reufpanien, 71 M. lang und halb fo breit. Gie befteht aus Bafaltmanbelfteinen, und (Stein.) bat einen ungeheuern Rrater.

BRENCMANN (Heinrich), ober, wie er fich fruber fchrieb , Brenkmann , ward um 1680 (genauer lagt fich die Beit nicht beftimmen) ju Rotterbam von teutschen Altern geboren, bejog bie Schule in Saag, und ftubirte fobann in Leiben bie Rechte, namentlich unter Gerharb Roodt, und wurde 1705 bafelbft Doftor ber Rechte, bei welcher Gelegenheit er eine treffliche Abbandlung de legum inscriptionibus (abgebrudt in Wieling Juris-prudentia restituta. T. II. p. 145.) fcrieb. Bevor er Leiben verließ, tam er in Berbindung mit Everhaeb Dtto, ber fich bamals mit ber herausgabe feines Thesaurus juris Romani befchaftigte, und ben er mit Rath und That (er lieferte ibm eine Abbanblung de lege Remmia, abgebrudt im Thesaur. T. III. p. 1561 sqq.) unterftubte. Bon Leiben begab er fich nach bem Daag, wo er ale Abvotat auftrat, jugleich aber feine Diatribam de Eurematicis sive in Herennii Modestini librum singularem περί έυρηματικών Commentarium bearbeitete, welche ju Rotterbam 1706. 8. erfchien. Um biefe Beit faßte er ben Entichluß, ben fpaterbin Sommel in feiner Palingenesia juris fo unvollfommen verwirflicht bat, Die in ben Panbeften befindlichen Ercerpte nach ihren Berfaffern und Gdriften ju orbnen; als Probe einer folden Bearbeitung gab er Die Fragmente bes Mlfenus Barus unter bem Titel: Pandactae juris civilis auctoribus suis et libris restituti per H. Brenkmann IC. repraesentata Pandectarum Florentinarum editione, collatoque ampl. viri C. van Bynckershoeck Msto Codice et editione Halloandri; accedunt variae lectiones; ju Amsterbam 1709. in 8. beraus. Sieburch murbe er barauf geleitet, eine neue Bergleichung bes berühmten florentinifchen Panbeftenmanuferipte anguftellen; und in Diefem Borbaben burch ben leibener Profeffor Philipp Reinbard Bis triarius beftarft, begab er fich in bemfelben 3abre nach Bloreng. Wiewol ibn Jafob Gronov febr fchlecht empfohlen batte, fo erhielt er bennoch, unter bem Schute bes englifden Gefanbten Beinrid Memton, freien Bu tritt ju ber als Beiligthum aufbewahrten Sanbidrift, und pollenbete mit Unton Maria Galvini jene Bergleis

<sup>\*)</sup> Bgl. Rapport sur les différens Mémoires de Brémonther J. 16th Mapport are the universal streamfor. The state of the stream fair pour fines to the stream fair during the stream fair pour fines to the stream of the stream

dung. Er murbe Ditglied ber Mabemie ju Alorens, und fehrte nach vier Jahren über Turin, Darfeille und Das rif. mo er überall noch einzele Sanbidriften einfab, in fein Baterland jurud. Gine fleine Abhandlung de Consulibus, quorum in Pandectis fit mentio, welche in Reland's Fastis consplaribus abgebrudt ift, mar bas erfte, mas er feit feiner Burudtunft verfaßte, neun Sabre nachber lieferte er feine Historia Pandectarum (Utrecht 1722. 4.), in welcher febr viele Rachrichten gur Ehre ber Rlorentinifden Sanbidrift, und bes Saurelli ichen Abbrud's berfelben, jufammengetragen find, und in melder er poriuglich die Deinung ju begrunden fuchte, baf biefelbe die Quelle aller übrigen noch vorbandenen Panbefrenbanbidriften fen. Gegen Diefe Dleinung erhoben fic Gegner, wie j. B. Grandi und Schwars; erft fpat, im 3. 1735, fuchte er biefelben in einer Epistola, qua examinantur praecipua capita epist. Grandi de l'andectis, et Schwarzianae argum. simil. dissertat. (Traj. ad Rh. 1735) ju befampfen, welches ihm jes boch nicht gelungen ift "). 3m folgenden Jahre (Mpril 1736) machte er feinem, ibm burch Berbruf und Rrants lichfeit auwider gewordenen Leben durch einen Diftolens fduft ein Ende. - Er binterließ einen bedeutenden Mps parat ju einer neuen fritifden Panbeftenausgabe, wels cher nach feinem Tobe, ale Legat, an Corne lius van Bonferehoef fam, nach beffen Tobe aber meiftbietenb vertauft wurde. In biefer Auction erftand ibn ber Pro-feffor Gebauer in Gottingen, ber um biefelbe Beit eine neue Musgabe bes Corpus juris ju beforgen übernom-men batte, fur 1050 Bl. Doll. Aber auch Gebauer ftarb uber biefe Musgabe binmeg; fie murbe in ben 3. 1776 bis 1797, von G. Mug. Spangenberg bafelbit vollendet. Bei berfelben find gwar Brenemann's Papiere bes nust, aber nech feinebweges ganglich ausgenust. Rach Gebauer's und Spangenberg's Tode find fie fur Die bas vecaurer und Opangenerge vec und he ille de da-fige Iniverlidébblichet angelauft, umb befinden sich bort aufbewohrt "). — Enblich ist in Jinstoft Bien-mann's noch ju bemerten, baß er die Interpreta-tiones juris des Pilanischen Prof. Zoseph Mvecani, im 2.1716 jum Drud bestierert dat ""). (Spangenberg.) Brendan b. Stil., f. Ornew. Inseln.

BRENDEL (Joh. Gottfr.), ein gelehrter Profeffor in Gottingen, geb. 1711, geft. 1758., feine opuscula von Brisberg 1769 herausgegeben, find theile iatromathemas tifchen, theils femiotifchen Inhalts. Brendel erlaus terte die Theorie des Pulfes aus der Lehre von Eur-ven und aus Galilei's Gefeben des Falles, und beredmete bie Grofe ber Blutfagelden gegen Letumens boef \*). (Sprengel.)

BRENDITZ (Prenditz, Przimietitz), mabrifche Berrichaft und Dorf im gnapmer Rreife, & Ctunbe von Snapm, mit Grubenbau auf Porcelanerbe, bie in ben Sandel fomt. ( André.)

BRENETS (les), eine Dairie bes fcmeigerifchen Rantone Reuenburg, in bem nordweftlichen Theile ber Grafichaft Balangin. Gie liegt gwifchen ben Dairien la Chaur de Fonds, le Locle und Franfreich, von welchem fie jum Theil burch den Doubs (Dubis) getrent wird. Bei einer bochft ungleichen Oberflache fentt fie fich auf bem nordlichen Abbange bee Jura bis an ben eben genannten fluf und bilbet, in ber Richtung von Rorboft nach Cubreft, ein 3 St. langes thalartiges Beden, le Bassin des Brenets. In ben ebenern Theilen geftattet der leichte , fruchtbare Boben den Betrieb des Mderbaues, bei welchem aber bie funftlichen gutterfrauter noch vernachlaffiget merben 1). Die übrige Lanbichaft bebeden weitlaufige Sannenwalbungen ober frauterreiche Bergweis ben. Uberhaupt ift fie in botanifder Rudficht mertwurs big. Gine ber allerfeltenften Pflangen ber Schweiserflora Die Fritillaria Meleagris L. machft an mebren fumpfis gen Stellen, vorzüglich an Goudeba und heift baber in ber Umgegend Tulipes de Goudeba 2). Das Gebirge bietet icone Rernfichten bar und malerifche Standpuntte. Reiner übertrifft an Chauber erregender Bilbbeit ben Creux du Mouron. Die Berge find reich an Schluche ten und Soblen. Bon ben letten verbient Die geraumige Toffiere eine Ermahnung. Sie zeichnet fich aus burch einen bonnernden Wiederhall, eine Bafferquelle und bie fonderbare Geftaltung ber barin befindlichen Gelfenblode, Die ale Sifche und Gibe aufgerichtet ju fenn icheinen. In allen Bergen ift ber Jurafall vorherrichenb, meiftenb von gelbgrauer, boch auch von rother Farbe. In einer Grus be übergieben gierliche Denbriten bas blatterige Geftein 3). Die Ufer bes Doubs werben von malbbefranten Relfen gebildet , beren feltfame Chichtung balb in vielfachen Mbfaben, balb ale fenfrechte Wande mebre bunbert Ruft emporfteigen. Das funfte Rupfer bes belvetifchen Mimas nache fur bas Jahr 1818 bezeichnet treffend bas eigenthumliche Geprage berfelben. Durch biefe uberall fo mile De und fcauerliche Gegend fanden jur Beit ber frangofi. fchen Stateummaljung baufige Muswanderungen Statt, auch follen die frangofifchen Schmuggler fich burch Diefelbe fichere Schleichmege ju babnen wiffen .). Der Doubs felbft, bei les Brenets ferartig erweitert, heifit auch an biefer Stelle le Lac. Er ift bier fchiffbar. Gine Stunde meiter in einer fürchterlichen Wildnif fturgt er mol 80 Ruf in Die Liefe, um fich bann rafchen Laufes über Belfentrummer weiter fortyumalgen. Diefer BBafferfall le Caut bu Doubs genant, wird von ben Reifenden in der westlichen Schweis nicht leicht unbefichtiget gelaffen, Die fich zu bem Ende auf bas gegenüber liegende frangofifche

<sup>&</sup>quot;) G. übr biefen literariiden Streit Spangen breg's Einfetrung in bei Juliu. Regebud (1817) C. 404 – 422. "? Gin Brifgfrühm bei Appraise i, in Berenn histor, Pred. L. i. e. 12, p. 85 – 99. Gedaueri aurent. de Rennen. f. 17, p. 73 – 93, p. 60 vol 193 übr Formannat Gentre zu Östringen, ja Dug's teil, Iraqia. B. III. D. A. 76. 15. Spangers berg's Einleitung, S. 610 – 677. "") Raja Goo Che. Gregori, Einleitung, S. 610 – 677. "") Raja Goo Che. Gregori, Einleitung, S. 610 – 677. "") Raja Goo Che. Gregori, Chemisticon. T. VI. p. 85 – 88. "Onemsticon. T. VI. p. 85 – 88. ") Zügfröhm unten von R. O. 1. Meller (friest Media, legalis (Sanos. 1769. 4.), ben Du. Bi. Linken an füre presenter.

lect. ecad. de cognosc, et eur. morbis (Lps. 1792 - 94. 3. Eb. gr. 8.) beraueg. Bgl. Menfel's Ler, ber v. 1750 - 1800 verft. teutiden Schrift.

<sup>1)</sup> D. G. Huguenin, Mémeires a. l. défauts qu'on observe dans la culture des terres de nos Montagnes, Neuchâtel 1799. 8. p. 23. 2) Haller Hist, stirp, indig, flelveties No. 1235. 3) Mercure Suisse. Neuchâtel 1743, p. 185. u. foig. 4) (Adunt,) iber Raufchatel 1803. G. 39.

Ufer begeben 1). In ber Rabe find mehre Dublen und ein hammermert angebracht. Der Doubs liefert gifche und Rrebfe in Menge. Die Fifcherei gebort jum Theil bem Gurften, ber fie entweber verleibet ober verpachten lage .). - Die Ginwohner (im Jahre 1821) 1370 an ber Sahl, finb, bis auf einige Biebertaufer, alle refor-Gie beschäftigen fich mit bem Lanbbau und ber Biebjucht. Der bagu nicht allenthalben geeignete Boben, bas raube Rlima, bas Beifpiel ber Rachbarn lenften fle inbeffen icon frub auf Sandwerte und Runfte, ju benen fie obnebin bie gludlichften Unlagen befigen. findet unter ihnen Uhrmacher, Spigentlopplerinnen, Mle eigentliche Stunftler weichnen Strumpfmirfer u. f. m. fich aus Guenand, beffen Bertfiatte treffliche Gpies gelfernrohre und andere aftronomifche und bioptrifche Wertzeuge liefert, und Betitjean, Bater und Gobn, Diedaniter "). In frubern Beiten batten fich fcon Jean Dierre Giroud ale Ilhrmacher, Mbram Gagne ale Runfttifchler und Daniel Cavone ale Berfettiget einer neuen Art Schwingen jum Bannen bes Getreibes, ben Ruf großer Gefchidlichfeit erworben .) .- Die 225 Saufer liegen entweber in fleinen mit befonbern Benennungen belegten Saufen, als 3. B. la Galandrure, les Recrettes, les Sagnoles, Vauladray, les Frêtes, aux Plaines, au dernier Quartier, Balleau, l'Ogémont, la Saignotte, aux Siméons, Cernil - Perjean, sur Pouillerel u. bgl. m. gerftreuet, ober vereinigt in ben grei Ortfchaften: 1) les Brenets. Diefes reformirte Pfarrborf ift ber Sauptort ber nach ibm benannten Dais rie und ale folder ber Gis eines Gerichtebofes, ber unter bem Borftanbe bes Daire's im Ramen bes Rurften Die niebere und mittlere Berichtebarfeit aueubt. Er bes ftebet aus gwolf Ditgliebern und gwolf Stellvertretern. Broei Jahrmartte, ber bier fchiffbare Doube, Die Dabe Branfreiche und bee nur eine Stunde entfernten Locle beleben ben Ort nicht meniger ale ber Gemerbfleis ber Einwohner. - 2) les Plandettes, eine eigene Gemeinte (Communauté) und feit 1702 ein Pfarrborf .). Die Einwohner treiben vorzugeweife ben Aderbau und Die Biebjucht. Gie maften eine große Menge Cofen und verfeben bamit bie Schlachter von Reuenburg, Bafel, Genf u. f. w. Die von ihnen verfertigten Frommages de femmes werben gefcapt. Eine Biertelftunde bavon wiederholt ein Wiederichall brei Dal beutlich Die 2Borter. bie man laut ausspricht 10). Much erhebt fich nicht weit ber Berg le Bouilleret, auf beffen Gipfel, 3933 parifer Guf über bem Meere, eine Dodiwacht flebet.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) BRENIUS (Daniel), ein Gocinianer und Armie nianer, geboren ju harfem 1594, befleibete nie ein bi-fentliches Mmt, mar Rorreftor in Buchbrudereien ju Mmfterbam und ftarb 1663. Er mar ein Schuler bes Epis fcopius, bachte über manche bogmatifche Streitfragen freier als fein Lehrer, und empfahl befonders bie einfache Lebrweife bes Erasmus von Rotterbam in feinem noch immer bebergigenswerthen Compendium theologiae Erasmicae. Rotterd. 1677. 16. 4). Unter feinen übris gen Schriften (Opp. theologica. Amst. 1666. fol.) find bie Unmerfungen über bas M. und R. Zeft., nur bas Sobelieb ausgenommen (Breves in vet. et nov. Test. annotatt. Amst. 1664. fol.) Die vornehmften. Offentlich befannte er fich gwar niemals jum Glauben ber Gocinias ner, von feiner Unbanglichfeit an benfelben jeugen aber feine Schriften; auch vertheibigte er, wie viele anbere Socinianer, Die feltsame Meinung, baf ein rechter Chrift tein odrigfeitliches Amt betleiten burfe, in ber Schrift: De qualitate regni Christi contra Episcopii librum: an homini christiano liceat magistratum gerere? 1657. 00). (Baur.)

BRENKEN, Parrboef an der Alme in ben Sreife Baren bes pruß, Big. Bes. Minben, mit 1 kanbgute Erdberrenbung, ber Familie D. Bernfen jugeborg, 1 Papiermible, die eitwa 150 Ballen liefert, 130 houf, und 1835 Ginm. (Hassel.)

BRENKENHOF (Franz Balthasar Schönberg von ), fonigl. preug. gebeim. Dber - Finang =, Rriege. und Domdnenrath, geb. ben 15. April 1723 ju Reibes burg bei Salle, wo fein Bater ein Gut befaß, bas er megen Coulben verfaufen mußte. Er fam in feinem 8. Jahre als Page ju bem Furften Leopold in Deffau, und wurde in biefer rauben Schule ju einem brauchbaren Danne gebilbet. Leopold gewohnte ibn jur Thatigfeit, bielt ihn ftreng und eingezogen, und gebrauchte ibn bei ben Binanjangelegenheiten feines Stats wie bei friegeris fchen Gefchaften ale feinen Bertrauten. Er mar im er ften ichlefifden Rriege fein Mbjutant, und bann fein Dber fallmeifter. Rach des Furften Tobe 1747 murbe er Rame merbirefter, auch einige Beit Bormunbichafterath. Grof waren feine Berbienfte, Die er fich um bas Deffauifche Lanb, burch verbefferte Dfonomie, Anlegung anfebnlicher Stutereien, Bafferbau, Urbarmachung eines betrachtlie den Elbbruches, und burch fein weifes Betragen im fice benjabrigen Rriege erwarb. Er felbft gelangte, pom Saubenhanbel anfangenb, burch feine immer mehr gereiften bfonomifchen Ginfichten, burch Guterpachtung und fluge Bewirthichaftung berfelben ju einem ansehnlichen Bermes gen , und ber 7jabrige Rrieg verfette ibn unvermutbet in großen Boblftanb. Ein fonberbarer Bufall wandte ibm

S) 2-mm er liest leinerweget our freundissem Boben, mie Reichne und Zenfellung bete Geweirschafte 11v. 2699 mit 20 mm es er Beiträge jur Williatz-Geographi ber eutre. Gettete, Breisen 1805. I. 6. 377 bebaupten. Unter Nen Bieblingen Brief (gleien Sichter aus der Karpfer in bem beiterfügen der Mentagnes 1815. Nr. 15. art. 6. 7) Hessager beit, des Mantagnes 1815. Nr. 15. art. 6. 7) Messager beit, de Neuchiere 1816. is 6. — Feuille d'Arts des Montagnes 1819. No. 5. art. 2. 8) (Ostronold) Disserption des Montagnes 1819. No. 5. art. 2. 8) (Ostronold) Disserption des Montagnes des Montagnes 1819. No. 5. art. 2. 8) (Ostronold) Disserption des Montagnes des Montagnes 1819. No. 5. art. 2. 8) (Ostronold) Disserption des Montagnes des Montagnes 1819. No. 5. art. 2. 8) (Ostronold) Disserption des Montagnes des Montagnes 1819. No. 5. art. 2. 8 (Sentimenters dans la Seweresiment des N. et V. faits let 12. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen produite la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la Semen la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la latent des Montagnes 1819. November 1702. even la latent des Montagnes 18

ben burch feine Grofmuth mobl veebienten Bewinn, von ber balfte ber Schimmelmannfchen Lieferungen, bee fich auf 200,000 Gulben belief, ju, und nun folgte ein Be-winn nach bem andern, fo baff er in Aurzem einee ber anfehnlichsten Rapitaliften wuebe. Da Friedrich II. von Preufen in ihm ben Dann erfannte, ber feine burch ben Rrieg auf 6 auferfte ruinirten Pommerfchen und Neumarfiften Brovingen wieder in flor beingen tonnte, fo bes rief er ibn 1762 als wirflichen geheimen Dber . Finange, Rriege und Domanenrath, mit Gib und Stimme bei bem Generalbireftorium, in feine Dienfte. Der Erfolg bewies die Beisheit biefer Babl , fo daß Friedrich felbft geftand : es gebore unter Die Boeguge feiner Regis rung, einen Brentenhof gehabt ju haben. Obne befons bere Rultur bes Berftanbes, obne allen wiffenfchaftlichen Unftrich, ohne Kentnift einer andern ale feiner Mutter-fprache, batte fich bei bem außerorbentlichen Manne ein Beift vom weiteften Umfange entwidelt, bee bie größten Plane mit eben ber Leichtigfeit entwerfen als ausführen, ber unüberwindlich icheinenbe Sinberniffe überwinden, und taufend fich burchfreugenbe Plane mit einander verbinden tonnte. Ohne ju wiffen, wie viel Grabe ein Wintel babe, unternahm er mit bem gludlichften Erfolge bie ans febnlichften Bauten, Urbarmachungen und Mustrodnungen; obne alle gelehrte Rentniffe entwarf er bie ausgebreitetften Sanbeloplane, und gab Laufenden Unterhaft und Befchaftigung. Er mar et, ber Pommern und bie Meumart aus ben Ruinen wieder berftellte, wogu ber Ros nig Millionen bergab, bee neue Rolonien anlegte, und viele Fremte ind Land jog, welche in ber Folge burch bie polnischen Unruben und die Iheurung 1771 und 72 in Dienge berbeigeforte wurten. Mus Cumpf und Dloor fchuf er blubenbe Gefilbe, und gewann gwifden ber Debe fduf er blübende Geffilee, und gervann zwischen der Niete und Warte und einem Woschpulek von Schlangen und BBdffen 33,571 Wergen Land und Wiefern, werauf die 1776 fchan 10,373 Werligen ledern, die 6022 Städ Kindviech, 1065 Pferte und 206,231 Kisse, ist kand gebracht betten. Durch Mölnsimg der Seek Modder vourben 14,338 Morgen urde gemacht. Er vereinigte 1772 dei 1773 der Niete mit der Weschleft, und ernbet biefes Linternehmen in 5 Monacher, seeligd nicht ohne kontrolle der Seek der Seek der Seek der Seek der Vereinigte der Seek der Seek der Seek der Seek biefes Linternehmen in 5 Monacher, seeligd nicht ohne kontrolle der Seek der Seek der Seek der Molief im der kontrolle der Molief im der Vereinige der Molief im der Kantofe inadicating Forgen verter eite. In eren viefen Dabre wolfte er, ohne je Unterricht in der Politik gerbacht zu haben, mit dufterfler Borficht und zugleich Entschiefenheit die sehr schwierige Granzberichtigung und Bes fibnehmung ber neu acquirirten polnifchen Provingen ausurichten. Driefen in ber Reumart machte er gu eince Begenftande nicht, und war aufmertfam auf alles, was ur Ofonomie bes gangen Landes und einzeler Einwohner gehort. Muf eigene Roften legte er auf ben elendeften Sandbergen bei Ruftrin einen Beinberg an, ber guten othen Wein gab, und zeigte von neuem baburd, baf Mes und jedes Erbreich einteaglich und fruchtbar ju mahen fep. Durch Anlegung von Stutereien, wobei ee

sucht, und burch herbeischaffung weftfriefifchee Stiere und oftfriesischer Rube die Rindvieducht. Er führte Buffel ein, beren haltung fich, in Berbindung mit gewöhnli-chen Ruben, nusbar bewies. Die Schaf- und Schweinegucht verbefferte ee, jene mit englifdem und bolfteinis fchem, biefe mit westphalifdem und englischem Bieb. Er son im Lande Rameele, Die aber burch Ungludefalle ausgingen, und auf feinem Gute Breitenwerbee legte er bie erfte Fasanerie in jenee Gegend an. Sopfen, Baib, Rubfamen, Rummel, archangelifcher Roggen, fcmarger Moor, turfifcher und englifcher Safee, englifcher 2Beis gen, englifche und cujavifche Erbfen und Linfen maren lauter Fruchte, Die ee guerft in ben Gegenben feiner Gus ter, großtentheils mit entichieben gludlichem Erfolge, eine führte. Bei allen feinen Unternehmungen fab er mit pas triotifchem Gifee immee auf bas Gemeinwohl, und ec, Dem Millionen von Stategelbern burch bie Ganbe gingen, von benen er fich leicht batte bereichern tonnen, fam burch vericbiebene Ungludsfalle und unerfeste Muslagen in feinem Bermogen fo jurud, baf feine bionomifche Las ge fich in grofer Berwirrung befant, als er ben 21. Dai 1780 ftarb. Der Rubm eines originellen Geiftes und eines 2Bobitbatere ber Dienfchen gebuhrt ibm por Saufenden, und unter ben Defonomen und Rameraliften bes 18. Jahrh. bebauptete er eine ber erften Stellen. Er befaf bie feltene Gabe, aus jedem bionomifden Gegenfanbe bas bestmöglichste, obee boch in bobem Grabe bas beffeer ju madjen. Huch fein Privattarafter hatte fcabbare Buge. Bei ber thatigften Betriebfamfeit eines Raufmannes und ber fonellften Benubung jebee Gelegens beit jum Gewinn, mar er ebel und grofimuthig faft bis jum Abertriebenen, uneigennubig, gaftfrei ohne allen Que rus, ein Feind alles Gepranges, treu in ber Freundichaft, ohne Reib und ohne Salfch gegen Jebermann. Bon cis nem gurften, beffen Leibenschaft bie Jagb war, ju gleis der Reigung erjogen, fant er, aus mabrer Empfindfame teit fur bas Leiben ber Thiere, Diefes Bergnugen unfdmadbaft und wiberlich ") .-

Leopold Schaberg von Brenkenhef, fb. nich, prettificher Wolse von der Arnet und ehemdiger Generalabiudant des deriegs Friedrich von Brauntschreig un Vetbam, gebern zu Defigu 1750, wor vermutblich in Sohn. Er fland anfangs als Officier dei der Gare be du Togels und Dreben, und machte fich als den frenker Soof durch mehre Schriften röhmlich bedant, zuerf durch feine Varadorg, gehöftentheils mittigelich Inden Inden fich ab den fland ist der mitterfichen Wonderfollen Wondelschreift (Bert. 1780, S. ein fleine Such voll gutter und gutgefagter Gedanfen; dann durch Auffiche in der mitickriften Wonderfollen Kondelschrift (Bert. 1785, umbeb.), und durch überschungen einiger gebaltreicher mitickriften Soch voll der machte für Grandflichen, der ein und kauff ihm Manneter ungen begleitete, als der Militärischen Vorurtheile (vom Pringer von Ligue), 2. 38, erffe, und Edip, 1783, 8.

<sup>) (</sup>Mcifnet's) Leben Brentenb, (mit beffen Bifbnis) Leg-1792.8. und bie Ausjage aus biefer Biegerobie in ber Goth, gel. Seit. 1792. 6. 703—709. Genoch, gel. Beit. 1792. 2. 8b. 368. and ber ofg. 1. 8bb. 38. 8b. 305. Due Grafen von Beief Beifereib. er Gangarbifsen Willedb. 122. Danieribliefeira aus b. Leben wesegt. Zeufgen 106—196. 25 auz's Galletis hift. Gem. 4. 8b. 279—296.

und der Absandlung über die Sinricktung der leichten Truppen und deren Gebrauch im Kriege, Bert. 1783. 8. m. 27 Aupf., eines wichtigen Merks und damals des vollständigften in Kriner Art. Brentenhof murch zib-Ritter des Exercisaffordend, und flatd den 9. Oktober

BRENNBERG, Berg in ber bbenburger Gefpans fcaft in Rieberungern mit einem ergiebigen Steintoblens betgwert. In ber Bergfette ber Gebirge Deftreiche, Die von Rorben gegen Weften, und weiter gegen Guben laue fen, entbedte man 1769 in ben Erbichichten ber Balbgebirge bas , mifchen Wahnborf, Ribing und Agendorf befindlide Steinfoblenfibt am Brennberge genant, 2 Gt. von ber fonigl. Freiftabt Debenburg in bem Terrain bes Dorfes Wahndorf, welches ebenderfelben Stadt jugebort. - Debre Jahre bindurch wurden Diefe Steinfohlen bas felbft mechfelemeife bearbeitet und jum Theil burch Die bamalige Untunbe bes Steintoblenbergbaues - vernache laffiget, bis 1796 eine eigene Gefellichaft Die Steintoblengruben von ber tonigl. Freiftadt Debenburg auf emis ge Beiten gegen Begablung eines Kreugere 282B. von jes bem Ct. Steinfohlen Mubbeute fo wie eines Abfagjolls von 12 Er. 282B. bei ber Grube, übernahm. Diefer Ges fellichaft trat ber Raifer von Deftreich felbft bei, und 1804 übernahm Diefelben Steintoblengruben Die f. f. Softoms miffion im Ranal - und Bergbau, und bearbeitet fie bis jur Ctunde. - Die Grubenbaue muchfen burch fo lange Bearbeitung betrachtlich an; im Gangen find jedoch nur 4 Sauptbaue nebft bem Sagverbau, ber febr groß und ergiebig ift , aus benen monatlich an 30 - 40,000 Et. Roblen geforbert werben. Das Grundgebirge ber Steine foblen am Brennberge ift Gneis und Glimmerfchiefer, dem ein Salffchiefer, mit fchichtweife untermengtem Quarje folgt, worauf bann bas Liegende ber Steintoblen, bas aus halberbartetem Dergel gebilbet wirb - fomt, und Die allgemeine Goble ber Steinfohlen ausmacht. Steinfoblen, Die eine gute Mrt ber Erbfoble find und gu 8 - 12 Klafter fich auftburmen, meftfubmarts laufen, bas ben mebre 2 - 3 Schub bide Swiftenlagen aus Lete ten und Mergel, bem bie und ba Gifenotter anflebt. Gie brechen in großen Studen, jerfallen an ber Luft murflich, und enthalten auch über ber Mitte ber Grube Lagen von Steintoblen, Die fchiefrig laufen und fich fchiefrig brechen, weemegen fie auch Schieferfohlen genant werben. Dede ber Steintoblen ift genau mit ben Steinfohlen perbunben, wovon bas Sangenbe gelber Thon ift, nach bem bie und ba ein, mit Schotter vermengter Stellfand, und Die Dammerbe folget. Die Roblen brennen anfangs in Flammen, erhalten lange Beit Roblen, und laffen nicht febr baufige Miche jurud. Der jabrliche Gewinn an Steinfohlen belauft fich beinabe auf eine balbe Dillion Ct., benn in ben 3. 1802 - 1805 gewann man fcon 525,435 Et. Steinfohlen. (Zipser.) BRENKHAUSEN, Marrborf an der Schesse im Kreise höhter des ferugs. Reg. Bes. Minden; es bat 1 tonigl. Domanialgut, das aus einem vormaligen Benebiltuntnonnentsoster entstanden ist, 78 hauf, und 480 fath, Einw.

Brenkmann, f. Brencmann.

BRENN- bilbet mit onbern Wörters verfüßebene Susammenfehungen, von welden wir bier verfüßebene Susammenfehungen, von welden wir bier verfüße bier impen anführen, bie weiterbin ja verweiten find, wie Brennbolzen, f. Sengemaschinen; Brenn-Cylinder, f. Moxa; Brennbolzen, f. Holz; Brennbutte, f. Ziegelbrennen; Brennkraut, f. Acalypha; Brenn-Natter, f. Vipera urens; Brennessel Brenn-Natter, f. Vipera urens; Brennessel, Brennessel, umb Brennesselstoff, f. Urtica unb Urticin; Brennöll, f. Baumöl umb Ol überfaupt; Brennpalme, f. Coryota; Brennstahl, Cementstahl, f. Eisen; Brennstoff, f. Phlogiston; Brennzeug, f. Brantweinbrennen und Destilligerächschaft; bie übrigen folgen bier in ber gerwöhnl, alebabet, Orbnuas.

(H.) BRENNEISEN, 1) verfchiebener Solg= und Bes berarbeiter, ift ein Gifen, womit Striche, Figuren, Budiftaben u. bgl. in Sols und Leber eingebrant werben. Der Saupttbeil Diefes Gifens ift Diejenige Rlache, morauf Die einzubrennenben Figuren, Buchftaben ic. eingravirt find. Gie macht gewohnlich bie Grundflache bes Inftrumente aus, welche fury por bem Gebrauch ausgeglubt wirb. Un einem bolgernen Griffe balt und brudt man ch bann. Gin foldes Inftrument gebraucht vornehmlich ber Bottder und Dulbenbauer, um bamit auf bie gafe boben, auf Butten, Mulben, Buber, Gimer zc. Figuren und Buchftaben einzubrennen. Der Gattler mentet ein fcmales, glattes, wohl polirtes Brenneifen an. um an ber Rante manches Lebers jur Bierbe Linien auf subrennen, inbem er mit bem Gifen unter ftetem Druden an bem Leber binabfabrt. - 2) Brenneifen obar Quetfdeifen ber Berudenmader und Sagre fraubler ift eine eiferne Bange mit zwei giemlich langen Griffen, welche jum Brennen ber Sagre bient. Ben ben Schenfeln, womit man bie Saare faft, und welche nur fo beift gemacht werben, baf fie tein Papier per fengen, ift ber eine gewohnlich enlindrifch rund, ber am bere aber rinnenformig, bamit jener in ihn bineinpaffe. Es gibt aber auch Quetfcheifen von andern Formen, i. 28. folde, beren Schenfel an ihren Enben ein Dage freifrunde Platten baben. - 3) Brenneifen ober For men ber Oblacene und Baffelbader, f. Oblas

tes u. Baffelbaderei. (Poppe.)
4) Brenneifen und Brennen in der Thierarineis funde, f. Kauterisiren.

BRENNEISEN (Enno Rudolph), einer ber merk werbeigten Manner in ber offireisische eiseschiebte, ein ausgezeichneter Statemann und einer ber gedicten Rechtsgeledren und Publicischen seiner Zeit. — Er war ged. b. 27. Sept. 1670, in der Stadt Clens im Hattigen land, wo sein Batter Bürgermeister war. Den ersten Grund zu seinen geleberen Kennissen keige er auf den Schullen zu Eine und Norden in seinem Baterland, dann auf dem Gynnassum zu Bernenn. Muf der Universität, wolle, wo er seit 1693 die Rechte fubirte, hid er fild besonders zu der Soule bes Thoma fins den

<sup>+)</sup> Meu fel' 4 fer. b. verft. Schrifts. Die Parabena nicht willtariffen, onbern die Frieden auffilten berufft no batte. Dabaits. 2, Bbd. (obne Dudert) 1789. 8., bie ihm Meufel gufdreibt, 6felte ibm ibt jum Bert, baben, fenbern fein Some fell babei miebrauch worben fens. S. bie Ruinen einer Gubei erten, Geleben im Stanfeit (obne bei Bellen bei Bellen im Stanfeit (von bei 1792. 8.) S. 4.

mar beffen Liebling. Unter feinem Borfit bielt er 1695 jur Erlangung ber juriftifden Licentigten-Burbe eine Dieputation de jure principis circa adiaphora. Der Saunts inhalt berfelben ift bie Behauptung, baf ein Landebberr, er mag fenn pon melder Religion er wolle, Die Befugniff babe, in ben fogenannten Mittelbingen und Beremonien, wenn fie auch auf allgemeinen Concilien verorbnet finb. Abanderungen ju treffen. Diefe febr freimutbige Differtation erregte viel Muffeben und permidelte ibren Berfaffer in mebriabrige Streitigfeiten mit Rechtegelebrten und Theologen. Dach feiner Rudtebr in's Baterland murbe Brenneifen 1697 fürstlicheoftfriesischer Procurator generalis und Advocatus fisci, und in bem folgenben Jahr Regirungerath. Der Rurft Georg Albrecht von Oftfriebland ernannte ibn. gleich nach feinem Regirungsantritt 1708, ju feinem Bis cefangler . und 1720 jum Rangler und erften Dinifter. Co befand er fich feitbem auf bem bochften Givil- Doften feines Baterlandes, womit ber Borfis in allen Dbers Stollegien verbunden mar; und er vermaltete benfelben jur volligen Bufriebenbeit feines talentvollen und ebelbens fenben Lanbesfürften, jeboch, wegen feiner ftreng-monars chifden Grundfate, und wegen feines unbiegfamen, feis nem Namen entsprechenden eifernen Ginnes, groftentheils jum bochften Diebvergnugen ber bamaligen, gegen bie Lanbesberrichaft auferft eifersuchtigen offfriesifichen Lanbftanbe, und burch bie beftanbigen Reibungen mit benfelben, bie fogar 1722 in einen, mehre Jahre bauernben, Mufftand gegen ben Gurften ausschlugen - eben nicht jum Beften bes Landes. Er ftarb 1734 , am 22. Geps tember, gerade in ber Stunde, ba bie Leiche feines herrn, bes Furften Georg Albrecht, beigefest werben follte. -Mis furftlicher Sangler mar er ber eigentliche Regent bes Landes. Muffer bem Untheil, ben einiger Stol; und jum Theil gereitter Stoly an feiner Sandlungeweife gehabt haben mag, floß fein Benehmen aus inniger Unbang-lichfeit an feinen furftlichen herrn, und felten bat irgenb ein Gurft einen thatigern und treuern Dinifter gebabt, ale er mar. Diefer feste bagegen in ibn ein unbegrangs tes Butrauen. - Mle Gelehrter zeigte er fich fcon burch feine atabemifche Probefdrift als einen vorzuglichen Ropf. Doch ließ er Die barin geauferten freien Grundfate nachber ganglich fabren, und bezeugte feine Ungufriedenbeit mit benfelben. Als Rangler gab er ein grofies biftorifches Bert über Offfriesland beraus, betitelt: Dftfriefifche Biftorie und Landebverfaffung, Murich 1720, in swei Folianten, - eine wenn gleich jum Ibeil einfeitis ge, boch bocht ichabbare Arbeit fur ben oftfriefifchen Ges flichteforicher und Gefchaftemann. Dann - eine Ubers febung bes Emmiusfchen Traftate: de statu reipublicae et ecclesiae in Frisia orientali. Murich 1732, und mebre oftfriefifche Statsfchriften, mit und ohne Ras men. Er erfdeint in allen biefen Werfen als einer ber funbigften und icharffichtigften Siftorifer und Publiciften feiner Beit, inebefondere in Binficht ber teutschen Reiches gefchichte und Berfaffung. Ale ein Unbanger bes Dies tismus ber bamaligen Beit, ber auch bei bem ofifrieffs fchen Sofe großen Gingang fand, murbe er in eine fdrifts ftellerifde Rebbe mit bem Muricher Stadtprediger Runf verwidelt, und zeigte babei in feinen Streitfdriften fur feinen Stand feltene theologifche Rentniffe. - 216 Cdrift-

Ma, Encoclop. b. 23, u. R. XII.

fteller und Statsmann auch außer Offfriebland grachtet, erhielt er 17:22 einen Buf als erfter Professo ber juriftlichen Fallulat in Kranffurt an ber Der, ben er indeff aus Anhanglichleit an feinen gurften aus-(blug-1).

Brennen, im Schiffsbau, f. Kalfaten, f. Kufer.

BRENNER (Elias), ein fdmebifder Alterthumsfore fcher und Runftler, geb. ben 8. April 1647 in bem Dorfe Storfpr in Bothnien. In feinem 16. Jahre fam er auf bie Sodifchule ju Upfala, und bilbete, neben bem Ctus bium ber Alterthumer, fein Runftralent fo gludlich aus. bag er balb als ein gefchidter Miniaturmaler befant murbe. Er bealeitete Rarl XI. 1673 auf einer Reife burch Schweben, um bie alten Denfmaler ju zeichnen, und wurde barauf in Stockbolm 2Bapenmaler ber ton, Kanis lei. 1684 aber wirflicher tonigl. Miniaturmaler. Er fam 1693 in Die fon. Cocietat ber Alterthumsforfder und mar bei Rarl XII. fo geachtet, bag er ibm 1712 pon Benber einen Abelebrief fdidte. Dad feinem am 16. 3an. 1717 erfolgten Sobe murbe fein Rabinet von Suriofitaten, eines ber anfebne lichften in Schweben, an ben englifden Raufmann Walther Graniger vertauft. Dan bat von ihm eine Unweifung jur Miniaturmalerei unter bem Titel: Nomenclatura trilinguis, genuina specimina colorum simplicium exhibens, quibus artifices miniatae picturae utuntur. Holmiae 1680, 8. Wichtig für die Numismatif ift fein Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, Holm. 1691. 4., mit 25 Rupfern, Die er größtentbeile felbit perfertigte; aus feinen fpatern Samlungen febr vermebet, und nach feinem Zobe von Reber neu berausgegeben mit Brenners libello de Numophylaciis Sueciae; de scriptoribus rei nummariae Suethicae, de thesauris seu variis vetustorum nummorum cumulis passim per Suconiam fortuito casu repertis. Holmiae 1731. 4., mit 1 Ktit., 1 Portr. und 63 Apf. — Seine zweite Gattin, Sophia Elisabeth Weber, mit der er 15 Rinber zeugte, zeichnete fich ale gelehrte Rennerin ber Sprachen und Geschichte und burch ihre poetischen Ialente aus. 3bre Schriften erfchienen in 2 Theilen, ber erfte 1713 und ber zweite 1732, zwei Sabre nach ibrem Tobe+). — Bon Beinrich Brenner, ton. Biblio-thefar zu Stodholm, geb. 1609, geft. 1732, bat man einige biftorifch antiquarifche Schriften und eine Rarte bes taspiften Deeres und bes Bluffes Daria, ben er fur ben Jarartes ber Miten balt. Dan findet biefe Ratte bei bem Buche: Memorabilia partis orientalis

<sup>\*)</sup> Ein Mehres von feiner offentlichen Laufbahn als oftfriefifder Kangler ergabit Biarba in ber offriefifden Gefc. 7, u. 8.

pano.

†) Nic. Dal Memor. Brenneri, in f. Spee. blogr. de Antiquariis Sueciae. Holm. 1724. 4. Gecelii biograph. Lexicon. Forsta Delen p. 131. Zuchii Künstlerier. Biogr. univ. T. V. (v. Catteau.)

Asiae ++). - Peter Johan fen Brenner, Propft ju Bafa, wurde am 15. Jul. 1720, als Berrather feis nes Baterlandes ju Stodholm enthauptet +++). (Baur.)

BRENNGLAS ift ein wenigstens auf einer Geite erhaben gefchliffenes Glas, burch welches bie Connenftrablen in einen fleinen Raum, ben Brennraum (f. biefen Urt.) jufammengelenft werben, in welchem entgundliche Korper fich entgunden, fcmelgbare fcmelgen, und überhaupt bei ben Rorpern Diejenigen Beranberungen eintreten, welche burch große Sibe entfteben. Dan bat in frubern Beiten viel Berfuche gemacht, burch Brennglas fer von betrachtlicher Grofe große Wirfungen bervorgubringen. Befonbere ift bies gefcheben burch Ifdirnhaus fen mit Brennglafern, Die er felbft gu Stande brachte, und nachmals burch Lavoifier, Daequer, Cabet und Briffon, mit Glaften pon Ifchirnhaufen und einem pon Bermieres verfertigten, welches lettere aus zwei ungefahr in Gestalt ber Uhrglafer geschliffenen Glafern bestand, beren boble Geiten an einander gefest einen linfenformigen Raum bilbeten, welcher mit burchfichtiger fluffigfeit an-gefüllt warb. Auch verftarfte man bie Wirfungen baburch, bag man bie burch ein Brennglas fcon jufammens gelentten Strablen por ihrer volligen Bereinigung mit einem gweiten Glafe auffing , und fie baburch noch mehr concentrirte. Durch folche Borrichtungen hat man bie erftaunlichften Birfungen erhalten, in einem Mugenblide Bolg angegundet, baffelbe unter Baffer verfohlt, Detalle gefchmolien ober in Dampfe, Stalf, Glas vermanbelt u. f. m. ").

Unfere gewöhnlichen Bernngläfter, welche nur sein gering wirfen, nur leicht entischniche Zochen ansinden, kannen auch jur Unterführung sowiecher Mugen gebraucht werben, woder das Gleich immer in einiger Entsternung von dem zu betrachtenden Gegenstande und in einer noch gehören wom Auge, alse jwoschen der von deie den entstern geholten wied. Die vollendie Jalung mußjedre burch Verstucke sinden, weil man dem Auge sehn um im Beidhälle anzumenhen, weil man dem Auge sehn leicht dadurch sohnen Augenschaften den dem den keicht dadurch sieden kein. Die eine vollige Erfahrtenung erhalt voller Mittell indem Met. Linnsenglässer, Martenn,

Brennlinien find bie Grangen best einfachen Brenns raums, ber von einem auf ein Brennglas ober einen Brennspiegel fallenden Strablenfegel herrührt (f. Brenn-raum). (Märtens.)

Brennpunkt ift berjenige Puntt, in welchem ein dolefth beindichte bernnberre Sorper burch die Sonnen frablen angeschnet wied, die burch ein erhaben gefchiefereis Glas hindurch, oder von einem Hohlfrigel jurädssläften, wenn man bas eine ober ben andern gegen die Sonne balt. Wan fann genau genommen nicht fagen, abg die Sonnenftrachten in einem Puntte justammentreffen, fondern nur in einem Kleinen Raume, welcher auch ber Brenn raum genant wird (f. bief. Mit.). In biefem

Maume finden mehre Bereinigungen von Strablen in verschiedenn dicht neben einander lieganden Punften Stat, dober, wenn das Wort Punft genau genommen wird, mehre bicht an einander liegande Berennpunfte, deren mehre ussammen die Wirfung dervordensen. Wan fann also genauer unter Derenpunften solche Punfte verfleben, wo sich gebrochne Lichtfenden vereinigen. De mehr oder weniger Strablen gerade in einem Punfte zusammentreffen, dangt von der Wichtfende der bereinigen Kidchen ab, und sindet seine von der Wichtfende vereinigen. Kidchen ab, und sindet seine vollige Ericuterung in den Art. Linsenglaser und Holdspreigel.

Dobiglicher und erhabene Sviegel vereinigen nicht bie Sonntniftrabten, sondern gerftreuen fie, so daß file nach biefer Serftreuung eine Michaung nehmen, als kamen fie von einer gang anderm Serfale ber, els wo der leuchkende Mobrer sich beindet; dann nent man diefe Settlen Serftreuungshunfte. Auch dies wird vollsändig in den Mertifeln Linsengläser und Holdpapiegel dargelegt.

Die Beobachtung von Brennpunften in ber Erfahrung, und bie Rudficht auf ben Grund biefer Ericheinung in ber Bereinigung gebrochner Strablen, ift Beranlaffung gewesen, bag man bei regelmäßig frummlinigen Sigus ren auch benjenigen Punft Brennpunft nent, in welchem alle Linien jufammentreffen, bie man von einem anbern Punfte aus an Die frumme Linie giebt und fie von bort aus weiter eben bie Richtung nehmen laft, welche Lichtftrablen nehmen murben, bie von eben bemfelben Punfte aus an die frumme Linie fliefen und bort gurudgeworfen murben. Da bat man immer grei Puntte; eis nen, von weldem die Strablen ober Linien ausgeben, und ben man Lichtpuntt nennen tonnte, und einen anbern , wo fie jufammentreffen, ben Brennpuntt. Es finbet bann bas Eigne Statt, baß Strablen, Die vom Brennpuntte ausgeben, wieber in bem Puntte gufammentreffen, ber vorber ber Lichtpuntt mar. Daber merben gewöhnlich beibe Puntte Brennpuntte genant. Go bat Die Elipfe zwei Brennpuntte innerhalb ihres Umfreifes, bie immer naber an einander liegen, je mehr fich bie Ellipfe ber Sreibgeftalt nabert. Im Rreife felbft vereinis gen fich beibe im Mittelpuntte. QBenn bie Ellipfe immet langlider wirb, geben bie Brennpunfte immer weiter auseinander. Weht Die Ellipfe in Die Parabel über, fo liegt ber eine Brennpuntt vom anbern in unenblicher Entfere nung, b. b. wenn von bem einen Puntte bie Strablen ausgeben, fo merben fie an ber Parabel fo gebrochen, baf fie nun parallel weiter fahren und nie fich vereinigen; und umgefehrt, treffen parallele Strablen auf Die Paras bel, fo vereinigen fie fich in bem Punfte, von meldem vorber bie Strablen ausgingen "). (Märtens.)

Brennraum ift berfenige Raum, in welchem ein Bernnglab, ober einen Brennglieg entgliche twerbe foll; ober mit andern Bernngliegel entglinder werben foll; ober mit andern Busten, ber Raum, in welchen bie verschiebenen Bereinigungs- ober Durchtrauungsbuntte der Connensfrahlt nach und fieden, wenn fie burch ein Linfenglas bindurchge.

<sup>††)</sup> Gezelii biogr, Lex. Fjorde Dalen eller Supplement p. 63. Meusel bibl. bist. Vol. II. P. I. 49. Biogr, univ. T. V. (v. Catteau.) †††) Abelungs Buf. 4.36 ct.

<sup>\*)</sup> Man finbet barüber Radricht in ben Mem, de l'eesd. roy. de sciene, de Peris 1774.

<sup>•)</sup> Die Artitel Ellipse und Porebal werden bies beutlicht geigen und im Ert. Hyperbal wirb man fatt ber Brennpunte Berftreuungspuntte finden, von benen hier ohne ju grofe Weitlanfigleit nicht flar gerebet werben fann.

gangen, ober von einem Soblfpiegel jurudaeworfen finb. Diefer Raum ift nicht blos einr Glache, wie es den Minfchein bat, wenn man in ben Brennraum ein Stud Das pier balt, mo eine fleinr belle Rreibflache erfcheint; fons bern er bebnt fich auch in ber Richtung von jenem Das piere nach bem Glaft ober Spiegel binaus, fo baf man Das Papier lettern auch noch etwas naber halten fann, und boch bie Entjundung erbalt, obgleich bie Sige nicht in feber Entfernung volltommen gleich ift. Diefe Erfcheis nung rubrt erftlich fcon baber, bag von allen Puntten ber Conne aus Strablenfegel auf bas Glas fallen, und daß die Bereinigung berjenigen Strablentegel, Die von ber linten Geite ber Conne bertommen, nach ber Brechung burch Das Glas, rechte von bem Puntte abliegen muffen, mo fich Die Strablen bes Lichtfegels aus bem Mittelpuntte ber Sonne vereinigen, und rin abnliches von ber anbern Geite ber Sonne gilt; sweitens aber auch baber, bag fich nicht alle Strablen jebes Lichttegels vollfommen in bemfelben Punfte vereinigen, und gwar vereinigen fich bie pom Randr bes Glafes und Spiegele eber, ale bie, welche nach ber Mitte ober Mre ju auf bas Glas fallen. Es find bei biefem allen bie Artitel Linsenglaser und Hoblspiegel nachzuseben. Daber entftebt ein mannigfas des Durchfreugen ber Lichtftrablen. Diefes fallt aber in einen gewiffen Raum, und biefer beift ber Brennraum. Schon burch rinen einzigen Strablenfegel entfteben mannigfache Durchfreugungen und ein gemiffer Brennraum, ben man ben einfachen nennen tonnte. Die Grangen Dies fes einfachen Brennraums bilben febr merfmurbige Lis nien, welche Brennlinien genant werben, und gwar Die bei Linfenglafern biafauftifche, Die bei Doblipies geln , fatafauftifche. Diefe Linien naber ju erortern, mochte fur bies enentlopabifche QBert ju weitlaufig fenn. Unterfuchungen barüber find befonders von Sungens, Efcbirnbaufen nnb ben Gebrubern Jafob und Bobann (Märtens.) Bernoulli angeftellt ").

Bernnspiegel ind bohlgeschiffen Spiegel von Glas, Mernnspiegel ind botanberer Waterer, von welchen die Conntensftrablen gurddgeworfen, und in einen engen Raum eine enteriet werden, daß sie in biefem Raume, dem non auch ein Bernnsum nent (f. die! Att.) die Williams des Keuers bervoedingen (vgl. den Art. Hohlspiegel). Wan bemübte sich deinvoerke in T. Zahiph., deie Bernnspiegel us großen Williamsen einquesigken, und vorziglich ist der von Alchienbegien geschochen. Die Williamsen waren ber net schnlich, der man in dem Art. Verangsiaser von die fen angesche findet. Doch wirten sie de shassichen flacter, als diese, und besonders dann, vorm die boble fläche der Spiegel eine paradolische

Si if befant, daß man von Archimedeb sagt, er habe die feinkliche sicket von Sparadu mit einem Arnns spiegel angegindet. Die Umwahrscheinlichteit diese ragdung ist im Art. Archimedes darzethan. Sedach ind die Archimedes darzethan. Archimedes darzethan, darch Eulitäeb ihrer erwähnt.

Eine abnliche Birfung, wie burch Bobliviegel, fann man burch eine Bufammenftellung von mehren Planfpies geln bervorbringen. Denn menn man biefe fo ftellt, baf fie alle bas Sonnenbild auf eine und biefelbe Stelle bin reflettiren, fo merben auch bieburch bie Connenftrablen an Diefer Stelle verbichtet. Debre Berfuche bierin bat inebefonbere Buffon gemacht. Er brachte in einr Das fdine, Die aus 168 in ihrer Stellung beweglichen Plans fpiegeln, 6 Boll boch und 8 Boll breit, beftant, balb weniger, bald mehr, balb alle Spiegel in eine ju Berfuden nothige Stellung, und gundete Soly damit in Ents fernungen von 100 bis 200 Fuß an, fcmelgte auch Des talle bamit, jebod) in minberer Entfernung. Es verftebt fich , baf biefe Spiegel anders gegen einander fteben muffen , wenn fie alle gufammen Die Gonnenbilber in einer 100 guß entfernten Stelle vereinigen follen, als wenn Dies in einer anbern Entfernung gefcheben foll; und fcon barum mußten Die Spiegel in ber von Buffon verfertige ten Dafdine jeber fur fich in feiner Stellung beweglich fepn "). Es find Ginige ber Meinung gemefen, baf es eine Bufammenftellung folder Planfpiegel gemefen fen, beren fich Archimebes bei Ungunbung ber feindlichen Rlotte bedient babe, indef ift auch biefes jest burch biftorifche Grunde miberleat. (Martens.)

Brennweite ift bie Entfernung des Brennpunftes vom Linfenglaft ober Soblfpiegel (f. Brennpunkt). Diefe Entfernnng aus ber befannten Rrummung ber Rlachen bes Linfenglafes und bes Doblfpiegels ju finden, wird in ben Artitein Linsenglaser und Hohlspiegel grundlich gelehrt. Dan findet fie auch burch Berfuche, beren eis niar nicht allgemein befannte Urten, befonders bei Lins fenglafern, in bem Urt. Brillen naber angegeben finb, weil re vorzüglich bei ber Babl ber Brillen auf Genauigfeit Diefer Berfuche anfomt. - Mus ber verfchiebes nen Starte ber Strablenbrechung am Ranbe und an ber Mre ber Linfenglafer und Soblfpiegel folgt, baf bie Brennweite beffelben Glafes verichieben gefunden wirb, ie nachbem man entweber ben Rand, ober bie Ditte beffelben bebedt, im erftern galle ift fir grofer ale im lebe tern. Wenn man nur ben Swed bat, Sibe bervorgus bringen, fomt man baburch in feine fonberliche Berlegenbeit, und ift biebei nur ju bemerten, baf bie vom Ranbe gebrochnen Strablen bie ftartfte Sige geben. Dagegen entfpringen aus Diefer verfchiebenen Brechung ber Lichts ftrablen, welche man Abweichung wegen Rugelgeftalt ber Glafer nent, beim Bau optifcher Inftrumente große Schwierigfeiten, von benen aber befonbers in bem Art. Fernrohr bir Rebe fenn wirb.

BRENNPORITSCHEN (Bronntes Porzicz, sonst Landstein), bohmische herrichaft und Martt im Pilsner Streise mit Schloß und Eisenhammern, 3 St. von der Bost Bosigan. (Andre.)

Brennus, f. am Enbe bes Banbes.

BRENO, ber alte hauptort bes Ibales Camonica, weldies ehemals ju dem Gebiete von Bredeia gebete, gegenwartig aber mit ber Delegation Bergamo vereinigt ift. Berno liegt auf ber Officite bes Flufies Oglio und

<sup>\*)</sup> Man findet biefe Untersuchungen in den Act, erud. Lips. 1682, 1682, in den Operibus der Bernoull gleich in den erften Thellen; besonders and die Kiedeten des Joh. Bernoulli in den Lectionibus despinities 1681-n. 1692.

<sup>\*)</sup> Man fann barüber bit Mém, de l'aced, roy, des scienc, de l'ar. 1748, nachiefen.

364

mar in ben Reiten ber venetignifchen Berrichaft eine baltbare Reftung, in welcher ber Pobefta bes Thales, ber auch Dilitarfommanbant bes Plates mar , feinen Gib batte , und bier verfammelten fich Die obrigfeitlichen Berfonen bes gangen Diffrifts von Bal Camonica. Jest ift Breno febr beruntergefommen, fo baf man nur noch ungefahr 2000 Einw. jablt; und Pifogne ale Sauptort bes Thas

les angefeben wirb.

(W. Miller.) BRENTA, Bluf im bftlichen Theile von Oberitas fien, entfpringt in ben beiben Iproler Geen Calbonas und Cevico, tritt bei Ciemone in bas Gebiet von Baffano, berührt Diefe Stadt, fliefit bicht bei Pabua vorbei, und ergiefit fich etwas wenig fublich von Benedig, bei Guffe na, in Die Lagunen. Die venetianifche Regirung bat Dies fen Bluf burd Randle, Schleufen und Bertiefungen feines Bettes im Unfange bes 18. Jahrh. eine lange Strede in bas Paduanifche binein fchiffbar gemacht, und baburch eine leichte handelsverbindung mit Padua, Bicenga und anbern Ortfchaften ihres ehemaligen Gebietes, theils in bem Bluffe , theils in abgeleiteten Ranalen , eroffnet. Go portheilhaft aber bie Brenta ale Sanbeleftrafe fur bas Paduanifche ift, fo grofen Schaben richtet fie auch in biefer Begend burch ibre Uberfcmemmungen an, und es ift nicht moglid, Diefem Mustreten mit fraftigen Dagregeln su begegnen, ohne ber Schiffahrt nachtheilig ju merben. An ben fruchtbaren Ufern ber Brenta , auf bem 2Bege pon ibrem Mueftuffe bis nach Babua, liegen in bunter Abwechelung Die Panbbaufer und Garten ber reichen Benetianer, welche bier ihre Billeggiatura in ben beifen Commermonaten fubren; aber freilich ift jest ein großer Theil Diefer Billen , wie die Palafte ibrer Befiber in Bes nebig, verfallen und unbewohnt. Die altern venetianis fchen Dichter fanden ein vaterlanbifches Artabien an Diefen reigenben, von Luft und Leben wimmelnben Ufern. und fchilbern bie Billeggiatura an ber Brenta mit ben fconften Farben "). Die Romer nannten bie Brenta Medoacus major. (W. Müller.)

BRENTANO (Dominik von), geb. 1740 ju Rape peremeil am Burichfee, geft. 1797. Er ftubirte im Colleg. Helvet. ju Dailand, bielt fich einige Beit bei bem Gras fen von Truchfeft-2Burgach auf, erhielt bierauf von bem Furftabt in Rempten , Sonorius, Die Anftellung als Bofs taplan und geiftlicher Rath. Ungeachtet ibn biefe geiftlis den Amter vielfach beschäftigten, gab er bennoch feine wiffenschaftliche Ibatigfeit nicht auf. Geine Uberfebung bes R. T., Sempten 1790-91. 8. 2 Ible., welche aus Muftrag bes Abtes Rupert von Rempten jundchft jum Ruben und Gebrauche feiner Unterthanen veranftaltet mar. und 1794 ju Granffurt a. Dt. in 3 Bben wieber ere fchien, erhielt allgemeinen Beifall. In eben Dicfem Jabre übertrug ibm ber Mbt Die Pfarre Gebratsbofen mit bem Charafter eines wirflichen geheimen Rathes. Er unternabm nun auch die Uberfebung bes M. I., und 1797 ers fcbien ber erfte Theil, welcher Die 5 Bucher Dofis ente balt. Aber in eben Diefem Jahre (im Jun.) machte eine Strantheit, Die jum Theil Die Folge fcbredenber Ereigniffe

(Meyer v. Knonau.) BRENTFORD, Marftfl. in ber brit. Chire Ditblefer bes Ron. England am norblichen Ufer ber Thames, bie bier Die Brent aufnimt, jablt 1733 Einm., Die fich mit Biegelbrennen, Dalgen, Brantweinbrennen und Ih-pferreien beschäftigen, Sandel treiben und 1 Bochen- und 2 Jahrmarfte balten. Dier tommen Die Wahlmanner von Midblefer gufammen, um ihre Reprafentanten gum Parl. ju erroablen. hier follog Comund Ironfide 1016 Die Danen unter ihrem Ronige Anut. In Der Rabe liegt Sion Soufe, ber prachtige Landfit bes herzogs von Cumberland, ber einft ben herzogen von Commerfett geborte, und wo die ungludliche Laby Johanne Grap ben Ruf jum Ihrone erhielt. (Hassel.)

BRENTHUS, Langfafer, nent Fabricius eine Rafergattung aus ber Familie ber Ruffelfafer (Curculionites ) mit ungebrochenen Gublern. Ihre Rennzeichen find : gaben ober fcnurformige eilfgliederige Rubler, nabe ber Ditte eines langen malgenformigen Ruffels aufgefest; ein langer, fcmaler malgenformiger Rorper; lange ftarte Beine mit breiten Sarfen. Dertwurdig ift Die Berfchies benbeit ber Ropfbilbung nach ber Berfchiebenbeit ber Gefcblechter. Bei einigen baben bie Dannchen einen furgen Ruffel, ber fich am Ende ichaufelartig ausbreitet und mit farten vorragenben Sinnbaden bewehrt ift, mabrent bie Beibden einen langen, unbewehrten, malgenformigen Ruffel geigen: bei anbern ift gwar in beiben Gefchlechtern ber Ruffel malenformig, aber ber Ropf ber Weibchen ift binten ftart verfchmalert. Dan fent gegen 25 Arten, Die mit Musnahme einer fubeuropaifchen (Brenthus coronatus Germar. Reife nach Dalmat. G. 247. Rt. 300. Jaf. 11. Fig. 8.) alle in Gubamerita einheimifc find , wo fie mabricheinlich im bolge ober unter Baumrinden leben "). (Germar.)

Brentius, And., f. Althammer. BRENTWOOD, Ortfchaft in ber Graffchaft Rodings bam bes norbamer. State Reubampfbire am Ereter mit 905 Einwohnern, Runbort von Bitriol unb Schwefels tiefen. (Hassel)

BRENZ, Darftfl. im Jartfreife bes Ronigr. 2Burs temberg, Dberamte Beibenheim an bem Blugden Breng mit 777 evang. Einw. Der Ort geborte fruber ben Guffen von Guffenberg, und es ftebt noch ein Schlof bier, welches einer Linie berfelben jum Gige biente. Bon ben Guffen wurde er im 3. 1613 an Burtemberg verfauft. Das Brengthal, in welchem er liegt, ift ein febr liebs liches und angenehmes Thal, bas feinen Ramen von bem Blugden Breng führt, welches bei Ronigsbronn ents

mar, melde ber in jene Begenben verfeste Chauplas bes beftigen Rrieges ju Bolge batte, feinem Leben ein Enbe. Er mar ein aufgeflarter, benfenber Dlann, melder Religion mit philosophischem Ginne lehrte und feine Berufepflichten mit Ereue und Gemiffenbaftigfeit erfullte. Bitterer Jabel, ben er erfuhr, und ungerechte Berfebes rungen hielten ibn nicht ab, feiner Uberzeugung gu fol-gen. Rach feinem Lobe erschien eine Samlung feiner Predigten.

<sup>.)</sup> Eine eigne Befdreibung biefes tanbliden Lebens liefert L'Arcadia in Brenta overo la Melanconia abandita, di Ginnesio Gavardo Vacalevio, Bologna 1684, 12.

<sup>.)</sup> Eine Monographie biefer Gattung findet fic von Eunb in ben Act. Soc. hist, nat, Hafn, T. V.

fpringt und bei Gundelfingen auf baierschem Boden in Die Donau geht. (Memminger.)

BRENZGAU, Memannifcher Bau an ber Brent im Rordmeften ber Dongu. Die Begrangung im Guben und Beften laft fich, bei bem Dangel an Beugniffen, nicht bestimmen, mabricheinlich ging er aber fublich bis jur Dongu, und überfchritt weftlich, meniaftens in ber Ges gend bes ebemaligen Rlofters Anbaufen, Die Breng nicht. ba biefes ausbrudlich in ben Albegau gefest wirb. (Besold mon. rediv. 325, edit. nov. 197. G. Encoff. Bb. 2. G. 330.) 3m Rorben muft er bis ju ber Waffericheis ung mifden Rocher und Breng gereicht baben; Rochen, nang gwingen Rocher und Deren gereint guben; Rochen, as in ihn gefett wird, Aufhaufen (wenn diefes das Gordrerenbufen Sterthards von Fulda ift, wie Raifer neint) bestätigen diese Ausbehnung bis an den Rießs au. Die oftlichen Dtartfteine liegen noch unaufgefunen. Die Grunde, welche von Raifer (Gefch. von Lauins en Muash, 1822 G. 42 ff.) nach Braun, aus ben Bes ibungen ber Grafen von Dillingen ju einer genquern Bestimmung ableitet, murben nur binreichend fenn, wenn Saus und Grafichaftearante nothwendia sufammenatfale en maren, und wenn bie fpatere Grafichaft ber Dilline er auf bem norblichen Donauufer, in ber letten Musebnung eine Gaugraficaft im Brenigau gemefen mare. Daf bie Riefbalben") (ober ber Sobengug, welcher bie Baffer ber Reffel von benen fcheibet, Die fublich von ihr nmittelbar jur Donau laufen, beutlicher laft fich biefe Bezeichnung ber Urtunde von 1258 auch nach ber Umtann-Bohnenbergerichen Rarte nicht erflaren) ben Rief n Guben begrangt baben, ift richtig, aber bamit ift bie luebehnung bes Brengaus bis jur Reffel nicht nachges siefen. (Brachftatt im Guben biefes Baches geborte noch im Diefi.) Die firchliche Geographie gibt uns fein Licht, enn es fehlen noch alte Archibiafonat-Regifter von Mugi urg und die neuere Geftaltung, wie fie die Dlapt'iche arte bes Bisthums Mugbburg (Mugsb, 1763 und neuer Abbr. 792 bei Propft) gibt, zeigt von folden Beranberungen, bag tan auf ihre Silfe Bergicht leiften mufi. — Pallhauen mochte bas Borhandenfenn biefes Gau's gern gang ugnen (Rachtrag jur Urgefch. v. Baiern 114.), allein ie Bulbifchen Urfunden fprechen ju beutlich 00), als baf olde Behauptungen irgend irren tonnten. Richt gludlis ier ift er, wenn er gar ben Glingau bier einschiebt. Aber ben fo wenig empfiehlt fich Raifer's Behauptung : bag er Brengau ein und berfelbe Reichofreis mit bem Ras ibagau gewefen fen. (Gefch. v. Lauingen G. 42.). Gie rubt auf einer etymologifchen Spoothefe ber Erflarung us bem Reltifchen, und alfo auf einem febr lodern Bos n. Logeng bes Ralabaggu's in ber Urfunde R. Arnulfs pon 30 (Schannat tradit, Fuld. S. 217) fann nicht fur Lauins en angenommen merben, ba anbre Rulbifde Urfunden +). wol von ehn so bohem Aller, mehrmals diesen Ert um ter bem annähernben Namen Lougingen erwähene, umd aus Logen, an And diese säugen, am Sach diese Kamens, der sich die Aller ist, die siehe Annah die Ergen antürlicher Laugen, am Sach diese Kamens, der sich eine Angene innammtet, gehltet sein die die eine die siehe die Angene die siehe die Kailau heitst (v. Lau nur Argent die die die Spielen die Willermetrag au bestand also vormals aus Theisen des Willermetrag dem Annte Jeienheim, der Pasil-Preudung sowen die Angebeurg dem Angebeurg dem Angebeurg dem Angebeurg dem Angebeurg dem Angebeurg der die Verlagfen umd die Verlagfen der der Laugerichtstellen "Schöftatt, distingen, Lauingen und der Angebeurg der die Verlagfen der der die Verlagfen der d

Brenzlichkeit, f. Empyreuma.

Breones, f. Breuni. BREPHOS, Rame einer von 3. Sabner in feinem Berfuche einer foftematifden Gintheilung ber Infetten mit beftaubten Glugeln, errichteten und von &. Dofenheimer in feinem treflichen Berte, "bie Schmetterlinge von Europa" im 4. Banbe G. 96 beftatigten Schmetterlingsgattung. Der bieber geborigen Urten find bis jest nur brei, famtlich in Europa einheimifch und von Linne und ben übrigen Spftematifern geither unter bie foges nannten Gulen (Genus Phalaena noctua Linn.) gefest; als: 1) Phal. noct. Parthenias Linn. 1). 2) Phal. noct. Puella Borkhausen 2). 3) Phal. noct, Notha Hübn. et Ochsenh. 1). Die Gattungemerfmale find webet von Subner .) noch von Ochfenbeimer bieber angegeben. Der Bollftandigfeit megen wollen wir biefen Dangel bier au ergangen fuchen: Die Debenaugen feblen, Die Bunge furt, eingerollt. 2 Softer, febr flein, breit gebrudt, et-was bangenb, breigliedrig, überall lang behaart. Die Stirn mit langen vorftebenben Saaren. Die gubler fabenformig (am Manne ber Brephos Parthenias geferbt, ber beiben anbern Urten gefamt). Die Beine fury und behaart; Die Schienen mit ben gewohnlichen, aber fibr furgen Dornen. (Mm Danne Die Borbers und Sinters fchienen mit einer tiefen Minne gur Mufnahme eines Saarquaftes). Der Rorper weich behaart. Die Flugel langlich in ber Rube am Leibe fentrecht jufammengebrudt. Die Raupe 16fufig, nadt, malgenformig mit fugeligem Ropfe; Die vorbern Bauchfuße find verfurst, baber ber

tredit, Corbej. S. 82. R. 15 biefe biefen galaha fur ben Offalon Gan Sachfe's. Go wird umbergerathen !

1). S. 6 4 per ursp. Schnetterl. IV. Mb. S. 53. T.b. noct. 6. fig. 4—8. 20 [5] per a. a. D. 6. 163, T.b. noct. 7. fig. 2. 3. 3. 5. 5. 16 per a. 6. 16. 163, T.b. noct. 7. fig. 2. 3. 4. 4. 4) 2re phylodyt in the Carcle. Sch dbridgen Seigenbeiten feson mehr ernebmte Eurfus ber 18 per 18 per

<sup>\*)</sup> Cestrum et appidum Dillingen — acuniverses possession nostres înter Dembium et terminos, qui Rieszhalde dicunter, nec non ister illem News et Blistheim sins; qui Bijden artmant ven Bisgbarg (citeru Gift. v. Azifcr a. a. D. S. J. Minnt. 48. \*) © 6, an ar a. a. D. Berhandi monstis summariar treditenum veterum Cap. VII. traditions: corum ai de Barvancia et Sarvies S. Boulischo possifica contienut, G. (O. 91. 55. \*) Datible Br. 24-25. Bige sitter gibbs ger if palcimmengefrett bet v. Raifer a. d. D. S. D. Zolle ger if palcimmengefrett bet v. Raifer a. d. D. S. D. Zolle sitter gibbs ger palcin ger de palcin germanic et al. 25. d. 25.

Gang frannenformig. Lebt frei auf Blattern und frift fich sum Berpuppen in Rinde ein. (Zincken gen. Sommer.) BREOUIGNY (Louis George Oudard Feudriz de), ein frangofifcher Gefchichtes und Alterthumeforicher . geb. 1716 ju Granville in ber Rormandie. Die Mfabes mie ber Infdriften nabm ibn, ba er fich bereite vortheils haft befant gemacht batte, 1759 unter ihre Ditglieber auf und auf bobern Befehl unternahm er im Dai 1764 eine Reife nach London, um die bortigen Archive in Bes siebung auf Die altere frangbfifche Gefchichte ju benuben. Er fam mit einer reichen Musbeute von Diplomen, Urfunden und andern biftorifchen Denfmalern gurud, beren meitere Untersuchung und Bearbeitung ibn von ber Beit an befchaftigte"). Gine verbiente Unerfennung feiner gelehrten Bemubungen mar bie Mufnahme in bie Academie frang. 1771, und in die Mabemie ju Rouen, auch ernannte ibn bie fonftituirenbe Berfamlung ju eis nem Mitgliebe ber Kommiffion ber Monumente. Glud's lich entging er bem Berberben, bas bie Revolution über fo viele Gelehrte brachte, und ftarb ben 3. Jul. 1795. Geine erften literarifden Arbeiten maren eine mit Rleis compilirte Histoire des révolutions de Genes, depuis son établissement jusqu'à 1748. Par. Vol. III. 1752. 12, die Vies des anciens orateurs grecs, 1752. Vol. II. 12, Die aber blos von Ifofrates und Dio Chryfoftomus banbeln , und eine Musgabe bes Strabo (Par. 1763. 4.), Die indeffen ber Erwartung nicht entfbrach. und von ber nur ein Band erfchien. Wichtiger, auf ties fes Quellenftubium gegrundet und reich an neuen Bemerfungen und Refultaten find feine in ben Mem. de l'acad. des Inscript. abgebrudten Abhandlungen: Sur l'établissement de la religion et de l'empire de Mahomed (teutsch im 5. Bbe. von Sigmann's Dlagas. für Philof. und von &. Ib. Rint, Frft. 1791. 8.) Essai sur l'hist, de l'Yemen. Table chronol, des rois et des chefs arabes. Recherches sur la famille de Gallien. Hist. de Postume, empereur dans les Gaules, éclaircie par des Médailles. Mém. sur la vie de Marie, reine de France, soeur de Henri VIII, roi d'Angleterre. Observations sur un traité de paix conclu en 1160. Recherches hist, sur la vie de Charles, fils ainé de Charlemagne u. m. a., mosu auch feine Beitrage ju ben Notices et extraits des manuscrits de la bibl. du roi feit 1787, und jum Journal des Savans, beren Ditherausgeber er mar, ju rechs nen fint. Das grofite Berbienft aber erwarb er fich burch fein mufterhaftes Urfunden-Depertorium über Die frangofifche Gefchichte, unter bem Titel: Table chronologique des diplomes, chartes, titres, et actes imprimés, concernant l'hist. de France (von a. Ch. 142 bis 1179), Par. 1769-1783, Vol. III. fol. 00), unb noch mehr burch bie mit ber größten fritifchen Gorgfalt veranstaltete, und mit meifterhaften Ginleitungen verfe-

bene (gemeinschaftlich mit le Bort bu Ibeil) berausgen bene vollstandige Camlung ber offentlichen Statsfcbrifter und Aftenftude, Die einer authentifden Gefchichte Frant reiche jum Grunde liegen, unter bem Litel: Diplomata, chartae, epistolae et alia documenta ad res francicas pertinentia, ex diversis regni, exterarum regionum archivis ac bibliothecis eruta. Par. 1791. T. I. (475 - 751.) T. II. epistolas Innocentii III. Dapae cont. jufammen Vol. III. fol. +). Bon ben Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par ordre chronol. (angefangen pon be Laurieres geft. 1728, fortgef. von Secouffe, geft. 1754, und be Billevault) Par. 1723-1790, Vol. XIV. fol., auf er Bb. 10-14 beraus ++), und begleitete fie mit einer grundlichen Gefchichte ber frangofifchen Gefengebung, Much Die Mémoires concern. l'hist. des Chinois (von Mmict Bourgeois u. M.) l'ar. 1776-1789 Vol. XIV. 4. fcstz er nach Batteur Sobe fort, und mit Rr. Clement ebirte er ben Catalogus Mstor. codicum collegii Claromon-

tani 1764. 8. +++).

BREREWOOD, Breerewood (Edward), on Mathematiter und Alterthumeforfcher, geb. 1565 ju Che fter, mo fein Bater Ctabtrichter mar, ftubirte ju Dp forb, murbe 1596 ber erfte Profeffor ber Aftronomic am Greebam-Collegium in London, und farb bafelbft ben 4. Rovember 1613 im Genuß einer allgemeinen bob achtung. 216 Dathematiter jogen ibn feine Landelent, wie ein Dratel, ju Rathe. Er fchrieb viel, bas von go ten Mentniffen und prufenber Genauigteit im Sammein geugt, lien aber aus Beideibenbeit bei feinem Beben nichte bruden. Das Sauptfachlichfte von bem, mas fc nes Brubers Cobn , Robert Breremood, aus fo nem Hachlaffe ebirte, ift: De ponderibus et pretis veterum nummorum, corumque cum recentioribu collatione. Lond. 1614. 4., wieber abgebruckt im & Bbe. ber Critici sacri angl. p. 1093, vor bem 1. Ste. ber Volnglotten-Bibel, und in 2B al ton's Appar, bibl. Tigur. 1673. fol. Enquiries touching the diversity of languages and religion through the chief parts of the world. Lond. 1614. 4. ofter \*). Elementa legicae. Lond. 1614.; Oxon. 1628. 8. Tractatus quidam logici de praedicabilibus et praedicameatis. 1628. 8. Commentaria in ethicam Aristotelia. Oxon. 1640. 4. u. c. a. \*\*).

BRES (Onorato), aus Malta geburtig, geftorben ju Biterbo ben 12. Jan. 1818. Bon früher Jugend en war bie vaterlandische Geschickte sein Lieblingsstudium.

<sup>4)</sup> Da nur 700 Fremslare gebruck und 240 im Arfenel 31 Patronn verbruch werden, fo ift des Gert feiten. 741 Senen 15. u. 16. Be. (vom Inn. 1685 die Inn. 1687) gab Pafer (1811—1616 derenal. 747) Erfch's gel. Frankrich. Meusel diel, diet. Brenten 16. die Begen mit. T. V. (von Augusté). Wacht der Gefch. d. hift. Forfch. 2 Be. 2, Alth. 561.

Meuerl bild, hist. Die Kreiffer beim I.1. Bet. Biogr. nufe. T. V. (von August.) Wachter's Coffs. b. jid. Soffs. 2. St. 2. Ath). Soft.

3. Tarifs. Okaubensfortsung von unterssiehenen Miligionen. Het. 1650 u. 1652. S. katelissis Verentissun verligsnam et Hager rum. 1650. 16, 1970. 12. (nicht vollfähndig).

3. Find Adhene Compien. T. J. 390. Vieren Mem. T. XXII. 296. is bet reinssien. T. 1. Sov. Xieren Mem. T. XXII. 296. Row. Diek. kint. Biogr. mir. T. V. (von Warte.).

Die wichtigen Amter, die er nach und nach bei der ednitigen Eurie dekleidete, hinderten ihn, die Ergebnisse eine bistorischen Bordiungen fieder justammen zu fleden; er gelangte dazu erst im I. 1809, in welchem er dei der Delisnadme von Som isch nach Malta zurächiga. Inseisen febrte er mit dem Papste zuräch, der in zum Volante die signatura die zinatzia di swa Santich ervannte. Diesem gelepten Pralaten, Komthur des Waleekrevdens, verdanft man ein in Istalien bochgeschäches Bert, der verdanft man ein in Istalien bochgeschäches Bert, vistoria. Roma 1816, 4.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
Bresca, f. Veglia.

Brescello, f. Brixellum. BRESCIA, eine Delegation Des lombardifchevenes ianischen Abnigeriche, welche bas alle Gebiet ber Stadt Bredig umfaft!). Sie gedagt im Nordwesten an das Stegamaskische, in Nordosten an Aprol, in Often an den ago di Garba, in Subosten an das Mantuanische, in Juben an Cremona, in Subwoffen an Lobi und im We-ten wieder an Mantua. Ihr Alddenindalt beträgt über 5 Meilen, und die Mittelsahl ihrer Vollsmenge nach erschiedenen Schlungen von 1806 bis 1817 ift 310,000. Der grofite Theil Diefes Webiets ift eine fruchtbare Chene. nd nur gegen Rorben, mo eine unregelmafige Bergfette us ben thatifchen Alpen in baffelbe eintritt, find einige Streden unbebauten gelsbobens ju finden. Zeboch baen die groffen Bergthaler, welche burch biefe Rette ge-ilbet werben, namentlich bie Ibaler Trompia und Cabia gute Biebweiben, viele Maulbeerbaume und an manjen Stellen auch Rornader. Der hauptfluß ift ber Dalio, in welchen fich bie Dlella, Die im Thale Trompia ntfpringt, und ber Chiefe, welcher ben Ranal von Bredia mit Baffer verfieht, ergiefen. Der Garbafee berührt n Often bas Brescianifche, und ber fleinere Gee von ibro gebort Diefem Gebiete gang an; ber Gee von Ifeo egt in ber Grange von Bergamo. Die Luft von Bredia ift milb und beiter, und bas Ihermometer fteigt in er Ebene felten über 24, und fallt nie unter 7 Grab. bgleich ber Uderbau in biefer Proving weniger fleifig nb forgfaltig betrieben wirb, ale im Dailandifchen und 1 Lobi, fo liefert ber ergiebige Boben boch mehr, als e braucht. Weigen, Dais, Sirfe, Flachs und Sanf verben ausgeführt. Der Olbau ift betrachtlich, und auer bem Olivendl werben auch Leindl und Borbeerbl in ebeutender Denge gewonnen. Bon Fruchten liefert bie broving befonders viel Citronen; ber Beinbau ift menis er ergiebig; jedoch ift ber Vino Santo, einer ber voriglichften Beine ber Lombarbei, ein Produft Diefes Boens. Die Biebjucht wird gegenwartig etwas vernache iffiat, obaleich Die Proving viele portrefliche Wiefen und iriften bat, und ber Biebftand bat fich feit bem Enbe ce vorigen Jahrh. betrachtlich verringert, fo bag jahrlich ine nicht fleine Ungahl von Ochfen, Sammeln und Schweinen jugefauft werben muß. Un Rifden ift fein

Brekeia gehdet ju den betriebsamsten und gewerkflessigsten Provingen des lombarolisch venetionischen Abnigerich. Beindere vielt hand beschäftigt der Aufter eritung der Seitde, won dem ersten Abdapsein der eroben denen die under Bereitung der freissten Gesste. Ausgeben voir Wosse, dammoolle, flache und hanf gesponnen und in Rebetreien verrorbiette. Eine Erwahdung verdienen auch die zohlerichen Gerebereiten und haufmanufaturen der Provvins, Das Essen fest viele Abert in Bewes zung, Eisenhammer, Drechthutten, Stahlschmieben, Gewehrschriften u. f. w. Die Popiermählen liesen jährlich nach an 2000.00 Pft Popier.

Die Delegation Bredeia gerfallt in 17 Diftrifte und 238 Gemeinden, und jablt 1 Stadt, 32 Martifieden und 202 Dorfer. (W. Müller.)

Briegia, die haupfladt ber von ihr benannten Detgation, ider ihren Itripung auf bas die Briji, 2in der Gallia transpadans purüf, die Saupfladt der Kenomann, einer galissen Sidlerschaft, die aus dem beutigen Maine über die Alpen gerwandert war '). In der Kolge wurde Brijia eine Solonie und ein Municipium der Romer und erhob sich auf alle in mit den Bundinden dem Wohlfande. Alle Aufliale hopten in Jallier eine felen, wurde auch Brijia ein Opser ibrer Gerherungen: aber siene siehigen Bager bauten das Ersthiet balb wie der qui, und die nur Stadt hatte nach manchen Stoß und Schleg won den neuer die einer die einer wie einer wie den der die einer Stadt batte nach manchen Stoß und Schleg von den neuer die einer die einer wie einer wie

<sup>2)</sup> Beniger bedeutend und faß unbenust find bas Rupfer, ber Jaspis, Alabafter, Die Topofen und Smaragben ber Breseianifden Berge.

<sup>1)</sup> Mit einigen Beiderantungen. Die venetianische Proving Fredela batte 90 Mellen in ber Ichne und do in ber größten breite. Dos Zhol Camonica gebort fest jur Delegation Berga-10, und bas Gebiet von Afola jum Mantnanischen.

de in ber Beriode ber Bolfermanberung Italien burchjogen, bis endlich ber große Ibeoberich fie in feinen Chut nahm und ihr einige Jahre ber Rube bereitete. Unter ber Berrichaft ber Longobarben batte fie ibre eiges nen Berioge, und nach ber Muflofung Diefes Reiches burch Rarl ben Großen theilte fie bas Schidfal bes gefamten Oberitaliens, indem fie bald ben Franten, balb ben Seutschen jufiel, balb auch fich an eingeborne Raifer und Ronige anfcblof. Otto ber Große ichenfte ibr im 3. 936 gegen einen fleinen Eribut Die Freibeit, und um Diefe gu behaupten, trat fie ber Berbindung ber lombarbifden Statte gegen Briebrich I. bei. 3bre Burger balfen ben Gieg bei Legnano 1176 erfampfen und ernteten mit ben übrigen Stadten bes Lombardenbundes Die Fruchte beffelben in bem Frieden von Konftang 1183. Rriebrich's I. Cobn, Beinrich VI., bestätigte in ber Folge ben Bredeignern Die Borrechte und Freibeiten, welche Diefer Rriebe ibnen jugefichert batte, und nunmehr fing ibre von außen mobl permabrte und ju immer blubenberm 2Bobiftanbe empormachfende Ctabt an, fich in ihrem Innern ju ents greien, und Burgerfebben wechfelten mit Dachbarfriegen ab, bis um bas 3. 1200 bie Partei bes Abels fich in ganier Daffe von ber Burgericaft trennte, und nach einem bartnadigen Gefecht in ben Strafen von Breecia gegwungen murbe, in bas Gebiet von Ccemona ju fluche ten, aus bem fie baufige gewaltthatige Ginfalle in ibr Baterland unternahm. Die Theilung ber Stadt in Guelfen und Chibellinen gab ber Burgergwietracht neuen Stoff su blutigen Musbruchen und erleichterte bem graufamen Eggelino 1258 die Befignabme berfelben. Rach beffen Tobe mabite Bredeia ben bei bem Mbel verhaften Oberto Delavieino sum Oberberen, welcher im 3, 1266 in einem pon biefer Partei erregten Mufftanbe verjagt murbe. Jest permanbelte man bie Regirung ber Ctabt in eine Dras tur, Die man gewohnlich einem fremben herrn übertrug. Erft um bas 3, 1298 gelangte ber Mbel wieber jum volls ftanbigen Befit feiner Rechte und ermablte nun ben Bis fcof Bernarbo be' Dlaggi jum Stattbalter auf funf Jabre. Diefer weigerte fich, nach Berfluß biefer Beit, feine Berrichaft niebergulegen und pflangte biefelbe, nachbem er bie pornehmften Abeligen verbant batte, in feiner Ramilie ale erblich fort. Raifer Beinrich VII., ber gegen Unfang bes 14. Jahrh. Brebeia eroberte, befreite ce von ber angemaßten herrichaft ber Dlaggi, und gab ibm einen faiferlichen Ctatthalter. Aber ber unrubige Beift ber Brebeianer bauerte auch in biefem Berbaltniffe nicht lange aus, und bie neuen Sanbel gwifden ben Guelfen und Shibellinen batten fo traurige Folgen fur biefe Stadt, baß fie 1330 ben Ronig Johanneb von Sohmen und Polen ju ihrem Schubberen berufen mußte. Much mit biefem ungufrieben ergab fie fich 1332 an Dars tino Ccala, ber balb bernad von ben Benetianern ges grungen murbe, Breecia und Bergamo ben herren von Mailand ju überlaffen. Die Kriege gegen ben machtigen Galeago Bisconti gegen Enbe bes 14. Jahrh. brachten Breecia in bie Gemalt bes Panbolfo Dalatefta, bem fie nicht lange nachber bie Bieconti wieber abnahmen und Die mantelmuthigen Burger ihren Born fuhlen ließen. Da fdidten bie Breseianer eine Gefanbtichaft nach Benebig, Diefe Republif jur Befinabme ibeer Ctabt und ibres

Gebiete einzulaben. Rach einigen pergeblichen Borfellung gen an ben Bergog von Dlailand, Die benfelben ju einer fconenderen Bebandlung ber Stadt Breecia vermogen follten, leiftete Benedig ben Schubflebenben ben verlange ten Beiftand, und fdidte ben General Carmagnola ab, um Bredeia in Befit ju nehmen. Carmagnola machte fich fogleich jum herrn ber Stadt. Diefer fraftige Streich entjundete einen Rrieg gwifchen Dailand und Benedig, welchen die Bermittelung bes Papftes Dartin V. beens bigte. Der Friede von 1426 beftatigte bie Benetianer in bem Befise ber Ctabt und bes Gebiete von Breseig, ben fie auch bis ju ben Beranberungen ber neueften Beit ber bauptet haben. Rur in ber Ligue von Cambray regte fich noch einmal ber unruhige Geift ber Bredeianer. Die ergaben fich ben Frangofen, fehrten aber balb, nachbem fich bas Schidfal fur ihren neuen Schaber ungunftig gewendet batte, ju ihrer Pflicht jurud. - Aufer ben faft ununterbrochenen Unruben und Bebben, welche Bredia vor feiner Unterwerfung an Benedig geruttet baben, bat es auch viel burch Brand, Erbbeben, Deft und anbere Unfalle gelitten. Das leste nambafte Unglud Diefer Art ift ber Wetterfchlag, welcher ben 19. Mug. 1769 ben mit 2000 Pfund Pulver angefüllten Thurm traf und mit ibm einen großen Ibeil ber Stadt in Die Luft fprengte. -Bu ben berühmteften Gingebornen von Bredeia gebort ber fubne Mrnold, Abalards Schuler, ber gewöhnlich mit bem Beinamen feiner Baterftabt bezeichnet wird. Mufetbem verdienen genant ju merben, Dicolo Sartaglia, ber Dathematiter, ber Dichter Lorengo Gambara, ber Naturbiftorifer und Dathematifer Pabre Lana, ber Literator Graf Daggudelli und ber bramatifche Dichter Abbate Chiari. Dem vorletten verbanft bit Stadt eine Samlung von Alterthumern, welche in der Umgegend berfelben aufgefunden morben find .).

Die Ctabt Breecia liegt unter bem 45° 32' 30" nordl. Br. und bem 27° 53' 54" ber gange, in einer Ebene am Fuffe einiger Sugel und wird von bem Rlune Garga burchfchnitten, ben ein großer Kanal il Raviglie mit ber Della in Berbinbung fest. Gie bat eine lang liche Geftalt, ift gut gebaut und wird von einem auf ein ner bedeutenben Unbobe gelegenen Schloffe beberricht, welches einft bas Staftell berfelben mar .). Die andern alten Befeftigungen , Dlauern , Graben und Balle find nicht mehr als Bertheibigungemittel brauchbar und Die lettern find ju Gpagiergangen umgeftaltet worben. Breis cia sablt 3438 Saufer und über 30,000 Einm. (1811: 34,168. 1817: 31,051°). Es hat ungefabr eine Deile im Ilmfang und 12 nabe baran gelegene Dorfer bilben feine Borftabte. Begenwartig ift es ber Gib eines Bis ichofs, bes Gerichtehofes ber Proving, eines Sanbelbger richte und gweier Friedensgerichte. — Bredein hat viele grofe und fcone offentliche Gebaube und Privatpalafte, eine prachtige Rathebrale, 12 Pfarr- und mehre Rlofterfiechen, 6 hospitaler, 2 Lombarben, einige Armens und BBaifens

<sup>4)</sup> Museum Marzuchellianum, Venezis. 1761—63. 2 3. 6d. 5) Daf Köft? netn man fl Falcone di Lombardia, sub ben Bellen, ber refigt, Roese Breulen eber Colle Gignes. 6) Das meitlichijde Manuel du Voyageur en Italia gilt 42,000 an, selfeiche bie ju Börfübern blennten. 20-frier mitgerönnet.

baufer und ein großest Theater. Der Tuffipplaft, ber auf ben Ruinen eines Tempele bes Bulfan erbaut fenn foll, eichnet fich durch feine Grofe und bas Gemifch von aries bifdem und gothifdem Stol in feiner Architeftur aus. Die Sountfiche ober ber Dom ift ein Gebaube im neu talianifden, überlabenen und übergierlichen Gefchmad and permabet als Reliquien Die Rriegsfahne Ronftantins, as Babbaro Imperiale, auch Eroce bel Campo genant. Die alte Kathebrale S. Maria maggiore, wie man fagt, jus einem Tempel ber Diana entftanben, ift eine Rounda mit smei ionifden Gaulenordnungen und fubrt ibre Stiftung in bas fechfte ober fiebente Jahrhundert binauf. finige andere Rirchen find megen ihrer Gemalbe aus ber enegian ifchen Schule, s. B. von Tigian, Paul Beronefe, benomerth. Bon miffenichaftlichen und artiftifchen 3ne fruten perbienen genant ju merben : bas Loceum, bie ffentliche Bibliothet ?), ein Bermachtnif bes Karbinals Luirini an die Stadt (vom Jahre 1740), ein Natualientabinet, ein botanifder Garten, eine Thierargneis bule, mehre gelehrte Gefellichaften (bie Accademia de' Glarmonici, eine ber alteften in Italien und eine bfoiomifche Gefellichaft), Die Rollegien Peroni und bella Dage, einige Gemalbegalerien, namentlich bie ber Palds te Barbifoni und Apogabri.

Bredeia ift eine febr fleifige und baber im Gangen coblhabende Stadt, in welcher eine große Ungabl von abrifen u. Manufafturen in Bewegung find, beren Da= hinenwerte jum Theil von bem Waffer ber Garga und rer Randle getrieben merben. Dabin geboren bie Das binen jum Geibenfpinnen, jum Bobren ber Flintenlaufe, ie Goleiffteine ber Defferfcmiebe, Die Stampfen jum lusbulfen bes Reifes u. a. m. Leiber fest Diefes uberandnehmende Dafdinenwefen auch bier viele Sanbe auer Thatigfeit und Rabrung und vermehrt die Alaffe ber femen. Bon besonderer Bebeutung find bie Manufaf-gren in feibenen Beugen, Banbern, Swirn, Barent , Strumpfen, Duben, Leinwand , wollenen Deden, putfilsen und andern Arbeiten aus Geite, Sanf, Blache, Bolle und Baumwolle. Beruhmt maren von jeber bie jemehrfabriten pon Breecia : baber bas italianifde 5prudimort: Tutta Brescia non armerebbe un colione. Der Sauptymeig bes Sandels ber Ctabt, wie er Proving, ift robe und verarbeitete Geibe, und giemlich ntraglich ift auch ber Tranfito in berfelben. (W. Muller.)

BRESLAGK, Dorf im preuß, Regirungeb, frankrt, Kr. Guben, 2 St. von Guben, mit 174 cinn. bei diesem Dorfe und einigen andern Dorfern biefer Geend hat man viele beidnisse Erabbigel gefünden, mit oben Deten beigt, von denen man spätterhin massive iedaube aufgeführt hat. In manchem hügel sond man 0 — 60 Unen verschiederne Ereks von weissem konie meisten wurde aber beim hraußendhmen besichist. (Stein.)

BRESLAU, 1) Regirungebegirf im tonige d preuglichen Bergogtoum Schleften, beftebt nach ber n 3. 1820 erfolgten Auflbigung bes reichenbacher Reginnabbegirts aus folgenden 23 greifen: Breflau, Brieg, Subrau, Militich Trachenberg, Namslau, Neumartt, Ocks, Oblau, Steinau, Errölten, Archie, Wartenberg, Wochlug, Frantlinften, Mag, Sobelichwerte, Minn flerberg, Nimptich, Neichenbach, Schweiknis, Etriegau und Walbenburg. Der Flächenraum beträgt über 262 geogr. Meilen, die Bevolltrums S22,720 Mrnichen).

Breslau, 2) & urftenthum im herzogth. Schlesfien. A. Statiftifcher Umrift. Das gurftenth. Br. gwifden ben Gurftenth, Dels, Boblau, Schmeibnis. Liegnis und Brieg, mit bem abgefonbert liegenben Rames lauer Rreife, aber auch an bas Furftenth. Oppeln, bie freie Ctandesberrichaft Bartenberg und an ein Stud bes Pofeniden grangend, wird von ber Ober und ben fleis nern Gluffen Oblau, Lobe, Beibe und Beifris burche ftromt, ift ein flaches, febr fruchtbares Getreibeland pon 43 □ Meilen und mehr ale 200,000 Ginmohnern 1). mos von indeß über 74,000 auf die Sauptftadt bes gangen ganbes fommen. Es enthalt brei Sreife: 1) ben Breslauer. 2) ben Ramblauer, 3) ben Reumarft- Canthichen, barin 6 Stabte (Breblau, Muras, Ramslau, Reichthal, Deumarft und Canth), und 445 Dorfer. 3m Greditfoftem ber folefifden Landichaft find Die Furftenthumer Breblau und Brieg verbunden 1). - B. Differifcher Umrif, Derjoge von Breelau. 216 im 3. 1163 Die Goone be6 vertriebenen und in ber Berbannung verftorbenen Sers soge Blabislaus II. von Polen unter Bermittelung bes Raifere Rriedrich I. burch Schleffen fur ibr paterliches Erbe entichabigt worben maren, erhielt ber altefte berfelben, Boleslaus I., ber Lange ober ber Dobe (Altus) genant, erft gang Rieberfchleften, bann nach einer neuen im Sabre 1178 veranstalteten Theilung mit feinem jungern Bruber Stonrab, ben mittlern Theil bes Landes, ber bie beutigen Furftenthumer Breelau, Liegnis, Schweidnis, Jauer, Dunfterberg, Dels und Brieg begriff. 3m 3. 1201 befam Boleblaus burch ben erblofen Job Ronrabs Glogau ober Rieberfcleffen wieber. Er farb 1201. 2) Beinrich I., ber Bartige, fein Sobn, Gemal ber b. Sebwig, wie fein Bater burch herbeigiebung vieler teutschen Unfledler, Unlegung gabireicher Dorfer und Grundung betrachtlicher geiftlichen Stiftungen um Schleffen verbient. Er ftarb 1238 , nachbem er feine Berrichaft über Grofpolen, Rras fau und Gendomir ausgedebnt batte. 3) Seinrich II. ber Fromme, Sohn und Rachfolger bes vorigen in allen gan-bern beffelben, fiel am 9. April 1241 in ber Schlacht von Babiftatt gegen bie Mogelischen Sataren. Er binterlief funf Cobne, beren altefter; 4) Boleblaus ber Rable, nachdem bie polnifche Berrichaft verloren worben war, bas Gebiet von Breslau erhielt, welches bamals

<sup>1)</sup> G. flatififd. topographifde überficht bes Departements ber f. pr. Regirung ju Breslau, Br. 1819, Topographifd. flatiftifice Ortebergeichuff bes reichenbacher Regirungebegirts

<sup>1916.
2)</sup> Diefe Angade bat Simmermann in ber Befchreibung diefe Kafferbune im 12. Dande ber Befferfagt. Was der austichen Halbeit er beforden der Befchreibune der Steile befes Kafferbune mar 20,312 DM. mit 172,748 Menigen.
3) turvibletig if koffer Steile Befch in 182 Dande ber Simmerm mar 20,312 DM. mit 172,748 Menigen.
3) turvibletig if koffer Steine der Befchreibung der Befchr

<sup>7)</sup> Mit ihr ift auch ein phyfifalifces Rabinet und eine Sameing von Mobellen, Beichnungen und Rupferftichen verbunden, Mug. Encyclop, b. Wifi. u. R. XII.

nang Mittelichleffen, ober bie Rurftenthumer Breblau, Brieg, Dele, Dunfterberg, Schweidnis und Jauer, bas lettere jeboch nicht in feiner beutigen Musbebnung, umfafte. Aber im 3. 1244 vertaufchte er baffelbe gegen bas liegnis alogauifde Gebiet an feinen Bruber. das lignis slogauisse Bebet an feinen Bruber. 3) Seinrich III., der in Eerneinssoft mit einem Bruber Wistobisaus, Thissisofe von Salburg, die 1266, sebr woolstobig übr ein nand, regiert. 6) Wistobisaus, Bruber der vorigen, regiert allein die an feinen 30d 1270. 77 Seinrich IV., Produs, Sohn Hinrich III., in die böhmissen und polnissen Sandel seiner Seit tief verwisfelt, baber bie Reimdronit bes Ottofar Sornegt (im 3. Bande ber Pegifchen Samlung bftreichifder Gefdichtidreis ber), eine bieber von ben ichlefifden Gefdichtichreibern unbenugte Quelle feiner Gefchichte ift. Diefer Bergog ift ber ale Minnefanger berühmte Bergog Beinrich von Brefe fela, von bem im erften Banbe ber Daneffifchen Cams lung mei portreffliche Dinnelieber fteben. Dach feinem im 3. 1290 erfolgten finberlofen Tobe mablten bie brebe lauifchen Landftanbe und Burger feinen Better Beinrich ben Diden von Liegnis ju feinem Rachfolger, in ber Reis be ber breelauifden Bergoge, 8) Beinrich V., Cobn Boleslaus bes Rablen. Dadurch murben gwar bie gurftenthumer Brestau und Liegnit wieder vereinigt; aber icon unter Boleblaus bem Rablen mar von bem lettern bas Glogauifche (fur beffen Bruder Ronrad) getrent mors ben, und die ju Liegnis geborigen Gebirgegegenden batte bei Boleblaus bes Rablen Jobe beffen smeiter Cobn Bols to I. erhalten. Diefem, ber fich anfange einen Berrn gu Bowenberg nannte, gab fein Bruber Beinrich V., ale er Bergog von Breblau mard, Die Gebiete von Schweidnis, Strieagu und Jauer, Die baburch von bem Breslauifden abgeriffen . und mit bem Lowenberafchen und ben fcon unter Bolfos Berrichaft ftebenben Gebirgegenben ju eis nem großen Rurftenthum vereinigt murben. Geinem Better Beinrich von Glogau trat Beinrich jur Entichabigung feis ner Anfpruche, Die auch er auf Beinriche IV. Gefamterbe fchaft batte, vom breblauifchen Furftenthum Die Stabte und Gebiete Bartenberg, Muras, Trebnis, Dillitfc und Sanderal, vom Liegnisifden Sainau, Bunglau, God-windorf und Raumburg am Queis ab. Damit aber mar Beinrich von Gloggu noch nicht gufrieben; er bemachtigte fich burch einen baublichen Berrather ber Perfon bes Berjogs von Breslau, und swang ibn burch graufame Ginfperrung in einen engen und niedrigen bolgernen Raften gur Abtretung ber Stabte und Gebiete von Dele und Bernftabt (bie nadhmale unter einem von ber glogauifden Linie abftammenden, bergogl. Saufe ju einem eignen Furftenthume geworben), ferner ber Stadte Ramblau, Canftabt, Rreuge burg , Pitfden und einiger andrer Orte. Dies gefchah 1294, und gwei Sabre nachber, 1296, mußte Deinrich noch auf feinem Sobtbette auch bas Gebiet von Bobten an feinen Bruber Bollo von Comeibnis abtreten. Da er brei Gobne binterlich, fo murbe anfangs eine gemeinfcaftliche Regirung unter ber Bormunbichaft Bolfos, und nach beffen Tobe unter ber bes Bifchofe Beinrich von Breblau eingerichtet; nachbem aber bie Gurften ibre Bolljabrigteit erreicht hatten, ward bas Land im 3. 1311 bergeftalt getheilt, baf aus bem Breslauifchen 2 Theile, bas Breslauifche und bas Briegiche gemacht, und bems fenigen, ber bas lettere, als bas ichlechtefte, mabl murde, von ben Ermerbern ber beiben andern bebeuter Breelauifden 18,000 Mart beftimt murben. Boleslat ber altefte ber Bruber, mabite, burch biefes Gelb e blenbet, bas Briegiche; fein gweiter Bruber Beinrich b gegen nahm bas Bredlauifche, beffen Umfang nun fe verringert mar. 9) Beinrich VI. ift fur bie Gefchia feines Landes vornehmlich baburch merfrourbig geworte baf er, gebrangt von Polen und von feinem unrubige febbefüchtigen Bruber Boleslaus, ber fich burch Berie gung bes jungern Brubers 2Bladislaus bes Surftentium Liegnit bemachtigt hatte, und beforgt, ein abnliche Schidfal gu leiben, im 3. 1327 fein gurftenthum Dtel lau bem Ronige Johann von Bobmen gur Lebn auflie und baburch beffen Berbindung mit Bobmen porbereite Bei feinem im 3. 1335 erfolgten Tobe murbe, ba er fe ne Gobne binterließ, und bie abgetheilten Geitenlime nach ben Grundiaben ber Thattbeilung nicht gum Erto berechtigt maren, Stadt und Furftenthum Breslau a unmittelbares Bebn ber bobmifden Rrone vom Some Johann in Befit genommen. - Die Stadt und bu Gebiet von Ramblau ift 1348 von Raifer Rarl IV. be Brestauischen vereinigt worben 4). (Menzel

Breslau . 3) Bisthum. Rad bem Bericht bef to nifden Gefdichtidreibere Dlugof 1) ift im 3. 965 etc 966 bei Befebrung bes Lanbes Schleffen burch eine papftlichen Legaten Maibius ein Bistbum gu Smogra ftiftet, bann im 3. 1041 nach Rpegen, und 1052 mm Breelau verlegt morben. Da es inbef ber Dorfer, me de Smogra beifen, groei in Schleffen gibt, eint a 2Boblauifden und eine im Ramelauifden, und eben i smei, welche ben Damen Rucsen führen, eins im 2Boblas fchen und eine im Briegfchen, fo bleibt es auch bei 30 nahme biefer Rachricht unentichieben, in welchem biefe Orter ber erfte Gib bes fchlefifden Bistbums aemeic. Der oben angeführten Stelle aus Ditmars Chronit = Bolge (f. b. Art. Geschichte ber Stabt Breeflau) bat o gwar schon im 3. 1000 einen Bifchof Johann von Bris-lau (Johannes Wrotislaensis) gegeben; boch erbelle aus dem polnifchen Sfribenten Dartin Gallus, baf bal gange mittlere Ochleffen anfange Provincia Wratislaviensis, und erft fpater Terra Silensis genant mart. und fo fonnen bie erften breslaufichen Bifcofe allerbine

1) Dlugues Historia Polon. libr, III. p. 239, ber Leipziger

<sup>4)</sup> Dutfen ber Gefchiete bes Auffentbums Breefan gin bie algemeinen zur eigheiffigen Gelchiet wierbaupt, bie Gemmerberichte Gamitung ber Seriptores Rer. Siles. tomi III. Lipan 1729 et 1720, 18 (Den 1800 etweilt) eine Gurauf um Gehaffung, mit ber um fein bem Inde 1740, greibung Gweefan) 1755, 2.8, 4.2, 2.8 (Den Packel, in bem Wirte Gemeins 1750, 2.8, 4.3 (Den Packel, in bem Wirte Gemeins perfehekenre Gefchiete wie Derfehlung Gweefan, 1750, 1.8 (Den Minut, bern einer eine von gehände Landen, Breefan, 1750, 1.8 (Den Minut, bern einer eine von gehände Landen, Breefan, 1850, 2.8, 4.3 (Den Minut, bern einer eine von gehände Landen, Breefan, 1850, 2.8, 4.3 (Den Minut, bern einer eine Von gehände ber Gehönde Gehönde Gehönde Gehönde Bereich bei 335, 1.3 (De befreiben Landen ber Gefchigte ber Gute Dereitau (pgl. ben Gehün be durt, Gehölt Bereika).

auch auferhalb ber Stadt Breslau ihre Domtirche gebabt baben. Das gange Bisthum mar vermutblich eine bei ber Befebrung bes polnifden Bergogs Digislaus im 3. 966 von Gnefen ober Pofen aus nach bem nordlis den (polnifden) Untheile bes Lanbes gefchidte manbernbe Miffionsanftalt, Die im 3. 1000, ale bas gange Land polnifche Proving geworben mar, burch eine Unordnung Saifer Ottos III. nebft ben Bisthumern Pofen, Colberg und Rrafau bem Ergbisthum Gnefen unterworfen, und im 3. 1052 nach ber Sauptstadt verlegt marb. Der er-fte Bifchof beift in bes Dlugof Berzeichnif Gottfrieb, berjenige, unter welchem Die Berlegung nach Beeblau gefcab, hieronymus. Ein Johann, beffen Ditmar, ber Beitgenoffe, beim 3. 1000 gebenft, finbet fich erft von 1051 - 1072. Die polnifchen Quellen über Die erften fchlefifchen Bifchofe, aus benen Dlugof fchopfte, fcheinen alfo febr unguverlaffig gewesen gu fenn. Unter ben folgenden Bifchofen find befonders ausgezeichnet, Walter I. von 1148-1176, als Erbauer der heutigen Domfirche. Baroslaus, Cobn bes bredlaufchen Bergogs Boleslaus I. Er war Bifchof von 1198-1201, und machte feine Babrige Regirung baburch mertmurbig, bag er fein noch bei bes Baters Lebzeiten erhaltenes Erbe, bas Ge-biet von Reifie, bem Bisthum als Eigenthum hinterliefi. Ehomas II. von 1267 - 1292, in beftige 3mmunistats- Streitigfeiten mit bem Bergoge Beinrich IV. verwifs felt, Die ibm guerft eine barte Berfolgung von Seiten bes Bergogs jujogen, bann aber, als fich ber aufe Muffers te gebrachte Bifchof bem Burften felbft in Die Sanbe lies ferte, eine Berfohnung berbei führten, welche fur bas Bisthum fehr vortheilhaft ward. An feinem Todestage, bem 23. Juni 1290, unterzeichnete ber Bergog eine Urs funde, morin er ber brestauifchen Rirche alle meggenoms menen Guter wiedergibt, ihre Befigungen, namentlich Heiße und Ottmachau, von allen nach teutschem und pole nifdem Rechte ublichen Befchwerben befreit, und bem Bidbum die Dbergerichte, ben Blutbann, und bas Jus ducale ertheilt 2). Precgiblaus von Pogarell von 1341-1376. Er und bas Ravitel unterwarfen bas Er und bas Rapitel unterwarfen bas Bisthum und Die fcblefifche Rirche bem Ochus ber bobs nifchen Krone, wie fcon die meiften gurften bes Lans ses mit ihren Furftenthumern gethan hatten, und erflar-en fich ju Bafallen bes Ronigs. Der Bifchof erhielt baregen ben Rang ale erfter ichlefifcher Stand und ben 3is el eines Bundesfürften von Bobmen 1). Das Dieversaltniff, welches baburch mit Polen entftanb, mar Urfabe, baf bie Berbindung mit bem ergbifcoflicen Stuble u Gnefen allmalig erlofch, und bas breslauifche Bisbum ein unmittelbar bem papftlichen Stuble unterworenes marb. Die Gnabe, in ber Bifchof Precgislaus bei Start IV., beffen Reiche - Bicefangler er mar, fand, brachen bem Bietbum Die groften Bortbeile. Er vermehrte Die Befibungen beffelben mit ber Stadt Grottfau und brem Gebiete, bem Schloffe Jauernit, beut Johannieberg, ben Stabten Banfen, Patfchfau und anbern Gutern; et grundete neue Dorfer und brachte überall wirthichaftliche

Berbefferungen an , fo bag bas breelauifche Bisthum nur bas golbene genant marb. Der Inhaber führte ben Sitel: gurft von Reife und Bergog von Grottfau. Dage-gen ward baffelbe im folgenden 15. Jahrh. mahrend bes Buffitenfrieges und ber nach S. Albrechts Tobe in Bob. men und Schlefien berrichenben Unarchie burch Gebben und fcblechte Birthfchaft fo verfculbet, bas Bifchof Kons rab (von 1417-1447), ein geborner Bergog von Dels, gegen Ubernahme ber Schulben und gegen ein jabeliches Einfommen von 1000 bis 1200 Gulben feinem Amte ente fagte und baffelbe in Die Sanbe bes Rapitels nieberlegte. Das Sapitel fand aber feinen , ber fich mit einem fo verarmten Bisthum abgeben wollte; mehre auswartige Pralaten lebnten ben Unteag ab, und ba unterbef ein Theil ber Schulben bezahlt war, nahm Bifchof Konrad bas Bisthum wieder an, und behielt es bis an feinen Lob. Unter feinen Nachfolgern erholte fich daffelbe in beffern Beiten und bei befferer Birthfchaft febr balb von feinen Berfalle, und trat in die Reibe ber gut ausgeftat= teten Bifchofeftuble jurud. Daber fanden fich feitbem ber auswartigen Bewerber fo viele, baff, ale bas Rapie tel ju Unfang bes 16. Jaheb. bas Bisthum formlich an einen Auslander vertauft hatte, Die ichlefifchen Stande, unter bem Borfibe bes fonigl. Ranglers Collowrath mit ibm im 3. 1506 einen Bertrag fcbloffen: "Es folle binfubro feinen jum Bifchof mablen, ber nicht aus Bobmen, Schlefien, Dabren ober ber Laufis geburtig fen; besgleis den folle weber Bifchof noch Rapitel einem Muslander eine Pfrunde ertheilen, und von ben geiftlichen Gutern wie von ben weltlichen Die gemeinen Landeblaften getragen werben." Die erften Bestimmungen wurden bis sum 3. 1585 aufrecht erhalten. Die gebornen Schlefier, melde mabrend biefes Beitraums, in welchen bie Unnahme ber Rirchenverbefferung fallt, Die bifcofliche Barbe befleibeten, waren milb gefinnte, verftanbige und vaterlandeliebenbe Danner, welche mit ben Evangelifden in gutem Bernehmen fanden. Gie verwalteten meift que gleich die Ober : Landeshauptmannfchaft, ein Mmt, vermoge beffen fie jugleich tonigl. Statthalter und Borftes her ber Banbftande maren \*). Unter Rubolf II. wurben juerft Auslander eingebrangt, und im 16. Jahrh. bas Bisthum als Berforgung für taifeel. Pringen, bei beren Ermangelung aber für Sohne anderer begunftigter Burftenbaufer gebraucht. Go maren Bifcofe von Breelau. von 1608-1624 Ergbergog Rarl, ein Bruder Raifer Ferbinanbs II., von 1625 bis 1655 Rarl Ferbinand, ein pelnifcher Pring aus bem Saufe Bafa, von 1655 - 62 ber ale General im Bidbrigen Rriege ausgezeichnete Ergbergog Leopolo Bilbelm, von 1662 - 64 ein Ergbergeg Rarl Joseph, von 1671 - 82 ein fatholifch gewordener Pring Friedrich von Beffen, 1683 - 1732 ein Pfalgraf Frang Ludwig, ber jugleich Rurfurft von Trier, bann von Daing mar. Bur Beit ber preufifchen Befignahme war ein Graf von Singenborf, Rarbinal ber romifchen Rirche, Bifchof von Breslau. Durch ben breslauer Frieben tam ber bifchofliche Gis und bas Rapitel nebft bem größten Ibeil bes Gurftentbums Reife unter preufifche

Sommersberg Scriptores Rer. Silesiscarum tom, I, p. 781.
 Princeps ligius. Die bieher geherigen Urlunden fichen Sommersberg 1, c. p. 782 – 794.

<sup>4)</sup> Bon mehren berfelben wird in andern Artifeln die Rebe fenn, insenberheit auch von (Balth. v.) Prommitz. (II.)

Berrichaft: boch blieben Die bifcofficen Beligungen in ben Gebirgen swifden Golefien und Dichren. mo bie Ctabte Johannieberg, QBeibenau und Budmantel find, unter Offreich, und ber Bifchof marb ein Bafall beiber Kronen, mas feboch auf Die landesberrlichen Rechte in Abficht bes Bisthums und Rapitels feinen Ginfluß batte. Singendorfe Rachtolger marb 1747 Philipp Gottbarb Graf pon Schafgotich: burch Die Gunft bes Conige erboben, fiel er 1757 in beffen Unangbe, inbem er fich bei ber offreichifchen Befebung Breelaus burch unfluges Benehmen in ben Berbacht ber Untreue feste, und perbrachte feitbem fein Leben im oftreichifden Untbeil. Die Guter und Ginfunfte bee Biethume murben lanbesberre lich vermaltet, Die geiftlichen Gefchafte burch einen apos ftolifden Biear verfeben. Rach bem Jobe bes Grafen 1795 marb ber icon porber jum Cogbiutor ermablte Pring Jofeph Chriftian von Sobenlobe Bartenftein Bis fcof von Breblau. Diefer erlebte im 3. 1811 bei ber Gatularisation ber famtlichen geiftlichen Beftifte auch bie Mufbebung ber weltlichen herrichaft feines Ctuble, burch Einuebung ber Rurftenthumer Reife und Grottfau. felbit ftarb 1819, und noch ift bas Bisthum nicht wieber befett, baruber aber, baf bies nachftens burch eine Babl von Geiten bes Domfavitels gefcheben werbe, nach ber im 3. 1821 swifden bem preufifden und bem papfts lichen Sofe gefchloffenen Abfunft fein Breifel. In Gies maßheit berfelben mablt bas Rapitel , aber nur eine Perfon . von ber es fich vorber überzeugt bat, baß fie ben Beifall bes Ronigs befibt. Die Pfrunden murben fonft jur Balfte vom Ronig, jur Balfte von Bifchofe vergeben; nach ber oben ermabnten Abtunft verfügt jest uber bie in ben feche tonigl. Monaten erledigten ber Papft, jeboch nach ben 2Buns Das Statut, burch welches erft in fchen des Sonigs. neuern Beiten Die Rapitularen abelige Geburt jur Bebins gung ber Aufnahme ins Rapitel gemacht batten, ift icon 1811 aufgehoben worben, und Die gedachte Abfunft beftatigt biefe Aufbebung bergeftalt, baf jest wieber wie in altern Beiten tuchtige Danner jebes Stanbes ju Diefem Birtenamte gelangen tonnen. Das Sapitel beftebt jest aus bem Beibbifchof, ber bie Stelle bes Bifchofe pertritt, brei Pralaten, acht refibirenben und feche nicht refibirenden Domberren, Die jum Theil Rathe bes Rapitus lar : Bifariatamtes und bes bifcoflichen Ronfifforiums finb. Der Gehalt bes Bifchofe ift auf 12,000 Reichethas ler bestimt. Der Gprengel bes Bietbume umfaft aufer bem preufifchen Schleffen auch bas oftreichifche gurftenthum Sefchen, und ben bitr. Untheil von Reife, nebit 24 Parodien in ber polnifden Boiwobichaft Gierabien im Diftrift von Wielun; bagegen ftebt bie Graffchaft Glat unter bem Ergbifchof von Prag, ber preufifche Untheil von Troppau und Jagernborf unter bem Ergbifchof von Olmus, Die freien Standesherrichaften Dieg und Dber Beuthen unter bem Bifchof von Krafau. Der ermabnte Bertrag bestimt, baf bie gegenseitigen Berbaltniffe mit Oftreich bleiben follen; bie mit ben anbern Rachbarn find bereits vorlaufig abgeanbert .). (Menzel.)

Diefem Art. bes Bearbeiters bes Bangen ber Gu fchichte und Ortefunde von Breelau folgt bier noch an anberer von bem Bearbeiter ber teutiden Gaue und geift lichen Sprengel über bas Bisthum Breslau .- Ditmar von Merfeburg fagt 1): Otto III. habe bei ber Dilgere fahrt ju bem Grabe bes munbertbatigen beil. Abalberte in Gnefen (im 3. 1000) fofort bafelbft ein Ergbisthum m richtet, und bemielben Die Biethumer Gale-Rolberg (& min), Rrafau und Buratillav unterworfen, mabrent To fen allein unter bem alten Metropoliten von Magbeburg geblieben. Das Bistbum Breelau mar alfo fcben bemals porbanden und murbe nicht erft geftiftet. Diefes gefcheben, bavon fcmeigen glaubmurbige Rachnde ten 2), und Dlugof 3), eines unfritifden Ergablers auf dem 16. Jahrh, und anderer Aunde, der Sie fer jueft Smogra gewefen (966), dann nach Byein oder Rocio verlegt und von diesem Orte erst, um die Mitte des 11. Jahrh, nach Breslau, wird, wenigstens, mas ben letter: Umftand betrifft, burch bie obige Musfage Ditmars me berlegt, wonach fich bas Biethum über 50 Jahr vor it ner Beit icon an bem fetigen Orte befanb. überhaupt unbegrundet. Db ber Gprengel bes Bisthumi fruber icon in bem fpatern Umfange bestimt merten, ober ob er fid, wie anfangs nach bem polnifden Gebit, bann überhaupt nach ben fpatern politifden Grange Schleffens im Gingelen geformt bat, bis nachber ber Bam befit auf die firchlichen Berbaltniffe feinen Ginfluß weiter auferte, weiß man nicht. Rur gegen Bobmen, auf ter weftlichen Geite, mo bie Soben bes Riefengebirges so turliche Scheidungen bilben, findet fich eine urfundich Bestimmung in bem Diplom Beinriche IV. über ben Um fang bes prager Erzbistbums von 1086 .) (jest ift Sb nigingras bier benachbart) 1). 2Beiter macht vom Gib ne ab ber Bober bie Grange mit Deifen (Gorau me Guben geborten biefem, mabrent Gagan brestauifch mat) bis jum Ginfluß in Die Ober (Rroffen brestauifch). Diet lich ift bann biefer Strom gegen Lebus Die Erennung, im Often ber Bufall ber politifchen Marten Polens, w ben ben Sprengeln von Pofen und Gnefen bin, mit Mus nabme ber Defanate Oftrienfom und Stempen im Groß berjogthum Pofen , welche aber Dius VII. Bulle vom 16. Jul. 1821 \*) ebenfalls getrent und mit Gnefen : Pofen verbunden bat, wie die Defanate Cjenftochoro und Dis jowa bem Konigreiche Polen jugefallen find. Dafür fint Die Rreife Beuthen und Pleg, bieber frafauifcher Diberfe, burch jene Bulle mit bem Bisthum Breslau pereinigt. Im Guben flief auch bas ungrifde Biethum Reptra auf ber Sobe ber Rarpathen an, Tefchen ift brestauifch, und abermale im Weften anfange an ber Oftramise berab.

enthalt ein Muffas bes zweiten Shells ber oben angeführen Pachalofchen Camlung, unter bem Titel: Rurger Entrourf eine Befdichte ber Schlef, Bildofe.

<sup>5)</sup> Bon ben Quellen ber Beidichte bes Biethums Brestau gilt mortlich bas von benen ber Beidichte bes garftentbums B. bemerfte. Gine besondere Busammenftellung ber Biethumsgefcidte

<sup>3) 20046 - 6. 91.</sup> ed. Magner, 94. vin Meinuerez bel Lennite sa. ver. Branav. 1, 520. 2 20 let politique fina hind is
dif. Metthecus ober Kadlabeck ed. Lips. 1711. 6. 644. erés
night baron un most man fin en fin ben Burb letar, achte
ben felstern Remmentater.

3) Stifephe Ediplig 7711. 6, 55.
4) 50. Etch baron matejuréen ni
fell belie Gagen ni
fell belie Gagen
fell belie Gagen ni
fell belie Gagen
fell belie Ga

bis vo dieft sich in die Ober einmandet, und dann ohne eine naturisie Seinbung, unichen den Austriern von Trepp pau "Jägernder und Railber-Oppeln und auf die Subeten des Erglichten der Auflichten der Auflichten der Auflichten der der die Erglichten Griffen dass der preuß. Antheil der erflichen hieren finde, des auch der dieteichigfe Zeit von Reife ju Breklau gehört (Glaj ift ein abgettennter Zbeit des groots erflichten die eine der eine der die eine der eine der die eine der eine der die der die der die die eine der eine der die die die die eine der Erglichte der Erglic

Diefet Sprengel ift in 4 Archividenate: Oppeln, Bredlau, Lignių und Glogau schon lange vertheilt, boch schrien die innern Granten sonst ange vertheilt, boch schrien die innern Granten sonst ange et ettellt, boch schrieben die die die die die die die die die Alte Bergeicksigs in die vorlanden in, von der neuen Seit haben wir zwar über die Biblesse ein eigene Karte 13, fie ist aber nicht annau, und nur nach dem neuesten Rus-

ftanbe entworfen.

Das Bisthum Breisau finnt lange Zeit unter ben Metropolitin von Einefan, und wurde bann bem pighe lichen Stubl unmittifbat unterworfen, mos auch bie oben errobahte Bulle vom 16. Zul. 1821 befährigt bet, burdi vorliche die Zahl der Pfarreitn innerhalb des preußischen Wickels auf G21 beführt, und auferdem die Seiferge des Bischofs über die Katholiten der Laufig und in den Provingen Brandenburg und Pommern ausgedehnt ift, wecker vorliche vordern jur norbischen Mission gehörten. (Delius.)

welche vordem jur nordischen Diffion gehorten. (Delius.) Broslau, Stadt, lat. Vrntislavia. A. Ortebes foreibung. Die im gleichnamigen Burftenthum am fchreibung. Die im getonomigen genreinigum am inten uffer ber Der und dem flighen Diduu gelegene Haupflicht des Herzegth. Schriften. Der Polishe in nach vie Verf. Sung is Brechnung 51? 73", ibre Länge 34" 25". Die weite Edme, in der sie in er sie inget, wird nobrolich durch die, 2 Mr. cutrmiter Architect Berge begrangt; im Guben jeigt fich in riner Beite von 5 DL. bas Sobtengebirge, und tiefer im hintergrunde fieht man bei hruem Wetter auf jeber mafigen Sobe bas Glaufche, bas Comribnibifche und bas Riefrngrbirge, Uns tre ben Stabten Teutschlands ift Breslau nach 2Bien, Berlin, Samburg und Prag in flatiftifder Sinfict Die funfte, unter ben perufifchen die gweite; bem Range nach. ba Ronigeberg ihr in Diefem voranstebt, in folge ber von Briebrich II. 1741 ethaltenen Beebrung, Die britte tonigl. Daupt- und Refidenifladt. Ebe Die Konigefiabte Berlin, Dreeben und Munchen ihren Glang gewonnen batten, murbe fie fur eine der foonften Stabte Teutichlande gehalten. Die beutige Unlage berubt auf einem von Raifer Sarl IV. nach einem grofen Brande im 3. 1342 entworfenen Plane, nach welchem fie in Gestalt eis nes langlichen Biered's fo gebaut ift, bag von bem in ber Ditte befindlichen hauptmarttplate aus die hauptftrafirn nach ben vier Saupttboren (Rifolai, Oblauifchem, Schweidnihifdem und Oberthor) fubren. Swei andere

1) (Spötere Cealman). Die am Melatiber ber ben Wegenben figbene berück film. 3) 1932 von gegefnem Wiften erfüget und ein 18. Dit. anete ben Namen Kön is gib bil die erfiffere modern. Der an beiten Bagdaner berigtbon beitablich Pitol, met beiten Bagdaner berigtbon beitablich Pitol, mit beiter bei beiter bei

Thore (Cand : und Siegelthor), liegen auffer biefer Rich-Rach bemfelben Plane find an bie, urfprunglich von der Oblau begrangte innere Stadt Die altrften Borftabte fo angefchloffen worben, baf fie ale ermeis terte, burch ben Bluff gmar getrennte, aber burch feche Saupt . und viele Rebenbruden verbundene Strafen mit berfelben rin Ganges bilben, und nur burch die Bezeiche nung außere Strafe unterfchieden merben. Daffelbe gilt fur bie burch einen Mrm ber Dber von ber rigentlichen Stadt getrennte, weftlich gelegene Reuftabt, Die ebes male eine befondere Stadt ausmachte, jest aber nur als Parochir von der Altftadt gefondert ift. Die im Gangen regelmäßige Unlage, Die verhaltnifmäßige Breite ber Strafen, und die bem Wohlstande und ber Denge ber Einwohner angemeffene, in neuern Beiten fahrlich fich mehrenbe Bahl bober und breiter Saufer geben ber Stadt ein gwar nicht gerade prachtiges, aber boch beiteres und gediegenes Unsehen, burch welches ber Ernft vieler alterthumlichen Formen ber bffentlichen Gebaube, ber Rirchen und Thurme nicht unangenehm bervorblidt. In ber Stadt find der Marttplage brei (großer Ring, Salgeing und Reumartt), der Strafen 78, der Sausnummern 2103. In bas Spftem ber lettern ift indeg der betrachtliche Bumache neuer Saufer noch nicht untergebracht. Die Borfabte, von der im 3. 1342 in die Ringmauer geiogenen augern Ctabt verschieden, waren mahrend der Brlage rung im Dee. 1806 von der Stadt aus in Brand gefirdt worden, find aber nun wieder erftanden, und tres ten mit vielen jum Theil gang anfebnlichen Grbauben entgrgen, entbebren aber, ba glrich anfangs mehre ber alten Baufletten wieder bedout worden find , gerader Richtungen und ergelmäßiger Anlagen. Westlich irigt die Richtungen und ergelmäßiger Anlagen. Westlich irigt die Richtenfaßer, iblich die Chlouische, Diese 3 Borstadte sind, nachdem guerft seit 1907, bann feit 1813 bie gleichbenannten Feftungethore eingeriffen und die baju geborigen Werfe abgetragen worben, pon ber Ctabt burch einen neu abgeftochenen, mit vier Barrieren und eben fo virlen Bruden verfebenen Graben getrent. Morblich, fenfeit ber Ober, liegen vor bem Cand-thore Die Borftabte Candinfel und Dom, und vor bem Oberthore Die Obervorstadt und ber Burgemperber, beibe burch Arme bes Fluffes ju Infeln gemacht. Gine bbl-grne hauptbrudt fuhrt über die gange Breite ber Ober, acht fleinerr über einzele Arme brefelben '). Rings um ben grofiten Theil der Stadt geht langs ber Ober und bem Ballgraben ein auf bem fonfligen Feftungegebiete angelegter, mit Baumen und Bufchwert befettre Spatierweg, ju beffen Berfchonerung brei ber ehemaligen Bafteien ale bepflangte Berge fichen geblieben find.

<sup>7)</sup> Die Litrande von 1376 bit Anderes: Schiefen mie ei war E. 2.6. 30.4 fin Deffinumung der Archidolonate nicht genur, gie enthell Oberschiefen nicht, and fi in der Unischlung der Mynreien ebendate wie nicht volleichniet, keiler aber bed, dei dem Manget besterer Bochriefen sehr ich eine Manget befferer Bochriefen sehr ich fabeben. 8) Ampliesim sprisoptus Writtlerinnis, primum in uwo IV. archidicaonstu, deinde in circulos archipresbyteriele dirti. tabuta, dirigunte Legnio Felisiger. Münreng 1751., and Sprik vet Jemanns fehr Attas von Schiefen. Die Politificen Defanzte felben, Perf-Scurben ist einstellen.

36

234

5777

Die Bahl ber Gebaube betrug im 3. 1821. I. Un offentlichen:

a) Rirchen, Rapellen und Spnagogen b) gur andre States und Gemeindezwede

II. An Privatgebauden:
a) Wohnhaufer
b) Rabritgebaude, Mublen und Brivats

magagine 257
c) Ställe, Scheunen und Schoppen 1488

Die ausgezeichnetften unter biefen Bebauben find: 1) Die Domfirche ju Ct. Johann, ber geschichtlichen (nicht urfundlichen) Angabe nach im 3. 1148 vom Bifchof Bals ter begonnen und 1170 vollendet, mas jedoch megen ibres ausgebildeten, bem folgenden 13. Jahrh. angeborigen teutiden Bauftnis von Alterthumstennern beimeifelt wirb. ein icones Gebaube mit mebren neuern Ravellen. beren smei (bie Rurfürstlich : Maingifche und bie Landgraftich : Deffifche 2), im moternen romifchen Gefchmad angelegt und pergiert find. Die Doppeltburme ber Rirche find 1540 ihrer urfprunglichen Form, und 1759 ihrer barauf erhaltenen Spigen und Anopfe, beide Dal burch Feuerbo brunfte, beraubt worben, und fteben feitbem unter nicht gang murbigen Rotbeachern. 2) Die Rirche gum b. Rreus. ebenfalls auf dem Dome, nach einer von Bergog Beinrich IV. im 3. 1288 gemachten Stiftung begonnen, um bas Unrecht einer gegen ben Bifchof Ihomas II. verubs ten Berfolgung gut ju machen, und 1295 vollenbet. Dies fe große und belle, in Rreugform gebaute Rirche ftebt auf bem Gewolbe einer zweiten, unterirbifchen Rirche von gang gleicher Musbehnung, Die bem beil. Bartholomaus geweibt , aber von ihrer , im 30jabrigen Rriege burch bie Schweben erlittenen Bermuflung nicht wieber bergeftellt 3) Die Rirche ju Unferer lieben Frauen auf ber Sandinfel, gewohnlich Canbfirche genant, 1330 begonnen und 1369 vollendet. 4) Die Kirche St. Dorothed, ebes male ben Minoriten geborig, vom Raifer Karl IV. im 3. 1350 gegrundet, die bochfte ber brestaufichen Kirchen, 5) Die erfte evangelifche Sauptfirche ju Ct. Elifabeth, von 1253 bis 1257 burch bie Burgerfchaft erbaut. Der babei befindliche Thurm von 1452 bis 1482 errichtet, gilt fur ben bochften in Schlefien, war aber einft noch bebeutenb bober, und ftanb nur um ein Geringes binter bem Gt. Stephansthurme in Bien gurud. Rachbem bie erfte Spipe beffelben im 3. 1529 ohne Schaben berungefturgt, und burch eine andere minder bobe erfett mor-ben, beträgt bie gange Sobe noch 3224 pr. guft, movon 191 auf ben untern Theil bis jum Rrange, 1314 auf bie Spige fommen. 6) Die zweite evangelifche Sauptlirche ju St. Maria Magdalena, über beren Alter fich feine Nachricht vorfinder, beren Bauart mit zwei Thurmen es aber mahricheinlich macht, baf fie nach bem Dufter ber Domfirche, und balb nach biefer errichtet worben ift. 7) Das Rathhaus, ein Bau bes 14ten Jahrh., mit eis nem im fpatern Gefchmad, mehrmale burchfichtigen Thurs

me, von welchem nach alter Gitte ber Stundenwechfel nach ben 2Beltgegenben abgeblafen wirb 1). 8) Das Universitategebaube, auf ber Statte ber alten toniglichen Bura, von ben Zefuiten in ihrem Gefchmad feit bem 3. 1728 erbaut und 1790 mit einer Stermwarte verfeben, die indef ber architectonifchen Goonbeit bes Gebaubes nicht gunftig ift. Bemerfung verbient ber fcone, Mula Leopolbina genannte, ju afabemifchen Feierlichfeiten bestimmte hauptfaal. 9) Das tonigl. Regirungshaus, pormale bem Burften von Satfelb geborig, ein Werf bes altern Langhans aus ber Beit balb nach bem 7jabrigen Rriege , bas in feber europaifden Sauptfladt ein Palaft beifen murbe. Dagegen gleicht bas tonigl, Palais auf ber Starlegaffe nur einem anfehnlichen Privathaufe. 10 Das tonigl. Oberlandesgericht , aus bem Gebaube bes aufgehobenen Bineengftifte eingerichtet. 11) Das Biblio: thefgebaube auf bem Ganbe. 12) Das fatholifche Gumnafium, ebemalige Datthiaeftift. 13) Die bifchofliche Refideng auf dem Dome. 3m Entfteben find begriffen: 1) eine neue Raufmanneborfe auf bem Galgringe, auf eis nem burch Bereinigung bes alten Borfengebaubes und bes alten Dberlandesgerichts gewonnenen Plate, und 2) bie evangelifche, in ber Belagerung eingefchoffene Rirche gu Gilftaufenb Jungfrauen in ber Obervorftabt. Beibe nad bem Plane und unter Leitung bes jungern herm Langbane begonnen. Die Babl ber Einwohner betrug ohne bie Befabune

im 3. 1710 - 40,890

1756 — 54,774 1763 — 49,049 1790 — 54,917 1811 — 63,237

1820 — 74,330 1821 — 76,992 Davon waren Evangelische 52,896

Satholische 19,400 Juden 4692 Seit den lehten 30 Jahren ift also die Bevollferung weit über 20,000 Menschen gestiegen. Diefer große Sw

weit wer 20,000 Menichen gestiegen. Diefer große Suwachs entspringt theils aus ber Gewerbefreihelt, theub aus bem Wohlftande Breslaus und ben mancherlei bafelbit fließenden Erwerbsquellen.

Ertilich int Berklau als Hauptflott des Regirungsbepartements um Mittelpunft er ganner provein Solice fien Sie vieler Dere und Unterholden, reich an Kiechen und Winfenschaftlichen Anfaltern, umb Folglich von einer großen Menge Beamten, Geiftlichen umb Geifalten der bebefalteinen von vielen Weltglichen umb Kopitalisten derwoden, welche durch die mangereit Annehmlichteiten der beitigen Migrentlodie bergtogen werden. Die Belgie der Die In finishte in der Mittenfaldie bergtogen werden. Die Belgie De der finisht des Generals Kommande für Schleiften. Die Gearmie fon, die gang im Alleren untergekrackt ist, besteht in 1 Gartes kannburgfraciallon, 1 schübernbataillon, 1 in die Worfaber gestgern Mittenfalter Regiment, und einer Australie und Elga mit der Mittenfalten gerichner umb Eughartillere. 2) Das fönish. Deterpfelibum für Schleiften um Glag mit dem fl. Kenn

<sup>2)</sup> Bene von bem Pfaljgrafen Frang Lubwig, ber jugleich Aurfurft von Mains und Bifchof von Breslau mar (legteres von 1683 – 1732), biefe von bem Bifchof Friedrich, Landgrafen von Orfen († 1682) erbant,

<sup>3)</sup> Der Samptfaal bes Rathbaufes beift noch jest ber Gurftenfaal, von ben ehemaligen Gurften. ober Landragen, Die barim gehalten murben.

filorie und dem f. Mtohinaf Kollegium. 3) Die fon. Krgirung. 4) Das f. Politie: Paffidium. 5) Das fon. Galis und Sechandlungsfomptoir. 5) Das fon. Salis und Sechandlungsfomptoir. 6) Die fon. Bant. 7) Die fon. Midne. 8) Die fölsfliche Genreal Landshoftsbriettien und dereichte für für die Fürfenthumselandshoft. 3) Das fon. Derflandshegreicht für die Fürfenthumselandshoft. Berick und der Verwertungsfon Kreife, Leit. 30 Minfertorg, Aradender der Verwertungsfon Kreife, Leit. 30 Minfertorg, Aradender der Verwertungsfon Kreife, Leit. 30 Minfertorg, Aradender der Verwertungsfon Kreife der Spärftender. 10 Das fön. Derbaldsricht, mit welchem der nach der Verwertungsford. 10 Min der Verwertungsford. 10 Min der Verwertungsford. 10 Das fon. Derbaldsricht verwertungsford. 10 Das fon. Derbaldsricht verwertungsford. 11 Das fon. Dervenformt.

Der Dlagiftrat beftebt, nachbem 1809 burch die Stabteords nung die altere Berfaffung aufgehoben worden, aus 1 Oberburgermeifter, 1 Burgermeifter und 19 theils befolbeten, theils unbefoldeten Stadtrathen. Die Stadtverordneten Bers famlung jablt aus ben 49 Begirten, in welche bie Ctabt getheilt ift, 102 Ditglieder. Das Rammerei . Bermbgen beffebt in beträchtlichen Landgutern und ftabtifchen Grunds fluden; außerbem gebort ber Stadt ber Ertrag anfebnlis der Gefalle. 3bre 5 Procentigen Obligationen, auf Die im Rriege gemachten Coulten werden mit 6 Procent Mufgeld gefauft. Der Dlagiftrat befit aufer bem Das tronatrechte über Die Rirchen, Coulen und Sofpitaler quasburgifder Ronfeffion nach bem Rubolfinifden Das jeffatebriefe d. d. Drag ben 20. Muguft 1609 auch bas Stonfiftorialrecht, welches er burch ein, aus mehren feis ner meltlichen Glieber und ben erften Geiftlichen ber brei Sauptfirchen gebilbetes Stadt . Sonfiftorium verwaltet.

Die ftabtifden Rirden augeburgifder Ronfeffion find: 1-3) Die brei Sauptfirchen ju Gt. Elis fabeth, St. Darie Dagbalene und Ct. Bernbarbin in ber Reuftabt. 4) Die Pfarrfirche ju Gilftaufend Jungfrauen in ber Ober Borftabt. 5 - 7) Die Bilialfirchen u Ct. Barbara, Ct. Chriftopbori (in welcher ber ors bentliche Gottebbienft in polnifcher Sprache gehalten wird), St. Galvator. 8 - 9) Die hofpitalfirden ju Ct. Eris ritatis und im Armenhaufe. Gine britte , ju Ct. Dies onymus, ift erft im 3. 1821 bei Berlegung biefes Do-pitals eingegangen. 10) Gine Begrabniffirche vor bem Rifolaithore. Außerdem geboren noch vier Landfirchen juf ben Rammereibbrfern unter bas ftabtifche Patronat ind Konfiftorium. Die Unjahl aller Geiftlichen ift 29, iber welche ber Paftor ju Gt. Elifabeth ale flabtifcher Superintenbent ober Infpeltor Die Aufficht fuhrt. — Stabtifche Schulen augeburg, Ronf. find: 1) Das Binmnafium ju Ct. Elifabeth, ale Coule geftiftet 1290, 118 Gomnafium und in bem gegenwartigen Gebaute feit 1562. 2) Das Comnafium ju Dlarie Magbalene, als Schule geftiftet 1267, ale Gomnafium 1643. Un febem perfelben fteht ein Reftor, ein Proreftor und ein Profefs or tertius ordinarius nebft acht orbentlichen Lebrern ind mehren Rebenlehrern für Frangofifd, Polnifd, Schreisen, Beidnen und Gefang. Bei bem Dagbalenar befinset fich in einem besonbern Lotale eine Dlabdenfchule, in velcher von 7 Lebrern und 3 Lebrerinnen Unterricht erbeilt wirb. 4) Die bobere Burgerichule jum b. Geift

in ber Reuftabt, mit einem Reftor und brei Lebrern . ber jest Erbauung eines neuen Lofals am fcmoeibniser Thore und erweiterte Ginrichtung bevorftebt. 4) Die Pfeiferiche Memenichule in ber Reuftabt, von einem wohltbatigen Simmermann im 3. 1783 gestiftet. 5) Die Milbifche Memenschule, im 3. 1819 nach bem Bermachtnig eines Privatmanns errichtet. Elementarfculen find feit ben letten Jahren 5, febe mit gwei Lebrern und einer Leb-terin, gestiftet. Debre, von unbesolbeten, aber nicht unbeauflichtigten Lebrern gehaltene befinden fich in den Parodien. Mufferbem gibt es mehre gut eingerichtete Privat - Unterrichtsanstalten .). — Stabtifcher, ju ben lutherschen Rirchen und Schulen geboriger, Bibliothe- fen find brei. 1) Die Rhebigersche in einem Saal über ber Gafriftei ber Elifabethfirche. Der Stamm berfelben fdreibt fich von bem breblauifchen Patrigier Thomas von Rhediger ber, ber in ber Ditte bes 16. Jahrb. auf Reis fen in Franfreich und Italien viele Sanbidriften, feltne Bucher, Dungen und Gemalbe gefammelt batte, und als er 1575 gu Coln ftarb, burch feinen letten Billen alle Diefe Schabe jur offentlichen Musftellung in Breslau, ju Ehren feines Gefchlechts, beftimmte. Durch Bergleich mit ber Ramilie ift ber Dagiftrat im 3. 1661 jum pole ligen Gigenthumbrecht gelangt, unter ber Bedingung, baß bei allen nachfolgenden Schenfungen und Bermebrungen ber Rame Rhedigeriche Bibliothet bleibe 1). - 2) Die Dagbalenen . Bibliothet in einem Gaal ber gleichnamis gen Rirche. Gie ift burch bie Bucher bes berühmten 306. Des, erften evangelifden Paftore in Breslau, bes grundet, und nach manderlei erhaltenen Schenfungen im . 1644 bem offentlichen Gebrauch beftimt morben. Bei biefer Bibliothet befindet fich eine Bilberfamlung, welche 341 jum Theil febr vortrefliche Bemalbe von italianifden, nieberlanbifden und teutfchen Deiftern entbalt. Gie verbanft ibre Entftebung bem im 3. 1748 verftorbenen Rathsprafes Albrecht von Sabifch, beffen Erbe, Bilbelm von Subrig, fie im 3. 1768. burch eine Schenfung unter Lebenben bem Dagiftrat jur bffentlichen Musftellung überlaffen bat. - 3) Die Bibliothef au Gt. Bernbarbin in ber Reuftabt, gegen Enbe bes 17. Jahrb. aus Privat . Bermachtniffen entftanden, und vorjuglich reich an Gilefiacis. - Alle brei Bibliothefen tonnen bei ber Befchranttheit ihrer, in einigen Legaten beftebenben Bonds und ber Enge ihres Raums feine Un-

Die conngelich erformire Gemeinde bat eine mit bei Predigerin befebt, im 3. 1750 eingeweiche Berte firche, ein Gumnasium, welches ben Namen Ronigl. Friedrichs Gymnasium fabrt, und ein befonderers Sofijst at, alles unter Euratel ibred Predbyereiums.

Ratholifde Rirchen find: 1) Die Domfirche ju St. Johann. 2) Die Kreuftirche. 3) Die Fraueri-firche auf bem Sande. 4) Bu St. Bincens. 5) Bu St. Matthas. 6) Bu St. Abalbert. 7) Bu St. Dorothea. 8) Bu Corpus Chrifti. 9) Bu St. Rifolat (bie Kirche felbst liegt noch feir ber Belagerung von 1806 in Trummeen). 10) Bu St. Mauris. 11) Bu St. Mis chael. 3m Dofpital jur Mater Dolorofa, und in ben brei nicht aufgehobenen Albstern ju Gt. Trinitatis ber Barmbergigen Bruber, ju Gt. Unton ber Elifabetbinerinnen und ju St. Claren ber Urfulinerinnen befinden fich ebenfalls Rirchen , in benen Gottesbienft gehalten wird. Muf bem Dom find noch vier fleinere Rirchen jum Debengebrauch vorhanden. Die Gumme aller fatholifden Rirchen ift alfo 21. Ratholifde Schulen: 1) Ein ton. Comnafium, von ben Befuiten jugleich mit ber Leos polbinifchen Univerfitat, ale beren untere feche Staffen geftiftet, im Jahre 1800 von berfelben getrent und 1812 in bas Gebaube bes aufgebobenen Dtattbigeftifte perlegt. Es arbeiten baran 1 Reftor und 7 ordentliche Lebrer. 2) Ein fathol. Schullehree. Geminar, im Bebaube bes auf-gehobenen Ronnentloftere ju St. Jatob auf bem San-be. 3) Das Alumnat auf bem Dome, jur Unterweis fung angebender Beiftlichen in ben gottebbienftlichen Formen. - Der fatbolifden Parodial . Elementariculen find gebn; Die Urfulinerinnen balten eine Dabdenfchule.

Die Ju den haben mehre Spnagogen in Privathaus fern, eine im 3. 1790 gestiftete bobere Burgerschule, Bilb belmbichule genant, und ein befonderes hospital.

Ronigliche, von Religioneverbaltniffen gang unabbangige Anftalten find: 1) Die tonigliche Univerfitat, als jefuitifche Lebranftalt unter bem Ramen Leopolbine gestiftet im 3. 1702; aber nur auf mei Rafultaten, bie theologifche und Die philosophifche; burch Bereinigung mit ber frantfurter Biabrine ju einer vollftanbigen Universitat erboben im 3. 1811. Die theologifche gafultat bat grei Abtheilungen, eine erangelifche und eine fatholifche. Die ebemalige Universitatefirche jum Ramen Jefu ift jest ber Matthiasgemeinde eingeraumt, beren Stirche jur Univerfis tate . Simultanfirche bestimt ift. Bur Universitat geboris Inftitute find : a) Die Bibliothet im ebemaligen Sandftiftegebaube, theile Centralbibliothet aus ben Cams lungen ber aufgehobenen Geftifte und Riofter envachfen, theils franffurter und leopoldinifche Universitatebibliob) Das anatomijche Theater und Dufeum. c) Das Rlinifum. d) Der botanifche Garten. e) Das naturbifterifche Dufeum. f) Die Bilbergalerie im Bis

bliothefgebaube, aus ben Gemalben entftanben, Die fich in ben eingezogenen Rirchen und Siloftern vorfanben. Die Bufammenftellung von Gemalben altteutider Schule gibt biefer Samlung ibren vorzüglichsten Werth. g) Die schles. Alterthumerfamlung. 2) Das fchlesische Provingialarchio aus ben Urfunden ber aufgehobenen Rlofter ermachfen. 3) Die fon. Provingial - Runfticule jur Bile bung berjenigen Sandwerter, welchen Unterricht im Beichnen und Dobelliren Bedurfnig ift. 4) Die ton. Baufchule. 5) Die fon. Debammen : und Entbindungsanftalt; fie beftebt feit 1791, und befindet fich feit 1812 im Gebaube bes aufgehobenen Ronnenflofters ju Gt. Sas thatina, in febr erweiterter und verbefferter Einrichtung.
6) Die dirurgische Schule. 7) Die Rubpoden : Impfan-8) Das ton. evangel. Schullebrer . Geminar im aufgebobenen Franciefanerflofter. 9) Das tonigl. Quis feninftitut fur Offigieretochter. 10) Die Unftalt fur Blinbe. 11) Die Unftalt fur Saubftumme. Beide lettern find junachft burch freiwillige Bereine begrundet und burch tonigl. Gnade in fatularifirten Domberen . Eurien untergebracht.

Muf einen freien Berein find begrunbet: 1) bie Gole fifde Gefellicaft fur vaterlandifde Rultut gefliftet 1803 burch bas Bufammentreten paterlandlie benber Dianner guerft fur phyfifalifche Stubien und Ben fuche, 1809 au allgemeinern miffenschaftlichen 3meden es Gie gerfallt in Geftionen (fur Alterthum und weitert. Runft , Gefchichte , Dlebigin , Raturwiffenschaft , Stone mie, Pabagogit), beren jebe monatlich ibre Gibungen, wie bie gange Gefellichaft von Beit ju Beit allgemeim Berfamlungen balt. Gie befitt eine fcabbare Gamlung von Buchern und Raturalien; ihr auferes Befteben i aber gang von ben Beitragen ber Mitglieder abbangie Durch Beranftaltung einer jahrlichen Runftausftellung ba fie fich um forberung ber Runft in Schleften febr reibient gemacht. — 2) Das Theater, Eigenthum einer Gefellichaft von Altionare, welche die Berwaltung burch einen Musichuf und eine Direttion fubren laffen. Gebaube ift bem Reichthum und ber Bevolferung ber Stadt nicht angemeffen, Die Unftalt felbft gebort in Sim ficht auf Perfonal, Dlufit, Garberobe und Deforation ju find au perforat, Ruffe, ohne vom State Bufchuf ju erhalten. — Bon andern Runftsweigen blubt vorzüglich ble Mufit, bie fich mehrer Kunftler erfreut, und becen burchreifende Deifter bier in ber Regel viel Anertennung finden. Es beftebt ein vom Ctat unterftuster Berein für Rird...mufit, welcher feit einiger Beit Die jabeliche Mufe führung eines großen Oratoriums bewerfftelligt bat. Re ben vielen andern gefelligen Bereinen find funf Greimas rer . Logen vorbanden; brei berfelben befigen gemeinfcafte lich ein eigenes anfehnliches Gebaute auf bem Dome eine ein bergleichen in ber Stabt.

Ist tinige Bemertungen dere Brestau als Habbelsfahrt. Der auswärtige dandt ift wore nicht metr, was er in frühern Seiten bis jum legten Drittet bes 18. Jahrt. war, wo jurcht durch Friedrich nurst Kuflagen, und Spercfylten, bann durch die Holling Polens ben Bertehe mit den Nacharlahern eine verdaberter Richtung gegeben ward; boch ist er noch immer von großer Bristigtett. Bimmerm ann erdomt (1794) des schoftlich

Sanbelegefcaft mifchen 20 bis 40 Dillionen Reichethaler. Ein Sauptemeig beffelben mar von jeber ber Sans bel mit Sudern nach ben nordlichen ganbern, jest vornehmlich nach Rufland, Transito fur China. Much in Leinwand werden noch immer ansehnliche Geschafte gemacht. 3m Solonialwarenhandel gewint Breslau als Mittelpunft einer großen und reichen, bieber gewöhnten Proving, fur Die es ben groften Theil ihres Bedarfs aus bem Mustande gieht. Die eigentliche Raufmannschaft bils bet eine befondere, unter brei Alteften flebende Societat, Die fich im Befit eines ichonen Grundeigenthums: ber jur Rieberlage auf bem Burgermerber geborigen Gebaube, ber Raufmannsborfe auf bem Salzeinge, eines fconen Ge-fellchaftshaufes und Gartens am Schweidniber Thore, eines Sospitals fur verarmte Raufleute, und anderer wohlthatigen Stiftungen befindet. 3war ift nach Mufbe-bung bes Innungegwanges die Mufnahme in diefe Gocietat feine Bedingung bes Sandelebetriebes weiter; boch wird biefelbe von bem angefebenern Theil bes driftlichen Dandelsftandes regelmaßig nachgefucht. Juden find ausgefchloffen. Die Babl ber recipirten Raufleute betrug im 3. 1820 325, der Canblung treibenden Bitroen und Erben 13, der Reichtramer (einer eigenen jest aufgeloften Sandlungefocietat) 20, der nicht recipirten Staufleute 20 ber bedeutenden judifchen Saufer 94, gufammen 472 Sandlunge-Firmen. Darunter befinden fich 7 Buchbands lungen. - Friedrich II. batte in ben erften Jahren feis ner Regirung ben Gebanten , bem Sanbel von Breslau burch Anlage einer Deffe ju Gilfe ju tommen; boch ift Diefelbe nicht gebieben. Die vier Jahrmartte tommen fur ben eigentlichen Sandel ber Stadt wenig in Betracht. 2Bichtiger find die jahrlichen groei Bollmartte ju Unfang ber Monate Juni und Ottober, an welchen ber grofite Ibeil ber ichlefischen Gutebefiger und auch viele polnifche ihre Bolle feilbieten, und Raufer bis aus bem Rhein- und ben Rieberlanden fich einfinden. 3m Frubjahr 1821 murben jum Bertauf abgewogen 27,545 Centner ichlef. und poln. Bolle, im Berbft 9606 Centner. Der Geldwerth ber erftern wurde angefchlagen auf 1,758,212 Rtbir., ber lebe tern auf 500,000 Rtble. Der Musfall Diefer Wollmartte ift fur bas Land noch wichtiger als fur bie Stadt, beren Sandlung und Gemerbeberfebr burch fo groten Gelde umfat und Fremdenguftrom naturlich in nicht geringe Bewegung gefest wirb .).

Un Fabriten find vorbanden: 1 fur Berlinerblau und Berlinereoth, 1 fur Bleimeiß, 1 chemifche, 7 fur Cidorien, 6 fur Effig, 1 fur Fifchbein, 2 fur Golde und Gilberarbeit, 1 fur Andpfe, 8 für Rattun, 2 für Colnifc Siberarcut, 1 jut andere, 5 lauente, 1 für Valimvaren, 22 Octraffinerien, 1 Vapiermühle, 2 für Schiebervasser, 1 sür Schnalten, 2 sür Scife, 1 sür Schiebervasser, 3 für Sieglad, 1 sür Spiellarten, 1 sür Staße und Compositionswaren, 12 sür Jabel, 1 sür Japten, 2 sür Tuch, 1 für turtifch Garn, 1 für 2Bachetuch, 1 für Beingeift, 1 Buderraffinerie. Die lettere murbe 1771 von ber Laufmannichaft auf Mctien angelegt, Die jest febr reiche Ertrage geben. Mpothefen find 11. Buchbrudereien 4. Steinbrudereien 3.

Der Stand ber eigentlichen Sandwerfer ift jable reich und wohlhabend. Durch Die neuere Gefengebung ift gmar der Bunftgmang aufgeloft, Die meiften Innungen bauern aber als freiwillige Bereine ber Bunftgenoffen fort. Da Die Innungen ber Bader, Rleifder, Coubmader. Baber, Pfeffertuchler, Zuchausschneiber, Reichteamer und Einzelungebandler (bie brei lettern geboren gu ben Raufleuten) durch Berleibungen und titulo oneroso ermorbes ne Privilegien ber Brest. Bergoge jum Mlleinbetrieb ibe res Gefchafts nach einer bestimmten Babl von Banten ober Rammern berechtigt maren, fo hatten biefe Bereche tigungen einen Realwerth erlangt, murben als Grundftude verfauft ober verpfandet, und mußten baber, als burd Freigebung bes Bertriebs ber Realwerth vernichtet mard, follte andere nicht eine bochft empfindliche Berlege jung bes Privateigenthums eintreten, abgeloft werben. Dies gefchieht theils vermittelft gewiffer, von ben Gewerbgenoffen ju jahlenben Beitrage, theile vermittelft eis ner auf die gange Ginwobnericaft gelegten, indiretten Befteuerung, welche ihr Biel in einer Reibe von 30 Jahren erreichen fann.

Sofpitaler und Mrmenan ftalten find:a) Stabtifche, 1) bas Stranfenhaus ju Maerbeiligen, in ben 3. 1799 bis 1801 neu erbaut; 2) bas Sofpital jur b. Dreis faltigleit; 3) ju St. hieronymus; 4) ju Gilftaufenb Bungfrauen; 5) jum b. Geifte; 6) ju St. Bernbarbin; 7-9) brei Rinderhofpitaler; 10) bas fatholifche Burgerhofpital ju St. Anna; 11) bas Armen- und Arbeitebaus, meldes jedoch feine Strafanstalt ift; 12) eine Sparfaffe. b) Statholifd-firchliche find funf, unter benen groei nicht aufgehobene Silofter, bas der barmbergigen Bruber und bas ber Elifabethinerinnen. - Dach einer im 3. 1819 vorgenommnen forgfaltigen Musmittelung betragt bas Bermogen ber Breel, milben Stiftungen:

| . 1 | in Mcti | 016:    |                  |           |        |
|-----|---------|---------|------------------|-----------|--------|
| 1   | . Beim  | Magift  | at               | 892,928   | Rtbfr. |
| 2   | . Beim  | Sapitul | ar-Bieariat-Amte | 229,680   |        |
| 3   | . Beim  | Bistbu  | Ħ                | 169,478   | -      |
| 4   | Beim    | Domfa   | oitel            | 199,596   | -      |
| 5   | Beim    | reform. | Presbyterium     | 21,360    |        |
|     |         |         |                  | 1,513,052 |        |

II. Un Grunoftuden, mobei ber Berth ber Sofpitalgebaube nicht gerechnet ift:

200,240 -1,713,292 Rtblr.

Die jabeliche Ginnahme bievon, fo wie an beftanbis gen und unbeftandigen, ber Armenverpflegung gugewiefe-nen Gefällen und freiwilligen Beitragen betragt 115,388 Rthl. Gine befonbere, aus Ditgliedern des Magiftrate, ber Geiftlichfeit und ber Stadtverordneten beftebenbe Mrmen-Direction fuhrt bie Aufficht über bas Armenhaus und bie Unterftugung ber Begirffarmen. Jeber ber 49 Begirte bat außer bem Begirte-Direftor und Begirte-Borfleber noch funf bis feche Armenvater. Bur Unterflugung ber Armen mit Brennbolg merben jabrlich befondere Beis trage gefammelt , jur Berforgung berfelben mit arstlicher Bilfe und Argneimitteln beftebt ein eigenes, ebenfalls burch

<sup>6)</sup> In fpatern Sahren ift über ben Berfall biefes Banbels geflagt morben. (H.) Mag. Encoclop. b. 20. u. R. XII.

378

freiwillige Beitrage begrunbetes Inftitut. Gine merfwurs bige Stiftung bat im 3. 1712 ein Raufmann , Johann Rretfchmar , gemacht , indem er ein Rapital von 2400 Diblr. ju einer Pofteritatstaffe bergeftalt vermachte und bei ber Raufmannichaft nieberlegte, bag 48 3abre binburd bie Binfen jum Kapital gefcblagen, und bann , wenn Die Gumme von 24,000 Rtblr. erreicht fen, jum Unfauf von Grundftuden genommen, ber Ertrag berfelben aber theilweife jum Beften ber Armen verwendet, theilweife au fortgefester Bergrofferung bes Rapitals angelegt merben follte. Das baraus erwachfene febr bebeutenbe Stas pital ftebt jest bopothelarifch auf ber Buderraffinerie, und es werben bavon iabrlich 1200 Rtblr. ju bem Urmen-Sonbe gerablt. Reuerdings baben brei madre Burger (Glod, Dellen und Pfeifer) eine Berfoegungenftalt fur hilftofe alte Dienftboten gestiftet. Erob diefer Dienge von Stiftungen und Wohlthatigfeitbanftalten ift inbeg bie Babl ber Silfe Guchenden immer febr groß, und machft noch jebes Jahr mit ber machfenben Bolfemenge.

Un bffentlichen, nicht-firchlichen Runftwerten befitt Breslau, aufer einigen roben überreften bes Alterthums, por ber band nur ein einziges, bas por bem Odimeide niber Thore flebenbe, 1791 von Chabow bem altern verfertigte Dentmal bes Generals Lauengien, bes gludlis den Bertheidigere ber Ctadt gegen ben Ungriff Laudons im 3. 1760. Es ift aber ju boffen , baf beim Abbrud Diefes Artifels bas fur ben Galgring bestimmte eiferne Standbild Bluders vom Profeffor Raud bereits aufgeftellt fenn wird. Die Roften beffelben find ebenfalls burd freiwillige Unterzeichnung und einen Beitrag ber Rammereitaffe gebedt. - Politifche Beitungen erfcheinen swei, die altere bei 2B. G. Rorn, feit 1742, und bie jungere bei Graf, Barth und Safchmar feit 1820. Profpette von Beeblau bat in ben breifiger Jahren bes achtgebnten Sabrb. in Rupfer geftochen berausgegeben Br. Bernb. Werner, bei Dactin Engelbrecht in Mugeburg; por furiem aber ber madere biefige Runftler Dar v. Grofmann in rabirten und illuminirten Blattern. Gin Plan von Brestau befindet fich unter ben Schubartbichen Rarten von Schlefien.

Die Gebaube ber im 3. 1811 aufgehobenen Rlofter find meift fur offentliche, im Obigen angegebene Brede permendet, Die Rirchen ale Pfarrfirchen beibehalten, eis nige gang überfluffige aber eingeriffen und ber Plat ju Brivatwobnbaufern verwendet woeben. - Die Umgegend von Breslau ift febr fruchtbar, und bat mebre angenehm gelegene, fleifig als Luftpartien benubte Dorfer, befonbere an ben Ufern ber Ober '). (Menzel.)

B. Gefdicte ber Stadt, Die erfte Erwahnung Beeblau's gefchiebt in ber Chronif bes Bifchofe Ditmar von Merfeburg, ber in ben 3. 1016 und 1017 ben teutfchen Raifee Beinrich II. auf feinen Belbiugen gegen ben Bergog Boleblaus I. von Polen in Diefe Wegenden begleitete. Dachbem berfelbe bei Gelegenheit ber 2Ballfabet, die Kaifer Otto III. im 3. 1000 nach Gnefen unternommen, einen Bischof Johann von Wrozistava genant bat 1), berichtet er im Berfolge feiner Ergablung, baf Bergog Boleslaus ben Musgang ber vom Raifer Beinrich unternommenen Belagerung in ber Ctabt 2Brogiblava abgewartet habe \*). Buverlaffig war bemnach Breslau (benn bies ift jenes Brogislava) im 3. 1000 nicht blos fcon vorbanden, fondern, ba es bem fchlefifchen Bisthum feinen Ramen gab, auch wol die bedeutenbfte Stadt bes Landes. Daß es von bem polnifchen Bergog Dlieblaus, bes Boleslaus Bater (reg. von 962 bis 992), erbaut morben, beruht blos auf ber burch nichts bewahrten Mngabt bes polnifchen Gefchichtfchreibers Dlugof aus bem 15. 3abrb. Indef ift biefe Ungabe gur gangbarften Deinung geworben. Da Schleffen im 9. und 10. Jahrh. fomol unter bobmifder ale unter mabrifder Berrichaft geftanben, fo ift es nicht umvahricheinlich, bag entroeber ber mabrifche Beberricher Bratiflaus, ben die frantifden Sabrbucher Raftig nennen, ober ber bobmifche 2Bratiblaus I., ober ein anderer jest in ber Gefchichte verfchel lener bobmifder Brietistaus als Befiger biefer Gegent und Grunder ber erften Burganlagen Diefer Statte feinen Ramen binteelaffen bat. Rury vor bem 3. 1000 bemade tigte fich der polnifche Bergog Boleblaus bes fudlichen, bis dabin ju Bohmen gehorigen Theils von Schleffen, fein Gobn Dieslaus II. verlor ihn wieder, aber beffer Cobn Rafimir I. befam ibn burd Bermittelung Rait Beinriche III. jurud. Diefer gurft, unter welchem te Berbaltniffe in Polen geordneter murben, erbaute 1052 in Breblau ein Schloß und eine Rathebralfirche, und per legte in Die lettere ben Gis bes fchlefifchen Bisthumi. ( C. ben Mrt. Bisthum Breslau. ) 216 Gis bes Die thums und eines polnifden Statthalters mar Breblat Sauptftadt bee Landes, und fam nun im Laufe bes 11. Babrb. immer mehr empor ; felbft bie fortbauernben Srie ge mit Bobmen und ber im 3. 1109 erfolgte Ginfall bei teutichen Raifere Beinrich V. maren feinem 2Bachetbum gebeiblich, weil burch biefelben veranlaft viele Lanthe mobner innerbalb feiner Mauern Buffucht fuchten. Mu meiften aber verbanfte Breblau einem ber polnifchen Statt balter , Deter Blaft bem Danen. Diefer Abenteurer auf einem ber wendifden, bamale ber banifden herrichaft m termorfenen Stuftenlander an ber Oftfee, ber ums 3. 1102 mit großen, vermuthlich burch Seerauberei erworbenn Schaben an ben Sof bes polnifchen Bergogs Boles laus III. gefommen mar, und burch die Gunft biefe

<sup>7)</sup> Quellen biefes Artifele und jur nabern Rentnif Breefaus überbaupt erfoberlich find, außer ben diren, fest nur noch gur Befdichte brauchbaren Berte von Grenus und Denel: Bimme'r ma'n n's Beitrige jur Befgeeibung von Schiefen. 19. Bb., bie Beigerbung von Breelau enthaltenb. Bieg 1794. 8. Mr., gr. f's troegarbifige Ebrault von Merfau, 1-9. Duartal, nebe ber Gefgliche ber Beigerung von Berelau im Gerember 1805. Bb. Mibang. Berel, 1805.—4603. 4. Biele treftliche bilberifich-einegen phifche Metitel über Breefau ven bem im 3. 1819 verftorbenen Sottenrath abt find in ben folef. Provingialblattern entbalten. Die ftatiftifchen Angaben find aus ben Jabrgangen 1811, 1820 u. 1821 biefee vaterlandiichen Beitfcheift gefcoptit. Rerner ift benunt Die folef. Inftangiennetig ober Bergeichniß aller Beberben und of.

fentliden Unftalten in Soleffen u. Glag fur b. 3. 1820, beraub

tentique un nette in Schiffen u. Staj für b. 3. 1820, breusgegebre ne ne Dert-Priffsblichuren.

1) Feeit Otto III, ikh Arabispiscopstum eidemque subjicienEpiscopum - Johannen Wiotislansene (lege Wredislersam) Dinneri Chronicon ikh IV. p. 84. ed. Maderi. Leitnitäis Script. Rev. Brauer. 7. 1. p. 357. 2 Belenium
vero in Wersislava (tege Wredislava) civitate oventam eet
solidie auspeatum p. 161. optd Leibatta.

Furften außer ber Graffchaft Cfron in Polen, große Gas ter in Schlefien befommen batte, vermandte einen Ibeil feines Bermbaens auf Rirchen = und Rlofterbauten, und Breslau verdantte ibm baber mehre ber großen geiftlichen Gestifte, beren Dafenn auf ben Wohlftand und bas Wachstehum ber Stabte bamals großen Ginfluß hatte. Daach bem Lobe bes Bergogs Boleslaus III. fiel ber Graf Peter bei beffen Cobne Bladislaus II. in Ungunft, ja er foll fogar ber Mugen und ber Bunge beraubt worben fenn. Die Bertreibung des Berjoge Bladislaus burch feine Bruder im 3. 1148, und die unter Bermittelung bes teutschen Raifere Friedrich des Rothbatte im 3. 1163 erfolgte Abtretung Schleffens an Die Sohne Diefes un-gludlichen Gurften find Begebenheiten, Die in Die fchleffiche Geschichte gehoren, und die bier nur in fo fern ans geführt merben, als Breslau baburch von Bolen getrent, und Sauptftadt eines unabbangigen Landes mart, beffen Furften auf bem Schloffe ber pormaligen Statthalter ibren Gib nahmen. Es gab folder Chloffer ober Burgen in Breslau (wie in Prag) mehre; eins auf bem Dome, Damale eine Infel auf ber Rorbfeite ber Ober, vermuthlich von den Polen angelegt, und zwei an dem fublichen Ufer der Ober, wahrscheinlich bohmische Unlagen. Um Die lettern mar lange bem Strome und junachft befiels ben Die eigentliche Stadt aus Gebauben erwachfen, Die unterbalb ber Burgmauer angelegt und bann allmalig in Die Befeftigung berfelben burch Mauern ober Pfahlmerte gezogen murben. Diefe alte Stadt murbe am 8. Dai 1200 noch unter bem erften Bergoge Boleslaus I. burch eine Beuerebrunft ganglich vergebrt; 22 Jahre barauf, im Mpril 1241, gingen Die faum wieder erbauten Sutten bei Gelegenheit des mogolifchen Ginfalls abermals in Flame men auf, indem Die Befahung ber Burg bie von ihren Bewohnern verlaffene Stadt erft ausplunderte, und bann in Brand ftedte. Rach bem Mbjuge ber Dlogolen flieg fie befto fcneller aus ihren Erummern empor, marb mit mehren großen fteinernen Rirchen geschmudt, und erhielt 1274 eine ordentliche Stadtmauer, ju beren Schut 1291 Die Oblau in ben jegigen Graben geleitet warb. Die aus einer Borftabt von Bergog Beinrich III. im 3. 1263 gu einer befondern Stadt erflarte Heuftabt murbe 1327 von Beinrich VI. mit ber Altftabt vereinigt. Geine gegens martige giemlich regelmäßige Gestalt aber erhielt Breslau erft, ale es in ben 3. 1342 und 1344, beibemal am 8. Dlai, burd große Teuerebrunfte vergehrt worden mar. Es ftand bamale nach bem Musfterben ber Berioge fcon uns ter bem luremburgiden Ronigen von Bobmen, und Rarl IV., auch Prags grofier Erweiterer und Berfcones rer, erhielt baber volle Gelegenheit, feine Bauluft ju befriedigen. Er lief bie Stadt nicht nur nach eis nem eigenhandigen Entwurfe wieder aufbauen, fondern vergrößerte fie auch uber Die Oblau mittagemarts, ba woo noch heut Die Rarlegaffe burch ihren Ramen an ibn erinnert, und machte überhaupt ben Anfang, Die jenfeit Diefes Bluffes liegenden Borftabte burch Errichtung neuer Dauern und Thore jur eigentlichen Ctabt ju gieben. MIL malig murben die innern Dlauern und Thore verbaut und abgebrochen, mahrend die aufern vergroßert und feit bem Unfange bes 16. Jahrh. mit ftarfen Feftungewerten verfeben murben. Rut Die Straffenengen mit Schwibbogen, Sauptmomente.

Die Erhebung Breslaus jur Sauptftabt bes Landes. murbe icon in ben polnifden Beiten burch ben Umftanb entschieben , daß die Bifchofe mit ber Domfirche, und die Landesbauptleute ber Proving bier ibren Gib nahmen. In ber Rolae waen bie Bergoge viele Bornehme bes Lans bes und eine große Unjabl teutscher Burger berbei, und die Stadt war baber febr frubzeitig teutich in Sprace, Sitte und Berfaffung. Swar erhielt fie erft im 3. 1261 von ben gemeinschaftlich regirenben Bergogen Beinrich III. und ABladielaus die urfundliche Berleibung des Magbes burgifden Rechts; aber es ift ungweifelhaft, baf fie fich fcon vorber gewiffermaffen von felbft in ben Befis ber teutichen Ctabteinrichtungen gefest batte, und jenes Recht weit eber ber That nach genoß, ebe ibr baffelbe burch Urfunden jugefichert mar. Die weitere Entwidelung ber flabtifden Greibeit gefchab nun meift nach dem Gange, ber in andern teutiden Stadten Statt gefunden bat. Die Bergoge verlieben ibr Richteramt an Erbodgte, Die es nach und nach Studweise an ben Stadtrath verauferten. Der Stadtrath felbft mar aus ber Mitte ber angefebenen Eine wohner bervorgegangen. Er ftanb anfange unter bem Erbogt und bem landebbertlichen Beamten, ber anders marte Stadt-Prafett, bier Stadt-Tribun bieß; machte fich aber allmalig von Diefer Abbangigfeit frei und gewann mit bem fleigenden Wohlftanbe ber Stadt und ber Bus nahme feiner Gelbmittel immer grofere Bebeutung, folog fich aber auch vermittelft bes febr geitig geubten eigenen Babirechte auf eine Unjahl herrichenber Gefchlechter abes liger Mbtunft. Bu Unfang bes 14. Jabrb. mar Breslau bereits eine machtige Rommune, gang auf teutichen Ruf eingerichtet, und von fo entschiebener Debryahl teutscher

Burger bewohnt, bag Bergog Beinrich VI. ein Bollmantat, um pon allen verftanben ju merten, in teuticher Sprache befant machen lief. Die Sauptquelle bes Bebribens mar ber Sanbel, ber feit ben alteften Beiten febr anfebnlich mar, weil uber Breblau eine ber großen banbeloftrafen ging, welche ben Guben und Beften mit ben nordoftlich gelegenen Lanbern, mit Polen und bem bamale noch febr unbefannten Rufland verbanden. Mile fich Bergog Brinrich VI. 1327 ber bobmifchen Lebneberrlichfeit unterwarf, und Breblau nach bem Jobe biefes gurften 1335 unmittelbar unter bie Rronr fam, marb fein Berbaltnif ju berfelben unter ben guremburafchen Ronigen ungefahr bas einer teutichen Reichsftabt ju ben Raifern. Da feit Rart IV. birfe Ronige juglrich fetbft Raifer maren, vermifchte fich beiberlei Berbaltnif nicht felten. Unter Rarl IV. genoß Breblau, wir fcon ermabnt ift, großer Gunft; unter St. 2Bengeblaus rreignete fich (1418) ein blutiger Mufftand ber gemeinen Burgerfcaft gegen ben ariftofratifchen Rath, und mehre Dits glieber beffelben wurden in und vor bem Rathhaufe ermorbet. R. Giegmund rachte birfe Graueltbat gwei Jahre nachher (1421) burch hinrichtung von 26 ber Thater, frate aber auch vier Mitglieber aus ben Bunften ober ber gemeinen Burgerichaft in ben Rath, und glich baburch bas Dieverbaltnif bergeftalt aus, baf feinr weitern gewaltfamen Muftritte erfolgt find. Doch blieb bas ariftofratifche Element ber Berfaffung vorherrichenb, und bis ins 18. Jahrh. bief ber grofite Theil ber Bunfte blos Mitburger. In ben mancherlri Gelbnothen ber Ronige wurde bie Landeshauptmannfchaft des Gurftenthums mehrmale an ben Rath verpfandet, und biefem baburd auch bie Infaffen bes garftenthums unterworfen. Dir Ctabt mar auf bem Bege, ein machtiger Freiftat nach bem Dufter ber Schweiger-Rrpubliten ju merben. In bem Suffiten-friege ubte und mehrte fie burch gludliche Rriegsjuge mitten im Ruin bes übrigen Landes ihre Rrafte; in ber virrgebniabrigen Anarchir, Die nach bem Tobe St. Albrecht II. bre Erben ber Luremburger, eintrat, genof fie ganglicher Unabhangigfeit, und ale nach bem balbigen Tobe bes fungen Labistaus von Oftreich bir buffitifche Partei in Bobmen ben Gubernator Georg von Pobiebrab jum Ronige erhob, weigerte fich Breslau, anfangs in Berbinbung mit ben übrigen Stanben, bann allein mit feinem Bifchofe, birfe Babl anguerfennen, perfagte bem feberis fcen Ronige Beborfam, und unterwarf fich bem Papft. Damals bat es mit bem gelehrten und feinfinnigen Dius II. und bem bochfabrenben Paul II. in febr pertrauten und bodift merfmurbigen Briebungen geftanben. Im Enbe mar jeboch bie Stadt bem ungleichen Rampfe nicht gewachfen, und fab fich genothigt, ben Ronig Dats thias Corvinus von Ungarn jum Beiduber und Gebieter angunehmen. Diefer, ber endlich gang Golrfien, Dabren und Laufit als Beute eines unter bem Bormanbe ber Religion angefangenen Eroberungefriege bavon trug. wurde ihr febr ftrenger frer, und ließ fie burch fchmere Muflagen und barte Bebandlung ibre Muflehnung gegen ben bohmifden Ronig fcmerglich empfinden. Rach Matthias Sobe fam Breslau mit Schleften und ben übrigen Propins jen unter Bobmen jurud, und 1527, ale ber Jagrilonifche Sonig Lubwig von Bobmen und Ungarn in ber Schlacht

bei Dobacy gegen bie Surfen gefallen mar, und Ferbis nand von Oftreich beffen Rachfolger warb, unter bie Derrfchaft des Saufes Oftreidy. Rury por und mabrend Dies fer Regirungeveranbrrung nahmen ber Rath und ber größte Theil ber Burgerichaft, nach bem Beifpiel ber anbern großen teutfden Stabtr, bie Reformation an, und behampteten birfelbe gegen Die entgegengefebte Richtung ber bftreichifden Oberherren, porguglich unter bem Gine fluß ber mancherlei Berirgenheiten, in welche Diefelben burch ibre politifchen Bermidelungen gefest wurben. maren Ferbinand I. und Darimilian II. auch obnebics milbr und rinfichtige gurften. Go mare bie Rirchenverfaffung jugleich mit ber burgerlichen beftatigt, und unter bem Scepter ber ftrenglatholiften Lanbebberren maren alle Stadtamter in Breslau auf Evangelifch-Lutberifde beidrantt und irber Ratholif bavon ausgefchloffen. Dod waren Bifchof, Domfapitel und Die reichen Geftifte fatholifch geblieben. Much in ben Sturmen bes 30idbrigen Strirges erhielt Die Stadt ihre burgerliche und firchliche Berfaffung. Rach bem Sall bes bobmichen Bintertb. nigs, beffen Partei fie mit bem übrigen Schlesien ergriffen batte, ward fie burch Bermittelung bes Rurfurften Johann Grorg von Gachften im fachfifchen Accorbe mit Arrbinand II. vertragen. Gie trat aber jum greiten Dale auf protestantifche Gritt, als im 3. 1632 eine fcmebifch fachlifche herrebabtbeilung in Schleffen einbrach, und fic unter anbern bes Doms brmachtigte, bewahrte jeboch ibet eigenen Mauern nicht minber als por ben Raiferlichen, por ben protestantifchen Befchubern. 3m Prager Frieben 1635 und im Beftphalifden 1648 murben ibre Religionsund fonftigen Ginrichtungen erneuert und befraftigt, fo daß fie mabrent bes bunbertjabrigen Drude, ber nun er bas ungludliche Schlrfien fiel, als rine Bufluchteftant burgerlicher und firchlicher Freiheit baftanb. Doch mufit fie fich allmalig allerlri Breintrachtigungen ber lettern, bir Be fdrantung berfelben auf ihre Ringmaueen, und bie Einbrangung ber Befuiten gefallen laffen. Geift und Form ber brerfchenben Abelegefchlechter murbe in birfer traurigen Brit von einem Jahrgebend jum anbern befchranfter unt fteifer, ber Muth gegen ben Dof geringer, bas gane Berbaltnig angfilicher und brudenber. Da fam mit Friedrich II. Die Lofung. Mm 10. Muguft 1741 mart bie Stadt burch ilberrumpelung, die in Bolge geheimer Einverständniffe ohne Blutvergiefen gelang, von preußis foon Truppen befest. gur die britte tonigliche Saure und Refideniftabt mar nun bie alte ariftofratifche Freis ftateverfaffung nicht mehr paffend; boch blieben bem Dagiftrate alle Diejenigen Rechte und Ginrichtungen, Die ben militdriften und finangiellen Stategweden bes Sonigs militarispien und junungituen Statespieren von Gengen nicht im WBreg ftanden. Im I. 1749 fprengte ein durch ben Blie entindetes Pulvermagagin mehre Straffen in bie Luft. Im November 1757 nach ber vom Bergogr von Beveen an ber Lobe verlornen Schlacht famen bie Offreicher und besehen jum erstramalt bas preußische Beresau, nachem ihnen zwei Jahrhunderte hindurch bas bitreichische siene Abere verschlossen gebalten hatte; aber nach wenigen Wochen sahen sie in Bolge ber Schlacht bei Leuthen ben firgreichen Ronig vor ben Ballen und noch por bem Babresichluß ftredten fie frirgegefangen, 18,000 Mann flart, por ibm bas Gewehr. 3m 3. 1760

vollte General Laubon Breslau burch rafchen Unariff und reftige Befchiefung mit Bomben und Glubfugeln gewinten; er fand aber an Tauengien einen enticbloffenen Geas ier, und die Stadt tam mit bem Schreden, und bem Berluft bes iconften Daufes und bes iconften Dabocens exeius des judniten "daufes und des schönften Madchens-avon. Burchbarrets brachte bei Belagerung, die am 6. December 1806 begann und am 7. Januar 1807 endigte. Der seanhössigne General Vandamme, der diesel beschiedigte sigt, triegte gegen die Erflung durch undössigse Bome-enwerfen auf die Adgrethäuser, Kirchen und Therme, n der Meinung, durch die Noth und Verpreissign der timmofiner Besahung und Commandanten zu bezwingen. Doch baben Breslaus Burger biefe Deinung nicht geechtfertigt, und nicht burch ibre Schuld fiel bie Reftuna ad vierwochentlicher Gegenwehr vorzeitig im Befit groer Bertheibigungsmittel. 3m Spatherbft 1808 murbe ie Stadt ber fremben Befahung entledigt; im 3. 1809 mpfing fie in ber Stabteordnung eine neue Berfaffung, eren Aruchte jest im groeiten Jahrgebend, immer erfreus icher gebeiben. Die furge Befebung Breslaus burch franbfifche Truppen im Jun. 1813 nach ben Schlachten bei Sauten und Sainau mar mebr ein Schreden, als ein pirflicher Unfall 1).

Roch ichließen fich an Die Gefdichte ber Stadt mei ur ben preufifden Stat wichtige Ereigniffe: 1. Der Breslauer Briebe swifden Preugen und Ofte eich, gefchloffen am 11. Juni, beftatigt zu Berlin am 28. tuli 1742. Er beenbigte ben erften fchlefifchen Rrieg . und am vornehmlich burch bie Bermittelung Englands, melbes feinen Bundesgenoffen Oftreich juvorderft von feinem achften und laftigften Reinde befreien wollte, ju Stande. Die Sauptbedingungen maren: 1) Entfagung aller bem trieben entgegenlaufenben Milianien. 2) Maria Iberefia ritt an Breufen Ober- und Rieberichleffen nebft ber Grafhaft Glas ab. 3) Das Furftenthum Zefchen und bie infeit ber Dope liegenben Ibeile ber Rurftenthumer coppau, Jagernbort und Ratibor nebft einem Theile von teife, bleiben bei Oftreich. 4) Der Ronig von Preufen erfpricht, Die fatholifche Religion in Schleffen im bisberigen

Stande ju erhalten, feinen Souveranitatbrechten und ber Religionefreibeit ber Protestanten unbefchabet .). 2. Die Schlacht bei Breslau. Gie mart am 22. Rovems ber 1757 gefchlagen, indem der Pring Rarl von Lothrins gen mit einer bitreichifden Urmee von beinabe 80,000 Dann, bie weit fowachern Preufen, Die unter bem berjoge von Braunfdweig-Bevern langs ber Lobe von Dilenis bis Rleinburg in Berichangungen ftanben, angriff, und nach einem bartnadigen Rampfe jum Rudjuge grang. Unmittelbare Rolge Diefer Schlacht mar bie Ginnahme von Breslau, welches bie Deftreicher befebten, inbem fie bem preußifden Commandanten von Leftwig freien Mbjug nach Glogau bewilligten 1).

BRESLE, 1) Bluf im Dep. Calvados, welcher bem Jouques jugebt; 2) ein Rebenfluf bes Mancheau im Dep. Dife; 3) ein Ruftenfluß im Dep. Comme, welcher bei Treport in ber Dabe von Eu fich in ben Ranal munbet. 4) Darftfl. im Difte. Beauvais bes frant. Dep. Dife mit 285 Sauf. und 1320 Einto. In ber Ridbe erhebt fich ber Mont Cefar, wo einft Julius Cafar ein Lager batte, von beffen Schangwerten man noch übers (Hassel.)

refte fiebt.

Bresomaer, f. Gallaer.

Bressey, f. Brassay. BRESSE, eine Landichaft in Franfreich, Die ju ber Romer Beit jum teltifden Gallien geborte und von bies fen ju ber Proving Lyon gefchlagen wurde. Gie fam 411 unter bie herricaft ber Burgunber, murbe jum Ronigs reiche Arelat gefchlagen, und tam mit biefem gu bem teutfchen Reiche. Unter ihren Eblen mar bie Familie von Bage bie vornehmfte, bie auch balb bas gange Land Breffe erwarb: eine Erbtochter biefes Saufes Gibpfle be Bouge brachte es 1272 ihrem Gemal Graf Amabeus V. von Cavopen ju, welchem Saufe es 1535 Frang I. entrig, boch im Frieden von Cambrai 1559 wieder jurudgab. 1600 eroberte es Sonia Beinrich IV. von neuem, und bebielt es 1601 im Brieben, im Mustaufde gegen Cas lugo. Geit biefer Beit ift es bei Franfreich geblieben, bas auch 1762 bas in bemfelben entlavirte Furftenthum Dombes vom Grafen von Eu an fich brachte. Breffe behielt indef mabrend der Monarchie feine Stande und feine Borrechte. Bei ber neuern Territorialeintheilung, Die fich 1789 bas republifanifche Franfreich gab, murbe es unter bas Dep. Min pertheilt, beffen Beftanbtheil es (Hassel.) noch jest ausmacht ").

BRESSLER (Fordinand Ludwig von), mit bem Beinamen Michenburg, geb. ju Breblau 4. Jul. 1681, geft. ale Unterfammerer bafelbft 7. Dlai 1722. Rache bem er ju Salle aufer ben Bechtswiffenschaften, Ges fchichte und Genealogie ftubirt batte, mablte Budeus ibn jum Mitarbeiter feines biftorifchen Leritone und fant an ibm einen treuen Gebilfen. Rachbem er England und Solland burchreift batte, erhielt er 1708 feines Baters

Sriege. Eb. t. S. 213 f. ) Rad Bossi deser. du dep. de l'Ain. Per. 1808. 4.

<sup>3)</sup> Der michtigfte Beitraum ber Bredlanifden Gefdichte, von 439 bis 1478 ift auf eine boch angiebende, ber beften Gefchichts breiber murbige Weife bargeftell von Peter Efchen loer, und var fowol in lateinifcher ale in teutider Bearbeitung. Beibe find var jower in icienifcher als it feutiger Beatbeitung, Beite find beife net daubiffeitlig vorbanden; boch fil joge jum Ornat bei utligen Werts gegründere Ausfiel. Meiste gegründere Ausfiel. Meistegeweile wischeitlig schwieder Auf der der Ausgegeweile wischeitlig schwieder. Meiste Beite der Gestelle der G er Tobil beffelben, die Ifaliure nad Befermalienefgelüchige bes spern Geramme errhalten, für abs ungebrucht. Im Musings bes fürn Danbes find von bei dieren haufligfellichen nad gebruchten spechen. Meine Geratione rerbeiten ber Ansonlik Mich. Dot., eine Jahrbücher von 695-1623 erichen, vorzigliche Erredbung. Geit 1613 das fr. Proff. Die ist, on der berechten ber Ansonlik Mich. Dot., dien Jahrbücher von 695-1623 erichen, vorzigliche Erredbung. Geit 1613 das fr. Proff. Die ist, on der bestehen bei diese die eigenem und bis jum 4. Die, fortgefest; bie Wosenbung füg unranten.) Mit Benapung ber Berarbetten über die diese hägest filt bie neuere bis jum 3. 1807 fortgefest in: (M engel's) erzegenablicher Edwarf von der bestehen. ie einem bie Belagerungegefdichte enthaltenben Anbange. Breit. 105-1808.

<sup>4)</sup> Rousert Actes et Mémoires. T. XVIII. p. 27. 33. Wenk Godax juris gentium recentissimi T. i. p. 74. 7.38. Kenk Abrejé de Ibistoire des tratiés de paix. T. ii. p. 52. 56. 5) Zempctb 9 8 Cefeb. bes 7/367. Kriegt. 25. 1. E. 273 ef. Wen Meye new 2 Charalterith ber wijchighen Erignific bes 7/367.

382

Stelle im Rache, murte 1709 Ober-Accife-Auffeber, 4715 Interfammere und 1717 folleisster Sommerienard. Bei allen Amstegschäften blieb er lebed treuer Berehere ber Kircatur und mermübeter Gedrisstlette, beinner im Rache ber Geschäckte. Er bearbeitet die Wiegraphie der gräßlig Schagneichischen Ramilie, welche nacher Theober Krause umahrette; überfehte Johner's geneologische Jabellen im Kraunblische und was im Begreif eine böhmie sich und die der die Bereher die Bestelle die der ist die Bestelle die Bestelle die aber ist die Bestelle die Bestelle die der ist die Bestelle die Bestelle die der ist die Bestelle die Bestelle die gen. Bereher die Bestelle die gen. Bereher die Bestelle die Bestelle die Bereher die Bestelle die Bestelle die Bereher die Bestelle Bereher die Bestelle die di

BREST, Die Sauptftabt eines Begirte in bem frang. Dep. Finieterre, welcher auf 28,00 Deilen 136,052 Einw. in 12 Rantonen und 85 Gemeinden enthalt. Gie erhebt fich unter 48° 22' 42" Br. und 13° 13' 30" 2. in Ampbitbeaterform an bem Abbange eines Beras qui ber Morbfeite ber Rhebe von Breft, einem tief einbringenben Meerbufen, beffen Gingang Goulet burch die Pointe Porpic und bie Pointe bes Espagneles gefchloffen und burch farte Batterien vertheibigt wirb; mehr als 500 Rriegsfchiffe finden barin Raum und Schus por Sturm und Bind, ba bie umliegenben Unboben ibre Rrafte brechen. Die Stadt felbft wird von bem fleinen gluffe Perfelb burchftromt, ift mit ftarten geftungewerten umgeben, aus welchen 3 Thore in bas Breie fubren: ber Safen bilbet einen langen fcmalen Ranal, ber in bie Stadt einbringt und fie in 2 Theile theilt: bas eigentliche Breft auf ber linten, Recouprance auf ber rechten Geite: in bemfelben tonnen 60 Liniens und 54 andere Kriegofchiffe por Unter legen. Die Ctabt ift unregelmafig gebauet, bat bei ihrer Lage an einem Berge abbangige, enge, bunfle und fcmusige Strafen, wovon blos bas neue Quartier, ber Parabeplas, ein grofes Biered, und bie Raien gu beiben Geiten bes Safens eine Musnahme maden und beffer bebauet find. Dan findet in ihrem Ums fange ein altes Schloft, bas auf einem Gelfen auf ber Offfeite bes Safens angelegt ift und wovon ein Iburm ben Ramen Cefar fuhrt, 2 Pfarre und einige andere Rire den und Rapellen, worunter bie von G. Louis fich ausgeichnet und bie von Mecouvrance bem einen Stabts theile ben Ramen gegeben bat, 1 ftattliches Rathbaus, 1 Seeprafefturgebaube, 1 Givil- und 1 Dilitarbofvital 1 Schaufpielbaus', 1 Borfe, 2600 Sauf. und 24,180 Ginm. Breft ift ber vornehmfte Kriegshafen Franfreiche, moju ihn feine portreffliche Lage am Djeane, feine Liefe und Gicherheit und feine ftarte Befeftigung berechtigen: er ift ber Sauptort bes erften Geebepartemente, befigt 1 Secalademie, 1 Navigationsfdule, 1 mediginifdedieuts gifd-pharmaceutifche Coule, 1 bffentliche Bibliothet von 6500 Banben , 1 botanifden Garten , 1 Sternwarte, 1 Geearfenal, große Ceemagagine, Doden und Comits ben, und überhaupt alles, mas jur Musruftung einer Blotte gebort; auch ein Bagno fur bie Galerenfelaren. Die Ginwobner nabren fich faft gang pon ben Mueftuffen ber Marine; Die einzigen Fabriten, Die fie betreiben, bie Unterschmieben, Die Laubrebereien, Die Gerbereien arbeiten faft allein fur ben Dienft berfelben. Much ber Santel bebeutet wenig, obgleich bie Stadt 1 Sanbelbgericht unt 1 Borfe befist: etwas wird in Beinen und Brantmo nen gethan und 12 3ahrmarfte gebalten. Die Fifdem geht vorzuglich auf Garbellen, Die eingefalgen einen In fubrartifel abgeben. Die Geefolbaten liegen, wie bie 36 fabung, in Rafernen. - Breft ift gwar ein alter On ber aber erft im 17. 3abrb. wichtig ju merben begant Das Schlof foll fich noch aus ber Romer Beit batim. 1065 ließ es Couan, meiter Bergog von Bretagne, be feftigen, Die Stadt erweitern und erbaute Die Rirche & Erinite. Unter ber Berrichaft ber Englander bielt i mehre Belagerungen aus, und fam allmalig in Berid. 1631 ließ Rarbinal Richelieu ben Safen reinigen m befeftigen, und legte ben Plan ju bem beutigen Beit 1680 murben bie Feftungewerfe um bie Stadt angeim gen und 1688 vollenbet. 1694 fcblug man bie Englin ber, Die fich bes Safens bemachtigen wollten, mit en fiem Berlufte jurud; Die beiben Geeatabemien munte 1752 und 1810 geftiftet; 1794 fcblug ber britifche Men ral ben frangofifden Momiral Billaret por ber Rhebe, babei 6 Linienfchiffe verlor. Breft ift ber Geburtbort Mftronomen Mler. Rochon. (Hassa

Brest Litewsk, f. Brzesc. Bret, Breter-Verfertigung, f. Bauholz und Sgemühle; Bretnägel und Bretspieker, f. Nägel-Bretkäfer, f. Abax.

BRET (Joh. Friedrich le), Rangler ber Socie ju Tubingen und erfter Profeffor ber Theologie bafelt ein um mebre Theile ber Rirchen= und Statengeichidt befondere ber italianifchen, febr verdienter Gelehrter. mar geboren ben 19. Rovember 1732 gu Unter-Zurfid unweit Canftabt im Wurtembergifden, wo fein Si ber Cobn eines aus Paris bes Glaubens megen auf manberten Sugenotten, ale Reller und Umtmann ich Bon feinem Bater jum frangofifden Rriegsbienfte befit und ju biefem Brede erjogen, mablte er nach be Tobe die wiffenfchaftliche Laufbahn, und bilbete fic ben Rlofterfdulen ju Danfenborf und Dlaulborn unb ber Sochfchule in Tubingen. Bon ba fam er 1757, Erzieher und proteftantifcher Prediger in bem teuris Saufe, nach Benedig. Diefes Mmt verwaltete er 4 3d und machte bann eine literarifde Reife nach Bologi Florens, Rom und Reapel, befuchte die vornehmften bliotheten, fopirte wichtige Sanbidriften, feste fich ben berühmteften Gelehrten in Berbinbung, richtete !! befondere Mufmertfamteit auf Die firchliche Berfafit Rome, und auf die Gebeimniffe ber romifchen Sturie, 1 bemubte fich su genquer Rentnif bes litergrifden Buff bes von Italien ju gelangen, ben er auch in ben Tubing. gel. Ungeigen 1761 gefcbilbert bat. Bueudgefehrt in fein Baterland murbe er 1762 Bifarius in Stuttgart, 1763 Profeffor am Gymnafium bafelbft, 1767 jugleich Regis eunge- und Confiftorialbibliothefar und 1770 Mittwochepredigee. 216 in ber Folge ber Bergog Rarl auf ber Golitube eine Militarafabemie anlegte, wurde er mit anbern Profefforen als Examinator ber Boglinge berufen und in ben 3. 1775 und 1776 machte er im Gefolge biefes gues ften eine Reife nach Italien , und bann nach Feanfreich und England. Sierauf wurde er Muffeber ber bergoglichen Bibliothef , 1779 Confiftorialeath, und 1782 Rangler ber oben Sarlefchule. Diefe Buebe (wie er es felbft nannte) purbe ibm abgenommen, ba ibn ber Bergog 1786 nach Bubingen verfette, ale Ranglee, erften Peofeffor bee Ibeoogie, bergogl. Rath, erften Frubprediger und Propft an er Ct. Georgefirche, auch Mbt ju Lord. Da feine Reafte ibnahmen, murbe er 1806 in Rubeftand verfest, und am 5. April 1807 erfolgte fein Tob. Ge wae ein rechtlicher, ufrichtiger, befcheibener Mann, von ruhigem Chaeafter, ern von jeber Unmagung und Gelbftucht, Bater von 11 tinbern, Die ibn alle überlebten. Dit einem guten Ges adtniffe und einer lebhaften Ginbilbungefraft verband er inen icharfen Blid im Forichen, und eine vorzugliche Inage, grofe Plane ju faffen und mit behaerlichem Bleis uejuführen. Mis Theolog bat er fich nicht ausgezeichnet, ber ale hiftoriter im allgemeinen Ginne, ale Publicift nd Stategelehrter bat er anerfannt große Berbienfte, efondere in Sinficht auf Die italianifchen Ctaten, mogu r feinen langen Mutenthalt in biefem Lande treflich bes ubt batte. Rein teutfcher Gelehrtee vor ibm bat alle pilfemittel gu einer guten italianifden Gefdichte fo geant und befeffen, ale er, wie fein Sauptwert beurfunet: Gefchichte von Stalien und allen allba gegrundeten Itern und neueen Staten; aus echten Quellen gefcopft gebt bis in die Ditte bes 15. Jahrb.). Salle 9 Banbe 778-1787. gr. 4. (auch unter bem Titel: Mugemeine Belthiftorie ic. Ib. 40-46, beren letter aus 3 Bben. iftebt). Die alla. Beltbiftorie in einem vollftanbigen nb pragmatifchen Musjuge. Deue Siftorie. 21-27. 2b. alle 1787-1790. gr. 8. Diefe 7 Bbe. enthalten einen usjug aus dem großern Berte, mit neuen und eigens umlichen Bemertungen. 23as Rubs in feiner Genichte bes Mittelalters von biefem Berfe fagt: "mit undlichem Bleis, aus guten Quellen, aber bis jur Berprifiung nuchtern und langweilig," mag auch auf le efprunge bie auf unfere Beiten, in welcher gwar bee Tert & Mbts Laugier jum Grunde gelegt, feine Bebler er verbeffert, und neue Bufate beigefügt werben (Leips. ib Riga. 3 Bbe. 1769-1777. 4.) angewendet werben, ber man übrigens Spuren genug findet, baf bee Bf. nge Beit in Benedig gelebt bat, und bie beffen Dilfes ittel gebeudter und ungebrudter Radwichten benuten Eben biefe Genauigfeit im Cammeln empfahl ich feine Borlefungen über Die Statifit. 1. 36. Stalid. iche Staten. Benebig. Salle 1783. 2. 36. Rom. Ebenb. 84. 8. 216 Rirchenhiftorifer von pragmatifchem Saft b von freiem philosopbifdem Geift beurfundete er fein dent und feine Rentniffe burch feine: Pragmatifche Be-

fcichte ber fo berufenen Bulle in Coena Domini. 4. 36. 1769; neue Muft. bee beiben erften Theile 1772. 4., und fein Dagagin jum Gebrauch ber Staten- und Rirdjenges fchichte, vornehmlich bes Statbrechts (auf bem Litel bes 2. und bee folgenden Theile beift es: wie auch bes geifts lichen Staterechts) fatbolifcher Regenten in Unfebung ibrer Geiftlichfeit. Ulm 1771-1788. 10 Bbe. 8. (mit eis nem vollständigen Register uber bas gange Bert) ift ein für die auf bem Litel genannten Biffenfchaften wichtiges und reichbaltiges Bert. Mis fcabbare Repertorien ju betrachten find die von ibm veranstaltete: Bollftanbige Camlung aller Schriften, welche in ber Streitigfeit bes rom. hofes und ber Republit Genua megen bes Sonige reichs Corfifa jum Borfchein gefommen; aus bem Ital. überf. 11m 1760. 8. Samlung ber mertwurdiaften Schrife ten, bie Mufbebung bes Jefuitenordens betreffend. 4 Stude. (Illm) 1773. 4., und anerfannten Werth haben feine mit Bufaben bereicherten Uberfebungen von Grifelini's Dente murbigfeiten bes ber. Bea Paolo Gaepi. Ulm 1761. 8. und von Gianone's buegeel. Gefchichte des Ronigeeichs Reapel, Ring 4 Bbe. 1768-71. 4., movon Lebenfdiold bie beiben erften befoegte. Bielfaches Intereffe fue ben Rorider baben feine jahlreichen Differtt. und Programme, Die er in Stuttgart und Zubingen fcbrieb und von benen eine ausgewählte Camlung ju munfchen mare. In mebe ren berfelben machte er bie bogmatifch-firchlichen Ungeles genheiten feinee Beit, befonbers in dee griechifden Rirche, jum Gegenftanbe feiner Beurtheilung und biftorifchen Dare ftellung, und bie julest erfchienenen enthalten einzele mufterhafte Monographien aus ber Gefchichte ber murtembergifden Rirche nach ihrem Urfprunge und 2Bache thum. Bu ber in Beilbronn erfcbienenen Statengefchichte lieferte er (1771 und 1772) ben 2. und 3. Band ber Gefdichte ber Teutiden, und an bee Sallifden und Id. bingifden gel. Beitung, an Gatteter's hiftorifder und ber allgem, teutichen Bibliothet war er ein vieliabriger fleifiger Mitarbeiter "). (Baur.)

BRETAGNE, eine ber vermaligen Previnien Kranferichs, welche bei nerbwelltiche Seite berlieben ausmachte, und auf 3 Seiten vom Orean, im D. und SD. von Mermandte, Mainte und Anlow umgeben, eine geoffe Albinfel bildete, die einem Fliddennaum von 640 [190]. bebedte: Alls die Nebmer Gallien eroberten, war dief Balbinfel von wielen fleinen feltlichen Nationand bewohnt, die unter bem Namen der Armerifer begriffen wurden. Dahin gebörten die Mohente in der Mitte des Andes, die Jummeter an der Lovier, wo isch jest Names erfoht, die Europe im Menten der Angeben des feisigen Bannes, die Angeben du gefren 28., wo lett Streft sich erbebt 1, die Menter in der Umgegrad bes feisigen Bannes, die Offsmite am dußersten 28., wo lett Streft sich erbebt 1, die Menter in den Umgesta

") Damale bich biefe jur Gallie Aguit. geborige Grabt Bei-

<sup>&</sup>quot;') Er bat fein Leben fatht beideitem in einem Tubinglien Progt. D. 3. 7785, et ber Uternehme feiner berigen Amer an im Ben er's Monnt, f. Preb. 12, Bbt. 4, Et. 93 – 103, wo man and fein Stüttinf finder, fom bei vor ben 110, Bbt. ber alfe, 1. Bild. — Chaptel. Magga, 1775 – Chien 120, n. St. et alfe, 1. Bild. — Chaptel. Magga, 1775 – Chien 120, n. Str. 7, white Cherall D. Caroffon 1877. E. 50, (aus ben 28 king, interfitisteren, da. 11, Apr., 1907), Elfenbach's Briche, u. Orich ber Grat w. Main, Zabbas, 170,

384

bungen von Mrranches, und anbere Stamme, bie uns Cafar nent, und bie von ihren Wohnplaten am Dicer ben gemeinfchaftlichen Ramen Armorifer erhalten batten. 3m 3, 696 ber Erb. Roms traten biefe Stamme, um ibre Unabbangigfeit au fcbirmen, in einen Bund, unter-Tagen aber bem Glude ber Romer, und wurden bei ber Dragnifation Galliens ber britten Proving Loon, wovon Tours ber Sauptort war, augetheilt. Gegen Enbe bes 3. Jahrh. fuchten bier bie Briten, Die Die Burgerfriege aus ber gegenüberliegenben Infel vertrieben batten , eine Breiftatte, und Conftans Chlorus wire ihnen einen Strich Panbes an; eine gweite Stolonie folgte unter bem Cafar Darimus, und birfe verichiebenen Stolonien murben balb fo ansebnlich, bag fie bie eingebornen Relten unterbruden und fich ju ber vornehmften Ration Armoritas erheben kennten, bas nun von ihnen ben Ramen Bretagne annahm. Diefele Land lag außerhalb ber Brange ber großen Sige, bie bie germanlichen Nationen nach Gallien und bem 2B. Lucopas unternahmen; es blieb baber pon ibnen unbefucht, und fonntr fich langer als bas übrige Gallien bei feiner eigenthumlichen Brrfaffung erhalten. 3m 4. Jahrh. marf Bretagne bab 3och ber Romer ab, und gab fich eine Mrt von republifanifcher Berfaffung , beren weitere Ausbildung man freilich nicht fent; es ift indeft mabricheinlich, bag jebe Stadt fur fich unter ibren eignen Obrigfeiten beftanb und alle nur in ein gewifire Eruse und Schusbundniß ju ihrer gemeins famen Bertbeibigung getreten maren. In ber Folge tra-ten inbeff heerfubrer an ibre Spibe, Die fich balb ben Litel Sibnige , balb ben eines herzoge ober Grafen beis legten. Der erfte, ben bie Befdichte nent, war Conon Meriabec, um bat 3. 383. Unter feinen Rachfolgern baben fich mebre in ben Unnalen ber Gefchichte ausgezrichnet; fie traten bald in ben Lebnverband mit ben Franfen und ben Ronigen Franfreiche, und Rarl ber Ginfaltige unterwarf 912 bie Grafen von Bretagne ale Bafallen bem Dormann Rollo, ale er ihm bas gange Land von ber Unbelle und ber Gure bis jum Ranalr und Djeane ale Erb. lebn übergab. Doch fcheinen fie fich fcon ju ben Beiten ber erften Rapetinger von Diefer Untermurfigfeit frei ges macht ju haben. Der Manneftamm ber Bretagneichen Rurften, Die feit 1250 ben Titel ber Bergoge geführt bats ten und Pairs von Franfreich gewefen maren, farb 1488 mit Frang II. aus: feine Erbtochter mar Mnne, Die Braut bes bitreichifden Ergherzogs Dar, aber Rarl VIII., Ronig von Franfreich, nahm fie fur fic, und nach feinem Tobe wurde fie die Gemalin Lubwigs XII., feines Rachfolgere, ibre altefte Tochter Claube aber an Grang von Ungouleme vermalt, ber nachber auf bem Ibrone folgte. Bmar mar bei beiben erftern Bermalungen feftgefest, baf Bretgane nie mit Franfreich vereinigt werben folls te, und 1499 batte man bie Rechte ber Bretagnefchen Stande in Sinfict ber Beffeuerung und Gefetges bung feierlichft fanttionirt. Mis inbeft Claube ihrem Gemale Frang bas Bergogthum gefchentt batte, erfolgte boch Die Bereinigung Diefes Landes mit ber Rrone und Die Stanbe ließen fich bies endlich 1532 boch mit Borbebalt und

unter Granutie ibere alten Gerechsfame, gesalfen. Bertegne war in des Debre und Richerland getheit; eines in D. fand unter 5, diest in W. unter 4-didesten. Die Republik Frankried biltette baraub is 5 Deportementer Alle-Bis laine, Riederloire, Morbihan, Nordrüfte und Kinistere, worin es noch isst einerheite ist. Widdernd der Richerloire und die Kinistere, worin es noch isst einerheite ist. Widdernd der Kinistere, bei beieb und die Steffunde est beieb und die Chound, keite burch die Reckliche est. Und die Burch die Charles der Richerlond der Bis bei Granutie der Bis bei Granutie der Bis bei bei brand ist einer Auftreland wirder und die Bis bei bei brand bei bei brand bei die Kastefand wirder und die Bis bei bei brand bei die Kastefand wirder und die Bis bei bei brand bei die Kastefand wirder und die Bis bei bei die Bis bei d

BRETEUIL. Cabt im Bei, verup de fran, Den Eure. Eit itest am Tion unter 48° 50° 9° Nr. und 18° 34° 27° L., bet 35° 50 daf, und 1896 Eim., und unterhalt 2 Josephein, 2 Eifenschmiten und viel Wagelichmieben, überdaupt werben viele Eifenwaren vor fettigt, wose das Palatrial aus ben nahm Eifenminen genommen wied.

BRETEUIL (Louis Auguste le Tonnelier, Baron von), Stateminifter unter Lubwig XVI., geboren 1733 ju Premily in Touraint, aus einer abeligen nicht reichen Familie. Gein Ontel, ber Abbe von Bretruit, Stangler des Bergogs von Orleans, verfchaffte ibm Gele genheit, fid betant ju machen. Rachbem er einige Beit bei ber Gensbarmerie gebient, und Lubwig XV. Gelegenbeit gehabt hatte, feinen feften Charafter, fein fchnellet und gefundes Urtheil, und befonbere feine nicht gu er mubende Thatigleit fennen ju lernen, fandte er ibn 1756 als feinen bevollmachtigten Minifter ju bem Rurfurfter von Stoln, und 1760 in berfelben Gigenfchaft an ber Peterbburger Dof. Unter fcmierigen Umftanden , welche Die Entthronung Petere III. berbeiführten , wufite er fic bas Bertrauen aller Parteien ju bemabren. Bichtigt ale in Schweden, Solland und Reapel, mobin ibn feu Dof fanbte, waren feine biplomatifchen Befchafte an Aufrner Dofe, wo er feit 1775 als bevollmachtigter Ge fanbter lebte. Unter andern beforberte er 1778 auf ben Congreff ju Lefchen Die friedliche Musgleichung ber Smi fligfeiten, wriche ber Job bes Rurfurften Darimilian vot Baiern jur Bolge batte. Dem fcmierigen Doften eine Stateminiftere im Departement bes ton. Saufes und be Stadt Paris, ber ibm nach ber Rudfrbr in fein Bater land im Oftober 1783 übertragen wurde, fcheint er nicht gam gewachfen gewefen gu fenn. Alle beftiger Bertheibiger ber unumschrantten Gewalt, und ale Unbanger ber Ronigin Marie Untoinette, wurde er laut getabelt, und fab fich go notbigt, 1787 feine Stelle niebergulegen. Gine ehrenvollt Erwahnung verbient es, bag er mabrend feines Dinifip riums viele Stategefangene, Die auf Befehl feiner Ben ganger verhaftet worben waren, in Freiheit feste, und ben Ubrigen ihr hartes Loos erleichterte. Mud Die Stadt Paris, befonders die Polizeis und Mrmen anftalten , banften ibm manche Berbefferung , und bit Geleheten ruhmten, baf feit Colbert's Beiten vielleicht fein Minifter fo viel fur Biffenfchaften und Runfte go than babe, ale er. Dem Ronige und feiner Gemalit blieb er, auch nach ber Rieberlegung feines Umtes, mit

vates Portus. Strabo führt ben Safen an, ohne ibn jebod ju nennen. (Siekler.)

<sup>†)</sup> Bertrand d'Argentre histoire de Bretagne jusqu'au ten de Henri II. und Histoire des ducs de Bretagne par l'Abb Desfontaines.

treuer Unbanglichfeit ergeben, und nach bem wirflichen Musbruche ber Revolution war er einer ber erflarteften Die offentliche Dleinung legte ibm Begner berfelben. mebre gemaltigme Daftregeln jur Laft, burch bie ber Sof bem alles ergreifenden Strom ber Reuerungen einen Damm intgegen gu feben trachtete. Gludlich entging Breteuil ben Rachftellungen feiner Feinde burch bie Blucht, und begab Naghteumgen seiner Eginde durch die Giudie, und begab ich nach Solchum, wo er 1790 ein eigendachiged Schreiben von Aubrig XVI. erbielt, durch das er der oblindächigt wurde, mit den auswartigen ober Mere andlungen anufnulgen, und im Namen des Schigds Sorfchische und der Schreiben und die Australie und der Schreiben und die Australie und der Australie un ionia foll aber biefe Bollmacht gurudgenommen baben. ind Breteuil wurde getabelt, baf er bennoch bavon Ge-rauch gemacht babe. Der Konvent ließ am 22. Oft. 792 ein Unflageberret gegen ibn ergeben. Er lebte feit iefer Beit, entfernt von allen Geichaften, und von allen Jarteien vergeffen, in ber Rabe von Samburg, fam 1802 nit Erlaubnift ber Regirung nach Franfreich jurud, und farb zu Paris ben 2. Nov. 1807. Eine anfebnliche Erbs haft, die ihm 1804 gufiel , bewahrte ihn por bem transigen Loofe ber Berarmung \*). (Baur.) Bretheim, f. Bretten.

BRETIGNY, ein Dorf in bem Begirf Rogent le lotrou bet fran, Dep. Gure-Loier, befant burch ben eireben von 1360 zwifden england und granteich, ber ichbann zwar feine Freiheit wiedergab, aber Brantreich ie Provingen Gujenne und Poitou nehft mehren Stabten Aftet.

BRETON ober Kap Breton, eine Infel im Pos nibufen, beffen Eingang fie bewacht. Gie mar 1504 urch Bifder aus Bretagne, Die ibr auch ben Ramen aben, entbedt und nachber von Jag. Cartier befucht, auch t ber Folge und lange vorber, ebe fie von Franfreich in befit genommen murbe, jum Erodenplate ber Ctod's fcbiager benutt. Dies gefchab 1713; bie Frangofen veranbelten bierauf ben Damen Rap Breton in 36le Ropas und grundeten eine Dieberlaffung bei Port Daupbin, 720 aber bie Beftung Louisbourg, von welchen Puntn aus ein fo einträglicher Stodfifchfang betrieben wur-7.000 Matrofen babei beichaftigt maren und fur 10 Rill. Gulben Gifche eingefangen murben. Much betrachs te Frantreich bie Infel ale ben Schluffel ju Canaba nd Louisbourg galt fur einen ber festeften Dlate Dorde nerifas. Doch murbe er 1758 von ben Briten erobert nd im Brieben von 1763 behalten, worauf biefe ber In-I ihren alten Ramen gurudgaben. Gie breitet fich mis hen 31.5° 20' bis 317° 54' offt. 9. und 45° 37' bis 47° 'nordl. Br. aus, wird burd bas Gut von Canfo von Beufcotland gefchieben und bat ein Areal von 112 DDL. Der Meerbufen ober Meereinschnitt Great Braf b'Dr gemeinbin Labrabor genant) jerfchneibet fie in ben wefte

liden und bftlichen Theil; beibe find voll hober Berge, Sugel und Walbungen, aber jener boch wirtblicher, ber Boben beffer , ber Baummuche ftarfer ale biefer : bas Alima ift außerft raub und unfreundlich mit canabifden Bintern, Die 5 bis 6 Monate anhalten und bas Lanb unter 3 bis 5 fuß boben Gonee verfteden; ber Commer beift, aber bas Geltabe in emige Debel gebullt. Rur ben Aderbau taugt bas Land nicht, und man murbe allenfalls nur Commerfruchte geminnen tonnen, auch nicht gur Biebsucht, ba man nicht fo vieles beu fchaffen fann, ale gur langen QBinterfutterung erfoberlich ift; bafur ift bie Jagb auf Pelgwild, Wildpret und Geflugel eintraalich. bas Dieer wimmelt von Rifden , indem bie reichen Stodfifche bante bis hieber reichen, und auf ber Offeite von Gpas nifbs Sarbour fanben fich reiche Steinfoblenminen, Die bebaut merten und fahrlich 300,000 Gentner ausbeuten. Jagb und Fifchfang find auch bie einzigen Gewerbe ber 3000 Einw., Nachtommen von Frangofen, Iren und Geo-ten. Die bier ein bochft burftiges Leben fubren und fur ibr Pelmert, etwa 30,000 Entr. Stodfifd und 300,000 Entr. Steinfoblen von ben Briten ihr Debl, Steifch, Rleibungbftude und ubrigen Beburfniffe begieben, boch befchaftigte ber gange Sanbel mit ben Briten 1810 nur 7 Fabrieuge mit 918 Zonnen , und alles, mas von ben Bris ten 1814 nach Rap Breton verfendet wurde, belief fich nur auf ben Berth von 25,880 Gulb. Der Stodfifchfang ift auch lange bas nicht mehr, mas er unter ber Berrichaft ber Frangofen mar, und bat fich von ibrem Geftabe meiftens nach Reufoundland gewendet. Die Infet bilbet feit 1808 ein eigenes britifches Gouvernement; ber Gouverneur bat einen vollgiebenben Rath gur Geite, ber sugleich Die oberfte richterliche Beborbe bilbet. Die Bers waltung ift vollig militarifd; bas Militar macht etwa 200 Mann aus, und foftet mit ber Bermaltung ber Rros ne 22,000 Gulben. Gine Gintheilung bat bas Gifanb nicht; ber Sauptort Gibnep liegt an ber franifchen (Hassel.)

20ci. (Hassel.)
BRETON (Raimond), cin Dominilantrübnd, gereberen zu Beaune ben 3. Sept. 1609, begob sich 1635 als Wilssen and Mentila, wer 12 Johr zu 12. Do-minge, bestucht Gwarfeloupe und die Antilen, sam 1634 nach Frankrich gurdf, und harb zu Gene den en 8. Jon. 1679. Nan hat von ihm einen Petit eatechisme, trad. du franç, en la langue des Caraibes. Auxerre 1664. 8. und vin Dictionnaire franç, caraibe et car, franç, melé de quantité de remarques hist, pour l'éclair-cissement de la langue. 1b. 1665 — 67. Vol. II. 8. Serin Millionbetricht in 161. Sepache ist ungerturd ges blieben, aber son spatter. Schriftlichtern benut werben 4).

ben †).
Breton, le, f. Lebreton.
Brétonne, de la, f. Rétif.

BRETSCHNEIDER (Heinrich Gottfried von), f. f. Gubernialrath, ein burch Schiffale, Sarafter und Zalente ausgezeichneter Mann, geb. zu Gera den 6. März 1739, Sein Bater war vensionieter fonial, preußischer

<sup>\*)</sup> Reldot's mobent Biggrobien 4, Bb, 478. Bigr., T. V. (con Sipvointe te is Vortet. 20; Elist, de la sevention de Fr, par Bertrand de Moleville. 1800, X. 8. und bie dem. sur le revol. Fr, par 19 Marq. de Bouillé, 1801, Vol. II. i, geben wiele Miffsibilfe jur Beurthellung feiner legten bipfomafigen Zoulpobl.

eing. Encyclop. b. 20. u. R. XII.

<sup>†)</sup> Papillon Bibl. des auteurs de Bourg. Echard de Scriptt, ord, Dominicanorum. Biogr. univ. T. V. (ven Beuchet). Ubelung's Inf. 3. 3echer,

und fachfifder Rittmeifter, batte bie Relbinae acaen Rarl XII. mitgemacht, lebte erft auf feinem Rittergute ju Bepba und julest in Gera, bem Geburtborte feiner Gottin . ber Jodter bes bertigen Buegermeifters 1). er an ber mpftifden Theologie Gefallen fand, fo fanbte er feinen fechejabrigen Cobn in bas herrnbutifche Erries bungshaus nach Cberedorf, wo biefer eine entichiedene Abneigung gegen Frommelei und alles mas mit ibr gus sammenhangt fafte. Bon ba fam er auf bas Gymna-fium in Geea, und ichon im 16. Jahre wurde er Kornet unter ben fachfifden Dragonern, Die gur offreichifden Mrs mee, unter bem gelomarical Daun, geftoffen waren, wohnte unter andern (b. 18. Jan. 1757) ber Schlacht bei Collin in Bohmen bei, und wurde 1759 Offigier. Spater verließ er bie Urmee, trat ale Mittmeifter bei einem preugifden Freicorps in Dienfte, gerieth in franibfifde Befangenicaft, und erhielt erft nach bem Subertebueger Brieben 1763 feine Freiheit wieber. Da bas Freicorps, bei bem er gebient batte, aufgeloft murbe, fo fam er, nach manderlei Abenteuern, ale Landeebauptmann in naffauifde Dienfte nach 3bftein, murbe Dlafor, und nahm, ba verfchiebene Reduftionen porgenommen murben, feinen Dachtem er feit 1772 fich langere Beit in Franfreich, Solland und England aufgebalten, und verfcbiebene, sum Theil feltfame Rollen gefvielt batte 2), tam er nach Roblens, arbeitete bafelbft einige Beit unter bem Minifter von Sobenfeld, und begab fich barauf nach Bien, mo ibm ber berühmte Freiherr von Gebler gu eis ner Unftellung behilflich mar. Buerft fam er als Sreisbauptmann in ben bamaligen Temefdmarer Bannat, bann 1778 ale Bibliothefar ber Sodifchule nad Dfen mit bem Charafter eines f. f. Rathe, und 1784 in gleis der Eigenschaft nach Lemberg in Galligien, mit bem Charafter eines f. f. Gubernialrathe. Muf fein Unfuchen murbe er 1809 mit bem Charafter eines f. f. Sofrathe venfionirt, hielt fich bann in Wien, Rurnberg , Wiesbaben und Erlangen auf; julebt begab er fich auf bas Schlof Rrzimit bei Vilfen in Bobmen, bas ibm fein Freund, ber Graf von Wrthby, gang allein gur Wohnung einges raumt batte, und ftarb baselbft ben 1. Rov. 1810. Er binterließ einen einzigen Cobn, ben General von Brets fcneiber, in bftr. Dienften. In einem vielbewegten Les ben, und im Umgange mit Denichen aus allen Stans ben [felbft die Raifer Jofeph und Leopold ') fannten und Schatten ibn und bebienten fich feines Rathes in befonde ren Rallen batte er fich einen reichen Schat von Gris rungen und Sentniffen gefammelt, Die er mit Ginficht a Gefchafteleben und ale Schriftfteller benutte . um Sit und Wabrbeit ju verbreiten, Die Ungebubr an ben Sa ju bringen , und mit ftrengem Ernft ober mit ben 256 fen ber Gatore ju betampfen. Obne eigentliche gelebn Bilbung (er batte nie eine Sochichule befucht) und in te Erziehung febr vernachläffigt, baute er felbft auf in Grund fort, ben er auf bem Spmnafium in Gera etfe batte . und mablte pornehmlich bie ebmifchen Slaffife a feinen Dluftern, benen er zeitlebens folgte. Bile ein et fdiebener Gegner bes Aberglaubens, ber Gautelei . 6 beimniff und Bunderframerei, mag er in Beftreitung, Berwerfung und Berbohnung bes vom vermeinten gefin ben Denfchenverftande Abweichenden eber ju viel alt a wenig gethan haben. Die rudfichtelofe Freimuthiefe. mit ber er alles rugte, was ihm als thoricht und fobb lich erfdien , fein beifenter 2Bis und feine Reigung m Satyee, jogen ibm viele Feinde ju, aber feine bieter Rechtlichfeit, fein heller Berftand, fein Patriotismus mi fein Eifer fur alles Gute erwarben ibm viele Freunte p ter Statemannern und Gelehrten jedes Ranges. St feiner sablreichen , meiftens anonnm erfcbienenen Schrite in Profa und Berfen, fatprifden, romantifchen, litten fchen und bramatifchen Inhalts, hatten lofale Begiebe gen und ein temporelles Intereffe, und haben fich to megen jum Theil aus bem Budbanbel verloren, 1. Graf Efau, ein Belbengebicht (1768, 8, eine Garner # einen Gefandten). Papilloten. Frift. a. Dt. 1769. Eine entfebliche Morbgefdichte von bem jungen Berte. 1774. 8. Rabeln . Romanien und Ginngebichte. Ich 1781. 8. Mufenalmanach 1788, Lemberg 8. (gang :: Bretichneiber); eine Schrift unter bem Sitel Theobor. gen Mapoleon gerichtet, über die fich ber frang, Gefant beflagte, ber bie in Bien bei bem Buchbandler Dem entbedten 500 Eremplare, jebes ju 3 Franten, aufin te, u. a. m. Unbere Bretfchneiberiche Schriften perbien auch jest noch gelefen und bebergigt ju merben. Det geboren bie Momane: Ramiliengefchichte und Abentent bes Junfere Berbinand von Ibon, Rurnb. 1775, 2 31 8. 28 aller's Leben und Gitten, Stoln, bei Peter ben mer (Berlin, Difolai), 1793. 8. (febr angiebenbe & berungen voll Laune, WBis und feiner Bronie, befonted aus ber Wienerwelt, reich an echter Lebensphilosopte, veebunden mit reiner Diction und gutem Stol ). Min nach der Beiligen auf bas 3. 1788. Mit 13 Spf. w Mufit. Gebr. ju Rom, fl. 8. (bas wieigfte und farniet feiner Produfte, jugleich Die gefaljenfte Inpectipe acut Aberglauben, Dibnchelegenden und Pfaffenthum); bit Godingt berausgeg. angeführte Reife, und Muffase in teutichen Dierfur, ber berlin. Dionatofchrift, Die ufel's bift. lit. bibliograph. Dagggin u. M. Debre Sabre Gont er bie franffurter gel. Beitung faft allein ; bebeutenber find feine gablreichen , in ber alla, teutich. Bibliothef unter bei Chiffern Ri. und Dp. abgebrudten Recensionen. 1. 23. 10

garn ju balten fen. Baridau, 1790. 4. Diefe Schrift murbe Poluifde aberfest und vertheilt, und Breifdneiber betam für bemubung 100 Dufaten.



Der hotte einem Bruber, ber als Biegeröftent bes Kriegstelligiums in Dereben fiech. Durch beine Bermitteling erbiete folgiums in Dereben fiech. Durch beine Bermitteling erbiete 17.17 ben Bech. 20 Biefels konen finet imm in der von ihm (den 1801) gefchriedenen, aber erft lange mod seinem Zeite gedrucken: Reife bes, dern. won Breifelscher mod Kriedels Riccola, beraufs geg. von 6.00, 2, von Odelingt. beech. 1871. S. Eine engl. Bertigs geg. von 6.00, 2, von Odelingt. beech. 1871. S. Eine engl. Bertigs geg. von 6.00, 2, von Odelingt. becch. 1871. S. Eine engl. Bertigs von der der bereiten ber Bertigsten bertigsten ber Bertigsten ber Bertigsten bertigsten ber Bertigsten bertigsten ber Bertigst

idartshaufens Aglais Bb, 75. S. 143 ff. und von Swes enborg & Schriften Bb, 107. S. 15 — 37, eine geiftsolle Celtarung bes rathfelhaften Charafters biefes felts amen Schwarmers '). (Baur.)

Brettach, Blugden, f. Jaxt; Brettach, Diftfl., f.

BRETTACHGAU. Gin fleiner Greis Oftfranfens, as Gebiet ber Brettach, welche bei Reuftabt in ben Stober einmundet, begreifend. Wie er von geringem Um= ange mar , fo fennen wir auch aus ben Loriden Gdenungen ') nur menige in ibn gefette Orte, benen banelmann 2) groar noch mehre aus Sobenlobifden tirs inden gufugt, Die wir aber als folde noch immer nicht us ben Quellen prufen tonnen, und ungepruft nicht anfennen burfen. Diefer Gau muß aber im Rorben vom ocher (ber ju Reuftabt am Rocher eingezogene ebemalige Det Belmanabiunde - Belmbund - wird in ben Brettadyau gefest) 3) und bem Rochergau, wie im Often 1), vom beinfrantifchen Murachgau im Cuben, fo baf er bier bie broping begrangte, im Welten von ben oftfrantifden Gulnarachgau umfchloffen gewefen fenn. Er lag mithin im purzburg fden Detanat Weinsperg '), und begriff nach er altern Abtheilung bas wirtembergifche Umt Reuftadt, nd Sobenlobe Reuenftein und malbenburgiche Orte, iest ebort fein Boben \*) ju bem wirtembergichen Oberamt Bedarbulm bes Redarfreifes, Um beften ift er bargeftellt uf ber Sarte Sanfelmanne von Offfranten 7); auf ber 3 Rremere rheinifchem Granten ift er auf eine mit bem ert ftreitende Beife gang ju bem (Unter)Rectargau, Oftfrantene gejogen worben (Rarte v. Oftfr.).

BRETTEN, Bretheim, St. im Großercogftume Jaden, Geburtefer Phillipp Melantiton to 26: 24 40" offt, L. und 49º 1' 30" nied, Ser); ungefährt. W. von Araffeube, 6 M. von Arieltung, 6 M. von Aranfeirun, 3 bis 4 9M. von ben Liften bes Michiel, umb ben so weit von benen bet Necaré entferent; mit einer offte betreit in die einer beihöften Zutischland bler Ennafheit ber, und us dem niedligen Zutischland bler Ennafheit ber, und us dem niedligen Zutischland bler Ennafheit ber, und us frankreid und heletien über Errasburg und Betreit bei betreit die Greaburg und Batt, bier freuz, und über geliberom und Euttgabt noch

4) M. es fei's gel. Zenicht. Derf, im Korrfenderen von mb fir Tenicht. 360. Rr. 321 u. 322. Ernb. Bern. Rocht. mb fir Tenicht. 360. Rr. 321 u. 322. Ernb. Bern. Rocht. 10 tenichtet. 200 ern. 300 ern. 30

ben Oftlandern bin und nach Italien siebt; - ebemals Die Sauptitadt bes furpfale, Oberamte Bretten und ber fogenannte Odluffel jur Deinpfale, jest im Durg = u. Pfinifreife Babens, ber Gis eines Grofbergogl, Begirfen amtes, morunter nebft ber Stadt 18 Dorfer mit ben bas ju gehörigen Sofen und 19.437 Ginm, begriffen find. Die Ctabt felbft jablt 354 Suf., 3 Rirchen, 1 Conagos ge, 208 Cheunen, 3 Mublen und 2613 Bewohner. Diefe nabren fich vom Getreibes, QBeins, Butters und Strappbaue und von manniafaltigen an ber großen Sans beloftrafe gunftigen Gemerben, worunter fich befonbers Die Buderbader burch ibre Lebtuchen auszeichnen. male batte Bretten viele anfebnliche Rirchen, Rlofter und andre offentliche Gebaube, von benen befonders Die große St. Paurentiusfirche, Die jum Theil beute noch ale Pfarrfirche beftebt, und bas Saus ber Tempelberen fich auszeichneten, von welchem jungft noch tudtige Mauern und Grundgebaube übrig maren. Bor allen aber murbe als bas vornehmfte Gebaube ber ehemaligen Rheinpfaly, bas 1480 erbaute und 1689 pon ben Rraniofen vermuftete Rathbaus bewundert, Das eine Denge Denfmaler, befonders ber alten Glasagfunft enthielt, welche Die Reis be ber Pfalgagen Aurfürften, ihre ibblichen Thaten, und bie Berbienste guter Barger Bettens verberrlichten 13. Sabth, brechen aus bem 13. Sabth, brechen auß von einer Saline zu Bretten 13. Wahrscheinlich hat diese vor up alten Beiten foon beftanden, und bem aus bem 8. Jafre, befannten Fluffe Caljacha 3), ber heute noch Caljach und Salzbach heißt, und bei Bretten vorbeifließt, fo wie bem fleinen Saligaue \*) ben Namen gegeben. Bielleicht mar biefes Salimert in bem ehemals nachft ber Stabt gelegenen Dorfe ober Beiler Galghofen, bas neuerbings geregenen Borte von Maffenbach von Pfals ju Leben ge-tragen haben. Zest bat Bertten an bffentlichen Gebau-ben außer feinen brei obenerwahnten Kirchen ein schones Mmthaus auf ben Trummern bes Tempelbaufes und bas neue Rathbaus im Jahr 1787 auf ben Reften bes alten am Darftplate erbaut, auf welchem fich jugleich ein fchoner Brunnen mit der Bilbfaule bes Rurfurften Pfaljaras fen Griedrich II. befindet. Un wohlthatigen Unftalten beftebt bas Ct. Georgen : ober Burgerhofpital, bef= fen Stiftung fcon im 3. 1438 begann; und ein Urmenbaus, bas fur arme nicht burgerliche frembe fowol als einheimifche Rranten forgt. Unter Br. biftorifden Dentmalern erregen ein befonderes Intereffe bie, welche auf Deland toon eine nabere Begiebung haben. Siegu ges bort vor allen bas Saus, in welchem er geboren wurde, am Marttplage, mit folgender Infdrift:

Dei pietate natus est in hac Domo Doctissimus Dr. Philippus Melanchthon XVI. Febr. A. 1497. obiit 1560. renov. 1705.

<sup>3)</sup> Androw in Bernt Creichpevies Illustrate, Heidelberges 1795, i. W. o. for a in Petreste filters Chresh, Edition 1806, S. 24, F. 2) Stilb Let in Beldgetibung ber Intrinfit. Pfell om Bylein it 1935, hieras 6 et ber 6. a. 0. 6, S. 3, F. 3) Gootel Leuresham, diplomatic III, n. M. Januar, ann, I. Kareli Rag, in Cod. Leuresham, diplomatic III, n. M. MMDECL. 3) Gootel Code Leuresham, diplomatic III, n. M. MMDECL. 4) Gootel Code in the Code Leuresham, and MMDLX XXIX. Bgl. auß weiter name bie Benetightig Wit. 11.

388

In ber lutberifden Pfarrfirde finbet fich Delandthons lebenbarofieb Bilbnif neben bem von Luther mit Bemers fung ihrer Geburtes und Tobestage. Much am Glofs fenthurme Brettens war einft Delandthon ebenfalls in Lebenegrofe abgemalt, und barunter ein Buruf an feine Ditburger ; am alten Rathbaufe aber mar Delandthone Rame burch ein Diftidon geehrt. Much von Delands thone Familie, Die in Bretten ju großem Unfeben fam, und faft ein Jahrbundert lang bas Burgermeifteramt bas felbft befleibete, finder fich noch im Evang. reformirten Pfartbaufe ein foones Denfmal in einer gemalten Renfterfcheibe, ein Reft bes alten im Orleans : pfals. Rriege verwulteten Pfarthaufes, auf beffen Trummern bas jest bestebenbe erbaut ift: bas Bapen ber alten Delandithone. bas einft Raif. Darimilian Georg Schmargerd bem Alteren verlieb .). - Mußer bem großen Dielandthon maren bier noch viele andere, im Reiche ber Wiffenichaft und Runft geachtete Dlanner geboren: Rifolaus und 30= hannes Burrus, beibe hodverbiente Abte bes Kicfters Maufbrunn, in ber weiten Hafte bes 15. Jahrt.; ber große Rechtsgelehrte Johannes Melanchthon, und Phislipps Brudersschon Sigismund Melanchthon, ber als Profeffor der Physif gu Beidelberg, und als einer der berühm-teften Argte des 16. Jahrh. befant ift; die Bruder Gi-mon, David und Jeremias Eisenmenger, alle drei unter bem Ramen Siberocrata ale Doftoren ber Arineifunde berühmt; Die beiben pfalgifchen Mrgte und Profefforen ber Dledigin gu Beibelberg Johannes und Gimon Roch, wohls befant unter dem Ramen ber Obsopal, am Ende bes 16. und Anfange des 17. Jahrh.; der damals hochberubmte Reisende Michael heberer; endlich der gelehrte Landwirth Gugenmuß, ber ale verbienftvoller Cameralift und Beforberer ber Landebeultur nach ber Ditte bes 18. Jahrh. blubte. Bon alten Gebrauchen in Bretten ver-bient ber Schaferfprung ale ein Dentmal ber fruhe bort unter Bergunftigung ber Furftenbaufer Baben, Bruchfal, Pfals und Birtemberg gu Stante gefommenen weit ums ber verbreiteten Schafergucht Ermabnung .).

Bon bem boben Alter ber Stadt bat man viele unerwiesene Sagen; folgendes laft fich aus gleichzeitigen Denfmalern beweifen. Bum erften Dtale findet man es im 8. Jabrb. im 15. Regirungsiabre Ronige Divin ale Bretebeim im Enigaue genant 7). Unter bemfelben Ramen fomt es im 1. Regirungejabre Rarle bes Großen im Rraichgaue .), und fofort baufig ju ben Beiten Diefes Ronige ") und une ter ber Regirung feines Rachfolgers Lubwigs bes From= men unter bem Ramen Brebabeim und Brethabeim immer im Rraichgaue vor 10). Es lag eigentlich in bem fleinen Galiaque, ber bem Eniggu nochbarlich angranit.

und ein Theil bes großen Rraichgaues ift 11), und me Die Sauptftabt Diefes Gaues, in welcher ber Gauer feinen Gib hatte, von bem bann auch fcon in L Jabrb. ber Gau felbft bie Graffchaft Brebebeim im Rrac gaue genant wurde 12). Damals war es nebft to Gaue bas erbliche Eigenthum Graf Poppo's von Laufe und von Breitheim 13), eines Brudere bes Ersbifdet Bruno von Trier 14) und im J. 1140 foll Raif. Rome III. ben Fleden mit Mauern umgeben baben 14). Se bem Grafen von Brettbeim und Lauffen fam es, die Breifel burch Erbichaft, an Die Grafen von Cherften. wie es im 13. Jahrh. auf biefelbe Weife menigftent a Theile ober in gemiffen Rechten an bie Grafen von 500 bruden gefommen ift '"). Graf Otto von Sweibride gestattete im 3. 1309 ben damals noch gemeinschaffie regirenden Pfaligrafen Rubolph I. und Ludwig bas & nungerecht in feiner Stadt Brettheim, pertaufchte fie ale im 3. 1314 gegen andere Befitungen an feine Better die Grafen von Sterstein, von welchen sie an den Matso-fen Nudolf von Doden sam, der sie im S. 1.339 as be-gemeinschaftlich ergierenden Pfalgrafen Nudolph II. as Auprecht I. verpfandete 17), die sie endlich von diesen as 3. 1345 und von den Grafen von Sberstein ihren ne in Bretten inhabenben Rechten nach im 3. 1349 br: Rauf ganglich an Rurpfaly fiel 14). -Beiten bat Br. von bem Belbenmuthe feiner Burger, ihrer Treue gegen ben Lanbebfurften ein glangenbes 30 fpiel aufjumeifen. Ale Aurfurft Philipp von der to wegen der von ihm gegen Oberbaiern unterfluten to folge feines Sohnes Ruprecht im herzogthum Riche baiern von Raifer und Reich befehdet wurde, ba bei gerte im 3. 1504 Bergog Ulrich von Birtemberg mit nem heere von 20,000 Dlann bie Ctabt, und marit feften Dauern und Thurme nieber. Allein Die Bir überfielen mit 400 Dann von Beibelberg bingugefour nen Silfevolfern ben unvorfichtigen Beind, jagten b grofe Kriegeheer in die Flucht, und veranlaften is :: Aufbebung der Belagerung, die 23 Tage gedauert in: Noch heut zu Tage wied die Wahlflatt, auf welcherms Die Leichname ber erichlagenen Feinde beerdigte: t. Chelmengrube genant 19). - Much im furchtber

<sup>5)</sup> Das Rabere f. in Gebres obgedachter Schrift, 6) Gine Beidreibung biefes Beftes findet man in Gebres fleiner Chronit von Breiten f. 9. S. 30 ff. und von bem befannten rheinland. Spridmorte: "bir gebe es wie bem Bunbden von Driving the children of the control of the control of the children of the chil bis LXXI. 10) Cartae in sod, Cod. ar, MMCLXXXIV, MMCCLXVII, LXVIII.

<sup>11)</sup> Chronicon Gottwicense P. H. Libr. H. p. 574 et 79 Lamejus in Pegi Creichgovise descriptione f. III et IV. n. a. Acad, Palat, IV. 105 et 107. Sieraus Bibber in Beichrieus ber furfürfit. Pfala am Rhein II, 188. 12) Hemrieus V. ber furfürfit. Pfal, am Rhein II, 188. 12) Henricus V. :per. in diplomat. pro monasterio Wigoldesbere juxta vill. Odeheim, Dat, an. 1122. spud Hosthenium in Histor. Treveldiplomat. 1. in note ad nr. CCCXIII. Conf. Browersa in American Trevirens, Libr. XIII, sub Brunone LXX. Archepo, in Tm II. p. 19; Fridericus I, Imp. in carta de eed. coemobis ee 1161 apud Schoepflin in Alsat. diplomet. I. pr. CCCII. Welches aus ber eben angeführten Urfunbe Raifer Deinrid! in Chronic. Hirsaug. ad en. 1123 Conf. Annalista Saura ann. 1026, ap. Eccardum in Corp. histor, med. aev. I. co. 48 ann, 1920, ap. Eccardum in Corp. histor, med, sev. I, cold. Lamejus in Pagi Creichgev. descript, 5. Xx. in Act. And Ir-lat. IV. p. 131 seqq. 15) Andrees in Bretts Creichger. Lat. IV. p. 131 seqq. 15) Andrees in Bretts Creichger. Lat. f. IV. 15) 801 bbt r in Bright. For thright, 1941, 199 f. 17) 801 bbt r a. a. O. E. 190 f. ans Credition of the Broad of t 18) Bibber a. a. D. aus Chlingenspers Proces Causa success, Palat. et Practios. Auralianens, p. 126. 19) 4-

Bauernfriege, mo viele fcmabifche Statte Baren nach Bretten, ale einem fichern Orte geflüchtet batten, fcblus en feine Burger ben nach Rache und Dlunberung burs tenden Saufen, ber im 3. 1525 bie Stadt überfiel, mit rofem Berlufte in Die Flucht 20). Im 30jabrigen Rrierobte , nahmen Reiche und Gelehrte ju bem fichern Brets en ibre Suflucht 21), und unter ihnen befant fich auch er berubmte Janus Gruterus, ber bier in bem Daufe feines Tochtermannes Cous fand 23 ). 632 murbe Bretten von ben Raiferlichen unter Offa und Rontecuculi erobert, beraubt, und feine Mauern und burme gebrochen 23). 3m 3. 1644 nahmen es ihnen ie Frangofen als einen offenen Ort mit leichter Muhe nieber ab, verloren es aber fcon im folgenben Jabre vieder an Die vereinigten Offreichifch Bairifden Saufen, ie bamale bie gange frangofifche Befabung niebermache in 2 .). Enblid aber im Pfals. Orleanifchen Erbfolge riege im 3. 1689 und gwar am 14. Muguft murbe Bret-en gleich ben übrigen rheinlandifchen Stabten verbrant, ind ganglich vermuftet, und mas bie Berfterungsmuth ber frangofen noch ubrig ließ, warb balb barauf von Teutden felbft, bem Oberft . 2Bachtmeifter Grafen von Soengollern und bem Oberften ber Paberbornifchen Saufen on Sart auf Befehl bes faiferl. Felbberrn Ogilvi auf ie fcanblidite Beife verborben 16). - Rach und nach tieg Bretten aus feinen Trummern wieber empor und ourbe burch die Gorge weifer Landebvater und die Beriebfamteit feiner Burger ju bem heutigen Wohlftanbe ebracht, in welchem es nebft bem alten furpfale. Obermte burch ben Reichefriebenefdluß vom 25, Febr. 1803 in Baben abgetreten murbe.

BRETTLEBEN (Bretleben, Bredleben), Doff m preuß, Mog, Be, Merfebtug, K. Edarfbergs, an er tinstrut, 2 Set, siddig von Artern, mit 532 Einsohnern, 2 Kirchen und einem Mittergut des um die Bergspectewisfenschaft und Thommie bedpretkenten Oberscrafbauptmann v. Irebra, ber die hiefig Aeldwickschaft und Schauben der der handbau sehr ver Glommet, und eine betruten Brantvembernnere, Saletter und Schaffesbilt errichtet hat. (Stein.)

BRETZENHEIM, eine herrichaft an der Rabe, ... Weilen groß, feit 1815 dem Großbergogthum hefe en einverleibt. — Früberhin befaß fie die Familie von Daun als ein furfolnisches Leben, verlaufte fie, mit

Benehmigung bes Lebneberrn, im 3. 1642, an ben Grafen Alexander von Belen, welcher im 3. 1665 beshalb beim oberrheinischen Rreife fo wie auf dem Reichstage im weftpbalifchen Grafentollegium Gis und Stimme erbielt. 3m 3, 1733 ftarben die Grafen v. Belen aus. Sturfbin nahm die Berrichaft gurud und belieb wieber ben Grafen von Bormont bamit. 216 biefer 1744 ftarb, befam fie ein Freiberr von Roll, ber bie Mufnahme ins weftphalis fche Grafentollegium fuchte, aber nicht erhielt. Gpaters bin tam fie wieber in furtolnifden Befit, bas nun eine Reeisstimme bavon führte. In ben 1780r Jahren er-taufte ber, 1799 gestorbene, Surfürst Karl Theodor von Pfalzbaiten die herrschaft Brebenheim von Lurfoln für 300,000 gl., fugte einige ritterfchaftliche Guter bingu, und legte bem Gangen ben Ramen einer Graffchaft bei und fcbentte fie feinem (1769 mit einer Opertangerin erzeugten) naturliden Cobne, bem Grafen Sarl Muguft v. Deis bed, ber nun ben Ramen eines Reichsgrafen v. Brebens beim annahm. 3m Juli 1790 erhob Raifer Jofeph II. biefen Grafen in ben teutichen Reichofurftenftanb. Der junge Gurft erhielt gwar in bemfelben Monat fcon, vom Furften ju Reuwied, ale bamaligem Direttor ber mefts phalifden Grafenturie, einen Berwilligungefchein gur Mufs nahme in bas meftpbalifche Grafentollegium; ba aber alle Rollegialglieder, befonders Rurbrandenburg und Rurbrauns fdweig bagegen maren und auch die übrigen reichsgrafs lichen Rollegien nicht einwilligen wollten, wobei wol ber Dangel an Legitimitat bie Saupturfache fenn modite, fo erfolgte auch biefe Mufnahme nie. -Durch die Abtres tung bes linten Rheinufere an Franfreich, im 3. 1801, verlor ber Rurft Die Berrichaft Brebenbeim. Er gab biefen Berluft ju 49,898 gl. jabrlicher Ginfunfte an. Durch den Reichsbeputationerejeß (1803) murbe er bafur mit ber Reicheftadt Lindau am Bobenfee, mit Ginfchluf bes Gebiete berfelben und bes Stiftes barin entichabigt. Aber fcon am 23. April b. 3. trat er biefe Mequifition mies ber an Oftreich gegen verschiedene bohmifche Berrfchaften ab, welche biefe gurftenfamilie noch jeht befiet, ben Ramen der frubern Befigung bebielt er aber bei und fugte noch ben "von Regeb" einer ber bobmifchen Befigungen, bingu. Der jegige Chef berfelben, ber gewohnlich in Wien wohnt, beifit Ferbinanb, ift geboren ben 10. Februar 1801 und ber alteste Gohn bes Stifters ber

Der Fleden Bretzen fein liegt 1 St. unterabl Strubnach an ber dahr und an ber Etraßt nach
Main. Er ichtet tod Haufer mit 600 Einw. — Das Gliss berin wurde im J. 1083, von ben frangssen zer
geber. — Während biese Gegend im franglistigen Bestig mar, gehbert Bretenbeim jum Kanton Kreujnach und Bie zirt Einmern bet Rheins und Wostlerpartmente. — Border und bie 1801 gehörte fie jum oberrheinlischen Kreis sch datte innen Wattfulurandsdag von 6 gl., einen Kreisanschig von 8 gl. und gad 3 kgl. 134 Ke. zu einem Sammerziel. — Das Wagenn ber Hertschaft Bretenbeim ist eine gelbe Brebel im vothen Felbe. (R. Gottschalek.) Bretzner, f. am Ende bet Bandek.

BREUBERG, bes Obenwaldes Krone, ift gleich ehrwardig durch feine Lage, wie durch fein Alterthum. In bem lieblichen Thale ber Mamling, welches von bem

tene in Breita Creich, j. IX; © chris in Bretten Ebreite. 38 ff. und bert angef. Dartien. — Ut. v. Juntur nihmt islie Zabt in einigen lat, Betfen, f., sadwese l. e. Geise p. 41.

19/ sadwese l. e. j. X. aus Brild. D. Och et er in digert. Zinfelbarteit; und Gedre el. Brettens Ebreitt G. 44—45.

21) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2. 1) (2.

aus feiner Miche wieder erftanbenen Bleden Beerfelben an, ben ichonen, burch Blur und Bewohner intereffanten Stadtden und Ortichaften Erbach, Dichelftabt, Furftenau, Sonig und Reuftadt vorbei, Die Dumling nach Dberns burg bem Maine gufubet, erhebt fich abgefondert ber Breuberg mit feiner alten Befte, beren Mauern noch in ibren Dentfteinen mit unvertilgbaren Bablen auf bas 3. Sier, mo noch taufent Sabre fru-1204 jurudweifen. ber ber folgen fiegreichen Romer XXII erftgeborne, froms me, getreue Legion ibren Waffenplat, ibre Baber unb Altare batte, wovon man noch bie Gpuren mit bem von bem Lucius Curtius Ursinus ber Gottin Fortuna ets richteten Botivfteine, und einem andern, vier Gottheiten bilblich barftellenden Steine, findet, blubte in fpatern Beiten ein Dynaftengeschlecht, bas fich von diesem Schlosfe benannte und feinen Ctammfit barauf batte. pon ben Romern auf bem Breuberg angelegte Gefte mar freilich lange gerftort, ale im Mittelalter teutsche Ritter fic bafelbft feftfesten. Gie benutten jeboch Die Erummern und Fundamente berfelben, erbaueten barauf eine wohnbare Burg, Die bis biefe Stunde allen Sturmen ber Beit machtig getrobt bat, und noch gegenwartig bemebnt mirb.

Der erfte aus Urfunden befannte Dynaft von Breuberg (Bruberg) ift Rontab, welcher im 3. 1222 ets fcheint (Guden. I. 951). Gein Cohn mar allem Bermutben nach Eberbard v. Breuberg, genant Reise ober Reuf. Unter lesterem Ramen fomt aber ichon im 3. 1189 ein Konrab Reig vor, mit bem Beinamen von Lagelbach (Quielenbach) \*), welcher allerbings in Diefes Gefchlecht gebort, und ber Bater bes obgebachten Ronrade (v. 1222.) fcbeint gewefen gu fenn, benn biefer lettere beift in einer Urfunde v. 3. 1239. (Guden. I, 558. ) Dominus Reuz de Bruberg. 2Bie ju vermuthen, mobnten anfange bie Reige gu Lugelbach, in ber Derte Schaft Breuberg, aber naber gegen ben Dlain gu, gelegen, jogen aber, nach wiedererbauetem Ochloffe Breuberg bas bin , und nahmen ben Ramen bavon an. Dies gefchab alfo ju Anfang bes 13. Jahrhunderte. Den Ramen Reus bebielten bie Dynaften von Breuberg faft bas gange 13. Sabrb, binburch noch bei; in ber Folge aber findet man ibn nicht mehr in Urfunden.

Durch Seirath und Verrebung sam die Hässe ber herriband Verrebung an die herre von Er im berg, und von diese durch von Erreb von Erpen bei Erthe von Wegen der die Vollender der die Verreb von Erpen kein. In der Folge rehielt das Wertelningte haub dei Vertel, vogsgen abre Tepenstein nur ein Viertel and bei Vertel von der die Verrebung der die Verrebung der von Verwegen voren son der Wegen vor den Verrebung der die Verrebung der von Verrebung voren son Verrebung waren son Verrebung der Ver

Breuberg gufammen. Ale aber biefer im 3. 1556 ohne Erben farb, ergriffen Die Grafen von Erbach, vermege fruberer Bergleiche, ben Befis ber balben herrichaft Breuberg, und Die anbere Salfte fam an bas graftiche Saus Stolberg, burch Eppenfleinische Deirath und Erbe fchaft. Ludwig Graf von Stolberg überließ folche an feine brei Tochtermanner Die Grafen v. Eberftein, von Danberfcheib und von Lowenftein, Die auch bie fen Untheil eine Beit lang gemeinschaftlich befagen, und im 3. 1574 ben Burgfrieden ju Breuberg feierlich be-Rach Abgang ber Saufer Dlanberfcheid und Cherftein, fam ber gange Eppenfteinifche Ibeil an bas Saus Lowenstein- 2Bertheim, bas noch im Befice befiele ben fich befindet, und mit bem graft. Saufe Erbach -Schonberg eine gemeinschaftliche Berwaltung ber bert fchaft Breuberg , unter Groftergogl. Deffifter Couverds nitat , fuhrt. Beber ber beiben Befiger von Breuberg balt feboch feinen besonderen Juftigamemann auf bem Schloffe Breuberg; ber Sobeitebeamte aber wohnt in Sochft. Dit ber Gemeinschaft auf Breuberg hat es aber noch folgende befondere Bewandtnig. Wenn aus ben fürftl. Lowenftein : 2Bertheimifchen - ober bem graft. Erbach . Schonbergifden Saufe ein Ganerbe ftirbt, fo muffen beffen binterlaffene Erben bei ben anbern Ganer ben, vermoge ber aufgerichteten Bertrage, ober bes ebeln Burgfriedens, Die Offnung fuchen, ben Burgfrieden go loben, und fich ber Treue bee gemeinschaftlichen Untertho nen burch feierliches Gelobnig verfichern, auch ibre ba berfeitige Beamten wieber in Pflichten nehmen u. f. m.

Die große Belfenburg Breuberg ift burchaus febr wohl gebauet, bat ein icones Unfeben von aufen unt innen, gwei Stapellen gur Berrichtung bes fatholifchen unt protestantifchen Gottebbienftes, aber Dlangel an Baffer. 3m 3. 1543 fand man bei Eroffnung eines Reftungsger bene verschiedene unterirdifche Gewolbe, jum Theil fcman und verbrant; woraus man gefchloffen, bag barin ein be flandiges Beuer unterhalten worben, welches aber irrig ift; es maren romifche Baber, in welche bas in bem fdmargen Bewolbe gebeigte 2Baffer geleitet murbe (Rnapp 1. c. 6. 46, 91.). Eins Diefer Gewolbe mar ein Gaal auf 49 Gaulen geftust. Ein anderes aber fleineres, ebenfalls auf Saulen von gebadenen Steinen rubent. war jeboch ichon größtentheils gerfallen. In bem vierten Gewolbe ftanb ein Altar; ber Boben mar wie ein herd gestaltet; vier Rinnen leiteten bas Blut ber Opfer thiere nach aufen ab. In einem noch etwas tieferen Ge wolbe fand man einen Botipftein mit ber beutlichen In fdrift:

> FORTV NAE.SAC RVM.L. CVRTIVS. VRSINVS.

Rebft einem ichon gedachten Steine, vier Gottfeiten bildlich enthaltenb, fand man noch ein Wauerlicht von getünchter und jum Theil schon gemalter Arbeit. Endich auch noch 5 Siegelplatten mit Inschriften ber AXLI. 20 gien, namentlich einer, welche die Seit der Erbauung ets Bedmerfaltell unter bem Kaiser Serveus (nach 236,) bewebet. Bom beien Legion in der Beiten bei Beiter webet. Bom beien Legion in der Beiter bei Beiter

<sup>2)</sup> Des jur hertichet Berubrg orbeitag Torf Lighthag ift ber Caupret iner chronoligen Cent, nub liegt eine Aufre habe Benubr bem Mala, und eine gute Ginnte vom Grenberge. Im beffen Albe febr unn bie Mainen weier Mitterbergen, Einkobeffen Albe febr und ie Mainen meier Mitterbergen, Einkobeffen wie der Beite ber Gib ber alten Alle von eine Berten fein, die glich febre fich ber alten Deite von Zeitschach mängen generfen fein, dien finden fich der preie anderer Gebalet, und eines Gipneitburme (f. Ranpris freinfige Centimaliter tes Oktomates, 4, 42, 43, 90 ums Zab.1.).

391

ier Micrhumstorifier, B. Fuche, noch mehr. Der eitebe bemerte babei in feiner alten mainere Geich. Ib. 11. G. 217.): Er habe felbft unten am Schloffe Breusberg auf ber Borbfitte Trümmer von romijchen Gusmauren angetroffen, welche bab erfte Mitte ber ebniichen Gelbaten-Arbeit in Teutschland verratben hatten. Benn aber P. Gudde (1. c. G. 216.) bab Bomerfaelt auf bem Breuberg für bab Munimentum Trajani holt, woonn Armainen. Marcellinus, XVIII, I, fricte, fo bat er fich geirret, wie ich anderwarts naber zeigen werbe.

In bem 30ibbrigen Reige bat biefes Goloft vieles aufleden muffen. Im I. 1631 wurde et von Littly befetet, nach bem Gige ber Schweben bei Lüben, wels des in ber Folge Minlaft zu vielen Zweifigfeiten und manchen, faum fennte waberidden Zeitalter verzeiblichen Indiblen gab. Die bertige fostbare Waffetelitung bat ber befannt Zurenne im 3. 1675 gafigid verberben, und baburch bem febr tiefen Felfenbrunnen im Schoffe für Waffer auf immer entwogen.

Mitten im Schloffe flebt ein bober febr farter Iburm. welcher noch von ber Urgeit berftammen foll, mas jeboch ber gelehrte Alterthumtforfder Stnapp mit Recht bemeifelt (1. c. G. 169.). Das Bugeber bes Schloffes Breuberg beftebt in ber gleichbenannten Berrichaft ober bem Umte Breuberg, welches in 4 Centen abgetheilt ift, Namentlich: Reuftabt, Sochft, Lugelbach und Mirch-brombach. Das Gange umfafit 2 Schloffer, eine Stadt, 2 Martefleden, 32 Pfarre und andere Dorfer, und 18 Bobe, Dublen und einzele Saufer. Wobngebaube jablt man 1599 und Einwohner 10,432. Die fleine Ctatt Die fleine Ctatt Meuftabt mit bem Beinamen in ber Rofenau, liegt bicht am Rufe des Breuberge, ift nicht groß, bat eben fo wenig als das Schlof Breuberg einen eigenen Pfarrer, fondern pfarrt nach Sanbbach; übrigens aber bemertt man barin viele fcone Saufer. Reuftabt und Breuberg gablen 139 2Bobnungen und 790 Bewohner. nabgelegenen Pfarrborfe Canbbach mar in bortiger Pfarrfirche bas Erbbegrabnif ber alten Grafen von 2Bertbeim. welche jugleich herren von Breuberg gewefen find. bem Marttfleden Sodift an ber Dumling, 1 Ctunbe oberhalb Reuftadt, mar ehemals ein Beneditiner=Rons nenflofter.

In bem Martifieden Rirchbrombach, 24 St. von Reuftabt mar ehemals ein Schlofi. (Dahl.)

BREUCI (Beelvos), eine ber anfechtlichten pannenischen Bollertschaften, die in ben Senen und Bergen von Bosdien bis an die Save wohnte °). Sie nahmen Iheil an dem allgemeinen Auftlande unter Balon °). (Ricklefs.)

BREUGHEL (Peter), 1) ber Alte, auch ber Zuflig genant, geboren zu Berughel einem Dorfe unweit Berda 1510, geft. 1570 zu Beüffel, lernte die Walerte bei Peter Kord von Alffl. Auf feiner Riche nach Raslein seichnete et die vorzäglichken Gegenden und Ansichten der Alter, und wendete feine Zeit überhaupt fo gut mit P. B. bezeichnet. 2) Breughel, Johann, auch Sammet Breughel genant, wurde 1589 ju Bruffel geboren. Er verlor feis nen Bater Peter Breughel frub, und murbe von feiner Großmutter erjogen. Rachbem er ben Unterricht mehrer Meifter genoffen, begab er fich nach Roln, und bann nach Italien. Fruber meift mit Blumen und Fruchtemalen befchaftigt, wurde er in ber Folge ein trefflicher Banbichaftemaler, und erlangte eine folche Gefchidlichfeit in fleinen Siguren, womit er feine Landichaften aus-ichmudte, baf fich Mamper, Steenwid u. A. in bie-fer hinficht feiner fur ibre Gemalbe bebienten. Gelbft Rubens, van Baelen, Rottenhammer bedienten fich feis ner, und liegen von ibm die hintergrunde in ihre Gemalbe malen. Gines feiner vortrefflichften Gemalbe, bas Parabies, verfertigte er mit Rubens gemeinfchaftlich; Rubens malte bier Abam und Eva , Breughel aber ver-fertigte mit bem groften Bleifie Die Landichaft und Ihiere. Diefes Gemalbe murbe in ber Folge fur 7350 bollandie fche Gulben verfauft. Much bie vier Elemente (in Mailand, eine Beit lang im Mufeum Napoleon), find Meifterflude, nicht weniger fein Bertumnus und Bello-Much bier malte Rubens bie Figuren, und man fieht in biefer Arbeit, wie beide Deifter wetteiferten. - Ben B's fruchtbarem Binfel findet man in allen grofen Galerien Berte, in benen man eine leichte und geiftreis de Bebandlung, richtige und mabre Beichnung fowol ber Riguren ale Lanbichaften findet: alles ift mit ber groften Corgfalt ausgeführt, ohne bem barin berrichenden großen Gefdmad ju fcaben. Chabe, baf er fich bes Blau Gein Jobes in feinen Entfernungen ju febr bebiente. jahr wird um 1640 angegeben (nach Felibien 1642.). Den Ramen Cammet Breughel erhielt er baber, weil er fich im 2Binter immer in Cammet fleibete. Er bat auch mehre Blatter, und Cabeler, Sollar, Galle u. M. haben nach ibm, rabirt. (Descamps T. 1. p. 376. b'ar.

gen boille liberf. 28. 3. E. 385.). Weise, 3 Beter, bis Berigin Bruber, ift am befannten fien unter feinem Beinamen Hollen. Breug fel, ben er wegen seiner Darfellungen von Zeufel umd heren Seine feiner besten umb heren Seinen bei den Beneite umb Bereit ben ber bet ber beite ber vor Puter umb Proferpina bie Ivan biel. Man hat von ihm auch Feuersbrünste und Belags-pranen.

4) Abraham, genant ber Reapolitaner, auch

an, daß er bei seiner Raktfunft im 3. 1551 zum Mitgiebe der Mollergesschlöchet aufgennemmen wurde. Die Gegenschabe, die es behandelte, sind voll stoder Jaune, die sich ist, die kolle sich ist, die sie sie eine sie eine

<sup>\*)</sup> Ptol. II, 16; Plin. III, 28. \*\*) Suct. Tib. 9; Flor. 1V. 12.

392

ber Rheingraf, geb. ju Untwerpen 1672, ging nach Rom, wo er fich verheiratbete, und bann nach Reapel wo er blieb. Er jeichnete fich aus burch Frucht- und Blus menftude, und bat beren auch mehre in die biftorifden Gemalte von Luca Giordano gemalt. - 5) Gein Brus ber Jobann Baptift, mit bem Beinamen Deleas ger - fo mie 6) fein Cobn Raspar grbeiteten in ber gleichen Gattung, und merten mit Achtung genant, wenn fle gleich Abrabam nicht erreichten.

BREUNI, ein Bolt, bas unter ben oftlichern Binbeligiern in ben boben Bergen von Inrol fag 0). terbin fubren fie ben Ramen Breones ober Briones, und erfdeinen als Rauberborben, Die jeboch Theoborich,

S. b. Offgothen im Sugel ju balten wufite "). (Ricklefs.) BREUNING (Christian Heinrich), Profesor ber Rechte in Leipzig, geboren baselbst ben 24. Dec. 1719, wo fein Bater, Johann Friedrich, Kollege an der Tho-masschule war. Er ftudirte auf der Sochschule seiner Bas terftabt, erhielt 1754 ein außerorbentliches, 1762 bas ors bentliche Lebramt bes Datur und Bolferrechts, und ftarb ben 16. Dec. 1780 in Durftigfeit, weil er, wiewol in frubern Jahren ein beliebter Lebrer und ale ein gefchide ter Jurift befant, fich burch fein Betragen mibfallig gemacht und bas Butrauen verloren batte. Er bat eine gros fie Ungabl Dieputationen und einige andere Schriften berausgegeben, Die von feinen guten Rentniffen jeugen, als: De patria potestate ejusque effectibus ex principiis juris naturae, Tract. I. et II. Lips. 1751 -De praescriptione jure gentium incognita. Ib. 1752, 4. Primae lineae juris ecclesiast, universal. Frf. 1759. 8. Primae lineae juris naturae. Lips. 1767. 4. De matrimonio cum secunda conjuge contracto priore non repudiata. 1b. 1776, 4. auch Gartner's Institutt. juris criminal. 1765. 8. Manchine 10 Traftate de successionibus ab intestato, 1771, 8,, ferner: 18 Specimina und Quaestiones juris controversae, mit einer besondern Prolusion und über 150 spec. und Quaest. jur. contr., in mels den meiftens prattifche Daterien abgebanbelt werben, brutfen laffen +). (Baur.)

Breuning von und zu Buochenbach (Hans Jacob), aus dem fleinen Dorfe Buchenbach an ber Jart, im wirtembergifden Oberamte Rungelbau abftammend, und bafelbft 1552 geboren. Bon Reifeluft getrieben, burchwanderte er in jungen Jahren Franfreich, wo er fich 3 Jahre verweilte, England und Italien, und foiffte fich im Upril 1579 ju Benedig nach Konftantinopel ein. Bon bier aus bereifte er, mit bem Frangofen Jean Carlier be Pinon, Griechenland, Mappten, Arabien und Gprien , und fam nach einer Abmefenbeit von faft 7 Jahren in fein Baterland jurud. Er murbe 1595 Dberbofmeis fter bei Johann Friedrich, Bergog von Birtemberg, ben er auf die Sochichule nach Tubingen begleitete. Bon bies

fem Furften ermuntert, ber bas Tagebuch feiner Reie in ber Sanbidrift gelefen batte, ließ er baffelbe brute ftarb aber 1610 noch ebe ber Drud vollendet mar. De fes jest fehr feltene Wert führt ben Litel: Orientalie Reof bes Sbien unnd velten Sanns Jacob Soning von und ju Buodjenbach, fo er felbander in te Ichtel, fowol in Europa als Affia und Afrita, bem lich in Griechenland, Mappten, Arabien, Palaftina, to benliche gelobte Land und Sprien, nicht ohne fonbert ge fe Gefahr por biefer Beit verrichtet. Mues in finff unbe fdiedliche Meerfarthen bifponirt sc. Strasb. 1612. id. m. vielen Spf., von benen einige feltene Thiere vorfide. Breuning bat gwar mandes von fruberen Reifenben m lebnt, fein Wert enthalt aber boch auch viel eigentin lich Reues über Gitten und Religionen und fchatbare So traat genauern Ortofentnif +).

BREUSCH. Brusch, ein Rluft im frang, Ja Dieberrhein; er entfpringt auf bem 2Babgau und mint fich bei Strafburg in Die 3fl; ein Ibeil bapon ift m Molebeim bis Straeb. in einen Ranal verwandelt. (Hame

BREVAL (John Durant), ein Englander, Get eines Ranonifus von Beftminfter, ftubirte im Anien bes 18. Jahrhunderts ju Cambridge, ging aber ren : als Sabnenjunter jur englifden Urmee, Die Damaii: Rlandern ftand. Der Bergog von Martborough, ba als einen talentvollen Stopf fennen lernte, gab ibm Sauptmanneftelle, und bediente fich feiner bei perfco nen Megeeigtionen mit ben teutiden Rurften. Dies fultate feiner auf Reifen gemachten Beobachtungen mat er unter bem Titel befant: Remarks on several per of Europe, relating chiefly to the history, arquities and geography of those countries, three which the autor has travelled, as France, the Lor countries, Lorrain, Alsace, Germany, Savoy, Irol, Switzerland, Italy and Spain. Lond. 1726. 1738. Vol. II. fol. mit 42 Rupfern und einer Rarte; 6 2Bert, bas fich burch bas gefunde Urtheil bes Berfafo und burch einen Reichtbum mannigfaltiger Dotigen m seidinet, befonbere in Sinfidit auf Gefdichte, 3mide ten, Archaologie und Alterthumer überbaupt. theatralifder und ichershafter Dichter (The art of den 1717. 8. u. a.) machte er fich befant. Da er fich at einen Angriff auf Pope'n erlaubte, fo gab ibm Diefer Stelle in ber Dunciabe C. II. v. 126 und 238, 3m ftarb 1739 \*).

BREVEN, Brevia, auch Breves, war eine in to beren Jahrhunderten, bod weniger in Teutfchland, all auswartigen Staten übliche Benennung von mande Mubfertigungen, gerichtlichen fowol, ale außergerichtide Gie führten ihrem Inhalt und 3med nach befonbert seichnungen, als annuitatis, codicilli und berefeits mogen aber obigen Umftanbe megen bier füglich uben

Acta erudit. a. 1727. p. 97 — 102. Peips, gel. Beit. 135.
 Meusel bibl. hist. Vol. VI, P. II, 174. Biog. univ. V. (von Enard).



<sup>\*)</sup> Strab. IV, 6, 8; Ptol. II, 13. \*\*) Cassied, I, 11; Paul, Diac. 11, 13.

<sup>†)</sup> B ciblich's juv. Racht. v. Richtiget. 1. Th. 89. W cig get. Sachsen 29. (Ed's) Leipz, get. Tageb. 1780. S. 90. Lemgeer Bibl. 19. Bb. 693, "Migem. jur. Bibl. 1. Bb. 216. M eufel's Ler. d. verft. Schrifft. 1. Bb.

<sup>†)</sup> Baumgarten's Racht, von einer hon, Biblioth 6.2. 56 ff. Meusel bibl, bist. Vol. 1. P. 11. 83. Bedmana's b. dit. Reifebeicht, 2. 30. 269 ff. Biogr. univ. T. V. [16] Cories).

gen werben. Du Feeene und Die Benebiftiner im Nouv. Traité de Dipl. fubren beren in großer Denge an, worauf verwiefen werben fann. hier merben nur bie papfte lichen Breven ju berudfichtigen fenn. 3bren Ramen baben fie gwar, wie Breven überhaupt, wol ohne Smeifel, von bem lat. brevis, fury "), und ursprunglich mag auch Rurge, geringe Muebebnung, bem Begriff jum Grund gelegen baben. Bei papftlichen Urfunden macht aber bie Rurge fein mefentliches Unterfcheibungegeichen eines Breve von andern feierlicheren, von Bullen; benn es finden fich Breven, welche wol noch ausgedebnter und weitlaufiger find, ale viele Bullen. Dagegen begiebet fich bas breve auf die Urt bes Befdluffes, indem Diefer nach bem In-halte ber Breven feiner Beitlaufigfeiten, befonbers feinee porgangigen Berathung mit ben Rarbindlen bedurfte. Boe ber Mitte des 15. Jahrb. gibt die Art ber Musfertigung auch noch fein ficheres Derfmal jur Unterfcheibung eines Breve von einer Bulle an Die Sand. Geitbem bat aber, mit wenigen Ausnahmen , mehr Gleichformigfeit barin Statt gefunden. — Die Uberichrift ift bee Rame bes Parftes mit bem Sitel Papa, nicht Episcopus und servus servorum Dei; mit Angabe ber Babl, bee wieviels fte er bes Ramens ift, s. B. Alexander PP. VII. in Rapitalidrift, faft am oberen Ranbe bes in Patentform beidriebenen Bergamente mitten über ber erften Beile bes Breve felbft. Dann folgt bie Begruffung, j. B. Dilecte fili salutem et Apostolicam benedictionem, und am Colug: Tibi Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Codann das Datum mit bem Orte der Mubfertigung, Die Anzeige ber Besiegelung, Jabe und Jag nach Chr. Geburt, endlich bas Regirungs fabr bes Papites. Unterfdriften baben Die Breven nicht, nur eine Contrefignatur. 216 mefentliche Kennzeichen find angunehmen, baf bie Schrift in ben Breven immer bie italianifche ift, und bie Musfertigung unter bem Sifderring gefchiebet. Diefes Giegel enthalt ben b. Petrus in einem Fischerfabn mit ausgeworfenem Die. Die Umfchrift ift wie bie Uberfchrift , Rame und Titel bes Papftes, benn nach bem Jobe eines Papftes wird ber Rifcherring gerichlagen und fur ben Dadifolger ein neuer gefertigt. Das Siegel wird nicht unter bas Breve, fondern auf ber Aufgenfeite in rothem Bache aufgebrudt, ift, mahricheinlich mebrer Befeftigung wegen, mit einer gebrebten Schnue, ober einem boppelten farten weifen Binbfaben umgeben und mit einer blechernen Stapfel bebedt. Diefer Rifcherring wird nie bei Bullen, umgefehrt auch die bleierne Bulle nie bei Breven gebraucht. Das Breve ift gewohnlich in fleiner Briefform gufammengelegt, ungefahr vice Boll lang und swei breit. Durchgeftedte fcmale Vergas mentftreifen, unter bem Giegel befeftigt, geben ben Schluf, wie bei Briefen überbaupt fruber ublich mar. Doch erhalt fie ber, an ben fie gerichtet find, auch mol ungefcoloffen und ohne Giegel .- In Unfebung bes Inbalte lafit fich feine fefte Regel meitee angeben, ale baff ein Breve nicht in bem Ronfiftorium ber Rarbinale berathen und befchloffen wirb, fondern unmittelbar vom Papfte ausgebt. Es betrift baber gewohnlich nur min-Dee wichtige Cachen. Dft find Beeven nue Soflichfeites "ALEXANDER PP. VIL

Dilecte fili Nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem. Quantum ex nobilitatis tuae gratulacione Lactitiae ac noluptatis coeperimus" (sic) "his argumentis tibi significare cupimus, quae eximiae tuae pietati, et in hanc sanctam sedem obseruantiae respondeant, ea sane in Principe viro collocata magnae semper sunt utilitati futura, cum splendore, et dignitate, quam ex illo accipiunt, non unam domum complectantur, sed in plurimorum oculis animisque uersentur. Quae res, et ad l'ontificiam claritatem promerendam, cui nihil gratius his nirtutibus accidere potest, cum ad similia studia in aliis excitanda plurimum confert. Quare te a nobis amari diligique speramus nunquam nobis iniucundum futurum, qui ea sis huic sancte sedi relaturus, quae ab amore in te nostro, tuaque ipsa constanti pietate non immerito efflagitantur. Nobilitati tuae Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae apud sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die III. Julii MDCLV Pontificatus Nostri Auno Primo. Natalis Rondininus."

"Dilecte fili Nolsilis Vir salutem et Apost. Benedictionem. Nobilitatem Tuam, quam ob eximism pietatem, et in Sanctam hanc sedem deuotionem in Christi visceribus assidue gerimus, et de ea, ut de filio peculiariter Nobis dilecto, cogitamus, in tanto, ac tam grani negocio, quale est illud, de quo agitur ob mortem charissimi in Christo Filii Nostri Ferdinandi Imperatoris electi, preterire non possumus, et Te etiam non uehementer exhortari ad catholice religionis causam, et sancte ecclesie

<sup>.)</sup> Rad Einiger Bermuthen bas Stammwort von Brief. (II.)

dignitatem pro uirili tuendam hoc tempore adeonecessario, et ab Ecclesia catholica dissidentium conatibus, atque insidiis opportuno. Nam Te non latet quo in statu relicte sacri Imperii et Germanie res hac morte Christiane reipublice nunc presertim afflicte et in maximis tribulationibus uersanti, aliena, acerbaque. Ac propterea animo nunc presertim vigilandum, et totis viribus incumbendum, ne quid isthic incommodi, aut detrimenti capiat sancta religio et ea fides, quam magna adeo germanie pars reliquit, segunta falsos l'rophetas, et Duces cecos, et operarios subdolos, quorum finis fuit secundum opera eorum. Nam vere quod cum lacrimis et cordis Nostri immenso cruciatu dicimus. non aliunde tot bellorum calamitates, tanta licentia, tanta confusio, ac rerum omnium perturbatio . quam à falsis his Doctoribus, qui habent uelamen malitie libertatem, uelut a fonte fluxerunt. Quare age, dilecté fili, quod in patriam charitas suadet, quod in sanctam hanc sedem piam et amantissimam matrem tuam deuotio, quod in Deum pietas, et ipsa de Te opinio, atque expectatio reposcit, eniteré, atque omni contentione, omni studio diligenter elabora, ut uerus Dei cultus et illius gloria, et sancte eius ecclesie authoritas in hoc interregno precipue conseruentur, ac pre ceteris salua custodiantur, cum hoc Te dignum est, tum in illud etiam incumbere Te magnopere optamus, ut si quid officiis, si quid authoritate, si quid consiliis uales, id omne in eam rem conferas, nt talis Imperator eligatur, qualem christiana respublica et sacrum ipsum Imperium implorare uidentur. Quod ueró preclara, et insignia sint que de tua uirtute, ac pietate Nobis pollicemur, nolumus Te fusius adhortari. Cum enim Te intimé diligamus, cupimus quotidie magis augeri merita tua, noussque ad eas quas ingentes habemus, amoris, et charitatis Nostrae causas adiungi, nihil porro gratius, nihil iucundius prestari Nobis à Te potest. quam si in hoc negotio adeò graui, et necessario fortitudinem et constantiam tuam ostendas. bilitati interim tue ex intimo cordis affectu felicia cuncta a Domino precamur, et Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Castri Gandulfi sub Annulo Piscatoris die XXVIII. Aprilis MDCLVII. Pontificatus Nostri Anno Terno.

Natalis Rondininus."
Die Aufschrift biese Brere ist. Dieset Filis Nobili Viro Principi Nassauio. Hadamariensi," ohne Beisgung res Kannens. — Doß obig zwei Breven nicht eigenfliche Utfunden un ennen find. ist einleuchend. Und etwa un ennen find. ist einleuchend. Und etwa beise mötlen Breven der Auf fen.

BREVES (François SAVARY de), einer ber gemenbtelen Alexeiatoren unter ben Regirungen Seinrichs IV. und Lubrige XIII. und überbieb ein um die Wisse schaften verbienter Menn, auß ber alten Bamilie Gausart in Leuraine, die burch die Ebe feines Gaters aufzerschaft Breveb gelangte, wurde 1560 geboren. Swei und junning Jahre alt, begleitzte er einen weitfaligen. Bermanbten Jaca, be Capary Lancorme, ber in! 1582 ale Botichafter nach Konftantinopel ging, Der fe fchafter farb im 3. 1590. Breves meldete bem in ben Job beffelben und verlangte Beglaubigungebrick d Dachfelger. Er murbe angewiesen als Mefitent ub ben, bis ein neuer Botichafter anlangen murbe. Em wortete: tein Glied feiner Familie babe je eine en Diefer Art angenommen; er werbe nach Granfreid im fommen mit ben gebeimen Bertragen, Die er mit Pforte abgefchloffen und man murbe eine mehrjabrig b beit verlieren. Best erhielt er ben Titel Botichaften miber turfifchen Sprache volltommen machtig, genof es folder bas Bertrauen Amurath's III., ber auf feinen's trieb an die Marfeiller eine Muffoberung erließ, fich te rich IV. gu unterwerfen, wenn fie nicht Strieg main haben wollten. Gpater fcblog er mit Achmet ben ber ten Bertrag von 1604 ab, ber alle bibber Franfreid geficherten Bortbeile bedeutend veemehrte. - Bei im Abreife aus Ronftantinopel im Dlai 1605 blieben in swei fdwierige Gefcafte ubrig, namlich gu Tuni Mlaier bie vom Großberen ausgewirften Befeble aur im laffung ber Chriften, infonderheit ber Frangofen mit Burudgabe ber genommenen Schiffe und Effecten min ben ju laffen, ba biefe Raubftaten icon bamale bit fehle bes Gultans wenig achteten, wenn fie nicht mier rem Bortheile übereinstimmten. Inbeffen gelang et ju Zunis, mo er einen Pafcha fant, ber ibm feine nennung verdantte, und ber mit Gefahr feines bie Foberungen bes frang. Botichaftere burchfeste, aber ju Migier, mo er einen beleidigten Gegner antre'. Che übrigens Br. aus bem Deient gurudtebrte . bein er noch Palafting, Mappten, Die Infeln bes Archipeli n einen Theil ber Rufte Mfiens und Mfritas. bete er, nach einem 22iabrigen Mufenthalte im Drient. 19. Rov. 1606. ju Marfeille mit bebeutenben literarie Schaben, mit mehr als 100 turtifden und perfe Sandidriften , Die fich jest in ber tonial. Bibliothe finden. Much ließ er mebre oriental. Schriften brude 3m 3. 1607 murbe er jum Ctaterath und Rammerter und im folgenden Jahre jum Gefandten in Rom em mo er bei einem Giabrigen Mufenthalte porqualie & Gleichgewicht swiften Franfreich und Granien ant u erhalten fuchte und aufer andern bie Berbantien uber die Clevifche und Mantuanifche Gueceffion bei te 2). -Rad Beinriche IV. Tobe murbe Br. por to Ronigin Mutter als Gouverneur bes Brubers bed in

<sup>1) 30</sup> biefem Behref ließ er ju Bem eintatal. Reim zichen mit besichen ber und ju Poris, auger einigen erfentantifan bei feitfert auch (1055) ber ebgebagte Betreng von 1804 god feitfert auch (1055) ber ebgebagte Betreng von 1804 god feitfert ab gestellt der betreit be

395 -

as T. Bapt, Gafton berufen, pon bem Connetable be unnes aber (1618) als biefer jur Dacht gelangte, wies reum entfernt \*). Run bauerte gwar be Lunnes Bertjaft nicht lange; Br. fam aber nicht wieder an ben vogen Poften, fonbern murbe Dberftallmeifter ber Stonigin, raf von Berves und Ritter bes beil. Geiftesorbens. 1625) Roch batte er 1626 Untheil an ber Rotablen Berfamlung und an bem Conseil des depèches 1627. m folgenden Jabre ftarb er. — Aufer einem Bericht ber feine Reifen (Paris 1628. 4.), Die fein Gefretar acq. De Caftel mabricheinlich nach feinen Demoiren brieb, bat man von ibm ein paar im entgegengefetten Sinne geschriebene, der Reise beigebrudte Abertchen; eisen discours abrégé des asseurez Moyens d'anéanr et ruiner les princes ottomans, morin er von ben riftlichen Rofaten, Die er mit ben Ruffen fur gleich balt, beunruhigungen ber Turfen voraubfest, und einen disours sur l'alliance qu'a le roi avec le grand seineur, worin er zeigt, wie nublich bief Bundnif fur bie ange Chriftenbeit ift. - Er binterließ mehre mannlide rben, Die bedeutenbe Poften belleibeten, und feine Famie bauert noch gegenwartig fort \*). (H.)
BREVET -- mit Breve verwandt -- werden in Frants

eich infonderheit offene tonigl. Gnabenbriefe genant, Die im Theil gemlich unbedeutenbe Gunftbezeugungen bemilgten. So nannte man Habits à brevet, ein eigenes botfleid Ludwigs XIV., das die bis dabin übliche spasische Tracht verbrangen half. Die Erlaubniff es ju traen, geborte eine Beit lang ju ben groften Gunftbegeus ungen. Gie murbe nur burch ein vom Sibnig eigenbanig unterschriebenes Brevet erlangt, woraus ber Rame tlarbar wirb. Gin foldes Brevet fur ben Pringen von onde vom 4. Februar 1665, meldes bas blaue mit gols enen Treffen besete Aleid als ein "Justacorpa" besichnet, findet sich in Grouvelle's Ausgabe der Oeures de Louis XIV. Paris 1806, Tome VI. Pièces uistoriques p. 375. abgebrudt. Ubrigens hatte biefe Bunftbezeugung einen politifchen Grund; benn fo jableich die Orbensverleibung vom 3. 1661 gewesen mar, batte fle bennoch eine Dlenge Ungufriebener erregt. Um iefe auf eine andere Mrt ju entichabigen, murben bie Hanits à brevet eingeführt, Die indeffem gegen 1679 nicht nebr recht gebrauchlich fenn mochten; benn ale ber Dlarwis von Barbes und ber Bergog von Laugun, nach lans jer Ungnabe, im 3. 1682 barin wieber bei Sofe erfchies gen , machte fich felbft ber Ronig über fie luftig , worauf er erste ihm bie befannte Antwort gab: "Sire, quand in est assez à plaindre pour être éloigné de Vous, on - seulement on est malheureux, mais on est idicule."

cule." (Gr. Henckel v. Donnersmarck.)
BREVIARIUM ALARICIANUM, nent man seit bem 16. Jahrh., ein fur bas Beburfnif ber im Beftgo-thifden Reiche lebenben Romer, jufammengetragenes Rechtebuch, welches nie einen eigenthumlichen Ramen gehabt bat, fonbern in ber frubern Beit ale Lex Romana, Lex Theodosii (von bem erften und wichtigften

Stude feines Inhalts), aufgeführt wirb. - Die 216. faffung beffelben murbe baburch veranlaft, baf man ben in bem Weftgothifthen Reiche lebenben Romern, eine Game lung ber Rechtequellen, nach welchen fie fich richteten, veranstalten wollte; mitbin ber Ronftitutionen , und Schrife ten ber Buriften, jene Leges, Diefe Jus genant, melde nun ichon feit geraumer Beit ein ausschließendes Unfeben Beiberlei Quellen aber follten nicht, wie es im Burgundifchen Reiche und in ben Pandetten gefcheben ift, gerftudt, und bann nach Materien geordnet werben. fonbern vielmehr jebes Stud ber gebrauchten Quellen, ale ein ungetrenntes Gange für fich befteben. faffung bes Rechtebuche nach biefem Plane, murbe vom Ronia Mlarich II (reg. 484 bis 507) ein Rollegium von romifchen Rechtsgelehrten niebergefest, welches in ber Stadt Aire in Gascogne, im 22. Regirungsfacher bes Konigs (im 3. 506) jenen Aufrag vollzog. Darauf wurde biefe Bert einer Berfamfung von Romern vors gelegt, die auf Bischofen und ebten Lapen bestand, und es murbe von biefer Berfamlung beftatigt. Jedem Gras fen aber murbe vom Stonige eine Abichrift quaefchieft, Die von bem Referendarius beffelben, Unianus, eigenhans big unterfdrieben murbe; benn nur folde beglaubigte Eremplare follten offentliches Unfeben baben. Bugleich murbe an jeden Grafen ein Refeript beigefügt, worin bie Entflebung bes 2Berts ergablt und Die ausschließende Befolgung jenes Gefesbuchs anbefohlen murbe. Die Bers breitung bes Berts an bie Grafen murbe bem Comes Palatinus Gojarich übertragen. Mues biefes ergibt fich aus einem folden uns noch aufbewahrten Refcripte (Commonitorium), welches an einen Grafen Timos the us gerichtet war, und fich in einer einzigen Sands fchrift, Die fruber bem befannten Ranconnet jugeborte, erhalten hat; jugleich aber auch, wie unrichtig es ift, nicht nur, wenn biefes 2Berf bem Unianus, ober Gojarich felbft, fonbern überhaupt auch, wenn es ben Gothen jugefdrieben wirb, ba es boch lebiglich auf ben Uns trieb ber Romer, und burch biefelben entftanb.

3m Breviarium find biefem Plane gemaß, folgende Rechtequellen in nachstebenber Ordnung enthalten: 1) bie fechesehn Bucher bes Roder Theodofianus, 2) bie Rovellen ber Raifer Theodofius, Balentinian, Marcian, Dajorian und Geverus, 3) bes Gas jus Inftitutionen in gwei Buchern, 4) bie Receptas sententiae des Paulus in funf Buchern, 5) ber Rober Gregorianus in 13 Liteln, 6) ber Rober Bers mogenianus in 2 Liteln, 7) Papinian liber I. Responsorum; eigentlich nur eine einzige Stelle aus benfelben. Diefe Ungabl ber Rechtequellen und Diefe Uns ordnung finden fich nicht etwa gufallig, und nur in eins gelen Sandidriften, wie einige Schriftfteller behaupten, fonbern fie geboren bem Berte felbit in feiner urfprung= lichen Geftalt an, fo bag wir baffelbe noch jest, und mit Musnahme einiger in manchen Sanbichriften, fep es aus Radlaffigfeit ber Schreiber, fen es, weil man folde in ber Folgezeit fur praftifc unwichtig bielt, megge-laffenen Stellen, vollftanbig beliben. - 2Bas bagegen Die Bebandlung Diefer Rechtequellen anbetrifft, fo find fie nur im Musjuge gegeben, und mit einer Interpretation verfeben, welche balb wirfliche Erfldeung oder Paras

<sup>3)</sup> Diefe Begebenheit, Die Breves felbft beschrieb, gebort nicht, wie Benault angibt, ine 3. 1617, fondern fallt auf ben 23. April 1618.

4) Bgl. Baltenaer in ber Biogr, univ. T. V.

phrafe, balb Erweiterung und Abanberung bes Terte nach ortlichen ober neuern Gemobnbeiten und Gefeten, balb Bermeifungen auf andere Stude beffelben Rechtebuche Rur eine einzige Musnahme von Diefer Regel machen bie Inftitutionen bes Gajus; fie find, wie man aus bem neuaufgefundenen echten Berte beffelben erfiebt, vollig umgefdrieben; alle Anberungen, Die man nothig fand, find in ben Tert felbft aufgenommen, und beshalb bedurfte ber Lext feine Interpretation, wie bie ubrigen Stude, und bat auch besbalb feine befommen. Gur uns ift biefes Rechtsbuch von unbefdreiblichem Berthe, indem wir mebre ber wichtigften Quellen bes Borjuftis nianifden Rechts nur burch fie erbalten baben, vorzuge lich Baulus und die funf erften Buder, baber, bertage Rober. Aber auch die Interpretation ift in historischer Sinfict febr wichtig, ba fie fur die Berfaffung jener geit bebeutente Muffchluffe gibt, und bie in ihr vorfommenben Abweichungen vom Terte, nicht, wie einige bafur gehals ten baben , Beweife ber Unwiffenbeit ihrer Berfaffer find, fonbern vielmehr veranbertes Recht enthalten. Denn von bem Terte felbft mar bie Abanberung bes Rechts ausges fcbloffen, er follte abgefurst aber nicht abgeanbert merben; nur in Sinficht bes Gafus findet fich, wie oben bemerft ift, eine Musnahme, und nur in ibm fann man baber, mit Wabrbeit, von Unianismen (ein übrigens falfcher Musbrud, ba Unian feinesmeges Rebacteur mar) ober Abanderungen bes Terte nach ben bamaligen Beburfniffen reben.

Diebr ober meniger vollftanbige Sanbidriften 1 ) bes Breviariums befigen wir in Menge; aber nur eine einsige pollftanbige und echte Musagbe beffelben, melde 3ob. Sicharb ju Bafel bei Beinrich Petri 1528 in Folio beforgte, und welche ben Titel: Codicis Theodosiani Libri XVI. u. f. w. fubrt. Bermifcht mit andern Quels len, und obne bie Interpretation, finbet fich bas Bres viarium in fpatern Musgaben und Samlungen, und bier find benn balb alle Stude beffelben aufgenommen, balb nur einzele. Go s. B. alle Stude in ben beiben Gujas eifden Musgaben bes Codex Theodosianus. Lugd. 1566. Paris, 1586. f. und beren Rachbruden, jeboch fo, baf bie abgefürsten Bucher bes Theobofifden Rober. burch bie noch ubrig gebliebenen echten erfest finb : ber Theobolifche Rober und bie Rovellen allein in ben Musgaben bes Jac. Gothofrebus, von Marville und Ritter beforgt; Die übrigen Stude allein in Schulting Jurisprudentia Antejustinianea.

Borguglich wichtig find auch die fpatern Bearbeituns gen biefes Rechtebuche. Unter ben vielen porbanbenen Sanbichriften mochten vielleicht nicht zwei gefunden merben, bie einander in bem, mas fie enthalten, vollig gleich Aber biefe Ungleichbeit ift von febr periciebener Deiftens ift nur eine große Babl von einzelen Stellen, wie fie jeber Abichreiber fur entbebrlich balten mochte, meggelaffen worben, nicht felten Zert und Interpretation jugleich, baufig aber blos ber Tert, ba man bas praftifche Bedurfnif burch bie Interpretation gang

1) bit Summae sive argumenta legum diversorum Imperatorum, melde Petrus Mgibius qu Ante werpen 1517 in Folio berausgab. Größtentbeils ift es eine abgefürste Interpretation; im Paulus ift Zert mit Interpretation vermifcht in einen Musiug gebracht, bin und wieber auch ber Ginn abgeanbert.

2) Die Summae in einer noch nicht abgebrudten Bolfenbuttelichen Sanbidrift, beren Conrabi \*) Er mabnung thut. Gang von einer Sand und binter einanber, ale gefchloffenes Banges gefchrieben, ericheint in ben felben bie Lex Salica 1) mit ber Dalbergichen Gloffe, und bas Breviarium, ober vielmehr eine noch furgere Summe ber in bemfelben enthaltenen Rechtequellen, theile aus bem Terte, theile aus ber Interpretation genommen,

und, mas merfmurbig ift, mit Remiffionen auf bas echte Breviarium begleitet; mabricheinlich por 752, in ben Gu genben fublich von ber Loire verfaßt. Gigen babei ift ct, bag bie Rovellen in funf Bucher getheilt, und nicht nach ihren Urhebern rubricirt find, bag Gajus nicht in Bucher getheilt ift, und baf ber Rober hermogenianus und bie Stelle aus Papinian, als integrirende Theile bes Sober Gregorianus betrachtet morben find .). 3) Ein Mustug mit einer eigenen Borrebe von einem

Dond, ber ibn auf Befehl feines Mbts verfertigt bat . L Ungebrudt.

4) Der Codex Utinensis, b. b. bie Lombarbifde Umarbeitung bes Breviariums, um bas 3abr 900: ber ausgegeben von Canciani in Legib. Barbarorum. Bb. IV. (1789), unter bem Titel: Lex Romana. ftebt Julians Dovellenausjug; barauf folgt biefes 2Berf. Es ift ein Auszug und gangliche Umarbeitung bes Brebem Terte genommen: es bricht ab mit Buch II. Bit. 17. (nach Schulting 19) bes Paulus, fo baf Die leste Salfte bes Paulus, ber Gregorianifche und hermogenias nifche Rober, und Die Stelle aus Papinian feblen .).

5) Der ungebrudte Musjug bes Guilielmus Das mesburienfis (+1142). Diefer machte in England einen Mustua aus ber Gefchichte bes Saimo Blorigcenfis, feste fie bis auf feine Beit fort, und fugte als Unbang

befriedigt glaubte. Much fomt in einigen Sanbichriften bei einzelen Stellen bie und ba eine gang neue Arbeit jum Borfdein, namlich balb eine neue Interpretation anftatt ber urfprunglichen, ober auch neben berfelben, balb fogar eine Gloffe jur Erflarung ber Interpretation. Aber bie grofite Mufmertfamteit verbienen einige gang burchge führte Bearbeitungen, welche gewiffermaßen als gant neue Werte betrachtet werben tonnen, obgleich auch bei ibnen bas Eigenthumliche noch verfcbieben ift, inbem fit balb nur auf eine burchgeführte Abfurgung bes vorbande nen Stoffe, und Musmahl aus bemfelben, balb auf mitf. lich neue Abfaffung ausgeben. Bon folden Bearbeitungen find bis fest folgende befant:

<sup>1)</sup> lieber viele berfelben, und beren fucceffive Ergangungen, f. Saubold's Programm: Practermissorum in primis ad lieviarium Alaricianum pertinentium, promulsis I. (2pp. 1822, 4.).

n2) Praveg. p. XXVIII, praef. u. p. 100. 3) Bon Eccarà milion et Ripastrom. Francoi et Lieps Prancoi est Bias et Ripastrom. Francoi et Lips, 1720. 6. 6. and Dyt. 161f bon Danis[artifus and Unfaulten bee Salligen Gefrages. (1819). 6. 4) Bon Salligen Gefrages. (1819). 6. 4) Bon Salligen Gefrages. (1819). 6. 40 Bon Salligen Gefrages. (1819). 6. 40 Bon Salligen Gefrages. (1819). 6. 6. 6. 30 Bon Salligen Gefrages. (1818). 6. 6. 30 Bon Salligen Gefrages. (1818). 6. 30 Bon Salligen Gefrages.

397 -

ne Abersicht bes romischen Rechts hingu, die nichts anders t, als ein Ausgug aus dem Breviarium 1). (Spangenderg.) Breviarium Institut, et Cod., f. Justin. Gesetzebung.

Breviarium (liturg.), f. Brevier.

BREVIER (Breviarium 1) s. liturgicum), abgeirstes Gebet ober Rirchenbuch, abgefürzte Mgenbe. Der tame beigt einen Musug und eine Abfurgung an und beebt fich nicht allein barauf, bag in biefem Buche Musige und einzele Abichnitte aus ber beil. Schrift und ans rn Buchern befindlich find, fondern auch auf Die Einthtung, baf bie Gebete , Lefeftude ze. nur einmal ausbrlich angegeben und bann mit Burudweifung auf Die übern Sage blos mit ben Anfangeworten angeführt mers n. Die Bebeutung, welche bas 2Bort in ber Rirchen= rache bat, ift nach Ginigen 2) nicht alter als bas 2Bert, eldes Die Muffdrift: Micrologus \*) führt. Muein er t unftreitig alter, wie bies Gerbert ') bargethan bat. ber Cache nach war bas, mas jenen Ramen fubrt, bon frub vorbanden; Die befondere Ginrichtung, welche Berantaffung ju biefer Benennung gab, bat nach und ach viele Beranderungen erfahren. Urfprunglich entbielt as firchliche Buch, bas biefen Ramen fubrt, aufer bem ater Unfer und bem apoft. Glaubenebefentnif nur eine miffe Uniabl von Pfalmen jum Gebrauch bei ben firche chen Andachteabungen (jumveilen bebeutete Br. auch fo iel ale lectionarium) b. Durch die Papfte Leo d. G., ielafius, Gregor d. G., habrian I. und Gregor III. wures verfchiedentlich veranbert, burch Gregor VII. erbielt eine vollfommenere Ginrichtung, boch umfafte es um efe Beit fo viel, baf es ben Ramen Breviarium noch icht fubren fonnte. Erft einer von Innoceng III. im 3. Jahrh. veranftalteten Samlung fam Diefer Rame mit lecht ju, ba bie bamit vorgenommene Beranberung baupts ichlich in ber Abturgung bestand. Diefe Camlung nabien nachber auch die Francistaner an, beren General apmo abermals eine Beranberung bamit vernahm. burch biefe tam bie Einrichtung ber gegenwartigen ichon abe. Gregor IX. beftatigte (1241) biefe Einrichtung 16 Buche und Dicolaus III. befahl Die Ginführung befe iben in Diefer Geftalt in allen Rirchen gu Dom, 1280. achbem baffelbe fo bis jum 16. Jahrh. gebraucht mar, ind man eine Berbefferung beffelben nothig. Diefe uns rnabm , pom Davit Clemens VII. bagu aufgemuntert, ber

Rarbinal Quignones, ein geborner Spanier, Francisfance und eine Beit lang General Diefes Orbens. Umarbeitung, Die in der That eine Berbefferung mar, indem ein großer Theil bes 21. I. und bes 21. Teftaments, außer vielen Stellen ber Off. 3ob., gang, barin aufgenommen und manches, mas weniger jur Erbauung Dienen fonnte, befonbere mehre Beiligengefdichten (Die auch andere gelehrte Theologen baraus entfernt munfchten, wie Ludov. de Vives), weggelaffen war, ericien bas Buch mit Genehmigung Pauls III. zu Rom 1535 \*). Roch in bem Jahr feiner Erscheinung wurde es von der theol. Fafultat ju Paris burch ein bffentlich befant gemachtes Urtheil verworfen ?), wodurch aber nicht vers bindert wurde, daß es viel Beifall erhielt; ja im Jahr 1540 murbe es von berfelben Fafultat gebilligt, ber Drud einer Musgabe geftattet und bas Buch als ein verbeffertes romifches Brevier in Franfreich gebraucht .). Gein Gebrauch mar übrigens nur erlaubt, nicht befohlen Es fonnte baber wol nicht allgemein burd ben Papft. Eingang finden. Die von Quignones vorgenommenen Berbefferungen wurden nicht überall anerfant. Dach Beendis gung ber Rirchenverfamlung ju Trient, wo fcon ein wies berverandertes Brevier (an beffen Bearbeitung ber Rarbinal 30b. Peter Caraffa, nachberiger Papit Paul IV., 2n= theil batte) "), vorgelegt, aber nicht mehr in Berathung genommen , und wo in ber letten Gigung ein Befchluf jur Berbefferung des Breviers gefaßt war, veranstaltete Pius V. eine berichtigte Ausgabe, welche 1568 erfchien und durch eine Bulle bestätigt murbe. Allein fcon 1602 fand Stlemens VIII. nothig, abermals eine neue Musga-be ju beforgen. — Endlich legte Urban VIII. Die lette Sand baran , verbefferte felbft vieles barin und ließ burch mehre gelehrte Beiffliche eine neue Musgabe bereiten, Die Bon biefer Beit ift Diefes Breviarium, 1631 erfdbien. bas bas Romifche genant wird, bis auf einzele Rache trage, bie 1666. 1684. 1696, hinjugefügt wurden, uns veranbert geblieben. Benebitt XIV. und Elemene XIV. fonnten Die beabfichtigte Berbefferung nicht ausführen. -Da bas romifche Brevier bas allgemeinfte ift, beffen fich alle Beltgeiftliche (und ebebem auch viele Orbensgeiftlische) bebienen, fo wurde bier nur auf biefes Rudficht genommen. Mufer biefem gibt es mehre, befonders im Ges biet ber Gallicanifchen Rirche.

Der Inhalt des Breviers ift eine Samlung von Abidnitten aus ber b. Schrift, aus ben Rirchmottern, furzen Gefchichten von Beiligen, Gebeten, Spunnen, Nichponforien, Mnitphonien u. f.f., be wie alle biefe Erade beim Gettesbienfte ber lathol. Sirche an ben daug burch tindide Verrebnungen festgesetzt geiten verordnet worden (nur daß die Etade, welche gelungen werben, ofen muffal. Noten sind und wie fich bie Gestlichen fibre bei iben tadischen find) und wie sich bie Gestlichen fibre bei iben tadischen fin

<sup>7)</sup> Selden, ad Fletam. C.7. §. 2. und Uxor Ebrsica. L. III.
12. Im Algem. vgl. v. Savign v Geich, bes rom. Rechts
u Mittelalter (1816) 2b. II. 6. 36 - 64. und ben Art. Alaich im 2. Bed. ber Entell.

<sup>8)</sup> Gueset, 1. a. p. 27. Byl. Frys enable, libr. etc. Ba in Gueset, 1. a. p. 27. Byl. Frys enable, libr. etc. 422; in Bully and the Company of the Company of

baditgubungen ju bedienen baben, nebft ben Unweifungen und Borfdriften jum Gebrauch berfelben. Es beftebt aus pier Sauptabtbeilungen, melden bie firchlichen Borfdrifs ten und Unmeisungen jum Gebrauch (rubricae) vorans geben und einige Unbange folgen 10). Die erfte Mbtbeis lung enthalt bes Psalterium, Die Pfalmen, nach ben Tagen ber 2Boche und ben Taggeiten (horae canonicae) abgetheilt : Die smeite bas Proprium de tempore. Ges bete. Somnen und Lefeftude, beren fich bie Geiftlichen an ben Reften, Die fich auf Chriftus begieben, ju bebienen bas ben: Die britte bas Proprium de Sanctis, meldes in fich begreift, mas fur bie Refte ber Beiligen gebort; Die pierte bas Commune Sanctorum, worin bas porfomt, mas an ben Geften ju beten und ju betrachten ift, Die feine besondern Taggeiten haben. Die Anbange enthalten a) bas Officium b. Marine, b) bas Off. defunctorum, c) Psalmi graduales, d) Psalmi poenitentiales, e) ordo commendationis animae. f) Benedictio mensae et itinerarium Clericorum.

In ber Beit bes Urchriftentbums maren feine befonbern Gebetszeiten festgesett, wiewol man es aus einigen Stellen ber Apoftelgefch. folgern will; aber fcon im 2. und 3. Jahrh. wurde es ublich, traglich brei Dal zu beten 11). 3m 4. Jahrh. gefchieht icon einer funf= bis fiebenmaligen Gebetoubung Erwahnung 12). Doch befchrantte fich bie Gewohnheit, fo vielmal an bestimmten Stunden gu beten, auf Die Stofter. Der b. Benebift (im 6. 3b.) feste bie fiebente Gebetbubung ale Regel feft und nannte biefe bas Completorium. Bon biefer Beit an ift mabricheinlich bie Benennung horae canonicae ublich geworten 18). Die Gebete und Anbachteubungen su bestimmten Ctunden murben fruberbin in ber Rirche gehalten. Beiterbin marb es Gewohnbeit und nach und nach Gefet fur Die Geiftlichen, fie taglich auch zu Saufe anguftellen. Muf einigen Rirchenversamlungen bes 15. u. 16. Jabrb. find bie Berordnungen bieferbalb gefcharft worben. Beber Beiftliche, ber mehr ale Die vier fleinern Beiben empfangen bat, ift auf bas ftrengfte verpflichtet. fich bes Breviers taglich ju biefem 3med ju bebienen. In bemfelben ift nicht nur enthalten, was jebesmal Gegens ftand und Inhalt bes Gebete und ber Betrachtung fenn foll, fonbern auch bestimt, ju welchen Stunden bes Sas ges bie verfchiebenen Undachteubungen anguftellen finb. Dan nent Diefe taglichen Befchaftigungen bie priefterlis den Saggeiten. Die erfte beißt Die Dette (matutina s. hora), um Mitternacht, auch bie Laubes, weil bas Gebet in Lob Gottes besteht; Die gweite beift Die Drim (prima ober matutina posterior), etwa um 7 Ubr; bie britte beifit die Ters (tertia), um 9 Ubr: Die vierte bie Sert (Sexta), um 12 ufr; die fünste Non (nona), m 3 ufr; die stecket die Lesper (Vespertina prior), m 6 ufte; die stecket die Semplet (Completorist Rete Angeseit dar übre Bedeutung durch die Begitting auf das Leichen des Erisfer 1-1),

Der 3med bei biefer Ginrichtung mar , Die Gef chen ju fleifiger Gebeteubung, ju fortmabrenber Den tion und Betrachtung angubalten und anguleiten, auf be fie burch Geift und Berg immer mit bem Simmlifen und Ewigen befchaftigt, befto fabiger fenn mochten, b Glieber ber Gemeine ju ftarfen im Glauben, in ber be und in ber hoffnung, ju erbauen und gu troften, = felbft als Gemeibete lebend, Unbere mit bem bobern En ne weiben fonnten. Ber fich biefes Smedes ftett b wußt bleibt und biefe Unbachtsubungen nicht mechanil merben laft. - mas freilich leicht gefcheben fann ben wird ber Gebrauch biefes Buche fegenreich fenn. Du mare mol ju munfchen, baf baffelbe einmal wieber m groar in einem großern Umfange verbeffert, und auch infefen wedmaffiger eingerichtet wurde, bag man es in to Landessprachen abfaffen liefe. Ein Berfuch ber Mit porbanden von Ib. M. Derefer: Erbauunasbud fe fathol. Chriften auf alle Tage bes Sircheniabre, teutibe Brevier genant. 3. Musagbe, 4 Banbe, Mothenbur. (Mark

BREVILINGUES, Ronigepagel. Eine Ums ordnung ber Bogel, welche nach meinem Spfteme bir in laonen (Buceros), Die Biebehopfe (Upupa), bit & nigefifcher (Alcedo) und Die Jofomore (Galbula) m balt, und benen vielleicht auch bie Plattichnabel (Tou beituidblen find. Gie geboren ju ber Ordnung ber bie pogel (Aves aereae) und untericheiben fich pon außen be einen fegelformigen ober ppramibenformigen langen, einer bunnen bornartigen, faft pergamentartigen baut b bedten Schnabel, ohne 2Bachshaut, beffen beibe Simi ben faft gleich lang und gleich boch find, und bie ein eine bichte Spige bat, eine mittelmäßige Dtunbesoffun und bicht an ber Stirn faft in ber Salfter liegende 90 fenlocher. Uberbem baben fie eine febr furge Bunge, lange Rlugel, großentbeile vermachfene Borbergeben, fem fropfartige Erweiterung bes Golundes, einen bunnen De gen, und feine Blinbbarme. Gie bewohnen bie armi Rigten und warmen Gegenden ber Erbe, freffen alle 30 feiten, viele aber auch anbre Thiere, und vielleicht all auch, wenigstens in ber Gefangenichaft Pflangentheile, w ften in Soblen und legen vier bis acht Gier. Rad bet angegebenen Eigenschaften fteben fie gwifden ben bel pogeln und Schreitvogeln in ber Ditte, find aber mi beiben burd innern und dugern Bau mefentlich verfas ben, und fo febr auch biefes im Mugern beim erften b blide swifthen ben bieber gegablten Gattungen felbf & Sall ju fenn fcheint, weshalb fie in allen funftlichen & ftemen weit von einander getrent find, fo ift bod. me nigftene bei Wiebebopfen und Ronigefifchern . nern Bau allein wir fennen, Die Gumme ber Abnicht ten und Ubereinstimmungen im Berbaltniffe ju ben 15 weichungen fo groß, bag mir eine Trennung ber Ru su miterfprechen icheint.

<sup>10)</sup> Wer fich genouer über den Inhalt, die Einrichtung und den Gebrauch diese Auge unterrichten wil, findet Ausstuff in Genoueri Then. T. 3. in Nie. So., Nieders die ihn, Latinorum seclessias, et liberg. Vieb., 1705. J. Genouelas comment, historiessia, et liberg. Vieb. Genouelas (1705. Vieb. 1705. Vieb. 17

<sup>14)</sup> Adam Rechenberg de horis canonicis. Lipe. 1677. Le dem exercitationes 1b, 1707.

BREVINE (la), eine Mairie im nordlichen Ibeil & Rurftenthums und Rantons Meudatel in ber Schweit, ren Umfang burch ben parif. Frieben vom 30. Dai 314 1) ermeitert worben ift. Gie erftredt fich, an 4 fte, ber frandlischen Grange entlang, swischen ber Cha-llenie bes Val be Travers, ber Mairie bes Berrieres ib ber herrschaft Travers. Sie ift gang gebirgig und ird von mehren Thalern burchiconitten. Diefe baben ben fruchtbarem Aderlande, Biefen, große Streden in jum Theil bebaueten Moraften, machtige Torf. und rauntoblenlager 2). Die eigentlichen Suthungen find if bem Abbange ber Berge, Die, sur Jurafette geborig, igebeuere Sannen = und Bichtenwalbungen barbieten, nas entlich bas Bois be l'Sale, bes Fontenettes, bes Banes ib bu Baud, - jablreiche Steinbruche, eine große tenge Berfteinerungen 3), ftrabligen Gype bei Etals eres, Mergel auf ben Sarmont, Topferthon im Pres c. ju Barobes und endlich mehre mineralifche Quellen. erg und Thal find mit sabllofen gerfteeueten fteineenen it Schindeln bebedten Saufern, wovon ein jedes mit inem Gebofte umgeben ift, überfaet. Diefe balb naber ilb entfernter von einander liegenden Befibungen bilben gefonderte Saufen, Quartiere genant, Die mehrentbeils n Ramen ber erften Unbauer beibebalten baben. inmobner, beren gange Babl im 3. 1817 an 1600 bes ug, benuben bie berrlichen Bergweiben, wovon bie ges urgreichften auf bem Darmont fich befinden, jur Rinds ebrucht. Gie wenden einen befondern Rleis auf Mues, as jur eigentlichen Dildwirthichaft ') gebort, fo baß utter und Rafe, worunter insbefondere Die febr beliebs n mit bem Alter blau merbenben Frommages de feme, Gegenftande ber Mubfuhr bilben. Gie treiben auch n freilich noch mannigfacher Berbefferungen .) fabigen gentlichen Sandbau, fo weit namlich bas außerft raube lima, ber lang anbaltenbe Winter, mabrend beffen bie alte jumeilen bis 28 und 30' Reaumur fallt, Berbfts ib Frubjabrefrofte, auch wol Wolfe es geftatten. 28abnd Obfibaume bier nicht mehr fortfommen, gebeibet ber in gang vorzüglich. Das ju ben mechanifchen Stunften neigte Genie ber fleifigen Ginwohner bat Diefen letten mftand benust, um einen eignen Industriesweig gu erre pour la dentelle). Daber gieben viele Rrauensrfonen ibren Unterhalt aus bem Spigentloppeln, febr tle Danner aus ber Uhrmacherfunft. Bemerfenswerth

1) La Brevine, ein Dorf an dem gleichnamigen ache, 3135' über dem Meer mitten in einem 2. St. ngen von SB. nach NO. hingestredten Ihale, dem

Es perbanft bem 1 Dt. entfernten bochften im Ranton. Locle, mit bem es noch mehrfache Beebindungen unters balt, fein Entfteben. Erft im 3. 1624 murbe bie Coms munaute (Gemeinde) burch eine eigene Stiftungeurfunde begrundet. Gie verleibt unter andern ben Ditgliebern ein gang befonberes Jagbrecht, beffen reiche Ergebniffe ausgeführt werben , und bie Erlaubnif jur Saltung breier Darfte im Laufe bes Jahres. 218 Sauptort ber Dlairie ift es ber Gib einer aus 12 Richtern bestebenben Juftig, Die, im Ramen bes gurften, Die niebere und mittlere Gerichtebarteit unter bem Borfite bes Dlaire ausubt. Die reformirte Rirche bat einen febr weitlaufigen Gprengel. Diefer Umftand gab bie nachfte Beranlaffung ju einer im 3. 1817 jum Beften ber Ratechumenen errichteten moble thatigen Stiftung .). Gin Ginwohner bat ein Rab ere funden , mittelft beffen eine einzige Arbeiterin ju gleicher Beit bas Garn frinnt und gwirnt, fo baf bier an 23,000 Spindeln (Echevaux) Spigengarns jabrlich verfertigt werben. - 2) Einige Minuten norblich vom Dorfe liegt Bonne-Fontaine, eine in ber Mitte bes 17. Jabrb. entbedte in Granfreich und in ber Schweis gefchabte eifens baltige Beilquelle, Die auf Roften bes Furften unterhal-ten wirb. — 3) Etallieres, ein bebeutenbes, fart bevolfertes Quartier, beffen Ramen bie gange Mairie ebemals führte. Die Ginwohner leben mehrentheils vom Aderbau. Rabe babei find bie Lacs b'Etallieres nur burch einen fcmalen Lanbftrich von einander getrent. Der bedeutende Gifchfang, vorzuglich an Schleiben (Cvprinus Tinca) und Bechten (Esox Lucius) ift bas Gis genthum einiger wenigen Familien. Der fleinere Diefer Geen ift 16 Faben (Brasses) tief und feit unbenflichen Beiten befant; ber große muß erft nach bem 3. 1515 entftanben fenn, ba noch in biefem Jabee ein Sannenmald benfelben Raum einnahm , beffen Bipfel man noch beutlich im Waffer unterfcheiben fann. Un ber Stelle, wo es am fublichen Ufer in einen Belefchlund fenfrecht ftebender Ralficidten abfliefit, bat ber Grundbefiger unterirbifche Dublenwerte angebracht, beren Rubnbeit und funftreiche Ginrichtung Bewunderung erregt '). -Bemont, ein Quartier mit einer fleinen im 3. 1768 eebaueten Rapelle, in ber ber Pfarrer von la Brevine jahrlich 13 Dal predigen muß. Bis bahin murbe ber Gottesbienft in einem bagu von Suguenin-Gros. Dierre gefchentten Saufe gehalten. Die Stiftung felbft murbe 1696 von einem gewiffen Doife Dathen=Claus bet jum Beften ber in ber Umgegend mobnenben Greife gemacht. - 5) Le Brouillet, ein fehr weitlaufiges Quartier mit einer eifenhaltigen Quelle. - 6) Charope, ein abgelegenes Thal, worin die Roches bu Cerf, meetwurdig burch die vielen offizinellen Rrauter, Die fle bervorbringen und burch eine weitlaufige Befitung, Rouille genant. Die Mbtei ju Dont Benoit bat fie burch Berleibung ber ehemaligen Grafen von Neuchatel bis gur Mufhebung ber Albiter in Frantreich befeffen. Der lebte Mbt, ein von Montmorency, genießt bie Einfunfte auf



<sup>1)</sup> Recoull de pièces officielles inciresses la confédération sites, et le Frincipant et Caton de Neuchiet 1816 p. 8. Diefe lesten, fogt Ebet (Anticium, bie Schweig zu berrifer) munc non cineu affestigen erbedren der, ondeze au 18teu et. 1336 burch den angem Bura gewührt und gange Milter eich 1336 burch den angem Bura gewührt nicht en Betra until, Wormann, Ebet u. A. bieber et eich eine Betra until, Wormann, Ebet u. A. bieber et et. 1818 betra until den Betra until, Wormann, Ebet u. A. bieber et. Ermitieren. 5) Meinneine zur fen deinnist les plus antick, plus der eine Betra until der den der eine der

<sup>6)</sup> Le Messager boiteux de Nenchâtel 1817. In 4. 7) Eine genaur Beschribung sitht in: Description des Montagnes et des Vellées qui sont pertie de la P. de Neuchâtel et Velangin, 2. édition, Neuchâtel MDGCLVI. 8. p. 52.

400

Lebenszeit. - 7) L'Ecrena, ein Bachthaus an ber frangofiften Grange, mo, burch eine enge und tiefe Schlucht Die ebemalige Sauptftrafe vom Bal be Travers noch Morteau fich uebt. - 8) Le Cerneur. Pequignot, ein fatholifche Marrborf, ber Sauptort bes von Branfreich abgetretenen Landebftriche, beffen Einwohner, etwa 500 an ber Babl, geither bauptfachlich vom Pafche banbel lebten. Gier ift bas Rlima minber rauh als in bem alten Theil ber Dairie. Much fubrt burch ben Ort felbft bie Landftrafe von Reuchatel nach Morteau .).

(Graf Henckel von Donnersmarck.) BREVIS, frangofifch carrée, beifit in unfrer heutis gen Mufifprache, biefenige Rotengeftalt, welche gwei fogenannte gange Roten gilt.

In ber alteren Dufit batte man zweierlei Breven, indem die Brevis im fegenannten modo perfecto (modus) brei Cemibreven (jest fogenannte gange Roten, O) galt, und dann brevis perfecta bich; - im modo imperfecto aber galt fie nur gwei Semibreves, und murbe bann imperfecta genant. In unfrer heutigen Dufit ift biefe Unterfcheibung nicht mehr befant. - 2Bieber in eis nem anderen Ginne verftand man vormale unter bem Ramen Brevis auch wol jebe Dote, welche nach einer anbern folgt, bie breimal fo viel gilt als fie felbft, 3. 28. eine Biertelnote nach einer punttirten balben, - eine Achtelnote nach einer punftirten Biertelnote, - eine Bals benote nach einer punftirten Brevis, u. f. m. - Much Diefe Bebeutung bes 2Bortes ift jest ganglich außer Ges braud.

Alla - breve - Saft nent man biejenige gweis theilige Saftart , beren Safttheile burch fogenannte gange Moten, Semibreven, vergestellt find, wo alfo eine Brevis gerade einen folden Breve-Laft ausfullt, Breis einseltaft. Das Beiden biefer Saftart ift entweber ober ein burchftrichener ganger Birtel, ober auch eine gros fe Biffer 2, ober, noch bezeichnenber, eine folde aber burdfdynittene Biffer:

Manchmal wird er auch durch bas, mehr bem Zweigweis teltatt eigene Beichen @ vorgebilbet ober gar burch ein undurchftrichenes C, welches lebte aber mehr bem 2 ober (?- Safte gufomt, welcher übrigens guweilen ebenfalls Mabrevetaft genant wird, wiewol uneigentlich, und wenigftens, jur Unterfcheidung vom eigentlichen, fleiner (Gottfr. Weber.) Mabrevetaft beifen follte.

BREVORDE, Rirchtorf an ber 2Befer im Amte Polle ber bande. Prov. Ralenberg, bat 75 Sauf. und 490 Ginm., und befist große Raltbrennereien, beren Probuft auf ber Wefer weithin verfahren wirb. (Hassel,)

BREWERIA, benannte R. Brown bem Gam. Bremer gu Ebren, ber fur Dillenius Moofe fammelte, eine Bflangen : Gattung aus ber naturlichen Ramilie ber Convolvuleen und ber funften Linne'fchen Rlaffe. Chat. Bief funffpaltiger Reld. Erichterformige gefaltete Corolle, zwei Piftille, zweifacherige vierfamige Rapfel vom unveranberten Reld umgeben. Die Gattung grangt an Bonamia Aub., welche fich blos burch beerenartige Camen und burch lang vorftebenbe Piftille unterfcheibet. R. Brown fant in Reu . Solland brei Arten Diefer Gattung : Br. linearis, media une pannosa +). (Sprengel.)

BREYER, ber Rame mehrer verbienter, aus bem Birtembergifden abftammenber, Gelehrten und Gefchaftis manner, von benen wir bemerten: Jobann Gottlich, geb. ju Stuttgart ben 25. Decbr. 1715. Er ftubint in Tubingen, machte gelehrte Reifen burch Frante reich, England, Solland, Teutschland und Ungarn, bien te bafelbit feit 1740 ale Sauptmann und Mubiteur bi einem faiferl. Regimente, murbe 1745 ju Stuttgart geb. Gefretar und Regirungerath, feit 1788 mit bem Rarale ter eines gebeimen Legations = und 1795 eines geb. Rathe, und ftarb ben 25. Januar 1796. Ein fleifiger Forider ber Gefchichte und Berfaffung feines Baterlandes, meldes feine freimutbige Gebanten über Spittlers Gefcichte 2Birtemberge Arfft. und Lpt. 1783. 8. und einige mit Beifall aufgenommene publiciftifdje Schriften bemeifen. Sein wichtigftes 2Bert fint: Elementa juris publici Wirtembergici, atque serenissimorum ducum privati. Stuttg. 1782; ed. II. auct. et emend. 1787. Ein Cobn von ibm mar Johann Chris ftoph Friedrich, geboren ju Stuttgart ben 2. Rebrum 1749. . Er ftubirte ju Tubingen, murbe 1769 gebeima Archivar ju Stuttaart und 1772 Rechtelebrer in Subm gen, mo er ben 12. Oft. 1777 ftarb. Er fcbrieb Rebet. Differtationen und Programme, und binterließ banbidriff lich eine Gefchichte ber alten Bergoge von Ted unt er Compendium juris publici Wirtembergici \*\*). -Rarl Bilbelm & riedrich, geboren gu Beutingebein im Birtembergifchen ben 29. Cept. 1771, wurde nat Bollenbung feiner afabemifchen Stubien 1800 Privatto cent und barauf auferorbentlicher Profeffor ber Philofo phie in Bena, und ging von ba im Berbft 1804 ale et bentlicher Profeffor ber Universalbiftorie und Statiftif, mi bem Karafter eines hofrathe, nach Landebut. Dick Stelle verließ er 1807, ba et ale orbentliches Mitgliet ber fonigl. baierifchen Afabemie ber Biffenichaften, brib ter Rlaffe, nach Drunden berufen murbe. Der Sonig ep bob ibn im folgenden Jahre jum Ritter bes fonigl, baie rifden Civil. Berbienflorbens, auch war er einige Jahn Profeffor ber Geschichte am Loceum ju Danchen, wo a ben 28. April 1818 ftarb. Als hiftorifer hat er fich Adtung und Berbienft erworben, mit einem icharfen und prufenben Forfchungsgeifte verband er einen philosophi fchen Blid in bas Befen ber Gefchichte, und ihre jeit gemaße Bearbeitung im Geifte Johannes von Dallers,

<sup>8)</sup> Bgl. Description topographique et économique de la sdiction de la Brévine. Par M. le Justicier David - Guil-Jurisdiction de la Brévine. laume Huguenin. (Neuchitel) 1796, 8,

<sup>†)</sup> Prodr. flor. nov. holl. p. 487, 488.

<sup>&</sup>quot;) Beiblich's Radr. ren jestiebenden Rechtsgel. 3. Th. E. Rortgel. Radpt. 50. Daug's gel. Wirtemb. 52. Meuriel'! Ler. b. verli. Schrift. 1. Bb. ") 36d's Gefch. b. Universität Tubing. 242. Meufel a. a. O. Abeitung's Sufaer 3èder.

en er fich jum Dufter gemablt batte. Coon feine erte atabemifche Schrift erregte nicht geringe Erwartunen: De Justitia Aragonum fragmentum, completens succinctam hujus magistratus historiam, ab nno 1348. usque ad a. 1479. Jenae 1800. 8., micher baebrudt in 1 Bbe. bes von ibm berausgegebenen (nicht ortaefebten) biftorifchen Dagagine, Jena 1805, 8. Der Begenftand, ben er in Diefer Corift begrbeitete, mar mar teutiden Gelehrten nicht unbefant, aber Reiner ift a bie Gefdichte beffelben in einer gewiffen Periode fo tief ingebrungen, ale er. Berbienten Beifall fanben feine achfolgenben Schriften : Grunbrif ber Universalgefchichte, am Bebuf feiner Borlefungen, 1. 3b. Ro. X. bis 476 Chr. Jeng 1802; unveranderte Muft, 1809; 2r 36, 1, lbtb. von 476 bis 1517. n. Chr. Ebenb. 1804; 1809. n Grundriff bargeftellt. Uber ben Begriff ber Universals efchichte, Landebut 1805. 8. fiber Moentin, ben Bater er baier. Gefchichte; in ber erften bffentlichen Gigung er f. Afab. b. 2Biff. ju Dlunchen nach ibrer Erneuerung ehalten ben 28. Cept. 1807. 8. Beitrage gur Gefchichte es 30jabrigen Rriegs; aus bisber ungebruckten Papieren. Runden 1811. 8., auch unter bem Litel : Gefchichte Das imilians I. und feiner Beit von D. D. Bolf; fortgef. v. Brener, 4r Band. Behrbuch ber allgemeinen Gehichte fur Baierne Schulanftalten, Landeb. 2 Bbe. 817. 8. Recenfionen und Beitrage ju periodifchen Schriften \*\*\*).

Breynia Forat., ben eben angeschetten gelebeten Janiger zu eben genont, ift eine Plannen-Gedtung us ber natherlichen Familie ber Trifoffen, die Forfter zu er 23ften Linnlichen Staffe jahlte. Die Switterblüchen aben sechsteilige Selche und bech, wie die mannlichen intbeiligten, staff zur der am Visselligten und int berifacherzie selchseimige Sapell. In den mannlichen in nach fümf gestlichte Veltenbrufen. Die bloß weiblien Blidten baben sim Etzigmen und eine führstächte lapfel. Forster fannte nur Eine Mrt. Br. dissieha auß elwe Salebonien. Da ich aber feitben eine weiter bei der Salebonien. Da ich aber seitben ein weiter der Salebonien. Da ich aber feitben eine weiter bei

\*\*\*) &r. Thier ich's Lobidrift auf ibn, gelefen bei feiner benfeier b. 29. Upril 1818. Munchen 1818, 8. Deufet'egel.

aus Offinden erholten, so habe ich (plant. minus corn. pp. 2. p. 93.) fie solgenbrunden unterschieden; 1) Br. axillaris. "mit absaltenbrunden erformig ablangen Bildtren und einblutigen gebauften Blützenflieten in den Blattachsten. Dies ist der Ferfersche Ert. 2) Br. panierlats. "mit immer grünen ablang lanststormigen an beis den Enden gugetigken Bildtern und den Bildten in Diese neuer gegeben. Mit für der Berengeligen der Steller in Officen. Beressach, f. Breissach.

BREZ (Jacques), Prediger einer Balbenferges meinde ju Middetburg, geb. baf. 1771, war zugleich Mits glied ben naturforfchenden Gefellichaften ju Paris und Utrecht, und ftarb 1798. Man bat von ibm eine Flore des insectophiles, précédée d'un discours sur l'uti-lité de l'étude de l'insectologie. Utrecht 1791. 8., und ohne sid, su nennen, schrieb et Voyages interessans pour l'instruction et l'amus, de la jeunesse. Ib. 1792. 8. (Dadridten von ben Pelem . Infeln enthaltenb) und eine Histoire des Vaudois, habitant les vallées occidentales du Piemont, Laus, et Utr. 1796, Vol. II.8.: teutich: Gefch, ber unter bem Ramen 2Balbenfer beruhme ten und noch bestebenden Religionefette, feit ihrer Ents ftebung bie auf unfre Sage. Dit Bufdben bes überf. 2. Ib. 291. 1798. 8. In Diefer, nach einer guten Dethobe, mit Alarheit und Warme, aber nicht unparteifich und mandmal mit Bernachlaffigung ber biftorifden Rritif ges fdriebenen Gefdichte findet man viele fur Die driftl. Res ligions = und Kirchengefchichte intereffante Rachrichten von bem boben Alter Diefer Religionspartei, ihren Gitten, Schidfalen , Rolonien , Berfolgungen und firchlichen Gin= richtungen. Der Unbang enthalt Fragmente eines Ges bidte in malbenfifder Sprache vom 3. 1120, eine Ber-ordnung ber Bergogin Jolanthe vom 3. 1476, und einen Statechismus ber Walbenfer vom 3.1100 \*).

BREZE, Martefl. in bem Beg. Caumur bes frang. Depart. Maine Loite; er liegt an ber Dive, hat 199 gauf. und 1136 Einw., und in ber Nabe anfehnliche Schiesferbudge. (Hasset.)

Brezow, f. Rima Brezow.

sutichland.

<sup>\*)</sup> Erfd'6 get. Frantr. Biogr. univ. T. V. (von Bender). N. af. t. dibt. 49. 5. 300f. Zbeck Annalen 1799. G. 788. Uni. Ein. 3g. 1800. 1. 265—270. †) Talfin'6 G. Gefd. v. Get. Maur 2. Bb. 457. Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. V. (ren Bender).

Enbe des gwalften Banbes.

## Machträge

BOOS, im Mittelalter Bois, Bosge, abeliges, jum Theile grafliches Saus, am Dittelrhein, welches nicht, wie Bodmann meint"), von bem Dorfe Boos, bei Bodelnheim, überhaupt von feinem Orte, ben Ras men fubrt. 216 ber Boofen Stammoater ift jener Boffo ju betrachten, welcher ale ein Gemeiner ber Burg 2Balbed, mit feinen Genoffen, im 3. 1242 von bem Ergbis fchofe Konrad von Coln mit gebachter Burg belehnt murbe, und biefe um bie Mitte bes vorigen Jabrb. burchaus erneuerte Burg Balbed auf bem hunberuden am Bei-bach gelegen, ift ihr Stammhaus. Das Gefchlecht, immer febr jablreich (wie benn ju einer Beit 33 Boofen auf 2Balbed gehaufet haben follen), theilte fich frub in mehre Linien, Die mit bem Sterne, Die von Schonenburg, von Battenburg, ju Linfter (Margaretba, Die Erbin Diefer Linie brachte Linfter, in bem Lurenburgifden Untheile von Walbed und Arras, um 1477 an ihren Gemal, Beinrich von Des genhaufen) u. a. m.; und auch ber hauptaft gerfiel in brei Linien, Die fich nach ben Rarben ibres 2Bapens, Die fcmarge, weife und rothe nannten. Die beiben erftern, welche jur Beit ber Reformation ben alten Glauben perliefen, find langft erlofchen. Der rothen Boofen Mbnberr, Johann Boos von Walbed ber Junge, ein Gobn Philippe und ber Irmgard von Ifenburg . Grenjau, mar Dlaingifcher Bicebom im Rheingau, Erbamtmann gu Bals bened, auch bereits im 3. 1439 Genior bes Gefchlechts: burch feine Bermalung mit Unna von Schoned (verm. 1436, + 1461, fie rubet ju Creuinach) ber Erbin ber Sauptlinie ihres groffen Saufes, erwarb er bedeutenbe Befitungen, wenn gleich bie wichtigften, theils als vermannet, theile jur Strafe von ben Lebenbofen eingegogen wurden. Geine Dachfommenschaft theilte fich in 30bann Philipps Cohne, Philipp Sartmann, geb. 1620, und Philipp Balthafar, geb. 1628, abermale in gwei Lie nien; Die altere, welche Die Balbeder von Raimbt, auch jum Theile Die Reiffenberge von Capn beerbte, ift feit bem 3. 1790 in ben Reichsgrafenftanb erhoben. - Bu ben Boofifden Befigungen geboren, aufer Balbed, Montfort, unweit Kreugnach, Waffenbach, bei Limburg, Sternberg bei Poppart, bas Burgbaus in Cann, mit bem reichen Bubebor, Die obere Burg ju Rubesbeim, famt einem wichtigen Gute, welches im 3. 1819 fur 14,000 gl. 2Bein gab, bas Saus Raufchenberg u. (v. Stramberg.) BORSELEN ober Monster, Dorf auf Zubebewichn, sieht beinde an der Ertlet ber ehemaligen Seite Borfelen, welche beimes den Verschaften der Berfelen, welche burch bie große Fluth von 1532, mit bem größen Beilie ber dovon benannten, auß acht 200 fern, werunter die Sirchbofer Monster, Sint Catriel, Doffetert, Wolfettert, Wolfetter, Gent Gettein, Doffetter, Gentlettert, Wolfetter, Gentletter, Gentletter, der Doffetter, Wolfetter, Gentletter, Diefet Barrait war das Etammbauß berühnter und möchtigte Ferikaren ren, welche sich gegen die Mitte bes 14. Jahrh, in mehr Kinen errbritteten.

Bolfart, ber bie altefte Linie fortführte, befaf Ben felen, Zersveer, welches, famt bem ganbden Banbut, m anderer 2Bolfart bereite 1280 von bem Grafen Sloreni V. erfauft batte '), und Gint Dlaartenbopf auf Ebolen (1349); fein britter Cobn, Floreng, ftiftete Die Linie in El Daartenbont, von ber unten. Diefes Wolfarts Entd. auch Bolfart genant, befaß außer Borfelen und im veer, mit bem naben Canbenburg, noch Fallais, bie m de herrichaft in bem mallonifden Brabant, bei fem nupe, und bat Terspeer mit Dlauern umgeben. Em Cobn Seinrich, herr von B., Tersveer und Fallais, Git von Grandpre, in ber Champagne, welche Graficaft : pon Quintin le Bouteiller ertauft, biente guerft bem &b nig von Franfreich als Lieutenant general de la mer ober Biccobmiral, empfing in bem Treffen bei Sied-jee, von bem Herrog von Burgund ben Mitterschlos verwendete sich 1444 mit Eifer und Kraft um bi Unterbrudung ber bode und Rabeljaus, wurde Rime bes golbnen Bliefes 1445, Abmiral von holland, erfante am 29. Dary 1452, boch vorbebaltlich bes Biebereintle fungbrechtes, Bliegingen und Beftfappel, um 12,000 Kronen flamisch, von bem bergog Philipp, führte bem felben 1457 gegen bie rebellischen Genter 3000 Streite u, und ftarb ben 17. Bebruar 1470, nachbem er vorba bas Collegiatftift ju Ganbenburg nach Tersveer verlent Beinrich's Cobn, Bolfart , Graf von Grandpre (1457 an Ludwig von Jopeufe verfauft) und Buchan, in Coch land, Marichall von Frankreich, und Mitter bes goldum Bliefies, erwarb am 1. Dai 1477 bas volle Eigenthum von Bliffingen, Weftfappel und Domburg, nachbem a ju ben von bem Bater bejahlten 12,000 Rronen mod 5000 jugegeben, und ftarb ju Gent 1487. Er mar gmeis mal verheirathet gewefen , 1) mit ber ichottifchen Pringeffin Marie, Lochter Ronig Jafobs I., Die ihm ale

<sup>3)</sup> Récinquissé Attertédiuer, 29. 1, 6, 371, Bobmann bruth fid birriber auf bir Origines Hipporties, II. 6, 240, nm êxel fit sé grànblid, traisfen bobe, hab bir Docien von bem Direc Boord ten Banner fábren. 26 le Giefe bir et el cili se fauthe confider. Indoor villa hand proceal a confisentibus Navae et Gleat, a que etiamonn nomen habet tillustris Boordreum familie."

<sup>1)</sup> Cben biefer Bolfart bat guerft bie norboftliche Rufte ver Balderen bebricht, wie feine Radfommen mit Aund-Beveland geban baben. Wenige Beschlecht haben wohltbatigere Spuraibres Dafenns binteilaffen.

Brautichas Die Graficaft Buchan gubrachte; von ibren tinbern erreichte feines bas Dannsalter, 2) mit Charlotte on Bourbon, bee Grafen Lubwige von Montvenfier und er Gabriele von la Jour Tochter. Ludwig, ber Cobn verfer sweiten She, ftarb ale Kind, die vier Ibditer vurben verheitratbet, bie ditefte, Anna, mit Philipp on Burgund, Antons, des großen Baftards altestem Sohne, ber mit ihr Terveer, Bliffingen u. f. m., ud 1502 von Maximilian l. Fallaib erhielt. Margaetha, bie zweite Lochter, auf Aloetingen, in Buib-Beeland und Ridderbfert, auf Dffelmonde, freiete fich 2Balaff von Brederode. Marie, Die britte, murbe 1489 an Nartin II. von Polheim, Magimilians I. Begleiter auf den Sugen, ben Genoffen feiner Chrens, Freudens und rauerrage verheirathet. Gie icheint finderlos, und das er Preuenhubern, bem Unnaliften der Polheim, unbefant eblieben gu fenn. Die vierte Sochter, Sobanna , führte 494 Wolfgang von Polheim, Ronig Darens Darfchall, nd Ritter bes golbnen Bliefes, beim. Wolfgang, ber n Lande ob ber Ene bas Ctammbaus Bartenburg, Dus jaim, Ligelberg, Franfenburg, Sammer, Rogel, 2Bels f. m. befaß, ftarb 1512. Johanna, ben 8. Geptember 509, mit hinterlaffung einer gablreichen Rachtommen-

Die Linie in St. Daartenebut, famt, wie gefagt porben, von Floreng I., bem britten von Wolfarts Coben ab; Frang 1., Diefes Bloreng Cobn, erheirathete Bursen und 2Beftbroed, fein Entel, Floreng II., ftiftete im 1. 1400 bas Rollegiatftift ju Ct. Dlaartenebut. Franto ber Rrang IL, Floreng II. Cobn, Statthalter ber Proingen Solland, Geeland und 2Beftfriebland 1428, veraf bee grofen Gludes, bas er an bem burgunbifden pofe gemacht, und aller Pflichten gegen ben guten Bera, um fich die Pringeffin Jafobine von Baiern, Die Ers in von hennegau, holland und Ceeland, welche jum rittenmale Bitwe mar, antrauen ju laffen. Philipp er Gute, ber gurnen fonnte, mo es Roth that, übergog as neue Chepaar mit heerestraft, Frang von B. murbe efangen genommen und nach ber Burg Rupelmonde ges racht, bie Pringeffin aber mußte, um ihren Cheberen gus adguhaben, ben Bertrag von 1428, wodurch fie bem berioge pon Burgund Die Erbfolge in ihren Staten juefidert, fie auch bereits einer Berwaltung übergeben atte, erneuern (3. Jul. 1432). Dagegen erhielt Frang ie Graffchaft Oftrevant, ober die Castellanei Bouchain in bennegau, im 3. 1434 bie Baronie Borfelen felbft, Die urch ben unbeerbten Abgang feiner Bettern, Philipp, Salduin und Florens, bem Lebenhofe heimgefallen mar, 445 ben Orben bes goldnen Bliefes, 1452 gegen Bes ablung pon 4500 Klinfarts Die Erlaubniß, mit Borfes in, welches er, gleichmie bas Land Offrevant, nur leiblichtig befiben follte, ju fchalten, ale mit feinem Erbgute, nblich auch neuerbings Die Statthalterfchaft über Sols and und Geeland. Jafobine ftarb ben 8. Oftober 1436, drang, bochbeighet, ju Gt. Magrtenbont, im 3. 1472. Borfelen und Soochstraten hatte er am 20. Dai n. 3. em Raspar von Stulenburg gegeben 2), Rortgene auf loorde Beveland vermachte er feinem naturlichen Cobne.

Frang, ber baselbft 1495 ein fleines Collegiatflift grunbete, die übrigen Guter erbte bes Grafen von Offterant Schwester, Cleonore, die an ben Grafen Johann III. von Camont verbeirathet war.

Die Linie endlich in Breedamme auf Walcheren flamt von Abreich ber, dem ichgern Soden inneh Welfart, ber alleren Weben inneh Welfart, ber Arrece erlauft. Sie erloß in der Person Abrians, bem Itenele Albrechts. Abrians Witne, Anna von Burs gund, des guten Persons natürliche Löchter, verbrirabter fich jum zweitenmale mit Robold von Cieve, Perro von Wasenstlein, und farb 1304. Bon Abrians natürlicher Soden, Jaseb, flammen die von Werfelen, die in sich ern Zeiten in "Holland vorfommen, ab. — Die von Baardsoop sollen mit den Borfelen einerlei Ursprung das den.

Bosporanische Könige: In biefem Artifel Bri Epartacus I. ließ: 434 flatt 433, — Ecleures I. ließ: 433 flatt 434, Eben fo bei Eumeluß: 307 flatt 306, Epartacus IV.: 306 flatt 307, & 26 ließ Grechburis flatt Gerensits.

Unter Rhekeuporis II. bemerte sossenes Rach Abb. Ler würden die sichs letzten Regenten dis Rhekeuporis II. so beisen: Polemo I., Sauromates I., Gepappris, Sauromates II., Rhekeuporis I. Rhekeuporis II. 17 —38 n. C. G.

Bu 46 fdreib Rhadamfes fatt Rhadampfis, babei 317-320 n. E. G.

In bem Schriftenversichafts fil beigufigen: In ber neutfen Zeit (1823) bet Toutenb is bo fier noch eine doppelte Artit ber Schrift von Rooule Rochette und ber Abbandlung bei hoft, Peters von Koppen über diefen Gegenstand, beionders in Sinsight auf die Münsen und Dentmidter geforierten, worauf ber letzer grantwertet bat (Nachball vom Nordpessader bes Pentus). Es wäre nun zu wünschen, haß Polemit die Geite gefehz, ein mit allen diesen Schriften vertrauter Alterthumssper schre einem Lifte ber beborantischen Schige, so weit es die vorliegenden Dentmaler und Vorlien gestatten, aufftelte.

BOSSU, anfebnliches Dorf ber nieberlandifchen Dros ving hennegau, gang nabe bei Gt. Guilain, mit ben prachtvollen Ruinen ber gleichnamigen Burg, Die alles abnliche in ben Diederlanden weit übertreffen, geborte bes reits 1300 unter Die Erbguter bes Saufes Sennin-Lies tarb, welches man, nicht ohne Wahrfdeinlichfeit, von einem Bruber jenes Theoberich von Elfaß, ber von 1130 -1168 Flandern regirte, ableitet. Die Linie in Boffu grundete Johann, Walthers Cobn, welchem ein finderlos fer Better Boffu, Bleaugies, Ducignies, Wabignies, Braene, Landilliere, binterlaffen batte. Johanne Urentel, Johann II., Berr auf Boffu, Gamerage, Winden, Lambuffart, Saufin, Beuvrn, Choques, Bleaugies, la Boffe, Attiche, Kaifer Karls V. Obrift-Stalmeifter und Dbrift = Forftmeifter in Bennegau, erbauete, großentbeils aus Darmer, bas in fpatern Beiten burch bie Frangofen gerftorte, prachtvolle Schloß in Boffu, welche alte Berrs

<sup>2)</sup> Rafpare Tochter, 3fabelle, fcentte Borfelen an bie La-

fchaft Rarf V. im 3. 1555 fur ibn in eine Graficaft verwandelt batte. Durch feine Bermablung mit Unna von Burgund ermarb Johann II. feinem Saufe Die Dart's grafidaft Ter-veer, Weftfappel, Bandof und Bederf auf Walderen (Bliffingen mußte er verfaufen, um bie Coulben feines Comagers Marimilians von Burgund gu bejablen), Brouwerehafen, auf Schouwen, Duiveland, St. Philippeland, Die wichtige Baronie Beveren, in bem Lande Bace, Tourneban unmeit Gt. Omer u. f. m. 30= bann II. ftarb 1562, ibm folgten nach einander ale Gras fen von Boffu feine Sohne, Karl und Maximilian; die-fer ift als Krieger nicht unberühmt. Im 3. 1567 half er bie Rebellen in Balenciennes bezwingen, in bem ver-bangnifivollen Jahre 1572 fubrte er ben Oberbefehl in Cubbolland, und es mar vielleicht nicht ohne feine Could, baf bie Ctabt Briel von ben Gueufen genommen, er felbit bald barauf in einem Geegefechte von ihnen jum Gefangenen gemacht, und auf eine ungeheure Rangion gefeht murbe. Da er biefe nicht bezahlen fonnte ober wollte, nahm et freiwillig ober gezwungen bei ben Dies vergnugten Dienfte. Da er fich aber mit bem Pringen von Dranien nicht vertragen fonnte, fuchte er Bergeibung bei dem Ronige, ftarb aber, ebe er biefe erhalten, ju Unis-werpen im 3. 1578, wie man glaubt, vergiftet, und mit hinterlaffung einer bebeutenben Schulbenlaft, wegen ber en Letveer bereits 1567 gerichtlich verlauft worben. Was ben bieten übrig mar, erbte fein Sohn Peter, und nach beffen Abgange Marimilian, ein Sohn Jafobs, bes Barons von Mury, ber felbft ein jungerer Cobn 30s bann's II. und ber Maria hannaerth genant Redegbem, Freifrau von Liedeferde, Burggrafin von Combede (gleiche wie Liebeterde, in ber Grafichaft Mloft) und Bruffel. Maximilian II., 5ter Graf von Boffu, Baron von Liebeferde, Denberleeume unweit Liebeferde, und Mury, herr von Blangis, Gamerage u. f. w., Ritter bes golbnen Bliefies, Gouverneur von Bethune, ftarb 1625. Gein Cobn und Erbe, Eugen, legte burch feine Bermablung mit Unna Ifabella von Ligne-Aremberg, bes Furften Alerander von Chimay und ber Dagbalena von Egmont auf Werth, Weffum, Dubgelen und Straten, Tochter, ben Grund ju einer hochst wichtigen, scheinbar jeboch noch febr entfernten Erwerbung. Er ftarb 1656. Gein Gobn, Philipp Ludwig von hennin b'alface (er nabm biefen Beinamen an, um an die Abstammung feines Gefchlechts ju erinnern) 7ter Graf von Boffu, beerbte ben letten gurften von Chimap, Philipp Dominif (bas Furftenthum Diefes Ramens, Die Graffchaft Beaumont, Die Baronien Sallwin, Commines, Avesnes u. f. m.), und ftarb ben 25. Darg 1688, von feiner Gemalin, Unna Louife Berrenden, Frau auf Impben, Wolverthem, Deufegem und Roffum, in ber brabantiften Dleierei Dlerchtem, Dlens, in der Meierei Grimbergen, Roode und Rieumroode: mebre Rinter hinterlaffend. Den alteften Gobn , Rarl Bubwig Anton b'alface, Gurften von Chiman, erbob Saifer Leopold I. in den Reichsfürftenftant. Er erlebte ben Musgang bes Projeffes, welchen Die frubern Befiber von Chis man, aus dem Saufe Erop, mit bem Saufe Orleans feit 1535, geführt, und mußte Sallwin , Commines und Avesnes, ale Sablung fur eine Gumme von 380,788 Liv. 10 G. Capital und 3,327,471 Liv. 12 G. Binfen (vom

29. Juli 1535 bis 1. Dai 1706), in welche " ... 29. Juli 1953 et 1. Ant 1969, in terior in ter ber von Thurn und Zaris, um 180,000 Gulben verfet Er ftarb tinderlos 1740, und es folgte ibm tet in ber Bruder (ber mittlere, Thomas Philipp, ban it geiftlichen Stand erwahlt, und ftarb ale Carbinalen fcof von Decheln, ben 5. 3an. 1759), Alerante fe briel Joseph, bisher der Martgraf von Tereren ant welchen Raifer Rarl VI. bereits am 4. Gept. 1362 bes S. R. R. Furftenftand erhoben hatte. Minte farb als f. f. Feldmarfchall-Lieutenant und haufin ber hatschiergarbe in Bruffel, ben 18. febeus la-fein altester Sohn, Ihomas Altegander Martel, ist von Shiman, blieb als Oberster der Gernabim 3 Frantreich in dem Areffen bei Minden 1. Mugell fin Da berfelbe finderlos gewefen, fo folgte ibm in toit lichen 2Burde und ben Gutern fein fungerer Srute. light Laure ein von Sutern jem jungeret ermes inip Gabrie Morie, auch dieser lebte in sindiede mit Laura Stuart, des herzogs Karl von sown Tochter, es fiel baber, nachdem er das Seillick giet. Shiman, Vacument, Boffu, an die Kindre sint fetr, Maria Anna Gabriele d'Alface, verm. 26. die 1750 mit Bietor Dloris Riquet, Darquis ven & man . und ber beutige Marquis von Caraman brinbit noch in bem Befige alles besjenigen, fo nicht tin! frangofifche Revolution verfdlungen worden, und 3 mentlich ber unermeftichen Walber von Chiman. & (v. Stranber ben Mrt. Chimay.

BOUCHERAUMONT, Dorflein ber Channe bei Joinville, auf bem rechten Ufer ber Man. f als ber hauptfit bes Orbens des freres de la de als der Zaupfist des Freens ales freess al in rité de Notre-Dams merrwürig, Gwie L. Soinville, Herr von Domjeu, fisstet bier um 182-Jospiral, und de jieden für die Weberlung der für Schwesten, denn er felde fien Regel, wisseln der Schwe-Edwesten, denn er felde fien Regel, wisseln der Schwe-Errsjarier des h. Branzistus vorschrieb. Die Gwie wurde von Philipp bem Schonen, im Septembit 13 und vom Papft Bonifacius VIII. am 12. Dai 136 ftatigt ; letterer untergab bas Stofter bem unmind Schute bes apostolifden Stuhle gegen einen 300 von 2 Pfund 2Bache. Elemene VI. nothigte bit talbruber , ihre bisherige Regel und Mieibung bie bes h. Augustinus ju vertaufden (1347). waren fie bereite ju einem formlichen Orben emoti ber in allem 17 Priorate erwarb, namlich 1) 6.5 De Bouderaumont, bas Sauptflofter, 2) les Sami Paris, 3) Ct. Louis ju Genlis, 4) Rotre-Dame &! Borftadt von Baveur, 5) Rotre-Dame gu Durfen. Rotre-Dame in dem Bisthum Ges, 7) Gt. Lami bem Biethum Dern, 8) St. Nicolas in bem thum Gens, 9) St. Louis be Monterrot, 10) nes, 11) St. Louis be Colonia (liegt gleich ma ! 10 in bem Ergftift Befançon), 12) St. Germein ich tor in bem Biethum Bapeur, 13) St. Achairt # Bisthum Mpern , 14) St. Bincent be Baubrelan III Paris, 15) St. Thomas be Rouen, 16) Gt. 2001 l'hermitage ju Corbeil, und 17) fa Chariti u

teuil. Gegen des Ende det 16. Jahrf. gerieft der Deben allmdig in Mondme, und im 3. 1532 befland er
ande in der Benehme, und im 3. 1532 befland er
ande in der Benehme, und Spannen der Gen
ande Spannen der Gen
ander der Benehme der Gen
ber der Geren
ber der Gen
ber der

BOUCICAULT (Diethling), ein Spottname, ber burch groei Marichalle von Franfreich, aus ber Familie Ie Meingre, biftorifch geworben ift. Urfprunglich mag biefe in Touraine angefeffene Familie febr unbebeutenb gewefen fenn, baber man nicht einmal die Eltern bes erften Darfchalls, fonbern nur feinen Bruber Gottfrieb fent, ber anfanglich Dombechant ju Tours, bann 1363 Bifchof von Laon mar, und 1370 ju Bologna ftarb. Der Dtarfchall felbft, 3 obann I. le Dleingre, genant Boucis eault, biente guerft 1337 in Gabeogne, unter bem Connetable von Eu, gegen bie Englander. Gludliche Unternehmungen verfchafften ibm Rubm und Reichthum jugleich, baf er bereite 1352 vermochte, mit Johann von Elermont vorfchufimeife bas Lofegelb bes Darfchalls von Reble ju begablen. Rarl von Raftilien, Graf von Uns jouleme, verlieb ibm am 24, Jun. 1353 bie Berrichaft Arbenne in Langueboe, ber Ronig am 30. Dlai 1354 bas Umt eines Genefchalls von Jouloufe. Rach ber Schlacht bei Poitiers murbe ibm ber Darfchalleftab, jugleich bie Bewahrung ber Sauptfefte Lufignan, und ber Chloffer bes Berjogs von Berry in Poitou anvertrauet. 3m 3. 1360 jalf er ben Bertrag von Bretignp foliefen, wie er benn ju Interbandlungen fo gefchidt mar, ale jum Kriege") und m Dai 1362 mar er einer ber Commiffarien fur bie Friedens-Ereeution. Fur fo mannigfaltige Dienfte murjen ibm am 4. Dop. 1360 eine Penfion von 4000 Reas en, nachber 1364 auf 2000 berabgefest, fpater in barem Belbe 6000 Liv., und, weil er bie Sauptmannfchaft von Bufignan und feine Berrichaft la Trouverie burch ben Fries en eingebuft, eine Leibrente von 3000 Gulben und bie Schlofibauptmannichaft in Jours. 3m 3. 1364 balf er Dantes und Meulan bem Havarrefer entreifen. Er farb en 15. Dars 1367, von feiner Gemalin, Rlora von Lis gieres, Frau auf Eftableau in Touraine unweit Preuilln, a Bretiniere und le Breuilbore, gwei Cobne binterlafe end. Den altern 3obann II. brachte bie Mutter an en Sof, wo er mit bem Dauphin, nachmals Karl VI., riogen murbe. Mis ein Rnabe von 10 3abren trug er um erften Dale Die Baffen; ben Ritterfdlag empfing er im 26. November 1382, am Borabend ber Chlacht von Roofebed, von bem Bergog von Burgund. Mis ein eche er Ritter jog er gemeimal nach Preugen, bem teutschen

Orben gegen Lithauer und Ruffen beigufteben. 1391 murbe er jum Darfchall von Franfreich ernant, am Weibnachtstage übergab ibm ber Ronig unter großem Geprange ju Tours in St. Martinstirdje bie Infignien Diefer 2Burbe. Der Gehalt bes neuen Marfchalls murbe auf 2000 Liv. bestimt. Bie es fcheint, mar ber Breis tampf, ben Johann bas Jahr guvor mit ben herrn von Caimpy und Rennald von Rope, ju Ehren bes frangofis fchen Ramene gu Gt. Mbenard, swiften Calais und Bous logne, gegen brei Englander beftanden, Die unmittelbare Beranlaffung biegu. In bem 3. 1392 entrif Bouticault ben Englandern mebre Reftungen in Muvergne und Gupens ne: von 1393-1395 führte er ben Oberbefehl in Boitou, Berry und Muvergne. - Gine furje BBaffenrube benutte ber Marfchall, um fich ben Rreugfahrern angufchliefen, welche ber Erbe von Burgund burch Gubteutschland, Ungarn, Giebenburgen und Die 2Balachei in Die Ebenen von Bulgarien führte, und B's Duntel ift großentheils ber ungludliche Musgang bes Feldjugs jugufchreiben. Das heer batte nach einem Dariche von brei Monaten bie untere Donau erreicht, und Gigismund, ber Sonig von Ungarn, einen Overationeplan vorgefdlagen, ber auf eis ner genauen Rentnif ber turfifden Beere berubete. Dies fen verwarf B. mit Berachtung, und Giegmunben mar es nicht gegeben, in irgend etwas beftanbig ju fenn. Er lief fich von benen fubren, Die ju fubren er berufen mar, und mabrend bie Chriften bas Donauthal burchjegen, Orfova, Bibbin und bas bartnadig vertheibigte Dras jowa ber Sulmundung gegenuber nahmen, blieben bie Zurten im Befige bes Gebirges und ber Paffe. Bajageth fammelte feine gerftreuten Streitfrafte, und Die Berbuns beten erlitten vor Ricopolis am 28. Gept, 1396 eine ente fcheibenbe Rieberlage. Boucieault felbft mar einer ber aludlichen Gediebn, welche ber blutgierige Gieger bei ber allgemeinen Riebermebelung ber Gefangenen aus einer Rabl von 600 Rittern ausbob und bem Jobe entrift. Ein fdmeres Lofegelb verfchaffte ibm bie Freiheit wieber. Raum pon bem verungludten Buge beimgefebrt, begleis tete B. ben Bergog von Berry nach Trutichland (Diara 1397), um mit Raifer Bengel bie Unterbrudung bes argerlichen Schiema ju unterhandeln. 3m 3. 1399 marb er von ben Rarbinalen aufgeforbert, ben Burgern von Mvignon, Die in vollem Mufrubr gegen ben bartnadigen Gegenpapft Benebift maren, beigufteben. Er eilte fogleich berbei, bemeifterte fich aller Bugange ju bem papftlichen Palafte, machte ben Rarbinal von Pamplona, ber beis nabe allein an Benebift bing , jum Gefangenen+), und murbe icon bamale ben unbeugfamen Dlann in bie Unmöglichfeit gefest baben , ferner ju fchaben, batte nicht ber hof ibm befohlen, Die Belagerung in eine Beobachs tung ju verwandeln, und fich endlich vollende burch Bes nebifte icheinbare Unterwerfung vom 20. April 1399 taus fchen laffen. Gin feiner murbigeres Unternehmen rief ben Marichall nach bem Drient. Conftantinopel wurde von ben Zurfen ju Baffer und ju Lande bart belagert und vorzuglich Bera, ber Genuefer Eigenthum, fcbien ibren

+) Der Carbinal mußte fich mit 50,000 gotonen Schilbetalern ibfen; fo viel mochte B. ber Bug nach Bulgarien gefoftet haben.

<sup>\*)</sup> Diefer Gobe ju Unterhanblungen gebente ein alter Reim: Quand vient is un sassut, Mieux vaut Saintré que Boucicault; Mais quand vient à un traité, Mieux vaut Boucicault que Saintré.

Angriffen unterliegen zu muffen. B. erbielt von bem Ros nige ben Befehl, Pera, jest eine frangbiide Schubftabt. ju entfeben, und er vollführte bas fcmierige Unternebmen auf Die glangenofte QBeife. Dit wenigen Schiffen und 1200 Mann Landungetruppen babnte er fich einen Dea burch bie Rlotten und heere ber Beinbe, und nicht aufrichen mit bem Entfabe von Pera, fauberte er, Gieger in mebren Gefechten, Die gange Umgebung von Conftantinopel (1400). Bum Lobne wurde ibm 1401 bie Ctatts balterfchaft von Genua, wo er, um ben immermabrenben innetlichen Bebben ein Enbe ju machen, eine mabre Schredenbregirung einführte. Doch maren feine Dafres geln fo burdbacht, feine Unftalten fo traftig, baft er es ber Stabt Famagufa, einer Kolonie ber Genuefer auf Eppern, welche Konig Janus auf bas Außerfte gebracht batte, ju entfegen. Janus hatte feine Luft, fich mit ben eifernen Diannern bes Mbenblandes ju meffen, er bob Die Belagerung auf, begablte fur Die Rriegefoften 70,000 Dufaten, und B. fehrte nach Genua jurud, nachbem er noch ben Emir von Ceanberona auf ber Rufte von Gorien ausgeplundert und mit feinen 11 gar fcblecht ausgerufteten Schiffen ein ehrenvolles Gefecht gegen bie weit überlegene Rlotte ber Benetigner bestanben. In Italien fand B. bald Gelegenbeit ju einer neuen Erwerbung fur Branfreich. Gabriel Dlaria Bibconti, bem Bengono frus ber Erema entriffen, beforgte von ben Florentinern ein Gleiches fur bas ihm allein übrige Pifa. Gich bagegen ju fchuben , trug er Pifa bem Konige von Franfreich ju Leben auf , verfprach als Lebenrecognition jahrlich einen Belter und einen Fallen ju liefern, und trat ben Fran-gofen die Stadt Livorno ab (14. April 1404). In Liporno mußte fich B. gu behaupten, Difa ging aber balb burd Bibeonti's Aleinmuth verloren, ber fid gludlich fchagen mufite, burch feines Schutherrn Bermittelung von ben Florentinern eine Abfindungefumme von 206,000 Golbaulben, movon 80,000 B. ju gablen übernabm, ju

Das Schredenereich in Genug naberte fich jedoch alle malia feinem Enbe, wie benn biefer Regimenteart jumal Die Beit verberblich wird; febr befchleunigt wurde bie Cas taftrophe burch die hinrichtung des Gabriel Daria Bisconti, ber in Genua Cous gefucht, und ben B. binriche ten ließ (1408), wie man glaubte, um die 80,000 Golds gulben ju ersparen. Der Dlarichall hatte bem Bergoge von Mailand Silfe gegen Die Beronefer jugeführt; Des Sminaberen Abmefenbeit benubte bas Bolf. Sugo Chos let, ber Commandant, murbe ermorbet, fein Schidfal theilten bie übrigen Frangofen; beinabe obne alle Unftrengung batte Genua Die Freiheit errungen. Mue Berfuche Des Marichalls, fich ber Ctabt wieber ju bemeiftern, mas ren vergeblich, von feinen Bunbesgenoffen verlaffen, blieb ibm nichte übrig, ale uber bie Alpen jurudjufebren. In Franfreid wurde er nicht jum Beften empfangen, barum bielt er fich anfanas an ben Bergog von Burgund. Dachmale ergriff er Die Partei bes Bergogs von Berry; in bem Ereffen bei Mineourt, wo er bie erfte Linie führte, wurde er gefangen, nach England gebracht und 1418 bes Darfchallamtes entlaffen. Er ftarb in ber Gefangenfchaft, bald nach bem 21. Dai 1421.

28., ber die Stunden ber Dufe meift auf fin Gutern in ber Provence, namentlich auf bem Com Bolebne gubrachte, mar ein Freund ber Dicheluff : felbft Dichter. Debre fleine Lieber, Die er gebichtet, to ben noch lange nach feinem Tobe von bem Bollt tio gen. Wie weit er ben Frauendienft getrieben, wie ! von ibm gestiftete Orben de la Dame blanche, en Leben bat Theodor Gobefrop 1620 befchrieben. 26 Darichalls Gemalin, Untoinette pon Beaufort, me in in die Emigfeit vorangegangen. Gie mae ibm m 3 December 1393 in ber Schloftavelle von les Bam me trauet worben, und batte ibm ale Musfteuer bit mu Graffchaft Mlais in ben Cevennen, Die Baronim to unmeit Mlais, Undufe fubmeftlich von Mlais, mt it Etienne-be-Balfrancebque, norblich von Unduk, foim auch die Graffchaft Beaufort : en : Ballee in Anie = bracht. Bu bem Befite noch ungleich groferer Gim fie ale einzige Tochter berufen, ihr Bater, Rammit wig, Graf von Beaufort und Mlais, enterbte fie det feinem Teftamente vom 5. Jul. 1399, vermader im Schwester Eleonore (Gem. Eduard von Beauin). Daupterbin, Die Bicomte Turenne, Bagnels :: Pont St. Esprit, Montclus mefflich von Bagnele, bri comté Balerne in ber Propence unmeit Gifteren & !! bem Bergoge von Orleans aber Die Graficaft Catin feine Unfpruche auf Avelling in bem Ronigreich 900 und l'Bele-Jourbain, bann bie Schulbfoberung at vel, mogegen er bem Bergoge bie Berbinblichte legte, fein Teffament gegen alle und iebe, namentit gen feine undantbare und barum enterbte Todte ## theibigen. - Diefes Teftament murbe pon ber ite lebhaft angegriffen; nach langem Rechten erlangtift Bergleid) noch ben Befit von Turenne, Bouich, ! und Pertuis. Sie, die Marfchallin, teffirte am 10.12 1413 und 18. Jul. 1416, ba ibr einiger Cobe verftorben, verfchaffte fie Zurenne, Beaufort, Bout! Bay, ihrem Gemal, das übrige ihren Bermanbitt. hann's I. jungerer Cohn, Gottfried, auf Beilde Eftableau, bann le Luc, Roquebrune und Bolten: Provence, hatte von zwei Frauen mehre Gobne, fi ben indeffen alle unbeweibt, und bas baus bemi bestand in ber Provence por nicht gar langer Beit an milie Boufficaub, Die mit ben Dlarfchallen bat mil 2Bapen führte, einen doppelten rothen Abler im fibes (v. Stranies

BOUXIERES. AUX-DAMES, Richbord alfron, Bluertheber, eine farte Etunbe untrob be auf bem rechten Ufter ber Weurthe, bödift aumübel gein, gebörte bem doligen Ommenflirt. 68 mm² 1930 von bem b. Goseculnut, Bifchof von 2sul, 250 von bem b. Goseculnut, Bifchof bette von 1850 von 2sul, 250 von 2sul,

Dreifaltiafeit und bes b. Goscelinus geweißet, ift alt, flein, mit Grabmalern überlaben. Bon uralten Beiten ber wurde in ber Mbtei ein Laubftummer unterhalten, ber am Refte bes b. Gobcelinus ber erfte jum Opfer (v. Stramberg.) ging.

BOXMEER, Dorf in bem ju bem vormaligen bras bantifchen Quartier Bergogenbufch gehorigen Peelland, an ber Dommel, befaß mit ber baju gehorigen febr bes beutenden herrichaft Beter von Auplendung, Duberts Coch, von feiner Gemalin, Johanna von ber Meer, genant Bormeer, als freies Eigenthum, mußte folders jedoch 1367, unter Borbechalt vielet ausgezeichneten Borrechte und Freiheiten, bem Bergoge von Brabant ju Leben auftragen. Peters Cohn, Subert, erheirathete 1391 mit Isabelle von Petersbem die herrlichfeiten Spabeet, fub-lich von Sittard, und Stevensweert an der Maas, und biefes Entelin, Margaretha, Frau auf B., Stevensweert und Spabeet, mar zweimal verheirathet: 1) mit Peter von Bertaing auf Beestopf, Dinter (liegt gleichwie Seebmoft in bem ju Bergogenbufch geborigen Daasland) und Gaftel - biefe Che mar finderlos; 2) mit 2Bilbelm von Egmont auf herpen. Die altefte Jochter biefer Che Anna von Egmont, brachte Berpen, Bormeer, Spabeet, Stevenemeert und Dinter an bas baub Scheerenberg, burch ibre Bermalung mit bem Grafen Wilbelm I. von Berg, + 1511 (ibre zweite Che mit bem Grafen Phis lipp von Birnenburg blieb finderlos). Dit ber Graf-fchaft Scheerenberg fam Bormter 1712 an Die Furften von Sobengollern-Gigmaringen, Die fpaterbin namentlich fur ben Berluft von Bormeer (angeblich mit 58,000 Fl. Einfunfte) burd ben Reichebeputationsichluf entichabigt wurden. Die ftattliche Burg, in bem Mittelalter eine febr wichtige Befte, murbe 1784 niebergeriffen. Bei bem Monnenflofter, Carmeliterordens, bestand eine mobleinge-richtete Pensionsanftalt. Die Pfarrfirche bewahrte eine wunderthatige Boftie, Die alliabrlich ben Conntag nach Frobnleichnam und Die gange Oftave bindurch eine große Uniabl von Ballfabrern berbeijog. Die Pfarrbienfte perfaben bie Rarmelitermonche, Die bier ebenfalls ein Silos fter befagen und Coule bielten. (v. Stramberg.)

BRACELLI, fat, Bracellus, Bracellius, Bracelleus (Jacopo), Sumanift und Gefchichtfchreiber, gebos ren gegen bas Enbe bes 14. 3abrb. ju Cargana, einem Stabtchen im Solfanifchen, bamals unter genuefifcher herrichaft. Geine Salente verschafften ibm bie 2Burbe eines Ranglere ber Republif Genua, 1435 mar er ibr Gefandter am romifchen Sofe, und ftarb 1460. Sand. fcbriftlich binterließ er: Lucubrationes de bello Hispaniensi lib. V. von 1412-1444, worin er ben Cafar gludlich nachahmt, guerft gebrudt in Mailand um 1477. B. nachber bfter einzeln und mit feinen übrigen Schriften:) De claris Genuensibus libellus. Descripțio Liguriae. Epistolarum liber. (Diefe 3 im erften Banbe von Graevii Thesaur. antiquit. Italiae.) Diploma mirae antiquitatis. Tabella in agro Genuensi reperta; alle gefammelt und berausgegeben von Maoft. Giuffinige no, Genua und Paris 1520, 4, und mit J. Jov. Pontanus de bello Neapolitano. Sagenau 1530, und nache ber oftere in Rom. Gine Abbanblung von ibm: De

praecipuis Genuensis urbis familiis lief Mabillon in feinem Iter Italicum p. 227 abbruden 1). Brachmann (Louise), f. Die funftigen Rachtrage.

BRADWARDINUS (Thomas), auch Thomas von Brabmarbina ober von Brebemarbina, ein gelehrter englifder Theolog und Mathematiter aus einer alten Familie entsproffen und gu Sartfield bei ber Stadt Chichefter in ber Grafichaft Guffolt um 1290 geboren. Er ftubirte su Orford, murbe in bem Mertone-Collegium bafelbft 1325 Profurator, erhielt bie theologifche Doctors wurde und murbe ale bffentlicher Lebrer febr gefchabt. Bon Orford tam er als Rangler an Die St. Paulefirche in London, murbe julest Beichtvater Ronig Eduarde III. und begleitete ibn auf feinen berühmten Felbzugen in Branfreich. Bebe Gelegenheit, bas Ungeftum feines ficgenden Gebietere und Die Musgelaffenbeit ber Golbaten ju maffigen, benubte er freimutbig und flug, und ba fein frommes Beifpiel, feine Sanftmuth und Befcheidenheit feine falbungevollen Predigten und Ermahnungen unterftusten, fo hatte er, nach bem Beugniffe gleichzeitiger Schriftfteller, an bem gludlichen Fortgange bes Rrieges einen ruhmvollen Untheil. Aus gerechter Unerfennung feiner Berdienfte erhielt er 1349 ohne fein Unfuchen bas Erzbisthum von Canterbury, ftarb aber wenige Monate nach feiner 2Bahl, und noch ehe er von feiner Burbe feierlich Befit genommen batte, im Muguft ober Ottober 1349 ju Lambeth. Seine Beitgenoffen gaben ihm ben Chrennamen Doctor profundus, und nicht allein in Engehrenvollften Rufe ale ber befte Mathematiter feiner Beit. Er verfertigte aftronomifche Safeln, Die aber nicht gebrudt fint, bagegen bat man von ibm eint Geometria speculativa. Par. 1495; 1530. 4. Arithmetica speculativa. Ib. 1495; 1502. 4. De proportionibus. Ib. 1495; Ven. 1505, fol. und De quadratura circuli. Par. 1495 fol. 216 philosophischer Gelbftbenter gebilbet in ber Schule bes Plate und Ariftoteles, und noch mehr als fcarffinniger und gelehrter Theolog erlangte er eine ausgebreitete Eelebritat burch fein 2Bert: De causa Dei, contra Pelagium, et de virtute causarum, ad suos Mertonenses, libri III.; jussu rev. G. Abbot, opera et studio H. Savilii, ex scriptis codicibus nunc pri-mum editi. Lond. 1618. fol. Diefes Werf ift gewiffermafen eine Rritif ber gangen bergebrachten Dogmatit, worin ber Berfaffer ben bogmatifchen Geften feines Beits altere flar bewies, baf fie von ber reinen Lehre bes Mus guftinus weit abgewichen fenen, und fich alle mehr ober weniger bem Pelagianismus genabert batten. Es jeugt von einem tiefen Studium ber Rirchenvater und befonbers bes Muguftinus, ber Romer und ber arabifchen Phis lofopben, einem nicht gemeinen philofophifchen Salent in Entwidelung ber Begriffe, aber auch von Dlangel an bis blifcher Eregefe und Rritif, von Borliebe ju fcolaftifden Subtilitaten, und einer faft uneingefchrantten Chrerbies tung gegen Sirdenpater und firdliche Autoritaten . ber

e) Apost. Zeno Diss. Voss. T. II. 266. Fabricii bibl. let. m. T. 1. 727. Gerdes floriles, 47. Freying analest. III. 150. Clement bibl. cen. T. V. 177. Ba dy (r. (2014). b. bliker. Baft di. 1. 2b. 136.) nert bis "ben Bate ber deganten Boarbeitung ber einheimigfen Geldgidte." Biog., mair. T. V.

Bortrag felbft aber ift außerft weitschweifig. Bradmar= bin wird fur ben erften gehalten , ber bie geometrifche Diethode in die Theologie einführte ").

BRADY (Robert), ein englischer Argt und Ges fchichtforicher, geboren 1643 in ber Graffchaft Rorfolf. Er flubirte ju Cambridge, murbe um 1670 Archivar bes Somer, fam balb nachber ale Lebrer ber Mryneiwiffenfchaft nach Cambridge, mar Leibargt Ronig Jafob's II. und ftarb ben 19. April 1700. Muffer einem Briefe an Spbenham, uber ben Ginfluf ber Luft auf ben menfchlichen Sorper, abgebrudt in bes Lettern Epistolis responsoriis, und einem ju London in gol. gebrudten Treatise on Burghs angl. fdritt et: An introduction to the old engl. history. Lond. 1684. fol. A complete history of England, from the first entrance of the Romans unto the end of the reign of K. Henry III. Lond. 1685; 1700. Vol. II. fol. a Contin. containing the lives of Eduard I. II, III, and Richard II. Savoy. 1700; Lond. 1707, fol.; Berfe, bie fich weber burch Bollftanbigfeit, noch Unparteilichfeit ems pfeblen, vielmehr bie ungerechten Unmaffungen und ben Despotismus bes Sofes hiftorifch ju begrunben bemubt find, aber ale Daterialiensamlungen wegen Mittheilung vieler Urfunden und juverlaffigen Radrichten fcasbar und in einzelen Abidnitten bem Geschichtforicher unentbebrlich bleiben. Coof. Petryt und Armoood haben gegen Bradby geschrieben, und 3. Apreell sehte ibm seine History of England. Lond. 1696—1704. Vol. III. sol. entgegen.). - Bon Nicolaus Brabn, einem englischen Brebiger (geb. 1659 geft. 1726) bat man einige Banbe Prebigten, eine Uberfesung ber Meneibe (Bonb. 1716-1726. 4 Bbe. 8.) und ber Pfalmen (A new version of the Psalms of David. Lond. 1698. 12. gemeinschaftlich mit Sate), bie oft gebrudt murbe, und noch jest in ben Rirden in England und Srland jum gemeinschaftlichen Gefange gebraucht wird ++).

BRAGELONGNE, ein altes frangbfifches Gefchlecht, bas fich im Ctates und Rriegsbienfte auszeichnete. Diers re be Bragelongne, Prafibent bes Parlements gu Baris, fdrieb einen Discours genealogique, origine et généalogie de la maison de Bragelongne. Par. 1689. 12. Thomas mar erfter Prafibent bes Parles mente ju Det, fein Cobn Chriftoph Rath bei bem Barles ment ju Paris', und fein Entel Chriftoph Bernarb. Prior von Lufignan und Mitglied ber Mlad. ber Biff. in Paris, mo er 1688 geboren murbe. Gin Couler ber Tes fuiten und bes Philosophen Dalebranche, machte er in Sprachen . Philosophie und besonders in der bobern Dlas

BRAHMAISMUS ift Die Religion ber Brahmabes fenner, und biefe burfte mol ju unterfcheiben fenn ren bem Brabmanismus, bem theofopbifden Opftem ta Brahmanen, beffen Sauptquelle Die Bedas find. Mande ehrenwerthe Forfcher baben angefangen, Die Lebre alt-im bifder Beibheit als eine Uroffenbarung vorzuftellen , und glauben biefe in jenem theofophifchen Opftem gefunden : baben. Dan fann nun aber mit allem bem, mas feit fr. Schlegel's viel anregenbem Berte über Sprace und Weisbeit ber Indier bis ju bem umfaffenbern von Diflas Duller über Glauben, Wiffen und Runft ber alten hindus, über biefes Spftem vorgetragen worben, in ber hauptfache febr mobl einverftanben fenn, obne jent Meinung ju theilen, nach welcher ein viel Spateres fit bas Urfprungliche ausgegeben murbe, wie auch von ben, um Berbreitung ber indifden Lebre nicht weniger ver Dienten Gr. Dajer in feinem Brabma ober Die Relie gion ber Indier ale Brahmaismus (Leipy. 1818) gefche ben ift, benn bas Deifte von bem, mas bier als Brab maismus aufgeftellt wird, burfte bem Brabmanis mus angeboren. Dlan glaube nicht, baf bierauf wemit antomme, benn wie bie Cache jest ftebt, bangt bicht Untersuchung aufe innigfte gusammen mit febr wichtiger Fragen, über melde gwifden Theologen und Philoforba fcon fo mancher Streit entftanben ift, an welchem jet auch die Dipthologen und Alterthumeforfder Untbeil neb men. Je unparteiifder biefe finb, befto mehr fonnen fi jur Enticheibung beitragen; bier foll man wenigftens bit Unparteilichfeit nicht vermiffen.

2Benn es erwiefen werben fonnte, baf bas theofer phifche Spftem ber Bebas, bas Ibentitatefpftem, Die Mis Ginblebre, ein febr feiner ibegliftifcher Dantheismus, bie uriprungliche Brabmalebre mare, wer murbe bann nicht augeben muffen, baf es nicht anbers, ale burch Offenbarung ben Menfchen jugefommen fenn fonnte? Der Up ftamm bes Denfchengefchlechts braucht nicht eben in ch nem Stande ber Thierheit angenommen gu merben, um es unmöglich ju finden, bag er, fich felbft überlaffen, auf ein Spftem gefommen fenn follte, welches in feiner 2Burgel fo burchaus ibealiftifch ift. Dian bat überal lange philosophiren muffen, bis man an biefem Puntu ber Spelulation anlangte, ber ein entichiebenes Dis trauen in Die Ginne und alle burch fie erlangte Erfentniß voraubfest. Ware nun bier bavon ausgegangen worben, fo tonnte es nur gufolge einer Offenbarung gefcheben fenn, und gwar nicht einer folden, Die nur gein Mufgeben bes inneren Gefühle" mare, fonbern einer folden, Die alf

thematif frubjeitig große Fortichritte. Daf er bie Musgeichnung ber fruben Mufnahme in Die Mab. b. 2Biff. verdiente, beweifen feine fcharffinnigen Abbandlungen Sur la quadrature des courbes 1711, und noch mehr fein Examen des lignes du quatrième ordre 1730-1732, abgebrudt in ben Schriften ber Afabemie. Dit ben an gefebenften Statemannern und Gelehrten feiner Beit, bem Starbinal von Polignae, bem Rangler D'Agueffeau, Fon tenelle, Lamotte, Dlairan u. M. fant er in Berbinbung. Gein Job erfolgte ben 20. Febr. 1744\*).

<sup>°)</sup> H. Wharton Anglia sacre Vol. I. 119. Id. in Append. ed Cave scriptt, eccles. Vol. II. 49. Fabricii Bibl. lat. med. T. 1. 267. ed. Pat. Chaufepie Dict. T. 11. 500, Du Pin T. XI. 267. ed. Fat. Chasfrojel Diet. T. II. 500, Da. Fin. T. XI. 75. Sigl., int for Critique de la bibl., des survers sceles. de Da Fin par R. Sinon. T. I. 520, Tangarques p. 700 seg. Outlin T. III. 520, Captify The John of September 20, 100 seg. Outlin T. III. 520, Captify The John of September 20, 100 seg. Outlin C. III. 520, Captify The John of September 20, 100 seg. Outlin C. III. 520, Captify The John of September 20, 100 seg. Outlin C. III. 62, Captify The John of September 20, 100 seg. Outline 20, 100 seg. Outline

<sup>\*)</sup> Mém. de l'Acad, des sciences, année 1744, p. 65. Bioguniv. T. V. (von Billenave).

BRAHMAISMUS

sterricht burch ausbrudliches 2Bort murbe gebacht mern muffen. Es fehlt nun aber febr viel, baf jenes Gpm ale bas altefte erwiefen mare. Der Pfocholog, bem an es fur foldes ausgabe, mußte antworten, es fen imbalid, baf es bas alteite fenn fonne, und wenn gwei pfteme neben einander fleben, wovon bas eine eben fo 8 bas andere funftlich, bas eine eben fo findlich als bas ibere fpihfindig ift, fo wird und muß er, ber fich ftets i ben naturlichen Entwidelungsgang bes menfchlichen eiftes ju balten verbunden ift, bem erften und nicht bem ibern bas bobere Alterthum jufprechen. Und wenn nun m Musfpruche, ben ber Pfocholog a priori thun muß, e Resultate bifterifcher Forichung a posteriori jur Be-itigung bienen, wird bann jene Behauptung bestehen nnen, Die noch obenein bas gegen fich bat, bag fie bie ntftebung bes Spatern aus bem Frubern nicht erflaren nn , ohne eine grundlofe Behauptung burch eine noch unblofere ju ftugen, mabrent es, wenn man bem nas rlichen Gange ber menichlichen Entwidelung folgt, mit ner Erflarung gar feine Schwierigfeit bat? Muem biem jufolge fieht es aber um bie inbifche Uroffenbarung mlich miflich aus. Es foll indeft bier nicht um 2Borte ftritten werben. Dan erflart fich uber jene Offenbas ing fo, baf auch ber Rationalift nichte bagegen einmenin tann, und ber Streit betrifft nicht fie, fonbern bas, as bier bafur angenommen werben foll. Dies ift nun icht ber Brahmanismus, fonbern - aus ben angegebes en Grunden - ber Brahmaismus, ber guverlaffig als 16 Altefte anzunehmen ift. Db man biefen Offenbarung ennen wolle ober nicht, thut nichts jur Gache; wol aber t es nicht gleichgiltig, am wenigsten fur bie Forfchunen über Berbreitung ber Religionen in ber alten Welt, ti benen die Mithengefchichte ju Gilfe genommen weren muß, bas Mitefte und nach ibm bie allmalige Meibenolge bes Spateren ju bestimmen. Diefe Reibenfolge unn ich, gufolge ber Refultate meiner Unterfuchungen icht andere bestimmen als fo: Brahmaismus - 28ifds uismus - Shivaismus - Naturybilofophie - Brabianismus als befonderes Spftem ber Philosophie - Dogjatif - Bubbbaismus.

Es fragt fid nun: mas wiffen wir vom Brabmaisrus? Muerbings, wie es bie Ratur ber Umfiande mit fich ringt, nur febr wenig, und auch bies 2Benige lagt fich ur burch Ausmittelung finden. Damit hiebei ber bifto-iche Forfcher nicht in biefelbe Gefahr willturlicher Beauptungen gerathe, wie ber Dogmatiter, wird er in feis er gangen Unterfuchung fich an bie fur fie nothwendigen nd wefentlichen Gefete binben ; an diefe namlich : 1) Gen ete eingebent ber naturlichen Entwidelung ber pfochifchen Renfdennatur, nach welcher bei Individuen und Datios en bas Sinnliche fruber ift als bas Abftratte, Beache ung bes Sinnlichen fruber als bes Richte und liberfinns ichen , gwar Dietaphpfit fruber ale Phpfit, weil bie Gpeulation fruber ba ift, als Beobachtung und Induftion, ber eben beshalb bie metaphpfifche Spefulation nicht sahrhaft philosophifd, fonbern poetifd, und ber Dipthus lfo fruber als bie Philosophie. 2) Salte bid flets an ie Analogie. Man bat fonft fo viel auf ben consensus entium gebaut, warum follte er bier, mo er fo wichtig Milgem, Encyclop, b. 20. u. R. XII.

ift, vernachickfigt werben? 3. Bennse ben Mottus, fo wie er in Spilierische dierzeite, als hieferische Qualer, welche freilich nur Was bei foit in lich feit barbierte, die der Boglaubigung dabund erdist, daß is mit Phischologie, Unalegie und der reiflichen Geichichte in teinem Widerfreuch eite. 4.) Seiche die mutwanklicht und er weistlich seiner leite. 4. Der der Wierkeite ber untwanklicht und er weistlich seiner Lieden von der Wierkeitung deren Grundlage. 5) Au Verfatigung oder Wierkeitung deren Gernalann über beite Gerfe und bereich Gerichtliche in nicht auch führlicher fenn; er legt sie jedem zur eignen Beutzbeitung vor, so wie ist Ansicht von dem Brahamenmus, die er, zusolgt seines Forschoften nach diesen, erhale ten bat.

Dem Brabmaismus gebort die Lebre von dem Belte ei, Brabmanba, an, aber in feiner einfachften Geftalt. Schopferfraft, b. i. Beugungefraft, mufte man barin ans nehmen. Statt bes abitraften Begriffes ber Rraft bachte man ben Ergeuger felbft, ben MIlergeuger, ben Urvater. Wer nun fonnte bies fenn? Rein anderer , als Brahma, ber Erdgott, benn es ift bem finnli-chen Menschen naturlich, Die Erbe als ben Mittelpunft bes 20 gu feben, - welchem 20 wir auch feinesweges ben Begriff unterfchieben burfen, ben wir damit verbin-ben. Benen Menfchen mar bas All gar nicht unermefilich, und die Erbe, wie flein fie auch mar, und wie mes nig man von ihr fannte, war boch in ihren Mugen ber grofte Theil, fo wie ber wichtigfte, benn fie felbft bingen ja unmittelbar mit ibm jufammen. Die Erbe mar bemnach bie Grundlage bes Mil. War's bei ben Gries chen andere? Dad bem Chaos mar guerft bie Erbe und jugleich Eros (Beugungefraft, Bilbungetrieb) ; Die Erbe erit erzeugte ben Sternenbimmel, ber bie Erbe bes bedte. Der Begriff von Brabma ale Erbe, Die ber Grund alles Werbens mar, mußte fich in ben Begriff bes Gote tes verlieren, ben man fich antbropomorphiftifch vorftelle ite bei Gaa, Demeter, Ifie, Bertha u. M. Der Unterfchied liegt bier nur barin, baf bier ein Eregott, anderwarte eine Eregottin mar. Es mare baber wol bie Frage, ob man fich Brabma urfprunglich von anbroape nifder Ratur gebacht babe. Es ift uns bieruber eine Radricht von Porphyrius aufbewahrt worden, bag er in einer grofien Soble eine Bilbfaule angetroffen, beren rechte Geite mannlid, Die linte weiblich mar; auf ber rechten Ceite erblidte man bie Gonne, auf ber linten ben Mond, an beiden Armen Sterne, Die Theile ber 2Belt u. f. m. 1). Maes Diefes ift ber Symbolif ber altafiatifden Raturres ligion gemaß, allein ob es bie urfprungliche Borftellungsart fen, - gefett auch, baf es auf Brahma bejogen werben mufite, - muß babin gestellt bleiben, nicht fowol weil ber fo fpate, und burd, feinen Sang gum Din= ftifchen Manchem verbachtige, Porphyrius es berichtet, als weil die Bilbfaule erft aus ber Periode bes Schivaismus fenn fann, und alfo fur bie altefte Borftellungbart nichts beweift. Dan fann nur fagen, es fen an fich nicht uns moglich, bag man ibn fo vorgestellt babe, wie man auch fagen tonnte, baf er mit vier Ropfen porgeftellt mors



ben fen, ale der nach allen vier Beltgegenden bin aussichauende und gebietende Erbgott.

Die Unrecht murbe man Diefen alteften Brabmaismus fur Daterialismus balten, ale ob bei Brabma nichte gebacht worben mare, ale ein Gombol bes Elementes ber Erbe. Die altefte Borftellungfart von ber Daterie ift Splogoismus, und bem Unthropomorphismus naturlich ift es, Die allgemein in ibr maltente Straft nicht in einem unfafilichen Dafenn fich blos ju benten, fondern ale perfonliche Gelbftandigfeit vorguftel-Ien, begreiflicher Beife mit weit über bas menichliche gebendem Bermogen; und eben barum ale Gottbeit. Dies fer Borftellungeart liegt freilich Materialismus jum Grunbe , allein weit entfernt einen bloffen Daterigliemus im gewohnlichen Ginne ju enthalten, nabert fie fich vielmehr bem Bantheismus an, ber allerbings in einem gewiffen Ginne fur Die altefte theologifder BoritellungBart angenommen werben tann; nur gewiß nicht in bem Ginne, worin man ben Pantheismus ju nehmen gewohnt ift, benn fich felbft wenigstens, wenn auch nicht alle ubris gen Produfte ber Ratur febte ber Dlenfch, obne Smeifel get blocken Gefühl ber Individualität und feiner Abhan-gigfeit von ben Araften ber Natur, bem allgemeinen Na-turleben entgegen, unterschied also fich selbst von ber Gottbeit, und betrachtete fich teinesweges als einen Theil berfelben.

Will man bieft Vorftellungbart für einen mat er einliftigien Dant bei sim die erflaten, fo habe ich nicht dagegen. Es folgt von felbst, dage er jugleich Wo norte in war : es gab aufer Berdmu feinen andern Gott. Diefte einigie Erdgott, der Grund in Berend, wurder der den betre Senns und Berend, wurder auf bemielten Wiege, auf welchem er Personlichteit erbalten batte, auch jum aus ferwel elt igle en Westen, den mot dasste ihn nur ferte währende feinem Bermdgen umb feiner Wiffsanfeit, aber nicht feinem Bermdgen umb feiner Wiffsanfeit, aber nicht feinem Bermdgen gerfen nach, im Muslammenbange mit ber Welt. Er mußte daher jeht ingandvon eine räumliche, bettige Gegenwart erbalten. Van das hat sie ihm auf dem Meru angewiesen, gewiß nicht ohn Grund, wie sich ich eine Grund, wie sich ich eine Verund, wir sich icher der unter ihre, der von für nich ver ich ihre der verten den, der nicht eine Grund, wir sich ich er ver angewiesen, der nicht eine Grund, wir sich die berte und gewiesen der der verten der der verten der v

Ungeführte ermagen will.

Bas nun folgt, ift eine nothwendige Folge von ber Borftellungeweife, Die ber Denfd von fich felbft und feis ner eignen Ratur bat, benn ba ber Denfch in feinen Gottern fich felbit malt, fo muß fich in berfelben Art, als fich feine Borftellung von feiner Ratur veranbert, auch feine Borftellung von ber gottlichen Ratur veranbern. Der Denfch benft urfprunglich fich felbft ale eine lebende Ginbeit, und fann auch in biefer Sinficht ein 216= bild ber Gottbeit nach ber materialiftifd = pantheiftifden Borftellungeweife genant werben. Mis eine Sweiheit nach Leib und Gele fich ju benten, mußte er erft eine befon-bere Beranlaffung erhalten. Diefe Beranlaffung erhielt rr burch die Erfahrung - bes Jobes. Gin vor furgem noch Lebender lag ba ohne Barme, Bewegung und Fabigfeit bes Thatigfepne. Dem Betrachtenden mufite fich Diefe Gebantenreibe aufdringen: Bie fommt's, baf bier rin Menfch ba liegen muß ohne Warme, Bewegung und Babigfeit bes Thatigfeyne? Ift flicht ber gangr Menfch mehr ba? 3ft diefer Rorper nicht Er fribft? Er muß es

nicht fenn : es muß etwas bagu geboren, mat ibn fer m laffen bat. Und mas bat ibn verlaffen? - bit guft. Mtbem, ber belebenbe Sauch! - bir firt : auf Spiritualismus; Athem, Sauch, gut ten nen in allen Sprachen ben Geift, Die Gele, Sie und Leben traten fich gegenüber bie fichtborstoffbomile rie und die unfichtbar-wirtfamr - geiftige - Buft:m mufite einen Duglismus in ber menfclichen Bin materiell-fpirituellen, annehmen. 2Bas aus ben be wurdt, fab man - Ctaub aus Ctaube - mit m murbe aus ber entflobenen Gele? Schaubet m te Bernichtung, Liebe gu Bernichteten erreaten unleb . 2Bunfc ibrer Fortbauer, und auf birfm, u? fucht gesteigert, nicht aber auf eine metapholite tie logie, finden wir bei allen fogenannten miben Sch ben Glauben an Unfterblichfeit bee Celem bet , melder viel fruber übergil porbanben mar, de Philoford an einen Beweiß berfelben bachte, 200 mer findet fich ber Glaube an Uniterblichfeit, Menfuchte Beweife bafur. Dan forfchte baber nicht nicht Diefen ber Gele - benn biefes ichien man u - fondern nach beren Schidfal in ibree Abfenten von bem Storper. Diefes ju erflaren fam man at Bee ber Gelenmanberung. Gewiß mut w Lebre von berfelben bem Brabmaiemus gufpriden. fo gewiß aber auch von ben brei Arten von Com berung nur bie einfadifte, Die Gelenwanderung ! Runde, Die fich faum irgendwo fo ausbilden fruit in Indien, und gwar gerade jest, bei bem cinists Raturleben.

Nachbem nun aber ber Denich fich felbit al Doppelmefen aus Leib und Gele beffebend gebatt to brachte er ben Dugliemus auch in Die Ratur. boch die Lebre von einer Beltfele fich jest foe ? gebildet babe, barf man bezweifeln, weil fie # mit ber von ber Philosophie ausgebilbeten 3ber beite beit gufammenbangt. Diegu liegt gwar ber Reim int ba, benn wir werben anderwarts feben, baf in beib ften, geiftigen Gottheit bier am Enbe boch nicht # liegt , ale eine Bergotterung ber Luft , wie ft id auch in ber jonifden Philosophie portomt: alleit, fent Die Gefdichte bes menichlichen Geiftet unt # nicht, wie fo mander Reim Jahrhunderte lang in me liden Celen lag, bevor er in riner fich fructte mi feite! Wir nahr baber auch bas Spattre ich pur fcbeint, so fam man boch gewifi fet noch nicht wie nen boch fte n Brob ma (Varobeabma), sowie bei Brahma fteben. Weil indeft bie verandent pologische Unficht auch bier nicht wirtungelof fennte, fo gesellte man ibm untergeordnete Geiffin Die Mnjabl von guten und bofen Geiftern, bt mit Indien nachgewiesen bat, fleigt befanntlich inb Umib re, vielleicht nur barum, weil man alles jufammere bat, mas man irgendwo bavon vorfand. Es leis lich ber Phantafie feine große Dube, Dillionen no bitern gu fchaffen, wenn man einmal Geifter brandt allen aber, Die man mit Babricheinlichtelt ben to maismus jufdreiben tann, fdeinen teine mete wer eignet, als bie 8 Beltgeifter, ober bie Benit! 8 Regionen (Rols), beren Oberhaupt Inter

Demanbren ift. Gelbit von biefen aber baben mes nigftens einige fpaterbin Bestimmungen erhalten, welche fie im Brabmaismus ichwerlich gebabt baben, s. B. 9 as ma gewiß nicht bie eines Jobtenrichters, Die er im Chis vaismus bat, menigftens nicht in ber Mrt, wie er fie bier bat, benn biefes gange Chivaitifche Tobtenreich fest eine Umbilbung ber Lebre pon ber Gelenwanderung poraus, Die, nach ihrem Bufammenbange mit ber Lebre vom Cunbenfall und pon bofen Geiftern, einer Beriobe angebort, worin man Die Staten bes Simmels und ber Bolle nach bem Dufter eines irbifden States organifiren fonne te. Alles, mas Beeren über Die Organisation ber Reiche bes Ormuid und Abriman icharffinnig erortert bat, muß auch bier angemenbet werben, umfomebr, ba es gar nicht unmahricheinlich ift, bag beibe Deganifationen nur Gine Quelle baben. Der moralifche Dualismus uberbaupt icheint im Brahmaismus, wenn er ihm ja nicht fur immer fremt blieb, boch erft ziemlich fpat eingetreten au fenn , benn bie erfte Beranlaffung ju ber 3bee von bofen Geiftern burften wol jene Riefen gegeben baben, Die qualeich unter bem Charafter ber bofen Geifter erfcbeis nen. Much bier fen man beffen eingebent, mas beeren über die Dire bes Parfismus gefagt bat. Bon fchabe lichen Geiftern batte freilich weit fruber bie Debe fenn tonnen, und wenn man beren nachweifen fann, fo will ich fie unbedentlich anertennen, feboch die moralifche bofen, und fomit bas gange Reich Doifafurs (Das ba. Cchafur, ber Eribofe) und ben bamit im unmittelbare ften Bufammenbange ftebenben Mbfall ber bofen Geifter fann ich por bem Bifdnuismus ( Die gangliche Musbils bung erfolgte erft im Chivaismus) nicht annehmen, weil ale Urfache bes Sturges ber bofen Beifter ibr Sochs muth angeführt wird, jufolge beffen fie Emporer murben, um felbit Gotter ju fenn. 2Ber bas ermagt, mas über bie erientalifche Theofeatie unter Brabma und Brabmanen gefagt worben ift, ber wird ben Bufammenbang leicht begreifen.

3ft man an bem Bunfte angelangt, mo bas Brabe manen. Inftitut ben Brabma reprafentirt, fo muß man in ben biftorifden Weg einlenten. Co menig es auf ben erften Blid fdeinen mag, baf bier Entbedungen su mas then maren, fo tann boch ein Berfuch nicht ichaben. Der einzige bifferifche 2Beg aber, ben es bier gibt, lauft burch Die Geneglogien bindurch, welche man pon Brabma's Rachfommenichaft bat. Diefe Genealogien find mothifch. Da aber bem biftorifden Mothus boch immer Diftos rifches sum Grunde liegt, fo fomt es nur barauf an, biefes berausjufinden, und bies fann, fo weit es moglich ift, mel gefcheben, wenn man nur ben richtigen Gefichtes puntt gefaßt bat. 2Benn Brabma bier bas Brabmanens Inflitut bebeutet, fo liegt in ber Befdichte feiner Rade tommenichaft bie Bilbungegefchichte biefes Inflie tuts felbit, und biefe fann furmahr nicht gleichgiltig fenn, wenn man ben Inbalt bee mabren Brabmaiemus mirfs lich auffinden will. Ginige furie Undeutungen bieruber find baber wol nicht überfluffig.

Die Genealogie begint mit Menu, der nach einem ber Puranas von Brahmo ben Befehl erhielt, im Reiche Brahmavertes Briti, dem Sen ber dindu, mo die Götter fich ausbalten, am Zusammenfuffe de Gangeb

und Jumna, einer noch jest beiligen Gegend, fich nies bergulaffen. Dier nun merben geboren fechs anbere Dienu's, Die mit bem erften Die 7 Da barifchi's. Die großen Weifen ober Beiligen, ausmachen; ferner Die 10 Ergodter, Schopfer ber Welt unter Brabma, Berren ber erichaffenen 2Befen. Bon jenen und biefen fame men neue Gefchlechter, alle von bober 2Burbe und vorguglider Dacht. Bir wollen nur Diejenigen ausbeben. Die ben Portgang ber Stultur bezeichnen. Mitri murbe berühmt burd Gefete, Ungiras, von welchem bie Davismats abstammen, Die Boreltern ber Rries gertafte burch Baubereien. Bulaftpa ift Stammpas ter ber Mipapas, ber Boreltern ber Rafte ber Bais fpas;- es gab alfo noch feine formlichen Raften, Das rada, ber weife Gefengeber, berühmt in Runften, ift Erfinder ber Bina, ber indifchen Laute. Dan fiebt, wie fich in bem Inftitut ausbildet, weffen es bedarf. Mm merfwurdigften find bod) aber bie, die ich julest Baimasmata beift Cobn ber Conne, und beutet fonach auf Mftro nomifches bin, noch mehr aber Daritich i und Datich a. Maritichi ift ber Stamme vater ber Unifdmatta's, ber Borvater ber Deva's, und Bater bes Rafpapa. Daficha batte 50 Tochter erzeugt (2Bochen bes Jahres), von benen 27 an Cians bra (Mond, Tage bes Monats), und 13 an Rafpapa (Monate bes 3abres?) vermalt murben. Unter ben an Rafbava vermablten Sochtern zeichnen fich befontere mies ber aus Abibi und Diti (Jag und Racht). Bon Sas fpapa und Abibi ftammen bie Abityas, b. i. bie 12 Connen, Die uber Die 12 Monate ben Borfis fubren. Offenbar ift bier ein aftronomifches Spftem, und Safpapa wird auch Erfinder ber Mftronomie genant. Mertwurdig ift es jedoch, daß in allen ben Cagen, Die auf Aftronomie binweifen, Cpuren bes 2Bifdnuismus und Chivaismus portommen. Baimasmata ift berfelbe Wiederberfteller ber pon einem Riefen geraubten Res bas, welcher bei ber erften Alut von 2Bifdnu gerettet wird: eine Tochter bes Daticha wird an China permalt. Raft follte man ichlieften, alle Aftronomie gebore in bie Beit bes Chivaismus; es ift indefi umvahricheinlich, baf man nicht viel fruber ichon barauf batte tommen follen. Gie begann aber gewiß fo einfach ale moglich, und es ift burdaus fein Grund vorbanden, irgend eine wiffene fcaftliche Kentnif ber Aftronomie in bem Brabmaismus angunehmen. Die Geifter, welche man mit ben Geftirnen in Berbindung brachte, weifen vielmebr unverfennbar barauf bin, baf man auch bier nicht anbers werbe perfabren fenn, ale uberall. Bie batte auch fonft Aftronomie ju - Religion merten tonnen! Gar nicht un-moglich aber, ja febr mabricheinlich fogar ift es, baff mandes fur Aftronomie feit uralter Beit gefchab, mas fpaterbin benust und weiter ausgebilbet murbe. Wenn man auf Die allereinfachfte Mrt fortmabrend Die Ungab! ber Lage bemertte (wie es noch in einem Tempel bes Bupiter ju Rom gefcab), fo tam man barauf, bas Berbaltnif ber Tage ju bem Umlaufe bes Mondes und ber Conne mit ju bemerten, und bie Beit einzutheilen in Sabre nach bem Connenlauf, Monate nach bem Montes lauf, und Wochen nach ben Planeten, fury bie priefters liche Ungelegenheit ber Unfertigung eines Ralenbers ju be-

forgen, Die fodtere Beit aber, Die nebft biefen Berechnungen auch die Uberlieferung von niebren Rataftropben ber Ratur vor fich batte, bilbete bies ju bem funftlichen Gpftem ber Beltalter (304) que, meldes gewiß auf aftronomifchen Berechnungen, nur weit einfachern ale man gewohnlich annimt, jugleich aber auch auf einer bis ftorifden Grundlage rubt. Die überlieferungen , melde fich in ben Priefterinftituten fortpflangten, erhielten ja eben ben Bufammenbang bes Reuern mit bem Alteften, fo baf meber Bifdnuismus noch Shipaismus von bem Brabmaismus fich pollig loereifen fonnten. Er blieb bie Grundlage beiber, und die aus ibm überfommenen Gogen aus ber Urwelt lieferten ben Stoff ju mehr als ein nem fpatern Dogma. 3d) rechne babin bauptfacilich fol-genbe Dogmen: 1) baf es im Anfange nur eine unfichtbare Geifferwelt gegeben babe, worin alles gut mar, 2) bak gewiffe Beifter abgefallen, und nun bas Bofe ents ftanden fen, 3) bie Selemwanderung als Mittel ber Reisnigung, und 4) bie Lehre von einem Gotterberge, ber gus gleich bas Parabies ift. 2Ber vermag in Diefer Identitat beiber ben Deru gu verfennen, von bem alles ausging, und ber Brabmaismus aud ?

Der Brabmaismus, wie er fich allem biefem gufolge barftellt, ift außerft einfach, man mag ibn in Begiebung auf Religion ober Wiffenfchaft betrachten. Eben fo einfach war gewiß feine Moral, benn im Stande ber na-turlichen Gutmuthigfeit und Sitten-Einfalt bedarf es feiner tief ergrundeten und ausgeführten Moral. 2Benn baber gefagt murbe, Die Ganjaffi maren Die einzigen 216ftammlinge ber Brabmanen, fo bat man nur an feine fich felbft marternben Bufer ju benfen, benn biefe geboren einer Beit an, mo bie Ibee von ber Unfeligfeit bes irbifchen Buftanbes fich bereits festgefest batte; nur an bie gute Geite ber Sanjaffi bat man gu benten, und biefe mar gewiff gurft ba, an bas bedurfniglofe Leben in ber Ratur - und welcher Natur! - (f. Majer's Brabma G. 17), an bie ftille Surudaerogenheit, Die rubige von Leidenichaften ungeftorte Betrachtung berfelben. Bei fo großer Einfachbeit in allem halte ich mich fur berechtigt ju ber Unnahme, baf man auch wirflich feinen anbern . ale ben, in ber Beremonie Canbivane (f. Connerat I. 212) fur Brahma noch ublichen Rultus gehabt babe. Bie bie fpaterbin philosophirenden Berfaffer ber Bebas aber an ben Brabmaismus fich anfchliefen fonnten, bas wird jest eben fo begreiflich, als wie ber Bubbbaismus eigentlich nur eine Restitution bes Brabmaismus febn follte. Dan ftrebte jurud nach bem Monotheismus und nach ber Beit, wo es noch feine Raften und feinen Bilberbienft aab. (Gruber.)

BRANCACCI, Brancaccio, eine alte, noch jest blubente abelige Familie im Ronigreich Reapel, Die fich in verschiedene Linien theilte, und von ber bas beruhmte Gefchiecht ber Brancas (f. ben Art.) in Franfreich ab-ftamt. Goon im 14. Jahrh. erlangten mehre Brancaeci die Kardinalemurde, und im 17. mar Franseefco Daria Brancacei Bifchof von Capaccio, bann von Biterbo und Porto, murbe 1633 Sarbinal und ftarb ben 9. Jan. 1675. Rady bem Lobe Rlemens IX. murbe er 1670 im Conclave jum Papft vorgefchlagen, burch bie Intriguen ber Spanier fam aber Die Wahl nicht ju Stans

Er mar ein gewandter Cafuift und Reriefer ... fchiedener Differtationen : De privilegiis, quibus me dent cardinales in propriis capellis: De partes bus cardinalium quae vocantur conclavis cuine De sacro viatico etc. jufammen gedrudt in Ron i 4. mit ber vorber einzeln (1665) ericbienenen Ilien lune : An chocolates aqua dilutus, prout hoim usu sorbetur, ecclesiasticum frangat jeinin Diefe feltfame Frage wird von ibm verneinent butten tet "). - Belio Brancacci, Darchefe ven Bip tefilvano, war ju Ende bes 16. und im Unfun is 17. Jahrh. Maltheferritter und ein berühmter alle. In ben Dieberfanden mobnte er faft allen Colien und Belagerungen bei, und ber Eriberion Albinic : biente fich oft feines Rathes und feiner Rauft , binn bei ber Belagerung von Oftenbe. Bur Beleben: ausgeseichneten Dienfte, Die er ben Spaniem mit batte, erbielt er bie Quirbe eines Staterathe. & ben Della nuova disciplina e vera arte militare. la VIII. Ven. 1582, fol. unb J carichi militari. 45cina di Marte, Ib. 1641, 4. \*\*). - Mnnibale ha cacei, ein italianifcher Dichter, lebte in ber effen fer bes 17ten Jahrhunderte, und von Giovanni, = Rechtegelehrten aus einer abeligen Ramilie in Ban geb. 1673, bat man Anagrammata numeralia punisa Palerm. 1700, fol. und Ars memoriae vindicata 1702. 12. 000).

BRANCAS, ein berühmtes frangofifches Gibe bas von der altabeligen neapolitanifden gamile to cacei (f. b. Mrt.) abftamt. Der erfte bicfes fint ber fich in Franfreid, nieberließ, mar Bufile it Brancas, Graf von Mgnane im Stonigreid fin Geine Berbienfte um ben Orben bes beil. Jebams! Berufalem belohnte ber Orbenomeifter gu Rhobit bebag er ibm bie im Archivel gelegene Infel Rifare feet welche Schenfung Papft Stiemens VII. 1391 brice ber ibn gugleich sum Marichall bes romifden beit flårte. Mle Anbanger Lubwige II. Sonige ven 1 und Berjoge von Unjou, folgte er bemfelben 139 = Granfreid, mo er bie Baronie Onfe, bas Marmit lare und die Graffcaft Lauraquais erbielt, mt !! ftarb. Gein Bruber Dieolas pon Brantat, Sarbinal, und fein Entel, Barthelemi ven Sti cas, beirathete eine Tochter bes Grafen von Breditt und Touloufe, baber einige Diefes Wefchlechte bes !! Forcalquier führten. - Um die Ditte bei!" Jahrhunderts, ba fich die Familie Brancas in 2 5 getheilt batte, murben aus berfelben bie 3 Brite !! pard, Undre und George befant. Gafpait! Brancas, Baron von Onfe, mar Biguier (Bantiti ju Darfeille, und ftarb 1620 ohne Erben. Antit. fant unter bem Damen Momiral von Bille war unter ber Regirung Ronig heinrichs IV. in se von Bedeutung und Einfluß. Anfangs mar ir al Seite ber Lique und ber Spanier, vertheibigtt !

<sup>\*)</sup> Cornaro relat, de la cour de Rome p. 53. Edi-Cerdinaux p. 139. Palatii Festi Cardin, T. IV. Crasso Elog. di Cepitani illustr. p. 141. Sociu. d'Ital. Abelsungé Bul. 3um 36cet.

Rouen gegen Beinrich IV. und foll ben Plan gehabt bas ben, fich jum unumfdrantten herrn ber Mormandie ju machen. Gully gab fich viele Dlube, ibn auf Die Geite bes Abnige ju bringen, welches biefem gefchidten Unter-banbler auch gelang. Brancas ubergab 1594 bem Ronige Rouen, ber ibm bas Gouvernement Diefer Ctabt und von Calais übertrug, und ibn jum Momiral von Granfreich erhob. Er biente feinem Monarchen mit uns erfchutterlicher Ereue, bufte aber bafur mit bem Leben, indem ibn bie Spanier, ba er 1595 bei Dourlens in ber Picarbie in ibre Gefangenfchaft gerieth, graufam ers morben liefen. "Er war," fagt Gully in feinen Demois ren, "bie Rechtschaffenbeit und Bravbeit felbft, aber beftig und aufbraufend." George von Brancas, fein jungerer Bruder, Baron von Opfe, Lieutenant General bes Gouvernemente Rormandie, madite, unter bem Das men bes Rittere von Onfe verfcbiebene Relbjuge, und seichnete fich befonbere 1595 in ber Chlacht bei Rontais ne Françoife rubmlich aus. Bur Belobnung feiner Ber-bienfte erhob Ludwig XIII. im Jahr 1627 Die Baronie Dufe und Die Berrichaften Champtereier und Billare, uns ter bem Ramen Billars ju einem Bergogthum, Lubwig XIV, aber 1652 ju einer Pairie. Er ftarb 1657 auf feinem Schloffe ju Dlaubee im 89ften Lebensjahre. Der lette Beriog ven Billard : Brantas ftarb im Dec. 1793 in bobem Miter. Die altere Linie Diefes Gefchlechts, Die auch ben Titel Grafen von Rorealauier und ben Ramen Cerefte fubrte, erlofch in ber Perfon eines Dergogs von Cerefte, ber 1802 ftarb. - Ein Glieb Diefer altern Linie mar Louis Benri von Brancas, Marquis von Cirefte, Maricall von Frantreich, Grand von Spanien von ber erften Klaffe, geboren 1672, In feinem 18. Sabre nahm er Kriegebienfte, und wohnte teled bem Feldugg im Teutschland bei. Zwei Jahre spater biente er jur Get , tam nach 7 Jahren wieber jur Landarmet, und vertheidigte 1702 die Feftung Raiferemerth gegen bie Sollander mit ausgezeichneter Sapferfeit. 3m 3. 1704 begleitete er ben Sonig Philipp V. von Spanien in bem Belbauge nach Portugal, wohnte in ben folgenden Jah-ren vielen Belagerungen bei, und ftand auch ale Gefandter am fpanifchen Sofe. Er mar ein eben fo gewandter Diplomatifer als tapferer General, erhielt 1740 bie Darichallewurbe und ftarb ju Paris ben 9ten Muguft

BRAUHAUS, BRAUEREI. Dit Diefer Benennung bezeichnet man im Magemeinen Diejenigen Gebaube, worin entweder Bier ober Effig bereitet wird. Gewohnlich verfiebt man aber barunter bie eigentlich jum Brauen bes Bieres eingerichtete Unftalt 1). muß ale greitettonifche Mufgabe in breifacher Begiebung behandelt werben, rudfichtlich 1) feiner fchidlichen Grofie und Rorm, 2) feiner gredmafigen Ginrichtung, und

6. 1. Gin pollfommenes Braubaus fobert folgende Abtbeilung feiner Raume: A Die Getreidebeben; B bie Sopfentammer; C bie Dalgftube; D bie Darte ftube; E ben Luftboben; F ben Daliboben; G bie Schrotmuble: H bie Braufuche: I ben Bierfeller: K. bas Bandbaus ober ben Safe und Gefdirricuppen; L ben Bolifduppen; benen jur volltommenen Benutung ber Brauanftalt auch noch M Die Brennerei jur Brantmeinbereitung mit ben ibr befonbere angeborigen Theilen, namlich N ber Schrottammer und O bem Brantmein-feller; ferner P bie Pferbestallung, Q bie Schwein- und Mindviehftalle, und R die Bohnung bes Brauers und Brenners beigufügen find.

6. 2. Die Getreibeboben A, auf welchen bas jur Bier- und Beantweinbereitung nothige Sauptmaterial, namlich bie verfcbiebenen Arten Getreibe aufbewahrt merben, finden ben ju ibrer Unlage fchidlichen Ort in ber oberen Ubtheilung bes Braubaufes in einem zweiten Gefcoffe ober unter bem Dache beffelben. Im Magemeinen ift ibre Unlage und Ginrichtung Die namliche, Die im Art. Getreidehaus, Kornhaus, für Getreideboben überbaupt aus ber Datur bes Getreibes abgeleitet, umftanblichee gu seigen ift. Mur bat man babei noch folgende, ibnen bier als einer Abtheilung bes Braubaufes befonbers jufome mende Gigenthumlichfeiten ju berudfichtigen: 1) Dag man bei Musmittelung ihrer Geofe bie Beffimmung jum Grunde lege, welche weiter unten im f. 7 fur ben Dalje boben und fur fie qualeich feftgefest ift; 2) ift es gur Erfparung pon Beit und Dlube nothig, bag menigftens ein

2) Bet Beftimmung ber Grofe fur Die Raume und Gefage werben wir une, fo wie in allen technifd - bauliden Breifeln bee

rheintanbifden Infmafes bedienen, in biefem Artifet aber befonbers

bas Berlince Sobimag mit gugieben, befonbere um ber Benugung

genftanbe bezeichnen, weifen auf bie Unichauungen bin.

<sup>3)</sup> feiner vortheilbaften Bauart. Die Grundide aber, nach welchen die Behandlung felbft erfolgen muß, beruben theils auf ben gur Bierbereitung nothigen Stoffen, Gefagen und Gefdirren, theils auf den Gefchaften, Bemegungen und Sandgriffen, burd welche biefe Bereitung bewirft wird, theils auf ben Gigenfchaften und Umftanben, Die bas Belingen bes Bierbrauens fobert. Die Runft bes Bierbrauens ift alfo bas leitenbe Princip ber Unlage und Mueführung eines Braubaufes nach ben vier Sauptbebingungen aller architeftonifder 2Berfe (G. Urt. Baukunst) burch folgende bauliche Mittel, mit beren Angabe wir in nachstehenden Paragraphen auch jugleich die Un-gabe ber notbigen Grunde verbinden 2).

ber treftiden Quellen , beren wir uns neben unferer Erfahrung jur Beaebeitung biefes Gegenftanbes bebient baben, weiteren Gingang ju verichaffen. Unfern Bortrag aber merten wie burch au-fere Anichanung in ben beigefugten Grundriffen, Aufriffen und Das Braubaus Durchichnitten eines nach biefen Grunben angelegten, und jugleich Durchschnitten einen nach biefen Gründen angefegten, und ungleich mit einer Et ant mei nier nur est der est berichenen Towabuleit wir ettelhäuse, werfür wir der mistlichen Erraftahung wegen einem der fin § 1.11 o. § 2.00 der eine Ber fin § 1.11 o. § 2.00 der eine Ber fin § 1.11 o. § 2.00 der eine Ber fin § 1.11 o. § 2.00 der eine Ber fin § 1.00 der fin § \*) Anlesme hist. géneal, T. V. 270. T. VII. 906, T. IX. 266, Augem, bift. Ler. Leipj. 1730 gol. 1, Bd. s. v. braneacie. Fortif. des alg. b. Ler. s. v. Braneas. Nouv. Diet. hist. v. Braneass und Villars-Braneas. Biogr. univ. T. V. von Despotes (Be-1) Die Effigfieberet f. im Art. Essig. - Die ju biefem Arfchen Biffern, mit welchen wir bie vorlommenten bantiden Be-

tifel geborigen Ampfer werben in bem Guppiement-Rupferheft jum 1. bis 13. Theile geliefert.

Theil bes Getreibebobene fich uber ber Daluftube befinbe, um bas Getreibe burch eine im Boben angebrachte Diffe nung a gleich in Die Quellbutte bingbrufchutten: 3) muß ber Boben felbit gegen bas Ginbringen ber Dampfe und ber feuchten Musbunftungen, welche fich in ben unteren Abtheilungen bes Braubaufes, besonders in ber Brauftube und in ber Darrftube ftete baufig erzeugen, mobl verwahrt werben. Bu biefem Swede ift es am ficherften, Die Boben mit binlanglich ftarfen Gemolben au unterbauen , fo mie biefest in bem bier ale Beifpiel gemablten Falle an ben erfoberlichen Orten gefcheben, und in ben beigefügten Unichauungen verfinnlicht ift. 230 biefes aber megen ofenomifder und anderer Rudfichten nicht angeht. fondern eine Baltenbede jur Grunblage ber Boben ge-mablt werben muß, ift ber Boben barüber aus einer boppelten Lage gefpindetee Breter gu bilben, Die in ihren Bugen wohl ju verfitten, ober um eine noch grofere Gis derheit ju bewirfen, mit einem Eftriche, am beften aus Gips, ju belegen find.

6. 3. Die Sopfentammer B, bestimt, immer eis nen Borrath von Sopfen ju baben, muß eine folde Lage und Einrichtung erhalten, baf meber Conne noch Luft, woburch ber hopfen feine Rraft verlore, noch irgend eine Beuchtigfeit, welche bas Berberben biefes Stoffes unfehlbar nach fich wae, auf ben Sopfen nachtbeilig mirten tann. Gie wird babrr am ficherften auf ben Getreidebos ben, und gwar nach ber Mitternachtefeite bin, wo moge lich nicht febr fern von ber Brauftube angelegt. Gie fann als ein Gemad, mit moblausgemauerten Riegel= manben umgeben, erbaut merben, mit einem Eingange burch eine mobipaffende Thur verfchloffen. hier wird ber Sopfen in Caden ober in Sonnen feft eingebrudt, vermabrt. Much wird fie als ein Bretterverfcblag aus feft jufammengefügten Dielen angelegt, ber mit feinem Boben noch ungefahr 4 Fuß von ber Oberfidche bes Getreides bobens abflebt. In bem Boden wird eine 2 Fuß im Quadeat große Offnung jur Berausnahme bes benothige ten Sopfens angebracht, mit einer mobl in die Offnung paffenben nach unten ju auffchlagenben Ralltbure vermabrt. Die Dede bes Berichlages wird mit einer erwas groferen Offnung verfeben, burd welche berfelbe vermittrift Einstampfens bes Dopfens angefüllt, und auch ber berausgenommene Theil bes alten Sopfens gleich wieber mit neuem jur Beredlung bes alten erfest wirb. Much diefe Offnung wird mit einer wohlpaffenden nach oben aufgebenben galltbure verfeben, und alle Breterfugen ober noch fo fleinen Offnungen bes Berichlages werben mobl verftopft und mit ftartem Papiere verflebt , fribft bie Gugen um den Unichlag ber Thure, wenn die Offnung berfelben eine Beitlang nicht nothig ift, auf biefe Beife ges gen alles Eindringen ber Luft vermahrt. Bur Beftime mung ber Grofe ber Copfenfammer pflegt man auf ben Bifpel, b. i. auf 24 Scheffel ober 424 Cubff. Sopfen, 6 Quabratff. Bobenraum ju rechnen , wenn bie Große bes nothigen Copfenvorrathe bestimt ift. - In bem bier als Beifpiel angenommenen galle find auf ben Bifpel jum Bier bestimmten Dalges 44 Goff. Sopfen gereche net, wonad bie hopfenfammer B wenigftens ben Jahs resbedarf, namlich 1124 Bifp. × 44 Cofft. = 21 Bifp.

Sopfen faffen, und alfo 21 × 6 = 126 Quebraffei ber Grundflache groß fenn muß.

1. 4. Die Dalgftube, Dalstennet. bas erfte Gefchaft ber Bier- und Brantweinberm namlid) ber Unfang bes Dalgens - bas Quellen So fen (Steimen) und vorlaufiges Abtrodnen bes Gens - verrichtet wirb, findet wegen ber Ratur bien t. bued Daffer, thrile burch einen gewiffen Grat bern temperatur ju bewirfenden Arbeit in ben untern Geb fen bie ibr greignete Lage, und gwar am perfiche ften in grei Abtheilungen, beren eine C' uber bala Die andere C" unter ber Erbe als fogenannter Bit gelegen ift, um mit ber Mrt ber Mrbeit in bebn ! theilungen nad Dlaffgabe ber Bitterung ju met Einige aber legen ju biefem Ende einen Beijefer it Mtaliftube an, burch beffen Gebrauch fie bie erftiebe Semperatur ju bewirfen fuchen. In ber Dabite Temperatur ju bewirfen fuchen. In ber Maintel befindet fich der Begiefie, Quells oder Beichtell in welchem bas Getreibe jum Aufquellen einem wird, und ber Plas junachft um ibn ber mit w ber auf ibm mit bem bereits gequollenen Genth : junrhmenben Berrichtung mit bem Ramen bei Si plates bezeichnet. Bur fichern Bestimmung ber Gut Daliplabes ift juvor bie Beftimmung ber 6: Quellbottiche nothig, und biefe bangt ven ber Gunes Dalifabes, Quellfabes ab, b. i. von ber Mar Getreibes, Die innerbalb einer bestimmten Beit mit gewiffen Menge von Arbeitern auf einmal ju Dal und aus ber jahrlichen Confumtion fur eine Som ober fur eine vereinigte Brauerei und Brimme geleitet werben fann. - In bem bier gemablin ift die jabrliche Confumtion an Dtale 6700 Edet

lich an Getreide 6700 weniger  $\frac{6700}{9} = 5953$ 

men auf jeden Quefflag 59554 = 90 Schrift der 1700 Seff. Getreibt. Wegen der Vermischung ihr nen Getreibes dem EWiffer und finne darübt der Vermischung ihr William und der Verfachtung fir der der Verfachtung der Verfachtung in der Verfachtung der Verfac



errichtung ber Arbeit smedmäßiges Berbaltnift erfant ; fo wird, wenn C ben Inhalt und d ben Durchmefe t bes Bottiche bedeutet, a bie Gobbe ber Unfullung beichnen und aus befannten geometrifchen Grunden C  $= \frac{3 \times d^3}{4} \times \frac{d}{3} = \frac{3}{4^2} = \frac{d^3}{4}$  folglich  $d^3 = 4$  C, ib also d ober für einen freiestermigen Bottich ber urchmeffer = ' 4 C fepn. Sienach ift alfo fur uns n Quellbottich ber Durchmeffer im Lichten=1 4×240 : 1 960 = 9 guß 10 Soll, wogu noch wegen ber Il ben gangen Durchmeffer = 10 Ruft 2 Boll beftimen; welches, wenn ber Bottich oben etwas enaer als ten wird, wie biefes ber Beftigfeit feiner Conftruction maß ift, ale bie Grofe bes mittlern Durchmeffere ju bes achten ift; und wenn ber Bottich eine ovale Geftalt ers Iten foll, fo barf man nur, um ben beliebigen fleinern urchmeffer fur ben opglen Bottich ju erhalten, von bem r ben freieformigen gefundenen eben fo viel bem Dlas nach abzieben, als man bemfelben fur ben großen urchmeffer des ovalen Bottiche jufest. Die Sobe bet afullung unferes Quellbottichs wird aber 9' 10" b. i. Buf 34 Boll werben, woju man noch 6 bis 8 Boll tgen Boben und Rand bingugufeben bat, um bie gange igen Boben und scane gingugiegen par, um ore gause bie be Botteiche, nammtig feine Sobe = 34" + 8" ober 3 guß 114 god ju erhalten. Für ten viererligen Leuflbetrich, bergi, bie feinermen find, iff fo bei der oben gefundenen Sobe die Anfülung von 34" bie Grundfläche = 3" 34" = 73 Quodeffi. und alich Die Seiten im Lichten entweber 8 Ruft 64 Boll b 8 86. 64 Bl. ober 9 86. und 8 86. ober 10 86. b 71 8f. u. f. m. Statt eines großen Quellbottichs nn man fich auch greier fleinerer bedienen .- Die Abffungen bes Quellbottiche, fo mie aller sum Braumes geborigen Bottiche tonnen auch fur Die gewohnlichen ille obne Rechnung aus bereits ausgerechneten Sabels 1, die wir weiter unten f. 9. beim Deifchbottiche ans bren, nach ihrem jugeborigen Cubitinhalte gefunden rben. Das Daterial bes Quellbottiche fann boly ober tein fenn. Mus erfterm wird bas Gidenbols fur bas rauglichfte gebalten. Bei letterem bat man befonders rauf ju feben, baf bie Steinart weber 2Baffer noch uchtigfeit in fich siebe , bamit bas Gefag mobl gereinigt b ausgetrodnet merben fann, weil fonft bas Getreibe barin efauert. Unten im Boben ober an einer Geite nabe am oben erhalt ber Quelbottid ein Bapfenloch mit einem Sabn rfeben, um bas Waffer von bem Getreibe abquapfen. iches in eine unten im Rufboben ber Daliftube anges ite Rinne lauft , Die es que bem Umfange bes Gebaus b megführt. Uber bem Quellbottiche in ber Dede ber aliftube muß aber eine Deffnung a mit einem Trichter n ben Getreibeboben berab angebracht fenn, burch mels : bie Muffchuttung bes Getreibes erfolgen tann, und ber Habe muß fich eine Pumpe o befinden, um bas

iaffer in ben Bottich über bas aufgefchattete Betreibe

binguleiten. Gur bie gredmäßige Anordnung bes Daly plates muß man bedenten, baf bier ber Dalger bas gequellte Getreibe querft auf bem Bobenraume junadift ber Quellbutte burch ungefabr 1 Bug bobes Mufichutten beffelben madifen ober feimen lafit, bierauf bas 2Bachfen beffelben burch weiteres Musbreiten auf ber Bobenflache und ofteres Umichippen ftort, bamit es nicht in Die Grasfeime ichiefe und es endlich auf einer noch groferen Grunds flache ausbreitet, um es abjutrodnen und ale Darrmaly fur die Darre vorzubereiten. Bur Bestimmung ber Große des hiezu nothigen Plates bat man nun vor Allem auf den Erfahrungsfat Rudficht zu nehmen, baf fich bas Getreibe mabrent bes Quellens und Bachfens bis auf & feines Inbalte im trodenen Suftande ausbebnt, und muß alfo für biefe Bestimmung juerft ben Quellfas trodenen Getreibes um ben vierten Theil feines Bolumens vermehren. Unter biefer Boraubfebung ift bei gewohnlichem Betriebe, wo man mit bem Quellen bes Getreibes bas Erodnen beffelben abwarten fann, auf jeden Cubitfuß eis nes Quellfabes 6 Quabratfuß Grundflache fur ben nos thigen Raum auf bem Rufboben binlanglich. 2Bo aber bei einem farten Betriebe Die Quellfabe moglichft fcnell auf einander folgen muffen, um bie jum Dalgen gunftige Sabredgeit nicht ju überfchreiten, muß man auf jeben Que biffuß eines Quellfabes 8 Quabratfuß Grundflache fur Die Große bes Dalpplates rechnen. Burbe aber auf fein Darrmaly, fondern blos auf Luftmaly, beffen Bereis tung auf einem eigenen bagu eingerichteten Boben (f. f. 6.) vollendet wird, gerechnet; fo bat man fur die Große bes Malplages blos auf Maum fur bas vorbin ermabnte Bachfen bes Getreibes, und fur bas jur Berbinberung ber Grabfeime nothige weitere Mubbreiten und Umfchippen beffelben Rudficht ju nehmen, wofur auf einen Cubit-fuß bes Quellfabes 2 bis 3 Quadratfuß Grundflache binreichen. - In unferm Beifviele, wo auf jeben Quells fas 90 Scheffel ober 160 Cbff. Getreibe tommen , und auf Darrmaly gerechnet wird, muß alfo ber Daliplas 160 × 4 × 8 = 1600 Quabrffi, in feiner Grunbflache enthalten, welcher Glachenraum auf beibe Abtheilungen C' und C'' ju vertheilen ift. Der gufboben jeder Abtheilung muß mit Steinplatten ober mit mobigebrannten Biegeln feft und glatt belegt, und gegen eine Rinne bin jum Abjuge ber Reuchtigfeit abgebacht fenn. Unter bem Sabne bes Quellbottiche fann im gufboben noch eine befondere Rinne anfangen, melde bas aus bemfelben abs gegapfte Baffer empfangt, und aus bem Umfange bes Gebaubes wegleitet. In ber Dede ber obern Abtheilung C' muß fich außer ber Deffnung a uber ber Quellbutte noch eine andere Deffnung b befinden, durch welche bas gu Luftmaly bestimmte Dlaly auf ben Luftboben binaufgewunden merben fann, auf welchen fo wie auf die um ibn ober über ibm liegenden Getreibeboben auch eine Treppe daus Diefer Abtheilung binauffuhrt. Much von dem Bugboden Diefer Abtheilung muß eine Deffnung e burch die Dede bes Dalgfels fere burchgeben , um bas Getreibe burch biefelbe auf ben uns tern Maliplat binabjumerfen, ju welchem ebenfalls eine Ereppe f jum Gebrauche ber Arbeiter aus bem obern Dtaliplage binabführt. Die Dede bes Dtalifellers mufi megen der über ihr auf ben Fugboden ber Daliftube beftanbig bingebrachten Feuchtigfeit von Steinen gut gewolbt fenn. Siegu fann ein Rappengewolbe gemablt merben , beffen leichte Conftruction fur biefe Abtheilung portuglid paffend ift, und auch bie leichte Anordnung und foftenerfparende Muefubrung ber in ben Geitenmauern bes Dalifellere jur herbeiführung ber Luft und bes Lichtes nothigen Renfteroffnungen julaft. Die Geitempanbe ber obern Abtheilung muffen ebenfalls mit folden Deffnungen und biefe mit Renfterflugeln, und mit Laben ober Schiebern verfeben fenn, um ben Buffuß ber Luft und bee Lichtes noch Bedurfnig ber Arbeit ju leiten , und befonbere buech Berichliefjung ber Laben bie Ginwirfung ber Stalte ober ber Connenftrablen ju vermindern. Much ift es gut, wenn die Dede ber obern Abtheilung aus fole den Gewolben gebildet ift, modurch bie in bem Dale baufe erzeugten feuchten Musbunftungen von ben über ibm befindlichen Theilen ber Getreibe s ober Luftboben um fo ficherer abgehalten merben; ju welchem Enbe auch bier, wie unter allen Getreibeboben unter ber Dede binftreis dende Luftjuge febr swedmaßig find. Bede biefer 216theilungen braucht nicht bober ju fenn, ale bas aufrechte Geben, und allenfalls bas Tragen einer Laft auf bem Ropfe verlangt, baber etwa 7 bis 8 guf. Doch ift es beffer, ber obern Abtheilung noch 2 bis 3 guf Sobe jus sufeben, um bie feuchten Muebunftungen, bie fich im Dtalibaufe erzeugen, von bem über ibm angelegten Bo-

ben noch ficherer abhalten ju tonnen. 6. 5. Die Darrftube D, worin bas in ber Dale Rube bereits etwas abgetrodnete Dlale burch funftliche Sibe vollig ausgetrodnet, und jur Bereitung bes Braunbieres vollendet wirb, muß ben Dalsplag entweber von ber Seite ober von unten begrangen. Im erften Ralle muß eine Thuroffnung beibe mit einander verbinden, im meiten Salle aber eine Deffnung im Fufiboden ber Dalje ftube burch bie Dede ber Darrftube burchgeben, um burch biefelbe bas fo weit fertige Dals fogleich in bie Darrs flube hinabzufchutten. Das Ausbarren bes Dalges unmittelbar in ber Dtaliftube vorzunehmen, ift megen ber Dabei fich entwidelnden Dampfe ber Dalgbereitung bochft fchablich. In ber Darrftube erfolgt es auf verschiedene Beifen (f. Bierbrauen Ib. X. G. 136), von welchen jene die vorzuglichfte und in baulicher Sinficht bie wiche tigfte ift, welche biefe Bubereitung burch ben eigentlichen Darrofen bewirft. Der Darrofen, die Malgbarre II, wird in der Darrftube angelegt. Die Ginrichtung diefes fur bie Bierbeceitung und Brantweinbrennerei bochft nublichen und unentbebrlichen Gegenstandes ift febr verfchies ben, Die Grundfase aber, aus welchen fich jeber Die medmaßige Ginrichtung eines folchen Dfens leicht ableiten fann, find folgende: 1) foll ber Ofen eine folche Form baben, baß er bei feiner Grofe ben moglich groften sum Darren nubbaren Gladjenraum bem Brede feiner Beftimmung barbiete; 2) fann ber jum Darren nubbare Blachenraum entweder gleichmäßig erwarmt, ober er fann bei einer und berfelben Starte bes Feuers in ber namlis den Beit burch Leitung bes Feuers und Ginrichtung bes Dfens in verfchiebenen junehmenben Graben erwarmte Blachentbeile bem Darrgefchafte anbieten, bamit bas Dals allmalig burch verfcbiebene Grabe ber Barme bis jum vollfommenen Musbarren gebracht werben, und ibm ber Brauer nach Belieben verschiedene Rarbeftufen bis gur buntelften ertheilen fann : 3) barf aber babei fen ti bes Gladenraums einen folden Grad pon bite mit baß bas Daly wieflich geroftet murbe; 4) bit um In ren nutbaren Raume muffen fo viel meglich tet ! Eindringen bes Mauches gefichert fenn; 5) muß bale unter ben Darrraumen im Innern bes Dfent bei Einrichtung beffelben fo geleitet werben, bag et aber ber zweiten und beitten Foderung genuge, fenten u ben nach ber Mbjugebffnung forteilenben erwarmte 36 und Bufttheilen faft aller Warmeftoff gur Benutan gewonnen werbe; 6) barf bie bem Brennfteft me Luft dem Feuerheede nicht mangeln, bamit bir ben ftoff vollommen verbrenne; 7) foll der Ofen fie ba Orte baufigften und mobifeilften Brennftoffe immi fenn; 8) muß bas Innere bes Ofens com Ichin gereinigt werben tonnen; 9) muß ber Bau tel & feucefeft und bauerhaft fenn; 10) muß ber gane ? eine folde Unlage und Ginrichtung baben, baf tot 3 gefchaft auf bemfelben mit aller Bequemlichteit mit ber möglich fleinften Ungahl von Arbeitern veriden ben fann. Mus biefen Grunbfaben geht alletes Boruglichfeit ber Beigbarren berver, wilhe te Sibe jum Darren bes Getreides fo viel ale moglid #: wenden fuchen, babingegen bie Rauch barren, t unmittelbar auch ben Rauch , ber bei ihnen bal 60 felbft durchdringt, jum Erodnen beffelben benutn : andern hauptfachlich bie Rachtbeile haben, bof fe binlanglich feuerficher erbaut werben tonnen, baf fet verfcwenderifch find, und baf fie meiftens ten ! einen Rauchgefcmad mittheilen, ber bem boraut ber ten Biere verbleibt, von vielen Erinfern jeted wirb. Indeffen baben die Rauchdarren ben Baut' ben erfteren, daß bei ibnen bas Trodnen forche: fatten geht, und in einem Sage reichlich gefdete ! wofur die Beigbarren meiftens nech einen Thil ba verlangen. Mule Darren find entweber berigt barren, wenn fie aus magerechten Darrflahr ben, ober Pultbarren, wenn fie einele mit fdiefe Chenen, welche auch Balbbarren beifen, ihren Geiten gufammenbangenbe fchiefe Cbenen ben !! gefchafte anbieten, ober fie find Gattelbattit," gwei fdiefe Daerflachen oben in einem forfte mi ber verbunden find. Die Borisontalbarren neben für baffelbe Daf bes Bedurfniffes einen großm auf ber Grundflache ein ale bie Gattelbarren, der Gebrauch ber lettern fobert einen viel grofem Me ber Darrftube, weil fie wenigftens von bei Com gangen werden muffen. Bor jeber Darrflache mit ift aber im Geringften 3 Rug Raum gur Bemegil berfelben nothig. Die Met ber Darre und bu ber Darrflache bestimt alfo die Geoffe ber De Bur Musmittelung ber Große ber Darrfladen Bi folgende Silfefate annehmen: 1) baft jebesmal to ober fedifte Theil eines Quellfages auf Die Dan weil jeden Tag zweimal aufgebarrt werben lam 24 bis 3 Tagen ein Dalgfas aufgeraumt for wenn er in 4 bis 6 Tagen gut gemacht werben bag ein Cubitfuß Dials 5 Quabratfuß Du nimt, weil bas Dals nicht bober als 2 bis 3gefchuttet wird. - Die fur unfern als Sant

nommenen gall nothige Darre II, ju Quellichen von 90 Schiffeln ober 160 Geff. Getreibe, welche, wenn fie jur Darre fertig find, 160 × ½ = 200 Ceff. Mal ausmachen, muß also jur Gorberung bes Darreschichte

 $\frac{200}{5} \times 5 = 200$  Quabff. Darrfidche haben. Gie muß bemnach bei einer Borisontalflache allenfalls 6' breit und 33 bis 34' lang, ober 7' breit und 28 bis 29' lang fenn, ober nach Dafaabe bes Plates aus smei balben Coris sontalbarren , jebe allenfalls 6' breit und 16' 8" lang bestehen u. f. w. Alls eine Sattelbarre ausgeschirt, wenn febe ihrer schieften Svenen 6' lang, und ihre Neisen gung gleich der Sassen ber Grundlinie roder, mufte sie also un ter ibren Darrsidden eine Lang von 16' 8" und eine Breite von 2 mal 5' 4" 4" b. i. 10' 81" erbals ten, woru man aber wegen bes por jeber ichiefen Darrs flache mothigen magerechten Abfabes von 1 Jufi, und me-gen ber auf jeber fcmalen Seite ber Darre befindlichen 1 Buft ftarten Gebelmauer jeber Abmeffung noch 2 Fuß jufeben muß, wonach bie gange Darre einen Plat von 18 8f. 8 Boll nach ber Lange und 12 8f. 83 Soll nach ber Breite auf bem Rufboben ber Darrftube einnehmen wird. Die Darrftube muß alfo wegen bes um bie Darre ber nothigen Umgangs von 3 bis 4 Buf in biefem Falle 26' 8" lang und 20 guß 8 Boll breit fenn. In berfelben wird auch auf Raum fur einen Raften g gereche net, in welchen bas aufgeraumte Dtals gefchuttet, unb burd ein über ibm in ber Dede bee Darrraumes angebrache tes Lody auf ben Dlaliboben binauf gewunden wirb. Eine nabe Bettftelle h fur ben Malgineder tragt Bieles gur Befchleunigung bes Darrgefchafts bei. Die feuchten Dampfe, welche fich uber ber Darre erheben, muffen burch Dampfjuge fchnell in Die freie Luft hinausgeleitet merben, weil fie fonft von ber Dede und von ben 2Banben ber Darrftube in Tropfen auf bas Getreibe jurudfallen, und bem Dalge fowol ale bem Fortgange ber Darrarbeit fcaben. Um ficherften wird biefer Bred burch einen maffiren Qualmfang erreicht, welcher mit ber Defe ber Darrftube anfangt, und fich gu einer Schornfteinrohre gufammenzieht, bie über bas Dach hinausgeführt mit eis nem weit über ihre Deffnung berab ausgebreiteten 2Bets terbache enbet, unter welchem bie Dampfe feitwarts ibren Musjug finben, Odince aber und Degen niemals eine fcblagen tonnen. Die Dede felbft muß fur benfetben Swed aus einem febr glatten Gewolbe, am beften einem Tonnengewolbe befteben, boch ift auch ein Rreugewolbe, und bas mobifeile Kappengewolbe bienlich, und Die Dettenbffnung jum Mufwinden bes Dalges muß mit gwei abereinander liegenden woblpaffenden Fallthuren, Die gwis fchen fich einen boblen Raum haben, verwahrt fenn. Eine moglichft große bobe ber Darrftube, und viele ober große Renfterbfinungen beforbern benfelben Bwedt, und jugleich ben Bufluf bes fur bas Darraefchaft febr notbigen Lichs teb; und fo wie ihre gange bisber gezeigte Ginrichtung auch sum Theil Die Reuerficherbeit beabfichtigte, fo muß porzuglich ber Fußboden biefer Abficht entfprechen, und baber fur febe Urt ber Darre untermolibt, und mit Steis nen ober Biegeln ober mit einem Eftriche bebedt fenn '),

f. 6. Der Luftboben E, auf welchem bas in ber Daliftube burch Quellen , Reimen und Unterbrudung feis nes weitern in Die Graffeime fortidreitenben Bachetbus mes vorbereitete Getreibe ohne funftliche Sibe burch blofe Einleitung armospharifcher Luft ausgetrodnet, und als Luftmals jur Bereitung bes Beifibieres rollenbet wirb, muß fich an einem hochliegenben Orte, wo ihn bie Luft geborig bestreichen tann, am gwedmaftigften uber ber Dalgftube befinden, und eine Deffnung b nach berfelben binab baben, burch welche bas ju Luftmaly porbereitete Getreibe auf ben Luftboben binauf gewunden wird. Geine Unlage ift ber Unlage ber Getreibeboben gleich. Er muß aber mit befonbers vielen gegeneinanter uber und nabe am Boben liegenben Luftjugen verfeben fenn, welche ben Wind aus trodnen himmelbgegenben uber bie Dberflas the bes Bobens hinwegführen, fo wie wir fie in unferem als Beifpiel angelegten Luftboben E im Grundriffe und Aufriffe verfinnlicht haben. Bur Bestimmung und Beurstheilung bes erfoberlichen Glachenzaumes fur biefen Bos ben muß man wegen ber jur volligen Mustrodnung bes ben mug finn wieten de an ber beiteiben abt ber Gerteibes nothigen dunnen Ausbreitung beffelben auf der Grundflache, unter Boraussegung bes für bas Quellen und 215achfen bes Getreibes in § 4. angesüberten Erfabrungsfabes auf jeben Cubiffuß eines ju Luftmaly bestimms ten Quellfabes 11 bis 12 Quabrff. Bebenraum rechnen. Um biefe Ginrichtung bes Luftbobens burch ein anichque liches Beispiel zu geigen, haben wir in dem gewöhlten galte angenommen, daß in den trockenen Momaten des Zahreb ibs Luftmal, dereitet wird, wonach alse unfer Luftvoden K 160×4×12 = 2400 Quadriff. Bobens flache erhalten muß.

f. 7. Der Dalgboben F, beftimt, ftete einen Borwath fertigen Dalges bis es jum Gebrauche gefchroten wird, bereit ju haben, mufi bie Darrflube von irgenb einer Wegend begrangen, bamit bas fertige Dali obne Beitverluft aus berfelben auf ben Daljboben gebracht merben fann. In unferem Beispiele haben wir biesen 3med burch eine Deffnung i erreicht, welche von bem Malbos ben burch bie Deffe ber Bareflube burchgebt und gerabe ben birm die Deut ver Laretiner vurgeger und gerave der ben Molfoffen ge fifft, auß weldem bas fertige Darrmaliauf ben Molfoben binauf gewunden wirb. Seine Rage überdaupt aber, fo wie feine übrige zur fichern Bers wahrung bes Malies nothige Einrichtung wied nach ben bei beimelagen f. 2. für die Anlage ber Getreibebb ben bezweckt. Bon letteren muß aber ber Maliboten, wenn er unter ihnen liegt, burch eine bichte Dede und feitwarts durch eine Wand gefchieben fenn, bamit fich beim Menben bes Getreibes fein Staub auf bas fertige Dals verbreiten fann. Bur Bestimmung ber Grofe bied fee Bobens braucht man auf 3 Ebff. Daly nicht mehr als 1 Quabrif. Grunbflache ju rechnen, weil bas fertige Dals 3 guß boch aufgeschuttet werben fann. Da aber ju altes Daly (bas ein Sahr ober barüber gelegen bat) eben fo wenig wie junges (unter einem Bierteliabre altes) Dals jur Bier: und Brantweinbereitung tauglich ift, fo bat man nie auf einen gangen Jahresbebarf an Dals, fonbern nue auf 4 Jahr ju rechnen. In unferm anges

infonderbeit aufer ben BB. von Jacobfen und Rranis, bie Baufdriften von Gillo, hurb, Meinert und Stieglis.

<sup>3)</sup> Bgt. über Dorren und Malgbarren überhaupt und einzeln, tillg. Encyclop, b. 28, u. R. XII.

nommenen Beispiele mußte also für 6700 ×  $\frac{1}{4}$  — 5025 Scheff ober 8794 Schff. Mals der Boben  $\frac{5794}{24}$  ober ungeläße 3207 Luadelfs Grundfäche einstyließig der yn den Geschaft wir bei der Geschen bei der Geschen de

§. 8. Die Malje ober Schormuble gift besonten fin große Beinerein und Bennenerien in vorwieligkert Zeit und Sollen ersparenber Zuleb. Bor bem Gebauche mus bas Malja auf einer Mubble gefrieren werben, damit feine Schole sich hinr, und bad Wasser werden, damit feine Schole sich hinr, und bad Wasser berucklichen fehne. Die Schormuble ist entwedere eine Abnabulbe mit dem Tectrade ober der Tertschiebe, ober eine Muble mit dem Tectrade ober der Tertschiebe, ober eine Muble mit dem Tectrade ober der Freiffiche, ober eine Mostmuble. Wenn der werde dauch nicht unmittelbar mit dem Braubauft verbunden werden dan, die unwirtelbar mit dem Braubauft verbunden werden fann, so muße te das, ur vollfommennen Erreichung des Ameldes sinner Anlage nicht sein von dem Eingange zur Brautsück, 3. B. in Gestegen fenn.

5. 9. Die Braufuche, Brauftube H ift ber Dauptibeit des Brauhaufes, jum eigentlichen Braugeschäfte bestimt, wodurch bier auf bem geschretenen Malse mit bestimt, wodurch, des Wassers und Einstellung derfelben der Berteit, des Wassers und Sintheilung derfelben dangen von ber Größe bes zum Brauen nobigen Gefäße, von bem Gebrauche Diefer Gefafe und von ber Mrt und Datur bes Brauens ab. Um eine fichere bauliche Unords nung fur biefe Abtheilung auszumachen, ift es nothwendig, vor Muem die Grafe, Form, Unjahl und ichidliche Stellung ber Gefafe aus ihrer Bestimmung und aus ber Art ihres Gebrauches abzuleiten , woraus fich jugleich bie Grunde ber gangen übrigen bauliden Ginrichtung ber Brautuche ergeben. Das erfte unter biefen Gefagen ift ber Deifc bottich III, in welchem alles su einem Ges braute notbige gefdrotene Daly mit beifem Baffer ubergoffen wirb, um aus bemfelben bie Kraft, Die fogenannte Burge berauszugieben. Die Große Diefes Gefages hangt Würze herausgunten. Die Broge beise Gechapse hangt elfo von der Größe eine Gebraubes, und pwar von der Größe des größten Gebraubes, das in der Braulüch vorgenommen werben foll, ab, damit das Gestäß in ein nem Kalle ju flein werde. In die befind der Gestäge folgende hilfstaße ihre Knorndung: 1) wenn aus gwei Battlichen gebraut wire, so ist der Indact des Merisposa-tiek gliebe von Indact des jum gestigen Gebraube gefoberliden Dalies mehr 43 ber Menge bes Bieres, wels ches das Gebraube liefern foll: weil die nothige Menge bes beigen Waffers, mit welchem erfteres in bem Deifchbottiche übergoffen wirb, nach forgfaltigft angeftellten Beobachtungen 14 ber gebachten Dlenge Bieres betragt. Much

pfleat man in berfelben Abficht auf lebe 3 Cof. to 11 bis 12 rheinland. Cbff Deifcbottich w rechen! wird aber nur aus einem Bottiche gebraut, fo mit Inhalt bes Deifchbottiche gleich fenn bem Inbolt ! jum größten Gebraube erfoberlichen Dalies mehr tem ben Inbalte in Cbff. multipligirt mit 0,3293 66ff. : mehr bemfelben Inhalte in Cheffeln multiplien : 0,538 Cbff.), mehr 17 ber Dienge bes Bieret, mi bas Gebraube liefern foll : benn in biefem falle mit Dleifdbottich auch fatt bes folgenden Bapfbottibi in nen. Es wird namlich die burch ben erften Mulein baltene Burge aus ibm abgezapft, und bas in Seit jurudgebliebene Dals, meldes nun aber nach ter em ften Beobachtungen ber Cachtenner auf jeben inbit feines Bolumens mit 0,3293 Coff. 2Baffer remit (ober auf jeden Scheffel mit 0,538 Cbff.) wird min ameiten Mufauffe beifen Baffere überichuttet, bem male, wie ber erfte, 14 ber Menge bes Bient beit Daber muß auch ber Deifchbottich in biefem galle him übrige Einrichtung bes Baptbottiche erhalten. (Seine unten beim Bapfbottid).); 3) foll bie bibe but lung Diefes Gefages im Berhaltniffe jum Durchmiten ring fenn; bas Berbaltniß wie 1 : 3 ober bit fi ber Weite wird ale bas tauglichfte anerfant; bin: gleichmäßige Ginwirfung bes Waffers auf bit Die befordert, und bas Umrubren bes Deifches im ben erleichtert merbe: 4) muß fur Die Sobe bes anner 5 tiche ju iener Sobe ber Unfullung oben noch amit Dand und unten noch einige Bolle fur Bobn, b Durchmeffer aber noch die nothigen Dage für bi !! ber Bottichftabe jugefeht werben, erfteres, bent's Dleifd im Bottiche nicht uberlaufe, lettere men! Sionstruftion bes Bottiche felbft; 5) foll biefer 300 nicht fern von der Braupfanne ju fteben fommet, i bas in berfelben beiß gemachte 2Baffer fonell ibe Daly im Bottiche bingeleitet werben fann; 6) mit einem mobl paffenben Dedel verfeben werben, Die 2Barme bes 2Baffere nicht ju fcnell verbund: foll er im Boten ein Loch mit einem Bapfen obn !! ne gur Beforderung der Reinigung bes Gefatet ten; 8) foll biefes, fo wie alle folgende bolum be von gutem Gidenholge verfertigt, mit eifernen Reit fchlagen, und im obern Durchmeffer etwas ener di unteren fenn, wodurch Reinlichfeit und Dauritt begroedt , befonders aber bas Beftfigen ber Rain bert und ihr Untreiben erleichtert wird: 9) if ba bo tid) auf Unterlagen alfo aufjuftellen, baf Buft mit nem Boben binftreiche, um bas Berberben bes bold! ber Reuchtigfeit und bas Berftoden beffelben # bern ; 10) ift bei großen Bottichen, welche füt guit braude erfobert werden, und naturlicher Beife mi obern Rande boch vom Boden ju fteben fommen, wenigstene 12 Boll breiter Tritt ringe um ben herum angulegen, um bas fchwierige Umribus großen Maffe Meifche zu erleichtern. 3n mitten erlauterndes Beifpiel angenommenen Kalle ment nach den eben vorgetragenen Grundfaben bit mel gen Abmeffungen bes Meifchbottichs auf folgent bestimt: Das Gebraube ift 32 Ionnen ober 117 Bier und 2 Bifpel oder 85 Cbff. Daly, mend

nhalt ber Unfullung bes Deifchbottiche = 85 + 1174 < 42 = 85 + 100 oder 185 Ebffi., daber bei bem ferhaltnif ber Dobe ber Unfullung jum Durchmeffer wie : 3 ber mittlere Durchmeffer im Lichten (vergl. oben 4. beim Quellbottich) genau genug = 1 4 × 185 as ift 9 Fuß, folglich Die hohe ber Anfüllung = ? ber 3 guß; mogu noch 3 Boll fur Rand und 5 Boll ir Boben bie gange Sobe bes Bottiche, b. i. feine Sobe n Stabe = 3 Ruf 8 Boll und auf jeber Seite eben= ille 2 Boll fur Ctabbide ben vollen mittlern Durchmefs r = 9 Ruf 4 Boll bestimmen. Um Die obere Weite mas geringer als bie untere ju machen, fete man bem laffe bes mittlern Durchmeffers noch 2 Boll ju, fo erilt man ben unteren Durchmeffer = 9 Ruft 6 Boll und che von bemfelben Dafe bes mittlern eben fo viel ab, erhalt man ben obern Durchmeffer = 9 guf 2 Boll nd um einen ovalen Bottich ju erhalten, ift auf Diefelbe Beife, Die wir weiter oben f. 4. bei bem Quelbottiche nzeigten, ju verfahren. Der Quadratinhalt ber Grundade unferes Meifchbottichs wied aber = 3, 1415×9' 6"

. i. 70.9 Quabriff. 1).

Dem Deifchbottiche folgt ber Bapfbottich ober Stellbottid IV, wenn aus zwei Bottiden gebraut birb. In Diefen wird aller Dleifc aus bem Deifchots de gebracht, um ihn vollende ausgubrauen, b. i. mo roglich alle Rraft aus ibm berausjugieben. Sierin finen zwei Berfahrungsarten Statt. Entweber wird alles tfammen fogleich mit bem gweiten Mufguffe beifen 2Bafre überichuttet und bann alle Burge auf einmal abgeipft , ober es wird juvor die Burge bes erften Mufgufis abgelaffen, uber bas jurudgebliebene Daly ber gweite lufguft gebracht, und die dadurch gewonnene Wirte gu-iet abgelaffen. Daraus ergeben fich folgende Silfslate: ) muß der Zapfbottich dem Meischbottiche nabe, und in oberfter Rand mit bem oberften Rande bes Deifch= ottiche in gleicher Sobe ju fteben fommen, Damit Die therbringung bes Dleifches aus bem erften in ben anbern inell und vortbeilbaft gefdeben fann; 2) foll er auch fo abe ale moglich bei ber Braupfanne liegen, damit die aus bm abgezapfte Burge mit einer beweglichen Sandpumpe n eine Rinne gehoben, burd biefelbe bald jur Pfanne elangen fann; 3) foll er 4 bis 5 goll uber feinem Bo-

en noch einen greiten beweglichen und burchlocherten Bo-

en, ben fogenannten Stellboden ober Baufboden erbals

en, ben man nach Belieben berausnehmen fann, bamit

Die Burge rein genug von bem Dalge ablaufe; 4) ift uns gefahr ein Boll über feinem unteren Boben ein Sabn jumt Abjapfen der Burge anzubringen; 5) muß der Inhalt bes Sapfbottidie bei ber oben erwahnten erften Bauart gleich fenn bem Inhalte bes Deifchbottiche mehr 46 ber Dienae bes Bieres, welches bas Gebraube liefern foll. meil ber greite Mufauf beifen 2Baffere nach fichern Beobachtungen wieder eben fo viel wie ber erfte betragt : 6) muß fein Inbalt bei ber oben befdriebenen greiten Baus art gleich febn ber Dlenge bes jum größten Gebraube er= forberlichen Dalges, mehr berfelben Dienge in Cbff mule tiplisirt mit 0,3293 Cbff. (ober mehr berfelben Dlenge in Scheffeln multipligirt mit 0,538 Cbff.), mehr 17 ber Dienge bes Bieres, welche bas Gebraube liefern foll : weil nach Abiapfung ber erften Burge mit bem im Sapfe bottiche gurudbleibenben Dlalje auf jeden Cbiff. bes Dale ses noch 0,3293 Cbfft. Baffer (ober auf jeden Scheffel noch 0,538 Cbffi.) jurudbleiben; 7) muß bas Berbaltnig ber Bobe ber Unfullung biefes Bottiche jum mittlern Durchmeffer im Lichten baffelbe wie beim Deifchhoteiche fenn, und gwar aus ebendenfelben Grunben; 8) muffen für Die Bobe bes gangen Bottiche ju jener Bobe ber Unfuls lung nicht nur allein noch 7 bis 9 Boll megen Rand und Boben, fondern auch noch 1 bis 3 Boll wegen Dide und Ronftruftion des Stellbodens jugefest merden : der Raum gwifden beiben Boben braucht nicht in Rechnung ju tommen, weil bie Barge benfelben ausfüllt; 9) ift alle übrige biefen Bottid betreffende Anordnung nach ben Bilfefaben bes Deifchbottiche ju beftimmen, weil er im Ubrigen mit jenen unter gleichen Bedingungen ftebt. - Es merben alfo s. B. Die in unferm angenommenen Ralle notbigen Dimenfionen bes Bapfbottiche nach porftebenben Gilfefagen auf folgende Weife beftimt. Gur Die erfte ermabnte Brauart ber Inhalt bes Saptbottiche  $= 85 + 1171 \times 15 + 1171 \times 15 = 85 + 1171 \times 15 = 85 + 1171 \times 15 = 85 + 1991$ , man fann also fagen 285 Chris. Alfo ber mittlere Durchmeffer im Lichten = 1 4×285 b. i. 10 guß 5 Boll, folglich bie Bobe ber Unfullung  $=\frac{10'\ 5''}{3}=3\ \mathrm{Fug}\ 5\}\ \mathrm{goll},\ \mathrm{wogu}\ \mathrm{noch}\ 3\ \mathrm{goll}\ \mathrm{für}$ Rand, 5 Boll fur Boben und 2 Boll fur Ronftruftion Des Stellbodens, im Gangen alfo 10 Soll beigefügt, Die gange Bobe bes Bottiche, b. i. feine Bobe im Ctabe auf 3' 53" + 10", man fann annehmen = 4 guß 4 Boll bestimmen. Er muß alfo in unferem Beifpiele auf 8 30II niedrigern Unterlagen als unfer Dleifcbottich geftellt merben, bamit fein oberer Rand mit bem obern Rande bes Meifchbottiche in gleicher Dobe gu liegen fomme. Der mittlere volle Durchmeffer wird aber aus bereite oben beim Deifchbottiche angeführten Grunden = 10' 5" + 4" b. i. 10 guß 9 Boll, baber ber obere gange Durchmefe fer = 10' 9" - 2" = 10 guß 7 Soll und ber untere gange Durchmeffer = 10' 9" + 2" b. i. 10 guß 11 Rolglich ber Quabratinbalt ber Grunbflache Rou.  $=\frac{3,1415\times10'11''^2}$ = 105,5 Quadrffi. - Rur die gweite ermannte Brauart mare ber in unferm Beifviele

zweite erwähnte Brauart mare ber in unferm Beispiele ersobreliche Inhalt bes Saptbottiche, nach 6),  $= 85 + 85 \times 0.3293 + 1174 \times 14$  ober  $85 + 27.99 + 100 \times 10^{-2}$ 

Große unfere Deifchbottiche, wenn aus einem Bottiche

follte gebraut merden 1).

Dun fommen wir jum Braufeffel ober ber Braus pfanne V, in welcher nicht nur allein ber Sopfen mit Baffer abgefocht und bas beife Baffer su ben Mufauffen bereitet wird, bie von bier aus burch eine Rinne uber bas Dals im Deifch- und Sapfbottiche erfolgen, fondern auch die Barge aus dem Bapfbottiche ober aus feiner Rabe bergeleitet, fo lange gefocht wird, als es ber Brauer für nothig acitet; welches lestere ale die Sauptbeftim-mung der Braupfanne wir fur ihre swedmafige Unordnung vorzüglich ju berudfichtigen baben. Diefes Rochen ber Burge gefdieht auf breierlei Beife: entweber wird alle Burge auf einmal in die Pfanne gebracht, wodurch Die Arbeit bes Brauere erleichtert und verfürst, aber auch bei grofen Gebrauben eine ungemeine Grofe und bedeus tende Roftspieligfeit ber Pfanne ober bes Reffels verans laft, und befondere noch megen ber jur Bollfommenbeit Diefes Gefages erfoderlichen geringen Sobe beffelben im Berbaltniffe ju feiner Breite febr viel Raum im Braus haufe verschwendet wird; ober es wird bie Burge, mels des der gewöhnlichfte Ball ift, in zwei Dalen eingefchuttet, und jeber Theil befonders abgefocht, eine Mrt, Die bas Braugefchaft verlangert, fur fleine Gebraube nicht swedmafig, fur große aber vortheilhaft ift; oder es wird juerft die erfte Burie bineingeleitet, und fo wie biefe eins tocht, die gweite Burge nach und nach jugegoffen , bis fich am Enbe bas Bier bes gangen Gebraubes jufammen in ber Pfanne befindet, welches als ein vortheilbaftes, Boly, Roften und Raum erfparendes Berfabren angepries fen wird. Mus allem biefem ergeben fich nun folgende Bilfefage jur richtigen Unordnung Diefes wichtigen Gefafes: 1) muß im erften Falle, wenn namlich alle 2Burge auf einmal in Pfanne oder Reffel tommen foll, ber Ins balt ber Pfanne ober bes Reffels gleich fenn 1% ber Dienge bes Bieres, welches bas Gebraube liefern foll, weniger 0,3293 Ebff. von jedem Cbff. bes jum Gebraude erfos berlichen Dalges (ober meniger 0,583 Coff. von jedem Scheffel) biegu aber noch einmal 13 ber ebenbezeichneten Dlenge bes Bieres: weil bei Abjapfung ber Wurge vom Malje nur von dem erften Mufguffe die bezeichneten 0,3293 Coff. Waffer auf jeden Coff. Daly mit lebterm vers

mifcht im Bottiche guradbleiben, ber gweite Mufguff aber, ber ebenfalls 44 ber Dienge bes Bieres beträgt, feinem ganien Inhalte nach wieder abflieft'); 2) braucht im gweiten galle ber Inhalt ber Pfanne ober bes Reffels nur gleich ber Salfte bes eben unter 1) ausgebrudten Inhalts ju fenn: weil in biefem galle bas Gefaß nur Die Balfte ber gefamten gewonnenen Burge gu faffen bat; 3) muß im britten galle ber Inhalt bes gebachten Gefafice gleich fenn ber Dlenge bes Bieres, welches bas Gebraube liefern foll: weil diefes unter Unmendung bes folgenden vierten Cabes aus ber Erfahrung als binlange lich erfant ift; 4) follen bei Bestimmung ber Grofe bite fee Gefafies aus bem Inhalte ber Unfullung beffelben, ber Sobe ber Unfullung nach Berbaltnif ber Grofe bes Ge braubes noch 3 bis 6 Boll für Rand quarfest merben, bamit bie Bluffigfeit beim Unfange bes Rochens nicht überlaufe: 5) foll die Bobe biefes Gefafes nicht ju groff, fondern im Berhaltniffe ju feiner Breite nur gering fenn, eines Theils, um die Bequemlichfeit des Braugefcaftes, welches burch eine große bobe bes Gefafies geftort wird, ju fichern, am bern Theile, damit Die Fluffigfeit in bem Gefafe eine große Oberflache jur Beforberung ber Berbunftung erhalte, und bas Gefaß felbft eine große gerabe über ber Glut liegente Blade, alfo einen weiten Boben ber Glut ober ber Rlamme barbiete, wodurch ibre unverminderte und ftartfte Ginmin fung gefichert , mithin ber Bred eines vortheilbaften Dien baues burch die Form felbft bes Gefaffes gefordert mit. Doch barf bas Gefag auch nicht ju niebrig fenn , bamit is feine ju große Beite erhalten muß, woburch neben andem Rachtbeilen, befonders die Roften beffelben wegen bei nun auch nothigen febr biden Bobene ungwedmichig per mebrt marben. Rach forgfältiger Beobachtung ficherer En fahrungen foll die Sobe Diefes Gefafies fur einen fleinen 3m halt nur wenig uber 1 guß, fur einen Inhalt ber gewobe lichen mittlern Grofe circa 2 guf, für einen großen Inbalt nicht über 4 fuß betragen. Bur fichern und richtigen Be ftimmung der wedmaftigften Abmeffungen fur alle falle fann man fich folgenden allgemeinen Cabes bedienen: man gebe feiner Breite I von der Lange, und der Sobe I von ber Breite, oder, welches einerlei ift, man gebe den bei Abmeffungen der Lange, Breite und hohe bas Berhaltnif wie 9 : 6 : 4. Mus biefem allem geht ber Borgug bet Pfannen vor den eigentlichen Reffeln bervor, welchen lestes ren nach ben meiften Stimmen nur noch Diefer Borgus abrig bleibt, daß ber Reffel bei gleichem Inhalte mit ber Pfanne weniger Raum in bem Braubaufe erfobert, und daß die Geftalt des Reffels dem Laufe des Feuers entsprechender ift, ale bie Geftalt ber eigentlichen Pfannen , wodurch aber freilich ber Dangel einer großern Bobenflache nicht erfett wird. In jeber hinficht fcheint bei ber Babl bes Reffels zwedmafig ju fenn, jur Beftim mung feiner Grofe fur Die Bobe beffelben nur ben brite ten Theil feines Durchmeffere ju rechnen, wodurch er bann die Gestalt eines Augelabschnittes erhalt, ber fleiner als die Gestalt eines Augelabschnittes erhalt, ber fleiner als die Salbtugel ist. — Alls erlauterndes Beispiel der An-wendung solcher Sale dienet der von und gewählte Fall: Das größte Gebraube betragt 32 Sonnen ober 1174 Coff

<sup>5)</sup> Bgl. weiter oben bei Deifchbottich unter 2) wofür jugleich biefes Berfahren ale Beifpiel bienen tann.

<sup>6)</sup> Bgl. auch melter oben ben zweiten hitfefas fur ben Detichbottich und 5-6) bee Bapfbottiche.

Birr aus 48 Schft. ober 85 Chft. Wals. Es mößte baret für den ersten halt der Kranne fron  $\frac{1}{4}$   $\times$  1774 — 85  $\times$  0,3293 — 200 — 28 d. i. 172 Chft. Das Verkältnig der Ännfeling en von debe, Beriet und dage wie 4: 6: 9 nach dem führten Lifssoge anges vommen, bestimt aus betannten aesenetrigen Gränden eie Löhe Schke Schken der Vallen von der Vallen der Valle

ibmeflungen nach bekannten Rechnungkarten ass vert, das sie Verchalmis besselber bei Anglate beiebe beiebe, ber Inhalt es Gerchies aber um so viel gedigte voied, daß diec etr illüssigstein noch 4 bis 5 Ras Wand wegen bee Wusselbergerichten stehen bleibe, gibt für die Sohe der Psanne 3 mis 10 Ras, sie ihr die Rechnick der der die Verzetze der die Bereit der die Verzetze der die die Verzetze der die die Verzetze

derháltnisse die höhe ber Aufüllung =  $V = \frac{4 \cdot \times 1171}{4 \cdot \times 6 \times 9}$ = 3'3"1"', die Breite der Aufüllung =  $V = \frac{6 \cdot \times 1171}{4 \times 6 \times 9}$ 

=4' 10"7"", u. die Lange der Anfüllung =  $V = \frac{4 \times 6 \times 9}{4 \times 6 \times 9}$ 

= 7° 4°. Diefen Abmessungen verdelinssmells usgest, und einen Kand von 5 die 6 Soll über der gistliggst, und einen Kand von 5 die 6 Soll über der gistlissgsit au bewirfen, um das durch den sänsten dijfstog der ungene Berhöltnis der Abmessungen au erholten, bestimtt is gange Sobe der Pfanne = 3 Kuß 4 Soll, die Beriet erlieben = 5 Kuß und ihre Länge = 7 Kuß 6 Soll. Dutte der die Gestlat bes Akfiels growdist werben, fo süte aber die Gestlat bes Akfiels growdist werben, fo züter und 3-bbe mit Jijfs der betannten geometrischen zähe für die Berechung der Augsteldschaftit leicht finen. In diese Kamendung aber, und besonder bei dem ben für Durchmesser und Liefe des Krifiels gestgeten vorbeildossen der kamen der des genau genag, dem Krifiel le ein cylindessiches Geschaft, als einen Bortis and der ben bei dem Politisches Geschaft, als einen Bortis and der ben bei dem Politisches Geschaft, als einen Bortis and der

rechnen. Ja man fann alle Rechnung erfparen, und bie feinem gegebenen Inhalte entfperchenben Abmeffungen fur Durchmeffer und Sobe ber Unfullung aus ber oben angegebenen Sabelle von Bufd nehmen. Der gefundenen Dobe fest man bas Hotbige nach Unweifung Des vierten Dilfsfabes ju, und um ben obern Durchmeffer ju beftimmen, bem gefundenen mittlern Durchmeffer ebenfalls fo viel bem Dage nach bis ein verlangtes Berbaltnif bes obern Durchmeffere jur Sobe bewirft ift, wodurch man fich ber verlangten Geftalt bes Reffele binlanglich genau annabert. — Go mufite g. B. in unferm Braubaufe fur ben erften gall ber Reffel 172 Chfft. Inhalt haben; folge lich nach ber bezeichneten Lafel fein mittlerer Durchmeffer = 8' 10" und die Sobhe feiner Anfallung = 2' 11" fenn. Diefer Sobe alfo 6 Boll jugefest, beftimt bie gange Liefe bes Reffelb = 3 Buff 5 Boll. Dem Durch= meffer jur Bestimmung bes obern Durchmeffere ebenfalls niefter jur Seftimmung beb obern Durchmeffer berflute gugeleht, bis er bas am Ende bes funften hilfslages ver-langte vertheilhafte Berhaltnig jur hohe erhalt, beflimt die Große bes obern Durchmeffers = 10 guß 3 gou u. f. m. 6) Bum Dateriale Diefes Gefafes wird Rupfer ober Gifen genommen. Erfteres wird von ben Deiften porgejogen, weil es bauerhafter ift, als letteres, unb weil es porigalich bicht bearbeitet merben fann, baber auch bie tupfernen Pfannen nicht fo leicht rinnen und feine fo baufigen Mubbefferungen wie bie eifernen erfos bern. Das Gifen aber verbient megen feiner grofern Woblfeilbeit und Unichablichfeit fur Die Gefundbeit ben Borjug. Bur Bemirfung groferer Reftigfeit ber eifernen Pfannen follen bie Blechtafeln nicht gelothet, fonbern burch eiferne Schrauben feft mit einander verbunden mers ben; 7) muß endlich Diefes Gefaß mit einem portbeilbaften Ofenbau, bem fogenannten Brauofen verbunden merben, beffen Unlage im Allgemeinen burch folgende Gabe bedingt ift: 1) ber Brauofen foll eine ber Geftalt bes Braugefafes entfprechenbe form und innere Ginrichtung haben, bamit bie Blamme ober Dibe alfo gegen Pfanne ober Reffel wirfen fann , bag mit ber geringften Dienge Brennftoff ber moglich bochfte Grab von Dipe gewonnen, und Die Rluffigfeit in bem Gefafe fcnell jum Rochen gebracht werben tann; 2) foll feine Lage fo gewählt werben, baff Deifchbottich und Bapfbottich bequem in feiner Rabe ftes ben, fo wie auch ein Wafferbottich junachft beim Dfen aufgeftellt werben tann und babei ein geraumiger Plat um ben Dfen ber bleibe, bamit die nothigen Berrichtungen um bie Pfanne ber ohne hinderniß gefchehen tons nen ; 3) foll ber obere Rand bes Ofens ober vielmehr bes in ibm befindlichen Braugefages um etwas bober als ber obere Rand bee Deifche ober Sapfbottiche liegen, bas mit ein gur ichnellen Leitung bes heißen Baffere bienlis der gall nach benfelben bin bewirft werben fann?

Nue dem Brauteffel web de Bier in das Kable foiff VI., oder in mehrelleiner Gefäße, Rublb ott ich oder Kublfafter geleitet, damit ed darin finell die pur Wäderne frischgemoltener Mild philhe dabtülle. Das Kühlfichff in jehem Galle, besonders der in großen Brauterien,

<sup>7)</sup> In Sinfict ber Lieratur find Die Blon. Enentl von Rrunis und die Baufdriften von Cancrin, Gilly, Meinert, Stieglig und Trieft ju vergleichen.

ein für biefen 3med vortheilhafteres Gefaff, ale bie tiefes ren Rublfaffer ober mebre fleinere Raum verfcmenbenbe Rublbottiche , wie es fich aus ben folgenben Grundfaben sur Anordnung biefes Gefaftes ergeben wirb: 1) muft bas Rublichiff eine luftige und bobe Lage baben, bamit bie erfeberliche Abfühlung fonell barin erfolgen fann, und burch baffelbe auch tein Raum auf bem Rufiboben ber Brauftube verfcwentet wirb. Es muß beshalb auch ben Renftern gang nabe fteben, und von burchgiebenber Buft überall beftrichen, notbigenfalls fogar außerhalb ber Brautuche, bod gang nabe bei berfelben, blos mit einem Betterbache bebedt , angelegt werben. Geine Erbobung pen bem Aufboben ber Braufuche muß meniaftens 8 Ruf und wenn bei großen Brauereien ein bober Gabrungsbottich ober überhaupt febr bobe Bottiche barunter aufges ftellt werben muffen, wenigstens 4 guß mehr als bie bobe bes bochiften Bottiche betragen, bamit bie jum Braumefen geborigen Berrichtungen auch bier bequem pergenommen werben tonnen. Doch muß man barauf frben, baf biefe Sobe nie ju grof werbe, bamit bas Bier aus Pfanne ober Reffel fo leicht als moglich in bas Rublicbiff geleitet werben fann. Diefe Leitung erfolgt burd eine in nothiger Sobe angebrachte Rinne, in welche bas Bier entweber gefchopft ober burch eine Dumpe ges boben wird; 2) braucht bas Stublichiff nur eine geringe Siefe von bodiftens 9 Boll im Lichten ju erbalten, weil Die Bluffigfeit jur Beforberung bes Abfublens nach Dafis gabe bes Slima's nur bodiftens 4 bis 6 Boll bod barin fteben barf, und oben an ben Seitenwanben bes Ruble fchiffes noch burch einige Bolle boch Rand gegen bas Uberfcmappen beim Umrubren gefchust fenn muß; 3) muß bas Stublichiff fo weit fenn, baf es alles Bier, welches bas gröfte Gebraute in einer Brauerei liefert, bei bem angenommenen Sobeftand ber Gluffigfeit faffen fann. Uns ter Unnahme bes im vorigen Gilfsfabe bestimmten Bobes ftanbes ber Bluffigfeit von 4 Boll mußte man auf jeben Cubitfuß berfelben 3 Quabrif. und unter Unnahme eines Sobenftanbes ber Gluffigfeit von 6 Boll auf jeben Eubiffuß 2 Quabrif. Grunbflache ober QBeite bes Rublfchiffes im Lichten rechnen. B. B. liefert in unferer Brauerei bas grofite Gebraube 32 Tonnen b. i. 1174 Cbff. Bier. Es muß alfo bei einer Unnahme bes Sobenftanbes ber Gluffigfeit von 6 Boll bie 2Beite unferes Ruble fdiffes im Lichten ober feine Grundflache im Lichten gleich fenn 2 × 1174 = 2341 Quabff. Geine Geiten im Lichten fonnen baber aus befannten Rechnungsgrunden = 1 235 bas ift eine jebe 15 guß 4 Boll fenn, ober bie eine 16 guß und bie andere 14 guß 8 Boll ober 17 guf und 13 guß 9 Boll ober 20 guß und 11 guß 9 Boll. u. f. m., je nachbem es bie Benugung bes Maumet in der Brauftube fobert. - Collte bas Bier aber in metren, s. B. in 6 Rublbottichen abgefühlt werben, fo mußte ein jeder berfelben 1174 ober 19 bis 20 Cbff. faffen tonnen, und wenn auch gleich bie Bluffigfeit 1 Bg. boch barin ju fteben tame 1 = 20 Quabff. Grundflache, und  $\sqrt{\frac{4\times20}{3.1415}}$  b. i. über 5 guß Durchmeffer

beben. Wedurch als nicht allein der Raum auf dem Fynkhoder bes Braubaufeit um de jur bezumen Settlung nichter Odderich ch nicht gefündlich, welche wegen bes jum Umrühren nätigen Plagekei eine 200 Quadeffi, kertigk, rezophert werben mußte, sondern auch der Zweck der Abfühlung theils wegen ber nichten Lage, theils wegen der höher Affaldung etw Befähr nicht in feiner Bollommenheit erreicht wärde. — 4) Zum Waternied bes Köhlichiffe beinen man sich zweibis vierdüiger liefener Bollen, und jur Befülgung feiner Sonfrutzlich der Eichen und Siefenbales.

Mus bem Rublichiffe wird bas erfoderlich abgefublte Bier in ben Gabrbottich VII. gebracht, ber auch Rubiftod genant wird, in welchem es mit Dilfe bee Bufages von Bierbefe in Gabrung gebracht, und die Bierbereitung vollendet wirb. Das fertige Bitt aber ift aus biefem Bottiche fogleich in ben Seller abjulaffen, wenn es nicht ichon verlauft unmittelbar aus ber Brautuche verführt wirb. Der Gabrbottich muß baber 1) bem Sublichiffe nabe, am gredmäßigften unter bems felben ju fteben fommen, bamit bas Bier burch ein im Boben bes Rublidiffes angebrachtes Bapfenlech fchnell in ben Bottich gefturgt werben fann; 2) foll fich ber Gabe bottich nicht fern von ber Stelle befinben, bei welcher bas Bier aus bemfelben leicht und fcnell in ben Reller gebracht merben fann, fo wie wir eine folde Ginrichtung als Beifpiel in unfern vorliegenden Unfchauungen burd eine Leitung bei k verfinnlicht baben; 3) muß ber 3m balt feiner Unfullung gleich fenn bem Inbalte bes Bienes. welches bas großte Gebraube einer Brauerei liefert, mei ber Gabrungsbottich alles Bier aus bem Rublichiffe auf gunehmen bat; 4) muß bie Liefe ber Unfullung im Gabrungebottide im Berhaltniffe jum Durchmeffer groß fenn, bamit bie Gluffigfeit mit einer moglichft fleinen Dber flache ber Einwirfung ber Luft ausgeseht, und eben da burch bie faure Gabrung verbinbert werbe ; boch foll bick Liefe auch nicht ju groß fenn, bamit bas Gefaß feint Die Arbeit ju febr erichwerende Geftalt erhalte. Das Bett baltnif ber Liefe ber Unfullung jum Durchmeffer wie 1 ju 1 scheint bas zwedmaßigste ju fepa; 5) follen biefer Sobe ber Anfullung noch 5 bis 6 Boll fur Rand juge fest werben, bamit ber bei ber Gabrung fich entwoidelnbe Chaum nicht über bas Gefaß heraustrete, und um bit gange bobe bes Gefaßes, namlich feine bobe im State ju erhalten, tommen noch ungefahr 5 Boll wegen ber Ronftruftion bes Bobens bingu; 6) foll vorzuglich biefes Gefaß oben um einige, allenfalls 3 bis 5 Boll enger als unten fenn, nicht nur allein um ben fcon bei ben anbern bolgernen Gefagen berührten Swed ber Beftigfeit, fonbern bei biefem Gefafe hauptfachlich ben Swed einer moglichft fleinen Oberflache ber Gluffigfeit ju erreichen. - Es muß alfo s. B. ber Gabrbottich VII in unfertr verfinnlichten Unlage eines Braubaufes 32 Tonnen eber 117+ Coff. faffen. Daber nach 4) bie Liefe ber Anfale lung gleich bem Durchmeffer berfelben aus befannten geo

metrifchen Grunden =  $V^{\frac{1}{4} \times \frac{1171}{3}}$  b. i. 5 Tug 41 31.

fenn. Bu diefer Liefe nach 5) noch 6 Boll fur Rand und 5 Boll für Konftruttion bes Bobens, bestimt bie gange Sobe bes Gabrbottiche, b. i. feine Sobe im Stabe = '4" + 11" = 6 Byc 3 Boll. Sein voller mittlerer Durchmeffer wire der wegen ar bei derreitigen Stabbide = 5" 44" + 4" = 5 kyck 84 Boll, daher noch 6) fein berer Durchmeffer = 5" 84" - 24" = 5 Byc 6 Boll no fein unterer Durchmeffer = 5" 84" + 24" = 5 mig fi 11 Boll. Der Quadratinbalt der Erundfäche also = 3, 1413 \$\frac{5}{2}\$ 11" b. i. 27,5 Quadriff. Koblig muß

) der Gabrottich mit einem Deckel versehen werden, um ie unmittelbare Einwirfung der Luft, welche die saute ichtung gebechten baffet, von der Kinfigstei abzusalten. Statt des eigentlichen dier beschriebenen Gabrottichs bedient man sich auch des Meischbettichs ober des Stellbottichs, rooduuch zwar die Ibenomie der Anlage, abet dich die Wolffommenheit der Wiederritung befordert wird. und fann man dem Gabronabervork im Relter in Zone und fann man dem Gabronabervork im Relter in Zone

en mit offenen Spunden bewirfen \*).

Mus den bier entwidelten Grundfaten gebt bie richs ge bauliche Unordnung ber Braufuche felbft bervor, und ird burd folgende bieraus abgeleitete Gilfefage beftimt: ) muß die Braufuche auf ebener Erbe, boch auf einem itmeber von Ratur trodenen, ober burch Runft getrode eten Plate angelegt werben; bas eine ift burch bie Besemlichfeit und Giderheit ber Unlage, bas anbere burch as Gelingen ber Bierbereitung bedingt, weil die feuchs n Musbunftungen eines naffen Bobens auf Die Gabrung th Bieres, und auf die antern jur Bereitung biefes Beantes nothigen Berrichtungen einen fchablichen Ginflug aben ; 2) wird ber Plas ber Braufuche am ficherften nterwolbt, wodurch die Trodenbeit berfelben vorzuglich eforbert wirb. Das Gemolbe muß aber fart und feft on, damit es eines Theile ben darüber burd das Mufingen ber fcmeren Gefafe entftebenben Erfcutterungen iberfteben, andern Theile feine Feuchtigfeit von oben beraus ber Brautuche in baffelbe einbringen, und alfo Ibft als ein guter Reffer benutt merben fann; 3) ber ugboben ber Brautuche muß mit ftarfen Steinplatten Ermangelung berfelben aber meniaftens mit oben mobil eebneten Mauersteinen ober mit gut gebrannten Pflafter-egeln belegt werben und gegen eine Geite bin einen Ab-U erhalten, wo eine Rinne bie verschutteten Feuchtigs iten aufnimt, und aus bem Innern ber Braufuche binegführt; benn nicht nur allein wegen bes barunter bes nblichen Rellerraums, fonbern auch wegen ber fur bie raufuche nothigen Trodenheit und Reinlichfeit ift biefe inrichtung nothwendig; 4) foll die Braufuche, mo mogb, von grei gegeneinander überliegenden Geiten eine eie Lage haben, und biefe Geiten follen gegen luftige

und trodene Simmelagegenden i. B. gegen Morbmeft und Guboft gewendet, und mit Luftjugen 11 . . verfeben fenn, bamit ber ichnelle Mbug ber Dampfe, Die fich uber ben Gefaffen, befondere uber ber Braupfanne und über bem Rublichiffe entwideln, bewirft, und Die Trodenheit ber Ruche befordert merbe. Die Luftzuge follen fich fo nabe ale moglich unter ber Dede ber Braufuche befinben, um bie Rlache ber gangen Dede ju bestreichen, bas mit fich feine Reuchtigfeit an Diefelbe anfebe, moburch fowol fur die Dauer ber Dede, als auch fur die Bierbes reitung und fur bie uber ber Dede liegenben Getreibebos ben großer Rachtbeil entiteben murbe. Ronnen Die Luftpuge megen gegebener Lage ber Brautuche nicht auf eine pollfommene ober boch ber Bollfommenbeit nabe fome menbe Mrt angeordnet werden; fo muß entweder die Dede einen Qual mfang bilben, ber fich in eine maffive Qualms robre von etwas groferer Beite als bie Beite einer ges mobnlichen Schornfteinrobre jufammen giebt. Die Robre gebt burch alle uber ber Braufuche liegende Boben burch, und wird oben bei ihrem Ende mit einem weit berabreichenden Betterbache bebedt, bamit weber Regen noch Schnee bineine fcblagen, Die Dampfe aber feitwarts ihren Abjug finden. Der man legt bas Rublichiff auferbalb ber Braufuche und blob uber ber Pfanne einen eben befdriebenen Qualms fang an, beffen Dantel bie Pfanne ober ben Reffel ges rade bededt, und mit feinem untern Rande 3 bis 4 guf uber bem obern Rande ber Pfanne erbobt liegt; 5) bie Banbe ber Braufuche muffen troden, bauerhaft, und bes fonders an ben Geiten bes Brauofens feuerfeft, von moble ausgetrodneten und ibrer Ratur nach trodenen Steinen, am beften von gut gebrannten Dlauerziegeln erbaut fenn, bamit fie meder Reuchtigfeiten an fich gieben, weder Theile von benfelben berabfallen und bas Getrante verunreinigen, noch auch Beranlaffung ju Feuerschaben merben. Fobert Die Detonomie bei fleinern Unlagen eine leichtere Muffuhrung ber 2Banbe , fo muffen fie wenigstens einige guß boch über ber Erbe maffin, und um ben Ofen ber immer gang von feuerfeften Steinen erbaut fenn; 6) muß bie Dede ber Brautuche feft, bicht, unburchbringlich und glatt fenn, bamit bie feuchten Musbunftungen, befonders die über ben Gefagen fich erhebenden Dampfe diefelbe meder gerfioren, noch in ben barüber liegenden nutbaren Bobenraum einbringen, fonbern im Gegentheil fcnell an ber Dede bin nach den Luft= und Abjugen gleiten tonnen. Dabei foll Die Dede aber auch Die erfoderliche Temperatur ber Braufuche, welche im Binter marm und im Commer fubl erfcheinen muß, beforbern : baber moglicift flache und glatte Gewolbe, Tonnengewolbe und Kappengewolbe, wenn bie Luftzuge nach ber Tiefe bes Gewolbes binftreichen tonnen, flache Streutgewollbe, am beften obne an der innern 2Bbls bungeflache bervorftebenbe Gurten, ale bie vorzuglichften Deden fur Brauftuben ju empfehlen find. Die Gewolbe muffen von febr trodnen und feften Steinen, am beften von aut gebrannten Mauerziegeln erbaut fenn. 2Birb aber von bem Brauberen eine Balfendede megen ihrer geraben und ebes nen Blache und wegen Roftenerfparnig verlangt; fo muß Diefe von unten burd eine boppelte, porguglich bichte Dies lenverschalung gefcutt werben. Go tonnen bei gutem Luftjuge bie Dampfe nicht fo leicht bis gu ben Balten gelangen, und wenn ein Theil ber Berfchalung verfault, fo

5) Ale verzägliche Schriften über alle blefe Braugelöfe finder anzeigebren i) über Schlimmung ihrer Größe: Bu f q 3 Bee freib, geele Braus umd Brauerlein, alle an Berfield bie Größe Geschlaubt aus ber jahrlichen Geschweiten umd noch der Großester Geschlaubt aus ber jahrlichen Geschweiten um der der Großester Geschweiten und der Großester Großester Geschweiten und der Großester Geschweiten und der Großester Großes

fann biefer unter allen Arten ber ubliden Deden am leiche teften mieber bergeftellt werben. Allein bie erfoberliche Temperatur ber Brauftube fo wie die Reuerficherbeit, wird nie burch eine Ballenbede wie burch ein feftes Gewolbe befors bert: 7) muß bie Braufuche mit vielen, ober mit weis ten und boben Renfteroffnungen 1 m n verfeben merben. weil Die Berrichtungen bes Bierbrauens belles Tageblicht erfodern, und Die auffteigenden Dampfe immer noch ben Maum ber Ruche verfinftern. Die Genfteroffnungen mufs fen mit verglaften glugeln, bie man nach Bedurfnig bffnen ober fcbliefen fann, und befonbers gegen bie Connenfeite bin mit gaben verfeben fepn, um im Commer burch Berichlieftung berfelben bie Sonnenwarme von ber bereiteten Fluffigfeit abzuhalten. Die Fenfter laft man febr gredmaffig bis unter bie Dede binaufreichen, Damit ibre Obertheile 1 jugleich als Luftzuge bienen, und gebifnet bie Rlache ber Dede beftreichen tonnen, und wenn fie jur geborigen Erbellung ber Braufuche auch nabe am Boben anfangen muffen; fo muffen fich ihre Ditteltheile m ebenfalls unabhangig von ben Untertheilen n bffnen laffen, bamit bie Untertheile verfchloffen bleiben, um bie ber Bierbereitung und ben Arbeitern gleich fchabliche Bugluft von ben Menfchen und von der Fluffigfeit in ber Pfans ne, im Deifche und Gabrbottich abzuhalten; 8) bie Bros fe ber Braufuche betreffent, muß bie Grundflache ihres Rufbobens gleich fenn bem Quabratinhalte ber Grundflachen aller ju ber barin ublichen Brauart notbigen Gefafe, mehr bes um die Gefafe ber ju ben Berrichtungen erfoderlichen Raumes, mobei aber Die Grofe ber Grunde flache eines Rublichiffes nicht mit in Rechnung fomt, weil Diefes über bem Fugboben angelegt, feinen Raum auf bemfelben binwegnimt"). Doch nicht nur Die Grofe,

69, Dr., Bu fc bei in feiner bereits dem angelührem treilsdem Abhand. aus der Bemeißung weier gut angelagen Bonsetein bie Erfahrung entweidet, bab ber ehrupsbudie um bie Gefcife
ber aus ein Berrichungen erforeiten Rumm noch preimal fo niet
eit er Danbratinhalt ber Grunfpliche Rumm noch preimal fo niet
eit er Danbratinhalt der Grunfpliche Rumm noch preimal fo niet
eit er Danbratinhalt der Grunfpliche Rumm der Gefcife ber benachte der Grunfpliche Leiten der Grunfpliche einem Bereinfilmunen gefunden behern, und baber ihrer allgeminnen Rausen sogen bier mit seinen Brunsenblichernamm ber jum
kreinfilmunen bei erinse Grundplichernen begietet wie
berbefen : Die Gemme bei erinse Grundplichernen bei geten
kreinen Russen sogen bier mit seinen Brunsplichernen ber jum
kreinen Russen sogen bei der Russen besteht besteht der Bertalfage. Sie nich
bern Derfchlung bliefe Gagef fügen mit nur unch aus unsfere
Grichtung blung, bat men bie Vorzuftige aufer berun grechplichern
den Eingang noch weitert Werfeinbungen mit anderen Abheitungen
greche Brunserien ber fall fils, der bei der kie feber un gerechte
Den grecher Brunserien ber fall fils, der bie ist kie fere Renfruffein, j.

D. Mitterleftler von Krungsmelben, ben Naum in der Brunkfage
ternagt, man dem mach geligte dass betwergagnenn Britatie,
te, nech ernes much geligte dass betwergangenen Brutate,
te, nech ernes mit gegen bei, um err finlige ihre Segennen

Brautisch nichtigen Cefefde:
Der Meichelte II im it einer Grundfläche = 70,9 Onadrifs.
Der Saphottig IV mit einer Gründige = 105,3 —
Der Brauseten V mit einer Größige = 105,3 —
Der Brauseten V mit einer Größige = 105,5 —
Ein gleichneiter beg nur 8 Saß beder Wolfe.
Ein gleichneiter beg nur 8 Saß beder Wolfferbettlich neben dem Brausefan = 27,5 —

Daber bie erfeberiiche Grundflage bes Buftebene = 3 × 290 = 870 Duabifi. und aifo für einen quabratifdem Raum bie Seite = 1 870 ober 294 Juft, welches alleebings für unfere Drautb. fonbern auch 9) bie Form bes Ruftbobens ift fur bie Bequemlichfeit bes Gangen ju berudfichtigen. Ohne uns bier auf Untersuchungen über bie freibrunde, ovale, ober mehrfeitige Geftalt ber Grundflache, welche ber Baumeis fter allerdinge in befondern Gallen mit Bortbeil benuten fann, einzulaffen, nehmen wir bie fur bie Sonftruttion leichtefte, einfachfte und fur folde Gebaube gebrauchliche, namlich bie vierfeitige Gestalt bes Fugbobens an. Fur biefe Geftalt wird man bei bem oben gezeigten Ber fabren mit bem quadratifchen oder faft quadratifchen Raume immer gu ficheen und bequemen Refultaten gelangen. Muein Lage und Umftanbe tonnen fobern , fich von ber quabratifchen form weiter ju entfernen. In fele den Gallen muß man nach ber Bufdifden Regel bafite forgen : bag bie fleinfte Ceite bes Raumes bem boppele ten Durchmeffer bes großten Bottiche gleich fen, wenn alle ober wenigstens bie großern Gefafe an einer Wand neben einander fteben follen; wenn aber eines ber großen Gefage an ber gegenuberftebenben 2Band aufgeftellt merben muß; fo muß bie andere Geite ober bie Entfernung beiber 28 nibe 24 Durchmeffer bes großten Bottiche ber tragen, wodurch bie Unlage bem quabratifden Raume wieber genabert wirb. Bur Begrundung ber allgemeinen Braud-barteit biefer nublichen Cabe verweifen wir auf bie obm in der Rote ju 8) mitgetheilte Berichtigung, und lean Die fue unfern Ball berechnete, und mit allen ihren Go fagen genau nach dem beigefügten Dafiftabe entworiere Braufuche als erlauterndes Beifpiel unferer Grundfite por; 10) bie Bobe ber Braufuche foll groß gur Beforte rung bes Mbjuges ber Dampfe, file foll geringe wegen ber nothigen Warmeerhaltung im Winter fenn. 3bre na bere Bestimmung muß einerfeits von Umftanben und Eine eichtungen abhangen , welche ebenfalls auf biefe beiben Urfachen Begiehung haben, andererfeits muß fie burd bie Grofe bes Gebraubes, ober, welches einerlei ift, burd Die baju erfoberliche Große ber Grundflache ber Brautis

je bebingt fenn. Folgenbe unter biefen Rudfichten aus er Ratur ber Cache und aus ber Erfahrung vorbanbes er auter Braugnlagen abgeleitete Regel tann ale Silfe. rittel gu biefer Bestimmung bienlich fenn : Die fleinften Brautuden von ungefahr 200 Quabriff. Grunbflache, bei jelden ein Qualmfang uber ber Pfanne und bas Ruble biff auferbalb ber Ruche ift, follen bei Baltenbeden 8 uf, bei Gewolben 11 guf boch gemacht werben, wenn ber alle Dampfe in ber Rudje frei auffteigen, follen fie ei Balfenbeden eine Sobe von 12 fuß, und bei Geiblben eine Sobe von 16 guf erhalten: fur jebe 200 Lugbriff groferer Grunbflache ift bie Sobe ber Braufuche m 1 Ruf ju vermebren: fo baf alfo j. B. eine Braus iche von 1000 bis 1200 Quabrif. Grundflache, welche, vie bie in unferem angenommenen Ralle mit einem Gebibe bebedt ift, unter bem alle Dampfe frei auffteigen, ne Bobe von 20 bis 21 Fuß erhalten muß. Mus bies r Regel entfteht folgende jur Uberficht und jum beques ien Gebrauche geeignete Sabelle:

|                                                    | Sohe ber Braufuchen.                                                                 |         |                       |         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Größe ber<br>Braufüchen au<br>ber Grunbfla<br>che. | Wenn ein Qualmfang uber ber Pfanne, und bas Rublichiff aufer-<br>balb ber Ruche ift. |         | frei auffteigen.      |         |
|                                                    | Bur Bal. tenbeden.                                                                   | Bur Ge- | Bur Bal-<br>tenbeden. | Bur Ge- |
| Quabratfuß.                                        | Buß                                                                                  | Auß     | Buß                   | Bus     |
| 200                                                | 8                                                                                    | 11      | 12                    | 16      |
| 400                                                | 9                                                                                    | 12      | 13                    | 17      |
| 600                                                | 10                                                                                   | 13      | 14                    | 18      |
| 800                                                | 11                                                                                   | 14      | 15                    | 19      |
| 1000                                               | 12                                                                                   | 15      | 16                    | 20      |
| 1200                                               | 13                                                                                   | 16      | 17                    | 21      |
| 1400                                               | 14                                                                                   | 17      | 18                    | 22      |
| 1600                                               | 15                                                                                   | 18      | 19                    | 23      |
| 1800                                               | 16                                                                                   | 19      | 20                    | 24      |
| 2000                                               | 17                                                                                   | 20      | 21                    | 25      |
| 2200                                               | 18                                                                                   | 21      | 22                    | 26      |
| 2400                                               | 19                                                                                   | 22      | 23                    | 27      |
| 2600                                               | 20                                                                                   | 23      | 24                    | 28      |
| 2800                                               | 21                                                                                   | 24      | 25                    | 29      |
| 3000                                               | 22                                                                                   | 25      | 26                    | 30      |
| 3200                                               | 22<br>23                                                                             | 26      | 27                    | 31      |
| 3400                                               | 24                                                                                   | 27      | 28                    | 32      |
| 3600                                               | 25                                                                                   | 28      | 29                    | 33      |
| 3800                                               | 26                                                                                   | 29      | 30                    | 34      |
| 4000                                               | 27                                                                                   | 30      | 31                    | 35      |
| 4200                                               | 28                                                                                   | 31      | 32                    | 36      |
| 4400                                               | 29                                                                                   | 32      | 33                    | 37      |
| 4600                                               | 30                                                                                   | 33      | 34                    | 38      |
| 4800                                               | 31                                                                                   | 34      | 35                    | 39      |
| 5000                                               | 32                                                                                   | 35      | 36                    | 40      |
| 5200                                               | 33                                                                                   | 36      | 37                    | 41      |
| 5400                                               | 34                                                                                   | 37      | 38                    | 42      |
| 5600                                               | 35                                                                                   | 38      | 39                    | 43      |
| 5800                                               | 36                                                                                   | 39      | 40                    | 44      |
| 6000                                               | 37                                                                                   | 40      | 41                    | 45      |

erng. Encyclop, b. 20. u. R. XI

Enblich muß 11) bie Braufuche einen Saupteingang o baben, ber fie mit ber Rlur ber Braubaufes perbindet. und nicht nur burch bie oben beim Gabrbottiche gebachte Leitung k, fondern auch noch burch einen Rellereingang p in eine moglichft nabe Berbinbung mit bem Bierteller I jur Beforberung ber Arbeiten in bemfelben gefest fenn, und gang in ibrer Rabe muß fich wenigftens ein Borrath ober 2Bafferbebaltnift bes jum Brauen tauge lichen Maffers befinden, bamit man es burch eine furge Leitung gleich in Die Gefafe bringen fann, Uberbies muß auch Brunnenmaffer jum Meinigen ber Gefafte, und bes fonders wenn eine Brennerei mit bem Braubaufe verbuns ben ift, sum Abfühlen bei ber Sand fevn. theilbaft ift es, wenn auch bas Banbbaus ober ber fage und Gefdirrichuppen K mit ibr burch eine Ibure a in Berbindung gebracht merben fann.

. 10. Der Bierfeller I, in welchem bas ju Lagers bier bestimmte Getrante aus bem Gabebottiche gebracht . und auf Jonnen gelegt wird , muß im Magemeinen alle Eigenschaften eines guten Rellers haben. Sier ift nur nachfolgenbes, bem Reffer als einer Abtheilung bes Braubaufes befondere Gigenthumliche bingugufugen : 1) bangt Die Groke feiner Grundflache von ber Dienge bes Bieres, mels thee aufe Lager bestimt ift, von ber Beit, wie lange baffelbe ju liegen bat, und von ber Große ber Sonnen, in welche baffelbe gelegt wird, ab, Bedingungen, welche in febem befondern Ralle von bem Braus und Bauberen gu feben find. Die vollen Spundebreiten ber Jonnen und 2 bis 3 Soll 3mifdenweiten greier nachbarlichen Sonnen. ferner Die gange ber Tonnen im Stabe, nebft einem Gange pon meniaftene 3 Ruft por einer Sonnenreibe, ober einem Gange von menigftens 5 guf swiften smei Ions nenreiben , geben bann bie nabere Bestimmung ber Gros fie, Die Uniabl ber Tonnenreiben und bas Grofenverbalte nift ber Seiten bes Rellerraumes an Die Sand; 2) muft ber Bierfeller besonders mit vielen nach luftigen Simmeles gegenben bin und einander gegenüberliegenben Renfteroff. nungen verfeben werden, bamit bie in ibm bauptfachlich burch bie Biergabre entitebenben Dunfte, welche bas Bier leicht und balb verberben, fcnell burch einen Luftjug binausgetrieben merten tonnen 10); 3) muß berfelbe einen gros fen Rellereingang r von aufen, ferner einen Rebeneins gang s aus ber Braufuche baben, und Beitgewinn ift es, wenn er auch noch burch einen britten Gingang t mit bem Safe und Gefdirrichuppen in Berbinbung gefest ift: 4) muß ber Reller burch eine moglichft furge Leitung mit bem Gabrbottide VII. ober wenn bas Gabraeichaft im Steller felbit vorgenommen werben foll, mit bem Ruble fcbiffe ober mit einem ber Rublbottiche in Berbindung ges bracht fenn . baber es fur bie Bierbereitung immer pors theilhaft bleibt, menn ein Theil I' bes Rellers unter ber Braufuche binreicht, wo bann naturlicherweife bas Rels lergewolbe vorzüglich fart und gut erbaut, und ber Sufboben barüber in ber Braufuche pon mafferbichter Sone ftruftion und mit bem geborigen Abfalle jum Abjuge ber Feuchtigfeiten verfeben fenn muß 11). Wir baben biefen Swed in bem vorliegenden galle burch eine in ber Brau-

<sup>10)</sup> Bgl. Bierbrauen im X. Eb. G. 138, 11) Bgl. oben f. 9. in ber 2ten Wibth. 2).

fache nachit bem Gabrbottiche bei k angebrachte und burch bas Rellergewollbe burchgebenbe fteinerne Robre ju erreis den gefucht, burch welche Schlauche ober Leitungerobre pon bem Sabne bes Gabrbottiches an . bis jur verlange ten Stelle im Reller binabgelaffen werden fonnen.

6. 11. Das Bandbaus ober ber Rafis u. Ges fcierfduppen K hauptfachlich jur Aufbewahrung ber leeren Sonnen und Biergefafe und jur 2Biederberftellung fcabhafter bestimt, muß 1) eine fuble und trodene, gegen Feuchtigfeit und Gonne gefchutte Lage erbalten , bas mit die Gefage einerfeits nicht fchimmlich werben, verftoden und faulen, andrerfeite auch nicht gu febr austrodnen und gerfallen, auch ber Ort sur Arbeit bes Muss befferns wohlgelegen und geschieft fen. 2) Gein Fufibos ben fann unterwolbt fenn, woburd bie ebenbezeichneten Eigenschaften beforbert merben, bas Gemblbe muß aber binlanglich ftart und fest fenn, bamit es ben aufzubrinaenden Raften widerftebe. Der Fußboden muß magerecht angelegt werden, damit bie uber einander aufjubringenden Tonnen binfanglich ficher ruben, auch die Arbeis ten mit Giderbeit vorgenommen werben tonnen; er braucht blos mit Bruchfteinen ober Felbsteinen ausges pflaftert ju fenn, weil bier feine verschutteten geuchtigteis renten in bolding bet girt ihm eine pafindes Moller nebig machen. 33 Sein Licht sold ber Schlieftschupen aus Gegenber refalten, wo die Embirtung der Son-nenstrahlen gar nicht, oder doch nur in einem geringen Frade Seate findet. 4) Die Größe, foll bedeutend und allenfalls ber Grofie ber Brautude gleich fenn; bod bangt ibre nabere Bestimmung jedes Dal von bem befonbern Falle, von ben Umflanden der Anlage, und von ben Abmuß geraumig fenn, theils wegen ber über einanber gu ftellenden Gefaffe, theils um bie nothige Trodenheit und Ruble der Unlage ju beforbern; boch ift eine Sobe von 12 bis 16 guß binlanglich. 6) Coll biefe Abtheilung nicht feen von dem Eingange jur Brautuche und von bem Eingange jum Reller entlegen, ober mit beiben wie in unferem Beifpiele burch eigene Eingange q und t verbunden fenn. f. 12. Der Solgichuppen L ober ber Ort ber

aur Mufbemabrung eines Borrathe von Soly ober Brennmaterial überhaupt bestimt ift, muß nach ben Grundfaje gen angelegt werben, bie b. unter Urt. Holz, Steinkohlen, Torf u. bgl. umftandlicher aus einander ju feben Bon ibm ale einer jur Brauerei und Brennerei gehorigen Raumabtheilung ift blos noch biefes hingugu-feben, bag er 1) fo nabe als moglich bei ben Gingangen ju ben Feuerungen ber Darre, ber Pfannen und ber Bla-fen liegen muß, um ben Brennftoff mit bem moglich geringften Beit = und Softenaufwand an die bezeichneten Orte bingubringen , und 2) bag man bei ber Bestimmung ber Grofe bes Solifduppens fur eine Brauerei auf its ben Rubiffuß ber Dalgeonfumtion 44 Rubff. Couppens raum und fur eine Brennerei auf jeden Rubff. Confumtion 6 Rbf. Schuppenraum annehmen fann, wobei ber nothige Blachenraum auf bem Bufiboden bes Schuppens von ber Sobje abbangt, in welcher bas Solg in bem Schuppen aufgefest werben foll. 3) Dag man bei Musmittelung ber Grofe Diefes Raumes fur eine Brauerei

und Brennerei meniaftens auf bas Solibedirfnit fir . balbes Jahr rechnen muß, wenn ber Bauber leir fonderen Abfichten, Die folde Unnahme naber befinne anaibt.

6. 13. Die Brennftube M mit ibeen 36 len, ober Die Brantweinbrennerei um betung bes Brantweins bestimt, wird nicht nut in m fcaftlider, fonbern auch in baulider Binfict me baft mit bem Braubaufe verbunben: benn fie be ? alle ibre Theile mit ben meiften Ibeilen bes Brutin gemein. Go geboren auch ju ihren Beburfniffen be b treibeboben A. Die Daliftube C, Die Darrfinte D. Luftboden E, der Maliboden F, die Schrotmidtel, M Bandhaus K, der Holischuppen L, deren Emin wir in den voranstehenden f. f. gezeigt haben, um ab rer vollfommenen Benugung auch die Stallungen, in wir in den folgenden §. §. noch gebenten werben. i bleiben alfo nur noch die ihr befondere eigenthimie Theile namlich bie Brennftube M mit ber Comten N und dem Brantweinfeller O, rudfictlich ihm in den Anordnung fur diefen & ubrig. — Die Bemb be M, in welcher aus bem bereits gefdretenen ! Brantwein gewonnen wird, muß rudfichtlich bir 5 ihrer Lage, ber Borbereitung bes Plates, unb it ficht ibrer gangen Konftruftion gang nach ben Grants und durch diefelben technifden Silfemittel angeordnetatt welche wir oben §. 9. von 1 - 7 fur die richtige baufit b ordnung ber Braufuche entwickelten. Die Beines ibrer Grofe aber bangt von ben sum Brantmeinten befondere geeigneten Gefaffen, und gwar von tet im Groffe, Angabl, von ber ichidlichen Stellung und mit Mrt des Gebrauche Diefer Gefafe ab, Die mit all! Milem bier ju betrachten haben. — Die erfin Gefage find Die Deifchtonnen IX, Die auch Ginnam fer, Schotten und Begiefibottide genant werten. ihnen wird bas gefcbrotene Dlale eingemeifct, engi b. b. nach und nach in bas fcon bineingeleitet oder lauliche Waffer gebracht, und vermittiff te le nannten Meifchholger burch einander gerührt, beraft gebrant, b. i. mit beifiem in ber Brennblaft bent Baffer ubergoffen, fobann mit taltem Baffer mitt gefühlt und julest durch Bufat von Sefen fo laut gerunt und aues ourch gulat bon gerial werden. De Grofe, ber Meisch fich vollemen flate. Die Grofe, Form, Angoli und Stehn: Diesichtonnen geben aus folgenden hiffstan bern fangt is Grofe ber Meischonnen von bem Gun Denomen ab, weil Einige großen Meischennen, weil feinen ben Borzug geben. Aleinen Meischenmen bei fleinen der Moglettel Malg, für 14 Scheffel, für 2 Schrift mit 24 Scheffel eingerichtet find, fcheint immer bat su bleiben, weil man fowol barin bas Schott und leichter durcharbeiten, ale auch bas Gefaf felt ter und fcneder reinigen fann. 2) Sangt bit Gitte Deliftonnen von ber Gute des Getreides ab, melle res Getreide mehr Baffer jum Aufquffe erfeben, leichtes. Fur 1 Rubitfuß Daly, ber 45 bis 46 Pfb. wiegt, pflegt man nehft bem baju gebongen fer 6 bis 7 Rubffs. Deifchtonnenraum ju rechter. Sangt die Grofe und Angabl ber Deifchronen te Große und Anjahl der Deifchblafen ab, indem feit

ebliebener Deifch befonbers bei marmen Wetter ju fart

auern, und fcblechten Brantwein geben murbe. 4) Die Reifchtonnen fur eine Blafe muffen alle von gleicher Gros ie fenn, bamit fich bie Gabrung in allen ju gleicher Beit ollende: fo find im Bergleiche mit 1) g. B. fur eine Edveffelblafe 1 Scheffel . Tonnen ju mablen, fur eine 3meis heffelblafe entweber lauter 1 Scheffel e ober lauter 2 Scheffeltonnen; fur eine Dreifcheffelblafe lauter 14 Schefe itonnen, für eine Funficheffelblase lauter 24 Scheffelennen, für Giers, Sechse ober Achtscheffelblasen muffen uter Zweischeffeltonnen gewählt werden. 5) Sollen ie Meifchtonnen nicht ju enge und nicht ju boch fenn, amit bas Ginmeifchen mit Leichtigfeit gefcheben fann. Das Berbaltnif bes Durchmeffere jur Bobe wie 6:5 sird als portheilhaft und gredmafig gerühmt. Ingabl ber Meifchtonnen wird ferner burch bie geringere ber groffere Lebhaftigfeit bes Betriebes einer Brennerei eftimt; fo baß bei einem lebhaften Betriebe, wo alle tage gebrant wird, bei ber bestimmten Grofe einer Reifchtonne alle Deifchtonnen gufammen breimal fo viel Reifd enthalten muffen, als taglid gebrant werben foll ber tann, weil gur Bollenbung bes Deifdes im Dutdy= dnitte eine Beit von 3 Sagen erfobert, und bei einem ebbaften Betriebe ber Brennerei immer gegobrener Deifch ereit fenn muß, bamit er fogleich wieber in bie Blafe ebracht werben fann, fobalb ber vorhergegangene Theil erbraucht ift. - Die Ungahl und Große ber Deifchonnen wird alfo g. B. in unferem angenommenen Falle uf folgende Weife bestimt: es follen taglich 16 Scheffel Dals jum Brantweinbrennen confumirt werden (f. oben ie Ginleitung ju biefem Artifel). Rach bem folgenben ., 3. und 6. Silfefate fur bie Deifcblafen tann biees in 2 Blafen erfolgen, und weil jede, nach bem folenden britten Silfefabe fur Die Deifchblafe, taglid smei Mal angebracht werben fann , fo muß jebe Blafe fur 4 Val angebracht werden fann, so mus jede Stafe fut e Scheffel Mals eingerichtet fenn. Nach dem obigen ersten ind dritten hispfage für die Meischtonnen sind also zur Anfüllung jeder Meischblase 2 Meischtonnen, jede für 2 Scheffel eingerichtet , vortheilhaft und gredmäßig. 2Beil un 2 Scheffel Mal; = 34 Aubifuß sind, so wied 1 ach 2) ber für jede Meischtonne notigige Indalt =6×34 ober 21 Abste. Wennicht on der Den Indalt und 1 ben Durchmesser einer Meischtonne bedeutet, so ist nach bem obigen funften Silfssase aus bekannten geometrischen Grunden C=  $\frac{3d^2}{4}$  >  $\frac{5d}{6}$  =  $\frac{15d^3}{24}$  =  $\frac{5d^3}{8}$  folglich d = 8 C und alfo d ober ber Durchmeffer einer jeben Deifche tenne = 1 8 C = 1 8 × 21 = 1 34 ober 3 guß 3 200 im Lichten , welches megen ber in ber Rechnung gefesten pollen Bruche als ber großte Durdmeffer im Lichten angenommen werben fann. Woju wegen ber 2 Soll biden Sonnenftabe noch 4 Soll, ben gangen Durchmeffer 3 guf

7 Soll, folglich ben Gladenraum, welcher fur jebe biefer

Jonnen in ber Brennftube erfoberlich ift, = 3×(3'7'')

b. i. 10 Quabratfuß beftimmen. 3bre Sobe im Lichten wird nach 5) aber 5 3'3" b. i. 2 guß 84 Boll, und ibre Bobe im Stabe ungefahr 3 Fuß 2 Boll merben. Weil nun fur jebe unferer beiben Deifchblafen gwei folcher Sonnen rein ausgeleert werben muffen, und nach bem britten Bilfefate fur Die Deifchblafe, eine jebe Diefer Blas fen bes Zages gwei Dal angebracht wirb, fo find fur eine jebe unferer Deifchblafen 4 Dleifdtonnen, fur unfre beiben Deifcblafen aber 8 folder Tonnen , und folglich nach bem oben angeführten fechften Silfefabe in unferer gangen Brennerei 3×8=24 folder Deifditonnen erfober-lich. 7) über ben Deifdtonnen foll eine Rinne u v angebracht werden, welche ben Dleifchblafen gegenüber bei v ibr grofites Gefalle bat, und biefe Rinne foll eirca 5 Buf bod von bem Bufboben, worauf die Zonnen fteben, erhobt liegen, bamit man bei Musichopfung ber Deifchtonnen ben Deifch bequem in biefe Rinne fcutten fann, welde benfelben vermittelft angelegter Ceitenrinnen v w nach ben Deifchblafen binleitet. 8) Duffen bie Deifchs tonnen in der Brennftube auf einer gemauerten Erbohung, einer sogenannten Terraffe aufgestellt werben, einnettpeils bamit ber gwed bes siebenten Hiffslabes, die Leitung nach ben immer etwas boch liegenden Meischlas fen, erreicht, anberntheils bamit eine vorzuglich trodene Stellung ber Deifchtonnen bewirft werben fann, weil fonft ibre Untertheile von ber Fruchtigfeit angegriffen in Faulnif übergeben wurden, was in bem Meiste einen ubeln Geschmad erzugte, ber bem baraus gezogenen Brantwein errbliebe. 9) Duf alo beie Terroffe mit einem glatten Steinpflaster, am besten mit fleinernen Platten belegt werben, und einen Abfall von + Boll auf jeben Bug ihrer Breite jum Mbjuge aller auf ihr verfchutteten Beuchtigfeiten erhalten, und um ben oben unter 8) angezeigten erften Bred zu erreichen, muß ihre gange Sbbe gleich fenn ber Sobe vom Fußboden ber Brennftube bis an ben obern Rand bes Salfes ber Dleifcblafe, mehr bem Dafe bee Gefalles ber Leitungerinnen nach ber Deifchblafe, weniger 5 Buf. Ihre vorbere Sobe aber gleich ihrer gangen Sobe meniger bem jum Abjuge ber Beudstigfeiten angeordneten Abfalle ber Oberflache ber Sers raffe, woraus fich endlich ergibt, ob folde ohne Stufen oder mit Ctufen angeordnet werben muß. 10) Die gans ge und Breite Diefer Terraffe muß aus ber bequemen Stels lung der Deifchtonnen bergeleitet werben. Diefe fonnen nad Dafigabe ihrer Angabl und bes Plages in eine Reis be ober in mehre Reiben und nach mannigfaltiger Ords nung gestellt werben. Siebei tommen bie Durchmeffer ber Sonnen und bie nothigen Bwifdengange von 2 bis 3 Ruff. bamit man bequem ju jeber Tonne ober ju jes bem Ionnenpaar, und bequem ju der Leitungerinne ge-langen tann, in Rechnung. Die beigefügten Riffe unfe-rer Brennstube M geben ohne weitere weitlaufigere Erflarung von ber nach biefen Grundfaben ausgeführs

Wenn die Meischarbeit in ben Meischtonnen vollenbet ift, b. i. wenn ber Meisch hinlanglich gegohren bat, fo wird bas Gut in die Bernnblase 3 geleitet, welche

ten gwedmafigen Unordnung einer folden Terroffe ein

Beifpiel.

Butterblafe und Deifcblafe beifit, und bier unter beffanbigem Umruhren ichnell erhiet, um ben Lutter ober Lau-ter, b. b., ben erften noch mit vielem Phlegma vermifch= ten Brantmeingeift in Die Sobe ju treiben. Bon Diefem Gefafe bat man fur bie bauliche Anordnung ber Brennftube folgende Gabe ju berudfichtigen : 1) Die gewohn-lichfte form bes Gefafies ift ein oben, oftere auch unten, mit flachen Stugelabidnitten verfebener bobler Enlinder, manchmal aber auch ein umgefehrter bobler abgeflutter Regel. Das untere Augelfegment, welches ben Boben ber Blafe ausmacht, erhalt jur Bolbungstiefe The bis the bes Blafendurdmeffers, und bas obere Geg-ment eine Wolbungebobe von ib if i'e bes Durdmeffere. Mus biefem geht ber Blafenhals aus, beffen Weite nicht weniaer ale + bee Blafenburdmeffere betragen foll, und alfo gewobnlich & ober auch bie Salfte beffelben, Die Dobe aber it bes benannten Durchmeffere betragt. Die Große felbft biefes Gefafes wird fur 14 bis 6 Coft. Daly eingerichtet, weil es jum portheilhaften Gebrauche nicht viel großer ober fleiner fenn barf. Die gewohnlichften Brennblafen aber find Die 4 Scheffelblafen, weil Die Anfertigung groferer mit ju vielen Schwierigfeiten perfnupft ift, obgleich ibr Gebrauch rudfichtlich des Beitge-3) 3ft jur winnes große Bortbeile gemabren murbe. Beftimmung ber Große Diefes Gefafes fur eine gegebene Sonfumtion und fur einen ftarfen Betrieb bes Gefchaftes nothig ju miffen, bag eine Deifdblafe taglich zweimal angebracht, namlich zweimal in berfelben gebrant merben fann. 4) Bur Bestimmung des Inhalts ber Deifchblafe fann man auf jeden Rubitfuff Dall 7 Abffi. Blafenraum, ober auf jeben Scheffel 124 Stoff. rechnen; benn Einige rechnen auf ben Sibffi. Dals nur 64 Sibffi, ober auf ben Scheffel 101 Sbif., Unbere aber auf jeben Sbiff. Daly 8 Sibffi., das ift, auf den Cheffel 14 Sibffi. Blafenraum: weil die Blafe meniaftens & ober & ibrer Sobe mit Deifc angefüllt werben muß, indem die um die Blafe ju einer vortheilhaften Feuerung angebrachten Buge auch nicht bober ale eine niedere Unfullung reichen burften, wenn man nicht ben übrigen Raum in ber Blafe mit Baffer anfullen will. 5) Der Durchmeffer ber Deifcblafe foll im Berbaltniffe jur Sobe berfelben groß fenn, bamit eine große Bobenflache ber Ginmirfung bes Reuers angeboten, und eine große Oberflache ber Dleifche fluffigfeit jur Beforberung ber Abbunftung gewonnen merbe. Doch barf auch bie Sobe nicht ju gering fenn, bas mit ber vortheilhafte und fchidliche Gebrauch ber Blafe nicht geftort werbe. 216 vortheilhafte und fchidliche Berbaltniffe bes Durchmeffere jur Sobe merben bie Berbalts niffe mie 4:3, mie 3:2, mie 11:7 und mie 2:1, alle aus fidern Erfahrungen angepriefen. 6) Pflegt man gwei bis 3 Deifcblafen auf eine Weinblafe ju rechnen, weil es vortheilbaft ift, Diefe neben einer Beinblafe im Gange su erhalten; indem eine Beinblafe mit bem Lutter aus zwei bis brei Dleifchblafen muß angefüllt merben tonnen, wenn fie felbft nicht ju flein ausfallen foll. -Es find alfo s. B. in unferm angenommenen galle, mo taalid 16 Coff. Dals verfdwelt werben follen, nach 2., 3. und bitens amei Biericheffelblafen erfoberlich, b. b. amei Deifcblafen, beren eine jebe ben Deifch von 4 Scheffeln faffen muß. Beil nun 4 Soft. Dale gleich

7 Roff, Dals find, fo mut nach 4tens ber Tefelt in folden Blafe = 7×7 ober, welches einerlei ift, 4x1 bas ift 49 Stoff. 2Benn wir nun nach Strat bei & baltnift ibres Durchmeffers ju ibrer bobe mit annehmen, und den Inhalt C, ben Durchmie folglich bie Bobe 3d nennen, fo ift C genun Quadratinhalt ber größten Durchschnittellen 3,1415×(4'4") 2 pher 14 747 Quadratin i - oder 14, 747 Quadeatfuf. 7

bem Blafenhalfe fest man ben Blafentori. But oder Belm feft, ber forgfaltig mit lebn werben muß, bamit bem aus ber Blafe beraufert nen, und im Beime ale Dampf anfliegenben Bram geifte alle Gemeinichaft mit ber außeren guft abet ten merbe, welche bas Abfpringen bes Blafentin Reueregefahr und mancherlei Unglud veranloffen ma Ceitwarts von bem Belme geht Die Belmichn its warts geneigter Richtung aus, in welche ber bemie Brantweingeift einbringt, und von ba weiter in bes ber Belmrobre verbunbene Rublrobre geleitet mit, entweder eine gerade unter einem Winfel ven 47 : neigte und fich gegen unten allmalig verengente me Belmrobre, ober beffer ein Schlangenrobr ift, 18 in mebren über einander laufenden 2Bindungen fer-Die Stublrobre wird burch eine mit faltem Bafft # fullte Jonne geleitet (f. weiter unten Rublfag), is fich ber beife Dampf möglichft fcnell abtuble, mi Tropfen unten aus berfelben ale Lutter ablauft. 31 unteren Theile ber Blafe befindet fich ein Sabn, beffen Offnung man die Schlempe in eine Leitungfrim ablaufen laft, welche fie in Die Schlempgrube IT's führt. 8) Das Dlaterial, welches Die bisbenigt & rung ju biefem Gefafe am tauglichften erfant bit. Stupfer, und Die hieraus verfertigten Blafen mata wendig vergint 12). Die Abziehblafe XI, auf Di lirblafe, Klarblafe, Lauterblafe und Beinblat ift bestimt, ben in ben Deifchblafen gewonnenen mit ber Borlage abgegapften Lutter jum gweiten Dale # biben, bamit er gelautert, b. i. von feinem bumb Gefdmade befreit, bas 2Baffer von ibm abgetrichen fo der reine Brantwein gewonnen werde. In bu

<sup>12)</sup> Bgl. über Rerm, Material und Ronftruftien let bielen, Biofenhelme und Rublrebren befondere die weinbiafen, Biafenheime und Rubirobren befondere &: Sanbb. ber Lanbbift. iil Ehl. II. Abrheil. f. 184 6. worin auch die neueften und beften Gorifren bieren, ant er gefcort bat, angeführt werben. — Uber Beranfaus Brantmeinblafen banbelt Erfeft in Grundf. jur Unim. Bananfotiage II. Bb. G. 315—321; G. 326—47;

binficht muß man von diefem Gefafe folgendes berude iditigen: 1) daß Form, Berbaltnift bes Durchmeffers ur Bobe der Blafe, Einrichtung der Theile, Material ind Konstruction bes Gefages, alles baffelbe ift, wie wir & pon ber Deifibblafe unter 1, 4, 5, 6, 7, 8) bereits efdrieben baben; baf aber 2) jur Beftimmung ber Grofe ver Weinblafe nur ber britte Theil bes Inbalts einer ber mehrer Deifcblafen in Rechnung gu fommen braucht, veil ber aus ber Meifcblafe gewonnene Lutter nach vors andenen Erfahrungen nur ungefahr + bes Deifches bes ragt. - In unferer ale Beifviel gemablten Brennerei t alfo, nach bem bten Silfsfate ber Deifchblafe, ju uns ern grei Meifchblafen eine Weinblafe erfoberlich, welche ad vorftebendem 2ten Silfsfate fur bie Weinblafe 4 on unfern zwei Dleifchblafen enthalten muß. Demnach t ihr Inhalt  $=2\times\frac{49}{3}$  bas ift 32% Kubitfuß, folglich ach bem oben im Beifpiele jur Deifcblafe angewandten Befege ihr Durchmeffer =  $V^{16 \times 32\frac{1}{2}} = 3$  Fuß 91 300, nd ihre Sohe 3 × 3'9 1 = 2 guß 101 Boll, ber Quadratinhalt ihrer großten Durchschnitteflache aber = 3,1415 × (3'94") 2 bas ift 11,415 Quadratfuß. 3)

Ruf biefe Blafe ebenfalls unten mit einem Sabne verben fenn, burd ben man bas in ber Blafe juradbleis ende Phlegma abzapft, weldjes man entweder auffangt nd gleich wieder zum Einmeischen gebraucht, oder als nbrauchbar in eine Rinne ablaufen läfit, die es aus der brennftube binaubleitet. Bur Einheizung ber Blafen ge-ort ein guter Brennofen XII. Er abmt gwedmafig die inde Geftalt ber Blafe nach, und feine Einrichtung erie moglich grofite Barmegewinnung fur bie Blafe und regarung bes Brennmaterials bezwedenb. Bei bem Blanofen muß vorzuglich bafur geforgt merben, bag er eine iche Einrichtung erhalte, welche es bem Brenner meg-dy macht, Die Gewalt bes Feuers nach feinem Willen hneller gu vermehren ober ju vermindern. Bur Ausmitlung bes Raumes, welchen ber Brennofen auf ber jrunbflache ber Brennftube einnimt, ift es allgemein binnglich, bem Durchmeffer einer jeben Blafe 18 Boll gus ifeben: weil die Brennofen mit Feuergugen um die Blas n einschließlich biefe Buge eine Dlauerftarte von 9 Boll fobern. - Es hat alfo j. B. ber Brennofen fur jebe ieffer von 4' 4" + 18" = 5' 10" und fodert bemnach

ne Grundflache von 3,1415×(5' 10") 2

Luadratfuß: und der Brennofen fur unfere 3 Fuß 94 oft weite Beinblafe bat einen Durchmeffer von '94" + 18 = 5'34" folglich eine Grundflache von 22 Quabratfuß nothig 13). - Bei jeder Blafe muß ein

13) Aber bie richtige Unlage ber Blafenfeuerungen und bie onftruttion ber Brennofen findet man nigliden Unterricht in | illy's Sandb. ber Landbaut, III, Thi. IL abib. f. 186. G. 335

Rublfaff XIII fteben, burch welches bie Rublrobre ftets mit frifdem Baffer umgeben, burchgeben muß, bamit fich ber im Blafenbute als Dampf anfliegenbe Brantweingeift moglichft fcnell abtuble. Die Abmeffungen und die Geftalt biefes Gefaffes merben burch folgenbe Grundfate bestimt : 1) muß ein Rublfaf boch und enge fenn, bamit bas 2Baffer in bemfelben fo lange ale moglich fubl bleibe. 2) Richtet fich bie genauere Beftime mung ber Sobe nach ber Sobe ber Blafe, und gwar als fo daß menigftens noch 18 Boll 2Baffer uber bem Eintritte bes Rublrobres in bas Rublfaft fteben bleibe: weil ein niederer Wafferfland über bemfelben oben ju menia abtublen murde, wo es gerade an nothigsten ift. Gur bie bobe bes Sublifaffes 4 von bem Durdimeffer ber bas ju gehörigen Blafe genommen, wird nach Bufch's Era fabrungen immer ein zwedmagiges Daf fur diefe Mbs meffung bestimmen, befonders ba bas Stublfaß auch fo boch fenn muß, daß bas Subirobr fo lange als moglich, folglich bas Colangenrobr in moglichft vielen Windungen in bem 2Baffer aufgehalten merben fann. obere Durchmeffer bes Siublfaffes foll bem Durchmeffer ber baju gehörigen Blafe gleich fenn, und ber untere Durdmeffer beffelben & bee obern betragen, weil biefes Dag im Berbaltniffe ju ber eben unter 2tens bestimmten Bobe, Die unter Iftens gefette Bedingung auf eine gwede masige Weise erfult, und weil ber obere Durchmeffer großer als der untere fenn foll, damit der Erwarmung des Waffers, welche im obern Theile des Stublioffes am erften erfolgt, an Diefer Stelle burd eine grofiere Obers flade und großere BBaffermaffe entgegengewirft merbe. - Die Abmeffungen ber in unferem Beifpiele nothigen Rublfaffer XIII merben alfo folgende fenn: ein jedes Rublfaf fur unfere Dleifcblafen muß nach 2tens eine Sobe von 3 x4' 4"=61 Fuß, nach 3tens einen obern Durchmeffer = 4 Fuß 4 Boll und einen untern Durchmeffer = 2 ×4'4"=2 Bug 103 Boll erhalten. Das Ruble faß fur unfre Beinblafe aber muß nach benfelben Gilfes fagen 3×3'91" = 5 Fuß 84 Soll boch, im obern Durchmeffer 3 Fuß 91 Soll, und im untern Durchmeffer 2/3 × 3' 94" = 2 Fuß 64 Boll weit gemacht werben. 4) Coll eine Leitungerinne, aus einem naben Brunnen, s. 2B. bei ber Stelle x, nach ben Rublfaffern bin angelegt fenn, nicht nur um fie mit Waffer angufullen, fonbern auch um bas Baffer in benfelben mabrend bie Blas fen im Gange find, ju erneuern. 5) Mitten auf bem Boben bes Ruhlfaffes foll eine Robre befeftigt fenn, Die wenigstens fo lang wie das Rublfaß boch ift, mit ibret Lange fenfrecht in bemfelben ftebt, ungefahr 7 Boll weit, und unten am Boben bes Rublfaffes mit einer Geitenoffnung verfeben ift. Dben in Diefe Robre, Die man eis nen 2Bolf ober Pfaffen nent, muß bas herbeigeleitete 2Baffer bineinfliefen, um unten burch bie Geitenoffnung

-343, morin bie neueften Erfahrungen und Berfe, bie mir jum Sheil icon angeführt baben, bennst find.



nach bem Boben bes Rublfaffes geleitet ju merben, wo es alebann bas marme Baffer in bie Sobe branat, bas burch eine gang oben an bem Rublfaffe angebrachte Geis tenrobre abfließt. Bor jedem Rublfaffe liegt eine Borlas ge XIV, in welche aus ber untern Dtunbung ber Stubls robre ber abgezogene Brantmeingeift abfliefit. gewöhnlich ein fleines Gafichen, auf beffen Inbalt man Die Balite bes aus einer Blafe gewonnenen Lutters ober Brantweingeiftes ju rechnen pflegt, fo baf fich von jebem Brande gwei folder Rafiden anfullen. Die Borlage mirb smedmatig in eine por bem Rublfag angelegte ause gemauerte Grube verfenft, bamit man nicht notbig bat, bas Sublfaft auf febr bobe Unterlagen aufwftellen. Bur Beftimmung bes Raumes, welchen Stublfag und Borlage auf ber Grundflache ber Brennftube fobern, tann man fur beibe jufammen & ber Grundflache ber baju geboris gen Blafe in Rechnung bringen, welches megen ber vie-len bier porfommenben unbrauchbaren Bintel nicht gu viel ift, und auch mit ber Erfahrung an porbanbenen Braubaufern übereinftimt. - Es ift alfo j. B. fur Stubls faffer und Borlagen unferer beiben Meifcblafen auf eine Grundflache von 2×4×14.7 = 44 Quabratfuß und für Rublfaß und Borlage unferer Beinblafe auf eine Grund. flache ron 1×11,4=17 Quabratfuß, alfo fur alle in unferer Brennerei nothigen Rublfaffer und Borlagen auf eine Grundflache von 61 Quabratfuß ju rechnen.

Die Grobe der gangen Brennflube muß alfo gleich fend er einem bei Groben der Men bei der Große nebe bem um dieselben ber jur dezumen Bereichung der Großen Bomme. Da wir nun durch mehre Grfadrungen ausgemittelt baben, daß dieser Raum für eine dequeme und zweidmößige Manordnung der Remnflube zweimel die viel als die einem Grundflächen aller zum Brenngeschäfte nobtigem Größe berögt, so kann man auch dier, wie der Ausgemeinstellung der Größe der Brautläche, so genemen, dah mit großer Größerbeit gebrauchen: die Cumme vod einem Richarnaumse aller zur Brantweinbereitung in der Brennflube nöbigen Größer der berind genommen, betimt für eine bequeme Brennflube and die genommen, betimt für eine bequeme Brennflube and die nach glieden auch der Brennflube nöbigen Glächen auch die nach die genen j. B. die in unferer Brennflube nöbigen Gläche nach den oben unter den hilfschen gegebenen Annvendung ein der eine Fildschandum ein.

| bie 24 Dleifchtonnen 10×24 =                                         | Quadratfuß<br>240 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| bie gwei Brennofen ber Deifchblafen 2×26,7 =                         | 53                |
| ber Brennofen ber Beinblafe =<br>bie Rublfaffer und Borlagen unferer | 22                |
| brei Blafen -                                                        | 61                |

Bufammen 376

folglich der sur unsere Brennstube notigige Flächenraum auf dem Fußboden = 3 × 376 = 1128 Quadenafuß. Deireau läckt sich und vie Lange und Breite desschon nach eben den Grundschen, deren knwendung wir oben 5. 9. bei Ausmittelung der Größe der Brautluch gezigt haben, bestimmen, wobei man für eine freie Mange die

aus ber bequemen Schflung ber Meistennen inden Abgen ber Britte ber Terrafte als eine Seite in mes annehmen fann. — Auch ohne Summung: Brundfichen ber eingelen Gräße fäßt sich bieft zur beiter wenn man folgende Regal als Imm hijseftbat annimt: "her spie eine bequeme Brendhei beitig Aldernaum bes gliebbohraß ist glieb Al Methog Aldernaum ber Meisbohraß ist glieb Al Methog Aldernaum ber Meisbohraß ist glieb Al Methog Brendhade ber Meisbohraß ist glieb Al Methog Brendhade ber Meisbohraß ist glieb der Meisbohraß ist glieb der Meisbohraß ist glieb Al Meisbohraß ist glieb bereitig ficht Meisbohraß ist glieb Meisbohraß ist gliebbohraß ist

= 5,5 guß, ihre Grundflache alfo 24 Quabratit ! bestimt ben fur Die Brennftube erfoberlichen Rlabente = 47 × 24 das ift 1128 Quadratfuß. - Du kin ben ber Brennftube, ber fo wie alles Ubrige ber &m tung und Ronftruftion burch biefelben bauliden # mittel, welche wir oben f. 9. fur bie Braufuce m felt haben, ausgeführt wird, muß noch mit einign: fondern Rinnen verfeben fenn, namlich eine unte Sahne ber Beinblafe, um bas bieraus abgie Phlegma binmegguführen, und eine unter ben in it ften Theile ber Rublfaffer angebrachten Robern, bas ablaufende BBaffer aufnimt, und aus ber Sem be fortleitet. Bur Beftimmung ber Sobe ber Britis fann man fich folgender aus ben unter 10tent angi ten Grundfaten und aus ber Erfahrung gut angel Brennftuben abgeleiteten Regel bebienen: "bit fiere Brennftuben, von ungefahr 200 Quabratfuß Gruttin follen bei Balfenbeden 10 guf boch, und bei Genit 14 Buf boch gemacht werden. Fur jebe 200 Cant fuß großerer Grundflache foll ber Sobe bee Beranin' Buß tugeleht werben ," fo baß s. 23. einer Sund von 1000 bis 1200 Quabratfuß Bladenraum, mit einer Balfenbede verfeben ift, eine bobe von H? 15 guf, und wenn fie mit einem Gewolbe betet eine Sobe von 18 bis 19 Ruf gemaß ift. -Regel fann man auf abnliche 2Beife, wie mit ba Brautuche gezeigt haben, in einer Sabelle jum later Bebrauche barftellen. - Ubrigens muß die Smit außer ihrem gewöhnlichen Gingange a auch ned Set bung bei b mit ber Schrottammer und burd bir 30 mit bem Brantweinfeller baben. Die Corettonst bestimt, bas jum taglichen Gebrauche notbige Bein! ber Sand gu baben, ift eine blos für große Bremer wedmafige Abtheilung. In fleinen Brennereien bebintes fich ju biefem Bwede eines Schrottaftene, weide weber in einer por ber Brennftube liegenden 3lm. in ber Brennftube felbft aufgeftellt wird. Du 200 fammer wird nach folgenden Silfefaben angelegt: 15 fle die Brennftube begrangen, und burch einen Engl mit berfelben in Berbinbung gefest fenn; 2) mi Bufboben am swedmaßigften mit trodnen Gum ober mit Dauerziegeln ausgepflaftert, und gut bem er untermolibt ift, alfo eine ber Rellerabli unter ihm bingieht, bamit er geborig troden [4]



bas Schrot bier auf bem blofen Boben aufgefchuttet wirb. 3) Bur Bestimmung ber Grofe biefes Bobenraumes beaucht man nur auf ben Schrotbedarf fur 3 Jage ju rechnen, weil fich bas Schrot nicht viel langer ohne Dachtbeil feiner Brauchbarfeit vermabren laft. 4) Muf 3 Rubitfuß Corot fann man 2 Quabratfuß Grunbflache, und bei Einscheanfung bes Plates auf 2 Rubiffuß 1 Quabratfuß Grundflache annehmen; weil fich bas Gorot 14 guß bis 2 guß boch mit Gicherheit aufschutten laft. 5) Jeber fur ben bienach bestimmten Bobenraum gefunbenen Geite muß man aber wenigstens noch 3 guß fur ben nothigen Raum jum Geben, und bei vorfommenben Berbirbungeeingangen ober Treppen ju andern Abtheis lungen bes Brennhaufes, wogu bie Schrottammer bau-fig gebraucht wird, nach Dafigabe biefer Benugung noch mehr gufesen. — Go muß 3. B. nach 3tens und 4tens bie Schrottammer N in unferm Brennbaufe, mo taglich 16 Coff. ober 281 Rbff. Dals confumirt werben follen, eine jum Muffchutten nothige Bos benfidde von 3×281×2 = 561 Quebratfuß enthale

ten. Nach Stens muß ober biefte Raum wegen ter nbeigien Ginge, und wegen ber in unfern Salt vorfommenben weitern Cinrichtung in bem Mafe vergebert fren, wie ist deurch ben Gruntbeiff Nur Minfauung gebracht ift. But ben Brantweinfluer O ist bier weiter nichts gib wemerten, als baf er neht feinem Eingange de von Aufen, auch noch bei e Bereinbung mit ber Bernnethue erholten muß, fein Minage und Einrichtung dire daupt einer fichte fich nach ben Grundstapen, die im Artifel Kallex umfahnbilg entwicktet werten sollett werten follet

6. 14. Die übrigen gur vortheilbaften Benubung, und jur Bollfommenbeit einer Braue rei und Brennerei geborigen Abtheilungen und Bestimmungen, find bie Stallungen und Bobnungen und Die Lage eines Braubaufes und Brennbaufes. Unter ben Stallungen ift ber Pferbeftall P biejenige Abtheilung , welche am erften ju berudfichtigen ift. Er ift bestimt ftete eine Ungabl Pferbe in Bereitichaft ju balten, welche Die jur Brauerei und Brennerei nothigen vielfeitigen Bedurfniffe berbeitufchaffen. und Die bier erzeugten Produfte nach ihrem Abfabe an Ort und Stelle ju bringen baben. Die Aniabl ber nos thigen Pferde bangt von fo vielerlei Umftanden ab, baf fich bieruber nichts Mugemeines bestimmen laft. Die Grofe einer folden Anftalt, Det und Lage berfelben, Mrt und Beife bes Abfanes tonnen Die gebachte Uniabl fo febr verandern , bag bas Bedurfnif von Rull bis auf mehre hundert fleigen tann. Der jedesmalige gall allein ift fur biefe Bestimmung entideibend. Cobald biefe fefts gefest ift, bangt bie gange Ginrichtung und Ronftruftion Diefer Abtheilung von ben Grundfagen ab, welche im Mrt. Pfordestall fur alle Ginftellungsarten ber Pferbe entwidelt merben follen. Sier ift nur Diefes Gingige noch in Erinnes rung ju bringen, baff ber Pferbeftall nicht nabe bei bem Brau . und Brennbaufe und bei ben Rellern liegen barf. weil fcon ber uble Geruch bes Stalles, wenn er fich in Die gebachten Abtbeilungen verbreiten fann, auf Die Brobufte Diefer Unftalt bochft nachtheilig wirfen murbe. -

Die Comein . und Rindviebftalle O muffen ebenfalls in einiger Entfernung ju liegen tommen. Gie enthalten bas Bieb, bas von bem Abagnae biefer Anftalt, von ben Erte bern , Reimen zc. bes Braubaufes, und von ber Golems pe ber Brennerei, Die man auch Brantweinfclamm, Spulich und Ereber nent, gemaftet werben fann. Much ihre Konftruftion fo wie ibre gange Unlage und Ginriche tung, woru auch die Bestimmung ibrer Grofe gebort, werben unter eignen Artiteln abgebanbelt (f. Rindviehstall, Schweinstall). 2Benn Die bort gezeigte Beftims mung ihrer Grofe auf fie ale eine Mbtheilung ber Braues rei und Brennerei angewandt wird, muß die Beftime mung ber Ungabl bes Biebes nach folgenden Grundfagen porausgeben: 1) auf 6 Bifpel = 255 Rubiffuß Male. welches in 6 Bochen in ber Brauerei confumirt wird, ift ein Ochfe gu rechnen, weil ein folder innerhalb ber gebachten Beit von bem Abfalle Diefer Confumtion gemas ftet werben fann. 2) Muf 6 Bifpel = 255 Rubiffuft Dlaly, welches innerbalb 5 bis 10 2Bochen in ber Brauerei consumirt wird, find gwei Schweine ju rechnen, weil Diefe Ungabl in Diefer Beit von bem Abfalle einer folden Confumtion gemaftet merben fann. 3) Muf 4 Coft. = 7 Mbff. Gorot, melde taglich in einer Brennerei 6 2Boden lang verfdwelt werben, tonnen 10 Stud Rindvieh gerechnet werden, weil eine folde Angahl innerhalb dies fer Beit von dem Abfalle jener Consumtion fett gemacht werben fann. 4) Muf 4 Scheffel = 7 Rubiffuß Schrot. welche in einer Brennerei 8 bis 10 Bochen lang verfcwelt werben, tonnen gwangig Schweine gerechnet werben, weil eine folde Unjabl Bieb innerbalb biefer Beit blos von bem Abfalle jener Confumtion gemaftet werben fann. - Der Borrath felbft jur Daftung wird in ber fogenannten Schlempgrube XV. aufbewahrt. Die Minlage Diefer beruht auf folgenden Silfefaben: 1) ift fie am gwedmafigften entweder ein in Die Erde verfenftes wohl ausgepichter bolgerner Raften, ober eine ausgemauerte Grube. 2) 3ft ihre Lage alfo ju mablen, baß fie ber Brauftube befonbere aber ber Brennftube fo nabe als möglich, und zugleich nicht fern von ben Biebftdlen liege; bas Gine, bamit ber Abgang fcinell, befonders aus ber Brennftube burch eine fichere Leitung y z babin gebracht werben fann, weil bie Ereber Des Brauhaufes mit ber Schlempe Des Brennhaufes vermifcht werden muß fen ; bas Unbere, bamit man bie Schlempe nicht aus ju großer Gerne nach ben Stallungen bringen barf. 3) 3ft in ber Schlempgrube eine Pumpe angubringen, bamit bie Schlempe fcnell und mit Leichtigfeit aus berfelben jum Gebrauche ausgefcopft werben fann. 4) Bur Beftimmung einer fichern und bequemen Große ber Schlempgrube tann man auf jeben Stubitfuß Daly, bas bei eis nem Gebraube ober taglich in einer Brennerei confumirt wird, 3 Rbff. Inbalt fur bie Schlempgrube rechnen : wonach alfo g. B. fur unfre Brauerei, in welcher jebes Dial 48 Schff. = 85 Rbff. und fur unfre Brennerei, wo taglich 16 Schft. = 284 Rbff. jusammen gegen 114 Roff. Maly confumirt werden, Die Schlempgrube, XV, = 114×3, das ift 342 Roff. innern Raumes enthale ten muß. hieraus laffen fich alfo ihre beliebigen und fcidlichen Abmeffungen nach befannten und oft angemanbten Grundfaben leicht bestimmen .- Rue Die 2Bobnung R ber Brauers und Brenners und feiner Rnechte ift rudfichtlich ihrer Geoge und Ginrichtung bier ebenfalls teine fur Die Brauanftalt befonbere Bestimmuna möglich, als auf ben gegebenen gall basjenige angu-menten, mas allgemein von ber Unlage, Ginrichtung, Grofenbestimmung und Sonftruttion ber Wohnungen im Mirt. Wohnung aus ber Matur ber Simmelbftriche, aus ben Gitten und Gebrauchen ber verfchiebenen Bolter, und befonders aus der Bebenbart ber verfchiebenen Stande eus randiicher Bolter entwidelt merben mirb. f. Wohnung. Dur bas Einzige ift bier jugufeben, bag bie Bohnung R bes Brauers und Beenners und feiner Anechte wenigftens nabe beim Eingange jum Braubaufe liegen, und benfels ben überfeben muß. Endlich ift Die Lage eines Braus haufes und einer Brennerei, insoweit es bie Umftanbe julaffen, fo ju mablen, bag biefes Gebaube von allen Seiten frei, b. h. von feiner Seite burch nachbarliche Bebaube verbaut fen, alfo mitten auf einem freien Plate su fteben tomme ; ferner baf feine Sauptfeite, bas ift fene , welche die meiften Benfter und Luftoffnungen erbatt, gegen nordliche, nordweftliche ober norboftliche Dimmelsgegenben gewenbet fen; baf fein Grund und Boben ents weber von Ratur troden, ober burch Munft ins Erodene gelegt fen; bag in feiner Rachbarfchaft bas taugliche meis the Baffer fid entweder von Ratur befinde, ober burch Leitung babin gebracht in swedmafig großen 2Bafferbes baltniffen jum Gebrauche verwahrt fen; bag endlich Brunnenmaffer jum Reinigen ber Gefafe und befonbere jum Mbfublen gang nabe bei ber Brauerei und Brennerei ents meher aus Robrbrunnen entfpringe, ober burd Dumpen geboben merbe 1.). (Leger.)

BREMEN, das "Derzogthum, jest ein Abril der handeurschen Annberoftie Etade. A. Ge ographie und
Gratifiet"). 1) Logg, Ginfingen, Gieben. Die Proving Bermen hat ihren Namen von der hauptstatt, file breitet sich im teutschen Norden von 25° 55' bis 27° 22'
Aft. 9. nnb 52° 56' bis 55' 52' ndrt. g. aus. Die 2) Phyfifde Beichaffenbeit. Das Spridmetie Bremen gleiche einem abgefchabten Mantil mit eile Berbramung und Kragen. Es hat vieles Babn. 5 men gebort ju ben großen norbteutichen Rlades att ftebt im Innern blos aus Baiben und Dlooren, ben ftens nur magere Geeft barbieten, ber Rant abe, t Die beiben machtigen teutfchen Strome begleiten, mie gefdwemmter Darid, Die bald mehr bald minter to bar ift. Rein Berg erhebt fich uber bie einformit flache, und mas man bei bem 2 Meilen ven Som: legnen Morpemebe Berge nent, find nur 2 ven S aufammengetriebene Canbhugel, Die faum 150' be: Spiegel ber QBefer erreichen. Swifden ber Saite to neen breiten fid langs ber Samme jene grofen Inie aus, wovon bas Duvelemoor in ben neuern Seint Die Bebnfolonien troden gelegt ift, aber ftridment man in allen Saiden bis jum Geftabe bes Mirmit auf bergleichen Moore, Die indef einen geringen Im Die fandigen Saiden find bie und to mie fen Granitbloden bestreuet, und überall ficht mu Unreichen . baf bas Dieer langer biefe Etrete !! habe, ale bas tiefer gelegene Teutschland. fin fteben fleine 2Balber ale Gruppen ba, moren cat' bochiten und bichteften bei Beberfefa aufgemobit Die Dtarfchen ober bas aufgefchmemmte Sant if gens nicht von gleicher Gute; ohne Bergleid brie Die Darfchen an ber Elbe als an ber Befet, bit Die Dlarfchicht ju flad) auf bem Gnas, ber in bes Desfprache mit bem Hamen Dma und Dar bentet und ber befondere bem Unbaue bochftammign 50 Die Pfahlmurgeln fchlagen, binderlich ift, auch enthets Darfden ber Befer menigere fette Gubftanjen, an ber Elbe , find minder ergiebig und mit meit mehmis ficht ju behandeln. Bei ihrer niedrigen Lage mit alle burdy Deiche por ben Mustretungen ber fin fchutt merben. - Die Elbe ftromt im D., br 56 im 2B. bee Landes: in jenen Sauptftrom erguit! Die Dite, Die Efte, Die Lube und Schwinge, in Me Lefum, Die fich burch ben Sufammenflug bet Ber und Samme bilbet, Die Lune und Geefte; ber betet fte Binnenfluß ift bie Dite, Die fich von &. mi burch bas Land windet und faft von ber felit Laufe an Schiffbar ift. Mue biefe fleinen Fluit ind allein fifdyreich, fonbern tonnen auch auf em mit Booten befahren werben. Sleine Binnente bas Blugelemeer, ber Balf = und Beberfeirie. Sauptfanal ift ber fogenannte Chiffabrtbland, mit Damme und Dite verbindet und jur Berbindung bi ben Sauptftrome vorgerichtet ift, fest ind # Swede nicht bient, wol aber bie Mustredunt be

<sup>14)</sup> Mer Braubaufer und Bronweinbranteien find aufer florinns (1703) und Rrinis bie Confrierwon Buich, Camerin, Gnielmein, Gilly, Duth, Meinert, Neuenbah und Giegifis nadpulefen. Uber bie greßen englichen Brauertein, verzäglich in Lenbon, finder man bie neueften Nachrigten in Mellechiegerbungen.

vorrüglich beforbert bat. Quellen fprubeln in ber Sais be hier und ba flar und bell hervor, aber bie Brunnen baben meiftens in ber Liefe mehr ober weniger einen Moorgefchmad. - Das Klima ift gwar gemaßigt, boch mebr falt, ale marm ju nennen. Saufig umlagern Des bel bas Land, und im Berbfte berriden besonders in ben Darfden Orfane und Sturme, baber felten ein Saus 2 Stodwerfe tragt. Die Witterung ift auch fehr verans berlich, Die Bintertalte aber gelinder, als felbft im in-

nern Teutschland.

3) Rultur bes Bobens, Runftfleiß, Sanbel. Die naturliche Abtheilung bes Landes in Darich und Geeft bat auf ben Aderbau einen entichiebenen Ginflufi; anbers bearbeitet ber Landmann in ber Geeft, anders in ber Marfc ben Boben. In ber Regel gibt Die Geeft bei weitem fclechtere Ernten als Die Darfc, boch bat man auch gang einträgliche Geeftfelber und bagegen fchlechte Mariden, baber man auch bie Geeft wieder in gute, mittlere und fchlechte, bie Marich in gute und fchlechte eintheilt. Gang Bremen enthalt 1,981,832 falenb. Morgen. Davon find 443,559 Aderland, und von benfelben tommen 231,009 auf Die Geeft, 212,550 auf Die Darfchen. Der ale Adergrund benubte Boben balt fich mitbin in Darfc und Geeft fo giemlich bie Bage. Dafur find aber auch faft ? ber Darfc fur ben Pflug, nur & ju Biefen ober Fettweiben bestimt, wogegen bie bei weitem gebfere Geeft noch nicht ben 7. Theil ihrer Oberfidche bem Pfluge barbietet; 6 Ibeile liegen als Biefe, Beibe, Trift, Gemeinhuth, Gemaffer, Solung ober Babfe ba. Man barf bem bremenfchen Bauer Die Gerechtigfeit nicht verfagen, bag er bas, mas er in Rultur genommen bat, mit Bleife und in neuern Beiten auch mit Umficht bauet, und baf bie Borurtheile, Die ibn fonft gefangen hielten , nach gerabe ju weichen beginnen; boch fann man ben bremenfchen Landbau feinesweges mufterbaft nennen, und es fehlt viel, bag er bem talenbergis feben gleich tomme. Indeft barf man auch nicht vertennen , bag bem Landmanne bier wenigere Mittel gu Ges bote fteben , und bag bier noch manches auf ihm laftet, mas bort verfdwunden ift. Bremen erzeugt an Rorns fruchten etwa fo viel, ale es nothig bat; fann ber Lande man auch bier und ba etwas verfaufen, fo bat ein andes rer bas wieder von bem Auslande nothig, und beibes mag fich fo giemlich bie 2Bage halten. Die Ernte in ben Darfchen fallt naturlich weit ergiebiger ale auf ber Geeft aus, Die in ber Regel meiftens nur Roggen, Safer und Buchweigen bauet, abee bas Rorn, bas auf bee Geeft machft, ift in ber Regel mehlreicher und beffer, menn es auch weit fparfamer fcuttet. Die Bulfenfruchte, befonders Bobnen, geratben in der Marich vorzuglicher, als auf ber Geeft. Gemufe wird gur Rothburft gebauet, Sartoffeln mit immer fleigenber Progreffion; bie ottereberger lange gelbe Rube ift bem Boben biefes Darftfledens eigenthumlich, artet auf andern Platen aus, und wird baber bis nach England und holland verfahren. Der Deerrettig bee Altenlandes verbient bier auch eine Ermabs nung, ba er ein nicht unbebeutenbes Erport ausmacht. Rladis wird gwar überall gebauet, ift aber vor allem eis ne Stapelmare bes Altenlandes, wo nicht nue Bieles burch ben Sausfleis verarbeitet, noch mehr abee roh ause eing. Encyclop, b. Biff. u. R. XII.

geführt wirb, und fonft gingen wol gante Schiffelabuns gen mit robem Glachfe nach England und Solland, Sanf gerath feiner und beffer auf ber Geeft ale auf ber Darfch. und wird bort auch ju einem groben Sanfleinen verarbeistet; ben biden fleifen Marichhanf vertauft man fur bie Geilereien nach Samburg und Bremen. Rapfaat ift eine Stapelmare bes Landes Rebbingen und ber Amter Deus baus und Ofte; 1 Simpten Mubfaat gibt bier mol 400 himpten Ertrag. Die Saat geht, weil nur weniges im Lande felbst zu Die geschlagen wird, meistens nach Sols land und ben freien Stabten, und ber Landmann fauft bann vom Auslande bas Rubbl. Dbft hat man in ben Elbmarfden, besonders im Altenlande, im Uberfluffe; diese fleine Landen, das taum 4 DR. fast, fell jährlich fur 150,000 Gulben aus feinen Rieschen löfen, und es gibt bort Garten, Die 3000, 4500, ja 6000 Gulben ertragen. Das meifte Dbft geht nach Samburg, einiges nach Bremen. - Die Biebjucht ift gang bes tradtlich; 1811 fant man im Lante 39,433 Pferbe, rtaditug; tol.1 jane man im kane 307,833 yerer, 98,100 Edd Alindrich (18,319 Schoff und S,412 Schweite, michin 364,264 und auf der 198,3344 Schoff und fer 198,3344 Schoff und fer 198,3344 Schoff und fer Gerft feine guerträglich Wieder dassig der Schoff und fer Gerft feine guerträgliche Wieder dassig der Wiede fer Berft feine guerträgliche Wieder dassig der Wiede fer Vergebart und in der Oftenlader Warfs wiele gute Pferde auf und fest fie mit Bortheil ab. Das Rindvieb balt bas Dittel groffen ber friefifchen und holfteinifchen Raffe; Die Lanbleute ber Befermarfchen machen auf ihren Beis ben jabrlich vieles Bieb fett. Die Schafe, jur Schnut's den ishprind vieles Brop tett. Die Gwgere, jur Sonnus-fernanse gebring und nur einseln verzebet, gebru ihre Wolle zu ben Lannbäderen, die an verschiebenen Orten verfreitzig werben; ein Ibril 1964 to den Die Schwei-neucht ist für den Haubbedarf zureichend. Seinen were ben auf ber Jadie gehalten — etwo 2000 Sebre, und ein nicht unbedeutenber Greinim aus bem Bertaufe bes Sonige und Bachfes gezogen. An Bluffifchen bat bas an ben Ruften merben mancherlei Seefifche gefangen. auch Schalenthiere ; Die Geemufcheln werben fur Die Ralfbrennereien baufig auf ben Batten gefammelt und auf bem Stranbe wol bier und ba eine Robbe gefchlagen. Un Bilbpret ift bas Land arm, und Safen und Schnepfen machen wol bas Bornehmfle aus, was bie Ruchen bas von befommen; bagegen bat es auch fein reifienbes Thier, und an fleinem Raubwilde blos Darber, Biefel und 31tiffe. Die Forftfultur wird in ben menigen 2Balbungen. bie noch vorhanden find, mit Umficht gehandhabt, und man fucht jest ben Schaben berguftellen, ben bie baufis gen Musbauungen feit bem 30jabrigen Rriege barin berporgebracht haben. Deffen ungeachtet murbe ber Mangel an Brennbols bochft fublbar fenn, wenn bas Land nicht an feinem Torfe ein treffliches Gurrogat befafe. Diefer ift fur bie Bewohner ber Moorbiftrifte eine mabre Golbgrube. Gie verfeben bamit nicht nur bie Stabte bes Landes, fondern auch Samburg und Lubed, und mancher Landmann tofet aus feinen Torfgruben wol 300 Gulben und barüber. Mufferbem bat bas gand noch guten 30pfer und Biegelthon, welcher lettre in ben großen Bie-geleien ju Gute gemacht wirb, und etwas 2Baltererbe. - Der Runftfleis ift in biefem blos probugirenben Lanbe

bochft unbedeutenb; ber Saueffeis liefert etwas Juch und Beibermand aus felbft gezogner Bolle, und etwas Sanfleinmand, fonft findet man blos Biegeleien, Brens nereien , ein paar Papiermublen und Topfereien , und die paar Rabrifen in ben Statten und Darftfleden, bie boch auf bas Gange nicht einwirfen : faft alles ubrige muß bas Musland liefern. - Go portheilbaft bas Land auch groffden ben Dandungen greier Sauptftrome belegen ift, fo menig baben beffen Bemohner boch biefelben bisber für Schiffabrt und Sandel ju benuben verftanben. Gie waren theile immer baran gewohnt, Bremen und Same burg ale ibre Emporien . ale bie fichern Abnehmer ibret Produfte angufeben, um baran ju benfen, fich andre Ras nale ju offnen, theile fehlt es vorzuglich an Gelbe, um einem anfangs foftivieligen Gigenbandel in Gang ju bringen, theils an einem Safen an ben beiben Sauptfluffen, um Sahrzeuge vor Sturmen und Gefahren ju fichern. Swar wollte icon Rarl XI. Lebe ju einem Banbelebas fen einrichten, aber bas Projeft gerieth unter ber frieges rifden Regirung feines Rachfolgers in Stoden, und Die banoverifche Regirung bat erft feit ber neueften Beit biefen Dafen beffer in Stand feben laffen. Doch trieben fcon vorber die Orter Reubaus und Oberndorf, Die fleis ne Safen an der Ofte befiben , einige Mheeberei und Stade fendete 1815. 4 Rabrieuge auf ben 2Ballfifche Bremen bringt jur Mubfuhr Rapfaat, Sanf und Flache, Doft, Deerrettig, 2Bolle, Dorf, gemaftetes Mindvieh, einige Pferde, Dachziegel, Lumpen, Sanfleines mand und in guten Sahren etwas Rorn, alles Urtifel, Die groat nicht in bas Große geben, aber boch binreichenb find, um bas, mas es vom Muslande bebarf, bamit gu beden. Der Saidebauer bat fo siemlich fein Mustoms men; weiß er es nicht im ganbe ju verdienen, fo verbingt er fich ale Matrofe auf ein Schiff, ber Beuerling wandert nach Solland, um bort bei ben Ernten ju bels fen, und beide Rlaffen bringen Gelb jurud, mas bas im Lande girfulirende Ravital vermehrt; ber Darichbauer ift im Gangen wohlhabend, befondere an der Elbe, wo ber Altelander unter ben reichften gandleuten Teutschlands ben Borrang einnimt. Biele Bauern perbienen auch burch ben Strafenverfebr und ben Landtraneport gwifden Bres men und Samburg. Unenblich aber murbe bas Land ges winnen, wenn einft ber Schiffahrtefanal gwifden Bams me und Dfte bie Sahrt gwifden ben beiben Sauptfirde men abfargte, und die jest noch jum Theil fchlechten Sauptftragen in Runftwege verwandelt murben ## ). Jahrmarfte werben in allen Stabten und Darftfleden, aber auch in einigen Dorfichaften gehalten.

4) Ginmobner. Die Proving Bremen gabite 1821. 163,689 Einm., es fommen mithin bavon auf Die DD.

\*\*) 3m Bremenfchen gilt in ben Raffen und im gemeinen Leben banoveriches Raffen . nnb Ronventionegelb, welches erftre aber feit 1817, wo Sanover Ronventionegetb eingeführt bat, 

mener fowerer ale bas Staber.

1727. Der Bohnplate maren 2 Stabte, 15 Me fleden, 76 Pfarrborfer, 645 fleinere Dorfer mt & ler , 133 Bormerte und einzeln flebende bofe, mis Saufer, movon 1055 in ben beiben Statten im porbanben. Die Gimo. find famtlich Riebenterin platteutidem Diglefte ; in ben Stabten und unter bei bilbeten Bolfstaffen wird smar burchaus Bedterft rebet, wie bies auch Rangel = und Gerichtifprate boch findet man in bemfelben mehre Ibiomen, mit bodreine Teutich nicht, mas ber Ginm, von bet Sanover rebet. Die große Debrbeit befent fich an therifden Rult; in ber Rabe von Bremen finte ! 7 reformirte Gemeinden, aber nur einzele fatholifel milien und Juben, Die bie und ba gebulbet merte. gangen Lande beftebt nur 1 Gumnafium ju Etak : außerbem 1 lateinifche Schule ju Burtebube: mit beiben Ortern auch Burgerfdulen. Der Untericht : Landfculen ift wie im übrigen Sandveriden; in an lichern Ortichaften find Angben und Dabden it bern Coulen getrent, in ben fleinen pereinigt.

5) Provingialverfaffung. Bremen macht eine # grirenden Bestandtheil bes Sonigreiche Sanover at fen Bapen - swei in Rorm eines Anbregiftend einander gelegte, mit ben Schliefiblattern nach unti tehrte filberne Schluffel in Roth - in bas Ctatie aufgenommen ift. Geine Landichaft ift mit ber 500 fchen vereinigt; fie bat Die namlichen Rechte, bitteb vingiallandichaften bes Ronigreiche gufteben; wie meinen Standeversamlung fenden Bremen und ? Ritter, 3 Stadtedeputirte und 1 Deputirten ## Darichlandern. Die Bremen . Berbenichen gantie fteben 1) aus ber Mitterfchaft , welche ben erfin #2 aus ben 3 Stabten Stade. Burtehube und Berin " de ben sweiten Stand ausmaden. Die Ritterfod's fich wieber in die alte und neue, lettre ift auf in ber Rrone Schweden verfdentten geiftlichen Gim ftanden, bat aber mit ber erften gleiche Rechte. " meine Landtage ober Berfamlungen, wo bit Dann fur Dann erfcheinen, find nicht ablid: fis ben burdy ein Landichaftefollegium vertreten, midtis 1 Prafibenten, 6 Landrathen von ber Ritterfort. fich in 6 Birfel theilt, und 3 ganbrathen set ! Stadt beftebt.

6) Provingiglvermaltung. Bremen madt # 5 ben und Sabeln eine Landbroftei bes Ronigricht ren Landvogt ben Gis in der Stadt Gtabe it Sinfidit der Berwaltung , Die wie die Politie F getheilt : 1) in 2 Stabte : Burtehube mit 1934, Ent 4770 Ginw; 2) in 14 fonigl. Mmter : Beberfelam W Blumenthal mit 4014, Bremervorbe mit 10,412 !! mit 7858, harfefelb mit 6377, himmelpforttn mit Lilienthal mit 3569, Neuhaus mit 10,229, Official 8193, Ottereberg mit 10,847, State mit 1194, mit 3359, Wiehaven mit 1609 und Beven mit 1609 und Beven mit 780 !! land ju Borf mit 13,880, Sebbingen Bupflet mi Rebbingen Freyburg mit 7277, Lebe mit 1545, mit 3824 und Burften mit Rordbols mit 7024 & pern; 4) in 18 abelige Gerichte: Beverftebt mit

affebruch mit 323, Delm mit 2259, Francop mit 508, echthaufen mit 1740, Sorneburg mit 1298, Sove und cebwig mit 345, Lefum mit 1966, Maienburg mit 576. leuenhaufen mit 186, Reuewalbe mit 929, Diebenichtens aufen mit 482, Nincop mit 538, Ritterbude mit 2012, lubte mit 409, Schonebed mit 1299, Schwanewebe iit 218 und Schwinge mit 219 Einw. In hinficht bes Rilitare geboren Bremen und Sabeln jum britten Stells ertretungebegiefe und ergangen bas 6. Infanterieregis ent ; in binlicht ber Steuerverfaffung ift es ber Steuerreftion Berben untergeordnet und ift unter 5 Rreife vereilt , Die jufammen 36 Saupt = und Grangregepturen bien. In hinfidt ber Zuftigerendtung gibt es 2 Tris nale zweiter Inflans, als das hofgericht, welches das bentliche Decegericht in Einissanger für Bremen und erden macht, und die Justiglanket, welche das Obergedit in fummarifden Civil - u. Eriminalfachen fur beibe gans r , auch bas orbentl. Obergericht in Civilfachen fur Sabeln Ibet : Die untern Gerichte find Die namlichen, Die ale untere erwaltungebehorben aufgeführt find. Die oberfte Beborbe 1 Rirden- und Coulfachen ift bas Ronfiftorium gu Gtabeffen Birfungefreis bei ber neuerlichen Organifaon bes Ronigreichs feine Beranderung erlitten bat. Mu er Spige ber gesammten lutherifden Geiftlichfeit fteht er Generalfuperintenbent gu Ctabe. 3hm untergeordnet nd die geiftlichen Minifterien in ben Stabten Burtehube it 3, Stade mit 3 und Berben mit 4 Rirden und farren, bann bie Prapolituren Alteland mit 13, Beberfa mit 8, Bremen mit 14, Bremervorbe mit 13, Rebs ngen mit 14, Reubaus mit 9, Ofterftabe und Bieland it 14, Berben mit 12, 2Burften mit 10 und Beven mit 13 farren. 3 Bremenfiche Dorfer find noch bem olbenbursichen Deceeborf, 2 Dorfer und 2 bofe in bas braunbweigifche gunfen eingepfarrt; Die 7 reformirten Gemeinden iben eben fo viele Pfarren als Rirden. - Die Ginfunfte ieffen, wie in allen bandveriden Provingen, aus Domaen, Regalien, Direften und indireften Steuern; und merin unter mancherlei Titeln erhoben; 1798 betrugen bie baaben, welche in bie Striegefaffe floffen, aus Bremen u. ierden 236,098 3hl. Staffengeld. (Hassel u. Schlichthorst.) B. Gefchichte 1). Bu leichterer Uberficht berfelben

1) II fu n'er anfalten Erp. Linderbeg'. Seriptt. revem prant, Yr 600, fattur mein med telle Philippe Philippe prant, Yr 600, fattur mein med telle Philippe Philippe prant, Yr 600, fattur mein mein mein mein fin fattur für der Archevel wennen noch fatt. Charles für für der Stein 108, fat, fahre unter ben Titel Breniffs Richt. Ritterfolat st. 5, 1720, fat. Pert. Lambeir in gelt lamburg, Sumb 1652—6 ft. 5, 1720, fattur der Stein 1723—31, 8 pt. 4, 20 ct. 18 den 18 den 18 den 19 ft. 18 den 18

Be ich folgende Abidnitte feft :

I. Die altefte Gefchichte bes Landes bis jur Stiftung bes bremifchen Bifchoftbums.

II. Die mittlere Gefchichte; 1) von ben 3 Sie febben und 6 erlem Erglichforn, melde noch eine metle lider Landelboeit fundten. 3, 788 bis 936. 2) Bam Bervlichof Babada bis Erglichfof Rubelret; in welcher Seit der Grund zur weltlichen Landelboeit der Erglich ber Erglich der Erglich der Erglich der Erglich der Erglich der Erglichbof ber Erglich ber Erglichbof ber Erglichbof ber Erglichbof ber Erglichbof ber Erglichbof ber Erglichbof ber Erglich und Becks. 3, 1220 – 1435.

111. Die neue Gefchichte. 1) Die 7 lesten Erebischichte. 3. 1496 – 1648. 2) Die schwerdiche Regirungssperiode. 3. 1048—1715. 3) Die interimitifiche daniche (1712 – 1715) und großbritannisch-handversche Regieungseist siet 1715.

I. Altefte Gefdichte. Das jebige Bergogthum Bremen war in ben alteften Beiten, aus benen man von biefen Gegenden etwas mit Gewifibeit weif, nach ber ges wohnlichen, auf Ptolemans gegrundeten Deinung, Die Bohnung ber grofern Chauten; andre feben bie fleis nern Chaufen babin 2). Beibe Theile mogen Recht bas ben, wenn man nur in ben beiden erften Jahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung gewiffe Beitperioden annimt. Denn Die burch Die Striege unfrer tapferen Borfahren mit ben Romern veranlafte bftere Beranberung ihrer 2Bobs nungen, burch bas Borruden gegen ben gemeinfchaftlichen Beind, und burch bas Rachruden andrer, fonnte balb unb leicht einen ganbertaufd berbei fubren. Mamalia vereis nigten fich fleinere teutsche Bolferftamme, mogu im Berbaltniß gegen anbre auch bie Chaufen geborten, unter allgemeinen Ramen, wobord gwar nicht bie Bolfer, aber boch bie befenbern Ramen ju Grunde gingen. tomt es ohne Sweifel, baf die Gefchichte feit bem 4ten Sabrb. feine Chaufen weiter nent. Bon biefer Beit an waren fie mit ben Cachfen jufammengefchmoljen, fo mie auch die Abtheilung von Friefen, die die bamale bewohnbaren Darichlander bes heutigen Bremifchen inne batte, fich frub mit ben biefigen Gachfen als ein Bolf verbunben Bon biefer Beit an nehmen alfo auch die Bewobner biefer ganber an bem Rubme ber taufern Ibaten ber Sachfen Untbeil, wie an ber Eroberung Grofbritanniens. - Bahricheinlich tamen auch bie Franten ichon vor Rart bem Grofen in ibren Rriegen miber bie Cachfen in biefe Gegenden. Die Rubera ber im bremifchen Amte Bebers tefa noch vorhandenen Pipineburg weifen unter andern

2) G. Mannerts Geographie III. 307.

beffen Chron. Archlepies. Brem. in II. Meidemit zerigtt. rer, gegren. T. II. fich finder; 1. r. 1916. K. Fan al in feiner Sasonia st. Metropolia u, besten Hotzel, D. En es al in eliner Sasonia st. Metropolia u, besten Hotzel, D. En et al ust. J. Other. Catal. omn. epiz. et archiveja. Brem. (1834) in J. B. Meacle Serigies. rer, germ. T. III., fetzgiett von 3. J. K. Ip bis 1648., abgirt, in Facel, Sasonia II. Russ gibt et augste. Estrentier von 5. Cácca inn 5. N. en ac in plattensfer Gyrosée aufspierelle verbester von 1908. En en eine Greek von 1908. En en eine Greek von 1908. En eine Greek von 1908. En eine Greek von 1909. En eine Greek von 1909.

auf biefe Beiten gurud, wiewol biefe Burg auch erft von Starl bem Grofen erbauet, und von ihm nach feinem Ba-

ter genant fenn fann.

Won ber altern Eintheilung biefes Teils bes alten Bochen ber die ma wenen fich ber Lame in ber Godpelandeb in Guat (woven fich ber Lame in ber Gowpt a fen ich ale in in, unfern Bremen, bis auf unfere Beiten erhalten bat, laft fich nichts Gewigfel, agen, noch weniger tonnen die Granen ber alten Gue beifimt werben. Inwiffsten war ber Gua ber Welgener. Den bei Granen ber alter Gue bei konfengau; ber größte Gau war Bigimobi, und entbielt ungefahr die Gegend an ber Wummen, ins schaftlich ungefahr die Gegend an ber Wummen, ins schaftlich geweinen. Ven ihm wird oft das gante Fernschum Bermen Wisiamobien genant, um bies fer Name ist bis ins 12. Aucht, gebrachtig geweinen, Much find die Namen der beremischen Marchilander Redebingen werden.

II. Dittlere Gefdichte. Erfter Mbichnitt, Bon ben 3 Bifdibfen und 6 erften Ergbifchbfen, welche noch teine weltliche Landesbobeit fuchten. Jahr 788 - 936. Die Cadifen maren befanntlich ju ber Beit, .in welcher Rarl ber Große als Beberricher ber Granten auftrat (3. Ch. 768), das einzige noch freie teutsche Bolt. Berriche begierde und Eroberungsfucht trieben ibn an, auch biefe fich ju unterwerfen, unter bem Bormanbe fie jum Chris ftenthum ju befehren. Staum mar alfo Rarl ber Grofe in feinem feit 772 gegen bie Gachfen begonnenen, 32 3abre lana bauernben Rriege endlich im 3. 779 fo weit in Diefe Gegenden vorgebrungen , baf fich ein Theil berfels ben ihm unterworfen hatte, fo fchidte er im 3. 780 ben in Friebland ftationirten driftlichen Lehrer 2Billebab sur Berfundigung bee Chriftenthums in Diefe Gegenben, wo baffelbe megen ber Lanbesnachbarfchaft bem Ramen nach nicht mehr gang unbefant mar. Der burch ben fachfifden heerführer Bittefind gegen Rerl ben Grofien und feine Granten im 3. 782 erneuerte Rrieg jur Bes bauptung ber fachfifden Breibeit und bes beibnifchen Ruftus, fo wie Rarle Rache megen verfdiebener in Diefem Kriege erlittenen Unfalle, welcher er nach ber faft eine flimmigen Ungabe ber Gefchichtfdreiber bei Beeben 4500 Cachfen opferte, ichienen gwar bem in biefen Gegene ben einguführenden Chriftenthum nicht gunftig ju fenn; aber Karls gludliche Waffenfortschritte festen ibn boch in ben Stand, ben Billebad ichon im 3. 788 gu einem Bifcof in Bremen über Friesland und über ben von ihm bereits bezwungenen fublichen Theil von Bigmobien gu beftellen, ber, ju Borme jum Bifchof geweiht, ben Dies tropoliten ju Roln unterworfen murbe. Epatere Emphs rungen ber Cachfen und baburch swiften ibnen und ben Franten erregte Rriege, befonders mifchen ben 3. 793gleich bezielte Ausbreitung bes Ehriftenthums in biefen Begenben bie gludlichften Bolgen, und Ratis bermifches Bifcofthum, welches eigentlich erft burch ben im 3. 803 ju Galja geichloffenen Frieben bauerhaft gegrundet wur-be, umfaßte balb nebft andern angrangenben Provingen, auch bas jebige gange Bergogthum Bremen 1).

Das Biethum und nachmalige Erzbiethum Beremen, war bei feiner Stiftung eine bofet Religionbanftalt um Erhaltung und immer weitern Ausbereitung des Ehriften thums in diesen Gegenden. Sart batte den Biefohltn teine Sametshobeit, aber doch sichne etwads wiel durch den Auftrag eingerdumt, die Grafen, wolch in feinem Ramen ergeiten, ju beobachten, umd einig Aufflich auf die Jandbabung der Gerechigfeit au fübera. Die Bildhoft waren bloß aur Westengung des Gottebinses fieb beite bei eine Beleit, und von den der Richt angewiesen orden lichen Einkanften, so wie von außerorbentlichen Gefcharten mußten file leben, die Kirche unterhalten, und die Am vor verpflegen,

1) Billehad, ichon ein vieliabriger Prediger bes Chriftenthums in Friedland und fpaterbin in Wigmobien, im 3. 788 ale erfter Bifchof in Bremen verorenet, erbauete Die bremifche Domfirche nur von bolt, und wibs mete fie bem beiligen Petrus. Much als Bifchof fuchte er bas Chriftenthum burch Lebre und Beifpiel auszubreis ten, farb aber icon im 3. 790 ju Blerum, ale er feine neue 2Barbe nur 2 Jabre befleibet batte. Gein Rache folger 2) 28 illerich (+839) führte bas Rirchengebis be von Steinen auf, und verwaltete fein Bifchofthen mit allem Gifer, ungeachtet infonberbeit bis ju ben im 3. 803 gefchloffenen fachfifden Brieben, nach welchen er erft jum rubigen Befit feines Bistbums tam , bas Land burch Ginfalle ber Gachfen, Glaven und Ret mannen litt. Rach ihm folof 3) Leuberich (+ 847) bie furse Reibe ber bremifchen Bifchbfe. Denn nun murbe es burch bie Bereinigung mit ber hamburgifden Rite de ju einem Ergbist bum erhoben, jedoch jener unter worfen. Dies gefchab unter bem bamburgifden Ergbifchef 18 m g ar i i s ( + 90.5) wirmen indic ohne metriabn-gen Wibertfpruch beb Eghifdoff von Seln, bem Dema bis dahin unterworfen war, ber fish aber biefe Brettin gung enblich im 2. 838 gefallen lieft (vgl. Cenyfl. IV. 6.). 28m folgte 5) Rembert ( † 888), bet togleich ein Abalgar jum Gehilfen in feinem eribifchoflichen Go fchafte annahm, um als Benedittiner fich ben geiftlichen Umgebungen befto rubiger ju überlaffen , worin ibn felbft bie ju feiner Beit einfallenbe Bermuftung von gang Cade fen durch die Normannen nicht ftorte. 6) Abalgar (+ 905) behauptete fich in Bremen bei ben erneuerten Bemubungen bes Ergbifchofs von Abln, feine Rechte auf Die bec-mifche Rirche geltend zu machen. Der wegen feiner ftrengen Rirdengucht berühmte Ergbifchof 7) Soger (+ 915), erlebte ben Ginfall ber Sunnen in Cachfen, von welchen unter andern auch Bremen vermuftet murbe. Ergbifchof 8) Reginmarb ift uns wegen ber furgen Beit,

Speler um 12. Jull bes 3. 788 andegfreitgt. Go viel von meten Gelebren über iwe Gehrich vor Lunchfeit gefreitern werten, glaube ich, man felge benes am ficerflen, biefe ber Koren nach ier uncht und flet interpelier beitern, birem bereinlichen 3beite nach aber, besonder, was die nach in angefoderen Grüngbeflestisung beringt, für der effekten. Dier (eigen Germ bei bie Urfante, wenn fie nicht diere ift, foliesen im 11. 3abeb, erbaiten. Ein Myches über biefe benduure Geffungsprufande, bie ein, Ein Myches über biefe berbaute Geffungsprufande, bie 11. 196 fig. und De 18. de Geschaften bei Einstein

<sup>3)</sup> Mbam ber Bremer liefert bie Urfunde, in welcher Rart bas bremifche Bisthum ftiftete. Rach ber Unterfchrift ift fie ju

de er diest Matte besteintet († 916), soft nur der Namer dbrig gelichen, und fein Rachfolger 9) un no († 1936) ist außer bem, dost er do Epristenthum im Worben auskurerten stude, wodel er u. Birte in Schweben feinen Tod fand, besondel in unterthoerig, das er vom Kasser Sonnad I. unmittelbar jum Pischof bestellt wurde, obgleich die Eristlichteit und das Bolf schon einen gerwisse Botten 9).

Übeigens belichftigten fich bief? Bissichte und 6 er fien Erhistichte blod mit ber fernen Berindung ber Ries de, ju beren Bereicherung fie wegen ber unglüdlichen, burch bie Einfalle ber Borennnen und Sunnen berbeige führten Zeiten, noch nicht nach Bunfch wirfinm fenn fennten, so wie mit Erlitungen von Ribleren und din lichen Anfalten; ihre Predigten und ihr ABanbel twaren mindsmäßig.

Bweiter Abidonitt der mittlern Gefdichte. Bom Erdifchof Abalbag bis Endifchof Abalbert, in welcher Beit der Grund gur weltlichen Landeshoheit der Erzbifchbfe gelegt wurde. 3. 936 — 1072.

Dit bem, nun folgenden hamburgifden Ersbifchofe 10) Mbalbag (+ 988) tritt bie mertwurdige Periobe ber erbifchofflichen Landeshoheit uber bas bremifche Stift und über bie Stadt Bermen ein. Mbam ber Bremer (II. 1.) fdreibt: "Abalbag babe fofort, ale er jum Bifchofe thume gelangt fen, bewirft, bag Bremen, welches lange Beit von ben Poteftaten und Richtern unterbrudt gemes fen, burch einen Freiheitebrief bes Ronigs bavon los-gemacht, und mit gleicher Freiheit, als andre Stabte beichentt fep;" b. b. ber Berichtebarfeit ber weltlichen Obrigfeit entzogen, und unter bie Aufficht ber Bifchofe geftellt. Die bremifchen Ergbifchofe traten nun alfo in Unfchung bes weltlichen Regiments an Die Stelle ber Grafen, ober auch anderer außerorbentlicher Richter, jes boch regirten fie, wie Diefe, an bes Raifers Ctatt. Aber Abalbags und feiner nachften Radbfolger weltliche Dacht erftredte fich nur erft über bie Silofter und geiftlichen Stife tungen im Pante, über Die vormaligen faiferlichen Kronguter und über bas, mas in ber Ctabt Bremen bamals jum Domftifte, ju ben Rollegiatfirden und Rloftern ges borte, nicht aber uber anderes Eigenthum, und Diefe Rechte burften fie noch nicht felbft verwalten, fonbern muften fie burch ibre baju gefehten Raftenvogte vermalten laffen. Gie maren alfo bem Beltlichen nach, noch lange nicht fo große herren, als die fpatern Ergbifchofe; bod waren die erworbenen Borguge fcon bebeutend genug. Daf Mbalbag fid) folde erwerben fonnte, fam theils von feiner Bermanbtichaft mit bem fachfifchen Saufe, welche viel ju feiner Erhebung auf ben erzbifchoftichen Stuhl beitrug, theils von ben Dienften, Die er von jeber Otto I., fo wie nachmalb ben beiben anbern Ottonen (II. und III.) leiftete. Otto I. fchentte bem Stifte alle the nigliche Sammerguter und Gerechtigfeiten an ben ber

Sein Nächsolger 11) Liedig oder Libentius I. (†
1013) wantet als griftlicher Forr fin Jaupraugenmert
auf die Beltebrung der nordischen Belter, und bekammer
te sich ehn nich febr um weltliche Angelgendeiten. Den Plümberungen und den Gräueln der normännischen Seeratuder entging er durch die Aucht nach der micht sehr entderenten, ju seiner Kirche gebörigen Klofter Budum, von woher er Bandvierte gegen die Eerchaufer ertife.

Der Ergbifchof 12) Unmann (+ 1029) beftieg feis nen Stuhl unter ungunftigen Musfichten, weil die Beiftlichfeit und bas Bolf ungufrieben maren, bag Raifer Seinrich II. ibn unmittelbar ernant batte. Er befanftigte aber die Gemuther durch gutige und freigebige Gefinnungen. Richt ohne Erfolg fuchte er, nach 200fahrigen gum Theil vergeblichen Unftrengungen feiner Borganger, Die noch vorbanbenen bebeutenben Ilberrefte bes beibnifden Rultus ju vertilgen, und ließ bie ber Abgotterei fortwahrend gewibmeten Gebolge gur Erbauung und Ausbefferung driftlie der Rirchen aushauen; auch bob er bei bem Domftifte bas ftrenge Mondeleben auf. Ibrigens erhoben fich von feiner Beit an manche Streitigfeiten gwifchen ben fachfle fchen Bergogen und ben Ergbifchofen, welche auch eine grofere Befeftigung ber Stadt Bremen gegen bie erftern nach fich jogen, wiewol Unmann burch fluge Politit fo siemlich in Rube lebte, und befonders gwifden bem Berjog Bernbard und bem Raifer Beinrich II. Rube gu erhalten , nicht ohne Erfolg bemubt mar.

Mis eben nicht mertwurdig find bie beiben folgenben Ersbifchofe zu nennen: 13) Liebigo II. (+ 1032) und 14) Bermann (+ 1035), welcher jeboch burch ben bes rubmten italianifden Sonfunftler Guibo ben Rirchengefang verbeffern ließ; 15) Begelin, auch Mlebrand genant (+ 1043), war war febr gegen bie Priefterebe, aber fonft wegen feiner Dillbthatigfeit bei ber Geiftlichfeit febr beliebt. Unter feiner Regirung brannte Die Domtirde in Bremen nebft ben Stoftergebauben ab, in welchen ein Better von ibm, Ramens Ebo, aus Rache Feuer angelegt hatte, weil er bei Befehung ber Dompropftei ibm einen gleichnamigen Better vorgezogen hatte. Da Begelin ichon im folgenden Jahre farb, fab er an bem wieder herzustellenden tirchlichen Bebaube feine Bauluft nur wenig befriedigt. Gludlich genug bebauptete er fich gegen die erneuerten Unfprache bes tolnichen Eribifcofe auf bas bremifche Stift, erlebte aber bagegen eis nen greimgligen Ginfall ber banifchen Geerauber. Rirchenguter nahmen unter ibm febr ju, und bie faiferlichen Freiheitsbriefe, ba , mo Ribfter maren, Jahrmartte ansulegen und bas faiferliche Bericht ju halten, waren fein unbedeutender Burvachs ber eribifcoflichen weltlichen Dacht. Die Gefchichte feines Rachfolgers 16) Mbal-

weltlichen Gerichtsbarteit entissenenn Orten, und den Ersblichefen auger der gehörfen Gerichtsbarteit Wartzgerechtigteit (vermuthlich Handelbericht in Teutschland unter taifertichem Godus), Sool, Mangfreibt, ingleichen alle bingliche Einthafte in Bermen, wodere die Striche steht bereichert wurder, und verflich der Kirche fich fertiget, tänftig die Endsichte felbst zu wählen. Auch demuste Madlog die Gunft und das Kriegsfilde Totte i. gegen die Schnen durch Ernerbung neuer Bisthümer, naments ich Schlend, Riegen und Auchaus.

<sup>4)</sup> Cipentific fiend auch ben Loifern bas Wahfrecht zu, aber der beitern intern Rriegen und Unterden zu ben Keiten ber Kares linger und nach bem ichte der Arte bei der der des bei auf ihre Kocke über bie teutischen Dijscherhömer, und ließen es geneinigisch bei Beftältigung bei von der Geistlichfelt und bem Bolle ernschließen Gehigtels bewahren.

bert (+ 1672), eines zwar icht verständigen, ebten, sichen, sich wird die den und geschäftigen, aber dabei auch bedift eiteln und beigetigen Mannes, gehört meist in die allgemeiser teussche Reindsgeschäufter, so wie in die nordische Schäcker in dermüblighes Setragen gegen den dehnischen Sonig Gueno, wodurch er die erste Lerenlassung zu der das darum erfolgen Tennung der nordischen Kirchen von den dambunglichen Tennusch ern ernöftlich Kirchen von dam die unterflichantlerkt Landebüdert gerinker; oder fauste er die Grefflacht Lesman, schwieder aber in dem Plane die Grefschaft Lesdar in sich veringen; zur den nachte sich durch Errestungen verbalt, ohne sich von Armund und der flich durch Errestungen verbalt, ohne sich von Armund und der die Grefschäufter der der die Kanton und der die Stein der Grefschäufter der die Kanton und der die Stein der Grefschäufter der die Kanton und der die Stein der Grefschäufter geste sich flich währten, in gewöste Anscha der Worker, welch eine Erschischer geste flicht wählten, in gewöste Staffe der Erchischer sich fabet, die den Namen der Grefsarde trugen, die inst

Dritter Abidnitt ber mittlern Geschichte. Bodfte Dacht ver Erzbischofe, besondere feitem Cegbifchof Gerhard II. Die Graficaft Stade mit dem Erzbiethume vereinigte. 3. 1072 - 1220.

Abalberte Rachfolger 17) Liemar (+ 1101) mar unmittelbar vom Raifer Beinrich IV. ju ber ergbifcoffis den Burbe berufen. 2Begen feiner treuen Anbanglichfeit an ben Raifer in ben von biefem befonbere gegen bie Gachfen geführten Rriegen wurde er balb nach feinem 1072 erfolgten Regirungsantritt vom Papft in ben Bann gethan, und erft 1077 aus bemfelben befreiet. Co febr er bent Raifer beflandig, auch feines eigenen Bortheils wegen, jum Brieben rieth, fo verließ er ihn boch in feinen fpatern Belbjugen nicht. 3m 3. 1088 in ber Colade bei Gleichen in Die Gefangenschaft bes fachfifden Bergegs Luber ober Lotbarb gerathen, mußte er fich burch Die Bablung von 300 Darf, und burch die Abtretung ber Schirmpogtei über Die Stadt Bremen befreien. fich wenig in feinem Stifte aufhalten fonnte, und ber erge bifchoflichen Ginfunfte entbebren mußte, fo fchentte ibm ber Raifer theils aus Dantbarfeit, theils jur Schablosbaltung die beiben rheinifchen Abteien Elten und Bers ben, in welcher lettern er aud farb. Bu feiner Beit erfolgte bie Trennung ber norbifden Rirde von bem bams burgifchen Stuble, wodurch dies Ergbiethum auf einmal

Muf ben unberühmten 181, Du m beet († 1164) folgetet 19) Keit bei (d. 1 (+ 1123), der, wit auch seine beis ben nächsten Nachfolger thaten, die unbebaueten Eggenben bei Landes, bessonder um Wahr um Wende fleißte altdiviern ließ, umb sich daburch sehr um sein Zeit verbient machte. Malbert I. hatte damit einigen Ansang ermacht.

bas Rleinfte in Teutschland murbe, und bieburch muebe Liemar veranlagt, fich juweilen Ergbischof von Bremen

ju nennen, welche Benennung balb üblider murbe, obgleich ber erzbifchbfliche Gib erft über 100 Jahre fpater

pon Samburg nach Bremen verlegt murbe.

Der Ergbifchof Abalbert II. ober Abalbero († 1148) wurde vom Rapitel erwahlt, weil der Raifer Die

Inveftitur ber Bifchbfe abgetreten batte. Db es ibm gleich, bes papftlichen Beiftantes ungeachtet, nicht gelingen wollte, Die nordifden Stirden mit feinem Ctuble wieder ju vereinigen, fo wurden bagegen an ihrer Ctatt burch bie von bem berühmten Bicelin gludlich ju Ctanbe gebrachte Befehrung ber 2Benben und Glaven, Die von ben Beiden gerftorten Bifchofthumer in Solftein u. Diellenburg bem hamburgifden Stuble mit ber Beit wieber bergeftellt. In enge Schranten mar 21 bal berte Il. weitliche Gewalt eingeschloffen, befondere weil Luber noch immer die Schirmvogtei über die Stadt Bremen und viele nabe gelegene ganbereien bebauptete; Die Sultur bes Landes burch bie Dieberlander aber machte auch unter feiner Regirung gute Fortfdritte. Gein Saupts swed mabrend feiner gangen Regirung ging babin, bie Grafichaft Stade gang an ben erzbifchoftichen Stubl gu bringen, und obgleich er benfelben ebenfalls noch nicht erreichte, fo bebauptete er boch bie Lebneberrlichfeit ber Sir che uber biefelbe, mogu unter Ergbifchof Mbalbert 1. ber erfte Schritt gefcheben mar.

Un feine Stelle trat als Erzbifchof 21) Bartmig L Dompropft in Bremen, und geborner Graf von Gtalt († 1168). Gein Borganger hatte ihm unter 3 Pratm benten auf Die erledigte Graffchaft Stade ben Borgug m theilt, weil die Grafichaft auf Diefem 2Bege nach Sath wigs Sobe am leichteften an die Rirche fommen fonnte; bei ben Sanbeln aber, Die bieraus entiprangen, weil ta Bormunder bes jungen Bergogs Beinrich bes gb. wen fur ihren Dunbel befonbers farte Unfpruche auf Die Graffdaft machten, wovon auch ber Bergog bie meis ften Guter theils eigenthumlich, theils lebnepflichtig in Befit erhielt, blieben Sartwig I. boch burch feine Er bebung auf den erzbifcheflichen Stubl gunflige Muslichten übrig, ben von ben nachft vorhergebenden Ergbifchofen lange gehegten Bunfch , Die Graffchaft jum volligen Cis genthum ju erhalten , befriedigt ju feben. Mit bem bet jog Beinrich maren unter biefen Umftanben fcmere Sanbel unvermeiblich. Enblich fam es eine Beitlang fo weit jur Rube, daß er fich mit firchlichen Ungelegenbeis ten befchaftigen fonnte, worunter feine im 3abre 1163 auf bem Reichstage ju Mugbburg erneuerten Unfpruche auf Die nordifchen Rirchen am wenigften einen gunftigen Erfolg baben tonnten. Radymale gerieth er in neue Gmis fligfeiten mit bergog Beinrich bem Bomen. Obgleich Die Dacht biefes Bergogs jest auf ben bochften Gipfel at fliegen mar, fo ließ fich Sartwig bennoch burch ben Erzbifchof von Roln, und gulest burch ben Bifchef ren Lubed aufwiegeln, ben Frieden aufs neue ju brechen. Daburd litt bas Stift Bremen febr, Die Stadt Sm men wurde erobert und geplundert, und er felbft mutt fich ein Jahr lang auferhalb feinem Erzbiethum auffe ten. Ceine Rudtebr in fein Stift foftete ibm unter # bern 1000 Darf Gilbere, um bie Burger Bremens mit bem Berjege wieber auszufohnen. In feinem Zeftamentt permachte er barauf gwar die gange Graffc. Stade bet Rirche, aber fie blieb fur biesmal naturlich in ber Gemalt bes machtigen Bergogs Beinrich. muß von ibm werben, bag auch er bie Landesfultur, nas mentlich in ben Wefergegenben in ber Dabe von Bremen beforberte.

439 -

Mis nach Bartwigs Tobe bie beiben mablenben Domfapitel, Samburg und Bremen, fich uber feinen Rachfolger nicht vereinigen fonnten, fo feste ihnen ber Raifer Ariebrich II. mit Ubergebung ber beiben von bem ftreitigen Domfapitel erwahlten Kanbibaten 22) Bals duin (+ 1178). Chemals Rapellan des Bergogs Beine rich bes Lowen, und durch beffen gurfyrache ju Diefer Murbe erhoben, beunruhigte er ben Beeiog nicht wegen ber herrschaft Stabe. Er foll an dem Sage geftorben fenn, an welchem Papft Mleranber, ber ibn, ber permaligen Beftatigung burch feinen Boeganger Pafchal ungeachtet, nicht fur rechtmäßig anerfannte, feine Abfeje jungebulle unterfdrieb.

36m folgte 23) Giegfrieb, Bifchof ju Branbenburg und Cobn bes Darfgrafen Albert, auf ben bei ber lebten freitigen Wahl fcon Rudficht genommen mar (+ 1184). Geine Erbebung verbanfte er ber Unterftubung bes Bergoge Beinrich bes Lowen, ben er abee unbantbar genug in einen Reieg mit bem Raifer vermidelte, ber fur ben Bergog einen fo ungludlichen Musgang batte, baff er Teutschland verlaffen mußte. Die bei biefer Gelegenheit eroberte Berrichaft Stade lief er fich vom Rais fer ichenten. und bebielt fie auch nach einem ju Erfurt abgefaften Reichstagsichluffe, mußte aber bem Ergbifchofe Philipp von Roln eine bebeutenbe Gumme fur bie Burus ftungen gablen, Die biefer jur Eroberung ber Graffchaft für ibr gemacht batte. 1tm bie vielen Roften für biefe Mingeles genheit und bie Bahl ju bestreiten, verlaufte er im 3.

Die Ctabt Beemen.

36m folgte burch einstimmige Babl 24) Sartwig II. ein bremifcher Stiftbebelmann, bamals Domberr ju Bremen (+ 1208). 3m Unfange feiner Regirung befchafs tiate er fich meift mit geiftlichen Stiftungen, s. B. mit ber Buftanbebringung bes 2 Deilen von Bremen von feis nem Worganger angefangenen Benebittiner = Jungferntloftere ju Ofterholy, mit ber Erhebung bes beemifden Gt. Ansgarii . Dofpitals ju einem Rollegiatftifte, mit Unfauf eines Orte unfern Lefum bei Bremen, 2Bolba genant, wo er ein fpaterbin nach Litienthal nicht weit von mehrgebachter Stadt verlegtes Jungfernflofter Giftercienferorbens ftiftete u. f. w. und forgte auch mit Gifer fur Die fernere Sultur bes Panbes. Aber feine weltliche Regirung mar febr ungludlich. Geinen vergeblichen Bemubungen, Die ibm pom Schaumburgifchen Grafen Abolph vergleiches weife abgetretenen Ditmarfen, welche fich aber unter bas nifche herrichaft begaben, ju bezwingen, verurfachten, bag er ju Gunften ber Stiftebelleute, Die fich fur Die Bes gablung feiner Dilfstruppen verburgt batten, allen befrimmten ersbifcoflichen Ginfunften auf 3 Jahre eiblich ents fagen und fich blos von jufatligen Ginfunften erbalten mufite. Er trat im 3. 1189 bem Bergog Beinrich bem Bowen bie Graffchaft Stabe ab, um burch beffen Freundfchaft aus feiner Roth geriffen ju werben, wurde aber bafur, weit Bergog Beinrich nun in Stabe feften Buft batte, und ven bort aus weiter jur Eroberung feiner ganber um fich griff, vom Raifer Beinrich VI. ale bes Bers soas Reinde, in Die Micht erflart. Balb nach feiner Burudfunft aus England, wohin er unter biefen Umftanben auf ein Jahr gefinchtet mar, mußte er bei bem Bergoge

Silfe fuchen, weil die Bremer als Freunde bes Raifers und Beinde bes Bergoge ibn nicht bulben wollten. Balb barauf gerieth er mit bem aus bem gelobten Lanbe jurud's gefehrten Grafen Moolpb in einen Rrieg, morin er Ctabe verlor. Rad mandjerlei anbern Unruben, Die theile Folgen eines vergeblich erneuerten Ungriffs bes Ergbifchofs auf die Grafichaft Stade maren, theile baber rubrten, baf bie gegen Sartwig erbitterten Bremer ibm bis gur volligen faiferlichen Begnabigung feine ergbifchoflichen Einfunfte vocenthielten (welches auch burch Grafen Mbolph beflatigt murbe, ber aber bagegen von Bartwig II. nebft bem Bogt ber Stadt und allen feinen geinden in ben Bann gethan murbe, ber insonderheit megen ber in ber Stadt unbegraben liegenbleibenben Tobten auferorbentlich unangenehme Folgen batte), trat endlich biefe Begnabis gung im 3. 1195 ein, nachdem der Eribifchof 600 Darf Bubifch erlegt, und bem Grafen Abolph bas Schlof Stabe nebft bem britten Theile ber Gintunfte ber Graffchaft an gebn überlaffen batte. Das gand litt in Diefen unrubigen Beiten febr, besonders wurde Die Gegend um Stade fart verwuftet. - Bei bem eingetretenen Rubes fande machte ber Ergbifchof einen Rreugug ins gelobte Land : allein noch feiner Rudtebr murbe biefe Rube nach einigen Jahren burch bie Erneuung ber alten Streitigfeis ten wegen ber Graffchaft Stade unterbrochen. Gie murbe im 3. 1199 bem Ergbifchof Sartwig vom Raifer Philipp gefchenft, ber baburch feinem Gegentaifer Otto wehe thun wollte. Ihr Befit wechselte hierauf noch zwifchen bem Graf Mbolph von Schaumburg und bem Pfalgrafen Beinrich, Bergoge Seinrich bes Bowen Cobn, bis Bartwig Ctabe im 3. 1205 abermals eroberte und, nachbem biefe Ctabt mit ihrem Goloffe und ber aanien Grafichaft ibre Beberricher 5 Dal gewechfelt batte, Dies alles bis ju feinem im obengenannten Sabre au Bremen erfolgten Jobe bebielt. Un feine Stelle ces mablte bas bremifche Domfapitel 25) ben ehemaligen Bis fchof 2B olbemar von Schleswig, bas bei biefer Beles genheit nicht befragte hamburgifde Rapitel aber ben Dompropft Burchard ju Bremen. Diefe ftreitige Babl murbe balb ju Burcharbe Bortbeil entichieben morben fenn, besonders ba ber Ronig von Danemart Bolbes mare und bes ibn unterftugenben Raifers Philipp Beind, auf feiner Geite maren, wenn er nicht mabrend ber baburch berbeigeführten Unruben geftorben mare. Unter biefen Umftanben blieb 2Bolbemar 3 Jabre lang bis 1211 im Befite bes Ergbisthums, und obgleich vom Pape fte 26) Gerhard I., Graf von ber Lippe und Bifchof au Denabrud (+ 1219), ihm jum Gegenergbifchof gefebt wurde, fo erhielt fich Bolbemar bennoch bis 1216, bes fonbere burch ben Raifer Otto IV., feinen Bruber, ben Pfalgrafen Deinrich, ben Martgrafen Bernhard von Branbenburg, burch bie Stebinger und Brenner begun-fint und unterflubt, bis er von ben beiben lettern ver-laften ins Lofter Lodum bei Danover jog, und bafelbft ale Mond farb, mabrend ber Raifer und ber Pfalgraf ale Berbards I. bleibende Feinde, das ohnebin schon genug gebrüdte bremische Land noch weiter verwüsteten. — Alle biel Unruben endigt Pfolgraf Seinrich (+ 1227) durch einen furz vor des Erdischofs Jode im 3. 1219 mit der bremifchen Rirde getroffenen Bergleich , worin er beefelben fein ganges Recht an Die Graffchaft Stabe, innleis den Die Propftei Bilbebhaufen, Die Bolle, Die Dunge und Die Bogtei von Bremen und bem neuen Lande abtrat , Die Grafichaft aber auf feine Lebenbieit ju gebn bebielt. - Siedurch muchfen nun die fonft noch nicht febr bebeutenben Ginfunfte ber Ergbifchofe, es muche aber auch bas Unfebn bes Domtapitele und ber Abte. Stadt Bremen erweiterte, nachbem fie von ber herrichaft ber fachfifden Berioge frei geworben mar, burch Musbreis tung ibres Sanbele und ibrer Schiffabrt, fo mie burch Die weitere Bebauung bes um bie Ctabt gelegenen Lanbes ibre Dacht, und batte bis auf biefe Beit mit ben Ersbifchofen wegen ber Landeshobeit über Die Stadt noch feinen Streit gebabt.

Bierter Abidnitt ber mittlern Gefdichte. Ginichrantung ber ersbifcoflichen Gemalt burch bie mache fende Dacht ber Stabte und bas junebmenbe Unfebn bes

Rapitele und Abele. 3.1220 - 1496. Su feinem Rachfolger wurde 27) Gerhard II. bes vorigen Bruteres Gohn, damals Ompropft zu Babers born, ermöchtt, und dies dermuthlich gefeltentheils aus Dantbarfeit gegen die Familie, woil sein Borganger die Brasschaft Ctabe an das Stift gebracht batte († 1257), Der über seine Wass von dem abernals nicht befragten bamburgifden Domtapitel erhobene Streit murbe im 3. 1223 babin verglichen, baf letteres bie ergbifchofliche Burbe unter Borbehalt ber Concurreng breier feiner Domberren bei funftigen Wablen ber bremifchen Rirche abtrat. Die erften Unruben verurfachte Gerbard II. Die von bem Pfalgrafen Beinrich an feine Borganger abgetretene Genschaft Stade, indem ber darüber im 3. 1219 getroffene Bergleich ben Rechten bes jungen Grafen Otto, feines Brubers Soohn, und rechtunksigen Erben ber Ba-ter bes Guelphischen Hauses gang entgegen war. In den baburch veranlaften Ariegen war Deriog Otto mit feinen Bundesgenoffen, bem Grafen von Wolpe und ben Stebingern nicht gludlich, gerieth auch fegar im 3. 1226 als Bundesgmofie bes Konigs Wolbermar in Bantmart in einem bolfteinifden Rriege, an welchem Ergbifchof Ger-barb II. Ibeil nahm, in Die Gefangenfchaft bes Grafen Beinrich von Schwerin. Dit mehrem Glade erneuerte er im 3. 1235 ben Strieg wegen ber Graffchaft Stabe, und bod) wurde fie am Enbe bes folgenden Jahrs aus uns befannten Urfachen ber bremifchen Rirche auch fur Die Bus funft jugefichert. - In Die Regirungszeit Des Ergbifchofs Gerhard II. faut auch ber burch Ermorbung eines Pries ftere berbeigeführte Rreuging wiber die Stebinger, beren bamale mehr ale jest ausgebebntes gand unter ber bres mifden Rirde ftand, fo wie fie felbft feit bem 12. Jahrb. Unterthanen und gebentpflichtige Deier berfelben maren. Die Stedinger murben befiegt, und nun vom papftlichen Banne losgefprochen. Unter ber Regirung Diefes Eribis fcofe muche bie Dadht vieler Stabte und auch bie Dacht ber Stadt Bremen burch ben immer mehr aufblubenben Sanbel, ber bier vorzuglich durch bas Bierbrauen, und burch den Sandel mit fettem Bieb, Leber, Rafe und Butter aus Friebland fich bob. hieburch murbe ber Ergbifchof veranlaßt, nicht weit unterhalb Bremen bie 2Bes fer durch Retten und Pfable ju fperren, und Diefe Gperrung burch ein angelegtes Colof, Wittenburg genant,

su behaupten, um eine pon ibm beabfichtigte Bollerbebung durchjuseben. Doch gerfibrten Die Bremer Die Gpen rung. Es erfolgte bierauf ein Friede gwifden bem Erbifchof und ben Bremern unter Bermittelung bes auf bem Schloffe Bittenburg befindlichen lippefchen Ritters Dies brich Gachte, bem gufolge bie Bremer bas Golog Bits tenburg abbrechen, und bem Erbifchof bafur bas Schlof Langroebel 3 Meilen oberhalb Bremen (im 3. 1222) et bauen mufiten, ohne jedoch bafelbft sollpflichtig ju mer ben. Dach einem bierauf gwifden beiben Theilen, bem Ergbifchof und ber Stadt Bremen, eingetretenen Rubestand erbob fich im 3. 1246 ein neuer Streit megen ber von bem Guelphifchen Saufe an ben Eribifchof übergeganges nen Abvocatie in Bremen, welche bei ber finfenden Dacht ber Ersbifchofe burch bie Gingriffe ber Bremer immer mehr in Abnahme gerieth. Biel trug bagu bei bas bamals ohne Einwilligung bes Ergbifchofs entworfene bremifche Stadtgefes , Die 2Billfobre genant , woburch Die Rechte bes Eribifchofe febr beeintrachtigt murben; boch murbe ber Streit noch in bemfelben Jahre burch bie Beftimmung ber Rechte bes ergbifchoflichen Bogts in gerichtlichen In gelegenheiten beigelegt. Berlor ber Eribifchof bier gleich gegen bie Stadt Bremen manches von ber weltlichen Ge walt; fo erweiterte fich biefe boch fonft in andern Gegen ben des Ergftifts befonders baburch , bag die Grafen ven Stotel und Die herren von Bramftebe Diese Abrofatica an Die bremifche Kirche überliefen. Uberhaupt fcomad. ten beibe lette anfebnliche Saufer burch übertriebene Gres gebigfeit gegen die Riofter bes Landes und burch ubit Saubhaltung ihre eigenen bieberigen mobibemabrten Rechte jur Bermehrung ber innerlichen Gewalt bes Ergbifchofs. - In Dinficht feiner geiftlichen Regirung bat bie Ge fchichte eine große Reihe von Documenten aufbewahrt, bie viele Fursprachen, Begunftigungen, Unterftugungen und bergleichen ergablen, welche ihm die Papfte feiner Seit gewährten. Das Unfebn bes Domfapitele wuchs, befenbers, ba von diefer Beit an, mit Musnahme meniger Ges lehrten, nur Perfonen von Mbel in baffelbe aufgenommen wurden, und ber Reichthum verschiedener Rlofter flieg aus ferorbentlich burch große Schenfungen an Diefelben. Enblich veranlaßte ibn fein tummerliches Alter mit Genebmigung des Rapitels, feines Brubers Gobn, Graf Gis mon, Bifchof ju Paberborn, jum Gehilfen angunchmen, Diefer tonnte fich aber nach beffen Tobe nicht auf bem erge bifchoflichen Stuble erhalten. Bielmehr murbe burch Stimmenmehrheit 28) Silbebold, ein Graf von Bruche baufen und Archibiaconus ju Ruftringen jum Ergbifchof ermablt (+ 1275), mabrend bie Mindergabl Graf Ger hard von der Lippe, ebenfalls bes vorigen Eribifchefs Brubers Gobn, bagu bestimt hatte. Ersterer bebielt gleiche wol den Borgug, Da er nicht blob vom Papfte beftdrigt warb, fondern feine Dacht baburch weit groffer gewore ben war, daß ber fur juvor gedachte paderbornifche Bis fchof Simon ibm fur Gelb bas im Ergflifte Bremen geles gene Ochlof Langwedel eingeraumt, und er fich ebenfalls auch um Gelb in ben Befis bes ergftiftifchen Schloffes Borbe (Bremervorde) gefest batte. 2Babrend Silbebold und Graf Gerbard noch mit einander um Die eribifcoffis de Burbe ftritten, tam Bifchof Gimon burch bie bam= burgifchen Domberren aufgereist, auf ben Gebanten, beis ben ben Mang abjugeminnen, und fand bel ben ftreitbas ren Strbingern bie gewunfchte Silfe. Schon batte et Bilbeshaufen ringenommen, murbe aber auf bem Rud's mege von birfer Stadt von bem oldenburgifchen Grafen Beinrich bem Bogener, bem Wilbesbaufen geborte, und ber bie Partei feines Brttern, bes Ergbifchofe Silbebolb bielt, gefchlagen, und entfam nur mit genaure Roth, als Dond verfleibrt, worauf bie Stedinger ber bremis fchen Kirche emige Treur fcmuren (3, 1260). -Anfang ber 15jabrigen Megirung Silbrbolb's war unrus Balb nach Beftrigung bes ergbifchoflichen Ctuble erbaute er bie Burg ober bas Schlof Bartfleth an ber Wefer im beutigen Olbenburgifchen, worüber gwifchen ibm, ber jum groften Raditbeil ber Ctabt Bremen in rinem barüber entstandenen Kriege bie nachmals von ihm fcblecht belohnten Friefen auf feiner Geite batte , und ber Stadt Bremen, Die ben Beferftrom offen ju erhalten munfchte, bebeutende Bwiftigfriten entftanben, welche jes boch unter Bugiebung bes Grafen Johann X. von Dle benburg im 3. 1260 babin beigelegt murben, baf an beis ben Geiten ber 2Befer gwifden Blerum und Bremen obne Bewilliaung ber Stadt und ber Ruftringer fein Schloff gebaurt meeben follte. - Silbebold mar überhaupt ber Stadt febr gewogen, ob er gleich moglichft auf Die Erhaltung ber Gerechtsame feines Ctuble bielt. bavon liefern feine in ben 3. 1259 und 1262 erthrils ten Beflatigungen ber ihr von feinem Borganger gegebes nen Begunftigungen, und bas, mas er ihr im 3. 1259 in feinem Bertrage megen ver Ergbifchoflichen in ber Stadt und beren Umgebungen auszuubenben Rrchte nachlirg. -Uberhaupt that er vieles, um moglichft imfrieben ju leben. MIS Daber Die braunfdweigifden Brribge Albert und Johann aus einer unbefannten Urfachr ibn mit rinem Kriege bebrobten, fo ruftete er fich gwar auf ben Rothfall, refaufte aber une terbeffen ben Frieden .- Er bereicherte bir Rirche, an bie er auch im 3. 1270 Bilbesbaufen brachte, bas fcon unter feinem Borganger von berfelben ju Lebn ging, und ift unter andern auch baburch mertwurdig, bag er ber erfte bremifche Ergbifchof mar, ber Truppen um Gelb in frembe Dirnftr gab.

Ein Vermondter hilbebold 29) Gifelber, Frifter von Brenthorft, wurde burd einheilige Modig ju finiem Rachfolger bestignt ift inn Andyfolger bestignt (f. nach Arang 1296). Den ter ften Tette in finiem Lande batte er mit ben an der Ele be wochenden Archingtern, die, gleich andern Marschbewohner, fich oft wiederfenstig berwiefen. Er bewang sie mit Lift auf einem zu biefem Immed zum Schin zu Stade ungestieden Angestellen Angestellen Benarier, wow ich auch vielle Rebeinger mit ihren Empleungschaptern einfanden, ib Gegen die Gereckt, delle griffung an genommen wurden, ib Gegen die Gereckt, delle griffung an genommen wurden, ib Gegen die Gereckt, delle griffung an genommen wurden, ib Gegen die Gereckt werde der Bestig der B

Der folgende Erhifchof 30) heinrich I. mit dem Beinamen Goltorn, Decanus am Domfapitel ju Bremen, Durbe, ungeachtet feines hoben Alters, bennoch einstims MBB. Enceclop, b. BD. u. g. XII.

mig gewählt, aber et ftarb auch noch in bemfelben Jabre (1296) nach 4 Monaten auf einer Reife von Bremen nach Stade ju Bremerverbe, obne bie papftliche Konfirmation feiner Erbebung gefeben ju baben. - Rach feinem Tobe erfolgte wieber eine ftreitige 2Babl. Ginige mablten nach Gifelberte vormale geaugertem Bunfche feinen Brts ter 31) Florentius, Colen von Brontborft, und bres mifchen Domfcholafter, ber fich gegen ben von bem ans bern Theile gemablten Grafen Bernbard von ber 2Bblpe, bremifden Dompropft, nach langem Streite bes bauptetr, ba letterer, wie einige berichten, bes Streites mube, feine Unfpruche aufgab, ober, wie ander ergablen, mabrend bee Streites ftarb. Er brachte barin 6 Jahre ju, und ftand barquf nur 4 Jaher ber Rirche in Rube por. ohne bag feine Regirung burch irgend etwas anderes ausgezeichnet marr, als burch bas in birfelbr fallende erfte in ber Christenheit gefeierte Jubelfeft, bas Papft Bonifacius VIII. im 3, 1300 anordnete. - Bapft Stemens V. gab bierauf ber bremifden Rirche einen neuen Eribifchof: 32) Johann, paterlicher Geite aus einer Ritterfamilie. mutterlicher Geite aus tonigl, banifchem Geblute abftame menb. Anfangs war er Propft ju Rothichilb und hier-auf Erzbifchof ju Lund, wo er viele Berbrußlichfeiten mit bem Stonige wegen Gingriffe in Die Rechte ber Rirche batte ;— übrigens ein Mann, ber neben feinen theologis schen Kentniffen, auch wegen feiner großen Einschlen in bie Rechtsgelehrsamfeit und wegen feiner außerordentlis den Rechtschaffenheit gelobt wirb. Go gut er in Bres men aufgenommen war, fo viele Feindr fand er balb in feinem Erglifte. Gleich nach bem Antritt feiner Regirung verfagte ibm Die hamburgifche Beiftlichfeit, bei welchre Dir alte Giferfucht wergen ber ihrer Rirche entjogenen Rechte von neuem ergr geworben, eine von ibm erbetene Unterflubung. Der barüber entftanbene Streit bauerte mehre Jahre, ohne baf bie Samburger babei etwas gewannen. Gein Schloff Borbe (Bremerobebe), welches heinrich von Borg, ein nichtemurbiger Dienstmann ber Rirche, befest battr, mußte er erft nach einer eingeleiteten Belagerung in frine Grmalt guradbringen. Alle Die Bremer im 3. 1308 um bir fogenannte Stephaneftabt eine Mauer gogen, und fie baburch in ben Ringmauern ber Stabt eine foloffen, bre Ergbifchof aber birs ibm bebenflich fcheinenbe Unternehmen nicht mit Gewalt binbern fonnte, fo reis fete er jum Papft nach Bienne, um feine Befchmerben bagegen im Bege Rechtens auszumachen, ohne weiter et-was baburch zu gewinnen. Rach feiner Burudfunft hatte er hier gwar Unfange Rube, im Ergftifte felbft aber mas ren viele Dienstmanner gegen ibn. Er versuchte vergebens fich Rube ju verichaffen; auch an Sicherheit fehlte es ihm bald in Bremen felbft, nachdem er einen Beiftlichen in ber Stadt jum großen Berbruf bes Rapis tele und ber Burger hatte gefangen nehmen, und auf bas Schlof Langwebel bringen laffen. Gelbmangel vergrb. frete feine Berlegenheit. Mus Diefer Urfache fand er auch bri ben Ditmarfen, wo er einen Bufluchtbort fuchte, fatt Rube und Cous nur Berachtung. Richt beffer ging es ibm ju Rorben in Friedland, wo felbft eine BBeibeperfon ibn verbohnte, und in Bilbesbaufen murbe er fogar gefanglich eingezogen, und fonft gemisbanbelt. Unter folden Berwirrungen mablte bas Domfapitel ben Domfcholafter, Bergog Johann von Luneburg, jum Abminis ftrater bes Stifts.

Bei der allgemeinen Meinung, ber Papft murbe ber bremifchen Rirche abermale einen neuen Ergbifchof geben, und bei bem verwirrten Buftand bes Ergftifts, ber nichts Unlodendes, aber befto mehr Abichredendes batte, melbete fich niemand ju ber erledigten Burbe. Muf anbaltenbes Bitten bes gangen Rapitels und vieler anderer ans gefebener Dianner entichlof fic ber vormalige Ditvermes fer bes Stifts 33) Burdard Grelle, Cobn eines bres mifchen Burgers und Dompropft , ein gelehrter, befcheibes ner, und allgemein beliebter Dtann, wenn fich fein anderer finde, diefelbe angunebmen. Er reifte nach Avignon gum Papfte, ber burch feine perfonlichen Gigenfchaften und burch bie vielen ibm vorgelegten Empfehlungsbriefe fur ibn gewonnen, ibn beftatigte. Gleich im erften Jabre feiner Regirung (1328) bielt er eine Spnobe ju Stabe, auf welcher bie Bifchofe von Schwerin, Lubed und anbre Suffraganen erfcbienen, beren Sauptzwed auf Die Ber-befferung ber anfibfigen Lebensart ber Geiftlichfeit gerichtet war. Er ftellte bie Ordnung im Ergfifte wieder ber, lofete bie verpfanbeten Schloffer wieder ein, und übergab fie treuen Dannern. Diejenigen, welche fich baburch fur jurudgefebt bielten, traten ale Beinde gegen ibn auf, in Berbindung mit ben unruhigen Rebbingern. Burchard aber jog gang rubig aus bem Luneburgifchen, aus 2Befts phalen, Ditmarfen und Solftein Truppen gufammen. brachte die Rebellen jum Geborfam und erbaute im Lans be Rebbingen, um bie Ginwobner beffer im Soume gu balten, ein Schlof (Kiekindeelbe), welches fie aber, fobalb fit feinen Tob erfuhren, gerftorten. Much bie auf-ruhrerifchen Ruftringer Friefen bemuthigte er nach einem bartnadigen Widerstande, wie er benn auch ben Bremeen, benen er ale feinen urfprunglichen Ditburgern febr gewogen war, einst gegen diefelben Beiftand leiftete, ba fie ber Stadt burch Berbrennung ibrer Schiffe und auf viele andre Urt groffen Schaben gufugten, und mit gleichem Glude focht er gegen feine Beinbe aus bem Berbenichen, Die verheerend in Die Bogtei Langwedel einfies len. Mugemein bedauert ftarb er im 3. 1344.

Der folgende Erzbifcof mar 34) Ott o I., ein geborner Graf von Olbenburg, ichon bei feiner Erhebung alt und

fummerlich , lebte auch nur bis ins 5te 3abr (+ 1349). Unter feiner Regirung fiel nichts merfrourdiges vor. De fto wichtiger aber find Die Folgen, Die nach feinem Tobe ber Umftand bervorbrachte, baf er balb nach bem Um tritte feiner Regirung mit Einwilligung vieler Domberren, feinen Better, ben Grafen Moris von Olbenburg, jum Ge hilfen und Rachfolger im Erzbisthume angenommen batte. Diefer aber murbe nicht Ergbifchof, fonbern 35) Gotte frieb, geborner Graf von Areneberg, bamale Bifchof u Denabrud burch Die Daforitat ber Babiftimmen co toren, und vom Papfte beftatigt. Ingwifden batte ba Graf Doris Die eruftiftifden Amter und Schloffer, bie verfette Burg Thebingbaufen ausgenommen, im Befit, und verweigerte bie von ber Beiftlichfeit ju Gunften Goth frieds ale rechtmäßigen Ergbifchofe gefoberte Abtretung ber Stiftelande um fo mehr, je gewogener ibm in ber Stille ber Rath und Die Ungefebenften ber Stadt Bro men maren, welche gleichwol wegen ber papftlichen Bo ftatigung Gottfriebs fich bies nicht bffentlich merten laffen burften, und besmegen Die Reutralitat empfablen. Da Bolf in Bremen aber feste bem Rath burch tumultum fches Betragen und munbliche Muffoberungen fo ftart a baf er gegen ben Grafen Moris Reindfeligfeiten befchia fen mußte. In Diefem Rriege litt Die Stadt in ibem Umgebungen nebft bem Ergftiftifchen Gebiet , burch Bro beerungen auferorbentlich, und Morit batte fich ber Gtabl felbft bemachtigen fonnen, wenn ibn nicht bie Furcht vot ber barin herrichenden Beft abgehalten batte. Gin burch Bermittelung bes Rathe ju Bremen getroffener Bergleich machte bem Streit ein Enbe. Dan vereinigte fich babin, baß Graf Moris im Befis ber ergftiftifchen Guter bleiben. bem in feiner Burbe anerfannten Ergbifchofe Gottfrieb aber eine fahrliche Apanage reichen follte. Diefer Buftanb bauerte aber nicht lange. Der Ergbifchof, burch ben Grafen Gerharb von ber hopa, ber bie verfeste Burg Thebinghaufen im Befis hatte, unterftust, erneuerte unter bem Bormanbe, baf Graf Morie ibn nicht geborg achtete, auch feine Apanage nicht orbentlich verabfolgen liefe, ben Streit auf mehre Jahre. Diefer führte nicht allein ben größten Rachtheil fur ben Sanbel ber Stadt Bremen berbei, fondern fie murbe auch, weil fie jenes Streits wegen ben hanfetagen in Lubed nicht beigewohnt, auch ben Geeraubereien ihres Burgers Johann Soll. mann nicht gesteuert batte, vermuthlich auch noch andret Urfachen wegen, einige Jahre aus ber Sanfe geftofen. Unter Diefen Unruben ftarb ber Ergbifchof Gottfried im 3. 1363. Bergebens bemubte fich nun abermals Graf Moris um die ergbischflide Wabete, worin vielniche der Papft 30 Mibertill, einen Sohn des derzege Ragnus bon Braunischweig, den sich Ergbisch Gettrieb im T. 1339 zu seinem Rachfolger bestimmte, nach manchen Schwierigstein sie der 3. 330 bestägt batte. mufite Morit, ber vom Bergog Magnus in feinem Schloffe Borbe belagert war, balb aber fich zu einer Unterhandlung bequemte, alles in feiner Gewalt befindliche ergftifliffge Zand absteten, bedielt aber das Amt Pagen auf Lebenheit. Hierori vorde Af for i II. mit größen mis lidefichen Bomp in Bermen eingeficher, und ibm auf die grwöhnliche Art von der Stadt gebudigt. — Meher gelöfen fende Kriege wöchsend feines Isjächigen Megirung und devetrie

bener Aufwand waren Schuld, baff er bei feinem Tobe 1395 faft alle feine Schlöffer verpfandet ober verfculbet binterlief.

In ber Reibe ber bremifchen Ergbifchofe folgt 37) Dtto II. bes porigen Eribifchofe Brubers : Cobn, mels der bis babin gegen 8 Jahre Bifdof ju Berben gewefen Er reinigte das Ergftift moglichft von fchlechtaes finnten Leuten, beren Angahl burch bie Gorglofigfeit feis nes Borgangere und unter mancherlei friegerifchen Ums fidnben febe angewachsen war, vereichtete mit besondern Lifer sein geistlichen Untspesschafte, bielt die ihm unters gevonete Gestlichteit zu ihrer Pflichterfüllung an, und bestoße, in weltlicher Rödficht, die von finnen Borgalns ger und Obeim verfehre Geschliefte und Getter des ger und Obeim verfehre Geschliefte und Getter des Expe-Rifts wieder einzulofen. Durch Bermittelung bes Raths u Bremen tam er wieber in ben Befit bes Schloffes Ottereberg (3 Dt. von ber Stabt), welches er wegen ber feften Lage und bee gerabe in bem Burggraben burch bie bineinfliegende 2Bumme febr anwachfenben 2Baffers vergebens belagert hatte. Das Schloft Langwebel aber (1 DR. von Berben), überlieferten die bort feffigenben Lebnsmanner bes Stifts aus unbefannten Urfachen feinem Brus ber , bem Bergog Beinrich von Braunfchweig, welcher es ibm nur gegen Erlegung einer anfehnlichen Gumme Gelbes, Die jeboch mit Buftimmung ber Pralaten und Dienfts manner ber Rirche über bie Bauerguter vertheilt murbe, wieder einraumte. Er tofte aber nicht allein biefe Schloffee und anbre Guter ein, fonbern erbaute auch im 3. 1404 bas Schlof Reubaus an ber Dfte, befonbere um burch baffelbe bie oft unruhigen Bewohner bes Landes Sabeln im Saum ju balten. Dief murbe aber , wie es fruber mit bem in ber Rachbarfchaft vorhanden gewefenen Coloffe Schlidenburg am Ginfluffe ber Dfte in Die Elbe ber Rall gewesen war, schon im Jahr 1420 von den Umberwohs nenden wieder gerftort. Das Schlof Bebertese mit Bus behorungen hatten die Bremer feit dem 3. 1381 gur halfte inne, und Ergbifchof Otto II. erhielt es im 3abr 1396 pon bem Rath ju Bremen unter ber Bedingung, baf er es, wenn er nach 8 3ahren 7000 Darf Bubifch erhielt, bem Rathe gurudgeben follte. Rach Berlauf einiger Jahre trug ber Rath auf Anftiften bes bamaligen Archibiaconus ber Lande Sabeln und Wurften, Job. Clamftorf, eben bebienigen, welcher Otto II. balb in ber ergbifdibflichen Burbe nachfolgte, bei bemfelben barauf an, ibm auch Die anbre Salfte bes Schloffes gegen angemeffene Bejab. lung ju überlaffen, weil bie boppelte Dberberrichaft ju beffanbigen Streitigfeiten Unlag gebe. Der Ergbifchof eriarnte aber biefen Untrag fo febr , bag eine ichon in feinem Rorper ftedenbe Rrantheit jum vollen Musbruch fam , und er an berfelben im 3. 1406 ober 1407 ftarb.

 Beis mochte man wol richtiger eine lobensmurbige Sparfamfeit nennen, um fich in ben Stand ju feben, Die pon Albert II. verpfandeten, und von Otto II. noch nicht ganglich eingeloften Schloffer und Guter bes Stifts vollig einzus lefen, was er benn auch that. In hinficht auf Bebers tefe bachte ber Erzbifchof andere, als in feiner frubern Lage; er bielt bie Stadt von einer Beit jur andern mit glatten Worten bin. Doch bequemte fich biefe endlich. Die Stadtbremifde Salfte bem Ergbifchof auf Lebenbieit unter ben Bebingungen ju überlaffen, daß ber von ibm bestellte Umtmann beiben Ibeilen ben Gib ber Treue fcmba ren follte, und im Gall bas Schloß von Jemandem eingenommen murbe, fie ibre Rrafte ju beffen Biebererobes rung vereinigen wollten. In einen anbern Streit gerieth er im 3. 1408 mit ben Bremern , bie, geftust auf alte Briefe, nach welchen wiber ihren Billen an ber Befer feine Beftungen und Schloffer angelegt merben follten, es ibm nicht verftatten wollten, daß er bergleichen bei bem jebigen Bleden Lebe an ber Befer erbauete, welches er in der Mbficht begann, um die Murfter befto beffer im Baum ju halten. Als ber Ergbifchof auf Diefe Proteftation nicht achtete, fo gerftorten Die Einwohner von Lebe und ihre Rachbarn, befondere Die QBurfter, jur Rachtzeit, was er bei Lage hatte aufführen laffen, und marfen bas Befchus ins Waffer. Der Erzbischof nahm bies zwar febr ubel, boch wurde bie Gache burch Bermittler beiges legt. Eben fo menig fonnte er ein anbres Ochlof, Die Stinteburg ju Ctanbe bringen, weldes er gleichfaus an ber Befer, naber nach Bremen bin, ju erbauen Bil-Muf folde Beife fubrte er woar feine gans rubige , aber boch nemlich friedliche Regirung bis an feis nen 3od im 3. 1421.

Es erhielt 39) nicelaus, ein geborner Graf von Delmenborft, Die Ergbifchoffliche Berbe, Die ihm fcon im 3. 1414 von bem Domfapitel verfproden war , mogegen fo wie gegen eine ansehnliche ihnen von bem Rapitel nach und nach vorgefchoffene Gumme Gelbes er und fein Bas ter Graf Otto von Delmenborft bie ibm bafur verpfandete Grafichaft, felbit fo weit fie mehr, ale bie vorgefchoffes ne Summe werth fenn follte, mit bem Ergftift Bremen pereinigten, boch murbe biefe Bereinigung nachmals burch ben Grafen Diebrich von Olbenburg, ber bie Beitumftans be meife ju benugen mußte, wieder aufgehoben .). -Der Ergbifchof Ricolaus verbanfte es ben raftlofen Bemubungen feines Borgangers, ber alle verpfanbete Stiftes juter eingeloft hatte, baf er bas gange Land fculbenfrei übernehmen fonnte. Daburch wurde ibm der Untritt feis mer Regirung in ben erften Jahren febe angenehm. -Rach einigen Jahren aber wurde er von bem Bergoge Bilbelm ju Braunfchweig und Luneburg mit Rrieg übers jogen, weil Die Eingefeffenen ju horneburg im Bremis fden, unfern Stabe, auch in Friebenszeiten fich gu feis nem Rachtheil bes unbefugten Beutemachens nicht enthals ten fonnten. Es fam ju ernftbaften Muftritten, woburch bas beiberfeitige Gebiet febr verheert wurde, ber Bergog aber, ber fein Sauptquartier in Berben batte, enblich, nachbem bas Rlofter Barfefelb im Bremifden nebft feis

<sup>5)</sup> S. halem's Gefciete bes Berjogthum Olbenburg L. 310 fgg. 56 a.

nem Gebiete von ibm febr vermuftet, auch bie nicht weit entfernte Gtabt Burtebube nebft Sorneburg . miemol pere geblich, belagert maren, fich mit feinen Berbundeten gus rudlieben mußte. - Ale bie friefifden Sauptlinge Role Ie Utena und Occotom Broode fich betriegten, unterftubte ber Ergbifchof nebft andern Grafen und herren ben Rettern, murbe aber in ber fur fie ungludlichen Schlacht bei Detem (im 3. 1426) gefangen, jeboch burch bes glud's lich geretteten Grafen Dietrich von Olbenburg und ber Stadt Bremen, befondere bes baffgen Burgermeifters Johann Bafmer Bermittelung (nach Strang, obne Lofe. gelb) bald wieder in Greibeit gefest. Diefer Strieg, und andre Umftanbe brachten ben Eribifchof in eine fcmere Schulbenlaft, melde ein Unleiben nach bem anbern, und Die Berpfandung mehrer ibm frei überlieferter Guter und Coloffer nothwendig machten. Bon feinen Glaubigern bart gebrangt, nabin er erft ben Grafen Otto con ber Dona jum Cogbiutor an , und ale biefer bie übernoms menen Berpflichtungen nicht erfullte, übertrug er im 3. 1435 bem reichen Mbt Balbuin von Buneburg bas Eris flift, welcher, nachbem er fcon 38,000 Gulben eribis Schoflicher Coulden bezahlt batte, und ber Unmelbung ber Glaubiger fein Ente mar, fich rechtefraftig nur auf Begablung ber Coulben befdirantte, Die ber Bifchof Dis colaus mit Ginwilliaung Des Domfapitele fontrabirt batte. Mus feinen übrigen Geleverlegenheiten und baber entftanbenen verfonlichen Bebrangniffen riffen ben Ergbifchof feine Bermandten , ber porbergenannte Graf Dietrich von Dis benburg und beffen Cobne, und thaten es gern, meil Graf Dietrich, wie angebeutet worben, Die Grafichaft Delmenborft wieber von bem Ergftifte getrent, und mit bem Olbenburgifden auf immer vereinigt batte. fchof Nicolaus ftarb im 3. 1437 auf bem Coloffe gu Delmenborit, mo er fich feit Ubertragung ber erbifchoftis den Regirung an Balbuin beftanbig aufgehalten batte.

Diefer 40) Balbuin, ein gelehrter, fluger und erfahrner Dann, übernahm nach feines Borgangere Tote bas Ergftift nur unter ber Bedingung, baf er feine 21bs tei ju Luneburg beibebalten und auch bafelbit mobnen burfte. Der Papft verftattete ibm bies auf 6 Jabre. 218 Diefe fich ibrem Ende nabten, farb er im 3. 1442, und wurde nicht, feinem QBuniche gemaff, in Luneburg, fonbern im Dom ju Bremen begraben. Gein Nachfolger 41) Gerhard III., geborner Graf ju Sopa, ein auferft friedlich gefinnter Diann, wußte ben Unlaffen ju Streis tigfeiten fo gefchidt auszuweichen, bag er bem Ergbiethum bis an feinen Job († 1463) 21 Jahre binburch gang in Frieden vorfteben fonnte. Ingwifden glaubten boch bie Stadte Bremen, Ctade und Burtebube von ibm in ibe ren bergebrachten Gewohnheiten und Privilegien bermas fen beeintrachtigt ju fenn, baf fie im 3. 1445 ben 216foluß eines Bundniffes fur notbig erachteten, bem Eribis fchof bei Gingriffen, Die er maden modite, gemeinfchafts lich ju miberfteben, und ibre Smiftigfeiten in Gute, ober burd bie Waffen auszumachen. Er murbe febr ges liebt, und nach feinem Abfterben wegen ber barauf eintretenben unruhigen und friegerifchen Beiten febr ver-

Ihm folgte 42) Seinrich II., Graf von Schwarze burg, burch einmuthige Bahl bes Domfapitels im 3.

1463. als er fich erft im 23ften Lebenelabre beint : Empfehlung bet, ber Cage nach bamale jum Erbie bestimmten Dompropftes, Johann Robe, einet Die Des gleichnamigen auf unfern Beinrich folgenten S fcofe, eines auch megen feiner Berbindungen ma papitlichen Soft, mo er Corrector bullaran . stolicarum mar, einfluftreichen Mannes, in 50 ge eines Unfuchens von Geiten bes Grafen von Bent burg, bes Baters, mit bem gebachter Robe au te oftern Reifen nach Rom in Befantichaft geratter # und ber bei einer sablreichen Familie ibn giban te bei Gelegenheit einem feiner Gobne ju einer grichtit geiftlichen 2Burbe ju verhelfen. 3m britten Jahn fa Regirung (1465) murbe Beinrich auch jum 3661 Dinfter ermablt, und anderte nach porgangier ! munfterichen Domlapitel gegebenen Beriprechen, => frimmung bes Papftes, feinen Titel babin, bat:" Bifchof ju Danfter und Abminiftrator bes Enter Bremen fdrieb, womit man in biefem Ergbiton: fo menig, ale mit ber Berlegung feines Bobnfitet: Dunfter gufrieden mar. Gin Dlann ieboch ren Berftante, Slugbeit und Belbenmuth regirte a Stifte mit feltenem Glud. Die vielen Arient, B er mit bem Grafen Gerbard von Olbenburg, mit to fen, auch ale vom Staifer Friedrich III. ernannte raliffimus gegen ben Bergog Starl ben Rubnen ret gund und fonft fubrte, geboren nicht in bir Get bes herzogthume Bremen; nur fen bemerft, bit 6 fenen unrubigen Beiten auch in Die fer Proving nicht # ? beerungen fehlte, und fie ju außerorbentlichen Gitte gen genothigt war. Ginen nachtheiligen Ginflut all berftift batte feine faft beftanbige Mbwefenbeit all 3 felben Geine bremifden Ginfunfte jog er von ten Die bremifden Edloffer, Burgen, Dablen unt fr ergbifconiche Guter verfielen, und fonnten megen But an Gelbe nicht ausgebeffert merben; vericbiebene lett ter waren verpfandet, Die meiften Sleinobien neb 3 fter gebracht, und ber bremifchen Sirche in bfonemer Ungelegenheiten nur trube Musfichten eroffnet, ber bie Ctabt Bremen feine Abwefenbeit weislich und groferung ibrer Dacht, ibres Anfebens und ibm rechtfame benubte. Doch bleibt ibm ber Rubm, ba fur die offentliche Sicherheit auf ben heerftraken in befonbere feitbem er burd) Erneuerung alter Anferide Delmenborft fich in ben Befis bes bafigen Goletein ber Graffchaft gefest batte, welche er jeboch, gent if bem bremifden Domtapitel gegebene Sufage, mit " ber mit bem Eriftift Bremen, wogu fie icon etenal bort hatte, fondern mit bem Bisthum Dunfter minis mobei fie bis jum Jahre 1547 verblieb († 1496). Erfter Abiconitt.

111. Reue Gefdichte. Erfter Abfchant.
7 lebten Ercbifchofe bis jum weftphaliften friene ber Secularifation bee Ergbiethums. 3. 1496-168

Die trausient lintidate, in welchen Deinne des Erebietbum uträtefelnsten batte, verurschien, ist metyllen Willestierte bei Donnfepitele, damit beis sich erebelen möchte, sich nach einem reichen auch beis liebenhen Nachfolger umschofen. Detwegen fich wer fen Washillimmen auf ben gelebeten, frommen mit debrigen Donnprops f. 200 dann Robe ben Jüsgel

eines Rathsberrn Cobn, ber bamale etwa 52 Jahre alt mar, und in ber Beibe ber bremifden Erbifchofe 43) Bobann III. genant wirb. Konnte er auch mabrenb feiner Regirung aus mehren Itrfachen nicht immer ben Brieben erbalten, fo tamen boch bem Eriftifte bie großen Guter febr ju Statten, Die er von feinem Obeim, bem Dompropft Johann Robe bem Altern geerbt batte; ba fich aber viele vornehmere Perfonen im Domfapitel befanben, Die, fo wie ber gange Landadel und Die Stabte bes Ergfti fte, lieber einem Erbifchof von noch angefebenerm Geblute geborcht batten, j. B. bem Bergog Johann von Cachfen = Lauenburg , ober Graf Otto von Olbenburg, Die fich auch beide um biefe Burbe bemubten, fo ermedte biet bem Ersbifchof Johann Robe gleich Unfanas vielen Berbruf. Doch er blieb Eribifchof und nabm fcon im 3. 1500 mit Genehmigung bes Domfapitele ben Bere jog Chriftoph, einen Cobn bes Bergoge Beinrich von Braunfdmeig, bamals erft 13 bis 14 Jahre alt, sum Gos abiutor an, um burd biefe machtige Berbinbung fich Beis ftanb gegen feine miberfpanftigen Sanbebftanbe und unrus bigen Hadbarn ju verfchaffen. Denn bamale mar er in einem bereits im 3. 1499 begonnenen Rriege mit bem Bergog Magnus von Gachfen-Lauenburg begriffen, ber, uns ter andern Urfachen, aus Rache, baf fein Bruber, Gers jog Johann, bei ber 2Babl jum Ergbifchof übergangen mar, von bem ibm jugeborigen Lande Sabeln aus bas jum jebigen Bergogthum Bremen geborende Land Burften erobern wollte. Berlor gleich ber Bergog Magnus fest einftweilen fein Band Sabeln burch bas 2Baffenglud ber Truppen bes Ergbifchofe und ber mit ibm verbundeten Stabte Samburg und Bremen, fo fonnte fich boch balb ber Ergbifchof mit feinen Bunbebgenoffen gegen ben Bersog nicht mehr halten, nadbem biefer nach jenem erften Berlufte feines Landes Die bamale fo berühmte grofe ober fdmarge Garbe in Golb genommen batte, welche bas Bremifche, befonbere bie geiftlichen und Alofterauter aus ferft verbeerten, aber bie abeligen Guter ber Dienftmans ner ber Rirche verschonten, weil diefe es gegen ben Erge bifchof mit feinen Geinden hielten. Bon bem Musgange biefes Rrieges fcweigen Die Geschichtschreiber, und bleiben bei bem Untergange ber Garbe fteben, welche vom Stonige Johann von Danemart und feinem Brus ber, Berjog Friedrich ju Bolftein, in Gold genoms men, um bie aufrührerifchen Ditmarfen vollig ju unterjodien , in ben Dithmarfifden Cumpfen ihr Grab fanb. Babridieinlich murbe fener Krieg balb nach bem Abjuge ber Garbe in Gute beigelegt. Die Friefen, Die balb nach bem Regirungsantritt bes Eribifchofe Johann Robe ihre Freiheit gegen ibn bebaupteten, murben im 3. 1502, burch bingugefommene Bermittelung ber Stabte Bremen und Luneburg und ber friegeriften Wurfter bas bingebracht, ibn menigftens jum Gdein fur ibren herrn anquerfennen .- Bertbeibigten bie Wurfter fur bas Dal Die weltlichen Rechte des Ergbischofs gegen die Friefen, fo wollten fie boch balb barauf felbft im 3. 1504 fich ibm in burgerlichen Ungelegenbeiten nicht unterwerfen, obgleich fie fich feiner Mufficht in geiftlichen Ungelegenheiten nicht entiogen. Dies fubrte friegerifde Unruben fur ben Ergfolger im 3. 1518 mar, wobei aber am Ende nichte beraustam, als baf viele ibr leben verloren, viel Gelb verfdwenbet, und bedeutenbe Streden bes Stifts jum grofe ten Raditbeil ber Lanbleute vermuftet murben .- Unbre. jum Theil fleinere, Streitigfeiten , auch mit ber Stadt Bremen, woran biefer Eribifchof Theil nabm, übergebe ich, und bemerfe nur noch, baf er bis an feinen im 3. 1511 am 4 Deebr. ju Bremervorbe erfolgten Job in ber lettern Salfte feiner Regirung, befonbere in ben letten 5 Jahren , in benen er auf bem bremifden Echloffe Sas gen, ale feinem Leibgebinge, ohne jeboch feinen Ginfluß ale Eribifchof aufzugeben, lebte, mebr Rube, ale in ber erftern genoß, wogu obne Breifel feine machtigen politis fchen Berbindungen bas Deifte beitrugen. Gein ungebrudtes Registrum bonorum et inrium ecclesiae Bremensis, aus welchem bin und wieder Bericbietenes auch abgebrudt worden ift, ungeachtet fein Inbalt von Stabte bremifchen Schriftstellern verschiedentlich in Unforuch ace nommen wird, ift fur bie Gefchichte bes Eriftifis, und fein im 3. 1511 ju Strafburg gebrudtes Missale ecclesiae Bremensis wegen feines chemaligen Gebrauchs und feiner jebigen Geltenbeit wichtig 6).

Der Rachfolger Diefes Eribifchofe mar fein bieberis ger Coabjutor 44) Chriftoph, (f. nachber). 216 3obann Blobe ibn noch febr jung jum Coabjutor angenommen, batte er fich ausbedungen, bas Stift, fo lange er wollte, felbft ju regiren, und fein Cogbiutor, bem ber Untritt ber ergbifcoflichen Regirung rom Papite Alegander erft mit bem Gintritt in fein 27ftes Lebensjahr jugefichert mat, ob er gleich megen Johann Robe's Jobe etwas fruber etfolgte, follte fich nicht anbere, ale baju eingelaben, in firchliche Ungelegenheiten mifchen. Bobann regirte es auch wirflich bis an feinen Job, ungeachtet Chriftoph uns terbeffen ichon im 3. 1502 auch jum Bifchof ju Berben erforen mar, bebielt fich jeboch in ben letten Jahren feis nes Lebens, wie oben bemertt ift, nur die Burg Sagen im Bremifchen jum Leibgebinge vor. - Die Regirung Chriftophe, bem bie Ctabt Bremen megen ber vom Erie bifchof Johann Robe nicht abgegebenen Regirung beemes gen auch erft im 3. 1512 gegen bie Confirmation ber bis babin von ber Ctabt erworbenen Privilegien, gleidmie Stade und Burtebude, auf die gewohnliche Art hulbigte, mar von langer Dauer, aber auch febr unrubig. Geine faft bestanbige Abwefenbeit von Bremen entfernte ibn pon ber Sorge fur bas Erglift, wenn er anders überhaupt baju geneigt gewesen mare. Die im 3. 1517 burch ibn gefdebene Errichtung bes noch ju Ctabe fortbauernben hofgerichte und einige andre gute Berfugungen, find gegen bas Elend nicht in Unichlag ju bringen, in welches er bas Land fturgte. Die 3. 1517, 1518, 1527, 1545, 1547 und 1557 maren befondere ungludliche Striegejahre fur bas Ergftift, und infonderbeit auch fur bas beutige Bremifche. Die grofen, ju verfdiebnen Beiten angeriche teten Berbeerungen ber Briebergifchen Boller, ber Golbaten bes Comalfalbifden Bunbes, ber Ginwohner bes Landes Burften und ber Ercbitoren bes Ergbifchofs (uns ter benen Die von Bent aus Dedlenburg feiner Coulben balber bas Slofter Barfefelb unfern Ctabe und bie ums

<sup>6)</sup> Musfahrliche Radrichten von Johann Robe liefert Cafe fel Bremensia I. p. 1 - 92. und p. 259-341.

liegenbe Gegenb burd Pfunberung und Brand vermuftes ten) muften bas Sant ju Grunde richten. Der Dangel an Gerechtigfeit und Gicherheit, Die Mrmuth bes gang aufgefogenen ganbes, bie fcmeren Projeffe ju Rom und Speier, und Die Beeintrachtigungen von beffen Rachbarn, permehrten bas allgemeine Unglud bes Landes. Durch Des Ergbifchofe unordentliche Saushaltung, feine auferorbentliche Berichwendung, weitlaufige Progeffe und vies len foftbaren Reifen wurben Schutben auf Schulben gebauft, fo bag er in bie tieffte Armuth fant. Dies veranlagte jundchft bie Berpfanbung ber Stiftefchloffer und Buter. Bei ben baraus jufammengebrochten, aber langft nicht jureichenben Summen mußte es bem Erftern nebft famtlichen bremifchen Sanbftanben noch unangenehmer fenn, baf fie mit ihrem Landesberrn jum Beften bes Eraftifts und jur Begablung feiner ungeheuern Schulben fo viele Bertrage foloffen, von benen er feinen bielt. Diefer traurige Buftand verurfachte gufebt, baf fein eigner Bruber, Bergog Beinrich ber Jungere von Braunfdweig, bem Ravitel ben Rath gab, ibn abjufeben, in ein Rlos fter einzusperren, und Die Regirung felbft ju übernehmen, meldes bas Rapitel ingwifden ju toun Bebenten trug .-Mis bierauf Erzbifchof Chriftoph fich vergebens auf einer Reife jum Rurfurften Joachim II. ju Branbenburg nach Berlin um einen Stellvertreter bemubt batte, ber ibn gegen eine idhrliche Bonnage aus allen feinen Bertegen-berten beraubreifen follte, und wobei er durch die Ber-mittelung bes Aurfürften fogar jundchft auf feinen Better, Bergog Frang Otto, Barburgifchen Theile, mit bem er in Beinbichaft gelebt batte, um fo mehr, ba er ber ibm fo perhaften Reformation ergeben mar, rechnete, entging er, wiewol er icon unter anbern in ben 3. 1541 und 1552 wegen feiner Rechtebanbel beim faiferl. Rammergerichte auf eine Beitlang fufpenbirt mar, bem Schimpf ber Mbe febung burch ben auf ber Rudfreife gu Langermanbe am 22. 3an. 1558 im 71. 3. feines Alters burch eine ftarte Erfaltung berbeigeführten Tob.

Dach biefen Grundjugen bes politifchen Lebens biefes Eribifchofs fomme ich auf Die unter feiner Regirung bes gonnene, und auch im Bremifden eingeführte Deformation, woburch fie von einer anbern Ceite bochft merte wurdig wirb. Da er ein wolluftiger Dlann war, ber beri bffentliche Concubinen ju Berten, Botenburg und Bermerobre batte, auch falt an allen Orten, wohin er tam, feine Beischlaferimen bielt, fo batte man glauben follen, baß er fich um bie Religion nicht viel befummert babe. Doch fang er oft im größten ergbifchoflichen Dr. nate und in bochfter geiftlicher Gravftat, mit einer fcb. nen Stimme Dieffe, ftellte viele Betfahrten und Areug-umgange an, fliftete ftrenge Orben, swang die Berbenfchen Domberren ju Abichaffung ibrer Concubinen, ein fo fchlechtes Beifpiel er ihnen auch in biefem Stude gab, und nothigte fie oft, bes Rachts mit ibm in Die Metten au geben. - Der Reformation feste er fich burch bie gur gron. Der Refermation In Erte et fab unter ber graufamften Mittel entgegen. In Berben ließ er viele Leute, bie berfelben geneigt waren ober icoienen, ums 25 ben bringen. Auf fein Anftiften wurde hein rich von Butpben, ber feit bem 3. 1522 eine Beitlang in Bremen Luthers Lebre juerft geprebigt hatte , am 11. Det. 1524 ju Cepbe in Dithmarfchen, und ber bremifche Pres biger Johann Bornemacher verbrant; abnicher Sandlungen ju gefchweigen. Infonderheit batte er im 3. 1547 um ber Religion willen gefahrliche Abfichten gegen Die Stadt Bremen und bas gange Ergftift, Die er burd Raiferliche Rriegebeere auszuführen gebachte. Milein er fab balb ein, baf es ibm im Ergftifte Bremen wicht go lingen murbe, fich ber Reformation, wie es von ibm in Stifte Berben gefthab, ju wiberfeben, weil er fich in lebtern gewohnlich aufhielt, und bie Stanbe leichter un terbruden fonnte. Die Urfachen, warum im Bremifden Die Reformation einen ichnellen Fortgang gewann, fde nen folgende gewesen ju fenn: 1) bas feit bem 15. Jahr. febr geftiegene Unfebn ber bremifchen Stanbe, und bie bagegen burch bie immer mehr eingefchranften Sapitulas tionen ber neu ermablten Ergbifchofe gefuntene Gemalt ber lettern : 2) bes Ergbifchofe große Armuth , welche ibn aufer Stand febte, feinem Willen burch Bervalt Rach-brud ju geben; 3) feine faft beftanbige Abwefenbeit aus bem Ergftift, worin besmegen bas Demfapitel und bir Ctanbe faft gang nach ihrem Belieben regirten ; 4) De gel an freiwilliger auswartiger Gilfe, ba er fich foge bie ibm junachft vermanbten benachbarten Bergoge # Feinben gemacht hatte; 5) ber allgemeine Bibermil, ben er fich burch feine landverberbliche Regirung gugte gen. Unter folden Umftanben breitete fich bie Deforma tion alfo auch im Bergogthum Bremen unter Ebriftophi Regirung fcnell aus ").

Doch genug von diefem Ergbifchof. 36m folgte kin jangfter Bruber, 45) Bergog Georg ju Braunfchroeig und Luneburg, geb. 1494, - welcher Unfange feit bem 3. 1532 besignirter Rachfolger bes bremifchen Dompropfice Brang Grambfe auf beffen Sterbefall, feit bem 3. 1535 Dompropft bes Stifts ju Roln und feit bem 3. 1553 Bifchof ju Minben gewesen mar, - im Jabe 1500 im verbenfchen Bisthume nach (+ 1566). Er mer bem lutherifden Lehrbegriff jugethan. Da er inteffen als ein fcon ziemlich bejahrter Dann jur erzbifcbefis den Burbe erhoben murbe, fo mar naturlich feine Reas rung nicht von langer Dauer, aber boch friedlich. Sier febe nur die in feine weltliche Regirung geberige Bemertung, baf bie Stadt Bremen ibm bas Schlof Ottereberg, 3 Deilen von gebachter Stadt, in beffen Befit fie fich nach ber befannten Schlacht bei Drafenburg im 3. 1547 ger fest batte, im 3. 1562 wieber abtrat, und bies Schief nebft bem bavon genannten Umte feit jener Beit mit bem

jebigen Bergogthum Bremen vereinigt gewesen ift. Langer, wie er, regirte nach ibm 46) Be inrich III. ein Sohn bes herzogs Frang I. von Sachfen-Lauenburg, welcher nachmals im 3. 1574 nach vielen verbergegenger nen Babiffreitigfeiten jugleich Bifchof von Paderborn und nen Bagentritigierten gegene Sonder von Pacetrorit und Denabrid wurde, und im I. 1585 an den Folgen eines unglächlichen Sturges vom Pferde zu Bremerrebete fein Leben beschloss. Er wor im 19. I feines Alters unter ber ausbrachlichen Bedingung jum Bifchof ermablt worben, baf fein Bater feine Unfpruche auf bat bieber ftreitige Band Wurften, auf Die Berrichaft Beberfefe und

<sup>7)</sup> G. Cappenberg über ben Anfang ber Reformation im Stifte Bremen in Pratje's Derjegthum. Bremen und Berben L. 359 fgg.

Der folgende Ergbifchof 47) Johann Mbolph, ritter Cobn des Berjogs Abolph, Des Stammvaters ber bergoge ju Schleswig und Solftein Gottorp, war im 3. 1575 geboren, im 3. 1585 jum Erzbifchof ju Bremen ind im 3. 1586 jum Bifchof ju Lubed erwahlt. Auch olgte er in ber vaterlichen Landebregirung nach bes Baere Tobe und bem unverhofften fruben Abfterben feiner reiben bem Bater fuccebirenben altern Bruber im 16. 3. eines Altere. Bum Ergbifchof ju Bremen mar er unter ver Bedingung ermablt worden, baf er fich fo lange mit inem gewiffen Jahrgelbe begnugen follte, bie bie von feis sen Borfahren verfetten ergftiftifchen Guter wieber einreloft maren. Er verheirathete fich im 3. 1596 mit Mujufte, ber Comefter bes Ronige Chriftian IV. von Das semart, womit bas Domfapitel ju Bremen ungufrieden par , weil nach ber neuern Konftitution Die evangelischen Eribifchofe unverheirathet bleiben follten. Dies veranafite ibn, noch in bemfelben Jahre ale bremifcher Ergbis chof gu refigniren; boch blieb er Bifchof ga Lubed bis um 3. 1608, ba ibn aud bier fein jungfter Bruber 30. jann Briebrich wie fruberbin im Erzbisthum Bremen olgte \*).

Sen gebachter Ferigg Johann Friedrich von Solietwis - oblien iget oblien agen bei man 3. mag. beitig alfo als 181 Freiffte in Brumen ben Etubl. Bu beiter Wash hatte ob Appitel bie encurriernehm Schabe, als bie Ritterichaft nebil ben Selbten Brumen, Stade und Burtehube und gembolichen, untern 7. Sept, bes Johns 1930 baiten Anfalsa an ber Domfriche ju Brumen auf ben beworkten bei 22. Dt. inachaben. Die mober entflandes

aus einer bis fest unbefannten Urfache Diebelligfeiten mifchen bem Domfapitel und ben Stanben, welche bie Rolae batten, baf bas Rapitel fich nach bem unweit Stade gelegenen Slofter Barfefelb begab, und bafelbft fur fich Die Babl Johann Rriedriche volliog. Das gefchab nicht ohne Biberfpruch ber Ritterfchaft und übrigen Ctanbe; boch murbe aller Streit burch bie eintretenbe Bermittelung bes Ronigs von Danemart, bes Bergogs Ill-rich von Dedlenburg und bes Bergogs Johann Abolph ju Solftein burch einen ju Babbahl angefangenen, und ju Stade im 3. 1597 am 6. Januar geschloffenen Ber-gleich beigelegt. — Das Wichtigfte aus ber Regirung Diefes Ergbifchofe, ber fich gwar im 3. 1600 mit ber ale teften Sochter bes Grafen Johann von Dibenburg verlobte, fie aber nicht ehelichte, ift ber Umftanb, baf bie erftere Salfte bes fur ihn und bas bergogtbum Bremen fo nachtheiligen Bojdhrigen Rriegs in biefelbe fallt. Die Raiferliche Urmee unter bem Grafen Tilly und bas heer bes Ronigs Chriftian IV. von Danemart brachen in bas Bremifche ein. Letterer entlief alle Unterthanen bes Erje ftifte ibrer Pflichten gegen boffelbe und gegen ihren bis-berigen herrn, entfeste biefen feiner Burbe, und be-ftellte feinen Cobn, ben Bringen Friedrich, jum Coabjutor. Im Rriege hatte ber Erbifchof Johann Friedrich vormals bem Raifer viele wefentliche Dienfte geleiftet, fonnte ibn aber nicht bagu bewegen, ibm wieber jum Be-fib feiner Lanber gu verhelfen. Jene Dienfte erfannte ber Kaifer gwar an , enticulbigte fich aber mit bem beruchtigten Ebifte de restituendis bonis ecclesiasticis, mels des ben Ergbifchof fur unfahig erflarte, geiftlichen Gustern vorzufteben. Er brudte babei feine hoffnung aus, ber Ergbifchof murbe Bremen gegen bie Buficherung einer anftanbigen Upanage bem Ergbergoge Leopold Wilhelm überlaffen. Die Raiferliche Mrmee brang hierauf ind Erge ftift Bremen, befehte baffelbe, und hoffte ben fich wie berfebenben Erzbifchof felbft in ihre Gewalt zu befommen. Diefer eroberte jedoch im 3. 1631 nach ber Leipziger Schlacht bas Bremifche (nebft bem Berbenfchen) mit Dilfe ber Schweben, in beren Sanben er biefe Lanber ließ, als er im 3. 1634 am 3. Gept. im Altenflofter bei Burtebube fein unruhiges Leben beichloß. Der unruhigen Beiten ungeachtet erfcbienen mabrent feiner 38jabrigen Regirung manche nubliche und beilfame Berordnungen. Musgezeichnet ju werben verdient fein Ebift 1603 vom Projeff in Baubereifachen, worin er mehr Borficht und glimpflichere Behandlung gegen bie ber Bauberei verbachtigen Verfonen ernftlich anbefahl. Much ift feine vermuth. lich balb nach bem 3. 1607 erfcbienene Rangleiordnung 10), als ein Produtt jener Beiten fur Beforberung ber Rechtes pflege und fur Rentnig bes Gefcaftegangs ungemein

wichtig. Dei he ber bremischen Erzblichte beschlieft 49) Friedrich, zweiter Pring des Adnigs Christian IV. in Danemarf, gedoren zu habersteben in 3. 1609 am 18, Warg, ein geledrer Garft und großer Bestorert der Geledren. Er erhielt schon im 3. 1616 eine Domberenledren. Er erhielt schon im 3. 1616 eine Domberen-

<sup>8)</sup> Es wurden darin die alem Nechte, Gewohndelten mit Drieftigsien, welche die erzistiellen Kliterfichet in Anfehung erst Gutterfion in ibren Erde mid Sammydieren und in andere John der Angele von der Angele von der Verlagen de

<sup>10)</sup> S. bon Ende und Jacobt Samlungen fur Gefcichte und Grarsfunde aus ben braunfdweig idneburgifden Churlanden, 1. Ed. G. 27 fgg.

ftelle in Bremen , wurde 1618 im 9. Jahre feines Alters Coabjutor gu Berben, und 1621 Coabjutor bes Eribisthums Bremen. Er fuceebirte mar im 3. 1634 gleich nach feines Borgangers Tobe, tonnte aber Die faiferliche Confirmation nicht eber erreichen, bis fein fonigl. Bater, als Bergog von Solftein, und auch er felbft in Diefer Gis genichaft nebft bem Domtapitel gleich ben anbern Ctans ben bes Reichs fich jur Bollgiebung bes prager Friedens foluffes verbindlich machten. Diefer Umftand, und bie im Bremifchen fortbauernben Striegbunruben veribgerten bie ibm ju leiftenbe Gulbigung bis jum 22, Darg 163711). - 2Babrend ber 30jabrige Grieg noch muthete, entftanb im 3. 1644 auch ein beftiger Strieg gwifden ber Ronigin Christine von Schweben und bem Sonige Christian IV. in Danemart, welcher fur bas Eriftift Bremen Die Rolge batte, baf ber fdreebifde General, Graf Sans Chriftoph von Ronigsmarf mit aller Dacht in baffelbe einbrang, noch in bemfelben Jahre bas Schloft Lanamebel, im folgenden aber bie Stadt Stade nebft ben Schloffern Otterbbera und Bremervorbe , welches bie ergbifchofliche Relibeng mar, eroberte . baburch bas Band bem Scepter feiner Konigin unterwarf, ben Eribifchof vertrieb, und ben bremifchen Diffrift bis jum melbobalifden Frieben (1648) im Befit behielt . in meldem es nebft bem Bistbum Berben bem Sonigreiche Schweben jur Schablothaltung fur Die aufe gemanbten Rriegefoften ale ju fecularifirende Lanber uns ter bem Titel von Bergogthamern überlaffen und jum Reichelebn erfidrt murbe. Inwifden erhielt biefer Erje bifchof nach bem Zobe feines toniglichen Baters im Sabr 1648, und ba fein alterer Bruber bas Jahr juvor ohne Erben geftorben mar, unter bem Damen Rriebrich III. Die paterliche Rrone, Die er bis an feinen im 3, 1670 erfolgten Tob trug.

Reue Gefdicte. 3meiter Abichnitt. Die fdmebifde Regirungeperiobe. 3. 1648 - 1712.

Die nun bem fdwebifden Ocepter unterworfenen Bers soatbumer Bremen und Berben murben fofort in Degis runge . Juftig = und Ronfiftorienangelegenbeiten unter eine Bermaltung gefest, mobei es auch bei ben nachmaligen Beranderungen ber weltlichen Befiber biefer Lander, uns geachtet mancher im Laufe ber Beit berbeigeführten Ber-anberungen in jufdligen Dingen , im Allgemeinen unverandert blieb 12). Camtlide bobere Landescollegia erhiels ten ibren Gib, ber fonft in Bremervorbe gemefen mar, in Stade, wie es noch beutiges Jages ber Rall ift. Much murben ben Bremer - und Berbenfchen Lanbesflanben und ber Rittericaft balb nach bem Unfange ber ichmebifchen Regirung (ben bremifchen Lanbesftanben und ber baffgen Ritterfchaft namentlich burch einen allgemeinen Sie ober Panttagereceft d. d. Bremen ben 30, Salite ibre altbregebrachten Gerechtfame beftatigt; be me nige Start XI. im 3. 1692 beigefügte f. g. Eilites ber beftatigten Privilegien ber bremifchen Ctante, != bie fie bebeutenb eingeschrante wurden, bob Ring ba II. von Grofibritannien, ale Bergog von Bremu t er im 3. 1732 am 30. Juli bie Lanbeeftantige to legien beftatigte, ganglich auf 11).

Go bald bie Conjain Christing um Befit be 5 meniden und Berbeniden ganber gelangt mar, fre auch bier an, Die Domanial und geiftlichen bie: verfchenten, und fie trieb biefes weiter, als imm = ibrer Borfabren. Die anfebnlichen Guter ber Dens tel, alle Silofter im Lande, verichiedne Amter un fen u. f. m. murben von ibr an 89 ibrer vernehmis vil = und Militarbebienten , Leibarite und anber mit Dadurch gerieth bas Finangmefen auch in biefer te ten gant in Berfall. Dad einem frubern Beriate: Rarl X. Guftav gleich nach Chriftinens Ihronerie machte, bemfelben burch ein angefebtes Rebutint gium aufzuhelfen, welcher aber größtentheils men unruhigen Beiten feinen Bred verfehlte, rif mit unter Rarl XI. auf einen feften guß gefeste Rebes tollegium Die Krone Schweben - bas Sauptiett ben Rebenlanbern - aus Diefer Berlegenbrit. 200 wurden benn alfo auch die in ben Bergogthamm b men und Berben verichenften Guter wieber eingenes - Gegen bie Ditte ber fonigl. fcmebifchen Repro periode trat auf eine Beitlang eine politifche Brintes ein. Schweben murbe im 3. 1675 in bie Reibiet flart, weil es mit ben gegen bas teutiche Reib # noch feindfeligen Franfreich ein Bundniß geichleie fich batte verleiten laffen, bem am Oberrbeit fmo renden Rurfurften von Brandenburg burch tinen chen Ginfall in feine Lanber unter bem General Bo gel eine Diverfion ju machen. Damit nun unte Umftanben feine anbre benachbarte Dacht bie feme mer befegen mochte, vereinigten fich ber berag for Bilbelm von Celle, ber Bergog Rubolph Mugit Braunfchweig . Wolfenbuttel, und ber Bifchef tot fter, Bernhard von Galen, Diefe Lander bis um ! gang ber Cache in Befit ju nehmen, um miglide beil von fich felbft ju entfernen. Die beiten fo nahmen Stade und ben groften Theil bet bempe Bremen, ber Bifchof aber bas Bergogthum Beid ben junachft baran grangenden Ebeil bes Derjogthum men ein, ohne baß eine wefentliche Beranbermi all Landesverfaffung gemacht wurde. - Diefe intentit



<sup>11)</sup> Gie fand in ber Domfirde Statt. Diefe alte, berühmte Rirde mar feit bem 3. 156t, ba Dr. Albert Barbenberg jonen Margen angeapter im 3. 1000 au 20. Gept, von nuch baftibk frontburnben Gottesbienft in berfelben nieber ber. 123 S. tonigl. fowebilde Infruction vom 20. 3nil 1652 für bie Belienten bei Gowernir - und Regitung ber dergogiburer Bremen und Berben im Pratje's Attes und Renes B. 4. G. 1

<sup>13)</sup> G. furger, bod grundlicher Bericht von ber brachten und confirmirten Gerechtsamteiten ber loblichen brachen und confirmiteri Gerechfoniteine der löblich ber ab Mitterficht bes örzegeht ber weit gelter der gerecht ber der bei der Sterrecht in 1973 – 462, ingleichen 1982 bermen in Prairie im Berment der Gerecht in 1973 – 462, ingleichen 1982 bermen weiter der Gerecht in 1983 bermeit der Gerecht der Gerech Bremen und Berb. V, 327 fgg.

efr Hung hörte mit dem A. 1679 auf. Karl XI. fam r Muhe, entsagte weislich allen Kriegen, und dachte nur ran, kinem durch die Kriege geschwächten Neiche eine Lere und glüdlichere Berfastung zu geben, woran denn ne Länder auch Theil nadduren.

Reue Gefchichte. Dritter Abfchnitt. Die terimiftische Danische Veriode (3. 1712 — 1715) und roghritannisch - hannoversche Regirungszeit feit dem 3. 15.

Unter feinem Cobn und Rachfolger Rarl XII. erbren biefe Bergogthumer eine boppelte neue Beranbes ng ber Landesberrichaft, querft die Danifche, und bann Grofibritannifd = Dannoveriche. Die Mriege , welche arl XII. unaufborlich in weit entlegenen gandern führte. n baburch gefchmachtes Reich , und Umftanbe, Die in r Borgeit ihren Grund hatten, veranlaften ben Ronig riedrich IV. in Danemart, im 3. 1712 am 31. Juli ne Armee von 11,000 Dann in 2 Rolonnen uber bie the ju fegen, mit melder er nach 5 2Bochen Ctabe ers berte und baburch Berr bes Bremen und Berbenichen urbe. Doch überließ er fie im 3. 1715 am 11. Juli em mit ibm verbundeten Sionige von Groffbritannien is Surfuriten von Braunichmeia Puneburg gegen 6 Ions en Golbes, worauf die wirtliche Ceffion am 15. Oft. effelben Jahre erfolgte. Rach Rarie XII. Sobe (1718) ntfagte auch die Sonigin Ulrife Eleonore, welche die tothwendigfeit erfannte, ihren ganbern Frieden und Rus e wieder ju geben, ihren Unfpruchen auf biefe Bergoghumer gegen Erlegung von 1 Diffion Thir., und 90,000 bir. Chabloshaltungegelber, über welden lettern Puntt eibe fontrabirente Theile fich im 3. 1729 am 18. Mug. u Samburg verglichen. - Bu biefen angeführten Gumnen, welche Sannover auf Die Erwerbung ber beiben Sers ogthumer verwandt bat , fommen noch andre betradytlis he Summen, welche jur Ginibfung verpfandeter Domá-ien erfobert wurden. Doch foliagt Scharf 16) bas bange, mas die Erwerbung fener Provingen gefoftet bat, nit 24 Million Iblr. ju boch an, indem er bas Gelb, veldjes von Beit ju Beit jum Untauf von Privatgutern ind Privatgerechtsamen im Lande, ju großen Deichbun-often u. f. w. verausgabt ift, mit Unrecht ju bemjenigen ablt, mofur biefe Bergogthumer urfprunglich von Sanos ver erworben find, wiewol diefe Provingen dem Konige onft allerdings biefe 24 Millionen und wol noch ein mehes gefoftet baben.

Unter Schriglich Geoßkritannisch. Sannoverscher Regirung genofin die Bermen und Verbenschen Under eine
anglährige Wube, und ber Beblichnd bed Lande flieg
insonerbeit auch durch die im A. 1750 begonnnet und
insmer fostdauernde Weserfultur, wevon schon die im J.
1790 in den Annalen der benunschweise fliedeurgischen
Auflande S. 704 feg. gegebene übersich einberungischen
gen muß. Aus der Jährige Reise flieder vonliegen
der betreit. Der Punseiller Friede (1802) aerondiert das
kleine Gebiet der ziesen frein hanschalb Bermen, und
naties gur Erreichung biefes Jweds dem Herzogstum Bermen die alle Metropolitantiete mit iber aubebouwanen
men die alle Metropolitantiete mit iber aubebouwanen

und einigem angrangenben Gebiete. Gleich barauf auferte ber große frangofifche Revolutionefrieg auch feine nachs theiligen Folgen auf die Bremen = und Berbenfchen Provingen, ale Rapoleon bort bas Stateruber fubrte. Die Granjofen befehten nebft ben übrigen bannoverfden gans bern auch biefe in ben 3. 1803 - 1806. Die bamalige Uberlaffung berfelben an Preufen bauerte nur bis gur Schlacht von Jeng. Um Diefelbe Beit erfolgte Die fransofifche Bieberbefebung. Bieles vom Bremen . und Berbenichen murbe barauf ben im 3. 1810 errichteten erbes merifchen Stonigreiche QBeftphalen jugetheilt, aber jum Theil balb wieber von bemfelben burch bes bamaligen frangofifden Dlachtbabere Willen getrent und feinen Stas ten einverleibt, bis fie burch bie neuften Greigniffe wiederum ibrem rechtmafigen Landesberen gufielen. (Schlichthorst.)

Bremen (Hamburg.) Ergbisthum. (Rirdl. Geos graphie). Rari ber Grofe theilte Sachfen, fobalb er baffelbe fich unterworfen ju baben glaubte, in Biethumer aus. Gur Bremon an ber 2Birraba murbe ber Britte Willehad 787 jum erften Bifchof geweiht, und ber Dietropole von Roin unterworfen; aber erft ber Bertrag von Galy (803) befeftigte Diefe Ginrichtung. Gur Die überels bifchen Gachien murbe fobann 811 ein Bisthum in Sams burg errichtet, bem Beribag vorftant, von Ludwig bem Frommen 817 wieder aufgehoben und ber Sprengel unter Bremen und Berben fo getheilt, baf ber Bifchofofis felbft in bes lettern Loos fiel. Bei ben Beburfniffen bes nors bifden Diffionars G. Unsgarius ftellte Ludwig bas Stift 831 wieder ber, und feste biefen ale Ergbifchof bes gans sen unbefehrten Rorben ein. Die Ratbebrale gerftorten 845 bie normannifden Geerauber vollig, und baber verfeste Ludwig ber Leutiche, nach Bifchof Leuberich von Bremen Jobe, 847 Angar an Diefes Stift. Berben ents fagte allen Unfpruchen auf ben vormaligen Untheil an ber Samburger Diocefe, und auch Sibl., gab feine Detropos litanrechte über Bremen auf, und fo wurde 858 aus ber Bremifden und Samburgifchen Parochie ein einziges Eriftift gebilbet, (jeboch noch mancherlei Unfechtungen aubgefest) bem bie norbifden Bifdboje ju Guffraganen beftimt murben, movon aber endlich nur die fpatern Bis fchofe im überelbifden Glavenlande Lubed, Rageburg, (Medlenburg) Schwerin gerettet wurden. Geit ber neuen Berftorung Samburge (1072) wurde ber ergbifcofliche Stubl fur immer ju Bremen aufgefchlagen, und von biefer Rathebrale ber Titel allein (feit 1223 gefehlich) geführt. Samburg fam bei biefer Bereinigung in bas Berbaltnig einer abgefonderten Proving, blieb aber ftete eine von Bremen gefdiedene Stirde , bas fortbauernde eigene Doma Rift behielt auch bei ber 2Babl bes gemeinschaftlichen Oberhaupts Rechte. Diefer Buftand bauerte bis jur Res formation und bem Denabruder Frieden, burch welchen (Mrt. X. f. 7.) die geiftliche Berrichaft gang gerftort, und in beffen Bolge auch 1650 bas Bremer Domfapitel von bem neuen Bergog Bremens, ber Rrone Schweden, volls lig aufgelofet murbe, mabrend bas Samburger bis jur allgemeinen Berweltlichung ber teutfchen Stifter fortbes ftand, wo bann bie Stadt foldes burch ben f. 27. bes Reiche Deput. : Sauptichluffes vom 25. Febr. 1803 ermarb und ausfferben lief.

Co theilte fich bas Ergftift Bremen in zwei gang

<sup>15)</sup> Annalen ber braunschweig eluneburgifcen Kurlande Gter Jahrgang S. 305-322, Mag. Encyclop. b. W. u. K. XII.

450

verfchiebene Sprengel, ben fubmeftwarts ber Etbe beleges nen, und ben norde ober oftelbifden, Dorbalbingien im Mittelalter genant. Erfterer follte nach Raris bes Gr. Beftimmung bie Landichaften Wiamobig und Lorgon von fachfifch teutscher Erbe , Ruftringen , Oftringen, Wangia, Diorden von ben friefifchen Fluren begreifen. 2Bir baben uber Die Grangen bes Bremifden Eprengele. wie uber Die bes benachbarten Berbens eine Urfunde von Sarl bem Gr. und 788 ju Speier ausgestellt, welche gwar ber Form nach nicht echt, und worin Bieles interpolirt ift, bem Inbalte nach aber por ber Rritit befteben mag. Dienach lief Die Eprengelgrante bes Bistbums Bremen vom Morbener Deerhufen in Offfriesland an, lanas ber Rufte ber Rordfee bis jur Elbe ( fo baf Belgoland auferhalb Diefer Linie gu Golesmig bleibt) und in Diefer berauf am Samburger Sprengel bis jur Lube, wo bas Ber-benfche Bisthum Rachbar wird, und von biefem Bluf auf einem, im Gingelnen noch nicht vollig aufgetlarten Bege jur Ofte, Otter, Bamme (2Borpe?) jur QBefer (mifchen Bremen und Berben) in Diefer berauf und mies ber auf bie bitliche Geite berüber, einen fleinen Strich gwifden bem Berbenfchen und Dlin ben fchen Sprengel, fo weit ber Lorgoe auf biefer Geite ber Wefer fich ausbreitete, eintreifend, bann wieber auf bas weftliche Ufer gwifden Dienburg (Dlindenfc) und Buden (Bremifch) uber, etwa auf ber Grange gwifden Dber- und Unter-Grafichaft Sona jur Sunte, mo fie auf Die Dibs cefe von Denabrud fließ, swiften 2Bartenburg, ju lebterer, und Olbenburg, ju Bremen geborig, uber biefen Bach und von ba an langs bem Danfterfchen Sprengel, auf ziemlich unerforichter Coneibe nach Murich. Diefe Ctadt felbft ju Dunfter laffend, und von ba jur Rorder-Eme, fo bag auch die Infel Bant munftrifch bleibt. In fpaterer Beit fant eine Abanderung Statt, indem Berben, fur die Wieberabtretung bes ibm quaetheilten Striches ber Samburger Parochie, einen Erfas gwiften Elbe und Befer erhielt, ben man wol nur gwiften 2Borpe, 2Bums me und Raltenbacher Moor fuchen fann.

<sup>952</sup> Mbenburg fur Glavien abgefchieben 1), ber fr. im Ganien' ungludliche Stampf mit ben flaviften & men lieft biefe vorruden, serftorte Mibenburg, b Eprengel mit an Samburg fiel, es perengte bire immer mebr, fo baf ber fruber fachlifde ante Bagrien gang verloren ging, und auch bes om Solftein febr vertleinert, und baburd, bei ber Seoberung, Raum fur ben (erneuerten Albenburger be fer Eprengel murbe '). Die Grange, melde beta :: fpatern Beit bas überelbifde Gachfenland und beine Samburg batte, mar folgende: Der damalie tes ftrom ber Elbe (mabricheinlich Die jest fogenamt: 2: Elbe) mit ben nordlich beffelben liegenben 3min'. mentlich mit Ginfcluft von Billwerber, und te it gebeichte Urm ber Bille, welcher biefe Infel ven lie und Altengamme trennte b), an ber Bille berauf, mis Rabeburger Sprengel ju ber Bereinigung bir in Sauptarme bei Trittom, welches Samburgifc mat.'s Die Wafferfcheibe gwifden Bille, Trave, Comenter Schwale auf ber einen, und Alfter, Bram, & jum westlichen Ufer ber Giber (namlich ber eigen Quelle von Borbiebolm fublich) anderer Ceits, E Lubed bin. Alfo Ctormarn, Dithmarfen unt be gentliche Solftein. In Diefem gangen Difteilt im Propft des Samburger Domftifts Die Rechte tet be biatons, ber Dechant aber bie uber bie Stadt for und beren Gebiet .).

<sup>1)</sup> Dag fpater ber Begirt bis jur Peene und bem Demmin ausgebent wird, Beim elb 1. c. 2. 6. n. 1. ed. Bangert begiebt fich auf bie Seit, wo bas Biethum Albenburg in Bagrien, weich ches fut bie Slaven gefiftet war, icon untergegangen, und ber

fie wol eine Belagerung auszubalten im Stante maren: ba indef theils bie Unterbaltung ju toftbar fiel, theils auch bei ber Geofe bee Ctatt ibre Bewachung Die Ctate. frafte überftieg, fo bat man fie in neuern Beiten in Promenaben und englische Partien verwandelt. Mus benfelben fubren 6 Thore in bas Greie, Die Ctabt bat in ibrem Innern, befonbere in ber Altftabt, gwar viele frums me und enge Strafen, Die mit Saufeen aus bem Dits telalter briest find, indefi maden biefe immer mehr beffern Gebauben Plat, und bie Reuftatt ift nicht allein regelmaftiger angelegt, fonbern befibt auch manches gute Gebaube in einem mobernen Etple. Große offene Plate find gar nicht vorhanden; fcon und lebbaft ift immer Die Beferbrude, Die bie beiben Stabte verbinbet, wenn gleich ibre Struftur lange ber Deebbner und 2Burgburger Brude nicht gleichfomt. Unter ben offentlichen Gebauben ftebt bas alte gotbifde Rathhaus mit feinen Gewolben, worin bee altefte Rheinwein aufbewahrt wird, oben an: andere offentliche Gebaube find bie Borfe, ber Schutting, wo fich bie Alterleute ober Reprafentanten ber Staufmannichaft versammeln, bas Giefbaus, ber Cousgenwall, ber Marftall, Die Bage, Die Kornhaufer und als Privatunternehmungen bas Schaufpielbaus und bas Mufeum, letteres ein Bereinigungspunft ber gebilbeten Bolteflaffen. Unter ben 9 Stirchen ift bie Domfirche ale Die Mutterfirche bes gangen Berg. Bremen mertivurbig; fie mar biebee bie einzige lutberifde Rieche in ber Ctabt und unter ihr befindet fich ber berufene Bleifeller mit fei: nen unverweft erhaltenen Rabavern. Die Liebfrauens, Martines, die Stephanes und Reuftabtfirchen geboren ben Reformirten, in ber Unegarfirche prebigt ein reformirter und lutberifder Geiftlicher, Die Borftabt enthalt ebenfalls 2, bas Armenhaus 1 Sirche. In miffenfchaftlichen Uns ftalten befteben bas feit 1823 Butberanern und Reformire ten gemeinschaftliche afabemifche Gomnafium, 1 Realfdule, 1 Seefahrtefdule, mehre Elementaridulen und Privatinflitute, auch befitt bie Stadt auf bem Rathbaufe eine Bibliothet von 16,000 Banben und ein fleines Dus feum. Unter ben milben Stiftungen find bas Johannibflofter, jest eine Berenanftalt und Sospital mit 1 fleinen Sirche, 1 Soepital fur bejabrte Fraueneperfonen, 1 21rmenbaus, 1 Sospital fur alte Ediffer unter bem Ramen Geefahrt, 1 lutb., 1 ref. 2Baifenhaus, 3 2Bitmenbaufer, 1 fogenannter Proven bei ber Rembartefirche, 1 Beguis nenhaus und mehre fogenannte Gottesbuben als freie Wohnungen fur bedurftige Perfonen; es fehlt alfo in bies fer freien Stadt nicht an Unterflubungen aller Mrt, es ift auch ein Armeninflitut vorbanten und bie Armenans ftalten find neuerdings febr verbeffert. Die Unjahl ber Saus fer, Die in ben beiben Stadttheilen und in ber Borftabt fteben, belauft fich auf 5850, bie ber Einw. auf 38,000, worunter etwa 14,000 Reformirte und 1000 Juben, ber Reft Lutheraner, Die bieber Die unterbrudte Partei in Dee Ctabt bilbeten und eeft feit neuern Beiten mit ben Des formirten gleiche Rechte erhalten baben. Die Ginmobner gieben ibre Habrung aus ben Fabriten, aus ber Schiffe fahrt und aus bem Sandel. Un Fabriten maren 1806 in ber Ctabt 1 Amibonfabr., 10 Baumfeibenmanufaftus ren, 1 Bleimeifis, 2 Bremergrunfabr., 3 Buchbrudereien, 1 demifche Fabr., 3 Cichorienfabr., 5 Effigbrauereien, 8 Rarbereien und Leinwanddrudereien, 2 Fifchbeinreifereien, 2 Garnmanufafturen, 5 Sutfabr., 5 Saltbrennereien, 2 Ramlotmanufalturen, 3 Sattundrudereien, 11 Serlichneis bereien , 2 Leimfiebereien , 2 Lidtriebereien , 4 Leinenmas nufalt., 1 Papiermuble, 9 Rafdimebereien , 1 Schnallenfabr., 1 Segeltudimeberei, 4 Geifenfiebereien, 2 Giegele latfabr., 59 2Bollenftrumpfmebereien, 70 Zabatefabr., 5 2Bollengarnmanuf., 6 Buderfiebereien, 2 3millidmebereien und 1 Swirnbleiche. Ginige find feit ber frangofifden Ufurpation grae aufgegeben, bafur aber neue an bie Stelle getreten, andere leiben unter bem Gluche ber Beit, ber auf Die gange teutiche Manufaltur wirtt, und erwarten erft von ber beffern Butunft einen neuen Edimung. Indef flebt es jest um bas Bremenfde Fabritmefen mol nicht fclimmer, ale vor jener Periode. Die Chiffabrt bat bagegen feitbem an Thatigfeit jugenommen; bie Bres mer unterhalten nicht allein Seefdiffe, fonbern fie theilen fich auch mit Dunben in bie Cdiffahet ber Wefer, boch nehmen bie Bremer baran bei weitem geringern Untbeil, indem 1788 von 247 Rabrieugen, Die bamale von Bres men nach Dunben abgingen, nur 2 Bremer maren. 11m Defto wichtiger ift Die Geefahrt: 1806 hatten Die Bremer 178 1817 201 Chiffe in Gee, movon in letterm 3abre 11 auf ben Beringefang aubliefen, Die übrigen fich aber uber Die Offfee, über Die britifden, frangbfifden und fpanifcen Dieere, felbit bis nach Rorbamerita verbreiteten, jedoch aus Sorfarenfurcht felten über Cabir binaus fich in bas mittellandische Dieer wagten. 1817 gingen 11 Bremensiche Schiffe burch ben Gund. Swifchen Samburg und Bremen ift bie Wattenfabrt burch Bortichiffe, Die etwa 30 bis 40 Laften tragen, bedeutend, indem gewohnlich von Bremen nach Samburg 100, von Samburg nach Beemen 70 bergleichen Chiffe bamit beichaftigt find, noch flare fee aber bie Guterfredition auf ber Achte, Die von Bres men fich nach Stade richtet und bei ben Canbchauffeen im Bremenfchen oft beidmerlich ift. QBirb einft ber Signal, ber quer burch bas Bergogtbum fich giebt, gur Schiffabrt eingerichtet fenn, fo wird bies ben Berfebr gmifden ben beiben Ctavelifabten febr erleichtern. Die Bremenfche Gees fdiffabrt wird vorzuglich burd ben Dlangel eines Safens bebinbert; große Geefdiffe tonnen auf ber Wefer nur bis an ben Olbenburgifchen Safen ju Brade, geringere bie Begefad, bem ber Stabt jugeborigen Safen, gelangen, mo fie bann lofden und bas Gut auf Leichteefdiffen obee groffen Booten nach Bremen fchaffen muffen. Mur ge-ringe Schiffe tonnen an Die Raien gelangen. 1797 lies fen in biefen 3 Safen 1018, 1803. 901, 1817, 1223 und 1823. 1098 Chiffe ein. Der Sanbel ift von bem weis teften Umfange, und bat fid) in neuern Beiten noch erweitert: er umfaßt bas gange teutsche QBeiergebiet und alle Gegenftanbe ber teutidien und frangofifden Peobuttion, ber oft- und weftinbifden Rolonialmaren und bee teutichen, frangbifichen und britifchen gabritation, boch find und feine betaillitte Sanbelbliften baeuber befant. Die ausgebreitetften Gefchafte macht es in Borbeaurmeis nen; biefe merben aus ber Quelle auf ber Mutter gejos gen, erhalten bier Edmitt und Appreiur, worin bie Bremer es unter allen Teutiden am weiteften gebracht haben und in Europa in biefee Stunft nur von ben Borbeaurern felbft übeetroffen werben, und geben von bier aus burd

BREMEN

beibe Cachfen und Beftphalen; boch bat in neuern Beis ten die ftarfere Berbreitung ber Franfen- und Rheinweine in Teutschland, Die jum Theil burch Die QBeinreiter berporgebracht ift, fo wie ber ftarfere Impoft in ben preufifden Staten bem Bremenfchen Sanbel betrachtlichen Einteag gethan. 1806 fant man in Bremen überhaupt 290 Saufleute, 57 Rommiffionare und Spediteure, 10 Lotteriefollefteure, 3 Buchbandlungen, 4 Mpothefer, 6 Banquiers und Becheler, 4 Affeeurabeure und 22 Dafler aller Mrt. Dian rechnet, baf ber Bremer Sanbel boch nur i bes Samburgifden ausmache. Die Ctabt befist ihre eigene Wechfelorbnung, und hat als Beforderungs-mittel bes Sandels eine 1815 erbffnete Girobanf, eine Discontofaffe feit 1817, und eine Beringefifchereigefell-fchaft, auch ein eigenes Geerecht und Borfe. Gie batt 2 Jabr- und Rofimarfte, 4 Pferbemarfte, 1 Lufabfreimarft, 2 Stubl- und 2 Brobmarfte, und befuchte Bochenmarfte. Das Leben in Diefer freien Ctabt ift nicht mobifeil. Bu ihren Bergnugungen geboren bas Theater, bas Diufeum und die gewöhnlichen Luftbarfeiten ber nordifchen Stabte, auch ift bier 1 Loge. Die Stadt ift ber Geburtbort ber Gefdichtidreiber Mbam von Bremen und M. S. See ren und bes Mftronomen Olbere").

Die Berfaffung Diefes Freiftate bat gegenwartig eis nen gang bemofratifden Bufdnitt, ift aber ned nicht vollig regulirt, und man arbeitet gegenwartig an einer neuen Ronftitution, beren Entwurf ichon feit 1815 vorgelegt ift. Bibber hielt bie bochfte gefengebenbe Gewalt ber Burger-Burger ohne Unterfchied ber Rirchen bilben: an ihrer Spipe fteben bie verfchiebenen Alterleute, welche unter fich auch noch ein Rollegium ausmachen, ju beffen Be-fchaftstreife alles, mas Bewerbe, Sandel und Schiffabrt betrifft, geboren. Die aububende Gemalt ift bem Genate ober Dagiftrate anvertrauet, ber aus 4 Burgermeis ftern, 2 Condicis und 24 Ratbeberren, movon 16 Gelebrte und 8 Saufleute fenn muffen, sufammengefest ift: Die wirfliche Gefcaftethatigfeit wechfelt balbiabrig unter ber Salfte bes Cenate ab, an beren Gribe einer ber Burgermeifter ben Prafibenten madt. Der Genat ergangt fid) aus fich felbft, indem er aus 3 vorgefchlagenen Rans bibaten benjenigen aufnimt, welcher bie abfolute Stimmenmebrbeit fur fich bat. 2Bas fur Mbanberungen fest in biefer Berfaffung eintreten mochten, barüber wird bie Folge enticheiben : fcon find ben Butheranern, Die bisber nur einen tiere getheilt. Der Genat bat bie Kaffe unter Sanben. Bei wichtigen Ungelegenheiten wurde bisber Die BBittheit jugejogen. Diefe beftand aus ben Alterleuten und ben Schoff gebenben Burgern. Die Sammerei verwalten 4 Matheberren, Die an die Burgerichaft ober Die Alteriente Rechnung ablegen. Der Genat ift jugleich bas erfte Die fafterium; es theilt fich in bas Dber- und Riebergericht ab. Jenes machen bie beiben jebesmal im Gibe figenben Quartiere bes Raths aus, Diefes verwalten abwechfeinb 2 gelehrte Richter und 2 Beifiber aus ben jebesmal m girenben Rathequartieren. Das faiferliche Gaftgericht bat mit ben Ober- und Diebergerichten fonfurrirenbe Gerichtsbarfeit und ift auf eben bie Mrt befest. Bon beiben gett bie Berufung an bas gemeinschaftliche Appellationsemt ju Lubed. Die Gogrefengerichte im Gebiete ber Cutt balten bie 4 Gogrefen. Bei bem Borgfelbichen Geritt fleht bem Erbrichter einer ber Burgermeifter jur Gen, bie Stadt hat auch ihr eigenes Rriegs- und Geegerid. Burgerliche Rollegien bilben 1) bas Rollegium ber film leute, beren 14 find, und 2) bie Bargertompagnien, 30 in ber Altftabt, 5 in ber Deuftabt und 5 in ber Bed Stadt.

Die freie Stadt bat mit Frantfurt, Lubed und Sam burg bie 17. Stelle auf ber Bunbebverfammlung, in Plenum eine eigene Stimme; jum Bundebfontingent ftellt fie 385 Dann, Die 1 Bataillon ausmachen, und mit ber übrigen banfeatifchen Legion gur 2. Divifion bei 10. heerhaufens ftoffen. Das ZBapen ift ein filberner fdrag rechte liegender Schluffel mit aufrechte und linfe ate febrter Cobliefplatte in Roth; Die Ctatbeinfunfte betragen etwa 400,000 Gulb. Die Abgaben find menig brudent, nur ift die Ronfumtionsabgabe an ben Iboren fur ben gemeinen Dann taftig. Die Stadt bat betrachtliche Coule ben, Die um 1815 mehr, als 44 Dill. Gulb. betrugen: aber fie hat von jeher die Binfen richtig abgeführt und baber einen festen Krebit, fangt auch gegenwartig an, Kapitalien abzutragen. Gin flebendes Militar balt fie nicht: Die Burgerwehr bilbet ein Regiment von 4 Bat. wovon bas vierte auf Roften bes Ctats uniformirt ift.

Das Gebiet ber Ctabt - 321 DReilen mit 9640 Einw. - liegt um bie Stadt ber, befteht meiftens aus Garten und Rettweiben, und ift aufer bem Darfeffeden Begefad unter Die Gogerichte Obervieland, Diebervieland, Sollerland, Blodfand und bas Gericht Borgfeld vertheilt. Ch jahlt 1 Marttfleden, 14 lutherifde Rirchfpiele, 35 Dorfer und Beiler und 2550 Saufer ...

Bremen ift ein alter Ort, wo fich bereite Rifder und Schiffer angefiebelt batten, als Rarl ber Große ben Ente foluf faßte, 787 ober 788 an bemfelben ein Sochfift in grunden. Um die Rathebrale beffelben blubete balb eine

BREMEN befcheanften Untbeil an ber Regirung nahmen, mehre ren theilhafte Conceffionen nachgelaffen , und gewiß werte fie mit ben Reformirten vollig gleiche Rechte erhalten. Die Burgermeifter und Rathsberren find in 4 Oum

<sup>\*)</sup> Bud und Rechnung wird in Bremen in Reichetbatern ju 72 Groot, jeber ju 5 Schwaart gebatten. 1 Reicheihaler batt 21 Bremer Mart, 6 Ropffinde, 16 Durchen , 18 Stintiche , 48 Schile linge, 72 Groot und 360 Comaarte, mebel ber 2Berib biefer Dunjen nach bem Conventionefuße bestimt wirb. Birtlich gepragte fen nad erm Anne ernemerene genunt vor. wertrug gerugte Geltforten find Dutaten in Gelbe ju 22 Riebtr, in Gilber gang, g und 2 Speciesvhafer ju 96, 48 und 24 Groeten, Repffide ju 2 Species und Filmriche gu 4 Groeten, auch 6, 3, 2, 1, 4 Groeten, fide; in Aupfer Schwaarten.— Das Langenwaß find Rutben gu pract; in Auprer Sopwaarten,— Das Langenwag nuo Aufren gu 22 Klafter = 8 Clen eber 16 Auf, die Eu eu 2561, der Auf, gu 1283 Par. Lenien. Der Quadrorfuß batt 1143 Par. (ISon, und der Rubiffuß 12194, franz, Kubitzell. Der Scheffel von 4 Biere tein zu rrechten Gaern dat 3685, das Stüdchen von 4 Quart gu füffigen Baren 160 Par. Rubitgoll. Dos Beinmag theilt fich in Orbofte, Dome, Anter und Bouteillen. - Das Bremer Pfund Sanbelegewicht ift 10,380 boll. Afen fcmer.

<sup>\*\*)</sup> Die Sanfeftabt Lubed und Bremen. Leipg. u. Monneburg 1907. 6. Abrehad vered und Dremen. Leip, u. Kenneburg. 1907. 6. Abrehad der Globt Betwenn von Seyel 1801 und von 1821. – Länkere u. Böllertunde B. A.All. d. 6. – Wom-voll, Handbod V. G. 797-2005. – C. A. Deinet e Charle der Gebiers der freien Hanfelder Bermen. Bremen 1806. – Warefeld's Grunders von Bremen. Bremen 1811.

Stadt auf, Die Rarl einem Statthalter, ber ben Titel Poteftat führte, untergab. 216 858 bas Bremer Biethum mit bem Erabisthume Samburg verbunden murbe, entftanben zwifchen beiben Domfirchen grofe Streitigfeisten, Die erft in ber Bolge 1223 ju Gunften Bremens entichieden murben, und bas Ergftift, welches ju Bremen blieb, batte nun 2 Rathebrafen und 2 Rapitel, ber Eris bifchof ju Samburg erhielt inbef von Ronig Otto I., baf ber ju Bremen fibenbe faiferliche Poteftat abberufen unb feiner mieber angefest murbe, woburch ber Grund gu ber bifcheflichen Autoritat in biefer Ctabt, Die 934 ihren erften Magiftrat und große Privilegien erbielt, gelegt mar ; boch muften bie Bifchofe bie erworbenen faiferlichen Ges rechtfame burch befonbere Raftenvoate vermalten und ausuben laffen (Urfprung bes Gaftgerichte). Bremen muche unter bem Srummflabe machtig bergn und murbe balb Die Stapelftabt bes Strome, an bem fie lag, und trat fcon por 1260 ju ber Sanfe. Indeff herrichten in ber Ctabt gwifden Rath und Burgerfchaft langbauernbe tinruben, Die fie von 1289 an in verfchiebene auswartige Rebben verwidelten und ibr zweimal bie Musichliefung aus ber Sanfe und fogar. Micht und Oberacht jujogen, bis folden 1433 endlich ein Bertrag, Die Zafel ober Gintracht genant, und nach neu entstandenen Swiftigfeiten 1532 Die neue Gintracht ein Enbe machten. Das Berbaltnif mit bem Ergbifchofe, ber fich ale herrn ber Stadt anfab, und ber Stadt, Die fich ale freie Deicheftadt, mas fie boch nicht mar, gerirte, blieb babei immer gefpant. Ibre Sandel mit ben Ruftringern, Olbenburgern und harlingern unterbrachen auch ju verfchiebenen Beiten ibre Rube, und als fie 1522 ju ber proteftantifchen Rirche abertrat und ben Comalfalbifden Bundesgenoffen Silfe fanbte, murbe fie gwar 1550 in die Mot ertlart , entging aber bem Ungewitter, mas fich uber Maateburg werft entlub, burch ben 1552 von Moris ermungenen Paffauer Bertrag. Dun brachen aber bie Smiftigfeiten unter ben Putberanern und Reformirten in Diefer Ctabt in lichte Rlammen aus; Die Lutheraner lagen vollig unter und wurden bie 1638, mo ber lebte Eribifchof in Bremen ibe nen feine Domfirche trot bes wiberfprechenben Genats benete, aller Rirden im Umfange ber Stadt beraubt. Doch mar bie Ctabt nicht ale Reicheftabt anerfant. 3mar murbe fie 1640 sum Reichstage berufen und im meftphas lifden Brieben ibre Breibeiten und Gerechtigfeiten in geiftlichen und weltlichen Gachen mit ber volligen Reicheunmittelbarfeit beftatigt. Doch fabe fie fich in bem Bergleiche mit Comeben ju Sabenhaufen 1666 ju bem Berfprechen genothigt, ihr Gie- und Stimmrecht auf bem Reichstage, menn berfelbe ju Ende gegangen fenn murbe, aufjugeben. Da berfelbe indeft feitbem permanent blieb, fo bebieft fie ibren Gis und ibre Stimme, und 1731 geftand ibr endlich bas Saus Braunfdmeig-Luneburg ale nunmebriger Bes finer bes Bergogthums Bermen bie Reichefreibeit vollig au. Ihre übrigen Berbaltniffe mit Braunfchweig regulirte fie in bem Bertrage von 1741, werin fie bas Mmt Blue menthal, bas Gericht Reuentirden und bie Deier und Stother auf bem Davelsmoore abtrat. 1803 murbe ibre Ummittelbarteit aufrecht erhalten und ber Deputationerejeß ficherte ibr alle frembberrliche Gerichtsbarfeiten in ber Stadt. Die Guter bes Bremer Stifts und Die Dorfer Saftebt,

Schwachbaufen und 2Babr ju, auch follte ju ihren Gunften ber Eleflether Boll, weehalb fie bereits im Unfange bes 17. Jahrh, eine langwierige Bebbe mit bem Grafen von Olbenburg geführt und fich 1652 fogar die Reichsadit jugejogen batte, aufgehoben werben+). Aber 1810 folug Rapoleon fle ju bem neuerrichteten Departement ber Befermunbungen, und fuchte gwar ben Berluft ibree Unabbangigfeit mit bem Titel einer guten Stadt und ber Firirung ber Departementalautoritaten in ihren Dauern ju verfüßen, indef murbe durch biefe Dafregel ibr Sanbel gang vernichtet und ibr 2Boblftand auf bas tieffte erfcuttert. Bum Glud erhielt fich biefer Buftanb nur mes nige Jahre, fcon 1813 befreiete fie Die Leipziger Schlacht von ber frangbfifden Ufurpation, und ber Biener Kon-grefi gab fie 1815 bem teutichen Bunde als freie Ctabt surud. Gie bat fich feitbem bemubet, Die notbigen Mb. anderungen in ihrer veralteten Sonftitution berbeiguführen, und fich ihrem vormaligen Woblftande burch weife Berfus gungen gurudjugeben. Much ift 1821 bie Mufbebung bee Elle flether Bolle wirflich erfolgt, und bie neue Wefereonvention von 1823 verfpricht ihrem Sanbel auf bem Strome eine geficherte Eriftens. 216 Sanfeftabt fteht fie noch immer mit Lubed und Samburg in Berbinbung. (Hassel.) Bremerlehe, f. Lehe.

BREMERVORDE, ein anfebnlicher Marftfleden im Derzogthum Bremen mit Beichbilbes-Gerechtigfeit, 3 DR. von Ctabe an ber fchiffbaren Dfte. Sier baute Bergog Buber von Cachfen im 3. 1122 ein Coloft, welches nache male bie Refibeng ber Bremifchen Ergbifchofe und barauf ber fcmebifden Statthalter mar. Hud befant fich bier Die eribifchofliche Ranglei, bis fie ju fcmebifcher Beit nach ber explipolitie Ranger, die fie gu invocotiote Sei dag. Cetade verlegt wurde. Jest ist Bremeroorde der Sie eines toniglichen Ames, welches den Martifieden Bremervorde, die Borde Obret und hestvorf mit 18 Dorfern und 14 Beilern und Sofen , Die Moorvogtei Gnarrens borf mit 11 Dorfern und Beilern, Die Borbe Lamftabt und bas Gericht Warftabe mit 20 Dorfern und 12 2Beis lern und Sofen, gufammen mit 1772 Sauf. und 10,412 Einm. begreift, eine Prapositur, unter melder Die Pfarren Althuneberg, Babbed, Bevern, Beverftebt, Berbovebe, Bremervorbe , Gnarrenburg , Rirdwiftebt , Lamftebt , Lodftebt, Mulfum, Bbrel und Dfe fteben, und einer Sauptreceptur, bat 1 Sirche, 211 Sauf. und 1593 Einto., Die Brantweinbrennerei, Chiffbau und mehre Gewerbe und einen lebhaften Berfebr unterhalten. Es merben 4 Jabr- und 1 befuchter Biebmarft gebalten. - Das Umt, welches fid an ber Ofte berunter erftredt und einen Ibeil bes großen Duvelsmoore enthalt, wodurch feit 1766 ber Cduffabrtbfanal giebt, bat nach bem Statafter 185,270 Ralenb. Morgen; feine Bewohner nabren fich vom Biebbanbel, vom Golge und Torfbanbel. In ber Borbe Rame ftebt ift ber Aderbau eintraglich, es wird vieles Garn gefponnen und auf bem Bitimarfte ju Beim verfilbert. Conft findet fich im Mmte nur 1 Papiermuble, Die bereits feit 1695 im Gange ift, aber bie bei Bremervorbe errichtete Glasbutte ift wieder eingegangen. Bon ben in bas Umt geborigen Behndorfern fiebe ben Artifel Vehn-Colonien. (Schlichthorst u. Hassel.)

\*) Bal. Ch. R. Roller's Berf. s. Befchichte ber faif. und reichifr. Gtabt Bremen, (1799, 1803. 4 Bbe. 8.)

BRENNUS, ein Relbberr ber gallischen Senonen, ale beife um bab 3. 389 vor Chr. aus bem nebelichen Italien gegen Rom vordrangen. Die Berantaffung zu biefem Kriege war felgenbe. Die Reiten, brief nach Appian ') wegen ber Ilberfullung ibres Landes an Ein-wohnern ibre 28obnfige ju enge murben "), manderten 300,000 Mann ftart aus, um fich in andern Landern anjufiedeln 1). Diefe Gallier nannte man Senones 1), fie murben aber von ben Griechen mit bem allgemeinen Ras men ber Soperboreer bezeichnet 1), und maren ohne 3meis fel mebre galliide Bolterftamme, ba auch Gafaten in bem heere bes Brennus vorfommen .). Es mar ein raubes, fubnes, friegerifches Bolf 1), beffen urfprunglis des Baterland am Ribeine \*) nicht weit von beffen Musflufi am Meere \*) fich befant, wo fpater germanifche Bolferfchaften einwanderten. Diefe waren ichon fruber, ju Sarquinius Prifeus Beit, auf ber Wanderung int fub-liche und mittlere Gallien, wo fich noch in fpatern Bei-ten Senonen finden. Dier herrichte Ambigatus ein frafte voller Gurft, ber burch Unruben bebrangt 10), einen Theil bes friegerifchen Bolfes unter Bellovefus und Gigovefus auffandte, um neue Wohnfige ju erobern. Wabrend Sigowes bie Tectofagen in bas fubliche Teutschland fubre te, mo fie fich fenfeit bee Rheines am orennifchen Walds gebirge niederliefen 11), führte Belloves mehre andere Boller, Bituriger, Mouer, Ambarren, Larnuten und Genonen über bie Alpen, folug die Zuefer am Teffin und befette ben gangen Lanbftrich bes fruchtbaren Oberitaliens bis an bie tprrbenifden Grangen 12). Abnliche Umftanbe wie bei ber erften Ginmanberung veranlaften ben gweis ten abnlichen Bug, ben Niebuhr ohne Grund fur iben-tifch mit bem erften balt 13). 216 Urfache wird angegeben bie Unfruchtbarteit Galliens in Bergleichung gegen bie lachenben Gegenben Staliens, und Die ju große Bermehrung ber Einwohner 1.). Much biefes Dtal theilte fich ber Bug in grei haupttheile, beren einer fich nach Illmrien 13) manbte, mabrent ber andere nach Stalien vordrang. Gin belvetifder Bimmermann in Rom, Selico, foll bie nabere Berantaffung bee neuen Suges nach Stalien gewefen fenn, indem er Feigen, Trauben, Wein und DI mit fich in fein Baterland nabin, und baburch bie Pufternbeit ber ben Erunt liebenden Gallier erregte 14 ). Rach Livius 17) und Plutard, 14) ledte fie auf Diefe QBeife Mrune aus Privathaf gegen feine Baterftabt Glufium. Beibe Nadrichten miberfprechen fich nicht, wenn man annimt, baß fich Mrund bes in fein Baterland que rudlebrenden Belvetiers bedient babe. Die Gallier jogen nun, mabricheinlich fcon jest unter Unfubrung bes Brennus, aus, brangen 200 Jahr nach dem erften Einfalle über die Alven 13) ver, umd es waren verstäglich die Enenen, welden eich and Alleilem wandten, wo sie Schmagensien siene werfanden. Vereinigt mit den überigen sie ber einerwonderten Gollieren, welche von ibren wour 28schnisen Janübere genant wurden, schlügen sie die Ernrier und Untwerte am Po'?), und nohmen die rück Schaft Welpum an bemielben Togs ein, an welchem die Kohner Beit erdetten 11, daruf beisehen sie als die Monter Beit erdetten 11, daruf beisehen sie das Endebtich von Ansona 11, weischen den Klüsschen und Klüsschen üben und Rise 13) (Wantens als Wacenna und Flümzeins weischen Ansonau genant wurde.

Bon bier jog Brennus mit 30,000 Diann Cenonen gegen Clufium 2\*), ob allein, ober mit andern Bollen im Bunde? wagte fcon Livius nicht zu bestimmen 24). Die erfdrodenen Clufiner riefen Die Dibmer ju Silfe, melde nad ber Eroberung von Beli burd bie Grofmet bes Camillus auch die Falifcer unterworfen batten, mb Die Gallier nahmen Die Bermittelung an 16) (362 A. V.). Allein die Abgefandten ber Romer, brei Gabier, ftoly uf Die bieber erfochtenen Giege und noch trunfen von ben Glang der Fefte, welche nach ber Eroberung von Si und Faleri gefeiert maren, verfotteten die Gallier, bet fie Land in Etrurien foberten, und nach einer Erennma im Borne verleiteten fie die Glufiner gu einem Aberfall fouragirender Gallier und fochten felbft mit 27 ). 20 vind 20) ergablt, baf bie Untwort ber Gallier ,in bin BBaffen liege ibr Recht" fogleich eine Schlacht berbeigt führt babe, woran die rom. Gefandten "gegen bas Bele ferrecht" Theil genommen batten, und baf Quintus fo bius felbft einen Unfubrer ber Gallier getobtet babe. hierauf manbte fid ber Born ber Gallier von Clufium ab gegen die Romer. Gie jogen fich ju neuen Ruftungen jurud, und foberten unterbef bie Mublieferung bir Sabier, burch Befandte, beren Mutrag ber Genat an bal Bolt verweift und ber fo menig geachtet murbe, bag viele mehr bie Berleber bes Bolferrechts in Rriegstribunen mit fonfularifder Gewalt fur bas nachfte Sabr ermablt wurden 20). Etwas anders ergablt bie Berbandlung Dion 30), boch ift foviel gewiß, baf die gallifchen Gefandten erbittert jurudtebrten , und von ben Romern fattifd querft ber Strieg ertlart morben mar.

Dolleich febr geschwächt burch ibre vorigen Kries, und dolleich Perinnus sich burch die Glichten verschärte, mit denne ret eine Armee von 70,000 Monn unter sich batte "1"), glaubten doch die sleichen Schaffer, seine große Kraff gegen sie aufvieten zu musien "1"), sommelten im der Eile ein Bere von 40,000 Monn "1"), und braffen an bet Eile ein Bere von 40,000 Monn "1"), und braffen an bei gelaubt daten, gusammen. Richt meit vom ihrem den geslaubt daten, gusammen. Richt meit vom ihrem

Agp, IV, Stith, II, see, de legent, S. 29 Justin, 224, 4, 53 Justin Balt.
 Noulies v., Fritzen, S. 9 Plate, Camilles, Heyne pt Gushrie unit Greyr (II, 974, 6)
 S. Strek, V. 1, 6, 6, 7 Justin, N.N.V., 4, Flor, 1, 5, 8 Jeppin, L. e.
 S. Plateria, N.R.V., 3, 4, Whiteling, Nericle, Cenne unit more arbre deslive market wen Benen gearlinet.
 I. Gares, V. 24, 4, 22 Justin, 3, 3, manufacturet.
 Deslie and Gushrie market wen Benen gearlinet.
 J. Street, S. St

<sup>19)</sup> Liv. 5, 33. 20) Liv. V, 35, 21) Plin. III, 21. 22) Plin. 3, 19, 357 a. V. e. 23) Liv. V, 35 Utenta und Athsim If Indice Seatz. C. Srosle V, p. 237. Plin. 3, 1, 24) Plin. Comilles 17. Died. Sir. IV, 113, 225 Liv. V, 35, 225 Liv. V, 35, 225 Liv. V, 36, 27 Johns, V, Wilstell, II. Exc. V, 36, 27 Johns, V, Wilstell, II. Exc. V, 36, 27 Johns, V, Wilstell, II. Exc. V, 36, 27 Johns, V, V, V, V, 36, 27 Johns, V, V, V, V, Son, V, 1, 1, 6, 5 Dier. Freym. CXLI, V, 35, V, 25, Liv. V, 37, 33 Plan. Caemill, p. Liv. V, 37, 37, 31 Plan. Caemill, p. Liv. V, 37, 37, 37, 38.

BRENNUS

influft in bie Siber mar bas Coladitfelb , meldes über oms Schidfal enticheiden murbe. Die Momer murben volls mmen geschlagen, und die Bemirtung bereiben wor groß, daß viele der Fildzigen nach Bei fatt nach om gu entrommen suchen "). Die Soliach fiel nach dion zu entrommen suchen "). Die Soliach fiel nach dion viel de ") im Isten gaber der B. Di. vor, nach frende der Benede ber Soliach bei Bageboe mi gur Beit bes Untaleidifden Friedens (387 a. Chr.) abrb. 363 nach Erb. ber Stabt Nem. Livius bet beim Brennus bas Seugnis, bas nicht blos bas lidet, sondern auch bie Alugheit in Anordnung bet See 8 auf feiner Ceite gemefen fen .. ). Die Gluchtlinge, elche Rom erreichten, waren fo bestürgt, baf fie obne nmal die Thore ju schließen auf bas Capitolium flon 39).

Mber auch Brennus mar von feinem Glude befturit. r verweilte noch 3 Jage, vielleicht um die Tobten gu fatten, und die Waffen ber Erichlagenen jusammen i legen, wie es galliche Sitte erbeifchte, und ließ ben Romern Beit, die Liberbrude abzutragen, und die ften Coate, wogu mahricheinlich auch Die biftorifchen rtunden gehorten ""), auf bas Capitol gu ichaffen. angfam, und immer einen Sinterbalt fürchtend, rudte brennus vor, und fam eben vor Connenuntergang vor tem an, wo ber Bortrab von Reiterei noch die Thore ffen und die Mauern unbefeht fant. Diefes neue Buner bewog ibn, nicht unvorsichtig in Die volfreiche Ctabt s geben, fonbern am Unio fteben gu bleiben, und erft en anbern Dorgen, nach forgfaltiger Unterfuchung ber nbern Ibore, in die Ctabt einzubrechen \*1). Die meis en Ginmobner Rome maren in Die benachbarten Statte efloben, bie junge Mannfchaft batte fich auf bab Capis begeben, und Brennus traf blos Weiber und Rinter nd 80 Greife an \*2), welche lieber bem Tobe fich meis en ale ibr Baterland verlaffen wollten. Gie fafen auf urulifden Geffeln, einige ale Beichen ihrer Wurbe im riefterlichen Ornate, andere ale Konfuln gefleibet. Unmas achteten Die Gallier Die Ehrfurcht einflofende Steling ber Greife; ale aber ein Gallier ben Bart bes Pairius ftreichelte, und biefer ibm mit feinem Befehlebas erftabe einen Schlag auf ben Ropf verfette: fo ermor-eten die Sieger bie Greife und die Stadt wurde gelundert und verbrant '3) mit Musnahme einiger Gebaus e auf bem Palatinifden bugel ..). Die Ebuster ..) enubten biefes Unglud ber Romer und verwufteten bas bmifche Gebiet, murben aber unvermuthet von ben nach Beit entflobenen Romern überfallen, gefchlagen und felbft pres Lagere beraubt ..), baburd erhielten bie gefluche eten Romer fur fich und fur viele anbere, bie auf bem ande jerftreuet maren, 2Baffen "7), und fo fammelte ich im Ruden ber Gallier eine nicht unbedeutenbe Urmee, pabrent bas belagerte Rapitol unter bem Eribun Gulpis

35) Liv. V, 38, 36) Dionys. p. 60, 37) App. V. Ath. II, exc. 8 de legatt. 38) Liv. V, 38, 39) Liv. 1. c. 40) C. Kruse diss, de fide Livii recte sestimanda 

eius fraftigen Wiberftand leiftete. Brennus batte uns terbeff einen Theil feines Beeres nach Ardea ber Sauptftabt ber Mutuler gefdridt, um gu plunbern, ober viels mehr wol, um die nothigen Lebensmittel fur Die Bela-gerer herbei ju ichaffen. Bier mar ber Gib bee verbannten Camillub .\*), Diefer beredete bie Arbeaten ."), in ber Racht auszufallen, und richtete eine große Rieberlage unter ben Galliern an Die romifde Urmee in Beji munichte ben Camillus wieber an ihrer Spise. Durch einen tubnen Jungling Cominius, ber mitten burch bie Beinde über Die Liber fdmamin, und bas Capitel erftieg, ließ fie ber Befagung von ben Bortbeilen, welche fie errungen, Melbung thun, jur tapfern Gegenwehr und jur Rudberufung bes Camillus auffodern 11). Dies gefchab, indem Camillus nach Livius qualeich gum Dietas tor ernant murbe, mas Diebubr ohne hinlanglichen Grund fur eine Sabel ertlart. - Brennus fuchte nun bas Capitol burch Sturm ju nehmen. Er benußte ben 2Beg, welchen ber fuhne Bote bes Bejentifchen heeres ibm gezeigt batte \*2). Sier ließ er in ber Racht feine Gallier ben Belfen ertlimmen, und fo waren fcon einige oben angelangt, ohne baß bie 2Baden es bemerft batten, allein jeht erhoben die Ganfe, welche im Tempel ber Juno gehalten murben, ein Gefdrei, wodurch die Befahung gur fcnellen Bertheibigung aufgefchrecht wur-be 11). Manlius, ber brei Jahre vorber Konful gemes fen war, fturgte ben erften Gallier mit eigenen Sanben wieder binab, Diefer rif im Fallen andere mit binunter, und noch andere murben burch berabgemalite Steine serfchmettert ober burch bie Gefchoffe ber berbeieilenben ubris gen Befahung getobtet be). Bum Dant brachte bem Manlius jeber in ber Burg ein balbes Pfund Debl und einen Quartarius Bein in fein Saus, bas fich auf ber Burg befand. Rady biefem verungludten Berfuche, bas Capitol ju erobern, maren bie Gallier befto aufmertfamer, Die Berbindung Des Capitole mit ber Armee bei Beji vollig abgufdneiben. Die Romer fingen nun an gu verzweifeln, ba ber hunger fie plagte, und Brennus litt buech die Deft, welche in feine heere einbrach, ba er unter Leichenhugeln und Brandftellen fein Lager batte ss). Diefe Roth gwang beibe Theile gu einem Bergleiche. Brennus unterhandelte mit bem tribunus militum Q. Sulpicius, und taufend Pfund Gold follte ber Preis fenn, mofur Brennus jurudjutebren veriprach ..). Livius flagt , baf Brennus, um Diefe fdimpfliche Losfaufung ju vermehren, noch ju fdmeres Gewicht (mabrideinlich mar bas gallifche Gewicht fcmerer als bas Romis fche) habe bringen laffen, und baff er mit ben Worten Vae Victis! noch fein Schwert hinzugeworfen habe, als Gulpieius fich barüber betlagt batte 17). - 216 aber noch nicht alles Golb abbegablt mar, tam ber neue Diftator nad Livius ..) mit feiner Urmee bergu, lief bas übrige Gold himmeg nehmen und lieferte in ben Ruis nen ber Stadt ben Galliern ein Ereffen. Brennus erlitt eine Dieberlage, Die ber ber Romer an ber Mlia gleich

<sup>48)</sup> Liv. V, 43. 49) Liv. V, 44. 50) Liv. V, 45. 51) Liv. V, 46. 52) Liv. V, 47. 53) Liv L c. 54) Liv. 1. e. 55) Liv. 5, 48. 56) Liv. ib. 58) Liv. 5, 49.

sam, und eine motite 8 Milliarien von da auf bem gabinischen Bege, in der alles niebergehauen und kelfte das kager erobert wurke, ja nicht einmal ein Bote entlommen finn fal. Das wiedergervonnene Gold wurde nach Plinius bis jum Sirchennaube bes Erafius auf bem Eaptiel in Jupiters Seiligthum vermacht ""). Die die deheupert, die Gallier wörten mit dem Golde abgegegen und die Wiederstemmung erfielben ferv bled eine Praheterd wen Leinüs "). Er beruft fich dabei auf Pollys bius II, c. 18; allein in dieser Ertalt flet von dem Golde tein Wester, werden dasse, Wester für der der Vergleich geber der Wester der Vergleichte, werden der Vergleichte, obseleich die Ernnus aus der Geschafte, obgleich die Ernnus aus der Geschafte, obgleich die Ernnus aus der Geschaften, der Kernesch

Brennus, ein Unführer ber in Griedenland 278 p. Chr. eingefallenen gallifden Bollerftamme, ben man jum Unterfchiebe von bem eben genannten ben jungeen nen-Er war mabricheinlich ein Rachfomme bes nen fonnte. altern Brennus, und bie Buge ber gallifden Bolfreftame me ') nad Often ftanben mit bem Einfalle in Stalien in Berbindung, indem von den 300,000 Mann, Die Dl. 97 ausjogen, ein Theil nach Illpricum porrudte \*). Huf threm Wege hatten fie mehre Boller ju besiegen, und fo fam re unftreitig, baf fie erft 300 v. Cbr. unter Cams baules nach Thracien gelangten, wo bie Unruhen unter ben Nachfolgern Alexanders bes Groffen ihnen ben Einbruch erleichterten. Dies mar ber erfte Bug, an welchem Brennus noch feinen Untheil nabm, ober bei bem er menigftens nicht genant wirb. Der gweite Bug, bei melthem Brennus eine Rolle fpielt, fallt 20 Jahre fpater. Dl. 124,4. Das gallifche heer bestand aus Autarienfern , Moliftomern , Joliftobojern , Boturern , Mmbituern. Erormern, Teutobodiaten, Tectofagern, Agofagern und Senonen. Lettere waren vielleicht aus Italien über bas venetifche Gebiet vorgebrungen, Brennus an ibrer Gpite. Benetitye Groit vorgevungen, Bernnus an inere Spisse. Die Armet thrille sig in bei Ihrie. Unter Bessignis sig sig mit die Armet von der Greeche in die Armet die unter Bennus nach Bannonien ). Als Brennus det in Pannonien wenig Beute sand, so zej ere dem Bessignis nach, der in Wastedmirt war ansangs den König Pto-Temaus Geraunus brfiegt und getobtet batte \*), aber vom Coftbenes wirber vertrieben morben mar 1). Nach an= bern fiegte Brennus erft mit Belgius und trennte fich bann von ibm 4). Die neue Armee bes Brennus, ben Bleiderius, Emanus und Theffalor begleiteten, jahlte bet lettern hatte gwei Begleiter, mit benen er eine foge-nannte Trimarfefia bilbete 7). Diese bestand barin, baf ber eine ben andern, wenn er fiel, entweber felbft, ober frin Bfeed bas aefallene erfebte. Mit biefer Urmee befiegte Brennus ohne Dlube Die ermubeten Scharen bes

Softhenes (278 v. Chr.), verrouftete Macedonien : Thracirn, und ging bann mit einen Theile bes ber nach Delphi, um Die Gdate bes belphifchen Gottet plundern, indem er sagte "reiche Gotter mußten! Wenschen mittheilen" \*). Brennus zeigte auf bei Suge rben die Rlugbeit und Borsicht, voodurch fall altere Brennus in ber Schlacht an ber Alfia ausgea net hatte. Er brang, mabrend in Griedenland fich al maffnete, fchnell burch Theffalien vor, umging, auf be felben Wege wie Berres, Die von ben Uthenern befes. Thermopplen , überfchritt ben Sperchius , und ichedte: ne Gelbheren Oreftorius und Combutis in bas gand ? Atolier, um biefe von ber Beichung bes Temeth a gubalten .). In ber Gegend ber Thermopplen lief er nen Gelbherrn Meichorius, und rudte felbft, gelein : ben Unianern, mit einer auberlefenen Dannfchaf at 40,000 Mann burch bie Schluchten bes Parmaffut to bei ein ftarfer Debel feinen Darfc fo verbrate, s: ben Phocenfern im Ruden mar, ehr fie feine !merften 10). Die Ginwohner von Delphi floben te ner Unnaberung in den Tempel bes Upoll. Brennus burch rafchen Ungriff vielleicht fich ber gemin ten Schabe bemachtigen tonnen, aber Die Erinflied: Gallier verzögerte biefen !'). Much wollte er vielen ba bie Griechen fich um ibn fammelten, Die Antunt Meidorius abwarten. Gin beftiger Sturm, ber plige entftand, Gelfen von ben Gebirgen berabichleuberte, falten Schnee mit fich führte, murbe von ben Gnese ale von ber Gottheit, die fie vertheibigten, bervorgebent angefeben, man glaubte bie alten Derren Opperodet, Laodocus und Porrbus fur ben Tempel ftreiten a feter, und in Diefer Lage murben bie Gallier angemita 11). Die Ortofentniß ber Phocenfer trug bas 3brigt ben bi. ben Gieg ju grwinnen, Die in Delphi eingefaleften Grieden felbit fielen aus, und fo murben bie Galgegen erbitterte Feinde und Elemente fampfend, mit geln, fondern gu hunderten ju Boben geftredt. Dens felbft, mitten unter feinen coloffalen Truppen famit empfing mehre 2Bunden, und mufite aus ber Cate getragen werben. Endlich rieben fich bie Gallier auf, die bei ber Dunfelbeit und beim Mufrubr ber mente fich einander nicht mehr von ben Feinden fcheiben tonnten. Go fielen 20,000 Dann in Item Der Reft jog fich jurud. Much bie Athenienfer unt tier tamen nun ben Phocenfern gu Silfe. Brenne abe tete fich aus Furcht in die Sanbe ber Feinde wiffen. Rach feinem Lobe tamen auch die Atolier baju, m bit Gallier mußten an ben Sperchius jurud weide. Da Job und Die Dieberlage bes Brennus fallt in bai 2. Jahr ber 125 Dl. 13 ). Die zweite Dieberlage bes berth put Brennus Tode erfolgte am Sperchius, wo bie Ilch lier und Dtalienfer aus bem hinterhalte über Die Guit berfielen. Rach Paufanias murben in Diefen 30 foluchten bes Dta alle fo niebergebauen, baf (nad !! bichterifchen Formel ber Griechen) auch nicht ein 30 entfam. Go enbigte fich bie Expedition bes jung

<sup>59)</sup> Liu. 5, 50. Plin. 33, 1. 60) Mieb. rom. Orfd.

<sup>1743. 2)</sup> Menudor'd de republ. Galatarum liber singularis, Nor. 1743. 2) Just. XXIV, 4. Liv. 28, 17. 3) Paux. 1, 2. 4) Paux. 1. c. 5) Just. XIV, 5. 6) Polyb. IX, 35. 7) Bon at brei, und tem tits Edit, mara b. Pfetd, womit Möhre jufammenhöhr, Paux. X, 18.

<sup>8)</sup> Justin. 24, 6. 9) Pous. X, 22. 10) Pous. X, 12. 11) Just. VIII, 1, 12) Pous. X, 23, 13) Pous. X. 24.

457 -

Brennus, allein bie Folgen feiner Sage bauerten fort, inbem im folgenden Jabre Die Gallier in Rleinaften eine brangen 14), und bort bas von ihnen benannte Galatien (F. Kruse.) befesten.

Breng, Joh., f. b. funftigen Rachtrage. BRESCHE, Wallbruch (frang. Breche), bie pon ben Belagerern mittels bes Gefduses ober ber Dlis nen in ben Ballen einer Festung gemachte Offnung, um durch fie ben Ball ju erfleigen, fich auf bemfelben feft ju feben und auf Diefe Beife bie Beftung jur Ubergabe gu bringen ; ober fie auch bei Erfteigung bes 2Bals les jugleich mit Cturm ju erobern. Das Wort felbft ift unbezweifelt eigentlich teutschen Urfprunge, von "Bres den; ben Ball jum Sturm brechen ober fal-Ien;" weil Die teutschen Urtilleriften Die Erften maren, welche etwas fur Die Musbilbung ber Gefchusfunft thas ten und fie, wie überhaupt bas Rriegehandwert, junfts

maßig trieben. Davon Brefch : Batterie, Die fur Diefen Bred beffimmte Gefchubaufftellung, welche gewohnlich auf bem Ramme bes Glacis, ober im bebedten Wege ihren Plas finbet. Begen bes naben Feuers vom gegenüber liegenben 2Balle find baufige Quermalle nothig; obgleich fie allerbings ben innern Raum ber Batterie verengen. nen beshalb felten mehr als 4 bis bochftens 6 fcmere Stas nonen in einer Brefchbatterie aufgestellt merben. Der Bau biefer Batterie fann nur bes Dachte gefcheben, und ift immer febr gefahrvoll , befonders wenn ber Belagerte guten Willen bat fich ju vertheibigen, und aufmertfam auf Die Borfdritte und Unternehmungen bes Belagerten ift. Die Bruftmehr ber Brefchbatterien wird aus ben icon vorbantenen Cappen bes Logemente formiret, und theils mit Fafdinen, theils mit Changforben inmendig

Beil Die lettere Bauart mehr Gefdminbigs feit gewäheet, bebienet man fich ibrer gegenwartig faft baufiger, ale ber mit gafchinen (f. Schanzkorbe und Faschinen). Dan rechnet in ben Brefcbatterien auf jebes Gefchus 12 Ruft Lange. Der Bruftwehrfaften bat 8 Buf Sobe und 12 guß Dide. Breiche ichiefen fangt bamit an: baf man bie

Grofe ber Cturmlude ober bes berab ju fturgenben Ctuffee Futtermauer burch swei auf ibr gefcoffene fenfrechte Linien bezeichnet, auf bie man eine britte borisontale Linie bicht am 2Bafferfpiegel , ober bei einem trodinen Gras ben 6 Suf über bem Grunde beffelben folgen laft. Das auf Diefe Beife bezeichnete Stud wird in fleinere Gtutfen gertheilt, gegen die man Lagenweife mit bem gangen Gefchus feuert, um die Erfchutterung ju vergroftern und ben Einfturg bes 2Balles ju befdleunigen. Es werben aus biefem Grunde auch ftets fchwere Ranonen: Micht .. Bebn - ober Bierundswantigpfunder ju ben Brefchebattes rien genommen. Die Strebepfeiler, ober Die binter ber Ruttermauer angebrachten Bogen werben burch fchrage Chuffe aus bem 2Beg geraumt, wodurch man bei nicht ju farten Labungen weit fcneller feine Abficht erreicht, als burch übermäßige Labungen bei fenfrechter Richtung. In bem letteren Falle wird namlich bie Rugel ein bloges

Roch machen, und ohne weitere Birfung in ben binter ber Mauer liegenden Erdmall eindringen. Gegen febr bide Buttermauern und ftarte Gemblbe jeboch muß man Die Starte fich auch angemeffener Labungen bebienen. ber Labungen barf aber bas Berbaltnin bes Biberftone bes bes Ctudmetalls und ber Laffeten nicht überfdreiten. um nicht burch ju frubes Musbrennen ber Bunblocher und burch Bertrummern ber Laffeten unterbrochen und aufges balten ju merben.

Sat, nach berab gefchoffener Buttermauer Die Erbe ihren naturlichen gall befommen, fo ift bie Brefche fur erfteigbar angufeben. Ein uber biefen Beitpunft binaus fortgefestes Teuer mare unnus, mehr nachtheilig als pors theilhaft. Bier 24pfunder tonnen in 3 bis 5 Tagen eine Brefche ju Stande bringen. Borber muffen aber alle Ranonen ber Beftung, fowol bie, welche fich vom Unfang ber Belagerung erhalten haben, ale bie feit Erbauung ber zweiten Batterien wieder aufgeführten, jum Schweigen gebracht fenn. Die Breite ber Brefche betraat ungefabr in einem Bollwerfe & Ruthen, und in einem Ras velin 6 Ruthen. Gie barf weber bem vorfpringenben Binfel gu nabe liegen, weil hier ber Ubergang uber ben Graben von mebren Festungewerten befrichen werben tonnte; noch barf fie gang in ben Schulterwinfel fallen. wo bie großere Beeite bes Geabens ben Ubergang erfdmeren murbe.

Bei Erdmallen, gegen welche bie Ranonenfugeln feine Birfung thun, bat man vorgefchlagen : fich ber Granas ten jum Breiche legen ju bebienen, und fie aus Rano-nen in ben Wall ju fchiefen, bamit fie bie Wirfungen fleiner Minen thun; obgleich bie Erfahrung bei ben besbalb angeftellten Berfuchen fich bem Borfdlage nicht gang ungunftig erwiefen bat (f. Granaten), finden fich bod) feine Beifpiele, bag man ibn in ben lettern Griegen wirfs lich ausgeführt bat. - Bang ungugangliche ober burch Die Birtung bes Gefchubes folecht ausgefallene Brefchen werben guweilen mittels ber burch ben Gebrauch ber Urs tillerie in neuerer Beit übrigens entbehelich geworbenen Brefdeminen juganglich gemacht. (v. Hover.)

BRETZNER (Christoph Friedr.), murbeals Cobn eines furfachfifchen hoftapegirers am 10. Dec. 1748 gu Leipzig geboren. Er genog Privatunterricht , mablte ben Stand bes Raufmanns und mar in fpatern Jahren Ibeilnehmer (Mfocie) an einer Sandlung ju Leipzig, wo er am 31. Mug. 1807 ftarb. Geit bem Jahre 1771 hatte er fich bem teutiden Publifum befonbere ale bramatifcher Dichter febr befant gemacht. Er befag fur bas fomis fche Drama gute Unlagen, Die aber nicht gu volliger Musbilbung gelangten, theile weil er, bei punftlicher Berrichtung feiner Sandlungsgefchafte, nur feine Erbolungs-ftunden ber Dichtfunft wibmete, theile, weil er fich vom Chaufpieler : Urtheil und bem Tagegefchmad bes großem Publifume abbangig machte und junachft nach Bubnen-Effett ftrebte. 2Bas biefen berbei fubren fonnte, mußte er aus Erfahrung giemlich genau; er vermochte eine finnreiche Intrigue angulegen und pifante Situationen und Charaftere ju erfinden, aber Die Muefubrung feiner Stuffe ift fur ben gebildeten Gefchmad ju rob und platt, und auch die innere Organisation oft febr mangelhaft.

<sup>14)</sup> Paus, L. c. Ming. Encyclop. b. ED. u. R. XII.

458

Beifal, welcher tien Dramen frührehin auf ber Babne fanten, ift dober ison vorübergagangen. Au feinen bei lanntelfen Aufhriden gehbern: bie Liebe nach ber Webe ben ber Berevenunter (unter 1781), bei den er gewöhniche Liebeber (uurft 1783), des Näufchicht (uurft 1783), den Näufchicht (uurft 1783), der Näufchicht (uurft 1783), der Näufchicht (uurft 1786), Brit und den bei der Spank 1796, 3 und er Be. 1898 alt 4 Bahne in B. (tr. Band. 1792, 2x Band 1796, 3 und er Be. 1898 alt 4 Bahne in neuer Jadrach (1882), gefammelt ershieren. Eine fedbere Smilling unter dem Lieft: Neue thoetalische Beit täge, halte 1771, 8, ist von nech geringerm Werth under necht interior fomische Stüdt. Im Tauersfpiel machte Berten une wenige und unglädtlich Bertlucks, besonder beite für Bertlich von der Bertlicht in der Gertlicht in der Bertlicht in der Einsteheil in wei Came lungen: Operett ung eine Beiten. Ein find beität in wei Same lungen: Operett in ein Aften und finkt in der Effektiehe dobe er ber Schafteber (1892), der Opperett in auch allen der Ablade mit Alumen. Operett in a Alten, componiet von Kassflat der Machen im Klume. Operett in 18 Alten, dem de Machen im Klume en. Derettet in 3 Alten, comp

\* S. Lerifen teutiger Dichter und Prefaifen ren Jirin Bb. 6. 6. 775-775. Db. 6. S. 509. Me efel's pidm Ereitigland. 38 infte Euglage. Db. 1 9.11.3, Grapt'i Bretrbug jum Brbuf ber Affectif G. 735. 8 ran 3 berei ib Freinur Zenifchabe mit De de chiefter Dichte ber Schreiber 2 beit, G. 230-257. Allgem reutige Bibl. und offen Editing am metre (von 36treic bed betting) den Editing am metre (von 36treic bed bettering) Orten.

### Berichtigungen

einiger Drudfebler im Band I - XI. ber allgemeinen Encoflopable.

#### Banb I.

Seite 17 Art. Aar flatt Bider ju lefen Biden. S. 54 Beile 8 ft. tonne lieb tonnen. S. 402 B. 6 von aten ft. Giebberg I. Ginbberg.

#### Band III.

S. 325 8. 3 von oben ft. gemina I. Domina. S. 17 8. 19 von oben ft. Unvertraglichfeit I. Ungutrags chteit.

#### Band IV.

S. 157. 3. 12 von unten ft. Promission I. Exmison. S. 157 8. 2 ft. Lefebuchern I. Lehrbuchern. Banb VI.

#### Mrt. Audienz ff. Gloss. max I. Gl. man. Auffriften S. 325 fl. fv. 1. do 8 Somme dem Wort feliner vorzufigen. S. 327. Sp. 1 B. 12 von unten ft. ordesse I. Cordoja. S. 329 Note \* ft. 2Bect 8 l. 3 tn. 1 8. S. 443 Sp. 2. B. 10 von unten ft. Birken

ordesas i. Corbejae. S. 323 Vote \* ft. 21567 6 1. 35 enf ' 6, G. 463 Sp. 2. 3, 10 von unten ft. Birlen. Biden, S. 464 Sp. 1 3, 1 ft. Ma L. Me. S. 464 (p. 2 3, 4 u. 5 ft. dem Gr. Bereine l. den Gr. Bereisen, S. 464 Sp. 2 3, 6 ft. welchem l. welchen.

### Band VII.

S. 151 Sp. 2 3. 32 ift vor dem Borte ftark das Wôrten fo ausgeloffen. S. 317 Sp. 2 3. 27. 28 f. fernt ferre. S. 327 Sp. 1 8. 17 st. Aitularen f. Aitularen. S. 181 st. ere. S. 383 Sp. 1 lin. ult. st. Bargillen l. Bars ldr. S. 383 Sp. 2 3. 3 st. Evor l. Estor. S. 38 Sp. 2 3. 11 von unten st. Apaltaus.

## Band VIII.

S. 61 Sp. 1 3. 9 ft. Convoi I. Corroi. S. 371 p. 1 3. 28 von unten ft. Jorn I. Jorn. S. 371 p. 2 3. 11v. u. ft. u.ft. j. Rucht. S. 386 Sp. 1 3. 22 Setbech I. Set bach. S. 386 Sp. 1 3. 26 ft. Jorns 8 I. Jorns felts. S. 386 Sp. 1 3. 27 ft. Jornstein I. con ft cin.

# Band X.

S. 28 Sp. 2 B. 1 ft. fie l. ibn. S. 310 Sp. 2 3. v. u. ft. Engebert l. Engelbert. (v. Arnoldi.)

#### Band XI.

©. 12 ©p. 1 g. 7 p. u. ft. Sálf f. Sblf. ©. 12 p. 2 g. 2 g. 24 ft. Sálfiáger l. welflidger. Sc. 131 ©p. 2 4 p. o. ft. Styggferssen I. Styggforssen. ©. 332 p. 2 g. 11 p. o. ft ft. Kroksteds µ leften Kroksteds, 332 ©p. 2 g. 12 p. o. ft. Godsbrun I. Quistrum. 333 ©p. 2 g. 15 p. u. ft. Ricfentbeft I. Ricfen pft. ©. 333 ©p. 1 g. 1 von oben ft. Rongelf f. mgelf.

#### Band VII.

S. 4 Sp. 2 B. 20 ift nach aber ein Komma gu en. S. 4 Sp. 2 B. 8 von unten ift b ftatt b gu en. S. 5 Sp. 1 muß die vorletzte Beile bes erften Absahes also heißen: vormalige Tonreihe CDEFGABed u. f. w. nunmehr. S. 5 Sp. 2 3.5 ift das erfte Komma auszuloschen. S. 233 Sp. 2 3. 10 v. u. ft. fteigen L. ftei aern.

#### Band VIII.

S. 55 Sp. 1 8. 18 ft. Bioliniften I. Bioloniften. Chen fo auch zwifden bem erften und zweiten Rotenfpiele

In bem Artifel Beitone ift f. 3. folgenbermaßen gu lefen:

Es ift übrigens in Anfebung ber Befamtheit biefer Sone nachfolgendes bemertenswerth.

Burb Erfte bilben fie, wie man fieht, feine ununs terbrochene ftufenweife Zonreibe; vielmehr fommen barin bebeutende Auden vor. — 2m großten ift die Sude vom Tone I bis ju II, indem sie eine volle Octave bes trägt; die von II ju III beträgt nur eine Quinte; und fo werben bie Luden swiften ben boberen Rummern immer fleiner; wie fich auch ichon von felft baraule ab-nehmen laft, bag bie Britbne, in Ansehung ber Ge-schwindigkeit ihrer Schwingungen ber naturlichen Sablennommongere gute Condingungen ere neutritugen Sopten eiter. 1, 2, 3, 4 u. f. w. entherecken (5, 2). — Die Lüde von III ju IV beträgt eine Quarte, bie von IV uV eine große Ters, von V ju VI eine fteine. Das Interval von V1 ju VII ist noch um etwas kleiner als eine fleine Ters, indem ber Ion VII nicht eigentlich b ober ais, fondern ein merflich tieferer ift. Mus eben bies fem Grunde ift benn auch ber Schritt von VII ju VIII, gwar wieder fleiner als ber vorhergehende, aber boch auch noch großer als ein ganger Ion. — Der Unterfchied vom Beitone VIII (c) bis ju IX (d) betragt einen fogenannten gangen Son; ber von d ju e ebenfalls, feboch ift die fer fogenannte gange Ion nicht gang eben fo groß wie ber von c ju d (baber Mandje jenen einen großen gangen , Diefen aber einen fleinen gangen Son nens nen). Der Schritt vom Beitone X (von e) ju XI bes tragt wieder entfdieben weniger, ale einen gangen, und boch mehr ale einen fogenannten halben, und Diefer Beis ton (XI) ift barum ein Switterbing gwifden f und fis. Eben fo ift auch XIII fur a ju tief und fur as ober gis ju bod, u. f. w.

Muf bieft Art erscheinen also mitunter Beitobnt, wels he in unfer Ionipftem gar nicht poffen, indem mehre bagu viel zu tief sind, wie j. 28 G, andere zu hoch, wie bas f, welche fost in ift. In vorstehender Labetle find bene durch das Beichen —, diese aber durch + ausgezeichnet.

### Band X.

In bem Mrt. Besetzung Seite 285 Sp. 1 Beile 10 ft. Blabinftrumente I. Baffin ftrumente.

18. Sousmittenment i Supini i van den eine Beit vor Betoning S. 330 Gr. 2 Hig. 7 mittlere Beile vor bet leten Note ist de Band ju lössen. Am Ende von 1894. 10. S. 341 Gp. 2 Hig. 23 nach dem Arthitis ist das hier gerade wesentliche Beisden vergessen und voran ist der Bahschlicht zu vergessen und voran ist der Bahschlicht versche Sie Seichschnett.

das de Schischente.

Bewegung S. 377 Sp. 1 ft. I. fell beifen II.

Bevegung S. 377 Sp. 1 ft. I. fell beifen II.

Beit. Bezilferung S. 398 Sp. 1 ft. 18 am Ende

fift 2d. S. 399 Sp. 2, 8, 3 von unten ft. 23a liek

23h. S. 401 Sp. 1 ft. 21 von oben ft. Arrquartquintfeytimenafferd I. Azrq quintfeytafford. S. 402

Sp. 1 ft. 18 muß heffen: ft. wee dei d. fo, wie

bei e. Im Notenblatt Fig. 8f über bem 5ten Notensopte foll vor ber Siffer 3 ein b fieben. Fig 9a im erften Als forde efblt ber Ton f, und ist der abwärtsgefende Diaanaustlichig auswuldichen, über der folgenben Wock follte der Diagonalfrich au fin dete gerichte fpa, fe follen wiefden ben Siffern fatt Erichen, mit Big. 20h follte über ber Pauff ein Diagnabe ben. Hig. 20h in Zern und den Zaft fint mit Big. 20h in Zern und den Zaft fint mit ben. Hig. 32 über ber erften Rete follte in nicht ichter Diagonalfrich fleben. Hig. 34 mit ist alte follte flatt C, Bichen. Geff. B.

Band XI. S. 97 Sp. 1 3.131. Blaufdure nach Gay Laffet.

Roch fägen wir einige Verweißungen bei:
Blutzeschwulst, f. Geschwulst, Strum.
Blutachwarm, f. Geschwulst, Schun.
Blutadergeschwulst, f. Krampfade.
Blutadergeschwulst, f. Krampfade.
Blutaderentzündung, f. Entzündung.
Blutaderentzündung, f. Entzündung.
Blutaderwunden, f. Wunden.
Blutprach, f. Brach – u. Hodenseck.
Blutzechwür, f. Blutschwür.
Blutaderbruch, f. Samensderbruch.

28 AS 25

See the Colonyapher Promings a Mirroll on Empray.

Zur Alla Encyclopudie der hunde it Missens

20 15 25

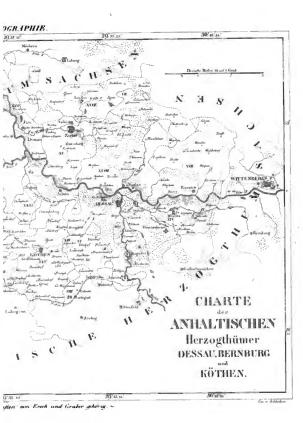

# Erflarung der Rupfer ju dem Artifel Auge,

# von 3. 3. Medel

Alle Zeichnungen, Die aus Gommerring entlefnt find, stellen den horizontalen Durchschnitt bes Auges mehrerer Thiere aus verschiedenen Elassen dar, und bedurfen, wenn fie mit dem Artifel der Encyclopable verglichen werden, teiner weitern Erlauterung.

- Fig. 1. a) Libellula grandis.
  - b) Libellula grandis, das mittlere Auge bedeutend rergrößert.
- 2. Aranea avicularia.
  - 3. Astacus Gammarus.
- 4. Sepia officinalis.
- 5. Esox Lucius.
- 6. Acipenser Sturio.
- 7. Squalus acanthias.
- 8. Rana temporaria.
- 9. Coluber Aesculapii.
- 10. Crocodilus sclerops.
- 11. Testudo Mydas.
- 12. Anas Cygnus.
- 15. Strix bubo.
- 14. Falco chrysaëtos.

- Fig. 15. Struthio camelus.
- 16. Balaena mysticetus.
- 17. Phoca groenlandica.
- 18. Equus Caballus.
- 19. Elephas asiaticus.
- 20. Histrix cristata.
- 21. Ursus Lotor.
- 22. Felis Lynx.
- 23. Simia Inuus,
- 24. Puellae XX annorum,











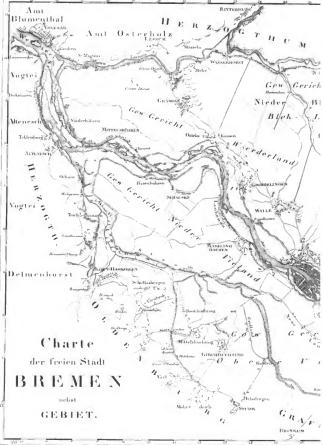





# Stanford University Libraries Stanford, California

|        | Return this book on or b | efore date due. |
|--------|--------------------------|-----------------|
| n.i.   |                          |                 |
|        |                          |                 |
|        |                          |                 |
| 1      |                          |                 |
|        | - 0                      |                 |
|        |                          |                 |
| 1      | 1                        |                 |
|        | 1                        |                 |
|        |                          |                 |
|        |                          |                 |
|        |                          |                 |
| - 37 6 |                          | Digital 150     |



AE 27 A6 Sect

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

